









dulif do

# Allgemeine Theorie

der

# Schönen Künste

in einzeln,
nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter
auf einander folgenden, Artikeln
abgehandelt,

n o t

Johann George Sulzer, Mitglied der Königlichen Academie der Wiffenschaften in Berlin ze.

Dritter Theil.



Reue vermehrte ; wente Auflage.

Leipzig, in ber Beibmannschen Buchhandlung, 1793. Allgemeine Chronics.

# entin Ritte

northeispiech and plantides regulierende dien Antonial describes todareite and

11 4 4

Jehogy George Suger.

Maglieb, ser Elital, Liben Sicasomer Cer Schaffen bafren in Society, ich



905670 T<sub>13</sub>



21612

Str. 2016 D. 81/64(28)



0600000

# Vorrede

## gur erften Ausgabe.

Ich würde den Leser hier mit keiner Vorrede aufhalten, wenn ich mich nicht für verpflichtet hielte, ihn zu benachrichtigen, daß in diesem Theile die meisten und vorzüglichsten Artikel, die in die Musik einschlagen, nicht von mir, sondern, wie Kenner es bald merken werden, von einem würklichen Virtuosen herrühren\*). Er hat die Gefälligkeit für mich gehabt, eine

2 Arbeit,

\*) Herrn Schultze aus lus sitelischen Setzunst unterrichs neburg. Nachdem er hier von tet worden, begab er sich in Herrn Kirnberger in ber mus Dienste einer polnischen Fürstin, wodurch Alrbeit, der ich selbst ben weitem nicht gewachsen war, auf sich zu nehmen. Von ihm sind also vom Anfange des Buchstabens S bis zu Ende des Werks alle Artikel über musikalische Materien, nur wenige ausgenommen, die ich schon vorher entworfen hatte. Dadurch hat dies fer Theil einen beträchtlichen Vorzug über den vorhergehenden erhalten. Denn ob ich gleich für den erften Theil des Unterrichts und Benstandes eines der grundlichsten Tonseker ikiger Zeit, des herrn Kirnbergers, genossen habe, so war ich doch nicht im Stande, bas, was ich zu fagen hatte, mit der Grundlichkeit und Leichtigkeit, die nur den Meistern in der Runft eigen ift, vor-Indessen hat herr Kirnberger auch in die-

sem

25

tf

91

wodurch er Gelegenheit bekam, durch Reisen nach Frankreich und Italien sich eine gute Kenntniß bes gegenwärtigen Zustanbes der Musik in diesen ländern

THE PLANTS COME SET THE

zu erwerben, die berühmtesten Birtuosen zu horen, und baburch seine Einsicht in die Runstzu erweitern.

# Borrede.

sem Theile, sowol mir, als dem Herrn Schulke viel wichtige Bemerkungen, die seine gründliche Theorie und große Erfahrung an die Hand gegeben hat, mit ausnehmender Bereitwilligkeit mitgetheilet.

Weiter habe ich hier meinem Leser nichts zu sagen. Denn ich finde es weder nothig noch schiklich, das Werk gegen einige widrige Urtheile, Die man über ben erften Theil hier und da geaußert hat, zu vertheidigen. Was in meiner Theorie wahr ist, wird ohne muhsame Bertheidigung oder Rechtfertigung sich von selbst gegen allen Tabel schüßen. Der Theil meiner Theorie, ber sich nicht durch seine eigene Kraft halten kann, mag in Bergessenheit fallen. Ich halte überhaupt bafür, baß ein Werk, das nicht aus eigenen innern Kraften gegen Zeit oder Tadel bestehen kann, seinen Fall verdiene, und durch keine Schukschrift vor demselben verwahrt werden fonne.

ı,

n

7=

Das einzige, dessen ich meine Leser zu überzeugen wünschte, ist dieses, daß ich nichts ohne vorhergegangene genaue Prüfung der Sachen hingeschrieben, und daß ich an Orten, wo ich andre tadle, nie die Absicht gehabt habe, ihnen wehe zu thun, sondern blos die Wahrheit zu sagen, wo ich es für wichtig genug hielt, sie unter der Gefahr, andern zu mißfallen, einzuschärfen.

Daß es mir einige Kunstrichter, oder Liebhaber, die meines Erachtens in einem gar zu hohen Ton und mitzu unzeingeschränktem Lobe von gewissen Werken des Wißes sprechen, übel nehmen, daß ich hier und da eine ganz andere Meynung darüber geäußert habe, sicht mich wenig an. Ich schäße zwar jedes Talent hoch; kann aber deßwegen nicht jeden Gebrauch desselben billigen. Ich dringe durchzgehends darauf, daß die schönen Künste ihren Werth und ihre Würde nicht von den Werken eines blos spielenden und scherzenden Wisses, so sein er auch seyn mag, sondern

50

sie

wi

Die

ha

N

#### Borrede.

von den ernsthafteren Werken bekommen, die auf den großen Zwek, die Besserung und Erhöhung der Gemüther abzielen. Diese Wahrheit wird auch der wißigste Kopf gewiß nicht umstoßen; er müßte denn beweisen können, daß die Wolfarth einzeler Menschen und der Gesellschaften überhaupt nicht auf Tugend und Nechtschaffenheit, sondern auf Wiß und lachende Phantasie zu gründen sen.

TO STATE OF THE ST

III

G

r,

20

Chantain to entrained

# Verzeichniß

einiger fremden Runftworter, über die in diesem Werk unter andern Namen eigene Artikel porfommen.

Kocalfaeben G. Eigenthumliche Recapitulation G. Wieberholung Rarben.

Medaille S. Schaumung. Medailleur G. Stempelschneiber.

Modillon G. Sparrentopf.

Modus S. Tonart:

Monument S. Denfmal.

Mische S. Bilberblinde.

Parquetterie G. Tafelmert.

Pas G. Schritt.

Paßionen S. Leibenschaften.

Platfond G. Defengemabld

Poesie G. Dichtfunst!

Poet G. Dichter.

Poetit G. Dichtfunft.

Point d'Orgue S. Orgelpunft.

Proportion S. Berhaltnig.

(fummarifche.)

Refler G. Wiederschein.

Refolution C. Auflofung. (Mufit.)

Abetorit G. Redefunft.

Roulade S. Lauffe. .

Sentens G. Denkfpruch.

Simplicitat. G. Ginfalt.

Situation G. Lage ber Cachen.

Stil G. Schreibart.

Stot, Stokwerk G. Gefchoff.

Theater G. Schaubühne.

Triglyphen S. Drenschliß.

Transitus G. Durchgang.

Transposition S. Versegung.

Unisonus S. Einflang.

Pariationen S. Beranderungen.

Polute S. Schnefen.

bes R

rade 1

mas i gleich

me 30

nen ( fie na

Runf in fig

Man fen vo

Orin



### R.

21

#### Kälberzähne.

(Bautunft.)

o nennen einige beutsche Baumeister die fleinen Glieder,
die igewöhnlich in den zierlis
chen Ordnungen den untersten Theil
des Kranzes ausmachen, und also gerade über dem Fries einer Renhe etwas von einander abstehender Zähne
gleichen\*). Schifflicher ist der Name Jahnschnitt, den Goldmann ihnen gegeben, unter welchem Wort
sie näher beschrieben werden.

#### Ralt.

(Schone Runfte.)

Dieses Wort wird in den schonen Runsten, ben mehrern Gelegenheiten in figurlichem Sinn genommen. Um gewöhnlichsten bedeutet es eine rubige und gelassene Gemuthsfassung ben leidenschaftlichen Gegenständen. Man sagt von einem Menschen, er sep von kaltem Charafter, (er habe

\*) S. die Figur im Artikel Gebalk, II Th. S. 311. wo diese Glieder gerade über der Linie of stehen.

Dritter Theil.

ein kaltes Geblut,) wenn er ben folchen Gelegenheiten, ba fast alle Menschen in Leidenschaft gerathen, rubig und gelaffen, ohne merkliche Lebhaftigkeit ift. Eine folche Kaffung ift, so gut als die Leidenschaft felbit, ein Gegenstand ber schonen Runfte. Denn ob fie gleich auf Erwekung lebhafter Empfindungen, die man auch warme Empfindungen nennt, abs zielen, und in so fern gebraucht werden, bem menschlichen Gemuthe eine heilfame Burffamfeit zu geben, und feine Triebfebern zu spannen: so fann doch die falte Gemuthsfaffung auf mancherlen Weise ber Gegenstand, ober das Ziel der Werfe bes Geschmaks senn. Aber alsdenn muß sie nicht eine natürliche Trage heit und Unempfindlichkeit, fondern eine ungewohnliche Starte ber Bernunft zum Grund haben. ein unempfindlicher Mensch ist fast immer ein armes, unbrauchbares Geschopf; aber ber durch die Starte der Vernunft ben leidenschaftli= chen Gegenstanden falt bleibende Mensch, verdienet überall unfre Aufmerksamfeit.

ba fe

über

ist '

ber

Mo

Ton

Hebe

bruf

Redi

im (

toon

6

wich

tefte

ten

die

alte

falti

Cha:

dem

nem

der

ruhic

dirs

fom

bak

druf

fagt

9

eine :

Tit,

genff

me,

fühl

Thie

mnei

audi

threr

fen 6

man

Es scheinet um so mehr ber Mühe werth, die Dichter und den Kedner auf diesen Gegenstand ausmerksam zu machen, da er gewöhnlich ganz übersehen wird. Die meisten Kunstrichter sprechen von warmen, lebahaften Empfindungen, als wenn sie die einzigen wären, worauf die redenden Kunste zielen: und selzten trift man in Werten der Kunst merkwürdige Charaktere von kalter Art an.

Sollte der burch die Starke der Bernunft ben leidenschaftlichen Gegenftanden falt bleibende Menfch, für den Kunstler ein weniger bor= theilhafter Gegenstand senn, als der durch Leidenschaft aufgebrachte? Dieses werden nur die Kunstler behaupten, benen es felbst an einem gewiffen Grad ber Starfe bes Geistes fehlet. Rur diese werden allemal einen aufbrennenden Uchilles einem falten Regulus vorziehen. Frenlich ift es fehr viel leichter jenen, als biefen, nach feinem Charafter reben und handeln zu laffen. Der leibenschaftliche Zustand ift dem Menschen gewöhnlicher, als der kalte, ber eine Burkung ber Bernunft ift; barum wird jener bem Runftler in ber Bearbeitung, und bem Liebhaber in ber Weurtheilung und im Genuf leichter, als biefer.

Aber eben defiwegen hat der Runft. ler, um etwas gang vorzügliches zu machen, die Gelegenheit in Icht gu nehmen, folche schwerere Charaftere zu behandeln. Dadurch fanner ben ben feinesten Rennern fich ben größten Ruhm erwerben, und ben Benfall ber Menschen erhalten, die eine bo: here Vernunft, eine vorzügliche Starte des Geistes, über die andern er= Das Ralte ift ber Erhaben= heit eben so fahig, als das Leiden= schaftliche, und rühret noch mehr, weil es feltener ift, und hohere Ge= muthskrafte erfodert. Ein Benfpiel davon giebt uns der alte Horas des

P. Corneille. Die Antwort, die ihm der Dichter ben einer hochst leidenschaftlichen Gelegenheit in den Mund legt. \*): Qu'il mourût, wird mit Recht unter den Benspielen des Erhabenen angeführet. Sie ist falte Bernunft, und ruhige Stärfe des Geistes. Und so ist der Abschied des Noah und Sipha in der Noachiede \*\*).

In Absicht auf den Nuten können wir anmerken, daß man zwar sehr oft nothig hat, den tragen Menschen anzutreiben, seine Krafte zu brauchen; aber auch nur gar zu oft sind die Nerven der Seele zu reizbar, und fodern den Einfluß der kuhlen-

den Bernunft.

Wir empfehlen bem epischen und dem dramatischen Dichter, ein ernstliches Nachdenken über die Wichtia= feit der falten Charaftere. men fie gleich felten vor, fo find fie bann von besto größerm Gewichte. Gelbst die Ode, oder wenigstens das Lieb verträgt bisweilen ben falten Lon der Vernunft. - Wer Lust hat in diesem Kach Bersuche zu machen, der fann fich dagn am besten dadurch vorbereiten, daß er sich mit den Schriften ber alten Stoifer, und der achten Schuler des Sofrates, dem Xenophon und Aeschines befannt macht. Denn nirgend erscheinet die Vernunft so fehr in ihrer wahren Starke, als in diefen benden Schulen der Philosophie. Aber wie viel gehort nicht bagu, in diefer Art gluflich zu fenn; wie leicht ift es nicht, hier matt und langweilig zu werden? Die Runft erfodert vorzüglich eine lebhafte Einbildungsfraft; und wie gar selten ist diese mit der starken Bernunft verbunden?

Den Nednern und Schauspielern ist in Ansehung des Vortrages noch ein Wort hierüber zu sagen. Auch da

<sup>\*)</sup> S. Art. Groß, 11 Th. S. 445.

S. Art. Heroist, 11 Th. S. 577.

Die

Icla.

den

vird des

fal=

bes

des

achi.

men

fehr

Ren=

e 311

oft

bar,

lells

und

mfts

itig=

com=

d fie

dite.

bas

hat

then,

urdi

ben

und

ites,

annt

t die

hren

dilla

piel

Mrt

रे एड

3 311

vore

ngg=

emit

esern

nod)

lud)

77.

ba scheinet es, daß man auf den seurigen Ausdruk so viel Ausmerksfamkeit wende, daß der kalte daräber ganz vergessen wird. Und doch ist dieser überall nothwendig, wo der Inhalt selbst blos Vernunft ist. Wo Sachen vorkömmen, die in dem Ton der Berathschlagung und der Ueberlegung geschrieben sind, da muß der Vortrag kalt, aber nachsdrüslich senn. In der Kalte des Redners selbst liegt oft schon die Kraft der Ueberzeugung, so wie er im Gegentheil oft durch die Hise, womit er in uns dringet, uns ver-

dåchtia wird. Es trifft sich so gar, daß ben sehr wichtigen Gegenständen die Sachen durch einen kalten Vortrag weit mehr Nachdruf bekommen, als der lebhaf: teste, feurigste Vortrag hatte bewürten konnen. Der Schauspieler kann die vorher angeführte Untwort des alten Horaz nicht wol in einem zu kalten und rubigen Ton vortragen. Denn eben dadurch bekommt der Charafter des Mannes, feine Groffe. Und wie groß ist nicht das, was von bem Epiktet ergahlt wird, ber feinem graufamen Berrn, ba er ihm in der Wuth ein Bein gerbrochen, in ruhigem kalten Ton fagt: Ich batte dirs wol vorbergesagt, dass es so kommen würde. Es ist offenbar, daß dieses um so viel starkern Ein= druf machen muß, je falter, es. gefagt wird.

Ralt, bezeichnet in der Mahleren eine Unwollfommenheit in dem Colorit, da nämlich den gemahlten Gegenständen das Leben, und eine Bärme, die man in der Natur darin zu fühlen glaubt, fehlet. Aicht nur die Thiere, die, so lange sie leben, eine innerliche Wärme haben, sondern auch Landschaften, wo die Natur in ihrer vollen Bürtsamkeit ist, erweten bisweilen eine Empfindung, die man mit der Wärme vergleicht.

Ueberhaupt wendet man gar oft die Begriffe von Barme und Ralte auf bie Farben an. Gemiffen Farben schreibet man so gar ein Feuer zu, und fo scheinen andre falt. Die schonen gangen Farben, befonders wenn ffe glangen, erweten ben Begriff ber Barme; bie gebrochenen und matten Farben aber ben Begriff der Ralte. Also ist jedes Gemähld, wo matte Mittelfarben herrschen, bas baher aussieht, als wenn es mit gefärbten Kreiden gemahlt wäre, kalt. Man empfindet daben, bag die Karben nicht das glänzende Rleid der Ratur, ! fondern' eine fünstliche Schminke find.

Ein faltes Colorit benimmt dem Semählde von der ersten Erfindung und Zeichnung fehr viel von seinem Werthe, wie man an ben Gemahl den des Poufin sehen kann. Je mehr ber Mahler in Mischung und Zusammensetzung seiner Farben tunstelt, und sie, wie die französischen Runstrichter es wol ausbrufen, auf der Palette martert, je mehr läuft er Gefahr ein faltes Colorit gu be-Im Gegentheil also verfommen. meibet man das Ralte; wenn man viel gange Farben braucht; wenn man fie voll und ftart auftragt, und wenig barein arbeitet. - Nur gehört alsbenn eine große Kenntniß und Kertigkeit bagu, nicht bart ober bunt zu, werden. Die meisten Mahler wurben ins Bunte fallen, wenn fie bas warme und außerst schone Colorit eines Corregio nachahmen wollten \*).

Es giebt eine Art zu mahlen, nach welcher die Gemählbe durch das Aleter die Wärme verlieren, welches man Absterben nennt; die also mit der Zeit falt werden. Dieses geschieht, wenn der Mahler seine Farben nicht kennt, und solche untereinander mischt oder über einander trägt, die sich nach und nach zerstös

reng

<sup>\*)</sup> S. Warm.

ren; ober wenn er die seinen Farben, die allmählig versliegen, zu dunne aufträgt. Die Semählbe sterben alsemal am wenigsten ab, die auf einmal gemacht, und wo eben deswesen die Farben sett aufgetragen, und wenig in einander getrieben werden. Insgemein zieht sich bald der größte Theil des Deles auf die Obersläche, wo es in eine zähe Haut verwandelt wird, die eine Art von Firnis absgiebt, der die darunter liegenden Farben por Veränderung bewahret.

#### Kampfer.

(Bautunst.)

Bedeutet ursprünglich einen an einer Mauer herausstehenden Stein oder andern Rorper, auf den etwas fann gesett werden. Chedem nannte man dieses, wie noch ist an einigen Orten in Oberbeutschland, einen Kampfer. Gegenwartig druft das Wort Kämpfer vornehmlich ein fleines Gesims aus, bem man auch bisweilen ben frangofischen Ramen Imposte giebt, bas als ber Knauf ber Mebenvfeiler ben Bogenstellun= gen anzusehen ift, auf dem die Bogen ruben, und ihre Wieberlage haben. Man febe bie Figur im Artikel Bogenstellung \*), wo die Bogen an benben Enden auf den Rampfern fteben.

Die Rämpfer mussen nothwendig überall angebracht werden, wo Dessen ungen, wie. Thuren und Fenster, voben in volle Bogen abgerundet sind, weil dadurch der Bogen selbst von den Pfeilern oder Gewänden, auf denen er steht, abgesondert wird, und sein Fundament, oder seine Wiederlage bekommt. Wird er weggelassen, so bekommen die im vollen Bogen gewöldten Dessnungen ein sehr mageres und kahles Ausehen, wie jedes geübte Auge fühlen wird, wenn es z. B. in Berlin die

\*) I Theil G. 427.

Fenfier an dem Palast des Prinzen Deinrichs, oder an dem Gebäude der Königl. Academie der Wissenschaften, betrachtet.

Die Rampfer werden verschiedent= lich, aus mehr oder weniger Gliebern jufammengefett, nachbem es bie Ordnung, oder ber Geschmat, ber in dem Gebaude herrscht, erfo-In ben einfachesten Gebauben find es bloge Banter, in zierlichen aber muffen fie ichon aus verschiedes nen Gliedern bestehen. Um bierin nichts unschikliches zu thun, darf ber Baumeifter nur diefes jum Grundfat annehmen, bag ber Rampfer, als ein Rnauf des Mebenpfeilers an= zusehen sen. Daraus fann er leichte, nach Maafgebung der Berhaltniffe, Die in jeder Ordnung fatt haben, feine Grofe und Beschaffenheit bestinimen. Dieses wird ihn auch abhalten, die Rampfer als Bandgefimfe zwischen den Wandpfeilern durchzuführen, wie viele Baumeister thun, oder gar ihn, als ein Gebalke mit Sparrenköpfen und Zahnschnitten zu verzieren, wie an dem Triumpfbogen des Constantinus mit höchster Beleidigung des guten Geschmaks geschehen ift.

Wo feine Wandpfeiler sind, und wo überhaupt das Gebäude, oder das Gefchoß, nach ganz einfacher Art gebaut ist, da geht es noch an, daß die Rämpfer an der Mauer zwischen den Deffnungen als Bandgeführt werden, wie an dem Berlinischen Zeughaus gesichehen ist.

#### Karnies.

(Baukunft.)

Diefes Wort, bas aus dem Lateinischen \*) herstammt, bedeutet eigentslich ein kleines Gesims. Es wird aber durchgehends von Tischern, und auch

\*) Coronix, frang. Corniche.

ouch von zu ob eine

In ber der der der der de un theilt ten de ce. j befche wird Theil jede

Ein i

tiges

Edie

cel

Dies Zweig dier d innerst die ve

innerl die ve komme Der K auch bisweilen von Baumeistern nur von einem Gliebe, das insgemein zu oberst an den Gesimsen ist, und eine Ainnleiste genennt wird \*), ge-

ngent

der

ften,

ent= Blie= 1 es mat, refo= uben chen

icbe=

erin

und=

ofer,

an:

dite,

niffe,

ben,

bes

ab=

date.

ilern

eister

bälke

hnits

mpf=

hster

nafs

und oder acher andandwie

teini=

gens=

wird

, 11110

auch

braucht. Dieses Glied wird nicht überall gleich gemacht. Die zwen hauptarten sie zu machen, sind hier vorgestellt.



In benden Arten ist die Ausladung ab der Hohe ac gleich. Nach der ersten Art. werden die senkrechten Linien ac und die in zwen gleiche Theile getheilt, und aus den Theilungspunkten auch der einwerts, dieser auswerts beschrieben. Nach der andern Art B wird die Linie de in zwen gleiche Theile getheilt, und denn wird auf jede Halfte de und ce ein gleichseitiges Dreyes beschrieben, aus bessen Scheitel d, d, die Bogen de, und ce beschrieben werden.

#### Rehlleifte.

(Baufunft.)

Ein Glied in ben Gesimsen, bas in allen Stucken gerade eine umgekehrte

Rinnleiste ist. Es wird also eben= falls auf zwenerlen Urt gemacht. In benben ift die Ausladung ab ber Sohe ac gleich. Rach ber erften Urt A. wird die Linie bo in vier gleiche Theile getheilt, fo bag be und ce jede der vierte Theil diefer Linie ift. Aus den Punkten e werden die Liz nien ed auf be perpendicular gezos gen, und so lang als be ober de genommen. Denn werben aus ben Punften d bie Birfelbogen bf und cf gezogen. Rach ber anbern Art B wird die Linie bo in zwen Theile getheilt, und auf jebe Salfte ein gleichfeitiges Drepet, wie die Figur zeiget, gezogen; aus beffen Scheitel= punften d die Bogen be und ce gezogen werden.



#### Renner.

(Schone Runfte.)

Diesen Ramen verdienet in jedem Zweig der schönen Kunste der, welcher die Werke der Kunst nach ihrem innerlichen Werth zu beurtheilen, und die verschiedenen Grade ihrer Vollskommenheit zu schähen im Stand ist. Der Kenner sieht zwischen dem Kunsten.

\*) S. die Figur Art. Glied.



ler und bem Liebhaber in der Mitte. Jener muß das Mechanische der Aunst verstehen, und auch die Aussführung desselben in seiner Gewalt haben; dieser empfindet nur die Würstung der Kunst, indem er ein Wolsgefallen an ihren Werken hat, und nach dem Genuß derselben begierig ist. Alle drey urtheilen über die Kunstwerke, aber auf sehr verschiesdene Weise. Der Künstler, wenn

21 3

er nicht zugleich ein Kenner ift, und er ist es nicht allemal, beurtheilt bas Mechanische, bas, was eigentlich der Runft allein zugehört; er entscheidet, wie gut oder schlecht, wie gluflich ober ungluflich der Runftler dargestellt hat, was er hat darstellen wollen, und in wiefern er die Regeln der Runft beobachtet hat. Der Renner beurtheilet auch bas, was außer ber Runft ift: ben Geschmat des Kunstlers in der Wahl ber Sachen; feine Beurtheilungsfraft in Unsehung des Werths der Dinge; fein ganges Genie in Abficht auf die Erfindung; er vergleicht das Werk, fo wie es ift, mit dem? was es feiner Ratur nach fenn follte, um zu bestimmen, wie nabe es ber Bollkommenheit liegt; er entdeket das Gute und das Schlechte an bemfelben; und weiß überall die Grunde seines Urtheils anzuführen. Liebhaber beurtheilet das Werk blos nach' ben unüberlegten Ginbrufen, die es auf ihn macht; er überläßt fich zuerst dem, mas er daben empfindet, und denn lobt er das, mas ihm gefallen, und tadelt, was ihm mißfallen hat, ohne weitere Grunde davon anzuführen. Man ift ein Liebhaber, wenn man ein lebhaftes Gefühl für die Gegenstände bat, die die Runft bearbeitet; ein Renner, wenn zu diesem Gefühl ein durch lange Uebung und Erfahrung gereinigter Geschmak, und Einsicht in die Matur und das Wefen der Kunft binzukommt; aber ein Rünstler wird man allein durch Uebung in der Runst.

Es gehöret nicht wenig dazu, um ben Namen eines Renners zu verdienen. Zwar wird er meistentheils Leuten gegeben, die weitläuftige hisstorische Kenntnisse von Kunstlern und Kunstwerten haben; die aus der Manier den Meister erkennen; die die ganze-Geschichte berühmter Werste besitzen; die von den mechanischen

Regeln ber Runft,' mit ben' eigentlis? den Runftwortern und Redensarten ju fprechen wiffen. Aber alles dieses gehort noch nicht ju bem Wefentlichen der Wissenschaft, die ein Renner befigen muß. Die wabre Rennt= niß grundet fich auf richtige Begriffe von dem Wefen und der Absicht der Runfte überhaupt; aus diefen urtheilet der Renner von dem Werth der Erfindung des Runstwerks; bestimmt, in welchem Grad es schaßbar und brauchbar sen, und ob es fich fur die Zeit und ben Ort schitet; er fieht fein Wert als einen Gegenstand der Liebhaberen, fondern als: ein zu einem gewissen 3wet bestimm= tes Werk an, und beurtheilet daber, in wiefern es seine Würfung thun konne, oder muffe. Er kennet den Geschmaf verschiedener Zeiten und Wolker in die verschiedenen Grade sei= nes Wachsthums, und unterscheidet genau, was barin ben allgemeinen naturlichen Empfindungen, und mas den vorübergehenden Sitten, und dem Beränderlichen in der Denfungsart zuzuschreiben ift. \* Darum muß er ein Kenner der Menschen und der Sitten fenn. Gein eigener Gefchmat ist sicher und überlegt; darum fühlt er die fo mannigfaltigen Arten und Stufen des Schonen, und beurtheilet nicht alles nach einer einzigen Form; nennt das minder Schone nicht haßlich, und verwirft ein Werk, das feiner Bestimmung nach die erfte rohe Gestalt des Schonen baben muß, defimegen nicht, weil es die feinen Schonheiten eines für Liebhaber einer hobern Art verfertiaten Werks nicht hat. Die Fehler gegen bas Mechanische der Kunst erkennet er für Unvollkommenheiten, halt fie aber gegen die hohern Bollfommenheiten der Kraft des Werts, nicht für überwiegend. Er halt nie dafür, daß die genaue Befolgung aller mechanis schen Regeln, ein gutes Werk machen konne; weil er in jedem Werk zuerst

guerst der E über stimm Musimum inen

fern der li Kunst überl Wert fen? tig, ficht

ber !

fes e Wertift, ben Vorthat, lern fagt troff

te, be ten g und Dani von tung Dan ten,

eine .

Run nik k genli leiter Man

Mai zügli

\*)

zuerst auf den Geist und die Kraft der Gedanken sieht. Seine Urtheile über Kunstwerke sind allemal bestimmt; weil er nicht in allgemeinen Ausdrüken lobt oder tadelt, sondern immer die besondere Urt des Vollkommenen und Unvollkommenen zu nensnen weis.

hier entstehen die Fragen, in wiefern der Kunstler, der Renner und der Liebhaber von den Werken der Kunst urtheilen konnen, und wer überhaupt über den Werth eines Werks der Kunst der beste Richter

fen?

flis .

ten

tlie

en=

nts

iffe

der

ur

rth

bes

åß=

હલ

fet;

ione

als

1M2

jer,

IIII

neg

und

fei=

nen

vas

und

198=

nuß

der

ihlt

und

eilet

rmi

jàß"

Das

100

iuß,

nen

r cls

erfs

bas

t et

aber

bers

DaB

anie

nias

Werk uerst

Es scheinet naturlich und vernunf= tig, daß der Kunstler in jeder Abficht der beste Richter über die Werke der Runft sen; und doch leidet dieses eine beträchtliche Einschränkung. Wer viel mit Runftlern umgegangen ift, wird ohne Zweifel bemerkt haben, daß fie fehr felten von gewiffen Vorurtheilen fren find, , die fie gu parthenischen Richtern machen. Was Webb von den Mahlern beobachtet hat, kann auch von andern Runst-"Gelten, lern angemerkt werden. fagt er, hab ich einen Runftler angetroffen, ber nicht ein heimlicher Bewundrer irgend einer befondern Schule gewesen, oder sich nicht an irgend eine besondere Manier gebunden hatte, die ihm vorzüglich gefallen. Gelten gelangen fie, so wie Liebhaber und Renner, ju einer von allem Handwerksgebrauch befrenten und von Vorurtheil gereinigten Betrach= Schonen. des naturlichen tuna Dann ziehen auch die Schwierigkeis ten, die fie in ber Ausübung ber Runft finden, fie gang in die Mecha= nif herab, ba ju gleicher Zeit die Eigenliebe und etwas Gitelfeit fie verleiten, die Pinselstriche, die ihrer Manier am nächsten kommen, vorzüglich zu schäßen \*)." Es gehört so sehr viel dazu es in Ausübung der

\*) Webbs Inquiry into the Beauties of Painting, Dial. II. am Ende.

Runft gu einer gemiffen Bollfommenheit ju bringen, daß faft bas gange Rachdenken des Kunftlere dabin gejogen wird. Dat er bann nicht ein fonderbar glufliches und etwas weit reichendes Genie, fo bleiben ibm nicht Krafte genug übrig, bas außer ber Runft liegende, oder von ber Runft unabhangliche Schone, fo wie ber Renner es thut, ju betrachten. Wie nun jeder Menfch in Beurthei= lung ber Dinge querft auf bas fallt, was ihm am geläufigsten ift, fo fällt auch die Aufmertfamteit bes Runfts lers, in Beurtheilung ber Runftwerke, zuerst auf bas, mas blos Runft ift; und gar oft bleibt er nicht nur daben fteben, fondern richtet auch wol feine Beurtheilung blos auf einen einzeln Man sieht also Theil der Runft. Mahler, die den Werth eines Gemahlbes blos aus dem Colorit, andre bie es nur aus ber Zeichnung beurtheis len; Tonsetzer; die ihr Ohr allein der Empfindung der Harmonie scharfen; andre die blos auf den schonen Gefang sehen. Daher kommt es end. lich auch, daß einige Dichter jebes Gedicht erheben, das wolflingend ift; andre bas, was wikig ift.

Dieses sind wahrhafte und aus ber Erfahrung genommene Beobachtungen, die offenbar beweisen, daß nicht jeder gute Rünstler ein guter Richter über den Werth der Runstwerke sey. Es kann ein Werk in Ansehung eines Theils der Kunst große Vollkommensheit haben, und doch sehr wenig werth seyn \*). Daher kommen die einander so gerade widersprechenden Urtheile der Künstler aus verschiedes

nen Schulen.

Ein Werk ift zwar nie vollkommen, so lang ein wurklich geschikter Runkler Fehler darin entdeket; aber est kann dakum doch einen hohen Werth haben; hingegen kann es ohne Werth senn, wenn alle Kunkler zusammen,

<sup>\*)</sup> G. Werte ber Runft.

entific

eine

Gene

thre

fom

brai

fche

chan

fen:

ben 1

fich t

len.

nicht

dune

ner

nen

Bei

hat

both

Urbi

geri

enti

2

wire

Schm

deri

Diefe

I. N

iveni

es r

68 9

06 (

die

3. 2

ilher

bollf

fern

idea

thor

det,

dag

gen

 $\mathfrak{B}_{i1}$ 

bestå

als Kunftler, nichts auszusetzen haben. Man sieht Gesichter, die jeden Menschen von Empfindung zur Liebe reizen, an deren Zeichnung und Farbe verschiedenes auszusetzen ist, das doch Niemand aussetzt, als wer über Verhältnis und Colorit raffinirt hat: und es giebt Gedichte, die vermuthlich fein Mensch liest, als die Dichter, die also außer der Kunst gar keinen Werth haben. So sieht man oft die Lonkunster mit Entzüken einer Musik zuhören, die keinen andern Menschen das geringste empfinden lästt.

Wenn wir hier als einen ausgemachten Grundfatz annehmen, was an einem andern Orte bewiesen worben ist \*), daß daß, was den Kunstwerken ihren eigentlichen Werth giebt, außer der Kunst liege: so können wir auch behaupten, daß der Künstler, der nicht zugleich die Kenntnis des Kenners hat, nicht der eigentliche Richter über den Werth der Kunst-

werke fen.

Wollt ihr wissen, ob ein Werk kunstmäßig sen, so fragt den Kunst. Ier darüber; verlangt ihr aber zu wissen, ob es zum öffentlichen, oder zum Privatgebrauch, nach dem Endzwet der Künste schäßbar sen, so fraget den Kenner: aber richtet euch niemals nach einem fremden Urtheil, um zu entscheiden, ob es euch gefallen, oder mißfallen soll, dieses mußt ihr durch euer eigenes Gefühl aus, machen.

Die Frage, wiefern jedermann berechtiget, oder tüchtig sen, über Rünstler und Aunstwerfe zu urtheiIen, ist alt; und Cicero spricht an mehr Orten davon. Man weiß, in wiefern Apelles, der Sage nach, dem gemeinen Mann ein Urtheil über seine Semählde zugestanden hat. Die Sache läßt sich auf ganz einfache Grundsäge bringen, und völlig entscheiden.

\*) G. Werfe ber Rung.

Wir muffen bie Grunde bagu et was weit herholen, boch fann es ohne große Weitlauftigfeit geschehen. Jebe flare Vorstellung, auf die wir Acht geben, wurft entweder auf unfre Empfindung, ober fie beichafftiget unfre Borftellungsfraft. Jenes geschieht auf eine mechanische, uns meistentheils unbefannte Beife, ba wir einen angenehmen ober unangenehmen Eindruf von der Sache ems pfinden; dieses außert fich auf zwenerlen Art: entweber bestreben wir uns die Sache beutlich zu faffen, oder wir beurtheilen fie. Diefe dren Wurfungen zeigen fich gar oft auf einmal, fo daß wir fie nicht unterscheiben. Daber geschieht es nicht felten, daß wir von den vorkommenben Gegenstanden gang unbestimmt sprechen, und Empfindungen wie Urtheile aussprechen. Unstatt zu sa= gen, die Gache gefalle oder mißfalle uns, fagen wir, sie fen schon, bollkommen, gut, ober schlecht, uns vollkommen und häftlich. Das Wolgefallen, oder Miffallen, fommt gar oft nicht bon ber Sache felbst her, sondern entsteht aus der gelun= genen oder miglungenen Bemühung fie zu erkennen, die allemal etwas Bergnugen ober Migvergnugen er-Auch biefes schreiben wir oft weft. bem Gegenstand zu, wo es boch nur von uns felbft berfommt.

Auf diese Weise muß nothwendig in unsern Reden und Urtheilen eine große Verwirrung entstehen. Aber es mangelt der Kritik nicht an dem Leitfaden, vermittelst dessen man sicher aus diesem Labyrinth herausstommen kann. Man muß nur drep Sachen wol von einander unterscheiden: 1. Den unmittelbaren Eindruk des Wolgefallens oder Mißfallens, den wir ohne alle Bemühung oder Mitwurfung unser seits empfinden.

2. Die angenehme oder unangenehme Empfindung, die aus der gelungenen oder mißlungenen Bemühung

ent=

entsteht, die wir angewendet haben, eine beutliche Vorstellung von dem Gegenstand zu bekommen. 3. Das Urtheil über die Urt der Sache, über ihre Bollkommenheit ober Unvoll= fommenheit, Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit. Das erfte ift. wie schon angemerkt worden, gang mechanisch, wie ber Geschmaf an Speifen: und diese Art des Eindrufs ha= ben wir von ben Sachen, indem fie fich unfrer Vorstellungskraft barftellen, es fen daß wir fie kennen, oder nicht fennen. Die andre Empfin= dung erfolget niemals, als nach ei= ner Bestrebung bie Sache ju erfen= nen, weil fie eine Burfung Diefer Bestrebung ift. Das Urtheil aber hat nie fatt, als da, wo wir den vorhandenen Gegenstand gegen ein Urbild halten, und die größere oder geringere Uebereinstimmung bamit entdefen.

Wenn nun die Frage aufgeworfen wird, wer über Werke des Ge= schmaks oder der schönen Künste der beste Richter sey, so mussen wir, den hier entwifelten Begriffen zufolge, biese Frage in bren andere zertheilen: i. Wem foll man ammeisten trauen, wenn er nach den mechanischen Ginbrufen, die das Werk auf ihn macht, es ruhmet ober tabelt? 2. Weffen Urtheil soll vorzüglich gelten, wenn es barauf ankommt zu entscheiden, ob es einen Werth hat, in Absicht auf die zwente Urt ber Empfindung? 3. Wer ist der zuverlässigste Richter über idie Vollkommenheit, ober Unvollkommenheit eines Werks, in fo fern es einem gewissen Urbild oder ibealen Muster entsprechen muß?

Die erste Frage wird also beantwortet: Jeder Mensch, der dem Werk gehörigeAusmerksamkeit zuwendet, und so viel Besonnenheit hat, daß er seiner eigenen Empsindungen gewiß ist, muß gehört werden. Wenn wir nicht die Natur einer Unbeständigkeit beschuldigen wollen, der

se gewiß nicht schuldig ist: so mus fen wir annehmen, bag die noch na= turlichen Menschen, Die durch Gewohnheit und Lebensart, noch feinen besondern Sang angenommen baben, überall gleichmäßig empfinden. Jedes Urtheil (wenn man den Ausspruch, daß man angenehm oder un= angenehm gerührt werbe, ein Urtheil nennen fann) ift richtig: aber Gewohnheit und Lebensart andern fehr viel darin ab. Diefer Mensch hat noch robe, ungeubte' Sinne; ber andre hat fein Gefühl schon durch lange Uebung geschärft. Thm ift nun schon angenehm, was ber erfte noch gar nicht fühlt; ihm ist bas schon zu roh und hart, was dem ersten gerade recht ift. Sie gehen nun in ihren Urtheilen von einander ab. Richt begwegen, baf die Grunde ber Empfindung verschieden seven; denn ehedem urtheilte der nun feinere Ren= ner eben so, wie ist der noch un= geubte; sondern weil jeder das Ungenehme nur bann empfindet, wenn er das Maaß der ihm gewöhnlichen Stärke hat.

Hier kann man also nicht fragen, wer am richtigsten urtheile, sondern wer den feinesten Geschmaf habe. Der gemeine Mann, ber in feinen Lustbarkeiten noch rohist, lobt die Comodie, darin er robe Scherze und etwas grobe Luftbarkeiten findet. Auch der feinere Kenner lobte sie chedem; ist aber, da er schon feiner em= pfindet, erwartet er feinere Scherze, und Lustbarkeiten, die ihn auch nicht erschüttern. Dieser hat also Recht die feinere Comodie, jener die robere ju loben. Aber der Runftrichter, der über die Comodie urtheilt, muß Rufsicht auf den Zuschauer haben. Er fann die rohere Comodie loben, wenn fie für robere Zuschauer bestimmt, und die feinere, wenn sie für feinere Menschen gemacht ist. Obgleich also bie Empfindung des Vergnügens, von dem hier die Rebe ift, gang me-

श द

chanisch,

nch= (un=

ent:

ll ef

1 68

wir

auf

)aff=

บแร

ba

nges

ems

vens

wir

ffen,

dren

auf

ater=

ucht

nens

nimt

llr

1as

niko

hôn,

uns

Bol=

mmt

lun=

ung

vas

et=

e oft

nur

ndig

eine

lber

dem

nan

गार्थः

dren)

diel=

bruk

ensi

oder

ben.

chanisch ift, so muß das Urtheil des Renners überlegt seyn. Nicht das, was ihm medyanisch gefällt oder mißsfällt, muß von ihm gelobt oder gestadelt werden, sondern das, was die eigentliche Sphäre der Empfindung der Menschen, für die das Wert gearbeitet ist, nicht erreicht, oder überssteiget.

Collen wir Europaer bem Affater ein unrichtiges Gefühl zuschreiben, wenn wir feine Mufit unbarmonisch, grob und barbarisch finden? Reinesweges; wir muffen ibm auf fein Wort glauben, daß fie ihn ermuntere! Diese Burfung hatte fie auch auf uns, wenn wir fo ungeübt waren als er. Aber ben konnten wir ausgifchen, ber uns mit einer Mufit ergo-Ben wollte, barin alle Regeln ber harmonie übertreten worden; und bem wurden wir die Beurtheilungsfraft abforechen, ber mit einer feinen und febr fünftlichen Somphonie ein noch robes Volk rühren wollte.

Die zwente Frage betrifft bas Bergnügen, welches man empfindet, wenn man nach einiger Unferengung bes Geistes beutlich erkennt, was man vorher undeutlich, oder gar verworren, geseben. Der unmittelbare Zwek der schonen Kunste acht nicht auf deutliche Erkenntniß; ba fie aber eine von den Urfachen des Veranugens ist, fo ist sie in so fern boch ein Gegenstand derselben. Gar oft kommt ein großer Theil des Gefallens, das wir an Werfen der schonen Runfte haben, aus dem gefuchten Uebergang von undeutlicher Erkennt= niß zur beutlichen. Wir loben den Redner, der und eine verworrene Gache deutlich erzählt, und den drama= tischen Dichter, der eine verwikelte Handlung deutlich entfaltet und id gu Ende bringt, daß jede Urfache ihre naturliche Wurfung erreicht. In dem Umfang der schönen Kunfte giebt es haufige Schonheiten von diefer Art. Also kann auch hier bie Frage aufgeworfen werden, wer diefe am beften beurtheilen konne.

Runf

derDe

Unto

gen,

Des S

ist di

Rún

fen d

len e

Geift

die R

menh

die t

felber

Wer

derur

wiffe

Din

aus

raft

gend

Cpr

Muf

bestel

E8 (

Toll

**Gdi** 

Sehr

tige

bilde

Runi

tig v

der o

den

nen,

ber

mog

die 1

einer

Wer

fann

fellu

reber

Gtel

Bielleicht giebt es Menschen, Die dieses Berannaen nicht kennen, weil fie das Bestreben beutlich zu erfennen nie fuhlen; biefe murben alfo über biefen Bunkt gar nicht urtheilen. Ueberhaupt fann man fagen, bag bie verftanbigften Menfchen fich am meisten bestreben, überall, wo es angeht, deutlich zu feben. Diefes Bestreben aber fommt sowol von einem dazu angebohrnen Trieb, ben Menschen von viel Verstand haben, als von langer Uebung durch Erlernung ber Wissenschaften. Db ein Werk ber Runft gut angeordnet fen, bag bas Gange einen gewissen Grab ber Deutlichkeit bekomme; ob eine verwifelte Handlung sich gut entwifle; ob eine Begebenheit deutlich erzählt, eine Beschreibung ordentlich und bestimmt fen; ob ein Bild, ein Gleich. nis. eine Metapher von ber erflarenden Art richtig, ob eine Rede grundlich sen, und noch andre Fragen diefer Urt, fann der Berftandige ste und ber Philosoph am besten beantworten, wenn er fonft gleich weder Renntnis der schonen Runfte, noch einen geubten Geschmaf hat.

Hingegen bleibet ein Zweig bes Bergnügens aus deutlicher Erfenntnis, folglich auch das Urtheil über den Werth des Werks, in so fern er daher entsteht, blos dem Runstler und dem Runftrichter: das Bergnugen, das aus ber beutlichen Erkennts nis der in dem Werk beobachteten Runftregeln entsteht. Die vollkom= mene Ausübung jeder Runft fetet ei= ne Wiffenschaft voraus, Die ber Runstrichter in bem vollkommenen Werk anschauend erkennt, Der Tonseker bemerkt ben Unhörung der Mu= fif, wie genau jebe einzele Regel bes harmonischen Sates darin beobachtet worden; und ben Betrachtung einer vollkommen gezeichneten Landschaft, hat ber bie Theorie feiner

Runft.

Runft besitzende Mabler, alle Regeln ber Berivettiv in ihren manniafaltigen Anwendungen auf einmal vor Augen, und fieht die lebereinstimmung bes Werks mit denfelben. Gar oft ist dieses Vergnügen das einzige, das Rünstler und Runstrichter von Werken der Runft haben. Ihnen gefallen oft Werke, benen es sonst an Geift und innerer Rraft feblet. Wo Die Rede von diefer Urt der Volltommenheit ift, 'da find ste die einzigen Michter.

weil

fells

alfo

ilen.

die

meio

Bes

nem

den=

alg

ung

Berk

daß

Der

per=

hit

BRE

iche

flås

iede

ira=

onid

free

mes

iste,

ŧ.

des mts

iber

n et

flet

nůs

ints

tett

oms

t eta

ber

nen

one

Ru=

bes

ach:

indi

inel

unst

Dun ift noch die dritte Frage übrig, die das Urtheil sowol über ganze Werke, als über einzelne Theile derfelben betrifft. Bennahe in jedem Werke der Runft machen die Schilderungen, oder die Darstellung gewiffer in der Ratur vorhandenen Dinge, das Vornehmfte des Inhalts Die Dichtkunst schildert Chaaus. raftere der Menschen, bildet jede Tugend und jedes Lafter ab; druft die Sprache jeder Leidenschaft und Empfindung aus; diefes thut auch bie Musik, und die zeichnenden Runfte bestehen gang aus Schilderungen. Es scheinet der wichtigste Theil ihrer Vollkommenheit zu fenn, daß diese Schilderungen bis gur Taufchung natürlich senen. Ber foll nun dies ses beurtheilen? hier ist die Antwort fehr leichte: Niemand, als wer richtige und helle Begriffe von den Urbildern hat, zugleich aber die jeder Runft eigene Urt des Ausbrufs rich. tig versteht. Hiezu gehört nun wieber gar feine Renntniß ber eigentli= chen Runft. Dhne eine Mote zu fennen, und ohne eine einzige Regel ber harmonie zu verstehen, ift es möglich zu beurtheilen, ob bie Tone, Die man horet, ein richtiger Ausdruf einer leidenschaftlichen Sprache senen. Wer auch kein Blumenblatt zeichnen fann, wenn er nur fehr helle Vorstellungen von Physionomien, von redenden Gesichtsbildungen und Stellungen hat, ift ein zuverläßiger

Richter über die Zeichnung der Figueren in dem historischen Semählde; und so ist ein Kenner der Menschen ein guter Richter der Sedichte, wenigstens der einzeln Theile, da Menschen und menschliche Eigenschaften geschilbert werden. Die besten Richter sind in diesem Stüt die, in deren Köpfen das reineste Tageslicht leuchtet. Dieses ist nicht allemal der Fall der Künstler, die gar oft durch allzuhellen Schein geblendet werden. Ihre Borstellungen sind die lebhaftesen, aber nicht allemal die richtigs

ften und deutlichsten.

Doch wird hier allerdings auch Uebung in dem jeder Runft eigenen Ausbruf erfodert. Man mag noch fo deutliche und fo bestimmte Begrif. fe von allem, was zum Menschen gehort, haben: so fann man ben Dichter noch nicht hinlanglich beurtheilen, wenn man fich nicht völlig mit feiner Sprache, mit der ihm eis genen Art des Ausdrufs, des Tones, und der Wendung etwas befannt gemacht hat. Und so verhält es sich auch mit ben übrigen Run-Wer gar nie über Zeichnung und Verhältnisse nachgedacht, und fein Auge nie an Zeichnung und Gemählden geubt hat, bem ift boch in ber Sprache ber zeichnenben Runfte nicht alles geläufig. Um mit völli= ger Sich erheit über die Theile bes Werks gu: urtheilen, die ihre Urbilder in unsrer Vorstellungsfraft haben, muk man zu der vorher erwähnten Sähigfeit auch noch eine hin langliche Runsterfahrung haben, burch oftern Genug ber Werke der Kunst erlangt wird. Demnach urtheilet ber philosophische Renner hier am besten; obgleich auch jeder Men ich von hellem Geift wol urtheis len kann.

Rich ift vielleicht die wichtigste der hier untersuchten Fragen übrig: Wastvird dazuerfodert, den Werth, oder die innere Murde und Vollkom-

menheit

menheit eines aangen Werks gu beurtheilen? Buerft muß ber Grund angegeben werden, auf den fich biefes Urtheil stützen foll; darüber ift in einem andern Artifel gesprochen worden \*). hier wird angenommen, daß jedes Werk der Runft auf etwas bestimmtes abzielen muffe. Geinen 3wek, das was es ffenn foll, muß man' aus feiner Urt abnehmen fon-Ist biefes geschehen, so hat. nen. man das Urbild, wonach es im Gangen zu beurtheilen ift, und der wird es am besten beurtheilen, der sowol das Urbild, als das Wetk am vollkommensten gefaßt hat; fehlt uns das Urbild, fo konnen wir dem Berk überhaupt feine Stelle nicht anweis Welcher verständige Mensch wurde die Krage beautworten, ob ein gewisses Instrument gut sen, menn er nicht weiß, wozu es bienen foll? Wenn wir ein Gebäude von einer uns vollig unbefannten Urt faben: so konnten wir wol überhaupt urthei len, daß alles mit Kleis und Rettigfeit gemacht, und aneinander gefügt fen; daß das Gange gut in bie Augen falle; baf es eine aute Restigfeit habe: aber ob der Baumeiffer in der Anlage, und in ber Einrichtung, fich als ein verftandiger Mann, oder als ein leichtsinniger Ropf gezeiget habe, davon können wir gar nichtel sagen. Wir wiffen ja nicht, was es fur ein Gebaube ift.

Es giebt aar viel Liebhaber, Die diese so sehr einfache und so einleuch= tende Grundfaße der Beurtheilung gang aus den Augen feten. Und baher fommt es, daß fie denn auf gutes Gluf loben und tadeln, oder daß fie fich in einer gang unnothigen Berlegenheit befinden, jemand anzuereffen, ber ihr Urtheil lenke: als wenn irgend eine geheime Wissenschaft dazu gehörte über ben Werth eines Werks ber Kunst zu urtheilen. Diefer Wahn macht, daß fie jedem, ben

\*) G. Werte ber Runft.

fie, bieweilen febr unverdienter Deife, fur einen Renner halten, nach= forechen, und aus vollem Munde loben oder tadeln, ohne einige Grunde bazu zu haben. Daher kommt es, daß so mancher Kunftler ohne Berbienft, oder Schuld, in einem guten

oder schlechten Rufe steht.

Gleichwol ist es feine fchwere Sache zu wissen, was in jeder Kunft, jede Art des Werks eigentlich senn folle. Wem fällt es schwer zu begreifen, daß bas historische Gemahlde Menschen vorstellen maffe, die in einer interessanten Sandlung begriffen, ober ben einem bemerkenswurbigen Borfall versammelt find; daß des Mahlers Schuldiakeit ist, uns diese Handlung so vorzustellen, daß das, was jede der gemahlten Personen baben empfindet, in ihrem Ges ficht, in ihrer Stellung und in ih= ren Gebehrben, richtig und lebhaft ausgebruft werbe? Bat man nun Begriffe von einer folchen Sandlung; besitzt die Einbildungskraft Urbilder von leidenschaftlichen Minen, Gebehrben und Stellungen: fo ist gar feine Schwierigkeit mehr vorhanden, ein grundliches Urtheil über bas Werk zu fällen. Wie wenig gehört nicht dazu, um zu wissen, daß jedes Tonftut entweder Meußerungen eines in Leidenschaft gesetzen Herzens durch den Gefang ausdrufen, oder unfer Gemuth in gewiffe Empfindungen segen foll? Gelbst die Werke der dramatischen Dichtfunft, über deren Beschaffenheit die Kunstrichter fo geheimnisvoll fprechen, find gar nicht schwer zu beurtheilen. . Man darf fich nur erst sagen, bag das Schauspiel eine interessante Sandlung vorstellen musse, ben welcher wir bas Berhalten ber intereffirten Versonen so naturlich por uns sehen, als wenn die Sache felbst vor unfern Angen vorgefallen wäre, und als wenn die Schauspieler nicht blos für diesen Kall erdichtete, sondern murf=

bon benn 06 B gese len? hore. Inna te un diefer nen 6

Betri

gen S

lich c

würf

Derfo

aar Ben 3wet Run diefe · le s nou benr Beni

geld fache leicht werf. låkt. jema bag, als ; Adot läßt:

Bud nicht fem ( liche

borfi

theil unfre fer b Schi

herat

wurklich in diesem Handel begriffene Personen waren. Welcher Mensch von einigem Nachdenken wird sich benn scheuen sein Urtheil zu sagen, ob das Schauspiel ihm das würklich gezeigt hat, was er hat sehen wollen? Oder was für Wissenschaft gehöret dazu, zu sagen, ob die Handelung, die wir sehen, eine interessate und natürliche Handlung sen; ob dieser Mann, den man uns als einen Geizhals, oder als einen sechsüchtigen Menschen beschrieben hat, wurkgen Menschen beschrieben hat, wurkgen

lich ein solcher sen?

Bei-

ad)=

100

inde

tB.

Bers

uten

Sa

mft,

senn

bes

áhl=

e in

rifs

rūr=

dak

11118

daß

110=

(Sea

ih=

haft

nun

ng j

lder

(Ges

gar

on,

dag

ort

des

1168

ens

Dee

fin=

erfe

ber

ter

gar

mas

विश

1100

her

ten

10

oot

ind

los

ern

irks

Also brauchen bloge Liebhaber sich gar nicht um die Regeln der Runft, fondern blos um richtige und fakliche Begriffe über die Ratur und den Amek der verschiedenen Arten der Runstwerke zu bekümmern. - Rach diesen Begriffen konnen sie ohne al-· le Kunsttheorie, das Wesentlichste von dem Werth foldher Werke felbst beurtheilen. Rousseau hat über die Beurtheilung der für die allgemeine Cultur des Verstandes und Herzens geschriebenen Bucher, einen sehr ein= fachen Grundsat angegeben, der sich leicht auf die Beurtheilung der Runft= werke, in so fern sie zu allgemeinem Gebrauch bestimmt sind, anwenden "Ich meiner feits, lagt er jemand fagen, habe feine andre Urt, das, was ich lese, zu beurtheilen, als daß ich auf die Gemuthslage Achtung gebe, in der mich das Buch läßt: und ich kann mir gar nicht vorstellen, was für einen Werth ein Buch haben konne, bas den Lefer nicht jum Guten lenkt "). " Mit biesem Grundsat ist es leicht ein grund= liches Urtheil über ein Buch zu fällen.

Und eben so leicht wurde die Beurtheilung der Runstwerke senn, wenn unfre Runstrichter und die Verfasfer der manmgfaltigen periodischen Schriften, darin die von Zeit zu Zeit berauskommenden Werke des

\*) Nouvelle Heloise T. I. Ler. 18.

schmafs beurtheilet werben, sich angelegen senn ließen, anstatt so viel
Seheimnisvolles von den Regeln der Runst, in einer dem gemeinen Leser unverständlichen Runstsprache, zu sagen, ihm auf die rechte Spuhr hülfen, selbst zu urtheilen. Dieses wäre bald gethan, roenn man nur ben jeder Gelegenheit die wahre und gar einsache Theorie der Runst überhaupt, und jedes Zweiges derselben besonbers, vorbrächte, darnach urtheilte, und so die allg emeine Kritik in ihrer wahren Einfalt darstellte, und auf populare Kenntnis zurüfführte.

Man überlaffe ben Kunstlern und Runftrichtern über die Geheimuisse ber Runft, und über die Regeln zu urtheilen, und halte fich an die Burfung, die ihre Werke auf verståndige und nachdenkende Menschen machen. Wem ift etwas baran gelegen zu wifs sen, nach was für Regeln bas Rleib gemacht ist, das ihm gut sist und commod ist; oder wie die Speise gu= gerichtet worden, die ihm gut schmekt, und wol bekommt? Man bekummes. re sich nur erft überhaupt um helle und richtige Begriffe, und hüte fich ein Urtheil über die Beschaffenheit einer Sache zu fällen, ehe man weiß, was sie eigentlich senn soll. Hatder Liebhaber einmal die ersten Grundbegriffe über die Werfe der Runft: fo ube er fich fleißig im Genug die= ser Werke. Dadurch wird, sein Ge= schmak allmählig feiner, und er aus einem blogen Liebhaber gulegt ein Renner werden. Man sete, daß ben einem noch etwas roben Volke dramatische Schauspiele eingeführt werben, und daß ein Kenner zugleich unternehme, den Geschmaf diefes Voltes für solche Schauspiele nach und nach anzubauen. Wenn diefer Kenner verständig genug ift, so wird er sich begnügen bas Volk nur auf die ersten Grundbegriffe der dramati= chen Kunst aufmerksam zu machen. Er wird ihm fagen, bag es die ver-

ftellten

ne

befon

Die E

gunt

ner

dien

bre i

ber 3

thurn

the f

Shi!

einem

lern !

2

Rird

Einr

auge

Gref

eBist

Ba

noth

Unb

Ehrl

den a

audi

blent

den,

men

einge!

máhl

gan;

über

lichft

Geni

fie fic

germ

dien,

Mue

guf '

aud)

Gefc

bant

Unm

Rand

hende

dien.

N

stellten Menschen auf ber Schaububne, und die erdichteten Sandlungen und Begebenbeiten derfelben, gerabe fo beurtheilen foll, wie'es die Menichen und Sandlungen beurtheilet. bie es in ber Ratur vor fich findet; er wird ihm blos rathen, das für schlecht und ungereimt zu halten, was dem naturlichen Lauf der Dinge, ben es doch schon einigermaßen fennt, widerspricht; die erdichteten Menschen zu tadeln, beren Charafter und Ginnegart vollig außer ber Matur ift, die abgefchnaaft reden und bandeln, wie gar fein Mensch thut. Db übrigens die Sitten fein, Die Scherze wikig genug ffenen; ob bie Aleuferungen der Empfindungen noch roh, oder ichon verfeinert fenen, und Dergleichen Unmerkungen, hat ereben richt nothig zu machen. Diese Dinge iverden sich allmählig von felbst einfinden. Wenn der Mensch nur einmal rauf dem rechten Weg bes Geschmats und des Machbenkens ift, so geht er bon felbst weiter. Aber went man durch willkührliche Regeln, die Vorurtheile erzeugen, auf Abwege gebracht, oder bem man durch eine Menge unveriständlicher Vorschriften den Wea schwer gemacht hat, bem ist bernach fehr schwer wieder fortzuhelfen.

## i r d e.

(Baukumft.)

Mus ber Bestimmung eines jeben Gebäudes, muß der Baumeister den Plan feiner Cinrichtung erfinden, und die Art der Bergierung mablen. Da die Rirchen ist die gemeinsten offentlichen Gebäude find, so verdienen sie vorzüglich bas Machdenken eines Baumeisters. Meistentheils find fie zu einem doppelten Gebrauch bestimmt; zur Unhörung der geistlichen Reben, und zur Fener gottesbienftlicher Ceremonien. Es giebt Rirchen, wie alle Rirchen der Brotestanten. wo das erstere die Hauptsache ist; an= dre aber, wie die größten und prachtigsten Kirchen der romisch = fatholi= schen Chriften, find vorzüglich gum zwenten Gebrauch bestimmt, und der erstere ift nur zufällig. Es ware denmach unüberlegt, wenn ein Baumeifter benbe Urten nach einerlen Grundfåten anlegen wollte.

Die Rirchen, Die vorzüglich zur Kener der Ceremonien eingerichtet find, werden naturlicher Beife fo an= geordnet, daß der gange inwendige Raum in vier Theile abgetheilt wird. die Salle, das Schiff, die Abseiten, und den Chor. Das Schiff ist der vornehmfte und größte innere Dlat. auf dem das Wolf zur Fener der Ceremonien fleht. Die Abseiten ein Plat ober ein räumlicher Gang um das Schiff herum, bamit man von allen Seiten her gemächlich in bas Schiff kommen könne. Der Chor ift der Plat, auf dem die Diener der Religion die heiligen Gebrauche verrichten. Darum ift er am Ende des Schiffs, um etliche Stufen über baffelbe erhoben, damit alles, mas bar= auf vorgeht, von dem im Schiffe versammelten Bolke tonne gefeben Die Salle ist ein Vorplat werden. am Eingang, damit die Thuren ber Kirche nicht unmittelbar an den offenen Plat fiogen.

Un der vordern Seite des Chors steht ber Altar, gerade vor dem Chiff. Der Chor felbst ist nach ei= ner enformigen Figur abgeründet, und hat von oben feine eigene ge= wolbte Defe. Benbes darum, weil der Chor der Plat ist, wo die zum Absüngen der Symnen und andrer Gefange bestellten Ganger fteben. Darum muß der Baumeister den Chor nach den Regeln der Atuffit, ober der Wiffenschaft von der besten Berbreitung des Schalles, einrichten. Bas in bem Chor gefungen wird, muß ohne verwirrenden Wiederschall leicht, und boch deutlich im gangen

Schiff vernommen werden.

Meben

âd):

holis

aum

der

jaus

rlen

auc

an=

dige

ird,

ten,

ber

Mas,

· (500

ein

um

non

dus

hor

e der

per=

bes

baf

bar=

histo

ehen

plaß

Der

DF

1018

dem

h els

idet,

ge=

weil

HILLS

brer

ben.

Shor

oder

Rer:

ren ..

jird,

diall

nzen

eben

Neben dem Chor find noch ein paar besondere Abtheilungen. davon eine die Sacrissey genannt wird, wo die zum Gottesdienst gehörige Gerathschaft, die heilfaen Rleider u. d. al. aufbehalten werden, und wo die Diener der Religion zur gottesdienftli= chen Fener fich antleiden. Die ans bre Abtheilung fann gur Anlegung ber Treppe bienen, die auf ben Rirch= thurm und unter das Dach der Kir-Insgemein hat das che führet. Schiff seine eigene Wolbung, die auf einem Gebalte rubet, das von Pfei= lern oder Säulen getragen wird.

Der Geschmak, der in einer solchen Rirche, sowol in der gangen innern Einrichtung, als in den Bergierungen augenscheinlich herrschen muß, ift Größe und fenerliche Pracht. Und es ist kein Werk der Baukunst, wo der Baumeister so viel großen Geschmak nothig hat, wie ben diesem. Anblik muß jeden Anwesenden mit Chrfurcht erfüllen. Von kleinen Zierrathen, die das Auge vom Sanzen abziehen, muß nichts da senn; auch nichts schimmerndes, das nur blendet. Einfalt, mit Grofe verbunben, ift der Charafter einer vollkommen gebauten Rirche. Darum find einzelne, hier und da zerstreute Gemählde mit Recht zu verwerfen. Ein gang durchgehendes Dekengemählbe über dem Schiff, ist das Vorzüglichste. Und wenn man noch andre Gemählbe anbringen will, so muffen fie fich auf jenes beziehen, und einigermaßen Theile deffelben ausmachen, welches allemal möglich ift. Alle einzele Bilder, ohne Beziehung auf das Ganze, fo gebrauchlich fie auch find, ftreiten gegen den mahren Geschmak, der in einem solchen Gebaube herrschen foll.

Bielleicht ist eine einzige befondere Unmerkung hinlanglich, einem vers ständigen Baumeister die vorhergehende Unmerkung einleuchtend zu machen. Es ist in Bruffel eine Kirche, (auf den Ramen derfelben befinne ich mich nicht mehr,) wo an jedem Pfeiler bes Schiffs bie Statue eines Beiligen steht. Diese Statuen find groß, und in gutem Berhältnis mit dem Gebäude; aber zum Ganzenthun fie nicht die geringste Würkung, weil jede für sich steht, die eine vorwerts nach dem Altar, die andre gerade vor fich, die dritte nach der Halle zu gekehrt u. f. f. Wie leichte war es da gewesen, alle diese Statuen in ein Ganges, mit bem gangen Gebaude zu verbinden? Man hatte fie alle in mannigfaltigen anbetenden Stellungen gegen den hauptaltar wenden können, als wenn sie dem Volke das Benspiel der Anbetung gaben; jede nach dem eigenen Charafter der abges bildeten Perfon. Dergleichen Bergierungen dienen die Burfung des Ganzen zu verstärken, und sind der wah= ren Absicht der Kunft gemäß.

Erist sehr gewöhnlich, daß an den Abseiten der Hauptkirchen verschiedes ne kleine Capellen angebracht wersden, deren jede ihren eigenen kleinen Altar hat. Auch dieses ist, ob es gleich durchgehends üblich ist, ein Mißbrauch, gegen dessen Fortpflanzung die Baumeister arbeiten sollten. Denn dieses hebt vollends die Einsheit des Ganzen auf. Für geringere und für ganz besondere Gelegenheisten dienende gottesdienstliche Feyeslichkeiten, dazu nur wenige Mensschen kommen, können ja besondere kleine Capellen gebaut werden:

Dieses wenige kann hinlänglich sein, denen, die dergleichen Rirchen bauen oder bauen lassen, zu zeigen, wie-nothig es sen, überall auf den wahren Zwek der Sachen zu sehen. Auch diesem Theile ber Runft sehlet es noch an einer wahren gründlichen Rritik, die den Baumeister in seinen Betrichtungen immer auf dem geraden Weg halte. So bald man willstührlich verfährt, so läuft man Gefahr ungereimte Dinge zu machen.

Die protestantischen Rirchen erfodern eine andre Anordnung. Der Chor fann gang megbleiben, wenn nur an beffen Stelle, am Ende bes Schiffe, ein etwas erhabener Plat ift, auf bem die Diener ber Religion ben Fenerung ber weniger prachtigen Ge= brauche, bem ganzen Bolke fichtbar Auch bie Abfeiten find ba eben find. nicht nothig, weil insgemein bas gange Bolf versammelt ift, jehe mit bem Gottesbienft ber Unfang ge= macht wird. Indeffen schaden die Abseiten nichts, wenn sie als Gange gebraucht werden: nur muffen fie nicht; wie häufig geschieht, zu eben bem Gebrauch bestimmt werden, als bas Schiff; benn es ift geradezu ungereimt, bas Bolk auf Plage gu ftel= len, wo es weder den Prediger, noch die Geistlichen sehen kann, die in anbern gottesbienstlichen Berrichtungen begriffen find. Rirchen, wo diefe Ungereimtheiten portommen, und fie find nicht felten, beweifen, wie menig man auch in einem so wichtigen Gebrauch der Baufunft, nach Grundfågen verfährt.

Das Wichtiafte ben Unordnung einer protestantischen Rirche ist eine folche Einrichtung, bag an jebem Orte der Rirche ber Prediger von porne gesehen und auch verstanden werde. Dazu ift nun offenbar die ovale Form der Kirche die vortheil= hafteste. Ein nicht allzulängliches Vierek geht auch noch an, wenn nur die Rangel nicht an einer der langern, fondern an einer schmalen Geite angebracht wird. Gine gute Ginrich= tung ift es, die ich irgendwo gesehen habe, bag gerade über dem Orte des Altars oder des Communionstisches und Laufsteines, eine Art einer fogenannten Emporfirche feht, an be-

ren Mitte die Rangel ift.

um in folchen Kirchen ben Plat ins engere zusammen zu ziehen, wird oft über die Abseiten eine offene Galelerie herumgeführet, die man Emp

porfirchen nennt, weil ber plat, da das Bolf sitet, empor gehobenist. Dicses ist überall nothig, wo die Bersammlung sehr zahlreich ist, und der Zuhörer über tausend sind. Denn ein Schiff diese zu fassen, wurs de schon zu groß senn, als daß der Prediger an allen Orten konnte versstanden werden.

Rirchen, bie vorzüglich zum Predigen bestimmt find, erfodern inmendig eben feine Pracht, wenigstens feinen Reichthum; benn diefer murbe nur bie Aufmerksamkeit ftohren. Also fann man sich hier mit edler Einfalt, und mit den schlechterbings wesentlichen Verzierungen ber Baukunst begnügen. Aber Diese Rirchen muffen ein volles Licht von allen Geis ten haben, nur nicht von der Rantel her, weil dieses die Zuhörer, die den Prediger im Gesichte haben muffen, blenden murde. Vorzüglich muß der Ort der Känzel gut erleuch= tet fenn. Ueberhaupt muß alles Inwendige einen guten Unftahd haben, daß kein Mensch von Geschmak sich an irgend etwas stoffe. Weiß follten Defen und Bande nicht gelaffen werben, weil fie blenben; eine fanfte grunliche ober rothliche Karbe fchi= fet sich besser. Ueberall aber mußte auf die hochste Reinlichkeit und auch auf Rettigfeit ber Arbeit gesehen werden.

Von außen muß eine Kirche auf ben ersten Anblik Größe und Würde zeigen. Große Parthien; nichts Ueberladenes; nichts von den kleinen Zierrathen der Wohnhäuser; weit mehr glattes, als buntes; wenigstens ein schönes, aber mehr einsaches, als bunt verkröpftes und verschnörkeltes Hauptportal. Die Thürme, wenn sie nur gute Verhältnisse haben, igeben den Kirchen ein schönes Ansehn; weit mehr aber eine Eupel. Die sehr hohen und schmalen, wie Nadeln gespisten Thürme sind Einfälle eines schlechten arabi-

(d)en

fchen (
zuhoh
fichen
Sch
fchon
nische
den I
ist es
wollen
nicht

banter bes F Opferg Opfer für ein fann ftehen

frene Rlofte welch welch muff den mach den fo Monn ten fi

Begro

Die tigste; tersfir bie Po gehöre Baufi worde eine ei che ge

tesern len t könner nierkn

führer Da Werke und de Vorhe

\*) (

Dritte

as,

ben-

wo

ist,

nb.

der

1719

di-

Clis

1118

úr

en.

let

ias

alls

hen

Feir

1112

die

lich

id)=

Ills

CH,

fich.

olla

fen

ifte

fite

ud)

heit

auf

rbe

1160

ten

ig=

fas

ers,

ilts

iffe

hos ine

1105

me

abis Iven fteben.

schen Geschmaks. Runde, nicht allzuhohe Thurme, mit Cupeln bedekt,

schon die Griechen hielten in den schönsten Zeiten der Baukunst, die jonische Ordnung für die schiftlichste zu
den Tempeln ihrer Götter \*), und sie
ist es auch für unsre Kirchen. Wur
wollen die dorische Ordnung dazu
nicht ganz verwerfen. Nur daß keis
nem Baumeister die ungereimte Pedanteren dabeh einfalle, die Metopen
des Frieses nach antiser Urt, mit
Opfergefäßen und Hirnschädeln von
Opferthieren zu verzieren. Was sich
für einen heidnischen Tempel schifte,

Billig follten alle Rirchen auf ganz frege Plage gefetzt fenn. Rur die Rlofterfirchen leiden eine Ausnahme, welche nothwendig mit den Rloftern muffen verbunden werden. Über aus den Kirchhöfen Begräbnisplage zu machen, ift ein Migbrauch, über den schon lange geschrien wird. Zu Monumenten für Berftorbene konzten sie noch dienen, nur nicht zum

kann darum nicht an einer Rirche

Begräbnis selbst. Die größte, schönste und prach= tigste Rirche der Welt ift wol die Petersfirche in Rom, und nach dieser die Vaulskirche in London. Bende gehören unter die größten Werke der Baukunft, die jemals unternommen worden. Der Jesuit Bonanni hat eine eigene Geschichte ber Peterskirche geschrieben \*\*). Um benjenigen Lefern, die selbst nicht an die Quellen der Runstnachrichten kommen können, einigen Begriff von diesem merkwurdigen Gebaube ju geben, führen wir folgendes davon an:

Das Ganze diefes erstaunlichen Werks besteht aus der Kirche felbst, und dem damit verbundenen ovalen Borhof, der 400 Schritte lang,

\*) S. Jonisch.

\*\*) Historia templi Vaticani, Romae
1700. Fol.

Dritter Theil.

und 180 breit ift. Diesen Vorhof fchließen zwen bebekte! Saulengange ein, an denen 320 Saulen stehen. Das Dach über die benden Gaulengange ift flach, und mit 86 Statuen der Heiligen, in mehr als doppelter Lebensgröße, befest. , Mitten in dem Borbof, dem Saupteingange der Rir-! che gegenüber, ftebt ber berühmte Obeliscus des Gesoffris, den ehemals der Raifer Caligula aus Mes anpten nach Rom bringen, und den in den neuern Zeiten der Pabft Six= tus V. durch den berühmten Baumeis ster Sontana in diesen Borhof hat ses Ben laffen \*). Diefer Dbelist ift von Granit aus einem Stut, 80 guß hoch, ohne das Postament, das an fich 32 Rug boch ift a).

Die Rirche selbst ist ins Kreu; ge= baut; ihre lange, die Dife der Mauren mit eingerechnet, beträgt 970 romische Palmen, ober 6663 parifer Fuß. ... Die Breite des Gewolbes über das Schiff ift 123 Palmen; und die gange Breite eines Flügels ber Rirche, mit ber Dife ber Mauren 414 Palmen. Ueber die Mitte erhebt sich eine prächtige Cupel, die von Wi. Angelo angegeben, und durch die Baumeister della Porta und Sontana ausgeführt worden. Um haupteingange ift eine halle, deren Lange 314, die Breite 60 Palmen ift.

Den Anfang zu diesem Gebäude machte Julius II. unter dem Saumeister Bramante. Nachherhaben die größten Meister der Kunst, M. Angelo, Jul. Sangallo, Giocondo, Kaphael, Barozzi, Bernini u a. ihre Kunst daran gezeiget. Sontana, der ein eigenes Werk über diese Kirche geschrieben hat, schäget, daß es

a) S. Erkidrung einer agnotischen Spinsaule zu Rom . , . Herl. 1768. 8.

Ð.

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung des Schiffes, auf dem er nach Kom gebracht worden, kann man benm Plinius, Hilt. Nat. L. XVI. c. 40. lesen.

Es

wenn

me, bi

tigen

gotter

Gru

und i

wende

zufälli

führt

als ur

die 2

ften 9

mache

tracht

be,

benie

muth

lid) e

fang

ben.

nes s

toie el

da vie

gegen

das 2

Die D

fucht,

ift. s

harm

der (3)

gegen

lprun:

tus 3

feste

noch.

tiger -

in der

meind

die, s

gen h

unter

Da

3111

Wi

zu feiner Zeit bereits 80 Millionen Scudi gefosiet habe. Die inwendigen Schonheiten au Gemählden, Statuen und Denkmälern, sind ber Größe und Pracht des Gebäudes angemessen.

Nach diesem ist die Paulskirche in London auch ein Gebäude, das wegen seiner Größe merkwürdig ist. Ihre ganze Länge ist 500 Englische Fuß. Inwendig ist ste, die zulett an die Cupel, 215 Fuß hoch; und von außen beträgt die ganze Höhe bis an die Spiße der auf der Cupel stehenden Laterne 440 Fuß \*).

\* \*

Bon der Kirchenbankunft überhaupt handeln: Das ste Buch der Architettura di Bast. Serlio, Par. 1547. f. - Das vierte Buch ber Arch. di And. Palladio . . . Ven. 1570. fol. 1769. f. - Das 6te und 7te Rap. Des dritten Bandes von A. A. Blondels Cours d'Architect. S. 298 u. f. - Elevation du Portail, coupe et profil et plan d'une Eglise paroissiale, p. C. Dupuis f. 4 81. - Eglises et Autels, p. Neufforge, f. 6 Bl. - Aigle ou Lutrin pour un Choeur d'Eglise, p. de la Fosse, f. 4981. - Plan et Elevat. d'un Choeur d'Egl. p. Corneille, f. 4 Bl. - Nouv. Desseins d'aurels et de baldaquins, p. Pincau, f. 4 Bl. - Div. Desseins pour tabernacles, autels, epitaphes, p. Rudolph, f. 6 Bl. — Ueber Kirchenbaufunft, von B. D. Fifther, im 4ten St. bes iten Bos. S. 169 der Monatsschrift ber Beel. Atademie der Kunfte. - Neu Jagonnirte Orgelverfleibung und unterschiedliche Bandfangeln, von J. J. Schubler, f. 6 Bl. - Grabsteine, von Cbent. fol. 6 Bl. - Altdre, von J. R. Safd, f. 6 231. - -

\*) S. Description de la cathedr. de St. Paul tirée des Memoires de Guil. Dugdale et de Chrst. Wren. — Auch ist noch An historical description of S. Paul's Cathedral, Lond. 1767. 12. etschienen.

Bon der Geschichte der Kirchenbaufunft handeln': Hift. des Temples des Payens, des Juifs et des Chrétiens, p. l'Abbé Ballet, Par. 1760. 12. - Hift. de la disposition et des tormes differentes que les Chrétiens ont donnés à leurs temples depuis Constantin le grand jusqu'à présent, p. Mr. le Roi, Par. 1764. 8. Deutsch, ben bes Abt Laugier Neuen Anm. über die Baufunft, Leips. 1768. 8. - Delle Basiliche antiche e specialmente di quella di Vicenza . . . dal C. Enea Arnaldi, Vic. 1767. 4. mit Rupf. -Temples anc. et mod. ou Observat. histor, et crit. fur les monumens d'Architect. Grecque et Gothique, p. Mr. L. M. Lond. 1774. 8. mit R. -Siftor. architektonifche Beobachtungen über die chriftlichen Kirchen, von 21. Birt, im iten St. von Italien und Deutschland, eine Zeitschrift, Berl. 1789. 8. -

Tachrichten und Abbildungen von Cempeln und Kirchen geben die, bey dem Art. Bauart, S. 302. b. 308. b. 310. b. u. a. u. angezeigten Schriften und Blatter, wozu noch, im Ganzen, geboren: Antichita e Pregi delle Chiefe Guaftallele . . del Padre Iren. Affo, Parm. 1774. 4. Prospecte und Grundsriß der Kirche von St. Genevieve, 4.

8 % . — —

#### Rirchenmufif.

Man findet, daß die Musik schon in den ältesten Zeiten ben gottesdienstlichen Fenerlichkeiten ist gebraucht worden: und wenn dieses nicht der älteste Gebrauch dieser Kunst ist, so ist es doch der vornehmste, zumal in den gegenwärtigen Zeiten, da sie ben andern Gelegenheiten eben keine sehr wichtige Rolle spielt. Weil also der Lonseper ben der Kirchennusst die beste Gelegenheit hat; mit seiner Kunst etwas auszurichten, so musser auch vorzüglich darauf deusen, ihr da die volle Kraft zu geben.

Es könnte von großem Rugen seyn, wenn ein Meister der Kunst übernähme, die Materie von der mannichsaltigen Unwendung der Musik, ben gottesdienstlichen Feyerlichkeiten, von Grund aus zu untersuchen; denn allem Ansehen nach würde er noch neue und wichtige Arten diese Kunsk anzuwenden entdeken, und von dem, was zufälliger Weise hier und da eingesführt worden ist, würde er manches als unschillich verwerfen.

Wir wollen uns aber hier auf die Betrachtung der gewöhnlichsten Formen der Kirchenmust einschränfen, und über ihren eigentslichen Charafter einige Anmerkungen

machen.

then=

noles

Chré-

760.

t des

tiens

epuis

cutid,

fiber

Delle

e di

Enca

f. -

ervat.

mens

e, p.

A. —

ungen

Sirt,

hland,

ingen

e, bep

08. b.

en und

, gc=

hicle

Aifo,

hrunds

e, 4.

fchen

dienit.

it der

ft, 10

nal in

ie ben

ic sche

so der

if die

femer

HILL

11, 11,1

(F 8

Zuerst kommt der Choral in Betrachtung, oder das Absingen geistlicher Lieder von der ganzen Gemein= de, welches nach und nach verschie= bene Formen angenommen hat. Bermuthlich waren die Lieder ursprüngs lich einstimmig, und die Gemeinde fang fie im Unisonus oder in Octa-Es gehört aber eben fein fui= nes Ohr dazu, um zu empfinden, wie elend ein folcher Gefang flinget, da viele Stimmen beständig Octaven gegen einander machen. Man hat das Widrige biefes. Gefanges durch die Orgeln etwas zu verbeffern gesucht, wiewol es nicht hinlanglich iff. Als man nachher mehr über die Harmonie nachgedacht hatte, wurde der Gesang vierstimmig, wie er noch gegenwärtig in dem gemeinen Choral an einigen Orten ift. Die ursprünaliche Melodie wurde der Can= tus Firmus, oder der einmal festge= feste Gefang genennt, zu welchem noch andre Stimmen mußten verfer= tiget werden.

Daher geschieht es noch ist, daß in den meisten Rirchen von der Gesmeinde nur die ursprüngliche Melodie, oder der Cantus Firmus gesungen wird, da die andern Stimmen unter einen besonders dazu bestellten

Chor von Sangern vertheilt werden; ferner daß jeder Tonfeger, der für die Kirchen arbeitet, mit Beybehaltung eines bekannten Cantus Firmus, nach seinem Gesühl die andern Stimmen neu dazu versertiget. Und hieraus läßt sich auch verstehen, was die Lehrer der Musik damit sagen wollen, wenn sie in der Unweisung zum Sag vorschreiben, daß der Cantus Firmus bald in diese, bald in eine andre Stimme soll verlegt werden. Von diesem unverzierten und schlechten Choral ist in einem besondern Urtikel gesprochen worden \*).

Man hat hernach diefen Choral nicht nur noch mehrstimmig gemacht, sondern ihm noch verschiedene andere Formen gegeben, und einige Stimmen davon verschiedentlich ausgeziert: daher der sogenannte figurirte Gesang entstanden ist, von dem gegenwärtig so viel Misbrauch gemacht wird, daß man oft sich ben der Rirchenmusst besinnen muß, ob man in der Rirche, oder in der Oper sen.

Der figurirte Rirchengefang hat nach Verschiedenheit der Gelegenheis ten mancherlen Gestalt angenommen. Der Choralgesang selbst wird bisweis len figurirt, indem der Cantus Firmus zwar in einer ber vier hauptstimmen benbehalten, aber von figurirten Stummen, welche allerlen Nachahmungen machen, ober auch wol nach Fugenart gesett find, begleitet wird. Diese Art fann von großer Burfung fenn, wenn ber Tonfetzer fich nur feine Ausschweis fungen baben erlaubt, und allezeit auf den mahren Ausbrut fieht. Gie schiffet fich auch nicht zu jedem Inhalt des Gefanges, sondern nur da, wo naturlicher Weise eine Menge Menschen zugleich' verschiedentliche Empfindungen äußern können.: Es wurde hochst ungereimt senn, stille

5 2 Empfins

<sup>\*).</sup> S. Choral,

Empfindungen der Andacht auf folsche Weise feten zu wollen

. Um den Gesang noch sepersicher zu machen, und zugleich die Harmonie zu unterstüßen, wurden auch Instrumente daben eingeführt. Die Orgel, oder große Contraviolone wurden zum begleitenden Baß, und die Possaunen um einige Singestimmen zu verstärten, gebraucht; endlich aber führte man allmählig alle übrige Instrumente in die begleitenden Mits

telstimmen ein. · Um dem Kirchengefang mehr Mannichfaltigkeit zu geben, suchte man auch darin Abwechslungen, daß einige Strophen als Chore, andre, ober einzele Verfe nur von einem Sanger; als ein Golo, andre als Quette, ober Terzette; einige choralmäßig, andre burchgehends als Fugen gefest, und benn verschiedent= lich von ausfüllenden Instrumentfimmen' begleitet wurden. Auf diefe Urt werden bisweilen Pfalmen und hommen gesetzt. Daben hat nun ber Tonsetzer vorzüglich darauf zu ach= ten, daß diese Abwechslungen nicht willführlich senen, sondern sich nach dem Texte richten. Es fann aller: bings ein homnus fo gemacht fenn, bag einige Verfe beffelben am beften nach Art eines Chors, andre als eine rauschende Fuge, und noch andre nur von einem, oder von zwen, oder dren Sangern, gesungen wer-Diefes muß ber Tonfeger genau beurtheilen, um jeden Theil des Dymnus auf die schicklichste Urt-zu bearbeiten. Vorher aber muß ber Dichter, der den Text zu einer folchen Musik macht, ben Inhalt zu Diefen Ubwechslungen einrichten.

In der römischcatholischen Rirche hat die Rirchenmusse ihre bestimmten und sestgesetzten Formen, die unverändert beybehalten werden; bey den Protestanten aber haben Dichter und Tonsetzer sich neue Formen erlaubt, und sind nicht allemal alüstlich

daben gewesen. Mit ber Ginführung geistlicher Cantaten haben sich auch die Recitative und Arien in der Rirchenmusit eingefunden, und mit ihnen ift ber ausschweifende Geschmat der Opernmufit hereingekommen. In einis gen protestantischen Rirchen Deutschlands ift man fo gar auf den abgefchmakten Ginfall gefommen, Die Rirchenmusik bisweilen bramatisch zu machen. Man hat Oratorien, wie fleine Opern, woRecitative, Arien und Duette nach Opernart beständig untereinander abwechseln, fo bag eine Handlung von verschiedenen Bersonen borgestellt wird. Eine Erfindung eines wahnwitigen Ropfes, Die gur Schande des guten Gefchmats noch an vielen Orten benbehalten wird \*).

Rouffeau halt dafür, daß die ein= facheste Rirchenmufit aus den Trummern der alten griechischen Mufik entstanden sen. Es ift der Mühe wol werth, daß wir feine Gedanken bierüber hersetzen. "Der Cantus Kirmus, fagt er, so wie er gegenwartig noch vorhanden ift, ift ein, zwar sehr verstellter, aber höchstschätbarer lleberreft ber alten griechischen Mufit, welche felbst von den Barbaren, in beren Sande fie gefallen ift, ihrer ursprunglichen Schonbeis ten nicht gang beraubt worden ift. Noch bleibet ihr genug bavon übrig, um ihr einen großen Borgug über die weibische, theatralische oder elende und platte Mufik, die man in einigen Rirchen horet, zu geben, worin weder 'Ernsthaftiakeit, noch Geschmak, noch Unständigfeit, noch Chrerbietung für den Ort, den man badurch entheiliget, zu bemerken ift."

"Zu der Zeit, da die Christen ansfiengen Kirchen zu haben, und in denselben Pfalmen und andre Hymsten zu singen, hatte die Musit beserits fast allen ihren ehemakten Nachdruf verloren. Die Christen nahmen

den, geolia Geolia Geolia Ger b völlig Mufik annen einer

nahme

ohne S Edrit lor mi le Kre habt ! nen n Berfe, ben ur

murbe

unac

fahm

Menke ret, i rakter bare t ged un ten, si ne Lai in ben zu erh Beschl raken und bi

haupt der Ti woran d nou nonnn

ten R men st rafteri dieMa lidjen jedem

<sup>\*)</sup> G. Oratorium.

pilit

hble

hen:

n ist

ber

tfd)=

bate

Rit:

1 311

mie

umb

IIII=

cinc

criv=

pilling

ned)

b\*).

em:

um:

mol

hier=

Fills

war=

grat

13 ba=

feben

Har:

allen

abei=

ijt.

brig,

über

ende

igen

seder

nod)

3 pur

-الله

all=

d ill

ujill#

t bis

ACIL

inen

(1) मा

nahmen fie, fo wie fie biefelbe fanden, und beraubten fie noch ihrer größten Rraft, bes Zeitmaages und Rhythmus, da fie dieselbe von der gebundenen Rede, die ihr immer gum Grunde gedient hatte, auf die Profe der heiligen Bücher, ober auf eine vollig barbarische Poeffe, die für die Musik noch arger als Profe war, Damals verfdmand anwendeten. einer ber zwen wesentlichen Theile ber Mnfit, und ber Gefang, ber ist' ohne Taft und immer mit einerlen Schritten fortgeschleppt wurde, verlor mit dem rhythmischen Gang als le Kraft, die er ehmals von ihm ge= habt hatte. Nur in einigen Hym= nen merkte man noch den Fall der Verse, weil bas Zeitmagg ber Gnlben und die Füße darin benbehalten murben." -

"Uber biefer wefentlichen Mangel ungeachtet, finben Renner in bem Choral, den die Priester in der romtfinen Rirche, fo wie alles, mas jum Neußerlichen des Gottesdienstes gehoret, in feinem ursprünglichen Charafter erhalten haben, bochst schatbare Ueberbleibfel- des alten Gefan= ges und feiner verschiedenen Conarten, so weit es möglich war, fie ohne Takt und Rhythmus, und blos in bem diatonischen Rlanggeschlecht zu erhalten. Das mahre diatonische Geschlecht hat sich nur in diesen Choralen in feiner Reinigkeit erhalten, und bie verfchiedenen Conarten ber Alten haben barin noch ihre benden hauptabzeichen, bavon bas eine von der Lonica, oder bem Hauptton, woraus der Gefang geht, das andre von der Lage der halben Tone herge= nommen ift."

"Diese Tonarten, so wie sie in alten Kirchenliedern auf uns gekommen sind, haben würklich das Charafteristische, das jeder eigen ist, und die Mannichfaltigkeit des leidenschaftslichen Ausdrufs so behalten, daß es jedem Kenner fühlbar ist."

So urtheilet Rousseau von dem Geschmaf der Rirchenmusik \*); und an einem andern Orte \*\*) sagt er, man musse nicht nur alles Geschmaks der Andacht, sondern alles Geschmaks beraubet senn, um in den Rirchen die neumodische Musik dem alten Chos

ral vorzuziehen.

Diefe Gebanken eines fo feinen Renners besto richtiger ju verfteben. muß hier angemerkt merden, baf es in der achten Rirchenmusit, wovon wir unfre vollig' nach dem Gefchmak bes Theaters eingerichtete geiftliche Cantaten, die man in ber romifchen Rirche noch nicht fennet, ausschliefs fen, ein Gefet ift, alles nach ben Tonarten der Alten zu behandeln +), bie aber mei tentheils nur auf unfer biatonisches Beschlecht eingeschränft find, weil die andern Geschlechter, das enharmonische und chromatische, gur Beit, ba die Rirchenmufit aufges kommen ift, schon aus ber Uebung gekommen waren. Alfo wahlt ber Tonfeger fur jedes besondere Stuf, es fen Choral, Fuge, ober was fur. Geffalt es fonft habe, eine ber alten Tonarten, die fich ju dem Uffett bes Stuts am beften schifet, und bindet fich an ben ihr porgeschriebenen Umfang, ber entweder von ber Tonica jur Dominante, oder von ber Do= minante gur Tonica geht. Da nach Diesem Gefege jebe Stimme nur eis nen fleinen Umfang bat, fo geht auch ber Gefang felbft meiftentheils burch fleine Intervalle, wodurch das Supfende und Springende ber fo genannten galanten Mufit aus ber Rirche verbannet wird. Diefer Ginfdranfung ungeachtet, weiß ein erfahrner Conseper bennoch eine große Mannichfaltigfeit von melodifchen und harmonifchen Gagen in ein Stut zu bringen.

B 3 ... Seine

†) G. Lonarten ber Alten.

<sup>\*)</sup> Diction. de Musiq. Art. Plain chant. \*\*) Art. Morett.

Seine vornehmfte Gorge, nach einer guten Wahl ber Tonart und eis ner hochst einfachen Fortschreitung, acht auf die Beobachtung der richtis gen Deflamation des Texts, welche fowol burch die Hauptstimmen selbst, als auch durch die Harmonie fann fühlbar gemacht werben. Denn schon durch diese allein kann die mahre Deflamation befordert, ober gehin= bert werben. Alfo muffen z. B. die Sylben, die in einem ununterbroches nen Zusammenhang, bis auf einen fleinen ober größern Ruhepunkt fortfließen, nur von einer Sar= monie begleitet werben, bie bas Gehor ununterbrochen fortreißt; fo bag es hochstfehlerhaft fenn murbe, auf eine Snibe, auf welcher schon bas Gefühl ber folgenden erweft wird, eine beruhigende Harmonie, wie der Drenflang ift, gw nehmen.

Es ift vorher gefagt worden, daß bie Rirchenmusik sich vornehmlich an das diatonische Geschlecht halte. Diefce ift aber nur von dem gemeinsten Choral, den die gange Gemeinde mit= finget, 'zu verstehen, wo das Gin= fache und das Consonirende allemal die beste Burfung thut; besonders auch darum, weil zu folchen Choras Ien allemal ein faufter Affett fich am besten schiket. Woaber schon ein lebhafterer oder gar heftiger Affekt vorfommt, welcher den Confeper-veranlaffet, die Form des Chorals ju verlaffen, ba wird auch in bem Gefang und in ber harmonie zu Erreichung bes Ausbrufs schon mehr erfobert, und da thun fleinere Intervalle, als die biatonifchen find, oft die beste Burfung. Man hat deswegen bisweilen nicht nur chromatische, fondern gar enharmonische Fortschreis tungen hiezu nothig. Ehedem hatte man in einigen großen Cathebralfirchen eigene Canger, bie fich in en= barmonischen Fortschreitungen beson= bers übten, und beswegen ben Geles genheiten, wo febr farte Leidenschaften auszubrufen finb, bergleichen z. B. in ben Rlageliebern bes Jeremias vorkommen, ihre befondern Stimmen befamen.

Lond,

Bud !

Parace

Fommt

tibus

lamu:

-- I

des d

fe, e

Pierre

Mulic

De ec

pfalle

lon,

tracht

-- (5

rius .

fleife

rece

laud

publ

fledt

Gind

neuer

Dila

Euft:

-

Liede:

inau

fdrif.

Joh.

unte

de 1

Wo

170

lat,

Frid

digte

1714.

Da überhaupt jebe Rirchenmufik, von welcher Form fie fonft fen, ben Charafter der Fenerlichkeit und Un= dacht nothwendig an fich haben muß: fo hat der Tonsetzer sich aller Rünstelepen, aller Figuren, Zierrathen und Laufe, bie blos die Kunft bes Gangers anzeigen, ferner aller geschwinden Paffagen, und alles deffen, was ben Ausdruf ber Empfindung mehr ausschmeifend macht als verftartt, zu enthalten. Furnehmlich muß in den tiefen Stimmen bie allzugroße Geschwindigkeit vermieden werden, weil fie in ben Rirchen fehr nachfchal= len, und burch eine schnelle Folge tiefer Tone alle Harmonie verwirrt wird. Deffwegen find alle Arien, bie nach ber Opernform, gemacht werden, besonders aber die barin angebrachten Läufe und Schlufcadenzen völlig zu verwerfen.

Darum erfobert die Kirchenmuste nicht nur einen sehr starken Harmonisten, sondern auch zugleich einen Mann von starker Ueberlegung und einem richtigen Gefühl; damit nicht entweder blos ein unordentliches Geräusch, ohne bestimmten Ausdruf, oder eine Vermischung von Feperlicheit und Ueppigkeit, die Stelle der ernsthaften Empfindungen der Andacht einnehme.

\* \*

Won bem eigentlichen Kirchengesange handeln: De vero modo psallendi, von Mich. de Muris Galiculus, aus dem isten oder dem Ansange des 16ten Jahrb.

— Le droit chemin de la Musique, ou la manière de chanter les Pseaumes...p. L. Bourgeon, Lyon 1550.

4. — A short introduction into the science of Musicke, made for such as are desirous to have the Knowledge thereof for the singing of Psalms,

Lond

23

chen dern ulif, ben Un= mg: ille= und ōán= vin= vag nelve irft, f in rofie den, thal=

olge virrt rien, acht arin hea=

nufit inen inen und richt Ges ruk, lich=

ber

21113

fans indis dem ahrh.

che fuch edge chuss ond

Lond, 1564. 157%. 8. - 3m 2ten Buch von Meg. Gutmanns Cyclopaed. Paracelsica Christiana, Br. 1585. 4. kommt mancherlen über himmlische und geiffliche Singfunft vor. - De concentibus musicis, quos Chorales appellamus, fcr. Mart. Cromerus († 1589.) - Les Tons, ou Difc. sur les Modes de Musique et les Tons de l'Eglife, et la distinction entre eux, p. Pierre Maillart, Tournay 1610.4.-Chrfiph. Schleupners Froliche Creus-Mufica der Chriften , Murnb. 1620. 8. -De ecclesiastica Hymnodia, scr. Anacl. Siccus, Antv. 1633. 8. - De recta pfallendi ratione, Auct. Iac. Eveillon, Flex. 1646. 4. - Lieder : De= trachtungen von Beinr. Muller († 1675.) - Beiftliche Gingefunft von Joh. Dlearius, Leipz. 1671. 8. - De Hymnis Eccl. veter. Differt. Conr. Sam. Schurzfleisch, Vitteb. 1685. 4. - De vet. recentisque Eccl. Hymno: Te Deum laudamus, Differt. Willh, Ern. Tentze. lii, Vit. 1686. 4. - De precib. publicis, Pfalmorum cancu, nec non facror, ord. Auct. Ioa. And, Quenftedt, Witt. 1686. 4. - C. T. Rango Senbichreiben von der Mufica, alten und neuen Liebern, Greifem. 1694. 4. -Disquisitio de Cantu a D. Ambrosiano in Mediol. Eccles, introducto, a Eustac. a S. Ubaldo, Mediol. 1695. - Cithara Lutheri, ober catedetifche Liederpredigten, von Mug. Pfeiffer († 1698.) - De cantibus Angelicis, Progr. inaugur. Christ. Wildvogelii, Ien. (1699) 4. - In einer lat, Ginladunge= fchrift gur Tever des Weihnachtsfeftes von Joh. Burch. Majus, Kil. 1702. 4. merden einige neuere Kirchengejange feitisch untersucht. - Differtat. Fridericiana de Hymno: Erhalt und herr ben beinem Wort, Auft. loa. Frid. Meyer, Kilon. 1707. 4. - Dissertat. de hymnor. lat, ecclef. collectionibus . . . ex Mfr. Frid. Lindenborgii ed. Pet. Zornius, Kil. 1709. 4. - Erbauliche Liederpredigten . . . von Joh. Avenarius, Frft. 1714. 8. - Einladung gu vier Weihe

nachtreben, welche jugleich in fich begreift eine Betr. und Erlauter, bes Liebes : In dulci jubilo, von Chrftph. Aug. Beus mann, Gott. 1721. 4. - Siffor. Unterfuchung, wer doch des aften und befannten liedes: "Allein Gott in ber Sob, fen Ehr," eigentlicher Autor fen, von Job. Bogt, Stade 1723. 4. - Evangelische Singeschule, barin biejenigen Dinge deutlich gelehrt und wiederhoblet werben, welche überhaupt allen Evangelifchen Chris ffen jur Erbauung und Beforderung ber . . Singeandacht ju wiffen nothig und nus. lid find, von Chrfin. Marbach, Breel. 1726. 8. - Differtat. histor. philol. περί ύμνοποιων, f. de Auctor. Hymnor. Eccl. Sueo - Gothicae . . . Auct. Cl. O. Plantin, Upf. 1728-1730. 4. 2 St. - Ausführl. Siftorie und Erfid= rung des Beldenliedes : "Eine veffe Burg ift unfer Gott" . . . Mit einer Borr. von D. Luthers Belbenmuth und feiner Liebe gur Ging : und Dichtfunft, von Bet. Bufd, San. 1731. 8. - Differcat, fur le plein Chant Ecclesiastique . . . . ia ben Mem. de Trevoux v. 3. 1735. G. 1666 u. f. - Evangelifcher Lieber= Commentarius, vornehmlich über die alten Rirchen . und Rernlieder des Gel. Lutheri und anderer Theologen von Joh. Mart. Schamelius, Leips. 1737. 8.-2 Th. Auch find von eben biefem Berf. noch Vindiciae Cantion, S. Eccl. evangel. b. f. Theologische Rettung und Beantwort, einiger ichwer icheinenber Stellen ber offentlichen Kirchenges. Beipt. 1719. 8. 2 Th. vorhanden. — Allerhand Lieber= Remarquen, von Joh. Jac. Gottichalbt, Leips. 1737 - 1739. 8. 4 St. - Bon bem Urfprunge bes Gefanges und ber Borfdns ger, ein Progr. von Chefin. Bunemann, Berl. 4. - Philosophisch musikalische Betrachtung über bas gottlich Schone ber Gefangsweife in geifil. Lieber ben offentlis dem Gottesbienft, von E. Dan. Abami, Breel. 1755. 8. - Abhandl. von Gins führung bes beutiden Gefanges in bie evangel. luther. Aleche überhaupt, und in die Mürnbergische besonders . . . von Joh. Bart. Rieberer, Marnb. 1759. 8. -25 4

bes 118

eigentli

brevis

dis ble

Berno

varia

lation

von t

saten :

cae, U

Johrh.

was d

von Ai

tution

16ten

übrige

Stri

- 3

Berte

Rom.

Chor

rum.

-- [

rii, t

in de

G. 32

frid @

nis ir

delt de

tileni

Canti

von 1

( 1115

der g

In p

Wald

Bibl.

cancu

cem :

Pfalr

simu

Eiffe

1527

ratio

aten s

ober 1

Gebr.

Nt,

Bentrag gur lieder-Siftorie betreffend die Evangelischen Gefangbucher, welche ben Lebzeiten Butheri jum Druck befordert morben, von Dav. Gottfr. Schober, Meips. 1759=1760. 8. 2 Eb. - Schreiben von Berbefferung des Rirchengesanges, von G. v. Spoon, im 4ten Bbe. G. 289 ber Marpurgifchen Bentrage. - Vertoog over het nuttig Gebruik en ontstiobtend Misbruik van het Pfalmgezang in den openbaaren Godsdienst der Protestanten, door Probus 1766. 4. - Heber die Rirchengesange, in A. Sile Iers Wöchentlichen Nachr, vom 3. 1766. G. 237. - Etwas jur Rachr, für einige Srn. Cantores, ben Choralgefang betref= fend, ebend. vom 3. 1767. G. 293. -Het geestelyk Psalmgezang ondersogt, verklaart, en te gelyk aangebonden tot den plicht om Gode te zingen en te Pfalmzingen met aangenaamheid in't harte, door Corn. de Witt, Amst. 1767. 8. - Het wel en Gode behagend Zingen, voorgesteld en aangeprezen in eene kerkelyke Redevoering . . . door Ger, Zeilmans van Salm, Amft. 1774. 8. - Bon bem Alterthume und Gebrauche des Kirchens gejanges in Bohmen, von 21d. Boigt a St. Germano, Prag 1775. 8. - Kirkelyke Historie van het Psalm Gezang der Christenen, van de dagen der Apostelen tot op onzen tegenwoordigen tyd . . . door J. van Iperen, Amst. 1777-1778. 8. 22h. --Bon der Berbefferung und Berfeinerung des Kirchengesanges, die Borrebe vor J. . Blertings Choralbuch, Caffel 1789. 4. von J. G. Holzapfel. - De Hymnis et Hymnopoeis vet. et recentior. ecclesiae, eine Abhandl. von Joh. Gottfr. Baumann, die mir nicht naber befannt ist. — — Bom Gebrauch der Kirchengesange: De prudentia in Cantionibus eceles. adhibenda, Diff. G. Wallini, Vit. 1733. 4. - De odio Pontificior, in Hymnos Eccl. Luther, Auct. Ioa. G. Götzel, Lub. 1702. 4. Sendiche. an . . . Joh. Chefiph. Olege rium ... von unterschiedenen gur Lieder=

bissorte dienkichen Sachen, von Seend. lübeck 1709. 4. — Dissertat. histor. theologica de modo propagandi historiam per Carmina, Auct. loa. And. Schmid, Helmst. 1710. 4. — De propagat. Haeresium per cantilenas, Dissert. E. Sal. Cypriani, L. 1720. 8. — In der Eloquentia publica von Joh. Wilh. Berger, Lips. 1750. 4. sinden sich verschiedene, den Kirchengesung, besons ders D. Luthers Berdienst darum, bestressend Reden. — S. übrigens den Art. Choral und den Urt. Symne, S. 662, b. und 665 b. u. s.

Bon ber Geschichte der Rirchenmusik und des Kirchengesanges: Sieher gehoren, größtentheile, bie von bem Fürft . Ubt , Martin Gerbert , ber= ausgegebenen: Scriptores ecclesiastici de Musica sacra potissimum, ex variis Italiae, Galliae, et Germaniae codd. mscrpts. collecti . . . Typis S. Blaf. 1784. 4. 3 Dde. Gle fangen mit dem vierten Jahrhundert an, und geben bis ins iste und find folgende: Γερουτικού St. Pambonis, Abb. Nitriae. aus dem 4ten Jahrh. (Rlagen über die damable icon ausgeartete Rirchenmufie.) - Monacho qua mente sit psallendum, aus einem Rirchenvater bes 4ten Jahrh. - Instituta Patrum de modo plallendi f. cantandi, aus ben Werten des h. Thomas, - De laude et utilitate spiritual. canticor. . . . von bem Bifchof Nicetus gu Trier, aus dem oten Jahrh. - De Musica, von Alcuinus, oder Albinus, aus dem gten Jahrh. Sans belt blos von den acht Riechentonen, und febeint aus dem Berfe bes Caffiodorus ge= jogen ju fenn. - Explanatio quid fingulae litterae in superscriptione significent cantilenae, von Balbulus Rots fet, einem Monch aus dem toten Jahrh. - Eine altbeutsche Schrift von einem Monche, Labes Notter', aus eben bies fem Beitpuncte, welche von den acht Lonen, den Letracorden, den acht Tongr= ten, und den Berhaltniffen der Orgels pfeiffen handelt. - Bon ben Schriften

De d

end.

tor.

fto-

nd.

De

nas,

. 8:

joh.

jid

19115

bes

den

G.

2113

25:

nou

jer=

12-

ize

pis

gen

ges

20,

die

it.)

-115

tell

do

fen

ili-

emt

ten

US,

1115

nd

18=

n.

ni-

ote

rħ.

III.

6:

11:

(11)

bes Ubalbus, ober hucbaldus, gehort, eigentlich nur beffen Commemoratio brevis de Tonis et Psalmis modulandis bicher. - Bon ben Schriften bes Berno, aus bem iten Jahrhundert: De varia Psalmor, atque Cantuum modulatione. - Fragmenta de Musica, von dem Canonicus Gerland, aus bem 12ten Jahrh. - Scientia Artis Musicae, von Elias Salomon, aus dem igten Jahrh. Tehrt, in 31 Rap. vorzüglich bas, was ben Kirchengesang betrift. - De differentiis et generibus Cantorum, von Urnulph be St. Billeno. - Conftitutiones Capellae Pontificiae, aus dem iften Jahrh, in 59 Rap. - (Wegen der übrigen, in diefer Sammlung befindlichen Schriftsteller, f. ben Urt. Musik.) -- In des Fortunatus Amalarius (837) Merte De Eccles. officiis, Col. 1568.f. Rom. 1591. f. handeln einige Kap. de Choro Cantorum, de vestim. Cantorum, de officio Lectoris et Cantoris. - Liber de correctione Antiphonarii, von Agobardus aus dem gten Jahrh. in bem 14ten Bb. der Bibl. Patrum, S. 323. - In der Schrift des Malas feld Strabo († 849) De Officiis divinis in dem gten Bb. ber Bibl. Patr. bans belt das 25te Rap. De Hymnis et Cantilenis eorumque incrementis. - De Cantu, Yeu correctione Antiphonarii, von dem S. Bernard von Clairvaux († 1153) im gten Bo. f. Werke, nach der Ausg. des Mabillon vom J. 1719. — In des Ermengarbus Wert, conera Waldenfes, abgebr. im 4ten Bbe. ber Bibl. Par. handelt das jote Rap. De cantu ecclesiastico. - Psalterium decem chordarum, Lib. III. in quibus . . . de numero Pfalmor. ". . . de Psalmodia, de modo et usu psallendi simul et pfallentium agitur, von bem Cistercienser, Joachimo († 1201.) Ven. 1527. 4. - De Canticor, originali ratione, von Joh. Gerson († 1429) im gten Bdc. f. Werte. - Mufit. Buchlein, ober nuglicher Bericht von dem Urfprunge, Gebrauch und Erhaltung chrifilicher Mufit, von Cheftph. Friccius, Laneb. 1631

und 1643. 8. (Die Schrift beffebt aus zwen Orgelpredigten bes Berf. wovon die erstere, unter dem Titel: Musica Chri-Riana . . . bereits, Peipg. 16rs. 4. ges brucft murbe.) - Geelenmufit ... . . von Andr. Gaubertus, Rarnb. 1624. 4. (Eine Bredigt, welche ebenfalls von dem Urfprunge, der Natur und dem Gebrauche ber Musik handelt.) - De Chori ecclesiast, antiquitate, necessitate en fructibus, Auct. Th. Hurtado, Col. 1655. f. - Differtati de Musica sacra, recitata in Acad. Basiliana, von Siov. Bat. Doni, im iten Th. G. 267. f. 28. Rlor. 1743.-f. - In bem Berte bes Jean be Bordenave: Des eglises .cathedrales et collegiales; Par. 1643: 8. bandelt ein Rap, von den Orgeln und der Musik der Charknaben, worin brauchbare Nachrichten über die Kirchenmuss. vors tommen follen. - Mnemosynon musicum ecclesiast, Dissert Chr. Gueinzii, Hal. 1646. 4. - 3m gten Bbe. von Job. Beinrich Sottingers Hiftor. Eccl. novi Test. Hanov. 1655 u. f. 8. wird, G. 716. de augmentis Musicae Saec. XIV. factis gehandelt. - De divina Pfalmodia, f. pfallentis Eccl. Harmonia: Tract. histor, symb. et asceticus, Auct. Ioa. Bona, R. 1653. 8. verm. Col. 1677. 8. und in der Gammi. f. W. Antv. 1677: 4. 1723.f. (Der., die Musit betreffende Innhalt bes steht aus 20 Kap. mit folgenden Ueberschriften: De antiq, et excell, div. Pfalmodiae; quibus de causis certae quaedam horae ad pfallendas Deo laudes fuerint institutae; de varia diei ac noctis divisione; de nocturn. vigiliis; de laudibus; de prima; de tertia; de fexta; de nona; de vesperis; de completorio; de offic. parvo b. virginis; de offic. defunctorum; de pfalm. poenitential, et litaniis; de pfalm, gradualibus; de fing. partibus div. Psalmödiae; de cantu ecclesiastico; de var. ritibus quibus utitur Eccl. Cathol. in recitandis div. officiis; de discipl. psallendi; de variis Sanct. exempl. ad div. offic. pertinentibus.) 25 5

Grego

doucer

fes vo

fance

ques

ont é

autre

ch. g

Petre

thode

Gamo

noitre

que p

fignes

quant

pfalm

Cant

pons

fets:

fur le

ter 1

Mel

àla

Vang

Geb

tesd

Kraji

wob

fit,

8. ~

Kir

eilft

fdm.

uon .

8115

Pf. 1

Gold

fica

Suoi

1768

The

ner

De

f. F

Kii

Mac

tra

fit

gla

bus.) - In Joh. Cone. Dietriche Antig, bibl. Gieff, 1671. f. mirb, G. 349 u. f. de Musica sacra gehandelt. - La Science et la Pratique du plain Chant, par un Relig. de la Congregation de St. Maur (Don Jac. le Clerc) imprimé par les soins de Don Ben. de Jumithac, Par. 1672. 4. - De Musica. Disputat, theol. I. M. Schoepperlini, Argent. 1673. 4. - Differtat. fur le Chant Gregorien, p. Dan. Nivers, Par. 1683. 8. (Die 18 Rap. bes Werfes bandeln ; De l'origine et de l'excellence du chant Gregorien; de l'utilité du ch. d'egl. et de ses effets; contre les Heret, et tous ceux qui blament le chant de l'Eglise; que le chant Greg, ou Romain ... a été changé et corrompu en plusieurs parties; que le chant. Rom. même à Rome a été corrompu . . . .; de la facilité qu'il y avoit de corrompre le chant Gregor. et de la necessité qu'il y a de le corriger; des abus qui se sont gliffés dans la manière de chanter le plein chant; des abus commis au Ch. Greg. dans plusieurs parties de l'office divin . . .; du nombre des figures et de l'usage des caracteres du plein Chant; de la quantité des Notes; du commencement de l'office divin; des Antiennes, où il est traité à fond des 8 Tons de l'Eglise; des Pseaumes; des Capitules et des Respons; des Hymnes; des Cantiques; des autres parties de l'office divin; que le Ch. Greg. est le plus considerable de tous les Ch. eccles.) - Dell' origine e progressi del Canto ecclesia-Stico, von Franc. Cionaeci, als Vorrebe ju dem Dottore addottinato bes Matt. Coferati, Flor. 1682. 4. einzeln, Bol. 1685. 8. - De Musica, ac sigillatim de ecclesiast. eoque spectanzibus organis, Auct. Casp. Calvor, Lipf. 1702. 12. verm. in ebendeff. Ritual. eccles. Jen. 1705. 4. (Die Schrift besteht aus 6 Rap. folgenben Innhaltes: De Mufic, tum generat, tum sigillat, de ecclesiastica; de speciebus cant, sacrorum; de

Pfalmod. ac'Hymnodia; de cantu figurali; de music, instrumentali; de musicae directore.) - Observatio de Cleri Rom. controversia cum Cl. Germ. eirea Music. eccles. im 7ten Bd. G. 370 der Observat. Hallens. v. J. 1703. -Traité de l'aucienne discipline de l'Eglise dans la celebration de l'office divin, p. Edm. Martenne, Par. 1719. 8. - Die Borrede vor den Cantates, petits Motets etc. des S. Umi, . Par. 1721. f. bandelt von der Beschaffens beit der Kirchenmusik. — De usu Music. in Eccl. Christ. Disp. Ioa. Nic. Wilb. Schultze, Roft. 1728. 4. Progr. quo nimiam artis affectationem in Musica sacra a Theologis mogni nominis improbavi ostendit Jord. Duve, Nov. Rup. 1729. 4. - Die Beschich: te der Kirchenmusikalter und neuer Zeiten, von Gottfr. Ephr. Scheis bel, Bresl. 1738. 8 .- Traité histor. et pratique sur le Chant ecclesiastique, p. J. le Boeuf . . . avec le Directoire qui en contient les principes et les règles . . . . Par. 1739. 8. (Der erfte Theil enthalt 7 Rap. mit folgenden lieberschrif. ten: Quelle est la meilleure manière d'infinuer les princ, du Chant aux enfans, et combien il est utile de le leur enseigner . . .; de l'estime que l'on a fait de tout tems au Chant ecclesiastique...; des anc. Auteurs du Ch. Romain, son alliance avec le ch. gallican, les augmentat, qui y ont été faites, les alterat, de ce chant et leurs causes, nature de l'Antiphonier de Paris; variétés des Psalm. qui ont cours en France, idée des variétés sur le premier mode pour faire comprendre que par tout païs l'on convenoir de lier toujours tel commencement d'Antienne à telle terminaison psalmodique; des espèces de Chant qui parbissent emanées du Ch. Greg. ou Rom. et qui se sont faites entrée dans l'Eglise etc.; changemens que l'organisation et le Dechant ont introduit dans le Ch. Gregorien, influence de ces sciences dans le ch.

Gre-

fi-

de

o de

Y 17%.

370

de

719.

tes,

Par.

en:

25 (U

Vic.

16772

ıgni

sur,

de:

uer

1818

tor.

gill,

oire

gles

heil

hrifo.

ière

aux

ie:

que

ec-

eurs

c le

i y

ant

ho-

qui

Liga

aire

'on

om.

mi

de

Ch.

ites

ige=

ant

ien,

ch.

Gic.

Gregorien, alteration de l'ancienne douceur du chant causée par les grofses voix et par le défaut de connoissance des languesorientales; de quelques anc, pieces de plainchant qui ont été abolies . . . et de quelques autres modulations dans le genie du ch. greg, qui n'auroient jamais du l'etre; der gwente Theil 10 Rapitel: Methode la plus simple d'enseigner la Gamme . . . ; règles pour connoitre en général la nature de chaque piece de chant; des notes, ou fignes avec lesquels on marque la quantité ou durée des sons; de la psalm, ou du chant des Pseaum, et Cantiques; des Antiennes; des Repons; des Hymnes; des perits Verfets; de l'Invitatoire et du Pf. Venite; sur les Benedicamus, Manière de chanter les leçons de Matines et de la Messe, manière de chanter l'Epitre à la Messe, manière de chanter l'Evangile etc.) - von dem rechten Gebrauch der Musik ber dem Got. tesdienst, eine Rede von Willh. Friedr. Rraft, in f. Geiffl. Reben, Jena 1746. 8. - Vom rechtmäßigen und Gott woblgefälligen Gebrauch der Mufit, von G. Fdr. Lindner, Konigeb. 1747. 8. — Von der Reformation der Kirchen . und übrigen Musik, im eilften Jahrh. ein Auff. in den Braunfchw. Anzeigen vom J. 1748. G. 1001 u.f. von Job. Chrffpb. Barenberg: - Chorus music. gloriam Chr. celebrans ex Pf. I.XVIII. v. 26. Progr. Gotth. Conr. Goldschad, Dr. 1751. 4. - Della Musica del Santuario e della disciplina de suoi Cantori, del S. Santarelli, R. 1764. 4. (Ob der versprochene zwente Theil erschienen ift, weiß ich nicht. Et= ner andern Sandidr. von eben biefem Werf. gedenft Burnen im 4ten B. G. 40. s. History of Music.) — Von der Birchenmusit, in hillers Wochentl. Machr. voni J., 1767. G. 395. — Be= trachtungen über die Kirchenmus sit und beil. Gefange der Rechtalaubigen und ihren Mugen, Bresk

1767. 8. - De Cantu et Musica sacra a prima ecclefiae aetate usque ad prefens tempus, Auft. Mart. Gerberto, Monuster. et Congr. St. Blasii in Silva nigra Abb. . . . Typ. S. Blasian. 1774. 4. 2 Bbe. (Das Wert ift in 4 Bus cher abgetheilt, wovon bas erfte, in 4 Rap. De perenni Musicae, ac cantus a prima humani generis origine in facris usu, ejusque ortu et progressu a prima ecclesiae aetate; quaenam primae eccles, aetate in facrif. Missae cantari consueverint; cant. ac Mus. sacr. aliis in locis, partibusque officii divini; qualem habuerint esseque voluerint prima eccl. aetate S. Patres ecclefiast. cantum; bas zwepte, in 2 Theilen, und to Kap. überhaupt, de ftatu et progreffu Cantus eccl. Romani praesertim, med. aevo; de cantor, et eor, functionibus; de ipfo cantu, qualis in eccl. fuerit med. aevó ac cantion, generibus; de solemni Missae decantatione; cantus et muf. facra med. aevo in administrat. Sacramentor. ritusque var. praesert. in hor, canonic, decantandis; de cantu et muf. statis per annum diebus ac folemnitat. aliisque tum ordinar, cum extraordin, div. officii partibus; de libris ad officium cantumque facr. med, aevo pertinentibus; celebres med, aevi in cantu et mus. eccles. auctora instauratoresque; de notis mus. med. aevi, gr. er lat. quar. specim, exhibentur per singula saecula; de disciplina cantus et Mus, facr. med. eccl. aevo; bas britte Buch, in 3 Rap. De Mus. f. concentu plur. vocum; de Muf. menfurata med. acvo inventa; de organ. aliisque instrum, music, paullatim in Eccl, inductis; bas vierte Bud, in 6 Rap. Discipl. cantus ac Mus. eccles. posteriore hac actate; usus cant, ac Music. apud Hererodoxos; de cantu et mus. recentior. Graecor. Moscor. aliarumque gentium extra Europam; ars ac institut. cant. et mus. sacr. postrema hae aetate; auctor. Mus. sacrae pofter, aetat, usque ad praesens tempus; vetus

[ep. . .

den, !

donten

tiges 3

Ephr.

Wert

überh

00. vo

der 5

Rirche

vicuna

von b

denm

mulic

der K

fder !

gelegt

Vorjo

in der

Matt

Gict

fit,

Doli

1751.

beiter

1754.

Umite

ca,

terun

die i

Tron

wicht

ben g

mah!

1754.

ffarb:

frühe

den.)

lidt.

ange

1762

gifti

van

plan

Chr.

pow

influ

vetus Muf. recentiori comparata.)-Histor, and critical Essay on the Cathedral Musik, Lond. 1783. 4. -Abhandlung über das mabre Befen der Kirchennufif, als Borrede vor bem, von S. S. Knecht componirten 23ten Pfalm, Leips. 1783. f. — Deyträge zur Beschichte der Kirchenmusik finden fich noch in den Annal, ecclesiaft, des C. Baronius, Col. 1624. f. 12 Bde. in ben Antig, Lection, des Beinr, Canifind - in dem Comment, in Tertuil. de pmescriptionibus von Chefin. Lupus (Bolf) in f. B. Ven. 1724. f. 12 B. u, a. m. - und Nachrichten von ber Kirchenmusik in einzeln Edndern, als in Spanien, geben : Bent. Rlores, im 3ten Bd. G. 360 f. Efpaña sagrada in Frankreich, J. Mabillon, in f. Berte De Lieurgia Gallica, Lib. III. Par. 1729. 4. - in England, The Temple Musik, or an Essay concerning the method of finging the Pfaims of David in the temple before the Babilonish captivity; wherein the Mulik of our Cathedrals is vindicated and supposed to be conformable not only to that of the primitive Christians but also to the practice of the Church in all preceding Ages, by Arthur Bedfort, Lond. 1712. 8. - In Schweden: Differtat, hiftor. de Musica facra generatim et Eccl. Sueogothicae speciatim; Auct. Jon. Oedmann, Lund. Goth. 1745. 4. -- Auch gebort noch hieher: Joh. Lor. Albrechts Kurze und unparteilsche Nachricht von bem Buftande und ber Befchaffenheit ber Rirchenmufit in der Dberfidd. tifchen Sauptfirche B. Mariae V. ju Duble hausen', in Marpurgs Sift. frit. Bentr. 95d. 5. G. 381.

Von dem Werthe und Trugen und der Archwendigkeit der Kirchenmusik: Kurzer Bericht aus Gotteswort, und bewährten Kirchenhistorien, von der Musik, daß dieselbe fleißig in den Kirchen, Schulen und Häusern getrieben und ewig soll erhalten werden, von Jac. Pair, Launig 1589. 4. — Geistliches

musikal. Triumph = Erdnzlein, von der hocheblen und recht englischen Dorothea und großen Gottes : Gab, ber Frau Mus fifa, von Mart. Richard, Leips. 1619. 4. - Rugliches Tractatlein, vom Lobe Gottes, oder der Bergerfreuenden Mufika worin fürglich und einfaltig gezeigt wird, wie die Mufika fammt ihrer Commoditat und Daugbarfeit einig und allein gur Ehre Gottes foll gerichtet fenn, von Bor. Schros der, Coppenb. 1639. 8. - Plalmod. christ. de Music, christ. d. i. Grundis the Gemiffensbelchrung mas von der driftl. Musica, so wohl voc. als instrument. gu halten fen, von Bect. Mithob. 1650. 8. - Musikal. Baradoral : Discourfe, ober ungemeine Borftellungen, wie die Mufica einen hoben und gottlichen Arfprung babe, und wie hingegen biefelbe fo febr gemiße braucht wird . . . von Andr. Werkmeis ster, Quedl. 1707. 4. - Veritophili (Chriftph. Raupach) Deutliche Beweiss grunde, worauf der rechte Gebrauch ber Mufit, bepdes in der Rirche und außer berfelben beruhet, als Unhang ben ber Miedtschen Mufical, Sandleitung, Samb. 1717. 4. - Eine Bertbeidigung Diefer Schrift, mit ber Aufschrift: Abgenotbigte Beantwortung der benben Fragen : 1) Db das Bort Pfalmodia, apud Patres qui ante Nanzianzenum vixere, ein bloßes Singen, ober ein Singen zu musital. Inftramenten bedeute ; -2) Db fo mohl bas Spielen auf mufital, Infreumenten, als Singen, unter ben erften Chriften, bey ibren geiftl. Berfammlungen, manchmal in Gebrauch gewesen fen, von ebendemfelben, in Matthesons Grit. Musica, Bb. 1. S. 167. - Tractatus de Choris Prophetar, Symphoniac, in Eccl. Dei, ea contrahens, quae ad confultationem de nunquam negligenda instaurat. cultus Dei rat. etiam in choris eccl. mus. in hac Theol. regiminis eccl. parte facere videntur, Auct. Gottfr. Alb. Pauli, Roft. 1719. 4. (Der Innhalt findet fich in Matthef. Mus fifal. Chrenpforte, G. 251.) - Daß bie Rirchenmufit, wenn folde wohl und drifflich eingerichtet, eine Sabe Gottes

fen

bet

bea

Rus

4.

ifa

rd,

tát

hre

ròs

od.

)[[s

nt.

8.

er

ca

lĝs

eis

ise

ret

iet

er

ıb.

jer

36

ui

CB

n=

28

18

03

in

n,

1.

0-

110

15

eb

fen . . . eine Bredigt von Bernf. v. Ganden, Konigsb. 1730. 4. - Bufallige Bes banken von ber Kirchenmusik, wie sie heus tiges Lages beschaffen ift . . . von Gottfr. Ephr. Scheibel, Leips. 1721. 8. (Das Wert enthalt 8 Rap. Bon ber Mufit überhaupt : von dem Endzweck der Mufit, ob. von ber Bewegung ber Uffecten; von ber Rirchenmufit in Specie; von der Rothwendigkeit der Klechenmufit; bag die Rirchenmufit mit ber weltlichen, in Do. pirung der Affecten nichts eigenes habe; von ben unterschiedenen Arten der Ries denmufit; von der Bestellung eines Chori musici in der Kirche; von der Materie der Rirchenmufit, oder wie ein mufitalischer Text aussehen foll.) - Die neu angelegte Kreuden-Atademie gum lehrreichen Borfdmad unbeschreiblicher herrlichkeit in der Beste gottlicher Macht, von Joh. Matthefon, Hamb. 1751:1753. 8. 2 Th. Sieben Gesprache ber Weisheit und Mufit, fammt zwo Benlagen, ale bie britte Dofis der Panacea von ebend. Samb. 1751. 8. - Musico Theologia oder ers bauliche Anwendung musikalischer Wahr= heiten, von Joh. Mich. Schmidt, Baur. 1754. 8. Soll. von Jac. Willh. Luftig, Amsterd, 1757. 8. — Musica parabolica, ober pgrabolifche Mufit, b. i. Erdeterung etlicher Gleichniffe und Biguren, die in der Musik, absonderlich an der Trommete befindlich, daburch die allers wichtigsten Geheimnisse der B. Schrift, ben Musikverstandigen gar deutlich abges mahlt werden . . . . von Georg S. Reuß 1754. 8. (da der Berf. bereits im 3. 1716 ftarb: fo ift, mahrscheinlicher Weise, eine frabere Ausgabe diefer Schrift vorban. den.) - Beweiß, daß eine wohleinges richtete Rirchenmusik Gott moblgefällig, angenchm und nutlich fen, von Martius, 1762. 8. - De cura Principum et Magistrat. pior. in tuendo et conservando Cantu éccles, eodemque tam plano quam artificioso, Orat. Ioa. Chr. Winter, Han. 1772.4. - The power of Musik and the particular influence of Church - Musik, a Sermon . . . by J. Rawlins, Lond. 1773. 8.

- In ben Gedanken über Religion, Poefie und Mufit, vor A. S. Miemeners Abraham auf Moria, Leipz. 1777. 8. wied von bem Ginfing der Musit auf Erbauung gebondelt. - Dialogo dove cercafi: Se lo Studio della Mufica al Religioso convenga o disconvenga, del D. Giov. Sacchi, Pif. 1786. 8. - 3n den frenmuthigen Gedanfen über die Gots tesverebrungen der Protestanten, von C. Spatier, Gotha 1788. 8. findet fich ein Ra. pitel von der Kirchenmusit und dem Kirs chengesange. - Das lob ber Kirchenmus fit, eine Rebe von G. Fdr. Köbler. -- Much gehoren die verschiedenen Dr= gel = Einweihungereden hieher, als: bas rein geffimmte Orgelwert unfere Bergens, oder chriftl. E veibungepredigt eines neu verfertigten Orge werkes . . . von Guit. Phil. Mörl , Nurnd. 1709. 4. --- Ein wohlgerührtes Orgelwert, als eine Unreis gung gur Frucht bes Beiftes . . . von Ebrffn. Flittwell, Ronigeb. 1721. 4. -Die Kneiphöfische laute Orgelstimme . . . von Chefen. Masecovius, Konigeb. 1721. 4. - Einige gur Dufit gehörige poet. Gedanken, ben-Gelegenheit ber fconen, neuen, in der Frauenkirche ju Dresden erbauten Orgel, von Theod. Chriffl. Reinholds, Dresden 1736. 4. - Redenvoering over de nuttigheid der Muziek en haaren invloed in den openbaren Godsdienst door Ever. Schuttrup 1755. 4. (Bur Einweihung der Orgel in Alfmagr.) - Orgelpredigt, jur Einweihung der zu Neumark erhauten neuen Ors gel . . von Gottl. Kluge, Brest. 1756. 4. - Bredigt von ber meifen und treuen Sand Gottes ben der Gorgfalt der' Mens fchen für einen Gott wohlgeschligen Got= tesbienft, ba die neuerbaute große Orgel gu St. Marien Gott geheiligt ward, von Jon. heller, Dangig 1761. 4. - Het nieuw Orgel in de vrye Heerlykheid van Catwyk aan den Rhyn . . . door Fr. Burmann, Utr. 1765. 4. Die heiligen Berrichtungen in bem haufe des heren ben der neuen Orgel in der 31menaufden Stadtfirche . . . von Bernh. Seb. Große, Gifen. 1765. 8. - Predigt ben

gten B

dem b

miber

Rirche

auf m

febreil

antro

nothis

mufit

ließ,

den Ut

Drest

- 11

neulid

mulit

lid

Joad

welch

urthe

theio

\$11 6

Span

Hatt

fфier

ber:

Mitor

durch

1729.

den

durch

nen

gena

die g

VUS .

Derlo

Rive

1750

ins

mel

ban

lidi

lid

Cha

gens

3ten

Ben

fen der Einweihung der neu erbauten Orsgel in der St. Moristirche zu halle . . . von E. Friedr. Senff, halle 1784. 8. — The antiquity, use and excellence of Church Musik . . . a Sermon by G. Home. Lond. 1784. 4. —

Home, Lond. 1784. 4. -- -Ueber die Einführung der Instrumentalmusik bey dem Gottesdienst: Rel. Calliopes organ. de invento perquam ingenioso, system, miraculofo, et usu relig. Organor. musicor. . . Auct. Ioa. Oleario, Hal. 1597. 4. - Tegengift vant Gebruyk ent Ongebruyk vant Orgel in de Kerken der vereenigde Nederlande door J. J. Calkmann, t'Gravenh. 1611. 8. - In des Joh. Steph. Dus ranti Berfe : De rivibus Eccl. cathol. Par. 1624. 8. bandelt bas 13te Rap. des iten Buches, von ben Orgeln und ber Zeit ihrer Einführung in die Kirche. --Orgelgebruyk in de Kerke der vereenigte Nederlande, door Conft. Huygens. t'Amst. 1660. 8. (S. Matthef. Musital. Patrioten G. 21.) — Exercia tatio de Music, organ, in Templis st ben Exercit. des Mart. Schoofius, Utr. 1663. 4. - In bem Thesaur. Confilior. et Decision. des G. Dedefen, Jena 1671. f. 3 3b. findet fic, Bb. 1. G. 1146. ein Judic. Facult. Theol. Vitteberg. de Organis und S. 1148 ein Judic. D. Wolfg. Franzii, De Musica in Templis, -De Usu Organor, in Templis, eine Differt. von S. Munt, Abo 1673. 4. -Bom Gebrauch der Sorner, infonderheit benm Gottesdienft, von Erog. Arntiel, 1683. 4. - Crit. d'un Docteur de Sorbonne sur les deux lettres de MM. Deslyons de Bragelongue touchant la Symphonie et les instrumens, qu'on a voulu introduire dans leur église aux Leçons de tenebres, Par. 1689.4. - Lettere' ecclesiastiche di Pomp. Sanarelli, Nap. 1692. 4. (Der neunte dieser Briefe untersucht und bejahet die Frage, ob es gut fen ben bem Gottesbiens fe zu fingen und Mufit gu haben.) -Treatife concerning the lawfulness of instrumental. Musik in holy offi-

ces . . . by Henry Dodwell, Lond. 1700. 8. - Siffer, philol. Gendichreis ben von Orgeln, ihrem Ursprung und Gebrauch in der alten und neuen Rirche Gots tes von Gottfr. Ephr. Muller, Dresd. 1748. 8. - Siftor. Unterf. von den Kirs cenorgeln, in ben hannoverifchen gel. Angeigen vom J. 1754. G. 1275 und eine zeln 1755. 8. von 20. Cheffn. 3. Chepfan= ber (der Berf. handelt von der Erbaulichs feit ber Mufif, von ber Rechtmagigfeit ber Rirchenmusie, von der drepfachen Art ber mufifal. Inftrum. im alten Teffament, von der Ginführung der Juftrumentalmus fit in der Kirche, von den Orgeln, und b. m.) - Abhandlung über bie Frage: Ob die Mufit bey dem Gottesbienfte ber Chriffen ju dulben ober nicht? von Joh. Lor. Albrecht, Berl. 1764. 4. — Bon dem Gebraud und Rugen, ber Orgelwerfe, von Joh. Mart. Better, Ansp. 1783. 8. - Auch wird noch in bes Andr. Pisc. Castalbo Sacrar, Ceremoniar, Prax, unb in bes J. Durell Hiftor, Rit. eccles, die Frage von ber Inftrumentalmufit in ben Rirchen untersucht, und, unter Ginfchedns fungen, ber Gebrauch derfelben gestattet. - Desondre Schriften wider die Kirchenmusik und Widerlegungen berjelben: Rudimenta Music, de tripl. Music. specie, de modo debite folvendi divinum penfum, et de auferendis nonnullis abusibus in templo, Auct. Blaf. Rofferro, Ver. 1529.4. Modern Church-Musik pre-accused, censured and obstructed in its performance before his Majesty . . . vindicated by the Author, M. Looke, Lond. 1666. 8. - Geffrafter Digs brauch der Rirchenmufit . . . von Joh. Muscovius, Laub. 1694. 8. - Schriftund Bernunftindfiges lob der, in Gots teswort wohl gegründeten Bocals und Instrumental : Kirchenniust . . . von Chrftn. Schiff 1694. 8. (Begen bie vorhergehende Schrift.) — In Chefin, Gers bers Unerfannten Gunden der Welt . . Dreid. 1703. 8. 3 Vde. wird im giten Rap. des iten Bos. von dem Digbrauch ber Rirchenmusik, und im 40ten Rap. des

3ten

reio Gro

dets 15d.

Rita

aef.

cins

ans

南

feit

Mrt

nt.

nu

ind

ge:

der

ob.

Bon

rfe,

. 8.

išc.

dny

die

den

dn=

ate

oct

1115

de

ite

14-

ed,

01-

in.

1154

ob.

elita.

jots

Çiip

pell

ors

, 4

up.

det

res

sten

gten Bos. Bon bem Lieberverberben und dem hoffdrtigen Gingen gehandelt; hiewider fchrieb G. Dog, Die vertheidigte Rirchenmusit . . . Dreed. 1703. 8. auf welches Ch. Gerber mit einem Gend, schreiben an G. Mog . . . Alrnff. 1704! 8. antwortete, und diefer wieder eine Abge= nothigte Forts. der vertheidigten Rirchen: mufit . . . Dreeben 1708. 8. drucken ließ, welche Gerber in ber Borrede gu den Unerkannten Wohlthaten Gottes ... Dresben 1711. 8. gu beantworten fuchte. - Unvorgreifliche Gebanten über die neulich eingeriffene theatralifche Kirchenmusit, und von ben barinnen bishero ub. lich geworbenen Cantaten . . . von Joach. Meyer, Lemgo 1726. 8. gegen welche: Der neue Gottingiche, aber viel fchlechter, als die alten Laceddmonischen, urtheilende Ephorus . . von Joh. Mat= thefon , hamb. 1727. 4. gerichtet ift, und ju beffen Bertheidigung: Der anmakliche Bamburgifche Criticus fine Crifi . . . . von Joach. Meyer, Lemgo 1728. 8. erichien, worauf Mart. H. Fuhrmann mit ber: "Gerechten Dags Schaal . . . . Altona 1728. 8." antwortete, die Meper durch den Abgewürdigten Wagemeister ... 1729. 8. widerlegte. - Die Vorrede vor den Reumeifteriften Rirchenandachten, von 3. Andr. Reffelring bandelt von der, durch, die Propheten, von Gott befohles nen Kirchenmusit, gegen welche ein Un: genannter eine fleine Schrift bruden ließ, die Reffelring in dem Zwinglius redivivus, Frf. 1744. 8. miderlegte. - Dis derlegte Borurtheile vom Urfprunge, von ber Beschaffenheit und ber Birfung ber Kirchenmufit . . . von Casp. Rucg, fub. 1750 : 1753. 8. 3 St. - Unch gehören im Gangen Diejenigen Schriften hicher, welche von der Mufik im ewigen Leben bandeln, als ein Werk von Willb. Mels ton (1520) De Musica coelesti - Orunds licher Beweis, daß im emigen leben wirks lich eine vortresliche Musik sen, von Joh. Chfiph. Ammon, im 1iten St. Der Regensburger Nachr, vom J. 1746 und im sten Bd. G. 581 ber Miglerschen Bibl. -Beweis daß eine Mufit im ewigen Leben

höchst unwahrscheinlich sen, gegen die vos
rige Schrift, a. a. D. — Behauptung
der himmlischen Musik, aus den Gründen der Vernunft, Kirchenlehre und heil.
Schrift, von Joh. Mattheson, Hamb.
1747. 8. Wahrer Begriff des harmonis
schen Lebens: Der Panacca zwente Dos
sis . . . von Ebendemselben, Hamb.
1750. 8. —

Bon den Pflichten und Rechten der Kirchenmusiker: Director Chori ad usum S. Basilicae Vatic. Auct. D. Ioa. Guidetti, Rom. 1582. 1624. 8. Verm. und verb. von Franc. Pelichias rt, mit dem Eitel: Direct. Chori ad usum omnium Eccles. cathedral. et collegiat. R. 1737. 4. - De obligatione assistendi et canendi in Choro, Diff. Ioa. Aegd. Trullengh, Valent. 1633. 8 .- Short Directions for the performance of Cathedral Service by Edw. Low. Oxf. 1661. 8: verm. 1664. 8. - De luribus circa Musicos eccles. Differt. Ioa. Ruhnau, Lipf. 1688, 4. - Eine ahnl. Differt, wird dem D. Undr. Molius zugeschrieben. - Bon dem Urs fprunge, Amte und Rochte der Cantoren in Kirchen und Schulen, in Miglere Mus fifal. Bibl. Bd. 3. G. 776. — Grundl. Unterf. von den Rechten der Altare . . . Orgeln, Kirchenmufif . .. von Gottl. Slevogt . . . Jena 1732. 8. - Auch wird von diesen Rechten und Aflichten noch in Jos. Binghams Orig. f. Antiquit. eccles. L. 1724. 4. im 7ten Rap. des gten Buches, fo wie in heinr. Scharbaus Observat. facr. Th. 2. G. 219 ges banbelt. --

Kirchenmust überhaupt, als Missen, Motetten, Oratorien, Psalmen u. s. w. sind, unter mehrern gesest worden, von Corelli, sotti, Merula, Conti, Ben, Marcello, Allegri, Pergolese, Moss. Mondonville, Will. Mundy, W. Bonce (der auch a Collection of the most valuable and usefull composition for the Church-service by the several Engl Masters of the 1st two-hunderd Years 1768. f. pergusgas.) Handel,

Teles

Telemann, Förster, Fdsch. Pfeisser, Graun, Hasse, Haber, J. H. Knecht, J. B. Kerl, Königsberger, Anccht, Kopp, Rolle, Homilius, Agricola, Stölkel, Steinert, Jach, Kunzen und andre mehr. S. ührigens den Artikel Cheval.

## Klang.

" (Musif.)

Die Betrachtung bes Ursprunges und der wahren Beschaffenheit bes Rlanges, erklaret so manchen Punkt in der Musik, und giebt verschiedene so wichtige Folgerungen für die Renntnis der Harmonie, daß sie hier nicht kann übergangen werden.

Der Rlang ift ein anhaltender fteter Schall, ber von dem bloßen Laut baburch unterschieden ist, daß dieser nur einzele abgesette Schäge horen lagt, wie die Schlage eines hammers; ba ber Rlang anhaltend ift. Wie fich das herunterfallen einzeler Tropfen, sie folgen schneller oder langfamer auf einander, zu dem fteten Ninnen eines Wasserstrales verhalt, so verhalt sich der bloße Schall ober gaut, der aus einzelen Gehortropfen besteht, ju dem Rlang, der ein ununterbrochenes Kliegen bes Schalles ift. Die Naturfundiger sa= gen uns, bag auch der Rlang, ob er gleich uns als anhaltend vorfommt, aus wiederholten einzelen und würflich abgesetten Schlägen bestebe, die aber so schnell auf einander folgen, daß wir ben Zwischenraum ber Zeit von einem zum andern nicht mehr empfinden, fondern fie in eis nen steten Ion zusammen hangen; bas Dhr zeiget fich hieben, wie bas Auge in abnlichem Fall. Wenn man in ber Dunkelheit eine gluende Roble schnell wegwirft, so scheinet uns ber Beg, ben fie nimmt, ein fteter feuriger Strich, ober eine gluende Schnur gu fenn, ob wir gleich jeden Augens

blif nur einen gluenden Punkt Diefer Linie feben.

Dat aller J

erdurd

worder

Tonles

durch

heraus

ben fli

der Gd

håltnif

get \*\*)

fonft g

find);

Schlag

diese n

fann n

die Lai

welcher

umgef

durch

ausge

der j

fagt.

Rlange

her die

steht:

Lon re

gleich ,

weit y

daß be

ans E

lich aus

die bal

Mudy h

Unrein

her for

ten an

dunne

Entde:

Unneh

auf wi

Riana

\*) N

\*\*) (

Dritte

Nor

Aue

Diefe Bemerkung über die wahre Beschaffenheit des Schalles ist der Grund zur wissenschaftlichen Betrachtung des Klanges und der Harmonie. Besonders wissen wir daher, worin der Unterschied zwischen hohen und tiefen Tonen bestehe, welches die Selegenheit giebt, die Tone in Unsehung ihrer Johe gegen einander zu berechen. Rämlich —

Je schneller die einzelen Schläge, aus denen der Klang besteht, auf eine ander folgen, je höher scheinet uns der Ton zu seyn. Es läßt sich mathematisch beweisen, daß zwen Tone um das Intervall einer Octave von einander abstehen, wenn die Schläge des einen noch einmal so geschwind auf einander folgen, als die Schläge des andern; und so kann jedes Intervall durch das Verhältniß der Schläge in Jahelen ausgedruft werden.

Man hat auf diese Urt gefunden, daß der tiefste in der Musik noch brauchbare Ton, der noch um zwen Detaven tiefer ift, als bas fogenannte große C, in einer Secunde 30 Schlage an das Ohr thut; der hochste brauchbare Ton aber, oder das viergestrichene c, in gleicher Zeit 3760\*). Wenn das erwähnte unterfte C 30 Schläge in einer Secunde thut, so thut seine Octave 60 Schläge in derfelben Zeit. Darum fann man fagen, der Unisonus verhalte fich zur Octave, wie 30 zu 60, ober wie 1 zu 2. Also druft das Verhältniß 1:2 die Octave aus; und auf eine abnliche Art das Berhaltnig 2:3 die Quinte; weil von zwen Tonen, deren Interpall eine reine Quinte macht, ber tiefere zwen Schläge thut, da der höhere dren macht.

Da=

<sup>\*)</sup> S. Euleri Tentamen novae theorise Musicae.c. I. S. 13.

efer

der wh:

me.

rin

und

Gies

cid)=

cina

गार्छ

110=

nad

age

md

lå=

der

uh=

ell,

od)

p(1)

)lá=

Hie

161,2

\*).

30

10

1215

fil=

ille

12.

die

die

Dir

Dir

](12

rise

Daburch wird nun ber Ausbruf aller Intervalle durch Zahlen, so wie er durch dieses Werk überall gebraucht worden ist \*), verständlich. Einige Tonlehrer drufen, die Berhaltniffe durch die Länge der Santen aus. Bendes tommt auf dieselben Bablen heraus. Denn es ist erwiesen, daß ben klingenden Santen die Anzahl der Schläge in dem umgekehrten Verhältniß der Länge der Santen erfol= get \*+); (wenn namlich bie Santen fonst gleich und gleich stark gespannt find); so dag eine noch einmalso viel Schläge thut, als eine andere, wenn diese noch einmal so lang ift. Daher kann man die Intervalle auch durch die Länge der Santen ausdrüfen; in welchem Kall biefelben Bahlen nur umgekehrt werden. Also müßte nach dieser Art bas Verhaltniß ber Octave burch 2:1, der Quinte burch 3:2, ausgedruft werden. Diefes fen von der Hohe und Tiefe des Klanges ges fagt.

Aus der wahren Beschaffenheit des Rlanges hat man auch entdeket, wo= her die Reinigkeit eines Cones entsteht; man hat gefunden, daß der Lon rein ift, deffen Schlage durchaus gleich geschwind sind und sich durch Punfte vorstellen lassen, die alle gleich= weit von einander abstehen . . . . . , daß der unreine, unmusikalische Ton and Schlägen besteht, die unordentlich auf einander folgen, wie Punfte, die bald weiter bald enger ftunden. Auch hat man gefunden, daß dieses Unreine des Tones ben Santen das her fommt, daß die Santen bisweilen an einigen Stellen difer, oder dunner find, als an andern.

Noch wichtiger als dieses ist die Entdekung der wahren Urfache der Unnehmlichkeit eines reines Rlanges, auf welche die angezeigte Theorie des Rlanges geführt hat. Wir wollen

\*) Man fehe besonders die Artikel Confonanz; Dissonanz; Intervall. \*\*) S. Artikel Monochord.

Dritter Theil.

biefe wichtige Sache fo genau, als möglich ift, entwifeln. Benn wir, wie in ben vorhergehenden Unmerfungen geschehen ift, jeden steten, aus nicht zu unterscheidenden Schlagen bestehenden Schall, einen Rlang nennen wollen, so giebt es unanges nehme, und zur Mufik völlig unbrauchbare Rlange, die inehr schnat= ternde, oder klappernde, als fingende Tone bilden. So ift das Rassein der Räder an einem sehr schnell ges henden Wagen. Es besteht auch aus einzeln Schlägen, die in einander fliefe sen; aber es verdienet den Mamen des Rlanges nicht, ist auch bem Gehor nicht angenehm: , Aber jeder Rlang einer reinen Sante, einer reinen Gloke, er falle auf welche Sobe er wolle; wenn er nur nicht gang über, ober unter unferm Gehorbreis liegt, ift angenehm ; beffen wird fein Mensch in Abrede senn. Da nun bendes, das Raffeln eines Rads unb bas Rlingen einer reinen Sante, aus schnell und allenfalls in gleichen Zeitpunkten wiederholten; in einander fliegenden einzelen Schlagen besteht, woher kommt es, daß biefes angenehmer ift?

Die Entbefungen, die man über die Beschaffenheit der klingenden Santen gemacht hat, haben auch die Auflösung dieser Frage an die Hand gegeben ober doch bestätiget. Denn noch ehe man die Bewegungen einer flingenden Sante zu berechnen wußte, und schon vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts, ift die Beobachtung bekannt worden, daß ein reis ner etwas tiefer Ion einer Sante, einem geubten Gehor, außer bem Unisonus, oder Grundton, auch def fen Octave, deffen Dnodecime, auch wol gar die zwente Octave und des ren große Terz hören laffe. wichtige Entdekung, wozu aber blos ein feines Gehor erfodert wurde. Um bieses jedem Leser deutlichzumachen, wollen wir alfo fegen, man

fdylage

aufant

unter

fünf e

feit.

diefe,

ne a

Mert

moni

welch

nung

erft be

00 I

fo låf

Rland

Dagi.

Geho

man l

viele

der, und f Entd für d reits

franze hat ei

fațe tunb d

wird !

Weit n

mean

nen g

hat;

Lands

deneg

Tonin

ten h

geschi

und a

lide e

Etr

Me

schlage eine wolgespannte und reine Sapte an, die den Ton C angebe; wer nur ein seines Schör hat, vernimmt diesen Ton C so, daß ihn dunkt, er höre zugleich, wiewol in geringerer Stärke, die Tone c, g, c, solglich ein Semenge, oder einen Alecord verschiedener und zwar consonierender Tone. Hieraus läst sich schon begreisen, warum ein solcher Ton voller, mehrklingend und angenehmer ist, als wenn der Ton C ganz allein vernonimen wurde. Jeder Ton ist ein Alcord: dadurch hört der Rlang auf ein blokes Klappern zu senn.

Diejenigen, welche die Bewegung, oder die Schwingungen der flingenden Sante mathematisch unterfucht haben, worin der Engländer Taylor zuerst gluflich gewesen ift,

haben gefunden, bag eine etwas lange Sante, wenn fie geftrichen, oder gegupft wird, zwar nach ihrer ganzen Lange schnell hin und her geschwungen wird, (welches Schwingen das Gefühl ihres Tones erwekt,) zugleich abit die Hälfte; der dritte, ber vierte, ber fünfte und alle folgende Theile ber gangen Bange ber Cante, jeder fur fich, noch befondere Schwingungen machen: ... Eis nigermaßen laßt fich dieses mit Ungen feben. Un dem Holfeldischen Bogenflügel \*) habe ich die befonbern Schwingungen ber Theile ber tiefften Baffanten gar oft und febe beutlich geselfen. Dan ftelle fich, um diefes deutlich zu faffen, vor, AB sen eine Sante, deren Ton eine Octave tiefer ift, als unfer C.



Indem sie gestrichen wird, und alfo bin und her schwinget, so baß sie wechselsweise in die Lage Aa B und AbB fommt, fo theilet fie fich gugleich in mehrere Theile, wie AC, CB, Ag, gD, DB, u. f. f., und jeder Theil macht für sich wieder besondere Schwingungen, und nimmt die Lagen an, die durch Punkte bezeichnet werden. Dieses ift die mah. re Urfache, warum man in einem Rlang viel Tone horet. Die Schwinaungen ber gaugen Sante erwefen bas Gefühl ihres Grundtones, ben wir nach verhaltnigmäßiger Zahl feiner Schwingungen 1 nennen wol-

") S. Fantafiren.

lent Die Hälfte der Sayte macht ihre besondere Schwingungen, AoC, AeC, CfB, CdB, in halder Zeit, und erweft das Gefühl des Tones 2; der dritte, pierte, fünste, sechste und folgende Theile der ganzen Sayte machen, jeder wieder seine Schwingungen, und erwefen das Gefühl der Tone 3,4,5,6u. s. man stelle sich also viel gleichgespannte und gleichbite Sayten vorz die in Anschung der Länge sich verhalten, wie folgende Zahlen:

1, ½, ⅓, ¼, ⅓, ⅙, ¼, ⅙, ⅓ u. f. f. fo ift, nach der vorhererklärten Bes merkung, der Klang der Sapte 1 and den Klangen aller übrigen Sapten kufan-

13

111

KE

112

=75

rec

110

api

M's

F1=

lus

11=

330

the

do

B

1110

cC,

2;

die

zen

(jes

lan

in

illy.

Thes

alls

allis

jufanimengefest, und ein feines Ohr unterscheidet wenigstens die vier oder fünf erften, mit ziemlicher Deutlichfeit. In dem Artifel Consonanz find diese in einem Rlang enthaltene Tone auf dem Rotenspftem porgestellt. Merkwürdig ift es, daß diese harmonischen Tone gerade die sind, welche die Trompete, in der Orde nung, wie fie hier fteben, angiebt: lerst den Einflang 1, denn die Octape 3, benn die Duodecime 3 u.f.f.

Wenn wir nun dieses voraussetzen, so lagt sich begreifen, warum ber Rlang ber Santen, besonders ber Bagfanten, etwas fo volles, das Denn Gehor fo vergnügendes hat. man hort vieles zugleich, und diefes viele fließt so vollkommen in einan= ber, als wenn es nur eins ware, und hat also eine schone harmonie.

Es läßt sich aus dieser wichtigen Entdefung ungemein viel nügliches für die Musik herleiten, wovon bereits in dem Borhergehenden \*) verschiedenes vorkommt. Ein neuerer französischer Schriftsteller Jamard hat einen nicht ganz mißgerathenen Versuch gemacht, fast gar alle Grund= fage ber harmonie, des Gefanges und des Takts daraus herzuleiten, welches man mit Bergnügen lefen wird \*\*). Gein Berfuch verdienet weit mehr Benfall, als der, den Rameau aus der noch unvollkomme= nen Renntniß biefer Sache gemacht bat; wovon er, und seine meisten Landsmänner, ein gar zu unbescheis denes Rühmen gemacht haben.

Etwas seltsam ist es, daß unfer Tonspstem einige der vorhererwähn= ten harmonischen Tone einzeln auß= geschlossen hat, als den Ton 4, 🚠 und andre. Der erwähnte frangofis sche Schriftsteller, bringet fehr bar-

\*) Man sehe die Artikel, Baß; Consos

auf, bag man sie einführe, und in Deutschland hat vor ihm herr Kirnberger angetragen, wenigstens ben Ton 4, der in unferm Softem gwis schen A und B fallen murbe, wie auch Cartini will, angunehmen \*).

Ueber die Bedeutung des Worts Klang merfen wir noch an, daß der Schall, in fofern er anhaltend und wolklingend ift, mit dem Worte Blang, der Klang aber, in fofern er hoch oder tief ist, mit dem Worte Contezeichnet wird. Man fagt nie, ein hoher oder tiefer Rlang, sondern In Anschung der Reinigfeit Ton. fagt man zwar von einer einzelen Sante, fie habe einen reinen Son, (beffer Rlang,) aber von einem Instrument überhaupt, einer Biolin. ober einem Clavier, fie haben einen guten Rlang.

Von dem Klange, physikalisch betrachtet, handeln überhaupt: Frans Baco (In feiner Natural History, bat die zte Centur. im gten Bdc. f. B. G. 29. Musg. v. 1740. f. die Meberschrift Experiments in confort touching Musik. und die dritte: Experiments in consort touching the motion of founds, in what lines they are circular, oblique, straight, upwards, downwards, forwards, backwards.) - Piet. Mens goli (Speculazione di Mufica, Bol. 1670. 4.) - Franc. North (A philof. Effay on Musik, Lond. 1677.4.) - Dan. Bartoli (Del Suono de' Tremori armonici edell'udito, Tratt. IV. Rom. 1679. 1681. 4. Bol. 1680. 4. (Der erfte biefer Tract. handelt; in 6 Sap. von der Aehnlichkeit der Fortpflanzung und. Bewegung bes Schalles mit den, burch einen Stein, verurfachten Waffercirkeln; ber zwepte, in 7 Kap, von der Aehnliche feit der Bewegung des Klanges, mit der Bewegung bes Lichtes; ber britte, in 8 Rap. von den harmonikalischen Erzittes

nang; Fuge; Harmonie u. a. m. \*\*) Recherches fur la theorie de la Mu-E 2 sique par Mr. Jamard à Paris et à Rouen 1769. 8. \*) G. Spstem.

ner

die 6

nebu

1743

Th.

311.

for

of a

der i

(Sur

cern

6.4

Gra

of f

men

Dide

1903

(19e

6.

nen

vi

bein

Mul

fron

mit

pfla

COI

ret

Ch.

du

Scie

ехр

du.

mie

let (

y. 9

231

Ca,

del

6.

作u

pag

Ecl:

in §

de ;

rungen und Berhaltniffen bes Klanges, von sompathetischen Tonen, u. d. m. der vierte in 8 Kap. von der Bermischung der Ridinge, von Confonangen, von Berfides tung der Alange im eingeschloffenen Raume u. d. m.) - Marsch (Discourse on Acoustik; f. hawting Hist, of Mufik, B. IV. S. 443.) - Der P. Ludw. Bertrand Castel (Nouv. Exper. d'Opt, et d'Acoustique in ben Mem. de Trevoux, 3d. 69. S. 1444, 1619. 1807. 2018. 2335. 2642 U. f. - Eine Lettre über biese Nouv. Exper, von Rameau, ebend. Bd. 71. G. 1691. --J. Jacq. d'Ortous de Mairan (Dife. fur la propagation du fon dans les differens Tons qui le modifient, in ben Mein, de l'Acad, des Sciences, v. 3. 1737. G.1. und Eclaircissemens darüber, ebend. G. 20 u. f.) - Joh. Matthefon (Aristoxenii junior. Prhongologia fystem. ober Berfuch einer mathematischen Klanglehre, wiber bie irri: gen Begriffe von biefem geiftigen Befen, von deffen Geschlechten, Tonarten, Drenklangen, und auch vom mathematischen Mufitanten . . Samb. 1748. 8. Die funf Abtheil. des Werkes handeln, vom Klange, von Klanggeschlechtern, won Singleitern, von Conarten und ihren Drepflangen, vom mathemat. Mufifanten) - J. S. Lambert (Sur quelques Inftrum. acoustiques, in ben Mem. de l'Acad. des Scienc. de Berlin, v. 3. 1763. G. 87) - Urb. Mathan. Belz (Abhandl. vom Schalle, wie er entftehet, fortgebt, ins Dhr wieft, und wie ber Empfang des Schalles, Kraft der innern Structur bes Ohres hervorgebracht wird, und wie bas Soren gefchiehet .... Berl. 1764. 4. und in den Mem, ber Berl. Acad, von ebenediesem Jahre. Der Inns balt findet fich in J. D. Forfele Litterat, ber Musik, G. 231 u.f.) — Chritin. E. munich (Initia novae doctrin. de natura Soni, Lipf, 1776. 4. mit R.) will, Bales (Sonor. Doctring ration. et experimentalis . . . Lond. 1778. 4.) - Chrl. Ben. Sunt (De Sono et Tono, Dissert. Lips. 1779. 4.

Deutsch in bem Leips, Magazine sur Maturbunde ... Deffau 1781. 8.) -Matth. Loung (An Enquiry Into the principal Phaenomena of Sounds and musical Strings, Lond. 1784. 8. Das Werf besicht aus zwen Theilen, wouon der erste, in 4. Abschn. of the propagation of found; of the decay of found; of speaking trumpers, und der awente, in 6 Abston, of the motion of an elastic fibre; of sympathetic tones; of fecondary tones; of the acute harmonic tones; of the harp of Aeolus; of the grave harmonic tones handelt, und gur Bertheidigung der Dems tonichen Lehre von den Tonen (f. beifen Princ. Lib. II. prop. 47) geschrieben ift.) --Denis Diderot (Principes d'Acoustique, worin erwiesen ift, dag bas Bergnugen, welches bie Ronfonangen dem Ohr machen, blos burch die einfachen Derhaltniffe ber mit einander confoniren= den Tone entsteht.) - E. Flor. For. Chladni (Entdedungen über ble Theorie des Klanges . ... l'eipz. 1787. 8. Boll neuer und grundlicher Bemerfungen.) -- Dom Klang und Con insbes sondre: Joach. Curaeus (Libellus physic. contin. doctrinam de natura et differentiis color. fonorum etc. Vireb. 1572. 8.) - Das gebnte Buch bes aten Bos. von Frc. be Lanis Magister naturae, et artis, Brix. 1648. f. handelt de Sono. — Joh. Boedler (De Sono, Differt, Argent, 167364:) - Far. Waller (De Sono, Dissert. Upl. 1674. 4.) - Gab. Cramer-(Theses de Sono, Gen. 1722.4.) -Leonb. Guler (De Sono, Dissert: Baf. 1727. 4.) .- Bac. Ricati (Verae et germanae virium elasticar., leges, ex phaenomi demonstratae, ben den Commentar, de Bononiensi scientiar. Instituto', Bon. 1731. 4.) -G. Marth. Bose (Hypothel. Soni Perraultiana ac in eam meditatio, Difp. Lipf. 1735. 4.) - Joh. Bas nieres (Traité phys. de la lum. et des coul. des sons et des disserens Tons, ums J. 1737 geschr.) — Joh. G. Dor=

1et

Mas

110

ids

8.

NO.

10-

of

der

10f

C5 ;

are

of

nes

cros

Ten.

)--

wift.

Hera

dem

hen

rena

dr.

oriè

Boll

shes

illus

tura

erc.

300)

231-

3. t.

ofer

.4)

Tert.

mer

-

eri.

Ve=

(het)

uch-

Soni

icion

Ba

des

0115)

Sti

ner

ner (Senbiche. an .... 5. Migler, die Erzeugung des Klanges und ber vers nehmlichen Tone anbetreffend, Bitterf. 1743. 8, vergl. mit Miglere Bibl. B. 3. Thie. G. 372.) - Marcissus Bischof 3u Serns (An introductory Essay to the doctrine of founds, containing fome proposals for the improvement of Acoustiks, in dem igten Bb. G. 472 der Philos. Transact.) - 17. Walter (Some experiments and observat, conderning founds, in bem goten Bb. G. 433 Der Philos. Transact.) - D. Grandi (Of the nature and property of founds, ebend. im 26ten Bbe. G. 270.) - Franc. Bauksbee (Experiments conc. founds, ebend. im 26ten Wide: G. 367 u. f. und im 24ten Bbe. G. 1902 u. f.) - G. Chrstph. Weizler (Gebanten von ben Tonen, im 4ten B. G. 379 von Marpurge Sift, frit. Bentragen.) - Dan, Chriffn, Burdach (De vi acris in sono, Disp. Lips. 1767.4.) - 17. Marwell (Estai upon Tune being an attempt to free the scale of Musik and the Tune of instruments from imperfection, Edinb. 1781. 8. mit 16 Kpfrn.) — — Von der Forts pflanzung und Geschwindigkeit des Tones and Klanges: Theod. 1170= ret (†1667. De magnitudine Soni) -Th. de Cassini (Sur la propagation du Son, in ber Hist, de l'Acad, des Sciences vom J. 1738. G. 1. und Nouv. experiences . . . fur la propagation du Son in den Mem, eben diefer Acade. mie, v. 3. 1739. G. 126.) - Abt \$701= let (Mem. .. . fur la transmission des fons dans l'eau, in eben biefen Mem. v. J. 1743. S. 199.) - Giov. Lod. Bianconi (Bon J. Due lettere di fisica, Ven. 1746. 8. handelt der eine della diversa velocità del Suono, Deutsch , in einem Auszuge , im i6ten B. S. 476 bes Hamb. Magazins) — Leonh. Luler (Conjectura physic, circa propagat. soni . . . Berol. 1750. 4. und Eclaircissemens plus detaillés darûber, in ben Mem. de l'Acad. des Sciences de Berlin v. J. 1765. G. 335.) - Joh.

Seine, Wintler Tentamina circa foni celeritatem per aerem atmosph. Lips: 1763.4.) - J. S. Lambert (Sur la viresse du Son, in ben Mem. de l'Acad, des Sciences de Berlin, v. 3: 1768. S. 70.) — Derham (Experim and observat. on the motion of Sound, in dem 26ten Bd. G. 2. ber Philof. Transact.) — Louis de la Grange (Recherch, fur la nature et la propagation du Son, im iten Bb. G. 1. der Mifcell: Taurinenf.) will. watfon (Enquiry concern. the respective velocities of Electricity and founds, im 45ten Bbe; G. 59 ber Philos. Trainsact:) — — Bom 生的: 3of. Blancanus (Echometria f. Tractat. de Echo, Mad. 1653. f.) - Jac. Reiche mann (De Echo, Difp. Viteb. 1655. 4.) - Mart. Schodius (De nat. Soni et Echus, Differt.) - 26t Bante: Seuille (Differtat, fur la cause de l'Echo . 2. Bord. 1718. 18.) -Beaufors (Conjectures fur l'Echo, ume J. 1719.) — Ernst Dan. Adami (Bernunftige Ged. über ben brenfachen Widerschaff vom Eingange des Aberbachifchen Steinwaldes, Liegn. 1750. 4.) -De la manière, dont se forme l'Echo, in bem 3sten Bbe. G. 167. ber Mem. de Trevoux! - D. Franc. Quesnet (Ein Auszug einer, von ihm verfaßten Schrift, touchant les effets extraordinaires d'un Echo findet fich im joten B. der Mem, de l'Acad, des Sciences de Paris.) - Walter (The Swiftness of founds and their reflections on Echoes. in ben Philos. Transact. N. 247.) -- Bom Mitklingen, oder der Syms pathie der Tone: John Willis (A Letter, concerning a new musical Discovery, in dem 12ten B: G. 839 bet Philos. Transact. for the Year 1677. Diefe, bamahis neue Entbeckung betrift bas Mitklingen gleichgestimmter Tone, welches unter ber Benennung der Coms pathie der Lone bekannt ist.) — Romieu (Nouv. Decouvertes des Sons harmoni graves, dont la résonnance est très sensible dans les accords des Inftrumene **E** 3

strumens à vent, in der Assemblée publ. de la Soc. des Sciences de Montpellier, 1751. 8.) - J. Bapt. Ramean (Lettre aux Philosophes, in ben Mem. de Trevoux, vom Jahre 1762. S. 465.) - Observat; fur les principes d'où Mr. Rameau fait descendre les deux accords parfaits, im Journ. des Scav. v. J. 1769. G. 112. - Dom: Testa (De la resonnance des corps fonores, in dem gten Bb. G. 167. bes Rec. des Pieces inter, concern. les Antiquités, les beaux Arts etc. Par. 1788. 8. aus bem Ital. überfest.) -- Bon der Bestimmung eines unwandelbaren Tones: Denis Do. dart (Sur la determination d'un Son fixe, in der Hist. de l'Acad. des Sciences vem J. 1700. G. 131.) - Vict. Franc. Stancarius (De Sono fixo inveniendo, f. Matthef. Forfchendes Dr. dester G. 369. Anm. a.) - - Bon akustischen Phanomenen: Mar. Mersenne Cogitata physico - mathem. . . . de hydraulico pneumar. phoenom, de Musica theoret, et pract. Par. 1644. 4. - Casp. Schott (Mechanica hydraulico - pneumatica, Herbip. 16.57.4.), Auch kommen noch mancherlen bieber geborige mufital. Dinge in f. Curs. mathem. Herbip, 1661, Bamb. 1677. f. in f. Organ. mathem. Herbip. 1668. f. und in f. Magia univ. nat. et artis, cbenb. 1676. 4. vor.) -21than, Kircher (Phonurgia nova, f. Conjugium mechanico - physic, artis et naturae... qua universa Sonor. natura, proprietas, vires effectuumque prodigiofor. caufae . . . enucleantur . . . Campid, 1673, f. mit Apf. Deutsch, von Agatho Carione, mit dem Titel: Reue hall und Thonfunft . . . Mordl, 1684. f.) - Theod. Rirchs maier (Schediasma physic. de viribus mirandis Toni confoni, Viteb. 1672. 4.) - Dan. G. Morhof (De Scypho vitreo per certum humanae vocis sonum fracto, Dissert. Kil. 1662. 1682.4.) - Gottfe. Dav. Mayer (Epistola, Censur, in Actis Erud, Lips.

Anni 1712. M. Augusti, de observat. Soni cujusdam in pariete dubii invisibilis automati discut. Lips.

fep

na

na

no

X

A

R

erfi

D. I

per

mi

B

1(

21

T

25

en

A

fepr.

Von der, mathematischen Blanglebre: Jac. Saber (Musica Lib. IV. demonstrata, Par. 1496. 1514. 1521. 4. Lib. VII. demonstr. 1522. 4. Det Innhalt bes Wertes, in den erften Mufl. ift in 3. D. Forfels Litterat, ber Dufit, G. 242 gut finden. Db die lette Auflage wirklich aus 3 Buchern mehr befieht, ober ber Innbalt nur anders abgetheilt ift, weiß ich nicht mit Bewisbeit zu fagen, ba ich fie nicht felbst gesehen.) - Musica speculativa, Bas. 1508. 8. - Piet. Mar. Bonini (Acutiss, observat, nobiliss. disciplinar. omnium Musices, Flor. 1520. 8.) — Lud. Logliani Musica theoretica, . . . in qua quam plures de harmonicis Intervallis, non prius tentatae continentur speculationes, Ven. 1529. f.) - Willh. Postel (Tabul. in Music, theoret. Par. 1552. 4.) — Joh. Lippius (1) Themata musica, Jen. 1610, 4. bestehen aus bren zu Wittenberg gehaltes nen Disputationen. 2) Them, fontem omnium errantium Musicor, operantia, Ien. 1611. 4. 3) Brevicul. error. musicor. vet. et recentior. ebend. 1611. 4. 4) Synopsis Mus. novae omnino verae, arque method. universae, in omnis Sophiae praegustum παρέργως invent. disputatae et prop. omnibus Philomusis, Arg. 1612. 8. und in der Philos. verae ac sinc, Praepar. Erphord. 1614. 121) - Beinr. Baryphonus oder Grabsfimm (Plejades musicae, quae . . . praec. Quaest. music, discutiunt, et omnia, quae ad Theor. pertinent, et Melopoeiae plurimum inferviunt ex veris fundamentis mathemat. exstructa, Theoremat, septenis proponunt, exemplis illustrant ... . Halb. 1615. 8. verm. Magd. 1630. 8. Die erfte Pleiabe ents halt 7 musikal. Fragen, die zwente banbelt de septem num. harm. radical. per Theor. feprem; bie britte enthalt

fer-

du-

.ipf.

ngs

IV.

₹21.

Der

Muft.

lunt,

plage

oder

: 187,

ı, ba

llica

diet.

no-

ices,

iant

uam

non

cula-

illh.

oret.

oius

0. 4.

alres

tem

ran-

er-

bend.

ovac

uni-

flum

rop.

. 8.

rat-

int.

Ple-

gest.

quae

peiae

nda-

heo-

plis

jerm.

ents

Bans

tical.

ithalt

fept.

fept. proport. logisticas, bie vierte Confon, fept, per feptietheoremata, bie fünfte Disson, fept, per fept, theoremata, bie settife de septem consonantiar, progression, in fept, confonantias; bie fiebente de fept. confonantiar, ad Monochord, applicat.) -Ren. Cartefius (Mulic. Compend, Amftel: 1618. 4. 1656. 4. Traj. ad Rh. 1650. 4. Fraf. von Nic. Jos. Pois fon, Par. 1668. 4. Engl. von 2B. Broun: fer , Lond. 1653. 4. Der Berf. mar ber erfte, welcher die große Terz unter die vollkommenen Consonanzen aufnahm. Auch von f. Briefen , Lond. 1668. 4. find viele musikal. Innhaltes.) — Gal. Galilei (Disc. et demonstrat, marematiche, Fir. 1635. und im aten Bd. f. Opere, Bol. 1655. 4. S. 74 u. f.) — G. Hohm (Proposit, mathemat, musurgicae Prag. 1650.) - P. Gaffendi (Manuductio ad Theoriam, f. part, speculativ, Mufic. im sten Bb. f. B. Lyon 1655. f. Die 4 Kap. biefes Auff. handeln, De proport. universe, et quatenus ad Harm, conferunt; de confonant, earumque partibus ad fuas proport, relatis; de generibus Musicae und de Tonis f. modis Cantus.) - Jacq. de Billy (De proport. harmonica, Par. 1658. 4.) — Dyræ Rembranz van Microp (Wiskonstige Musica, vertoonende de Oorsaeke van't geluyt, de redens der Zanghtoonen telkonfligh uytgereeckent, ende het maken en stellen der Speeltuygen . . . Amst. 1659. 8.) — Joh. Wolf. Rentsch (Dissert, ex Mathem, de Mufica, Vic. 1661. 4.) - Otto Gibes litts (Proposit. (3) mathem. musicae, b. i. Mufital. Aufg. aus der Mathen des monftriet, Minden a. d. 2B. 1666. 4) -Lemme Rosi (Sistema mulico, ovvero Musica specul. dove si spiegano i più celebri Sistemi di tutti tre generi, Perug. 1666. f. 1669. 4.) -Th. Salmon (A Proposal to perform Musik in perfect and mathematical Proport. Lond. 1688. 46) -Jos. Sauveur (1) Système gen. des

Intervalles des Sons et son applicat. à rous les Systemes et à tous les Instrum, de Musique, in ben Mem. de l'Acad. des Sciences de Paris v. 3. 1701. 6. 297. 2) Applicat. des fons harm. à la compos. des Jeux d'orgues, ebend. vom Jahre 1702. G. 308. 3) Methode générale pour former le système tempéré de Musique, et du choix de celui qu'on doit suivre, ebend. v. J. 1707. G. 203. 4) Table gen. des Systèmes temp, de Musique, ebend. v. 1711. G. 309. 5) Rapport des fons de cordes d'Instrum, de Mus. aux flêches ides cordes; et nouv, determination des fons fixes, ebend. v. 3. 1713. G. 324. welche in beffelben Principes d'Acoustique et de Musique, Par-4. gefammelt find. Der Berf. gebraucht Buerft bas Wort Afuftit, und hat burch f. Untersuchungen fo mobt bie phyfital. als mathemat. Klanglehre, um vieles weiter gebracht.) - Dethlev Cluver (In ben Observat, hebdomal, Anni 1707. G. 105 findet fich ein Auff. von ihn über bie mufifal. Intervallen ober über ein mathematisch : musikalisches System, welches beweißt, bag ber Berf. nicht viel von der Sache verftanben hat) - Cont. Senfling (Specim. de novo suo Syftem. Mufico, in dem gten Eb. bee era ften Bbs. der Miscell. Berolin. G. 265, fraf. in ber Hift, de l'Acad, des Sciences de Paris v. 3. 1711. G. 79. Der Berf. fcblug barin eine andre Benennung ber Intervallen vor, und wollte die Octave in 30 Theile theilen.) — Leonh. Euler (1) Tentam. novae Theor. Music. ex certiff. Harmoniae princ, dilucide expof. Petrop. 1729. 4. 1739. 4. Das Werk ift in 14 Rap. abgetheilt, welche de fono et auditu; de fuzvitat. et princip. Harmoniae; de Muf. in genere; de consonantiis; de consonantiar. fuccessione; de seriebus consonantiarum; de varior. intervall. receptis appellationibus; de generibus muficis; de gen. diaton. chromatico; de aliis magis compositis gener. musicis; de consonant in gen. diaton. E 4

chromatico; de modis et svsteme in gen, diat, chromatico; de rat. composit. in dato modo et systemate; de modor, et fystem, permutatione bans deln. Gine ausführl. Anzeige findet fic im 'sten Bd. G. 61. 305 und 359 Ber Digs lerichen Bibl. und eine Beurtheilung in Matthesons Plus ultra. Auch geboren noch G. Undr. Corgens Unmerfungen . . im 4ten Jahrg. G. 269 von Sillers wochentl. Radrichten bieber. 2) In eben dieses Berf. Lettres à une Princesse allemande, Per. 1768.8.3 B. fommen verschiedene bieber gehörige Briefe vor. welche, einzeln, Deutsch, im 4ten Jahra. G. 237 u. f. ber Bochentl: Nachricht gu finden sind.) — Rob. Smith (Harmonics or the Philosophy of musical founds 1748. Ein Postscripe bagu erschien 1760. 8. Ein grundl. Beurtheis lung bes Werfes findet fich in Matthes sons Plus ultra.) - Arithmetique de Musique, ou Essai qui a pour objet div. especes de calcul des intervalles; le developpement de plusieurs systemes des sons de la Musique, des experiences pour aider à discerner quel est le véritable, c'est-à-dire celui de la voix; la description de celui qu'on suppose l'être fur quelques instrumens . . . . Par. 1754. 8. - Gallimard (La Theorie du Son applicable à la Musique, où l'on demontre dans une exacte precision, les rapports et tous les Intervalles diaton. et chromat, de la Gamme, Par. 1754. 8,) - Friedr, Chrffph, Wettinger Die Eulersche und Frickische Philosophie über die Musik, Meuwied 1761. 8.) -Vallotti (Della scienza teor, et prat. della moderna Musica, Pad. 1779.4.) - Salvad. Bertegen (Princip) di Musica, Rom. 1780. 12.) - Gius. Pissati (La Scienza de' Suoni e dell' Armonia, diretta specialmente a render ragione de' Fenomeni ed a conoscer la natura e le leggi della medefima ... Ven. 1782. f. mit 49 Rpfrn. worauf bie Benfpiele geftochen find.) - Franc. Gori Pannilini

von Sienna (Eine Lettera von ihm über das vorher gehende Wert sindet sich im 48ten Bb. S. 3 u. s. des Giorn. de Letterati.) — Aless. Barca (Introd. ad una nuova Teoria di Musica, Memor. prima. 1. im iten Bb. der Saggi scient. e letterar. dell'Acad. di Padova 1786. 4. Der Aussaß handelt in 2 Kap. dell'Armonia consonante, e delle consonanze come fenomeno, und della semplicità delle ragioni delle consonanze, come principio dell'Armonia consonante e delle consonanze.) —

Mit

fór

fie

iver

ant

tvel

ani

Rla

ein

Juja

beri

thei

Die

ner

wir

alla

geig

der

fert

abe

eins

Epi

blog

ten.

mer

eme

Mit Rucksicht auf die Natur und den Bau der verschiedenen Instrumente, handelt vom Klange: Louis Carre (Theorie gen. du Son, sur les disserens accords de la Musique er sur le Monocorde in der Hist. de l'Acad. des Sciences de Paris, v. J. 1704. und De la proportion que doivent avoir les Cylindres pour former par leurs Sons les accords de la Musique, in den Memoires eben dieser Atademie v. J. 1709. S. 47 u. s.

Das, von H. Sulzer angeführte, französische Werk bes H. Jamard (f. den Art. Sarmonie, G. 478. a) ist eine weitere Entwickelung der Theorie de la Musique p. Mr. Balière, Rouen 1764. 4.

tlebrigens fommt die Lehre vom Klange, natürlicher Weise, in mehrern, von der Theorie der Musik überhaupt handelnden Werken, als in des P. M. Mersenne Harmonicor. Lib. XII.... Lut. 1635. f. verm. 1648. 1652. f. (wo die vier ersten Bücher de natura et proprietar. sonorum; de causis sonor. f. de corporibus sonum producentibus; de fidibus, nervis et chordis atque metallis, ex quibus fieri solent; de sonis consonis s. Consonantiis überschrieben sind) u. a. m. vor.

## R. I a n g.

íbm

11d

de'

od.

vie-

ggi

Pa-

t in

, e

no.

oni

pio

011-

6n1

tus

uis

fur

e et

ad.

und

TION

UIS

in

. 3.

etc,

den

eine

de

lane

bet

den

ar-

. f.

fen

10-

00-

idi-

tal-

nis

bell

ng.

(Rebende Ranfte.)

Das menschliche Genie hat zwen Mittel erfunden den Gedanken ein körperliches Wesen zu geben, wodurch fie ben außern Sinnen empfindbar werden: eines für das Gehör, das andere fur bas Geficht. Jenes ift weit fraftiger als biefes, weil bas Gehor ftarfer empfindet, als bas Auge \*).- Wir betrachten bier den Klang, ober Schall, blos in sofern er ein Mittel ift einzele Begriffe, ober zusammengesette Borffellungen, anbern vermittelft bes Gehors mitzutheilen. Es ließe fich zeigen, daß zu diesem Behuf von unsern Sinnen feiner so tauglich sen, als das Gehör; wir wollen es aber, um uns nicht in allzutiefe Betrachtungen einzulaffen, hier als bekannt annehmen \*\*). Hier zeiget sich also gleich die Wichtigkeit der Betrachtung der Sprache, in fofern sie Rlang ist. Wir wollen uns aber hier blos auf bas Aesthetische einschränken.

Man bedenke, wie schwach und die Sprache ruhren wurde, wenn wir sie blod in der Schrift, ohne Rlang hatten. Schon finden wir einen sehr großen Unterschied zwischen dem stummen Lesen und dem lauten Vortrag einer Sache; und doch wird auch dem stummen Lesen. einigermaßen durch den Klang aufgeholfen, der sich we-

nigstens in der Einbildungsfraft immer daben hören läßt: Für die resdenden Künste ist der Klang der Rede von großer Wichtigseit. Seine ästhestische Kraft kann sich auf dreperlen Art äußern. Je vollkommener er ist, je stärter und lebhafter präget er einstellungstraft; jusammengesetze Vorstellungen hilft er in eine leicht faßliche, und angesnehme Form bringen; endlich kann er auch das Leidenschaftliche der Vorstellungen verstärten.

Die Theorie der redenden Runste betrachtet demnach den Klang; in Absicht auf einzele Wörter — auf Redensarten und Perioden — und auf das Leidenschaftliche der Tone. Hier schränken wir uns auf den ersten Punkt ein; der andere ist in die Artikel Wolklang und Perioden vertheilt, und der dritte kommt in der Betrachtung des lebendigen oder des leidenschaftlichen Ausdruks vor.

Der Endamet ber Beredsamfeit und. Dichtkunst erfordert, daß jedes einzele Wort; wenn man auch nicht auf das Leidenschaftliche sieht, das Gehor mit hinlanglicher Starte und Rlarheit rühre, daß es schnell begrif= fen, und leicht behalten werde. Das erstere erwekt Aufmerksamkeit und zwinget und Untheil an ber Sache zu nehmen; bas andre erleichtert die Vorstellung, und das dritte den fort= dauernden Befit derfelben. hieraus läfit sich leicht bestimmen, wie die Worter der Sprache in Unsehung des Rlanges muffen beschaffen senn, wenn fie ben redenden Runften diese dren Vortheile verschaffen sollen. erfte Eigenschaft ift, daß sie laut und volltonend fenen, und mit gehöriger Starte gleichfam anpochen, um auch ben mittelmäßiger Aufmerksamkeit ihre Würfung zu thun. Bas dazit gehore ift leicht zu sehen: viel und volltonende Gelbstlauter, Tone die einen offenen Mund erfordern, Die mitten im Munde, weder zu tief in

\*) S. Art. Gefang, II Th. S. 370.

€ 5

ber

<sup>\*\*)</sup> Wem daran gelegen ift, alles, was hier und da von der alftetischen Krast der Thne angemerkt, wied, aus kichtigen Gründen zu beurtheilen, den verweise ich auf die Bergleichung unserer Sinne, die ich in dem vierten Abschnitt der Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindungen, gegen das Ende angestellt habe. Auch wird man in Herrn Serders Untersuchung über den Uriprung der Sprache, welche den Preis bey der Berlinischen Academie der Wissenschaften ers halten hat, einige ganz wichtige Besmerkungen hierüber sinden.

ber Rehle, noch zu weit vor zwischen den Zähnen, oder blos auf den Lippen gebildet werden. Dazu mussen noch starke Accente kommen, und mehr lange, als kurze Selbstlauter. Je näher überhaupt die Aussprache einzeler Worte dem Gesange kommt,

ie starter find fie.

Die zwente Eigenschaft ber Worster ist ein deutlicher Klang. Den hasten sie, wenn die verschiedenen Sylben gut von einander abstechen, daß die einzelen Theile eines Worts tlar vernommen werden. Es giebt Worster, die fein Mensch, der sie zum erstenmal höret, nachsprechen, oder schreiben könnte: diese sind das Geschreiben könnte: diese sind das Geschreiben könnte: diese sind das Geschaft

gentheil beutlicher Worter.

Hat ein Wort die benden erwähnten Eigenschaften, so hat es auch schon das Wichtigste in Absicht auf das leichte Behalten. Doch mag wol auch in manchen Fällen das leichte Aussprechen noch von andern Eigenschaften herfommen. Der Buchstaben K hat, als ein Mitlauter, den stärtsten Klang, ist auch deutlich, aber doch schwer auszusprechen. Darum kommt auch viel darauf an, daß ein Wort nicht allzuschwere Beswegungen der Gliedmaaßen der Sprache erfordere.

Diefes scheinen alfo bie Grundfate gut fenn, nach welchen die Worter ber Sprache jum afthetischen Gebrauch verbeffert werben muffen. nicht die Bildung ber Sprache bem volligen Despotismus des Gebrauchs unterworfen: so wurde es wol ber Muhe werth fenn, eigene Berauftaltungen fur die Berbefferung berfelben, in Absicht auf den guten Klang ber Worter, zu machen. Gollte es ingwischen irgend einer deutschen Acabemie gelingen, Anschen genug ben ber gangen Ration zu erhalten: fo konnte sie alsbenn durch ein Worter= buch hierin viel Rugen stiften. Aber der Gebrauch ift ein schnelleres und fraftigeres Mittel. Wir muffen bie

Berbefferung-bes Bolflanges ber Sprache von Schriftstellern erwarten, bie allgemeinen Benfall finden.

attl

feit

alle.

was

De

un

M

Dit

bef

geli

tvol

na

br

fid

3111

F

mo

fon

50

me

(5)

90

gr

111

Dier zeiget fich die Wichtigkeit blos eraoBender und beluftigender Werfe ber Beredsamkeit und Dichtkunft, wenn die Verfaffer vorzügliches Gefühl für ben Wolklang haben. Sie find die besten Mittel den guten Rlang ber Sprache auszubreiten. Co me= nig Achtung fie bisweilen ihres Inhalts wegen verdienen, fo schäpbar muffen fie ber Mation wegen biefes Rebennutzens fenn. Einem blos eraogenden Schriftsteller liegt ob, mit äußerster Sorgfalt wolklingend zu schreiben, weil darin fein hauptverdienst besteht. Go ift so gar billig, daß man die Dichter, die ein vorzuglich feines Ohr haben, und fich dem außerst mubsamen Geschäfft, hochsten Wolklang zu suchen, untergieben, burch Benfall ermuntere; weil die Sprache burch fie in einer ihrer schäßbarften Eigenschaften gewinnet.

hier ift, glaube ich, auch ber Ort anzumerken, daß blos in Rutsicht auf ben Wolflang ber Worte, Die Einführung frember, anstatt einheimischer Worter, nicht nur erlaubt, sonbern verdienstlich fen. Daben wir für gewiffe nicht unwichtige Begriffe eigenthumliche Worter von schlechtem Rlang, und ist ihnen gar nicht aufzuhelfen, so sollte man fie, so oft es angeht, gegen frembe, wolflingende vertauschen, und sie blos ber gemeis nen Rede überlaffen. So mochte ichs, um ein Benspiel zu geben, wol leiden, daß das Wort Gerücht für immer gegen Sama vertauscht würde; und so konnte man mit viel anbern auch noch verfahren. Darin ift Herr Ramler allen nach ihm folgen= den Dichtern mit seinem Benfpiel vorgegangen.

Gut wurde es auch fenn, wenn die, welche die neu herauskommenden Schriften des Gefchmaks ber Nation

anfûn=

ber

mars

iden.

Berfe

unst,

Gie=

Sie

Plang

not=

Til=

Bbar

piefes

B 61.ª

mit

D III

ever=

rgüg=

dem

ben

inter=

itere;

1 ge=

r Ort

t auf

Ein:

einne

fonir für

fe eis

chtem

aufo

ft es

gende

emeis

öchte

mol

t für

murs

el ans

in ist

gen=

vor:

n die,

enden

ation

mfán:

anlundigen, befondere Aufmerklamkeit auf den Wolklang richteten, und allemal das Rene und Vorzugliche, was fie hierüber bemerken, anzeigten. Unfre Sprache ist darin noch großer Berbefferung fahig. Man folltedar= um diejenigen, die ben Rlang eines Worts durch Weglaffung, oder Uendrung irgend eines Buchstabens verbessern, nicht tadeln, noch sie einer Nebertretung der grammatischen Regeln beschuldigen, fondern ihnen vielmehr Dank bafür wiffen. Daburch haben die Italianer ihre Sprache fo wolklingend gemacht, als souft keine neuere Sprache ift. In Deutschland murde der eines fritischen Berbrechens schuldig erklärt werden, der sich unterstünde mit einem deutschen Worte eine solche Veränderung vor= zunehmen, als die ist, da der Italianer Fiamma, Fiume, anstatt Flamma, Flume, gesett hat.. Will man aber bergleichen Dinge nicht erlauben, so kann auch der Klang der Sprache nicht zu einer gewissen Vollkommenheit kommen.

Die Dichter, benen unfre Sprache in diesem Stuf am meisten zu banken hat, find unstreitig Alopstok und Ramler. Man hat den lettern fehr ernstlich getadelt; daß er eigenmäch= tig in andrer Dichter Arbeit viel geandert habe. Es gehört nicht hieher, Die Rochtmäßigkeit dieser Sache zu untersuchen; aber bieses kann hier gefagt werden, daß ich es für ein fehr verdienstliches Werk halten würde, wenn herr Ramler gewisse sehr gute Gedichte, die nicht wolflingend genug find, nach seiner Art umarbeiten, und anstatt schlechter Worte wolklingende nehmen wollte, wenn sie auch griechischer, oder noch fremderer Abfunft waren. Wem bamit gebient ware, ben Dichter in seiner Sprache zu lefen, der konnte ihn darum noch immer befommen.

Rlarbeit.

(Schone Kunfte.)

Wir nennen den Segenstand unfrer Vorstellung klar, wenn wir ihn, im Sanzen genommen, so bestimmt und so tenntlich sassen, daß es unsleicht wird, ihn von jedem andern Segenstande zu unterscheiden. Von der Deutlichkeit ist die Klarheit darinunterschieden, daß diese den Segenstand nur im Sanzen kenntlich macht, da ben jener auch das Besondre und seine

einzele Theile flar find.

Die Klarheit eines Gegenstandes würft auf mehr als einerlen Art so portheilhaft auf die Borffellungs: fraft, daß sie ben der Theorie der schönen Runfte in mehrern Betrach= tungen wichtig wird. Jeber Gegen-ftand, ber bestimmt foll gefaßt werden, muß die gehörige Rlarheit haben; und so ist sie ihm auch nothig, wenn man ihn mit Bergnügen feben Denn ber menschliche Geift foll. hat einen unausloschlichen hang, die Sachen, auf die er einmal feine Aufmertfamteit gerichtet hat, flar gu fe-Wenn man nicht flar (ober wie man es zu nennen pflegt, dentlich genug) mit uns spricht; wenn man uns etwas zeiget, bas wir aus Mangel bes Lichts nicht flar genug feben konnen: so werden wir badurch in merkliche Unruhe gesetzt. Allso mußte schon beswegen allein jeber Gegen= stand des Geschmafs, den uns die Runste vorstellen, hinlangliche Rlarheit haben.

Jebes Werk ber schönen Kunste, und jeder Haupttheil, der schon für sich eine bestimmte Würkung thun soll, muß, wo nicht wie von hellem Sonnenschein, doch wie von vollem Tageslicht beleuchtet werden. Dier hat der Kunstler zwenerlen Dinge zu überlegen: er muß dem ganzen Werk, in sofern es sich auf einmal fassen, in sofern es sich auf einmal fassen, und denn jedem Theile desselben ben sonders,

nad

feine

eine

vor

me

er i

in (

lege

alsi

ble

916

thu

mit

oba

21110

thie

rer

fer,

wic

er i

fte

(c)

per

sonders, den Grad der Klarheit, der ihm zukommt. Ein Werf, das im Ganzen nicht Klarheit genug hat, ist bey allen Schönheiten einzeler Theile, als eine Sammlung von Trümmern anzusehen. Welcher wahre Kenner wird ein Semählde, das im Sanzen nichts verständliches vorstellt, darum, daß hier und da eine schöne Fizgur, oder eine schöne Gruppe könnte herausgeschnitten werden, für einschönes Semählde ausgeben?

Aber wie muß man die Alarheit bes Ganzen beurtheilen? und worauf hat der Künftler zu sehen, um sie zu erreichen? Was ist in einem Werk der schonen Künste Alarheit des

Gangen?

Am leichtesten ift diese Frage ben einem Gemählbe zu beantworten, und von dieser Sattung kann die Antwort auch auf Werke andrer Gattungen angewendet werden. Die horazische Marime, ut pictura poelis, kann auf alle Künste ausgedehnt werden. Also, wenn zeiget ein Gemähl-

de Klarheit im Gangen?

Unstreitig alsbenn, wenn ein perffandiger Beurtheiler feinen Inhalt aus dem, was vor ihm liegt, bestimmt erkennt; wenn er nach hinlanglicher Betrachtung des Werks feinen Inhalt erzählen, : bas hauptintereffe, worauf alles ankommt, bemerken, jeden Saupttheil nenneh, und fagen fann, wie er mit dem Gangen gufammenhangt, und was er zum Gangen Rach diesen wenigen Bewürft. griffen ift es leicht, jedes Werk in Anfehung der Rlarheit des Gangen Wenn wir ein Delzu beurtheilen. Dengebicht lefen, ober ein Drama feben, fo durfen wir nach Bollendung deffelben nur versuchen, ob wir diese Fragen beantworten tonnen: Bas für eine Handlung war dieses, wo= durch veranlasset, und was war der Ausgang? Die fam es, daß bie Sachen tiefe Wendung nahmen? Was hat dieser; und der von ben

handelnden Personen, sin der Sache bengetragen? Woher entstund diese, und diese Beränderung in der Lage der Sachen? Wenn wir und dergleischen Fragen beantworten können, und wenn und dunft, wir sehen die ganze Handlung vom Anfange bis zum Ende, nach allen Hauptumständen und Hauptpersonen, wie ein helses Gemählde vor Augen: so sehlt es dem Gedichte nicht an Rlarheit im Ganzen.

Horen wir ein Concert, oder ein anderes Jonstüt, so durfen wir nur Achtung geben, ob wir empfinden, daß Gefang; Harmonie und Bewegung mit den Aeusterungen einer befannten Leidenschaft oder Empfindung übereinfommen'; ob sie sich durch das ganze Stüt allmählig verstärft, oder ob sie bey demselben Grade der Stärfe verschiedene Wendungen annimmt, woben wir aber immer dieselbe Leidenschaft, oder Empfindungen sprechen hören. Hat dieses statt, so ist das Concert im Ganzen flar und verständlich genug.

Sehen wir ein Ballet mit aller Aufmerksamkeit eines Liebhabers, ohne hernach sagen zu können, was er vorstellt; was für Empfindungen die Personen daben geäußert; was für Interesse sie überhaupt und jeder besonders daben gehabt; durch was für einen Geist getrieben, sie so aufferordentliche Wendungen und Gebehrben gemachthaben: so lasset und breiste sagen, dieses Ballet sen unverständlich, und der Erfinder habe ihm die nottlige Klarheit nicht zu geben gewußt.

Es ist für ben Rünftler außerst wichtig, seinem Werk im Ganzen die höchste mögliche Klarheit zu geben, ohne welche das Werk des größten Genies keinen großen Werth hat. Hierüber wäre ungemein viel zu sagen: aber wir können nur das Bornehmste kurz anzeigen.

eache

diefe.

Lage

glei=

nen.

n die

bis

stán=

thels

ltes

im

r ein

mur

idell,

eme=

r be=

pfin:

(id)

ver=

Sras

duns

illis

Ems

t dies

Jan-

aller

bers,

mag

ngen

was

mas

aus=

St:

uns

11175

gabe

1 90=

ngen

u ges

rdg:

piel

Das

Der

Der Runftler unterfuche genau, nachbem er den Plan oder Entwurf seines Werks gemacht hat, ob er nun einen genau bestimmten und flaren Begriff von demfelben habe; ob bie vor ihm liegenden Theile so zusams menhangen, bag das Gange, was er vorstellen wilk, würklich dargus erwächst. Will er sicherer senn, sich in feinem Urtheile nicht zu irrenze fo lege er den Entwurf, so furz gefaßt, alses moalich ift, einem Freund vor, und befrage ihn, ob das, mas er fieht, ihm einen bellen und wolbestimmten Begriff von dem Werke gebe. So: lange in dem Plan oder Eutwurf des Werks, die geringste Ungewisheit bleibet, oder wenn er nicht in wenig Worten, jedem nachdenkenden Menschen, deutlich kann angezeiget werben, so ist es mit der Rlarheit des Sanzen noch nicht richtig.

Spiernachft befleißige er fich, feinem Plair nach Maßgebung des Reich= thums der Materie, Die hochstmogliche Einfalt att geben. Die Haupt= mittel hiezu sind anderswo an die hand gegeben worden \*). Denn beobachte er die Marimen der beften Anordnung und Gruppirung; insonderheit wenige große Massen, die wol zusammenhangen, " und deren jede wieder ihre untergeordneten Gruppen habe \*\*). Hierauf bezeichne er jede Hanvigruppe nach Maakgebung ihrer Wichtigkeit ausführlicher, groß fer, nachdruflicher, als die weniger wichtigen; die Rebensachen bezeichne er flüchtig, und nur überhaupt, daß sie mehr angezeiget, als ausgeführt senen.

hat der Runftler diefes beobachtet, fo wird es feinem Werf im Gangen gewiß nicht an Klarheit fehlen; jeder verständiger Renner wird bestimmt faffen, was er mit dem gangen Werk hat sagen wollen.

\*) S. Einfalt, II Th. S. 19 f. \*\*) G. Anoronung; Gruppe.

Unter den größern Werken ber Dichtkunst hat die Aleneis den hochffen Grad ber Marheit im Gangen. Der gange Plan läßt sich fehr leicht übersehen; und auf welche besondere Stelle Diefes reichen Gemahlbes man fieht, ba erblift man den Belden, entdefet ben 3met feiner Unternebs nungen, die Schwierigkeiten, die er bereits übermunden, und die er noch zu überwinden hat. Die Alias hat im Gangen meniger Rlarbeit, obgleich der Plan auch ganz einfach ift. Aber das Werk hat noch viel von der roben Matur, and ift nicht in so wes nia aroke Massen geordnet; als die Aeneis; die Zahl der einzelen Grups pen, die feiner großern Maffe untergeordnet find, ift fast unermeglich. Man bewundert homer als ein mach= tiges, unerschöpfliches, alles umfassendes Genie, und Virgil als eis nen feinen Runftler. Bon unfern deutschen Epopoen hat der Meßias in diesem Stuf mehr von der Ilias, die Moachide mehr von der Aeneis; aber ben der Rlarheit hat diese Epos poe den Fehler, daß in dem Plan etwas unbestimmtes bleibt, da es nicht flar genug in die Liugen fällt, ob die Vertilgung der Gunder, oder die Rettung ber Roachiden bie Hauptfache sen:

In dem Trauerspiel hat Sopho= fles wegen der größern Einfalt des Plans, im Ganzen mehr Klarheit, als Euripides; in der Ode Horas mehr, als Pindar; in der Rede Des mosthenes mehr, als Cicero. In Gemählden find Raphael und Corregio in diefem Stuf die größten Meifter, und in der Musik Bandel. The der Baukunst muß man vorzüglich die Allten zu Muftern nehmen, und uns ter den Reuern lieber die altern italianischen, als die frangofischen Baus

meifter.

Chen die Mittel, wodurch die Rlarheit im Gangen erhalten wird, bienen auch sie jedem einzeln Theile

nich

mut

mu

Du

00

Dii

ipe

mid

tibe

blo

ein

90

erf

na

Tr

fer

25

MI

zu geben. Der Runftler muß jeben fleinern Theil in der aroftten Rlarheit benfen, und hernach fur bas, mas er fo benft, einen hellen Ausdruk suchen: Wer sich nicht jedes Schritts, ben er thut, bewuft ift; wer nicht auf jeder Stelle feines Werks genau sagen kann, was das fenn foll, was er da zeichnet, oder fagt: wem dieser Gegenstand nicht wie ein wol erleuchtetes Bild vor Augen liegt: der läuft allemat Gefahr etwas unverständliches hinzusetzen. Mur die hellesten Ropfe konnen gute Runftler senn; Die fich ben jeder nur einigermaßen wichtigen Borftellung verweilen, um fie bestimmt und in völligem Lichte zu fassen. Jeder Menfch von einigem Genie, und ein wahrer Rünftler mehr als andre. beobachtet glies, was ihm vorfommt, wird mehr oder weniger davon ge= rubrt, macht feine Betrachtungen darüber. Der große haufe, ber fich von feinen eigenen Vorftellungen, ober Empfindungen nie Rechenschaft giebt, überläßt sich daben bem zufälligen Genug beffen; das ihm vortommt: aber ber nachdenkenbe Mensch will wenigstens das Vornehmfte davon aenau bemerken; er verweilet baben. fragt sich selbst, was das ift, das er fieht; wohin das zielt, was er benft; woher bas fomint, mas er empfindet. Daraus entsteht die Bemuhung alles flar zu sehen; er ver= läßt keine Vorstellung eher, bis er fie genau gefaßt bat. Scheinet fie ihm wichtig, so giebt er sich die Mu= he långer daben zu verweilen, sie von mehrern Geiten zu betrachten, fie gu bearbeiten, und ruhet nicht eher, bis er sie in der hochsten Rlarheit und Einfalt gefaßt bat.

Wer so mit seinen eigenen Gedansten verfährt, der bekommt das licht in seiner Scele, ohne welches er andere nicht erleuchten kann. Das größte Genie ist hiezu nicht hinlanglich, wenn es nicht vorzüglich mit

dem, was man im engfien Sinne Berftand und Urtheilstraft nennt, verbunden ife. Dhne lang anhaltende Uebung entwifeln sich die Anlagen, die man von Ratur baju bekommen hat, nicht. Darum ift die Erlernung ber Wiffenschaften, ober in Ermanglung beffen, ein beftandi= ger Umgang mit den hellesten Ropfeng für den Rünstler eine hochstwichtige Sache. Der Verstand ift von allen Eigenschaften ber Gecle unftreitig die, welche fich am langfamften entwifelt. Darum fann man nicht juviel dafür thui. Der größte Theil der Menschen behilft fich Lebenslang mit confusen Vorstellungen.

Hat ber Künfiler sich selbst klarer Borstellungen versichert, ist er sich bessen, was er zeichnen, ober auf andre Weise vordringen will, in dem Maaße bewußt, daß er sagen kann, was es eigentlich vorstellen soll, zu welcher Urt der Dinge es gehöret, und was er damit auszurichten gebenket; alsbeim kann er auf den Ausbruk und die richtige Zeichnung der

Sache benfen.

Diefes fann teine große Schwierigkeit mehr haben, nachdem man einmal auf bas bestimmteste weis, was man fagen ober vorstellen will. Doch muß jede einzele zusammengefette Vorftellung mit eben der Vorsicht behandelt werden, wie das Gange. Man ficht Gemablde von bollandischen Meistern, wo nicht nur iebe Gruppe, sonbern jebe Figur, auch wol jeder einzele Theil einer Figur in Zeichnung, Perspektiv, Sals tung und Colorit eben fo vollkommen, als ein ganges Gemablde behandelt worden. Dadurch bekommen folche Gemahlbe auch in ben fleineften Theilen die bochfte Rlarheit. So muß man auch in andern Runsten verfahren. Der Redner muß jede einzele Periode besonders bearbeiten, fo wie die gange Rede; nur mit dem Unterschied, daß bas Gingele

4.7

inne

nnt,

Iten=

nlas

be=

t die

oder

ndi=

Ros

diffe

ift

1111=

men

richt

lang

arer

fid)

auf

dem

ann,

, 311

vict,

1 980

1118=

der

wie

man

iels,

vill.

naes

Rors

bas

non

mur gur,

Fis

hale

folls

: bes

fome

Flets

hert.

iills

muß

cars

mitt

nzeie गार्का nicht die hochste absolute Rlarheit, sondern den Grad derselben haben muß, ber fich fur ben Ort und die Stelle und die Wichtigfeit der Sache schiffet. ... Rach biefen Berhältniffen muß das, was man zu sagen hat, durch mehr oder weniger allgemeine, oder durch mehr oder weniger besons dere individuelle Begriffe ausgedruft werden. Je allgemeiner die Begriffe und Ausdrufe find, je weniger relative Klarheit bekommt der Gedanken; und der besonderfte Ausdrut, ber blos auf einen einzelen Fall zu gehen Scheinet, hat die hochste relative Rlar-Go hat, um nur ein Benfpiel heit. zu geben, die Aesopische Fabel, in fofern fie einen einzeln Fall erzählt, eine unendlich größere Rlarheit, als die in allgemeinen Ausdrufen, und durch allgemeine Begriffe vorgetras gene Lehre, die darin enthalten ist.

Daraus folgetüberhaupt, daß der richtige Grad der relativen Klarheit erst alsbenn erhalten wird, wenn nach Maaßgebung des Lichts, darin eine Vorstellung stehen foll, mehr oder weniger allgemeine Begriffe und Ausbrufe zur Vorstellung ber Cache gebraucht werden. Benn man g. B. fagt, daß die Teit die Traner über einen verstorbenen Gemabl lindert, so hat der Gedanken, weil er in allgemeinen Ausdrufen abgefaßt ist, fehr viel weniger relative Rlarheit, als wenn man mit

La Kontaine fagt:

Entre la veuve d'une année Et la veuve d'une journée La difference est grande \*).

Und wenn man fagt, nach einiger Zeit der Trauer haben fich die verliebtern Vorstellungen von allerhand Art wieder eingefunden: so hat die= ser Gedanken wegen der allgemeinen Ausdrufe ben weitem nicht die Klarheit, als wenn eben dieser Dichter fagt:

\*) In ber Kabel la Jeune Veuve.

En attendant d'autres atours Toute la bande des Amours Revient an colombier \*).

hat der Kunftler ben Gedanken deutlich gefaßt, so suche er vor allen Dingen ihn in der hochsten Einfalt zu sehen, und lasse ihm nichts, als das Wesentliche. Erst, wenn er ihn in diefer einfachen Geftalt gefaßt hat, fann er, nach dem Bedürfnig der Sache, Rebenbeariffe hineinbringen, und genau in Licht nehmen, daß biefe nicht heller als die wesentlichen her= vorleuchten. Man läuft allemal Gefahr einem Gedanken feine Rlarheit zu benehmen, wenn man zu viel Nebenbegriffe einmischt; harum muß nur das Rothigste ba fenu, und alle Rebensachen muffen mehr durch alle gemeine, als durch besondere Begriffe bezeichnet werden.

Auch die Rurze des Ausdrufs, wenn nur alle wesentliche Begriffe da find, befordert die Rlarheit, weil dadurch die Aufmerksamteit weniger ge= theilt wird. Nach der Einfalt des Gedankens, ift die Rurge des Ausdruks die schänbarste Eigenschaft des-

felben \*\*).

Hiernachst hat man auch auf die Anordnung und Wendung einzeler Gedanken zur Beforderung der Rlarheitzu denken. Aus eben densclbigen Begriffen, in denselben Ausdruk eingefleidet, kann ein mehr oder weniger heller Gedanken entstehen. Es lassen fich darüber feine besondere Regeln. geben. Wem baran gelegen ift, diefen Theil der Runft recht zu ftudiren, dens rathen wir, ben jedem Gedanken von besonderer Rlarheit, den er ben großen Schriftstellern antrifft, Versuche zu machen, die Begriffe anders zu ftellen, um zu fühlen, was die Unords nung zur Klarheit thut. Billig follten die Lehrer angehender Redner ihre Schüler

<sup>\*)</sup> In der Fabel la Jeune Veuve. \*\*) G. Kürze.

gai

wo

ùb

ba

ur

m

ha

nui

ben

in

30

ab

fen

me

too

ni

uni

60

bar

ber

wa

tebe

noi

Die

ma

me

pee

Schüler fleißig barin üben, daß sie Perioden, die etwas verworren sind, ihnen vorlegten, und sie die beste Unspronung zum klaren Ausbrukherausstuchen ließen. Wo irgend ein besonderer Theil der Kunst große Uebung erfodert, so ist es dieser.

4 Auch die Uebergange von einem Gedanken zum andern, die eigentlichen Berbindungsworter: (Conjunt. tionen), oder Redensarten, die ihre Stelle vertreten, tragen ungemein viel er Rlarheit ben. Mit einem eine gigen Wink geben fie und zu verfteben, ob das Machstehende eine Folge, ober eine Erweiterung, ober eine Erläuterung bes Vorhergehenden fen, oder in was für einem andern Berhaltniß es damit stehe; oder ste erinnern uns, Die Aufmerksamkeit auf etwas neues anguftrengen. : In bergleichen Berbindungen ift die griechische Sprache ungemein reich; und unter den Reuern haben die frangofis schen Schriftsteller es in diesem Theil am weitesten gebracht. Wegwegen wir bas fleißige Studium berfelben ben Deutschen, benen es vor furgem in diesem Stuf noch sehr gefehlt hat, bestens empfehlen. In ber schweren Runft ber Rebe ift kaum etwas, mpran man den febr bell und bestimmt denkenden Ropf leichter entdeft, oder vermißt, als dieses.

Ueber die Wahl der Worter ware in Ansehung der Klarheit noch sehr viel zu sagen. Der eigentlichste und bestimmteste Ausdruf ist zur Klarheit allemal der beste. Muß man aber, um die Sache ganz nahe vor das Gesticht zu bringen, sich des figurlichen Ausdrufs, oder gar der Silder und Gleichnisse bedienen, so mussen diese im höchsten Grade bestimmt und hell seyn.

Daß auch ber Wolklang zur Klartheit ber Rede viel bentrage, ist schon in dem vorhergehenden Artikel erinnert worden.

Es ift vorher angemerkt worden, daß, im Sanzen genommen, die Ilias weniger Rlarheit, als Die Ueneisbabe; aber in einzeln Theilen tann Somer als das erfte Muster der Rlarbeit angeführt werden. Kur die Beredfamteit muß Demosthenes, und in dem einfachesten Vortrag Tenophon vor allen andern ftudirt werden. Von unsern einheimischen Schriftstellern konnen wir, in Ansehung des klaren prosaischen Vortraas, wieland, Lessing und Timmermann, als die ersten claffischen Schriftsteller empfehlen.

(\*) Bon der Alarheit des Styles bans belt queführlich J. C. Adelung, im 4ten Kap. des iten Bos. f. Werkes Ueber den deutschen Styl, S. 122 der 3ten Huff.

## Rleidung.

(Beichnende Runfte. Schaufpiel.)

Da in den Werken der schonen Kunffe alles, bis auf die Aleinigkeiten mit Geschmak und Ueberlegung muß gemacht senn, damit nirgends etwas ausiößiges, oder nur unschikliches, darin vorkomme \*): so muß auch überall, wo man aus Personen vor das Gesichte bringt, die Bekleidung derselben von dem Kunftler in genaue Ueberlegung genommen werden. Darum macht die gute Wahl der Aleidung einen Theil der Wissenschaft aus, die sowol zeichnende Kunstler, als Schauspieler besitzen mussen.

Umständlich wollen wir uns hier über diesen Punkt nicht einlassen; weil ein paar allgemeine Grundsäte hinlanglich scheinen; einem verständigen Künstler über diese Sache das nöthige Licht zu geben. Die Rleidung muß überhaupt nach Beschaffenheit der Umstände schön und schiklich senn.

Min

") S. Werte ber Runft.

rben.

flias

sha=

5) De

e Des

und

eeno,

rden.

rift=

des

Wie:

iann,

teller

i hans

4ten

r den

Kün-

eiten

muß

mas

thes,

aud)

por

dung

naue

den.

ber

haft

fler,

hier

Men;

füße

îáns

Das

ung

Elian

Mill

um und micht in eine vielleicht gang unnuge Speculation über bas, was in der Rleidung absolut schon fenn konnte, einzulaffen, wollen wir über den Punkt des Schonen in der Rleidung nur fo viel anmerken, daß barin nichts offenbar ungereimtes, unformliches und unnatürliches senn muffe. Daß es dergleichen Rehlerhaftes in Rleidern gebe, beweisen verschiedene Moden in denselben, die nur ein völliger Mangel bes Geschmaks kann 'eingeführt haben. Schuhe mit ellenlang hervorstehenden Spigen, wie vornehme Frauen in dem drenzehnten und vierzehnten Sahrhundert trugen, find doch eine absolute Ungereinitheit. Und in diesem Kalle befinden sich die steifen und weit herausstehenden Salsfragen, womit an einigen Orten Magistrats= personen und Geistliche prangen; nicht weniger verschiedene fenerliche Rleidertrachten des weiblichen Geschlechts, die in einigen Reichsstädten und an verschiedenen Orten in der Schweiz aus den alten Zeiten der Barbaren nicht nur übrig geblieben, sonbern burch neue Zufatze noch abge= schmakter gemacht worden find. Ueberhaupt rechnen-wir hieher alles, was der menschlichen Geftalt, Die von allen fichtbaren Kormen die Schönfte ift, ein unformliches etigtes Unsehen giebt. Der Kunftler muß jede Rleidung verwerfen, die die naturliche Schonkeit der menschlichen Gestalt verstellet, und die Verhältnisse der Theile vollig verderbt, wie 1. E. den Ropfput, der den Ropf noch einmal so groß macht, als er ift; die ungeheuren Fischbeinrofe, die dem obern Theil des Körpers, der in der Matur doch die größere Salfte ausmacht, zu einem fleinen und umansehnlichen Theile des Ganzen macht. Eben diese Regelschließt von der Rleis dung alles steife und ungelentige aus, weil es eine der größten Schonheiten des Körpers ist, daß er überall gelen-Dritter Theil.

fig, und zu unendlich mannichfaltis gen Wendungen gefchift ift. Kehler vermeiden in thren Kleidungen Personen von Geschmat, es sen baß fie fonst nach chinesischer, türkischer oder europäischer Art sich kleiden.

Man schreibet sonst den Künstlern bor, daß fie fich in ihren Borftellungen nach dem Ueblichen, oder dem fogenannten Costume richten follen; und es ift gut, baf fie es bis auf eis nen gemiffen Grad beobachten : aber wo die Mode einen vollig verkehrten und ber Matur gerabeju entgegenftreis tenden Geschmat anzeiget, muffen fie

das Uebliche verbeffern \*).

Ungereimte Kleibungen fann man dem Runftler nur in dem einzigen Fall erlauben, wenn er bie Personen nach dem Zwek seiner Arbeit lächerlich vorzustellen hat, und die Kleidung gerade eines der Mittel ift, das wesentlich dazu gehört. Aber auch in die= fem Kalle muß die Sache nicht zu fehr ins Abgeschmafte getrieben werben, wie es die Schauspieler bisweilen thun. Gang verrufte Ropfe, die man überall ins Tollhaus feten wurde, find ben feinerlen Gelegenheit ein Gegenstand bes Spotts; und barum muß auch die Marrheit in der Rleis bung nicht übertrieben werden, das mit fie nicht efelhaft werde, da fie nur lacherlich senn foll. Es ift um so viel nothiger, daß die, welche die Aufführung ber Schauspiele anordnen, diefes ernftlich bedenten; ba es nur gar zu gewöhnlich ift, bas gang Alberne und Abgeschmakte an die Stelle des blos lächerlichen gefest ju feben. Dadurch aber verfehlt man feinen 3met gang.

Die Schiflichteit ber Rleibung ers fodert mehr Nachdenken, als ihre Schönheit. Die Rleider unterscheis ben vielfältig ben Stand und die Burden ber Personen, und felbst die Geschäffte, oder die Handlung, dars

<sup>\*)</sup> S. Heblich.

in fie begriffen find. In ber gangen Welt ift man ben Kenerlichkeiten anbers gekleidet, als ben hauslichen Berrichtungen; und der Mahler murde eine Marrheit begeben, der einen im Rrankenbette liegenden Rouig mit Krone und Zepter vorstellte, wie bisweilen von Rünftlern, die außer ber Runft feinen Berftand zeigen, geschehen ift. Etwas von dieser Unschiflichkeit ist auch aus ber ehemaligen Barbaren des Geschmats hier und ba in Schauspielen übrig geblieben, wo man noch bisweilen vornehmere Personen in vollig fenerlis chem Staat fieht, ba fie faum aus bem Bette aufgestanden sind, und nun blos hausliche Berrichtungen haben. Die Schausvieler follten bebenfen, bag bergleichen Ungereimtheiten die Täuschung so völlig aufheben, und dem feinen Theil ihrer Zuschauer so anstößig sind, bag die gange Burkung, die ein Drama baben follte, dadurch vollig gehemmet wird. Einige Schausvieler scheinen zu glauben, bag in dramatischen Stufen von einiger Burbe, die Perfonen nie anders, als in gewissem Staat erfcheinen tonnen. In der That ift es ein garter Punkt, bas vollig Naturliche mit einiger Burbe zu verbinden. Wir wollen auch nicht fagen, daß man auf der Buhne jemand fo naturlich im Bette liegen laffe, wie er es etwa in feiner Schlafkammer gewohnt ift. Aber auch die allergewöhnlichste Haustleidung fann mit Anståndigkeit und Würde ver= bunden fenn; wenn nur ber, ber biefe Sachen angiebt, ein Mann bon Nachbenken ift und einige Renntniß der Welt hat.

Zu dem Schiklichen können wir auch das rechnen, was von dem Ueblichen charakteristisch ist. Darauf hat der Künstler vorzüglich Acht zu geben. Der Mahler ist oft in Verlegenheit seine Personen bestimmt zu bezeichnen; und da kommt ihm das

Charafteristische ber Rleidung sehr zu statten. Es giebt ganze Rleider, einzele Theile, sogar Farben des Gewandes, besondere Arten des Schmuss, die völlig charafteristisch sind, und sogleich den Stand, oder die Würde, oder eine ganz besondere Verhältnis derselben, oder eine ganze Handlung genau bezeichnen. Diese mus der Künstler aus der alten und neueu Seschichte, und von mehrern Nationen fennen. Aber dieses schlägt schon in das Uebliche ein \*).

10

at

å

D

1

for

nu

lir

M

au

all

all

De

ne

奶

De

bru

bri

dur

han

M

nen

Ov

Spie

ant

heir

all i

fert

DI

Dell

fen.

fign

ben.

Bu

14 6

litte

Gre

(

Dem zeichnenden Kunstler empfehlen wir zum fernern Nachdenken über diese Materie ein aufmerksames Lesen dessen, was der Herr von Dagedorn über diese Materie mit großer Gründlichkeit angemerkt hat \*\*). Bont der besondern Behandlung der Rleidung, und der Kunst sie gut zu legen und zu falten, ist in einem besondern Artikel gesprochen worden +).



Bon der Bekleidung in der Mahleren (von der Wahl der Draperie und den Karben derselben) handeln, unter mehrern, de Piles in den Elem. de le Peint. Oeuv. Bb. 2. S. 81 u. f.— Richardson in dem Traité de la Peint. Bd. 1. S. 155 u. f.— Lairesse in dem sten Kap. des zten Buches f. großen Mahlerbuches, B. 2. S. 32 u. f.— Los mazzo, im soten Kap. des oten Duches S. 454 des Tratrato dell'arte della pictura, Mil. 1585. 4.— Sagedorn, in s. Betrachtungen 1. 237 u. f.— u. a. m. S. übrigens den Art. Gewänder.

#### Klein.

(Schone Künste.)

Man hat in ber Theorie ber schonen Kunfte zwen Arten bes Kleinen zu betrach-

\*) G. Heblich.

\*\*) Betrachtung über ble Mableren, II Buch 1 Abschn. im 16 und 17 Cap. †) S. Gewand. tzu

cin:

alls

ifg.

mb

rbe.

tniß

una

der

ueu

fice

hon

fch:

iber

Re=

na=

offer

Bon

हिर्देश

1 182

fon=

lereb

den

meh-

e la

eint.

dem

Mahe

1200

ubes

pit-

orn,

d. III.

હોાશા

I bie

'adje

p, II

gp,

).

trachten: die eine ist ihrem Zwek zuwider und verwerslich; die andre ist angenehm und gehört zu dem guten asthetischen Stoff. Jene entsteht aus Mangel und Unvolltommenheit; diese hat nichts mangelhaftes.

Das verwerfliche Rleine findet fich ben Runftlern, benen es entweder an Berftand, ober an Empfindung feblet. Aus Mangel bes Berffandes tommen geringschäßige, jedem, auch nur halbtlugen Menschen, einfallenbe Gebanfen und Betrachtungen; fubtile Spitfundigkeiten, sophistische Urtheile und Wig, der in blogen Wortspielen liegt. Dahin gehoren auch alle übertriebene Metaphern, alle muhfame und boch nichts bebeutende Gemablde, und bie angitliche Ausbildung fleiner Umfrande, alle difficiles nugae. Aus Mangel ber Empfindung und aus einem fleinen, findischen, furchtsamen, oder vhantastischen und ausschweifenden Bergen fommen findische Bewunbrung nichtsbedeutender Dinge, niebrige Schmeichelenen, Lift, bie alles durch Uniwege fucht und fich nie ge= traut gerade zu urtheilen oder zu handeln, Prahlerenen, übertriebene Uffette sowol in bem Runftler, als in den von ihm eingeführten Perso-Es ware febr leicht aus dem Ovidius und aus dem Seneka Benfpiele fast jeder Urt diefes Rleinen anguführen; und auch aus ein= heimischen Schriftstellern konnte hiegu ein beträchtlicher Bentrag geliefert werben.

Schon aus dem, was von den Duellen des Kleinen angemerkt worden ist, erhellet, wie es zu vermeiden sep. Der Künstler muß seinen Berskand und sein Derz zum Großen bilden. Un mehrern Stellen dieses Werks ist schon erinnert worden, daß zu einem gnten Künstler mehr, als nur das eigentliche Kunstgenie erfodert werde; nämlich Verstand und Große des Herzens. Wiewol nun

bie Natur hiezu das Beste thut, so mussen doch noch Ersahrung und tlebung dazu kommen. Um also das Kleine zu vermeiden, muß der Künstler sich aus der Sphäre der Menschen, ben denen noch Unwissenheite. Borurtheile und die gemeinesten Schwachheiten herrschen, in eine höhere Sphäre empor schwingen; er muß genaue Bekanntschaft mit den Menschen haben, die durch Vernunft und große Gesinnungen weit über dem niedrigen Kreis des großen hausens, gleichsam in einer reinern Lust leben.

Schon in früher Jugend follte der funftige Runftler mit den Sulfsmitteln befannt werden, wodurch er gu einer grundlichen Kenntniff der Welt und der Menschen alter und neuer Beiten gelangen fann. Durch einen fleißigen Gebrauch diefer Sulfsmittel muß er fich eine genaue Befanntschaft mit ben größten und beften Menfchen aller Zeiten erwerben. Die Geschich= te ber Bolfer und bie Beobachtung feines Zeitalters muß ihn lehren, was in dem Genie und Charafter der Menschen klein oder groß ift. Dadurch muß er zu einer folchen Rennt= nif feiner felbft tommen, bag er beurtheilen fann, ob feine Art zu benfen und gu empfinden über die gemeine Art des großen haufens erhaben Durch biefe Mittel muß er ein folcher Beurtheiler und Renner der Menschen werden, baf er auch bas Rleine im Denten und Empfinden, was feinen Zeitgenoffen noch anklebet. gu bemerfen im Stande fen. ...

Die andere Gattung des Kleinen, bas unter den guten asthetischen Stoff aufgenommen ju werden verdienet, ist eine Urt des Schonen, die Licero übersehen hat, da er mur von zwen Urten spricht \*). Der einen

<sup>\*)</sup> Pulchritudinis duo funt genera, quorum in altero venustas sit, in altero dignitas; venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem Ostic, L. I.

Art legt er mannliche Burde, ber ans bern weibliche Unnehmlichkeit ben. Diefe Bergleichung hatte ihn auf Die britte Urt führen follen, Die er mit Anmuthiafeit und Artigfeit bes finbifchen Alters hatte vergleichen tou-Bielleicht hat ihn das Unsehen bes Aristoteles verhindert, biefe Art gu bemerken, weil diefer philosophi= fche Runftrichter fagt, daß das Rleis ne nicht fchon fenn tonne. Furnehm= lich hat die Natur nur bem Guten Schonheiten bengelegt, bamit es uns besto sicherer reize; aber fie findet sich auch schon in ber Bluthe des Guten. Die Schonheit ber Blumen ift blos Annehinlichkeit, und fo ift die Schonheit des Rindes.

Bu diefer Gattung rechnen wir alles blos Angenehme, das sonst zu feinem andern Genuß bestimmt ist, feine Begierde reizt, feine von den wurksamen Nerven der Seele rühret, nichts als eine sanste in sich selbst begränzte Empfindung erwetet. Dieses ist also das Rleine, dessen sich auch die Runste, als Nachahmerin,

nen ber Ratur bedienen.

In ber Dichtfunft rechnen wir hies ber, bas was die anafreontische Urt unschuldiges hat; alle fleine auf un= fchulbigen Scherz und Vergnugen ab-Bielende Lieder; in der Mahleren Die Blumen und Fruchtstufe, artige Landschaften, Borftellungen gefell-Schaftlicher Ergoblichkeiten u. b. gl.; in ber Musik alles blos Angenehme und fanft Einwiegenbe, bas fonft teinen leibenschaftlichen Charafter hat, und verschiedene der gefellschaft= lichen Tange von eben diefem Charatter; in der Baufunst alles, mas gur Unnehmlichkeit unfrer Wohnungen peranstaltet wird. Diefe gange Gat= tung hat feinen anbern 3met, als Unmuthigfeit und fanftes Berguugen. Gie ift weniger fchabbar, als Die hohern Urten bes Schonen, aber barum nicht zu verachten. Man muß fie gar Erholung bes Gemuthe brau-

chen, bas immer gewinnt, wenn es, anstatt in völliger Unthätigkeit zu fenn, angenehme Gindrufe von fanfter Art geniegt. Das Große bienet gur Erwefung, bas Rleine gur Befanftigung ber Leidenschaften; jenes jur Starfung, Diefes gur Milberung bes Semuths. . Chemals hatten die Großen in Rom die Gewohnheit, gans fleine Kinder von Schoner Bildung, die nakend in ihren Zimmern spielten, zu halten, um fich an der kindischen Unmuthigfeit zu ergoben. Golche fanfte, unschuldige Gegenstände mogen doch bisweilen die burch fo man= che Unruhe und Sorge balb verwilberten Gemuther Diefer herren ber Welt, auf eine Zeitlang befanftiget haben.

Es gehort ein befonderes Genie dazu, das Rleine in den Werken des Geschmafs gut zu behandeln, und man hat vielleicht in jeder andern Gattung niehr vollkommene Mufter, ale in diefer: Ber nicht einen feis nen gartlichen Geschmat, eine fur jeben fauften Gindruk empfindfame Seele hat, wurde fich vergeblich in Diefes Reld magen. Ernithafte, nach großen Gebanten und Empfindungen ftrebenbe Geelen, muften in eis ner außerordentlichen Gemutheruhe fenn, um bas Schone im Rleinen gu erreichen. Es wurde einem Michael Angelo leichter gewesen fenn ein Gemablde vom Weltgericht, als ein schones Blumenftut zu verfertigen. Doch feben wir an dem Benfpiel bes großen Chatefpear, bag biefe ben= den Gemuthslagen, Die jum Großen und jum Rleinen tuchtig machen, bisweilen mit einander abwechfeln. Man hat ehedem geglaubt, bag bas Genie ber Deutschen fur bie fleine Schonheit zu roh sen; aber diesen Vorwurf haben fie durch die That bon fich abgelehnt. Schon Bagedoen hat fürtreffliche Lieder in dieser Gattung; : nach ihm: haben Bleim, und neulich Iacobi und einige anderes bewiebewiefen, Daß bas deutsche Genie auch hierin andern nichts nachgebe.

žII,

1 3

ct

de:

ics

ng

1118

19,

en,

nen

the

10=

111=

vila

get

nie

व्हे

und

icte

fer

jes

ame

ill

rad)

11112

i cia

uhe

1 311

hael

(1)(13

gen.

रुएड

ben=

gen

helly

felti.

das

anne

efen

that

age:

Refer

eim, idere ewie-

Aber bas Bergnügen, bas einige Runftrichter über diese neue Proben des feinern deutschen Wißes empfunden haben, hat fie zu weit verleitet. Sie haben ugd bem Benfpiel einiger frangofischen Runftrichter diesem Rleinen einen fo größen Werth benge= legt, daß es scheinet, sie halten es für die vornehmste Gattung, wenigstens in der Dichtkunft. Sie haben fich nicht gescheuet, einige von unfern Dichtern, bie 'in bem Rleinen hier und da gluflich gewesen sind, unter die größten und verdienstlichsten Manner Deutschlands zu gablen. Das heißt eben so viel; als einen guten Bergulder, ober fogenannten Staffirer, jum großen Baumeifter machen. ... Es zeiget einen großen Mangel des Verstandes an, wenn man Dinge schäßen will, ohne bas Maak oder Gewicht, wonach sie geschäft werden sollen, ju fennen. Wir laffen gerne bem Rleinen feinen Werth, und erkennen, daß feltene Talente dazu gehören, darin vorzüg= lich gluflich zu fenn. Bir find ben Rünftlern im Rleinen für die Unmuthigfeit des Sonnenscheines, den fie bisweilen über unfre Gemuther verbreiten, nicht wenig verbunden; denn auch die Tugend konnte die Seele verfinstern! - Aber wir konnen sie darum nicht für die großen Manner halten, benen wir eine mannliche Art zu densen, oder die Standhaftigkeit und Rechtschaffenheit unfrer Gefinnungen zu danken haben. Diese verchren wir als unfre lehrer und Bas ter; jene lieben wir als unfre jungere Bruder, die uns ben mußigen Stunden manches Vergnügen machen.

In ber Bearbeitung erfobert bas Rleine großen Fleis und ben feineften Gefchmat, weil ber geringste Fehler barin sichtbar wird, ben man benm Großen übersieht. Die Runftler konnen überhaupt ben ausnehmenden

Fleis der hollandischen Mahler für das Rleine jum Muster nehmen.

# Knauff \*). Capiteel.

(Bautunft.)

Der oberfte Theil einer Saule, ober eines Pfeilers, der den Ropf, ober das oberfte Ende derfelben vorstellt. Wie alle wefentliche Theile eines zier= lichen Gebaudes in der Ratur ber Sachen ihren Urfprung haben, wo= bon wir anderswo Benspiele gegeben haben \*\*), so hat es auch der Rutuff. Vermuthlich hat man, noch ehe die schöne Baukunst entstanden ift, fatt ber Caulen Baume genommen, bie man zu oberft am Stamme, wo bie Aeste anfangen, abgeschnitten. Diefer Stelle find bie meiften Baume etwas fnotig und difer, als am übrigen Stamm, und barum hatten auch die ersten ungofünstelten Saulen ih. ren Rnauff, Die corinthische Gaule, beren Knauff mit Blattern aus geziert ift, bat ihren Urfprung bermuthlich im Orient gehabt, wo man Palmbaume gu Saulen gebraucht hat. Denn an Diesen Baumen wach. fen am oberften Ende des Stammes Aber auch ohne dies große Blatter. fe naturliche Veranlaffung, ber Gaule einen Knauff zu geben, wurde bas Gefühl, fie ju etwas Gangen gu machen, ihr einen Ropf gegeben has ben +).

Darum findet man in den altesten ägyptischen Ueberbleibseln der noch sehr roben Baufunft, in den ersten robes

\*\*) S. Geball. †) S. Ganz.

<sup>\*)</sup> Der Arsprung dieser Benennung ist mir unbekannt. Bielleicht kömmt sie von dem niederschassischen Worte Anub, Anubde, welches ein etwas ausgewachienes Stud Holz bedeutet. Der Anauss stellt allerdings eine an der Hohe eines Baustammes ausgewachsene knotige Verdikung desselben por

rohesten Versuchen der nordischen Bolter, und in den Gebäuden der Chineser, denen die griechische Baustunst völlig unbekannt geblieben ist, überall den Knauff an den Säulen. Auch der oberste Theil des Knauffs, der Dekel, oder die Platte, hat natürlicher Weise den Ursprung, das man, um den Knauff vor der Rässe zu verwahren und dem Unterbalten eine festere Lage zu geben, ein vierestigtes Brett oben darauf wird gelegt haben.

Rachdem man angefangen hatte Geschmaf in ber Baufunft einzufuhren, ift der blos knotige ober beblatterte natürliche Knauff verziert, und burch ben Meißel regelmäßiger gemacht worden. Daber entstunden verschiedene Formen und Größen des felben; und die Griechen, die alles, was zur Schonheit gehort, verfeinerten, festen einige Formen und Berhältniffe berselben fest, und eigneten jeder Urt der Saule, ober der soge= nannten Caulenordnungen, ihren eis genen Knauff zu. Gie hatten ben corinthischen, sonischen und dorischen Ruguff; Diesen wurden hernach ber toscanische und der romische, oder zufammengefette, (benn er ift aus Bereinigung des corinthischen und romi= schen entstanden,) bengefüget. Also find in ber heutigen Bautunft funf Arten ber Caulen aufgenommen, beren jede ihren eigenthumlichen Anauff hat, deffen Form, Große und Berhaltnif ber Theile in foferne feft gefest find, daß man fie auch ben ben perschiedenen Beranderungen, bie bald jeder Baumeister für sich daran macht, erkennen fann. Jeder ift in dem besondern Artifel unter seinem Mamen naher beschrieben worden. Unfer deutscher Baumeister Goldmann, einer ber verftaubigften und scharffinnigsten Manner in biefer Runft, der seine Vorschriften überall aus guten Grundfagen hergeleitet hat, setet zwenerlen Großen fur die

verschiebenen Arten bes Knauffs feste. In den niedrigen Ordnungen \*) giebt er der hohe eines jeden Knauffs einen Model, in den hohern aber 2f Model.

mi

00

bo

ge

m

Tic

be

to

111

91

m

Б.

110

ne

toi

M

N:

no

R

f

00

Ŋ

in

m

### Rnoten.

(Schone Kunfte.)

In der Kunstsprache wird dieses Wort insgemein gebraucht, um in der epischen und dramatischen Hand-lung eine solche Berwislung zu bezeichnen, aus welcher beträchtliche Schwierigkeiten entstehen, wodurch die handelnden Personen veranlasset werden, ihre Kräfte zu verdoppeln, um sie zu überwinden, und die Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Uber der Begriff muß erweitert, oder allgemeiner gemacht werden.

Wir begreifen unter biefem Worte alles, was in der Folge der Borftellungen über eine Sache, eine folche Aufhaltung macht, bie eine Aufhaufung ber zum Theil gegen einander ftreitenden Bedanken bewürkt, mo= durch die Vorstellung lebhafter und intereffanter wird, nach einigem Streit der Gebanken aber fich ents wifelt. Ben unfern Borftellungen über geschehene Sachen, ober ben Beobachtungen und Untersuchungen, konnen die Begriffe so auf einander folgen, daß uns nichts reigt auf bie Art, wie sie auf einander folgen, oder auf die Quellen, woraus fie entspringen, Acht ju geben. Alsbenn flieffen unfre Gedanken, wie ein fanfter durch nichts aufgehaltener Strohm stille fort. Die Vorstellungsfraft wird durch nichts gereigt. sich hingegen in der Folge der Vorstellungen irgendwo etwas, bas uns aufhalt, bas und auf bie Folge aufmerkfam macht; woben wir gleichfam fille fichen, um bas Gegenwartige mit bem, was folgen konnte, gu per=

\*) S. Ordnung.

vergleichen; wo wir ungewiß wer: den, wie die Gache fortgeben, ober wie das Folgende entstehen wird: da liegt ein Knoten, woben die Gedanken sich zusammen brangen und gegen einander ffreiten, bis einer Die Oberhand bekommt und der Gache einen Kortgang verschafft.

Knoten find also ben Unternehmungen, wo hinderniffe aufstoffen, die man aus bem Wege zu raumen hat; ben Untersuchungen, wo sich Schwies rigkeiten zeigen, die eine neue Un= ftrengung bes Geiftes erfordern, uin sich aus denselben heraus zu wifeln; ben Betrachtung ber Begebenheiten, wo die wurkende Ursache durch große und ungewöhnliche Rrafte, die unfre Aufmertsamkeit an sich ziehen, allmählig die Starfe befommt, den Ausgang ber Sachen zu bewürken. Ein folcher Anoten bewürft in den ben den Sachen interessirten Perso= nen eine neue bisweilen außerordent= liche Unstrengung ber Kräfte; ben bes nen aber, die blos Zeugen oder Bus fchauer baben find, reiget er die Auf: merksamfeit und die Reugierde, wo= burch die Sache weit interessanter wird, als sie ohnedem wurde gewes fen senn.

23

(je

ch

et

11,

1]2

n.

er

te

6[3

he

II.

er

0=

10

m

És

113

en

cr

ie

er

13

1/2

er

n

ft

ct

T's

18

he

rs

In ben Werfen ber schönen Runfte hat der Anoten eben diese doppelte sehr vortheilhafte Würkung. Das Werk selbst wird badurch reicher an Vorstellungen. Dandelnde Personen 1. B. ftreugen ihre Krafte mehr an, ihr Genie, ihr Gemuth und ihr ganzer Charafter zeiget sich daben in einem vollen Lichte; der Rünstler hat nothia auch sein Genie ftarker, angustrengen, um Auswege zu finden: dadurch wird also für den, der das Werk der Runft genießen foll, alles intereffanter und lebhafter. Darum ist es nothig, baß wir über eine so wichtige Sache uns hier etwas weitläuftia einlassen.

Man hat hieben auf bren Dinge Acht zu geben: auf die Matur des

Anotens, auf feine Knupfung, und auf die Entwiklung deffelben.

Zuerst muß man auf die Beschaffenheit des Anotens Ucht geben, der ben Handlungen, oder ben Untersuchungen und dem lehrenden Bortrag vorfommen fann. Ben Sands lungen kann er von zwegerlen Art fenn. Erftlich fann bie handlung an fich selbst ein sehr gefährliches oder mit außerordentlichen Schwierigfeiten begleitetes Unternehmen fenn, wodurch ber Anoten sich von selbst knupfet, indem es höchst schwer ist, der Unternehmung einen gluflichen Ausgang zu geben. Bon diefer Art ift ber hauptknoten ber Odns fee, mo bie Beimreise bes Ulnffes und die Wegschaffung einer gangen Schaar muthwilliger und gunt Theil machtiger Liebhaber der Penclope für einen einzeln Menfchen ein hochst schweres Unternehmen Auch gehört der Hauptknoten der Meneis hieher; worauf der Dichter gleich Unfangs unfre Aufmerts famfeit lenket:

Tantae molis erat Romanam condere gentem.

Je größer ber Dichter Diese Schwierigkeit zu machen weiß, je mehr Ges legenheit hat er bie Fruchtbarkeit feines Geiftes und die Große feines Herzens zu zeigen. hier liegt alfo bie Schwierigfeit in ber Bewurkung bes Ausganges.

Es giebt noch eine andre Art bes Rnotens, ber nicht von hinderniffen entsteht, die sich einer handlung in Beg legen, fonbern wo die Schwierigfeit barin liegt, daß uns die Große ber würkenden Ursachen, bas Funbament, worauf fie fich ftugen, deutlich vor Augen gestellt werbe. Große Dinge rühren und entweder burch den Erfolg felbft, den fie haben, oder durch die Kraft, wodurch er hervor-Dag Leonidas gebracht worden. mit feiner fleinen Schaar ben Thermoppla von einem unermeglichen Deer 1514

riafe

bont

aust

lippi

hore

Unt für

ren.

Nich

dina

und

Muff

ten !

Hot

nich:

mele

nen

len

fini

bent

Juf

Day

über

Wer

ne o

leid

hin

ans

fchi

fem

und

ma

Deer Keinde niedergemacht worden. hat in dem Erfola felbst nichts wunderbares: aber wober dieser kleinen Schaar der Muth gefommen , gegen eine so gar überlegne Macht zu streiten, und ihr einigermaßen ben Gieg zweifelhaft zu machen, dieses begreif= lich zu machen, erfodert die Runst.

Die größte handlung, selbst das arofite Wunderwerk, reizt unfre Aufmerksamkeit nurdir fofern wir bie Schwierigfeit derfelben einsehen, ober den Erfolg mit den Kräften bergleichen konnen Die außerste Frengebigfeit eines Menschen, ben wir für einen Goldmacher hielten. murbe uns gar nicht merkwürdig icheinen. Aber eine große Frengebigkeit an einem Menschen, den wir nicht in Ue= berfluß glauben; wird uns interef= fant, wir wollen wissen, wie er zu folden Entschluffen komme, die ihm natürlicher Weise sehr viel kosten müssen. 🕖

Ben Charafteren und Handlungen ber Menschen ift es nicht hinlanglich, daß man sie uns als groß vorftellt; man muß uns ihre Große begreiflich machen, man muß und ihre Krafte und das Fundament, worauf sie sich stützen, seben lassen, bamit wir wenigstens einigermaßen begreifen, wie sie zu der Hohe, die wir bewundern, aufgeschwollen find. Dieses macht den Anoten aus, der uns die Sachen interessant vorstellt.

Er entsteht insgemein aus einem Streit der Leidenschaften, ober dem Busammenstoß entgegenstreitender Intereffen.

Bon dieser Art ift der hauptknoten in der Ilias ... Es ift eine gemeine Sache, daß zwen Befehlshaber ben einem Heer sich entzwehen, und daß üble Kolgen daraus entstehen. Ober, wenn man sich die Sache so vorstellen will: es war in ber Bege= benheit, daß Achilles und Agamemnon sich entzwent haben, daß der erstere sich von dem Heer getrennt, daß badurch die Griechen in Verlegenheit gefommen, daß Adhilles gulegt fich wieder ins Schlachtfeld begeben hat u. f. f. nichts Außerordentliches; aber der Dichter hat diese Begebenbeit von gemeiner Art fo zu behandeln gewußt, bag baburch eine außeror= dentliche Verwiklung der Sachen entsteht. Bon dieser Urt ist auch der Hauptknoten in Geknurs Tod Abels. Ein Bruder bringt den andern aus haff um; hier scheinet feine Berwif. lung zu fenn. Aber wodurch konnte Rain zu einer folchen Wuth des Saffes gebracht werben? Dier entsteht ein Anoten. Der Dichter mußte binlangliche Urfache finden, den Saff des Mörders nach und nach anschwellen und bis zu dem entsetlichsten Uebermaag wachsen zu laffen, der die Burfung deffelben begreiflich macht. Das größte Benfpiel eines Anotens von diefer Urt, ift Rlopftofs Behandlung bes Todes Jeffi. Es ift eine gemeine Sache, bag ein Mensch unter dem Saffe feiner' Feinde erliegt und unschuldiger Weise hingerichtet wird. Dier war die Schwierigkeit nicht in der Bewürfung des Ausganges der handlung, fondern darin, daß eine gemein scheinende Sache als die größte und wichtigste aller Beatbenseiten, an der das-gange Reich der Geister Untheil nimmt, porgestellt murbe.

Ben Untersuchungen und andern Gegenständen des Lehrgedichts und der Beredsamkeit hat ebenfalls diese boppelte Urt des Knotens fatt. Entweber liegen Schwieriakeiten wesentlich in der Sache felbft, und der Redner oder Dichter hat blos darauf zu seben, daß er sie beutlich vorstelle; ober die Sache ist an sich zwar leicht und offenbar genug ; aber um die Aufmerksamkeit mehr zu reigen, muß fie durch das Genie des Redners in einem fehr wichtigen und intereffanten Lichte vorgestellt werden. Der lettere Kall hat oft große Schwie-

heit

hat

CB;

ens

deln

ror=

hen

der

els.

nus

vif

nite

nafe

telyt

hins

paß

ans

lid)

ien,

(lid)

ines

iofs

g ist

legt

feit

alls

rin,

adje

Dies

eid)

ern

und

siese

ent=

ent=

fgu

eicht

die

nuß

3 111

Talls

Der

will

gfcl

riafeiten. und erfobert einen Mann pon viel Genie. Man fann g. B: boraussen, m daß ben der dritten Philippischen Rede des Cicero jeder Zuborer schonneinen Abscheit vor dem Antonins habe und geneigt fen, ibn für einen Reind bes Staats zu erklaren. In folchen Umständen muß ber Nedner den Vorstellungen schlechterdings eine neue Wendung geben, und barin einen Knoten: ober eine Aufhaltung fuchen, bag er feinen Gegenstand in einem noch nicht bemerts hat er biefes perten Lichte zeige. geblich versucht, so bleibt ihm nichts übrig, als blos patherisch und affektboll git fein.

Diese Arten des Knotens kommen nicht nur in der Hauptsache vord in welchem Kalle man fie hauptknoten nennen kann, fondern auch in einze-Ien Theilen; aber ihrer Natur nach find fie immer teinerlen. m In der Ilias fommen hundert einzele Begebenheiten vor, deren jede ihren befonderen Anoten von der einen oder der andern Art hat; und eben biefes macht das Gedicht so. durchaus. in-

tereffant. In Unsehung der Knüpfung und Auflösung bes Knotens fommt bie Hauptsache darauf an, daß alle wurkende Ursachen, es sen daß sie Schwierigkeiten veranlaffen, ober fie überwindent, natürlich und wahrschwieriafei= ten muffen nicht willführlich erdichtet werden, wo feine find; fie muffen teis ne große Hinderung machen, wo'es leicht ist, ihnen aus bem Wege zu ge= hen; große Würkungen müssen nicht aus fleinen Urfachen entstehen, es fen denn, daß man deutlich sche, wie diese kleinen Ursachen außerordentliche Stärke bekommen haben. Da muß vorzüglich sich ber Verstand und die scharfe Beurtheilung des Künstlers, feine tiefe Renntnift bes Menschen und menschlicher Dinge zeigen. muß nichts geschehen laffen., ohne

und beutlich merten zu laffen baß es nothwendig bat geschehen muffen, ober daß es aus ber Lage ber Sachen und dem Charafter ber Perfonen naturlich erfolget. Es ift ber Muhe werth hierüber einige besondere Den= fviele gur Erläuterung diefer wich=

tigen Gaehen zu betrachten minne

Das bornehmfte Benfpiel eines wolaefnüpften und aluflich aufgeloften Anotens, haben wir in der Ilias. Der Hauptknoten ift die Trennung des Achilles von dem heer der Oriechen. Gie entsteht auf eine febr nas türliche Beise, aus den Anistigkeiten zwischen bem hochmuthigen und gebieterischen Deerbefehlshaber Agamemnon und bem außerft bisigen, trokigen und hochsteigensinnigen Achilles, auf dessen Tapferkeit das meiste ankam. Die Entzwenung ents ftebet aus einer naturlichen Weranlaffung, wird, dem Charafter der perfonen gemäß; auf das außerste getrieben; feiner will nachgebenmund Achilles, der dem Range nach weit unter dem Agamennon ift, trennet fich von dem Deere. Dadurch werden die Griechen so sehr geschwächt, daß fie nichts mehr gegen bie Erojaner vermögen. Mun entsteht die hauptschwierigkeit: Auf Der einen Seite verbindet fie Ehre, Adationalstolz, heftige Keindschaft, den ihnen angethauen Schimpf burch Trojas Umsturz zu rächen; auf der andern Seite zeiget fich ihr Unvermogen bas Vorhaben auszuführen. Gie verfuchen das Acuferfte: aber bie Gefahr wird immer größer st jedermanmiers kennet, daß Achilles wieder verfohnt werden, und jum heer guruffehren muffe." Aber fein unüberwindlicher Zorn und Eigenfinn vereitelt alle Bemühungen, die-man gur Ausfohnung anwendet. Man hat bas Meuferfte verfucht; die Gefahr bes Unterganges ber Griechen ift nabe; und wie follen fie fich nun heraushelfen? Dier scheint der Knoten unauflöslich.

2 5

Mber

Alber nun fanat er an fich zu entwis feln, und auf eine fehr naturliche und vollig ungezwungene Weife. Achilles hat einen Freund, der so gefällig und nachgebend, als er tropig und eigenfinnig ift. Diefer erhalt pon ihm die Erlaubnig, fich ber bebranaten Griechen anzunehmen; aber er fallt im Streit. Und nun wird der beftige Achilles durch den Berluft feis nes Freundes auf das Meußerste aufgebracht; jeder Rerve feiner Geele wird gur Rache gespannt; und ist macht er ben Untergang ber Trojaner, weninftens den Tob bes helden= muthigen heftore, bes vornehmiten Beschüßers der Angegriffenen, gu feiner eigenen Ungelegenheit. : Er fehrt wüthend in den Streit zurüfe, und ibm gelinget es ist, was er vorber so lange vergeblich gesucht hatte; er erlegt ben Deftor, Die Griechen befommen die Oberhand, und die haupt= schwierigkeiten find gehoben.

Eigentlich besteht die mechanische Vollkommenheit der Epopoe und des Traneripiels eben barin, daß gleich vom Anfang der Handlung der Ruoten allmählig geknüpft, und nach und nach immer fefter werbe; bag baburch eine allgemeine Anstrengung aller würfenden Rrafte entstehe; auf ber einen Seite die Schwierigfeiten zu vermehren, auf der andern fie m überminden, bis endlich aus naturlichen, schon in der handlung oder in dem Charafter der Versonen liegenden, aber vorher nicht genugfam erfannten Rraften, der Mus: schlag fich auf die eine Seite wendet, wodurch die gange Sandlung beendi-

get wird.

Diese Behandlung des Knotens hat dem Dichter Gelegenheit gegesben, die handelnden Personen, jeden nach seinem Charakter und nach seiner Sinnesart, in volkem Lichte zu zeigen, seine Verstandes und Genuthsträfte in völlige Würkung zu seigen, und badurch zu zeigen, wie

merkwürdige Begebenheiten aus bemt: Berhalten entstehen. - Berbalten bei gung

bertpe

ber D

werf

lo ba

mach

poc't

einen

Wolf

ben i

Dic

in ber

Or D

art ft

rechtic

**Edili** 

ge thi

derbn

per 3

aufai

Wall

hatte

madit

ben fe

nicht

weit r

wird t

ladjen

Some

m ber

wir fo

in a

Engel

le ton

bung,

Or 33

Ethre

Moal

booth

Menj

bin.

Didit

Patúr

Cuch

16 35

Man siehet hieraus, wieviel ben ber Epopse und bem Trauerspiel auf ben Hauptknoten ankommt; wie das burch die ganze Handlung interessanter wird; wie alle würtende und gegenwürtende Kräfte auf einen Punkt vereiniget werden; wie jede handelnbe Person gereizt wird, ihre Kräfte zusammen zu nehmen; wie eublich dadurch die nächsten Ursachen sich auf eine natürliche Weise zu Bewürkung einer merkwürdigen Begeben-

heit vereinigen.

Das Genic bes Dichters findet in bem wolgefnüpften Anoten den Gegenhalt, an den es fich ftemmet, um alle feine Krafte aufzubieten und ibnen den Nachdruf zu geben. Reigung, bie von hinderniffen bere fommt, zeiget fich das Genie nie in feiner Starte. Je mehr Schwierigs teit ber Dichter in ber Berwiflung ber Sachen findet; je starter ftrenget er fich an , um fie zu überfteigen. Und barum ift man oft bem ftark bermundenen Knoten die glangenb. ften Burtungen des poetischen Ge-· nies schuldig. Wenn ber Anoten aus zufälligen Urfachen entstehet, und sich auch so aufloset, so wird die gange Handlung weniger intereffant. Bie febr murbe nicht bas Interesse ber Ilias baburch geschwächt werden, wenn Achilles Krankheit halber sich bon ben Griechen getrennt; ober wenn ein willführlicher gottlicher Befehl, ein Drafelfpruch, ihn wieber jum heer gebracht hatte? Je genauer die Berwiflung und Auflosung aus, bem Charafter ber Berfonen, ober aus der Matur der Cachen felbft entsteht, jemehr gewinnt das Intereffe ber Bandlung.

In der Noachibe kommen manchers len Schwierigkeiten in der Hauptshandlung vor, die, da die ganze Sache eine unmittelbare Beranskaltung der Allmacht war, sich durch Wun-

2330

bem

ben

auf

Das.

Fan=

d ge=

deln=

räfte

blid

(id)

vůr=

bell=

ct in

Bes

, um

d ihe

ohne

here

ie int

erig=

irens

igen.

ftarf

end.

Gra

aus

) (id)

ange

Mic

ber

iden,

fich

oder

Bes

ieder

ger

mene

felbst

JII

dict=

upts

Eas

(tung

Bung

Del's

bertverfe hatten beben laffen : aber der Dichter verwarf diesen uninteresfanten Weg: Denn ein Bunderwerf horet auf intereffant gu fenn, so bald man an den Begriff der All. macht gewohnt ift. In dieser Epos poe war es darum zu thun, auf der einen Geite bie gottlofe Welt burch Maffer zu vertilgen, auf der andern ben Stamm bes menschlichen Geschlechts in der fleinen Kamilie des Moah zu retten.

hier zeigten sich Schwieriakeiten in der Cache felbst, und andre wußte der Dichter auf eine höchst natürliche Urt zu knüpfen und wieder aufzulofen. Die konnte Die gottliche Ge= rechtigkeit zu einem fo entsetzlichen Schluß gebracht werden? Diefe Frage wird durch die abscheuliche Berderbniff aller damaligen Bolter, Die der Dichter hochst lebhaft schildert, aufgelöst. Die fonnte die Welt im Wasser untergeben? Der Dichter hatte alles auf einen Wink ber Allmacht durch Wunder konnen geschehen laffen; aber dieses Wunder ware nicht wunderbar genug gewesen; weit wunderbarer und erstaunlicher wird die Sache aus natürlichen Ursachen, aus ber Zerrüttung, die ein Romet verursachet. Eine neue schon in der Sache liegende Schwierigkeit: wie follen die Roachiden im Stande fenn die Arche zu bauen? Gie von Engeln bauten zu laffen, ware nicht so wunderbar, als die schöne Erfins dung, eine Ration ruchlofer Riefen, der Moachiden argste Feinde, burch Schrefen zu zwingen, bas schwerste der Arbeit zu thun. Die Familie bes Roah besteht nur aus Cohnen, und doch soll ein neues Geschlecht ber Menschen durch sie fortgepflanzt wer-Ein neuer Anoten, ben ber Dichter selbst, aber auf eine höchst natürliche Weise knüpfet und wieder aufloset. Rach der gangen Lage der Sachen war es unvermeidlich, daß die Noachiden und Siphaiten sich von einander verlohren und baff bende von ber übrigen Welt abgefondert lebten. Aber auch auf eine na türliche, obgleich bewundrungsmurdige Weise fanden sie sich wieder. und die Gohne des Roah befamen Krauen. Diese reizenden Scenen waren matt, wenn der Dichter nicht die Absonderung der begeen Familien so naturlich gemacht hatte.

Benfpiele von ber andern Art bes Anotens, wo die Schwierigfeit darin liegt, die Menschen zu außerordentlichen Entschließungen gu bringen, finden wir im Mekias an mehrern Orten. Ber bewundert nicht ben Charafter eines Philo, eines Caiphas, eines Judas Ischariot, aus benen fich die Hauptunternehmungen begreifen laffen? Und auch unfer Gegner hat in dem Tod Abels den Ursprung und allmähligen Wachs= thum des haffes Cains gegen feinen Bruber, worin der hauptknoten liegt, auf eine meisterhafte Beife geschildert. Dahin gehört auch die Knupfung des Knotens in der Sphigenia in Aulis des Euripides. Es ift febr schwer zu begreifen, wie ein Bater scine geliebte Tochter mit Vorsatz aufopfern foll. Wer aber alle Umftanbe, die in der Sache vorkommen, und ben Charafter, ben ber Dichter bem Maamemnon giebt, wol in Betrachtung zieht, dem wird die Sache begreiflich.

Gegen bie Behandlung diefer Art bes Knotens wird boch im Trauerfviel nicht felten gefehlt. Wir seben bisweilen gute und bose Handlungen in einer fast unbegreiflichen Groffe, ohne die Ursachen dieser Große weder in dem Charafter, noch in den Umftanden deutlich zu entdeken. Gine außerordentliche Entschließung, die nicht außerordentliche Veranlassung hat, nicht durch einen großen Kampf starker Leidenschaften entstanden ift, verliert das Interessante. Was nicht mit Schwierigfeiten verbunben ift.

macht feine große Wurfung.

Man

Mangfann gegen ben Sauptknoten in dem verlornen Paradies, noch immer den Ginwurf machen, daß der Kall-der-Eva durch feichte Mittel hatte verhindert werden tounen; fo fehr auch der Dichier fich Deube giebt, dem Einwurfe zuvorzufommen- Es Scheiner immer feltsamy einen Menfchen in einen wichtigen Rehler fallen gu laffen, um das Bergnugen gu ha ben a ihm zu verzeihen. 2-Aber der Febler lag in bem theologischen Sp= ftem des Dichters, und vielleicht mare kein Genie groß genug diesen Anoten gang naturlich zu knupfen und aufzutöfen. s i sam and

Bon Anapfung und lofung bes Anotens in dramatischen Werken, shandeln, unter mehrern, Aristoteles, im isten Kap, der Poetik. - Aubignac, im ten und gren Rap, bes gten Buches f Prat. du Thearse : (De las preparations des incidens und du denquement.) Cailhava, im gten Kap, des ifen Bans des seiner Art de la Comedie ; G. 165' u. f. - Diderot, hinter bem hausvas ter G. 189 u. f. b. beutschen Uebenf. 2te Aufl. u. an a. St. m. - Won bem Anoten und feiner Auflofung im epischen Gedicht: Le Boffu, im 13ten : 15ten Rap. bes aten Buches f. Traite du P. Epique, G. 149 u. f. Ausg. von 1693.

### Kopfftellung.

(Zeichnende Kunfte.)

Die fleißige und genaue Beobachtung ber ungemeinen Rraft, bie in den verschiedenen Stellungen und Wendungen des Ropfes liegt, ift ein wichtiger Theil bes Studiums ber Auch ein blos zeichnenden Runfte. mittelmäßiger Beobachter ber Menichen muß entdefen, bag gar oft nicht nur ber herrschende Charafter, fondern auch die vorübergehenden Empfindungen, am gewiffeften und nachdruflichften burch bie Ropfftellung ausgedruft werben. Stolgund Demuth, Soheit, Burde und Riebrigfeit, Sanftmuth und Strengige feit ben Seele, zeinen fich durch feine Abwechslung der Form lebhafter, als burch diefe. Der gange Charafter des Apolloim Belvedere fann Schon aus feiner Ropffiellung erkannt werden. Darum ift diefes in ber gangen Beichnung einer der wichtigsten, wie nicht ohne Ausnahme der wichtigste Theil, aber auch zugleich gewift ber schwerste.

mehr

borg

ben i

der 9

befon

meifte

18 RC

in eir

gu 30

zu út

in sei

bet,

968

fonn

nach

fich !

etiva

muf

nicht

werd

bollie

mus

perb:

bejet

wun

pha

geze

em

erfe

bruf

9

Jurieder-Figur, bie untabelhaft fenu follemuß die Geftalt und Form des Halfes nebst der Ropfstellung nicht nur naturlich und ungezwungen, fondern zugleich dem Charafter der Perfon und ben vorübergebenden Empfindungen, die man da, wo sie vorgestellt wird, von ihr erwartet, gemäß fenn. Bu ben verschiedenen Wendungen des Halfes ist por allen Dingen eine genaue Renntnig: ber Unatomie beffelben nothwendig, weil feine verschiedene Muskeln fich ben jeder veranderten Wendung anders zeigen. Aber biefest ift bas Wenigfte. Der Zeichner, Der in Diesem Stuf porzüglich geschikt fenn foll, muß ein außerft feines Gefühl haben, um jebe Empfindung ber Seele, die dem Ropf und bem Hals eine eigene Wendung giebt, in der außern gorm gu bemerfen ; er muß diese Zeichensprache der Ratur vollfommen versteben, bamit ibm bon den Burfungen ber Em= pfindung auf diese vorzügliche Theile des Körpers nichts entgebe.

hat er diefes Gefühl, und ift er außerdem ein farter, wolgeübter und mit einer recht lebhaften Ginbildungs. fraft begabter Zeichner: so fann er benn in biesem wichtigen Theil ber Runft, sowol nach ber Ratur, als nach ben Untifen fich nuglich üben. Wir muffen hier wiederholen, mas schon an mehrern Orten dieses Werts gesagt worden, daß ber Zeichner in feinem Umgange mit Menfchen ein

bestån=

leund

Ries

engige

feine

r, als

rafter

fdion

f wers

r gano

igsteni

mid):

ch ges

pelhaft

Form

ellung

ungen,

er der

en Ems

ie vors

t, ges

edenen

r allen

g der

g, weil

ch ben

anders

nigfte.

Gtif

uß ein

ım jede

1 Ropf

ndung

Gemers

die det

bamit

r Ems

Theile

bift et

er und

bunggi

ann er

eil ber

ं, वर्डि

übelli

, mas

Merts

mer in

jett ein

bestän:

beständig zur Schärfften Beobachtung gestimmtes Auge haben muffe. . . Je mehr Menfchen er zu fehen Gelegenheit hat, je empfindsamer biefe Denfchen find, und je bestimmter ihr Charafter ift, je mehr wird er auch über diefen Theil beobachten konnen. Im porgüglichsten find die Selegenheiten, ben öffentlichen Verfammlungen aus ber Menge ber Menschen diejenigen befonders auszusuchen, die daben das Insgemein trifft meiste empfinden. es sich da, bag man sie lange genug in einerlen Stellung beobachten fanu. um die Ropfstellung lebhaft genug in bie Phantafie zu faffen, ober fogleich zu zeichnen. hier hat der Mahler weit wichtigere Gelegenheit fein Auge zu üben, als in der Academie, oder in seinem Cabinet. Wer sich einbilbet, baß er ein gedungenes lebendiges Model nüplich hiezu brauchen tonne, ber irret fich. Ein Ropf, ber nach einer vorgeschriebenen Stellung sich halten foll, wird gewiß immer etwas gezwungenes zeigen: 🖰 Man muß die Menschen fren sehen, wo sie nicht vermuthen, daß fie beobachtet werden, und wo sie felbst sich ihrem Charafter und ihren Empfindungen völlig überlaffen.

Mit diesem Studium ber Natur, muß eine genaue Beobachtung und sleißige Zeichnung ber besten Untiken verbunden werden; weil die Alten besonders auch in diesem Theile bewunderungswürdig sind. Unter den Neuern aber mussen vorzüglich Kapphael, und für das Reizende und Sanstleidenschaftliche in den Kopfstellungen Guido, studirt und nachsgezeichnet werden.

Nach dem Berichte des Plinius hat ein gewisser Cimon von Cleonk zuerst diesen wichtigen Theil des Ausdrufs ausgeübet \*).

\*) Cimon Cleonaeus catagrapha invenit; hoc est obliquas imagines et varie formare vultus: respiciences; suspi-

# Ryaf t.

(Schone Kunfte:)

Wir sebreiben jedem Gegenstand des Geschmats eine afthetische Rraft zu, in fofern er vermogend ift eine Ems pfindung in und hervorzubringen. Was in körperlichen Dingen Ges schmak und Geruch ist, das ist die afthetische Rraft in den Gegenstans den, die die Runfte den innern Sin= nen darbieten. Eine edle That hat die Kraft und zu rühren, und ein von der untergehenden Sonne schon bemahlter Himmel hat die Kraft ein faufted Ergoben in und herborgubringen. Allso find die verschiedenen ästhetischen Rräfte die Mittel, die der Runftler braucht auf die Gemuther su'wurken; und nichts ist ihm nothiger, als die Renntnig diefer Rrafte, die den Gegenstanden, bie er uns vorlegt, eigen find.

Aus dem, was schon anderswo über die Natur der Empfindung ansgemerkt worden ist \*), erhellet, daß der Gegenstand eine ästhetische Kraft hat, wenn er vermögend ist unfre Ausmerksamkeit von der Betrachtung seiner Beschaffenheit abzulenken und ste auf die Murkung zu richten, die der Gegenstand auf uns, vornehmlich auf unsern Justand macht.

Diese Kraft kommt entweber von der Beschaffenheit des Gegenstandes, und seinem unveränderlichen Vershältniß gegen die Natur unster Vorsstellungskraft, oder sie beruhet nur auf zufälligen Umständen. So haben die meisten Speisen einen unveränderlichen natürlichen Geschmaf der sie uns angenehm macht; hingegen hat das Wasser gar keinen Gesschmaf; aber ben merklichem Durst

cientes, despicientesque Plin. Hist. Nat. L. XXXV. c. 8.

\*) G. Begeisterung 1 Th. G. 350 f. und Empfindung 11 Th. G. 54.

ift es bochft angenehm. Jene von der Beschaffenheit des Gegenstandes berkommende Rrafte kann man wesentliche, die andern aber zufällige afthes tische Rrafte nennen. Die zufälligen Rrafte ber afthetischen Begenftande konnen nicht alle bestimmt werden, weil es nicht wol moalich ift alle que fallige Umstände aufzugählen, die uns eine Sache, fur bie wir naturlicher Weise gleichgultig find, interesfant machen konnen. Die gewohnlichften zufälligen Rrafte find bas Teue. das Unerwartete, das Außerordent= liche, das Große, und das Wunderbare. Aber die wesentlichen Rraf= te konnen nur von drenerlen Gattung senn: sie entstehen aus Vollkommenheit, aus Schonheit und aus Gute, ober-aus ben, diefen entgegengesetten Gigenschaften. Denn alles, was uns durch eine unveranderliche, oder wefentliche Würfung gefallen foll, muß unfern Berftand, ober unfern Gefchmat, ober unfre Meigungen befriedigen; und alles, was nothwendig miffallen foll, muß das Gegentheil thun. Was den Berstand befriediget, kann unter der allgemeinen Benennung des Bollkommenen beariffen werden; und so kann man überhaupt schön nennen, was dem natürlichen Geschmaf, und aut, was den natürlichen Reigungen des Bergens angemessen ift. Man tonn-. te füglich dem Vollkommenen, Schonen und Guten anziehende, oder antreibende, und ben entgegengesetten Eigenschaften zurüftreibende Rrafte zuschreiben.

Die gute Burkung, die jedes Werk ber schonen Kunste auf die Semuther ber Menschen hat, kommt also von ben verschiedenen in benselben liegenben antreibenden, oder zurükstoffenben Kräften her, wodurch wir zu jebem Guten angehalten und von jebem Bosen abgeschrekt werden; und bie genaue Kenntnis dieser afthetischen Kräfte ist ein wichtiger Theil bessen, was der Kunstler zu wissen hat. Darum wollen wir und etwas naher in die Betrachtung derselben einlassen.

Rlar

in n

in it

nen

Gra

herr

fen:

feine

erme.

Um t

bern

ftech

burc

lebly

Den

ton

dur

uns

bobe

ift ei

in 6

arbei

fich t

lehre

(F)

ben,

Ídni

befor

der

fuche

ben !

unte

ju b

den.

Ber

ben

olin

ilege

ben

form

firhe

Die erfte Quelle ber affhetischen Kraft ist also Vollkommenheit. Wir haben der Entwiflung biefes Begriffs einen eigenen Artifel gewiedmet, aus welchem erhellet, daß zu biefer Quelle, außer bem, was man im ersten Sinne Bollfommenheit nennet, auch Wahrheit, Richtigkeit und Deutlichfeit gehore. Worin jebe Diefer Gigenschaften bestehe, findet fich am gehörigen Orte hinlanglich bestimmt. Dieses setzen wir voraus, um hier blos die Rraft der Bollfommenheir in nabere Betrachtung zu ziehen. Alfo entsteht hier die Frage: Was fann naturlicher Weise Die Bollkommenbeit, die mir in den verschiedenen Gegenständen bes Geschmats entbefen, in uns wurfen? Ein gemeiner Grad berfelben befriediget. . Wenn alles, was wir sehen und hören, durchaus so ift, wie wir es erwarten, wenn wir überall die Rlarheit, Richtigfeit, Bollständigfeit, Wahrheit antreffen, die und nichts mangelhaftes in ben Sachen feben lagt, fo find wir damit gufrieben. Aber ein großerer und unerwarteter Grab biefer Eigenschaften thut mehr; er erweft das Gefühl des Verannaens. Unfer Hang nach Vollkommenheit wird dadurch nicht blos befriediget, fondern erhobet, und aus diefer Erhöhung entsteht eis gentlich bie Empfindung. Wenn wir eine Zeitlang, um eine . Gegend gu übersehen, ben Anbruch des Lages erwartet haben, um jeden vor uns liegenden Gegenstand zu erkennen : fo werden wir burch ein binlangliches, obschon noch etwas bammerubes Lageslicht befriediget; aber befonderes Ergoben und Bergnügen entfteht aledenn, wenn auf die maffige Rlarheit auf einmal ein beller Sonnenfchein einbricht, ber einige Begenstände in mehr als gewöhnlicher

Rlar

Rlarheit zeiget, und die ganze Gegend in wolgeordnete Massen des hollen Lichts und des Schattens eintheilet. Dieses zeiget uns die ganze Gegend in ihrer vollen Pracht.

wissen

tivas

felben

ischen

Wir

griffs

, aus

uelle,

ersten

aud)

itlich=

r Eis

) am

umt.

hier

eit in

Mile

fann

men=

a Gie

refen,

Grad

illes,

haus

venn

gieite

effen,

e bent

r das

und

diafo

efilh!

nady

nidit

obete

ht els

t wit

p 911

ages

uns

1: 0

र्तारहे।

ndes

folls

ente

fige

30110

Sto

licher Rlars

Alfo muß zwar in Gegenstanden unfrer Erkenntnig, welche die fchonen Runfte behandeln, ein gemeiner Grab der Vollkommenheit überall herrschen, damit und nichts anstoßig fen; alles falsche, unrichtige, unvollständige, dunkele, muß vermie. ben werden. Dadurch aber wird noch feine merkliche Empfindung in uns erwett, fondern bloge Befriedigung. Um diese hoher zu treiben, muffen die vornehmften Gegenftande durch vorstechende Vollfommenheit, Rlarbeit, durch die außerste Richtigkeit, durch lebhaft treffende Wahrheit, fich von den übrigen unterscheiden. Alsdenn können wir sagen, daß dieses Werk burch afthetische Vollkommenheit auf uns murte. Diese Erreichung des hohern Grades der Bollfommenheit ist eigentlich das, worauf die Runfte in Gegenständen der Erfenntnig gu arbeiten haben, weil der Runftler fich dadurch von den blos gemeinen Lehrern unterscheidet.

Es verdienet hier angemerkt gusver= ben, daß in den Werfen des Geschmats das Vollkommene außer dem besondern unmittelbaren 3met, den der Runftler dadurch zu erreichen fucht, den allgemeinen Rußen hat, den natürlichen Hang des Menschen nach Vollkommenheit nicht nur zu unterhalten, sondern auch merklich zu verstärken, oder zu erhöhen. Re-Gedichte und andre für den Verstand gemachte Werke, darin das Wahre und Vollkommene einen hohen Grad hat, konnen wir nicht ohne Rugen lesen, wenn gleich ihr Inhalt vollig außer unferm Intereffe liegt; denn ste unterhalten und erhöhen den heilfamen hang nach Bollkommenheit in uns. Und hieraus erhellet, wie ein Werk der Kunft einen von seinem Inhalt selbst unabhänglichen Werth haben konne.

Hier ist ber Ort nicht zu zeigen, wie der Künstler den hohen Grad des Bolltommenen erreichen könne; es ist genug ihn zu erinnern, daß er ihn suchen soll, und überhaupt Künstler und Liebhaber auf die Anmerkung zu führen, daß Gegenstände unsere Erkenntniß in den Werken des Geschmaks nur von solchen Künstlern, die vorzüglichen Werstand und Scharffinnigkeit haben, glüklich können beshandelt werden.

Uber dieses muffen wir noch anmerken, daß von den bren Arten der asthetischen Rraft, die, welche in der Vollkommenheit liegt, bem Werthe nach die porzüglichste scheinet. Kren= lich ift dem Menschen der Hang nach bem Schonen und Guten nothwendig; vor allen Dingen aber muß er einen starken Hang nach Vollkommenheit und Wahrheit haben, Der feinfte Gefchmat am Schonen mit dem besten Herzen verbunden, macht den großen Mann noch nicht aus. große Verstand, oder eine starke Be= urtheilung ist die Grundlage der mah= ren Große des Menschen.

Die zwente Urt ber afthetischen Rraft liegt in dem Schönen. Was wir unter biesem Ramen verfteben, ist an seinem Orte nachzusehen "). Es ist ein Gegenstand der sinnlichen und confusen Erfenntniß, und erwett unmittelbar und auf eine fast unerflarliche Weise Vergnügen. " Vornehmlich liegt es in ben Gegenstanden des Gesichts und des Gehors, es sen daß sie sich unmittelbar, oder burch die Einbildungsfraft und darstellen: überhaupt aber hat es in allen Dingen fatt, in benen eine Un= ordnung, es sen nach Zeit ober Raum, ist; weil in der Anordnung Annehm= lichfeit statt hat. So fann die Fabel einer sonft unbedeutenden Sand-

puni

\*) .G. Gcon.

bie 6

idial

ben .

han

Zai

eB f

ו מעו

dene

man

eines

ten S

muk

werd

Rraf

fen '

was

fibe

das

ficht

unfr

gen ;

und .

gema

Es 1

fehen

Men

aller

aufe

nur

ju ci

Men

bon

und

ben

wese

unb

Diefe

eben

fonf

das

allen 2

angepronet fenn, daß sie badurch

allein schon gefällt.

Das Schone würft auch in bem genfeineften Grad Wolgefallen an ber Und weil die Werke ber Cache fchonen Runfte ihrer Ratur nach, fomol irn Gangen, als in ihren einzelen Theilen, fich und in wolgefälliger Bestalt darftellen muffen, fo muß jedes Werk fowol im Gangen, ale in eingelen Theilen Schonheit haben; weil es sonft seines Zwefs, den es in Aba ficht auf ben Inhalt hat, gang ober gum Theil verfehlt. Ein hoher Grad bes Guten kann frenlich die volle Wurfung auf uns thun, wenn ihm aleich bas Kleid bes Schonen fehlet; aber es ift boch dem Zwekber schonen Runfte gemäß, bag auch bas Gute mit Schonheit befleibet werde.

Diefe Urt ber Rraft muß alfo in allen Theilen ber Werke bes Be-Schmats liegen, so wie bie Bolltom: menheit in allen Theilen, die fich auf die beutliche Renntnig beziehen. Alla les, mas gefagt, gezeichnet, gemablt, ober auf irgend eine Urt in den schos nen Runften bargeftellt wird, muß eine Urt ber Schonheit haben, woburch es wenigstens gefällig wird. Alfo ift die in bem Schonen liegende Rraft die allgemeinste, die man in ben Runften überall antreffen muß. Alles Unangenehme, wodurch wir verleitet wurden einem Gegenstand unfre Aufmerksamkeit zu entziehen, muß barin vermieben werben.

Borgugliche Schonfeit aber, bie einen hobern Grab des Bolgefallens ober Bergnigens an einem Gegenffand enweket, muffen die Theile ha= ben, auf die bas Befentliche anfommt. Und vor allen Dingen muß bas Bollfommene und das Gute in vollem Reig ber Schonheit erfcheinen, um badurch noch angenehmer und ermunichter gut werden. Gelbft bas Bofe, wovor der Runfiler und 216= ichen erweten will, muß fich, bem

lung auf eine fo vortheilhafte Beife Mengerlichen nach, in einer Geffalt zeigen, Die unfer Aluge anloket, damit wir es lebhaft zu erfennen gezwungen werben. Wenn wir ibm unfre Aufmerksamkeit entzogen, ebe wir es gang erfennt batten, fo wurde der Runftler seines Zweks verfeh-Darum muß auch bas Laffer len. mit den lebhaftesten Farben geschils dert werden: nicht daß ihm seine innere Häflichkeit benommen werde; sondern, daß es für die Aufmerksam= feit, die nothia ist es kennen zu lernen, nichts abschrefendes habe. Darum hat Milton den bofeften Wes fen, die er uns zum Abschen schildert, noch die äußerste Schönheit gelassen. Aber dem Laster ein durchaus reizendes Wesen zu geben, wie mehr als ein Dichter und Mahler gethan hat, beifft wider den Hauptzwef der schonen Runfte banbeln.

Die Kraft des Schonen bewurkt also zuerst ein Wolgefallen an der Vorstellung der Sache, und durch dieses wird schon ein Werk der Runft in gewiffem Ginn intereffant, baß wir und der Würkung der übrigen darin liegenden Kräfte desto sicherer überlaffen. Diefes ift der erfte und allgemeineste Ruten Dieser Art der Rraft. Dernach hat mas Schone auch ben souft gleichgulligen Gegenständen allemal noch eine vortheils hafte Würfung, daß es überhaupt unfre Urt gu empfinden verfeinere. Man fann ohne feinen Geschmak ein Liebhaber des Wahren und des Guten fenn; aber mit Gefchmat ift man es lebhafter. Der fonft gute Menfch, der rob und ohne Geschmak ift, verdienet unfre Sochachtung; aber er wird weit nüplicher und für sich selbst auch gluflicher, wenn biefe guten Gigenschaften mit feinen Gitten und mit schonem Unftand begleitet find. Diefes gehort unstreitig mit gu ber menschlichen Vollkommenheit.

Deswegen find auch die blos ans genehmen-Werke ber Schonen Runfter

estalt

Das.

1 ges

ihm

ebe

wür:

erfeh=

easter

ichil:

feine

erde;

ffam=

en zu

habe.

Be=

ldert, affen.

eizen=

bate

(d)0's

pürkt

1 der

durd)

Runit

daß

eigen

herer e mid

t der

diéne

agens

epeil:

jaupt

inere.

af ein

(Si11=

man

enfah

Der=

er er

felbst

guten i und

find.

u der

g ans

Die

bie einen an fich gleichgultigen Stoff schon bearbeitet barftellen, schon schätbar. Rur muß man sie mit den großen hauptwerken, darin ein auch an fich wichtiger Stoff schon behandelt wird, nicht in einen Rana feten. Ein schoner gesellschaftlicher Tanz ift immer etwas artiges, und es fann feinen guten Ruten haben, wo dergleichen mit Gefchmat verbundene Lustbarkeiten vorkommen; aber man muß ihm nicht die Wichtigkeit eines fenerlichen mit Musik begleiteten Aufzuges benlegen; und das schönste Blumenftut eines de Beem muß nicht mit einem historischen Ge= mahlde Raphaels in eine Linie gesetzt werben:

Die dritte Urt ber afthetischen Rraft liegt in dem Guten. In dies fen Begriff schliegen wir alles ein, was wir außerlich oder innerlich befigen, in fofern es ein Mittel ift, das ung in den Stand feget, die Abfichten ber Raturgugerfüllen, und unfre mahren Bedürfniffe zu befriedigen; oder alles, was unfer inneres und außeres Bermegen .. ber Natur gemäß würksam zu senn, befordert. Es lagt fich ohne Weitlauftigkeit einfeben) daß die wichtigsten Güter des Menschen aus porzüglicher Stärke aller Geelenfrafte bestehen; was von außen bagu fommen muß, dienet nur die Unwendung Dieser Rrafte zu erleichtern. Der vollkommenste Mensch ist ohne Zweifel der Mensch von den höchsten Gaben des Geistes und herzens. Alles was diese Gaben erhöhet, oder ftarfet, muß als wesentlich gut angesehen werden; und was von außen die Würksamkeit dieser innern Rrafte befordert, wird eben dadurch gut, wenn es gleich fonst gleichgultig mare.

In ben schonen Runsten zeiget sich bas Sute durch die Schilderungen der Gesinnungen, der Charaftere und der Handlungen der Menschen, und in allem dem, was sich darauf beziehet; Dritter Theil.

das Gefühl unfrer innerlichen Rraft und Würksamkeit macht uns febr aufmerksam auf alles, was sie reizet. Darum intereffirt und auch in ben Werken der schönen Rünste nichts mehr als die Gegenstände, burch melche das Gefühl des Guten oder 200= sen rege gemacht wird. Aus welchem Gesichtspunkt man immer die Runfte betrachtet, findet man boch allemal, daß das Gute oder Bofe der intereffanteffe Stoff derfelben fen. Selbst Vollkommenheit und Schous heit werden nur durch ihre Begiehung auf das Gute intereffant. Das Gute bewürft die antreibenden, und das Bose die guruftreibenden Rrafte; und je mehr wir diese Rrafte fur bie Erlangung des Guten und Vermeidung des Bofen üben, je mehr ftarten fie fich.

Daburch also werden die schonen Runfte hochst wichtig, daß sie unfre Seelentrafte durch lebhafte Schildes rung des Guten und Bosen in einer sehr vortheilhaften Mürtsamteit unsterhalten, und darin liegt die wichtigste Kraft dieser Künfte. Hierüber ist man so durchgehends einig, daß es unnöthig ist, diese Sache ausstührlicher zu entwikeln.

Daraus folget gang natürlich, daß der Runftler vorzüglich beforge senn soll, diese Art der Kraft in fein Merk zu legen. Die bramatische und die epische. Dichtkunft konnen diefes in dem weitesten Umfange thum; und find beswegen bie wichtigsten Zweige ber Runft. Rach ihnen kommt die lyrische Gattung, die so vorzüglich geschift ist, jede Empfinbung des Onten und Boffen rege ju Die Mufit aber bienet machen. hauptsächlich ihnen einen hohen Grad der Lebhaftigkeit zu gehen. Die Malie feren hat Mittel und durch den Roce per sehr tief in das Innere der Soele blifen gu laffen; und bie. Empfins bungen bes Guten und Bofen, Die fie baburch in und erweten fann, find

find ebenfalls hochft lebhaft. Gowol die innere Geligkeit des Menfchen, bie aus dem Gefühl bes Guten entsteht, als die Verzweiflung, bie aus bem Gefühl bes ganglichen Mangels beffelben entspringt, merden schwerlich durch irgend eine Weise lebhafter empfunden, durch den Ausdruf diefer Gemuthes lagen, ben wir in Geficht, Stellung und Bewegung der Menschen seben. Gelbst in ben Werfen ber Runft, darin die leblose Ratur geschildert wird, fie fenen Werfe ber: Rebe, ober bes Pinsels, fann man benlaufig fich diefer Art der Kraft be-Diefes haben Thomfon und Rleift mit großem Vortheile gethan.

Ben Gegenständen Diefer Urt, era fodert der Zwef ber Runfte eine lebhafte Schilderung des Guten und Bosen, ihrer Natur so angemessen, daß eine feurige Begierde für das eis ne, und ein lebhafter Abschen bor dem andern entstehe. Also fodert die Runft in ihren wichtigsten Arbeiten nicht nur einen großen Runftler, ber feinen Gegenstand auf das lebhafteste darstelle, sondern auch einen rechtschaffenen Mann, der felbst eine große Geele babe. Die jedes Gute und Bofe fenne, 'und nach Maafgebung feiner

Groke fühle.

Sehen wir auf alle Urten ber Rraft gurufe, die in den Werken der schos nen Kunste liegen, so begreifen wir, bag nur die größten Menschen vollkommene Runstler senn konnen. Es giebt Menschen, die fich einbilden, daß ein feiner Gefchmak an dem Schos nen den Runftler ausmache. Es erhellet aus bem, was hier gesagt worben, daß bieses allerdings eine nothwendige Eigenschaft deffelben fen, zugleich aber, baß sie allein gerabe Die niedrigste Classe der Runftler ausmache, denen man nichts als Artigfeit zu banten bat. Der große Berftand allein fann ben Philosophen

und den zu Ansrichtung der Geschaff. te brauchbaren Mann ausmachen; ber Geschmaf am Schonen allein macht ben angenehmen Mann; bas Gefühl des Guten ben guten Mann; aber alles zusammen verbunden macht die Grundlage jum Runftler aus.

## Kraastein.

(Baukunst.)

Ein zum Tragen dienendes Glied in der Baukunst, das auch von deutschen Baumeistern oft mit dem franzofischen Ramen Console geneund wird. Der Gebrauch der Rragfieine hat einen doppelten Ursprung. Ents weder werden sie gebraucht um wes fentliche Theile eines Gebaudes, Deraleichen weit austadende Befimie find. gu unterftuten, ober nur einzeln, gur Zierrath oder Bequemlichkeit an eine Mand gu fegende Dinge zu tragen.

Don ber erften Art trifft man biss weilen die großen Rragsteine an jonischen oder corinthischen Friesen an, bie ben Rrang bes Gebalfs tragen. In eben diefer Absicht fetet man fie auch unter die Fensterbanke, oder unter die Gesimse, die von oben den Kenstern zur Bedekung dienen. Wenn ihre Ausladung größer ift, als die Sobe, fo bekommen fie im Frangofis schen ben Mamen Corbeaux.

In diesen Källen: sind sie als vergierte Ropfe ber berausstehenden Balfen anzuseheut, so wie die Triglophen am dorifchen Fries. Gie werben fo bearbeitet, daß sie oben, wo die Last barauf liegt, breit und jum Tragen geschift, unten aber gegen die Wand zu, schmal auslaufen. Gollen fte recht zierlich fenn, fo lasse man bie obere Bauchung gegen die Wand in eine Volute auslaufen, und fo wird auch die Aushohlung von unten in eine fleine Volute gedreht. Außerdem aber wird in gang reichen Gebauden noch Blumen = und Laubwerk baran geschnist. Man fetet fie auch inmen-

als

Dia

feng

tra mei und

Gefo foler Schr

11 meh

6.

0 bat, herau

lims

baut Der 1 DeZ Drd

fter einig

hits

ben:

llein

das

mn:

nad)t

ed in

dent=

franc

iennt

freine

Ent-1000

Ders

find,

, gur

eine

rell.

1 शिक्षित

17. 10s n ane

agen.

an sie

er uns

e bent

Benn

le die

nzosta

bel's

Dals.

phen

en so

e last

ragen

Band

en sie

n die

nd in wird in eis

erdem

äudeit

baran amens þig

g.

dig in prächtigen Zimmern an Defengesimse, die nach Art eines Gebalks gemacht find, und verguldet fie alsdenn zu mehrerer Pracht.

Wo sie jum andern Gebrauch an glatte Banbe gefett werden, um Uhren, Gefäße, oder Bruftbilder ju tragen, da giebt man ihnen insge= mein eine unten jugespitte Form; das übrige ihrer Zeichnung, Form und Bergierung überläßt man dem Geschmak oder Eigensinn der Bild= hauer; die ben Zeichnung der Consolen auf tausenderlen Art- ausschweifen.

(\*) Bon Kragsteinen handelt, unter mehrern ? Blondel, in f. Cours d'Archirect. Bb. 1. G. 352. und im gten Bbe. 6, 49 f. Distribution des Maisons de Plaifance. -

Einzele Zeichnungen ju Rragfteinen bat, unter mehrern, der junge Boncher (Confoles avec leurs profils, f. 6 81.) berausgegeben.

#### Rranz.

(Vaufunft.)

Wird auch bisweilen das hauptgesims genennt, weil er oft bas oberfte Gefims ift, womit bas gange Ges baude gekronet wird. Der Krang ift ber oberste, am weitesten auslaufende Theil des Gebalfes, der die gange Ordnung bedefet \*). "Die Baumeis fter find nicht einmal alle barüber einig, von welchem Theile bes Ge-

\*) S. Gebalk 11 Th. S. 312. wo bas, was zwischen ben Linien of und be liegt, zum Kranz gehöret.

balfes ber Rrang angehe, indem eis nige fleine Glieder von einigen noch gum Fried gerechnet werben, bie andre als Theile des Kranzes ansehen. Die benden unterften Glieder in der nachstehenden Figur, die mit 10 und is bezeichner find, werben von einigen noch jum Fries, von andern aber schon jum Rrang gerechnet.

Die gange Sohe bes Kranges muß jum wenigsten den dritten Theil ber Sohe bes gangen Gebalfes betragen; man nimmtste aber gemeiniglich noch etwas größer an. Weber alle Theile bes Kranzes, noch die Verhaltniffe derfelben find fo bestimmt, daß nicht jeder Baumeister barin etwas anders machte. Reiner hat die Rrange für bie verschiedenen Ordnungen fo ges nau bestimmt, und jebem feinen bes sondern Charafter so bezeichnet, als Goldmann.

Rach biefem Baumeifter gehoren drey Theile wesentlich jum Krang: ber Bulft (in der Fig. mit 6 bezeich net).\*) ; die Rrangleifte 5; bie Rinn= leiste 2, mit ihrem Ueberschlag 1. Die Rrangleifte muß nun nothwendig von der Minnleiste burch fleis nere Glieder 3, 4, abgesondert werden; und durch die Beschaffenheit diefer Glieder bezeichnet Goldmann die Kränze der perschiedenen Orde nungen.

E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1

\*) Diefes Glieb findet man fonst beb allen Kranzen. In dem Gebalk, has über den dren schönen eorinthis schen antiken Saulen liegt, welche in Rom im Campo Vaccino fteben, nimmt eine Rehlleifte bie Stelle bes Wulltes ein.

(Fi ben in bei ne noi in l Ma ins

an i

fine

über

im i

9

wel

ver

Lai

ile i

nem

(Fir here deri

bán

glei

ben

(Hel

Q110

ma

her

fen ten

mit

Cp.

mer

lau



In biefes Baumeisters tuscanischer Ordnung ift das nachfte Glieb unter ber Rinnleifte 2, ein Band, und unter diesem fommt ein Riemlein über der Krangleiste. In der dorischen find diese Glieder ein Riemlein mit einer Soblleiste; in der jonischen ein Riemlein mit einer Reblleifte, wie hier in der Figur 3, 4; in der romis schen ein Wulft zwischen zwen Riemlein: und in der corinthischen ein

Riemlein, Darunter eine Rehlleifte, und unter diefer ein Stab. an mital

In der vorstehenden Figur liegt die Rrangleifte 5 unmittelbar über dem Wulft 6: aber die meiffen Baumeifter fegen zwischen diese Glieder Dielen = pder Sparrentopfe, wie in folgender den corinthischen Krang der Branca vorstellenden Figur ben zu seben ift \*).



Unter bem Bulft werden entweder nur ein paar fleine Glieder 7 und 8 \*\*), ober auch Zahnschnitteg, angebracht. Der Krang an Gebauden, wo feine Saulen oder Pfeiler ftehen, wird noch etwas einfacher gemacht, und die Baumeister binden sich daben, nicht so genau an ihre Regeln und Ber-

\*) Es ift im Artife! Dielenkopf ein flele ner Fehler vorgegangen; weil dort auf die Figur des Artifels Gebalt ift verwiefen worden, anstatt deiß diese Fis gur hatte sollen angeführt werden. \*) In der ersten Figur.

Gaulenordnungen. haltniffe ber Der Krang befommt' fein haupt= ausehen von einer betrachtlichen Iluglaufung.

"3 (\*) Bott bem Krang handelt, unter mehrern, Blondel in f. Cours d'Archit. Bb. 1. S. 271 und 327 u. f. -

Einzeln hat Ber. Audran, nach Chars meton; Deux Livres de Corniches; f. 30 Bl. berausgeneben.

Kranz=

#### Rra Kre

Kranzleiste. (Baufunft,)

Ein großes mefentliches Blied an bem Krang eines Gebaubes, welches in ber erften Figur bes vorhergebenben Artifels mit 5 bezeichnet ift! Geis ne untere Klache wird das Kinn ge= nannt, und iftetwas ausgefehlt, wie in der Kigur zu sehen ift, damit das Waffer abtropfe. Dieses Glied wird insgemein ganz glatt gemacht; doch findet man es bisweilen, wie die Säulen, mit Krinnen ausgehöhlt, wie an dem Porticus des Tempels des M. Aurel. Antoninus and der Kausting in Rom, und an dem Gebalke über ben dren Gaulen; die bafelbst im Campo vaccino stehen.

Bon dem Abtropfen des Waffers, welches durch dieses Glied hauptfächlich foll befördert werden, hat es vermuthlich den französischen Ramen Larmier bekommen; und eben daher ift die Gewohnheit entstanden, an bem Rinn ber Rrangleisten in ber dorischen Ordnung Zierrathen anzubringen, bie man Waffertropfen

nennt.

eiste,

liegt

über

bau=

coer

ie in

der \*

ngen.

nipt=

Muse

unter

rchit.

(That's

es, f.

ranj

## Kreuzgang.

(Baukunft.)

Ein bedekter Gang um einen hof herum, welcher durch vier aneinan= derstoßende Klugel eines großen Gebandes eingeschlossen wirb. Dergleichen Kreuzgänge find fast allezeit ben alten Rloftern. Gie founen bem Gebäude ein schönes Ansehen und auch große Bequemlichkeit geben, ba man trofen um daffelbe berum gehen fann. In Rathhausern, Borfen und bergleichen Gebauben, foll= ten sie allezeit angebracht senn, bamit fie ben schlechtem Wetter jum Spatierengeben fonnten gebraucht werden.

Sie werden entweder als Saulenlauben, ober als Bogensfellung,

ober auf die schlechteste Art gemacht, da man die Pfeiler gar nicht verziert. Un einigen Orten find die Bogen mit Kenstern beschloffen, bamit man, oh= ne den Wind zu fuhlen; barin fpa-Bieren konne. Es ift nicht wol absuseben warum sie in neuern Gebauden seltener, als ehedem gescheben, angebracht werden, da fie fowol die Pracht, als die Bequemlich. feit vermehren.

#### Krinnen.

(Baufunft.)

Schmale halbenlindrische Bertiefun= gen des Gaulenstammes, die fentrecht von dem Ablauf des Stammes bis an'ben Unlauf herunter geben. Man nennet sie insgemein auch in Deutschland mit dem franzosischen Winkelmann Mamen Caneluren. nennet fie unrichtig Streifen \*), weil dieses Wort immer einen Ring bedeutet, ber um einen runden Rorper geleat ift.

Main findet die Krinnen schon an ben alliesten borischen Gaulen, benen fie anfänglich eigen gewesen zu fenn scheinen. Man hat sie aber hernach auch an andern Saulen angebracht. Es ift ein seltsamer Ginfall bes Vis truvius, daß fie Falten vorstellen follen: ba man nicht absehen kann, warum die Saulen mit einem Gewand follten behangen werben. Gie geben dem Saulenstamm ein zierliches Uns feben, und vermehren bas Gefühl bes Reichthums. Die Anzahl der Krinnen um ben Stamm herum beläuft sich insgemein von vier und zwanzig bis auf drenßig, und der Steg, oder das Glatte des Stammes zwischen zwen Krinnen, wird ohngefehr den vierten Theil so breit gelassen, als die Breite einer Krinne beträgt, welche dadurch ohngefehr auf den fünften

\*) Bon ber Baufunft ber Alten G. 21.

wen

Rrc

Be

nur

ner

Di

bai

for

gel.

me

Sign

Rra

die

toci

baf

ma

Rul

die

in t

phi

2501

felt

trei

100

ih

MI

De

m

me

nei

he

TO

Theil eines Mobels bestimmt wirb. Man fann die Aushohlung nach einem halben ober fleinern Birfelbogen ma= chen. Es ift faum ber Dube werth, bier Regeln zu geben. Rur muß man nicht, wie einige italianische Baumeifter in dorischer Ordnung thun, Die Rrinnen ohne Saum oder Steg an ein= ander laufen laffen. Auch nicht, wie einige frangofische Baumeister gethan, an dem unterffen Drittel bes Stammes die Rrinnen mit runden Staben ausfüllen. Alles diefes scheint bem auten Geschmaf entgegen zu fenn,

(\*) Ausführlichen Unterricht von ben Rrinnen, giebt, unter andern, Blon-Del, in f. Cours d'Architecture, Bb. 1. G. 246 U. f.

## Kropfung.

(Baufunff.)

Wird auch Verkröpfung genennt. Daburch bezeichnet man in der Baufunft die Brechung eines fonft gerade laufenden Gliedes, wodurch ein Theil besselben weiter hervorsteht als die übrigen, und folglich eine Urt bes Kropfes macht. Man fieht an neuern Gebauden nur gar ju oft Benfpiele hiervon. Es giebt zu viel Baumeifter, die Wandfaulen anbringen, welche halb, ober noch weiter, aus der Mauer herandtreten, ba bas Gebalfe über bie Saulen fo angelegt ift, daß der Unterbalfen über die Mauer gar nicht ausläuft. Weil auf diese Weise die Saulen gar nichts zu tragen hatten, fo fropfen fie bas gauge Gebalte über ben Gaulen, und begehen dadurch einen der ungereimtesten Rebler, bie man in ber Banfunft begeben kann. Denn was ift ungereimter, als Caulen angubringen, Die nichts tragen? ober das, was feiner Ratur nach gerade gestrekt senn follte, wie ein Balken, zu fropfen, nur damit es scheine, daß die unnügen

Saulen etwas zu tragen haben? Die alten Baumeifter aus ber guten Zeit waren weit entfernt, folche Ungereimtheiten zu begehen. Man trifft feine Kröpfungen ben ihnen an. Aber Die romischen Baumeister unter ben Raifern haben sie schon eingeführt, wie an ben Triumphbogen einiger Raifer gu feben ift; und von biefen schlechten Mustern sind die Verkropfungen in ber neuen Baufunft bens behalten worden.

Sie find nicht nur, wie fchon angemerkt worden, vollig ungereimt und ben mefentlichften Regeln entgegen, fondern geben auch ben Gebanden ein fehr überladenes gothisches, oder vielmehr grabisches Unfeben, weil das Auge nicht, gerade über ein Gebalke weglaufen fann, fonbern alle Augenblife an Efen anftogt.

Das große Vortal an bem Ronigl. Schloß in Berlin, bas eine Nachahmung des Triumphbogens des Raifere Sept. Severus ift, und noch mehr bie fonst prachtige Saffabe gegen den zwenten Sof, wo die haupt= treppe des Schlosses ist, sind durch ' Berkröpfungen ganglich verborben. Es lagt fich nicht begreifen, wie es fonunt, daß man biefe Burfung eines verborbenen Gefchmafs nicht schon langst gehemmt hat.

#### Rubn.

(Schone Kunffe.)

Die Kühnheit ist nur vorzüglich ftarken Geelen eigen, die aus Gefühl ihrer Starke Dinge unternehmen. bie andre nicht wurden gewagt has Deswegen ift unter allen gleufferungen ber Geelenfrafte nichts, das unfre Hochachtung so stark an sicht, als das Schone und Gute, bas mit Ruhnheit verbunden iff. Selbst alsbenn, wenn ein fühner Geift in feinem Unternehmen zuviel hinderniß angetroffen bat, verfagen wir ihm unfre Hochachtung nicht,

Die

Zeit.

nges

rifft

lber

ben

hrt,

iger

esen

fro=

bens

alls

imŧ

tae=

au=

hes,

hen,

ein

al=

igl.

101)=

Pais

nod)

ges

upt=

urch

ben,

e es

ung

icht

lich

nem

has

eufs

hts,

all

Silla

iff.

ner

viel

enn

wenn wir nur sehen, daß er seine Rrafte ganz gebraucht hat. Der Werth des Menschen muß unstreitig mir aus der Größe und Starke seiner Seelenkrafte geschäßt werden. Dieses fühlen wir so überzeugend, daß wir uns oft nicht enthalten können, in verwerslichen Handlungen, die mit Rühnheit unternommen worden sind, noch etwas zu finden, das wir hochachten; nämlich die Rühnheit selbst, in sofern sie eine Würfung des innern Sefühls seiner Kraft ist.

Darum gehöret bas Ruhne unter bie größten afthetischen Schonbeiten, weil es Bewunderung und Hochach= tung erweft: zugleich aber hat es noch den höchst schäbbaren Vorzug, daß es auf die Starkung und Erweiterung unfrer innern Krafte abzielt. Wie man unter Furchtsamen Gefahr läuft furchtfam zu werden: fo wird man unter kuhnen Menschen auch stark. Wenn ein Künstler von bohem Geist und großem Bergen einen Stoff bearbeitet, so wird man in Gedanken und Gefinnungen eine Rubnheit bemerken, die uns gegen die Höhe heranzieht, auf der wir den Runftler feben.

Diese Kühnheit außert sich sowol in ber Beurtheilung, als in ben Em= pfindungen. Menschen von vorzuglichem Verstand und ausnehmender Beurtheilungefraft, feben ben verwifelten und schweren Umftanden viel weiter, als andre; sie entdefen die Möglichkeit eines Ausweges, die anbern verborgen ist, und dieses giebt ihnen den Muth, Dinge zu versuchen, wo minder scharfdenkende nichts wur-So geht ben unternommen haben. es auch in Sachen, die auf Gefinnungen und-Empfindungen ankom= men. Ein Mensch von großer Ginnesart, entdefet in schweren leidenschaftlichen und sittlichen Angelegens heiten, in feinen Empfindungen Auswege, die jedem andern verborgen

find, und barum unternimmt er Dinge, die fein anderer wurde gewaget baben.

Es giebt also eine Ruhnheit bes Genies, Die fich in Erfindung außerordentlicher Mittel geiget, wodurch ein Unternehmen ausgeführt wird, bas gemeinern Genien unmöglich Scheinet. Diese Ruhnheit des Genies bat Pindar befeffen, ber in vielen Oben einen Schwing nimmt, por dem fich jeder andre murde gefürchtet habent Er hat den Muth gehabt gemeine Dinge in bem hochsten Ton der fenerlichen Dbe ju befingen, und ift darin gluflich gewesen. Da halt ihn Horaz auch für unnachahmlich. Es war auch etwas fuhnes, bag Dvi= dius unternommen, ben ungeheuren Mischmasch der Mnthologie in den Verwandlungen im Zusammenhang vorzutragen. Aber er hat fich mehr durch Spisfindigkeit und Lift, als durch Genie herausgeholfen .- Diefe Ruhnheit bes Genies zeiget fich auch in der Baufunft, da große Meifter unmöglich scheinende Dinge gluflich ausführen. So war es ein fühnes Unternehmen bes Sontana, ben bes fannten Dbeliskus unter Pabft Girfus bem V aufzurichten.

Rühnheit des Urtheils zeiget sich in glüklicher Behauptung großer, aber allen Anschein gegen sich habender Wahrheiten; wovon uns Rousseau so manches Benspiel gegeben hat. Daher entstehen also kuhne Gedansten, dergleichen wir ben Pope und Haller nicht selten antressen.

Rühnheit des Herzens zeiget sich in edler Zuversicht auf die Starke seiner Gesinnungen und Begehrungskräfte. Go zeigte Themistokles die höchste Rühnheit, daß er zu der Zeit, da Zerres einen Preis auf seinen Ropf geset hatte, sich an den persischen Hof zu begeben und seine eigene Person seinem ärgsten Feind in die Hände zu liefern wagte. Von dieser Rühnheit des Herzens sind tausend E4

Bepfpielein ber Flias, in ben Trauerspielen bes Aeschplus, im verlohrnen Paradies, in dem Meßias, und in Shakespears Trauerspielen. Aus der Rühnheit entsteht insgemein das Erhabene in Gedanken, in Gesinnungen und in Handlungen. Mithin gehört es zu dem wichtigsten afthetischen Stoff.

## Künste; Schöne Künste.

Der, welcher diefen Runften guerft den Namen ber schönen Kunffe gegeben hat; Scheint eingesehen quiba= ben, daß ihr Wefen in der Einwebung bes Angenehmen in bas Rubliche, oder in Verschönerung der Dinge besteht, die durch gemeine Runst erfunden worden: In der That låßt fich ihr Ursprung am natürlichsten aus dem hang, Dinge, die wir tag. lich brauchen, ju verschönern, be-Man hat Gebaude gehabt, greifen. die blos nüplich waren, und eine Sprache zum nothdurftigen Gebrauche, ehe man daran dachte, jene durch Ordnung und Symmetrie, dies fe burch Wolflang angenehmer zu madien.

Alfo hat ein feineren Geelen angebohrner Trieb zu fanften Empfindungen, alle Runfte veranlaffet. Dirte, der zuerft seinem Stof, oder Wecher eine schone Form gegeben, oder Zierrathen daran geschnist hat, ift der Erfinder ber Bildhaueren; und der Wilde, dem ein glutlicheres Genie eingegeben hat feine hutte ordenta lich einzurichten und ein schikliches Berhaltniß der Theile baran zu beobachten, hat die Baufunft erfunden. Der fich querft bemühet bat, bas. was er zu ergablen hatte, mit Ordnung und Unnehmlichkeit zu fagen, ift unter feinem Bolte ber Urheber der Beredfamfeit.

In dieser Verschonerung aller bem Menschen nothwendigen Dinge, und nicht in einer unbestimmten Rachab-

mung ber Natur, wie so vielfältig gelehret wird, ist also auch bas Westen ber schönen Kunfte zu suchen.

frafi

Ber

befe.

bie S

bob

mad

fich

uns

in tic

fuchi

ber !

tpeit

then

Run

ren ?

les .

bie f

grof

alle

und

fe q

weil

Ithéi

2

burd

Buffe

fre

Gan

Den,

eine

fere

lich

heit

ner

Dur

301

ung

Wer.

Die /

Aus jenen schwachen in ber Natur liegenden Reimen hat ber menschliche Berstand burch wol überlegte Bartung nach und flach die schönen Kunfte-felbft beraus getrieben, und git fürtrefflichen, mit ben berrlichften Fruchten prangenden Baumen at zogen. Es ift mit ben Runften, wie mit allen menschlichen Erfindungen. Sie find oft ein Wert bes Zufalles und in ihrem erften Unfange febr geringe; aber burch allmählige Bearbeitung bekommen fie eine Rugbarfeit, die sie hochst wichtig macht. Die Geometrie war im Anfange nichts, als eine fehr robe Keldmes feren, und die Aftronomie eine aus bloffer Neugier entstandene Befchafftigung mußiger Menschen. Bu ber hohe und bem ausnehmenden Ru-Ben, ben Diefe Wiffenschaften bem menschlichen Geschlechte leiften, find fie durch anhaltende, vernünftige Erweiterung ihrer urfprünglichen Unlage aestiegen.

Wenn wir also gleich mit völliger Zuversichtlichkeit mußten, daß die schönen Künste in ihren Anfängen nichts anders, als Versuche gewesen, das Auge oder andre Sinnen zu ergößen, so sen es ferne von und, daß wir darin ihre ganze Nugbarkeit und ihren böchsten Zwet suchen sollten. Wir mussen, um von dem Werthe des Menschen richtig zu urtheilen, ihn nicht in der ersten Kindheit, sondern in dem vollen mannlichen Alter bestrachten.

Hier ift alfo querft die Frage gu untersuchen, was die Runfte in ihrem
ganzen Wesen seyn können, und was
von ihnen zum Nuhen der Menschen
zu erwarten seyn. Wenn schwache,
oder leichtsinnige Ropse uns sagen,
sie zielen blos auf Ergöglichkeit ab,
und ihr letzter Endzwek sey die Belustigung der Sinne und Einbildungs-

Fraft,

alfia

Mes

atur

liche

Bar=

Run-

d zu

liften

ac= wie

igen.

alleg

· qe=

ear=

bar:

ncht.

ange

mes

aus

jaff.

i ber Ru

bem

find

ftiae

ıUn:

liger

bie

ger

efen,

l et's

daß

und

ten.

des.

ihn

bern

Be:

tuns

rem

mas

dient

iche,

gen,

iclils.

ngg: rafti

fraft, fo wollen wir erforschen, ob die Bernunft nichts arokeres darin ent-Wir wollen feben, wie weit die Weisheit den hang zur Kunft gebohrner Menschen alles reizend zu machen, und die ben allen Menschen fich zeigende Unlage vom Schonen gerührt zu werden, nuten konne.

Es ist nicht nothwendig, daß wir uns, um diese Absicht zu erreichen, in tieffinnige und weitlauftige Untersuchungen einlaffen. Bir finden in der Beobachtung ber Ratur einen weit näheren Weg, das, was wir fuchen) zu entdefen. Sie ift die erfte Runstlerin; und in ihren wunderbas ren Veranstaltungen entdeken wir alles, was den menschlichen Runften die hochfte Vollkommenheit und den größten Werth geben fann.

In der ganzen Schöpfung stimmt alles barin überein, daß bas Auge und die andern Sinnen von allen Geiten ber burch angenehme Ginbrufe gerührt werben. Jebes zu unferm Gebrauch dienende Wesen hat außer feiner Rugbarfeit auch Schonheit. Gelbst die, welche und nicht unmittelbar angeben, scheinen blos barum, weil wir sie täglich vor Augen haben, nach schönen Formen gebildet und mit schonen Karben befleidet zu fenn.

Obne Zweifel wollte die Matur durch die von allen Seiten auf uns zustrohmenden Unnehmlichkeiten unfre Gemuther überhaupt zu der Sanftmuth und Empfindsamkeit bil= den, wodurch das rauhe Wesen, das eine übertriebene Gelbftliebe' und ftarkere Leidenschaften geben, mit Lieb= lichkeit gemäßiget wird. Die Schonheiten find einer in uns liegenden feineren Empfindsamkeit angemeffen; durch den Eindruf, den die Karben, Formen und Stimmen ber Ratur auf uns machen, wird sie beständig gereizt, und dadurch wird ein zarteres Gefühl in und rege, Geist und Herz werden geschäfftiger, und nicht nur die grobern Empfindungen, die wir

mit ben Thieren gemein haben, fonbern auch die sankten Eindrüfe merden in und wurtsam. Daburch wer ben wir zu Menschen; unfre Thatigfeit wird vermehrt, weil wir mehres re Dinge interessant finden; es ent= steht eine allgemeine Bestrebung aller in und liegenden Krafte; wir beben uns aus dem Staub empor, und nahern uns dem Adel höherer Wefen. Wir finden nun die Natur nicht mehr gu ber blogen Befriedigung unfrer thierischen Bedürfniffe, fondern zu einem feinern Genug und zu allmabliger Erhohung unfere Wefens

eingerichtet.

Aber ben dieser allgemeinen Berschonerung ber Schopfung überhaupt, hat die Natur es noch nicht bewenden laffen: Vorzuglich hat diese gartliche Mutter den vollen Reig ber Annehmlichkeit in die Gegenstan= de gelegt, die uns zur Glutseligfeit am nothigsten find. Gie wendet Schonheit und Häflichkeit an, um uns bas Gute und Bofe fennbar gu machen; jenem giebt fie einen hohern Reig, damit wir es lieben; biefem eine widrige Kraft, daß wir es verabscheuen. Was ift jum Glut des Menfchen und zu Erfüllung feiner wichtigsten Bestimmung nothwendi= ger, als die gesellschaftlichen Berbin= dungen mit andern Menfchen, die durch gegenseitig verursachtes Vergnügen geknüpft werden? besonders die selige Bereinigung, wohnrch der auch in ber größern Gefellschaft noch einzele Mensch eine, ihm so unent= behrliche Mitgenoffin aller feiner Guter findet, die feine Freuden durch den Mitgenuß vergrößert, seinen Rummer mildert, und alle feine Muhe erleichtert? Und wohm hat die Natur mehr Annehmlichkeit und mehr Reiz gelegt, als in die menschliche Gestalt, wodurch die stärksten Banbe ber Sympathie gefnupft werben? Aber die hochsten Reigungen der Schonheit finden fich ba, wo fie, um

Die

die feliaften Verbindungen zu bewurfen, am nothigsten waren. Die Startsten aller anziehenden Rrafte, Bollkommenheit bes Beiftes und Liebensmurdiafeit des herzens, find ber tobten Materie felbft eingepräget \*).

Aber auch dieses muffen wir nicht übersehen, baf bie Natur bem, mas unmittelbar schadlich ift, eine widrige guruftreibende Rraft mitgetheilet bat. Die den Geift erdrufende Dummheit, eine verkehrte Sinnesart und Bosbeit bes Bergens, bat fie mit eben fo eindringenden , aber Efel ober Abscheu erwefenden Zügen, auf bas menschliche Gesicht gelegt, als bie Gute der Scele. Alfo greift fie unfer her; burch die außern Sinne auf eine boppelte Weise an; fiereizet uns jum Guten und schreft und vom Bo. fen ab.

Diefes Berfahren ber Matur lagt uns über ben Charafter und die Unwendung ber schonen Runfte feinen Zweifel übrig. : Judem ber Denfch menfchliche Erfindungen verschöuert, muß er: bas thun, was bie Ratur durch Berschönerung ihrer Werke

thut.

Die allgemeine Beftrebung ber schönen Runst muß also dahin abzielen, alle Merke ber Menschen in eben ber Absicht zu verschönern, in welcher Die Ratur Die Berfe ber Schopfung verschonert hat. Sie muß ber Ratur ju Gulfe tommen, um alles, was wir zu unfern Bedürfniffen felbft erfunden haben, um uns her ju ver-Ihr fommt es ju, unfre schönern. Bohnungen, unfre Garten, unfre Berathschaften, befonders unfre Gprache, die wichtigste aller Erfindungen, mit Anmuth zu befleiden, fo wie die Natur allem, mas fie fur uns gemacht hat, fie eingepragt hat. Richt blos barum, wie man sich vielfältig fälschlich einbildet, daß wir den fleinen Genug einer größern Unnehme lichkeit davon haben, sondern daß \*) G, Schonbeit,

burch bie fanften Einbrufe bes Schos nen, bes Wolgereimten und Schiflichen unfer Geift und Berg eine ebOil

was

սոծ ն

fle fo

darin

unst einp

rer S

hung

Auge

Dunk

ermo

2

fte in

beftel

Runi

Wood

te, c

1um

200

Des :

Inft

fufs

bem biefer

(don

sehen

tuna

lunge

fiel) (

Wahi

hat;

bet,

uns (

meine

barer

Ridi

aber

nern

Wen

UBen

build

le gi

pisiet

Dror

fen t

aprilo

lere Wendung bekommen.

Roch wichtiger aber ift es, bag bie schonen Runfte auch nach bem Bensviele ber Natur die wesentlichsten Guter, von benen die Gluffeligfeit unmittelbar abhängt, in vollem Reige ber Schonheit barftellen, um ung . eine unüberwindliche Liebe dafür einzuflößen. Cicero scheinet irgendwo \*) ben Bunfch ju außern, bag er feinem Sohne das Bild ber Tugend in fichtbarer Gestalt barftellen tonnte, weil dieser alsbann sich mit unglaublicher Leidenschaft in sie verlieben wurde. Diesen wichtigen Dienst tonnen in ber That die schonen Runfte uns leiften. Wahrheit und Tugend, die unentbehrlichften Guter ber Menschen, find ber wichtigste Stoff, bem sie ihre Zauberfraft in vollem Maage eingufloken haben.

Auch barin muffen fie ihrer großen Lehrmeisterin nachfolgen, daß fie allem, was schablich ift, eine Gestalt geben, bie lebhaften Abscheu erweft. Bosheit, Laster, und alles, was bem fittlichen Menschen verberblich ift, muß burch Bearbeitung ber Runfte eine finnliche Form befommen, die unfre Aufmerksamfeit reigt, aber fo, daß wir es recht in die Augen faffen, um einen immermabrenden Abscheu bavor zu bekommen. Diefes unvergleichliche Runftftuf hat die Natur gu machen gewußt. Wer fann fich ents halten, Menfchen von recht verwors fener Physionomie, mit eben der neus gierigen Aufmerksamkeit zu betrachten, die wir far Schonheit felbft haben? Die Lehrerin der Runftler wollte, baf wir von bem Bofen das Auge nicht eher abwenden follten, als bis es den vollen Eindruf des Ab: schenes erregt hätte.

In

\*) De Officiis L. I.

cho=

hif=

co:

bie

Bens

gien

Reis

uns

eine

0 \*)

nent

ich)t=

meil

icher

rbe.

der

ften.

ente

find

thre

nglis

oken

e als

stalt

veft.

bem

ift

inste

, die

1 10,

(Tette

dieu

per=

ir fu

ents

pors

neus

rach=

· has

voll:

Mus

als

216:

III

In biesen Unmerkungen liegtalles, was sich von dem Wesen, dem Zwek und der Anwendung der schönen Künste sagen läst. Ihr Wesen besteht darin, das sie den Gegenständen unser Vorstellung sinuliche Kraft einprägen, ihr Zwek ist lebhaste Kührung der Semuther, und in ihrer Anwendung haben sie die Erhöhung des Geistes und Verzens zum Augenmerke. Ieder dieser drep Punkte verdient näher bestimmt und erwogen zu werden.

Dag bas Wefen ber ichonen Runste in Einprägung sinnlicher Kraft bestehe, zeiget sich in fedem Werke ber Runft, das diefen Mamen verdienet. Wodurch wird eine Rede zum Gebichte, oder der Gang eines Menschen jum Tange? Wenn verdienet eine Abbildung den Namen des Gemahldes? das anhaltende Klingen eines Instruments den Namen eines Ton= ftuts? Und wie wird ein haus zu dem Werke der Baufunft? Jedes Diefer Dinge wird alsbann von den schönen Kunsten als ihr Werk angesehen, wenn es durch die Bearbeitung des Runstlers unfre Vorstellungsfraft mit sinnlichem Reize an fich loket.. Der Geschichtschreiber erzählt eine geschehene Sache nach der Wahrheit, wie sie sich zugetragen hat; ber Dichter aber so, wie er glaubet, daß sie nach seinen Absichten uns am lebhaftesten rühre. Der ge= meine Zeichner stellt ung einen ficht= baren Gegenstand in der völligen Richtigkeit vor Augen; der Mahler aber so, wie er unfre außern und innern Ginnen auf bas fraftigfte reiget. Wenn der gemeine Mensch die in ihm fißende Empfindung unüberlegt burch Gang und Gebehrden außert; fo giebt der Tänger diesem Gang und diefen Gebehrben Schonheit und Ordnung. Also bleibet über das Wofen der schonen Künste fein 3weifel übrig.

Eben fo gewiß besteht ihr unmittelbarer erfter 3wet in einer lebhaften Rührung. Sie begnügen sich nicht damit, daß wir das, was wir uns vorlegen, schlechtweg erkennen, ober deutlich fassen; es foll Geist und Herk in einige Bewegung feten: Darum bearbeiten fie jeben Gegenstand fo, wie er den Sinnen und der Einbildungskraft am meiften schmeichelt. Selbst da, wo sie schmerzhafte Stacheln in die Seele steten wollen, schmeicheln sie dem Ohr durch Wohlklang und Harmonie, dem Auge durch schone Formen, durch reigen= de Abwechslung des Lichts und Schaftens und durch den Glanz der Karben. Sie lachen selbst ba, wo fie unfer hers mit Bitterfeit erfüllen wollen. Daburch zwingen fie uns, uns den Eindrufen der Gegenstände zu überlaffen, und bemächtigen fich also aller sinnlichen Rrafte ber Geele. Sie find die Sirenen, beren Gefang niemand zu wiberfteben vermag.

Aber diese Refilung ber Gemutber ift noch einem hohern 3mete untergeordnet, ber nur burch eine gute Un= wendung der Zauberfraft ber fchonen Runfte erreicht wird. Dhne biefe Lenfung jum hohern 3met maren bie Mufen verführerifche Bublerinnen. Wer fann einen Augenblik daran zweifeln, daß die Natur das Gefühl des sinnlichen Reizes unserm Geift nicht in einer höhern Absicht gegeben, als und zu schmeicheln, ober une blos gum unüberlegten Genug beffelben gu loken? Wenn sich kein Mensch untersteht zu behaupten, daß die Natur uns das Gefühl des Schmerzens in der Absicht gegeben habe, uns zu quälen: so muß man sich auch nicht ein= bilden, daß bas Gefühl des Angenehmen blos einen vorübergehenden Ru-Bel zur letten Absicht habe. Ruv fchwachen Köpfen kann es unbemerke bleiben, daß in ber gangen Ratur alles auf Vollkommenheit und Würkfamfeit abzielt. Und nur burdjaus

leicht=

fored

schon

fdon

fenn

einer

nem

ben

teft

bu n

ben i

bis

Ren S

malti

tu fir

du be

bern

ben !

foller

ehe !

112 1

wig

fonf

viel

bes !

3

die g

Rún

feine

man

neun

Mari

ren s

fin 9

fdym

über

boll

mela

nod

bar

nod

belly

trag

nur

begr

nen

leichtsunige Kunfler konnen ficheinbilden, ihren Beruf erfüllt zu haben, wenn sie ohne ein höheres Biel bigsinglichen Krafte der Seele mit angenehmen Bildern gereizt haben.

Wir haben vorher angemerft, was auch ohnebem offenbar am Lage liegt. motu die Ratur ben Reis ber Schonbeit anwendet. Ueberall ift fie das Beichen und die Lotspeife des Guten. Go bedienen fich auch die schönen Runfte ihrer Reigungen, um unfre Aufmerksamkeit auf bas Gute gu giehen, und uns mit Liebe für daffelbe gu rubren. Rur burch diese Unwendung werden fie bem menschlichen Geschlecht wichtig und verdienen Die Aufmerkfamkeit bes Weisen und bie Pflege bes Regenten. Durch bie Borforge einer weisen Politif merden ffe bie vornehmften Wertzeuge gur Glutfeligfeit der Menfchen.

Man fete, daß die schonen Runfte

in der Bolltommenheit; beren fie fåbig find, ben einem Bolfe eingeführt und allgemein worden fenen, und überlege, was für mannichfaltige Portheile ihm baher guflicffen murben. Alles was man in einem folchen Lande um fich fieht, und was man hort, hat bas Geprage ber Schonheit und Anmuthigkeit. Die Wohnplate der Menschen, ihre Saufer, alles was fie brauchen, was fie um fich und an fich haben, und fürnehmlich das unentbehrliche und wunderbare Werfzeug, feine Gedanfen und Empfindungen andern mitgutheilen, ift hier durch ben Ginfluß des guten Geschmats und Bearbeis tung des Genies schon und vollkom-Mirgend kann fich das Auge hinwenden, und nichts fann das Uuge vernehmen, bag nicht zugleich die innern Ginnen von bem Gefühl ber

Ordnung, ber Vollkommenheit, ber

Schiflichkeit gerührt werben. Alles

reitt den Geift zu Beobachtung fol-

cher Dinge, wodurch er felbst feine

Ansbildung befommt, und alles flof-

fet bem Bergen burch bie angenehmen Empfindungen, Die von jedem Gegenstand erwett werden, ein fanftes Gefühl ein. Das in ben paradiefis schen Gegenden bes Erdbodens die Ratur thut, bas thun die schonen Runste ba, wo sie sich in ihrem unverdorbenen Schmuf zeigen \*). In bem Menfchen, deffen Geift und Derg fo unaufhörlich von allen Urten des Vollkommenen gereigt und gerührt merden, entftebt nothwendig eine Entwitlung und allmablige Verfeinerung aller Geelenfrafte. Die Dummbeit und Unempfindlichkeit bes roben naturlichen Menschen verschwindet nach und nach : und aus einem Thier, das vielleicht eben so wild war, als itgend ein anderes, wird ein Mensch gebildet beffen Geist reich an Uns nehmlichkeiten und deffen Gemuths. art liebenswurdig ift.

Go wenig es erfannt wird, fo wahr ift ed, bag ber Menfch bas wichtigste feiner innern Bilbung bem Einfluffe der schonen Runfte zu dans fen hat. : Wenn ich auf ber einen Seite ben Muth und die Bernunft bewundre, womit die alten conischen Philosophen unter einem durch den Diffbranch ber schonen Runfte in Uep= piafeit und Weichlichkeit versunkenen Wolfe, wieder gegen ben ursprunglichen Zustand ber roben Ratur guruf. gekehret find: fo erregt auf der anbern Geite ihr Undant gegen bie fchos nen Runfte meinen Unwillen. 2Boher hattest du Diogenes den feinen Wis, womit du die Thorheiten dei= ner Mitburger so schneidend verspot. tetest? Moher fam dir das feine Gefuhl, das dir jede Thorheit, wenn fie auch die vollige Gestalt ber Weis= heit an sich hatte, so lebhaft zu em= pfinden gab? Bie Conntest du dir einbilden, in Athen oder Corinth vollig zu der roben Ratur zurüfe zu tehren? Ift es nicht offenbar widersprechend

\*) S. Bautunft.

Ge:

nftes

diefi:

3 die

ónen

111113

JII

her;

i des

rührt

Ent:

rung

nheit

1 1102

nach

, bas

B it's

enfd)

ithe.

, 10

bas

dem

dan=

einen

nunft

schen

den .

Hep:

fenen :úng=

urufs

ans

(d)0:

MO:

einen

i del

fiot

e Ges

wenn

Beis:

it die

rinth

ife gu

oiders

thend

fprechend, in einem Lande, wo bie schönen Runfte ihren vollen Einfluß sthon verbreitet haben, ein Ennifer fenn zu wollen? Erft hattest du durch einen Erunt aus dem Lethe in beinem Geift und in beinem Bergen jeden Eindruft der schonen Runfte ausloschen sollen; alsbann aber hattest bu nicht mehr unter den Griechen les ben konnen, sondern hattest dein Kaß bis zu ber tleinsten und verächtlichffen horde der faitlifchen Bolter hinwalten muffen, um einen Aufenthalt gu finden, wo du nach deinen Grundfåken denken und leben konntest. Und du befferer Diogenes unter den neuern Griechen, verehrungs = und bewutt bermaswärdiger Rousseau, hättest den Mufen erft alles gurufe geben follen, mas du ihnen schuldig bift, ehe bu beine öffentliche Unflage gegen fie vorbrachteft. Dann wurde fie gewiß niemanden gerührt haben. Dem fonst großes Berg fühlte nicht, wie viel du benen zu banken haft, die du des Landes derweisen wolltest.

Diese Unmerkungen geben nur auf die allgemeinste Würkung der schönen Runfte überhaupt, die in einer verfeinerten Sinnlichkeit, in dem ; was man ben Geschmaf am Schonen nennt, bestehet Und dieses allein ware schon hinlanglich, ben bantbaren Menschen zu vermögen, ben Mufen Tempel zu bauen und Altare auf-Ein Volt, bas ben Gezurichten. fcmat am Schonen besitt; besteht, überhaupt betrachtet, immer aus vollkommnern Menschen, als bas, welches den Einflug des Geschmaks noch nicht empfunden hat.

Und doch ist dieser hochst schätzbare Einfluß der schönen Künste nur noch als eine Borbereitung zu ihrer höhern Rugbarfeit anzuschen; sie tragen herrlichere Früchte, die aber nur auf diesem durch den Geschmaf bearbeiteten Boden wachsen können \*). Ein Bolk, das glüklich senn

\*) S, Geschmat.

foll, muß zuerft aute, feiner Groffe und feinem gande angemeffene Gefete haben Diese find ein Wert bes Verstandes: h Dann muffen gewisse Grundbegriffe, gewisse hauptvorstel= lungen die den wahren Nationals charakter unterftüten, jedem einzelen Burger, fo lebhaft als möglich ift, immer gegenwärtig fenn, bamit er seinen Charakter beständig behaupte. Ben größern Gelegenheiten aber, wo Trägheit und Leidenschaft sich der Pflicht widerfegen, muffen Mittel porhanden fenn, diefer höhern Reit gu geben. Diesen Dienst fonnen die schönen Runste leisten. Sie haben taufend Gelegenheiten jene Grundbegriffe immer zu erweken und unauß= loschlich zu machen; und nur siekonnen, ben fenen befondern Gelegenheis ten, da fie einmal das Berg zur feis nen Empfindsamfeit ichon borbereis fet haben, durch innern Zwang ben Menschen ju feiner Pflicht anhalten. Rur sie konnen, vermittelft besonderer Arbeiten, jede Tugend, jede Empfindung eines rechtschaffenen Berzens, jede wohlthätige Handlung in ihrem vollen Reize darftellen. Wels che: empfindsame Seele wird ihnen widerstehen konnen? Dber, wenn fie ihre Zauberkraft anwenden, uns die Bosheit, das Laster, jede verderbliche Handlung in der Häßlichkeit ihrer Ratur und in der Abscheulichkeit ihrer Folgen barzustellen, wer wird sich noch unterstehen durfen, nur einen Funten bagu in feinem Bergen glimmen zu laffen?

In Wahrheit, aus dem Menschen, beffen Einbildungstraft zum Gefühle des Schonen, und dessen herz zur Empfindsamseit des Guten hinlanglich gestimmt ift, kann man durch eine weise Anwendung der schonen Runste alles machen, dessen er fähig ist. Der Philosoph darf nur die von ihm entdetten prattischen Wahrheiten, der Stifter der Staaten seine Geses, der Menschenfreund seine

Gute

with

mad

Em

ren.

ter 1

. 1

fon

fun

meri

Em

wird

Men

heit

rerin

Dar

Unn

Dor

2

Beng

dur

CI

wer

ber d

chen

tuna

in R

ten,

Befo

weifi

laub

ten,

berli

heit,

ben

berd

erla

big

and

red

hat

ne r

Git

9011

Entwurfe, bem Kunftler übergeben. Der gute Regent kann ihm seine Unschläge, bem Burger sein wahres Interesse werth zu machen, nur mittheilen; er, den die Musen lieben, wird, wie ein andrer Orpheus, die Menschen selbst wider ihren Willen, aber mit kanftem liebenswurdigem Zwange, zu fleißiger Ausrichtung alles bessen bringen, was zu ihrer Glüfseligkeit nothigzisk.

Also mussen wir die schonen Kunsse als die nothwendigen Gehülfen der Weisheit anschen, die für das Wohlsen der Menschen sorget. Sie weiß alles, was der Mensch seyn sollstommenheit und der nothwendig damit verbundenen Glütseligkeit. Aber die Kräfte, diesen oft steilen Weg zu besteigen, kann sie nicht geben; die schonen Kunste machen ihn eben, und bestreinen ihn mit Blumen, die durch den lieblichsten Geruch den Wanderer zum weitern Fortgehen unwidersteh-lich anlosen.

Und dieses sind nicht etwa rednes rische Lobeserhebungen, die nur auf einen Augenblik tauschen und wie leichter Rebel verschwinden, wenn die Strablen der Vernunft barauf fallen; es ist der menschlichen Natur gemäß; ber Verstand murtt nichts als Renntnig, und in dieser licat feine Rraft zu handeln. Goll die Bahrbeit wurksam werden, so muß sie in Gestalt des Guten nicht erkannt, sondern empfunden werden; denn nur dieses reigt die Begehrungskräfte. Diefes fahen felbft die Stoifer ein, obaleich ihre Grundmaxime war, alle Empfindung ju verbannen, und bie gange Geele blog ju Bernunft gu machen \*). Dennoch war ihre Physio-

\*) Verbanne die Einbildung, sagt der große Marcus Aurelius, so bist du geretrer. In diesen Worten liegt der ganze Geist der stoischen Phis Losophie.

logie \*) voll von Bilbern und Erdichtungen, bie durch die Einbile dungstraft die Empfindung rege muchen follten; und feine andre Gefte war forgfältiger als biefe, die Mussprüche der Vernunft mit afthetischer Kraft zu beleben. Der robe Menich ift blos grobe Sinnlichkeit, die auf das thierische Leben abzielt: der Menfch, ben der Stoifer bilben wolle te, aber nie gebildet hat, ware blos Bernunft, ein blos erkennendes und nie handelndes Wefen : ber aber, ben die schonen Runfte bilden, ficht zwischen jenen benden gerade in der Mitte; feine Ginnlichfeit besteht in einer perfeinerten innern Empfindsamkeit, die den Menschen für das fittliche Leben würksammacht. 4 und

Aber wir muffen alles gestehen. Die reizende Rraft der schönen Runfte fann leicht jum Verberben ber Menschen gemigbraucht merben; gleich jenem paradiefischen Baum, tragen fie Früchte des Guten und des Bofen, und ein unüberlegter Genuf derfelben kann ben Menschen ins Berders ben fturgen. Die verfeinerte Sinns lichkeit fann gefahrliche Folgen bas ben, wenn fie nicht unter ber beftandigen Kührung der Bernunft angebauet wird. Die abentheuerlichen Ausschweifungen der verliebten, oder politischen, oder religiosen Schwarmerenen, ber verfehrte Geift fanatis scher Seften, Monchsorden und ganger Bolfer, mas ift er anders, als eine von Bernunft verlaffene und baben noch übertriebene, feinere Sinnlichkeit. Und auch daher kommt die spbaritische Weichlichkeit, bie ben Menschen zu einem schwachen, verwith the se in wohns

<sup>\*)</sup> In der Philosophie der Alten wurde das Spstem der Lebren vom tiesprung, der Regierung und dem endlichen Schiffal der Welt und besonders des Menschen, das, was wir in Deutschstand gegenwärtig, mit Ausschluß der Ontologie, die Metaphysit nennen, Abysiologie genennt.

wöhnten und verächtlichen Seschopfe macht. Es ist im Grunde einerlen Empfindsamkeit, die helden und Narren, heilige und verruchte Bosewichter bilbet.

Er,

nbilo

mas

Sefte

Lills=

ider

enich

auf

der

molle

blog

und

, den

ini:

Der

ht in

inda

Das

chen.

unste

Metts

(leid)

agen

2000

der=

edito

inn?

1)00

fans

mge

idien

oder

wate

nati=

und

derbi

und

inns

t bie

ben

pers

ohus

purbe

rung,

lichen 8 des

18 det

mnen,

Und wann die Rraft der schonen Runfte in verrätherische Hande kommt, so wird das herrlichste Gestundheitsmittel zum tödlichen Gifte, weil die liebenswürdige Gestalt der Tugend auch dem Laster eingeprägt wird. Dann lauft der betrogene Mensch im Schwindel der Trunkendeit gerade in die Arme der Berführerin, wo er seinen Untergang sindet. Darum muffen die Runste in ihrer Anwendung nothwendig unter der Vormundschaft der Vernunfe siehen.

Wegen ihres ausnehmenden Ru-Bens verdienen fie von ber Politik durch alle ersinnliche Mittel unterftust und ermuntert, und durch alle Stande der Burger ausgebreitet gu werden; und wegen des Migbrauchs, der davon gemacht werden fann, muß eben diese Politif fie in ihren Berrich= tungen einschränken : Schon allein in Rufficht auf die Vortheile des gus ten, und den Schaden des schlechten Geschmafs, sollte eine wahrhaftig weife Gefengebung teinem Burger er. lauben, durch seine Saufer oder Garten, wo von außen und innen anlos kende Pracht, aber zugleich Mangel derlleberlegung, Unschiftlichkeit, Thorbeit, ober gar Wahnwis herrscht, ben Geschmat seiner Mitburger gu Reinem Runftler follte berberben. erlaubt fenn seine Runft zu treiben, bis er außer ben Proben feiner Runft, auch Proben von Berstand und rechtschaffenen Gesinnungen gegeben hat \*). Es muß dem Gesetzgeber eine wichtige Angelegenheit fenn, baß nicht nur öffentliche Denkmaler und Gebäude, sondern jeder fichtbare Gegenstand, felbst aller mechanischen

") Einige besondere hieher gehörige Ansmerkungen finden sich in dem Urtikel Künstler. Runste, das Gepräge des guten Geschmats trage; so wie man dafür sorget, daß nicht nur das Geld, sondern auch die metallenen Geräthschaften, das Gepräge der ächten Haltung befommen. Ein weiser Regent sorget nicht blos dafür, daß öffentliche Feste und Feperlichteiten und öffentliche Gebräuche, sondern selbst jedes häusliche Fest, jeder Privatgebrauch, durch den Einfluß der schönen Kunste träftiger, und vortheilhafter auf die Gemüther der Bürger wurte.

30 Bornehmlich aber verdienet bas allgemeinste und wichtigste Instrument unfrer vornehmften Verrichtun= gen, die Sprache, eine besondere Aufmerkfamkeit berer, benen die Beforgung ber Wohlfahrt ber Burger anvertraut ift. Es ift einer gangen Ration hochst nachtheilig, wenn ihre Sprache barbarisch, ungelenkig, zum Ausdruke feiner Empfindungen und scharffinniger Gedanken ungeschikt ift. Bachft nicht Vernunft und guter Geschmak, und wird nicht ihr Gebrauch gerade in dem Maage erleichtert, nach welchem die Vollkommenheit ber Sprache gemeffen wird? Denn im Grunde ift fie nichts anders, als Bernunft und auter Geschmaf in forperliche Zeichen verwandelt. um follte denn eine so gar wichtige Sache bem Zufall überlaffen ober gar der Verpfuschung jedes mahnwißigen Ropfes Preis gegeben werden? Wenn es wahr ift, : daß die so berühmte Academie der Bierziger in Paris blos darum gestiftet worden, daß durch die Verbesserung der Sprache der Ruhm der französischen Mas tion follte ausgebreitet werden, so hat der Stifter die Sache in dem schwächeften Lichte gesehen. hier war mehr als Ruhm und Schimmer zu Ausbreitung und Bergewinnen: mehrung ber Vernunft und bes guten Geschmafs für die ganze Ras tion

tern

au cii

heit (

rem

hefte

fdyld

ftere

find

Gire

ikt b

gemei

genfte

in ihr

und a

befa.

und

ften i

ber f

fich 1

dene

was

m

Irveig

ftens

engel

fern,

mittel

ber ge

die (s

Erag

malia

diese

ba fi

Rhea

beg o

Die 1

foly :

hat 7

aller

nen 1

Drin

tion.\*). Fast alle Künste vereinisgen ihre Würtung in den Schauspiesen. Daraus alleim könnte das fürtrefflichste aller Mittel, den Menschen zu erhohen, gemacht werden; nid doch ist es an den meisten Driten gerade das, was Geschmat und Sitten am meisten verderbt. Sollten nicht gegen die Verfälschung der Runst Strafgesetze gemacht seyn, wie gegen die Verfälschung der Bie können die schonon Kunste ihre wahre Kunsbarkeit erreichen, wenn jedem Thoren erlaubt ist, sie zu missbrauchen?

Wenn sie, so wie sie in ihrer Ratur sind, als Weitel zur Beforderung ber menschlichen Slütseligteit sollen gebraucht werden; so muß nothwendig ihre Ansbreitung bis in die nies brigen Hütten der gemeinesten Bürger brungen, und ihre Anwendung als ein wesentlicher Theil in das politische System der Regierung aufgenommen werden; und ihneinzehort ein Autheil an den Schaßen) die durch die Arbeitsamseit des Volks, zu Bestreitung des öffentlichen Aufwandes jährlich zusammen getragen werden.

Dieses wird frenlich manchen vermennten Staatsweisen wenig einleuchten, und Philosophen selbst wer-

\*) Die Nachläßigkeit ber beutschen Bes genten in biefem Stute ift unglaub. lich. Das wichtigste aller Mittel, die Menschen über das Thier empor zu heben, wird gerade als gar nichts ges achtet: Man lagt jeden unfinnigen Ropf, bem es einfallt, bergleichen gu thun, in Zeitungen, Calendern, Bos denbidttern, Buchern, Predigten, mit bem gangen Bolfe in einet Spras che schwaken, die voll Unfinn und Bars baren ift. 3 Gelbft ber Majefidt ber Monarchen, wenn fie in Mandaten und Berordnungen mit dem gangen Bolte, beffen Bater und Subrer fie find, fprechen, legt man nicht felten eine Sprache in den Mund, die voll Ungeschiftlichkeit ift, und wo auch bie fleineste Gpur bes guten Geschmats und ber Ueberlegung vermißt wird.

benfolche Vorschläge für Hirngespinste halten. In der That sind sie es,
so lange wir den gegenwärtigen Seist
der meisten politischen Verfassungen,
als etwas in seinen Grundsäsen unveränderliches Doraussesen. Wo
äußere Macht, baarer Neichthum,
und das, was bende befördert, für
die erste Angelegenheit des Staates
gehalten werden, sorathen wir die
schonen Künste zuwerbannen, und
rufen benen, die die Seschässte des
Staates verwalten, mit dem römis
schen Dichter zu

O! Cives, cives, quaerenda pecunia primum eft, Virtus post nummos.

Es fann von einigem Rugen fehn, wenn wir eine finge Abbildung bes Schikfals ber schonen Künste und ihres gegenwärtigen Justandes machen, und es gegen das Gemählbe halten, das wir nach dem Ideal derselben so eben entworfen haben.

Man muß fich nicht einbilden, daß die Rünste, wie gewisse mechanische Erfindungen, durch einen gluflichen Zufall, oberdurch methodisches Radie denken von Männern von Genie erfunden worden; und fich von dem Ort ihrer Geburt aus in andre gander verbreitet haben. Gie find in als len Ländern, wo die Verwunft zu einiger Entwiffung gekommen ift, einheimische Pflanzen, die ohne nighfa= mes Warten hervorwachsen; aber fo, mie bie Kruchte der Erde, nehmen fie nad Beschaffenheit der himmelsgegend, wolfie auffeimen, und ber Bartung, die auf fie gewendet wird, fehr verschiedene Formen an, bleiben in wilden Gegenden unanschnlich und von geringem Werthe.

So wie noch gegenwärtig jedes Bolf der Erde, das den Berstandiges habt hat, sich aus det ersten Bildsbeit herauszuwinden, Musik, Tanz, Beredsamkeit und Dichtkunst kennet, so ist es ohne Zweisel in allen Zeitals

/2.91.94P

MIII.

1899

Beilt

gen,

11112

M30

mm,

für

lates

r die

und

des

òmi=

ecu-

fehn,

bes

d illa

chenij

iten,

en: fo

, daß

esidie

idient

lad)

ie elis

dem

Lans

n als

II fla

, cills

ih fa=

T 10,

en fie

läges

der

pird,

eiben

11110

jedes

de ges

Bilde

Lange

mety

eital=

tern

tern gewesen, seitdem die Menschen su einer vernunftmaffigen Befonnenbeit gefommen find. Man bat nicht nothig, um die schonen Runfte in ihrem ersten Ursprunge und in ihrer rohesten Gestalt zu sehen, durch die Ge= schichte ber Menschen, bis in das fins ftere Alterthum berauf zu fteigen; fie find ben den altesten Meanptern und Griechen das gewesen, was sie noch ist ben den Suronen find. Der all= gemeine hang der Menschen, die Gegenstände sinnlicher Eindrufe, die fie in ihrer Gewalt haben, ju verfeinern und angenehmer zu machen, ist jedem Beobachter des menschlichen Genies befannt. Wie dieser durch natürliche und zufällige Beranlassungen Die ersten roben Versuche in jedem Zweige der Runft hervorgebracht habe, läft fich leicht begreifen, und ift in einigen Artifeln dieses Werks, befonders in denen über die einzelen Künste\*), et= was naher entwifelt worden.

Man findet nicht blos die Hauptzweige ber schonen Runfte, wenigftens im erften Reime, sondern fogar einzele Sprößlinge derfelben ben Bols fern, die feine mittelbare oder unmittelbare Gemeinschaft mit einan= ber gehabt haben. Man weiß, daß die Chincfer ihre Comodie und ihre Tragodie haben, und selbst die ebemaligen Einwohner in Peru hatten diese doppelte Urt des Schauspiels, da sie in der einen die Thaten ihrer Ancas, 'in der andern die Scenen des gemeinen Lebens vorstellten \*\*). Die Griechen, die der Nationalftolz zu großen Prahlerenen verleitet hat †), schreiben sich die Erfindung aller Runfte ju; aber einer der verständigen Griechen warnet uns, ih= nen in Ansehung ber gang alten Mache

\*) S. Baukunst 1 Th. S. 314 ff. Dicht: tuaft I Th. S. 619 ff. Mahleren, Mufik, Tangkunft, Ders, Gefang. \*\*) Histoire des Yncas de Garcil. da Ve-

ga Lib. II. cap, 27.

†) Graeci omnia sua in immensum tollung. Macrob. Saturn. L.I. c. 24.

Dritter Theil.

richten zu trauen \*). Es ift leicht gu erachten, daß die Griechen, die fich noch von Gicheln genahrt haben, als andre Volker schon in großem Flor waren, die Künste gewiß nicht zuerst getrieben haben.

Db wir aber gleich den ersten Reim der Runfte unter allen Volkern angutreffen glauben, so ist doch der Wea von den ersten Versuchen barin, die ber noch roben Natur zuzuschreiben find, nur bis dahin, wo ihre Ausübung anfängt methodisch zu werden, und wo die Runftler anfangen fie als eine erlernte Runft zu treiben, fo weit entfernt, daß man noch immer fragen könnte, welches Volk der Erde ihn zuerst gemacht bat.

Aber wir haben von dem Urfprunge, bon den Ginrichtungen und ben Runften der ältesten Bolker ju wenig Rachrichten, als daß diese Frage konnte beantwortet werden, . Man hatt insgemein, doch ohne völlige Zuverläßigkeit, die Chaldaer, biss weilen auch die Acgnoter für die ers sten, welche die verschiedenen Zweige der zeichnenden Rünste methobisch getrieben haben. Go viel ift gewiß, daß sowol ben diesen Bolkern.als. ben den Hetruriern die schonen Rünfte schon zu den Zeiten, in welche bas, mas wir von der mahren Geschichte der Menschen wiffen, noch kein merk liches Licht verbreitet, im Klov gewes fen. Zu Abrahams Zeiten scheinen die zeichnenden: Kunste in Chaldaa schon aufgekeimt zu haben's und in Megypten mar die Baufunft unter ber Regierung bes Gesoftris; ber um die Zeiten des judifchen Befete i iza ad inaktorbreð

\*) Strabo, der febr vernunftig anmerft, daß die altesten Sammler der Nach= richten durch die griechische Fabeilehre Bu sehr viel Unwahrheiten verführt worden.

Πολλα και μη όντα λεγυσινοι άρχαιοι συγγραφεις, συντεθραμμενοι τω ψευδει dia rus muhoygapias. Lib. VIII.

weld

len f

fen,

iener

then

terli

ner

in f

lid)

then

wurt

the ei

festig

ten,

ler g

Unne

merf

Volf

te, b

auf '

muß

bak

wahi

fonde

21

fic a

und

welch

bliebe

ißt :

(d)we

hindu

in ein

der g

flatte

Gefat

Dara

pflai

Lem

den

der @

trater

der g

bon i

perfel

HOU!

311

gebers Mofes gelebt hat, in großem

%lor \*).

Mie weit diese Bolfer por den Griechen die schonen Runfte getrieben baben, lagt fich nicht bestimmt fagen. Die Acappter und die Perfer haben Gebaude und Garten gehabt, , bie wenigstens an außerlicher Pracht und Größe alles übertroffen, was bie Griechen bernach gemacht ba-. ben. Und bas judische Bolf hat fürtreffliche Proben ber Beredsam. feit und Dichtkunst aufzuweisen, Die alter als die griechischen Werke biefer Art find.

Das eigentliche Griechenland scheinet die schonen Runfte erft durch feis ne in Jonien und in Italien verbreitete Colonien bekommen zu haben. Ronien hatte fie ohne Zweifel von den benachbarten Chaldaern, Groggriechenland aber von den benachbarten Detruriern befommen \*\*). Die Ileberbleibset ber altesten griechischen Baufunft in dem alten Pooftum scheinen einen agyptischen Gefchmat anzuzeigen. Und man findet in den Schriften ber Alten Spuren genug, daß die Dichtkunft einer Geits von Abend her, andrer Seits aber nus dem Orient und felbst von Morden ber nach dem eigentlichen Griechenland hinüber gefommen fen.

Db aber gleich die Runfte als auslåndische Früchte auf den griechischen Boden verpflanget worden : fo haben ste unter diesem aluklichen Himmels= ftriche und burch die Wartung bes bewundrungswurdigen Genies ber Griechen eine Schonheit und einen Geschmat bekommen, den sie in keinem andern Lande, weder vorher, noch nachher gehabt haben: Ulle Zweige der schonen Runft hat Griechenland im hochsten Flor und in der größten Schönheit gesehen, auch

Jahrhunderte lang barin erhalten; und es konnten tausend Benspiele jum Beweis angeführt werden, bag fie eine Zeitlang zu ihrem wahren Zwek angewendet worden. Darum kann diefes Land immer als das vorzugliche Vaterland berfelben angefeben werben.

Nachbem biefes an allen Gaben bes Geiftes und bes Dergens außerordents liche Bolf feine Frenheit verloren hatte, und ben Ilomern bienstbar worden war, haben auch die Kunfte ihren Glang verloren. Das Genie der Romer, welche nach dem Berfalle ber griechischen Staaten einige Jahrhundert lang das herrschende Bolt in der Welt gewesen, war zu roh, um die Runfte in ihrem Glange zu erhalten; obgleich die griechischen Runftler und Runftwerke mitten unter daffelbe vervflangt worden maren. Diefes Wolf bat nie, wie die Griechen, die vollige Besonnenheit der menschlichen Bernunft besessen, weil die Begierde zu herrschen allezeit bas Uebergewicht in seinem Charafter behauptet hat. Also war die Cultur der schonen Runfte dem Plane, nach welchem die Romer handelten, gang fremd, und wurde dem Zufalle überlaffeit: Die Musen sind nie nach Rom gerufen, sondern als dahin geflüchtete Fremdlinge blos geduldet morden.

Zwar scheinet Augustus sie in seis nen Plan aufgenommen zu baben. Aber die Zeiten maren, wegen ber innern Gährung, die von der gehemmten Liebe zur Frenheit in den Gemus thern würfte, noch zu unruhig, um den Rünsten die griechische Schönheit wieder, ju geben. : Alles, mas ben Menschen an Gemuthstraften übrig war, wurde auf gang andre Gegenftande gerichtet, als die Bearbeitung des Genies. Die herrschende Parthen hatte genug zu thun, um ihre Gewalt burch die nachsten außern Zwangsmittel ju behaupten; bie,

\*) S. Winfelm. Gesch. ber Runste bes Alterthums, I Theil I Cap. \*\*) Statuas Thusei primum in Italia in-

. venerunt. Cassiodor.

welche

ien;

diele

vak

ren

um

1000

refes

रेहड

ent=

reit

mite

ente

Ber=

nige

ende

1, 311

ange

dien

11110

ren. Bries

ber

weil

Sas

r bes

iltur

nach

ganf iber:

mad)

n gc

ulder

n jeis

iben.

r ille

anni-

ellius

, uni

din

ibrig

egens

itung

place ihre

Bern

DIF

velchi

welche die Unterdrufung mit Unwillen fühlten, konnten auf nichts denten, als auf heimliche Untergrabung jener Gewalt; und die dritte Parthen, die ein Zuschauer Dieser fürchterlichen Gahrung war, suchte in einer so fatalen Lage ber Sachen sich in fo viel Rube zu erhalten, als moglich war. In den handen diefer Parthen war das Genie gur Kunft, und wurde um Gelb vertauft. Die, melche eine noch nicht ficher genug befestigte Gewalt in den handen bat ten, wendeten die Bemuhungen fei= ter Runftler an, die Inrannen mit Unnehmlichkeit zu bekleiden; und durch ihren Befehl wurde die Aufmerkfamkeit besjenigen Theils bes Bolfe, der sich blos leidend verhiel= te, von der Frenheit abgelenket, und auf Lustbarkeiten gerichtet, Diefes mußte nothwendig den Erfolg haben. daß die Künste nicht nur von ihrem wahren Zweke mußten abgeführet, sondern auch in den Grundfäßen, auf benen ihre Bollfommenheit beruhet, verdorben werden.

Bon dieser Zeir an also wurden sie allmählig zu Grunde gerichtet und sielen in die Erniedrigung, in welcher sie so viele Jahrhunderte geblieben sind, und aus der sie sich igt noch nicht wieder empor ge-

schwungen baben. Zwar blieben fie biefe ganze Zeit hindurch dem äußern Scheine nach in einigem Flor; das Mechanische jeder Runft erhielt sich in den Werkståtten der Runstler; aber Seist und Geschmak verschwanden allmählia baraus; die Kunftler in jeder Art pflanzten sich fort; für die zerstörten Tempel heidnischer Gottheiten murden Rirchen gebauet; in die Stelle ber Statuen der Gotter und Helden tratem die Bilber der heiligen und Die Mufit wurde der Marinrer. von der Schaubühne in die Rirchen versetzt, und die Beredsamkeit kam von den Rednerbühnen auf die Kanzeln. Rein Zweig der schonen Kunste fiel ab; aber alle verwelkten allmahlig, bis sie ein Ansehen gewannen, aus dem man sich von ihrer
ehemaligen Schonheit keinen Begriff
machen konnte.

Es gieng damit wie mit gewiffen Kenerlichkeiten, die in ihrem Urfprunge wichtig und fehr bedeutend gemesen, allmählig aber sich in Gebräuche verwandelten, von denen man feinen Grund und feine Bedeutung mehr anzugeben weiß. Was ist die Ditterorden gegen die ehemaligen Orden find, bas maren in diefen Zeiten bie Runfte gegen bas, was fie in alten Beiten gewefen; bie außerlichen Beis chen, Bander und Sterne blieben allein übrig. Eben barum fehlte es den Werfen ber Runft nicht nur an aufferlicher Schonheit, fondern auch an innerlicher Kraft.

Einige Schriftsteller fprechen bon der Geschichte der Runft auf eine Urt, die uns glauben machen fonnte, fie fenen Jahrhunderte durch völlig verloren gemefen. Alber biefes ftreitet gegen die hiftorische Wahrheit. Von den Zeiten bes Augustus, bis auf die Zeiten Pabft Leo des X, ift fein Jahrhundert gewesen, das nicht feine Dichter, feine Mabler, feine Bildhauer, Steinschneider, Tonfünstler, und feine Schauspieler gehabt. fcheinet fogar, daß in zeichnenden Runften hier und ba ein glütlicheres Genie Versuche gemacht, Schonheit und Geschmak wieder in die Runfte einzuführen \*). Aber bie Burfung

\*) Ich habe vor einigen Jahren in Here vorden ein Diploma vom Kaiser Heins rich iv gesehen, auf dessen Siegel der Kopf dieses Kaisers so schön ift, als wenn er zu den Zeiten der ersten Edsam wäre geschnitten worden. Und an alten Kirchenbuchern aus Earls des Großen und den nachfolgenden Zeiten sindet man biswelten geschnitten Seiten, denen es nicht ganz an Schönheit sehlet. Noch unerwortes ter als dieses war mir eine Nachricht

ein

nei

die

too

mei

S

rer

elgi

ber

60

die

and

ben

fre

ter

un

dur

fein

terr

gen

Heb

Gri

Kin

120 3

terf

and

SI

Mit

hat !

Sie

fold ben

mer

davon erstrefte sich nicht weit. Mie die Berderbnif ber Sitten in bem amolften und einigen folgenden Sahrbunderten ju einem fast unbegreifli= chen Grade berabgefallen, fo maren auch die schonen Runfte in ihrer Unwendung unter alles, was fich ist begreifen lagt, niedergefunten. Man trifft in Gemahlben geiftlicher Bucher, in Bilbschnitzerenen, womit Rirchen und Rangeln ausgezieret maren, eine Schandlichkeit bes Inhalts an, Die gegenwartig an Dertern, wo die wilbeste Unzucht ihren Gis hat, anstößig fenn mußte. Aber vermuthlich war diefer Migbrauch un-Schädlich, weil es diefen Mifgeburten der Kunst an allem ästhetischen Reize fehlte.

Doch brach mitten in diefer Barbaren die Morgenrothe eines bessern Geschmats in einigen Zweigen der Runste hier und da aus. Dieses erhellet aus dem, was über die Geschichte der Dichtkunft und der Bau-

> von der Geschiftlickeit, die ein nordie sode Bolt von Glavischem Stamm, die Wenden, die ehemals in Pommern wohnten, in ben zeichnenden Runften beseiffen. In einem fo eben berausges kommenen Werke †) finde ich folgens des, bas aus einer alten Lebensbes fdreibung des Beil. Otto, Vijchoffs von Bamberg, genommen ift. maren in Stettin vier Tempel. Mber einer von diefen mar mit bewundrunges wurdiger Runft und Zierlichkeit ges baut. Er hatte inwendig sowol als auswendig Schnigwert, welches an ben Wanden hervorragte, und Menfcen, Bogel und andere Thiere mit einer so genauen Nachahmung der Nas tur vorstellte, daß man fast glauben follte, daß sie athmeten und lebten." Der Geschichtschreiber, der dieses ers adhit, batte die Sachen felbst gefeben, und war ein Mann, ber ben Raifer: lichen Hof gesehen hatte, folglich kein perwerflicher Zeuge. (G. 290 und 291 des angezogenen Buches.)

> †) Thunmand Untersuchungen uber die Ges schichte einiger nurbischen Bolter. Bera lin 1772. 8.

funft angemerkt worben \*). Mber erft mit bem fechskehnten Jahrhunberte erschien ber helle Lag wieber, und perbreitete fein Licht über ben gangen Umfang der schonen Runfte. Schon lange vorher hatte ber Reichthum, ben fich verschiedene italianis sche Frenstaaten burch handlung erworben, fle auf einige Zweige ber ans genehmen Runfte aufmerksam ges nigcht. Stufe von griechischen Werfen der Vaukunst und Bildschnißeren wurden aus Griechenland nach Itas lien, besonders nach Pifa, Aloreng und Genua gebracht; und man fieng an die Schonheit baran zu fühlen, auch hier und ba nachzuahmen. Aber eine weit wichtigere Würfung thaten bie Werke ber griechischen Dichtkunft und Beredfamteit, die bald hernach burch die aus dem Oriente nach Italien geflüchteten Griechen allmählig befannt wurden. Da sah man die Kruchte des Geschmaks dieser Zweige ber Runft wieder in ihrer Reife; 'und badurch wurde man angetrieben auch bas, was in andern Gattungen noch hier und ba übrig geblieben mar, aus ben Ruinen wieder bervor zu fuchen. Der Geschmat der Künstler wurde wieber gefcharft; ber Benfall und Ruhm, ben einige burch Rachah= mung alter Berfe erhielten, gundete auch in andern das Feuer der Nacheiferung an; und so erhoben fich die Runfte wieder aus bem Stanb empor, und breiteten fich aus Italien allmablig in dem gangen Occident, und auch bis nach Morben aus. Man merkte burchgehende, bag die Berte der alten Runft die Mufter waren, an die man sich zu halten hatte, um allen schonen Runften ihre beste Geftalt wieder zu geben: Da zugleich eine gefundere Politif mehr Rube in Die Staaten eingeführet, benen fie

<sup>\*)</sup> S. Baufunft I Th. S. 314 ff. Dichte funft 1 Th. S. 625. Geschnittene Steine; Bildhauerkunft.

eine größere Restigfeit gegeben hatte, fo nahm auch die Liebe zu den schonen Rünsten dadurch zu; und so bekamen sie allmählig den Flor, in welchem wir fie gegenwärtig feben.

her

11115

er,

den

fe.

idia

ini=

Cla

and

ged

Ber=

ren

ita=

rns

eng

len.

lber

aten

mft

rach

ins.

hlig

die

eige

und

auch

nod)

aus

hen.

urde

und

halis

1dete

adl<sup>a</sup>

6 die

cma

alien

dent,

Man

Berke

aren,

, um

e Geo

aleich)

he in

n sie

eine

Dichts

littens

Damit wir uns einen bequemen Standort bereiten, aus welchem wir eine frene Aussicht über den gegenwärtigen Zustand ber schönen Rünste haben, mussen wir wieder zu allgemeinen Betrachtungen über ihre Datur und Unwendung juruffehren.

Wir haben gesehen, mas sie in ihrer vollen Kraft senn können; die eigentlichsten Mittel, Die Gemuther der Menfchen mit Zuneigung für alles Schone und Gute ju erfüllen, die Wahrheit würksam zu machen, und ber Tugend Reizung zu geben, ben Menschen zu jedem Guten angutreiben, und von allen schädlichen Unternehmungen zurük zu halten, und überhaupt ihm, wenn er einmal durch die Vernunft hinlänglich von feinem mahren fittlichen Intereffe unterrichtet worden, jede Rraft zu unaufhörlicher Bewurfung beffelben in feine Geele zu legen.

Daß sie jemals unter irgend einem Volfe diese Vollkommenheit erreicht haben, kann mit Gewißheit nicht behauptet werden; daß aber eine Zeit gewesen sen; wo ste sich derselben ge= nähert haben, scheinet gewiß. Die Griechen hatten von den schönen Runften ben richtigen Begriff, baß fie zu Bildung ber Sitten und zu Unterftühung der Philosophie, und selbst der Religion dienen. – Darum ließen sie es auch an Aufmunterung der Kunstler durch Ehre, Ruhm und andre Belohnung nicht ermangeln. In einigen griechischen Staaten war der größte Redner oft der Mann, der mit der hochsten Würde des Staats bekleidet wurde. Die Gesetzgeber und Regenten sahen große Dichter als wichtige Personen an; die ben Gest= Ben selbst Kraft geben konnten. Do: mer wurde fur ben beften Rathgeber

bes Staatsmannes und bes heerführers, und fur den beften hofmeifter des Privatmannes angesehen; und in diefer Absicht schrieb Enkurgus die gerftreuten Gefange diefes Dichters in Rreta gufammen. Eben biefer Gesetzgeber gewann ben Dichter und Gånger Thales, bag er aus diefer Insel mit ihm nach Spartazog, und dort durch feine Gefange bie Gefetsgebung erleichterte \*). "Die Alten, fagt ein griechischer Philosoph \*\*), hielten dafür, daß die Dichtkunst einigermaßen die erste Philosophie sen, die uns von Kindheit an ben Weg gu einem richtigen Leben weise, und auf eine angenehme Beife Sitten, Empfindungen und Thaten lehre +); bie unfrigen aber (bie Pothagorder) lehren, bag allein ber Dichter bermahre Weise sen.", Daher haben auch bie Griechen ihre Rinder zuerft in der Dichtfunft unterrichten laffen. Reinesweges jur Beluftigung, fondern gur Bilbung bes Gemuthes. Dieses Verdienstes rühmen sich auch die Tonkunstler: — sie halten sich für Lehrer und Verbefferer der Sitten; barum nennet auch Somer die Ganger hofmeister. Ueberhaupt fann man von ben Griechen fagen, mas ein Romer vielleicht mit weniger Recht von seinen Vorältern rühmet, daß sie alle Runste zum gemeinen Beften angewendet haben ††).

Aber von der Ehre, dem Ruhme und ben großen Belohnungen, die in Griechenland allen rechtschaffenen Runftlern zu Theil geworden, find die Rachrichten in den Schriften der Alten so bekannt, bag es unnothig T 3 ift,

\*) Vlutarchus im Encuraus. \*\*) Strabo Lib. I.

т) бебаскай всах ням как паям, жас ποικέεις.

11) Nullam majores nostri artem esse voluerunt, quae non aliquid reipublicae commodaret. Servius ad Aeneid. Lib. VI.

ift, bier befondere Salle angufuhren \*).

Man brauchte fic jede Fenerlichfeit, jede öffentliche Veranstaltung, jedes wichtige öffentliche Geschäffte gu unterftugen. Die offentlichen Berathschlagungen, die durch Gesetze verordneten fenerlichen Lobreden auf Selden und auf Burger, die ihr Leben im Dienste bes Staats verloren hatten, die offentlichen Denfmaler, womit große Thaten belohnet wurben, die große Menge religiöfer Reffe, Die mit fo viel-Ceremonien begleitet waren, und die Schauspiele, die gu einigen biefer Fefte gehorten, und auf die bon Geiten ber Regierung fo viel Corgfalt gewandt und fo grofe : fer Aufwand gemacht worden: alles biefes verschaffte ben Runftlern Geles genheit, ihr Genie und die Rraftber fchonen Runfte auf die Gemuther der Menfchen in voller Burfung gu geis gen. Es wurden Gefete gemacht, um ben guten Geschmaf zu beforbern, bas Einreißen bes schlechten Geschmaks und die noch schädlichere Uebertreibung bes Feinen ju bem men \*\*).

Eben so aufmerksam maren auch bie hetruster, den Ginfluf ber Runfte auf die Sitten zu befordern. Wir wiffen zwar wenig von ben politis schen Verfassungen biefes burch die Romer gernichteten Volle. Aber die mannichfaltigen Ucberbleibsel ber betrustifchen Runfte beweisen binlanglich, wie unmittelbar sie in alle Berrichtungen des gemeinen gebens verwebt gewesen senn. Man gerath baben auf die Bermuthung, bag auch ber gemeine Mann in feinem Saufe faum etwas por fich gefeben, ober in die hand genommen habe, bas

\*) Eine. Menge hieher gehörige Anets doten hat Junius gesammlet. Man febe besonders in seinem Werke de Pictura Veterum bas XIII Cap, bes Il Buches.

\*\*) G. Baufunst I Th. G. 314. auch Mult.

nicht burch ben Ginflug bergeichnenden Runfte ibn auf eine nutliche Weife an feine Gotter und an feine Belben erinnert, und das nicht feiner Religion, und feinen patriotischen und Privatgesinnungen einen vortheilhaf= ten Stoß gegeben hatte.

618

frol

achi

Dei

Ed

Re!

Rái

mai

gre

tari

bes

111

301

Die

mic

ben

Del

Mir

fin

ju [

mi

die

Str.

Mrg

tool

in t

bie

und

fic t

JI

Go war es mit ben fchonen Runften in den goldenen Zeiten der gries chischen und hetrustischen Frenheit beschaffen. Aber so, wie sich allmahlig bie edeln Empfindungen für den allgemeinen Wohlstand verloren; wie die Regenten und Vornehmen ihr Privatintereffe von den Angeles genheiten bes Staats absonderten; als Liebe jum Reichthum; und Geschmat an einer üppigen Lebensart die Gemuther geschwächt hatten: wurden die schonen Künfte von dem offentlichen Dienste bes Staats abgerufen, blos als Runfte ber Ueppig. keit getrieben, und allmählig verlor man ihre Würde aus dem Gesichter Es ist für das Benspiel unserer Zeis ten wichtig, baß dem Lefer der ers staunliche Migbrauch, den die außgearteten Griechen bon ben schonen Runften gemacht haben, vor Augen gelegt werbe. Da ich die Versuchung fühle darüber weitläuftiger zu senn, als es sich hier schiken wurde, will ich mich begnügen, nur eine allgemeine Abschilderung bavon, bie ein verständiger Englander, verfertiget hat, zu geben\*). "Da die Athenienfer, fagt er, fich von bem Keinde, der sie so fehr in Athem gehalten hatte \*\*), befrept faben, überließen fie fich dem Genuffe der Ergoplichkeis ten, und bachten an nichts, als an Spiel und Reffe. Diefes trieben fie bis zur größten Ausschweifung, und für die Schaubühne hatten fie eine Leidenschaft, dei alle Staatsgeschäff= te hemmte, und alle Empfindung

<sup>\*)</sup> G. Temple Stannan's Geschichte von Griecheniand, III: Buch, Cap. \*\*) Bon dem Epaminondas.

etto

Bei=

el=

Res

ınd

af=

น์ท<sub>ร</sub>

ries

áhs

dent

en;

Ten '

eles

en;

3983

art

en:

me

ab=

oia

for

ite.

301=

era

118=

nen

gen

mg

nti,

pill

(ges

ein

iget

ells

ibe,

ten

gen

fela

an

fie

und

ine

वेतिः

ing

peg

you

des Ruhms erftitte. Dichter und Schausvieler genoffen allein die Sunft des Volkes, und ihnen gab man den frohlokenden Benfall und die hochachtung, die benen gebührte, die ihr Leben gur Bertheidigung ber Frenheit gewagt hatten. Die Schäße, bie jum Unterhalt ber Flotte und ber Deere bestimmt gewesen, wurden auf Schauspiele verwandt. Tanger und Sangerinnen führten bas wolluftigfle Leben, da die Heerführer darbten, und auf ihren Schiffen faum Brod, Rafe und 3wiebeln hatten. Der Aufwand auf die Schaubuhne mar so groß, dagnach dem Berichte bes Wlutardius die Vorstellung eines Trauerfpiels vom Gophofles, oder Euripi: bes, bem Staate mehr gefoftet hat, als ber Rrieg gegen bie Perfer. Daju nahm man ben Schat, ber einige Zeit zuvor als ein Heiligthum für die außerste Mothdurft des Staates, mit dem Gefene der Todesftrafe für ben, ber fich unterstehen wurde, eine Beräußerung beffelben anzutragen, gurute gelegt worden."

Was also in feinem Ursprunge bestimmt war, die Gemuther ber Menschen mit patriotischer Rraft zu erfüllen, diente jest den Müßiggang ju befordern, und jeden auf das all= gemeine Befte gerichteten Gebanken gu unterbruken. Bald bernach hatten bie Großen Runftler um fich, wie fie Roche um sich hatten; bie Runfte, die vorher stärkende und heilende Argnenen für die Gemuther gubereitet hatten, mußten nun Schminke und wohlriechende Galben bereiten. Und in diefem Buftande trafen die Romer die schönen Runfte in Griechenland und in Aegypten an, als fie biefe Lander eroberten; darum behielten fie biefen Geift auch hernach in Rom. In den golbenen Zeiten ber Kunft agb der edle Gebrauch derfelben dem Rünstler Würde; Sophofles, ein Dichter-und Schauspieler, war jugleich Archon in Athen: aber schon ju Cafars Zeit hielt sich ein romischer Ritter mit Recht für gebrandmarket, ba er sich auf bem Theater zu zeigen gezwungen warb \*).

Wenn man die schwachen Versuche ausnimmt, die Augustus machte, bie Runfte wieder gu ihrer edlern Beftimmung guruf gu fubren, wovon wir an Birgil und horag bie Broben noch haben, fo fielen fie unter feinen Rach. folgern in die tieffte Erniedrigung. Unter Rero war ber Beruf eines Dichters, ober Tonfunftlers, ober Schauspielers nicht viel ebler als ber Beruf eines Geiltangers. Und fo verschwand in Griechenland und Rom bie Burde ber schonen Runfte allmahlig aus dem Gefichte ber Menfchen. Der Liebe jur Pracht und Ueppigfeit ift man in ben neuern Zeiten die Wiederherstellung ber schonen Runfte felbft fchuldig; und man wird fchwerlich finden, daß ihre nenen Beschützer und Beforderer jemals aus mabrer Renntnig ihres hohen Berthes, etwas ju ihrer Vervollkomma nung und Ausbreitung gethan haben. Darum find fie noch gegenwärtig ein bloßer Schatten deffen, was fie fenn konnten. Ueberhaupt find ihnen nach ben heutigen Berfaffungen viele von den ehemaligen Gelegenheiten, ihre Rraft ju zeigen, benommen. Unfert politischen Festen fehlet die Fenerlichs feit, woben bie Runfte fich in ihrent Gelbst besten Lichte zeigen fonnten. unfre gottesbienftlichen Fefte fallen nicht felten fehr ins Rleine. Es geschieht blos jufalliger Weife, daß ber ursprunglichen Bestimmung ber schos nen Runfte ben gottesdienstlichen Beften etwas übrig geblieben ift. Die Art aber, wie es geschieht, verrath boch allemal ein gangliches Berkens nen ihres mahren 3mets. Gelinget es einem Runftler, welches nur gar gu felten gefchiehet, ein Bert gu mas chen, in dem die wahre Kraft ber

\*) G. Aul. Gell.

Runst sich zeiget, so ist es mehr eine Burtung seines zufälliger Weise von Bernunft geleiteten Genies, als die Absicht, auf die er durch die geleitet worden, die ihm bas Werk aufgetragen haben. Also kommen die Runste ben öffentlichen Fenerlichkeiten wesnig in Betrachtung.

Dann scheinet es auch , bag man überhaupt von ihrer Wichtigfeit und ihrer Unwendung die wahren Begriffe verloren habe. Der deutlichste Beweis hiervon ist die sogar unüberlegte Wahl der zu bearbeitenden Materien. Auf unfern Schaububnen fieht man hundertmal den Apollo, die Diana, ben Dedipus, Agamemnon, und andere erdichtete oder uns pollfommen gleichgultige Gotter ober Belben. gegen einen, bem wir etwas juban= fen haben. Man weiß bem Mabler eb fo viel Dank, wenn er eine abgeschmafte, und nicht felten auf Berberbnif ber Sitten abzielende Unef. dote aus der Mnthologie mablt, als wenn er einen edlen Inhalt gewählt hatte, wenn nur die Arbeit gut ist; und so denkt man auch über andere Zweige ber Kunft. Sogar in den Rirchen. - Was find die meisten Gemablde ber romischen Rirche anbers als eine andächtige Mythologie, die vielleicht im Grunde noch mehr gegen die gesunde Vernunft streitet, als die heidnische?

Um sich von dem Geiste, der gegenwärtig die Rünste mehr schwächt als belebt, einen richtigen Begriff zu machen, darf man nur dasjenige von umsern Schauspielen betrachten, ben dem sich doch eigentlich alle schönen Rünste vereinigen, die Oper. Ist es wol möglich, etwas unbedeutenderes, abgeschnafteres und dem Zwefe der Rünste weniger entsprechendes zu sehen? Und doch könnte das Schauspiel, das ist kaum der Ausmerksamfeit der Kinder würdig ist, gerade das erhabenste und nüslichste senn, was bie Runfte hervorzubringen im Stanbe find, \*).

lini

ben

und

te l

und

bis.

M:

nen

eben

ter

Bir

brei

biel

tur ;

als

Die ;

nodi

nich

gich

that

blog

Hirte

der

beg

biel !

man

felier

tin

nite

ten i

都自

Sen

Run

Daff bie Reuern überhaupt bie gottliche Rraft der ichonen Runfte gang verkennen und von ihrem Mu-Ben niedrige Begriffe haben, erhellet am deutlichsten baraus, daß fie faum zu etwas anderm, als zum Staat und gur Ueppigfeit gebraucht werben. Ihren hauptsit haben fie in ben Pallaften ber Großen, die dem Bolte auf ewig verschlossen sind; braucht man fie ju offentlichen Festen und Feners lichfeiten, so aeschieht es nicht in der Absicht, einen ber ursprünglichen Bestimmung dieser Fenerlichkeiten ges magen Zwef besto sicherer ju erreichen, sondern dem Pobel die Augen gu blenden und die Großen einiger= magen zu betäuben, bamit fie ben Efel elend ausgesonnener Kenerlich= In fofern fie keiten nicht fühlen. dagu dienen, werden fie geschüßt und genahrt; aber wo fie noch aus Benbehaltung eines alten herkommens guihrer mahren Bestimmung fich ein= finden, ben dem Gottesbienfte, ben offentlichen Denfmalern, ben ben Schauspielen, ba werben fie fur unbedeutend gehalten, und jedem mahnwitigen Ropfe, bem es einfallt, fie gu mißhandeln, Preis gegeben. noch hier und ba auf unsern Schaubuhnen etwas Gutes gefehen wird; wenn unfre Dichter noch bisweilen auf den mahren 3met arbeiten : fo geschieht es boch ohne alle Mitwürkung öffentlicher Beranstaltungen. betrachte mit einigem Nachbenken unsere Gebäude und Wohnungen. unfre Garten, alles um uns, woran die schonen Runfte ihren Untheil ba= ben, und sage dann, ob der tägliche Gebrauch aller biefer Dinge in irgend einem Menschen Erhohung feis nes Geschmats, Erhebung feiner Sinnes - und Gemutheart bewurfen tonne? In Diesem Gesichtspunfte betrach=

\*) G. Opera.

tan:

Die

inste

Mus

ellet

taat

ben.

Val=

auf

man

ners

der

dien

ge=

rreis

igen

ger=

ben

id)=

life

und

Ben:

lens

ein=

ben

ben

uns

thns

e gu

enn

au=

ird;

ilen

ge=

gan

fen

relly

ran

ha=

ide

Ils

fels

ner

fen

nfte

1d)2

betrachtet, wird Rousseau in seinem Unwillen gegen die schonen Kunste den Beyfall der Vernunft behalten; und man wird es dem Lord Littleton nicht übel nehmen konnen, wenn er den guten Cato sagen läßt, er wollte lieber in den Zeiten des Fabricius und Cincinnatus gelebt haben, die kaumschreiben und lesen gekonnt, als unter dem Augustus, da die Künste blüheten \*).

Wir find in Ansehung der Talente und des Runftgenies nicht fo weit hinter den Alten zurüfe, als man uns bisweilen zu bereden versucht. Das Mechanische der Runfte besitzen wir, und in manchem Theile beffer als die Alten. Der Geschmaf am Schonen ift ben manchem neuen Runftler eben fo fein, als ben dem besten unter den Griechen. Das Genie ber Reuern überhaupt ift durch die Ausbreitung der Wiffenschaften und eine viel weiter gehende Kenntnif der Ma= tur und der Menschen eher erweitert, als ins Kleine getrieben worden. Alfo find die Kräfte, die Kunste wie= der in dem schönsten Glanze zu zeigen, noch da; aber weil die Politik ihnen nicht die erforberliche Aufmunterung giebt, und verfäumet fle zu ihrem wahren Zweke zu lenken, oder sie gar blos zur Ueppigkeit und einer raffi= nirten Wolluft anwendet: fo ift auch der Künstler; wie groß man auch von feinen Talenten spricht, nicht viel besser als ein feinerer Handwerksmann; er wird als ein Mensch angesehen, der die Großen oder das Publi= dum angenehm unterhält, und dem reichen Mußigganger die Zeit vertreibet.

Wo nicht irgendwo eine weise Sessegebung die Runste aus dieser Ersniedrigung berausreißt, und Anstaleten macht sie zu ihrem großen Zwefe zu führen, so sind auch die einzelen Bemühungen der besten Künstler, der Kunst aufzuhelsen, ohne merklichen \*) S. Littletons Lodtengespräche.

Erfolg. Bonber Schuld des schleches ten Zustandes der Sachen ist mancher Runstler, der sich gerne hober schwingen mochte, frep: aber durch seltene und einzele Bemühungen dafür richtet man wenig aus.

Der große haufe der Runftler fennet, nach dem gemeinen Vorurtheite,
das die Großen nur zu sehr unterhalten, feinen andern Beruf, als
mußige Leute zu vergnügen. Wie soll
aber das glüklichste Genie, auf dieses
schwache Fundament gestüst, sich in
die Hohe heben können? Woher soll
es seinen Schwung nehmen? Große
Kräfte werden nie durch kleines Interesse gereizt; und so bleiben die herrlichsten Saben des Genies, die die
Natur den Neuern nicht mit kargerer
Hand, als den Alten, ausgetheilet
hat, meist ungebraucht liegen.

Würde der Künstler nicht in das Cabinet des Regenten, wo bie fer nichts als ein Privatmann ist, sondern an den Thron gerufen, um dort einen eben fo wichtigen Auftrag gu hören, als der ist, der dem Feldheren oder dem Verwalter der Gerechtigis feit, oder dem, der die allgemeine Landespolicen beforget, gegeben wird ;: waren die Gelegenheiten, das Bolf burch die schonen Kunfte zum Gehor= fam der Gefete und zu jeder öffentli= chen Tugend zu führen, in-bem allgemeinen Plane des Gefengebers eingewebet: so würden sich alle Kräfte des Genies, entwifeln, um etwas Großes hervorzubringen; und alsdann würden wir auch wieder Werke: feben, die die besten Werte der 211ten vermuthlich übertreffen würdert. Dort öffnet sich also der Weg, der zur Vollkommenheit der schönen Kunfte führet. Will man große Runfts ler haben, und wichtige Werke iher Kunft sehen, so darf man nur Beranstaltungen machen, daß solche Werke ben einem gangen Bolke Auffeben erweten tonnen ; daß der Rigitler von Genie Gelegenheit beforame,

Run

den

trico

Men

rer 3

ufin

Die 1

bei

thel

arch

auf :

gung

und

Cit

andr

Her o

fann

arbe

unier

dien,

Dag (

Die !

reben

feme

Hort.

mitte

ferne

MARE

ihrer

1990

JI.

1631

In b

ficht

in.

und

sich in dem hellen Lichte zu zeigen, das den redlichen Staatsmann umsgiebt. Die Ehre, etwas zur Erhebung einer ganzen Nation benzutrazen, ist edeln Semuthern eine hinslängliche Reizung, alle Kräfte des Genies anzustrengen. Und darauf kommt es allein an, um große Künst

ler gu haben:

Diefes fen über bie Natur, bie Beftimmung und ben Werth ber ichonen Runfte gesagt. hieraus fann nun auch der Weg zu der wahren Theorie berfelben eroffnet werden. Gie entfteht aus der Auflofung diefer pfychos logischen und politischen Aufgabe: Die ift es angufangen, bag ber dem Menfchen angebohrne hang gur Sinnlichkeit zu Erhöhung feiner Sinnegart angewendet, und in befondern Kallen als ein Mittel debraucht werde, ihn unwiderstehlich gur feiner Pflicht zu reigen?" In ber Auflofung biefer Aufgabe findet ber Rünfiler ben Weg; ben er zu gehen bat, und der Regent die Mittel, die er anzuwenden hat, die vorhandenen Runfte immer vollkommener ju mas chen und recht auzuwenden.

Es ift hier ber Ort nicht, biefe Frage ausführlich zu beantworten. Mir wollen nur die Hauptpunkte berühren, auf die es ankommt.

Die Theorie ber-Sinnlichkeit ift ohne Zweifel der, schwerste Elieit der Philosophie. Ein deutscher Philosoph hat zuerst unternommen, sie als einen neuen Theil ber philosophischen Wiffenschaften unter bem Namen Mesthetit zu bearbeiten \*). Es ift jur Ehre der Ration zu munschen, dafi fie den Ruhm ber Erfindung das dauch nicht vermindere, daß sie eis nem andern Lande die glufliche Ausführung einer so wichtigen Wissenschaft überläßt, wodurch der Philos sophie ber Weg zur völligen Herrs schaft über ben Menschen gezeiget wird.

\*) G. Art. Aefthetif.

So viel verschiebene Wege in der Natur sind den Menschen durch sinnliche Vorstellungen zu erhöhen, so viel sind auch Hauptzweige der Kunst; und so vielerien Gattungen und Urten der ästhetischen Kraft durch jeden Weg in die Seele können gebracht werden, in so viel Nebenzweige theilet sich jede Kunst. Wir wollen versuchen, ob nach diesen Grundsäsen ein allgemeiner Stammbaum der schönen Kunste könne gezeichnet werden.

Ueberhaupt ift nur ein Weg in die Seele zu dringen, namlich die auffern Sinnen; aber er wird durch die verschiedene Natur dieser Sinnen vielfach. Eben dieselbe Borstellung, oder derselbe Gegenstand schelnet seine Natur zu verändern, und ist in seiner Kraft mehr oder weniger würksam, nach Beschaffenheit des Sinnes, wodurch er in die Seele dringt; die notthissten Erläuterungen hierüber habe ich an einem andern Orte gegeben \*).

Die hochste Kraft auf die Seele haben die niedrigern grobern Sinnen, das Gefühl, der Geschmat und der Geruch; aber diese Wege auf die Menschen zu würken sind für die schonen Künste unbrauchbar, weil sie allein den thierischen Menschen angehen. Wären die schonen Künste Dieneringnen der Wollust, so müßten die vornehmsten hauptzweige berfelben für diese drep Sinnen arbeiten, und die

Runft

<sup>\*)</sup> In der Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindung, gegen Ende des Abschnitts, in welchem von den Empfindungen der ausern Sins nen gehandelt wird. Es miste aus dieser Theorie dier zu vieles angesübstet werden, um das, was von der verschiedenen Würffamkelt der Sins nen zu merken ist, verständlich oder einleuchtend zu machen; darum seze ich hier voraus, daß der, welcher das, was hier vorgetragen wird, völlig sassian will, die angesübrte Stelle erft nachsebe.

ber

ma

fo

nft;

Ar,

den

acht

heis

bers

hen

der

oft.

i die

ก็น[๋≠

urd)

Since

ffele

dicte

nnd

iger

des

zeele

igen

bern

seele

nent,

der

Rotts

inen

llein

hen.

erins

pors

fùr

d die

unst

ı und

gegen

oins (

aus

ejühs 1 der

Gins

oder

r bas,

g jais e eest Runft, eine wolfchmefende Mablieit zuzurichten, ober Galben und wolrtechende Baffer zu machen, wurde den erften Plat einnehmen. Aber Die Similichfeit, wodurch der Werth des Menschen erhöhet wird, ist von edle= rer Art; sie muß uns nicht bloge Maferie, sondern Seele und Geift empfinden laffen! - Rur ben befondern Gelegenheiten konnen die schonen Runfe vermittelft ber Einbildungsfraft, bie von grobern Ginnen abhangenden Empfindungen zu ihrem Vortheile anwenden, ohne es eben fo grob zu machen, als Mahomet, der auf die hoffming sinnlicher Bergnus gungen nur allzuviel gebaut hat.

Das Gehor ift der erfte der Ginne, ber Einpfindungen, beren Ursprung und Urfachen wir zu erkennen vermögen, in unfre Geelen schiket. In dem Schalle kann Zärtlichkeit, Wohlwollen, Haff, Zorn, Bergweiflung und andre leidenschaftliche Meußerung einer gerührten Scele liegen. Darum kann durch den Schall eine Seele der andern enwfindbar werben; und erst diese Urt ber Empfindung fann auf unfer herz erhobende Einbrute ma-Da fanat alfo bas Gebiete ber schönen Künste au. Die erfte und Fraftigste verselben ist die, die durch bas Gehor ben Weg zur Geele nimmt, die Musit, 3mar wurfen auch bie redenden Runfte auf bas Ohr; aber seine Rührung ist nicht ihr Hauptzwek. Ihr Gegenstand ist von der unmittelbaren Sinnlichkeit weiter entfernte aber der Klang der Rede ist eines der Mebenmittel, wodurch fie ihren Vorstellungen eine Benkraft, oder einen ftarkern Rachdruf geben. Die hauptfraft ber redenden Runfte liegt nicht in dem Schalle, sondern in der Bedeutung der Wörter.

Nach dem Gehöre kommt das Gesicht, dessen Einbrüke jenen an Stärke kwar weichen, aber an Ausdehnung und Mannichfaltigkeit sie übertressen. Das Auge dringt ungleich weiter als bas Ohr in das Reich der Geister herein; es kann beynahe alles, was in der Seele vorgeht, lesen. Das Schöne, das einen so vortheilhaften Eindruk auf die Seele macht, ist ihm fast in allen Gestalten sichtbar \*); aberes entdeket auch das Bolltommene ne und das Gute. Was kann nicht ein geübtes Auge in den Gesichkern, in der Form, in der Stellung und Beswegung des menschlichen Körpers lesen? Diesen Weg zur Seele nehmen die zeichnenden Künste auf sehr mannichfaltige Art, wie hernach

wird gezeiget werben.

Das Gesicht gränzet in vielen Stufen fo nabe an bas blos Geiftige (Intelleftuelle), daß die Natur felbft feinen Mittelfinn zwischen bem Gefichte und den innern Vorstellungen geleget hat; oft sehen wir, wo wir blos zu denken glauben, ohne uns des Ausdrufs eines korperlichen Gefuhls bewußt zu fenn. Also ist für die Kunfte fein Ginn mehr übrig. Aber das menschliche Genie, durch adttliche Vorsehung geleitet, hat sich noch ein weit reichendes Mittel erdacht, in jeden Winkel der Seele hin= einzudringen. . Es hat Begriffe und Gedanten, die nichts forperliches bas ben, in Formen gebildet, die sich durch die Sinnen durchschleichen, um wieder in andre Geelen zu brin-Die Rebe fann, vermittelft des Gehers oder des Gesichts, jede Borffellung in Die Geele bringen. ohne daß diese Sinnen fie verstellen. ober ihr die ihrem Baue eigene Beffalt geben. Weder in dem Klange eines Worts, noch in der Art, wie es' burch die Schrift sichtbar wird, liegt die Rraft feiner Bedeutung. Alfo ift es etwas blos Geiftiges in einer zufälligen forperlichen Geffalt. um durch die Sinnen in Die Seele gu bring n. Diefes bewundrungemurdigen Mittelsbedienen fich die redens den

\*) 6. Art. "raft; Schon,

die B

Ratu

fte mi

etwas

nur 1

Gefta

die 5

nen,

Man

dung

nehm

Ring

ben \*

mibel

20

nach

ten n

fee fe

Gang

ben

frafi

um /

gu rei

fen gi

geliche

Edio

Mort

fdimo

was

Irdi

Merf

der n

2

Runs

die T

trafti

haber

fart

fafit

borû

M

recht

einsch

feiner

then (

tet d

den Kunste. Un äußerlicher Rraft stehen sie den andern weit nach, weil sie, wo es nicht zufälliger Weise geschieht, daß sie das Gehör erschütztern, von der Rührung der körperlichen Sinnen keine Kraft borgen. Aber sie gewinnen an Ausdehnung, was ihnen an außerer Kraft sehlet. Sie rühren alle Sayten der Einbildungstraft, und können daburch jeden Eindruk der Sinnen, selbst der gröbern, ohne Hülfe der Sinnen

felbst fühlbar machen. Darum erstrekt fich ihr Gebrauch viel weiter als ber, ben man von andern Runften machen kann. allem, mas uns bewußt, in ber Geele porgeht, konnen fie uns benachrichtigen. Bon welcher Seite, mit welcher Urt ber Vorstellung ober Empfindung man die Geele anzugreifen habe, dazu reichen die redenden Runste allemal die Mittel bar. Dann haben sie noch über die andern Runste den Bortheil, daß man fich vermittelft der wunderbaren Zeichen, beren fie fich bedienen, jeder Borfiellung auf das leichteste und bestimmteste mieder erinnert. Darum find fie zwar an Lebhaftigkeit der Vorstellungen die schwächsten, aber durch ihre Fähigfeit alle Urten der Vorstellun= gen an erwefen, die wichtigsten. Dies fes find die dren ursprünglichen Gattungen der Runfte. Man hat aber Runstwerke ausgedacht, in welchen zwen oder bren Sattungen vereiniget werben. Im Tange vereinigen fich die Runste, die durch Auge und Ohr zugleich ruhren; in dem Gefange vereinigen fich die redenden Runfte mit der Mufit; und in bem Schauspiele konnen gar alle zugleich, wurten. Darum ist bas Schausviel bie hochste Erfindung der Kunft, und kann von allen Mitteln die Gemüs ther ber Menschen zu erhöhem. bas pollfommenfte werden \*).

\*) G. Schauspiele,

Rede Runft hat wieder ihre vielfachen Rebengweige, Die vielleicht am füglichsten burch bie Gattungen ber darin behandelten afthetischen Arafte konnten bestimmt werden. Co giebt es besondere Rebenzweige in jeder Runft, wo blos auf bas Schone gearbeitet wird. ... Dahin gehoren alle Werke, die feine andere Absicht haben, als den Geschmaf am Schonen ju ergoben: in ber Dichtfunst artige Rleinigkeiten; in der Mahleren Blumenstufe, Landschaften, Die blos schon find , ohne bestimmten leidenschaftlichen Charakter; in der Mufit Stufe, worin außer harmonie und Mhythmus wenig Bestimmtes gu merfen ift. Undere Rebengweige arbeite - fürnehmlich auf Bolltom. menheit und Mahrheit, wie in redenden Runften die unterrichtende Rede, bas Lehrgedicht, eine Urt der asopischen Fabel und andere Arten. Noch andere Zweige bearbeiten fürnehmlich einen leidenschaftlichen Stoff, und bringen Leibenschaften in Bewegung. Dann giebt es noch Urten, wo alle Rrafte jugleich angewendet werden, und diefe sind allemal die wichtigsten.

Wie nun zu jeder Gattung nicht nur ein eigenes Genie, sondern auch eine besondere Gemüthskassung und eine eigene Stimmung der Seele ers fordert wird: so könnte man vielleicht in dieser Stimmung, die der Runkler zu glüklichem Fortgange seiner Arbeit nöthig hat, die Nebenzweige jeder der schönen Runke mit ziemlicher Senauizkeit bestimmen. Als ein Versuch hiervon kann das angesehen werden, was wir über die verschies denen Gattungen des Gedichtes gesagt haben \*).

Die außerlichen Formen, unter benen die schonen Runfte ihre Werte zeigen, haben so viel Zufälliges und zum Theil Willführliches, bag auch

<sup>\*)</sup> S. A:t. Gebicht II Th. G. 325.

elfa:

t am

e der

rafte

giebt

jedet

e ace

alle

t has

ónen

ats

leren

blos

iben.

Mu

nonie

mtes

peige

fome

1 tto

ende Art

idere beat:

hafts

idens

giebt

८ मुध्य

diese

nicht

aud)

und

e ers

leicht

únst\*

einer peige

emilie

g ein

ehen

विशिध

gen

mter

Berte

und audi

bie

.

die bestimmtesten Beariffe von der Ratur und der Unwendung der Runste nicht hinlanglich find, darüber etwas feste zu sepen. " Wer wird, um nur ein Benspiel anzuführen, alle Gestalten bestimmen, in denen sich bie Dbe ober das Drama zeigen fonnen, ohne ihre Matur zu verlieren? Man muß sich in solchen Untersu= chungen vor Spitfindiakeiten in Acht nehmen, und auch bem Genie ber Rünstler keine Schranken vorschreis ben \*). Uuf diese Weise kann man die schonen Runfte und ihre Zweige entdefen.

Das allgemeine Grundaesek, wor= nach der Künstler sein Werk bearbeis ten muß; kann kein anderes als dies fes fenn: "daß das Werk, sowol im Ganzen, als in seinen Theilen, sich ben Sinnen oder der Einbildungskraft am vortheilhaftesten einpräge; um so viel möglich die innern Kräfte zu reizen und unvergeflich im Andenfen zu bleiben." > Dieses fann nicht geschehen, wenn das Werk nicht Schönheit, Ordnung, und mit einem Morte; bas Geprage bes guten Geschmafs hat. Der Mangel an bem; was zum Geschmafe gehört, ift wurtlich ber wesentlichste Rehler eines Werks der Kunst; aber nicht allemal der wichtiaste.

Der allgemeine Grundsat für die Wahl der Materie ist Diefer: Der Rünstler wähle Gegenstände, die auf bie Vorstellungs = und Begehrungs kräfte einen vortheilhaften Einfluß haben; denn nur diese verdienen uns stark zu rühren und unvergeflich ge= faßt zu werden, alles andre fann

vorübergehend fenn.

Man würde diesen Grundsak unrecht verstehen, wenn man ihn so einschränken wollte, daß die Runft keinen andern, als unmittelbar fittlichen Stoff bearbeiten folle : er verbietet dem Runstler nicht, eine Trinkschaale, oder etwas dieser Art zu be-

\*) G. Werke ber Kunft.

mablen: sondern befiehlt ihm 'nur. nichts darauf zu mahlen, das nicht irgend einen vortheilhaften Gindruf, von welcher Art er sen, mache.

Den wichtigsten Rugen haben die Werke ber Runft, die uns Begriffe, Vorstellungen, Wahrheiten, Lehren, Maximen, Empfindungen einpragen, wodurch unfer Charafter gewinnt, und die wir, ohne als Menschen oder als Bürger an unferm Werthe zu verlieren, nicht miffen konnen. ten aber bergleichen Dinge nicht fatt haben, fo hat der Runftler schon genug gethan, wenn unfer Gefchmak am Schonen durch fein Werk befes stigt oder erhöhet wird. Der Mahler also, dem ich die Bergierung meines täglichen Wohnzimmers aufgetragen hatte, wurde ben beffen Dank von mir verdienen, wenn er den Auftrag so ausrichtete, daß die praktischen Begriffe, beren ich am meisten bedarf, mir überall, wo ich hinsehe, lebhaft in die Augen leuchteten. Geht dieses nicht au, fo ift feine Arbeit auch dann noch lobenswerth;' wenn ich in jedem gemahlten Gegenstand etwas erblife, das meinen Geschmaf am Schonen bestårft ober erhöhet.

Dieraus erhellet auch, daß bie schonen Kunste nicht nur auf guten Geschmak, sondern auch auf Vernunft, auf grundliche Kenninig des fittlis chen Menschen, und auf Redlichkeit, feine Talente auf das Beste anzuwen-

den, gegründet senen.

-320-

Ueber ben, in diefem Artifel, ben fconen Runffen jugeschriebenen Zweck, und, in wie fern darauf die Theorie derfelben (vorzüglich der Dichtkunft) gegrüns det werden fonne, f. J. J. Engels Phis losophen für die Welt, Th. 2. G. 65 ber iten Muft. - Meber ben, eben barin, aufgestellten Grundfat ber ich. Afte. f. einen Auffag im iten Bb. S. 139 ber Philosos Phischen Unterhaltungen, Jena 1790. 8.

Istel

ferig

tres

Bbe.

lettr

in be

3, 1

ned

cou:

2146

Wib

(de

that

and

able

iten

Litte

chel

ber !

Einf

Set

tein

Gelle

alug.

burd

und

Werd

bes (

auf t

fes ,

Dan

lide

ber t

Will

den

£6. 1

Eing

nod

1800

Det .

benb

Coje

3

Sin

bell

atts

Lyo

(Der Berf, wendet ibn nur auf die bils benden Runfte, vorzüglich die Mableren an, und sucht gu zeigen, bag nicht fo wohl die Wabl des Innhaltes, als die Ausführung, oder die beobgebteten Regeln der Runft, ein Werf zu einem Werfe ber fcbonen Sunft mache.) - - Hebrigens geboren ju eben biefem Artifel; im Gans gen noch, von ben Schriften bes . Suls ger selbst : Pensées sur l'origine et les - differens emplois des sciences et des beaux Arts, Berl. 1757. 8. Deutsch, Ronigeb. 1762. 8. und im zten Eb. f. Berm. Phil. Schriften G. 110 u. f. unb seine Abhandl. De l'Energie dans les ouvrages des beaux arrs, in den Mem. de l'Acad. de Berlin, vom Jahre 1765. Deutsch in iten Eh. f. Berm. Phil. Schrife ten G. 124. Aufl. v. 1782. - Ind von den schönen Künsten überhaupt handeln: L'Esprit des beaux Arts p. Mr. (Pierre) Esteve, Par. 1753. 12. 2 B. Eben biefem Berf. werben noch die Nouv. Dial. fur les Arts, P. 1755.12. augeschrieben. - Spectacle des beaux arts, ou Considerations touchant leur nature, leurs objets, leurs effets, et leurs règles principales; avec des observations sur la manière de les envisager, sur les dispositions necesfaires pour les cultiver, et sur les moyens propres pour les étendre et les perfectionner, p. Mr. (Jacques) Lacombe, Par. 1758. 12. 1765. 12. (Die Veranlaffung daju bat der Berf. ous des Pluche Spectacle de la Nature genommen; und er will darin nicht fo wohl das Mechanische der sch. Kunffe, wie er fich ausdrückt, lebren, als die Wegen: ffande berfelben darftellen, ihre Grundfate anwenden, u. f.w. Das Wert bee febt aus dren Theilen, wovon der erfte, in 6 Kap. Betrachtungen über die ichonen Runfte im Gangen enthalt, und de l'objet des beaux arts; des difficultés exterieures aux beaux arts pour leurs etablissemens et pour leurs progrès; des causes de la decadence du gont dans les beaux arts; des avantages que procurent les beaux arts; unb

des epoques principales dans lesquelles les beaux arts ont fleuri, bet zwepte Theil, in 28 Kap, von der Poeffe und ihren verfthiebenen Gattungen, ber dritte, in 14 Sap. von ber Dufit, als des choses sensibles que la Musique peut representer à l'imagination ; des tableaux de moeurs et de caractères: de l'expression du sentiment et de la passion; de la melodié; du motif ou fujet du chant; de l'Harmonie et de l'accompagnement; de la mejure: des fignes de la Mulique; de la voix et des Instrumens; des Solo, des Duo, des Choeurs; de la Musique fur des Paroles religieuses; de l'opera und du Recitatif, siemlich obers fluchlich bandelt. Uebrigens ift das Werk nicht, wie in ber erften dusg, biefer Bus fage, im Butrauen auf Anderer Angeis gen, gefagt mar, in Gefpedden abgefaßt. Ob bie Fortschung, welche ber Berf. davon verspricht, erswienen ift, weiß ich nicht. Dag fein Diction, portarif des beaux Arts . . . Par. 1752 u. f. 8. 3 B. 1759. 8. bem S. Gulger die Beranlaffung su feiner Theorie gegeben, ift befannt.). - Neber den Iweck der schonen Kunffe, eine Abh. in dem aten Befte von Deutschlands achtzehnten Jabes hundert, 1782. 8. - Ueber den Uns terschied. der nachahmenden und zeichnenden Kunste, ein Auff. von 3. 2. Eberhard, in f. Berm. Geriften, Salle 1784. 8. G. 111. - Burge Uebersicht der Künste, von H. Hosplater, in bem aten St. des erften Bos. bes Magas. für Wiffenschaften und Litteratur, Wien 1785. 4. ---

Von dem Nutzen und dem Einfluß der schönen Künste, ihrem Vers baltnisse zu den Wissenschaften, u. d. m. inlateinischer Sprache: De elegantior. art. ac studior. usu et fructu ad discipl. acad. publ. eine Nede von E. G. henne, gehalten im J. 1766. im iten Bb. s. Opuscul. S. 268. — In französischer Sprache: Des rapports que les belles lettres et les sciences ont entre elles von La Nauge, in dem

13ten

uei-

ber Joene

bet

als

ique

res;

ie la f ou

t de

ure;

voix

des ique

100

obers Werk

1 3111

nzeis

abges

det.

weiß

tatif

f. 8.

engua

t be=

Jer

aten

Fahrs

Une

und

TOTAL STREET

lften,

bers

er, in

agas.

Wien

ifluff

pers

7, II.

ele-

ructu

yon.

i, im

In

ports

nces

dem

131811

Isten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. - Sur l'utilité des belles-lettres . . . von ebend. Ebend, im iften Boe. - De l'influence des belles lettres fur la Philosophie von Vitaube, in ben Mem. de l'Acad, de Berlin vom 3. 1767. — Auch gehört, im Gangen, noch hieber, Roußeaus berabmter Difcours, (im igten Bd. f. D. Zwenbr. Ausg.) mit: ben mancherlen erschienenen Widerlegungen deffelben. - In engli= schet Sprache: An attempt to show that a taste for the beauties of nature and fine arts has no influence favourable to Morals von Sam. Sall, in dem iten Vd. S. 223. der Mem, of the Litter, and Philof. Society of Manchefter, Lond. 1785. 8. Deutsch, in der Ueberf. Diefer Schriften, Leipg. 1788. 8. - In deutscher Sprache: Bon dem Einflusse ber schönen Wiffensch, auf das herz und Sitten, eine (ursprünglich las teinisch gehaltene, aber, so viel ich weiß, nicht fo gedruckte) Rede von Chriftn. &. Bellert, im sten Th. G. 76 f. Schriften, Aufl. von 1775. - Wie kann die Seele, burch bas Studium der ich. Wiffenfch. und Künfte zum mahren Guten gelenkt werden? von Aug. For. Boeck, Stuttg. 1771. 8: - Abhandl. von den Ursachen des geringen Einfluffes der ichonen Runfte auf die Denkungsart und Sitten des Bols tes, von for. Weftenrieder, in den Baperifden Bentr. jur fconen und nuts lichen lecture, Munchen 1779. 8. - Ues ber ben Einfluß der schonen in die hohern Wiffenschaften, von J. G. Berder, in ben Abhandl, der Baverischen Atademie Th. 1. S. 139. Munchen 1781. 8. — Dom Einfluffe ber ichonen Runfte guf Staaten, von Riem, im sten St. G. 216. des iten Bos. der Monatsschr. der Berliner Acad. der Runfte. — Ueber ben Rugen ber bildenden Runfte fur die Gesellschaft, Ebendaselbst im aten Bde. G. 169. — -

Bon der Geschichte der schönen Künste überhaupt: Essais sur l'hist, des belles lettres, des sciences et des arts, p. Mr. Juvenel de Carlencas, Lyon 1744. 12. 4 Eh. verm. 1749.

Deutsch, mit einigen Zuf. und Verb. von 3. 8. Rappe; Leips. 1749 = 1752. 8. 2 Th. L'Origine et les progrès des arts et des sciences, p. Mr. Noblot, Par. 1746. 8. .- Rernhiftorie aller frenen Runfte und schönen Wiffenfch. vom Uns fange der Welt bis auf unfre Belten, Leips. 1748 \$ 1749. 8. 3 Eb. - Confiderations fur les Revolutions des Arts .... Par. 1755. 12. von Guill. Aler. Mebes gan (Der Berf, hat f. Werk in achtschn Beitalter eingetheilt, beren jedes er, nach den wichtigiten dahin gehörigen Perfonen, benennt und schwaft nun allerhand von der Verbindung der Kunfte mit den vers schiedenen Staaten und ihrem Einfluß, auf einander; von den Ursachen ihres Entitebens und ihres Unterganges; von ben Quellen ihrer Erneuerung; von dem Gras be ihrer Bollfommenheit; von ihrer Bes fchugung; von der Achtung, welche fie genossen, u. d. m.) - De l'Origine des Loix, des Arts et des Sciences, et de leurs progrès chez les anciens Peuples, Par. 1758. 4. 3 B. Haye 1758. 12. 3 Bb. von Dv. Goguet; Deutsch, Lemgo 1760. 4. 3 Bde. -Bom Ursprunge der Kunfte, besonders der schonen, von J. 21d. Schlegel, ben f. Batteur, Eb. 2. G. 131. Auff. von 1770. - De l'amour des beaux arts, et de l'extrême confideration que les Grecs avoient pour ceux, qui les cultivoient, von Canlus, in deut 2iten Bd. G. 174. der Mem. de l'Acad. des Infcript. Quartausg. Deutsch, im iten Bb. G. 92 von deffen Abhandl, jur Wefch. und Runft, Altenb. 1768 - 1769. 4. 2 B. - Plan ber Wefdichte ber Poefie, Beredfamteit, Musit, Mableren und Bildhauerkunft unter ben Briechen, von C. E. L. Hirschfeld, Riel 1770. 8. — - Considerations sur l'origine et les progrès des belles lettres chez les Romains et les causes de leur decadence, p. l'Abbé (Henry) le Moine d'Orgival, Par. 1749. 12. Deutsch, San. 1755. 8. --

S. übrigens die, von jeder der Runffe befondere bandelnden Artifel. -

Runft;

ben

GIE

acre

60

odet.

nact

bert

aus

Da

hand

fein

ber 3

Das

P

Sun

bas

űbu

Men

feit !

Reg

nun

nicu

grebt

धारे व

Mach

Elaji

mely

den ?

Re bi

nen .

p16 319

Dari

nach

richte

Mah

th a

251

ber 9

Dagge

Mich

ohne

iff, er

delto

Die (

Der

Begg

### Runft; Runftlich.

Man braucht diefe Worter oft, um in den Werken des Geschmaks dasjenige auszudruten, was blos von der Ausübung ber Kunft abhängt, bas ift, was zur Darftellung des Werks Un verschiebenen Orten aehoret. dieses Werts ift angemerkt worden, baf jedes Werk des Gefchmaks aus einem Urstoff bestehe, ber einen von ber Bearbeitung ber Runft unabhanglichen Werth habe, und daß Dieser Urstoff durch bas, was die Runft daran thut, Defto tuchtiger werbe die Einbildungsfraft lebhaft gu ruhren, und dadurch die Burfung zu thun, Die der Runftler gur Abficht hatte. Darum unterscheidet man fowol in dem Runftler, als in feinem Werke, die Ratur von ber Runft. Daß ein Menfch in feinem Ropfe Borftellungen bilde, die werth find andern mitgetheilt gu merden, ift eine Burfung der Ratur, ober des Genies; daß er aber diefe Borftellungen durch Worte, oder andere Zeis chen fo an den Tage lege, wie es fenn muß, um andre am ftartften gu ruh= ren, ift die Burtung ber Runft.

Im Grund ist sie nichts anders, als eine burch Uebung erlangte Fertigkeit, basjenige, was man fich vor= ftellt ober empfindet, auch andern Menfchen zu erfennen zu geben, oder es fie empfinden zu laffen. Man kann, ohne ein Mahler zu fenn, die fürtrefflichsten Bilder in ber Phantafte entwerfen, und fie im schonften Licht und in den reigenoften Farben feben; aber nur die Runft fann folche Bilber außerlich darftellen. Darum tverden jur Bildung eines Runftlers zwenerlen Dinge erfordert: Ratur, ober welches hier gleichbedeutend ift, Genie, bas den Urftoff des Werks innerlich bildet; und Runft, um benfelben an ben Tag zu bringen.

Aber auch ju dem, was blos der Runft zugehort, werden gewisse Ra-

turgaben erfodert. Nicht jeder, der sich eine gehörige Zeitlang in Darstellung der Dinge geübet, und die Regeln der Runst erlernt hat, wird ein guter Künstler. Um es zu werden, muß er auch das besondere Kunstgenie, das ist, die Tüchtigkeit bestigen, das, was zur Ausübung gehört, leicht und gründlich zu lernen. Ein Mensch hat vor dem andern natürliche Fähigkeit gewisse Dinge, die von Regeln und von der Uebung abhangen, leicht auszuüben. Dieser hat alsdann ein Kunstgenie.

Horaz sagt: man habe die Frage aufgeworfen, ob ein Gedicht (man kann die Frage auf jedes andre Werk ber Kunst anwenden) durch Natur, oder durch Runst schätzbar werde:

Natura fieret laudabile carmen an arte.

Quaesitum est.

Er antwortet barauf, bag benbes zusammen fommen muffe; eine Entsicheibung, die nicht fann in Zweifel gezogen werden.

Man trifft oft Werke der Runft an, wo nur Kunst, andre, wo nur Natur herrscht: aber solche Werke find nie vollkommen. Man fann eine Menge hollandischer Mahler nennen, die die Runft in einem hohen Grad der Bollkommenheit beseffen haben, benen aber die Natur das Genie, große Vorstellungen in ber Phantaffe zu bilden, verfagt hat. Thre Werte find als bloke Kunftfachen vollkommen; bienen aber weiter ju nichts, als jur Bewunderung ber Im Gegentheil fieht man Runft. auch oft Dichter und Tonjeger, Die bas Genie haben, fürtreffliche Gebanken zu bilden, ob es ihnen gleich an der Runft fehlet, sie vollkommen auszudrufen; ihr Ausdruf ift unhars monisch und hart.

Werke, an benen fich bie Runftin einem beträchtlichen Grad zeiget, barin man aber bie Ratur vermift, wer-

ben

ber

Ite[=

Ne=

ein

ben,

ige

Ben,

ert.

Ein

titr=

nou

)alls

hat

cage

man

Berk

CHT,

3 0

n an

jbes

Ents

eifel

unft

nur Jerfe

nen:

hen

effen

Das

ber

hat.

Afa:

det

man

die

(300

leid)

men

hars

iff in

dars

Wer.

belt

ben blos kunftliche Werke genannt. Sie können gefallen; denn es ift doch allemal eine Art der Bollkommenheit, genau nach Runftregeln zu handeln. So hat man Urfache ein Blumensder Fruchtfült, das der Mahler blos nach der Natur copirt hat, zu bewundern, wennes das Urbild vollkommen ausdrüft. Zu dieser vollkommenen Darstellung eines in der Natur vorhandenen Gegenstandes gelanget doch kein Künstler blos durch Befolgung der Kunstregeln; er muß nortwendig das Genie seiner Kunst besigen.

Es giebt auch Werke, die so blos Runft find, bag auch nicht einmal das besondere Runftlergenie bagu erfordert wird; die blos durch Auss übung deutlicher Regeln; die jeder Mensch lernen kann, ihre Würklichfeit erlangen. Go ist eine nach allen Regeln der Perfpettiv gemachte Zeich= nung, darin nichts, als gerade Linien vorfommen. Diefe fann jeder Mensch machen, der sich die Mühe giebt, die Regeln genau zu lernen und zu befolgen. Dergleichen Werke machen ohne Zweifel bie unterfte Classe der Runstwerke aus; oder vielmehr gehören sie gar nicht mehr zu den Werken der schonen Kunfte, weil fle blos mechanisch sind. Die schonen Runfte erkennen eigentlich nur die Werke für die ihrigen, veren bloße Darftellung ober Bearbeitung Genie und Geschmat erfodert, weil fie nicht nach bestimmten Regeln kann ver-Go fann j. B. fein richtet werden. Mahler ohne Genie und Geschmaf ein guter Colorifte werben.

Bey Vergleichung der Natur und der Kunst kann man bemerken, daß dassenige, was man blos der Natur unschreibt, sich in einem Werk sindet, ohne daß der Grund, warum es da ist, etkennt wird; die Kunst aberhandelt aus Ueberlegung, und erkennet die Gründe, nach denen sie handelt. Der Rünstler, der in dem Feuer der Begeisterung seine Arbeit entwirft,

Dritter Theil.

findet jeden einzelen Theil des Werks, ohne ihn lange zu suchen; die Gedanten drängen sich in seinem Ropf und bieten sich an Ort und Stelle von selbst dar \*); der Entwurf wird sertig und ist oft fürtrefflich, ohne daß der Rünstler die Gründe kennt, aus denen er gehandelt hat. Dies ist Natur.

Wenn er nun aber hernach mit kalter Ueberlegung feinen Entwurf wieder betrachtet; wenn er die Beschaffenheit bes Sangen und ber einzelen Theile überlegt und baben findet, daß bieses oder jenes aus ihm bewußten Grunden andere fenn mußte, um bem Werk eine großere Bolltommenheit au geben, und diesem gufolge die Aeuderung macht: fo ift biefes Runft. Je mehr Erfahrung und Uebung ber Runftler mit feinem Genie verbindet, je leichter entbeket er die Mängel des blos durch Genie entworfenen Werfs. Alfo glebt die Runst ihm die wahre Bollkommenheit, auch schon ohne Rufficht auf feine außerliche Darstellung. Das Gemählbe, bas nur noch in der Phantasie des Mählers hat schon die Wurkung ber liege, Runft erfahren, wenn Theile darin find, bie er aus Ueberlegung und Bewuftfenn gewiffer Regeln hineingebracht hat.

Ueber biefes Verfahren ber Runft giebt man die Regel, daß es so viel wie möglich muffe verftett werden: dieß heißt so viel, als: daß die durch Runft in das Werk gebrachten Gas chen, wie die andern, den Charafter und bas Unfeben ber Ratur haben muffen. Diejenigen, welche bas Berf betrachten, muffen das, was die Runft darin gethan bat, von bem ans bern nicht unterscheiden können, fie muffen nirgend ben Rünftler erblifen, damit die Aufmerkfamkeit allein auf das Werk gerichtet werde; benn nur in diefem Falle thut es feine volle Würs

\*) G. Begeisterung.

Wir bewundern einen Mirkuna: Laotoon, weil wir blos feine Geftalt, feine Stellung, fein Leiden und bie außerste Bestrebung seiner Rrafte erblifen. Gollten wir ben dem Anblif biefes Werfs nur etwas bon ben vielfaltigen Bemühungen bes Kunftlers, feine mubfamen Beranftaltungen, jeden Theil diefes wunderbaren Werfs im Marmor barguftellen, gewahr werden: so warde die Aufmerksam= feit von dem Wert abgezogen, und der reine Genuß beffelben durch Des benvorstellungen gestöhrt werden. horas fagt von den Erdichtungen, fe muffen der Wahrheit fo nahe tommen, ale moglich: ficta fint proxima veris; und so muß man von dem, was die Runft thut, fagen, daß es

der Natur völlig gleiche. Die Frangosen nennen gewisse Worter in gefünftelten Berfen, die nicht nothwendig jum Ginne gehoren, sondern blos da find, um dem Bers feine mechanische Bollkommen= beit zu geben, des chevilles, Ragel, um den Bers zusämmen gu halten. Dergleichen Ragel und andere jum Gerufte des Runftgebandes gehörige Dinge hat zwar jeber Runffler zu feis ner Arbeit nothig; aber in bem vollen= beten Berte muß alle Spur berfelben ausgeloscht fenn. Dieses ift oft febr fimer: barum fagt man, es fen bie größte Runft, Die Runft ju verbergen. Diefes hat felbst Birgil in der Meneis nicht überall zu thun vermocht. Aber in ber gangen Ilias wird man schwerlich irgendwo bie Runft des Dichters entdeken. Ueberall fieht man nur die Gegenstände, die et mahlt, und hort nur die Personen, die er rebend einführt. Go wird man felten in bem wunderbaren Colorit eines Titians oder van Onks die Spur der Runft gewahr, die man in Rembrandts Stufen fast überall entbeft.

Rirgend ift es wichtiger die Runft zu verbergen, als im Drama, und befonders in der Borftellung deffelben;

und boch wird auch von sehr guten Dichtern und Schauspielern nur gar zu oft gegen eine so wesentliche Regel geschlet. Doch hiervon wird an einem andern Orte ausführlicher gestorochen werden \*).

nid

Ru

Ru

nid

ren

die

Sch

griff

Ind

bas

treil

Da

gri

porf

Uchil

degn

fagt.

låft.

thes,

opfer

laug

berbe

Der (

fichte

1874;

treeb

Bisweilen trifft man Werke ber Runft an, die so gang Runft find, daß man die Matur barin vermißt. Man fühlt die Mühe und; (wenn diefes zu sagen erlaubt ist,) riecht bennahe ben Schweiß, den es bem Runftler außactrieben hat. Man sieht gleichsam das Recept, bas er vor sich gehabt bat, um einen Theil nach bem anbern mit Mube gusammen gu fegen. : Diefes begegnet den Runftlern ohne Genie, die blos die Regeln ftudirt ha-Ben, und die in der Arbeit von keinem innerlichen Trieb unterstützt werden. Unstatt der Begeisterung, die alles leicht und fließend macht, fühlt man ben ihren Werfen die Marter, die fie ausgestanden, die Theile des Werks zusammen zu bringen.

Der beste Nath, ben man bem Runster geben kann, ben Zwang ber Runst zu versteken, ist dieser: daß er zum Entwurf seines Werks die Stunde ber Begeisterung erwarte, und zur Ausarbeitung besselben sich hinlangliche Zeit nehme. Denn gar oft macht die Sil, daß man sich mit ber Runst aus der Noth hilft, da man ben längerem Nachdenken natürliche Auswege würde gefunden haben.

# Kunstgriff.

(Schöne Künste.)

Ein feines Mittel ben Zwef zu erhalten, ober eine Schwierigkeit zu heben, ohne eine nothwendig scheinende Unvollkommenheit zuzulasseu. Ben Berfertigung eines Werks von Geschmat konnen sich Schwierigkeis ten von verschiedener Art zeigen, die sich nicht alle beschreiben lassen; das

\*) 3m Urtifel Matur.

her find auch die Kunstariffe man, nichfaltig. Der Kunstler, bem es an Benie und Schlauigkeit fehlt, Runftgriffe zu erfinden, wird felten gluklich senn. Eigentlich find die Runstgriffe da nothig, wo der ge= wohnliche Sang der Runft entweder nicht weiter reichen, oder wo er na= türlicher Weise in einen Fehler führen wurde. Daher es zwen Haupt= arten der Kunftgriffe giebt; folche, die durch ungewöhnliche Wege fort= helfen, und solche, wodurch man den Fehlern aus dem Wege geht.

Von der ersten Art ift der Runftgriff bes Birgile, bas Elend ber Undromache zu erheben. Er wollte das Mitleiden für sie aufs höchste treiben, aber geradezu konnte er sie nicht unglüflicher machen, als sie nach unserer Empfindung schon war. Daher bedient er fich eines Runftgriffs, daß er die Polyrena, deren Ungluf das größte ift, was man er= denken kann, gegen sie als gluklich

porstellt.

ten

gar

Re=

an

ges

ber

bak

an

3 34

den

เนซิะ

fam

abt

ern

Dies

Ges.

bas

nem

den.

lles

man

e fie

erfs

bent

bet

if er

tuna

d fill

ang-

r oft

t der

man

rliche

rhal:

n be-

schel:

affell.

non ;

inflir

1, die

; das

ber

7.

O felix una ante alias Priameia. virgo Hostilem ad tumulum Troiae sub moenibus altis Jussa mori \*).

Auf diese Weise hat auch Homer den Achilles, außer dem, was er gerabezu großes von seinem Heldenmuth fagt, erhoben, da er ihn immer weit über die Größten hervorragen läßt. Dahin gehört der von den Alten so gelobte Runstgriff des Liman= thes, der in dem Gemählde der Aufopferung der Jphigenia, den Menelaus bas Gesicht unter bem Mantel verbergen lassen, weil er jede Art der Empfindung auf den andern Ge= sichtern schon erschöpft hatte \*\*). Auf diese Weise verfahren die Mahler; wenn sie das Licht nicht höher treiben konnen, und boch ein hohe=

\*) Aen. III. 321. \*\*) G. Plin. Hift, Nat. L. XXXV. c. 10.

res Licht nothig haben: fo verbunfeln fie das übrige, und erhalten daburch eine Erhöhung, Die unmittel= bar nicht zu erhalten war.

Als ein Benfpiel eines Runftgriffs ber andern Gattung fann die Urt angeführt werden, wie Guripides in der Phadra die heimliche Leidenschaft Diefer Ronigin an ben Tag bringt, ohne ihrem Charafter ju nahe ju treten, und ohne die Wahrschein= lichkeit zu beleidigen. Er fett voraus, daß fie fich vorgenommen ha= be, ihr Geheimniß mit fich ins Grab zu nehmen. Man hatte aber vorher aus ihren Reden fchließen muffen, daß fie einen großen Saß gegen ih= ren Stiefsohn hippolitus habe. Daber fagt bie hofmeifterin gang naturlich: bu wirft durch beinen Tob machen, daß ber Amazonin Cohn über beine Rinder herrschen wird; fie thut noch einige verächt= liche Worte über den hippolitus bingu, und badurch verrath die Ronigin gang naturlicher Beife, mas fie fur ihn fuhlt. Dieben bat Euripides den Kunstgriff gebraucht, wo= burch Eresistratus den Grund der Rrantheit des Untiochus, des Geleuci Sohn; entdekt hat \*).

Der bramatische Dichter hat vornehmlich folche Runftgriffe nothig, um die Auflosung des Knotens natürlich zu machen. Und es würde für die dramatische Runft fehr vor= theilhaft fenn, wenn fich jemand die Muhe gabe, aus den besten Birfen die Runftgriffe gu fammeln und beutlich an den Tag zu legen. In ber Musik find die enharmonischen Rufungen eigentliche Runftgriffe, um schnell aus einem Ton in einen gang entlegenen berüber gu geben \*\*). Die Mahleren hat mancherlen Runft= griffe, die Haltung und Harmonie

hervorzubringen.

**G** Die

) S. Plut. im Leben bes Demetrius. \*\*) S. Enharmonisch.

Die mahren Runstgriffe sind allemal ein Werk des Genies, und nicht der eigentlichen Runst, die ihre Erfindung nur erleichtert, indem sie die Unwendung und den Gebrauch dessen, was das Genie entwirft, moglich macht.

## Runftler.

Die Schilberung eines vollfommenen Runftlers ift ein so schweres Werk, daß dieser Urtikel einen bloßen Bersuch enthalt, die Umriffe zu diesem Gemählbe zu entwerken, deffen völlige Ausführung nur von einer Meisterhand zu erwarten ift.

Das Wichtigste, was zu Bilbung eines vollkommenen Kunstlers gesbort, muß die Natur geben; sein eizgener Fleiß aber muß die Gaben der Natur entwifeln, und dann mussen noch von außen zufällige Veranlaftungen dazu kommen, um ihn vol.

lends auszubilden.

Da bie fchonen Runfte fur bas Gefuhl arbeiten, und eine lebhafte Ruhrung ber Gemuther burch Ginnlichs feit ber Gegenstände gu ihrem Augenmert haben : fo scheinet eine vorzug. liche farte Empfindfamfeit ber Gecle Die erfte Unlage ju bem Genie bes Runftlers ju fenn. Wer nicht felbft lebhaft fühlet, wird schwerlich in anbern ein borgugliches Gefühl erwefen tonnen. Ein Berf ber ichonen Runft ift im Grunde nichts anders, als bie außere Darftellung eines Gegenstandes, ber ben Runftler fehr lebhaft ge= ruhrthat. Dur bas, mas wir felbft mit voller Rraft in uns fuhlen, find wir im Stande durch die Rede, ober burch andre Wege auszudrufen, und andern fühlbar ju machen. Die Marime, die horas bem Dichter empfiehlt, bag er felbft erft weinen foll, wenn er unfre Thranen will fliegen feben, lagt fich auf jedes Bert ber Runft anwenden. Alles, mas wir burch die Runft empfinden follen,

muß vorher von dem Kunstler ems

bei

bee

HU

mo

thi

mel

tri

an

Gie

Den

Del

di

ter

als

Alei

thei

Da

Die

ben

Ilm

jua

the

figl

ber

Eb

tog

(ei

Darum kann er als ein Mensch angesehen werden, der vorzüglich lebshaft empfindet, und gelernt hat, seisne Empfindung, nach Maaßgebung der Runst, auf die er sich gelegt hat, an den Tag zu legen; Redner und Dichter durch die Rede, der Tonses ver durch unartikulirte Tone: Die Menschen also, die stärfer, als ander, von ästhetischen Gegenständen gerührt werden, besitzen die erste Unslage zur Runst.

Bir wurden zu weit von dem Beg, der hier zu betreten ift, abgeführt werden, wenn wir uns in eine genaue psychologische Betrachtung dieser lebshaften Empfindsamteit einlassen wollten. Bir mussen unm auf das einschränken, was unmittelbar zum gesaenwärtigen Borhaben gehört.

Sie fetet scharfe und feine Sinnen poraus. Wer schwach horet, wird weniger von leidenschaftlichen Tonen gerühret, als ber, der ein feines Ohr hat; und so ift es auch mit andern Sinnen. Darum liegt etwas von ber Unlage zum Künstler schon in bem Bau der Gliedmaßen des Korpere. Dazu muß eine febr lebhafte Ginbildungsfraft fommen. Durch diese befommen die finnlichen Eindrufe, wenn der Gegenstand, von dem fie abhängen, auch nicht vorhanden ift, eine Lebhaftiakeit, als ob fie durch ein forperliches Gefühl waren erwett Der Mahler fieht feinen morden. abmefenden Gegenstand, als ob er würflich mit allen Farben der Natur por ihm lage, und wird baburch in Stand gesett ibn zu mahlen \*).

Ferner wird diese Empfindsamkeit des Runftlers durch eine-lebhafte Dichtungstraft unterstütt. Menschen, deren Genie auf die deutliche Entwiklung der Borstellungen geht, abstrakte Kopfe, die den Gegenstäns

\*) S. Einbildungefraft.

ben

m

illa

ebs

(ri=

mg

jat,

nfes

Die

ans

iden

Ins

Ben,

ihrt

lane

lebe

polls

cilla

1 985

ment

wird

dnen

Ohr

bern

n der

bent

pers.

nbils

biefe

rufe

m fie

n ist

burch

rweft

einen

ob er

Ratur

rd) in

mfeit

shafte

9))(4111

stliche

geht,

ustans

ben

den der Erkenntniff alles Körverliche benehmen, um blos mit bem Ange des Verstandes das Einfache darin gu faffen, find zu ftrengen Wiffenschaften aufgelegt; zu den schönen Rünsten wird nothwendig ein Hang gur Sinnlichfeit erfobert. Diefer macht, daß wir uns das Abstrafte in korperlichen Formen vorstellen, daß wir sichtbare Gestalten bilden, in benen wir bas Abstrafte seben. mehr Fertigkeit ein Mensch in biefer Rraft zu dichten bat, je lebhafter würfen die von Sinnlichteit entfernten Vorstellungen auf ihn. Darum ist jeder Kunstler ein Dichter; Die pornehmste Rraft seines Genies wird angewendet, die Vorstellungen bes Geistes in körperliche Formen zu bilben. Diefer Sang zeiget fich nirgend deutlicher, als ben den Kunstlern, die vorzüglich den Ramen der Dichter befommen haben, die mehr, als andre, abstrafte Vorstellungen mit Sinnlichkeit bekleiden, weil fie mehre als andre Rünstler, mit solchen Borftellungen gu thun haben. Daher kommt die poetische Sprache, die voll Metaphern, voll Vilder, voll erdichteter Wefen ift, und die felbst dem bloßen Klang ein innerliches Le= ben einzuhauchen im Stand ift.

Es ift ebenfalls eine Burkung biefor Dichtungsfraft, und dieses Hanges zur Sinnlichkeit, daß man das Unmaterielle und Geistliche in der Materie entdefet, welches eine vorzügliche Gabe des Rünstlers ist: daß man in bloker Mischung todter Farben Sanftmuth ober Strengigfeit fühlet. Daß man in blos förperli= chen Kormen, in der schlaufen Gestalt eines Menschen, in der Bildung einer Blume, felbst in der Anordnung ber leblosesten Dinge, ber hügel und Ebenen, ber Berge und Thaler, etwas geistliches, ober sittliches, ober leidenschaftliches entdeket, ist eine Würkung dieser Sinulichkeit; wie wenn hageborn ju einer Schonen fagt:

Erkenne dich im Bilde, Bon dieser Flur. Sen stets wie dies Gefilde Schön durch Natur, Erwünschter, als der Morgen, Hold wie sein Strahl, So fren von Stolz und Sorgen, Wie dieses Thal.

In dieser Empfindsamkeit, die wir für die Grundlage des Rünstlergenies halten, liegt unmittelbar der Grund der jedem Rünstler so nothwendigen Begeisterung. Diese bringet die schonsken Früchte hervor, und trägt, wie schon anderswo bemerkt worden ist \*), das meiste zur Erfindung und lebhaften Darstellung der Sachen ben, insem die Scele des Kunstlers durch die Stärfe der Empfindsamkeit in einen hohen Grad der Würtsamkeit gesteht wird.

Aber mit dieser Anlage zum Runstgenie muß ein reiner Geschmaf an dem
Schonen verbunden senn, der die
Sinnlichteit des Künstlers vor Ausschweifungen bewahre. Denn nichts
ist ausschweisender und zügelloser,
als eine sich selbst überlassene lebhafte Einbildungskraft. Der Künstler
ist einigermaßen als ein Mensch anzusehen, der wachend träumet, und
der mit Vernunft raset; wenn ihn
diese verlässt, geräth er in abentheuerliche Ausschweifungen.

Wie ein Mensch, ber est in ber schonen Tanzkunst zu einer gewissen Fertigkeit gebracht hat, auch da, wo er
auf seine Bewegungen nicht Acht hat,
und selbst in dem größten Feuer der Thätigkeit, da er sich selbst vergist,
noch immer angenehmere und besser gezeichnete Stellungen und Bewegungen annimmt, als ein anderer, so
wird auch ein Runstler, dessen Seschmak am Schonen einmal festgesets
ist, in dem größten Feuer der Begeisterung sich nie so weit vergessen,

6 3 \*) S. Begeifferung.

Ger

and

beft

Unr

mer

ma M

bas

ber

ibm

016

aref

wid

Men

Tri

hers

der

Gen

Lan

mei

run

de 3

fur

mas

lers

ibn

tr b

meh

er a

908

jil ei

Mit

Ba

pini

endl

der

Es

ill f

Urte

fen

men

imm

Stor

bag er fich ganglich vom Schonen entfernt. Dieser Geschmaf muß die Phantafie überhaupt immer begleiten, damit die Vorstellungen des Runftlers allemal den Grad des Schonen erhalten, der fie angenehm, embringend und auch ber außerlichen Form nach interessant macht \*) Diefe schätzbare Gabe ift nicht allemal mit der lebhaften Empfindsamkeit verbunden; sie muß als eine beson= bere für fich felbst bestehende Gigen-

schaft angeseben werben.

Diese benden Gigenschaften verbunden konnen schon einen feinen Rünstler bilden; aber der große Rünftler, beffen Werfe von Wichtigfeit senn follen, muß noch andere Saben besitzen. Der beste Blumenmabler ist darum noch nicht ein groß fer Mahlers und der in der Dichtkunst die artiasten Kleiniakeiten an den Tag bringt, fann sich darum nicht auf die Bank fegen, wo homer, Sophofles oder Horaz figen \*\*). Liebe ju dem Vollkommenen und Guten und grundliche Renntniß deffelben ntußzu ienen Gaben nothwendia hinzusommen +). Rur ber starke Denker, der zugleich überall das Gute fucht, für den das Vollkommene und Das Gute das hochfte Intereffe haben, Bilbet und bearbeitet in feinem Geifee Gegenstande, die den schonen Runften ihren größten Werth geben. Horax faat, der fen der vollkommene Künstler, der das Rüpliche in das Angenehme mische; aber es ist dem hochsten Zwek der Rünste gemäßer, Diesen Sas umzukehren, und ben für ben mahren Runfiler zu halten, ber das Angenehme in das Rusliche nisscht. Goll-aber das Rünliche die Grundlage der beften Berte der Runft fenn, so muß der Runftler einen vorzüglichen Geschmak an bem Vollkommenen und Guten haben. Es ist

nicht die Ginnlichkeit mit dem Geschmaf am Schonen verbunden, wodurch homer und Sophofles, und Phibias und Raphael, in der Renhe der Künstler den ersten Rang behaup= ten; diesen erwarben fie fich dadurch, daß fie mit jenen Gaben die Liebe gur Bollfommenheit verbunden haben. Wer an Geift und Gemuth ein großer Mann ift, wer eine starte Vernunft mit einem großen Bergen verbindet, und ben diefer Groke noch jene finnliche Empfindsamfeit und den Geschmaf am Schonen hat, ber ift auch der aroke Rünstler.

Also muffen fast alle große Graben. bes Geistes und Bergens gufammen= kommen, um das große Runftgenie gu bilden. Deswegen barf nian fich nicht wundern, daß die Runftler vom er= ften Range in fo kleiner Angahl find, und nur bon Beit ju Beit erfcheinen.

Und doch ift es mit diesen Talen= ten noch nicht ausgerichtet; fie machen den Runftler fahig, den Stoff gu-feinem Werf in feiner eigenen Bors stellungsfraft zu bilden, wenn die Materialien dazu vorhanden find. Diefe bekommt er blos aus Erfah= rung, Renntnig ber Welt und ber menschlichen Angelegenheiten. Das größte Kunftgenie wird fein beträchts liches Werk bilden, fo lange es ihm an diefer Erfahrung und Renntniß der Welt fehlet: Bur Beredfamkeit ist es nicht genug, das Genie des Demofihenes, ober bes Cicero gu haben; man muß auch die Gelegen= beit gehabt haben, diefes Genie an wichtigen Gegenständen zu verfuchen.

Die Talente find also einigermassen todte Rrafte, so lange der Ropf des Künstler leer an Vorstellungen ift, die fein Genie bearbeiten fann. Alfo muß auch die Erziehung, Lebens. art und Erfahrung zu dem Genie bingufommen. Daß die griechischen Runffler alle andere übertroffen ha= ben, fommt nicht von ihrem größern

Genic

<sup>\*)</sup> S. Schön. \*\*) S. Klein.

t) G. Kraft.

e

١,

ır

119

t,

13

23

h

213

113

313

D,

11=

Q»

off

ľs.

910

ð.

13=

er

118

it=

m

१८६

411

11/2

910

Cl's

afe

pf

my

313.

180

1116

in

ha=

ern mic

Genie ber, fonbern von biefem Bufalligen, weil fie niehr Gelegenheit als andre gehabt haben, große Dinge gu feben \*). Ein Jungling, von bem besten poetischen Genie, ber in ber Unwissenheit über Menschen und menschliche Ungelegenheiten aufgewachsen ift, findet in ber gangen Masse seiner Vorstellungen nichts, das ihn intereffirt, bis das Gefühl der Freundschaft oder der Liebe in ihm rege wird, und er ben Genug bes Lebens empfinden lernt. Sein großes Genie wird also auch nichts wichtigeres, als eine verliebte Elegie, Meußerung der Freundschaft, ein Trinflied, ober etwas von diefer Art hervorbringen konnen. Wie mans cher Mahler mag mit bem größten Genie gur Runft ein Blumen : ober Landschaftsmahler geblieben fenn, weil es ibm an Renntnig und Erfah= rung gefehlt hat, großere Gegenftan= de ju bearbeiten! Wenn alfo die Matur einem Menschen alles gegeben hat, mas jum Genie eines großen Runft= lers gehoret, fo muß auch bas Gluf ihn durch Wege geführt haben, wo er die Ratur und bie Menschen von mehreren intereffanten Geiten bat Erst alsbann befist feben fonnen. er alles was nothig ift, ein wichtis ges Werf ber Runft in feinem Ropfe au entwerfen.

Die psychologische Kenntnis bes Menschen, der fast unerforschlichen Wege und Liesen der Eindildungstraft und des Herzens, muß das Studium der Kunst vollenden. Es ist unendlich leichter den Weg der Vernunft, der ganz gerade ist, als die krumme Bahn der Sinnlichkeit zu erforschen. Es giebt nur eine Art die Vernunft zu überzeingen; aber auf unzählige Arten kann die Sinnlichkeit angegriffen werden. Die muß der vollkonimene Künstler also kennen; damit er immer diesenige wähle, die ihn zum

Zwek führet.

\*) G. Die Alten,

Uriftoteles bat fur die Rebner eine Theorie ber Leidenschaften geschries ben, baraus fie lernen follten, wie jeber bengutonmen fen. Dief ift noch der leichteste Theil ber psichologi= schen Renntniffe bes großen Runft= Die Ginbildungsfraft thut lers. ben ben Leibenschaften bas Meifte. Wer ihre wundervollen Wurfungen fennte, mußte biefe vollig in feiner Aber in keinem Theil Gewalt haben. ift die Psychologie unvollkommener, als in diesem. hier ift den Philoso= phen ein weites und wenig angebaus tes Teld gu ruhmvollen Arbeiten of. fen. Leibnit und Wolf haben ben Gingang ju biefen Relbern eroffnet. Deutschlands Philosophen! euch fommt es ju, hineingugeben, und es gu bearbeiten; bem Menfchen überhaupt die wichtigste Gigenfchaft feiner Seele, und dem Runftler bas fürnehmfte Berfgeug die Gemuther gu ienken, näher bekannt zu machen!

Sowot die Erfindung des Stoffs, als die Bearbeitung deffelben, erfos bern eine gute Erfindungsfraft: ein-Genie, zu Erreichung jeder Absicht die eigentlichsten Mittel zu erfinden. Der Runftler ift ein Mann, ber bie Mittel, bas menschliche Gemuth zu lenken, in feiner Gewalt haben muß. Dazu ift es noch nicht hinlanglich. daß er den Menschen fennt; er muß das glufliche Genie befigen, ben gur Führung beeMenschen nothigenDarstellungen hinlangliche Praft zu ge-Bon ben mannichfaltigen Ge= ffalten; die die Gedanken ber Mena fchen annehmen konnen, muß er für jeden Fall bie fraftigfte ju finden und ausjudrufen im Stande fenn. Bas Birgil von einem großen Redner sagt: regit dictis animos et pectora mulcet \*), bas muß jeber Runfts ler in feiner Urt zu thun im Stande

\*) Er lenkt die Gemuther burch sein Bus

reden, und besanstiget die Wuth der Leibenschaft. fenn. Dagu wird aber unstreitig ein Genie von der ersten Größe erfodert. Darum verfennen die, welche dem Künstler seinen Rang neben dem Handwerfsmann anweisen, die Natur und den Zwef der Künste ganglich. Nur wahrhaftig große Geister fonten arose Künstler gen

nen große Runftler fenn. Bu diefen Gaben, Sabigfeiten und Renntniffen muß nun noch bas eigents liche Studium ber Runft, und bie Kertigfeit der Ausübung hingufonmen. Die Erlernung ber Runft traat vielleicht zur Starfung bes Genies wenig ben, aber die Ausübung macht boch alle Fabigfeiten ju Fertigfeiten; besmegen ift eine beständige und tagliche Uebung bem Runftler bochft nothig. Darum ift die Maxime, die man bem Apelles aufchreibt, feinen Lag, ohne einige Striche gu machen, vorben geben ju laffen, febr gut. Man wird in der Gefchichte der Runftler fast durchgehends finden, bag vorzüglich große Runftler auch die größte Urbeitfamfeit gehabt haben, Mit diefer Arbeitfamfeit und täglichen Uebung in bem Mechanischen ber Runft, muß auch ein anhaltenbes Studium der besten Runftwerfe verbunden werden. Diefes hilft bem Benie am meiften zu feiner volligen Entwiklung, weil es eigentlich nichts anders, als eine beständige Uebung deffelben ift \*):

Dem Runfiler ist zu rathen, daß er seinen Ruhm nicht auf seine Lasiente, sondern auf den edlen und großen Gebrauch derselben stüge. Er kann, wie wir anderswo\*\*) deutslich gezeiget haben, seiner Nation die wichtigsten Dienste leisten, die von menschlichen Gaben zu erwarten sind. Er kann sich so viel Ehre erwerben, als der Feldherr, oder als der Berwalter der Gerechtigkeit, oder als der die Menschen erleuchtende Philosoph. Weh ihm, wenn er sich selbst durch

\*) S. Studium. \*\*) Im Artifel Künfte. unbebentenbe, ober gar niebrige Berte, biefer Ehre beraubet!

### Runstrichter.

ben t

III H

ter e

tur (

Tric.

Doll

foam

fiehen

lange

der 2

mand

ber R

Di

låugn

gerbei

Men

geftig

ter,

haber

fenn,

toefen

trane

Hilche

die fi

geftieg

richter

fdein

Die &

der R

fenn,

philos

lehre

Man

Arien

bor 1

Mile

daß

hid)t

gen al

Derai

gel de

110

Diefer Rame kommt eigentlich nur bemjenigen zu, der außer ben Talenten und Renntniffen des Renners. wovon an feinem Orte gefprochen worden \*), auch noch alle Kenntnisse bes Runftlers besitzet, bem es alfo, um ein Runftler ju fenn, nur an ber Fertigkeit ber Ausübung fehlet. Wie der Kenner beurtheilet er den Werth eines Runstwerfs; aber überdem weiß er noch, wie der Kunftler jum 3met gefommen ift; er fennet alle Mittel, em Werf vollkommen gu machen, und entbefet die nächsten Urfachen der Unvollkommenheit deffelben. Gein Urtheil geht nicht blos auf die Erfindung, Anlage und die Burfung eines Werfs, sondern auf alles, was zum Mechanischen der Runft gehört, und er kennet auch die Schwierigkeiten ber Ausübung.

Darum ift er ber eigentliche Richter über alles, was zur Vollkommenheit eines Runstwerks gehoret, und der beste Rathgeber des Runftlers: ba der Renner blos dem Liebhaber zum lehrer dienet. Wer mit Ehren offentlich als ein Runftrichter auftreten will, muß sowol den Renner als den Runftler jurechte weifen tonnen. Wenn jener mehr verlanget als von ber Kunft zu erwarten ift, muß er ihm fagen, warum feine Erwartung nicht kann befriediget werden; und wenn diefer gefehlet hat, mußerihm zeigen, wo ber Mangel liegt, und durch was für Mittel ihm hatte fonnen abgeholfen werden: Wenn man bedenkt, wie viel Talente und Renntnisse zu einem wahren Kunstrichter gehoren, so wird man leicht begreifen, bag er eben so selten als ein guter Rünftler fenn muffe.

\*) G. Künftler.

Œ8

ige

nuc

ens

erg,

hen

reste

lio,

an

let.

den

iero

iler

met

1 44

fen

def=

108

Die

auf

ber

die

ich=

lens

und

rø;

ber

ren tre=

als

1011.

nou

er

ung

ihm

und

one

nan

3116

hter

rele

ein

E8

Es ift wahr, die Runfte find ohne Hulfe der Kunstrichter zu einem boben Grad der Bolltommenheit geftie-Aber biefes beweiset nicht, daß im Reiche ber Runfte der Runftrich= ter eine überflußige Perfon: fen : Der Beiff des Menschen hat von der Ratur einen, feine Grangen fennenden Trieb-nach immer hoher fleigender Bollfommenheit, jum Geschenfe bekommen. Ber wird sich also unterstehen ihm Schranken zu segen? Go lange die Critik einen hobern Grad der Bollfommenheit fieht; fann niemand sagen, daß er über die Krafte der Runft reiche.

Doch kann auch dieses nicht geläugnet werden, daß die Künste meistentheils ihrem Berfall am nächsten gewesen, wenn die Eritif und die Menge der Kunstrichter auss höchste gestiegen sind. Die griechischen Dichter, die später als Aristoteles gelebt haben, scheinen weit unter denen zu seyn, die vor diesem Kunstrichter gewesen sind. Und wer wird sich getrauen zu behaupten, daß die lateinische Dichtkunst nach Horaz, voer die französische nach Boileau höher gestiegen seyn nachdem diese Runstrichter das Licht der Eritif haben

scheinen lassen? aber dieses beweist nichts gegen die Eritif. Die fürtrefflichen Werfe ber Runft mogen immer alter als fie fenn, fo wie die edelften Thaten der philosophischen Renntniß ber Gittenlehre konnen vorhergegangen senn. Man hat große Deerführer und große Rriegsthaten gesehen, ehe man über bie Kriegsfunst geschrieben hat, und vor der Philosophie gab es große Philosophen, Dieses beweist blos. daß die Bestrebungen des Genies nicht von Theorien und Untersuchungen abhangen, sondern ganz andere Beranlaffungen haben. Der Mangel des Genies kann durch die helleste Eritif nicht erfest werben; und wenn anch dieses vorhanden ift, so wird

es nicht burch Renntniff ber Regeln. fondern durch innerliche Triebe. Die von irgend einer Nothwendigkeit berfommen, in Burffamfeit aefest. Der Mensch, dem die Natur alles gegeben hat, sinnreich und erfinderisch zu werden, wird es doch erst dann, wenn ihn irgend eine Roth antreibet, feine Kräfte, zusammen zu nehmen. Diefe Beftrebung enrfteht frenlich nicht aus der Eritik. Schon Aescholus bat angemerkt; bag bie Nothwendiafeit, und nicht die Kennts niß der Runft dem Genie feine Stårke giebt \*). -- Aber diese Kräfte haben eine Lenkung nothig, uin den nachsten Weg einzuschlagen, ber zum Zwek führet.

Man erkennet beutlich, warum nicht eher große Runstrichter entste, ben können, als bis große Runstler gewesen sind. Denn aus Betrachtung der Runstwerke entstehet die Eritik. Daß aber die Runste kallen, nachdem die Eritik das Haupt empor hebt, muß von zufälligen Ursachen herkommen. Denn in der deutlichen Kenntniß der Runst kann der Grund von der Unthätigkeit des Genies nicht liegen.

Frenlich kann eine falsche und spiß= findige Critik den Runften selbst fehr schädlich werden, wie eine spikfindige Moral einen sehr schlimmen Einfluß auf die Sitten haben fann. tausendmal besser, daß die Menschen von gutem sittlichen Gefühl nach ibren natürlichen und unverdorbenen Empfindungen, als nach Grundsa-Ben und Lehren einer fophistischen Sittenlehre handeln. Und in diesem Kalle find auch Kunftler von gutem natürlichen Gente in Beziehung auf eine spitfindige Eritik. Nur so lans ge als fie aus achten Grundfaben, ohne Zwang und Sophisteren, naturliche Folgen zieht, wird sie unfehl-

<sup>\*)</sup> Texun d' avayxans aleverega maxeq. Prometh. v. 513.

ben &

die au

merf

wenn

tien t

Runi

rer bi

tather

Bwar

and) t

thir bi

die Al

begrei

nes (3

Runfi

der M

gar b

gen 1

Runs

bienen

leben .

nen g

fonft :

Mr 多

pradi

megen

Man

die Ru

bielme

mehre

tit in

femm

yat,

Eg

braud

militi

Bita

Him

gara

fel.

bar bem Genie ber Runfiler nutlich werben.

Aber fie ift ber Gefahr auszuarten. und ben Runften zu schaben, ausgefest, so bald sie zu einem gewissen Grab des Klors und außerlichen Unfebens gestiegenist. Die erften Runftrichter wiedmeten ihr Rachdenken der Theorie ber Runfte, weil die Ratur ihnen bas besondere Genie zu Unterfirchungen biefer Urt gegeben hatte; mas fie bemerkten und entdekten, hatte bas Geprage ber Grundlichkeit, ob es aleich noch nicht allaemein und vollständig genug war. Rach-Bem einmal die Critik durch bergleichen Bemerkungen mit Sagen fo weit bereichert worden, daß es der Muhe werthemary fie in ein Soften zu fammeln: fo wurde fle zu einer Wiffenschaft, die nun auch mittelmäßis gen und seichten Kopfen in die Au-Richt nur Manner gen leuchtete. von Genie, sondern auch bloge Liebhaber ohne Talente wiedmeten ihr ihre Zeit. Diese bildeten fich ein, man konne fie fernen, weil die Runftfprache, und die einmal in die Wiffenschaft aufgenommenen Gage fich leicht ins Gedachtniß faffen laffen. Was also im Anfange die Frucht des wahren Genies war, wurde nun zur Modewissenschaft, auf welche sich Leute ohne Genie und Talente legten. Reder seichte Ropf, der sie ohne Verstand blos burch bas Gebachtnif gefaßt hatte, versichte fie mit seinen eigenen Gagen, mit neuen Wortern, an benen bas Genie feinen Untbeil hatte, zu bereichern; und so wurde Die Critik zulett zu einem Gewäsche, in welchem mannur mit großer Duhe die von den wahren Runstrichtern aemachten Entdekungen noch mahrnehmen konnte. : Wenn nun zugleich auch Menschen ohne naturlichen Beruf sich auf die Runfte legen: fo glauben fie bieselben aus den Theorien eilernen ju fonnen; und fo werden Runfte und Critif zugleich verdorben.

Diefes Schiffal baben unter ben Griechen bie Rhetorik und zugleich die Beredfamkeit gehabt. Aristote= les, ber als ein Mann von Genie über biefe Runft geschrieben hatte, befam taufend Rachfolger ohne Genie, welche nach und nach die Theorieder Runft in einen bennabe leeren Wortfram vermandelten, fo daß man gulett in einem einzigen Worte aus ber Mias acht verschiedene rhetorische Riguren, entdekte / beren jede ihren besondern Ramen hatte. Und nun gab es auch schwache Ropfe, die aus den Abetorifen die Beredsamkeit er-Auf biefe. Beife lernen wollten. mußte die Runft burch die Eritif gu Grunde geben. Dieses Schitfal ha= ben bie schonen Runfte mit ben Bisfenschaften gemein: so ift es ber Logif, bet Metaphnfit, ber Gittenlehre, und überhaupt der gangen Philosophie gegangen. Die schätzbareften Erfindungen bes menschlichen Genics werden allmählig verdorben, nachdem fie so weit gekommen find, baff ke durch ihren außerlichen Glanz die eitele Ehrfucht schwacher Ropfe reizen. Diese, wollen benn das Ihrige auch dazu bentragen; da es ihnen aber an Genie fehlt, fo besteht ihr Bentrag in einem leeren Wortgevränge und: einer Menge willkührlicher und fophistischer Gabe, die fie für Wahrheiten ausgeben; und so fällt die gange Erfindung in eine finftere Barbaren. Der, welcher zuerst auf die Gedanken gekommen ift, einen wilben Baum durch Verpstanzung in bessern Boden, durch Wartung und burch Beschneiden zu verbeffern, mar ein Mann von Genie, ber Erfinder der Pflangfunst; der aber, der ends lich, um auch etwas Neues in biefer Runftzu erfinden, den findischen Ginfall gehabt, dem Baume durch Beschneiben die Formeiner Gaule, ober eines Thiereszu geben, hat ben Ruhm, der Runft den letten todtlichen Streich verfeget zu haben.

Man

ben

tote:

enie

602

enie,

eber

ort=

i aus

ber

ifthe

bren

nun

aus

= 77 7

Beise

if gu

(ha=

Bil.

Pos

hre,

1000

eften

nics

lach:

baß

i die

izen.

aud)

Bens

ånge

und

ahrs

t die

Bar

f die

mila

gin

und

mar

nder

end:

Gin=

Bes

odet

thm, reich

ग्रीवा

Man muß es beswegen nicht ber Eritif felbit, nicht den Runftrichtern bon Genie, fonbern den Gophisten, die aus dieser Wiffenschaft ein handwerk gemacht haben, Juschreiben, wenn die schonen Runfte durch Theorien verdorben werben. Den achten Runstrichter wollen wir als den Lehrer des Künstlers ansehen, und diesem rathen auf feine Stimme zu horchen. Zwar scheinet es, bag ber Künstler auch ber befte Richter über bie Runft fenn follte. Wenn man aber bedentt, wie viel Zeit, Machdenken und Rleiß die Ausübung erfodert: so läßt sich begreifen, daß ein zur Runft gebohrnes Genie, (und ein folches muß der Runftrichter fenn,) das fich felbft mit der Ausübung nicht beschäfftiget, in gar vielen gur Runft gehörigen Dingen noch weiter seben muß, als det Runftler felbft.

### Runftwörter.

Die Rünstler und Runstrichter bebienen sich, wenn sie von Kunstsachen
reden, vieler Wörter, die im gemeinen Leben, oder in Wissenschaften
sonst nicht oder wenigstens nicht in
der Bedeutung, die sie in der Runstprache haben, vorsommen, und deswegen Runstwörter genennt werden.
Man hat so wenig Ursache sieh über
die Runstwörter zu beklagen, daß man
vielmehr ihre Anzahl so lange vermehren sollte, dis jeder in der Theorie und Ausübung der Künste vorsommende klare Begriff sein Wort
hat.

Es kann allerdings ein großer Mißbrauch davon gemacht werden; wie man denn die Sprache überhaupt mißbraucht, und nur zu oft skatt der Gedanken bloße Worter sagt. Es ist in dem vorhergehenden Artikel angemerkt worden, daß es der Runstsprache, wenn sie in die Hande seichster Köpfe kommt, eben so geht, wie der wissenschaftlichen Sprache der

Metaphysik, die unter ben Sanden der Scholastiker zu einem leeren Ge-

schwäß geworden ift.

Ein andrer schlimmer Miffbrauch der Kunstsprache wird von denen gemacht, die in Schriften, Die nicht für Liebhaber und Renner ber Runft. fondern für alle Lefer überhaupt geschrieben find, in der Runftsprache reben? und baburch unverständlich merden. Die Runfte find fur alle Menfchen; und biejenigen; bie fich einmal der Welt als Lehrer ankundi= gen, muffen die Gelegenheiten ergreifen, ihnen die Werke ber Runft, die ihnen nüßen konnen; bekannt zu machen; and fo gar fie von ihrem Werth oder Unwerth, von ihren Vollfommenbeiten und Mangeln zu unterrichten. Thun sie es aber in der Runstsprache; so ist ihr Unterricht vergeblich, weil der gemeine Lefer fie nicht verfteht; ober gar auf ben Wahn gerath, als ob die Kenntniß der Runftwerke bon einer Menge schwer zu verstehender Worter abs hange."

Gin Renner thut wol, wenn er ben auter Gelegenheit felbst ben gemeinen Mann, ben er benm Schauspiel spricht, auf bas Gute und Schlechte desselben aufmerksam macht. Aber er muß baben bedenken, daß er feinen Renner, dem die Runftsprache geläufig ift, bor fich hat. Diefem tonnte er vermittelst ber Runstworter sehr furg feine Beobachtungen mittheilen. Aber mit dem gemeinen Mann muß er nicht von Ankundigung, von Knoten, von Charakteren, Monologen, von Coup de Theatre, und bergleichen Dingen fprechen, bavon er nichts perfteht. Er muß eben bas, mas die Runstwörter bedeuten, durch ihm bekannte Wörter ausdruken.

Unter Rennern find die Aunftworter von vielfältigem Augen. Sie kurzen die Neden ungemein ab; sie machen, daß man sich gar vieler den Kunsten wesentlicher Begriffe, die

ohne

ohne besondere Zeichen nicht genug belfen wurden, verficherte. Der, bem die Runstsprache geläufig ist, denkt, blos weil er außer den Begriffen der Sachen die Tone der Worter befitt, weit bestimmter und ausführlicher an alles, worauf er Achtung zu geben bat. Die Kunstwörter dienen ihm zur Beurtheilung, wie bem Redner die rhetorischen Fächer (Topica) zur Erfindung bienen. Wem benm Unschauen eines Gemahldes gleich alle mablerische Runftwörter einfielen, beffen Beurtheilung wurde eben barum feine zum Gemahlbe erforderliche Eigenschaft entgehen. Es ift faum ju glauben, wie viel uns fonft bekannte Begriffe da, wo man sie nothig hatte, und entgeben, wenn ber Ton ber Worte, wodurch sie bezeich. net werden, und nicht einfallt. Was, wie die deutlichen Begriffe, blos im Verstande liegt, verschwindet wie ein leichter Rebel, wenn es nicht an irgend einen der außern Sinne angehängt wird. - Der gemeine Mann, der ein Gebaude betrachtet, fieht an demselben gerade die Theile, die dem Renner der Baukunst in die Augen fallen: Aber alles was er fieht, flieft in dem Ropfe des Unwissenden in einen- unförmlichen Klumpen zufammen: er kann nichts bavon beschreis ben und also auch nichts beurtheilen, ba der Renner vermittelst der Kunstworter alle diese Begriffe von einander abgefondert sieht, und folglich das Gebäude seiner Beurtheilung unterwerfen fann.

Es ware bennach zur Ausbreitung ber Renntnig der Runft allerdings mählig, aber ja nicht ohne die Begriffe, beren Zeichen fie find, in bie gemeine Sprache übergetragen murden. Und der wurde gewiß ein nugliches Werk thun, der ein Worterbuch aller zu den schonen Runften geborigen Worter, mit richtiger BeStimmung ihrer Bebeutung berausaåbe.

geor

të in

auf b

unier

fen !

berdi

gel

einer

ober

2

belik

ben,

beng

Deg 3

Reher

Abbi

die F

bie 2

nur

ober

Mag

auch

maki

nicht

rabe

fo ist

nady

(con

ben b

Britis

in F

ben !

Den.

ben

foils

Für die Renntniff und Theorie der Runfte selbst bleibet in Absicht auf die Kunstwörter noch die wichtige Arbeit übrig, 'bag man ihre Bedeutung allgemeiner, ober, wie man in ber Metaphpsik spricht, transcendent, mache. Die Runste sind im Grund einerlen, behandeln abnliche Gegenstände, und durch abnliche Mittel. Reine Runft bat Regeln, oder Maximen, bavon das Allgemeis ne nicht auch in andern Runsten vorfomme. Die Sprache bat ihre Zeich. nung, ihr Colorit, ihr helldunteles, ihre Gruppirungen, wie die Mahleren. Rur find diefe Dinge in einer Runft eber zu bemerken, als in einer andern. Daber entstehen Runftmorter, die man anfänglich nur in eis nem Zweige ber Kunst braucht. Bollkommenheit der Theorie ber Runste ist nothig, daß man jede befonbers fenne, und bas Verfahren ber einen in die andre herübertrage. 🗈

> - Alterius sic Altera poscit opem. -

Allsbenn werben bie, fonft einzeln Runften eigene Runftworter allges mein gemacht.

### Ruvferdrufer.

Die Rupferstecherkunft verhienet wegen ihres ausgebreiteten Rugens, auch in den fleinesten Rebengweigen, gur Vollkommenheit gebracht zu werben. Der Rupferstecher hat das Seis nige gethan, wenn er feine Platte pollig ausgearbeitet hat; aber ein fehr gut, daß die Runftworter alls beträchtlicher Theil feiner Arbeit geht vertoren, wenn dieselbe nicht gut abgedruft, oder gar durch ungeschikte Behandlung bald verdorben wirb. Es gehören wieder andre Geschiklichfeiten und Gorgen zu biefem Abbrus fen; barum ift ber Rupferdrufer ein besonderer, dem Rupferstedger untergeorb:

aud:

e der

auf

htige

edeu:

m in

Bcen#

d im

ilidie

liche

geln,

emeis

por-

Reicho

teles,

ables

einer

einer

more

n ela

Zur

Runs

eson=

n der

ngeln

allges

t wes

gens,

eigene

wers

Geio

3latte

r ein

geht

t gut

dille

wird.

iflidi

boru

er ein

inters

geord,

geordneter Kunstler. Wenigstens ist es in Frankreich so, wo diese Kunst auf das hochste gestiegen ist; und unsere deutsche Rupferstecher dam ersten Range haben Ursache darüber verdrießlich zu senn, daß der Mangel an guten Rupferdrufern ihnen einen Theil ihrer Kunst zernichtet, oder doch beschwerlich macht.

Der Rupferdrufer muß eine gute Renntniß der Farbe und des Papiers besigen; muß das Einweichen deffelben, und die Handgriffe des Einreibend und Abreibens der Karbe, und des Drufens felbst vollkommen verstehen: Wo ihm eines dieser Stufe fehlet, liefert er entweder schlechte Abdrufe, oder er verderbt in furzem die Platte. Das meifte kommt auf die Farbe und das gute Gin- und Abreiben derselben an, damit nicht nur jeder Strich des Grabstichels oder der Nadel, so fein er auch senn mag, fich richtig abdrufe, sondern auch jeder im Abdruf die verhältnißmäßige Stärfe habe. 'Denn wenn nicht alle Striche in dem Abdruk ge= rade fo, wie in der Platte felbst find. so ist das Rupfer nicht so, wie es nad) der Absicht des Kupferstechers senn sollte.

**☆** , **☆** 

Zu dem Abdrucken der Aupfet sinden sich, unter andern, Anweisungen in dem, ben dem Art. Aezkunst (S. 65. 2) ans gesührten Werte des Abr. Bosse, so wie in Faithorne's Art of graving and Etching. Lond. 1702. 12. und in den Miscell. Artistischen Innhalts, von den. Meusel, H. is. S. 135.

#### Rupferplatte.

Die fupferne Platte, auf welche eine Zeichnung geant ober gestochen wers ben soll, ober gestochen ist.

Man hat das gemeine Rupfer gum Stechen gewählt, weil es nicht fo foftbar als Silber, nicht fo weich als

Binn, und nicht fo fprobe und schiefericht als Mekina ift. - Allein es bat doch die Unvollkommenheit, daß es sich durch die Arbeit des Abbrukens stark abnutet; so dak man nicht so viel Abdrufe von einer Platte machen fann, als man wünschte: bie feinesten Striche loschen sich aus, ober werden doch zu schwach, nachdem wenige hundert Abbrufe gemacht worden. Dielleicht lieffe fich eine Vermischung machen, die, ohne sprode oder schiefricht zu senn, mehr als das Rupfer aushalten könnte. Keines Rupfer mit fehr reinem Bint vermischt, macht einen Tombak, ber etwas harter ift als Rupfer, aber ein eben so feines Rorn hat. Es ift gu bedauern, baf eine fo schone Runft der Unvollkommenheit unterworfen ift, nur so wenig gute Abbrute von einer Arbeit zu liefern, Die einen Runftler Jahre lang beschäfftiget hat.

Man sucht zur Arbeit des Stechens und des Aepens das feineste Aupfer aus, und läßt es lange hämmern, um es überall gleich seste zu machen. Die Dike der Platte richtet sich nach ihrer Größe: wenn sie so ist, daß die fertige Platte, die etwa einen Juß lang und 9 bis 10 Zoll breit ist, eine Linie oder den 12ten Theil eines Zolls dit geblieben, so scheint sie eine hin-längliche Dike zu haben.

Wenn die Platte lange gehämmert worden, so wird sie auf einem glatten Schleifstein geschliffen, die sie eine überall gerade Fläche hat, in welcher weder Striche noch Vertiefungen des Hammers zu sehen sind. Wenn man damit fertig ist, so wird sie noch einigemale mit Bimsstein, den man immer feiner nehmen muß, abgeschliffen, wodurch sie eine vollstommenere Glätte bekommt.

Diernächst wird sie zuerst mit feinen Holzsohlen noch einmal abgeschliffen, daß auch die feinesten Striche des Bimssteins verschwinden, und endlich mit dem Polirstahl vollkommen polirt. In diesem Zustande kann der Stecher oder Acher seine

Urbeit anfangen.

Wenn die Platte gang ober jum Theil foll geant werden, so wird sie, nachdem sie auf vorbeschriebene Weise zurechte gemacht worden, gegründet. Diese Zubereitung ist in einem besons bern Artikel beschrieben worden.

### Rupferstecher.

Man giebt biefen Mamen im eigentlichen Verstande nur den Runftlern, welche vornehmlich mit bem Grab-Denn wenn man flichel arbeiten. auch die, welche die Rupferplatten agen, so nennen wollte: so murbe der Mame einer aroken Ungahl Mahler muffen gegeben werden, und, Rems brandt mare unter die Rupferstecher ju feten. Das Weten ift eine Runft, die feder gute Zeichner ohne Unleitung eines Meisters bald lernt; aber die Runft des Grabstichels erfodert weit mehr Uebung, und wurde ohne Unleitung schwerlich fo zu lernen fenn, wie die berühmten Meifter dieselbe besiken.

Der Rupferstecher follte, so wie der Mahler und der Aeper, ein guter. Reichner fenn. Richt blos beswegen, damit er im Stande fen ein Gemahlbe, bas er stechen foll, erst zu zeich= nen; benn die Zeichnung konnte er sich allenfalls von einem andern mas chen laffen; fondern vornehmlich, da= mit er in Auftragung ber Zeichnung fren und ungezwungen verfahren Befonders ift ihm derjenige fonne. Theil ber Zeichnungsfunft nothig, der die Haltung, Licht und Schatten, und den Ausdruk des äußerlichen Charakters der fichtbaren Gegenstände betrifft. .. Das Glatte muß anders gezeichnet werden, als das Rauhe, das Glangende anders, als bas Matte; und bald jede besondere Gattung der Gegenstände erfodert eine ihr besonbers angemessene Manier des Zeichners. Eben dieses scheinet das schwerste der Runft zu senn, und einen Mann von Senie zu ersobern.

ler,

filler

nich.

fte 2

den

Rur

ber!

Con

lång

ner

berei

mad

ffed

beffe

and

zige

lyind

ber

borg

rung

fthr

ben,

litt

idim

tine

frant

fann

the t

len s

9

Cter

er ai

ben

eme

bun

find

Mat

aller

men

Die ersten Studia hat der Rupferstecher mit allen andern zeichnenden Runftlern gemein. Er muß ein fo guter Zeichner senn, als ber Mahler. Wenn es berühmte Rupferstecher ge= geben hat, bie in diesem Theile schwach gewesen sind, so haben sie nach vollkommen ausgearbeiteten Zeichnungen gestochen, und badurch ihr Unvermögen bedekt. Vorzüglich muß ber Rupferstecher sich im Zeichnen nach der Matur üben, damit er eine Kertigkeit in den mannichfaltis gen Arten ber Charaftere natürlicher Dinge erlange. Da es aber ein haupttheil ber Runft ift, nach Gemählden zu arbeiten, indem fie vorzüglich zur Machahmung der fürtreff lichsten Werke des Vinsels gebraucht wird: fo muß der kunftige Rupferstecher sich fleißig im Zeichnen nach Gemählden üben, damit er lerne bas Charafteristische in der Behandlung des Mablers ausbrufen. Es wurde ibm fo gar vortheilhaft fenn, fich im Mablen zu üben. Denn nur ein Mahler bemerkt im Gemählde jeden Vinselstrich.

Wenn er sich in allen diesen Theislen seislig geubt hat, so wird ihm auch dieses sehr vortheilhaft seyn, daß er Aupserstiche von schönen Sesmählden mit ihren Driginalen versgleicht; nur dadurch kann er die Runst, ein Semählde in den Rupserstich gleichsam zu übersetzen, in ihrer hochsten Vollkommenheit fassen.

Die Führung des Erabstichels ist also der kleinste Theil der Kunst. Ein Mahler, der ein großer Zeichner ist, kann den Rupferstecher um mehr als drepviertel seiner Runst ausbilden. Das ihm sehlende Biertel giebt ihm hernach der Kupferstecher und die Uebung. Ein angehender Rupferstecher muß sich durch die Bepspiele der Kunst.

Reich:

mer:

wfer-

in so

ibler.

er ges

Cheile

en fic

iteten

durd)

iglich

Zeid)

nit er

falti=

ticher

r ein

( Se=

por=

rtreff

aud)t

ivfet-

nad)

ie das

lung

vúrde

fich

ir cin

jeden

Thei:

ihu

fenn,

1 Ges

1 bers

r die

ibrer

els ist

Fin

ier ist,

ir als

ilben.

it ihm

sie Ues

stecher

Runft

ler, die, ohne viel Zeichnung zu befigen, blos durch die Fertigkeit im Grabstichel Ruhm erworden haben, nicht irre machen lassen. Der sicherste Weg in seiner Kunst groß zu werden ist doch der, der durch die ganze Runst der Zeichnung geht. Wer gelernt hat, mit dem Bleystist oder der Feder jeden Gegenstand in seinem natürlichen Charafter auszudrüfen, dem wird hernach die Arbeit mit dem Grabstichel nicht mehr große Schwierigseiten machen.

Eine einzige Anmerkung wird bin= langlich senn die Nothwendigkeit einer langen Uebung im Zeichnen zu beweisen. - Man kann als ausges macht annehmen, daß der Rupferstecher, der ein Gemählde in Rupfer bringen will, fast feine einzige Stelle desselben so behandeln kann, wie die andere. Die Betrachtung eines eingigen guten Rupferstichs wird jeden hinlänglich davon überzeugen. Will der angehende Künstler die Art der Behandlung, die jedem Gegenstand vorzüglich angemessen ist, durch Kührung des Grabstichels lernen, ber fehr langfam und jum Theil mit Furcht arbeitet: 1fo wird sein ganzes Leben faum hinreichen, bas zu fin= den, was er sucht. Mit dem Blenflift und der Feder geht die Arbeit ges schwind von statten; sieht man, daß eine Behandlung für gewisse Gegenstånde nicht schiflich genug ift, so fann man funfzig andre versuchen. ehe man mit dem Grabstichel zweners len Manieren versucht hat.

Bährender Zeit, daß der fünftige Stecher sich im Zeichnen übet, kann er auch schon die ersten Uebungen mit dem Grabstichel vornehmen, um sich eine feste Hand und einen freven Stich auzugewöhnen. Mit den Ilebungen, die vorzüglich bestimmt sind, nach Gemählden und nach der Natur zu zeichnen, kann das Lernen aller Arten der geraden und frummen Stiche, aller Schrafstrungen,

aller Gattungen bes tiefen und fiachen, des harten und weichen Stichs, die gleichfam das Alphabet der Rupferstecherfunft ausmachen, verbunden werden.

Ein hochstwichtiger Bortheil gur Erlernung ber Runft ware es, wenn man eine bon einem guten Meifter . oder Renner gemachte Sammlung ber besten Rupferstiche berjenigen Runftler ben der Hand hatte, durch welche die Runft würflich eine Vermehrung oder Vervollkommnung erhalten hat. Diese Sammlung mußte so gemacht fenn, baf jebes Blatt etwas Reues enthielte, das ben der gegenwärtigen Vollkommenheit der Runst durchaehends angenommen worden. Diefe Stufe mußten bem Schuler erflart werden, damit er begreifen lernte, baß g. B. diefe Behandlung am beften fen das Rakende in Figuren; die, das Glänzende der Metalle und seidenen Stoffe; biese eine leichte und warme, jene eine schwere und kalte Luft auszudruken, u. f. f. Go bald die Hand bes Schülers durch Führung bes Grabstichels, Auge und hand aber burch fleißiges Zeich= nen eine gemiffe Fertigkeit erlanget haben, alsbann kann er anfangen nach erwähnten Rupferstichen zu arbeiten.

Wenn man bedenkt, daß der Rupferstecher zur Vorstellung der unsendlichen Verschiedenheit natürlicher Dinge kein ander Mittel hat, als schwarze Striche oder Punkte auf einem weißen Grunde: so wird man begreisen, was für erstaunliche Schwierigkeiten die Runst hat, und was für Genie ist ersodert worden, die mannichfaltigen Mittel auszudenten, wodurch es den Ersindern gelungen ist, jede Sache natürlich darzustellen, und bennahe die Farben der Gegenstände errathen zu lassen.

In diesen großen Schwierigkeiten liegt ber Grund, warum selten ein Aupferstecher in allen Theilen ber

Runft

80

geid

gen

ber f

in e

3.4

ien ?

frühe

ien:

alls

fin f

Kani

ican

mare

darai

den'

Sin

ne m

thm i

und b

fart 1

neuen Werk

40, 6

005

feiber

30021

Ausge!

nen n

Litte

in des

48te 9

ang.f.

11, [

393) 1

om;

Pogt,

Mean

leit.

गा रेहा

2

Runst zugleich groß sein kann, und warum es gut ist, daß sich jeder auf einen Zweig derfelben: dieser auf das historische Gemählbe; ein dritter auf Landsschaften, einschränke. Denn es wäre würtlich zu viel gesodert, daß ein Mensch in allen Arten start seyn

sollte.

Man fann aus bem angeführten auch erkennen, daß der große Rupferftecher, in welcher Urt er fich hervorthut, weber in Unfehung des Genies und der Talente, noch in Absicht auf bie durch Uebung erworbenen Befchiflichkeiten, dem Mahler, ober eis nem andern Runftler konne nachge= fest werden. - Wer wird & B. fich unterfteben gu leugnen, baß gu einem Rupferstich, wie Maffons Junger gu Emans nach Titian \*), weniger Ges nie und Runft erforberlich gewesen fenen, als jur Berfertigung des Gemablbes felbft? Ein fühner Stich und gierliche Schraffirungen machen fo menig ben guten Rupferstecher aus, als es jum guten Poeten hinlänglich ift, einen wolflingenden Bers zu machen.

\*

Diesenigen Werke, welche von Aupfersflechern, Nachrichten und Lebensbeschreis bungen enthalten, sinden sich, ben dem Art. Aezkunst, S. 67 u. s. angezeigt.

— Auch sinden sich dergleichen, zum Theil, noch, in den, ben den Art. Baumeisster (S. 345.) Bilohauerey (S. 494.) Mablerey angesührten sichgraphischen Werten.

— Zu ihnen fommt noch das Diction. histor. des Artistes, p. Mr. (Louis Abel) Fontenay, Par. 1776. 8.

\*) In der Sammlung der Aupferstiche, die der französische Hof unter Ludwig dem KIV. nach den in dem Königt. Cabinet besindtichen Gemahlben dat versertigen lassen. Cabiner des estampes du Roy de France. Diese Sammlung ift seiten zu haben, weil der Hof sie blos zu Geschenken bestimmt hatte.

2 3. — Auch finden sich noch, ber Jos. Harzheim Biblioth. Colon. Colon. 1747. f. virae pictor. chalcographorum. . . nostrar. — Und ein neues, weitlduftiges italienisches Wert der Urt ift, im 4sten Bb. S. 303. der Neuen Bibl. der sch. Wissensch. angefündigt worden. —

Erklarungen und Abbildungen ber, von ben Rubferflechern gebrauchten Beichen (Monogrammen) finden sich in dem, ben dem Urt. Meskunft, G. 68. anges zeigten Abedario pittor, welche, unter dem Eltel: Repertor, Sculptile- Typicum: or a complete collection and explanat. of the feveral Marks and Cyphers, by which the prints of the best Engravers are distinguished . . . Lond. 1730. 12. gedrudt worden find. - Gben bergl. Ertidr. und Abbilbungen ben der Sculptura Hiftor. Technica . Lond. 1747. 1770. 8. (in der legs tern Auft. von 202 bergl. Beichen.) -Job. Friedr. Chriff Ungeige und Ausles aung ber Monogrammatum, einzeln und verzogenen Anfangsbuchstaben der Mah. men, auch andrer Buge und Beichen, unter welchen berühmte Mahler, Aupferfecber, und andre bergl. Runftler, auf ibren Werten fich verborgen haben, Leips. 1747. 8. Frang, von Sellius, mit Bufanen von dem jungern d'argenville, Par. 1750. 8. - Eine abnliche Angeige und Erfldrung, ben bes Papillon Traire histor. et prat. de la Gravure en bois . . . Par. 1766. 8. - Eine eben bergl. ben dem Chronol. Ser. of Engravers . . . Cambr. 1770. 8. (von 172 Kunft. tern.) - Die, von S. v. Murr in f. Ribl. de Peint. Bb. 1. S. 141. als ein, bieber geboriges Werk angeführte, und bereits Lipf. 1679. 8. erfcbienene Tacheographia des C. A. Ramfun, enthalt nichts, bis Berfürzungszeichen gum 26. fdreiben oder Rachschreiben. ---

Bu den berühmtesten Aupferstechern (zu welchen allerdings auch die Erfinder und Urheber der Aunst, in so fern sie bekannt sind, gehoren, von welchen aber hier größtentheils die in der Acz = und in der

Samar.

301.

olon,

apho-

eues,

Hrt

1985

י עסת

iden

bem.

anacs

unter

ypi-

and

and

fthe

. . .

find.

mgm

mica

r les

) ---

lustes

g und

Mah.

, uns

upiet:

, auf

Celps.

t Su-

Mar.

e und

his-

bois

dergl.

avers

aunft-

in f.

e eille

, und

Ta-

nthált

n 216s

n (10

ic and

fannt

r Her

in der

WALA

Schwarzen Kunst berahmtesten ausgeichloffen werden, weil von diefen Zweis gen der Sunft in besondern Artifeln gehans delt worden ift) werden gezählt: Mart. Schongquer, oder Schon († 1486. S. den folgenden Artikel Lommaso Finiquerra (Wenn pr. v. Beinecke, in der D. Bibl. der fc. Wiffenfc. Bd. 20. S. 238. aus der in ein-filbernes, von diesem Runstler ums 3.1460 verfertigtes, Gefäß der Johannis, firche gu Floreng, eingeriebenen fchwars sen Karbe fcbließt, daß deswegen eben fo frühe Abdrücke gemacht worden fepn muffen: so sweint er nicht zu ermagen, daß aus der jetzt darauf befindlichen Farbe, fich für jene Zeiten nichts schließen läßt. Kann sie nicht später eingerleben worden fenn? Würde sie, wenn sie damabls ware eingerieben worden, jest nur noch darauf senn Können : Und sind nicht ahnlice Betrügerenen oft genug gespielt worden? Die, in den Reuen Nachr., von Runftlern und Runftinchen, G. 281 befchriebenen 24 Bl. tragen immer noch feis ne unwiderlegliche Zeichen, daß fie von ihm find. Ucbrigens f. in Betref feiner, und der Unspruche der Italiener, in Rucksicht auf die Erfindung der Kunft, Bafari Vice de' pittori, B.4. G. 264. ber neuen Ausg, und des Dom. Mar, Manni Bert, De Inventis Florentinis: Kap. 40. S. 78. welcher die Erfindung fcon in das 3. 1400 fest, und Blatter aus der Leidensgeschichte, welche idhrlich in der Johannistirche ju Floreng jum Ruffen ausgetheilt werden, als die erften gestoches nen nennt; ferner des Hiac. Gimma Iftor. Litter, d'Italia, Bd. 1. G. 376. fo wie in des Marg. d'Urgens Examen crie. die 48te Unm. G. 339, und die Lettere fulla pittura, Bb. 2. G. 230. nebft ben fcon angef. Neuen Dachr. des B. v. S. S. 276 u. f. Palmer (histor, of Printing, S. 393) will einen Stich von ihm gefeben baben; vergl. mit Meermanns Origin, Typogr. G. 252. N. dq.) . - Ifrael von Mecheln, B. und S. (1450 = 1523. S. uber ibn die Idée générale d'une Collect. d'Estampes S. 224 u. f. Comazzo in dem, seinem Trattato dell'arte della Dritter Theil.

pietura, angehangten Bergeichniffe -von Runftlern, nennt ibn, G. 690. Ifrael Metro und Inventore del tagliar le carte di rame.) Bacio Balbini (36m, ober dem Sanbro Boticelli, werben dren in der Ausgabe des Libro intitulato Monte fancto ... Flor. 1477. 4. und zwen, in der Comedia des Dante vom 3. i481. befindliche Kupferftiche juges fcrieben, welches die etften find, welche man mit Gewißheit von ital. Kunftlern fennt. S. Catal, de la Bibl. du Duc de la Val. Par. 1783. 8. 6. 255. Nouv. Mem. de l'Acad. de Dijon pour l'année 1782, Dij. 1783. 8. Nachrichten von Kunftlern und Kunftsaden, i. G. 280, Murre Journ. 2. G. 246. und bas Diet des Artistes Urt. Boticello) Mich. Wohlgemuth († 1519. G. Idée gen. d'une coll. d'est. G. 233. R. Bibl. der iconen Wiff. Bd. 20. G. 246. Murre Journ. jur Runftgefch. 2. 238.) Alb. Durer († 1528. Geine, mit dem Grabstichel verfertigten Werte belaufen sich auf einige neunzig. Machrichten von ihm liefern die, ben dem Urt. Deutsche Schule G. 606. b. angezeigten Werke.) Albr. Altorfer (1511) Undr. Montegna (†1517) Marc, Ant. Raymondi (1527. In dem vorher angeführten Berte bes Gandellini findet fich ein Bergeichniß feiner Ur's beiten.) Agoftino Beneziano, de Mufis gen. (1514) Roel Garnier (1520. Wird für einen ber erften frangofifchen Rupferftecher gehalten.) Nic. Belin, da Modena (1530) Giov. Shifi, Montovano gen. (1539) Luc. Dammest, oder von Lenden († 1533) Giov. Giac. Caraglio (1540) Marco ba Ravenna (1540) Giul. Bonafone (1547. S. des Malvafia Felfina pittrice, Bd. 1. G. 74.) Eneas Bico (1550) Georg Pens (1550) heine. Albegraf (1551) Se. Geb. Bohn (+ 1559) Abrian und Joh. Collaert (1555) Adamo und Giorg. Ghiff (1560) Lamb. Sutermann (1560) Strol. Fagivoli (Bon ihm find die erften befannten, mit bem Pungen gearbeiteten, oder vielmehr damit nachgeholfenen Blatter, mabrichein. licher Weise ums J. 1560 gemacht. Ich verbinde damit die abnlichen Kunffler Joh. D Gtef.

570

mi

111

fort

Mo

2in

30

Dr

Mil

80 9

weld

tecti

tiffe

Mid

dar

finer

ffiate

mad

u. c

fic e

wgr

gend

mone

Rean

ant.

Job.

11. 2/17

alle 21

(Juni

hit n

Sinft

und de

Bolio

E 19

roth (

Job. (

Beet

Ep. 3

Sno,

banne

Atheir.

und li

tipe

El. 7

(1177

fan \_

henr.

Stef. be Laune, aus Strasburg, ums 3. 1582, und Sier. Bang und Paul Finnt, ums J. 1592. Janus Lutma u. a. m. S. Moehsens Bergeichniß einer Cammlung von Bildniffen, G. 39 u. f.) Batt. Franco (1561) Birgil Golis († 1562) Cornelius Cort († 1568) Mart. Rota (1569) Gioub. Cavaliere (1574) Ger. Jode († 1591) Theod. v. Brp (1596) Conr. Jobe (+ 1600) Joh. Sabeler († 1600) Frang Aspruct (1601. Heber feine mit dem Bungen gehammerten 14 Bl. f. Moebfens Samml. von Bildniffen berühmter Mergte, G. 39.) Agoft. Caracci (+ 1602) Job. Gaenredam (+ 1607) Dic. v. Brunn (1610) Phil. Galle († 1612) Dan. Rellerthaler (1613. Wegen feiner geham: merten Rupferftiche f. Stettens Runfiges fcbichte ber Reichsftadt Augsburg, G. 416) Cher. Alberti (+ 1615) Seinr. Golgius (+ 1617) Theod, Galle (1620) Ambr. Bons vincino (1622) . Frang Billamena (1626) Beint. Goudt (1626) Bet. Laftmann (gab 1626 bie erften nicht febr glucifch gerathes nen Berfuche von bunten, in Supfer, nach Bepfpiel ber mit bolgernen Stocken von Sugo ba Carpi, u. a. m. gefchnittenen Blattern.) Rob. v. Boerft (1628) Egib. Sabeler († 1629) Erifp, de Pans (1630) Schelde Bolswert (1630) Paul Pontius (1630) Luc. Borftermann, B. (1630) Bet. v. Balliu (1630) Jac. Matham († 1631) Bet. Jobe († 1634) Eone. Galle (1634) Luf. Kilian († 1637) Abrah. Bloemaert († 1647) John Panne († 1648. Der erfte burch den Grabflichel befannte Englander.) Giuf. Zarlati (1650) Joh. Fried. Greuther (1650) Girol, Rossi (1650) Conr. Marinus (1650) Jac: Neefs (1650) , Bet. Rolpe (1650) Beinr. Snpers (1650) Conr. v. Dalen (1650) Conr. Cauferfen (1650) Bet. Clouet (1650) Pet. Jode G. (1650) Frz. Snepbers († 1657) Giuf. Bat. Galleffrussi (1657) Jac. Bellange (1660) Det, v. Bleef (1660) Pier. Lombard (1660) Conr. Menfa fens (1662) Theod. Matham (1663) Mich. I'Asne († 1667) Jon. Umbach (1679) Mich. Natalis (1670) Et. Baudet († 1671) Die, Pithau (+ 1671) Jean l'Enfant († 1674) Ch. Audran († 1674) Rob. Rantenil († 1678. Der erfte, welcher burch

langlichte Puntte feinen Kopfen eine naturliche Fleischfarbe ju geben mußte. S. Florent le Comte Cabinet des fingularités etc. Bd. 1. G. 325. Brux. 1702. 12. Vie de R. Nant. Par. 1785. 8.) Reg. Zeemann (1680) Dan. Danckerte (1680) 3. Munichunsen (1680) Elias hainzelmann (1680) Unt. Bloetes ling (1680) Free. Spierre († 1681) Buil. Chateau († 1683) Corn. Bloemgert (1686) Gull. Rouffelet (+ 1686) El. Melan (+ 1688. Bird für ben Erfinder bes fo genonnten einfachen Stiches, ober Schraffirung, wo burch eine einzige, in die Runde ges bende Linie, Alles gemacht wird, gehals ten) Corn. v. Bifcher (1690. G. den Urt. Mezkunst.) Phil. Kilian († 1693) Franc. be Poilly († 1693. Car. de l'œuvre de Prc. Poilly . . . . par Mr. Hequer, Par. 1752. 12.) Barth. Kilian († 1696) John Bifcher ( 1696. G. ben Art. 21e3= Kunff.) Bapt. Kilian († 1696) Conrad Meyer (+ 1698) Ant. Masson! († 1700) Sim. Thomaffin (1700) Ger. Mubran (†1703) Ger. Ebelink (†1707) Ant. Erous veau (1707) Conrad Bermeulen (1707) Teanb. Rollin (1710) Louis Audran (†1712) 306. Jac. Thurneiser († 1718) Joh. tife. Kruns (+ 1719) Phil. Thomassin (1720) Mich. Doffier (1720) Et. Picart (+1721) Ben, Audran († 1721) Et. Desrochers (1723) Urn. Wefterhout (+ 1725) Louis Gis moneau († 1727) Ch. Simoneau († 1728) Fres. Chereau Zeand, Poilly († 1728) († 1729) Mart. Bernigeroth († 1733) Bern. Picart († 1733) Joh. Seinr. Gtaerte lin († 1736. Er gab die erften Berfuche in den Miniatur : Aupfern, welche fein Gobn, Johann Rudolph, geft. 1756. viel beffer lieferte. G. Stettens Erldus terung der in Supfer gestochenen Bors ffellungen aus der Geschichte ber Reichss fadt Augsburg, Br. 9.) Job. Goerne († 1738) Louis Desplaces († 1739) Seine. Sim. Thomaffin (1741) Jac. Chriftoph le Bion († 1741) lieferte bie erften gludlis den Berfuche in bunten Supfern. G. ben folgenden Urt.) Ehr. Dupuis († 1742) Rob. Audenaert († 1743) Giov. Canoffa († 1747) 3. G. Bolfgang († 1748) Dic.

ng:

Bte.

fin-

ux.

Par.

dan.

(088

oetes

duil,

586)

688.

nten

ung,

ges

ebals

Mrt.

eanc.

e de

juer,

506)

Mez=

nrab

1700)

ibran

Trous

707)

1712)

. Ule.

1720)

1731)

ocherb

is Gis

1728)

ereau

1733)

rgerti

rluche

e fein

1756.

Ecliph

Bott

Reichs

hoerne

grint.

oph le

ludis

S. M

1742)

canolla

glic

gent.

Henr. Tarbieu († 1749) Vierre Drevet B. und G. (#1749) Joh. Admiral (1750. mit Jarben abgedruckte Rupfer.) Aliamet (1750) Laur. Cars (1750) Et. Feffard (1750) Jean Jac. Flipart (1750) Th. Major (1750) Jean Duvrier (1750) Jac. Andr. Friederich (†1751) Jac. Fren († 1752) Gasp. du Change († 1754) Georg Mart. Preifler († 1754) : Dic. de L'Armeffin († 1755) Bart! Crivellari (1755) Bern. Exicier († 1755) Jean Audran († 1756) Phil. Andr. Kilian († 1759) "Jean Phil. Le Bas († 1760) Barate (ein Frangofe, welcher ums Jahr 1760 die Kunst, Archis fectur, im Geschmade getuschter Sandriffe in Kupfer ju bringen, erfand.) Jean Mich. Liotard (1760) Joh. Ad. Schwels dart (1760. Ihm wird eigentlich die Erfindung, getuschte Sandriffe in Rupfers ficen nachzughmen, zugeschrieben, auch machen noch Peter Floding, Charpentier, u. a. in. barauf Unspruch, fo wie andre fie eben auch erfunden haben. Le Prince war nur der Berbefferer. G. den folgenden Artikel.) Jer. Jac. Gedels maner († 1761) Bouis Gerugue († 1762) Jean Daulle († 1763) Nic. Beguivais († 1763) Jean Jac. Balechou († 1764) Unt. Falboni († 1765) Franc. Marra (1765) Joh. B. Bernigeroth (1765) Corn. Ploos v. Amstel. ( 1765. Erfand die Manier, alle Urten von Zeichnungen, mit Farben illuminirt; in der größten Bolltommen: beit nachzuahmen. G. Nachrichten von Runftlern und Runftfachen, Bd. 2. G. 46. und den folgenden Artifel.) Guft. Undr. Wolfgang (1766) hier. Sperling (1766) El. Drevet (1766) Joh. M. Berniges roth († 1767) - Marc. Bitteri († 1767) Joh. El. Riedinger († 1767) Chrfin, Fried. Boethius (1768) Lor. Zuchi (1768) Jean Ch. Francois († 1769. Er, und Nic. Mas gny, und Louis Bonnet brachten die ges hammerten Kupferstiche, oder Punzenarbeit', ju einer großen Bollfommenbeit, und lieferten Blatter nach Zeichnungsart mit schwarzer und rother Kreibe.) Joh. El. Nilson (1769) Jac, Houbracken († 1770) Jean Savant (1770) Ftc. Bas fan - Bollafter - A. B. Barbaga -

Jean Barry - Bartologgi (mar, wenn nicht ber erfte, boch einer von ben erften, welcher die fo genannten punctirten Blatter (G. den folgenden Artifel) von vorzüglicher Gute lieferte. Mit ihm gu= gleich und fpdter haben in biefer Manier gearbeitet, Jon. Spilsburn , 2B. 2B. Roland , Rob. Menageot , G. F. Schmidt, Juft. Preibler, Dan. Berger (Bon bef. fen fammtl B. Gine Angeige; Beipg: 1792. 8. ericbienen ift) C. Feller, P. 2B. Tomfins, Bichard, J. R. Smith, W. Dis fingfon, Gebruber Facius, S. Darfer, Caroline Batfon, Kingsburn, R. Mas cuard, E. Burfe, B. Barb, B. B. Caren, Gaillier, 29. Sharp, D. M. Di-Bettilini, P. Simon, Howard, B. Willingson , N. Polard , C. Coms tins, Mde. Preffet, 3. M. Delatre, G. Graham, Sinzenich (G. Meufels Muf. St. 8. S. 164.) Schiavonetti u. v. a. m.) - Job. Fbr. Baufe (Gin Berg. f. Rupferfiichemerte ericbien, Leipg. 1786. 8. und ein Suppl. baju 1789. 8. vergl. mit bem 34ten Bb. G. 320 u. f. der Meuen Bibl.) - Jean Beauvarlet -Beavit - Salv. Carmona - Glov. Catini - Giovb. Cecchini - Chevils let' - Elemens - Rich. Cooper -Dom. Cunego - Dic. be Launun -Win. Ellis - Et. Figuet - Fitler -Rub. Bautier - Dagoty (verbefferte die Manier bes Le Blon mit einer Farbe mehr, ungeachtet, fomobl der Beichnung, als felbft dem Colorite nach, feine Bidts ter unter ben Arbeiten des le Bion finb.) - Pet. v. Geuff - Jac. Gilberg -Joh. hall — Unt. hemeen — Laureince - Longueil - Martin - Jan. Mason — Arch. Macduff — Massard — Christoph v. Mecheln - R. Morgen -P. E. Moitte - J. G. Miller - Stef. Mulinari - Job. Mart, Preifler -Reinier - Undr. Roffi - F. Gelma -Jac. Schmuber - Rob. Strange - 3. C. Ghermin - Jacq. Dic. Cardieu -Porporati - Sim. Free Ravenet -Giov. Bolpato - 5. Binfeles - 3of. Wagner - Joh. Georg Wille - Will. Woollett — Bopes — u. v. a. m. Rupfer=

111

be

fic

m

(11)

fu

ne

he

mi

bei

ter

Lec

un

ehe

éri

bu

Di

fu

be

hir

mo

Det

Ri

ah:

AUI

per

di

30

## Rupferstechertunst.

Db man gleich unter biesem Ramen auch die Radierkunst und die sogenannte schwarze Runst begreift, so wird er hier in der Einschränkung genommen, daß nur das eigentliche Runferstechen mit dem Grabstichel darunter verstanden wird, weil von den beyden andern Zweigen der Kupferstecherkunst unter ihren besondern

Ramen gesprochen wird.

Es ift unnothig bas allgemeine Berfahren biefer Runft bier weitlauftig gu befchreiben; benn es ift befannt genug, daß ber Rupferstecher auf eine unter ihrem Artifel bereits be-Schriebene Rupferplatte vermittelft ber, mehr ober weniger flumpflaufenben, aber febr fchneibenden Spige eines geharteten Stahls, bem man ben Ramen Grabflichel gegeben, die Striche eingrabt, bie jur Zeichnung und Schattirung fichtbarer Gegen= ftande nothig find, und bag biefes in der Absicht geschehe, bie auf Die Platte gestochene Zeichnung, fo oft man will, auf Papier abzudrufen. Dhne und ben bem Mechanischen ber Runft aufzuhalten, wollen wir ihre Rraft, ihren Rugen, und die Sauptpuntte ihrer Geschichte betrachten.

Seitdem biefe Runft zu ber Sohe gefommen ift, bie ihrer ganglichen Bolltommenheit naheliegt, fann man fagen, baf fie eine Urt Dableren fen, wodurch alle Gattungen fichtbarer Gegenstande in ihren eigentlichen Kormen und nach ihren Charafteren fo genau, ale in ber Ratur felbft, wenn man die Farben ausnimmt, bem Auge bargestellt werben. Das Belle und Dunfele ber Farben, Die harmonie in licht und Schatten, woraus die haltung entsteht, fo gar bas Duftige, ober hartere in bem Ton ber Luft, und einigermaßen Die Marme bes Lebens, fann fie fo gut, als die Mahleren felbst ausbrufen. Bas wir also jum Lobe dieser Runft

gefagt haben \*), kann größtentheils auch auf die Aunst des Rupfersechers angewendet werden. Die Bortheile, welche die Farben dem Mahler geben, werden ben dem Rupferstecher durch einen andern Bortheil, den er über den Mahler hat, wo nicht überwogen, doch gewiß ersetzt. Denn er kann sein Werf mit großer Leichtigkeit viel hundertmale vermehren, und ohne große Mühe überall aus. breiten.

Aber ohne uns langer ben der Versgleichung. Der benden verwandten Runfte ju verweilen, wollen wir anmerfen, daß das Rupferstechen sowol von der Seite der dazu nothigen Lastente, als von der Seite des Rupens und der Annehmlichkeiten betrachtet, eine wichtige Runft ist, durch deren Erfindung die genere Welt einen groffen Borzug über die Alten hat.

Bon einigen dem Rupferftecher nothigen Talenten ist im vorhergehenden Artifel gesprochen worden. Dier wollen wir nur noch dieses anmerken, baff die Rupferstecherkunft in ihrer eigenen Art zu zeichnen, Licht und Schatten, Saltung, Sarmonie und ben natürlichen Charafter der Dinge herauszubringen, vielleicht mehr Ges nie und Runft erfodert bat, als das Man. fann nicht ohne Bes Mablen. wunderung sehen, baß durch schwarge Striche auf einem hellen Grund fo mannichfaltige Gestalten ber Dinge fonnen birgestellt werden: die glans gende Politur bes Metalles; Die Durchsichtigkeit und ber Schimmer bes Glases; bas glatte und baben doch weiche Wesen des Makenden am menschlichen Rorper; die Mannichfalfigfeit ber verschiedenen seidenen und wollenen Gewander; Luft, Bolfen, Gewäffer, Erbe; alle Sattun= gen ber Thiere und Baume, jedes in seinem mahren Charafter, und boch ohne Farbe! Wer Diefes bedenfet, und

\*) G. Mableren.

und fich die Muhre geben will, aus den Werken alterer und neuerer Deifter die Runftgriffe berauszusuchen, wodurch so gar vielerlen Würkungen erreicht werben bem wird es nicht fremde vorkommen, daß die Rupferstecherkunft, ob sie gleich mit der neuen Mableren ohngefehr ein Alter hat, spater als diese jur Bollfommenheit gefommen ift. Man fann den Anfang der wahren Mahleren unter den Reuern nicht weit über den Leonbardo da Binci binausseten: und bennahe eben so alt ift bas Rupferstechen. Aber schon lange hatte die Mahleren einen Titian gehabt, che die Rupferstecherfunft ihre Sohe erreichte, auf die fie im porigen Sahr=

bundert, aekommen ist.

rs

en,

rch

ber

003

er

id)=

en,

3660

ten

alla

wol

Tas

शाई

itel,

ren

ros

r nos

hens

Hier

fen,

und

und

ringe

· (385

das.

e Bes

mar's

10 10

dinge

glans

die

unier

aben

n am

mich;

denell

Mol:

ttuns

es in

bod

enfet

11110

Wir muffen aber auch ihren Rugen Die Vortheile, welche betrachten. die Wiffenschaften, besonders die Raturgeschichte und die Mechanik, aus bem Rupferstechen ziehen, muffen wir hier übergehen, ob sie gleich allein hinlänglich wären, es schätbar zu machen. Wir wollen blos von den Werken bes Geschmaks reden, die daber rühren. Alles was die zeichnenden Runste hervorbringen, kann die Rupferstecherkunft im Rleinen nachahmen, und ohne großen Aufwand jedem Liebhaber der schönen Kunfte jum Genuß überlaffen: Die Werke der Baufunst, der Bildhaueren, des Steinschneiders und des Mahlers, die das größte Auffeben in ber Welt machen, konnen wir durch Hülfe der Rupferstecherkunst in unsere Cabinette fammlen. Frenlich geht vielen diefer Werke dadurch, daß sie ins Rleine gezogen worden, etwas von ihrer Rraft ab. Wenn man aber dagegen bedenket, mit was für Gemäcklich= feit, und mit wie wenig Rosten man die herrlichsten Werke der Runst burch die Wohlthat des Kupferstechens haben fann, so erkennet man ben vorjuglichen Werth diefer Runft. Rur durch sie kommen die beträchtlichsten Werfe ber großen Mahler, beren Driginale in ben Pallaften ber Groffen verschloffen find, in die Wohnungen ber Burger. Alfo erleichtert bie Rupferstecherkunst ihren verwandten Runften die Nugbarkeit, die von ih=

nen zu erwarten fteht.

Diernachst wird bem zeichnenden Runftler felbit das Studium ber Runft durch die Rupferstiche ungemein erfeichtert. Der Baumeister hat nicht nothig in ber Welt herumgureifen, um die besten Werke der alten und neuen Baukunft gu feben. Der Rupferftes cher liefert fie ibm in fein Cabinet, wo er mit ber größten Gemachlichfeit alles betrachten, ausmeffen und überfeben fann. Eben Diefen Bortheil kann auch der Mahler, in Absicht auf den größten Theil feiner Runft, aus

ben Rupferstichen ziehen. Die Erfindung biefer schatbaren Kunst ist nicht gar alt, und doch mit Dunkelheit umgeben. Die Italianer, bie, wie ehemals bie Briechen, fich gern alle neue Erfindungen in ben schonen Kunften zueigneten, geben etnen florentinischen Goldschmidt Mas so Finiquerra für ben Erfinder berfelben aus, und segen die Epoche ber Erfindung um das Jahr 1460. Aber mit weit mehr Bahrscheinlichkeit eignen fich die Deutschen diesen Ruhm gu, ob fie gleich den Erfinder nicht ganglicher Gewißheit nennen mit: fonnen. Gie führen gegen bas Vorgeben ber Italianer Die romifche Musgabe ber Erdbeschreibung bes Clauding Ptolemaus vom Jahr 1478 an. Diefes Bert ift von einem Deutschen, ber sich Magistrum a Sweynheim nennte, veranstaltet worden, und ift In der mit Rupferplatten gezieret. Zueignungsschrift an den Pabst Sixtus V. fagt Magister Swennheim, er habe die romischen Runftler ge= lehrt kupferne Platten ju bruken\*).

5 3 \*) Quemadmodum tabulis aeneis imprimerentur edocuit.

Gehr

118

Der

ben

hier

lun

an,

ied

ibr

bef

fei

fon

erft

eins

unt

de'

Der

Eri

mei

wi

eni

001

fte

reif

pfc

tu f

Wir

God

Mal

ing

Rúi

for

lint

bie

tigf

Eldi

unt

für

Hod

lidy

the

ben

der

Gehr wahrscheinlich ist Ganbrats Vermuthung, daß Israel von Mes cheln, eben ber, ber bisweilen unter bem Ramen Bodolt angeführt wird, weil er zu Bocholt im Munfterschen gewohnt', und diefen Namen auf einige feiner Blatter geftochen hat \*), der Erfinder Diefer Runft fen. Berfaffer bes eben angeführten Berfs führt einen Kupferstich, worauf die Jahrzahl 1466 und der Buchstaben G und eine Chiffre gestochen find, als das alteste ibm befannte Blatt an. Sandrat aber gedenket eines in Rupfer gestochenen Blattes von 1455, worauf ein Monogram gestochen, bas dem von Bans Schüffelein ahnlich ift. Diesemnach fiele die Erfindung bes Rupferstechens gerade in die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts, wenige Jahre nach der Epoche der Erfindung ber Buchdruferen.

Zwar ist das Stechen auf metallene Platten viel älter. Man findet. daß schon Raiser Carl ber Große Landcharten gehabt, die in Alberne Platten gestochen gewesen \*\*). Aber an das Abdrufen folcher Platten scheis net man damals noch nicht gedacht zu haben. Es wird also wahrscheinlich, daß die Erfindung der Buchdrus keren, besonders ber dazu nothigen Karbe, auch das Abdruken der Kupferplatten in Sang gebracht habe. Daher ber vorher erwähnte Magister von Swennheim an dem angeführten Orte auch nur vom Abdruken und nicht vom Stechen fpricht. Ermahn= ter Knorr gedenket einer Sammlung von bennahe 4000 Stufen, die alle zwischen 1450 und 1461. gemacht

\*) S. Idee generale d'une Collection complette d'estempes avec une dissertation sur l'origine de la Gravure. Leipsic et Vienne, 1771. 8. (Der Bersasser is ber Herr Cammerrath von Heinise aus Dresben.)

\*\*) S. Wolffgang Knorr in seiner Kanstlerbistorie S. 4. wo er, bleses zu beweisen, Aventini Baperische Chronif S. 289. der Frankfurter Ausgabe von 1580 ansähret. worden." In Diefer Sammlung bes finden fich verschiedene von den Jahren 1461, 66 und 67 mit C. S. begeichnet, die mit giemlichem Fleiß follen gestochen senn. Eines davon hat die Aufschrift: die ift die Engelweyb unser L. Frau bey den Einsideln; woraus abzunehmen ift, baß biefer C. S. ein Schweiger ober ein Schwabe gewesen fen. Bielleicht eben ber Mag. von Swennheim, von bem oben gesprochen worden, ber mit eis nem gewiffen Conrad Shveinheim, ben ber Prof. Schwarz in Altorf unter die Erfinder ber Rupferftechertunft fenet \*), biefetbe Perfon fenn mag.

Der erste Aupferstecher, ber sich einen gewissen Namen gemacht, und von dem man noch viel Blåtter hat, ist Martin Schöne, der in französischen Runstbüchern lächerlicher Weise gar oft le beau Martin genennt wird. Er wohnte in Colmar, und stund in dem Ruse eines guten Mahlers und Zeichners. Der berühmte Albrecht Dürer sollte eben dem Martin in die Lehre übergeben werden, als dieser im Jahre 1486 starb. Dieses sen den Erstindung der Runst gesagt.

Es ware ein ichones Unternehmen, wenn ein Renner und die Geschichte ber Runft von ihrem Urfprunge bis auf diefe Zeit gabe, und jede barin gemachte neue Erfindung ihrem Ure heber benlegte. Der Unterfchied gwi= schen ben besten Rupferstichen bes funfzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ift erstaunlich groß: aber man ift nicht ploglich von ber fcmachen und armen Manier ber erften Rupferstecher zu ber Vollkommenheit gefommen, in ber wir die Runft ist, da sie bennahe, mit der Mahleren um ben Borgug ffreitet; feben. ben vielen Mannern von Genie, Die diese Kunst allmählig in die Höhe gebracht haben, hat der eine biefes,

<sup>\*)</sup> S. Hamburgische Berichte von 1741, N. 4.

ť

B

n

IT

n

120

10

(c

٥.

17

10

1t

11

10

te

8

17

B

ľs

ŗŗ

10

11

to

11

11

10

r

ber andre etwas anders barin erfunden und einaeführet. Man trifft hier und da so große Rupferfamm= lungen mit den Ramen der Meifter an, baf es nicht schwer senn wurde, jeden Schritt, ben die Runft gegen ihre Vollkommenheit gethan hat, zu bestimmen. Ein Vortheil, den fonst keine der schonen Kunste bat. könnte z. B. Albrecht Dürer als der erfte angeführt werden, ber einen außerst feinen und glanzenden Stich eingeführt; Golzius und seine Schuler Johann und Berrmann Müller konnten als die Urheber des kühnen und fraftigen Stiche, Cornelius de Vischer als der erste Verbesserer ber Schraffirungen, und andre als Erfinder andrer Theile angegeben Mus folden Bemerkungen wurde die mahre Geschichte der Runft entstehen, und sie wurde ein Wert von febr großem Rugen fenn.

Vielleicht hat diese Runft die hochfte Stufe ihrer Bollfommenheit be= reits erreicht, so daß fünftigen Kupferstechern nichts zu ihrer Erhöhung Doch wollen zu thun übrig bleibet. wir dem Genie der Ruuftler feine Schranken setzen. Auf einem febr hohen Grad der Boltkommenheit war fie bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts; und man fann nicht in Abrede senn, daß die französischen Rünftler ein Großes zu ihrer Vollkommenheit bengetragen haben. Ede line, Masson, Audran, Manteuil, bie unter Ludwig dem XIV. die wich= tiaften Werke bes Grabstichels ans Licht gebracht haben, werben immer unter ben erften Meistern stehen, was für Zufätze die Kunst auch immer noch bekommen mag. Das Betracht. lichste, was in unfern Tagen zu die= fer Runft hinzugekommen, ift die Methode, Rupferstiche mit mehrern Farben abzudrufen; die Art des Stichs, welche die mit Rothstein gemachten Zeichnungen auf das natürlichste dars stellt; und ber Stich, woburch die

getuschten Zeichnungen nachgeahmet werden.

Es murbe fur diefes Werk ju weitlauftig senn, wenn wir auch nur die blogen Namen der größten Meifter der Runft anführen wollten. Denn ware es auch überflüßig, da die Bu= cher, die Verzeichniffe ber berühmtes ften Rupferstecher enthalten, in aller Liebhaber Sanden find. Der ftartfte Sammler von Nachrichten ift flos rent le Comte \*). Aber es herrscht eine unerträgliche Unordnung in feinem Werke. Man muß, sich wunbern, daß ben der großen Angahl Liebhaber der Rupferfammlungen fich feiner findet, der diefes Werk in eine bessere Ordnung gebracht, und bis auf unfre Zeiten fortgefest hatte. Denn le Comtes Nachrichten gehen nur bis ans Ende bes vorigen Jahrhunderts. Rachst diesem enthalt die vor wenig Jahren in England herausgekommene Abhandlung von Rupferstichen, welche Füßli unlängst in befferer Form und vermehrt in deutscher Sprache herausgegeben hat \*\*), ein Bergeichniß der vornehmften Rupferstecher und ihrer besten Werke. Doch es ift besonders in Unsehung ber Deutschen sehr unvollständig.



Von der Aupfersteckertunst überbaupt haubein, theoretisch: in frans zösischer Sprache: Das, ben dem Art. Aeztrunst, S. 65 a. angesührte Werk des Abr. Bosse, ob es gleich, unsprungs tich, nur zum Behuse der lentern ges schrieben war. In den Ausgaben des H. Cochin ist es nahmlich in vier Theise abgetheilt, wovon der britte (S. 97 u. f. der Ausg. von 1758) solgende Abtheilun-D 4

\*) Cabinet des fingularités d'architecture, peinture, feulpture et gravure par Florent le Comte, Par. 1699 und 1712, 12, 3 Bb. Brun. 1702, 12, 3 Bb. Sob. Casp. Füßlin raisonnirendes Bees zeichniß der vornehmsten Kupserfiecher

und ihrer Werke ic. Zürich 1771. 8.

on th

racter

temat

tions

In b

Such 1

BD. 3

1784 i

pferfie

8017 De

bem ol

idenen

dem ti

tupferil

platec

Anm. i

lungen

ober I

ten M

Held;

Inlege

jen s

**Edril** 

Eh. y

6, 243

gung a

des De

take 916

6, 357

Burf ei

- llei

to, ei

ilen 33

eijhen

Beener

ME SUI

Daire (

: l'ulag

185 24

Dinees

विधि ।

183 . .

Bit 250

Don

flecher

de Je

Don 6

genre

met d

hulle,

gen hat: Princ, de la gravure au buvin; preparatifs pour gr. au burin; manière facile pour sçavoir aiguifer un burin; la methode de tenir et de manier le burin; des differentes manières de graver; de la façon de conduire les tailles . . . ; maximes gen. pour la grav. au burin; de la gravure en grand; de la grav. en manière noive . ... princ. de la gravi et de l'impression qui imite les tableaux; de la grav: en maniere de crayon ...; des camajeux et de la grav, qui imite Lavis u. f. w. - Sentimens fur la distinction des div. manières de peint, de dest, et de gravure, et des originaux ... Par. 1649. 8. von Abr. Boffe. - Das gebnte Rap. bes aten Buches von Felibiens Principes de l'Arctit. de la Sculpt. de la Peint etc. C. 280 ber Ausg. von 1697. - Methode pour faire une infinité de desseins différens, avec des carreaux mis-partis de deux couleurs, par une ligne diagonale: ou Observat, du Pere Dominique Douat, Par. 1722. 4. -Idee de la Gravure, p. Mr. (Antoine) Marcenay Deghuy, Par. 1756, 1764. 8. - In englischer Sprace: Sculptura; or the History and Art of Chalcography and Engraving in Copper ... by J. Evelyn, Lond, 1663, 12. 1755. 1759. 8. (Das Werf beffeht aus 6 Rap. welche folgende leberschriften führen: Of Sculpture, how derived and diffinguifhed, with the ftyles and instruments belonging to it; of the original of Sculpt, in general; of the reputation and progress of Sculpt. amongst the Greeks and Romans, down to the middle ages, (nahmlich in Rudficht auf Bildneren aller Art) with fome pretentions to the invention of copper-cuts and their impressions; of the invention and progress of chalcography in particular, together with an ample enumeration of the most renowned masters and their works; of Drawing and defign, previcus to the art of chalcography, and

of the use of pictures in order to the education of children; of the new way of engraving, or mezzotinto.) - Art of graving and Etching, with the way of printing Copper-plates, by Mr.: Faithorne, Lond. 1702. 12. (Die erfte Ausgabe diefes Wertes foll bereits im 3. 1662 ober 1667 erschienen fenn; doch babe ich folche nie ju Gefichte befommen.) - Sculpt, historico-technica or the History and Art of Engraving . . . extracted from Baldinucci, Florent le Compte, Faithorne, the Abcdario pitt, and other Authors . Lond. 1747. 1766. 1770. 8. 4te Ausg. (Das Berf enthalt The rife and progress of Engraving; of Engraving in general; of Engrav. Etching and Scraping on copper, as now practifed. in vielen Unterabtheilungen, und sehr ausführlich: An Idea of a fine collection of Prints, welche er in bistorische, moralifche, Die Geschichte der Runft bes treffende und vermischte Blatter theilt, movon bie erften wieder 87, die gwenten 5, die dritten 50 und die vierten 8 Unterabtheilungen batten: The repertor, or a Collection of various Marks and Cyphers und a chronol, and hittor, feries of the Painters from the eleventh Century. Siegu fommt noch ein Alphab. Index of the christian names and furnames of the Engravers and Painters. Ob diefes Werf übrigens nicht mit der Hift, and Art of Engrav. with the Artists Assistant in Drawing, Lond. 1747. 12. eben baffelbe fen, weiß ich nicht.) - An Essay upon Prints: contain, demarks upon the principles of picturesque beauty, the different kinds of prints; and the characters of the most noted masters: illustr. by criticism upon particular pieces: to which are added fome cautions that may be useful in collecting prints, Lond. 1767. 1768. 1781. 8. von 3B. Gilpin; Deutsch, mit bem Titel: Abhandlung ... Leipf, 1768. 8. (die 5 Kap. des Werkes enthalten: The princ. of Painting, as far as they relate to prints; observat.

on

the

ew

0.)

ich

es.

12.

bes

nen

dite

ch-

En-

uc-

ne,

ors

4te

and

ing

and

fed.

fehr

col-

ide,

bes

eilt,

115,

teto

or

and

,fe-

nth

Al-

mes

and

idt

oith

nd,

14

on-

of

nds

the

rici.

ich

be

nd.

pin;

. . . .

rfcb

, 28

72C

on

on the different kinds of Prints; caracters of the most noted matters; remarks on particul, prints und cautions in collecting prints.) -In hollandischer Sprache: Das 13te Buch des großen Mahlerbuches von Laireffe. Bd. 3. G. 394: der d. Heberf. Ausg. v. 1784 in neun Rap. ale Tafel von der Rupferftecherkunft in ihrer Befchaftigung; von der Aupferftechertunft insgemein'; von bem allgemeinen Wohlstande, so in einem iconeit Rupferftich erfordert wird, nebft dem Unterschied der Kunft : und Buch: tupferstücke; von dem Unterschied der Kus pferstecher und der Es ober Radierfunft; Unm. über bas Sarfiren oder die Schraffis tungen; Rothw. Anm. über bas Tupfeln oder Bunktiren -vieler Stupferftecher in ibs ren Werken; vom Radiren der Bassres liefe; von der Aupferftecherkunft und dem Unlegen der Schraffirung; von der fehwarzen Kunft. — — Bon deutschien Schriftstellern : Der 7te Abschnitt bes aten Eh. von Koremons Natur und Kunft, G. 243. - Ein, gu boffen Bertheibis gung geschriebener Abschnitt im aten Eb. bes Dreffrio. (ber LI. G.14.) - Der izte Abichn. im zwenten Th. bes iten Bos. S. 357 von Chrffn. Fdr. Prangens Ents wurf einer Likabemie der bildenden Kunfte. - Ueber bas Studium ber Aupferficches ren, ein Auff. von Lub. Fronhofer, im iten Bde. G. 239 ber Abhandl. der Baperifden Acgb. Munchen 1781. 8. --Berner gehört, im Gangen, gur Theorie der Kupferstecherkunst überhaupt : Dictionaire de Chifres et de Lettres ornées, à l'usage de tous les Artistes, cout. les 24 lettres de l'Alphabeth combinées de manière à y rencontrer tous les noms et surnoms entrelafles . . . p. Mr. Pouget, Par. 1766.4. mit 250 Apfrn. — —

Bon einzelen Arten der Aupferstecherkunst besondre Schristen, als von der Aezkunst. s. diesen Artisel. — — Bon den bunten Aupfern: Nouv. genre de Peinture, au l'art d'imprimer des portrairs, et des rableaux en huile, avec la même exactitude que

s'ils etoient faits au pinceau. p. I. Chr. le Blon, Londr. 1722. 4. folde Urt wird biefes Werf im Regifter des Journ. des Savans angeführt: aber da es mir fonst nirgends vorgefommen iff: so weiß ich den Innhalt nicht näher zu bes stimmen, und zu fagen, ob es vielleicht mit dem, in der Foige vortommenden Coloritte, or Harmony, of Colouring. eben daffelbe ift? Go viel ift gewis, baf in chen diesem Journal, von chen diesem Jahre, 1722, Bb. 70. G. 359 und B. 72-S. 46. Briefe uon Desmaifeaur über eben diefe Erfindung fteben. - An Account of Mr. James Chr. le Blon's Principles of printing, in imitation of painting . .. by Cromw. Mortimer. in ben Philos, Transact. vom 3. 1731. Dd. 37. G. 101 U. f. Lond. 1733. 4. (Der Innhalt ift: To produce any object with three colours and three plates; to make the drawings on each of the three plates fo; that they may exactly tally; to engrave the three plates, fo as that they cannot fail to agree; to engrave the three plates in an uncommon way, fo as that they may, produce 3000 and more good prints; to find the three true primitive material colours, and to prepare them, fo as that they may be imprimable, durable, and beautiful's to print the three plates, fo as that they may agree perfectly in the impression.) - Coloritto, or the Harmony of Colouring in painting, reduced to Mechanical practice, under easy precepts and infallible Rules . . by J. Chr. Le Blon. Lond. 1737. 40 Engl. und Frangofisch, mit s bunten Rum pfern; herausgeg. in ber Art d'imprimer les tableaux, traité d'après les ecrits. les operations, et les instruct, verbales de J. C. Le Blon, Par. 1756. 1768. 8. ohne die Rupfer, von Gualtick de Montdorge (Rach ber Zueignungsschie, an Rob. Balpole, folgen Preliminaries To attain the practical part; simple colours that are used for tinctures of flesh; an universal, easy and expecti-5 5 tio) RS

jø. W

Menfel

G. 180

ldienen

Non

(fecties

progre

4. M

ebenb.

Porigin

et des

douce,

bert (13

Merfech

Dirers

E. O. 1

te, ver

linich. 9

6, 96

fecherfi

fintung

ber De

G. 22 1

im ater

Prangen

den Sur

grid. vo

erften Ur

fer Kunf

lm uni

md Ber

dep derry

jeigten g

Behend

unfreitig

dicien Mr

and, ma

ten der e

loodt 10

Singlerr

eigentlich

den Gra

statliche

der Erfin

befonnt.

Typogr

in, in

the Hip

Die !

tious manner of mixing colours; to find out, or to compose the Mezzatinta or half I hade; to find or compose the capital shade, or the reflected shades; of broken lights.) -Lettre concernant le nouvel art de graver et d'imprimer les tableaux, Par. 1749. 8. (von J. Gautier.) -Ben der vorber angeführten aten u. f. Ausgabe des Coloritto, in ber Art d'imprimer les tableank finden fic, G. 75 u. f. die operations mecessaires pour graver et imprimer des estampes à l'imitation de la peinture, selon le fyft, de J. C. Le Rien', und diese enthalten Preparation des planches; de la grainure; moyen fûr pour calquer fur la grainure; gravure des planches; de l'intention des trois planches; pour établir l'ensemble; manière plus promte d'opérer; des cas particuliers qui peuvent exiger une cinquième planche; de l'impression; des couleurs; du blanc; du noir; du bleu; du jaune; du rouge; manière de faire le carmin pur; manière de faire la vraie laque; du vernis; taille douce en deux et en trois couleurs; decision sur la prétention d'un Eleve de le Blon, au sujet de la première planche en noir.) - Ein Auszug aus Dieser Art d'imprimer les tableaux, in bem angeführten Berfe bes Ubr. Boffe, S. 126 U. f. und G. 150. - leber die bunten Rupfer , ein Auff. im iten Bbe. G. 203 ber Philof. Unterhaltungen, Jena 1790. 8. (worin ihr Berdienft überhaupt beffimmt, und fie ben blod fchwarzen Rupfeen nachgefest weeden.) --

ticher die, von Ch. Francois verbefferte Pungenarbeit, oder die Manier, Jandrisse von rother und schwarzer Areide nachzuahmen (Manière de crayon). Ein Aussas in dem 4ten Heffete des Recueil de planches sur les sciences et les Arts, und ein Aussas daraus, in dem angesührten Werke des Abt. Wosse G. 133 u. s. Auss. v. 1758.— Ein Mries von Ch. Francois, den dem 1ten Th. Der Philosophes modernes des Saverien,

Par. 1767. 4. — Le Pastel en gravure inventé et executé p. Louis Bonnet, composé de huit epreuves qui indiquent les disserens degrés. Par. 1769. 8. — Neue Manier Aupserstiche von verschiedenen Farben zu versettigen nach Art der Zeichnungen von J. J. Bustaert, aus dem Holl. Ausst. nnd Leipz. 1773. 8. ——

Ueber die fchwarze Kunst, s. ben

Ueber die Manier, getuschte Band riffe in Aupfer nachzuahmen (gravure, qui imite le lavis) In ber, vors bin angeführten neuen Manier, Rupfers ftiche von verschiedenen Farben gu verfers tigen, noch Art ber Zeichnungen von I. 3: Bolaert wied auch G. 47 u. f. von biefer Manier gehandelt. - L'art de graver au pinceau: nouvelle methode, plus promte qu'aucune de celles qui sont en usage, qu'on peut executer facilement fans avoir l'habitude du burin, ni de la pointe, mise au jour p. Mr. Stapart, Par. 1773. 12. Dentic von M. J. C. harempeter, Rurub. 1780. 8. (Der Berf, handelt, von ber Urt und Beife nach gewaschenen Zeichnungen in Rupfer zu ftechen; von ber Wahl bes Rupfers; von dem Firnig ber Rupferfte. cher; von dem, ben ber Composition bes Kirniffes, nothigen Berfahren; von ber erffen Operation , um die fcmddften Farben oder Salbichatten gu machen; von bem burchfichtigen Firnig; von den Ditteln. bas bem Fienis einverleibte Gals meggunehmen; wie bie andern Dinten Stufenmeife gu machen; vom Benetianis ichen Firnig; von ber gwenten Operation, ober wie man verandern, die Dinten rund machen, ober bie einen mit ben andern verfegen kann; wie man ben Gegenftanb losmachen fann, ohne mit bem Umriffe angufangen; worauf allg. Unmerfungen und Anweisungen, allerhand Firniffe und Beigen gu machen, folgen.) - Ein Ab. fcnitt in dem angeführten Werte des Abc. Boffe, G. 141. der Huft. von 1758. -Der, von le Prince angefundigte Traite de la Gravure en lavis ( R. Bibl. det

íф.

518-

on-

qui

Par.

tiche

lgen

Bur

eips.

ben

11100

gra-

uor:

pfers

riers

n J.

von

e de

rho-

lles

exe-

rude

au.

12.

irub.

r Urt

ngen

des

erffer

1 668

n ber

Fare

ven

Mili

Gali

intell

cianis

tions

rund

nbern

Mand

nriffe

ingen

e und

n Abo

Apr.

1216

L. Del

14.

ich. Wiffensch. Bb. 25. S. 149. und J. G. Meusels Miscell. artift. Jund. Heft 9. S. 180.) iff, so viel ich weiß, nicht ersichtenen.

Bon der Geschichte der Aupferstecherkunst: Comminciamento e progresso dell'arte d'intagliar in rame . da fil. Baldinucci, Fir. 1686. 4. Mit Buf. von Dom. Mar. Manni. ebend. 1761: 4. - Abrégé histor, de l'origine et des progrès de la Grav. et des Estamp, en bois et en taille douce, p. Mr. le Major H. (Humbert (Berl. 1742, 8. - Gefc. Der Rupferftecherkunft bis auf die Zeiten Albrecht Durere, im aten Eb. G. 180 u. f. von C. G. v. Muer Jouen. jur Kunftgeschich: te, vergl. mit ber It. Bibl. ber fcb. Wife fensch. Bd, 20. S. 236 u. f. und Bd, 22. 6. 96 u. f. - Gefchichte ber Rupfer. ftechertunft in Deutschland, von ihrer Erfindung an, bis auf bas Jahr 1500, in der Meuen Bibl. der fd. Wiffenfch. B. 25. 6, 22 und 205 u. f. - Der 4te Abichn. im aten Bde. G. 31 von Chrfin. For: Prangens Entw. einer Afad, der bilbenden Kunfte. — Entw. einer Aupferftich. gefch. von beren beutschen Meiftern, vom erften Urfprunge an, nebft dem Fortg, dies fer Kunft, in den Neuen Nache, von Kunfts tern und Kunfif. G. 276 u. f. - und Bentrage bagu finden fic, in den, ben dem Urt. Megfunft G. 67. b. anges seigten Werken. S. auch den vorhergehenden und folgenden Artifel.

Die Aupferstecherkunft entwickelte sich unstreitig aus dem Formschneiden (S. diesen Artikel) und die ersten Abdrücke find, wahrscheinlicher Weise, von Arbeis ten der Goldschmiede und Gilberftecher ge. macht worden. (S. Neue Racht, von Kunstlern und Kunstsachen S. 289 ) Von eigentlichen Aupferstichen ift die Arbeit mit dem Grabfticel, bie altefte Urt. Der eis gentliche Erfinder, mithin auch die Zeit der Erfindung; find nicht mit Gewishelt Meermann, in f. Origin. Typogr. Bd. 2. C. 9. S. 2. und J. Eve= lin, in der angeführten Sculptura, or the History and Art of Chalcography,

Kap. 3. 6. 41. Ausg. von 1759 haben es wahrscheinlich gefunden, daß bie Chine's fer diefe lange por den Europdern, fo wie bas Schiegpulver, u. a. D. m. fannten. Unter ben europdifden Bolfern haben Stas liener, Sollander und Deutsche fic bie Erfindung ftreitig gemacht. Die Unfprus che der Staliener find in den Buidgen Des worhergehenden Artifels, ben Gelegenheit bes Finiguerra, geprüft worden; auch fonnen fie, durch Thatfachen, nicht das Gegentheil erweifen. Die erften, mit Gewißheit bekannten Kupferstiche von dies ser Nation sind vom J. 1477 (S. den vors hergehenden Art.) Eben jo verhalt es fich mit den holldnbern; was Meermann, in bem angef. Werte Bo. i. Kab. 9. 6. 1241 f. fagt, ift - blos gefagt, und nicht mit Blattern belegt. Aber, ba wir wiffen, daß Martin Schoen ums J: 1486 gestors ben ift, und Blatter von ihm ba find : fo scheint die Sache bis jest, jum Dortheile Deutschlandes, entschieden gu fenn. Auch find noch eine Menge Bidtter bas welche, zwar ohne Jahrszahl und Ramen find, aber boch alter tu fepn fcbeis nen, wie Schoens Blatter, (G. Idee gen, d'une collect, d'cftampes G, 119 u. f. Murrs Journ. jur Litteratur = und Kunftgeschichte, Th. 2. G. 193 u. f. vergl. mit ber R. Bibl. ber ichonen Biffenichafe ten, Bb. 20. S. 238 in f. Bb. 25. S. 22 u. f. und die Neuen Nachr. v. Rünftlern und Kunftsachen G. 276 u. f.) Rur das altefte Blatt balt S. v. Beinecke, in ber lettern Schrift G. 294 die Sphille, Die bem Raifer August das Bild der Ifr. Maria mit dem Chriftustindlein in ben Wols fen geiget. Das was S. Sulzer, in bem Artitel felbst; von Conr. Schweinheim fagt, verbient mit b. v. Murrs Journal Th. 2. S. 224. und der Idee gen. S. 231. vergl. zu werben. ---

Auf die Arbeit mit dem Grabstichel folgte die Aeskunsk. Die ersten davon noch vorhandenen Proben sind vom 3. 1512. (S. den Art. Aezen., Aezkunsk.) uns streitig wurden Grabstichet und Radiernas del bald mit einander vereint; aber der Zeitpunkt läst sich nicht mit Gewisheit

bestim.

Coub

alûcfli

ben v

Le B

a(t.) !

1723

Groot

Idée

S. 21

V. 5.

nor if

mann

€. 32°

eben !

ihre S

ben g

tor.

Grav

Viát:

vorbe

den.

Bar

bert,

(weld

bingu

cern.

2)

Rup

der

versit

hicht.

fagt

in bi

reits

Deur

que !

Raco

D. 1

dal

elnig

ums

ben

P. 8

Pari

die g

tthie

er gr

34 fe

befimmen. - . (G. das vorhergebenbe angeführte Mert bes Engl. Enelnn. Rap. 4. 6. 75. und Kap. 5. S. 130.) -

hierauf folgte die fo genannte gebammerte, oder Pungenarbeit, wo mit demio tenannten Sammer ber Boldfchmics be, Beichnungen burch gepickte ober gefebrotene Striche, und durch fleine, nabe an einander ftebende Bunftchen, in Mupfer gebracht werden. Da die Rupferftecherfunft von ben Goldschmieben auss gieng: fo ift ber Pungen auch gleich ben ben erften Derfuchen gebraucht worben, Der erfte aber , melcher vorzugsweise bamit arbeitete, war (wofern Bieron. Bang aus Rurnberg f. Gandellini motiz, ifter. nicht alter ift) ein Italiener, Girol. Fagivoli, ber ums Jahr 1560 bergleichen Blatter lieferte, ben welchen aber auch mit dem Grabflichel nachgeholfen wordenift. Bep einems. vom Sabio Licinio gediten Bildniffe bes Marfilius Ficinus , bat ber Nungen diefe Dienfte geleistet: (G. Doebs fens Bergeichniß einer Gamml, von Bild. niffen, G. 30 u. f.) . Im igten Jahrhundert murde diefe Runft von Dan, Rellerthaler, ber auch mit bem Spighammer arbeitete, (G. Kenftere Reifen, Br. 86) von Res. Aspeuch, Jan. Lutma, Paul Flunt , u. a. m. fortgefent. - Bu biefer Manfer gehören bie, nach Teichnungsart mit schwarzer und rother Kreis de, gebammerren Blatter, (Manière de crayon) welche ber ditere Des: marteaux, Jean Ch. Francois, und Magnn, ums 3. 1756 Jugleich erfunben baben wollten. Der legtere, ein Feld. meffer, erfand nahmlich fidhlerne Berf: geuge, mit welchen man, genauer und naturlicher. als mit bem Pungen, bie fornichten und gelinden Schraffirungen der Sandriffe von ichwarzer und rother Kreibe nachahmen tonnte (G. Annal. typogr. Janv. 1763. Bb. 1. G. 76.) Auffer ben ermdhuten Runitlern lieferten beren noch, E. Bonnet, J. B. Bichard, Otto Sahler u. a. m. - Und aus Diefer Manier icheinen wieder die punctirten Blatter, ungefahr 10 Jahre fpdter, ents ffanten gu fenn. Blatter, mit blogen

Buncten burchaus gegebeitet, Go genannte Miniaturstücke) verfertigte icon Jeb. Beine Startlin von Alugeburg († 1736) nahmlich bie befannten fleinen beiligen Bilders aber in ber eigentlich punctigten Manier lieferte Bartologgi, wenn nicht die erften Blatter überhaupt , doch die ere ften von vorzüglicher Gute, und mit ihm augleich, und fpdton, iffon. Spilsburg, M. B. Roland, Rob. Menageot, G. Fr. Schmidt, Juft, Preisler, Dan. Berger, C. Feller, B. W. Tonfins, u. a. m. melche, in bem vorber gebenden Artifel. ben Bartologgi -angezeigt worden find. Hebrigens find vom mehrern Blattern, in biefen: benben Manieren, fo wohl fdwarts als rothe und bunce Abbrucke porhans ben, Die, von ber erften Urt foll ein Frangofe, Palmeus, ums 3. 1754, 964 macht haben .: (G. hamburg. Dlagagin, 200, 10. G. 313.) -

Bunte Aupfer überhaupt waren, ins beffen, bereits lange vor diefen vorhans ben , folche nahmlich ; welche mit mehr als einer Platte gemacht werben. Sol3= fchnitte mit Farben verfertigte ichon Sus go. ba Carpi in ben Jahren 1520 : 1530. (S. bes Bafari Vire Bb. 3. G. 303 u. f. Musgabe bes Bottari, vergl. mit bem Urt. Sormschneiden) und man versah auch endlich Bucher bamit. Die Bilbniffe ber Raifer von Bubert Golgius, Antv. 1560. f. find mit bergleichen Solsschnitten von swen Studen gemacht, und feinesweges, wie in ben Meufelfden Miscellaneen Beft 1. G. 12 gefagt wird, in der Manier In größeret bes Le Prince gearbeitet. Bolltommenheit erscheinen fie in Des Casp. Afellius Bert, De lactibus, f. lacteis venis, Mil. 1627. 4. - In Rupfer aber lieferte Loftman, oder gaftman (f. Gandeslini Noriz. istor. degli intagl. in bem Urt. 3. C. Le Blon und Loftinann) davon im 3. 1626 die erften, aber frens lich schlechten Berfuche; und hert. Begers mar, meines Wiffens, ber erfte, melder ums 3.1660 Landschaften mit Farben auf Euchern (B. v. Mure fagt in ber Reuen Bibl. ber ich. Wiffenfcb. Bb. 22. G. 98 auf Papier) abdeucken lebrte. Ihm folgte Jac. Chris

Roph

nute

jeh.

16),

gen

icht

:00:

ihm

urn,

Fr.

gery

111,

Ind.

, in

ation

hane

ein

Bee

azin,

, ins

hans

icht

1013=

1 Hus

1530.

u.f.

art.

aud

se det

560.

uon:

eges,

meen

anier

Berct

€ नईष्

Reis

pfer

<sub>18</sub> (f.

gl. in

nann)

frens

zeactb

r ums

ichern

bl. der

apier)

Chris

gopb

forb le Blon, ber ums 3. 1720 febr gluckliche Berfuche mit bren Farben (S. den vorher angeführten Account of Mr. Le Blon's Princ. in den Philos. Transact.) lieferte (G. Journ. des Sav. v. 3. 1723 Band 72. G: 46 und Soubractens Groote Schouwburg, Bd. 1. G. 341. die Idée gen. d'une Collect. compl. d'Eft. S. 210 und das Dict. des Arrift. Des D. v. S. Art. Le Blond) Inbeffen hatte doch vor ihm, mit Ausgange des vorigen Jahrs hunderts Taylor, ober wie ibn Benermann (Levensbeschryvingen 36. 3! 3.327) nennt; Lailler und Pet. Schenf, eben fo gludliche Berfuche gemacht, und ibre Blatter follen bereits mehrete Fars ben gehabt haben. (G. ben Abrege histor, de l'origine et des progrès de la Grav. G. 19 u. f.) Dielleicht find aber ble Blatter von Schent mit einer einzigen, vorber illuminirten, Platte gemacht wor. Die Nachfolger le Blons maren, ben! Bart. Scuter, Joh. Admiral', A. Ros bert, 3. Gautier und Dagotti Gautier (welche die vierte, und mehrere Platten, binausesten. G. bie angef. Lettre concerh. le nouvel Art de graver.) ---

Die Kunft, getuschte Bandriffein Kupfer nachzuahmen scheint, zu gleie cher Zeit, von verschiedenen, und auf verschiedene Urt erfunden ju fenn. Daß nicht, wie in ben Meufelschen Miscell. gefagt wird, foon hubert Golzius Blatter in dieser Manier gearbeitet habe, ist bereits vorber bemerkt worden. Unter den Deutschen machte zuerft J. Ab. Schweickart aus Murnberg Unfpruch barauf, ber in ber Raccolta di cento Penfieri div. di Ant. D. Gabbiani; fatto intagl. in rame da J. E. Hugford, Fir. 1762. f. 100 81. einige Blatter ber Urt lieferte, und icon ums 3. 1745 die Erfindung gemacht ha: ben wollte (G. Murrs Journ. Th. 2. S. 258.) Ihm folgten, Pet. Flodding, D. Kr. Charpentier, so wie D. Barabe' in Paris; J. B. Le Prince vervolltommte die Manier nur ums J. 1770 und dadurch erhielt fie feinen Rabmen. Doch scheint er anders, als iene su Werke gegangen ju fenn; menigftene bediente ber Architect

Dierre Barabe' fich ben felnen, im Ges schmack des Getuschten geftochenen archis tectonischen Zeichnungen, noch eines Infrumentes, mit welchem er die Puncte in die Platte brachte (G. Bibl. der fch. Wif= fenfch: B. 9. G. 303.) und le Prince scheint biefes. blos durch bie von ibm erfundene Beibe, welche er, mahrscheinlicher Weife, mit einer Urt von Pinfel auf die Platte auftrug, bewirft ju haben: (G. R. Bibl. der feb. Wiffenfd, Bd. 10. G. 180.) Aber zugleich mit ihm lieferten bie B. S. Dauthe, Gottlob und Baufe zu Leipzig vers schiedene Blatter in eben diefer Manier (G. M. Bibl. ber ich. Wiffensch. Bd. 10. S. 339. Bd. 19. S. 336. Bd. 20. S. 335.) und ber Unterschied scheint nur aus jener Beibe, aus welcher Le Prince ein De: beimnig machte, entftanben au fenn. Durch ben Englander Paul Sandbn, murs de biefe Mamer vervollkommt, und erhielt den Nahmen, gewaschene Manier (Gravure en lavis ober Aqua tinta) Much haben auffer ibm, D. Green, F. Jutes, J. Baren, Arch. Macduf, Rich. Cooper, J. Wells, R. Dobd, so wie 3. G. Prestel und Madam Catharina Pres fel, und unter ben Italienern, Undt. Scarciati Blatter, in diefer Manier geliefert. Eine andre Art, Zeichnungen in Rupfer gu bringen, erfaito ber abt Ris chard be St. Roe., vermittelft gewiffer in die Platte eingedruckter Körner; und noch eine andre Jos. de la Fosse (S. N. Vibs. der sch. Wissensch. Bb. 10. S. 333 und Bd. 14. G. 347 ) — — Zu dieser Erfindung gehört die von Cornelius Ploos von Amstel, wodurch alle mit Areiden, chines fifcher Dufche und Farben gemachten Beich. nungen, bis jur boditen Taufdung nachgeahmt werden. Gie ift ungefahr im J. 1765 gemacht worden, und Rache, bavon geben die: Berichten wegens een Preentwerk volgens de nieuwe uitvinding van de H. Corn. Ploos van Amstel, zo als dezelve van 'tyd tot tyd geplaats zyn in de vaterlandsche letteroefningen. Amst. 1768 u. f. 8. Die Nache, von Künstlern und Kunlis. Bb. 2. G. 46. Die Meuseischen Miscell.

Rest

Mer

und

heit

feins

über

dre?

anst

rua

neue

lung

war

N

baf

pfer Ber

gu o

fan

ben

dure

gest

Sa

geni

te, ?

let,

dien

Gd

Em

toal

Den

dier

de t

in 1

In

Sche

tref

fich

nui

den

211

ten

top

Ga

Jeb!

mai

nig

5

Heft 17. S. 315. u. a. m. Lind verschiedene neuere französische Känstler, als Janinet, Demarteau, Bonnet, u. a. m. haben Blätter in dieser Manier versertigt. Uebrigens werden auch diese Blätz ter mit niehr als einer Platte gemacht; wenigstens ist dieses an den Arbeiten der letzern Künstler sichtbar. Ob aber Ploos v. Amstel sich dazu auch mehr als Einer Platte bedient ist wohl noch nicht entschies

Die Erfindung ber Schwarzfunst sallt ungefche in bas J. 1643. S. ben Art. berfelben.

### Rupferstich; Rupfer.

Diese Namen giebt man den Abdrufen der Rupferplatten , diese mogen gestochen, geaßt, oder in schwarger Runft gearbeitet fenn. Gehr oft werden auch die von Holzschnitten aemachten Abdrufe mit darunter begriffen. Eine Sammlung aller Gattungen von Rupfer oder Holz abge= brufter Zeichnungen, wird eine Sammlung von Rupfern ober Rupferftichen genannt. Die Rupfer ber ältesten Meister sind durchaus mit dem Grabstichel gearbeitet, weil das Megen spåter, als bas Stechen aufgefommen ift : aber unter ben neuern Rupferstichen sind gang gestochene Blatter febr felten. Man hat gefunden, daß die historischen Stute, Landschaften, auch Portraite mit einigen Nebensachen beffer ausfallen, wenn einige Theile bavon radirt und geagt, die andern mit dem Grabstichel gearbeitet werben. Gang geatte Rupfer find meistentheils Werke der Mahler; große Blatter aber, die durchaus geant find, haben noch die lette Sulfe des Grabstichels nothig, ohne welche die Stellen, wo bas Dunkele am stärksten senn foll, nicht fraftig genug werden. Im Gegentheil haben auch wieder die Landschaften, wovon der größte Theil geant ift, an den leichtesten Stellen, mo

eine febr bunne Luft und leichtes Gewolf anzugeigen ift, ben Grabftichel nothia, weil das Aekwasser aar zu leicht die daselbst erforderlichen sehr garten Striche zu ftarf machen murbe. Alfo muß zu einem vollkommenen Rupferflich bendes das Stechen und das Rabiren gusammenkommen. Man hat von einigen ber fürtrefflichften Werke bes berühmten Woelink nicht ohne Grund angemerkt, daß fie burch ben Grabstichel zu schon geworden, und baff es beffer gewefen ware, wenn einige Stellen durch die Radirnadel flüchtiger und mit weniger einformigen Strichen maren be-

handelt worden. Es ift eine so angenehme Sache, die Berfe ber größten Mahler in guten Rupferstichen mit so großer Gemachlichkeit zu betrachten, baf man sich nicht wundern darf, wenn man den Geschmak an Rupferstichen so allgemein ausgebreitet autrifft. Aber man stößt auch hier, wie ben allen andern Liebhaberenen, bisweilen auf große Mißbrauche, Man findet in allen Landern eine feltsame Urt Liebhaber, die Rupferstiche sammeln, wie etwa die Rinder bunte Steine, ober andre ihnen völlig unnüte Dinge mit großem Gifer fammeln, blos um fich mit etwas zu beschäfftigen, und ohne ben geringften Bortheil baraus gu ziehen, als eine vollig gleichgültige Thatigfeit ju befriedigen. Un Dertern, wo ein folches Sammlen Mobe worden, fieht man ein wunderbas res Bestreben unter ben Sammlern. wodurch jeder es andern zuvorthun will; und dieses Nacheifern wird nicht felten bis zu einer Urt der Raferen getrieben. Es giebt Sammler, die sich nur auf gewisse Gattungen der Rupferstiche einschränken, die et= wa die Sammlung von einer Schule, oder auch nur von einem Künstler vollständig zu haben munschen, benen also ein fehlendes Blatt, wenn es an sich auch nicht ben geringften

Werth

300

\$U

ehr

de.

ren

en.

die

ink

fie

ge=

nis

bes

he,

140

ijes

au

an

10

ber

len

uf

in

cos

vie

der

nit

ich

3/35

\$11

ige

et's

obe

ag

rtte

LITE

ird

Ps

er,

en

et=

lep

Des

1111

ns

rtb

Werth hatte, unruhige Machte macht, und bie es ben aufftokender Gelegenbeit um einen Dreis anschaffen, der seinen wahren Werth hundertmal übersteiget. Man trifft auch nicht felten ben biefen Sammlern noch andre Arten von Thorbeiten an. Alber anstatt dergleichen Migbrauche gu rugen, wollen wir lieber versuchen einige Borfchläge zu thun, wie noch neue Gattungen nüblicher Samm= fungen von Rupferstiehen zu machen maren.

Vor allen Dingen wunschte ich, daß einer von den geschiftesten Rupferstechern sich die Mühe gabe, ein Verzeichniß einer folchen Sammlung gu geben, aus welcher man ben Anfang und Fortgang der Kunst nach ben verschiedenen merkbaren Stufen. durch welche sie zur Bollkommenheit gestiegen ist, seben konnte. Diese Sammlung wurde eine Folge von Blattern ausmachen, darin jedes folgende in der Behandlung etwas hatte, das den vorhergehenden noch fehlet, und wodurch die Runst des Stechens, oder des Megens, um einen Schritt weiter gebracht worden. Eine solche Sammlung wurde die wahre Geschichte ber Kunft auf das deutlichste darstellen.

Man konnte auch Bergeichniffe folcher Sammlungen machen, deren jede vornehmlich einen Theil der Runft in feiner Bollkommenheit barftellte. In die eine kamen nur folche historia sche Stufe, die fich durch eine fürtreffliche Erfindung, oder folche, die sich durch eine vollkommene Unordnung auszeichneten; eine andre wäre den Rupferstichen gewidmet, wo die Austheilung bes Lichts und Schattens vorzüglich glütlich angebracht Für Portraite konnte eine worden. Sammlung gemacht werden, barin jedes Blatt wegen der Stellung et= was vorzügliches hätte.

Es lagt fich leicht begreifen, wie nüglich dergleichen Sammlungen dem

Rünstler und dem Liebhaber senn wurden. In die Sammlungen jeder Gattung dürften nicht eben immer Dieselben Stufe fommen; benn oft hat man viel Stufe, bavon jedes tuchtig ware, eine gewisse Luke ber Sammlung auszufüllen. Also mußten die Verzeichnisse so eingerichtet werden, daß für jeden besondern Theil der Runft mehrere Stufe als Benfviele barin verzeichnet waren, damit der Liebhaber wenigstens eis nesy obergein Pagr berfelben ans schaffen konnte. Go konnten j. B. zur Geschichte der Kunst mehrere Sammlungen gemacht werden, das von feine dieselben Blätter enthielte, die schon in einer andern sind. ., AUgemeine Sammlungen, bie fich auf alle Zweige der Runft und auf alle Schulen erstreken, sind Unternehmungen, die man offentlichen Unstalten überlaffen muß, weil ber bagu nothige Aufwand die Krafte der reich= sten Privatversonen übersteiget.

Die Materie von den verschiedes nen Absichten, die man ben Kupfer= sammlungen haben kann, von der besten Urt bieselben zu erreichen, von der Wahl der Stufe, von der Unordnung der Sammlung und vielen andern dahin gehörigen Dingen, verdiente eine vollständige Ausführung, und wurde ein Werk von beträchtlis

chem Umfange werden.



Discours sur les prejugés de certains curieux, touchant la gravure, par Bern. Picard, ben beffen Impostures innocentes, ou recueil d'estampes d'après ... . Raphael, le Guide, Carlo Maratti, le Pousin, Rembrandt, etc. gravées à leur imitation, et selon le goût particulier de chacun d'eux, Amfterd. 1734, fol. 78 Dl. - De l'utilité des estampes et de leur usage, handest de Piles in bem 27ten Kap, der Idée du peintre parfait, Oeuv. T. 3. G. 439 u. f. - Bon dem Werth und ben Gis genbeis

Del

Di

too.

M

00

(d)

thu

eine

ter

Cal

nen

Ruc

eini

ftel

Die

den

fen

101

10

fag

fen

die

Tui

bun

rot

Mitt

jus

te c

ton

QUE

ma

der

1100

bey

we

im

wa

gli

tur

genbeiten bes Rupferftiches überhaupt, Richardson, in den Two discourses and effays on the whole art of Criticism. Lond. 1719. 8. im aten Th. der frangofischen Mebersesung feiner Theorie de la peinture, Amst. 1728. 8. G. 105 4. f. - Bon den Eigenheiten und Bors gugen der verschiedenen Arten von Rupferflicben bandelt, ber in dem vorigen Urtf-Fel angefithrte Effav on prints, im sten Rab. G. 47 u. f. bet'aten Ausgabe - fo wie eben derfelbe, Regeln gu fammeln, in Dem sten Rap. G. 231 u. f. giebt welche Br. I. C. Küflin in feinem Rals fonnirenden Bergeichniffe ber vornehmften Rupferflecher und ihrer Werke, Bur. 1771. 21 benbehalten bat. - Idée genérale d'une collection complete d'estampes avec une dissertation sur l'origine de la gravure, et fur les premiers livres d'in ages, à Leipf, et Vien. 1771. 8. (beschreibt vorzüglich die Einrichtung der Dresdner Rupjerflich = Sammlung; vergl. mit der Recension derfelben in der Deuen Bibl. der schonen Wiffensch.) - Erfte Grundlage zu einer ausgesuchten Samms lung neuer Aupferfliche, von C. L. Junfer, Bern. 1776. 8. - Ueber die ungu: verläßige Rachabmung ber Aupferftecheren, im izten St. des Meufelichen Mufeums, G. 499. --

Berner geboren bierber: Moyen de devenir peintre en trois heures, et d'executer au pinceau les ouvrages des plus grands maitres sans avoir appris le desfein, Par. 1753. 16. Amft. 1766. 12. Deutsch 1779. 8. und ben Chriffn. Fried. Prangens Schule der Mableren, Saile 1782. 8. (handelt von dem Auftragen und Illuminiren ber Aupferftiche auf Glas, wozu auch Pernetti in feinem Worterbuche, G. 113. der Abhandlung d. Heberf. eine Anweisung giebt.) - Manière d'illuminer l'estampe posée sur toile, Par. 1773. 12. (Der Innhalt des Wer-Bes ift-im isten Dde." G. 378. der Deuen Bibl. der fc. Wiffenfch. ju finden.) -Die Runft, Rupferfliche gu illuminiren, in England erfunden, Galzb. 1786. 8. -Unleitung Rupfer nach dem Leben ju illuminiren, und Beichnungen ju vervielfals tigen : . . Dill. 1788. 8. Mugsb. 1792. 8. - Runft , Rupfer au illuminiren und bie Farben ju mifchen; mit Muftern, Murab. 1788. 4. - Der Illuminift, ober practifde Unterweifung' von fich felbit fcon illuminiren und mablen zu lernen, Murnb. 1789. 8. -

: Ein Secret pour blanchir les estampes, von R. Becquet, findet fich bev feinem Catalogue des Estampes gravées d'après Rubens, Par. 1745. 12. ---

Bu ben, ben bem Mrt. Megfunft, G. 67 angeführten Bergeichniffen von Supferflich : Sommlungen tommen noch : Catal. des Volumes d'Estampes, dont les planches font à la Bibl. du Roi. Par. 1743. f. - Catal. universel et raisonné de toutes les citampes francoifes, p. Mr. Denos, Par. 1770. 8. ---

In Bucherit find, wie gebacht, els gentliche Rupferfliche guerft in Stalien. ums 3. 1477 gelbraucht worben (G. den Met. Rupferftecher) Bon frangoffichen Bus dern ift das erite, damit verfebene die Peregrination de oultremer en Terre fainte, Lyon 1488, f. die aber nach beutschen Solgichnitten gemacht find. Bon den, in Deutschland gedruckten Buchern foll das ditefte diefer Urt das Miffale Herbipolense 1481. f. senn (G. die Idée gen. d'une Coll. compi. d'Estamp. S. 233.)

# Rurze.

(Rebende Runfte.)

Dhne Itweifel ift die Rurge eine ber wichtigsten Bollkommenheiten ber Rede. Sie trägt viel Gedanken in wenig Worten vor, und erreicht also den Zwek der Rede auf eine vollkommene Weise. Es hat allemal etwas reizendes und einigermaßen wunders bares für uns, wenn wir sehen, daß mit Benigem viel ausgerichtet wird; und benn ift die Rurge ben Gedanten, mas dem baaren Reichthum bas Gold ift, welches das Mufbehalten,

Heber-

Uebergablen und Ausgeben erleichtert. Diefen Bortheil brutt horaz fehr wol aus:

fáls

42.

ind

m,

der

en,

m-

ieis

253

G.

iers

tal.

les

ar.

rai

an•

70.

eis

ien,

den

Vis

die

rre

nado

Bon

lale

die

np.

ber

in

also

omo

pas

det=

tell,

Das

telly

bers

Percipiant animi dociles teneantque fideles.

Man muß die Rurze ber Gebanken von der Rurge des Ausbrufs unterscheiden. Gene besteht in dem Reich thum der Begriffe; diese kommt von einer flugen Sparsamfeit ber Worter und der Redensarten ber. Cafar dem Brutus, den er unter feis nen Mördern erblikt hatte, zurufte: auch du mein Sobn! mußte dieser einzige Gedanke erstaunlich viel Dorstellungen in bem Brutus erwefen. hier liegt die Rurge in dem Gedanken; benn wenn man auch biefen Gebanfen in mehr Worten ausdrufte, . und so weit, als möglich ist, ausbehnte: so wird er doch immer noch sehr viel Eben diefe Rurge der Gedans fen treffen wir in der Anmerkung an, die benm Terenz jemand über einen Jungling macht, bem feine Bergehungen vorgehalten werben: er wird roth; alles iff gewonnen \*). Der Ausdruf ist naturlich, und gar nicht jusammengepreßt; aber ber Gedante enthält die halbe Sittenlehre.

Es giebt auch eine Kürze, die blos von der Wendung der Gedanken herskommt. Von dieser Urt ist folgendes aus der Rede für den Milo. Würde eman auch dieses nicht erzählen, sonz dern vormahlen; so würde es dens noch offenbar seyn, welcher von beyden der Achtseller sey, und welcher von beyden nichts Arges im Sinne hatte \*\*). hier ist das, was Cicero sagen wollte, durch eine glüfliche Wendung wunderbar abgestürzt. Er will sagen, das durch die

\*) Erubuit; falva res est. Terent.

\*\*) Si hace non gesta audireris, sed picta videretis: tamen appareret, uter esser insidiatot: uter nihil cogitatet mali. Cicero pro Milone.

Dritter Theil.

richtigste und einfachste Erzählung der Sache, die ohne Unmerfungen voer Auslegungen ware, die Unschuld des einen und die Bosheit des andern sich offenbar zeigen würden. Um furz zu seyn, stellt er jene einfache Erzählung als eine Mahleren vor, welche die Wahrheit geschehener Sachen durch feine falsche Auslegung verstellen kann.

Die Kurze liegt blos im Ausbruf, wenn weder bie Begriffe reich an Ins halt, noch die Wendung der Gedanfen vortheilhaft ist, sondern blos die wenigsten Worte jum Ausbruf ges wählt worden. Bon biefer Art ift ber Ausdruf bes Tenophons von bem Kluß Thelaska, welcher zwar niche groß, aber schön war \*). Ein Ers gabler, der die Rurge weniger als Xes nophon liebte, murde vielleicht gefagt haben: dieser war zwar in Ansehung seiner Größe nicht merkwürs dig; aber an Schönheit übertraf er andre Flusse.

Da die Kürze, es sep in Gedanken ober im Ausbruk, nur denn vortheilhaft wird, wenn sie mit hinlänglicher Klarheit verbunden ist, so muß man sich dieser daben außerst besteifsen. Horaz sagt viel in diesen wenigen Worten:

Paulum sepultae distat inertiae' Celata Virtus \*).

Aber diese Kurje nüget bent, ber eis ner Auslegung biefer Worfe bedarf, nichts.

Die Rurze in Gedanken erreicht nur der, der im Stande ift viel Bahrs heiten auf einen allgemeinen Sat, eine an Begriffen sehr reiche Borfiellung auf einen einzigen Begriff zu bringen, wie haller, wenn er ben

\*) duras de 1/1 pepas du nadas de.

\*\*) D. i. Es ist ein geringer Unterschied awischen bem, der wegen seiner Unthat tigkeit im Grabe der Vergessenheit liegt, und dem dessen Thaten nicht mehr bekannt sind.

wii

Die

als

pfa

dur

hal

lun

ver

Ru

ift

dod

war

dag

rer

fluq

ift n

deir

mict

quar

6

Da 1

Dor

fen f

her 1

gewi

form

felbfi

Rede

trági

tet b

pien

neuer

Gpr

ben,

gegenwärtigen Zustand des Meltschen, in Vergleichung des fünftigen, einen Raupenstand nennt. In beyden Fällen thun die Bilder, und bisweilen auch die Metonymien sehr großen Dienst. Auch können viel Gedanken in einen zusammengedrängt werden, wenn man aus der Menge der Vorstellungen nur eine aussucht, die natürlicher Meise auf die übrigen leitet; wie wenn Poraz von den satalen Folgen der bürgerlichen Kriege sagt:

Ferisque rursus occupabitur solum \*).

Dieser einzige Umstand, daß Italien wieder eine Wohnung wilder Thiere werden wird, schließt tausend andre Borstellungen nothwendig in sich.

Will man burch eine glukliche Wendung mit wenigem viel fagen, so muß man seinen Gegenstand von der Seite vorstellen, von welcher er am schnellesten übersehen werden kann Um jemanden von der gänzlichen Verheerung eines Landes einen recht lebhaften Begriff zu machen, kann sehr viel gesagt werden; aber von keiner Seite läßt sich alles geschwinder übersehen, als von der, die Horaz durch diese Worte zeiget:

Et campos ubi Troja fuit.

Die Rürze, welche blos im Ausbruk liegt, scheinet am schweresten zu erreichen; benn die, welche von dem Reichthum, oder der vortheilhaften Wendung der Gedanken herkommt, hängt von dem Genie ab, und erfodert keine Runst. Dieser Acichthum ist ererbt, der andre muß erst durch Sparsamkeit erworden werden. Es gehört nicht wenig Kunst dazu, eine gegebene Unzahl der Begriffe durch die kleineste Zahl der Wörter auszudrüfen, ohne andre hülfsmittel, als die Weglassung des Ueberstüßigen. Dier ist alles Kunst. Wenn man sa-

gen will: es fen unmöglich, ben Charafter eines woch unmundigen Menschen zu kennen; weil er sich noch nicht entwifelt hat; weil die Blobiafeit dieses Alters ihn noch guruthalt, nach eigenen Trieben gur handeln; weil er noch manches barum unterlafit, weil seine Borgesetten es verboten haben : fo scheinet es bennahe unmoalich, alle biefe Begriffe in wes niger Worte zusammen zu fassen. Doch hat Tereng gerade diefes weit fürger ausgebruft. "Wie willst du die Sinnegart erkennen, so lange Jugend, Furcht und der hofmeister fte gurute halten?"

Qui scire posses aut ingenium noscere,

Dum actas, metus, magister, prohibent \*)?

Diese Rurge fann nicht wol anders, als durch rubige Bearbeitung eines weitlauftigern Entwurfs ber Gebanfen erreicht werden. Wenn man bas, mas gur Gache bienet, gufammengetragen hat: so ift zu Erreichung der möglichsten Rurze nothwendig, daß jeder einzele Gedanke befonders bearbeitet, und auf die wenigsten Begrif. fe gebracht werde. . Cicero hatte in feinen Vorstellungen gegen bie Austheilung der Aefer deutlich bewiesen, daß die Decemviri dadurch sich des aangen Staats bemachtigten, und nach Gutdunken murben handeln tonnen : hierauf läßt er ben Rullus, der das Gefet von ber Austheilung voraeschlagen hatte, erwiedern: sie seven weit entfernt einen solchen Miß= brauch ihres Ansebens zu machen. Gegen diese Berficherung hatte ber Redner eine brenfache Einwendung gu machen: 1) Es fen immer unges wiff, ob sie ihre Macht nicht miße brauchen werden, und 2) so gar mahrscheinlich, daß es geschehen wurde; follte es aber nicht geschehen, so

\*) Terent. And. Act. I.

\*) Epod. XVL

wurde es boch 3) unschiklich senn, die Wolfarth und Ruhe bes Staates als eine Wohlthat von ihnen zu empfangen, da doch bendes, ohne sie, burch eine fluge Regierung fonne erhalten werben. Diese bren Vorftellungen hat Cicero gewiß nicht ohne verweilendes Rachdenken in diese ift es ungewiß; zwentens fürchte ich doch, daß es geschehen mochte; und warum follte ich endlich jugeben, daß wir unfre Wolfarth mehr eurer Gutigkeit, als unfern eigenen klugen Veranstaltungen, zu danken haben?" Der lateinische Ausbruf ist noch viel fürzer: Primum nescio: deindè timeo: postremo non committam, ut vestro beneficio potius, quam nostro consilio salvi esse posfimus \*).

Eine solche Rurge ift fürnehmlich da nothwendig, wo man mehrere Vorstellungen, welche zugleich wurfen sollen, zu thun hat; denn je nas ber man fie jusammendranget, defto gewiffer thun fie ihre Würfung. Sie fommt entweder von der Sprache felbft, ober von dem Verstande des Redenden her. Eine Sprache verträgt sie mehr, als eine andre. Im Lateinischen und Griechischen verstate tet der häufige Gebrauch der Particis pien mehr Rurze, als die meisten neuern Sprachen haben. Da bie Sprachen, so lange sie lebend bleiben, sich immer verändern, so sollte

\*) Or. I, de Lege Agraria.

T.

ľ

Ĩø

man die gluflichen Reuerungen ber beften Schriftsteller, die der Rurge gunftig find, forgfaltig bemerten, um sie allmählig in der Sprache gangbar zu machen. Das meifte ift in biefem Stuf von den Dichtern ju erwarten, weil fie am ofterften in der Rothwendigkeit find, der Sprache neue Wendungen ju geben. Diefer Rugen ber Dichtfunft ift als lein schon wichtig genug, bag man bas außerste ju ihrer Beforderung anwenden follte. Es liegt hin's langlich am Tage, daß die deutsche Sprache durch die Neuerungen der Dichter zur Rurge tuchtiger worden ist, als sie vorher war. Doch will biefes nicht fagen, baß jeder voetifche Ausdruk seiner Rurge halber. fogleich in die gemeine Rede foll aufgenommen werben.

Aber auch ben ber furgeften Gpras che fommt noch febr viel auf ben Berstand des Redners an. Wer nicht gewohnt ift, überall die hochste Vollfommenheit ju suchen, die nur ber Berstand sieht, trifft nicht immer bie größte Kurze. Sie ist also den Schriftstellern vorzüglich eigen, die ein zu höhern Wiffenschaften aufgelegtes Genie mit Geschmak verbinden. Darum übertrift Haller, in gebundener und ungebundener Rede. jeden andern Deutschen. Schon in dieser Absicht allein ist sein Usona ein hochst schätbares Werk, und kann jum Muster bes kurzen Ausbrufe bienen.

eir

6

250

fiel

fag

ale

eni

th

fac

in

jur

gel

ha

ein

mi

bai

9d

(d)

fer

tri

en

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

L.

### La.

(Musit.)

Mit biefer Sylbe wird nach der Aretinischen Solmisation bet lette oder sechste Ton des Hexachords bezeichnet; folglich ist La immer die natürliche, oder diatonische Sexte des angenommenen Grundtones. Nimmt man C für den Grundton an, so bezeichnet La den Ton A; ist G der Grundton, so wird der Ton E mit La bezeichnet \*).

# Labyrinth.

(Gartenfunft.)

Mit diesem Worte, das von äggaptischer Herkunft zu seyn scheinet, bezeichnet man gegenwärtig in Lustgårten einen Plat, in welchem vielerlen Gänge so seltsam durch einander lausen, das man sich schwerlich aus denselben heraussinden kann. Vor ein paar hundert Jahren waren die Labyrinthe in Lustgårten gemein; ist aber sind sit ziemlich in Berachtung gefommen.

Der Rame kommt von einem uralten ägnptischen Gebäude her, das so sehr weitläuftig und mit so mannichfaltigen Gängen und Zimmern angelegt war, daß man sich nicht wieder heraussinden konnte, wenn man sich einmal darin zu weit vertieft hatte. Der Labyrinth in Creta, der durch den Theseus so berühmt worden, wird von den Alten auch für ein Gebäude ausgegeben, das Dädalus nach dem Muster des Aegyptischen soll ausge-

führt haben. Es ist aber wahrschein= licher, daß es eine sehr weitlauftige Berghole gewesen, wie die Banmannshole in Deutschland ift. Ware es ein fo maffives Gebaude gewesen, wie Plinius vorgiebt, so läßt sich nicht begreifen, marum zu ben Beiten bes Diodorus aus Sicilien feine Spur deffelben mehr übrig gewesen. Also gehört die Erzählung ber Griechen von dem von ihrem ers ften Baumeister aufgeführten Labn= rinth in Creta unter die Mahrchen, bergleichen sie sehr viele ausgebreis tet haben, um ihrer Ration bie Cha re der Erfindung aller Runfte zus zuschreiben \*).

## Lächerlich.

(Schone Runfte.)

Die Dinge, worüber wir lachen, has ben allemal nach unferm Urtheil etmas ungereimtes, oder etwas unmoaliches; und der feltsame Rustand bes Gemuthe, ber bas Lachen verurfachet, entsteht aus ber Ungewißheit unsers Urtheils, nach welchem zwen widersprechende Dinge gleich mahr scheinen. In dem Augenblife, da wir urtheilen wollen, ein Ding fen fo, empfinden wir das Gegentheil bavon; indem wir das Urtheil bilden, wird es auch wieder gerftort. Man ladit benm Rugeln über die Ungewißheit, ob man Schmergen ober Bolluft empfinde; ben feltsamen Laschenspielerkunften, weil man nicht weiß, ob bas, was man fieht, wurtlich oder eingebildet ist. Wenn ein Marr

\*) G. Runfte.

\*) S. Solmisation.

Marr klua, 'ein junger Mensch alt, ein furchtsamer Safe beherzt thut; oder wenn einer etwas sucht, das er in ber hand hat: fo fühlen wir uns jum Lachen geneigt, weil wir Dinge benfammen zu feben glauben, die unmöglich zugleich senn können. lachelt jeder Unfanger ber Geometrie, wenn er den Beweis des euflidischen Sages von dem vermennten Winkel, den die Langente des Cirkels mit dem Bogen macht, gelefen hat; fein Auge fieht einen Winkel, und fein Verstand fagt ihm, daß keiner da sen. Richts ist wunderbarer und überraschender, als daß man zwen einander gerade entgegengesetzte Handlungen zugleich thun, daß man zugleich ja und nein fagen foll. Diefes scheint man doch in den erwähnten Källen zu thun, und daher kommt das Belustigende in der Sache, wenn fie blos als ein Segenstand der Rengierde betrachtet Warum lacht bisweilen ein junges unschuldiges Mådchen, wenn es feine Einwilligung in eine Sache geben foll, die es lebhaft verlanget? Eben deswegen, weil bie Schambaftigkeit nein, und die Liebe ja fagt. ABie foll bendes zugleich statt haben tonnen?

Š

3

13

ta

113

110

ľø

eŋ

da

(1)

ell

ils

ŗţ.

no

der

as

dit

rfa

ein

grt

Das Lachen hat seinen Grund blos. in der Vorstellungskraft, in sofern Re die Beschaffenheit ber Sachen als einen Gegenstand ber Neugierde beurtheilet; so bald das Herz Untheil baran nimmt, hort bas Lachen auf. Ich habe ben der unvermutheten Erscheinung einer innigst geliebten Person, die man hundert Meilen ent= fernt glaubte, ein lautes Lachen gehort, das bald ben Thranen der gart= lichsten Freude Plat machte. In dem erften Augenblik ber Erscheinung würfte blos die Vorstellungsfraft, die bas Seltsame und Unmögliche ber Sache fühlte, daß eine Person abwefend und boch gegenwärtig fenn follte. So bald die würkliche Gegenwart entschieden, und bas Ungewiffe ver-

schwunden mar, überlieft man fich ben Empfindungen bes Derzens. Alfo bauert bas gachen nur, fo lange die Ungewischeit dauert, und so lange die Sache rathfelhaft ift. um beluftiget fich fein Wenfch mehr an ben feltfamften Tafchenfpielerfunften, so bald er weiß, wie es damit jugeht; barum lachen einige Menschen über Dinge, woben andre völlig gleichgultig bleiben; die Lacher haben nicht Scharfsinn ober Aufmerkfamkeit genug, das Rathfel aufgulosen, oder die Ungewißheit zu be-Deswegen wird schon eine fünftlichere Berwiflung ber Sachen erfodert scharffinnige, als einfältis gere Menschen lachen zu machen.

Es scheinet, daß die verschiedenen Arten des kächerlichen sich auf zwey Hauptgattungen bringen lassen, die den zwen Hauptgattungen des Wahs

ren entgegengesett find.

Die erfte Gattung entstehet aus Vereinigung folcher Dinge, die nach unfern Begriffen unmöglich zugleich fenn konnen, weil eines bas andere Die zwente aus Bereinis aufhebt. anna ber Dinge, für welche fein Grund anzugeben, beren Zusammenhang unbegreiflich und abentheuerlich ift. . Wir wollen ber erften Gattung den Mamen des ungereimten, ber andern des abenthenerlichen kächers lichen geben. Jede faßt mehrere besondere Urten in sich; aber es wurde zu weitläuftig senn, alle aus einander zu setzen. Folgendes kann zur Probe hinlánalich senn.

Das ungereinte kächerliche entstehet auf verschiedene Weise: zuerst aus dem Widersprechenden. Wenn ein Sek flug, ein Furchtsamer beherzt, eine häßliche Alte schon und jung, ein Unwissender gelehrt thut, und dergleichen: so fallen sie völlig ins kächerliche. Benspiele davon sind überallim Ueberstuß anzutreffen. Man macht also die Menschen sächerlich, beren Reden und Landlun-

3,3

gen

6

ho

217

'nι

bet

fiel

un

un

die

qu

Die

for

ne

in

feir

Dei

rer

fin

3

tte

the

ftå

fter

Dr

ben

fell

une

gen fo vorgestellt werben, bak bieses Widersprechende barin auffällt. Gehr oft macht man und in ber Comodie lachen, wenn man Leute gerade das Gegentheil von dem thun laft. was sie sich zu thun einbilden; oder wenn ihnen das Gegentheil von dem begegnet, mas fie erwarten; wenn wir nur nicht uns im Ernft fur fie intereffiren. Voltaire halt ohne Grund dieses für das einzige Lächerliche, bas ein lautes Lachen erwefe \*). Es fallt aber meiftentheile ins Dies brige. Wenn Perfonen von Seschmat über bergleichen Ungereimtheiten la= chen follen, so mussen sie boch etwas feines haben, der Widerspruch muß nicht fogleich in die Augen fallen, es muß einiger Scharffinn bagu gehos ren ihn zu fühlen, ober bas Ungereinte muß seltsam und außerordent= lich fenn.

Hernach wied auch bas blos Unwahre, oder Unvollkommene, wenn es bis zur Ungereimtheit ffeigt, låcherlich, wie man an vielen übertriebenen Carricaturen sieht. Und benn bekommt es noch einen ftarkern Reig, wenn es unter bem Schein bes Ern: ftes noch mit Rachbruk ausgezeichnet wird. - Go ift die ungeheure Prables ren bes Miles gloriosus benm Plaus tus lächerlich, wenn er fagt:

Postridie natus sum ego - quam Jupiter ex Ope natus erat.

Und wird es noch mehr, wenn fein Anecht mit ernsthafter Mine binauthut:

Si hic pridie natus foret quam ille, hic haberet regnum in cœlo \*\*).

\*) J'ai, cru remarquer qu'il ne s'éléve presque jamais des éclats de rire universels qu'à l'occasion d'une mépri-se. — Il y a bien d'autres genres de comique - mais je n'ai jamais vu ce qui s'apelle rire de tout son cœur que dans ces cas approchans de ceux, dont je viens de parler. In ber Bors rede gum Enfant prodigue.

\*\*) Mil, Glor: Act. IV. f. 2.

Drittens wird diefes Lacherliche auch durch ungereimte Unwendung, ober Deutung an fich richtiger Gedanken oder Worte bervorgebracht. Das burch wird entweder ber, deffen Borten man einen ungereimten Sinn andichtet, oder der, welcher sie auf eine ungereimte Weife verftebt, lacherlich. Alls Antiochus, ben Sans nibal gegen die Romer aufwiegelte, Diefem Feldherrn fein Seer zeigte, welches ungemein prachtig und reich gerüstet, sonst aber vermuthlich schlechtwar, und ihn hernach fragte, ob er nicht alaubte, daß bieses für bie Romer hinlanglich mare; ant= wortete ber Schlaue Carthaginenfer: die Romer fepen ihm gwar als ein febr habfüchtiges Wolf befannt, doch glaube er, daß fie fich dumit begnus gen werden. hier bichtete hannibal den Worten des Königs einen völlig ungereimten Sinn an. Go find in dem Geizigen des Moliere lächerliche Migbeutungen, da harvagon von feinem Schatfastchen Dinge faat. die ein andrer auf ein Madchen beu-Dieses Lacherliche steigt aufs tet. hochste, wenn die Migdentungen ernstlichen Streit zwischen den Perfonen verursachen, die einander ihre Worte fo ungereimt auslegen.

Viertens entstehet bas ungereimte Lacherliche auch aus Bergleichungen ber Dinge, die in feine Bergleichung fommen fonnen; wenn große Dinge mit fleinen, ober fleine mit großen verglichen werben; wie wenn Scarvon in dem befannten Sinngedicht ben Berfall großer und machtiger Stagten mit feinem gerriffenen Wams mes vergleicht. Die meiften Daros dien gehoren zu biefer Urt bes Lacherlichen. Auch bas Raive, bas ins Lacherliche fallt, gehort ju biefer Art \*).

Vielleicht giebt es noch mehr Arten bes ungereimten gacherlichen.

Das

<sup>)</sup> G. Maiv.

Das abentheuerliche Lacherliche macht die zwente Hauptgattung aus. Es bekommt feine Kraft von einer hochstseltsamen Verbindung der Dinge, bavon fein Grund anzugeben ift. Diefes ift die Gattung, beren Sprag im Anfang feines Schreibens über Die poetische Runft ermahnet:

Humano capiti cervicem pictor equinam Jungere si velit et varias inducere plumas, Undique collatis membris, et turpiter atrum Delinat in piscem mulier formosa fuperne: Spectarum admissi ritum teneatis Amici ?

Dieher gehören erstlich die feltsamen Abeutheuer; wovon kein Menich den Busammenhang einfieht, bergleichen in den Ritterbüchern und in den comischen Romanen vorkommen, pof-Arliche Verwitlungen und Vorfälle, bergleichen man in einigen Comodien fieht. Dernach das Abentheuerliche und Wofirliche in Ginfallen, Reden und Handlungen folcher Menschen, die wahre Originale find, welche gant außer die Ordnung der Ratur treten, bie immer so denfen und handeln, wie fonft fein Mensch thun wurde. Ferner das Geltsame und Abentheuerliche in Vergleichung solcher Dinge, zwischen benen nur eine wilbe und ausschweifende Phantasie Aehulichfeiten entdefet, die feinem ordentlich benkenden Menschen eingefallen was Bon dieser Art des Lächerlichen findet man eine fehr reiche Aernote in Buttlers Zudibras. Micht nur feine helden find pofirliche und abentheuerliche Marren, sondern die beständigen Anspielungen ber albernsten handlungen diefer niedrigen Originale auf fehr ernfthafte Begebenheiten und Unternehmungen der= felben Zeit, machen bieses Gedicht ungemein ergößend.

11.

¢

s

Diefes fen von ber Beschaffenheit ber lächerlichen Gegenstände gefagt.

Auch das lachen selbst ift von berschiedener Art: rein und blos belustigend; oder mit andern Empfindungen vermischt, nach Beschaffenheit der Beranlaffung dagu. Wenn wir bas Lächerliche in zufälligen Dingen entdefen, fo thut es eine gang andere Würfung, ale wenn wir es an Berfonen' wahrnehmen, beren Ginfalt ober Marrheit der Grund davon ift. Im ersten Kall ist es rein und blos beluftigend, wie ben feltsamen poffirs lichen Begebenheiten. Entsteht es aber aus Einfalt, so mischt sich schon ein fleiner hang jum Spotten in daffelbe; wir feben gerne, bag andre fich weniger scharffinnig zeigen, als wir find. hat es aber Marrheitzum Grunde, oder fallt es auf Personen, benen wir nicht gewogen sind, ober bie wir gar haffen, fo mischt fich Spott over hohn barein. Schon die Freude, Perfonen, benen wir nichts gutes gonnen, gedemuthigt gu feheu, ift hinlanglich und lachen gu machen.

hieraus entsteht die verschiedene Unwendung bes Lächerlichen in den schönen Runften. Es bienet entweder gur Beluftigung, ober gur Warnung,

oder zur Züchtigung.

Von bem Werth und bem Rang der Werke, die blos jur Beluftigung dienen, ift anderswo gesprochen wor-Hier ist blos der Stoff zu biefen Werken und beffen Behandlung in Betrachtung zu ziehen. Das reine Lachen entsteht aus dem Unges reimten, bas feine Marrheit gum Grund hat, die wir verspotten tonhieher gehoren bie Arten bes abentheuerlichen Lächerlichen, wovon so eben gesprochen worden.

Alle Hauptzweige der schönen Kuns fte konnen dieses Lächerliche brauchen: 3 4

<sup>\*)</sup> G. Scherzhaft.

bie Dichtkunst auf mancherlen Weise, porzüglich in scherzhaften Erzählungen und in der Comodie; die Tanzekunst und Musik in comischen Ballezten; die zeichnenden Rünste auf mancherlen Urt, am vorzüglichsten aber in historisch zomischen Stuken.

Soll aber biefe Art des Lächerlichen auf eine ben schonen Runften anftan= bige Urt gebraucht werben, fo muß es nicht in das Abgeschmafte, ober grobe Riedrige fallen, fondern mit feinem Geschmaf burchwürzt fenn, Es wird abgeschmaft und gibern, fo bald es ben Schein der Burflichkeit, ober die Wahrscheinlichfeit verlieret, Rur der nie benfende Wobel lagt fich verblenden, daß er grob erdachte Ungereimtheiten für würklich halt, und lacht, wenn in schlechten Poffenfpielen ein Menfch über einen andern wegstolpert, den er gar wolge. fehen hat; ober wenn er fich blind und taub stellt, wo jedermann fieht, daß er es nicht ist; ober wenn jesmand etwas naives fagt, oder thut, woben jedermann merkt, daß es blos possenhafte Verstellung ist. "Unsere deutschie Schaubühne hat zwar gluflich angefangen, sich von folchen Possen; wovon selbst Moliere nicht rein ift ju reinigen; aber bie comi= schen Opern führen est nicht felten wieder ein. Um es ju vermeiben. muß der Künstler sich vor dem Uebertriebenen und Unwahrscheinlichen buten. Der Carricaturmahler muß dem Menschen die menschliche Phys fionomie laffen, und fie auf eine ge= schifte und mahrscheinliche Beise mit ber Physionomie eines Schaafs, ober einer Rachteule perbinden, daß nicht alberne Ropfe, fondern verftanbige Menschen Die Sache fur murtlich halten, Geget man einen murflis chen Ragentopf auf einen menschlis chen Rorper, fo ift bie Sache blog unfinnig, und nicht mehr luftig.

Will der Dichter ober Mahler und mit Schilberung folder Menschen

belustigen, beren Charafter und Siteten einen lächerlichen Gegenfaß mit ben unfrigen machen, so muß er und nicht völlig alberne und abgeschmafte Menschen zeigen: biese verachten wir auf ben ersten Blif; auch teine, an beren Würklichkeit wir gleich zweisseln: benn biese ziehen unfre Aufmerksamkeit nicht an sich.

ther

in t

lid

vor.

bar

dier

mei

fan

ben

toci

fchl

ter

mót

heit

Ma

blo

ther

ihr

Tiche

Din

das

mai

ther

bion

Bu

reir

bie

leur

Urt

hat

28

an i

Dru

une

10

uns

De .

QHS

urt

il)m

fo .

ma

Mid

Det

wo

Miemand bilde fich ein, bag gu biefer Urt des Lacherlichen blos eine abentheuerliche Phantafie gehore; ohne feinen Wig und großen Scharffinn wird feiner barin gluflich fenn. Es ift eben fo schwer, einen Roman, wie ber Gil Blas ift, ju fchreiben, als ein Helbengebicht zu machen; und Die Gefchichte ber Runft felbft beweift, wie wenig Zeichner find, die in Carris caturen bas Geiftreiche eines da Pinci ober eines Hogarths zu erreichen ver= mocht haben. Würtliche, nicht erdichtete Aehnlichkeit und Contrast zwischen Dingen, wo wir sie nicht murben gefeben baben, feben nur Menschen, die Scharffinniger find als wir, und baburch fegen fie uns in ben zweifelhaften Buftand, und in bie Urt ber Bermundrung, Die gum Lachen nothwendig ift. Die Runft zu scherzen ift fo felten, als irgend ein anderes Talent, bas die Natur nur wenigen giebt.

Wichtiger ift die Anwendung bes Lacherlichen gur Barnung und Befferung der Menschen. Ber Empfinbung von Ehre hat, bem ift nichts fürchterlicher, als die Gefahr verachtet oder gar verspottet ju werden, und es ift kaum eine Leidenschaft, mit ber fo viel ausgerichtet werden fann, als mit biefer. Mancher ließe fich eber fein Bermogen, ober gar bas Leben rauben, als baf er lacherlich senn wollte. hier ist also für ben Runffler Ruhm gu ermerben; er fann die Menschen von jeder Thorbeit, bon jedem Borurtheil, von jeber hofen Gemobnheit heilen, und jebe schadliche Leibenschaft im Zaum

halten,

Ĉ,

31

ı,

ħ

ci

ľs

13

ıĽ

Ò

8

m

0

ır

25

13

EB

1)=

ll,

ţ,

111

ĝė

13

er

T3

2:

ıb

113

137

halten, wenn er nur die Kurcht fatherlich zu werden zu rechter Zeit in ihnen rege macht. Das Lacherliche der ersten Sattung schifet sich vorzüglich zu diesem Gebrauch; es darf nur auf Menschen, die man la= cherlich machen will, angewendet werden. Die comische Schaubuhne tann hiegu bie befte Gelegenheit geben; denn alle andre Urten rubren weniger, weil ihnen das Schauspiel fehlt, wodurch jeder Eindruf lebhaf-Auf die spottende Coter wird \*). modie kann man anwenden, was Aristoteles vom Trauerspiel sagt: sie reiniget durch Narrheit von der Rarr-Indem sie den Thoren und heit. Marren bem öffentlichen Gelächter blos stellt, erweft sie die Furcht lacherlich zu werden. Rouffeau fpricht ihr diesen Mugen ab; aber er hat hier die Sache in einem etwas falschen Lichte geschen. Es giebt aller. dings Marren, die nie empfinden, daß fie lacherlich find; biefe tann man nicht beffern. Aber wie mander Mensch findet sich nicht, ber blos anderer Rarrheit nachahmet? Wir konnen Thorheiten und ungereimte Borurtheile an uns haben, die nicht in unferm eigenen Geift erzeuget, nicht aus unfrer verkehrten Art ju sehen entstanden find; wir haben ste eingeführt gefunden, und es ift und nur nicht eingefallen, fie an bem Probirftein der Bernunft gu Rommt ein Klugerer, ber uns das Lächerliche bavon aufbeft, fo erfennen wir es, und reinigen uns bavon. Mancher Mensch murbe fich aus Mangel der leberlegung, aus Leichtsinn, Thorheiten und Borurtheilen überlaffen; fommt man ihm aber mit bem kächerlichen zuvor, so verwahrt er sich dagegen. mancher verftanbige Gelehrte murbe nicht ein Pedant senn, wenn nicht bie Bedanteren ware lächerlich gemacht worden? Rouffeau hat nicht bedacht, \*) G. Schauspiel.

daß bie Marrheit nicht blos den Marren eigen ift, sondern auch Berftandige anstett; so wie das Laster nicht blos den verworfenen Menschen, in deren hergen es entspringt, eigen ift, fondern auch gute Menschen übereis Einen gebohrnen Marren len fann. von verfehrtem Ginne tann man frenlich nicht heilen; aber verständis ge Menschen find von Thorheiten und Vorurtheilen, bie fie burch Unftefung gewonnen haben, zu befregen, oder vor der funftigen Anstefung ju verwahren. Sollte dieses nicht weit leichter und natürlicher senn, als daß sie davon angestekt werden? Oft kommen Narrheiten eines ganzen Volks von einem einzigen verwirrten Kopfe; warum sollten sie nicht auch durch einen klugen Kopf vertris ben werden konnen? Hievon aber habe ich anderswo ausführlicher ge-(prochen \*).

Wo man die Besserung zur Absicht hat, muß die Rarrheit selbst, nicht bie Person des Narren, den man besser will, lächerlich gemacht werden. Man muß sich sogar in Acht nehmen, daß er sich nicht gleich personlich gestroffen glaube; er muß erst brav mitlachen, und erst am Ende muß

man ihm sagen:

Quid rides? mutato nomine de te

Fabula narratur.

Heberhaupt aber muß man, um Mensichen von Thorheiten zu heilen, oder davor zu warnen, nie ganz verworsene und grobe Narren auf die Bühne bringen. Sie sind unheilbar und gehören ins Tollhaus; für andre sind sie, mein sen Mensch, ber noch einigen Verstand hat, glaubt sich in dem

\*) S. Reflexions philosophiques sur l'utilité de la poesse dramanque, in den Memoires der Preuß. Academie der Wissenschaften für das Jahr 1762. S. 237 u. ff.

acm

hen

ibm

gel

fdhá

in f

gem

um

len

ftår

311 B

ffent

de d

grof

er fi

fare

der.

falt

gen

wire

ber

Ma

9001

rein

6.8

Die &

fahr

Gru

bene

lege

ift e

ont

fich

Die

nen

mur

Each

then

ift e

ein

führ

man

nim

wid

fenb

Delle

heir

(5

3

Kalle zu finden, außerst lacherlich zu fenn, ober zu werden. A. Er macht also keine Unwendung auf fich, wenn ibm gar zu grobe Rarrheiten vorgehalten werden: Man muß da eben fo behutsam verfahren, wie ben ben Drohungen mit ben Strafen ber Bergebungen. : Einen Menschen, ber noch Empfindung von Ehre hat, fann man nicht, durch Galgen und Rab fcbreken, sie liegen außer feinem Rreis; und so ift auch bas Tollhaus feine Warnung, die man verständigen Menschen geben konnte. in Molieres Tartuffe, ober harvaaon fich felbst erfennt, wird baburch nicht gebeffert; benn er hat alle Scham bereits verloren: ein feinerer Lartuffe und Harvagon aber wendet dieses grobe Lächerliche nicht auf Ach an.

Darum: foll der comische Dichter, der die Menschen von Thorheiten befrenen, ober fie davor warnen will, fowol in der Wahl des Lacherlichen, als in der Schilderung beffelben vorfichtig fenn. Er foll uns nicht grobe Marrheiten. Die wir felbst auch binlanglich bemerken, sondern unfre eigene Thorheiten, die wir aus Unachtfamfeit, oder aus Mangel des Scharffinns nicht bemerkt haben. lebhaft fühlen laffen, um uns davon zu heis len. Entdeket er ausgebreitete Thorheiten, die wir übersehen konnten, die wir noch nicht haben, aber vielleicht annehmen würden, so warne er uns ben Zeiten davor; vor groben Narrheiten halten wir uns burch uns felbst schon genug verwahret.

Sier ist leicht zu sehen, daß nur die scharffinnigsten Ropfe, die viel weiter als andre, auch nicht unversständige Menschen, sehen, zu diesem Wert aufgelegt sind. Wer nicht über alle andre Menschen wegsieht, muß sich daran nicht wagen. Daber tommt es, daß comische Dichter dieser At so sehr selten sind. Woes auf bloße Belustig ung antommt.

wovon vorher gesprochen worden, da hat es so viel nicht auf sich; eine gute comische Laune ift bagu hinlang. lich, wiewol auch' biese schon eine ziemlich seltene Gabe ift. Aber hier muß noch allgemeine, überwiegende Beurtheilung ber Menschen und Gitten dazu kommen. Wir erinhern biefes, um junge comische Dichter zu warnen, daß sie sich nicht zu früh in dieses Feld wagen; fie mogen erft versuchen uns zu belustigen: aber ehe fie uns vom gacherlichen gu beilen versuchen, muffen fie fehr gewiß fenn, nicht daß fie gemeine Marren, sondern auch flugere Menschen, überfeben. Dazu gebort eine ungemeine Renntniß ber Menschen und ber Welt, von den tiefsten Einsichten der Philosophie unterstützet. Die aber diese Kenntnig und Cinficht durch langes Beobachten und scharfes Nachdenken erlangt haben, besiten benn felten noch die comische Laune, ben Gebrauch bavon zu machen.

Dieser Schwierigkeit ift es noch mehr zuzuschreiben, als bem Mangel an Thorheiten, wie einige glauben, daß die deutsche Schaubühne noch so wenig Gutes in biefer Art aufzuweis fen hat. Es ist wahr, daß Deutschland blos gur Beluftigung weniger comische Originale hat; als andre Lånder, wo man frener lebt und fich weniger nach andern umfieht, um es so zu machen wie fie. Der Deutsche scheuet sich ungeschift zu scheis nen, und hat nicht Muth genug fich gang feinem Gutdunken gu überlaffen; barum ift er weniger Driginal. als mancher andrer. Aber an Vorurtheilen und Thorheiten feblet es ihm wahrlich nicht. Non deest materia, sed artifex. Es fehlet uns an Geiftern, Die von einer gewissen Hohe auf uns herabsehen, und dann Luft und Laune genug hatten, fich mit uns abzugeben, und uns bas Lächerliche, das sie entdekt haben,

vorzuzeichnen. Wieland steht hoch

genng,

en.

ine

110=

ine

icr

nde

its

die:

311

rúh

erft

ber

111

YI B

en,

er's

me

elt,

10=

efe

NS

fen

ten

Hiz

och

gel

en,

10

eis

di=

HCC

re

ich

26

16=

id

2/5

175

es

12-

115

en

nn

id)

137

(b)

19,

genug, um feine Ration zu überfehen, und auch an Laune fehlet es ihm nicht. Aber er halt den Spiegel so boch, bag nur die, bie bas schärfste Gesicht haben, deutlich dar. in sehen; man muß schon über die gemeinen Thorheiten well weg fenn, um sich von ihm von verstefteren hei= len zu laffen. Leffing scheinet einen stärkern hang zur tragischen Muse zu haben; und sein Lachen zieht meis ftentheils ins Bittere. Liscow wurde der comischen Bühne in dieser Art große Dienste geleistet haben, wenn er sich bieses vorgenommen hätte.

Die Behandlung dieser Gattung scheinet einer der schweresten Theile der Runft zu fenn. Die größte Gorg. falt muß auf die Wahrscheinlichkeit gewender werben; benn ber Zwek wird nothwendig verfehlt, so bald der Zuhörer glaubt, daß es solche Narren, wie man ihm vorstellt, nicht gebe. Zugleich aber muß has Ungereimte barin vollig hervorstechen. Es ware vielleicht nicht unmöglich, die verschiedenen Arten, hieben zu verfahren, ans einander zu feten. Im Grunde muffen fie mit ben verschiebenen Arten ben Frrthum gu widerkegen übereinkommen: die Thorheit ift ein Grrthum, beffen Widerspruch an den Lag zu bringen ift. - Wollte fich hier jemand die Mühe nehmen, die Aristoteles genommen, da er scinen Elenchus geschrieben hat: so würden wir alle mögliche Arten, bas Lacherliche völlig einkeuchtend zu macheu, erfeunen konnen. - Vielleicht ist es nicht gang ohne Rusen, nur efn Paar Benspiele bavon anguführen.

Eine Art zu widerlegen ist die, da man den falschen Gas als wahr annimmt, und durch daraus gezogene wichtige Folgen, davon die lette offenbar ungereimt ift, die Kalschheit deffelben zeiget. Gerade so kannman bisweilen verfahren, um die Thorheit in ein lächerliches Licht zu seßen.

Co wurde das befannte Gefprach zwischen dem Porrhus und Cineas eine schone Scene in einer Comodie ausmachen. Diefer wollte dem Onerhus feine Thorheit, die Romer zu befriegen, fühlen machen.

Cineas. Die Romer follen ein febr friegerisches Volk seyn; - doch wir werden sie besiegen. Aber zu was soll uns denn der Sieg belfen, den die Gotter uns verleiben werden!

Das versteht sich von selbst. Vnrr. Baben wir uns einmal die Ros ' mer unterworfen, so wird uns in gang Italien niemand mebr widersteben, weder Grieche noch Barbar. Also werden wir Meis ster von gans Italien seyn.

Ein. Gut, und wenn wir nun gang Italien werden erobert haben, was werden wir denn thun't

Porr. Siehst dunicht, daß wir als. denn auch Sicilien haben tonnen! Was follt uns nun bins dern, diese glutliche und voltreiche Insel zu erobern.

Ein. Das läßt sich wol hören. Es iff so intialles da in Unordnuna. nachdem Agathofles tod ist. — Dieses soll also denn das End' unscer Evoberung seyn ?

Du überleast die Sachen nicht, Cineas. Dieß alles soll nur ein Vorspiel größerer Unterneb. mungen seyn. Wer sollte, wenn er einmal Italien und Sicilien bat, nicht nach dem so nabe liegenden Ufrita und Carthago Lust bekommen : - Bast du nicht gesehen, dast Agathoëles, der doch mit so wenig Schiffen, und nur wie verstohlner Weise aus Sicilien dabin geseegelt war, sich beynabe davon Meisser gemacht hat! Wer wird denn uns, da wir eine so große Macht haben, Miderstand thun !

Cin.

felbe

bas (

mo o

aela

dari

Um

oft s

cher

låd

Ben

Erm

gefå

ebre

chen

die r

au le

ben

babe

dung

ba i

bra

tine

fanr

fe M

befft

aller

die i

bre i

liftic

fese

Die

Cu

diee

Beff

dieff

Gp

thu

fan

erfe

gem

ihm

9

Ein. Kein Mensch. Denn können wir auch wieder zurükekehren, Macedonien wieder einnehmen, und über alle Griechen herrsschen. Das ist sicher. Aber was werden wir denn zuletzt nach allen diesen Siegen und Eroberrungen thun:

Phrr. (låchelnd.) Wein guter Cineas! denn wollen wir recht rubig leben; täglich Gastereyen und Lustbarkeiten anstellen, und recht lustig seyn.

Ein. Was hindert uns denn dieses gleich itzt zu thun! Warum sollen wir mit so viel Arbeit, mit so viel Gefahr, mit so viel Blutvergießen etwas in der Ferne suchen, was schon itzt in unster Gewalt ist, da wir würklich alles besitzen, was zu jenem lustigen Leben nöthig ist!

Auf eine abnliche Weise kann man auch andere Arten ber Widerlegung anmenden, bas Lacherliche herauszubringen; wovon die Induktion, oder Anführung abnlicher Kalle feine der geringsten ift. Man konnte eine Art von Topik geben, die alle Mittel enthielte, das Lächerliche in helles Licht zu setzen; doch müßte allemal der Scharffinn und die comische Laune benm Gebrauch derfelben vorausgefett werden. Denn ohne Genie lernt man die Runft zu fpotten fo wes nig als andre Runfte. Cicero wunfch= te ein System diefer Runst zu haben, ob er gleich wol fah, bag bie Ratur das Befte baben thim mußte \*).

Wiemol die Comobie die vorzüglichste Gelegenheit hat, dieses Lächerliche anzuwenden, so kannes in allen andern Urten auch gut gebraucht werben: in allen Dichtungsarten; im Gespräch, welche Urt Lucian vorzüg-

lich geliebt; im Sinngebicht. Daß es auch in ben zeichnenden Runften angehe, fann man am beutlichsten aus hogarthe Werken, besonders aus feinen Zeichnungen gum Subibras feben. Dem Redner fann es hochst vortheilhaft senn; wenn er seine Gegner ladjerlich zu machen weiß, fo hat er seine Sache meist gewonnen; benn man ift geneigt fich auf die Seite bes Lachenden gu wenden. Bisweilen vertritt auch ein Wort, wodurch ein langer Beweiß ber Ge= genparthen lächerlich gemacht wird, die Stelle der grundlichsten Widerlegung.

Einen fehr großen Rugen hat die Runft, fein über Thorheiten zu spotten, auch im gemeinen Leben, nicht nur um fich gegen Marren in Sichers beit zu fegen, fondern auch um bie Menschen von Thorheiten und Vorurtheilen zu reinigen. Es ift ein mahres Glut unter feinen Befannten einen ju haben, bem feine Thorheit entgeht, und der fie auf eine feine und nicht beleidigende Art fühlbar zu machen weiß. Go wie ber Umgang mit bem schönen Geschlechte die Manner höflicher und gefälliger macht, und fie bon ber ihrem Beschlechte anflebenben Rauhigfeit reiniget: so bienet auch ber Umgang mit feinen Goottern, uns von Thorheiten zu befrenen.

Aber es ware zu wunschen, baß diese Gabe zu spotten nur redlichen Menfchen zu Theil wurde, weil leicht ein großer Migbrauch bavon gemacht wird. Rousseau hat Molieren mit Recht vorgeworfen, daß er oft einen unfittlichen Gebrauch bavon gemacht habe; und wer kennet nicht berühmte Spotter, die verehrungemurbige Gegenstånde lådherlich zu machen fuchen? Vergeblich hat der berühmte Graf Chaftesburn sich bemuht die Welt zu bereden, daß das Lacherliche, bas man Bahrheit und Berbienst anguhangen sucht, nicht barauf hafte, fondern vielmehr ein Pobierstein def-

felben

<sup>\*)</sup> Cujus utinam artem aliquam haberemus! fed domina natura est, De Oratore Lib. II.

selben fen \*). Die Erfahrung lehret das Gegentheil. Eicero merkt irgende wo an, daß er so viel über jemanden gelacht habe, daß er bennahe selbst darüber zum Rarren worden fen \*\*). Um so viel leichter ist es, wenn man oft versucht, fich etwas von der låcherlichen Seite vorzustellen, es zulest lächerlich zu finden. Man hat ja Benfpiele genug, daß aus Scherg Ernst wirds - Also ist es doch immer gefährlich, in Dingen, Die man berehren foll, etwas Lacherliches gut fus chen. Wancher, der gewohnt ift, die possenhafte Ueneis des Scarrons ju lesen; wird schwerlich die Aleneis felbst mit bem Ernste lefen fonnen, den er sonst daven wurde gehabt

habem

CH

rg

)js

18

iß,

H1=

uf

17.

rt,

ile

d,

il's

ble

oje

ht

175

oic

115

hs

Cla

eit nd

as

er

si)

ere

(d)

118

aß

en

ht tit

nit

en

ht

te

jes

11?

af

elt

as

Us.

te,

6/5 inse

Wir haben noch die britte Anwensbung des Lächerlichen zu betrachten, da es jur Züchtigung der Bosheit gebraucht wird. Cicero hat diese wich tige Anwendung bes kächerlichen verfannt; er fagt ausdrüflich, man musse Missethäter harter, als mit Spott bestrafen +). Aber dieses geht nicht Es giebt Bosevichte, allemal and die über die Gesetze erhaben find; anbre find eine Deft der menschlichen Ges fellschaft, und wissen ihre Bosheit so listig auszuüben, daß man die Ges fete gegen fie gar nicht brauchen fann. Diese konnen nur mit ber Geikel bes Spotters gezüchtiget werden; es ist die einzige Urt sich an ihnen zu rächen. Beffern fann man fie nicht daburd; dieses ist auch nicht die Absicht des Spotters, er will ihnen nur wehe thun; und er thut wohl daran. Denn fann boch noch das Gute baraus erfolgen, daß der Bofewicht in all= gemeine Berachtung fommt, bie ihm in fernerer Ausübung feiner

\*) Essay on the freedom of Wit and Humor.

\*\*) Adeo illum rifi, ut pene fim factus

🕇) Facinorosos majori quadam vi quam ridiculi vulnerari volunt, De Orat. Lib. II.

Bosheit doch große hindernisse in den Weg legen fann. Wer in allgemeiner Berachtung fteht, ift felten fürchterlich.

Wer unternimmt, einen großen Miffethater, dem man durch die Gefetse nicht benkommen kann, verächtlich zu machen, hat auch nicht nothig in seinen Spotterenen so sehr sorgfaltig zu senn - Auch ber Pobel muß feiner spotten; folalich istalles, was ihn beschimpfen kann, gut gegen ihn. Rönnen feinere Röpfe nicht lachen, wenn Tartuffe fich in feiner verliebten Tollheit so grob hintergeben läßt : fo feben fie-es boch gerne, daß ber Pobel darüber lacht. Auch die uns wahrscheinlichste Narrheit, der man ihn beschuldiget, fann gute Wurs fung thun. "Uristophanes beschuldis get den Sofrates in feinen Werken so viel grober Rarrheiten, daß kein Verständiger darüber, wird gelacht haben; aber manchem einfältigen Manne mag ber Philosoph baburch verächtlich worden fenn.

Die sogenannte alte Comodie in Athen gab ben Dichtern Gelegenheit; das Ladjerliche zu diesem Gebrauch anzuwenden. Bielleicht war nie ein Mensch in diefer Urt Spotteren ges schifter, als Aristophanes-Unire heutigen Staatsverfassungen haben diesen Gebrauch entweder völlig, oder doch größtentheils gehemmet. hievon aber wird an einem andern

Orte gesprochen werden \*).



Die, von H. Gulzer angeführte Meynung des L. Shaftesburn ift bereits von Leibnis in einem, in dem Recueil de div. pieces fur la Philos. la Rel. nat. u. f. w. Ba. 2. S. 311. (Ausg. von 1759) befindlichen Auff. geprüft und widerlegt worden. Ausführlicher ift dieses in dem Essay on the Characteristiks of the Earl of Shaftesbury by J. Brown, L.

1751.

6) G. Satyre

 $\mathfrak{D}_{\mathfrak{U}}$ 

audi

tuati

lung

ge,

San

genn

fen,

eine 1

gen f

den !

bom

(d)w

in di

lung

jedes

bemei

nen,

gen,

und:

einen

faffen

Gad

etivai

hat a

als 1

anfiel

wird

merf

aufei

oder.

gen.

wicht

digen

Tinde

Buld

Busta

famf

der !

sende

६८ वि

unfre

niege

Beld

chen:

JI

1751. 8. in bem iten Bers. geschehen; ber wieder in der Vindication of L. Sh. on the subject of Ridicule, Lond. 1751. 8. bestritten worden ist. Auch E. F. klögel hat jene Mennung in f. Geschichte der komischen kitterat. Bb. 1. S. 104 u. f. zum Theil widerlegt; aber an J. C. Abelung (Ueber den Styl, Bb. 2. S. 227 dritte Ausg., hat sie einen, wie mir dunft, richtigen Bertheidiger gesuns den.

Die Erkldrungen der Alten, als bes Aristoteles, Eicero und Quintilian, von dem kächerlichen, so wie die Erkldrung mehrerer Neuern, hat J. Niedel, in dem VIII Abschn. s. Theorie der sch. Ksie. und Wissensch. Jena 1767. 8. S. 97 u. s. uns ter der Ausschrift: Bom kächerlichen und Belachenswerthen gesammelt.

Unter den Meuern baben, vom laden und Edderlichen besonders gehandelt, in lateinischer Sprache: Vinc. Madius, in einem Auff. De Ridiculis, ben f. Musg. ber Poetif bes Ariftoteles, Ben. 1550, fol. - - In französischer Sprache: Reflect, fur le Ridicule, p. Mr. J. B. Morgan. Abbé de Bellegarde. Amst. 1609, 12. 1701, 12. Eng. lift, Lond. 1706. 12, 1739. 12. 2 3. Deutsch; von Ph. B. Sinold von Schütz († 1742) - Eff. histor, et philos, sur les princ. ridicules des differentes Nations, p. Mr. G. Dourx, 1766. 12. - Des causes phys. et morales du Rire . . . Amft. 1768. 8. Engl. 1770. 12. Deutsch, Prag 1771, 8. - - In englischer Sprache: Die No. 47 und 249 des Spectator. - Ein Muff. über bas lachen, gefchr. im 3. 1741. Deutsch im 4ten Bb. G. 299 des Brittischen Museums für die Deutschen. - Effay on Ridicule, Lond. 1753. 8. - 11. Berard, in dem oten Abich. bes iten Eb. f. Berjuches über ben Gefchm. G. 68. b. U. Bon dem Gefühl od. Geschmack des lacherlichen. - H. home, in dem zten und 12ten Sap. f. Elements of Criticism. -Monboddo, in f. W. von dem Ursprunge und Fortg, der Sprache Eb. 2. S. 389 d.

b. Uebers. - Thoughts on Laughter to Hibernicus, drey Briefe von Guts chejon, veranlagt durch die befannte Etfldrung bes Sobbes vom lachen (in bem Tract, De Homine C. XII. S. 7.) und die 47te Rummer des Bufchauers, in den Letters concerning the true foundation of virtue, Glasg. 1772. 8. 6.93 u. f. Deutsch im geren Bde. G. 1 und 179 ber Reuen Bibl. ber fcb. Biffenfch. -Effay on laughter von 3. Beartie, ben f. Essay on the nature and immutability of truth, Edinb. 1776. 4. Deutsch, im zten Eb. f. Meuen philof. Berfuche, Leips. 1780. 8. - Campbel, in der Philosophy of Rhetorik, 30.1. Ch. 2 und 3. G. 41 u. f. - Priefflen in ber 24ten f. Borlef. über Rebefunft und Rritif. G. 208 u. f. b. b. lleberf. - On Wit, Ridicule and Humour, ein Unff. in ben Transact. of the Irish Acad. 1788. von Will. Prefton. - In deutfcber Sprache: Auffer bem bereits ans geführten Abschn. aus J. Riedels Theorie, Ein Auff. in bem 25ten Bbe. G. 273 der Neuen Bibl. der fc. Wiffenfch. veranlagt burch bas ate Cap. der aten Abtheil, bes britten Abichn. des aten Buches, im iten Bande von J. G. S. Feders Unterf. aber ben menfchi. Willen, - 21. D. Eberharb, in f. Theorie der fch. Wiffenfch. 5: 75. G. 104. ber iten Ausg. - Der iste Abichn. S. 394. In J. C. Konige Abilof. ber fc. Runfte, '- Der 4te Abschn. bes aten Sauptff. im iten Th. G. 343. von A. S. Schotts Theorie der ich. Wiffenich. -S. C. Adelung, in ber 6ten Abtheil. bes erften Abichn. vom aten Eb. f. Wertes Ueber ben beutschen Stul, Bb. 2. G. 195. der gten Musg. - Repplers Erit. Untersuchung über die Urfache und Wirkung des Edderlichen, Eilli 1792. 8. 2 Eb. --In wie fern, gur Berfidrtung bes licher= lichen, Saklichfeit und Efel bienen fons nen, Leffing im Laocoon, G. 233. vergl. mit bem erften ber Rrit. Walber 21. G. 244 u. f. - - G. abrigens ben Art. Comisch.

# Lage der Sachen.

(Schöne Künste.)

Durch bie Lage ber Sachen, bie man auch mit dem frangofischen Wort Situation ausdrüft, versteht man die Beschaffenheit aller zu einer Handlung oder Begebenheit gehörigen:Din= ge, in einem gewissen Zeitpunkt ber Handlung, in welchem man das Gegenwärtige als eine Würkung besfen, das vorhergegangen, und als eine Urfache deffen, das noch erfolz gen foll, ansicht. Wenn wir uns den Augenblik vorstellen, da Cafar bom Brutus und feinen Mitverschwornen soll umgebracht werden; in diesem Augenblif aber die Handlung als fille ftebend betrachten, um jedes einzele, das dazu gehört, zu bemerken: die gegenwärtigen Perso= nen, ihre Gedanken und Empfindungen, den Ort und andre Umftande, und diefes alles auf einmal, wie in einem Grundrif vor uns haben: so fassen wir die gegenwärtige Lage der Gachen.

6

t

In diesen Umständen stellt man sich etwas, das geschehen foll, bor, und hat auf einmal viel Dinge, Die man als mitwurkend, ober als leidend ansieht, vor Augen; die Reugierde wird gereigt; man erwartet mit Aufmerksamkeit den Erfolg von fo vielen auf einmal zusammenkommenden mit oder gegen einander wurfenden Dingen. Ift die Handlung an sich selbst wichtig, und ist auf einen merkwürdigen Zeitpunkt gekommen, fo befinden wir alsdenn uns selbst, als Zuschauer, in einem merkwürdigen-Zustande, voll Neugierde, Wurfsamkeit und Erwartung. Ein folcher Zustand hat ungemein viel reizendes für lebhafte Gemüther, und es scheinet, daß wir das Vergnügen unfrer Existent nie volltommener genießen, als in folchen Umftanben. Welcher Mensch konnte in einem solchen Kalle ohne den bitterften Berdruß fich in der Mothwendiakeit befinden, fein Auge von ber Scene weggnwenden, ehe feine Rengierde über bie Erwartungen deffen; mas geschehen foll; befriediget ift?

Deswegen ift in dem Umfange ber schönen Runfte nichts, bas uns fo sehr gefällt, als merkwürdige Lagen ber Sachen ben wichtigen handlungen ober Begebenheiten. Dergleis chen auszudenken, und beutlich vor Augen zu legen, ist eines der wichs tigften Talente bes Runftlers. Man fieht leicht, daß das Merkwurdige einer Lage in bem nahe scheinenden und unvermeidlichen Ausbruch folcher Dinge Bestehe, die lebhafte Leibenschaften erweten. Das, was wir por uns feben, fest uns in Ermartung, die mit Furcht ober hoff= nung, mit Berlangen ober Bangigfeit begleitet ift. Je mehr Leidenschaften daben rege werden, je mehr intereffirt die Lage der Sachen. Schon Dinge, beren Erfolg uns gleichgultig ift, konnen sich in einer Lage befinden, die uns blos aus Reugierde sehr interessirt. Man wünscht zu feben, wie die Sachen, die wir verwitelt, gegen einander ffreitend, fehen, aus einander gehen werden.

Die Lagen, da die handelnden Verfonen in einem volligen Brrthum und in falschen Erwartungen find, oder wo überhaupt etwas widersprechendes in den Sachen ift; wo man einen farken Contrast gewahr wird, gehoren unter die intereffanteffen, und konnen nach Beschaffenheit der Sachen fehr tragisch, oder sehr co= misch senn. Das Interessante biefer Lagen liegt vornehmlich in der Art des Wunderharen der entgegengesetzten Dinge. Unser Gemuth ift als dem in ber lebhaftesten Saffung, wenn alles, was zur hervorbringung eines Zustandes erfodert wird, vorhanden zu fenn scheinet, ohne daß dieser Zustand erfolget. Wenn wir Zuschauer eines wichtigen Unterneh-

mens find, an beffen gutem ober schlechtem Erfolg wir starten Untheil nehmen: so find wir auf das Lebhaf. tefte in den Augenblifen intereffirt, da wir die Entscheidung der Sache für gewiß halten. Dauert Diefer Bus stand eine Zeitlang, oder erfolget das Gegentheil deffen, mas wir erwarten, fo entfieht eine Erfchuttes rung im Gemuthe, beren Unbenfen bennahe unausloschlich bleibet. Denn bas Unternehmen' auf bem Puntt ift au gelingen ober zu miglingen, fo entsteht eine ausnehmend lebhafte Hoffnung ober Furcht; fürnehmlich alsbenn, wenn wir seben, daß die Derfonen, benen am meiften an eis nem gewiffen Erfolg gelegen ift, das Gegentheil von dem thun, was fie thun follten. Man kann sich in folchen Umständen kaum enthalten mits gureden, oder mitgumurten. Wenn wir feben, daß ein Mensch das, was er am forgfältigsten verbergen follte, felbst verrath; wenn er gerade das Gegentheil von dem thut, was er unserm Wunsche nach thun sollte, ober wenn er sonst in einem großen und wichtigen Jerthum ift: fo fuhlen wir eine starte Begierde ihn gurecht ju weifen. Wenn wir feben, daß Unffes das Geheimnig feiner Ankunft benm Philoktet nothwendig verbergen muß, und es boch felbst verrath: fo entstehet in und eine lebe · hafte Beforgniß. Wir find in ber aroften Verlegenheit, wenn wir die Elytenmestra ben ihrer Ankunft in Aulis so vergnügt sehen, ba wir doch wissen, wie sehr sie sich-betrügt; und wir fühlen ein ausnehmendes Bergnügen, wenn wir einen Bofes wicht, wie Alegnsth ift, über seine vermennte Glütseligkeit in dem Aus genblit frohloten feben, ba ber Dolch, ibn zu ermorden, schon gezogen ift. Ueberhaupt find folche Lagen, wo der Zuschauer die handelnden Personen über Hauptangelegenheiten im Frrthum fieht, der ihnen bald wird be-

nommen werben, hochst interessant. Was kann die Reugierde und Erwartung lebhafter reizen, als wenn wir die Elektra beym Sophokles den Oresstes, der vor ihr steht, als todt beweinen sehen, da wir wissen, daß er auf dem Punkt stehet, sich zu erken-

nen zu geben?

Es giebt Lagen, die blos den Berstand und die Reugierde interesfiren. da man außerst begierig ift zu feben, wie die Sachen laufen werden; wie fich eine Person aus einer großen Berlegenheit heraushelfen, ober jum Zwek kommen wird; wie hier die Unschuld, dort das Berbrechen an ben Tag fommen wird, wo wir gar feine Möglichkeit bazu seben. Gola che Lagen find allemal als sittliche ober politische Aufgaben anzuschen, deren Auflösung wir von dem Dichter ju erwarten haben. Versteht et die Runft, fie naturlich, ohne erzwungene Maschinen, ohne Sulfe vollig unwahrscheinlicher ohngefahs rer Zufälle aufzulösen, so hat er baburch unfre Erfennenig erweitert. Alfo konnen folche, blos für die Neugierbe intereffante Lagen, ihren gus ten Nugen haben. Es kommen in ben menschlichen Geschäfften ungah. lige Lagen vor, wo es außerst schwer ift, mit einiger Zuverficht eine Parthie zu nehmen. Je mehr Falle von folchen Lagen, und deren Entwiklung und bekannt find, je mehr Kertigfeit muffen wir auch haben, uns felbft in abnlichen Fallen zu entschließen. Und Diefest ift einer ber Bortheile, die wir aus ber epischen und bras matischen Dichtfunst ziehen konnen, wenn nur die Dichter eben so viel Verstand und Kenntniff bes Menschen, als Genie und Einbildungs= fraft haben...

Undre Lagen find mehr leidenschafts lich, und dienen hauptfächlich unfer Herz zu prufen, und jede Empfindung, der es fähig ist, darin rege zu machen. Dan kann sich in trauris

d

111

fa

er

5

m

(3

66

111

di

28

file

ba

101

(8)

nt.

ar:

vir

res

be=

er

ella

iero

en,

en,

vie

ien.

um

die

an

gar

ola

iche

elle

ichs

et

ers

ilfe

àh:

et

ert.

CHP

gu=

111

al)»

wer

jari

bott

ung

feit

161

gen.

cile,

oras

1017

viel

dens

1982

afts

nfer

fills

e 311

uris

gen

gen, fürchterlichen, verzweifelnben, auch in schmeichelhaften, hoffnungsvollen, frohlichen Lagen befinden. Alsbenn ist die ganze empfindende Geele in ihrer größten Lebhaftigkeit. Man lernet sein eigenes Herz nie befer tennen, als wenn man Gelegenheit hat, sich in Lagen zu finden, die auf das Glut des Lebens starten Einfluß haben.

Die Dichter muffen bemnach feine Gelegenheit verfäumen, uns, wenigstens als Zuschauer oder Zeugen, in solche Lagen zu setzen. Die epischen und bramatischen Dichter haben die besten Gelegenheiten hiezu, und muffen dieses für eine ihrer wichtigsten Augelegenheiten halten. Je mehr Erfahrung und Kenntniß der Welt und der Menschen der Dichter hat, je geschikter ist er dazu; denn das bloße Senie, ohne genugsame Kenntniß der Welt, ist dazu nicht hinreichend.

Hat er eine merkwurdige Lage ge= funden, so muß er sich Mühe geben, uns dieselbe recht lebhaft vorzustel= len; er muß wiffen, unfre Aufmerkfamkeit eine Zeitlang auf derfelben zu erhalten. Er soll deswegen mit der Handlung nicht forteilen, bis er gewiff vermuthen fann, daß wir die Lage ber Sachen vollig gefaßt haben. Er muß eine Zeitlang nichts gescheben lassen; sondern-entweder durch die Personen, die ben der Handlung intereffirt find, ober im epischen Gedicht, burch seine Anmerkungen und Beschreibungen, uns die wahre Lage ber Sachen so schilbern, bag wir fie gang übersehen. Die Regel des Dorag:

Semper ad eventum festinat et in medias res.

Non fecus ac notas, auditorem rapit;

hat nicht überall statt. Den merkwurdigen lagen muß man nichts zur Entwiflung ber Sachen geschehen Dritter Theil. laffen, bis wir ben gegenwärtigen Buffant ber Dinge vollig gefaßt haben.

### Landichaft.

(Beichnenbe Runfte.)

Unter ben geichnenden Runften behauptet der Zweig, der uns so mancherlen angenehme Aussichten auf die leblofe Matur vorstellt, einen ansehnlichen Rana. Das fast allen Menschen benwohnende Wohlgefallen an schönen Aussichten scheinet schon anguzeigen, daß die Schonheiten der Natur eine ganz nahe Beziehung auf unfer Gemuth haben. Bon bem allgemeinen Ginfluß berfelben auf Die Bildung bes sittlichen Menschen, ift bereits anderswo; gesprochen worden \*); hier ift der Ort jum Behuf dieses besondern Zweiges der Runft, diese Sachenäher zu betrachten. Die Mahler mischen zwar insgemein Borstellungen aus der sittlichen Natur in ihre Landschaften; aber vorerst wollen wir bavon blos, als von Borsftellungen aus der leblofen Natur sprechen. Denn schon als soldre find sie aller Arten der asthetischen Kraft fähig.

Der Geschmaf am Schonen finbet nirgend fo viel Befriedigung, als in der leblosen Natur. Die ynendliche Mannichfaltigkeit der Farben, in bie lieblichste Harmonie vereiniget, und in jeden gefälligen Ton gestimmt, reis zet bas Auge fast überall, wo es sich hinwendet; was nur irgend an Form und Gestalt gefällig, reigend, ober groß und wunderbar fenn fann, wird da angetroffen; und doch machen in jeder Landschaft tausend verschiedene. unenblich durch einander gemischte Formen ein Sanzes aus, barin sich alles so vereiniget, daß von der unbeschreiblichen Mannichfaltigkeit der Vorstellungen feine der andern wis

\*) In den Artifeln Bautunft; Kanfte.

berfpricht, obgleich jebe ihren eiges nen Beift hat. ADaben fernet ber Menich querft fühlen, daß eine nicht blos thierische Empfindsamfeit fur Die erschütternden Gindrufe ber gros bern Sinnen, fondern ein edleres Gefühl das Innere feines Befend burchbringet, und eine Burffamfeit in ihm rege macht, die mit ber Daterienichts gemein hat. Er lernt anbre Bedürfniffe fennen, als hunger und Durft, und bie blos auf die Erhaltung ber groben Materie abzielen. Er lernt ein unfichtbares in ihm lie= gendes Wefen fennen, dem Orbnung, Uebereinstimmung, Mannichfaltigfeit gefallen. Die Schonbeis ten ber leblofen Ratur unterrichten ben im Denfen noch ungeübten Menschen, daß er fein blos irdisches, aus bloffer Materie gebildetes Bes

fen fen. Auch bestimmtere Empfindungen von sittlicher und leidenschaftlicher Art, entwifeln fich burch Betrachtung ber leblofen Ratur. Gie zeiget uns Scenen, wo wir bas Große, bas Reue, das Außerordentliche bewuns bern lernen. Gie hat Gegenben, bie Furcht und Schauber ermefen; ans bre, die gur Undacht und einer feners lichen Erhohung bes Gemuthes einlas ben; Scenen einer fanften Traurig. feit, oder einer erquifenden Wolluft. Dichter und anbachtige Eremiten, Enthusiaften von jeder Urt, empfinben es und haben fich zu allen Zeiten Wer biefelben ju Ruge gemacht. fühlet nicht die frohlichsten Regungen ber Dankbarkeit, wenn er den Reichs thum der Natur in fruchtbaren Ges genden por fich verbreitet findet? wer nicht feine Schwache und Abbanglichkeit von bobern Rraften, wenn er bie gewaltigen Maffen überhangender Felfen fieht; ober bas Rauschen eines gewaltigen Wafferfalles, bas fürchterliche Sturmen bes Mindes, ober ber Wellen bes Meeres horet? Ben fchreft nicht bas Ser.

anrauschen großer Ungewitter? Ober wer fühlt nicht in allen diesen Scenen die allmächtige Rraft, die die ganze Natur regieret? Ohne Zweisel hat der ununterrichtete Mensch die ersten Begriffe der Sottheit aus solchen Scenen geschöpft \*).

Gine ftille Gegend voll Anmuth. bas fanfte Riefeln eines Bache, unb das Lispeln eines fleinen Wafferfals les, eine einfame, von Menschen unbetretene Gegend, erwefer ein fanft= schauerndes Gefühl ber Ginfamteit und scheinet zugleich Chrfurcht für die unsichtbare Macht, die in diesen verlaffenen Orten würket, einzuflofen. Rury jede Urt bes Gefühle. wird durch die Scenen ber Matur rege. Der Philosoph, der überall die Spuren einer unendlichen Weisheit und Gute findet, wird überzeuget, baß. diese verschiedenen Rrafte nicht ohne Absicht in die leblose Natur gelegt sind. Sie sind der erste Unterricht für ben Menschen, ber die Sprache ber Vernunft noch nicht gelernt hat; burch ibn wird fein Gemuth allmah-

\*) Man kann ohne Gottlosigkeit wenigs stens von mehrern Bolkern mit dem Petronius sagen:

Primos in orbe Deos fecit timor. Alle Wolfer der Erde baben es geführ let, daß eine bobere Macht über ble Ratur herrscht. Run ift ce gegen alle historische Wahrscheinlichkeit, das diese Begriffe fich burch eine unmittelbare Offenbarung auf bem gangen Erdbos den ausgebreitet haben; alio sind fle wenigstens ben einigen Bolfern ohne Offenbarung vorhanden. Bon biefen Scheinet die Bermuthung bes Dichters gegrandet. Man wird sich um so viel weniger barüber munbern, wenn man bebentet, bag biefes bas gemeine Schiksal der größten Wahrheiten ift. Erft entdeket man fie als schwache Muthmaßungen, durch eine Art des Gefühle; nach und nach werden fie burch aufmerksameres Beobachten bes ftdtiget, und zulest durch tiefere Eine fichten berer, bie welter als andre fes ben, aus unumfibliden Grundfagen ermiefen.

nit fen måh Alfo der l
den l
nun måt

der l'schop die Eten; uns Weise er man Ethafinen er

fehen einer berat Men Pferd nigen nie M

Wer

präge den L Hirte gen b Lung

Mahl kann sie m måhl konnt dung side e

er ein den h merkt tunge staltu

weiler Sady

lig gebildet, und sein Verstand erst mit schwachen und dunkelen Begriffen angefüllt, die sich hernach allemachtig entwikeln und aufheitern. Also ist die ausmerksame Betrachtung der leblosen Natur der erste Schritt, den der Mensch that, um zur Vernunft und zu einer ordentlichen Gesunt

muthsart ju gelangen.

ér

en

en

en

6,

nb

als

ett

fts

cit

ùr

fen

en.

ird

ge.

Ills

1110

aff

me

egt

dit

die

alls

lig

nias

demi

r. fahr die

alle

riefe

bare dbos

offe

ohne

iejett

pters 11 (d

penn

neine

ist.

ETI

re ice

apen

Die Mahleren findet demnach in der leblosen Ratur einen nie zu erschöpfenden Stoff, portheilhaft auf die Gemuther der Menschen zu wurken; und der Landschaftmahler kann uns fehr vielfältig auf eine nübliche Weife vergnügen; fürnehmlich, wenn er mit den hohern Rraften seiner Runft bekannt, fittliche und leiden-Maftliche Gegenstände mit den Scenen ber leblosen Ratur verbindet. Wer wird ohne heilsame Rührung feben, wie ein wohlthätiger Mann einen von Mordern in einer Wildniff beraubten, und hart verwundeten Menschen erquifet, ihn auf sein Mferd feket, und wieder zu den Seinigen bringet? Welcher empfindfame Mensch wird in einer ländlichen Gegend, die schon an fich das Gepråge der Einfalt und Unschuld hat, den Vergnügungen eines harmlosen Hirtenvolks ohne die feligsten Regungen bes herzens zuschen konnen?

Durch eine wolausgesuchte Sandlung aus dem fittlichen Leben, die der Mahler in seine Landschaft settet, kann er ihr einen Werth geben, der ste mit dem besten historischen Gemählde in einen Rang setzet. Go fonnte Ric. Pougin auf die Erfinbung feiner arcadischen Landschaft fich eben fo viel einbilden, als wenn er ein gutes historisches Stut erfunben hatte. Es ift anderswo angemerkt worden, bag zu großen Warkungen nicht allemal große Veranstaltungen gehoren \*), und daß bisweilen eine an sich geringe scheinende Sadje, in einem befonders vorberei-

\*) G. Artitel Lied. . . .

teten Gemuth eine febr große Burfung thut. Gine einzige Sigur, wie etwa Maam, ber in einer parabiefis schen Gegend die Schonheit der Schöpfung bewundert, daben burch Stellung und Gebehrben merten lagt, daß er die Gegenwart bes Schopfers felbst empfindet, tonnte ben einem empfindsamen Menschen unausloschliche Gindrufe ber Unbetung des all= gutigen Schopfere hervorbringen. Schon febr mittelmäßig gezeichnete und schlecht gestochene Vorstellungen einiger Schreflichen Gegenden, Die man in Reifebeschreibungen nach Grönland, ober nach hubsons Ban antrifft, erwefen Schauder und Traurigfeit; ju welcher Starte murben diese Empfindungen nicht freigen. und was für großen Rachdruf murden fie nicht gewiffen sittlichen Borstellungen geben, wenn fie mit ben eigentlichsten Farben der Ratur aes mahlt und mit einer historischen, fich dazu schikenden, Vorstellung staffirt waren? Und hieraus kann man fich leicht überzeugen, bag auch die Landschaft der größten Würfung, - bie man bon ben Werfen ber Runft immer erwarten fann, fahig fen, wenn fie nur von rechten Meisterhanden behandelt wird. Es giebts wie ein großer Kenner richtig anmerket \*), Landschaften vom jungern Pouffin. von Salvator Rosa, von Everding . gen, die etwas fo großes haben, bak fie Bewundrung und einen Schauber erwefen, die der Burfung bes Erhabenen gang nahe kommen.

Diese Betrachtungen konnen uns bie Grundsätze zur Beurtheilung der innern Bollkommenheit der kandsschaft an die hand geben, die von dem Werth des gemahlten Gegenstandes herkommt. Wie jedes historische Gemahlbe in seiner Art gut iff,

2 wen

<sup>\*)</sup> Der herr von hageborn in seinen Betrachtungen über die Mahleren S. 335.

wenn es eine Scene aus ber fittli= chen Welt vorstellt, die auf eine mertlich lebhafte Beife heilfame Empfinbungen erwetet, und sittliche Begriffe nachdrutlich in und veranlaffet, ober erneuert: so ist auch die Land= schaft in ihrer Art gut, die ähnliche Scenen der leblofen Ratur vorftellt; fürnehmlich alsbenn, wenn diefelben noch mit übereinstimmenben Begenftanden aus der fittlichen Welt erhos bet werden. Wie man in ber menfche lichen Bildung nicht blos todte Formen verschiedentlich abgeandert, und in ein gefälliges Ebenmaaf angeordnet, fiehet, fonbern innere Rrafte, eine nach Grundfagen handelnde, und von verschiedenen Reigungen belebte Seele empfindet: fo muß man auch in der Landschaft mehr als todten Stoff feben. Es muß etwas darin fenn, bas nicht blos dem Aluge fchmeichelt, fondern Gedanken erwefet, Reigungen rege macht, und Empfindungen hervorloket; eben in dieser Absicht hat die Natur die robe Materie mit so mannichfaltigen Karben und Formen befleibet, aus benen eine gwar ftumme, aber empfindfamen Geelen boch berftand. liche Sprache entsteht, in welcher fie ben Menschen unterrichtet, und bil-Einige Worter Diefer Sprache muffen wir in jeder Landschaft lefen. wenn wir ihr einen Werth benlegen follen. Gollte der Menich, dem Simmel und Erbe wie um die Wette fich bemühen, fein Wefen zu erheben, und feine Seele ju erheitern; follte er fich enthalten konnen, ben dem all= gemeinen lieblichen gacheln ber Ratur. empfindlich zu senn? Gollten wilde Leidenschaften an feiner Bruft nagen konnen, da vor ihm alles Ruhe und Friede haucht, und aus jedem Buich liebliche Gefange in fein Ohr fom= men \*)? Un folchen rebenden Scenen ift die Ratur unerschöpflich, und

\*) When Heaven and Earth, as if contending, vye der Landschaftmabler muß fie für uns auffuchen. Bald muß er uns zu betrachtendem Ernst einladen, bald zur Ardhlichkeit ermuntern; ist aus dem Setummel ber Welt in die Einfamfeit lofen, bann uns einer schlafe rigen Trägheit entziehen, und durch die allgemeine Wurksamkeit der immer beschäfftigten Ratur zum Mitz wurten fur bas allgemeine Befte ansvornen. Der Mabler, dem die Sprache der Ratur nicht verftants lich ift, der uns blos durch Mannich faltigfeit ber Farben und Formen ergogen will, fennet die Kraft feiner Runft nicht. Wenn er nicht wie Saller, Thomfon und Rleift, durch die Betrachtung der Natur in alle Gegenben ber fittlichen Welt geführt wird, fo richtet er durch Zeichnung und Kars. ben nichts aus.

Hat er aber Berstand und Empfindung genug, den Seist und die Seele der vor ihm liegenden Materie zu empfinden, so wird er ohne Mühe, um sie auch und desto lebhafter fühlen zu lassen, sittliche Gegenstände seiner eisgenen Ersindung einmischen können. Es ist in dem ganzen Umfange der Künste tein weiteres Feld, Talente, Kenntnis und Empfindung mannichfaltiger anzuwenden, als hier. Ich wünschte es zu erleben, daß die Rupferstecherkunst von der Mahleren unterstüget, nach der Urt der Aberlischen Landschaften \*), den Liebhabern

To raise his Being, and serene his foul;
Can he forbear to join the general

Smile
Of Nature? Can fierce passions vex
his Breast

While every Gale is Peace, and every
Grove

Is Melody? - Thomson's spring, vs. 861. ff.

\*) Herr Aborli, ein schweizerischer kandischaftmabler, ber in Bern lebt, giebt seit einiger Zeit Landschaften beraus, barin bas Bornehmite der Zeichnung zum Theil blos in flüchtigen Umrissen

in o legte die l rühr Wel gen school und fen, Sar

ber

ber

Lebe Sitti jede licherent bere Eini doch

Con

Met

dare nach scha fürt gebi les, nun thei

men

der alle und rem

ben

Lan Kun Was Kun

۰

l)

fiir

เนรี

ills

afe

rd)

ms

ilis

Die

nto

10

nen

ner

ule

Die

elle

ird,

ars

fitte

ecle

emi

11111

1 311

: होड

ien.

See

ntc,

id)\*

3th

RII:

erch

rlis

perit

ber

his

neral

vex

very

ring,

landi giebt

जाराई,

nung riffen

ber Runft bas mannichfaltige Genie ber Ratur aus irdem himmelsftrich, in ausgesuchten Scenen vor Augen legte. Go könnte man alles, mas die leblose Ratur unterrichtendes und rührendes hat, aus allen Theilen der Welt in ein Zimmer gusammen bringen. Burbe man noch jeder Land. schaft Auftritte aus der thierischen und sittlichen Welt, die sich dazu schifen, benfügen, so wurde eine folche Sammfung für ben Berftand und das Gemuth eine hochst nützliche Schule des Unterrichts senn. Das Merkwurdigste von dem Genie, ber Lebensart, ben Geschäfften und ben Sitten aller Bolfer des Erdbodens; jede empfindsame Scene ber menschlichen Natur, konnte da auf die rührenbste Urt vorgestellt werden. Die, beren Geschäffte es ift, gemeinnützige Einrichtungen zu veranstalten, oder boch den Grund dazu zu legen, konn= ten ber gesitteten Welt einen ausnehmenben Dienst erweisen, wenn fie es barauf anlegten, bag man nach und nach eine folche Sammlung von Land= Schaften befame, die ohne Zweifel die fürtrefflichste Methode an die hand geben murbe, die Menschen über alles, was sie zur Entwiflung der Vernunft, und jur Bildung bes Gemuthes zu wissen und zu empfinden haben, ju unterrichten. Diefes murbe ein mahrer Orbis pictus fenn, ber ber Jugend und bem reiferen Alter alle nutliche Grundbegriffe geben und jebe Sante des Gemuths zu ihrem richtigen Ton stimmen konnte.

Zur äußern Vollkommenheit einer Landschaft, die eigentlich von der Runft herrühret, wird alles erfobert, was der Geschmak feines, und bie Runft schweres hat. Eingroßer Lund-

> in Aupfer gedit, das übrige mit Was ferfarben ausgeführt ift. aluflicher Einfall, der die Aufmuntes rung der Liebhaber, und das fernere Nachdenken des Künftlers vorzüglich verdienet.

schaftmahler muß bald jedes Talent aller Mahler in andern Arten in fich vereinigen. Der herr von Sageborn führet deswegen dem gandichaftmah. ler die Benspiele eines Smaneveldts und laireffe ju Gemuthe. Diefer, ber einen ansehnlichen Rang unter ben Hiftorienmahlern behauptet, bennahe ben wichtigften Theil feiner Untersuchungen auf bie gandschaft angewendet; und diefes fann man auch von Leonhard ba Binci Vielleicht ift es nicht gang ohne Nuten, wenn wir die haupt= punfte, worauf der Runftler feine Aufmerksamkeit ben ber Arbeit gu

richten bat, bier anzeigen.

Bor allen Dingen muß ber Mab. ler, wenn er eine Landschaft ober eingele Gegend angetroffen hat, bie ihm einen Charafter zu haben scheinet, ber fie ber Abbildung werth macht, darauf beflissen senn, daß er sie von ben herumliegenden Dingen gehörig abfondere, daß er fie zu einem Gangen mache, bem nichts fehlet, und bas burch nichts überflüßiges verunftaltet wird \*). Man trifft,fehr felten Aussichten, ober Gegenden an, wo man nicht in diefer Abficht etwas hingugufenen, ober weggulaffen hatte. Zwar geht es fehr felten an, die gands fchaft fo vollkommen, wie eine Infel von den umliegenden Gegenden ab= zusondern; und dieses ift auch nicht nothwendig, wenn nur barin nichts herporsticht, das man nur halb fieht, und bas die Aufmerkfamkeit von bem Vorhandenen auf etwas abzieht, das nicht da ift ; benn biefes wurde Mangel anzeigen. Borgrunde find allemal Theile eines großern Gangen, und doch verlanget bas Auge nicht bas Fehlende zu feben, weil die Aufs. merksamkeit sich nicht bagauf verweis let, sondern bavon als von einer Rebenfache zur Hauptsache eilet.

\*) G. Ganz U.Th. G. 291 f.

Vorstellung bes Sangen gu beforbern ift es nothwendig, baf in jeder gandfchaft eine einzige Sauptstelle fen, auf der die Vorstellung wefentlicher Dinge, wie in einem Mittelpunft vereini= get fen; bon bem mas gegen ben Rand des Gemahlbes fommit, muß nichts so hervorstechen, daß bas Auge bahin gezogen werben konnte. Collte in ber Natur etwas biefer Art ba fenn, so ning es weggelaffen, ober burch etwas gleichaultiges bebeft werben. Landschaften, bergleichen man nicht felten; und auch von guten Meiftern ficht, bie einen weiten Strich Landes borftellen, worauf alles gleich schon und interessant ift; bie beswegen in viel fleine Stufe könnten verschnitten werden, bavon jedes fo gur eine Landschaft mare, als das Gange, tonnen nie eine große Würfung thun.

Bu ber Wollfommenheit bes Gangen trägt nicht wenig ben, bag bie gange Landschaft in Unsehung bes Deffen und Dunkeln nur aus zwen hauptmaffen bestehe, bavon die eine bell und bie andre dunfel fen. Menn man fo weit bavon wegtritt, daß man nichts mehr von ben Begenftanden erkennet : fo muffen die zwen Maffen aut in bas Auge fallen, und fo gebaut fenn, baf fie feine ftark hervorftehenden Spigen haben, fondern benbe fich der Rundung nahern. Diefe Proben halten faft alle Landschaften bes Phil. Wowermans aus. Siehet man von weitem mehrere helle und dunkele Stellen, wie Rlefen auf dem Gemahlbe gerftreut, und laufen biefe Rleten in Spigen aus: fo tann bie Lanbschaft auch in ber Rabe nicht gefallen.

Auf das einfallende Licht kommt in Diesem Stut fast alles an. Diefelbe Landschaft, die ju einer Stunde des Sages, und ben einer gewiffen Beschaffenheit des himmels oder der Luft, völlig matt ift, und viele gerstreute Maffen seben läßt, die bas

Muae nicht gufammenfafit, fann gu einer andern Stunde fürtrefflich ins Auge fallen. Es ware ju munichen, daß ein geschifter Lanbschaftmahler eine solche Gegend ben zwanzigerlen Licht und himmel, aber immer aus bemfelben Gefichtsbunkte entwurfe, und fluchtige Zeichnungen, aber mit richtiger Unlage bes Colorits, berausgabe. Eine folche Folge, bon Blattern wurde für angehende Landschaftmabler hochst nutlich fenn; benn baraus tonnten fie am beften ben großen Ginfluß bes einfallenden Lichts fennen lernen.

Die

bet

Bei

ba

La

Di

fd

Wi

mo

nic

feli

ne

311

fo

Die

me

no

301

90

mi

Fa

for

100

His

fü

Do

¢n

rei

ad

die

ha

fel

188

100

isk

Dei

ter

in

ler

Was über das Befondere ber Zeichnung und bes ausgeführten Colorits angumerfen ift, fonnte in einer eingis gen Regel vorgetragen werben; aber bas beste Genie hat das gange Leben eines Menschen nothig, um alles gu lernen, was biefe einzige Regel fobert. In Zeichnung und Farbe muß alles so naturlich fenn, daß das Auge vollig getäuscht wird, und nicht eine gemahlte, fonbern würfliche Landschaft zu sehen glaubt; man muß Warme und Ralte, frische, erquitenbe, und schwule niederbrufenbe Luft, zu empfinden glauben; man muß ben riefelnben Bach, pber ben raufchenden Strohm; nicht nur wurflich ju feben, sondern auch zu hören glauben : bas Sarte bes fleinigten Bobens, und das Weiche bes Moofes einigermaaßen von Ferne fühlen; furg jeder Gegenfrand muß nach Maafgebung feiner Entfernung und Erleuchtung fo gezeichnet und gemahlt fenn, bag nicht nur bas Auge ihn erfennet, sondern auch ben übrigen Ginnen bie Berficherung giebt, fie wurden ibn fo, wie in der Ratur empfinden. Dieses ist ber hochste Grad der vollkommenen Bearbeitung, ben felbft die größten Meifter nicht allemal erreicht haben. wird aufer bem Genie ein ausnehmend fleißiges Studiren erfodert.

311

ing

en.

ler

clen

aus

rfe,

mit

)ero

bon

110=

fen

den

ido

rits

ntis

iber

bent

311

100

Uu=

idit

iche

1118

ens

uft,

din

1112

311

alls

hos

18

ens

ach)

1119

ace.

Lue

ben

ing

der

ara

fer

3318

eh=

Vor allen zum Studiren gehörigen Dingen, muß ber Landschaftmabler bie Perspettiv so vollkommen, wie ber Rechenmeifter fein Einmaleins besiten. Esisthöchlich zu bedauern, bag auch gute Runftler, die aus den Landschaften ihr hauptwerf machen, dieses Studium verabfaumen, ohne welches schlechterdings feine Land-Die schaft vollkommen senn kann. würkliche Zeichnung nach ber Ratur macht bie Renntniß ber Perspeftiv nicht überflüßig. Es geschieht hochst felten, daß eine Landschaft gang, ohne daß etwas weggulaffen, oder hinzuzuseßen mare, dem Mahler dienen konnte; dazu aber muß er nothwenbig die Versvektiv verstehen, und wenn er auch nur einen Baum hinsegen wollte. Und ware fein Augenmaaß noch so richtig, so wird er im Rachzeichnen der Natur gewiß Fehler begehen, bald in der Richtung der Linien, bald in der Groffe; in diefem Kall aber wird die Täuschung nie voll-Denn obgleich ber, kommen fenn. welcher die gemahlte Landschaft fieht, nichts von der Perspektiv versteht, ob er gleich die Fehler nicht erkennet, fo fühlt er fie; so wie ber, welcher nichts von ber harmonie ber Tone weiß, empfindet, mas ein reiner oder unreiner Ton ift. Die genaue Beob. achtung ber Perspektiv ist so wichtig, daß fie allein bennahe hinreichend ift, die Täuschung zu bewürken. habe perspektivische Zeichnungen geseben, die durch bloge Umriffe, ohne Licht und Schatten, ohne Karben, mich bennahe die Ratur felbst empfinben ließen. Die Berabfaumung diefes so wichtigen Theils der Runft mare ist um fo viel weniger ju berzeihen, da man nun, befonders nach bem, was herr Lambert zu Erleichterung ber Perspektiv gethan hat \*), in wenigen Monaten die gange Runft Lernen fann.

\*) G. Perfpettiv.

In Unfehung ber fremen Zeichnung stehen nicht wenige in dem Vorurs theil, daß der Landschaftmahler eben fein Raphael senn durfe. Aber diefe bedenken nicht, was für ein durchbringendes Auge, was für eine Dei= fterhand erfodert werde, bon'fo ungähligen Gegenständen, als bie leblose Ratur allein darbietet, jedem feine eigenthumliche Form und feinen Charafter ju geben; befonders, ba diefes Eigenthumliche meistentheils aus folchen Modificationen der Form besteht, die sich blos empfinden, aber nie deutlich erkennen laffen. Was gehoret nicht dazu, nur jedem Baume den eigentlichen Charafter feiner, Urt zu geben, daß man ihn auch in der Ferne erkennet? Aber ber Landschaftmahler arbeitet felten, ohne fittliche Handlung vorzustellen; je mehr er da von Raphaele Talenten hat, je glutlicher wird er fenn. Gelten bringet er uns seine Kiauren so nahe ans Aus ge, bag wir ben Charafter und bie gegenwärtigen Gebanken ber Perfonen in ihren Sestchtern lesen könnten: aber besto schwerer wird es ihm, eben biefes durch Stellung und Gebehrben Mur ein vorzügliches anzuzeigen. Genie tann biefes erreichen, ba bier feine Regel und fein Ausmeffen ber Berhaltniffe statt haben fann: aber bas Genie muß burch unermubetes Studium und tägliche Zeichnung aller Sattung natürlicher Formen recht ausaebildet werden.

Von allen Seheimnissen des Colorits darf dem Landschaftmahler feines unbekannt seyn, weil erst dadurch jeder Theil der Landschaft sein wahres Leben bekommt. Wichtiger ist hier, als in allen andern Sattungen, der beste Lon, und die vollkommenste Harmonie der Farben. Jede Jahreszeit und selbst jede Lageszeit hat ihren eigenen Lon, der ungemein viel zu der Schönheit des Ganzen benträgt. Der helle, erquisende Lon mußim Frühling, der sanste, duftige,

\$ 4

Mal

013

im (

Rap

102

Pei

vor

ten .

Bege

eige:

faci

inte

Lor

Lan

lid

ten

auf

Geft

gege

Edi

rem

diff

and

ferv

fevi

rela

by

fein

mai

berg

ten

80

affif

orig

by

bdH

Var

finb

Bill

deid

Spef

3te

den

nun

dar

3ter

im Herbst studirt werden. Wer sich aber in der Runst der Harmonie prüfen will, der mahle Frühlingslandschaften; denn in diesen ist sie am

schweresten zu erreichen \*).

Des : Piles, bem auch ber herr bon hagedorn zu folgen scheinet, theis let die Landschaft in zwen Gattungen ein, die heroische und die hirtenftute; aber es giebt eine Mittelgattung, Die gu feiner ber vorhergebenden fann gerechnet werben, da fie hauptfächlich Scenen aus bem Geschäffte treibenden bürgerlichen Leben vorstellt, wie die Geehafen bes Lingelbache und bes Bernets. Man muß sowol von bem leblofen, als bem sittlichen Inhalt der Landschaft, die Bestimmung ihrer Gattung hernehmen. Rach jenem bat man zwen Arten : Die gesperrten Kandschafeen, wie der herr von hageborn sie nennt, und die wir anderswo Gegenden nennen; und die offenen Landschaften von frener Aussicht in entfernte Gegenden. In Unfehung ber Staffirung, aber der aus berthierischen und sittlichen Ratur mit ber Landschaft verbundenen Scenen, entfiehen vielerlen Arten, burch dereit nahere. Bestimmung die Theorie der Runftwenig gewinnen wurde. Denn was hierüber dem Runftler ju genquerer Ueberlegung zu empfehlen ift, fann in eine allgemeine Maxime gufammengefaßt werben. Bas bem leblosen Stoff aus der thierischen und fittlichen Natur eingemischt wird, muß eine natürliche Verbindung damit haben, und bendes muß fich gegenfeitig unterftugen und heben. Gine Wildniß erträgt nicht jeden Gegenstand, ber sich in eine angebaute Gegend schifte. Gin Runftler von empfindfamer Seele, ben eine Begend, oder ausgebreitete Landschaft gerührt hat, wird leichte bie Sattung ber ästhetischen Rraft, die vorzüglich in derselben liegt, unterscheiden. Hat er benn eine reiche Einbilbungstraft, ") S. Ton; Luftperfpettiv.

Renntnif der Welt und ber Menfeben. so werden ihm Gegenstände genug einfallen, die bas Gemuth mit Rraften berfelben Urt angreifen. In einer finftern unangenehmen Wildnig wird er einen menschenscheuen Kantaften, und in einer angenehmen schonen Wildniß lieber einen ehrwurdigen Ginfiedler wohnen laffen, ber die Belt verlaffen hat, um ber Rube ju genieffen. Bisweilen liegt in dem leblofen Stoff erstaunliche Kraft die Empfindungen zu verftarfen. Go wie Saller, ba er feine Geele zum hochsten Grad einer finftern Ernsthaftigkeit stimmen will, sich in Gebanken in eine Wildniff verfett:

In Walber wo kein kicht durch finstre Eannen frahlt, Wo sich in jedem Bitd die Nacht des Grabes mahlt;

fo findet auch im Gegentheil der Mah. ler zu einer frohlichen ober traurigen Gegenb, zu einer fruchtbaren ober burren Landschaft, einen sittlichen ober leibenschaftlichen Gegenstand. der durch jenes verstärft wird, wann es ihm nur nicht an bem poetischen Genie fehlet. Und wie ber Dichter jedes einzele Bild, jedes Wort, in den eigentlichen Ton seines Inhalts stimmet, so muß auch ber Landschaft= mahler ben geringsten Gegenständen ben Charafter bes Sangen zu geben wissen. Die Poufin und Salvator Rosa können hierin zu Mustern dienen.

Was sonst hier noch von dem verschiedenen Charakter der Landschaften und der berühmtesten Landschaftemahler zu sagen wäre, hat der Herr von Hagedorn in seinen Betrachtungen über die Mahleren a), die in aller Liebhaber Händen sind, so fürtresslich ausgeführt, daß es unnöthig ist, hier dasselbe zu wiederholen.

Muffer

a) Die 25: 28te Betrachtung.

n.

17.

02

en

1

en

362

1111

en

13

ne

na

fre

bes

oths

ten

der

mac

10,

1111

en

111

[18

mo

ent

393

ern

664

afs

fts

crr

1113

ller

if

illy

Muffer ben Anweisungen , welche jur Landschaftsmahleren, in ben, von ber Mableren überhaupt handelnden Werfen, old in des Laireffe großem Mahlerbuche, im 6ten Buche, mit Bugiehung bes 2gten Rap. bes sten Buches, Bb. 2. G. 89 und 102 tl. f. - in des de Piles Cours de Peinture, S. 157 u. f. Amst. 1766, 12. im Orestrio, 1. XX. S. 219 u.f. - und porzüglich in den, von Ben. G. angeführten Sagebornichen Betrachtungen, u. a. m. gegeben merden, find baruber folgende eigene Werke geschrieben: An Esfay to facilitate the inventing of Landikips, intended for the students in the Art, Lond. 1757. 4. (Eine Sammlung von Landschaften, nach einem Binte des Binci, fich Ibeen dazu, aus ben Flecken auf alten Mauern, u. d. m. zu sammeln, wo, auf ber einen bergleichen unvollkommene Gestalten, und auf der andern die baraus gezogene Landschaft fich befindet.) - An Estay on Landskape Painting, with remarks general and critical on the different schools and masters. anc. and. mod. Lond. 1783. 8. - Obfervations on the River Wye, and feveral parts of South Wales 2004 & relative chiefly to picturesque Beauty, by Will, Gilpin, Loud, 1782. 8. (voll feiner Bemerkungen für ben Landschafts. mahler. Die übrigen, zum Theil eben bergi. Bemertungen enthaltenben Schrife ten des Berf. finden fich ben dem Art. Schönheit.) - A new Method of assisting the Invention in drawing original Compositions of Landskape, by Alex. Cozens, Lond. (1785. Ente balt eine Methode, gefaßte Ideen, ichnell ju Papier ju bringen. Ein Auszug Daraus findet fich in dem goten Vd. G. 319. ber N. Biblioth, ber ichonen Wiffenschaften.) -Joh. D. Preiklers Unleitung jum Dachzeichnen schöner Landschaften oder Brospekte, Murnb. 1734. fol. ebenb. 1759. f. ate Auft. - Ein Brief von Gefner, über den Weg, welchen er gewählt, gur Beich= nungefunft und praftifchen Wefchitlichfeit darin zu gelangen, in der Borrede bes sten Th. von Fückli Gefd. der beften Runfts ler, und auch im zten Th. f. Schriften, einzeln, Gött. 1787. 8. — Rühlicher linterzicht zur Zeichenkunst der Landschaften, wie solche nach geometrischen und perspectivischen Regeln auf angenehme Art nachzuahmen, und zu ersinden sind, von G. H. W. Erf. 1767. 8. mit Apf. (ein ziemlich schlechtes Büchel.) — lieber Landschaftmahleren, ein Ausst. von Publimann, im zten Bd. S. 12. der Monatsschr. der Acad. der Künste zu Berslin. —

Daß die kanbschaftmahleren nicht so frühzeitig, als die übrigen Arten von Mahleren, getrieben worden, scheint ausgemacht zu senn. Nach einer Stelle des Plinius (Lib. XXXV. c. 37 vergl. mit Wintelmanns Gesch. der Aunst; S. 280 der Dresdner Ausg. und Bd. 2. S. 339 der Huberschen Uebers. und der Dissertat. on Poetry von Th. Twining, ben s. 11es bers. des Aristoteles, S. 33 u. s.) zu urthellen, mahlte zuerst Ludio, zu den Zeizten des August, dergleichen Gegenstände. Auch sicht noch gegenwärtig dieser Zweig der Kunst, ben den Italienern, nicht in sehr großer Achtung.

Als Landschaftsmahler find vorzüglich berühmt: Cef. Bernaggano (1536) Frg. Mostager († 1560) . Math. Cock († 1565) Tiziano Becellio († 1576) Matth. Brill (+1584) Girol. Muziano (+ 1590) Lud. v. Wadder (1600) Dav. Binkenbooms († 1601) Egid. Conixloc (1604) Jost. Momper († 1620) Ad. Elzheimer († 1620) Paul Brill († 1626) Corn. Wieringen (1630) Alex. Kierings (1636) Rol. Gavary († 1639) P. P. Aubens († 1649) Sim. v. Blieger (1640) Jos. Parcellis (1640) John Breughel († 1642) John Wilbens (†1644) Joh. Both (1650) Abr. Store (1650) Jac. Ernst Thoman († 1653) Jacq. Fouquieres († 1659) Corn. Prelemburg (†1660. lleber die Composition in f. Wemdhlben von S. Rammerer, Leip. 1789. 8.) John Affelyn († 1660) Arth. von D. Neer (+ 1660) Paul Potter (+ 1660) Ant. Waterloo (1660) Kil. Zabritius (1660) 30h. Offenbeck (1660) Buc. v. Uden († 1662) Barth. Breenberg († 1663) Ric. Pouffin

R 5

(† 1665)

bei

all

gl

ein

fid

un

gei

Dei

ift

(d)

ge

fir

D

Fa

Die

fen

the

fin

be

tig

pei

un

317

mo

the

q17

(† 1665) Obil. Wowermanns (+ 1668) Giovbrand. Castiglione († 1670) ' Runsdal († 1670) Pet. Gyzen (1670) Adr. v. de Delde (+ 1672) Galv. Rosa (+ 1673) Jac. v. d. Daes (+ 1673) Abr. Pynafer († 1673) Pet. v. d. Laar († 1673) Safp. Pouffin (+1675) Alb. Everdingen (+1675) Ch. du Jardin († 1678) Joh. Fr. Millet († 1680) El. Gelee, Lorain genannt († 1682) Abr. Genoels (1682) Heinr. Borg (1682) - Mic. Berghem († 1683) Joh. Seinr. Roos (+ 1685) Serm. Baftleer ven († 1685) Rol. Rogmann († 1685) Eb. What († 1686) Joh. Lingelbach († 1687) der Junge Meer († 1690) herm. Schwanefeld (+ 1690) Day. Teniers (+ 1690) Joh. Frs. Ermel († 1693) Theod. Helm, breifer († 1694) Adr. v. d. Kabel († 1695) Jac. v. Heuß (†1701) Peter Mulier, Tems » pesta gen. († 1701) Joh. Gottl. Glauber (†1703) Egl. v. d. Neer (†1703) Phil. Roos († 1705) Bilh. v. Bemmt († 1708) Lud. Bachunfen (+ 1709) Framb. Foreff(f1712) Bel. Mener († 1713) Bet. Ansbraet (1713) John Weenir (+ 1714) Chr. Lud. Agricola (1719) Joh. Griffter (1720) Unt. Feiffens berger (1722) Corn. Hungmann (+1727) Marc. Ricci (+ 1729) Frs. Ferg (+ 1740) Locatelli († 1741) 31. Moucheron († 1744) Jof. Qrient (+ 1747). Joh. Frg. Beich (+ 1748) Chrstn. Hilfg. Brand (+ 1750) Joh Frg. v. Bredael (+ 1751) Theob. Mis chault († 1755) Fab. Ceruti († 1761) Phil. Seine. Brinkmann (+ 1761) Chrifin, Bilb. Ernst Dietrich († 1774) Wil. Schellinks († 1778) Jam. Gainsborough († 1787. Ueber f. Berdienft bat Repnolds ben, am 10ten Decbr. 1788 gehaltenen und 1789. 4. gedruckten Difcourfe geschrieben. A ' Sketch of the life and Paint, of Mr. G. . . . by Ph. Thicknesse, Lond. 1788. 8.) Gal. Gefner († 1788.) 3. 3. Tischbein († 1792) Chrstin. G. Goun († 1792); J. Bernet - Fr. Zuccarelli - Sackert - 3. C. Klengel - Louis therburg - Sodges - Beight -More - Webber - Garuy - Gers res - Farrington - Afhford - Towne-- Marlow - Ibbetfon - Stubs -Garrard - Bourgeois - Mesban, u.v.a.m.

Landschaften in Kupfer gestochen haben vorzüglich: Heinr. Goudt (1626) Jean le Elere († 1633) Jacq. Callot († 1635) Joh. Both († 1640) Gab. Perelle (1650) 3. Sackert (1656) Barth. Breemberg († 1660) Steph. della Bella (+ 1664) Adr. v. Belde (+ 1672) A. v. Everdingen († 1675) Ch. du Jardin († 1678) herm. v. Smanefeld (1680) Jac. Rupsbaal († 1681) . El. Lorrain († 1682) Nic. Berghem († 1683) Ant. Baterloo (1684) Joh. Vifher (1690) Ifr. Gilvestre († 1691) v. d. Kabel (+ 1695) Abr. Genoels (+ 1703) Fel. Mener († 1713) Marc. Ricci († 1729) 3. Glauber († 1746) Frg. Jac. Beich († 1748) J. 21. Thiele († 1752) 3. Bas lechou († 1765) Fr. Eb. Weirotter († 1773) Frc. Bivares († 1782) Jac. Pb. Lebas († 1783) C. B. Dietrich († 1784) Jacq. Alliamet († 1788). Gal. Gefiner († 1788) Jos. Magner — Bartologgi - 3. Browne - N. Sandby - 3. Mason — S. Middimann — S. Watts - Booffet - Zingg - Angus -3. P. hadert - Robel - Weißbrot -S. Gepfer u. v. a. m. -

# Largo.

(Mufit.)

Bedeutet bie langfamfte Bewegung' des Takts, wo die Haupttone der Melodie in fenerlicher Langsamteit und gleichsam tief aus der Bruft bers geholt, auf einander folgen. Diefe Bewegung schiket sich also für Leibenschaften, die sich mit fenerlicher Langfamteit außern, für melancholische Traurigfeit, und etwas finstere Andacht. Um nicht langweilig zu werben, foll ein Largo nur furg fenn, weil es nicht wol möglich ift, mit dem äußersten Grad der Aufmerksam= feit, der hiezu ekfodert wird, lang anzuhalten. Die nothige Behutfam= feit, die dem Confeger und dem Spieler benm Abagiv empfohlen worben \*), muß hier noch forgfältiger angewendet merden.

fo:

udt

acq.

40)

56)

72)

rdin

80)

cain

Int.

abel

Fel.

29)

ciá

Bas

tter

Ph.

esst

3.

atté

feit

ers

Pels

100

fte:

311

1)11/

nit

ms

ng

m

CIN

013 elle

### La firen.

(Mahleren.)

Dieses Kunstwort ist vielleicht aus dein übel verstandenen französischen Wort glacer entstanden, und follte glaffiren beißen \*\*); bende bedeuten eine Fathe mit einer andern durch. fichtigen Farbe bedefen. Indem die untere Karbe durch die darüber liegende durchscheinet, entsteht aus bender Bereinigung eine britte Farbe, die oft schöner und allemal saftiger ift, als fie senn wurde, wenn bende schon auf der Pallete untereinander gemifcht worben waren. Benn man die Purpurfarbe mit Himmelblau laffirt, fo bekommt man ein schoneres Violet, als durch die Mischung der Farben entsprungen wäre. Diefest ist also der Grund, warum die Mahler bisweilen laffiren. Die untere Karbe muß stark und durchbringend, dieobere, womit lagirt wird, schwach fenn, und nicht beken. Daher man zum Lakiren nur solche Farben brauchen kann, die nicht korperlich genug find, um für fich zu fieben.

Das Lagiren thut eine boppelte Würfung. Die eigenthümlichen Farben werden badurch schoner und saf= tiger, baher es vorzüglich ben feidenen Gewändern' gebraucht wird; und benn fann es auch bienen, gangen Massen eine vollkommnere Sarmonie zu geben. Man findet, daß einige Runftler, um bicfes ju erreis chen, ihre Hauptparthien schon so angelegt haben, baß fie bieselben

\*) S. Abagio. \*\* Der herr von Sageborn braucht auch das Wort Glasiren. Ich habe vielfals tig von Mahlern bas Wort lagiren gehort, vermuthe aber, das jenes das eigentliche sen, und habe bier nur bes: wegen das schlechtere genommen, weil Diefer Artifel aus llebereilung im I Th. im Art. Anlegen icon citirt ift.

gang mit einer febr bunnen Sarbe überlagiren fonnten. Es ist allemal nothwendig, bag der Mahler schon benm Unlegen auf bas Lagiren benfe, um fraftige und ftarte Farben unterzulegen.

Bon bem Lagiren handelt ein Muffas in bem beutschen Mufeum vom 3. 1784. G. 182 u. f. - und im goten Befte von Meufels Miscellaneen, G. 97 u. f. -

#### Laterne.

(Baufunff.)

Ein fleines auf allen Geiten offenes Thurmchen, welches bisweilen über Die Deffnungen ber Cupeln gefett wird, um das Einfallen bes Regens ctwas abzuhalten \*). Es scheinet, bag bie Alten schon bisweilen bie Deffnungen ber Cupeln mit Laternen bedeft haben, beren, nach der Mens nung einiger Ausleger, Bitruvius unter bem Mamen Tholus gedenfet. Mach andern aber, denen auch Winkelmann benftimmt, murde biefer Mame ber Cupel felbst gegeben; und man findet fein altes Gebaude, mo über der Cupel eine Laterne stünde. In der That scheinet sie doch der ein= fachen Große der Eupel etwas zu benehmen. Wibrig ift es einem an bie Einfalt gewohnten Auge, wend fo viel neue Baumeister an die Pfeiler ber Laterne gerollte Stupen anfegen ; eine in allen Absichten gothische Erfindung.

# Lauf, Laufe.

(Musif.)

Eine Folge melodischer Tone auf eine einzige Gplbe bes Textes, Die man auch mit dem italiänischen Wor= te Passagie, ober mit bem frangofischen Roulade nennt. Es ist mahrfd)ein=

\*) G. Eupel.

fcheinlich, boff in ben alten Zeiten auf jede Enlbe bes Tertes nur' ein Lon, ober bochftens ein paar an einander geschleifte Tone gesett worden. . Doch hat schon der heil. Augustinus angemerket, daß man ben Inmnen bisweilen in solche Empfindungen fomme, die feine Worte jum Musdruk finden, und fich am naturlichften burch unartifulirte Tone ankern: daber auch schon in alten Rirchenftufen etwas von biefer Urt am Ende vorfomint. Ich habe auf ber Ronial. Bibliothef in Berlin in einem gries chifchen Gefangbuche, bas im achten oder neunten Sahrhundert geschrieben scheinet, Schon ziemlich lange Läufe mitten in einigen Berfen bemerket.

Es ift, wie schon Rouffeau angemerkt hat, ein Borurtheil, alle Laufe als unnaturlich ju verwerfen. giebt in den Acufferungen ber Leiben= schaften gar oft Zeitvunkte, ba ber Verstand feine Worte finbet, bas, was das herz fühlet, auszudrüfen; und eben da fteben die gaufe ain rech= Aber dieses ift ein hochst= ten Orte. verwerslicher Migbrauch, der in den neuern Zeiten durch die Opernarien aufaekommen, und sich auch von da in die Rirchenmusik eingeschlichen bat, daß lange Laufe, ohne alle Beran= laffung des Ausdrufs, ohne andre Murtung, als die Beugfamfeit ber Reble an den Tag zu legen, fast überall angebracht werden, wo sich schikliche Solben dazu finden; daf Arien gestet werden, wo die Salfte ber Melodie aus Läufen besteht, beren Ende man faum abwarten fann. Die follten nirgend fteben, als mo ber einfache Gefang nicht hinreicht, bie Empfindung auszudrufen, und wo man fuhlet, daß eine Bermeilung auf einer Stelle nothwendig ift. Der Tonfeter zeiget fehr wenig Ueberlegung, der fich einbildet, er muffe überaill, wo er ein langes a, oder o, antrifft, einen Lauf machen. - Es giebt gar viel Urien, beren Text feinen einzigen erfodert, ober zuläßt. Vornehmlich sollten blos fünstliche Läufe schlechterdings aus der Rirchenmusik verbannet senn, weil es da nicht erlaubt ift, irgend etwas zu setzen, das die Ausmerksamseit von dem Inhalt auf die Runst des Sangers abziehet.

ben

dur

611

the

bei

Řť

Der

geij

Des

ftel

Da

(3)

fein

feb

231

ber

ift,

alli

ווס

min

her

all

ftic

in

feir

fie

Dei

Fa

die

un

34

nei

erf

Dell

E

Von dem Vortrag der Läufe findet man in Losis Anteitung zur Singkunft, und den von Herrn Agricola daselbst bengefügten Anmerkungen einen sehr grundlichen Unterricht.

## Laune.

(Schöne Kunste.)

Bebeutet eben bas, was man gemeinigleich auch im Deutschen mit dem französischen Wort Sumeur ausbrutet, namlich eine Gemuthsfassung, in der eine unbestimmte ans genehme ober verdriekliche Empfin= bung so herrschend ift, daß alle Worfellungen und Meufterungen ber Gees le bavon angestett werden. ein leidenschaftlicher Zustand, in dem die Leidenschaft nicht heftig ift, feis nen bestimmten Gegenstand hat, fon= bern blos das Angenehme oder Unangenehme, bas sie hat, über bie gange Geele verbreitet. In einer lustigen Laune sieht man alles von der ergobenben und beluftigenden Seite; in einer verdrießlichen aber ist alles Wie ein von gelber verdrieklich. Galle franker Mensch alles gelb fieht, fo erscheinet einem Menschen in gu= ter oder übler Laune alles luftig, oder verdrieglich; feine Urtheile, Empfinbungen, Sandlungen, haben alsbenn etwas falsches, ober übertriebenes an fich. Bon ber Laune wird die Vernunft nicht fo vollig, als von der heftigen Leidenschaft gehemmet; aber sie befommt doch eine schiefe Lenfung, daß fie teinen Gegenstand in feiner mahren Geftalt, ober in feis nem eigentlichen Verhaltniß fieht. Menschen von lebhafter und sehr emvfind.

pfinbfamer Gemuthsart, benen es fonst an Vernunft nicht fehlet, werden von Gegenständen, die lebhaften Eindruf auf fie machen, fo gang burchbrungen, daß fie eine Zeitlang halb aus Ueberlegung und halb aus blinder Empfindung handeln und ur= theilen : und in diefem Zustande fchrei= bet man ihnen eine Laune gu. In Absicht auf die schönen Runfte ift diefer Zustand wichtig'; denn die Laune Bertritt nicht felten die Ctelle ber Begeifterung, indem fie das Gemuth des Runftlers in ben Ton stimmt, der sich zu seinem Gegenstand schiket, und auch nicht felten die eigentlichften Ginfalle, Gedanken und Bilber barbietet: facit indignatio versum. Gar oft hat ber Runftler feine Dufe jum Benftand, als feine Laune. Jedes Inrische Gebicht muß von der Laune feinen Ton bekommen. Die Horagie fche Obe an ben über See fegelnden Birail ift fast gang die Würfung ber verdrieflichen Laune des Dichters, der um seinen Freund beforgt ift. Affes kommt ihm gefährlicher vor, als es ift, und er schimpft in dieser Laune auf die Verwegenheit des Menschen, ber diese Art zu reisen erfunden hat.

Wir beobachten den Menschen nie mit mehr Aufmerksamfeit, als wenn wir ihn in einer merklichen Laune fehen; auch ift in diesen Umständen fast alles, was wir an ihm sehen, belustigend, oder lehrreich. Was wir in seiner mahren Gestalt, und mit seinen natürlichen Karben sehen, das fieht ber launige Mensch in veranderter Gestalt und in verfälschter Karbe. Es befremdet uns, daß er die Sachen nicht so fieht, wie wir; und daher nähert sich der launige Zustand dem Laderlichen, und dienet uns zu beluftigen. Lehrreich ift er für den Philosophen, der baraus erkennen lernt, auf wie vielerlen felt. fame Weise die Urtheile verdreht werben, und wie die wunderlichsten Trugschlusse entstehen.

Laune fast alles. Man merkt es gar bald, wenn bas Gemuth bes Diche ters nicht in dem Son gestimmt gewesen; den er annimmt. Wir et-

goken uns au der wollustigen Laune des Anafreons, Die ihn so naiv macht;

Auf der comischen Schaubuhne macht die Laune der Hauptpersonen oft das Vornehmste aus. Michts ift beluftigender zu sehen und zu horen, als die Farbe und ber Jon, den die Laune allen Handlungen und Urtheis len der Menschen giebt; und die merke würdigsten Gegensätze entstehen das wo Verspinen von entgegengesetter Lanne fich für einerlen Gegenstände interessiren, da der eine alles von der verdrieglichen, der andre von der lus stigen Scite ausseht. " Der Dichter hat auch nirgendwo beffere Gelegens heit, als ben folden Contrasten, uns die gerade Richtung ber Vernunft sichtbar zu machen. Die wichtigsteit Beobachtungen, die der Mensch über sich selbst machen konnte, waren oh= ne Zweifel die; bie er über ben Ginfluß feiner Laune auf feine Urtheile machen wurde. Wir muffen une oft über uns felbst verwundern, daß wir zu verschiedenen Zeiten so wers schiedene Urtheile über dieselben (3a= chen fallen. Sie find eine Burkung der Laune. Der comifche Schauspieler fann und dergleichen Beobachtungen erleichtern.

Wer für die comische Buhne arbeiten will, muß sich in jede Urt der Laune ju fegen wiffen. Darin findet er das sicherste Hülfsmittel, den Zuschauer zu ergotzen, und zu unterrichten. Darum ift es fein Hauptstudium die Menschen in jeder Gattung ber Laune gu beobachten. 🕒 Er fann es als eine Grundmaxime ans nehmen, bag et gewiß nur in den Scenen recht glutlich ift, wo es ihm gelungen, fich felbst in die Laune zu

fetien, die er zu schildern hat.

Auch in dem gemäßigten Iprischen

Ton, besonders in Liedern, thut die

113 bie Ha. er

१ड

ţII

in=

det

132

Cla

nes

Be

1110

itt=

300

199

ift

m

Cis

11=

CB ST

U

cr ille 8=

180

ott et;

115 in

eis ht.

1110 100

men

dem

die D

Mid

fond

gent

Lebe

Mer

men

mit

len :

git et

dige

daß

man

ben

(3

nun

desse

nungen

was

beste

Dete

nen

Ma

mit

nen

die

10 Y

For

ચાા

alser

ren

wie

ten

Leb

gla

fie !

ni

in 1

ecin

3810

alg

mucht; aber ben so manchen seiner beutschen Nachahmer, verräth sich gar bald eine würklich wilde und ausschweisende Gemüthsart, die nichts als Efel erwekt.

Die Reben und handlungen, Die aus Laune entiteben, gefallen allemal, wegen bes Sonderbaren und Charafteristischen; das barin ift. Das Allgemeine und Alltägliche bat nichts, das die Aufmerksamkeit reijet; aber jede merfliche Laune batetwas an fich, das uns gefällt, und woben wir mit Bergnügen bie Abweichungen von der ruhigen Ber= nunft beobachten. Die Laune ist die wahre Burge der comischen Sandlung, und wer nicht launisch senn kann, wird in diesem Kach nie etwas ausrichten; burch bloße Bernunft kann feine gute Comodie gemacht werben.

#### with the same

Da H. Sulzer, in dem vorhergebens den Artifel; mit dem Wort Laune den Begriff dessen, was die Englander Zumor nennen, verbunden zu haben scheint: so verdsent das; was Lessing in f. Dranuaturgle. N. XCIII. in der Ann. S. 323. über den Unterschied zwischen beuden sagt, bemerkt zu werden.

Von der laune (humor) handeln befonders: Ein Auff, in dem Brittischen Museum für Die Doutschen, Bo. IV. S. 308. (welchem ju Folge bie Laune barin Refteben foll, die Gegenstande für die Einbildungefraft fo ju ichildern, daß fie ibre eigenthumliche Ratur und Befchaffenbeit abaulegen scheinen, um eine vollig entges gen gefette angunchmen, und gleichfam amifchen benben in der Mitte gu fchmeben.) - Monbobbo, in f. Wert über den Uriprung der Sprache, Th. 2. G. 410 d. Ueberf. (Rahmlich in Rucificht auf Styl; er unterscheidet ibn von dem fo. mifchen Stole badurch , daß diefer nur beidreibt, und jener nachahmt. Diefem zu Folge ift ibm humor die Nachahmung Uderlicher Charactere. ) - Campbell,

im aten Kap. G. 57 f. Philosophy of Rhetorik (Er fest barin das Pathetifche bem Launichten entgegen, daß, wenn bie, durch die Darffellung irgend einer Leidens fchaft, erwedte Bewegung ober Rabrung (emotion) weder beftig noch dauernd, und der Bewegungsgrund nicht ein wirfliches fonbern eingebifbetes Ding, ober wenige ftens feiner Wirfung nicht angemeffen ift, ober wenn die Leidenschaft fich felbft vers tehrt dubert, bergeffalt daß fie ebe ihrem Zwecke entgegen arbeitet, als ibn gu ers reichen vermag: , daß, in diefen Fallen eine naturliche Darftellung launicht ift.) - S. Bennet, in einer febr guten Mb. bandl, in der Treasury of Wir, Lond. 1786. 12. 29. - - In deutscher Sprache: Gin Muff. in ber Reuen Bibl. ber ich. Wiffenfch. Bb. 3. G. 1 u. f. -Der VII Abschn. in J. Riedels Theorie ber ich Sifte. G. 91 u. f. Jena 1767. 8. -Philof. Betrachtungen von dem, mas die Menfchen Sumor nennen, 1768.8. Reue Philof. Betracht ... Frent. 1769. 8. ebend. 1779. 8. (von Frg. Jof. Bob.) - Ein Auff. in bem Werfchen , lieber bie moralifche Schönheit, Altenb. 1772. 8. G. 185 u. f. - 21. 2B. Eberhard, in f. Theorie der fc. Biffenfch. S. 110. G. 144 ber iten Huff. - Der 14te Abidn. G. 415 in J. C. Ros nigs Philof. ber iconen Kunfte (worin bie Laune in eine sonderbare, individuelle, ohne alle Zuruchaltung fich außernde Sces lenverfaffung, der fich alle Borftellungen, Empfindungen und Wedanten frenwillig unterordnen, gefest wird.) - Much fins den fich einzele Bemerfungen barüber in C. F. Flogels Geich. der fomischen Litte. ratur, Bd. 1. S. 92. und 233. — \_

#### Leben. II

(Mahleren.)

Es ift in der Mahleren der außerste Erad der Bolltommenheit, wenn les bendige Segenstände so gemahlt sind, daß man das Leben, die athmende Bruft, die Wärme des Blutes, und besonders das würklich sehende und empfindende Auge darin wahrzuneh.

men

men glaubet. Alsbenn ichreibet man dem Gemählde ein Leben gu. Für die Mahleren ist es von der hochsten Wichtigfeit, daß man auf bas Befondere Achtung gebe, woraus eigentlich diefes vermennte Gefühl des Lebens entsteht. Wenn man einen Menschen in der größten Bolltommenheit in Bachs abbilben, und ihn mit den natürlichsten garben bemahlen würde, so wäre doch schwerlich zu erwarten, daß man in ber Rabe durch das Bild hinlanglich wurde getäuscht werden, um es für eine lebendige Verfon zu halten. Es scheinet, daß der Ausdruf des Lebens von mancherlen faum nennbaren Umftanden abhange.

72

ļģ.

5

e

Etwas davon muß durch die Zeich. nung bewürft werden, bas übrige durch das Colorit. Der hochste Grad beffen, mas man eine fliegende Zeichnung nennt, fann viel bagu bentragen, weil in der Matur felbst alles, was jur Form gehoret, bochft fliefsend ist. Dieses kann auch ben dem besten Genie nur durch eine unermus bete und anhaltende Uebung im Beichnen nach der Natur erhalten werden. Man empfiehlt dem Distorienmabler mit Recht das Studium und Zeichnen des Untiken; follte er aber daben die Natur selbst aus der Acht laffen, so wird er zwar edle, auch wol groke Formen, und einen auftändigen Ausoruf in feine Gewalt befommen : aber das Leben wird er feinen Figuren nicht geben fonnen. Man wird, wie in Poufins Gemahlden nicht felten geschieht, in den Personen bas Leblose des Marmors zu fühlen alauben.

Da auch die Natur, selbst da, wo sie nicht schon gezeichnet hat, boch nichts unausgeführt läßt, und felbst in den geringsten Theilen der Korm etwas besonderes, bestimmtes, ober individuelles hat, so muß auch ber Zeichner, um fich bem Leben fo viel, als moglich ift, ju nahern, nichts un-

ausgeführet noch unbestimmt laffen. In ben fleinesten Theilen, in Augen, Ohren, Sagren, Fingern, muß inden Unriffen nicht nur alles vollständig. sondern auch für jede Figur besonders bestimmt, senn. Wer nur allgemeine Gliedmaaßen zu zeichnen weiß, Aus gen und Finger, die nicht einem Menschen besonders zugehören, sondern bas Ideal ber menschlichen Augen und Finger find; fann bas Leben nicht erreichen. Man muß, wie Mengs von Raphael fagt, sich beanugen, von bem Untifen, (ober von dem Ideal) bie Hauptformen gu nes: brauchen, viel ofters aber in dem Leben das mählen und nachahmen, was jenem am nachsten kommtson Man muß, wie jener, erfennen, bag gewisse Gesichtsstriche auch gewisse Bebeutungen haben, und insgemein ein gewiffes Temperament anzeigen ; auch daß zu einem folchen Gefichte eine ge= wiffe Urt Glieder, Sande und Füße gehören \*)."

Darum thun auch bie Mabler nicht. wol, die fich beständig nur an einem oder an zwen Modelen im Zeichnen Man follte damit ofters abwechseln, und jedes Model so lange nachzeichnen, bis man auch die geringsten Rleinigkeiten beffelben nicht nur ins Auge, sonbern auch in bie Hand gefaßt hat, und hernach ein anderes nehmen. Und hieraus sollten junge Mahler leruen, was fur anhal= tender und brennender Fleiß dazu erfordert wird, dasjenige im Zeichnen zu lernen, was zur Darstellung bes Lebens nothwendig ift. Das beste Zeichnungsbuch, und ware es auch von Raphael felbst, das schönste Mobel, und einige ber ausgesuchtesten Untifen, sind nicht hinlanglich, ihn im Zeichnen festzusetzen. dieses alles besigt, benn muß er erst fein Auge auf bie Natur wenben. Er

\*) Mengs Bebanken über ble Schonbeit G. 46, 47,

braucht

teri

diei

niae

mal

nati

Sec

fan

(

bure

bern

3))

Augi

ber ?

bede

fchei

Gru

Well

geme

ter ?

feln,

ten i

Wir

aus

die C

braucht nicht immer die Reikfeder in ber hand zu haben; aber sein Auge muß unaufhörlich beobachten, erforschen, abmessen, und jede Kleinigkeit gegen bas Sange halten. Bu diefer Uebung des Auges findet er die Gelegenheit den gangen Tag hindurch! Roch schwerer scheinet es, durch das Colorit das wurkliche Leben zu erreichen. Auch diefes hat fein Ideal \*), das der Mahler nach der würflichen Matur abandern muß. Darum fonimen die Portraitmahler dem Leben allemal naber, als die historien-Aus dieser Ursache findet man unendlich mehr Leben, auch in Vandnfe historien, als in Rubens feinen. Uber man wurde vergeblich versuchen, die Zauberstriche des Penfels zu beschreiben, wodurch die Saut ihre Weichheit, bas Fleifch feine duftende Barme, das Auge feine Feuchtigfeit, und felbst seine Gedanken und Empfindungen befommt. Bermuthlich wurden Titian und Bandnf felbst nur wenig von einer Runft, die fie vorzüglich befeffen, gesammelt baben. Es kommt hier, außer der alls gemeinen Behandlung einer gluflichen Unlage und einer guten Wahl der Karben, auf unbeschreibliche Rleinigfeitent an. Die fleineften faum merflichen Lichter, Blifer und Dieberscheine, thun fast das meiste gu bem Leben. In den Werken der größten Coloriften scheinen diese noch leichter. als in der Natur selbst zu entdefen. Die Ratur ift die Originalfprache, das gemachte Bild eine Uebersetzung. Man muß hier, wie in würklichen Sprachen, die, in welche man übersett, vollkommener befiten, als die Grundsprache. Mancher Mahler entbeket in dem Colorit der Ratur fraftige Rleinigfeiten, empfindet ihre Würkung, kann fie aber mit feinen Karben nicht erreichen. Da ift es gut, wenn er in ben Werten ber größten Meister entdefen fann, \*) G. Colorit.

wie es ihnen gelungen ift, das darzustellen, was ihm ben Nachahmung der Natur nicht möglich war. Es kommt hier einerseits auf ein erstaunlich scharfes und empfindsames Auge, und denn auf eine, durch tausend Bersuche unterrichtete und noch glutliche hand au.

Bisweilen erhalt man burch Umwege, was man geradezu nicht zu erreichen vermag. Manche Stelle bes Gemähldes, die das mabre Leben noch nicht hat, erhält es durch die Bearbeitung einer andern Stelle. Deraleichen Beobachtungen ist man oft dem Zufall schuldig. Also muß der Mahler ben der Arbeit des Penfels feinen Geift unaufhörlich gur Beobachtung der zufälligen Burfungen der Karben, der Lichter und Schatten, des hellen und Dunfeln gegen einander, gespannet halten, bamit ihm nichts davon entgebe. . Urbeitet er in einiger Berftreuung ber Gedanken, fo gelinget ihm bisweilen etwas, bas er hernach mit feinem Suchen wieder nachmachen fann. Hatte er aber damals, alsesihm gelungen ift, auf alles, was er that, Achtung gegeben, so wurde er nun biefen Theil feiner Runft befigen, Darum muß der Mahler so gut, als der Philosoph, seine Stunden haben, wo er fich in ein stilles Cabinet verschließt, um die hochste Aufmerksam= feit auf die Bemerfungen zu richten, die ihm die Uebung seiner Runst ent= deken läßt. Aber auch außer bem Cabinet, und in der Gesellschaft, muß er überall mit einem forschenden Auge ben Ton und die Karben des Les bens beobachten.

## Lebendiger Ausdruf.

(Rebenbe Runfte.)

Der Rlang der Rede, in sofern er ohne den Sinn der Worte etwas Leis denschaftliches empfinden laft, wie die meiften Ausrufungsworter (In-

fer-

11:

ng

Itto

nb

ifs

Me

ĮU.

lle

en

ie

uĝ

113

ul.

nd

lit

Qe.

75

CĽ

il)

m

Ħ.

Cs

ıt,

111

130

[8

lig

re

II s

1

111

terjektionen); daher man diefen Ausbruf eigentlicher den leidenschaftlichen Ausdruf nennen würde. Einige Runstrichter rechnen auch den mahlerischen Klang hieher, der die natürliche Beschaffenheit körperlicher Gegenstände ausdrüft, wie der bestante Bers des Birgiss:

Quadrupedante putrem fonitu quatit ungula campum;

burch beffen Rlang ber Dichter bas Salloppiren eines Pferbes habe fchilbern wollen.

Mankönnte dieses den schildernden Ausdruk nennen, weil der bloße Ton der Wörter den Segenstand, den sie bedeuten, zu erkennen giebt. Wahrscheinlicher Weise sind die ersten Grundwörter aller Sprachen der Welt ursprünglich schildernde Tone gewesen, wie im Deutschen die Wörter Donner, wind, Säuseln, Riesseln, Fließen u. f. f. denn woher sollten sonst die Ersinder der Ramen die Wörter hergenommen haben, als aus Rachahmung des Tones, den die Sachen hören lassen \*)? Ehe die

\*) hieraus marbe folgen, bag alle Spra= den der Welt gar viel gemeinschaftli: che Grundwörter haben muffen. Das von bin ich auch überzeuget. Nur muß man bedenken, daß nicht jedes Ohr die naturlichen Tone gleich bestimmt boret, und nicht jeder Mund fie gleich bestimmt nachahmer; einer glanbte das Brullen des Stieres gut burch das Wort Ochs, ber andre burch bas Wort Bes nachzuahmen; benbe Wors ter find im Grund einerlen. Go fes ben wir taglich, bag ein Deutscher, ein Franzos, und ein Englander, ein und eben baffelbe ihm unbefannte, 3. E. polnische ober ruffische Wort, jes der nach seiner Art, nachspricht. Satz ten alle Menschen basselbe Gebor und dieselben Wertzeuge der Sprache, fo murben bie Stammworter aller Spra: den ber Welt genau mit einander übereinkommen. In ben abgeleiteten Bedeutungen zeiget fich ein noch großes Ein Mensch murbe rer linterschied. ben dem Stier burch die Grofe ges rühret, und machte daher von dem Worte Bus eine Ableitung, um etwas Dritter Theil.

Menschen eine Sprache hatten, deren Wörter durch den Gebrauch bebeutend wurden, mußten sie sich nothewendig solcher schildernden Tone bedienen, die ist vollkommen übersstüßig sind. Indem der Grieche das Wort ävspog höret, denft er eben so geschwind und eben so bestimmt an die Sache, die es ausdrüft, als der Engländer, dem durch das Wort Wind die Sache selbst geschildert wird.

In ausgebildeten Sprachen haben bergleichen schildernde Borter, wenn man blos bestimmt sprechen will, feinen, ober boch einen febr geringen afthetischen Werth, weil man ohne ste stat, sehr bestimmt und verständlich ausdrufen fann. Gang anders aber verhalt es fich, wenn man auf die Empfindung murken will; benn ba muß auch der bloße Ton der Worte das Seinige ju Erreichung des Endzweks bentragen. Wer andre durch Erzählung einer Schandthat in Zorn und Entruftung feten will, muß nicht einen fanften Ton annehmen, auch nicht sanftklingende Worter brauchen; denn diefes murbe dem Buhoter anzeigen, daß der Erzähler felbit nichts daben fühlet. Wie also der Ton der Rede überhaupt bas Geprage ber Empfindung, bie man ermefen will, haben muß, so muffen auch die Worter und der Gang der Rebe. ober das Rhythmische barin, demfelben angemeffen fenn. Diefes verfte-

Großes auszudrüfen; einen andern rührte ben demselben Thier die plumpe Dummheit, und dieses bewog ihn einen grobdummen Menschen einen Ochsen zu nennen. Diese benden Uns merkungen sind schon hinlänglich, den großen Unterschied zwischen den Sprachen der Wölfter, die ursprünglich aus Nachahmung eben derselben Tone entskanden sind, zu erklären. Hatten alse Menschen gleiche Sinnesart, so würzden auch die abgeleiteten Bedeutung gen der Mörter in allen Sprachen eis neeleh seyn.

Heb

fidi

bon

ána

chen

ten i

men

ben

und

hafi

terli

1

feine

dem

mad

ben.

um c

len ;

den

End

der g

Deg !

aber

Gen

er al

fo to

men,

des s

empf

lich o

ba b

wahi

tooll

Gefa

toerd

Pferi

Dai

den (

so n

auch

druf

nidit

insg

ter d

Uber

Wdi

Mug

2

ben wir bier burch ben lebenbigen -Musbruf. hingegen halten wir bas meifte, mas fo vielfaltig von bem schildernden Ausbruf gerühmt wird, für Rleinigkeiten, Die ber Mufmertfamfeit bes Redners oder Dichters entweder nicht werth find, ober gar, wenn sie würklich gesucht worden, ju tabeln maren.

Daber fommt es mir feltfam bor, daß ein so scharffinniger Mann, als Clarke, den homer so oft des schildernden Berfes halber lobt, woich ihn tabeln wurde, wenn ich mich bereben tonnte, daß er diese Schilderung gefucht hatte. Go findet er diefen Bers

'Oid' देमा वेहहूँ व्यू , बेंदी' देम' बेट्टाइट्टूब् , प्रथमानent Bay,

\*A ζα λεην \*).

fürtrefflich, weil er feiner Meinung nach durch den Kall der Worte Die Schnellen Wendungen ber Bewegungen im Zwenkampf schildern foll \*). Der Dichter beschreibet an diesem Orte den Zwenfampf zwischen Sektor und Miar. Diefe helben find im Begriff ben Streit angufangen. fodert seinen Feind auf, alle seine Rrafte gegen ihn anzuwenden. Diefer voll ruhigen Muths antwortet ibm in einem gelaffenen, aber febr zuversichtlichen Tone: "Denfe nicht, Mjar, bag du einen unerfahrnen Sungling, ober einen weichlichen Rnaben vor bir habeft; ich bin mit bem Streit und mit todtlichen Streichen wol bekannt, weiß auch den Schild zur Vertheidigung fertig, rechts oder links vorzuhalten." Wer ben lefung biefer Stelle feine Empfindung erforschet, wird die Ge muthefasinng, worin hettor diefes fagt, fo voll Burde und fo voll Ernft finden, daß ihm schwerlich daben eine fallen wird, ber held habe burch den Zon ber Worte die schnellen Beme-

gungen bes Schilbes balb rechts, bald links, schildern wollen. Warum foll benn der Dichter diefes im Sinne gehabt haben? Rurg vorher beschreibet er, wie Miar sich bewaff= net, wie er hierauf gleich dem machtigen Rriegesgott hervortritt, und bobnisch fürchterliche Blife wirft. Denn thut er hinzu:

"Нів. манда Вівая, нрадаши доліков-MION EYXOS.

Er trat einher mit machtigem Schritt, seinen gewaltigen Speer leicht schwenkend. Daß in diesem Vers etwas hochtrabendes und majestätisches ist, kommt genau mit der Empfindung überein, die der Dichter hier gehabt, und die jeder Leser haben wird.

Eine einzige Anmerkung bestimmt alles, was fich über ben lebenbigen Ausdruf sagen läkt. Der Son und Fall des Verfes ift nicht für den Verstand, sondern für das Berg. Dies fes beschäfftiget sich blos mit seinen Empfindungen; es bat fein Auge jum Geben, erfennet nicht, fonbern fühlt nur. In ber Empfindung geben wir blos auf unsern innern Zustand Achtuna, nicht auf die Beschaffenheit des Gegenstandes; was als im lebendigen Ausdrufe nicht Gefühl ift, gehört nicht zur Sprache bes Herzens, und fann pofirlich oder gar abgeschmaft werden. Geben wir nicht in einigen niedrig comischen Operetten, daß gerade bergleichen Schilderungen am besten das Pofsirliche ausdrufen; wie wenn ein Mensch im Schreken das Pochen des Herzens durch Bers und Gefang nache ahmet?

Die ungeschifteste Unwendung bes schildernden Ausdrufs wird da gemacht, wo man den Gegenstand, ber uns in Empfindung fenet, gerade gegen die Empfindung schildert; wie es bisweilen fehr unüberlegt in der Mus fif geschieht. Ein Mensch, der bom Heber-

\*) Il. VII. 238.

<sup>\*\*)</sup> Motus concitos, reciprocos et celeriter agitatos optime depingunt hujus verfus numeri. Clarke.

Ueverdruß des Lebens durchdrungen, sich nach der ewigen Auhe sehnet, muß von seinem nahen Tode nicht in dem angstlichen Ton des Menschen sprechen, der diesen Schritt mit Schrefen thut. Es wäre völlig ungereimt, wenn ein Dichter ihm eine Nede in den Mund legte, die durch den Tonund den Fall der Worte das Schrefhafte des Sterbens, und das Fürchsterliche der Ewigkeit schilberte.

er

35

b

6-

m

er

nt

Q=

et

प्रीव

er

mt

ett

nd

Cl's

ies

en

ige

rit

geo

RUS

af=

1110

ihl

bes

det

wir

here

heu

301

ein des

adje

bes

ago

der

ges

ices

Mus

bom eber,

Also muß fein Gegenstand nach feiner Beschaffenheit, sondern nach dem Gindruf, ben er auf bas Berge macht, durch den Ton geschildert wer-Ber einen Sturm beschreibet, um andere etwas von der Angst fühlen ju laffen, die er baben ausgestanden hat, erreicht allerdings feinen Endzwef beffer, wenn auch der Ton der Worte das heulen und Brausen des Windes nachahmet; wurde er aber in einem lehrenden Vortrage die Gewalt des Windes beschreiben, da er als ein Raturforscher bavon spricht, fo wurde es febr frostig beraustom= men, wenn er die Grabe ber Starfe bes Windes durch feinen Vortrag ju empfinden geben wollte; gang lacherlich aber würde es fenn', wenn man, ba des Sturms nur benläufig Er= wähnung geschieht, ihn so schildern Wer noch voll Schrefen die mollte. Sefahr, übergeritten zu werden, ergählte, wurde ber nicht lächerlich werden, wenn er das Galoppiren des Pferdes burch seine Rede schilderte? Da überhaupt der lebendige Ausdruf den Charafter der Musik an sich hat, fo muß sich der Geschmaf deffelben auch nach ben Grundfagen bes Ausdrufe der Mufit richten \*).

Den lebendigen Ausdruf darf man nicht muhfam suchen; er bietet sich insgemein von selbst an. Der Dichter darf nur sich seiner Empfindung überlassen, sie wird ihn auf Tone, Wörter, Sylbenmaaß und Rhythmus leiten, die sich am besten dazu

\*) 6. Mufit; Mahleren in ber Musik.

schiken; sein Ausbruf wird lebendia werden, ohne daß er es gesucht hat. Ift er durch bie Empfindung felbst darauf geleitet worden, so wird fein-Ausbrut um fo viel fraftiger fenn. Mich bunft, daß unter den Dichtern, die mir bekannt find, Guripibes barin am gluflichften gewesen fen; eine einzige Stelle foll gur Brobe bienen. wie nachdruflich er die Leidenschaft durch den Lon der Worte zu schildern gewußt hat. In feinem Dreftes feht Eleftra vor der Thure bes Saales, in welchem ihr Bruder mit dem Pplades die Helena ermorden wollen. Als sie da das Schrenen der gelena horet, ruft fie ihren Freunden durch die Thure qu:

Φονευέτε, καινέτε, θείνετε, δλλυτε, Διπτυχα, διεομα, Φαεγανα πεμπετε, Εκχειρος Ιεμένοι ταν Λειποπατορα, λειπογαμου\*).

Mich dunkt, daß der Lon dieser Verse den heftigen Affekt der Elektra sehr lebhaft mahle. Der erste drukt die hisige Eil, in der der Mord begangen werden soll, durch die schnellen Dakthlen aus: tödtet sie, stechet sie, mordet, zernschtet sie. Die Heftigkeit der morderischen Streiche scheinet durch die solgenden zwen Verse sühlbar, und der vierte ist völlig in dem Lone des Scheltens.

Es muß uns nothwendig rühren, wenn Horaz, da er von dem Sterben eines glüklichen und durch manches angenehme Band an das Leben angehefteten Mannes in dem beweglichen Ton spricht, den der folgende Bers so gut ausdrükt:

Linquenda tellus, et domus, et placens

Uxor.

Und wir empfinden die Hoheit ber Juno in ihren Worten:

- quae Divum incedo Regina.

2 Chen

\*) Euripid. Orest. vs. 1305.

Dego

ber 2

er zu

ohne

Wir

Ben

gefål

Leber

len e

fomn

bak

Forts

Gege

lich :

biene

gang

balte

men

wood

bon

fle d

neuer

Mber

feit .

Mur:

Grui

au fo

Man

ben e

tung

und e

ill de

leng

überf

in M

Man

Rod

barf.

franz

tigfei

Eige

leng.

den (

ben ,

eine

Di

2

Eben fo fublt man ein Schaubern burch alle Glieder, wenn man ben Birgils Befchreibung ber fenerlichen Unftalten, welche die Dido ju ihrem Tode macht; auf folgende Berfe fommt:

Stant arae circum, et crines effula facerdos,

Ter centum tonat ore Deos, Erebumque, chaosque,

Tergeminamque Hecaten 1). -

Aber gewiß hat ber Dichter ben fenerlichen Rlang Diefer Berfe nicht aefucht; er ift ihm von feiner eigenen Empfindung eingegeben worden.

Dergleichen leidenschaftliche Schilberungen machen einen gang andern Eindruf, als wenn ohne Leidenschaft naturliche Dinge geschildert werden. Uebrigens verdienet über biefen Artifel die schone Abhandlung des herrn Schlegels von der harmonie beg Berfes nachgelefen zu werden \*\*).



(\*) Bon dem lebenbigen Ausbruck hans beln unter Mehrern, Q. Racine in f. Reflex. fur la Poefie, Bo. 1. G. 161: Amsterd. Ausg. v. 1747. — 3. Webb, in f. Observat, on the correspondence between Poetry and Musik, Lond. 1769. 8. Deutsch, Leips. 1771. 8. -Beattie, in dem iten 3b. f. Reuen Phi: Lofodbifden Berf. Leips. 1779. 8. 6. 411. - G. Johnson, gelegentlich in f. Bio: graphieen engl. Dichtet , als Bd. 4. G. 481. Ausg. v. 1783. - 3. 3. Engel, in f. Unfangegr. einer Theorie ber Dichtungs: arten, Berl. 1783. 8. 6. 7 und 137.-

# Lebbaft.

(Schone Runfte.)

Diefes Bort wird in den schonen Runften oft und in mancherlen Debeutungen gebraucht, die allemal eine

\*) Aeneid. L. IV. \*\*) Im zwenten Theile feiner lieberfes Bung des Batteun.

aute Gigenschaft anzeigen. Lebhaft ift, was viel Leben bat; das Leben aber besteht überhaupt in einer innern oder eigenthumlichen wurfenden Rraft der Dinge. Aber es fcheinet, daß nicht die Große, fondern die schnelle Mengerung biefer Kraft ben Ramen der Lebhaftigfeit befomme. Es giebt Menschen von falter Ginnesart, die mit ausnehmend farter, und boch gelaffener Rraft wurken, aber deswegen nicht unter die lebhaften gezählt werden. Alfo schemet der Begriff des Lebhaften etwas fchnell= würkendes anzuzeigen, ober einen geringen Grad des Fenrigen.

Lebhafte Farben find helle Farben, bie jugleich das Aluge ftarf ruhren, und etwas glangendes haben. haft in der Musik, und in dem Ton der Rede, ist das, was stark und zugleich schnell vorgetragen wird. Lebhaft ift ver Geift, der schnell faßt, und baben schnell von einem Begriff auf den andern kommt; aber diefe Schnelligfeit, ohne Deutlichfeit der Vorstellung, scheinet blos Flüchtigs teit zu fenn. Lebhaft ift bas Gemuth, bas ftark, aber zugleich schnell empfindet, und eben fo schnell von einer Empfindung gur andern übergeht. Aus diefen benben Begriffen läßt fich bestimmen, mas ber lebhafte Charafter bes Menfchen fen.

Dem Lebhaften ift zwar bas Trage, auch das Ralte gerade entgegengefett; boch scheinet auch bas Sanfte, Gefällige und Ginschmeichelnde ibm einigermaaßen entgegen gu fteben. Jenes widerspricht bem Lebbaf ten gang, und miffallt meiftentheils: Diefes macht einen gefälligen Gegens fat, und ift noch in feiner Urt angenehm. In den schonen Runften gefällt das Lebhafte eben fo gut, als bas Saufte ; jedes an feinem Orte und in der genauen lleberemfiim= mung mit bem Charafter bes Gangen. Der Kunftler muß fauft ober lebhaft fenn, nach Beschaffenheit bes Gegen=

Begenstandes, ben er behandelt, ober der Vorstellung und Empfindung, bie

er zu erwefen hat.

15

91

n

17:

ľ,

H,

1fa

113

362

elle

en,

ebs

on

nd

rd.

ığt,

riff

iese

der

tigs

Gti

nell

von

ber:

ffen

afte

Crà:

ach

aut.

Tit's

bap

gelli

mil!

190

als

Dut

Fill.

nich.

16p

200 13811

Die Lebhaftigkeit hat an sich felbst, ohne Rufficht auf ihre Urfachen ober Würfungen, etwas, bas gefällt. Denn wie wir überhaupt Leben und Bewegung ber Rube vorziehen, fo gefällt es uns auch, wenn in bem Leben und in der Thatigkeit bisweis len einige lebhafte Augenblike vorfommen. Indeffen icheinet es boch, daß die Lebhaftiakeit sowol in dem Fortgange bes Lebens, als in ben Gegenständen des Gefdmats, eigentlich nur als eine Würze zur Erhohung der gewöhnlichen Vorstellungen biene. In dem gesellschaftlichen Umgange ber Menschen murbe eine anhaltende Lebhaftigkeit ermuden. Rom= men aber bisweilen zwischen die gewöhnlichen Scenen des Lebens einige von größerer Lebhaftigfeit, fo geben fe dem Geift und dem Gemuthe einen neuen Schwung und neue Krafte. Aber eine lang anhaltende Lebhaftigfeit ermubet zu fehr, hemmet bie Burfungen einer ruhigen Bernunft, und hindert den Menschen zu ber Grundlichkeit und Standhaftigkeit ju fommen, ber er sonst fahig ware. Man kann ben gangen Bolkern, wie ben einzelen Menschen, die Beobachtung machen, daß eine allgemeine und anhaltende Lebhaftigkeit fie nicht ju ber Große bes Geiftes und hergens fommen lagt, ber bie Menfchen überhaupt fåhig find.

hieraus ziehen wir die Folge, baß in Werfen bes Geschmaks das, was man vorzüglich lebhaft nennet, ohne Rachtheil nicht allgemein werden darf. Es scheinet, daß die neuern frangofischen Runftrichter die Lebhaftigkeit für die erste und fürnehmste Eigenschaft eines guten Schriftstellers halten; das erfte lob, bas fie den Schriften, die ihnen gefallen, geben, zielt meiftentheils babin ab; eine hinreißende feurige Schreibart

ist allemal bas, was sie vorzüglich loben; aber es ift gerade bas, mas man ben ben Alten am feltenften findet. Go ist auch ihre Instrumentalmufif; und eben biefer Gefchmat des Lebhaften findet sich auch in ihren

zeichnenden Runften.

Der Menfch ift nie lebhafter, als im Born und in ber Freude; desmegen auch die Lebhaftigfeit der Gebanfen und des Ausbrufs fich am besten gu diefen benben Leidenschaften schi-In der Rache fommen bieweis len bende zusammen, und alsbenn entsteht eine sehr große Lebhaftigkeit, wovon wir in folgender Stelle des horag ein fchones Benfpiel haben :

Audivere Lyce, DI mea vota; DI Audivere Lyce; fis anus, et tamen Vis formofa videri \*).

Die Werke bes Geschmaks, beren hauptcharafter Lebhaftigfeit ift, fonnen ben Rugen haben, trage, falte, auch zu ernsthafte Gemuther etwas Borgüglich können ju ermunteru. lebhafte Lieder mit guten Melodien diefe Burfung thun. Es wurde in manchem Fall für die Erziehung ber Jugend vortheilhaft fenn, wenn man unter den gangbaren Werfen ber Dichtfunft eine Anzahl folcher Lieder batte, bavon man jur Ermunterung der Gemuther, benen es an Lebhaftigfeit fehlet, Gebrauch machen fonnte. Alles Scherzhafte, darin mahre Lebhaftigteit herrscht, wenn nur fonft nichte, bas ben guten Gefchmat beleibiget, barin ift, fann zu biefem Behuf angewendet werden.

(\*) Bon der Lebhaftigfeit, in Rucke ficht auf Schreibart, bandeln 3. C. Abelung, in bem gten Rap. bes iten Bbs. G. 270. (gte Mufl.) feines Bertes, Heber ben beutschen Stul, ber bie fdininte lichen Figuren als bie Sulfsmittel oder

\*) L. IV. 13.

all

me

gai

fau

na

Dei

He

tif

de:

ger

Quellen derselben, betrachtet. (S. ben Art. Figur.) — Bon den Mitteln der Lebhaftigkeit, A. G. Schott in s. Theorie der sch. Wissensch. im zten Abschn. des aten Theiles S. 244.

## Lehrende Rede.

Eine ber bren hauptgattungen ber Rede \*), ben welcher es varauf an= fommt, daß gewiffe Begriffe, Urtheis le, oder Mennungen in dem Berftande des Zuborers festgefest und murf= fam werben. Der Philosoph fonnte benfelben Stoff bearbeiten, ben ber Redner gewählt hat; bende würden Die Absicht haben, ihre Begriffe, Urtheile ober Schluffe bem Buhorer bengubringen; aber in ihrer Art zu verfahren wurde fich ein merklicher Unterschied geigen, ben wir hier naber zu betrachten haben. Der große Benfall, den die Bolfische Philosophie mit Recht in Deutschland gefunben, hat der Beredfamkeit in Abficht auf den lehrenden Bortrag merflichen Schaben gethan, indem verfchiedene Redner und Schriftsteller den genauen philosophischen Vortrag auch in die Beredfamfeit haben einführen wollen, die ihn gar nicht verträgt. Man horte Reden, darin als les bennahe mit euflidischer Trokenbeit erflaret, ober bewiesen murde; und es gewann bas Unfeben, bag Die mahre Beredsamfeit, in Absicht auf den lehrenden Bortrag, vollig wurde verloren geben. Geit gwangig Jahren ift man zwar von diesem verkehrten Geschmak ziemlich zurükgekommen; indeffen wird es nicht ohne Rugen fenn, wenn wir hier ben eigentlichen Unterschied zwischen bem philosophischen und rednerischen Vortrag mit einiger Genauigkeit bestimmen.

Der Philosoph arbeitet auf bentliche Erkenntniß, und so ungezweifelte Gewißheit, daß der Geist die vol-\*) S. Acde.

lige Unmöglichkeit, fich bas Gegen= theil ber erwiesenen Gate vorzustel-Ien, empfindet. Bu diefer Gewißheit gelanget er badurch, baf er alle Begriffe, die in den Urtheilen jum Grunde gelegt werden, deutlich und vollständig entwikelt, und bis auf bas Einfache berfelben, bas nur durch ein unmittelbares Gefühl gefaßt wird, herabsteiget. Auf diefe Beife erkennet man zuverläßig, was wahr ober falsch ist; und damit hat der Philosoph seinen Endzwet, der auf das bloke Erfennen der Sache geht, erreicht.

Man hat vielfältig angemerft. daß dieses bloke Erkennen weiter nichts würket. Die wichtigsten und nüpliche ften Wahrheiten konnen auf das deutlichfte in dem Berftande liegen, ohne aus bemfelben in bas Gemuth berüber zu murten, um daselbst in Beweggrunde zu handlungen vermandelt zu werden. Der Philosoph richtet weiter nichts aus, als daß er, wenn wir bereite ben Borfat haben etwas zu thun, uns lehret, wie wir es thun follen, um die Absicht zu erreichen; er zeiget uns ben gerabeffen, richtigsten Beg, babin zu gelangen, wohin wir zu gehen uns schon vorher vorgesett haben; aber weder ben Vorsak dahin zu gehen, noch die Rraft die nothigen Schritte zu thun, konnen wir von ihm bekommen. Ihm haben wir blos bas deutliche Sehen bes Weges zu banken.

Der Redner hat andre Absichten, und muß daher sich auch andrer Mittel bedienen sie zu erreichen. Sein letzter Endzwef ist, die Begriffe und Wahrheiten nicht deutlich, oder gewiss, sondern fraftig und würffam zu machen. Er bemühet sich, denselben die hochste Klarheit, einen Glanz zu geben, der auf die Empfindung würfet. Was der Philosoph die auf die kleinesten Theile zergliedert, und stüfweise betrachtet, sucht der Kedner im Ganzen vorzustellen, damit

alle einzele Theile zugleich wurfen, weil nur biefe Art ber Renntnift das ganze Gemuch angreift, jund wurf- fam macht \*).

Te

112

10

uf

16

29

8

ìĆ

he

18

10

te

tė

Cz.

80

ns

1)5

r,

11

ŗ

11,

11,

1:

en

oie

n,

111

ert

n,

És

in

10

105

m

2/2

113

11

nd

de.

nit

Der Philosoph muß seine Schritte nach der strengsten Logik abmessen; der Redner verfährt nach einer gemeineren Dialektik, oder nach der Aesthetik, welche nichts anders, als die Logik der klaren, wie jene die Logik der deutlichen Borstellungen ist.

Es wurde viel zu weitläuftig fenn, die Methode, die der Redner zu befolgen hat, hier völlig zu entwifeln; also konnen wir nur die Hauptsachen

\*) Es ift hier ber Ort nicht dieses genap auszuführen. Wer nicht den Unters schied zwischen der beutlichen und klas ren Borfiellung, wie unfre Philososphen ihn entwikelt haben, bier vor Augen hat, kann das Theoretische Dies fes Artitels nicht faffen. Die beut-liche Erfenntniß lagt uns in jedem Gegenstande bie mahren Elemente, woraus er besteht, feben; die blos ffa: ee verwandelt ben Gegenstand in ein Phonomen, in eine finnliche Erscheis nung, und murtt beswegen auf die Empfindung. Die Theorie diefer Gas de ift ichwer und mit wenig Worten nicht faslich zu machen. Ein sinnlis ches Benipiel fann einiges Licht geben. Wenn man einem Menschen eis ne große Summe Gelbes einzeln, thas terweise schentt, einen Thaler nach bem andern, fo wird er nicht bas bas ben empfinden, mas er empfinden wars be, wenn er bie gange Gumme auf einmal bekame. Jene Art hat eine Rehnlichkeit mit ber deutlichen Ers kenntnif, dieje mit der flaren. Schon bieraus lakt fich einigermaaken begreis fen , warum bie flare Kenntnig wurts famer ift, als die deutliche. In die-fer hat der Geift, da er auf einmal nur Gines ju faffen hat, teine Anftrengung nothig; in fener muß er fich gleichsam zusammen raffen, weil ibm Dickes viel auf einmal porfommit. Zusammenraffen erwelt in ihm bas Ges fubl seiner Wartsamfeit, und macht, daß er nicht nur an den Gegenstand, fondern auch an sich selbst, und an seh nen innern Buftand bentt. Daburch wird er fabig, von bem Gegenftand angenehm ober unangenehm gerahrt ju werden. hierin liegt der Uebergang von bem Erfennen jum Wollen.

bavon anzeigen. Bielleicht veranlasset bieses jemanden, bie Sachen weiter auszuführen.

Die Anstrengung unstrer Vorstels lungskraft hat allezeit eine von diesen dren Burfungen zur Absicht: entwes der einen Begriff zu fassen; oder ein Urtheil zu fällen; oder einen Schluß zu bestätigen. Der lehrende Redner thut demnach auch nichts anders, als daß er nach seiner Art diese Verrichs tungen erleichtert.

Bon den Begriffen. Der Philosoph gergliedert die Begriffe burch Erflarungen, die uns das, was wefentlich baju gehort, einzeln angeben, und gleichfam vorgablen; ber Rebner giebt und eine finnliche Borffellung davon, er mahlt uns gleichfam ben Gegenstand vor, bamit wir ihn anschauen konnen, und durch bas Unfchauen beffelben gerührt werben, und ohne mubfames Rachbenken bie Beziehung ber Cache auf uns empfinden. : Spricht er von bekannten Dingen; fo bemuhet er fich, fie in dem helleften Lichte ju zeigen, und bon ber Geite, die bem anschauenben Erfenneniß am meiften gu feben giebt. Indem ber Philosoph unferm Begriff von bem erften und hochften Befen berichtigen, und für die Bifsenschaft festsen will, sucht er aus allen Borffellungen, die fein Rachdenken ihm davon gegeben hat, biejenigen aus, die bie ersten find, aus benen bas übrige burch genaues Rachforschen bes Verftandes fich berleiten läßt; er ftellt uns bas Wefen ber Wesen als eine nothwendig wurfende und vollig uneingeschränkte Rraft vor. Um feinen Bortrag git begreifen, muffen wir uns bennahe von aller Sinnlichfeit losmachen, und blos ben reinen Berftand in uns wurkhaben wir benn fam fenn laffen. feine Grundbegriffe gefaßt, und und von der Burflichfeit berfelben übergenget, fo fonnen wir durch fehr fleine und auf bas genqueffe abgemeffene Schritte

phili

tiafe

fann

nehr

lare

Mud

feine

fubi

9

fåhi

311 f

bat;

Aus

ober

all fe

get !

mig

Urt

einm

fen,

reich

und

aus

gen,

mehr

feine

Wabl

Bort

berm

हैरि हैं।

losch

Urth

den

Buhi

den

1116

get 1

trági

ftellu

In n

auch

den

ten,

hat

eines

Gint

er bi

mehr

ben 1

Dent

Schritte mehrere Eigenschaften dieses Wesens, die aus den ersten Grundbegriffen nothwendig folgen, erkennen. Über ben dieser Verrichtung mussen wir so genau auf jeden Keinesten Schritt unster Vorstellungsfraft Acht geben, daß wir uns selbst und unsern Zustand, und die Beziehung der Dinge auf denselben, daben vollig aus dem Gesichte verlieren.

Der Redner sucht aus dem gangen Umfange ber une befannten und ges laufigen Begriffe, die eine Achnlich= feit mit bem großen Begriff, ben er und geben will, haben, biejenigen auß, Die wir am schnelleften und helleften faffen, und hilft unfrer Ginbildungsfraft dieselben bis auf ben hohen Grad zu erheben, in welchem fie einigermaaffen tuchtig werben, und das hochste Wefen anschauend gu erkennen zu geben. Vornehmlich fucht er die auf, die schon mit unfern Empfindungen gufammenhangen, bas mit auch der erhabene Begriff des unendlichen Wefens die empfindende Geele unwiderstehlich ergreife. Die Begriffe eines Baters, der mit 3artlichfeit und Rlugheit fein Saus gum Beften feiner Rinder verwaltet, eines weisen Regenten, ber mit einem Blif alle Theile bes Regierungsspftems überfieht, und darin alles anordnet, und die Burffamfeit aller Glieder bes Staates unwiderstehlich, boch ohne Zwang, jum allgemeinen Beffen leitet, und anbre fagliche Begriffe Diefer Urt mablet ber Redner; bann erhohet und erweitert er ben Begriff einer Familie, um den Begriff eines gangen Staates faglicher ju machen; diesen aber erhohet er allmählig, aber immer burch leichte Schritte, bis jum Begriff der unendlich ansgebreiteten haushaltung des gangen Beltfostems, von dem er jenes erhabene Wefen, als den oberften, aber blos vaterliche Gewalt ausübenden Regenten vorftellt. Die einzelen Begriffe, aus deren Berbindung ber Redner

feinen hauptbegriff bildet, find Be griffe, die aus einer Menge finn= licher. Borftellungen, die wir schnell zusammen verbinden, und auf einmal überfeben, gufammengefest find. Daben weiß er folche Borftellungen ju mablen, die mit bellen Farben ber Einbildungsfraft einlenchten, und von ihr noch vergrößert werden. Aus eben bem Grunde ift fchon fein lehrender Vortrag zugleich rührend, ba schon seine eigene lebhafte Einbildungsfraft fein herz erwarmet; da hingegen ber Philosoph nothwendig falt bleiben muß, bamit er auf jeden Schritt, den fein Berftand thut, genau Acht geben konne. Um forgfaltigsten ift der Redner, daß er solche finnliche Bilber . jur Erlauterung wahle, bie auf bas herz eben die Beziehung haben, die er in dem hauptbegriff entdetet hat. Alfo fann man mit wenig Worten fagen: baf der Redner die Begriffe, die er uns benbringen will, allemal auf ahnliche, aber uns febr bekannte, und vollig funliche Begriffe guruffuhre, und uns durch eben fo sinnliche Erweiterung und Ausdehnung berfelben allmählig belfe, jene hauptbegriffe burch helle Bilder und Gemahlbe anschauend zu erkennen.

Diese rednerische Art, Begriffe richtig und zugleich lebhaft und murtfam ber Borftellungsfraft gleichfam einzuverleiben, feget ben dem Medner großen Berffand, und eine hochfilebe hafte Einbildungstraft voraus; er muß Philosoph und Dichter zugleich fenn. Wenn er sicher fenn will, daß die Begriffe, die er einzupragen hat, in den Gemüthern dauerhaft bleiben, fo muffen fie die ftrengste Unterfuchung außhalten; benn gegen bie Zeit halt fein Jrrthum, und feine falfche Vorstellung aus \*). Erft benn, wenn er fich felbst durch die ftrengste

<sup>\*)</sup> Opinionum commenta delet dies, naturae judicia confirmat. Cicero.

philosophische Methode von der Richtigkeit seiner Begriffe versichert hat, fann er die Perfon bes Redners' annehmen, um eine sinnliche und populare Einfleidung berfelben ju fuchen. Auch ist er alsdenn sicher, daß ihn seine Phantasie nicht in die Arre führet.

l's

[3

e

II II B

Auf eine vollig abnliche Weise verfährt ber Redner, wenn er Urtheile ju fallen, ober Schluffe ju machen hat; daher dieses keiner besondern Ausführung bedarf. - Die Analogie, oder die Aehnlichkeit der Kalle ift überall fein Hauptaugenmerk. Rur zeis get fich hierin ein neuer Unterschied zwischen seiner und des Philosophen Urt zu verfahren. Diefer barf nur einmal richtig urtheilen, ober schlieffen, alebenn bat er feinen 3met erreicht; ber Redner fann sein Urtheil und seinen Schluß, weil sie allemal aus befondern abnlichen Fallen folgen, mehrmal wiederholen, weil er mehrere ahnliche Kalle, beren jeber feine besondere finnliche Rraft hat, wählen kann. Dieses giebt ihm ben Bortheil, auf derfelben Wahrheit gu verweilen, fie bon mehrern Seiten su zeigen, und badurch desto unausloschlicher zu machen. – Hat er hiezu Urtheilskraft genug, fo kann er aus den gemeinesten Vorstellungen feiner Zuhörer eine Anzahl folcher aussuchen? die ihnen am oftersten wieder gu Ginne fommen; und baburch hanget er die Wahrheiten, die er vorträgt, an eine Menge gemeiner Borstellungen, die bennahe täglich sich in uns erneuern, und-eben badurch auch das Gefühl der damit durch den Redner verbundenen Wahrheiten, wieder erwefen. Dieben aber hat er wol zu überlegen, was für eine Art Menschen er zu Zuhörern hat. Sind es gemeine Menschen, so fann er die ähnlichen Falle und Benspiele mehr anhäufen, und sich länger das ben verweilen, als wenn er starkere Denfer bor fich hat. Bum Benfpiel

einer gemeinen lebrenden Rebe fann die angeführt werben, welche die Tugend dem Gerfules balt, die Benophon aus dem Prodicus uns aufbehalten hat. Eigentlich ift ein Volk erft benn vollig unterrichtet, wenn ihm die nothwendigsten Grundbegriffe und Grundwahrheiten, bie einen unmittelbaren Ginfluß auf fein Betragen haben follen, fo geläufig und fo einleuchtend find, daß jeder fich berfelben bennahe ståndlich erinnert. Diefes aber fann nur badurch erhal= ten werden, bag jene Grundbegriffe durch Aehnlichkeit an alle täglich vorfommende finnliche Begriffe angehänget werden und daß auf diese Art unfere tägliche Bemerkungen gemeis ner Dinge une durch eine geläufige Unalogie auf jene Grundwahrheiten führen.

Auf diese Weise muffen die wich= tigsten Renntnisse, die der Philosoph an den Tag gebracht hat, durch den lehrenden Vortrag des Redners all= gemein ausgebreitet und jum Gebrauch würksam gemacht werben. Und hier öffnet sich für einen philosophischen Redner ein weites Feld zu einer fehr reichen Mernote von Berbienft. Mach so ungabligen Wochen= schriften, Predigten und andern politischen und moralischen Abhandlun= gen in bem lehrenben Vortrag ber Redner, findet sich eine beträchtliche Ungahl der wichtigften Begriffe und Grundwahrheiten, die noch gar nicht in' bem hellen Lichte stehen, in welchem jeder Mensch sie feben follte. Eigentlich ist diese Materie nie zu er= schöpfen, weil es immer möglich ift bie Sachen burch neue Bilder und neue Aehnlichkeiten noch heller und stärker vorzustellen. Es ist möglich, wenn Geschmaf und Kenntniß unter einem Bolf einmal auf einen gewiffen nicht unbeträchtlichen Grad ge= kommen sind, auch die schweresten und verwifeltesten Begriffe fehr leicht und popular zu machen. Biele febr

\$ 5

gemeine

gemeine aber bochftwichtige Begriffe haben einer folchen Bearbeitung noch nothig. Die Begriffe von burgerlither Gesellschaft, von Gesetz, von Obrigfeit, von Regent und Unterthan, von Magistratswurde und Burger, und viele andre find bon ber bochsten Wichtigkeit; sie haben fo gar, ba die Sachen felbit, bie badurch ausgedruft merden, fo unmittelbar mit der Gluffeligkeit des Menschen verbunden find, etwas Erhabenes. Aber ich getraue mir ju fagen, bag fein Bolt in der Welt ift, unter dem sie in ihrer Hoheit, und zugleich in wahrer Kaglichkeit, auch nur dem hundertsten Theil ber Nation gelau-

fia maren.

Roch find über die lehrende Rede einige allgemeine Unmerkungen zu machen, die wir hier nicht überaehen konnen. Die finnlichen Borftellungen muffen benen, für die der Redner arbeitet, schlechterbings fehr bekannt und geläufig fenn, bamit fie schnell fich über die gange Vorstellungsfraft ausbreiten. Gie muffen also von gemeinen Gegenständen hergenommen werden; und body muffen fie eine nicht gemeine Aufmerksamfeit erweken. Diefes ift ein schwerer Dunft, ber eis nen Redner von Genie erfodert, ber bem vollig Befannten ben Reis bes Reuen zu geben, und bas Alltägliche als mertwurdig porzustellen wiffe. Wer sich nicht fehr weit über die ge= meine Urt gu benfen erhoben hat. wird hierin nicht gluflich fenn. ben gemeineften Renntniffen der Menfchen, fo wie in den gemeineften Runften und Einrichtungen ber burgerlichen Gesellschaft, kommen ungählige Dinge vor, die groß und jum Theil bewundrungswürdig find; und nur beswegen unter ber Menge unfrer Vorstellungen unbemerkt liegen bleis ben, weil man ihrer gewohnt ift. Rur ber, welcher auf die ersten Grunde der Dinge gurutgeben tann, fieht fie in ihrer Große. Ein folcher

Mann muß ber Rebner fenn, beffen lehrenber Vortrag einfach, allgemein, verständlich, und boch von

M

Da

bor

ner

88

mo

fen

De

in

aud

get

unt

Ro

Gr

gen

6

ben

fest

uns

Bul

ibm

ftat

fen,

befo

[ety

Der

341

Ret

Lon

Ein

erm

eim

toer

Da

den

The

Der

De (

Der

mu

Rid

ben

großer Rraft fenn foll.

Auch ist dieses ein Hauptkunststüt bes lehrenden Vortrages, bag man Die wichtiaften Borftellungen ber Ginbildungsfraft unvermertt an die Empfindungen hänge, um sie desto lebe hafter zu machen. Eigentlich hangt alles, was in der Speculation wichtig ift, irgendwo mit ben Empfindungen zusammen. Denn es ift nichts groß, bas nicht einen Ginfluß auf bas Beste ber Menschen habe; und so bald man diese Geite gesehen hat, so wird ben einem redlichen Mann die Em> pfindung bald rege. Ich habe es schon anderewo erinnert, daß mehr Bahrbeit, als man insgemein beutt, in der Erklärung der Alfen liege, daß der Redner ein beredter und daber redlicher Mann seyn musse \*). In dem lehrenden Vortrag ift es bennahe unmoglich bie bolle Kraft ber Beredfamfeit zu erreichen. wo nicht bas Sers des Redners von Eifer für bas Wolfenn ber Menschen warm ift. Denn nur in diefem Falle nehmen alle feine Vorstellungen etwas von dem leidens schaftlichen Ton an, der sie so einbringend macht; hauptsächlich beswegen ift Rouffeau einer ber beredtesten Menschen, die jemals in ber Welt bekannt worden. Auf diese große Rraft, die das Leidenschaftliche dem lehrenden Bortrag giebt, zielt Bod= mer in der schonen Stelle, wo er die Debora erzählen läßt, wie ihre Mutter sie und ihre Schwestern über bie wichtigsten Wahrheiten unterrichtet habe.

Noch burchflicht mich ein beiliger Schauer. so oft ich denke, Wie mit Entzufungen ringend, von gotte lichen Flammen ergriffen, Gie uns die Bothschaft sagte, Das wir erschaffen waren, das uns ein Emiger machte; Einer.

<sup>\*)</sup> Vir bonus dicendi peritus.

ffen

Iges

boil

füt

tan

Fins

Ems

lebe

nat

ich:

une

thts

das

alb

oird

Em=

non

abra

der

der

ed=

dent

ulla

am.

Bols

enn

eine

dens.

ein:

Deg-

Dite

offe

dent

00:

die

rute

die

htet

Here

abth

ffen,

s ein

inch

Einer, vor beffen Geift bie noch nicht ges wordene Schöpfung Und das verschiedene Berhaltmis der Dinge, Bugegen gewesen, Als sie noch kunftig waren \*).

hat ber Redner wichtige Wahrheiten vorzutragen, so thut das Gefühl feiner eigenen Ucberzeugung, wenn er es feinen Zuhörern fann empfinden machen, bennahe so viel, als der offenbareste Beweiß. Gelbst starfe Denker getrauen sich kaum an Sachen ju zweifeln, von benen fie andere, auch denkende Ropfe, innig überzeuget sehen: gemeine Menschen aber unterstehen sich biefes gar nicht. Rommen also noch innere fakliche Grunde dazu, fo fann ber Redner gewiß fenn, feinen Zuhörer völlig überzeuget zu haben.

Sehr wichtig ist auch dieses für ben Redner, daß er die schon einmal sestgesetzen und dem Ansehen nach unveränderlichen Meynungen seiner Zuhörer genau kenne. Dieses giebt ihm oft den Bortheil, daß er, anstatt eine Wahrheit geradezu zu beweissen, nur zeigen darf, daß sie als ein besonderer Fall in dem schon festgesetzen Urtheil enthalten sen.

Ueber die Korm und die Anordnung ber lehrenden Rebe haben wir wenig zu fagen. Im Grunde beobachtet ber Redner eben die Methode, welche die Logik dem Philosophen vorschreibt. Eine Rede, darin eine Wahrheit foll erwiesen werben, muß allemal auf einen Vernunftschluß konnen gebracht werden; folglich besteht sie ausdren Haupttheilen: ben sogenannten benden Borderfäßen, worauf der dritte Theil, namlich der Schluß, folget. Der Redner muß fich feine gange Rede anfänglich in Form eines richtigen Bernunftschluffes, ober Syllogis= mus vorstellen. hat er fich von der Richtigfeit und Grundlichfeit deffelben überzeuget: so fangt er nun an ben Plan zum Vortrag und zur Ausführung jedes ber bren Sage seines Vernunftschlusses zu benken. Dieses bestimmt die bren Haupttheile seiner Rede.

Bisweilen halt er für nothig, jeben der benden Bordersage, nachdem er vorgetragen worden, durch besondere Ausführung zu bestätigen. Alsbenn entstehen funf Haupttheile seiner Rede, wie schon anderswo angemerkt worden \*).

## \* 3 \*

Da, gewöhnlich, die Rede überhaupt in drep Gattungen abgetheilet wird: fo finden sich, in jeder Anweisung gur Redes tunft, auch Anweisungen zu dem, was Sr. Gulger bie Lehrrede nennt, und mors unter er bas Genus causarum judiciale der Alten zu verstehen scheint. Aber frenlich ift diefes nicht febr anwendbar auf jes nes; und bann muß lebre, oder Unters richt auch in jeder Rede, mehr oder mes niger, Statt finden. Indeffen wird wes nigstens das, was über jene Gattung der Rede gesagt worden, hierber gehoren, als das sote u. f. Kap. des sten Buches der Rhetorif des Ariffoteles und bas ste in ber Rhet. ad Alexand. - Das ate ber 4 Bucher ad C. Herennium; und ein Theil bes aten Buches de Inventione. - Die 8te und 9te Borlefung bes Lawfon, Ueber bie Beredfamfeit in fos ferne fie fic an bie Bernunft richtet . G. 177 der b. Uebers. - Die 7te und 8te Bortef. in Prieftlene Redetunft, G. 42 u.f. ber beutschen Ueberf. - Bon dem Character des didactischen Styles, Condillac im aten Th. feines Unterrichts, Bern 1777. 8. S. 459. — Bon dem bibactischen ober Lebeffple, bas 4te Sap. ber aten Abth. des erften Abschn. in J. C. Abelungs Werk Ueber den deutschen Stol. 28d. 2. S. 80 der sten Aufl.

Lehrge=

<sup>\*)</sup> S. Noachibe IV Gefang.

<sup>\*)</sup> S. Beweisarten I Th. S. 390.

nenn

der !

geich)

zubil

fleid

lichf

Did

beho

ein

mo

borg

man

erfer

ba,

über

und

fdia

Inl

DEB

über

dich:

mir

lehi

ften

und

fahe

lung

ivas

fahe

bag

26

fein

10 1

ger.

Mil

Leit

gar

Den

In

fan

Ur

get

En

in

did

ma

ten

the

er 1

## Lehrgedicht.

Man fann ben jeder Dichtungsart dem Menschen nüßliche Lehren geben, und dem Verstand wichtige Bahrheisten einprägen; deswegen ist nicht sedes Gedicht, darin es geschieht, ein Lehrgedicht. Dieser Name wird einer besondern Gattung gegeben, die sich von allen andern Gattungen das durch unterschreibet, daß ein ganzes System von Lehren und Wahrheiten, nicht beyläusig, sondern als die Hauptmaterie im Zusammenhang vorgetragen, und mit Gründen unsterstützt und ausgeführt wird.

Es scheinet gwar, dag der Unterricht, oder der Vortrag gusammenbangender Bahrheiten, und die grundliche Befestigung derselben, dem Geist ber Dichtkunft entgegen fen; welcher hauptfächlich Lebhaftiateit, Ginnlichkeit und die Abbildung des Ginzelen erfodert, da die unterrichtende Rede auf Richtigkeit und Deutlichfeit fieht, auch abgezogene allgemeine Beariffe, ober Gabe, vorzutragenhat. Befonders erfodert die Untersuchung bes Wahren einen Gang, ber fich von bem Schwung bes Dichters fehr zu entfernen scheinet. Diefes hat einige Runftrichter verleitet, das Lehrgedicht von der Poesse ausauschließen. Frenlich konnte sich die Dichtfunft mit bem Bortrag gufammenhangender Wahrheiten nicht bemengen, wenn fie nothwendig fo mußten vorgetragen und bewiesen merben; wie Guflides oder Bolf es gethan haben. Es aiebt aber gründ= liche Softeme von Wahrheiten, die auf eine finnliche, bem anschauenben Erfenntnig einleuchtende Beife, fonmen gefagt werben, wovon wir an Horazens und Boileaus Werfen über die Dichtkunft, an Popens Verfuch über ben Menschen, an hallers Gedicht über ben Urfprung des Uebels und manchem andern Berfe biefer Gattung, fürtreffliche Bepfpiele haben, benen man, ohne in verächtliche Spisfindigkeiten gu verfallen, ben Ramen febr schoner Gedichte nicht verfagen kann. Wir werden auch hernach jeigen, daß dem Lehrgedicht nicht blos überhaupt ein Plas unter ben Werken ber Dichtkunst einzuraumen fen, fonbern daß es fo gar unter die wichtigsten Werke berfelben gehore. Obaleich die Entdefung der Wahrheit oft das Werk eines falten und gesetzten philosophischen diach= benkens ift, so bleibet doch der nachbrufliche und eindringende Vortrag berfelben allemal ein Beif des Ger schmaks \*). Bahrheiten, welche burch bie mubfamfte Bergliederung ber Begriffe find entdeft worden, tonnen meiffentheils auch dem blos anschauenden Erkenntniff im Einzeln finnlich vorgestellt, und einleuchtenb vorgetragen werden. Gefchiehet bies fes mit allen Reizungen bes Bortras ges, fo entftehet baraus bas eigentliche Lehraedicht.

Gein Charafter besteht bemnach barin, bag es ein Onftem von Bahrbeiten, mit bem Reig ber Dichtfunft bekleidet, vortrage. Der sinnliche, mit Geschmaf verbundene Bortrag des Redners, von bem in bem vorhergehenden Artikel gesprochen worben, ift hier noch nicht hinreichenb. Bielweniger fann man mit Batteur fagen, bag überhaupt Wahrheit in Berfe gebracht ein Lehrgebicht ausmache. Der Dichter, ber burchaehends noch finnlicher ift, als der Redner, mahlt ben Gegenstand lebhafter; er nimmt überall, wo es möglich ift, die Begriffe und Vorstellungen von dem, was in der körperlichen Welt am leichteften und helleften in die Ginne fällt, um dem Geifte badurch bie abaezogenen allgemeinen Vorstellungen defto lebhafter vorzubilden. Dft, wo der Redner den Gegenstand blos

nan scheben werhergehenden Artikel fehrende Rede.

nennt.

lidie

Dell

richt

aud)

idit

ráus

uns

Iben

der

lten

1d)=

iad)=

trag

Ges

elthe

HUR

fin=

atte

gein

tend

bies

tras

ents

nach

ahts

unst

ichen

trag

pore

vor=

end.

teur

t in

वाछिड

hace

Red=

fter;

ifte

pon

Belt

Sins

i die

lun:

Ofti

6108

nnt

rtifel

nennt, weil schon ber Rame ihn in der Einbildungsfraft bes Zuhörers geichnet, liebt ber Dichter ihn außzubilden, und mit Farben zu be-Heiden. Der hohere Grab ber Ginnlichkeit verursachet auch, bag der Dichter durchaus feinen Charafter Er nimmt ihn nicht nur in einzelen Stellen an, fondern auch ba, mo er die abstraftesten Wahrheiten 'lleberall merft vorzutragen hat. man, daß er die Bahrheit nicht blos erkennet, sondern stark fühlet; und da, wo sie an Empfindung granget, überläfit er fich bisweilen berfelben, und mahler im Vorbengang leibenschaftliche Scenen, bie mit seinem Inhalt verwandt find, in dem Ton bes epischen Dichters. Man kann überhaupt fagen, daß bas Lebrgedicht in feinem Ton viel Aehnlichkeit mit dem epischen Gedicht habe. Der lehrende Dichter ift von einem Gn= stem von Wahrheiten eben so gerührt und eingenommen, wie es ber epische Dichter von einer großen Handlung ist. Daber kann auch das, mas wir von dem Charafter des epi= schen Gedichts gesagt haben, das Lehrgedicht angewendet werden. Obgleich ber lehrende Dichter von seinem Gegenstand durchdrungen ist: so wird er davon nicht so gang hin= geriffen, wie der lyrische Dichter. Nur hier und da fällt er ganz in das Leidenschaftliche, und nimmt wol gar ben boben Iprischen Ton an, von dem er aber bald wieder auf seinen Inhalt kommt. In dem ganzen Um= fange der Dichtkunft ift faum eine Art der Reizung, wodurch die vorgetragene Wahrheit einen lebhaften Eindruk macht, die der Dichter nicht in den verschiedenen Theilen des Ge= bichte anbringen konnte. Bald geich: net er die Wahrheit in lebhaften Gemahlben; bald fleidet er fie in ruh. rende Erzählungen ein, bald in pathetische Ermahnungen; ist führet er uns auf unfre eigene Empfindun-

gen, um uns von der Wahrheit zu überzeugen; benn läßt er sie uns in andern Menschen fühlen. Auf so mannichfaltige Weise kann er die Wahrheit einleuchtend und würksam machen.

Es scheinet, daß bas Lebraedicht. wie gesagt, zu seinem Inhalt ein ganges Spstem von Wahrheiten erfo. dere; weil man auch einem langen Werk, das eine Menac einzeler, unter sich nicht zusammenhangender Lehren und Sittensprüche, wie die Sprüche Salomonis, oder die Lehren des Jefus Sirach, in zusammenhangenden Versen vortrüge, schwerlich den Ramen des Lehrgedichts geben murbe. So bald aber die vorgetragenen Bahrheiten als einzele Theile eines gangen Spftems gufam. menhangen, da kann sinnliche Anordnung, Berhältniß ber Theile, und jede andere Eigenschaft, wodurch eine Rede zum Werk des Geschmaks wird. im Ganzen statt haben. Daher hat das Lehrgedicht, wie die Evopde, th= ren. Anfang, ihr Mittel und ihr En= be, weil ohne diefes fein Suftem fatt hat. Der Dichter übersieht den gan= gen Umfang feiner Materie, und ord= net aus ben Theilen derfelben ein Sanges, bas ohne Muhe zu überfehen ift, und die Vorstellungsfraft lebhaft rühret.

Bielleicht aber ist zum Charafter des Lehrgedichts nicht nothwendig, daß es Wahrheiten, die blos burch richtige Schlusse erkannt werben, zum Inhalte habe. Gollten in diefe Gattung-nicht auch die Gedichte gehören, die uns ein wolgeordnetes Gemählbe von einem Softem porhandener Dinge, die aus Erfahrung und Beobachtung erkannt werden, darstellen, wie Thomsons Gedichte bon den Jahrszeiten, und Rleifts Frühling? Wenigstens scheinen fie gunächst an bas lehrgebicht zu gränzen. Von dieser Art ware ein Gedicht, bas uns die Einrichtung und die vornehms

ften

uns

tigen

Da e

mit o

Hano

Gnft

lich

den ?

gen

ber

fom

fonde

Dáchi

5

alle 3

muss

glut

mon

ben

Bild

fte 9

meh

mit

Lufr

feine

gen

ften

hing

nen

ter :

nen

des

Bill

Ber

Wo

fein

begi

er 1

18

No

gu

übe

im

Ter

uni

lich

der

gen

uns

sten Gesetze eines Staats in einem Systeme vortrüge. Auch der lehret, der uns von vorhandenen Dingen, deren Beschaffenheit und Zusammenhang unterrichtet. An diese Art des Lehrgedichtes wurde sich auch das blos historische Gedicht anschließen, das eine Rephe wahrer Begebenheiten enthielte. Also scheier Batteur nicht ganz unrecht zu haben, wenn er das blos historische Gedicht auch in diese Gattung sebet.

Wir haben Lehrgedichte, und man erkennet fie einstimmig für folche, barin jusammenhangende Suffeme speculativer Untersuchungen vorges tragen werden, wie das Gedicht des Lufretius von ber Ratur ber Dinge, Hallers Gedicht vom Ursprung bes Uebels, Dopens vom Menfchen, Wielands von der Natur der Dinge, und andre mehr; andre tragen Theorien von Runften, oder auch gange Softeme praftischer Regeln vor, wornach gewisse Geschäffte sollen getrie= ben werden, wie des hefiodus Gedicht, die Arbeiten und die Tage, Virgils Georgica, Horaz und Bois leau von der Poetif, du Frenon. und andre bon ber Dahlerfunft; endlich haben wir auch Gedichte, die molgeordnete und ausführliche Gemåhlde naturlicher und fittlicher Din= ge enthalten, wie hallers Alpen, Thomfons Jahrszeiten, und Rleifts Krühling. Auch blos sittliche Schilderungen des Menschen, oder der allgemeinen moralischen Natur, find ein Stoff jum Lehrgedicht. Micht ohne Grund konnte man auch folche Gedichte, wie Bodmers über ben Charafter ber beutschen Dichter, und feine Wohlthater der Stadt Zurich find, hieher rechnen.

Daß biefe Gattung wichtig fen, ift bereits erinnert worden; aber die Sache verdienet eine nahere Betrachetung. In jeder Art der menschlichen Angelegenheiten, in jedem Stand, jester gefellschaftlichen Berbindung, ift

eine lebhafte und fich ans hert'anschließende Renntniß gewisser sich auf diefelbe beziehender Bahrheiten, alle mal ber Grund, wo nicht gar aller guten handlungen, boch bes burchaus guten und rechtschaffenen Betragene. Der Mensch, beffen herz von der Natur auf das beste gebildet worden, kann nicht allemal aut handeln. wenn er blos der Empfindung nachalebt. Erst burch ein gründliches Spftem praftischer Babrbeiten wird der: Mensch von gutem Bergen zu einem vollkommenen Menschen. Rur diefes stellt ibm jedes befondere Geschäffte, und jede Angelegenheit in dem wahren Gefichtspunkt vor, der ihm ein richtiges Urtheil davon giebt, und feine Entschließungen auf bas rechte Ziel lenket. Es ist das Werk der Philosophie diese Wahrheiten zu entbefen; aber die Dichtfunft allein kann ihnen auf die beste Weise die würksame Rraft geben. Mas ber reine Verstand am deutlichsten bes greift, wird am leichteffen wieder ausgeloscht, weil es an nichts finnlichem häugt. Der Dichter ift nicht nur durchaus sinnlich, sondern sucht unter den sinnlichen Gegenständen die kraftigsten aus; an diese hanget er die Begriffe und Wahrheiten, und dadurch werden sie nicht nur unvergeflich, sondern auch einnehmend, weil fich die Empfindung einigermaaffen bamit vermischt.

— Aus ihrem Bilberschas Schmutt sie sie reizend aus und nimme ber Grande Nigs \*).

Der lehrende Dichter sucht in dem Umfang der und allezeit gegenwärtis gen sinnlichen Gegenstände die lebhaftesten aus; braucht sie als Spies gel, darin unfre Begriffe mit voller Klarheit abgemahlt sind, und dadurch unfre Urtheile festgesest werden. Daher geschiehet es, daß wir

\*) Wielande Datur der Dinge : 3.

âtt2

auf Ne

ler

ďρ

l'Q=

on

or=

In,

di

183

rd

110

ur

jen

in

der

üß

erf

323

m

die

der

Bed

183

1117

ur

ill's

die

er

Prs

HD,

als

mt

١),

em

rtis

cbe

185

DQ4

ers

vic

115

uns berfelben ben gar mannichfaltigen Gelegenheiten wieder erinnern.
Da er endlich nicht nur jedes einzele
nit allen Unnehmlichfeiten des Wolklanges, sondern auch fein ganzes
System in einem schönen, aber sinnlich faßlichen Plan vorträgt, und
den Vortrag selbst durch alle Reizungen einnehmend macht: so muß jeder Mensch von Geschmat Lust dekommen, ihn nicht nur oft zu lesen,
sondern auch alles lebhaft im Gedächtnist zu behalten.

Dieraus fiehet man aber auch, daß alle Dichtergaben zusammenkommen muffen, um in diefer Gattung vollig glutlich zu fenn. Die fliegenofte Darmonie des Verses, die schöusten Karben des Ausdruks, die kräftiasten Bilber, und im Gangen die schlauefte Runft ber Unordnung, find hier mehr als irgendwo nothwendia, das mit sich alles recht lebhaft einpräge. Lufretius hat nur in einzelen Stellen feines Gedichts allen diefen Foderungen genug gethan, aber an den meis sten Orten ist er boch zu troken; da hingegen Virgil fich durchaus als einen großen Dichter gezeiget hat. Un= ter uns kann haller zum Muster dies nen, und in einigen, mas die Starke des Ausbrufs und die Wahl der Bilder betrifft, auch Witthof, deffen Bers aber nicht den erfoderlichen Wolflang hat. Wieland hat fich in seiner ersten Jugend in dieses Keld begeben, und es ift zu wünschen, daß er noch einmal dahin zurüfekehre, wo es ihm leicht senn wurde seinen besten Vorgangern in allen Stufen aleich ju fommen, in einigen aber fie gu übertreffen. Er ware vollkommen im Stande die Anmerkung eines un-- frer Kunstrichter zu widerlegen, baß unfre Lehrdichter nur benn fürtreff= lich fenn, wenn fie abstrafte Lehren der Weltweisheit portragen, hinges gen fehr fallen; wenn fie fich ju den

Sitten der Lander und Menschen hers ablassen \*).

Ein Dichter von Wielands Geift könnte sich einen unsterblichen Namen machen, wenn er Leibnigen murbe, was Lufretius dem Evifur iff. ist ein erhabeneres Snstem der Phis losophie erdacht worden, als das Leibnitische, das auch jugleich wegen ber Ruhnheit vieler feiner Lehren, die bas Sochste enthalten, mas der menschliche Verstand jemals was gen wird, recht fur den hohen Alug ber Dichtkunst gemacht zu senn scheis net. Seine Begriffe von einzelen Wefen, und eines jeden besonderer Harmonie mit bem Gangen, von den Monaden, von der Geele; feine allgemeine vorbergeordnete Harmonie. feine Stadt Gottes: -- mas fann ein philosophischer Poet größers wänschen? Auch könnte man einen fürtrefflichen Stoff jum Lehrgedichte von den Grundwahrheiten und Grundmaximen einer weisen Staatsverwaltung bernehmen. Was für un= vergleichliche Gelegenheiten zu ben reizendsten Gemählden würde er nicht an die Hand geben? Zu munschen ware auch, daß ein dazu geschifter Dichter ein großes Lobgedicht auf die vornehmsten Wohlthater des mensch= lichen Geschlechts ausarbeirete. " Er wurde Gelegenheit haben, barin zu lehren, in was für einem Zustande die Menschen senn konnten, wenn einmal Vernunft und Sitten ben höchsten Grad, dessen die menschliche Ratur fahig ist, wurden erreicht has Denn wurde er allen großen Mannern, die jum Beften ber Menschen Runfte, Gesetze, Wissenschaften erfunden haben, ihr verdientes Lob ertheilen, und dadurch andre Genies gur Macheiferung reigen. Gin fehr herrlicher und reicher Stoff! Gelbst

<sup>\*)</sup> S. Briefe über die neuesse Litteratur im VIII Th. G. 165.

Gelbst einige befondere, fur bas menschliche Geschlecht bochst wichtige Wahrheiten, von der adttlichen Oberherrschaft über bie Welt, von ber Unsterblichkeit der Geele, bon der Wichtigkeit der Religion, find zwar von einigen neuern Dichtern behandelt worden; aber noch dar nicht in bem Maage, bag man bamit gufrie. ben senn konnte. Dier ist also für die Dichter noch ein überaus fruchtbares Keld, wie gang neu gu bearbeiten. Um so viel mehr ist zu wunschen, daß die Kunstrichter nicht so schnell senn mochten, unsren jungen Dichtern, die in verschiedenen Rleinigkeiten ein schones dichterisches Genie gezeiget haben, burch gar ju ungemeffenes Lob die Einbildung einzuflößen; als ob sie itt schon in das Verzeichniß der großen Dichter gehoren, die durch ihre Gefange fich um das menschliche Geschlecht verdient gemacht haben. Dies ift eben fo viel, als wenn man einen jungen Philoso= phen beswegen, bag er etiva eine metaphyfische Erklärung richtiger als andre gegeben, ober einige Gate grundlicher, als bis dahin geschehen ift, bewiesen hatte, neben Leibnigen, ober Wolfen stellen wollte. Wer historische Nachrichten und verschiedene Fritische Bemerkungen über alle Lehrgedichte ber Alten und ber Meuern ju haben munschet, wird auf herrn Duschens Briefe zur Bildung des Geschmats verwiesen.

Die Alten hatten die Gewohnheit, ber auch die meisten Reuern gefolzget sind, ihre Lehrgedichte allemal jemanden zuzuschreiben, und Servius halt dieses so gar für nothwendig, quia praeceptum et doctoris et discipuli personam requirit. Aber Birzgil hat gewiß den Macenas nicht für seinen Schüler angesehen.

Bu dem Lehrgedichte konnen auch bie Satyren und die lehrenden Oben und Lieber gerechnet werden; davon

aber wird in ben besondern Artifeln uber ihre Gattung gesprochen.

3.3

H. f.

im 2

- 2

hand

6. 4

Ee

mort

fiod

Hal

Theo

1495

frit u

guerft

mit b

Ex of

gr. u

1657

CUr,

C. COI

1737

b. a.

1778

das :

1471.

Don !

Wetti

Burt

Itali

Conte

1744.

Mil.

Galvi

Brage

Sran

baupt

Wiane.

Be Gr

pou 3

einer i

rigine

1767.

Vamb

Bente

Engli

albhand

GOMI

(ob oft

125 2

und ste Dri



Bon dem Lehrgedichte handeln, von frangofischen Schriftfiellern, unter ans bern Buil. Colletet (Difc. de la Poefie morale 1657.) - Dubos, im 9ten Abfchn. bes iten Bbs. G. 61. f. Reflex. crit. Dreedn. Musg. (Bie die dogmatis schen Gegenstände intressant zu machen find.) - Batteur im vierten Abschnitte bes zwenten Theiles feiner Einleitung, Bb. 3. G. 123. 4te Auflage. - Louis Nacine in bem 7ten Rap. sciner reflex. fur la poetie, und zwar von der didactis fchen Poeffe überhaupt, von der Ginformigfeit, welche man ben Lebraedichten vorwirft, und von der Fiction barin. -Marmontel im zoten Kap, der Poetique, Bd. 2. S. 523. - Ditc. fur le Poeme philos, im 4ten Bb. G. 547 ber Variétés liter, ber herren Urnaud und Guard, Par. 1769. 12. - Der ite Urt. bes sten Rap. im aten Bb. G. 138. von Domairon Princ. gen. des belles lettres, Par. 1785. 12. 2 B. — — Bon englis ichen Schriftstellern: Der Effay on Virgil's Georgiks, welcher fich vor der Dros benichen Ueberfegung berfelben befinbet. enthalt einige gang gute, allgemeine Bemerkungen über Plan und Darstellung des Lehrgedichtes. — Eine Dissertation on Didactic Poetry, von Barton, ift ben ber im 3. 1753 erschienenen lieberfesung des Virgils befindlich. — Trapp, in ber isten feiner Lectures, G. 187. Ausgabe von 1742. - Remberry, in dem laten Rap. feiner Art of Poetry on a new Plan, Bd. 1. S. 156. - Der ite Theil ber 4oten Lect. des Brn. Blair, Bb. 2. S. 361 u. f. - Bon deutschen Schriftstellern: Briefe gur Bilbung bes Geschmackes, Bresl. 1764 = 1773. 8. 6 Bd. Neue Auflage 1773 u. f. bis jest 3 Bb. von 3. 3. Duich. - Das ste Saupt. ftuck in 3. 3. Engels Unfangegrunden, etner Theorie der Dichtungsarten, Berl. 1783. 8. G. 89 u. f. - A. W. Eberbard in feiner Theorie 5, 119. G. 158 u. f. -

ifeln

100

Otto

pefie

gtell

flex.

natis

iden

nitte

una,

ouis

Aex.

actis

nfôr.

thten

-

que,

eme

iard,

sten

Hosig

Par.

glis

Vir-

Dipa

idet,

Bes

tes .

on

ben

jung

get

gabe

aten

iew

heil

), 2,

hen

des

Bd.

30.

upto

i. ct:

betl.

bord

3.

Dritter Cheil.

3. 3. Efdenburg in feiner Theorie, S. 124 u. f. der Aust. v. 1789. — C. Meiners, im 21ten Kap. S. 312. seiner Theorie. — — Von der didactischen Poesie der Hebrder handelt die 24rc Bortesung des komth, S. 483 u. f. Hött. 1770. 8.

Lehrgedichte überhaupt find geschrieben worden, unter den Griechen: Bon Besiodus (Zeitgenosse bes homer. Epya nai huspai, Mediol. 1493. f. mit dem Theofrit und Isofrates. Θεογονία, Ven. 1495. fol. gr. Ed. pr. mit dem Theos frit u. a. m. . Zusammen Ven. 1537.4. guerft mit ben Scholien; Par. 1566. 8. mit dem Poet, princ, des B. Stephanus; Ex offic. Plant. 1603. 4. cura Heinsii, gr. und lat, mit ben Scholien. Amft. 1657. 12. Elzev. Ebend. 1667. 8. cur. I. G. Graevii. Amstel. 1701. 8. c. comment. Clerici, gr. und lat. Oxon. 1237. 4. c. Th. Robinson ar, unblat. b. A. jedoch ohne die Scholken, Lips. 1778. 8. Heberfest in lateinische Berfe, das Tagewert von Laur. Balla, Rom 1471. f. Von Ulpius, Bas. 1540. 8. Bon Rotaller, Frankf. 1576. 8. Von Wettstein 1771 Die Theogonie von Burd. Polades, Baf. 1544. 8. Inbas Italienische, die Theogonie, von dem Conte Giant. Carli Giuffinopolitano, Ben. 1744. '8. und im isten Bd. f. Opere, Mil. 1784. Sammtlich von Unt. Mar. Salvini, Pac. 1747. 8. und von Paolo Braguelo Milisia, Pad. 1765.4. Indas Frangofische, bas Tagewert; überhaupt viermahl; zuerst von Richard Le Blanc, Epon 1547. 12. Zulent von Jacq. Le Gras, Par. 1586. 12. die Theogonie, von Terrasson; und von Bergier, mit einer Erfldrung, unter bem Titel, L'origine des Dieux du Paganisme, Par. 1767. T2. 4 Eb. welche wieder Deutsch, Damberg '1788. 8. 2 B. erfchienen ift. Benbe von Bin, Par. 1785. 12. Inbas Englische, von Coote, mit ein paar Albhandlungen über Leben, Beitalter und Schriften bes Besiodus, Lond. 1728.44 (ob ofterer ? ift mir nicht bekannt.) In das Deutsche: Proben, in bem iten und sten Th. der Minerva, Salle 1778. 8.

Erläuterungsschriften! Comment. in Hef. Opera er Dies, scr. Steph. Riccius, Viteb. 1590. 8. Qlai Wormii Quaest, Hesiodear, Heptades duae, Hafn. 1616. 4. Lamb, Barlaei in Hesiodi Theogoniam, Comment. . . Amft. 1658. 8. Gine Unterfus dung bet Stelle, wo vom Bnblus bie Res be ift, in bem isten Bo. ber hiff. cric. de la Republ. des Lettres. Ueber ben Perjes, in dem gten Bd, ber Mem. de l'Acad. des Infer. von bem Ubt Gevin. In eben biefen Mem. Bb. XVI. finden fic von de la Barre Bepte. gur Rellgionegeid. von Griedenland, Deutsch in bem iten Bde. der alb, und Muss. aus Diefen Mem. Leipz. 1781. 8. G. 169, welche ardfrentbeile den Beflodus betreffen. Chend, im XXXIV. Bde, finden fich verfc. Memoirs von Jouder, welche ebens falls hieber gehören. Muthinagungen von Rhunten, in ber Epift, crit, Lugd. Bat. 1749. 8: De Hesiodo, Prol. ser, Theoph. Lud. Münter, Got. 1753 und 1754. 4. 2 St. Proluso de nova editione Hesiodi adornanda consilium, Auft. lo. Bern. Kæhler, Kil. 1766. 4. De Theogonia Hesiodi, von Srn. Sofr. Senne in den Nov. Comment. Soc. Gött. Bb. 2. Gött. 1780. 4. Einzele aute Muthmaßungen über einzele Stellen, und bas Bange ber Theogonie, in ben Lettres concern. Mythologie, Lond. 1748. 8. Much finden fich Bemertune gen und Erlauterungen über den Beffos bus in mehrern Schriften, welche von ber Religion und ber frubern Geschichte ber Griethen überhaupt bandeln, als in bem Eff. fur la Rel. des anç. Grecs. Lauf. 1787. 8. 2 26. In bes Rabaut be St. Etienne Lettres à Mr. Baillet, Par. 1787. 8. Borguglich aber gebort bieber das Sandbud ber Mythol, aus Bonier und Beffod. . . . von DR. G. Bers mann, Berl. 1787. 8. Das Leben des Dichters findet fic, unter andern, in Be Fevres Vies des poet, gr. und litter. Motigen in Fabr. Bibl. graec. Lib. Il. c. 8. - Bon verschiedenen griechischen Schriftstern, ale bem Solon, Mim-3)? \_ nermus,

178

nermus . Simonides , Mauma chius, Posidippus Metrodorus, Theognis, Phocylides, Pythago= ras u. a. m. find moralifche Dentipruche in Berfen auf uns gefommen, welche verfchiebentlich, mehrere ober wenigere, und auch mit Gentengen aus großern Dichtern, gesammelt, auch, jum Theil, einzeln mit andern griechifden Dichtern berausgegeben worden find. Die erfte iener Sammlun. gen ift von Alb. Manutius, Ben. 1495. f. Eine andere von Alegnder, Par. 1512. 8. Bon Sier. Frobenius, Bal. 1532. 4. (gangs lich aus bem Stobdus gezogen.) Bon Roach, Camerarius, Bak 1550 und 1558. 8. Bon Jac. Bertel, Daf. 1561. 8. gr. und lat. Durch Fried. Gniburg, Frankf. 1591. 8. Seibelb. 1596. 8. Frankf. 1603. 8. ben der Poet. princ. bes Beint, Ste. phanus, Par. 1566. fol. . Bon : Rad. Winterton , Cambr. 1635. 1661 und 1677. 8. gr. und lat. Bon Eberh. Gottl. Glandorf (mit einer Borrede von B. Senne von dem Werth und Befchaffenheit diefer Dichter) Beipg. 1776. 8, 2 Eh. Bon Brunt, Strasb. 1784. 8. Auch find einzeln, ober boch nur mit wenigen gufammen gedruckt, Theognis (ums Jahr 550 vor Chr. Beb.) mit Scholien und einer lat, lleberfegung des El. Binetus, Bar. 1543. 8. Mit den Scholien, und Unmertungen von Joach. Camerarius, Beipg. 1603. 8. 1620. 8. Bon Ant. Blackwall, Lond. 1796. 12. Bon 26. Raffe, Gott. 1766. 4. Fran-36f. aberfest in Berfen von Die. Pavils Ion, Par. 1578. 121 Bon Levesque, Par. 1783. 12. Italienifch , mit bem Cert, von Ang. Mar. Bandini, Flor, 1766. 8. Deutsch in M. D. Procopius Auserl. Ged. Frft. 1720. 8. Bon 3dr. Gottl. Fifcher Altenb. 1738. 8. mit bem Tert. Ein Theil bavon in Reimen, von Denfo, im goten St. ber Gottichebichen frit. Bentr.) -Phocylides (ums J. 550 von Ehr. Geb.) Bas unter feinem Dahmen berum geht, ift wohl nicht von ihm; gr. und lat. durch 30b. Geger, San. 1547. 4. Baf. 1547. 8. durch Joh. 21d. Schier, Leipz. 1751. 8. Ueberfest in das Spanische, von Fr. be Quevedo, Mad. 1635. 8. und im zten Ih. f. W. In bas Italienische, von A. M. Bandini mit dem vorherges 'In das Französis, sünsmahl? henden. zuerst von Baif, Par. 1574. 4. ben f. Etrennes; julest von Levesque mit bem vorigen, 1783, 12.) — Pythagoras (die fo genannten guldnen Spruche, gr. und lat, von Bolfg. Steber, Leips. 1604. 8. von El. Salmosius, Lugd. Bat. 1640. 4. gr. und lat. von Magn. D. Omeis, Alt. 1693. 8. Gie haben der Commens tatoren febr viele gehabt. Bierocles, aus ber Mitte bes sten driftlichen Jahrhuns berte, ift ber altefte ber auf une gefoms menen; fein Wert erfchien guerft nur lat. durch Job. Aurisva, Pad. 1474. 4. gr. und lat. zuerft burch Joh. Curter, Par-1583. 12. verm, und mit bem lat, Coms ment. des Theod. Marcillus (welcher juerft Par. 1585 erfchien ) Lond. 1654. 8. 1673. 12. cur. Pet. Needham, Cant. 1709. 8. ferner Lond. 1742. 8. und bep ber vorbin gedachten Ausgabe von Uebersett find die gulbnen Spruche in das Italienische von Aleff. Adimart, in seiner Calliope, Fir. 1641. 4. Bon Unt. Cappont in feiner Liriche Parafrasi, Ben. 1670. 12. Bon Bems bo, mit bem Comment. bes hierocles, Ben. 1603. 4. Bon A. M. Banbini, mit bem vorhergeh. El. 1766. 8. und von Dom. Gattinara, Beschw. 1780. 8. 3n das Frangofische überhaupt fiebenmahl, querft von Baif, in f. Etrennes, Par. 1574. 4. Don Daciet, mit dem Leben des Unthagoras, und dem Comment, des hieroeles, Par. 1706. 12. 2 90. von Le= vesque 1783. 12. In bas Deutsche von Ben. Gleim, im Merkur vom 3. 1775. und Halb. 1786. 8. Bon Link, Allt. 1780. 4. . Litter. Dotigen über den Bus thagoras finden fich in Fabr. Bibl. graec, L. 2. c. 12 u. f. und über Phoenlides und bie andern, in dem niten Rap, eben dieses Buches.) — Empedokles (Nus fer einigen Ueberreften von feinem Gedichte über bie Matur, welche fich jum Theil in ben von Ben. Stephanus, Par. 1573. 8. herausgegebenen Reliquiis poef, phil. befinden, wird ibm auch bas auf uns ge-

weld sprie 4. 88 eine Par. Bibl Auch rich, Prog.

fomt

gerech lateini Germ Manu ferner den P Par. 1 mit de auch von ( Vell,

Mert

Joh. (1561, 8 vielen 16drieb uns gi Elor. 1 in.f. Unen, bergus

Mit e

Andr. Ienae von A Aratui fies je terarii Fabr.

Lich.)
Olymp
Werfe
und di
über b

(ikehi welche dem D von eb

tommene

fde,

erges

nabl;

en f.

dem

s (dic

, und

4. 8.

640.

meis,

mens

i, aus

thuns

efom!

ir lat.

. At.

Bar.

Coms

er dus

54. 8.

Cant.

. unb

e non

ilbnen

Meff.

1641.

riche

Brms

rocles,

andini,

nd vor

Jir

mahl,

glar.

Leben

nt. des

en le=

he von

1775.

giit.

en Nos

graec,

enlides

p. eben

(Mula

edicte

heil in

73.8.

, phil.

uns ars

malene

kommene Gebicht von der Simmelsfugel. welches aus 168 Jamben besteht, Juger schrieben; Fried. Morel gab es Par. 1584. 4. querft beraus, und Flor. Christianus eine lat. metrifde lieberfegung davon, Par. 1687. 4. Bende finden fich in Fabr. Bibl. graec. L. Il. c. 12. abgedruckt. Auch ift es noch einzeln von Beni, Bedes rich, Dresden 1711. 4. herausgegeben worden.) - Aratus (ums Jahr 278 vor Chr. Geb. Geine Phaenomena und Prognostica murben aus bem prosaischen Werfe eines Eudorus gezogen, und find griechisch zuerft mit ben Scholfen und den lateinischen Umschreibungen des Cicero, Germanicus und Avienus, von dem Aldus Manutius ben ben Aftr. ver. Ben. 1499. f. ferner Baf. 1536. 4. Par. 1559. 4. und ben ben Poet, princ. des Beinr. Stephanus, Par, 1566. f. ohne die Scholien, fo wie mit den vorgedachten Umschreibungen und auch ohne die Schollen, Lugd. B. 1600. 4. von Grotius, und am besten von Joh. Bell, Orf. 1672. 8, griechisch herausgegeben. Mit einer prosaischen lat. Uebersegung bes Joh. Ceporini erschienen fie, Baf. 1534. 1561, 8. Heber das Wert felbft find von vielen alten Schrlitstellern Commentare geschrieben morben; wovon nur vier auf und gefommen, welche Betr. Bictorius, Flor. 1567. f. griech. und Dion. Petavius, in.f. Uranologio, mit vielen Differtatio= nen, Par. 1630 und Amst. 1703. f. lat. Von Neuern hat herausgegeben hat. Audr. Schmid eine Differt, de Arato, Ienae 1685. 4. geschrieben. Frangofisch von Remn Belleau ift das Gedicht bes Aratus im aten Bb. bes Recueil des poefies jenes Dichters, Var. 1585. 12. und Litterarische Notigen über den Aratus in Fabr. Bibl. gr. Lib. 111. c. 18. befinds lich.) — Mikander (in der 155 = 160ten Olymp. Bon ihm find zwen metrische Werke, über ben Big giftiger Thiere, und die Mittel dagegen, (Inpiana) und über die Mittel gegen vergiftete Speifen, (αλεξιφαρμανα) auf uns gefommen, welche zuerft von Ald. Manutius, hinter dem Dioscoribes, Den. 1499. f. ferner, von ebend. 1523. & und Coln 1531. 4.

griech, und mit den Scholien, und obne biefe, von heine. Stephanus, Par. 1566. f. ferner gr. und lat. von Job. Gorraeus, Bar. 1557. 4. und mir der lat. Neberschung des Loniceri, in dem Corp. poet. gr. Gen. 1606. f. und mit ber griech, Umfchreibung des Euternus, und der ital. Ueberfebung bes Salvini, Flor. 1764. 8. herausgegeben worden find. In das Frangofif. hat fig Jacq. Grevin, Untw. 1568. 4. überfest. Litter. Dotigen finden fich in Fabr. Bibl. graec. Lib. III. c. 26. Vol. 111, 6. 618 u. f.) - Dionysius (due Zeit, des Mugu ftus, Berfaffer einer Befchreibung ber Welt (Reproposes dinouneurs) in peras metern, welche querft in ber lat, metrifchen Hebersegung des Apienus, : Ven. 1488. 4. griech, ohne den Comment, des Euffathius mit bem Pindar, Ben, apud Aldum, 1513. 8. Cambr. 1593. Lond. 1668. 8. und ben ben Poet, princ. des Beige, Stephas nus, Par. 1566. f. griech. - Mit dem Commentar bes Guffathius, von Rob. Stephanus, Par. 1547. 4. gr. und lat., Mit der profaifchen Ueberfegung bes Joh. Comertis, Bafel 1523. 1585. 8. Mit einer metrifchen von Andr. Papius, Antw. 1576. 8. Mit cis ner von Beinr. Stephanus und dem Jomp. Mela 1577. 4. und in dem Corp. poet. graed. Bas. 1606. f. Ratisb. 1706. 8. und mit dem Commentar des Euffathine, Oxon. 1697. 8. und 1717. 8. und griech. und lat. von Havercamp, Lugd. B. 1637. 8. erschienen ift. In bas Frangofische ift fie von Ben. Saumaize, Par. 1597. 12. über. fest worden. : Litter. Rotigen finden fich in Fabr. Bibl. gr. Lib. IV. c. 2. Vol. IV. G, zi.) - Undromadius (jur Zeit des Mero, fdrieb, in Elegifcher Bersart, um Gedicht von dem Theriac, das fich im Galenus, und in dem Werke, de Anxidutis, BD. 2. G. 428. Baf. mit giner lat. metrifchen Beberfegung von Jul. Mari, Rota, und Job. Anderngens befintet Einen lateinischen Commentar barübefdrieb Franc. Lidicanus, Thor. 1607. 4.) -Marcellus (unter dem Kaifer Abrianns Mus einem in 42 Buchern geschriebenes medicinischen Gebichte, sind noch hundert Berfe übrig, welche von den Fischen ban-M 3 beln,

beln, die Morellus mit einer metrifchen Heberfegung, Bar. 1591 und 1598. 8. berausgab. Bendes findet fich in der gten Ausg. von Fabr. Bibl, graec. ber Tert, und eine lieberf. von Fabr. felbft, Lib. I. c. III. Vol. I. G. 14. und die ileberf. von Morellus, Lib. VI. c. 9. Vol. 13. G. 317. Auch bat noch Schneider diefes Frag. ment ben f. Ausg, ber Mlutardifchen Schrift Bon ber Erziehung, Argent. 1775. 8. gr. abbrucken laffen.) - Op= pianus (wird gewöhnlich ums 3. 204 gefest, und ibm werden jugefdrieben, 1) ein Bebicht vom Fischfange (άλιευτικα) in 5 Buchern; querft in lat. Berametern von Laur. Lippius, Colln im Florent. 1478. 4. barauf Flor. 1515. 8. griech. ges bruckt. Englisch von Jones und Diaps per, Orford 1722. 1751. 8. 2) Ein Ges dicht von der Jacht, (xvvnystina) in 5 Buchern, wovon noch vier übrig find; Buerft Ben. 1517. 8. gr. und in verfchiedes nen lateinischen Ueberfenungen, als von Joh. Bodinus, Par. 1555. 4. von Mich. Piccart, Amb. 1604. 4. In frangof. Berfen, von Flor. Chretien, Par. 1575. 4. In frans 36f. Profe, aber nur das gte und 4te Buch, von Sam. be Fermat, mit dem Arrian, von der Jacht, Par. 1690. 12. und von Belin be Ballu, Strasb. 1788. 8. und beutsch von Lieberfuhn, in Reimen. Leips. 1755. 8. gedruckt. Bende Gedichte gufam. men von Turnebus, Par. 1555. 4. gr. Bon Conr. Ritterbus, Lugd. Bat. 1597. 8. griech, und lat. mit vier neuen profaifchen Heberf. Rerner von Srn. Schneider, mit einer griech. Paraphrafe, Arg. 1776. gr. und lat. Gine ital. Ueberf. benber, von Ant. Mar. Salvini ericbien Flor. 1728. 8. 3) Ein Gedicht von dem Bogelfange, bas vertoren gegangen, und wovon Erasmus Pinding, Ropp. 1702. 8. Die griechische Ngraphrase des Eutecnus, ober vielmehr Dionpfius mit einer lat. Heberfetjung bers ausgegeben bat. Erlauterungsfcbrif: ten, De Oppiano Poeta Cilice, Differt. Auct. P. lac. Förtich, Lipf. 1749. 4. Litter, Rotipen ben Fabr. Lib. IV. c. 20. Vol. IV. S. 625. Uebrigens bat ber lette Berausgeber diefer Bedichte es mahrichein.

lich gemacht, bag bie benben etften Bebichte von zwen verschiedenen Berfaffern find, wovon ber eine unter bem Darc. Antonius, der andre unter dem Caracalla gelebt.) - Ein Gebicht von einem Unges nannten über die Rraft der Gott geheis ligten Arduter, ben bem Dioscorides des Aldus, Ben. 1518. 4. und in Fabric. Bibl. graec. Lib. III. c. 26. Vol. III. S. 630. gr, und lat, in einer metrifchen Berf. von Job. Rentorf. - Em. Phila (aus bem Alnfange bes vierzehnten Stabeb. von den Eigenschaften der Thiere ; zuerst, aber nicht vollfidudig, von bem Erabifchof Arfenius, Ben. 1533. 8. gr; im aten B. bes Corp. poet. gr. Gen. 1624. f. S. 237. gr. von Greg. Beremann, Leips. 1574. 4. gr. und lat. ein Fragment, in Fabric. Bibl. gr. Lib. V. c. 16. Vol. 6, 697. gr. vollft. von G. Wernsdorf, Leipg. 1768. 8. gr. und lat.) - - llebrigens find allenfalls auch hierher, die aus den altern griechis fchen bramatifchen, und andern verloren gegangenen Dichtern übrig gebliebenen Gentengen gu rechnen, deren Musg. beb bem Urt. Combdie, G. 512, angezeigt worden find. - -

Lebrgedichte von romischen Dichtern: Titus Lucretius Carus (53 3. v. Chr. Geb.) De Rerum Natura, L. VI. Ver. 1486. f. Ed. pr. Ven. 1495. 4. ap. Aldum, Ven. 1515. 8. Ex ed. Th. Creech, Oxon. 1695. 8. Lond. 1716. 8. Oxon. 1717. 8. Lipf. 1776. 8. Baf. 1770. 8. Gerner Lond. 1712. 4. Im Corp. poet, von Maittaire, Lond. 1733. f. 2 Bd. Lon Gigb. Havercamp. Lugd. Bat. 1725. 4. 2 Bb. mit Kupf. 5. 2. Bon Brindlen, Lond. 1749. 16. mit Apf. Mit Baskerv. Typen , Birm. 1772, 4. 1773. 12. u. a. m. Ueberfest, in das Italienische, von Aleff. Marchetti, († 1714) Lond. 1717. 8. Par. 1754. 4. nach einer beffern Sandichrift, Lond. 1768. und nach der beften, ebend, 1779. 4. Berichiebene Unmerkungen über diefe vortrefliche Ueberfenung finden fich in ben Obferv .... del A. Dom. Lazzarini, R. 1743. 4. S. 29 u. f. In bas granzosische, auß fer ber fruheften, nie abgedruckten, von

Guil.

Gueri Nat. ment 12, 2 8, 2 Eng in De 1715.

Guil,

Stell

8. U

Bon .

1585.

sche, you 3 feu. Manr ben d Baul Bibl. enthat

dte fi Bei !! p. v Utber DIAM Georg und v

ton, L

Hebe einem von y in rei Ven. Sogue Mano Viano

Berie ducts dulest Berje leon Svan

volled in Der in De in s

D'agne N. N

4. In

Suil. des Auften, und einigen einzeln Stellen, Jucrft von Marofles, Par. 1649. 2. und von ebend, in Derfen 1677. 4. Bon Jacq. Parrain bes Coutures, Par. 1685, 12, 2 B, 1708, 12, 2 B, Bon Guernier 1743. 8. Bon de la Grange, Bar: 1768. 8; 2 B. mit einem guten Coms mentar. Bon Pantoute (febr frey 1768. 12. 2 B. Bon le Blanc be Guillet, 1788. 8. 2 B. 1791. 8. 2 B. in Berfen. Indas Englische, von Th. Ereech († 1701) in Beesen. Lond. 1682. (3te Ausgabe) 1715. 8. 1776. 8. In das Sollandis fche, von Jer. Deffer, 1693. in Berfen'; von J. de Witt, Amft. 1701. 8. in Ber-In das Deutsche, von Frz. Xav. Manr, Wien 1784. 8. 2 Bde. Das Bes ben des Dichtere ergabler, unter andern, Baule; Litter. Dachrichten find in Fabr. Bibl. lat Lib. I, C. IV. Vol. I, S. 74. n. 91. enthalten. Bon bem Lucretius handeln bte fünf erften Briefe gur Bitbung bes Gefdmackes, im zten Theil D. Aufl.) -P. Virgilius M. (Georgica, Lib. IV. Beber die Ausg, fiehe den Art. Aeneis; wozu ich hier die einzele Ausgabe der Georg. mit einer englischen Uebersepung und vielen Unmerkungen von John Marton, Lond. 1741. 4: 1746. 8. fesen will. Uebersent in das Italienische, von einem lingen, 1480 : 1490. 4. in Terginen ; von Unt. Mar. Regrifoli, Ben. 1543. 8. in reimfr. Berfen; von Bern. Danielo, Ben. 1545. 4. eben fo; von Giov. Fr. Soave, R. 1765. 4. eben fo; bon Presp. Manoed, Parm. 1766. 4. Bon Aleff. Biancoli, Pejaro 1768. f in reimfregen Berfen. In Das Spanische, breymabl, zuerst von Juan de Guzman, Galam. 1586; julest von Chr. de Mesa, Mad. 1618. in In das Portugiesische, von Leon da Costa, Lisb. 1624. f. In das Brangofische, außer einzelen Gesangen, vollständig von Guil, Michel, Par. 1519. 8. in Bersen; von Rich. Le Blanc, 1554.8. in Berfen; von P. Trebedan, Gen. 1580. in Derfen; von Ant.- le Chevalier d'Agneaux, P. 1582. 4. in Berfen; von M. Marolles 1649. f. in Prosa und 1673. 4. in Berfen; von Gunet 1678. 8. in

Brofe: von Martin de Vinchesne, Rouen 1708. 8. von Segrals, P. 1712: 8. in Berfen ; von Catrou, 1716. 12. in Profe; von J. Mallemanns, 1717. 12. in Profe; von El. Fabre, 1721, 12. eben fo; von St. Remp 1736, 12, in Profe; von Dete fontaines 1743. 8. mit einer Abhandl. und in Brofe: von l'Allemand 1749. 12. in Profe; von vier Prof. zu Paris 1771. 12. in Profe; von de liele 1769 12. in Berfen: von Pompignan, in f. Oeuvr. Par. 1784. 8: 4 B. in Berien; von Bidal, Lyon 1787. 12. Buchftdblich und in einer Umfdreibung. Die Heberf. bes be Liste, welche sich ganz angenehm ließt, obgleich Birgil febr barin inodernifirt worden ift, peranlagte die Observations . . . bes Clement, Gen. 1771. 8. und die, in bem 27ten B. der Bibl. Germ. und in Fabric, Bibl. Lat. T. I. S. 361. Musg. von 1773, angeführte Ueberf, von de la Rue ift niemable jum Dafenn gelangt. In das Englische; von Abr. Fleming, Lond. 1589, in reimlofen Alexandrinern; von Th. Man 1622. 8: von J. Ogilby, Cambe. 1646. 8. von J. Droden 1697. f. in Bere fen und mit einem Berfuch barüber; von J. Trapp' 1718. 4. in reimfregen Berfen; von J. Martyn 1741. 4. in Profa, mit einem Commentar; von Jof. Warton 1753. 8. in Berfen ; von Th. Reville 1766. 8. von 3. Dille; 1780. 4. in Berfen; von C. Loft, aber nur das ite und ate Buch 1784. 12. In bas Deutsche: von Steph, Riceius, Leipz. 1571. 8. Bon San berland 1660. g. Bon J. Balentin, Krft, 1660. 8. Bon J. D. Overbeck, Lab. 1749. 4. aber nur 2 Bucher; von J. J. Dusch, Hamb. 1759. 8. mit Martyns Commentar, in Profe; von J. B. Geblegfn, Augsb. 1772. 8. Bon J. S. Jacobi , Salle 1781. 8. Bon 3. 8. Sers, Samb. 1782. 8. Bon J. C. F. Manfo, Jen. 1783. 8. Von S. P. C. Esmarch. Sleneb. 1783. 8. Don J. S. Jung, Mannh. 1787. 8. Von J. H. Wos, Samb. 1789. 8. Bon K. G. Bock, Leips. 1790. 8. Von Brieger, Grotk. 1790. 8. Zu der von Woß gehört die Schrift besielben: lieber des Virgil. Landged. Ton und Aus-M 3 legung

i Gei issern Nore. icala inges

geheis 6 des Bibl. 630. j. von

s dem n den enicht enius, Corp. e, von

r. und l. gr. volft.

enfalls riechs eloren ebenen a. bev

htern: J. v. L. VI.

ys. 4. x ed. Lond. 1776.

Lond. reamp. Kupf. 19. 16.

Dient, in rectti, 4. nach 68. und

cridic reflice

e, auf 1, von Guil.

div.

meh.

Ruffa

Ocus

einem

Gedie

veltir

bad :

Der II

1786.

gen fe

ohne :

gume

Comm

f. . H

Ant.

Mean

Untro

Itali

Carro

Bian

Fran

uon s

de M

f. W.

BOH :

beigen

loren

criche

B.

Den

dicar

(mofe

וסטטטו

5) H

Ineter

Legue

von .

Miti

graeb

Mmm

Berg

con,

noch.

Dem [

1534.

mit :

Joh.

legung 1791. 8. Erläuterungsschrif. ten: Auffer ben altern Commentatoren deffelben, als bes Bet. Ramus, herm. Torrentius, Ab. Titius, u. a. m. (f. Fabric, Bibl. lat. T. I. G. 367, Musg. v. 1773. ) ichrieb S. Mester De lucido Georg. Ordine, contra Homium, 1773. 4. Posselt, De Virgil. Georg. Carler. 1787. 4. Bilb. Batefield, Lib. IV. Georg, illustr, explicat, emend, 1788. 8., und ben Senlens Obfervat. on the Subject of the IV Ecl. 1788. 8. finden fich auch dergl. über das britte Buch ber Beorg. Auch handeln ber ite bis que Brief des erffen Theils der Briefe gur Bitbung bes Geschmackes, neue Aufl. von biesem Gedichte.) - Cornelius Severus (Ihm wird gewöhnlich das Gedicht Aerna gunoschrieben, welches zuerft in dem Catal. Virgilii, Ven. 1472 und 1484. f. einzeln, von Theod. Gerallus (Joh. Clericus). Amft. 1702 und 1715. 8. und mit einer deutschen febr guten Ueberfesung von C. A. Schmid, Braunschm, 1769. 8. herausgegeben worben iff.) -U. Borgtius Flaccus ( Ueber feinen Brief an die Pifonen, f. ben Art. Dicht: kunft; wegen ber übrigen Epifteln, bie Folge,) - P. Ovidius Majo (1) Arvis amatoriae, Lib. III. einzeln zuerft, mit dem Epithal, Catulli, Lipf. 1492. 4. mit einem Comment. von Bart. Mes pula, und den folgenden Ged. Ben. 1494. 3516..f. Med. 1510, f. gedruckt. . 11es bersetze in das Italienische, vollstans big, guerft, Mil. 1481. 4. in Terginen; . von Biet. Michiele, Ben. 1632. 12. von . Goet. Bernice, Col. 1707. 8. Bon Fil. . Gachettl, im giten Bbe, bes Corp. Poet. Mil. 1731 U. f. 4. in reimfr. Berfen. In das Spanische; mit den sammt-Uden Werken des Duid, von Guav. de Riguerog in Profe, Mad. 1727 u. f. 4. 12 Dde . In bas Granzosische, volls fandig, zuerft Gen. 4. (ohne Jahrsjahl) von einem Ungenannten; Eben fo. Dar. f. a. 16. Gerner von Daffe, Lpon 1622, 16. in Prola; von Mich. Marolles, mit ben fammtl. Werten, Par. 1660. 8. in Profe ; von einem Ungen. Col. 1696.12.

in Berfen; von Allgan be Martianac, mit den f. 2B. Lyon 1697. 12. 7.B. in Profe; von Blainville; Amft. 1714. 12. Nachab= mung in Berfen; von einem Ungen. (Goujon de Ceffieres) Amft. 1757. 8. mit Rupf. Db die, in den Oeuvr. gal. et amoureuses d'Ovide, Strasb. 1763.42. 2 3. befindliche lieberfegung eine neue ift, weiß ich nicht. Auffer biefen swens; mahl burlestifirt, Par. 1650 und 1662. 12. In das Englische, oder vielmehr in das Schottlandifche, von Gawen Dous glas (G. Bartons Hist. of Engl. Poet. Bo. 2. S. 281.) Bon B. King (+ 1712); jedoch mehr Nachahmung als Uebersesung. Auch werden noch liebers. von den Jahs ren 1725 und 1776 angeführt, welche ich aber nicht naher nachzuweifen weiß. In das Deutsche, von D. Hartlieb, Strasb. 1483. Bon einem Ungen. Samb, 1600, 8. Bon einem Ungen, Leips, 1609, 8. Bour Joh. B. v. Knoll, Augeb. 1777. 8. Bon einem Ungen. Berl, 1786, 8. Won einem Ungen. Leips. 1790. 8. metrifch. findet fich noch ein Auszug daraus in ber christlichen Beffa, (Rurnb.) 1702. 8. Da diefem Gedichte Die Berweisung bes Duidius jugeschrieben wird; fo gehoret hierher die Differtation fur l'exil d'Ovide, Mont. 1742. 8. von Ribaud be Rochefort. 2) Remedia amoris, Lib. I. einzeln, zuerft Leipz.; 1488. 4, mit bem Commentar bes Barth, Merula, Ben. 1494. und dem Comment. des Wilh. Ras muidus, Lugd. Bat. 1526. 4. Uebers sent in das Italienische, viermahl; zuerft, ums 3. 1500. und darauf von Mug. Ingegneri, Avign. 1576. 8. Berg, 1604. 4. in Octaven; von Giuf. Baretti, im goten Bbe, des angef. Corp. Poet, und von einem Ungen. Piac. 1747. 81 beide in reimfr. Berfen. In das Spanische, gwenmahl; von Luis de Carillo, in Berf. in feinen Werfen; von Guaves de Figue= roa, in Profa, mit ben f. 2B. bes Duid; Mad. 1727's 1738. 4. 12 Vd.: , In das Frangosische, zuerff, Bar. 1509: f. Von Marolles und Martignae, mit ben übrigen Berfen bes Dichters in Profe; von Blainville im zten Bo. f. Oeuvr.

div.

mik

aff=

ett.

miż

et

12.

cue

cna.

62.

ichr

ello!

et.

ng.

lahs

iΦ

In

188.

. 8.

Bott

Bon

tem

luch

bet

8.

des

èret

.0.

he

), I.

denn

Ben.

Ras

ers

Ilig.

04.

im

unb

e in

tie,

icti.

iuc=

dag

f,

dell

oie;

div.

div. Amft. 1714. 12. in Berfen, aber mehr Nachahm, als Uebersegung; von &. Ruftaing be Gt. Jorry, im iten Bb. f. Bon Oeuvr. mel. Amft. 1735. 12. einem Ungen, nebft dem vorhergebenden Gedicht, Umft. 1757. 8. in Berfen. Eraveffirt von Dufour, Par. 1666. 12. das Englische, mit dem vorigen. Ju das Deutsche; von einem lingen. Ben der lleberf. des vorhergehenden Geb. Berl. 1786, 8 3) Fastorum, Lib. VI. die übris gen fechfe find verloren gegangen; guerft, ohne Ort und Jahres. 4. Mit den Urgumenten von Det. Meolicus, mit bem Commentar des Paul Marin, Ben. 1485. f: . Mit diesem und dem Comment. bes Ant. Constantius, Ben. 1502. f. bes Car. Neapolis (unter bein Rahmen Anaptoris) Antw. 1639. fol. ' Uebersetzt in bas Italienische, zwenmahl, von Binc. Cartari, Ben. 1551. 8. von Giov. Bat. In bas Bianchi, 1771. 8. in Stanzen. Französische, vollständig, zwenmahl; von Marolles, Par. 1660. Bon Alfann be Martignac', "im zten B. f. leberf. ber f. W. bes Ovid, Lyon 1697. 12. 9 Bbe. Bon Bancur, Rouen 1784. 8. 2 95. lies brigens hat El. Bart. Morifot die vers Ioren gegangenen Bucher, Dyon 1649.4. erseben wollen. In bas Englische von 3. Maffen 1758. 4 in Berfen. Indas Deutsche, Lineb. 1782.8. 4) De medicamine faciei, Kunst su schriften, (wofern es sonst von dem Ovioius ift) wovon nur noch hundert Berfe übrig find. 5) Halieuticon, f. de piscibus in Berametern, judeft mit bein Gratius, von G. Logue, Ben. 1534. 8. mit Erläuterungen von Herc. Ciofairi, 1580. und von Joh. Militius, Lugd. Bat. 1645. 12. heraus: gegeben. Ueber bie guten Ausgaben ber fammtl. Gebichte bes Dvid f. den Art. Beroide. - Gratius Falistus (Zeits genoffe des Dvidius; von f. Cynegeticon, f. de Venatione carmen, find noch 540 herameter übrig, die zuerft mit bem letten Gedichte bes Ovidius, Ben. 1534.8. von Cafp. Barth, Hanev. 1613.8. mit einem unreifen Commentgr: von Joh. Witius, Lugd. Bar. 1645. 12. mit

einem beffern; von Sigb. Savercamp itt ben Poet. lat. rei venaticae, ebenb. 1728. 4. von P. Burmann, in ben Poet. min. Lugd. Bat. 1731. 4. 2 B. eingein, Miet. 1775. und von &. Werensborf, in den Poet, min. Altenb. 1780. 8. bers ausgegeben morben. In das Englische iff es von Chefiph. Bafe, Lond, 1654. 12. überfest. "Litter, Nachrichten giebt Fabr. Bibl, lat. Lib. I. C. XVI. Vol. I. S. 474. neue Auftage.) - Marcus Manilius (wird gewöhnlich in das Zeitalter bes Mus auffe gefest; von feinem Aftronomicon find nur funf Bucher, und biefe nicht volls fidnbig auf une gefommen. Poggius ents dectte es um J. 1416. und Joh. Regios montanus gab es Rurnb. (1472) 4. 311erft beraus, Mit bem Commentar bes Laur. Bonincontri, Ben, 1474. f. fer= ner Ben, apud Ald. mit anbern aftronos mifchen ge. und lat. Schriftfellern, 1409. f. Bon Ant. Molinius, Lugd. B. 1566. 12. Bon Jof. Scaliger, Par: 1579. 8. und apud Commel. 1590. 8. Bon Bentlen, Lond. 1739. 4. Don El. Stocber, Strasb. 1767. 8. llebersetzt in das Italienis che, von Gafp. Bandini, finden fie fich im 16ten und igten Band bes Corp. amnium Vet. Poet, lat. Menl. 1737. 4. In das Englische, nur das ite Buch, von Ed. Sherburne, in feiner Befchichte der Aftronomie g Lond. 1675. f. Litter. Machrichten liefert Fabr. Bibl. lat. Lib. I. C. XVIII. Vol. I. G. 499 u.f.) -Cafar Germanicus (Entel des Augus ftus, überfette bes Bratus Phaenomena in lat. Herameter, welche zuerft Bonon. 1474. ferner inft ben alten Aftronomen und einem alten Commentar, Ben. apd. Ald. 1429. f. 1589. 8. von Suge Grotius, Lugd. Bat. 1600. 4. von Joh. Cont. Jul. Schwarz, Coburg 1715. 8. von Cheffn, Frb. Schmid, Paneburg 1728. 8. herausgegeben worden. Litter. Nachr. find im 19 Kap, des iten Buches von Fabric, Bibl, lat. Vol. I. G. 508, n. M. enthalten.) — Julius Moderatus Columella (Das zehnte Buch feines Werkes, De re rustica, handelt in hexas metern, vom Gartenbau, und ift eins M 4

efnes :

lafter,

quegeg

De la

Pictor

und in

····· A

Gedic

meter

Werf

gedruc

dicht u

Argent

poet.

bemah:

(t is

Mete

dum,

gentlic

Poet.

ceti t

80. f.

lus !

tro 2

vitae;

minut

Baf. ?

lien ge

Amfte

1722

frango

ten be

1571.

viere,

nerie,

von 3

1599. 8

Salber

dicht i

Geall

non |

in f. F

6.79

gens g

Buche

beduch

Dem !

widme

aten g

iden !

geln . mit Unmertungen von Pomp. Fortunatus Phil. Beroald, u. a. m. Paris 1543. 4. gedruckt. Das gange Wert ift, querft, Ben. 1472. f. mit dem Barro gue fammen, einzeln, von Beine. Stephanus 1543. 8. und ofterer mit ben Script, de re ruftica, als von Gesner, Leips, 1743. 4. 2 3. berausgegeben; auch vollsidndig in das Ital. von Lauro Modancfe, Ben. 1554. 8. und bas jote Buich in Berfen, fo wie einzeln von Bernardino be' Corras di d'Auftria, Flor. 1754. 8. auch in Bers fen, und das gange Wert in bas Frangof. von Cotterel, Par. 1554. 4. in bas Deuts fche, von Mich. herman, Strasb. 1538 überfest morden. Bon bem Gebichte bandelt ber ste des iten Eb. der Briefe gur Bilbung des Gefchmackes, G. 79. neue Aufage.) - Quintus Serenus Sammonicus (unter dem R. Caracalla; fein Gedicht, De Medicina, ift nicht vollfian. dig auf uns gefommen, und bas, was da ift, wahrscheinlich interpoliet. Zuerft gedruckt ift es, mit bem Aratus, Avienus u.a. m. Ben. 1488. 4. ap. Ald, nachber mit bem Cela fue 1528. 4. Lugd, 1542. 8. in ben Poet. min. des Burmann, Leid. 1731. 4. u. a. m. Erläuterungsschriften: Epistolae in Cellum et Sammonicum, Auct, Morgagni, Bon. 1735. 4. Litter, Motigen in Fabr. Bibl. lar. Lib. III. c. 5. Vol. III. 6. 85. n. A.) - M. Murel, Olymp. Memefianus (unter bem R. Numeria: nus, Bon feinen verschiedenen Gedich. ten ist nichts, als die Cynegerica und vier Eflogen übrig. Das erftere ift, mit bem dbnlichen, es weit übertreffenden Werte, des Gratius, Den. 1535. 8. 842 erft gebruckt. " Ueber bie mehrern Ausgas: ben f. vorher ben Gratius.) - Rufus Seftus Avienus (überfeute , unter dem Theodofius, den Aratus und den Dionnfius, in lateinische herameter, welche guerft von G. Balla, Ben. 1488. 4. und nachber mit der Urschrift jusammen oftes ren berausgegeben worben find. G. ben Aratus in diefem Artikel. Litter, Motinen finden fich in Fabr. Bibl. lat. Lib. III. c. XI. Vol. 2. G. 150. n. 21.) - Claus dius Autilius Aumantianus (ums

3. 416. eine Reifebefdreibung von Mom nach Gallien in zwen Buchern, wovon bas lettere mangelhaft und die guerff, Reapel, bann von 3. B. Pius, unter bem Eitel: Poema de laudibus urbis, et Etrur. et Ital. Bon. 1520. 4. von Jos. Castalio, Rom 1582. 8. von Theod. v. Almeloveen, Amft. 1687. 12, von Burmann, in ben Poet. min. Leid. 173 T. 4. 2 Bb. und von J. C. Kapp, Erl. 1786. 8. berausgegeben worden ift. Litter. Dotigen finden fich in Fabr, Bibl. lat. Lib. III. c. XV., Vol. III. S. 202. n. A.) — Rhemnius Fannius Pas laemon (Soll das Gebicht, De ponderibas et menfuris, das mit dem Celfus Jufammen, Ben. 1528. 4. Lugd. Bate 1566. 8. und in ben fcon bemerften duse gaben ber Poet, min. abgedruckt worden ift geschrieben haben.) - Aemilius Macer. (Den Rahmen biefes, unter August lebenden Schriftstellers, führe gwar bas Gedicht, De viribus herbarum et materia medica , Lib. V. aber ber Mus genschein giebt, bas es nicht von ihm, fondern aus dem gten Jahrh. ift. G. bars uber Broukhuf, ad Tibul, G. 274 u. f.) Cornarus gab es, Frift, 1540. 8. und Dictorius mit einem Commentar 1581. 8. beraus. Much findet es fich in ben Med. lar. vet. Ven. 1547. f. und in bem Corp. Poet, bes Maittaire, Lond. 1713. fe 2 B.) - - Sterher find allenfalls auch bie, aus ben Mimen bes, unter bem Auauft lebenden Bublius Gprus, übrig gebliebenen Sittenfpruche, 982 an der Bahl, ju rechnen, welche juerft von G. Fabricius, Leipz. 1550. 8. und nachber noch febr-oft ben den Berfen anderer Dichter, einzeln, von havertamp, mit Unmerfungen von 3. Gruter und einer griechischen liebers segung von Jos. Scaliger, Lugd, Bat. 1708. 8. Upf. 1709. 8. herausgegeben worden find. . Litter, Rotigen finden fich in Fabr. Bibl. lat. Lib. I. C. XVI. Vol. I. S. 477. ---

Lebrzedichte von neuern Schrifts ftellern, in lateinischer Grrade: 211= thelmus oder Adelmus († 709. Ein Gedicht jum lobe ber Jungfraufchaft, und

cinco

0110

1013

睛,

ter

is,

1012

ob.

on

pp,

ijł.

02,

HE.

le.

EIS.

al.

Uố#

eB

115

ter

var

et

lus

111,

ars

1)

1110

. 8.

are

rp.

fa

UC)

lle

ges

the,

وقالا

vit

in,

ilog

1613

(cu

111)

Į, Ī,

ifts

211=

ğill

und

11:0

eines aber bie acht, ihr entgegen gesethen Lafter, bat Canifius in den Lect. Ant. berausgegeben.) — Marbodaus (1130. De lapidibus pretiotis, Ench. c. sch. Pictorii, Frib. 153'1. 8. Wolf. 1740. 4. und im e B. der Dactoliothek des Gorlaus.) - I. Aegidius (1194. Medicinische Gedichte von dem Puffe u. d. m. in heras metern, welche mit andern medicinischen Werken, Ben. 1494. 8. Baf. 1529. 8. gedruckt worden find. Ein anderes Bes dicht von ibm, über die Bubereitung von Arzenepen bat Lenfer in feiner Histor. poet. ... med. aevi G. 502 u. f. aufe bewahret,) — Joh. Jov. Pontanus Ct 1503. Urania f. de Stellis Lib. V. Meteorum Lib, I. De Hortis Helperidum, febr gut verfificirt, aber obne eis gentlichen mabren Dichtergeift. Opera poet. Ven. in aed. Aldi et Andr. Soceri 1518-1533. 8. 2 9bb. und im 4ten Bd. s. W. Bas. 1556, 8.) - Marcels lus Palingenius, oder eigentlich, Pies tro Ungel Mazoli (1530: Zodizcus vitae; De vita, studio ac moribus hominum bene instituendis, Lib. XII. Baf. 1537. 8. (jedoch icon fruber in Italien gebruckt) Lugd. B. 1556: 1559. 8. Amftel. 1608. 8. Par. 1665. 8. Roter. 1722. 8. Hamb. 1736. 8. aber caffritt; frangof. auffer einzeln Stellen in den Wers fen des Scevola de St. Marthe, Par. 1571. 8. und eine Nachahmung von Ris viere, Par. 1619. 8. überfest von Monnerie, Saag 1732. 8. Deutsch in Berfen von Joh. Spreng, Frankf. 1564. Laug. 1599. 8. und von Phil. Wilh. Machenau, Halberft. 1743. 4. in Reimen. Das Ges dicht ift weitschweisig, und gum Theil fren; Scaliger nennt es Satyra, fed fobria, non infana, non foeda, und hat es in f. Hyperc. Ausg. der Poet. von 1581. 6. 792 u. f. weitlduftig recenfirt. Uebris gens ficht es im Regiffer der verbotenen Bucher, weil gegen Monche und Disbrauche der Kirche barin geeisert wird. Dem Berf. hat Baple einen Artifel ges widmet, und Flogel handelt von ihm, im aten Bd. G. 109 f. Geschichte ber fomis schen Litteratur.) — Girol, Fracastor

67 1553. Syphilis, f. morbus Gallicus. Ver. 1520. 4. Opera, Pad. 1739. 4.2 3. Alcon f. de cura Canum venaticorum, in den 2B. Frangof, bas erfte, in Berfen, 1730. in Profa, von lacombe und Maquer, 1750. In bas Italienische; viermabl: guerff von P. Belli, Nap. 1731. 8. gulebt von Unt. Tirabosco, Ben. 1739. 4: Erois allem Lobe, bas Scaliger (Poet. S. 817 u. f.) Rapin u. a. m. blefem geben, ift es benn boch nur ein Gewebe von nachs geabinten Stellen aus dem Birgil ohne ela gentlichen Dichtergriff. Ben diefer Beles genheit will ich bemerken, bag fcon Cas felvetro in feinem Commentar über ben Ariffoteles, allen Behrdichtern den Titel als Dichter abspricht, und fie Derfificus teurs nennt.) - Erasm. Mich. Lae. tus (1560. De re nautica, Lib. IV. Bafil. 1573. 4. febr fluchtig gearbeitet.) - 21on. Palearius, oder vielmehr Ant. Paleari (verbrannt ju Rom 1566. De Animarum Immortalitate, Lib. III, Lyon 1536. 8. Opera Amstel. 1696. Die Berfisikation ift ungleich; Lukres ift fichtlich fein Mufter gewesen. Sante bat ihm einen Artifel gemibmet; und Fontanini, Bibl. dell Eloq. Ital. I. 55. n. W. fprache ibm, als einem Reger, gerne bas Gebicht ab.) - Marco Girol Vida († 1566. 1) De Arte poetica, Lib. III. Cremona 1520. f. ben Urt. Dichtfunft, S. 662, A) De Bombyce, Lib. mit dem vorigen, Rom. 1527. 40 Engl. von Sam. Pullien, 1753. 8. 3) De ludo feacchorum, Lib, mit bem vorigen. M. 1527. 4. Ueberf, in das Jeal. veridiedentlich; gulest, Ben. 1753. 8. In das Französis. von Louis de Magures, Lyon 1557. 4: Basq. Philieul, P. 1559. 4. bende in Berfen. In das Deutsche, Magb. 1772. 8. in Reinie. - Zusammen find biefe, mit den übrigen Bedichten bes Diba, Cremona 1550. 8. und von Ant. u. Cajet, Bulpius, Par. 1731. 4. 290. herausgegeben.) — Pet. Bargaus ober Piet, Angelo de Barca († 1596: Cyneget, Lugd, B. 1561. 4. De Aucupio, Lib. I. Flor. 1566. 4. Poemata, ebend. 1568, 8.) - Mich. Laetus M 5

(De re nautica. Lib. VI. Baf. 1572. 4.) - Jos. Will (De Hortor, Cultura; Lib. III. Brix. 1574. 8.) --Jean Aug. de Thou (Thuanus + 1617. Hierocosophicus, f. de re accipitraria, Lib. III. Par. 1584. 4. Lutet. . 1587. 8. Par. 1612. 12. Amftel. - 1678. 8. mit f. übrigen Gedichten. 3n das Italienische übersent von Plet. Bers gantini, Ben. 1736. 8.) - Scevola de St. Marthe († 1623. De Pedotrophia, Lib. HI. Par. 1584.4. Poem. 1596. 4, und in den Oper. Sammarthanor. Fratr. Par. 1632.4. frangof. in Profe von Abel de St. Marthe, Par. 1698. 8. Auch Anfang und Ente von ihm felbft in der vorhin angeführten Ausg.) -Jac. Balde (De vanitate mundi, mit mehrern feiner Gedichte, Mon. 1618. 12. 3 8b. und in f. Poem. Col. Ub. 1660. 12. 4 Bb.) - Claude Quillet (Calvidius Lactus † 1661. Callipaedia, f. de pulchrae prolis habendae ratione, Lib. IV. Lugd. B. 1655. 4. Par. 1708. 8. Lond. 1708. 8. nebft bem Geb. bes be Gt. Marthe. Ueberfest in bas Englische von Dic. Rowe, Cond. 1712. 8? In das Franz. Amft. 1774. 8.) - Chr. Alfonfe Dufresnoy oder Frensing († 1865. De arre graphica, jugleich mit der frandoffichen Mebersegung des de Biles, und ben Unmerfungen beffelben, Par. 1667. 12. 1684. 8. mit R. und in bem sten Bbe. der Werfe des lettern, Amft. 1767. 12. Berbeffert von A. G. Meusnier de Quers Ion, in der Ecole d'Uranie, Par. 1753. 12. Mit bem Bedichte bes Marin, burch Alog, Altenb. 1770. 8. Mit dem Ges dichte des Watelet, Par. 1766. 8. und biterer gedruckt. Heberfest in bas Italienische, Rom 1713, verbessert und mit Mam. 1775. 8. in Profa; in Berfen von Anfaldi, Pefaro 1783. 8. In das Englische von Druden, mit einer Borrede, worin Dichtfunft und Mableren mit einanbei verglichen sind, Lond, 1695. 4. von 28ills in reimfregen Berfen, Conb. 1754. 4. Bon Bill. Mafon, wit einem Coms mentar von J. Revnelos, Port 1783. 4: Won, 2B. Churchen; in f. Poems, Lond:

1789.4. In bas Deutsche von Sam. Theod. Gerife; Berlin 1699. 4. von Widtmaifer von Weitenau, Wien 1731. 4. Von diesem Gebichte bandelt der 28te ber Briefe gur Bilbung bes Gefchmackes, im iten Th. G. 549. n. A.) - Abr. Cow. ley (4 r667. De Plantis, L. II. in elegischem Gnibenm. Lond. 1662. 8. verm. in 4 Büchern, in f. Poemat. Lond. 1668. 8. wovon die benben erffen, in vermischtem Solbenmaake, die Schonbeis ten ber Blumen, und die benben testen, in beroffchem, ben Rugen ber Baume, fo ivie das ite und ate die Eigenschaften ber Krauter besingen. Ungeachtet bes lobes, bas Johnson in feiner Bioge. I. G. 16. Musg. von 1783, biefen Gedichten glebt ; fo iff die Sprache benn boch feinesweges rein; und ber Ausbruck gefricht und fpig. findig.) - Jac. Balde († 1668. De vanitate mundi, in f. Oper. poet. Mon. 1638. 12. 3 Bb. Col. Ub. 1645. 12. 4. Eh. Mon. 1729. 8. 8 Bbe.) -Jacq. Savary (1676: Venat. vulpina et melina, Cad. 1658. 12. Venat, cervinae, capreol, et lupinae leges, ebend, 1659. 4. Album Hipponae, f. Hippodromi leges; ebenb. 1662. 4. Album Dianae leporicidae 1665. 4.) Zene Rapin († 1687. Hortorum Lib. IV. Par. 1665: 4. und im aten Bb. f. 2B. à la Haye 1725. 12. frangol, von Dourrigne und einem Uns gen. Par. 1782. 8. Englifd, 1729. 8. Eigentliches, wahres bichterifches Bers bienft hat es gar nicht; und bie einges freuten Fictionen find bennahe atbern ausgeführt. Der 17te der Briefe gur Bils bung bes Befchmades, im iten Eb. G. 117. handelt bavon.) - 'Mic. Paet. Gians netasio († 1710. Halieutica, Lib. X. Neap. 1689. 8. mit Apf. wodurch er bas verloren gegangene Gedicht des Ovidius über blefen Begenffand erfegen wollte; ober schlecht erfest bat. G Fabr. Bibl. lat, in dem Kap. vom Ovidius. Auch find noch von eben biefem Derf. Pifcator, et Naurica, Neap. 1686. 8. mit Rupf. fo wie Bellica, ebend. 1717. 8. vorhans ben, welche ich nicht naber fenne.) -

(De a 4. H
Poem
das 4. nons,
levide
von g

Jacq

fticun

1746

1730

Par.

9, 0

25, 2

ber J

went

6te d

ates, i

Derf.

ald Sc

ben. )

(Bota

ziae .

Lienife

Berg

Lib.

Gebie

Sule

chem

lolop

VI. I

tragen

Carte

if h

Rid...
dreom
lings
2 Eh.
terifch
dung i
handel

Par. 1 von 16 d. m.)

Brun

Jacq.

am.

HOIT

. 4.

bet

im

owe

. in

. 8.

nd.

, in

heis

ten,

me,

riten

6200

. G.

ebt;

eges

師得。

De

veto

5450

(1970)

upi-

Ve

ele-

po.

bend.

idae

687.

HUP

. I2.

uni

2. 8.

Ders

inges

auss

Ville

, 117-

ign:

b. X.

r das

idius

3161.

ind

r. et

tupf.

chans

7201.

Jacq. Vanière († 1730: Przedium ruftieum, Lib. XIV. Par. 1707. 12. 1746, 12. und in den Opusc, Par. 1730. 8. Franzosisch durch Salonven, Par, 1756, 12.28d. Deutsch von J. B. Gedletin, Augeb. 1772. 8. und von B. Andres; Burgh. 1788. 8. Schon ber Plan ift nicht dichterisch, und die Ausführung, einzele Stellen abgerechnet, noch weniger, Don dem Gedichte handelt der ote der Bricfe gur Bildung bes Gefchmas des, im iten Eh. G. gi. Uebrigens hat ber Berf. nach einige hieher gehörige Gebichte, ale Stagna, Columbae, u. b. m. gefdries ben.) - Franc, Enl. Savasfani (Botanicorum seu Inflicut. Rei herbariae, Lib. IV. Nap. 1712. 12. Itas Lienifch in reimfregen Berfen von Giamp. Bergantini, in der Scelta di Poemi latini :. . . Ben. 1749. 8. im iten Bbe.) - Joh, fr., Christ (Villaticum, Lib. 111. Lipf. 1738. 8: 1746. 8. Das Gedicht erschien zuerft unter bem Titel Sulelicium, aber ich weiß nicht, in weldem Jahre.) - Bened, Stay (Philosophiae ... versibus traditae, Lib. VI. Ven. 1744. 8. Die darin vorges tragene Philosophic ift das Suffein des Cartefins; und das Mufter des Dichters iff Lucres gewesen.). — Is. Brown (De animi Immortalitate, Lond, 1754. 4. Hamb. 1754. 8. und auch in f. Poems, Lond. 1768. 8. - Heberscht in das Englische, zuerft von Goanse Jens nons, im oten Bb. S. 60. ber Dobes lenschen Collection of poems; dann von Will. Han, 1754. 4. und endlich von Rich. Gren, 1754. 4. In bas Deutsche, drenmahl; am besten in L. Chrssph. Schmah: lings Rube auf dem Lande, Gotha 1768. 8. 2 Th. in Profa; mehr lehrend, als dichs terifch. Der 7te ber Briefe gur Bils bung bes Gefchmacks, im iten Th. G. 136 handelt davon.) — Franc. Oudin († 1752. In ben Poemat, didafcal. . . . Par. 1749. 12. 3 B. finden fich bergl. von ihm über das Feuer, die Erdume, u. b. m.) - J. L. Courtois (Aqua picata, in eben biefer Gammit.) - P. Brumoy In dem ersten Bd. MQcuvri

div. Par. 1741. 12. finden fich frangofis fde profaifche lieberfenungen gweper; las teinisch von ihm geschriebener Lebraedichte. von den Leidenschaften, in 12 B. und von der Glasmacherfunft, in 4 B. wovon ich aber bas Driginal nie gesehen.) - Melch. de Polignac (†1741. Anti-Lucretius, f. de Deo et Natura, Lib. IX. murde nach seinem Tobe von dem Abt Ch. be -Mothelin', Par. 1747. 8. 2 36. und von Gottiched., Lipf. 1748. 8. herausgege= bem In bas Italienische übersent zwenmahl, von Bergantini, Mil. 1750. 4. und Ben. 1751. 8. \ In bas Franzofische von Bougainville, Par. 1749. 8. Bon Berardier de Bataut, 1786. 12. 2 B. In bas Englische, von W. Dobson, 1757: 4. Don Geo. Canning; Lond. 1766. 8. In das Deutsche, von Mart. Friedr. Schaffer, Brest. 1760.8. in schlechte Prose.) — Carlo Moceti (De Iride et Aurora boreali Carmina . . . c. not. Iof. Rog. Boscovich . ... Rom. 1747. 4.) - Louis Doissin (+ 1753. De sculptura, Lib. III. Par. 1752, 12. Frangof, ebend. 1757. 12. Ital. von Carli, Ben. 1776. 8. De Scalptura, mit dem vorigen guf. Par. 1752. 12.) - Sec. Mar. Mars († 1763. 1) Templum Tragoediae, Par. 1734. (2: 2) De Pictura, Carmen, P. 1736. 1753, 12. von Alos. Alt. 1770. 8. Frang. von Meusnier be Querlon, in bet Ecole d'Uranie, mit ciner Dissertat. sur la Poesse et sur la Peinture, Par. 1753. 12, 13) Acanthides canariae, Par. 1737. 12.) -Bern. Jamagna (Echo, L. H. Rom. 1764. 12.) - Giul. Mar. Manas lari (Unter dem Nahmen Barthenius, Electricorum, Lib. VI. Rom. 1767. 4.) — Lud. Miniscalchi (Mororum Lib. III. Rom 1769.4.) - Jos. Rog. Boscovich (Eclipses, Poem. Rom. 1770. 4. Frang. von Baruel, 1779. 4.) - Et. Louis Geoffroy (Hygiene, f. Ars fanitatem confervandi; Lib. V. P. 1772. 8. Micht ohne poetischen Geift.) - Ungenannter (Philocentria, f. de innata corporum propensione ad

centrum 3 24 1774. 8. in swen Bas chern, und gar nicht ichlecht.) - Sr. Carboni (Coralliorum Lib. II. Cagl. 1778. 8.) - tlebrigens bat man von den, von frangofifchen Schriftftellern geschriebenen lateinischen Lehrgedichten eine Sammlung, welche Hag. Com. 1740, 8. Lugd. B. 1743. 12. erichies nen ift, und Gedichte von Olivet, Buet, Fraguier, Boivin, Maffieu und Mons, none enthalt, und bie bereits angeführte Sammi: (Poem. didafcal. Par. 1749. 12. 39.) in welcher fich beren noch von

mebrern befinden. -Lehrgedichte in neuern Sprachen, und zwar in der Jealienischen: Franc. Stabili (verbrannt im J. 1327. La Cerba, Ven. 1478. 4. ebend. 1532. 8. mit Comment, von Nic. Maffetti, hanbelt ; in 5 B. bie in Terginen abgefaffet find, von den himmeln, ben Elementen, von Thieren aller Art; ift im Grunde eine Weltbeschreibung.) - Bonifacio degli Uberti (1356. Dieta mundi, in Tersinen . eine Erdbeschreibung mit allerhand Wefchichtden untermifcht, gebrudt, - Vic. 1474. f. lin Ben. 1501. 4. aber in ber legtern Ausgabe febr verftummelt.) -Giov. Boccaccio († 1375. L'amorofo Visione, Mil. 1520. 4. Ben. 1558. 8. In Terzinen, und aus so Gef. bestehend. Enthalt fo genannte Triumphe ber Beis. beit, bes Ruhmes, bes Reichthumes, der Liebe und bes Gludes.) - Franc. Bierlingberi (1480. Geographia in tenza rima, Fir. (1482) in 6, Bus den.) - Goro Dati (1460. Sphaera mundi, Fir. 1482. Den. 1534. 8. in Octaven.) - Giov. 27. da Colle (febrieb eine Fortfenung diefer Sphare von her forza de' Pianeti, che governano il Mondo, Mil. 1518. 4. 4 Bb. in Octaven.) - 2Int. Cotnazzani (De re militari, Ven. 1493. f. Ben. 1521. 8. Meun Bucher, beren jebes in verschiedene Capitoli abgetheilt ift, in Terginen, und su feiner Beit febr berühmt; auch in bas Spanifche überfest.) - 2Int. Gil. Freaoso (La Cerva bianca, Mil. 1510.4. Il Rifo de Democrito ed il Pianto di

Democrito, in 40 Capitoli, Wen. 1511. und 1542. 8. Mehr Philosophie, als Yoes sie.). - Giov. Alberti (Notomia d'Amore ... Brefe. 1518. 8. bres Bef. in Octaven; ein allegorifches Bedicht, in welchem bren allegorifde, von bein Gott der Liebe hintergangene Perfonen, ihm nachgeben, endlich in Copeen ihn finden, und dort lebendig anatomisten laffen.) -Vinc. Calmeta (hat in f.: Opera nuova, Ben. 1528. 8. verfcbiedene lebrges bichte, unter welchen fich ber Dialogo della Mufica, in 4 Gef, auszeichnet.) -Giov. fil. Adrillini (1490. 11 Viridario, in 9 Gef. und in Octaven, Bol. 1513. 4. Il Fedele, in Terzinen und hundert furgen Gefangen, Bol, 1523. 8. Die Gprade ift siemlich bichterifch. ) -Giov. Rucellai (Le Api, Rom, und Fir. 1539. 8. und Fir. 1590. Pad. 1718. 4. Parma 1764. 8. mit ber Coltivazione des Alamanni : in reimfrenen Versen; frangos, burch Vingeron 1770.) -Jace. Moresino (Specchio de la Giuftizia . . . Vin. 1542. 8. In Bers ginen; ift eigentlich ein allegorifches Bebicht auf ben venctianischen Gerichtshof.) - Lod. Uriosto († 1512. Herbelato di Lod. Ariofto; nel quale figura M. Antonio Faentina, che parla della nobiltà del' huomo, e dell' arte della medicina, Vin. 1545.8. Ferr. 1609. 12.) - Giov. Vinc, Imperiali († 1545. Lo Stato rustico, Gen. 1611. 4. in 16 Parte, größtentheils in reimfrenen Berfen abgefaßt.) - Luigi Alaz manni (La Coltivazione, P. 1546. 4. Fir. 1569. 8. und inder Raccolta delle Opere dei più celebri Poec. Ital. Liv. 1779. in reimfrenen Berfen, und eines ber besten Lehrgedichte der Italianer.) -Conft, Landi (Ihm wird das, zu Dias cenga 1459. 8. gebruckte Libro primo dell'arte poetica zugeschrieben.) -Bern. Giambullari (Sonzglio delle Donne (ohne Druckort und Jahres.) 4.) Gienna 1611. 4. Die Beschwerlichkeiten des Chessandes) — Girol. Muzio (Arte poetica . . . Lib. tre, Ven. 1551. 8. in reimfrepen Berfen.) -Muia.

difel bas er Terzi filinger diane Caco ven. tura uma

Mai

La P Mal tura ven a overen : Par.

Bin Van, (Del 158 Der chei Bal Vier !

Berg ven ; 2501 pen Gic

1110 -

160 2139 Tur († 1 chie

Ver (La cher ver

Ga

e til Col OVV 162 Cia

nità Ron

1889

1511.

Joes

mia

dren

idt.

Bott

ihm

den,

-

1110-

rges

ogo

-

liri-

Bol.

Hills

Die

-

und

Pad.

Col-

egen

---

1

Lers Bes

10(.)

ola-

mrs.

del-

arre

err.

ialt

611.

eims

Ma.

. 4.

elle

LIV.

ines

-

Pias

imo

-

elle

4.)

eiten

1310

/еп.

nig.

Minia. Dardano (La bella e dotta difefa delle Donne, Ven. 1554. 8. Rur das erfte Buch diefer Bertheidigung ift in Terginen abgejagt, und bestehet aus 9 Sefangen.) - Tito Giovanni, Geans dianese († 1582. I quattro libri della Caccia . . . . Vin. 1556. 4. in Detaven.) - Gabr. Simuoni (La Natura ed effetti della Luna nelle cose umane, in seiner Metamorfose, Lione 1550. 8.) - Giuf, Cantalini (1560. La Pfiche . . . Ven. 1566. 4.) -Malat. Siordiano (. . . Della natura e qualità di tutti i pesci 2011. Arim. 1576. 4. Gine trockene, in Octa: ven abgefaßte, Beidreibung aller Fifthe.) - Paolo del Rosso (La Fisica VIII Par. 1578. 8. in Terginen.) - Senof. Bindassi (Il Diporto della Villa Pilla Ven. 1582. 8.) - Aless. Tesauro (Della Sereide . . Lib. due, Tur. 1585. 4. Berc. 1777. 8. in' reimfreven Bersen,) - Greg. Duchi (La Scacheide, Vic. 1586. 4.) - Bern. Baldi (La Naurica, Ben. 1590, 4. vier B. in reimfrenen Berfen.) - Eras= mo di Valpasone (La Caccia del Berg. 1591. 4. Ben: 1602. 8. in Detas ven ; ein gang gutes Lehrgedicht.) -Bon. Rosa (Poema facro del ben penfare . . . . Nap. 1609. 8.) -Giov. Botero (La Primavera, Tor. 1609. Mil. 1611. 8: 6 Gefange.) Mart. d'Aglio (L'Autunno : ... Tur. 1610. 8.) - Mine. Silucci (+ 1622. Stanze sopra le stelle e Macchie folari . . . . Rom 1614.4.) --Gasp. Murtola (Delle pefcatorie . . . con la creazione della perla, Ven. 1617. 12.) - Aleff. Batti (La Caccia . . . Lond. 1619.8. 3 Bus cher.) - Gius. Milani (Il ritratto vero e naturale della Donna Pudica e timorata d'Iddio . . Mil. 1619.) --Tol. 270530lini (Il fogno in fogno, ovvero il Verme da feta . Fir. 1628 und 1635. 4. 6 Gef.) - Unt. Ciappi (Regola da preservarsi in sanità ne' tempi di soipetto di peste .... Rom. 1630, 12. in Octaven.) - Unde.

Santa Maria (La Venere fbandita, ovvero il Conquesto del terzo cielo . . . Nap. 163.2. 12.) - Mare aberita Costa (Flora feconda .... Fir. 1640. 4. gehn Gef. in Detaven.) -Andr. Trimarchi (Discorso Anatomico . . Meffina 1644: 4. in 5 Bas dern.) - Luc. Majoli (Candidi ricordi per faggiamente accafarfi;.... Mil, 1645, 12. in Octaven.) - Marc. 2Int. Jambeccgri (Congresso silosofico di Parnasso ... Bol. 1647. 8. in Detaven.) - Euft. Pavia (L'Arte del Fuoco . . . Gen. (1650) 8. in Zers sinen.) - Agost. Colrellini (Le Instruzione dell'Anatomia del corpo umano - 2 . Fir. 1660, 12, in Sergio nen:) - . Unt. de' Rossi (Imagine della Vita umana 1 .. Nap. 1662. 8. 6 Weftinge.) - Piet. P. Giletti (Mondana politica delufa ..... Roema pio, Mil. 1669. 12. in 14 Befdugen. Wie der Junhalt: fo bie Ausführung.) — P. Franc. Minacci (II Mondon 2010) 107/07 12.) # Carlo Concari (La Morale verlificata. 1. Ven. 1689.12.) - Benj. Menzini (Arte poerica ... Rom. 1690. 8. in Terginen; befte Musg. Em Auszug baraus in Grn. Werthes vorauglichsten ital. Dichtern.) - Liv. Campana (Il Mottro poetico, nel quale fl contengono gli effecti e gli accidenti che fovrattano alla vita umana v. Foligno 1698. 12. In Octaven 7 Gef.) - Com. Campailla (Adamo, buil Mondo creato . . . Cat. 1709. 8. volki. Meff. 1728. unb Mil. 1743. 4.) - Piet. Jac. 117021 tello (Della Poetica, Sermoni, Bol. 1713. 8.) - Lud. Riccoboni (Dell arte representativa, Par. 1716. S. Lond. 1728. 8. Deutsch in den Schriften ber danischen Gesellschaft zur Aufnahme des Geschmackes 1766.) - Lor. Magalotni (In f. unter bem Rahmen Linceo Eintea., Flor: 1723. 8. gebruckten Poelie fine den fich lehrgedichte von der Zubereitung gfterlen Speifen und Getrante, als I.a Merenda, Il Candiero, La Frittata; auch die Uebersegung von dem englischen Gedicte

Gebichte bes Philips, Cidder.) - Dan. Brunoni (Il Medico Poeta; ovvera la Medecina esposta in versi e prose . Fabr. 1726. f. durchaus in Gonnetten abgefaßt.) — 216. Tumermani I Canarini . . . Ver. 1728. 8. ein ans genehmes Gebichtchen.) - Franc. Ippol. de Moya (La Digestione, Chilificazione, e Sanguificazione del Gorpo umano . . : Mil. 1729. 12:) -Lor. Bellini (La Bacchereide . .... Fir. 1729. 8.) - Pier. Franc, Eg. nuti (La Macchina umana. . . Ven. 1732. 8. Sowol von dem menschlichen Rorger; als von feinen Rrantheiten.) -Frane. Anderlini (L'Anatomico in Parnasso . . . Pef. 1739. 8.) - Birol. Baruffaldi (Il Canapajo : . . Bof. 1741. 8. Ucht Bucher im reimfregen Berfen.) Jac. 2Int. Sanvitale (Poema parabolico, div. in Morale, Policico e Fisico, Ven. 1646, f. Jebe Abtheilung in 6 Gef. und in Octaven.) -Bon einem Ungenannten (La Moda . .. Ven. 1746. 4. In 133 Detaven.) - Giorgetti (Il Filugello, o Bacco di feta; Ven. 1752. 4.) - Bver. Mudrigo (Egloghe filof. ... ne' quali si spiegano varie delle più celebri Opinioni della moderna fifica, Fir. 1753. 8.) - Commaso de Mas tali (La filosofia Leibnitiana . . . Fir. (Palunno) 1756. 4. aber bis 1771. unterdrückt. Go abgezogen die Materie an und für fich ift: fo vortreflich hat ber Dichter fie boch zu verfinnlichen gewußt, und fo viel mabren bichterischen Geiff ge= geigt.) - Giovb. Spolverini (La cokivazione del rifo, Ven. 1758.4.) - Moamo Chiusole, Conte del Roperedo (Precetti della pittura, Lib. IV. Vic. 1761. 8. verm. mit 4 Bus dern, Ben. 1769. 8. etwas profaifch.) -Picc. Petra, Bergoginn von Baffo Gis gardi (Configlio d'una madre al fuo Rglio 1767. 4. Frangof: durch Pingeron, Mar. 1769. 8.) - Salvator Riva (Il Parnasso filosofico . ... Tom. I. Hologna 1767. 8. in reimfregen Berfen, und aus zwolf Gedichten bestebend, als

Il Bene dello stato; Il Tempio della felicità; l'Impero delle passioni; l'afilo della virrà (wozu er einen befondern lat. Comment, De vera virture . . . Luc. 1767. 8. dructen fleß) l'ifola filosofica; Il congresso de' saggi; Il viaggio dell Interesse; vantaggio e i doveri della focietà; il genio benefattore; lo spirito familie di Socrate; il ritiro da Silla; la moda delle scienze. Ob eine Bortfegung erschienen ift, weiß ich nicht; die gegenwartige Sammlung bat eine angenehme Berfiffcation / wenn gleich die Gedanten nicht ju ben fidrtften geboren.) - Giorb. Roberti (In der Raccolta di varie operette . .. Ven. 1767. finden fich von ihm febr-gute Lehrgedichte, welche vorber icon größtentheils einzeln gedrudt gewesen ; ale über bie Erbbees ren, die Perlen, bie Komodie, die Bars monie, u. a. m.) - Maria Gugenacci (gab unter feinem greadifchen Dab. men, Belalgo Araffiano, Poefie, Luc. 1769. 4. heraus, welche eine Arte poetica in zwen Gefangen, Sogni de' filosofia della natura de'animali, enthalten, aber ziemlich profaisch find.) -Luigi Cassola (Degli Metalli, Mil. 1770. 8. und Dell' Astronomia, Lib. VI. ebend. 1774. Go unpoetisch die Materie icheint: fo dichterifch ift doch Plan und Aussührung.) — Ant. Mainoni (Il progresso di Pindo sopra l'esficacia della poesia nel promuovere la pubblica felicità . . . Mil. 1772. 12. etwas weitschweisig.) — P. de Marco (Il fluido elettrico applicato a spiegare i fenomeni della natura, Anc. 1772. 8. In Geptimen. Go dichterifc es aussieht, daß der Jall bes Phaeton erff das electrische Teuer allenthalben verbreis tet habe: fo undichterisch ift es doch im Grunde, weil es durchaus nicht mabr ift.) — Unt. Capelli (Della legge di natura ... . Nap. 1772. 8. in 4 Bûcheen und reimfr. Berfen; gebort zu ben guten Lehrgedichten der Staliener.) -Luigi Ranieri (Unter bem Nahmen Arnerio laurisseo gab er La Coltivazione dell'Anice, Cel. 1772. 8. in 2 Büchern Biche fen h (L'in reimfinehm) Clem varie her i dicht gen, freger

ober i Duri gedich italier Tam cazic Sin 177!

bach

uber '

Belli 8. h Gtell Ven. 8. d lühru fide

> in G polo felic tacli engl. f. O fich

Cat

gent her gens feine

174 ben

er t

ella

l'as

uc.

ica;

ella

ípi-

da

eine

ane

die

en.)

olta

167.

dite,

geln

bees

pars

ALE

12abs

uc.

poe-

filo-

hal:

-

Mil.

Libe

Die

Man

ont

acia

ub.

12.

arco

ega-

inc.

rtich

nerlt

h fill

vahe

e di

Bit

pen

-

men

Zio

in 2

thern.

Buchern und reimfrenen gludlichen Berfen heraus.) — Sranc. Zaccbiroli (L'inoculazione, Nap. 1775. 8. in reimfregen Berfen, und eines ber angenehmiffen Lehrgedichte ber Italiener.) -Clem. Bondi (3n f. Poemetti e rime varie, Ven. 1778. 8. ift ein, schon vor: her zu Parma 1776. 8. gedrucktes We= bicht, Della felicità, in zwen Gefane gen, und eines Della moda, in reims fregen Berfen, flar, fliegend, angenehm; aber ein wenig zu projaifch.) - Gr. Durante (L'uso, Berg. 1778. 8. Pchr. gedicht in fofern es die Ausgelassenheit der italienischen Gitten barftellt.) - Cam. Jampieri (Tobbia, ovvero della educazione, Cagliar. 1778. 4.) - Dom. Simon (Le piante & . Cagl. 1779. 8. in vier Bef.) - 2Int. Purquedou (Il Teforo della Sardegna ne' bachi e gelfi . . . . Cagl. 1780. 8. über den Seidenbau, in 3 Bes. und nicht gang feblecht.) - Vinc. Monti (La Bellezza dell' Universo, Rom. 1781. 8. in Terginen, voller einzelen guten Stellen.) - Lor. Barotti (La filica, Ven. 1773. 8. Il Caffé, Parm. 1781. 8. gwen Gefdinge. Die Fiction und Ausführung ganz artig.) — Franc. Bongfide (L'inoculazione del vajuolo, Tor. 1783. 4.) - Giantingloo Conte Carli (3m 16ten Bb. f. Opere, Mil. 1784. 4. 18 Bde. findet fich ein-hicher, im Gangen, gehöriges Gebicht, Landropologia, o sià della società, et della felicità.) - 21bt Sortis (Dei cataclismi fofferti del nostro Pianto; engl. 1786. 8.) - G. Colpani (In f. Opere, Vic. 1788. 8. 4 3. finden fich Gedichte über das Mordlicht, den Res genbogen, die, wenn sie gleich feine eis gentlichen Lehrgedichte find, -doch bies her gerechnet werden können.) — liebris gens liefert Quadrio, in dem oten Band feiner stor, e rag. d'ogni poesia; Mil. 1749. 4: weitlauftigere Rachrichten von ben lebrgedichten der Ataliener, welche er mit unter ber epifchen Doeffe begreift.) ---

Behrgebichte in spanischer Sprache: Christoval di Mesa (Arte poetica, in feinen Werten, Mad. 1607.) - Svey Lope de Vega Carpio (Nueva arte de hazer Comedias . . . in f. Rimas , Mad. 1602. 4. Mad. 1617. 16. frang. von Charne, unter bem Sitel, Nouvel pratique du Theatre, Par. 1704. 1.2.) - In der Sec. Parte der Poesias des Aug. de Salazar y Corres, Mad, 1694, findet fich ein moralisched Gebicht, L'os quatro Estaciones del Dia, welches einzeln ichone Stellen hat. - Com. de Priarre (La Musica. Mad. 1779. 4. in funf Befangen. 3ff eines der vortrefflichsten neuern spanischen Gebichte.) — Diego Unt. Regon de Silva (La Pintura, in 3 Gest Segov. 1788. 8.) - G. übrigens bes Des lasques Geschichte ber fpanifchen Moefie, S. 425. --

Lehrgedichte in franzolischer Sprache. Bon ben Lehrgedichten ber Troubadours, heißt es, in dem Disc, prel. G. LXIV. vor ihrer Hift. litter. Par. 1774. 12. elles sont en petit nombre, mais curieuses par leur objet, Quelqu'unes contiennent des maximes de morale univerfelle 🐫 🎎 🚉 quelques autres renferment des instructions relatives aux divers états-de la fociété, specialement aux candidats de la Chevalerie, aux jeunes Demoifelles, aux Poetes, et aux Jongleurs of La prolixité et les minuties y font trop souvent fastidieuses . . . . Mais les Poetes ont eu quelquefois l'adresse d'encadrer leurs preceptes dans les agrémens de la fiction. - C'est un jeune homme p. e. qui vient à la cour d'un illustre chevalier demander ses avis, et s'instruire dans son école; c'est un personnage respectable qui, dans une convertation fortuite, donne des leçons à la jeunesse u. s. w. Auch finden fich bergleichen unter ben Gedichten von Mat. de Mons (ebend. B. 2. S. 186 u. f.) Pierre de Bibal (ebend. 20d. 2. S. 266 u. f. besonders S. 2837) - Unter den eigentlichen franzofischen Did:

1532. Appr

1562

in 32

In ih

1552

über

BAY

1572

her g

res u.

leign

gegebe

S. 35

G. 94

Les

pierr

tés d

JACq

1581

Innh (In

fich e

poeli

Jean

creat,

enthal

Droit

modi

amiti

verc

Par.

Lehrg,

cois .

moral

aus b

livre

l'arr

und i

l'hon

dern,

livre

g. 11

mill

miers

1583

(Le [

div.

Dr

Dichtern bat Belynaud, meines Biffens, (+ 1209) bas erfte, bieber geborige Gedicht, Vers de la Mort, geschrieben, welche Unt. Confel (1595 8.) beraus gab, und movon fich mehrere Dachrichten in Mafficus Hift. de la Poesie franc. G. 120. und in Goujets Bibl. franc. Bb. 9. 6. 4 u. f. finden. - Jean de Meun (Ben f. Roman de la Rose, in ber Ausg. von Langht du Fresnop, 1735. 12. 3 B. befindet fich nicht allein f. Teftament, welches moralischen Innhaltes ift, sondern auch bie Remontrances de Nature à l'Alchymiste errant, so wie die Antwort des Alchymisten, und swen Be: Dichte von Nic. Flamel, und von la Jontaine, Le Sommaire philosophique und la Fontaine des Amoureux de Science. bepbe gleichen Innhaltes, und aus eben diefem Beitpuncte. Ebift, meines Bedunfene, merfmurdig genug, bag in Frankreich, fo wie in England, bennahe die fruheften Dichter, Unterricht im Soldmachen baben geben wollen. Deb. rere Radr. von diefen Werten finden fic ben Goujet, Bb. 9. G. 65 u. f.) -Guil, de Deguilleville (1330. Le Pelerinage de l'homme durant qu'il est eneore vivant, Par. 1511. f. und uns ter bem Litel, Le Romant des trois Pelerinaiges, P. f. a. 4. G. Goujet, a. a. D. G. 72.) - Jean Le Sevre (1372. Le respit de la mort . . . Par. 1533. 8.) - Christine Pisan (1411. Les cent Hift, des Troyes, ou l'Epistre d'Othea, Deesse de prudence, Par. 1522. 4. S. Goulet, a. a. D. S. 423.) — 211. Chartier (1458. In f. Faitz et Ditz 1523. 4. Oeuvr. 1529. 8. 1617. 4. findet fich ein Breviaire de noblesse, welches, im Gangen, hieher gehort.) - P. Meffon († 1433. Sein grand Calendrier et Compost des Bergers, f. a. 4. ift großs tentheils lehrenden, aber ichlecht lehrens ben, Innhaltes.) - Ungenannter (Le Mirouer de monde . . . Gen. 1517. G. Goujet, a. a. D. S. 226 u. f.) - Pierre Michault (Le Doctrinal du temps present, geschr. ums Jahr

1466. f. l. et a. 4. Gen. 1522. 4. 3u allegorischer Form, und abmechselnder Prose und Berfe. La dance des Aveugles, Lyon f. a. 4. mit holsfchn. 1543. 8.) - Juanc, Guerin (Compl. et Enseignemens . . . Par. 1495.8.) -Jean de Castel (Le Mirouer des pecheurs et pecheresses, f. l. et a. 4. in bren Buchern.) - Ungen. (L'Abufe en Court, Vienne 1484. f. Lyon f. a. 4. G. Goujet, a. a. D. G. 366.) - Olivier de la Marche († 1501, Le Parement et Triumphe des Dames d'honneur . . . Par. 1510. 8. Mehrere Racht, giebt Goulet, a. a. D. S. 380 u. f.) - Jean Meschinot († 1509. Les lunettes des Princes . . Nantes 1488. 4. Par. 1522. 8. 1539. 16. G. Goujet, a. a. D. G. 407 u. f.) - Laurent Desmoulins (Le Catholicon des mal. - Advisés, Lyon 1512. 1534. 8.) - Buil, Alexis (Le passetemps et de toute semme, Par. f. a. 8. Le Dial. du Crucifix et du Pclerin, P. s. a. 4.) - Sim. Bours gounic (L'espinette du jeune Prince, conquérant le Royaume de bonne renommée, Par. 1508. f.) - Ungen. (Le compost Calendrier des Bergeres, Par. 1499. 4. G. Goujet, a. a. D. Bd. 10. G. 187.) - Buil. Michel (La Forêt de conscience . . . Par. 1516. 8. Le Siecle doré ... 1521. 4.) - In biefen Zeitpunft ungefdhr geboren : La Contenance de la table, s. la. et l. 4. und La Doctrine des Princes et des Servans (Par.) f. a. 16. - Pierre Gringoire (1544. Le casteau ad'amour; les cent Prov. dorés et moraux; les dits et autorités des sages Philofophes; les notables Enseignemens, Adages et Proverbes; les menus propos und le chasteau de l'amour, von welchen Goujet, a. a. D. Bb. 11. G. 1212 mehrere Nachrichten giebt.) - Jean Breche (Le Manuel Royal . . . . . Tours 1541. 4. L'honneste exercice du Prince 1544. S. Goulet, a. a. D. G. 354.) - Ant. du Gair († 1579. L'esperon de discipline . Il s. l.

4532.

30

nder

eu-

5 43.

et

des

. 4.

bu-

yon

56.)

101,

Da-

. 8.

. D.

not

. .

39.

Ca-

yon

(Le

Pare

Pe-

LAC's

nce,

nne

Uns

Ber-

a. a.

diel

Par.

4.)

ren:

et l.

s et

erre

d'2-

LLX 9

ilo-

ens,

pro-

ADD

1212

lean

2.4

cice

D.

579° {. ].

532.

1532. 8. 2 Eb. Peritz, fatras d'ung Apprentis . . . Lyon 1538 8.) -Maurice Seve (Microcosme, Lyon 1562. 4. Ein Ged. über ben Menfchen in 3 Buchern) - Pernette du Guillet In ihren Rymes . ... Lyon 1545. 8. 1552. 8. finden sich moralische Gedichte über Liebe und Freundschaft.) - Jean Bayf († 1591. Geine Oenvr. Par. 1572 u. f. 8. 2 Bb. enthalten einige bies ber gehörige Gedichte, als Les Méréores u. a. m. Gingeln bat er Mimes, Enseignemens et Proverbes 1576 heraus. gegeben. G. Goujete Bibl, franc. Bb. 12. S. 351 u. f. und die Annal. poet, 95. 7. 6. 94.) - Remy Belleau († 1577. Les amours et nouv, echanges des pierres pretieules, vertus et proprietés d'icelles . . . Par. 1576. 4.) -Jacg. Pelletier (Seine Oeuvr. poet. . . . intitulez Louanges . . . Par. 1581. 4. find größtentheils lehrenden Innhalts.) — Jean Ed. du Mounin (In f. Nouv. Oeuvr. 1582, 12. findet sich ein Disc. philos. et histor. de la poesie philos. in schlechten Reimen.) -Jean le Masle (Sein nouv. Recreat. poetiques .... Par. 1580. 8. enthalten deux Disc. de l'origine du Droit et de la Noblesse; des incommodités de la vieillesse, de la vraie amitié, u. d. m.) - Pierre de Javercy (Seine Recreat. pueriles .... Par. 1589. 8. enthalten größtentheils Lehrgedichte für die Jugend.). — Frans cois Sabert (Ausser allerhand allegorisch moralifden Gedichten, überfette er auch, aus bem lat. des Augerelli, Les trois livres de Chrysopée, c'est - à dire, l'art de faire l'or ... Par: 1549. 8. und schrieb La misère et la calamité de l'homme . . Par. 1550. 8. in 2 Bus dern.) - Is. Babert (Les trois livres des Météores . . . Par. 1585. 8. nicht ichlecht fur feine Beit.) -Milles de Morry (Les quatre premiers livres de l'Univers . . . Par. 1583. 4.) - Buil. de Chevalier (Le Décez ou fin du monde . . . . div. en trois Visions, Par. 1584. 4.) Dritter Theil.

Edm. du Boulay (Le combat de la chair et de l'esprit . . . Par. 1549. 8. Gesprächsweise abgefast.) - Rob. le Rocques (Le Miroir de l'Eternité ... Caenia 589. 8.) - Jacq. Sireulde (Le Threfor immortel . . . Rouen 1556: 8: Die Dothwendigfeit und Bors theile des Almosengebens. ) .- Clove Besteau (1578. Shim wird das Poome philos de la Physique minerale, melches. erst Par. 1620. 8 gebruckt wurde, zugeschrieben.) - Artus Desire (Hat allerhand geiftliche, ober vielmehr catholis fce Gebichte geschrieben, von welchen Coujet; in f. Ribl. franc. Bb. 121 G. 132 u. f. Nacht, giebt.) - Gut du Saur de Pibrac († 1584. Plaifirs de la vie ruftique, Par. 1598. 8. und ben f. Quatrains, Par. 1667.18. ) - Cl. Mermet (Inf. Oeuvr. Lyon 13.834 8. finden fich einige moralische Gebichte; als du devoir des femmes : le moyen singulier de garder les semmes d'être mauvaises, u. a. m.) - Rene Bretonnayau (La Generation de l'homme . . . Par. 1583. 4. G. Goujet, a. a. D. G. 207 u. f. und die Annal. poet, Bb, 11, G, 1 U. ft) - Buil. du Buys (In f. Oreille du Prince, Par. 1582. 8. und mit dem Titet. Oeuvr. 1583. 12. finben fich Gedichte über Abel, Almofen, Geiz, u. d. m. ) - Jean Pafferat (Le chien courant; Par. 1597.4.) - Cl. de Trellon (Gein Cavalier parfait, Lyon 1597, 12. und in f. Oeuvr. 1605. 12. gehort im Gangen zu den Lehrgebichten.) - Ph. Begemon Guide: (La Colombière et Maifon rustique . . . Par. 1587. 8. ift indeffen mehr beschreibend, als lebe rend.) - Jean B. Chassinet (Le mespris de la vie et consolation contre la mort, Befanc, 1594, 12, Mus Sonnetten, Dden, Gebethen und Difcours jusammen gesest.) — Ger. Frans cois (Les erois premiers livres de la fante, Par. 1583. 16.) - Cl. Bauchet (Le plaisir des champs, Par. 1583. 4. 1604. 4. in vier Bachern.) - Jud. Serclier (Le grand rombeaus du N monde.

im 12

mard

Sea1

à foy

--- (

la pa

2. in

fine

(+ 1

IV c

ralifi

Dor

matic

mehrt

Lade

Par.

den

Elem

1771

berun

franzi

Pehro

brack

nicht

terifil

Philo

Leipz.

und (

Non

aite }

des i

de E

Par,

eine,

Amb

la Mo

tefeu

Den f

einzel

12, 3

durch

beffer

de c

Geffen

Breut

ben.

ie pri

-

monde, ou Jugement final : .... Lyon 1606. 8. — Jos. du Chesne La Morocosmie, ou de la folie, vanité et inconstance du monde & . . Lyon 1583. 4. Le grand Miroir du monde ... Lyon 1593. 8.) - Woet de la Toue (Paradoxes, que les adversités sont plus necessaires, que les prosperités . . . Roch. 1588. 8.) -Olivier de Merault (Poeme et bref disc. de l'honneur, où l'homme estoit colloqué en l'estat de sa creation .. . Rennes 1600. 4.) - Chestph. Bas mon (In f. Jardinet de Poesse, 1500. findet sich ein Difc. de l'Astronomie inférieure, und le Thresor des Threfors, worin er die Kunft, Gold gu mas chen, lehren will.) - Franc. Beroald de Perville (Les cognoissances necessaires; le Livre de l'ame und l'Idée de la Republique, ben f. Apprehenfions spirit. P. 1583. 12.) - Annibal de Lortigue (In f. Poemes div. Par. 1617. 18. findet sich ein Discours militaire, welcher wenigstens anwendbare Bebanfen enthalt, und einige andre mos ralifde Gebichte, als La vertu, la vaillance, Dife. fur la nourriture u.b.m.) Unt. Mage de Zief : Melin (S. Oeuvr. Poit. 1601, 12. enthalten, unter onbern, L'image d'un Mage, ou le Spirituel, infieben Berfuchen.) - Tic. Bauquelin des Avetaur (L'education des Princes.) - Gabr. Gilbert († 1680. L'art de plaire.) - Tic. Boileau (L'art poetique, f. ben Art. Dichtkunft.) - Jean de la Sontaine († 1694. In f. Oeuvr. posth. Anv. 1726. 4. 3 900. à la Haye 1729. 12. 3Bb. findet fich im iten Bd. ein febr schwaches lehrgebicht, la Quinquina, in 2 Geschngen.) — Genest, Bischof (Les Principes de la Philosophie, Par. 1717. 4. hochst prosaisch.) - P. de Villiers († 1728. Seine Oeuvr. à la Haye 17i2, 12, enthalten, l'art de prêcher; de l'education des Rois dans leur enfance, in 4 Gef. De l'amitié, in 4 Geschngen. Go gut die Lehren senn mogen: fo wenig bichterisch find fie boch vorgetragen.) — Louis Racine († 1758. 1) La Grace. 4 Gef. Bar. 1722.12. das Deutsche überfest von Rlor. Urn. Cons. bruch , Frest. 1747 und 1752. 8. von Mart. Chriffn. Schafer, Breekl. 1756. 8. 2) La Religion, 6 Gef. Par. 1742, 12, und bernach bende in f. Werken, Amft. 1745. 12. 69b. In bas Lateinische überfest von Bread, Oxf. 1743. 12. In das Ital. von Gianfr. Guengi, Cor. 1746. 8. in reimfregen Berfen; von Benuti, Ben. 1748. von Carro, Rom 1761. 4. 3nbas Englische, von Elphingfton : in das Deute fche, von J. D. von Loen, Frft. 1744. 8. und ben ber oben angeführten lieberfenung bes erfteren. Diefes lettere ift unftreitig bas beffere von benben, obgleich nichts weniger, als fo fart und dichterifc, wie ber Gegenstand gemacht werden tonnte. Bon biefem Gebichte handelt der gote ber Briefe gur Bildung des Geschmackes, im aten Th. neuer Musg.) - Gil. Th. 21ffelin (+ 1767. La Religion . . 1725. 8.) - Gouge de Cessieres (Gein Art d'aimer erschien, so viel ich welf. querft in dem aten Bande der Bibl. choifie, Amft. 1747. 12. in vier Gef. und nachher einzeln, Par. 1745. 8. In fechs Gef. 1750. 8. Les jardins d'Ornemens ou les Georgiques franc. Amít. 1753. 12. Dier Gef. Bufammen in den Trois Poemes 1769. 12. Das lettere ift bas beffere. In den Briefen gur Bildung bes Beschmades handelt ber iste bes iten Eb. n. Aufl. davon.) - Paul Alex. Dulard († 1760. La Grandeur de Dicu dans les merveilles de la Nature, P. 1750. 8. Par. 1758. 8. Der Gegenffand ift fehr fluchtig behandelt, und fehr profaifch. Der 2ite der Briefe gur Bilbung bes Bes fcm. im aten Th. n. A. handelt bavon.) - J. Mich. Sedgine (Le Vaudeville, Par. 1756, 12.) - Fres, 21rouet de Voltaire († 1778. 1) Discours fur l'homme; fieben an der Bahl, gefchrieben in ben S. 1734 : 1737. 2) Lu religion naturelle gefchr. 1751. und une ter bem Litel, La loi naturelle, in 4 Gef. ober Theilen. 3-) Sur le defaitre de Lisbonne, geschr. 1755; sammtlich

111

758.

In

onsi

art.

La

here

. 12.

UOU

šta!.

. in

Icn.

bas

eute

4. 8.

gung

idts

mie

nnte.

e det

, im

21/2

725.

Gein

welb,

:hoi-

und

sech 8

rne-

mft.

rois

t dab

ig des

n Ib.

Du

Dieu

, P.

mê ilî

icilt.

6 ( एड

von.)

ude.

rolls

cours

, gra

) [2

d une

in 4

fastre

melico

int.

im igten Bb. f. Oeuvr. Ausg. von Beaus marchais.) - Jos. du Fresne de Srancheville (Le Bombyx, ou le ver à foye en VI livr. Berl. 1754, 12.) - Ch. Franc. Vallier (L'amour de la patrie 1754. 8. Le Citoven 1759. 8. in dren Gef.) - Unt. Alex. S. Poins finet (L'inoculation, Par. 1756. 8.) — Jos. de Cures de Cogollin († 1760. De l'education, poeme en IV chants, Par. 1757. 8. Mehr mos ralifirend, als barstellend,) - El. Jos. Dorat († 1780. 1) Essai sur la declamation tragique (Par.) 1758. 8. vets mehrt 1761. 12. verm, unter bem Titel: La declamation theatrale en III chants, Par. 1766. 8. vollft. in vier Gejangen, in den Qeuvr. Par. 1769. 12. 9 Bde. Clement. in f. Observat, . . . Gen. 1771. 8. fest bas Gebicht giemlich tief herunter, und behauptet zugleich, daß die frangoffiche Sprache feiner eigentlichen Lehrgedichte schig fen, weil die Kunstausbrude, (termes techniques) beren fie nicht entbehren fonne, fich nicht mit diche terifcher Darftellung vertragen.) 2) Ma Philosophie, Par. 1771. 8. Deutsch, Leips. 1773. 8. bende Gedichte mehr leicht und angenehm versisieiet, als lehrreich. Won dem erstern handelt der sote und site ber Briefe gur Bildung bes Geichmas des im iten Th. n. Ausgabe.) - Edm. de Sauvigny (La Religion revelée, Par. 1758. 12. Nachahmer bes Mas cine, und größtentheils unter ibm.) -Ambros. Jos. Seutry (Le temple de la Mort, 1753. 8. Und in dem Portefeuille trouvé, Gen. 1758. 12. fins Den sich von ibm, les tombeaux; und einzeln erschlenen les Ruines, Par. 1761. 12. zusammen in den Opuse. Par. 1771. 12. Das legtere ift meines Beduntens, durch die eingeffreuten Digreffionen, das beffere.) - Ein Ungenannter (l'Art de converser, Par. 1758. 12. vier Unterhaltend burch die einges Gefange. freute Sature, und mit Unmuth geschries ben.) - Oliv. de Villeneuve (Sur le principe univ. des corps 1759. 12.) - Cl. Zenr, Watelet (l'Art de

peindre, Par. 1760, 4. und 12. Amit. 1761. 12. mit Dufresnon u. Marfo. Deutsch, Leips. 1763. 8. Eben fo lehrreich und mahr, als, wenn es lebrreich bleiben follte, dich-Lettre a. . contenant quelterisch. ques observations sur le Poeme de l'art de peindre, Par. 1760. 12. Dich. terifch wird es in bem agten ber Briefe sur Bildung des Gefchmackes, im iten Th. n. Ausg. betrachtet.) - Da Moulin Essais sur l'Art de decorer les Theatres, P. 1760. 12. Unterrichtend genug, aber nicht vergnügend.) - Laverghe Les Saifons 1760, 12.) - Srcs. Cailbava (Remèdes contre l'amour, Par. 1762. 8. durchaus didactisch.) -Le Bret (Les quatre Saisons 1764. 4. Essai d'une Poetique à la mode, 1770. 12. Diebr Satire, als lehrges bict.) - G. S. Gaillard (La necessité d'aimer 1764. 8.) - Roch. de Chabannes (Disc. philos. et myrales ... 1764. 4.) - S. B. Billet (De l'imprimerie, 1765. 8.) — Jean Jone taine Malherbes (La rapidité de la vie 1766. 4, Disc. sur la l'hilosophie 1766. 4) — Champfort (L'homme de Lettres, Amst. 1766. 8.) - Ros 301 (1) Les Sens Lond. (Par.) 1766. 8. mit Rupf. in 6 Gef.) - 2) Le Genie, le Gout et l'esprit, Par. 1766, 12. in vier Bef. Auch in f. Oeuvr. Par. 1770. 12. Mit Lebhaftigleit und Fren: belt geschrieben.) - Michel (La Peinture, 1767. 8.) - Alex. Jacq. 25ef sin (L'Ecole du Sage, Amst. 1767.8.) - Le Prieur (La necessité d'etre utile, 1768: 8.) — Ant. Mar. Le Mierre (La peinture, Poeme en trois Chants, Par. 1769. 4. unb 8. Amft. 1770. 12. Mit mehrerer Warme, aber beswegen im Grunde nicht viel bichterischer, als Watelet. Ben Geles genheit diefes Gedichtes erfdienen, meines Wiffens, des Clement Observations crit, sur différens Poemes de la Peinture. 2) Les fastes ou les usages de l'année en XIV ch. 1779: 8. hart vers fificirt, aber sonft voll glucklicher Schildes rungen, und mit vieler Warme geschrie-M 3 ben.

Much geboren noch verschiebene von Ben. feinen, von der Acad. franc. gefronten. Bedichten, als L'Empire de la Mode 1754. 4. La Sincerité 1754. 4. Les Hommes unis par les talens 1757, 4. bleber.) - Leonard (La Religion 1770. 8. La voix de la Nature, ben 6. Paftor. 1771. 8. und in f. Oeuvr. 1788. 8. 3 B.) - J. Jacq. le Franc. de Pompignan (Disc. philos, 1771. 12. querft ben f. Poel. facr. 1751, 8. 1763. 4.) - De la Barpe (Des talens dans leur rapport avec la société et le bonheur 1771. 8. Conseils à un jeune, Poete 1775. 8.) - Ungen. (Le Code des Amans, Amit. 1771. 8. in brep Gef.) - El. Belvetius (Le bonheur en fix chants, 1772. 8. Ein pofibumes, unvollendetes Bert, welches wenig bichterifches Berbienft hat. ) -Condray (Le luxe en six ch. 1773. 8. Ohne alles Verdienst.) - Joach. Gagniere (Les Principes de Physique'. . . Avign. 1773. 12. 3m Gangen nicht unglucklich ; obgleich bin und wieder trockene und matte Stellen.) - Roffet (l'Agriculture, Par. 1774. 12, in feche Bef. mit einem Difc. fur la poefie georgique, ber mehr hifforisch als critifch ift; vermehrt mit 3 Gef. 1783. 4. Das Bange ift febr trocken und unpoetisch.) - 21bt Roman (l'Inoculation, Par. 1774. 8. vier Bef. Gines der reigenbften frangofts schen Lehrgedichte.) - Doigny (La dignité des gens de lettres 1774. 8. Difc. d'un Negre à un Européen 1775. 8.) - Louis Francois de Meufchateau (Disc. sur la manière de lire des vers 1774. 8. Le desinteressement de Phocion. Nancy 1778. 8.) - De la Sargue (Sur les agremens de la campagne, 3 Gef. in f. Oeuvr. 1774. 8:) - Pierre Jos. Bernard († 1775. L'art d'aimer . . . 1775. 8. 1780. 12. Ehe bas Gedicht gedruckt murbe, fand es in großem Rufe; wie es ericbien, warf man bem Berfade la secheresse, des expressions recherchées, des defauts d'harmonie und Deu de fentiment vor." Die liebe ift

barin faft nur von ber finnlichen Geite betrachtet. Indeffen fehlt es ihm benn boch nicht an angenehmen Dichtungen.) - Abt Launay (Les plaisirs de la ville 1775. 8.) - Sacy (L'esclavage des Americains et des Negres 1775. 8.) - Tresseol (Sur la pitié que l'on doit aux malheureux 1776. 8.) Abe de la Serre (L'Eloquence, Lyon 1778. 8. 6 Gef.) - L'Escas lier (La Peinture, 1778. 8.) -Cournand (Essai sur les disférens styles dans la Poefie 1780. 24. Berb. mit dem Titel: Les Styles 1781. Bier Gef. Der Berf. nimmt, auffer ben bren ges mobnlichen Stylen, noch einen vierten an, welchen er le sombre nennt.) - Maillier (L'Architecture 1781. 8. Drep Gef. und fehr profaisch.) - Gree (La navigation 1781. 8. mit R. Bier Gef. etwas bichterifcher, als bas vorige.) -De Lisle (Les Jardins, ou l'art d'embellir les paysages 1782. 4. 8. 16. Engl. Lond. 1789. 8. Unftreitig eines der angenehmften Lehrgebichte bes Franjösischen Bolkes.) — Frcs. Jul. Alix (Les quatre Ages de l'homme 1782. 8. Berb. 1784. 8.) — Dourneau (L'immortalité de l'ame 1782. 8.) -Counilbe (La liberté des mers 1782. 8.) - Slins (Discours en vers 1782. 8.) - Rivarol (De la nature et de l'homme 1782.8.) - Duplain (Guimard, ou l'art de la Danse pantomime 17,83. 18.) - Le Blanc (Sur la necessité du dramatique et du pathetique en tout genre de poesse 1783.8.) - Pastoret (Sur-l'Union qui doit regner entre la Magistrature, la Philosophie et les Lettres 1783. 8.) -Valette (Les Physiognomies 1784. 8.) - Ungen. (Disc. fur la Société 1784. 8.) - De Pus (l'Harmonie imitative de la langue françoise 1785. 8. Bier Gef. worin die harmonie bis jum Laderlichen getrieben wird.) - Dails lant de la Couche (L'enfant prodigue, Gen. 1785. 8: 9cht Gef.) -Ungen. (Le danger des règles dans les Arts 1785:4.) - Ungen: (Les

tenti 4. er ré ves, ide fder

> gan im ( lad len tro

moet

telmå

(Les

Ung

pêtre

tane

gen.

For

Ocu

und

über

ruhu

(Sur

Dies I

Deut

(L'ar

ber p

feveri

Ane 1

8. 2

Deut

Ram

lid i

nicht

(+17

als f

fias,

176:

Ber,

Rio

Mal

fángi

2

die:

Фев

von '

fenn.

gorif

eigei

Meh

mocurs

moeurs 1786. 8. Sieben Gef, und mits telmißig.) — Berton de Chambelle (Les Sages du jour 1786. 8.) Ungen. (Effai fur la nature champêtre 1787. 8. Funf Gef.) - Sons tanes (Le Verger 1788. 8.) - Uns gen. (Le Sage du jour 1788 8) -For. Marmontel. (Der 17te Th. f. Oeuvr. enthalt vier Dife, über Starfe und Schwache bes menschlichen Geiftes, uber Beredfamteit, Geschichte und Rach= rubin.) — Willin de Grandmaison (Sur la liberté du Theatre 1790. 8.) - Frangofische Lebrgebichte von Deutschen: Friedrich II. A. v. Pr. (L'art de la guerre, 1757. 4. und nachs ber noch oft; in 6 Bef. Stal. von Ganfeverino, Par. 1761. 8. Engl. von 3. S. Pine 1780, 4. und im aten Th, f. P. 1787. 8. 2 B. in febr barmonifchen Berfen. Deutsch, in Berfen, von Job. Fried. A. Rainer, Berl, 1760. g. Auch verschiedent: lich in Profe. | Unterrichtend genug; aber nicht sehr bichterisch.) — C. G. v. Bar († 1768. Confolations dans l'adverfité, Lond. 1758. 8.7 Bucher; noch folechter, als feine Epitres. 2) L'Anti Hegefias, ou Dial, fur le Suicide, Lond. 1762. 8. - B. Galchli, ein Schweis Ber, (Les causes finales et les dire-Aions du mal, Berne 1784. 8: Mat, ebenb. 1789. g. in vier Gc. fangen,) — —

Lehrgedichte in englischer Spras che: Die altesten englischen Bedichte, weldes fich bieber rechnen laffen; fcheinen von J. Gower († 1402) geschrieben zu fenn. Freylich find schon die frubern alles gorischen (f. den Art. Allegorie) große tentheils moralischen Innhaltes ; aber Gow. er fcbeint, bem Cibber gu Folge (Dives, Bb. 1. S. 23) welcher ihre lateinis ichen Titel bafelbft anführt, beren gans eigentliche abgefaßt zu haben. - 3. Sco= gan (1470. Unter seinem Dahmen ift eine, im Gangen hieher gehörige, Moral Ballad vorhanden, welche in Chaucers Werlen gewöhnlich mit abgedruckt ift. - 3. Torton (1477. The ordinal, in Ulf. mobles Theatr. Chem. Lond, 1652. 8.

abgebruckt; lat. von Mich. Maier, Frft. 1618. 4.) - G. Ripley (1477. Tho compound of Alchimy, Lond. 1591. 4. und in dem angeführten Theatr. Chem.) - John Stelton († 1529. In bem Berg. f. Schriften , ben Cibber (a. a. D. G. 30), finden fich Peregrinetions of human life, The art of dying well und The art, of speaking eloquently, von welchen ich aber nicht weiß, ob fie gedruckt find.) - Th. Churs drard († 1570. Unter feinen Wedichten scheinen verschiedene moralischen Janhaltes gemesen ju fenn, als a Discourse of virtue, u. a. m. G. Cibber, a. a. D. S. 65.) - Thom. Tusser († 1580. Schrieb, bem Barton ju Folge, hift. of poet. Bd. 3. G. 298. Five hundred pointes of good Husbandrie, Lond. 1557. 4. 1610. 4. — John Davies († 1626. Nofce te ipfum, juntft 1591 ges brudt und gutest in f. Works; Lond. 1773. 12. unter bem Titel: On the Origin, Nature and Immortality of the Soul; in vierzeiligen gereimten Stro. phen, morunter fich einige gang gute be-Much gehört noch f. Orchestra, finden. a Poem expr. the Antiquity and excellency of Dancing, in a Dial. bles ber. Das leben bes Berf. iff im iten Bo. G. 167. von Cibbers Lebensbeschreibung gu finden.) - Th. Overbury († 1613. The Remedy of Love, in two parts, Lond, 1620. 8. Auch gebort fein Bebicht, The Wife, im Gangen, hieber. Gein leben ift in Cibbers Lives, Bb. 1. S. 113 u. f. beschrieben.) - Th. Lodge († 1625, Alarm against Usurers, containing tried experiences against worldly abuses, L. 1584. Euphues Golden Legacy.) - Sulf Greville, Lord Brooke († 1628. Ben s. dramas tifchen Studen, L. 1633. f. findet fich ein Treatise on human learning und ein Treatise of wars, bende in sechetels ligen Stangen geschrieben, welche lebrens den Innhaltes sind. Gein Leben ift im Cibber , Bd. 1. G. 173 u. f. befdrieben.) - Wilh. Alex. Gr. von Stirling († 1640. Doomsday, or the Great Pay of 35 3

dans (Les

eite

n.)

: la

age

75.

on

----

ice,

BCAS

-

Aty-

mit

Oct.

ges

all,

Tail=

Oren

(La

Gef.

-

'em-

16.

eines

Frans

Alix

782.

1eau

)-

782.

782.

et de

Gui-

omi-

ur la

heti-

3.8.)

doit

Phi-

) -

784.

cièté

ionie

7850

s juni

Daile

prodi-

I e h

es gle

Balta

febr i

with

173

beite

Musi

fagt,

ber |

2 900

Gam

aud i

febriel G. 17

(+17/

Urt.

on A

fest i

1751,

in S

erfiel

ben t

8:

traca

Nap.

1760

Gill

Laui

(03)

du §

de I

weld

Gen

Lond

12,

Jn i

ctes

von

In a

Ser

8.

5. 5

Proje

Wei

U, f.

ven

311

of Lord's Judgment 1614. 1720. 3th swolf Buchern, welche ber Berf. Stunben (Hours) nennt. Gein leben ift im Cibber, I. 313. erzählt.) - Dillen Wentworth, Gr. v. Roscommon († 1684. G. den Urt. Dichtkunft, G. 674.) - Lom. Waller († 1687. Bon feinen Bebichten geboren bierber: 1) On divine love, VI. Cant. deutsch in ber britt. Biblioth, 2) On the fear of God. II. Cant. 3) On divine poefy, H. Cant, Gammtlich im Alter gefchrieben, und bennabe ohne alles dichterische Berdienft. Sie finden fich in den Ausg. feiner Gedichte burch Tenton, Lond. 1729 und 1744. 8. Durch Stockbale, Lond. 1772. 8. mo fich augleich eine lebensbeschreis bung bes Dichters, fo wie in Johnson's Lives Bd. 1. S. 328. Ausgabe von 1783. findet.) - John Denham († 1688. Cato Major, or old Age, aus ber bes fannten Schrift des Cicero gezogen, aber mit Ausloffungen und Bufaten.) -John Pomfret (In f. Poems, Lond. 1699. 8. finden fich einige Gebichte morge lischen Innhaltes, als The choice, upon the divine Attributes, a profpect of death, und fein leben im Cibs ber, Bb. 3. G. 218.) - John Philips († 1708. The Cyder, Lond. 1704. 8. Ital. in den Poesie di Lindore Elateo (Magalotti) Fir. 1723. 8. Kranzof, in Pard's Idée de la poesie angloife, Amft. 1749. 12. Der Plan fagt nicht recht viel; aber es bat eine Menge einzeler, fchoner Stellen, und ans Biebende Digreffionen. Der gte ber Briefe gur Bildung bes Gefchmackes, im iten Th. n. Ausg. handelt davon. Ein Pes ben bes Dichtere findet fich in ben, bem Cibber gewöhnlich jugeschriebenen Lebensbeschreibungen Bo. 3. G. 143.) - Willh. Zing (Geine Art of Cookery, in Imiration of Horaces art of poetry get bort, im Gangen, bieber.) - John Sheffield, Berg, v. Budlingbam (Esfays on Poetry. G. ben Urt. Dichts funft, G. 674.) - Matth. Prior (+ 1731. i) Salomon in 3 B. Ein fo anger fortmahrender Monolog, fo gute

einzele Stellen er baben mag, muß langs weilig werden .. In bas Deutsche ift er von Gin. Gryndus, Baf. 1757. in den fo genannten vier auserlesenen Reifterftucken fo vieler englischen Dichter. in Berames tern; auch noch in Profa, Leipz. 1773. überfest. Auch eine lateinische Uebers fegung von einem S. Dobson ift davon vorhanden; und ber itte der Briefe gue Bildung des Gefchmackes, im gten Th. bandelt davon. a) Alma or the Progress of human Soul, in 3 Ges. sichts liche Nachahmung von Sudibras, und eine zeln mehr gefeilt. aber nicht fo reich an Gehalt; unftreitig das beffere von benben. Bateinisch gab es E. Martin 1763. 8. bere Eine aute Ausgabe f. Poems ift Lond. 1754. 8. 20. erschienen. leben des Dichters findet fich in Johns fon's Lives . Bd. 3. G. 1 u. f.) will. Daves (The anatomy of Atheism 1701. 8.) - Rich, Blacks more († 1729. Geine Creation, in sies ben Buchern, Lond. 1712. 8. und auch ben ber Musg, ber engl, Dichter von Johne fon ift, unftreitig, eines ber beffern, frus bern, englischen Lehrgebichte. In bas Deutsche ift es von J. F. v. Palthen, Busow 1764. 8. überfest worden. The nature of Man. in drey Buchern, 1720. 8. und The Redeemer, Lond. 1728. 8. baben geringern Werth. Das leben bes Dichters wird von Johnson, Bb. 1. G. 65. erzählt. — George Granville († 1735. The progress of beauty gang angenchm versificirt, obgleich weder reich an neuen, noch farten Gebanten. 2) Effay on unnatural flights in Poetry, flatter ges fdrieben, als das vorige. . G. ben Urt. Dichtkunst, S. 675.) — Somervile (+ 1742. The Chace, in reimfreven Berfen. Das dichterifche Berdienft, os es gleich nicht unangenehm verfificirtiff, iff nicht groß; in ber vorgebachten Mus. gabe befindlich; fo mie fein leben ebend. G. 166.) - Rich. Savage († 1743. 1) The Wanderer, Lond, 1729; 4. Ein Gedicht, welches bie Ubildt bat, ju lebren, daß aus jedem lebel ein Gut ente fpringt 1 und unmentig bas beffe Werk

diefes

187

23

10

en

nes

73.

ere

HOU

Alle

Ch.

10-

bla

ins.

OUE

en.

ers

iji

de

bns

-

of

its

Sica.

uф

hne

riis

das

ell,

he

20.

, 8.

ces

65.

735.

hm

ien,

oΩ

Des

urt.

rile

pett

08

tit,

US#

110.

431

4.

şli

ente

ecek jesek

biefes ungludlichen Dichters, obgleich bie Anordnung felbft fdlecht, ober beffer, ob es gleich ohne alle Unordnung ift. 2) The Baffard , L. 1704. 8. Unfang und Ende fehr intereffant. 3) On public fpirit, with regard to publick works, Lond. 1736. 4. - Machlagig im Gangen gears beitet, obgleich bas, mas er über bie Aussendung von Colonien am Schluffe fagt, fo neu, ale schon gesagt ift. Rach: ber find fe in f. 2B. Lond. 1776. 8. 2 936, fo. wie auch in der vorgedachten Sammlung gedruckt, ben welcher fich auch bas, von Johnson bereits 1745. ges fcbriebene Leben, verm. im gten Bb. G. 171 u. f. befindet.) - Alex. Pope (+1744. 1) Effay on Griticism. G. ben Art. Dichtkunft, G: 674 u. f. 2) Essay on Man , in 4 Br. im 3, 1733. Hebers fest in bas Lateinische, v. 3. Saper 1751. 4. Bon J. Joach. Gottl.am Enbe, in Berametern, Witt. 1743. 8. und schlecht; von J. Coffa 1775. und bie zwen erften Briefe von einem Ungenannten, ben mehrern lat. Gedichten, Ropp. 1775. 8. In bas Italianifche, von Cel. De= tracht, nach bem Frangofifchen in Profa, Nap. 1742. 4. Bon Coftiglione, Bern 1760. 8. In das Französische: Von Gilhouette, Par. 1736. 12. Lond. 1737- 4. Laufanne (mit einem Examen von Erous (ag) 1737. 12. in Profe. Bon J. Franc. bu Reenel, unter bem Titel, Principes de Morale, Par. 1737. 8. in Berfen, Bu welchen Eroufas einen Commentaire, Gen. 1738. bruden ließ. Bon Gere, Lond. 1739. 8. in Berfen; von Millot 1762. 12. in Profa. Bon Fontanes 1783. 8. In das Deutsche, in Reime, von Bros ces, Samb. 1740. 8. in schlechte Profe, von Mylius, in den hall. Bemuhungen; in matte Berfe, Leipzig 1756. 8. In Herametern von S. Gryndus, Bal. 1757. 8. In erträgliche Berfe, von Chriffn. 5. Rretfd, Altenb. 1759. 4. . In ber profaischen Alebersenung ber fammitlichen Werke Pope's, im iten Th. Hamb, 1760 u. f. 8. 5 Th. In febr holprichte Berfe von Job. Jacob Sarder, Salle 1771. 8. In febr gute Profe von Sier. Pet. Schlof:

fer., ben feinem Unti - Dope, 1776. 8. In reimfrege aber febr unpoetifche Jamben, Samb. 1783. 8. And in das Danische von einem S. Lohus, und in das Ruffi-Sche von Poposstp. Schriften Dars über: Das oben gedachte Examen bes Croufas überfette G. Johnfon ins Engs lifche 1738. 8. und Barburton fdrieb eine Vindication; Cond. 1739. 8. bagegen, aus welchen Gilhouette Die (7) Lettres philos. et morales jog, welche fich, bet feiner leberfenung, in ben Melang. de Litterat. et Philos. Haye 1742. 12. 2 B. finben. Reflex. fur . . . l'Effai fur l'homme, in zwen Briefen, in ben Mem. de Trevoux, v. 3. 1737. N. 26 und 46. Poeme de Pope convaincu d'impiere, Par. 1746. 12. pon 3. 9. Gaultier machte Popen ju einem Reger. Bope, ein Metaphyfifer! Dangig (Berl.) 1755. & veranlagt burch eine febr fondets bare Preisfrage einer gangen toniglichen Academie ber Wiffenschaften. Unti-Pope, von S. P. Schloffer, 1776. 8. foll bas Uns julangliche von Pope's Spftem, bag alles, mas iff , recht ift , zeigen. Auch bandelt Cavon noch ber 12sigte ber Briefe gue Bilbung bes. Gefchmades, im gten Th. der neuen Musgabe. 3) Moral Effays, vier vortreflich geschriebene Briefe, in ben 3. 1733 = 1735. Heberfeht in bas gran-Biffche, von Gilhouette (f. vorbet.) Allgemeine Erläuterungeschriften: Estay on the Genius and Writings of Pope, Lond. 1756 - 1782, 8. . 3 3. wovon der erfte Theil fich beutsch, in ber berl, Sammlung vermifchter Schriften be-Wenn gleich, wider den naturlichen Bufammenhang, und wiber bie bichs terifche Berbindung ber, in bem Effay on Man, vorgetragenen Ibeen, fich febe viel mit Rechte erinnern laßt; wenn gleich diese Ibeen, einzeln, nicht neu sind: fo ift benn boch bie Darftellung, faft burchs aus, febr gut, und bie Berfification viels leicht die wohllautendste, welche legend ein englisches Gebicht hat. Der Effay on Criticism, ift, meines Beduntens, ein Meifterfluck in biefer Gattung von Ges bichten; und ben Moral Essays burfte ं ितिकारः IR 4 ...

fdwerlich irgenb eine peuere Dation ets was entgegen ju fegen haben. Das le: ben bes Berf, ift in Cibbers Lives, B. 5. 6. 219. und in Johnsons Lives, Bd. 4. G. 1. ju finden; . Gine befondre Lebensbeschreibung hat Owen Rufbead 1769. 8. und A historical Rhapfody on Pope, Th. Thnere 1782. 8. herausgegeben.) -Ben. Brooke (Universal beauty in fix books, Lond. 1735. 4. und im iten Bo. ber Collection of Plays and Poems, by H. Brooke; L. 1778. 8. 4 Boe.) - John Brown (+ 1766. Effay on Satire, ben Belegenheit von Pope's Lode, und gewöhnlich mit ben ben Werfen beffelben; aber auch in dem britten Bande ber Dodslenschen Cellection of Poems, G. 315 abgedruckt. Der 24te der Briefe gur Bildung bes Gefebmackes, im iten Eb. n. Auff. bandelt davon.) - Jam. Thomson († 1748. Liberry, in f. 2B. Mit viel Barme, und viel Imagination geschrieben. Leben bes Dichters findet fich im 4ten Bb. G. 245. der Johnsonschen Biographien. ) - Maron Sill († 1749. Advice to the Poets, f. den Urt. Dichtkunft, G. 675. Art of Acting 1746. 8. The Creation, The Judgment, u. b. m. fdmmtl. in f. Berten 1754. 8. 48. Gein Leben ift in Cibbers Lives, Bd. 5. G. 252 su finden.) - Low, Young († 1765. 1) The last day, 3 Bucher, Oxf, 1713; 4. 2) The Power of Religion, 2 Gef. 1719. 3) Umfcbreibung des Buches Siob, 1719. 4) The Night - thoughts, 1742-1744. 5) The refignation, in 2 Th. und vierzeiligten Stanzen, 1762. Ausgabe fammtlicher Werte, Lond. 1762 - 1779. 8. 6 30. 1768. 4. 4 Bb. Heberfepungen; itae lianische von den Rachtgedanten, burch Allbertf, nach bem Frangofifchen 1771. durch Battoni 1772. Bon dem lesten Tage, durch Giovanni 1778. Branzosische; Bon ben Rachtgebanken, burch le Tour. neur, Par. 1769. Bon den übrigen, burch eben benselben in ben Oeuvr. de Young, Par. 1791. in Profa, und febr fren; ble erfte und zwente Dacht von Colardeau, in

Berfen ; Gine Muswahl aus allen, von Moifn, unter dem Titel : Varieres philosoph, rirées de Young . . . . Par. 1770. 12. Deutsche; Bon ben vier erffern, durch Joh. Urn. Ebert, in den Ueberfenungen einiger poetischen und profaifden Werte der beffen englischen Schrifts steller, Braunschw. 1754 = 1756. 8. 2 9b. Die Adchte; einzeln (mit ben Saturen,) ebend. 1760 = 1770. 8. 5 Bd. mit Text, und einem weitlauftigen Commentar: lentere, unter bem Litel : Belaffenheit in Leiden, ebend, 1766. 8. Sammtlich, ohne Tert und Commentar, unter bem Litel ! Youngs Werke, ebend, 1769. 8. 3 Bb. in wohltlingende Drofg. Bon ben nachtgedanken, burch Chriffin. Bernh. Kanfer, San. 1760's 1761. 8. 2 9. mit dem Tert, und in raube Begameter. Bon 3. 2. 2. Steingruber, Gott. 1789. 8. in Berfen. Don der Resignation : unter dem Titel: Berldugnung, burch J. J. Dufch, Alt. 1768. 8. in Drofa und mit dem Tert. Erläuterungsschriften : Observations on the Night-thoughts . . . . . by Courtney Melmoth, Lond. 1776. 8. Les jours par un Mousquetaire noir, Par. 1776. 12. Der iste und 17te der Briefe zur Bildung des Geschma= des, im gten Th. ber n. Musg. handelt davon. In dem 4ten Bb. G. 337. der Johnsonschen Biographien, fo wie im gten Bb. der D. Bibl. ber fc. Wiffenfd. findet fich ein leben des Dichters. Auffer einer, etwas nachläßigen Berfification, wird er, burch bas Ginerlen ber Ideen, und durch die, jum Theil, pretidje Darftel= lung ermubenb.) - In diefen Zeitpufift ungefahr gehoren die, in der Dodslen= fcen Collection of Poems by feveral hands, Lond. 1748. 8. 6 Bbe. unb nachber noch verschiedentlich gedruckt, bes findlichen Lehrgedichte, als von Brams ston (Art of Politiks, eine Parodie von Soragens Dichtfunft, Bd. 1. G. 256. ber sten Musy.) - Beni. Stillingsfliet Essay on Conversation, 30. 1. S. 298.) - Ungen. (fouth. The choice of Hercules, Bd. 3. G. 7.) - Jos. War. ton (The Enthuliaft, Bh. 3. G. 99. Deutsch

Deutsch The p G. 810 -8 S. 146 175. U 2 23.) in th Gilb, 930. 4 (Com manity diefem bict, - G lence Love, Art o idmmt Das le ôfon. 1 and b bung t

1752, 1753, 1754, On p 3 Bât L. 17 1772, (Medi 2 Bd. Rewco

M. day

glelch f

den.) -

opposi

frene g berrsch traglic († 1770 Lond, sehr ve

das J. Scans 1759.

den g nicht i bildun ri.

ar,

ier

ett

100

fto

1,)

nd

108

for

ne

: ]:

in

gen

er,

ŗt,

11.

en.

el:

uit.

rt.

V2-

. .

6.

ire

ind

10=

est

det

int

íd).

Ter

on,

en,

en=

ral

ind

689

ms

1017

ber

ict

8.) of

gre

99.

tich

Deutsch im sten Bb. ber Unterhaltungen; The pleasure of Melancoly; 30. 4. G. 210. Deutsch, von Zacharid, in f. 20.) - S. Jenyns (Art of dancing, 3.3. G. 146. Effay on virtue, Bd. 3. G. 175. und in f. Miscell, Poems 1761, 8 2 3.) - Cooper (Estimate of life, in three parts; Bb. 3. G. 215.) -Gilb. West (Education in 2 Geschngen 30. 4. G. 9.) - Corn. Arnold (Commerce 1751. 4.) - Ungen. (Hu= manity 1751, 4: . : Ob dos, unter chen diefem Litel, im 3. 1765 erfcbienene Be= dict, eben daffelbe ift, weiß ich nicht.) - George Armstrong (On benevolence 1751, 8.: The Occonomy of Love, Lond. 1753. 4. vier Gef. The Art of preserving health, 4 Bucher, sammtl. in f. Miscell. Lond, 1770. 8. Das lette, beutsch, im Samburg, phosit. oton. Patrioten; und Bullichau 1788. 8. auch handelt der 1ste der Briefe gur Bil: bung bes Geschmackes, im aten Ih. b.in. Al. davon. Die Daritellung ift aut, obs gleich bin und wieder ein wenig überla= ben.) - Hyre ( Four ethic Episties opposing some opinions of Mr. Pope 1752. 8.) - Beinr. Jones (Meric, 1753. 4. Therelief, or day-thoughts 1754. 4.) - Rob. Dodsley († 1771. On public virtue, Lond: 1754. 4. 3 Bucher, und nachher in den Triffes, L. 1756. 8. und in f. Miscell. Lond. 1772. 8. 29.) - James Bervey (Meditations . . . Lond, 1755. 8. a Bo. die nur hierher gehoren, meil Ib. Remcombe, Lond. 1765. 8. fie in reims frene Berse brachte, in welchen der darin berrichenbe, fpiefenbe Big, etwas ertrdglicher wird.) — Mark Akenside (+1770. The Pleafures of imagination. Lond. 1754. 8. und in f. 33. L. 1772. 4. fehr verandert, 3 Bucher. Hebersest in das Ital. von Massa, 1772. In das Frangosische, burch ben Bar. b'Olbac, 1759. 8. In das Deutsche, Greifem. 1756. 8. und schlecht. Db fich gleich von den Bergnügungen ber Einbildungstraft nicht fdidlich, ohne Meußerung von Gins bildungefraft und ohne Befig berfelben,

fcbreiben lagt: fo ermubet Atenfibe boch zuweilen burch bie feine. Im Gangen ift fein Gebicht eines ber glanzendffen, bas ich fenne. Der iste und igte ber Briefe gur Bilbung bes Geschmackes, im aten Th. n. Al. Vandelt bavon; bas Leben des Berf. ift im 4ten 3b. G. 435. ber Johns. Biographien enthalten.) — John Davies (Immortality 1754. 4. und in f. Poet. Works 1773. 12.) - Cuthb. Shaw (Liberty 1765, 4. The race 1775. 4.) - Elisabeth Sighmore (Ambition, 1757. f.) - John Dyer († 1758. The Fleece, Lond. 1757. 44 4 Bacher. Go unpoetisch der Gegens ftand scheint: so vortreflich ift die Ausführung. Der vote und nite der Briefe gur Bildung bes Geschmackes, im iten Eb. n. A. handelt bavon; unb das leben des Dichters findet fich im 4ten Bd. G. 318! der Johns. Biographien.) - Robert Lloyd († 1764. The Actor, 1760. 4. lebhaft genug, aber nachläßig. Es febt in f. 28: Lond. 1762. 4. 1774. 8. 2 Bd. Noch swey Gedichte von ihm, The Day, und The Night, gehoren hierher; bevde find noch nachläßiger abgefaßt ) — Thom. Mugent (The Nuprials, Lond. 1761. 4. 3 Bucher. Intereffant burch ben Eon ber Empfindung, welcher barin berifct. und fehr gut versificiet.) - John Wgilvie (The Day of Judgement, Lond. 1759. 1762. 4. 2 Bucher; beutich, von G. H. Martini, Leips. 1761. 8. Providence, Lond. 1762. 4. verb. 1764. 4. a Bucher. Paradife 1769. 4. Gumntl. in f. Poems on fev. subjects 1769. 8. 2 3. Das zwente ift ein eigentlich allegoris fces Gedicht, in welchem der Imagination, hin und mieder, ju viel Raum verftats tet ju werden scheint. Der 8. jote ber Briefe gur Bilbung bes Geschmackes, im zten Th. b. n. A. handelt bavon. Auch gehort, im Gangen, noch f. Solitude, or the Elysium of the Poets 1766. 4. und in f. Poems in so fern hieher, als des Verf. Absicht daben, wie er sich ausbrucht war, to give the reader an idea . , of the character, merit, and difcriminating excellencies of the 92 5 moth

most eminent brittish Poets.) -John Duncan (An Essay on happinels, Lond. 1762. 4. burchaus verdnbert, ebend. 1773. 8. in 4 Buchern, eins Bele ichone Stellen abgerechnet, ift bas Sanze weitschweifig.) - Th. Godfrey (The Court of fancy 1763. 4.) -J. Langborne († 1779. Enlargement of the Mind 1763-1765. 4. Precepts of conjugal happiness 1768. 4 The Country Justice 1774 - 1777. 4. in 3 Th. Das zwente hat die beste Berfi: fication.) - I. Wilkes (Ihm wird der Original Effay on Women 1763: 4. 1771. 4. jugefchrieben.) - Jam. Grainger (The Sugar Cane: in four books, Lond. 1764. 4. Intereffant burch bie Reubeit des Gegensfandes, der febr anschaulich, und intereffant burch die Webandlung gemacht worben ift. iate und igte ber Briefe gur Bilbung bes Geschmackes, im'iten Th. d. n. 21. han= delt davon.) — Oliv. Goldsmith († 1773. The Traveller, Lond. 1765. The deferted village, ibid. 1768. 4. Retaliation 1774. 4. und in f. 28. Lond, 1780. 8. 2 Bb. Das erfte bat die menfcbliche Gluckfeligfeit, bas zwehte engs lifche Misbrauche jum Gegenstand. In benben ift Darftedung und Berfification ber Poeffe des Pope gleich, und frep von dem Schwulfte, ber fo vielen neuern englischen Gebichten eigen ift.) - Ungenannter (Beauty, a poetical essay in III. parts, Lond. 1765. 4.) - Ev. Lloyd († 1776. (The Curate 1766. 4. The Methodist 1766. 4. Conversation 1767: 4.) - Theoph. Thorn (The Demagogue 1766. 4.) - Ungen. (Essay on friendship 1767. 4.) -Ungen. (The Buck 1767. 4.) - Un: gen. (The progress of Physik, in ben Poems, Lond. 1767-8.) - John Modington (On Shooting 1767.44) -T. Underwood (The Impartialist 1767. 4. Liberty 1768. 4. Poems 1768. 8.) - Jam. Parsons (Life, 1768. 4.) - Bugh Downman (The Land of the Muses 1768. 4. Infancy 1774 - 1788. 4. fechs Def.

Mehr lehrreich , als bichterisch. Db benbe, in f. Poems 1790. 12. sich finden, weiß ich nicht.) - Ungen. (The Rake's progress in X Cant. 1769. 8.) -Ungen. (The Satyrift, Lond. 1770.4.) - Ungenannter (The pursuits of happiness, Lond. 1771. 4. febr une aleich. - 100. B. Roberts (A Poetical Essay on the Existence (Providence) of God; Lond. 1770-1771. 4. 3 Theile; in reimft. Jamben.) . -Jam. Soot (Penserosa, or the penfive Philosopher in his folitudes, 2 Poem in fix books, Lond. 1771. 8. Die Ibeen find ziemlich alltäglich, und bie Darftellung, jum Theil, überlaben.) will. Mason (The English Garden! Lond. 1772 - 1781. 4. 4 Bucher.i Dit einem Comment. Lond. 1783. 8. Breich. Par. 1788. 8. Deutsch, in Profa, Leips. 1773 # 1783: 8. ... Eben. fo lehrreich, als barffellend:) - Ball Bartfon (Youth, a'Poem, Lond. 1772. 4. Lebhaft und angenehm geschrieben.) - Richard Graves (The love of order, Lond. 1773. 4. und in ber Euphrofine, or Amusements on the road of use, Lond. 1776. 8. Etwas einformig.) -3. Brand (Conscience, Lond. 1773. 4.) - m. Gibbon (Conscience, Lond. 1773. 4: Intereffanter durch bie barin berrichende Gprache der Empfindung, als das vorige, Religion 1775. 4.) - Stockdale (The Poet, Lond. 1773. 4. Sat einzele schone Stellen.) - Samuel Rogers (The choice 1774. 4. und in f. Poems 1782. 12. 29.) - Elisa fell (On the Times, 1774. 4. und in ihren Poems 1777. 4.) - Th. Penrose (The flights of Fancy 1775. 4. P. 1782. 8.) - John mise (Providence, in s. Miscell. P. 1775. 8. The System 1782. 8. Das Suffem ber Bibel, in funf Buchern und schlechten Bersen.) - G. Marriot (Female conduct, or the art of pleafing before and after marriage 1775. 8. in swen Buchern; ift aber bereits bie gte Hufl.) - Robert Pratt, unter dem Nahmen von Courtney Melmoth

Sympa cell. 1 the rig Bücher Regert parent Unfty mank will. Poetry Poems vorzügl la ber ! lin De 4.) -1781.

(The :

ten net burto. Jevnis of all! 1786. in a I im ates rung d (Eudos 1781. Pollin of Pai

The Menn fem Giel 3 Spen Genri die He

- 7

ligiou

Dell

Stepi 1782. Christi Glucke selbst n dicht)

befehr

of fall

(The

den,

Ra-

4.)

of

Uno

eti-

ovi-

7 E.

en-

, a

8.

und

-

len.

Mit

响.

ipł.

als

uch, und

ard

nd.

or

ule,

73.

nce,

urd)

Ellio

gion

oet,

hònc

The

1820

nes,

7770

s of

ohn

, P.

Das

und

riot

lea•

775. 5 die

unter

toth

The

(The progress of painting 1775. 4. Sympathy 1781. 4. Benbe in f. Mifcell. 1785. 3. 4 Eb. Humanity or the rights of nature, 1788. 4. Swep Bucher, veranlagt durch die Sache ber Regern.) - Ungen. (Almeria, or parental advice 1776. 4.) - Ch. 2(n) (Speculation, or a defence of mankind, L. 1777. 4. 1780. 4.). will, Sayley (An Essay on epic Poetry, Lond, 1780. 4. und in f. Poems 1783. 4. 1785. 8. 6 Bbe. Ein vorzüglich schönes Lehrgedicht. G. auch in der Folge die Episteln.) — Th. Hallin Delamayne (Essay on Man 1779. 4.) - Th. Crabbe (The Library, 1781. 4. Der Berf. gehört gu den bege ten neuen Dichtern.) - will, Balyburton (Georgics 1782. 8.) - 3. Jerningham (Honoria, or the Day of all Souls 1782., 4. und in f. Poems 1786. 8. 29. Enthusiasm 1789. 4. in 2 Th. in deren ersten die schlechte, und im zten die gute Wirtung ber Wegeiffer rung dargestellt ist.) — Capel Loft (Eudosia, or a Poem on the Universe 1781. 8. ohne viel poetischen Geift.) ---Pollingr, Robinson (The heauties of Painting 1782. 4. Etwas trocken.) JI. Ridley (Melampus or the religious Groves 1782. 4.) - John Dell (Poet, effusions of the heart 1783-8.) - Mistreft Madan († ... The progress of Poetry 1783. 4. Wenn das Geschick ber Wveste von dies sem Gedichte abhienge, würde sie nicht viel Fortschritte gemacht haben.) ---Spence Madan (The call of the Gentiles 1783. 4. . Schwerlich burften die Heiden durch dieses Gedicht sich haben bekehren laffen.) — willb. Bagsbaw Stevena (Retirement, in f. Poems 1782. 4.) - Ch. Crawford (The Christian in IV books 1781, 8, Sum Blude für das Chriftenthum ift der Chrift felbst meit vollkommener, als diefes Bea dict) - Rob. Noves (Distress 1783.4.) - J. S. Pre (The triumph of fashion 1770, 4. The progress of refinement in Ill parts 1783. 4. Shooting 1784. 8. Jusammen in f. Poems 1787. 8. 28. Amusement a poet, effay 1790.4.) - Th. Solcroft (Human happinels, or the Skeptick, in VI. Canc. 1783. 4. Einzeln gute Stellen in einem etwas langweiligen Gans gen.) - Ungen. (Essay on modern agriculture 1783. 8. Der neuere Udere bau ift unffreitig beffer, als das Gedicht.) - Th. Most (The imperfection of human enjoyments 1783. 4. Das gange Berbienft des Gedichtes beffeht darin, daß es sehr fromm iff.) - S. Sayes (Hope 1783.4. Gehr schlafrig.) - Ungen. (The vanity of fame 1784: 4.) - Rich. Polwhele (The art of Eloquence 1785 - 1789. 4. Dier Bücher, und in s. Poems 1791. 4.) -Ungen. (Conflancy 1784. 4.) - Ungen. (The veteran 1785: 4. - 3. Colls (The Poet. 1785. 4.) - 10. Cowper (In f. Poems 1782, 8. finden fich einige bieber geborige Gedichte, als Hope, Conversation u. a. m.) -Ungen. (Nature in fix books 1786. 8. Sier aber nur bas erfte Buch, und febr unverstandlich.) — Lucas Booker (Poems on fubjects facred and moral 1785. 8. 2 B. gehoren ju den mittel. mdfigen.) - Ungen. (The pleasures of retirement 1786. 4. Die Einfame teit kann gewiß mehr Bergnügen gemah. ren, als dieses Gedicht gewährt.) -Jani. Fordree (In f. Poems 1787, 12. finden fich einige moralische Gedichte ohne vielen Dichterischen Geift.) - Unna Rearsley (Thre Poems 1787. 4. ents balten einige moralifche Bedichte voll fraf. tiger Darftellung, Auch ift noch von ihr ein Gedicht über den Regernichandel, On the Inhumanity of the Slave Trade, 1788. 4. vorhanden.) - 100. Green: mood (A Poem written during a fhooting excursion 1786. 4. Gehort gu ben guten Gebichten. ) - Ungen. (Female Virtues 1787. 4.) - 3. C. Richman (The fallen cottage 1787. 4.) - Ungen, (Sketches of beauty, natural and moral 1787. 12. in fechs. Buchern, welche, mit ber Aufschrift des Gediche

billiode

a Coll

Poem:

tive,

the:

ger gi

Sd

Min

Golde

nor,

im 216

G. 11.

uon g

und be

die G

G. 22

fid,

G. 22

Alter

Des 1

Berj.

u. f.

den fi

gen pi

andere

Gebid

Eitel

Ches

ter

ber gi

G. 18

schen

J. H.

U. f )

burg

G. 20

du fic

sprif

6. 4

oder

Mall

Gebic

Juc.

-

Le

Bebichtes, in dem fonderbarften Biberspruche stehen:) - Ungen. (The wrongs of Africa 1787-1788. 4. in swen Theilen, eines der besten über den Sclavenhandel, erichienenen Gedichte.) J. M. Puddicombe (Geln Poem 1788. 4. darüber hat feinen fo großen Werth.) - Hannah More (Slavery 1788. 4. Ohnstreitig das beste Gedicht über diefen Gegenstand.) - Maria und Benriette Falconar (Poems on Slavery 1788. 4.) - Sel. Maria williams (A Poem on the Bill die regulating the Slave-trade 1788. 4. Bende geboren zu den guten Gedichten in ihrer Urt. Das weibliche Befchlecht nahm fich überhaupt Diefer Gache eifriger an, als es mit feiner Reigung, Sclaven au machen, fich gu vertragen scheint.) -21. Freston (Inf. Poems 1787. 8. findet fich ein mittelmäßiges, mit Runftaus: bruden überladenes, On the formation of the world.) - Ungen. (The Choice 1788. 4. in bren Gef. und abwechselnden Berbarten, gang gut-ausges führt.) - D. Darwin (The Boranicin vier Gef. 1789, 4. The Oeconomy of Vegetation, als der ste Eh. 1791. 4. Eines der ichonften und mertwardigften neuern Lehrgedichte. Aus den Geschleche tern ber Pflangen find nur diejenigen gemdbit, welche befondre Gigenfchaften bas ben. und auf besondre Urt dem Menfchen und den Thieren Rugen ober Schaden bringen.) - Rob. Merry (Diverfity 1788. 4. Darftellung beffen, was Dichtkunft ift, in lprifchem Tone. The Laurel of Liberty 1790. 4. 3n eben bem Cone, jur Bertheidigung ber Menschenwurde.) - Ungen. (Conjugal Infidelity 1788. 8. Reine.) .-Jos. Sterling (In f Poems 1789. 8. findet fich The Rhapfodift, worin Bes redfamteit, Poeffe und Dichtfunft gefcbilbert werden.) - Ungen. (The Grove of Fancy 1789.4. Urfprung der Poefie und Darftellung von Dichtern.) - Ungen. (An Essay on Sensibility in fix parts 1789. 8. ein gutes Gedicht.) -

Willb. Gilbant (The Day of Pentecoste, or Man restored 1789. 8. in smolf Buchern, febr mittelmaßig.) .--Jos. Swain (Redemption in five Books 1789. 4. Gebort zu den fo vielen geiftlichen ichlechten Bedichten.) -Mar. Dawes Blandett (Suicide 1789. 4. Beffere abfithten, als Doeffe.) - w. Paw (Reflect, on Peace and the Seafons 1789. 4.) - Ungen. Reflection, in four Canto's 1790. 4. Profe wechsett mit Berfen barin ab, und bende find unversidndlich und holpricht.) C. Willinson (An Appeal to England on behalf of the abused Africans 1700. 4.) - S. White (The Theatre; Dubl. 1790. 4.) - D. Degcon (The vanity of ambirious expectation, das beste in f. Poems 1790. 4.) C. Smith (Seine Original Milcell. Poems 1790. 8. find, im Gangen, in Poungs Lone geschrieben , fteben aber an poetischem Werthe ben Gebichten bes lets tern weit nach.) - T. May (Geine Poems on various subjects 1702. 8. enthalten febr fromme, aber nicht eben Garden, cont, the loves of the Plants, . fehr bichterifche Meditations, Contemplations, Soliloquies u. d. m.). -Ungen. (The Test of England ... in fix books, 1791. 8. Eine Abbandl. in Reimen.) - Ungen. (Whist a Poem in twelve Canto's 1791. 8. Ungeache tet mehrerer eingestreuten, gludlichen, Digreffionen, boch ein wenig langweis lig.) - Ungen. (Poetical Essays on ... the principal Errors and corruption of man, the excellency of reason and of virtue, the freedom of the human foul u. f. w. 1791. 8. Weber als Philofophie, noch Poefie, von Werthe.) -Ungen. (The pleasures of Memory 1792. 4.) - Ungen, (Amoretta, or the false step recovered, a moral Poem, 1792. 8. Der 3med bes Berf. ift bas Beste ben diefem Gedichte.) -Ungen. (Humilicy 1792, 8.) - Ungen. (The Invitation or Urbanity 1792. 8.) - Ungen. (Poetic. Essais 1792. 8. enthalten mehrere, gut verfificiete, Gedichte über woral. und fo gar meta-

tha u au Zo gens

phylific

phositive Generaldube.) — — Sammalungen: The poetical Library being a Collection of the best modern English Poems, chiefly didactic and descriptive, Leipz. 1786 1787. 8, 29, —

nte-

. in

five

Vice

-

cide

este.)

and

gen.

. 4.

und

dr.)

land

cans

hea-

noon

ioΩ,

4984

cell.

, in

er an

less

deine

g. 8.

eben

tem-

-

andl.

oem

eath

den,

rively

n . . .

and

man

bilos

000

nory

, or

oral

Berf.

-

gen.

793.

792.

ciete,

meta.

nijot

Lehrgedichte in deutscher Sprache: Don den Gedichten ber Minnefanger gehören hierher: Konig Tyro von Schotten, der Winsbede und die Winsbedinn, guerft von Melch. S. Golbast in f. Paraenes. antiq. Germanor. . . . Lind, 1604. 4. und darauf im aten Th. des Schilterfchen Thefaurus, G. 51. fo wie im aten Th. der Saminl. von Minnefingeen, Bur. 1759. 4. G. 251. und das zwente, mit Bemerfungen über die Sprache, im aten Obe. des Bragur S. 223 u. f. herausgegeben. Auch findet fich, im iten Bb. eben diefes Wertes, G. 223 eine Meberf. des erftern. · Das Alter diefer Gedichte foll in den Ausgang bes igten Jahrh, fallen; und über ben Berf. derfelben f. Bragur, Bd. 2. G. 226 u. f.) - In der vorbin angeführten Adrider Gammlung ber Minucfinger fin= den fich, Th. 1. S. 163. moralifche Stan: ken von Walther von Messe. anderes, von ihm verfertigtes abuliches Gedicht in frangofischer Sprache führt den Titel, Mappemonde ( . Andr. du Chesne Script. Rer. Franc.) - Meiffer Gottfried von Strasburg (In ber gedachten Buricher Sammlung, Th. 2. S. 183. finden fich 28 Strophen morali: feben Innhaltes von ibm. . G. übrigens 3. S. Brog de Poet, Alfat, erot. G. 15 u. f) - Me. ster Conrad von Wurzburg (In eben jener Samml, iff Ih. 2. G. 203 ein Gedicht moralischen Innhaltes ju finden. Gin großeres findet fich handfdriftlich ju Jena. G. Biedeburge Dade. S. 48.) - Tomasin de Jertlere. obee von Clar (Sein, unter bem Titel. Malfcher Gaft geschriebenes, moralisches Gedicht, findet fich handfchriftl. ju Bos tha und ju Ilim, und ift, der Borrebe gu Folge ums J. 1216 abgefaßt. G. übrigens S. M. Gerberti It. Alt. G. 192. Jac. Butterich von Reicherzhaufen, G. 15.) - Der Schynnenberger (Eilf furze,

moralifche und theologische Gedichte, fins den fich gu Jena. G. Wiebeburge Rache. S. 27.) - Meister Rumelant von Schwaben (Schrieb in der legten Salfte bes igten Sabrb, ein moralifch fatir. Gebicht, wovon 79 Strophen fich in der Jenaifden Samml. erhalten baben. G. Wiedeburgs Rachr. S. 37.) - Meifer Freydant (Hanemann's Auszuge aus Spangenberge Buch über die Deifterfans ger ju Folge, lebte er im Unfange bes igten Jahrhundertes; und fo viel ift gewiß, baß er in mehrern Dichtern aus ben legten Bierteln biefes Jahrbundertes ongeführt ift. Gein hinterlaffenes Gedicht führt den Titel, Bescheidenheit, und liegt handidriftlich gu Strasburg, Gos tha, Bremen, Sainburg, Gorlis, u. Umgedndert gab ihn Geb. a. D. 111. Brand f. l. 1508. 4. Augsb. 1513. 4. und mit noch andern Beranderungen ift er Worms 1538. f. mit Solds. fo wie noch ju Frft. a. M. 1567. 8. und Magd. 1583. 8. gebruckt. Nach einer altern Sandschrift findet er fich im zten Bbe. ber Samint. deutscher Gebichte aus dem XII. XIII und XIV Jahrh. Berl. 1784 u. f. 4. und nach einer Sanbichrift aus dem 14ten Jahrb. wird ihn Bolfg. Panger gu Rurnberg berausgeben. (G. Bragur, Bd. 2. G. 447 ) Dag ber, von 3. Schers, in f. Specim: Philof, mor, Germ. Argent. 1704 U. f. 4. gedachte Gnomologus nichts anders, als diefer Frendant fen. hat I. J. Estenburg, im aten Bbe. des Bragur, G. 407. gezeigt. Bu den Er-Muterungefdriften gehören: Der Auffag von J. J. Bodmer Ueber die Poeffe bes ibten Jahrh. im Sten St. G. 16. Der Sammi. Erit. Poet. und andrer geiftvoller Schriften; und Ein Auffan, im sten Bo. ber Leffingiden Beptr. jur Gefc. und litterat. N. XXVI. von J. J. Efchenburg. G. auch hummels Neue Bibl. von feltenen und febt feltenen Buchern, 20. 2. G. 195. vergl. mit bem beutichen Mus. v. J. 1783. Bb. 2. G. 318.) — Hugo von Triemberg (1260 & 1300. Der Renner, verftummelt gebruckt, Beft. 1549. Pf. In Sanbidrift gu Beipzig (awens

(amenmabl) au Tubingen , Seilbrun und Bolfenbuttel. Madrichten von bem Buche und f. Berfaffer u. b. m. giebt D. G. Morhof in f. Unterr. von der deute fchen Sprache, G. 320. Ausg. v. 1718. Gottsched in bem Program De rarior. Bibl. Paulinae Codic. Lipf. 1746. 4. und G. B. Detter in der Comment. de quibusdam Poetis med. aevi Teuton. inprimis de Hugone Trienberga . . . Erl. 1747. 4. vergl. mit dem iten Bb. N. 30. von deffen Samml, verfc. Dachrichten aus allen Theilen ber biffor. Wife fensch. Erl. 1747 = 1749. 8. 2B. C. F. Alogel, im gten Bbe. G. 11. f. Befc. ber tomischen Litteratur u. a. m. ) - Gin altes Meistergesangbuch aus dem 13ten und 14ten Jahrhundert, ju Jena befindlich enthalt vielerlen moralische Ges bichte, von welchen Wiedeburg in f. Nachr. G. 7 fagt: "aus ben moralifchen Gedichs ten fonnen unfre heutigen Dichter noch vieles lernen., Es ift wohl faft teine Dus gend, die nicht bier ibr lob erhalten, und tein lafter. das nicht mit ben baflichften Karben abgemablt mar." Auch findet fic ebend, eine gereimte Ueberf, des Spiegels ber Menschen Geligkeit. - Reinold von der Lippe (Sechs erbauliche Ges bichte von ibm, in eben diefer Samm. lung gu Jena.) - Ein ungenannter Be= nedictiner zu Mölk hat allerhand mos ralifche Gedichte geschrieben, aus welchen Det in f. Gloffario verschiebene Stellen anführt. — Joh. Vintler (1411. Das Buch ber Tugend, Augeb. (1486.) f. in oberdeutschen Reimen. G. Buterich von Reicherzhausen, G. 34 u. f.) - In dies fen Beitpunct, und vielleicht in einen noch etwas frubern, geboren die, "Gar hubiche "Priamel, die nit fast genftlich und auch "nit schamper feind funder nuflich unnb "gut furgwenlich gehoren find," im sten Wde. G. 183 u. f. der Leffingschen Beptrage gur Gefch, und Bitteratur, und im zten Bde. G. 332 des Bragur. G. ubris gens den teutichen Merfur v. 3. 1782. Mon. August. - Ungen! (Wem ber geprannte wein nut fen, und wie er ges recht oder falfchlich gemacht fen, Bams

berg (1493-) und im gten Quartal bes aten Jahrganges G. 69 von ber brefidner Quartalidvift abgedruckt.) - Ungen. (Die Leer, fo dem Raifer Maximilian in feiner erften Jugent gemacht, unnd burch ennen erfarnen trefflichen Mann feiner Rriegerath im jugeffellt ift, ben ber beutfchen Ueberf. der Schriften des Frontin und Onosander, Manns 1537. f. und im deutschen Duf. vom 3. 1779. Bd. 1. G. 267.) - Bans Sachs (Bon feinen vielen moralischen Reimerepen mogen menigftens einige bier feben, als: Das Manns lob, barinnen fast alle gute Tus gend und Gitten eines ehrlichen Mannes begriffen und fürgebildet find . . gefchr. im 3. 1529. Murnb. 1563. 4. Calumnia, oder Rachreben bas grewliche Laffer, im iten Bb. f. BB, der Marns, Musgabe, gefchr. im J. 1531. Neuer Spruch von bem Geld, was Rus und Schabens baraus entfleht, Marnb. 1539. 4. Die, von ihm handelnden Schriften find bey bem Art. Sabel, G. 196. b. angezeigt. ) -Rud. Meyer (+ 1638. Diesem, aus 3. C. Bubli Gefch, und Abbild. Der beg. ten Mahler in der Schweig, Bo. 1. S. 93 genug befannten Kunftler wird in 3. 8. Rochs Compend, der deutschen Litterat. G-185 ber "Sterbenespiegel, d. i. Gonnenflare Borffellung menfehlicher Richtigteit durch alle Stand und Weschlechter, oder Rud. M. Todten : Tang, ergangt und herausg, durch Cone, Menern, Mabl. Zur. 1650. 4. mit 60 Apfen." zugeschries ben; aber, ob er mehr als die Zeichnungen baju gemacht, ift noch wohl nicht entschieden.) - Martin Opin († 1639. Geine moralifden Gebichte, obgleich mehr beschreibend, als lehrend, find vielleicht der beffere Theil berfelben, als 1) Befuvius von der Urfache des Teuerspeiens, welches im aaten ber Briefe gur Bilbung bes Gefdmacfes, im aten Eb. gergliedert ift. 2) Bielgut, oder von dem bochften Gute. 3) Blatna, ober von der Bes mutherube. 4) Eroftgebicht in Wibermars tigfeiten bes Krieges, in vier Buchern. Seine Gedichte gab, gesammelt, 3. 2B. Binfgraf, mit andern Gedichten von Samilton,

milton Strass fibiena vollit. 8. 3.1 Frank und I erste Chr. 166; richt

Tode
1741 8
deutid
Auch
24ten
Histor
Bacha
besten
Unde

Erium heraui schwei unbed Joh. Nachli in de ebend.

halter Worun Muni Fein 1708. Welti

tifcher

mensid der n Bro gnügs 1770, so vie

von iten g Götte G. 8.

tacter 276. g wedte

sen ir

I des

gen.

an in

durch

einer

bento

ontit

d im

. G.

n vice

me:

Das

TU

กกเร

t. in

nnia,

, im

, ges

dem

raus

pen

bein

-

aus

BeB.

6.

n J.

erat.

Geni

£tig=

t tet,

tund

rabl.

bric=

nun

ente

639.

nelle

leicht

3cilla

iens,

dung

edert

bifett

Ges

wáre

beett.

W.

500

(ton)

milton, Rirchner. Bengtor, u. a. ut. hierauf ers Strasb. 1624. 4. heraus. schienen fie, Breelau 1628 und 1637. vollft. Unift. 1644. 12. 3 Bb. Bredl. 1690. 8. 3 Th. Durch Trifler, verftummelt, Rranff. 1746. 8. 4 Bd. durch Bodmer und Breitinger, 3. 1745. 8. aber nur der erfte Theil. Nachrichten von ihm liefern, Chr. Coleri Laudatio . . .. Lipf. 1668. 4. Cafp. Gottl. Lindners Dadricht von Mart. Opigens' . . . Leben, Tode und Schriften, Sirichb. 1740. und 1741 8. 2 Bb. Leonh, Meifters Charafterifif beutscher Dichter, Bur. 1785. 8. G. 145. U. f. Auch finden fich noch Nachrichten in dem 24ten St. von Gottichebe Bentr. jur crit-Siftorie der deutschen Sprache, fo wie ben Zacharids auserleienen Studen aus den besten deutschen Dichtern. u. a. m.) -Undreas Scultetus († 1642. Offerliche Triumphposaune, Brest. 1641. 4. Reu herausgegeben von G. E. Leising, Braunschweig 1771. 8. mit noch einigen fleinern, unbedeutenden Gedichten, ju welchen Joh. Gottl. Jachmann eine besondere Nachlese, Brest. 1774. 8. und S. Klose, in den neuen Litter. Unterhaltungen, ebend. 1774 u. f. Bentrage drucken ließ.) - Mic. v. Bostel († 1707. Geine poes tischen Mebenwerte, Samb. 1708. 8. ent= halten auch einige Moralische Bedichte, worunter einige in der Niedersachsischen Mundart gefdrieben find.) - Barth. Seind († 1721. In f. Gedichten, Stade 1208. 8. finden fich 1) die fürnehmften Beltweisen, 2) die Fortpfiangung der menschlichen Seele, 3) die Unfterblichkeit der menschlichen Scele.) — Beinr. Brockes († 1747. Gein irrdisches Ver: gnugen in Gott, Samb, 1724 u. f. 8. 9 Eb. 1770. 8. 5 Eb. Must. 1738. 8. enthalt eben fo viel Moral als Beschreibung. Nachr. von dem Berf. giebt G. Murfinna, im iten Bb. f. Biogr. felecta; G. G. B. Gotte in f. Geleheten Europa, El. 1. S. 8: Th. 3. S. 742; Meister, in f. Cha: racteristit deutscher Dichter, Eh. 1. G. 276. Eb. 2. S. 15.) - G. J. Jell (Er: wedte Rachfolge jum fredifchen Bergnit: gen in Gott, bestehend in phosifal. und

moralischen Gebichten; Samb, 1735. 2.) - Dan. Willh. Triller ( Voet. Betrachtungen über verschiedene, aus der Matur und Sittenlehre hergenommene Materien , Samb. 1725: 1750. 8. 6 Eb. Belehrung, wie es angufangen, ein bos hes Alter zu erlangen, Witt. 1778. 8.) - Chriffn. Friedr. Jernitz († 1744. 1) Bernunftige Gedanken von ber Datur und Runft in Schafergebichten.' 2) Der Menfch in Absicht auf die Getbsterkenntnif. 3) Philosophische Gedanken über die gottliche Beisheit ben bem Sterben der Menschen. 4) Febler einiger Rechtsges lebrten. 5) Gebanten von den Endames cten der Welt, gesammelt unter bem Titel : Bersuch in moralischen und Schafergedich= ten, hamb. 1748. 8. Profaifch, obgleich nicht ohne Nachdruck.) - Jac. Im. Pyra († 1744. S. den Art. Allegorie, 6.94.b.) — Christl. Mylius (†1754. Ueber die Bewohner der Kometen, urs fprunglich in ben Beluftigungen, und nachher in feinen Schriften, Berl. 1754. 8.) — Friedr. v. Bagedorn († 1754. 1) Der Weise, 1741. 4. 2) Die Gluckses ligfeit, 1743. 4. 3) Schreiben an einen Freund, 1747. 4. 4) Die Freundschaft, 1748. 4. Gammtlich in ben moralischen Bes dicten, H. 1750. 8: 5) Horas, 1751. vers bunden, mit den übrigen, in der aten Muff. ber moralifden Gedichte, Samburg 1752. 8. Werke 1756. 8. 1757. fl. 8. 3 Th. deren erffen Theil jene einnehmen. Gehr viel, obgleich mit Muhe erworbene Leichs tigfeit und eine sorgfaltig bearbeitete, und in den neuern Zeiten fo felten geworbene wohllautende Berfification zeichnen ihn vorguglich aus. Gein Leben findet fich im aten Th. von Grn. Schmids Biographie der Dichter, und in g. Meifters Charafteriftit deutscher Dichter, Bur. 1785. 8. S. 336.) — Joh. Elias Schlegel (+ 1749. 1) Beweiß, daß einem Dichter bie Mathematik nuglich fen. 2) leber die Berschiedenheit der menschlichen Bes griffe. . 3) lieber die Liebe des Bater: landes; suerft gebruckt in den Beluftis gungen und den Bentragen, gesammelt im 4ten Th. f. 2B. Roppenb. 1765.8.) -Joh.

fich in

Frolog

(+ 17

Alberg

Ralit

3) ile

der,

Brie

2ten

Die

J. 17

achten

macht,

Werfe

und at

brudt

Berth

D. 训

8. 0

Bon II

hegne

Em y

deutje

Muje

Meifte

ter, g

Dietro

Bein

Jdr,

2 (hej

华phi

Religi

Glud

Wiffer

ders d

fluce,

1753:

mijati

gehört

diejes

her.

S. 6

aten §

racter

Sthiff

ibn be

Gainn

Vidtte

G. 37

JAC.

Dr

Job. 21d. Schlegel (Der Ungufriedes ne, ein episches Lehrged. in acht Bef. ge= fc. im 3. 1745, gebr: in den Brem. Bentr. und im aten Bb. G. 95. der Geb. des Verf. Hanov. 1789. 8.) - Christoph Jos. Sucro († 1756. 1) Versuch vom Menschen, movon der 25te der Briefe gur Bilbung des Geschmackes, im zten Th. der neuen Musgabe handelt. 2) Furcht und Sofs nung. 3) Der Stoifer. 4) Die Gemuthe. rube. 5) Die Wiffenschaften, sammtl. Salle 1747. 8. und in seinen kleinen Schrifs ten, berausgegeben von Gottl. Chrffph. Sarles, Roburg 1769. 8. Gein Leben fine det fich in Ch. S. Schmids Nefrolog; S. 321.) - Joh. Friedr. von Cronegt (+ 1758. 1) Ginfamfeiten, 6 Gefange. 2) Ginfamteiten, 2 Bef. in reimfr. Berfen; in das Frangöfifd)e überfett, in Sen. Sus bere Choix de poesies allem, in Roques Nouveaux rectieil pour le cœur et l'esprit, und unter bem Titel: L'Young allemand 1772. 3) Un sich selbst. 4) Einladung aufs Land. 5) Das Stadts leben. 6) Gewohnheit und Natur. 7) Un 113, von der Moralitat ber Poeffe. 8) Un R. von der Bufriedenheit. 9) Das Gluck der Thoren. Sammtlich in feinen Werten, Unfp. 1765. 8. 2 3b. Gein Leben findet fic in C. S. Schmids Biographle ber Dichter, und in deffen Refrolog, G. 332. Reue, tiefe, erhabene Gedanken über die verschiedenen, von ihm befungenen Wegenfidnde darf man nicht erwarten, aber boch frumer gute : und, wenn gleich nicht volls fommene) boch immer indnnliche, und edle Darstellung.) — Joh. Jos. Sucro (+ 1760. 1) lleber die beste Welt, 1746. lleber bie vergnügte Einfamfeit. 3) Ueber den moralifchen Rusen ber Poefie. Gottschedische Berfe.) - \$7ic. Dietr. Biefete (+ 1765. In f. Geb. Brichiv. 1767. 8. finden fich, G. 3 u. f. verschiedene Moral. Gedichte, und f. leben im Des frolog S. 425.) - Chr. Sürchteg. Gellert († 1769. 1) Der Menschenfreund. 2) Der Stolze. 3) Rechter Gebrauch des Reichthums und ber Ehre. 4) Der Chrift. 5) Der Ruhm. 6) Die Freundschaft, zuerft ben f. Kabeln und Erg. Leipg. 1746.

gedr. Da Gellert mehr die vorgetrage nen Wahrheiten empfehlen, als fie dichterifc anschaulich machen, mehr Moralift, als eigentlicher Dichter fenn wollte: fo gewähren diefe Gedichte höchstens allgemeinen Unterricht. G. übrigens ben Mit. Sabel, S. 197 u.f.) - 3.117. b. Loen (Moralifche Ged. bergusgeg, von Raumann, Feft. und Leips, 1751, 8.) -Montans zu Sinterbergen (Physital. und Moralifche Gedichte . . . Riga 1751. 8.) - Gottfr. Ephr. Scheibel (Siftor. und phositalifches Gedicht, Die Witterungen, Brest. 1752. 8.) - Joh. for. Camerer (Gebicht von ber Beuches len, Gott. 1751. 8.) - Gottfr. Schrendendorf (Bersuch in moral. Gebichten, Dresden 1752. 8.) - Magdal. Sibil. Riegerinn (Geiftl. und moralliche Bedichte, Carler. 1754. 8.) - Friedr. Carl Cas. v. Creun († 1770. 1) Die Graber, 6 Gef. 1760. 2) Berfuch vom 3) Lucrezische Menfchen, 2 Bacher. Bebanten. Dach einigen frubern Druden, in feinen Werken, Frankf. 1769 8. Der Berf. scheint nicht fo gang Meiffer feiner Ideen gewesen gu fenn, daß er fie immer bestimmt, und in ber richtigfen Berbindung mit einander, ju geschweigen bichterifch mabr, hatte darftellen tonnen. Eine auf ihn Frft. 1772, gebruckte Lobrede enthalt etwas von feinem leben, das fich auch ausführlicher im Metrolog, G. 463 fins bet.) - Dan. Schiebler († 1770. Poetif des Bergens, im aten Bo. der Un. terhaltungen, und dann in feinen bon Sen. Eichenburg herausgegebenen Wers ten , Saaib, 1773. 8. Gein leben findet fich in Ch. S. Schmide Refrolog, S. 532.) - Joh. Friedr. Loewen (+ 1771. 1) Mittel fein Glud ju machen. 2) Der Schein beträgt. 3) Die Religion bes Bergens. 4) Gott ift bie Liebe. 5) Der Genuß des lebens. 6) Glad und Ruhe. 7) Der Aldel. 8) Sittensprüche. 9) un Lartuffe. 10) Der Billemerber, Samb. 1758. 8. Und mit den übrigen, in felnen Schriften, Samb. 1765. 8. 4 Th. Das lettere Gedicht hat einige leidliche Stellen. Das Leben des Dichters findet

fice

1060e

did.

lora:

Lines

Mrt.

oen

Nau:

Rega

die

Joh.

libes

ren.

btin,

ibil.

(5)(1

edr.

Die

poin

time

Dru

19 8.

r fels

r fie

ggen

rigett

men.

frede

allih

a fins

770.

r Hills

voll

Berg

indet

332.)

1771.

Det

beó

Der

tuhe.

)加

anıb.

n fels

Ih.

olide

findet

伸

fich in ber Theaterchronif, und im Res trolog, G. 55.) - Albr. v. Saller († 1777. 1) Bedonfen über Bernunft, Alberglauben und Unglauben, 1729. 2) Die Kalfabeit menschlicher Tugenden, 1730. 3) lieber den Uriprung des liebels, 3 Bucher, 1734. von welchent ber 23te ber Briefe gur Bilbung bes Gefchmackes, im gten Eb. ber neuen Ausgabe bandelt. Die erfte Ausgabe feiner Werke ift vom 3. 1732. die lette vom 3. 1777. und'bie debten find ju Bern und Gottingen ges In das Frangofifche find feine Werfe burch Bern. Efcarner überfest, und ju Burich 1759. Paris 1775. 8. ges druckt; in das Italienische 1769. Eine Bertheidigung der schweizerischen Dufe D. Mib. B. fcbrieb Breitinger, Bur, 1744. 8. Sein Leben, ober doch Rachrichten von ihm, liefert, unter mehrern, S. Senne's Elogium H. Gott. 1778. 8. Ein Auffag von J. G. Zimmermann, im deutiden Mufeum, vom J. 1778. Der Mujenalmanach vom J. 1779. G. 18. 2. Mteiftere Charafteriftit ber beutschen Dich: ter, Bur. 1785. 8. S.315. Ch. &. Schmide. Detrolog, G. 698. Efchaenere Lobrede, Bern 1778. 8. u. a. m.) - Ludw. Sor, Lens († 1780. Ueber die Liebe, 2 Gefange, Mitenb. 1743. 4.) - Botth. Ephr. Lesting († 1781. 1) leber die Religion. 2) Ueber die menschliche Gludfeligfeit. 3) lieber bie Regeln ber Biffenichaften jum Bergnugen, befonbers ber Poeffe und Mufit; nur Bruchftude, in feinen tleinen Schriften, Berl. 1753 = 1756. 12. 6 Th. und in feinen ver= mifchten Schriften. Meines Bedünfens gebort auch fein Nathan ber Beife, 1779. dieses erhabenste aller Lehrgedichte, hiers ber. Das leben des Berf. ift in Chr. 5. Schmids Refrolog, G. 747. und im aten Bo. G. 339. von f. Meiftere Chas racterifif d. b. D. ergablt. Auch bat C. G. Shun, Salle 1782 eine Borlefung über ihn drucken laffen, und in ber zwenten Samml, von J. G. Berbers Zerftreuten Blattern, Gotha 1786. 8. findet fich, G. 377. ein Auff. über ihn.) — Joh. Jac. Bodmer († 1783. Charaftere deute Dritter Theil.

fcher Dichter, in feinen Bobgedichten und Elegieen, Burich 1747. 8. und in feinen Gedichten in gereimten Berfen, Bur. 1754. 8.) - Magnus Gottfr. Licht= wer († 1783. Recht ber Bernunft, 2. 1758. 4. In bas Frangofifche überfett Schon die Babl eines folden 1777 Stoffes icheint unglucflich; bie Musfah. rung ift es wirklich. Das leben bes Berf. wird in Brn. Schmide Biographie ber Dichter. im Mefrolog, G. 872. 3tt B. Meiftere Characterifiit d. b. Dichter, Eb. 2. G. 250 im Jour, von und für Deutschland, in Weidlichs Biogr. Nachr, erzählt, und ift von Erd. B. Eichhols, Salberft. 1784. 8. besonders geschrieben.) - Job. Andr. Cramer († 1788. Heber die Bunfche des Menfchen, in den bremis iden Bentragen; frangofif, in der Choix varie, gut verfificirt. Auch findet fic noch im aten St. f. Sinterlaffenen Bes bichte, Alt. 1791. 8. (bie att bem unges reimten Producte Defeggab geboren) ein hieher gehöriges Gedicht der Mensch, in fünffüßigen reimlofen Jamben, ein Fragm. in vier Gef. wodurch fein Rubm wohl nicht vergrößert werben wird.) - Bern. Tscharner (Die Wasserung ber Aecker, Bur. 1754. 8. Frangof, burch ibn felbft, in hrn. hubers Choix. Reime.) -Abr. Gotth. Kaffner (1) lleber den Streft zwifden Bernunft und Aberglaus ben. 2) Bom Kometen. 3) Bon vers nünftigen Rechtsgelehrten. 4) lieber eis nige Pflichten der Dichter. 5) Ueber bie Reime, 6) leber die Pflicht der Dichter, allen Lefern beutlich gu fenn; in felneu vermischten Schriften ; Alt. 1752's 1774. 8. 2 Et.) - Mart. Wieland (1) Die Ratur ber Dinge, ober die voll= tommene Belt, Salle 1752. 8. Gebr verbeffert in den poetischen Schriften, Bur. 1770. 8. 3Eh. 2) Anti = Duib. 2 Gef. 1752. und verbeffert in der vorbin angeführten Auflage. 3) Mufacion, oder die Philosophie der Grazien, in deen Bu. chern, Leips. 1768. 8. 1770. 8. und veranbert im erften Bb. ber Gebichte, Leips. 1783. fl. 8. Frisch. von Rothe, Lauf. 1768. 8. Bon einem Ungen. Par. 1769. 8.

Atal. 1790. 8. Meines Bebunfens bas intereffanteffe aller bis jest gefdriebenen Lehrgedichte. 4) Endymion, ein Fragment in dem Gottingifchen Mufenalmas nach vom J. 17.73.) — Joh. Phil. Lor. Withof († 1789. 1) Betrache tungen über die eiteln Bemühungen nach geitlicher Gludfeligfeit, in ben Gedichten, Brem. 1751. 8. Umgegebeitet, unter bem Titel, die moralischen Reger, Duisb. 2) Das Wefentliche in der 1760. 4. Redlichkeit, in den Ged. Br. 1751. 8. Umgegebeitet, unter bem Titel, die Rede lichkeit, Halberst. 1770. 8. 3) Ueber die Gbre in den Wiffenschaften, ebend. a) Der medicinische Patriot, in den Aufs munterungen in moralifden Gedichten, Dortmund 1755. 8. 35) Ueber bie finnlis den Ergobungen, in fieben Berfuchen, ebend, wovon der 24te der Briefe gur Bildung bes Geschmackes; im iten Th. n. A. handelt. 6) Sofrates, ober von der Schönheit, ebend. Sammtlich in scinen Gedichten, Leips. 1782:1783. 8. 2 9d. Bufammengebrangte, und fart ausgebrudte 3been machen feine Lecture, eben fo intereffant, als bin und wieder barte und profaische Darftellung, und gesuchter Ausbruck, fie unangenehm machen. Gein Leben ift im aten Th. G. 250 von P. Meis ftere Characteriftit ergablt.) -Jac. Dusch († 1) Die Wiffenschaften, in neun Buchern, Gott. 1752. 8. ben verm. Werten, Jena 1754. 8. Gehr verbeffert und verandert, im iten Theil der poet. Werte, Alt. 1765. 8. 2) Bon ber Zuverläßigfeit ber Bernunft in ben drep Gedichten, Alt. 1756. 4. und im iten Frangof, in Sen. Subers Th. d. W. Choix. 3) Bon ben Schwidchen ber Bernunft in den appigen Erfindungen, ebend. 4) Bon den Schwachen der Bets nunft in unnügen Speculationen, in Form eines Gespraches, ebend. 5) Die Glucks feligfeit ber Tugendhaften, Alt. 1763. 8. (6) Rebe von ben Belohnungen guter Regenten, Alt. 1769. 4. 7) Die Sompas thie, Alt. 1774. 4: 8) Fragmente eines Gebichtes vom Landbaue, im iten Th. der Briefe gur Bildung des Gefchmades,

neue Auflage. Aluch gebort, im Gangen. fein Tempel ber Liebe 1755. 8, der, unter bem Titel, Aebon und Themire, ben gten Th. f. Poet. 2B. ausmacht, mebr bieber, als ju ben Belbengebichten.) -Job. Pet. 113 (Bersuch über die Kunst fete froblich zu fenn, Leipz. 1760. 8. vier Gef. im aten Th. ber Werfe, Leips, 1768. 8. Frangof, in hubers Choix, und in bem Choix varié de poesses philosophiques.) - Juft, Friedr. Erom. Sabris Bius (1) Damon, von der mabren Große bes Geiftes, 2 Bef. im aten Th. ber Anthologie der Deutschen, und in des Berf. vermifchten Gebichten, Salle 1754-1763. 8. 2 Th. 2) Dom Glude bes Menschen burch bie mahre Religion, ebend. 3) Bon der Zulaffung des Falles, ebend. 4) Moral. Lebrgedichte über ben Frieden, Magdeb. 1762. 8. Sin und wieder ein guter und erträglich gutausgebruckter Gee bante.) - J. G. Scheffner (In feinen freundschaftlichen Poesien eines Soldaten, Berl. 1764. 8. finden fich 1) Berfuch über die Sittlichfeit und Ems pfindung. 2) leber die platonische Liebe. 3) lieber die Rube. 4) lieber die Ungufriedenheit. 5) Ueber die Runft, ftets frohlich zu fenn. 6) Ueber die Grele und ibre Unfterblichkeit. 7) leber bas Landleben. 8) lieber bie Quellen bes Bers gnugens; im Gangen leichter und naturs licher Ausdruck.) — Chriffn. Gottl. Steinberg (Ueber die Gottheit und Res ligion, ein Berfuch, Brest: 1763 und 1773. 8.) - C. S. 100. (Meine Gefina nungen, ein Lehrged. Berl. 1768. 8.) -Ungenannter (Das Glud der fiebe, Braunfchiv. 1769. 8. 3 Gefange. - Srd. wilh. Müller (Milon und Theron, Mannh. 1769. 8.) — Joh, Mich. Reins hold Lenz (Die Landplagen, in sechs Büchern, Königeb. 1770. 8. Gut gemennt, aber schlecht ausgeführt.) -E. L. M. R. (Die Leibenschaften, San. 1770. 8.) - Rud. Wilh. Jobel (In f. Auff. aus der Philosophie und den fc. Wissensch. Greifen. 1770. 8. finden sich G. 273 u. f. auch einige schwache moralis iche Gedichte.) - G. 21d. Amman

7. 6 dichte. nige 1 Reuer 1773. lung ! Biede (Die - J Silobu (Balla 1774. 8.) = Fels, Seydi Erb. 1 berg deiten, dactifit feg un gang ic

(Die

der, Le Blum im D Anfang Diug. 17 vides Rael oder B ten, Le 8.) —

ger (

Jeng ;

ma, e

len,

Frdt.

Shrift 8. 2 Di gedichte und tie P. Cor und de. Gedicht

gehörige fuhen a 1767 u. Vermijo

4 Eb. -

man (Die jen,

nter

den

rebe

unst

vier

8.8.

dem

ohi-

oris

rõše

Un

erf.

. 8.

chen

Ron

M02

ben,

ein

(Sea

inen

nes

jid

Ellis

nglis

ficts

und

ande

Pers

atilts

ottl.

Mes

gnb

efina.

1-

iche,

frd.

rell,

eins

(cc) 8

gco

parties

gan.

(SII

110

(id)

rali:

11411

(Die

(Die Borfebung, Augeb. 1771. 8.) -了. G. 建. A. (Die Samml, einiger Ges dichte, Bane. 1773. 8. enthalt auch eis nige moral. Gedichte. ) - Bon ben Reuen Metrifchen Gedichten, Gow. 1773. 8. führt eines ben Eitel: Empfebe lung der Baterlandegeschichte an deutsche Biedermanner. - I. Friede, Schuch (Die Gutigfeit Gottes, Grft. 1773. 8.) - J. G. Pfranger (Die Borfehung, Hildburgsh, 1773.8.) - 5.00. Gleim (Salladat; ober das rothe Buch, Samb. 1774. 4. 2 Eb. . Ein gter Eb. f. l. et a. 8.) - G. M. v. Weisenhahn (Der Fels, Wien 1774. 8.) - 210. Beinr. Seydenreich (Das Grab, in vier Sef. Erb. 1775. 8.) - Chrffph. Worms berg (Moral. Shilderungen der Jahrs= zeiten, Wien 1775.8) - Ungen. (Dis bactifches Bedicht über Gebrauch, Ses fes und Billigfeit f. l. 1777. 4. nicht gang schlecht.) - Math. Eberh. Ards ger (Berbienft bleibt nicht unbelobnt, Jena 1777. 8.) - Ungen. (Ebajpli: ma, ein Blick ins Daterland ber Gees len, 2 Gel. Leips. 1778. 8.) - B. Frdr. Menden (Lehrgedichte und Lies ber, Leipz. 1778. 8.) - Joa. Chr. Blum (ileber die Moralitat der Poefie, im D. Museum, v. J. 1778. Mon. Nov. Unfang eines Jachtgedichtes, ebend. Mon. Mug. 1779.) — Aug. Bennings (Olavides . . . Kopenh. 1779. 8.) -Karl Jul. Friedrich (Situationen, oder Beriude in philosophischen Gedicha ten, Leips. 1782. 8. Berb. Bien 1786. 8.) - 3. B. Alkinger (In f. Boet. Schriften, Leips. 1782. 8. Klagenf. 1788. 8. 2 Dde, finden fich mehrere gute Lehrs gedichte.) — Overbeck (Lehrgedichte und Lied. Lindau 1786. 8.) - 27. C. P. Cong (Moses Mendelssohn ber Beise und der Menfch ; ein inrifch : bidactifches Gedicht in vier Gef. Stuttg. 1787.8.) - Much finden fich mehrere, bleber gehörige Gedichte, in E. M. Clodius Ber: fuchen aus ber Litterat. und Moral, Leips. 1767 u. f. 8. Bier Stude, und in f. Bermifchten Schriften , ebend. 1780. 8. 4 Eb. - In ben Ged. von bem tieberf.

bes treuen Schffere, Mit: 1773. 8. — In dem Leipziger Laschenbuch für Dichter, als die Wanderungen der Musen won Melsener, u. a. m. Auch haben wir noch ein Gedicht dieser Art, in Prosa, Der Landbau i. von E. G. Rössig, Bayr: 1779. 8.

Bu diefer Gattung von Gedichten ges boren, im Gangen, die poetischen Epiffeln, obgleich ein großer Theil ders felben nicht gerade lehrend iff: Anweifun= gen bagu find febr wenige und febr wenig binldigliche vorhanden. Don ben frans Bofifchen Theoretifern fagt Butteur; Eb. 3. G. 226 ber Raml. tieberf. 4te Huft. und Marmontel, in f. Boetif, Bd. 2: 6. 528. Ausg. v. 1763. etwas bavon: Unter ben Englandern, Abbijon, im 618ten Bl. des Zuschauers, und Newberry im igten Rap. f. Art of Poetry & Bb. 1: 6. 116. Musg. v. 1762. Unter den Deuts fchen, Gotticheb, im sten Ann. bes aten This f. Dichtfunft; 3. 3. Efchenburg; in feinem Entwurf einer Theorie und Lits terat der fc. Wiffenfch. G. 136. der Ausg: von 1789. Auch finden fich in ber Borr. Bu 3. 2. Cherte Spifteln, Samb. 1789. 8: G. LIV u. f. verschlebene einfichtevolle Bemertungen: Gefdrieben haben beren, ben den Romern: D. Boratius Slac: (3men Bucher; überfest in bas Italienische mit den sammtl. B. des Horaz, von Glov. Fabrini, Ben. 1699. 4. Bon Franc. Borgianelli, Ben. 1737. 8: Bon Bertola, Gienna 1781 und 1782, 8: 2 Bande. Gingeln , von Lub. Dolce mit einem Dife, und nebft ben Gat: Ben, 1553. 8. in reimfr. Berfen; von Stef. Pallavicini, in f. Opere, Leipz. 1736. 8. Ben. 1744. 8. 4 B. In bas Frangos fifche: Mit ben fammtl. Werfen bes Horaz, in Berfen, von Bue be la Porte 1584. i2; 2 D. .. Bon Robert und Ant. D'algneaux is88. 8. und von verschiedenen; herausg, von Brugen be fa Martiniere, Umft. 1727: 14. 2 Dd; In Profa; von Bienvenu 1633. 12; Bon Mich: de Marolles 1652. 8. 2 3. Don Algan de Martignac 1678. 12, 2 9. Bon Jer. Zartaron 1633. 12. 1713. 12: 2 B: Bon Unbr: Dacier

50 0

έα...

fiá

Xl.

(Le

con

Gil

f. 1.

Epi

mo

fini

Ch

Mid

U.f.

tho

env

L) o

fteln

du l

und

uon

Mai

rim

toir

gebr.

(6.

4. 4

Ber

17:9

find

Be:

poe

dene

Pie

Mu

pell

5.

Shre

Am

tody

Mni

thret

5.83

nati

30

mie

1/1 60

1681+1689. 12, 10 B. 1735. 12. 8 Bbe. Bon N. Et. Sanadon 1728. 4. 2 Bd. 1756, 12, 2 B. Bon Ch. Batteur, aus= laffend, 1750. 8. 2 B. Don dem Abt Salmon 1752, 12. 2 3. .. Bon Binet 1783. 12. 2 3. Einzeln, uon Frc. be Maucroir, nebst den Sat. in f. Geuvr. posth. Par. 1726. 12. In bos Englische: Bon Eb. Drant, nebft den Gat. 1567. 4. Bon Rich. Fanshaw 1652. 8. Pon Broome 1660. 8. . Bon Th. Creech 1684. 8: mit ben übrigen Werten bes Borat; von Dunfter 1712. 3. nebft ben Satiren; von Oldisworth 1737: 12. von Phil. Francis 1743. 8. 4 B. 1778. 12. 4 B. mit den übrigen B. des Borag; von Watfon 1750. 12. 2 B. eben fo. Bon Stirling 1752 =1753. 12. 2 B. eben fo; von Chr. Smart 1757. 12. 2. B. 1780. 12. 29. eben fo; von J. Duncombe 1758 . 1759. 8. 2 3. 1767. 12. 4 3. eben. fo; von 3. Gran, nebft ben Oben 1778. 8. In bas Deutsche, mit den sammtl. Werten des S. von Rothe, Baf. 1671. 8. Bon Grofchuf, Caffel 1749. 8. 2. 9. Bon'\* \* Anspach 1773 = 1776. 8. 3 Bde. Einzeln von M. Wieland, Deffau 1782. 8.) — Mag. Aufonius († 394. linter feinen Gebichten finben fich 25 nach: ldfig, wie Alles von ihm, geschriebene Briefe.) - Bon Neuern, in lateis nischer Sprache: Sier. Fracastor († 1548. Seine Bedichte, in f. Werfen. Ben. 1555.4. Pat. 1739.4. 2 Bb. und auch einzeln, Pat. 1718. 8. gebrucht, beffeben faft ganglich aus Briefen. - Bon Italienern : Gie Scheinen erft, in neuern Beiten, auf biefe Form ber Gintleibung, und vielleicht durch das Begipiel der neuern Bolfer gedracht worben gu fenn; menig= ftens find mir von dltern Dichtern feine einentlichen Spisteln befannt; die, von Unt. Bruni, Bor. Craffo, u. a. m. gehoren gu ben Beroiben (f. biefen Artifel). Der erfte, mir bekannte Dichter, welcher eis gentliche Briefe geschrieben, ift, Brcs. Marotti († 1764. In feinen verschies bentlich gebruckten Werten, als Livorno 1763. 8. 8 Bbe. Eremona 1778. 8. 7 Bbe. finden fich verschiedene in reimft. Bers

fen , welche , einzeln , Ben. 1759. 12. erschienen,) - Carlo Innoc. Frugoni († 1768. Eben bergleichen in f. Opere, Parma 1779. 8. 9 80. Lucca 1779. 8. 15 Bde.) - Piet. Chiari (L'uomo, Lett. filos, in versi martelliani, Ven. 1758. 8.) - Moelasto Unascalio (Ein arkadischer Nahme. Saggio di Lettere piac. crit. morali, in verst martelliani, Ven. 1759. 8.) - Biov. Bius. Colpani (Poemetti e Pistole, Fir. 1769. 8.) - Sipp. Piedemonti (Versi, unter bem Dabe men von Bolidete Melpomenio, Baffano 1784 .: 8. Gie enthalten der Epiffeln achte, die alle schon geschrieben find.) --Giov. Coureil (Epist. sopra i Poeti.) - Gir. Pompei (Der 3te Th. f. Opere. Ver. 1701. 8. enthalt beren verschiedene.) - - In spanischer Sprache: Juan de Boscan (In f. Obras, Mad. 1554. 4.) - Undres Rey de Artieda (Disc. Epistolas . . . Zarag. 1605. 4.) - - In fransos sischer Sprache: Christine Pisan (1411. - Bat, fo viel ich weiß, querft in Diefer Form gedichtet. Ihre Epiftre de Otheaift vorher bereits angeführt.) -Buil. Cretin ober du Bois (Geine Poefies, Par. 1527. 1723. 8. enthale ten deren eine große Angahl.) — Jehan le Maire (Le triumphe de l'Amant vert - comprins en deux Epistres fort joyeuses ... Par. 1535. 16. 1548. 4.) - Mich. d'Amboise (Musser sels nen, ben dem Urt. Beroide, G. 573. bereits angeführten Epitr. vener: und Contre Epistres d'Ovide finden sich des ren auch ben f. Complaintes de l'Efclave fortune, P. f. a. 8. Ben f. Penthaire de l'Escl. fort. Par. 1530. 8. und ben f. Babylon, P. f. a. 8.) -Jean Marot (Indem Rec. des Oeuvr. 1536. 16. Oeuvr. 1723. 12.) -Clem. Marot (S. s. Oeuvr. Lyon (1538.) 8, 1545. 8. Haye 1731. 4. vier Bande 12. feche Bbe. Daß feine Manier und fein Styl fehr häufige Nachahmer unter ben Franzosen gefunden has ben, ift bekannt. . Dache, von ihm finden fich 12.

rtt:

n ſ.

reca

iari

tel-

affo

me.

rali,

3.)

etti

pp.

liabe

Tano

ifeln

....

eti.)

h. 6

eren

ther

en s.

ores

11305

ifan

it in

e de

200

Beine

thule

chan

nanc

fort

548.

r fels

573.

gnð

# De=

[[cla-

Pen-

0. 8.

-

euvi.

---

Lyon

1. 4.

jeink

Machs

n has

Anden ΪΦ

fich in ber Bibl. franc. bes Goujet; Bb. XI. S. 37 u. f.) - Ch. Sontaine (Les Ruisseaux de Fontaine ... cont. Epitres . . : Lyon 1555. 12.) Bill. d'Aurigny (S. Tuteur d'amour, f. l. et a. 16. Par. 1533. 16. enthalt viel Episteln.) - Jean Bouchet (Epitres morales et fam. Poit. 1545. f. 'Auch finden fich beren ben f. Panegyr, du Chev. fans reproche, ebend 1527. 4. und ben mehrern feiner dichterifden Probutte, wovon Goujet, a. a. D. G. 245 u.f. Radrichten giebt.) - Jean d'Aus thon (Deux Epitr. en vers; Epitr. envoyées au Roi, Lyon 1509.8.) -Mellin de St. Gelgis (Oeuvr. poet. Lyon 1574. 4. Par. 1719. 18. 2 9.) - Franc. Babert de Berry (Epis fteln von ihm finden fich in f. Jeunesse du Banny de Lyesse, Par. 1541. 8. und ben mehrern f. Poet. Schriften , wos von Goujet a. a. D. Bd. XIII. G. gu. f. Nadrichten giebt. Er foll übrigens bie rimes redoublées, und nicht, wie Bol. taire irgendwo fagt, b'affouci, suerft gebraucht haben.) — Jean de la Jessee (G. premieres Oeuvr. .. . Anv. 1583. 4. 4 Bbe. enthalten auch eine Menge Epiteln,) — Math. Regnier († 1613. Ben f. Satiren . Par. 1668. 4. Lond. 17:9. 4. \$. 1733. 4. Amff. 1745. 12. 2 9. finden fich bren Epifteln.) - Guil. Bernard de Aerveze (Seine Est. poet. Par. 1605. 12. enthalten verschies bene fehr falt abgefagte Epifteln. ) -Pierre Goudelin († 1649. hat, in ber Mundart von Languedoe, febr gute Epis fteln geschrieben.) - Cl. Lullier Chapelle († 1686. 3d) sette seine, an die S. Brouffin gerichtete, befannte Reifebes fcreibung, bieber. In feinen Berfen, Amft. 1755. 12. 2 3b. n. A. finden fich noch einige leicht geschriebene Epifteln.) -Antoinette des Loulieres († 1694. In ihren Werfen, Par. 1724 und 1757. 12. 2Bd. finden fich verschiedene, leicht und naturlich geschriebene Spifteln, - Mic. Boileau († 1711. Das seine Epitres, wie alle seine Werke, gut verfificiet find, ift bekannt; weniger, daß der Son in je-

dem einzeln Gedichte febr ungleich ift, und daß die fur feine befte Epiftel gebaltene gte eigentlich aus lauter fchiefen, unbestimmten Ibeen und leeren Declamationen besteht. Geine Bewunderer mo, gen Marmontels Dichtfunft, Bb. 2. G. 528. lefen, wenn fie nicht felbft ben Dichs ter studieren wollen.) - Guil, de Chaulien († 1720. Geine Berte, Par. 1720. 12, vollft. Par. 1757. 12. 2 9b. 1774. 8. 2 Bd. mit den Gebichten bes la Farre gusammen, enthalten scherzhafte, leicht und angenehm geschriebene Briefe und Episseln.) — Unt. Zamilton († 17.20. 3m 4ten Dd. f. Berte, Par. 1749. 12. 6 Bb. finden sich einige launichte, angenehme Epiffeln.) - Jean B. Rouffeau († 1741; Geine Werte, Londr. 1743. 8. 1748. 12. 4 90. ente halten 2 Bucher Epitres, welche, in Rudficht auf Darftellung , außerft nachldbig, und in Rucfficht auf die jum Grunbe liegenden Ideen, schlecht gedacht find.) — Benr. Favier († 1753. Epitres à Mr. Racine 1730. 8.) - P. C. 27is velle de la Chaußee († 1754. Epitre de Clio 1734. 12.) - Lenglet du Sresnoy (Ep. à Dom Mattheo Egittio 1742. 12.) - Frc. Joach. de Pierre de Bernis (Seine Poes. div. 1744. 8. und Oeuvr. mel, 1752. 12. 1761. 12. Haye 1765. 8. Lond. 1779. 8. 2 Bde. enthalten verfchiedene geistreiche Episteln.) - Lieude de Sepmanville (Epitre au Roi par le premier Marguillier de Fontenoy 1745.4.) — Robbe de Beauveset (Epitre du Sieur Rabot, Maitre d'Ecole de Fontenoy 1745. 4. Epitre à Mr. de St. Foix 1767. 12. gehort noch f. Odyssee 1760. 8: hieher.) - Louis Racine (†1758. Funf Bries fe in f. Oeuvr. Par. 1747. 12. 6 B. bie aut, obgleich ein wenig ichwach, geschries ben sind.) - Clerc de Montmercy (Epitre au P. de la Tour 1749. 4. A Mr. Petit 1769. 8. Die Idngffe, wels che mohl noch geschrieben worden; benn fie enthalt über zwen taufend Berfe. In einer andern, an b'alembert gerichtet, welche D 3

Mon

ber t

Leo

le F

maç e

Lite

178

Oeu

ben

neu

2501

1770

23.

à Ra

dem

und

Doi

taire

des !

Poer

press

louf

Dem

华t.

175

8. 11

halte

fteln

Deu

einia

Ung

mes

8. R

177.

des

teau

8. 1

Fen

man

Jon

beau

neff

Mus

(11

die 1

libric bert

welche ben Titel Ecarts de l'Imagination führt, ichildert der Berf. den Teine pel der Ginbildungsfraft, morin der Gis mer bes Taffoni der Beibteffel, und die von Bope beiungene Locke ber Sprengme. del ift. Erasmus balt bie Lobrede ber Botting vor der Lampe ber Begeifferung; Quinault berborifirt in den Balbern 3taliens, u. f. w. Doch fehlt es nicht an einzeln glücklichen Stellen.) - Eh. Et. Pesselier († 1763. Epitre à un jeune Auteur sur l'abus des talens d'esprit 1750, 12. und in f. Oeuvr. 1772. 8.) - Baillet de St. Julien (Sur l'amour du plaisir et de la gloire 1750. 12.) - Abt Sabatier (A Mr. Poule, sur la methode de diviter le discours 1754. 8. und in f. Oeuvr. 1767. 12.) - Mich. Jean Sedaine (In f. Rec. de Poesies 1752-1760, 12. 2 Eh. finden sich einige angenehme, launichte Epiteln, von welchen die an seinen Rock berühmt, und in 3. 3. Efchenburgs Beniprelfammlung Bb. 3. G. 400 aufges nommen morden ift.) — J. B. Capel (Sur un ditc, moderne 1756. 8.) Dom Duplessis (Epitres prel au Roi de Pologne 1656. 4.) - Friedr. Marmontel (Geine Alteffe Spiffel, an Bernis gerichtet, ift im J. 1756 erichie: Spater fcbrieb er les charmes de Etude, an einen Dichter 1761. 8. und la voix des Pauvres, ben Belegens beit der Feuersbrunft, welche bas Horel de Dieu verzehrte, an eine Schauspieles rinn 1773. 8. Sammtlich im 17ten Eb. f. 28. Sie find falt, profaisch und in ginem gefünffelten, pretiofen Tone abges faßt.) — Ant. Aler. Benri Poinsinet († 1769. A Mr. Keyfer 1757. 8. A Mr. le C. de la Tour d'Auvergne 1758. 8. A Md. Denis et à Msl. Corneille 1761. 8. A Mr. Colardeau 1762. 8.) - Srcs. Phil. de St. Laurent de Reyrac (Sur le vrai bonheur de l'homme 1758. 3. Les charmes de la vie privée 1761. 12.) -Ci. Mar. Girand (A l'abbé Lembert fur les Ecclesiaftiques 1759, 12. Du Diable à Mr. de Voltaire 1760. 8.)

Bern. Louis Vernac de la Bastide (Epitres ecr. de-la campagne 1760. 12. A l'ombre de Calas 1765. 8.)

Jos. Svanc. Desmahis († 1761. In f. Oeuvr. Par. 1763. 12. 1778.8. 2 B. finden fich verfcbiedene, leicht und angenehm gefchriebene Epifteln.) -El. de la Touche († 1761. Le Soupir du Cloitre und Epitre fur l'amitié, P. 1766. 8. in Warme abgefagt.) --De la Barpe (l'Hamme de Lettres 176a. 2. und mehrere in f. Qeuvr. 1779. 8. 6 Bbe. Gut verfifteirt, aber größtentheils trocken und falt.) - St. Perari (Sur la Confomption 1761. 84 und mehrere in bem Almanac des Mufes.) - Unt. Thomas (Epitre au Peuple 1761. Edel gedacht und mit Feuer geschrieben.) - Barthe (Epitres fur divers sujets 1762. 8. · Auch fins ben sich beren von ibm in dem Almanac des Muses, fammtlich mit leichtigkeit und Lebhaftigfeit geschrieben.) - Sr. Ch. Vallier († 1778. Aux Grands er aux Riches 1764. 8.) - Prazier (Ep. au Roi de Prusse 1764. 8.) -De Lisle (Epitre fur les Voyages 1765. 4.) - Legier (Epitre à Diderot 1765. 18. und verschiedene bergleis chen'in dem Almanac des Muses.) -Frc. J. Willemain d'Abancour (Epitre à la vertu, ben ber Lettre de Narwal 1766. 8) - Aler. Tannepot († 1773. In f. Poefies 1766. 12. 3 3. finden sich mehrere Episseln.) — Colle (Epitre à Hymen 1766, 1783.8.) Bab. Ben. Gaillard (Epitre aux malheureux 1766. 8.) - 26bt Lans desc (Lettre d'un fils parvenu à fon pere laboureur 1768. 8. D'un fils à fa mère, 1768. 8. und cinige in dem Almanac des Muses.) - Jean Son. taine Malberbes (Epitre aux Pauvres, 1768. 8. und einige fleinere in bem Alm. des Muses.) — Conville (Les Ruines 1768. 8.) - Louis S. Mercier (Que notre Ame peut se suffire elle - même 1768. und mehvere in bem Alm. des Muses.) -Ungen. (L'heureux jour, Epitre a

Mon

215

ЭÓ

so.

8.)

61.

8.

inb

ott-

ié,

res

Vľ.

ber

št.

80

u-

24

nit

res

2C

eit

ids

iet

es

le-

dis

uc

de

ot

ij,

1X

ŋs

Is

m

10

11-

5

UE

Mon Ami 1768. 8. mit Kupf. Gines' ber reigenoffen Gebichte biefer Urt.) -Leonard (Sur la necessité d'etre utile 1768. 8. und mehrere in dem Almanac des Muses, so wie in f. Essais de Literature 1769. 12. und in f. Oeuvr. 1787, 12. 2 9.) - Rozoi (In f. Oeuvr. mel. Par. 1768. 12. 2 3. fin: ben fich bergleichen, als le Gri de l'honneut, l'Ufage des Talens, u. a. m.) -Bern, Jos. Saurin (Epitres, Par, 1770 und 1772. 8. Heber Alter und Wahrheit; und in f. Oeuvr. 1782. 8. 2 B.) - Blin de St. More (Epitre à Racine 1771. 8. und verschiedene in dem Alm. des Muses.) — Durufte (Epitre à un Ami malheureux 1773. und andre in bem Alm. des Mufes.) -Doigny Duponceau (A un Celibataire 1773. 8. und mehrere in bem Alm. des Muses.) - 2indre' (D'un jeune Poete à un jeune Guerrier 1773. 8.) - In bem Rec. de l'Acad. de Touloufe. 1773. 8. finden fich Epifteln von dem Abt Boscus und la Louloubre. -Et. de la Sargue (Geine Oeuvr. met. 1765. 12: 2 B. Nouv. Oeuvr. 1774. 8. und Oeuvr. Par. 1785. 8: 29. ent. halten einige flachtig gefdriebene Epi= steln.) — Alex. Piron († 1773. In s. Oeuvr. Par. 1776. 8. 7 Bbe. finden fich einige vortrefliche Epiffeln.). - St. 2(nge (A Daphné 1774. 8.) - Palmezeaux (L'amour de la gloire 1774. 8. Reponse d'un jeune Penseur à Mde 1774. 8. und verschiedene in dem Alm: des Muses.) - Franc. de Meufchas teau (Le mois d'Auguste à Volt. 1774. 8. und in f. Poef. div. Amft. 1768. 4.) - Murville (Sur les avantages des Femmes à trente Ans 1774. 8. L'amant de Julie d'Etanges 1776. 8.) -Sontaine de St. Freville (Qu'il est beau de s'instruire même dans la jeunesse 1774. 8. und in dem Alm, des Muses.) - Pierre Jos. Bernard († 1775. In feinen Oeuvr. 1775. 8. find die verschiedenen, fruber von ihm ges schriebenen Epiffeln gesammelt.) - Imbert (Scine Oeuvr. 1775.8. 5 Bdc.1784.8.

6 Bbe. enthalten mehreve Epiffeln, welche jum Theil, nebft andern, in dem Alm, des Mufes erichienen.) - St. Marc (In f. B. 1775. 8. 1785. 8: 2 B. finden fich verschiedene, etwas prosaisch und trocken geschriebene Episteln.) - Dic. Jos. Selis (Epitre en vers fur differens fujets 1476, 12. Es find deren funfe und mit Win und Leichtigfeit abgefaßt.) - Sallet (Unter f. Bagarelles 1776. 8.. find mehrere Epiffeln. De la Fatalité, Epitre 1779. 8.) - Louis de Lavergne Gr. v. Treffan († . Seine Oeuvr. div. Amft. 1776. 8. enthalten mehrere, nicht eben febr poetifche Epis ffeln.) - P. Ch. Colardeau († 1776. In f. Ocuvr. 1778: 12. 3 D. 1779. 8. 2 B. finden' fich einige fehr gut versificirte Episteln.) — Jean B. Greffet († 1778. G. Oeuvr. 1748. 12. 29. 1758. 12. 3 B. enthalten verschiedene, febr unter= haltende Episteln, movon bie Chartreuse und die Ombres bereits 1735, die Epitre à la Muse und aux Dieux Penares 1736 gedruckt worden find.) - Arouet de Poltaire († 1778. Er hat ber Epis fteln, welche im igten Bb. ber Beaumars chaifchen Ausg. f. B. gefammelt finb, überhaupt 114 gefdrieben, wovon bie dis tefte vom 3. 1706 und die lente vom 3. 1778 ift.) - Alex. Frd. Jacq. Massoe de Pezai († 1778. Episteln von ihm erfcbienen querft in ber Suite des Bagat. anon. 1767. 8. und finden fich mit mehs rern im aten Eh. f. 28, 1791. 12. 2 B.) - Chev. Bertin (A Mr. Desforges Roucher 1778. 8. Eine gludliche Bes fdreibung ber Ameritanifchen Probucte.) - In ten Oeuvr. des Acad. de Touloufe 1779. 8. finden fich Spiffeln von ber Gr. b'Esparbes. — Ungenannter (Epitres 1780. 8. febr matt.) - Pas sforet (Les Sociétés de Paris, in ben Tributs offerts à l'Acad. de Marseille 1782. 81) - Berenger (Gein Portefneille d'un Troubadour, Mars. 1782. 8. : Poesies, Londr: 1785. 12. 2 Sbe, enthalt mehrere Spifteln; auch finden fich beren von ihm in bem Alma, des Mules.) + Merard de St. Juft D 4 A E & To go and (30

on the

Leonly

or a L

to Celi

1724. 8.

John

farieb

woven

fen in

getran

eingeln

deudt,)

feinen .

Epiftle

febr fe

Th. T

verfchie

Rich ein

Gamm

~aten &

(ind.) -

Epistle

Bloun

- 3

lection

1748 -

finden f

gue,

moth.

3ten B

ben f.

Camp

( 1750

8.) Die

Ep. to

ing in

1749.

(† 1748

nes, o

im J.

das m

Winter

Englije

Beadbit

rafters

1750,

to Lor

(Love

(Tafte

£753.

(In ber Occasion et le Moment, ou les perits Riens 1782. 12. find mehrere Episteln befindlich.) - Caffand de la Courtade (Au Serin que j'envoye à Julie und à Mad. Iché 1783. 8.) - 3. 3. le Franc, de Pom= pignan (Geine Oeuvr. Par. 1784. 8. 4 B. enthalten mehrere Epifteln, welche, jum Theil ichon in den frubern Husg. berfelben, als 1754. 12. 3 3. 1763. 4. 2 3. gedruckt maren.) - Chev. de Cubieres (Epitre à l'Inquisidor , . Bouill. 1785. 8. und mehrere finden fich in dem Alm, des Muses, so wie in s. Opusc, poet, Orl. 1786. 16. 39.) - Dis thes de Tarascon (Epitr. qui ont remportées le prix de l'Acad. des Jeux floraux 1785. 8.) - Piis (La Carlo-Robertiade, ou Epitre badine des chevaux, anes et mulets au sujet des Ballons 1784. 8.) - Ducis (Ep. à l'Humanité 1786. 8.) - Chenier (Epitres à mon Pere 1787. 8.) -Chev. Bouflers (S. Oeuvr. 1786. 8. enthalten mehrere , jum Theil icon frus ber geschriebene Episteln.) - Chev. Parni (Gben bergleichen finden fich in f. Oeuvr. 1785. 8. 1787. 12. 2 3.) - Ungen. (A la Société helvetique 1790. 4.) - Moe. de Montanclos (S. ihre Oeuvr. Gren. 1790. 8. 2 3.) - Guyetan (S. f. Poef. div, 1790. 8.) - Bonnard (G. Poesies 1791. 8.) - ind in dem Alm. des Mufes find beren von Arnaud, Champfort, Girard, Le Prieur, Dudoner de Gaffele, Mugnerot, be ig Fresnape, Simonneau, Davesne, Ruthieres, Marquife b'Ans trembnt, Graffinn Buffy, Giraud, Grous velle, Grafinn Laurencin, be la Clos, Maisonneuve, Rousset, Mde. Berdier, Grafinn Beaubarnois, Aube, Cholfen, Rivarol, Le Grand D'Aufft, Champreal, Damas, Dupuis Des Islets, Morell, Guingene', Roman, Berniac be St. Maur, u. a. m. abgedruckt. — Auch find noch von Ungenannten viel einzeln gedruckte porhanden, - Frangofifche Epiffeln pon beutschen Schriftstellern: Bar, pon Bar (Epitres div. Lond. 1740, 12. 2 9. Amit. 1750. 8. 3 9. Deutid.

Berl. 1756. ra. bem Innhalte nach febr gut, ber Ausführung nach fo, wie man in einer fremden Sprachen fcbreiben fann, profaisch.) — Friedrich, 以, v. Pr. (bie in seinen Poesies div. Berl. 1760. 8. befindlichen, wie die nachber einzeln ges druckten Epitres, enthalten gute philofos phifche Ibeen-; aber bie Darffellung ift hart und profaifc.) - In den Melanges du .C. de Harrig finden fich verschiebene Epitres. - -

Episteln von englischen Dichtern: Th. Wyat (1540. Er ift, von den mir befannten englischen Dichtern , ber erfte, welche beren gefdrieben. Dren von ihm befinden fich ben ben Songes and Sonnettes bes Gr. Gurren, Lond. 1557. 1587. 4. Im Gangen gehort ber Berf. ju den Berbefferern der englischen Berfis fication.) - Sam. Daniel († 1619. Epistles to various great personages in Verse 1601; 1623. 4. und in f. Poet. Pieces.) - 3. Donne († 1631. In ber Sammil. f. Gebichte 1719. 12. fin= den fich verschiedene Spiftein.) - Cb. May († 1652. Unter f. Poems sind auch einige, bodit mittelmäßige Epifteln.) -John Oloham († 1683. In f. W. 1686. 8. 1770. 8. 3 Bbe. finden fich verschiedene Familiar Epistles.) - John Cleveland (+ 1685. Ben f. Poems, Orations . . 1677. 8. befinden fich auch Episteln.) - Lady Chudleigh († 1710. (Berschiedene familiar Epistles unter the ren Poems 1703. 8. 1722. 12.) - 213is frek Mont († 1716. 3hre Poems 1716. 8. enthalten eben bergleichen, die mit siemlicher Wdrme abgefaßt find.) -John Pomfret († 1716. Cruelty and Lust, an epistol. esfay, und mehrere famil. epistles to his friends under affliction finden sich in f. P. 1699. 8. 1766. 12.) - Jos. Modison († 1719. In f. mannichfaltig gedruckten 2B. als 1741. 4. 4 Bbe. 1765. 8. 4 Bbe. find auffer ber an ben 8. Sallifar aus Italien ges schriebenen befannten Epiffel, noch einige anbre, minber gute enthalten.) - G. Semel († 1726. A poet. Ep. . . . upon Mr. Addisons Cato; An Ep. . .

ggg

101

ift

, is

n :

it

le,

Ŋα

7-

rf.

İ

9.

es f.

И,

ns.

b.

ф

-B.

ţ#

n

5,

4

63

6.

it

ıd

ce

er

8.

9. 18

er

ij,

on the Death of Earl Hallifax.) -Leonh. Welsted (The Triumvirate or a Letter in . Verse from Palemon to Celia 1718. 4. und einige mehr, welche 1724. 8. Bufammengedruckt worden find.) --John Gay († 1732. Der von ihm ge: schriebenen Epifteln find überhaupt amolf. wovon die mehreften mabre, edle Gedanten in bem, der Epifiel eigenen Cone vorgetragen, enthalten. G. Werfe find einzeln, gulent Glasg: 1776. 12. 2 3. ges drudti) - 211. Pope († 1744. Ausser feinen', vorher ichon angeführten Moral Epiftles finden fich in f. 2B. noch acht, febr fcbon verfificirte, Epiftein.) -Th. Cicel († 1740. Er hat zu f. Zeit verschiedene Epifteln deucken laffen, movon Ach einige im iten Bde, ber Dodstenfchen Sammil, finden, und die abrigen in dem aten Bbe. ber Minor Poets aufbewahrt find.) - 17ich. Amburst († 1742. An Epistle with a petition in it to S. I. Blount 1720. u. a. m. in, f. Mifcell.) - In der befannten Dobslenschen Collection of Poems by feveral hands 1748 - 1758. 8. 6 Bde, 1782. 8. 6 Bde. finden fich Epifteln von der Labn Montague, von Matth. Green, Bill. Rels moth , G. Lottleton (†1773. nachher im sten Bb. f. Works, 1776. 8. 3 Bde. und ben f. Gebichten in der Johnfonschen Sammlung der Dichter.) Bill. Collins († 1756. nachher in f. M. 1765. 8. 1780. 8.) Lible, u. a. m. - Ungen. (A poet. Ep. to Miss Chudleigh on her appearing in the character of Iphigenia 1749. 4.) - 2(mbrof. Philips († 1748. Unter f. Gedichten findet fich els nes, an ben Gr. Dorfet gerichtet, und im J. 1709 gu Kopenhagen geschrieben, bas menigstens, als Befchreibung bes Winters, vortreflich ift, und von den Englifden Runftrichtern ju ben Spifteln gezählt wird.) - Ungen, (The Characters of Men. . . to Ralph. Allen 1750. 8.) — Beine, Jones (Epiftle to Lord Orrery 1751. f.) - Ungen, (Love Epistle 1753. 4.) - Ungen. (Taste, an Ep. to a young Critic 1753. 4.) - Ungen. (Two Epist.

on Happinels 1754. 4.) - Ungen. (Bath Epistles 1757. 8.) - 100. Ken= rid († 1779. Epiftl, philof, and mor. to Lorenzo 1757. 8, verm. 1759. 8. 2 Bde. 1773, 12. In einem, ju dem Innhalt nicht gang paflicbeni Gplbenmaße; fonft cben fo gut gedacht, ale ges schrieben.) - Ungen. (Epistles to the great Aristippus 1758. 4.), - Batford (Virtue, an ethic Ep. 1758.4.) - Sall (Two lyric Epiftl, 1760. 4.) - Ungen. (The Actor. . . to B. Thornton 1760. 4.) — Jam. Scott (Purity of heart 1761. 4.) - Rob. Lloyd (An Epistle to Churchill 1761. 4. und mit mehrern in f. Poems, 1762. 4. Poet. W. 1774. 8. 23.) - Ch. Churchill († 1764. The Night, an Ep, to Rob. Lloyd 1761.4. To Hogarth 1763. 4. reversified 1764. 4. S. übrigens ben Art. Satire.) - D. Bayes (To Churchill 1762. 4.) -In eben diesem Beitpuncte baben verfcbies bene Ungenannte Spifteln an Churchill brucken laffen, als Woman, 1763. 4. - Ungen. (Ethic Epistles 1764. 4.) - Ungen. (Happiness 1764. 4.) --Ungen. (Complaint in two Epistl. to Fidelio 1764. 4.) - John Langborne († 1779. G. Poet. W. 1766. 8. 2 B. enthalten mehrere gut gefchriebene Episteln. Geine prosaischen Schriften dieser Art, so lehrreich sie sind, als f. Letters, between Theodofius and Constantia 1763. 8. Deutsch, von 3. 3. Dufd, Alt. 1764. 8. und bie Forts. derfelben, gehoren eigentlich nicht hies her.) - J. S. Scott (The perits of poetry 1766. 4.) - Ch. Ansty (The new Bath-Guide . . . in a feries of poer. Epistles 1766. 4. 1788. 12. Familiar Epistle to C. W. Bampfylde 1777. 4. welche ber Berf. ur= fprunglich lateinisch geschrieben batte. Uebrigens gehoren biefe Epiffeln, dent Innhalte nach, eben fo febr gu ben fcherge haften als satirischen Gebichten. Die ers ftern peranlagten mancherley Nachahmung gen, wovon bas Postscript to the new Bath - Guide 1790. 8. von Frith, ein elendes

elenbes Ding, gleich bier eine Stelle eine nehmen mag.) - Ungen. (Poet. Ep. to the Author of the new Bath - Guide 1767. 4.) - G. Keate (Ferney, an Ep, to Voltaire 1767, 4. und in f. Poems 1781. 8. 2 Bde. To Angel. Kaufmann 1781. 4. Mit Feinheit und Annuth abgefast.) - Ungen. (The rife and progress of the present taste in planting, Lond, 1767. 4. Mit feis ner Spotteren abgefaßt.) - Ungenann: ter (The Love Epithes of Aristaenetus, Lond, 1771. Da die liebersegung metrifch, und febr gut ift: fo wird fie bier einen Plag verdienen.) - Ungen. (A Familiar Epistle from a student of ... London to his Friend in Dublin, Lond. 1767. 4. Gluckliche Darftellungen von Borfdlen bes taglichen Lebens:) - D. Robert (In f. Poems, Lond. 1773.8. finden sich einige gang gut geschriebene Episteln.) - Ungenannter (A poetical Epistle to Christ. Ansty, Lond. 1773. 4. Mit vieler Wahrheit und Barme, über die Dichter, und mider den Reim, geschrieben.) - will. Dunkin (In f. Poet. W. 1774: 4. 2 3. finden fich mehrere Epifteln.) -Ungen. (The Silver Tail in two Ep. 1775, 4.) - Ungen, (Philosoph. Venus, an Ethic Ep. 1775.4. 1788.8. Der wiederhohlte Druck giebt fein gunftis ges Zeugniß von dem englischen Gefchmack find der engl. Sittlichfeit.) - Unna Robinson (Unter ihren Poems 1775, 8. find auch verschiedene Episteln.) — Lord Mielcombe (P. Ep. to the Earl of Bute 1776. 4.) - Ungen. (The Northern Tour, or poet. Ep. 1778. 4.) - Ungen. (Perfection 1778. 4.) will. Sayley (A poet. Ep. to an eminent Painter 1778. 4. und, un. ter dem Litel, Esfay on Painting, in smen Epiffeln, in f. Poems 1783. 4. 1785. 8. 6 Bbe. Deutsch im 29ten Bbe. ber N. Bibl. ber fc. Biffenfc. An Eff. on History in three Ep. to Edw. Gibbon 1780. 4. To a Friend on the death of J. Thornton 1780. 4. Sammtl. in der vorbin angef. Samml.

f. Gedichte.) - Richard Tickel (Ep. from . . . Ch. Fox . . . to J. Townshand 1779. 4. Scherzhaft, launicht, angenehm.) - 3. Walters (G. Poems 1780. 8. enthalten niebrere Epificin.) -Jul. Mitle (Almada-Hill; an Ep. from Lisbon 1781. 4.) - Ungen. (The disbanded Subaltern, an Ep. from the camp 1781. 4.) - John Scott (In f. Poet. W. 1782. 8. finden sich mehrere angenehme Episteln.) — Ungen. (Chattenham-guide: Poet. Epittl. 1782. 8. Eine ichlechte Dachabmung bes New Bath - guide.) --John Dell (Eben bergl. in f. Poetic. Effusions 1783, 8.) - Perc. Stod's dale (To S. Ashron Lever, in f. Poems 1784. 4.) - Eyles Irwin (Occasion, Ep. written during a Journey from London to Burrah in the Gulph of Persia . .. 1784. 4. gehoren ju den guten.) - Th. Chatterton (Das Supplem. 34 f. Miscell. 1784. 8. enthalt einige febr gute Epifteln.) -Unna Rearsley (In ihren Poems on fev. Occas. 1785. 4.) - Ungen. (The fall of Scepticism and Infidelity to Dr. Beattie 1785. 8.) - Sel. Maria Williams (S. ihre Poems 1786. 12, 23de.) - Joh. Thomas (A poet. Ep. to a Curate 1786. 4.) - Arth. Murphy (Im 7ten Bb. f. 2B. 1787. 8. findet fich eine, ichon im 3. 1760 gedruckte Ep. an G. Johnson.) -Ungen. (Die Poetical Tour 1787. 8. enthalt verschiebene gute Epifteln.) -Ungen. (Letters from Simpkin the fecond to his brother in Wales 1788. 4. voller Laune.) - Ch. James (Vanity of Fame from Petrarch to Laura. in des Berf. P. 1789. 8. 29.) - Uns den. (Elegant Epistles 1790. 8.) -Ungen. (A poet. Ep. to L. Thurlow 1792. 4.) - Mistreß West (Ihre P. 1791. 8. enthalten mehrere Epifteln.) - Much haben inehrere Dichter, ais Swift , Garth , hernen , Balfb, Sprat, Weff, Savage, Oner, Hughes, Tanlor, Bielbing, u. a. m. beren noch einzele ger schrieben. - - Sammlungen: Die

fon, W Figgere u. a. Englan ter He tereyen tire an

wir die

einzele

ecffen

Arrang

1789 1

grour de

launich

tische 1 bende

ber fec

fche un Meim

ton, S

veb, g

Montal Hoadles

Webster

Reine, haben n Zeiten a fens Siert m wie in wie in bier, liefert, noch fi ihm er Gendich erst in a Wort o

erste W Opis er und au sich, n nen, a immer

Geift, 1 8. 1685. 5 Buch

den Bi

effen

Ep.

'IIS-

iot,

ems

Ep.

ten.

Ep.

ohn

fins

) —

oet.

atha

....

tic.

od:

n f.

vill

nir•

the

ren

tion

. 8.

011

ten.

lity

gel.

ems

nas

4.) d. f.

1 J.

(100)

. 8.

the

88.

Va-

ura.

uns

-

low

ghre

(n.)

rate

plote

: ger

Dic

nin

erften fieben Bande von Bells Claffical Arrangement of fugitive Poetry. 1789 u. f. 12. enthalten Epiffeln, und awar der erfte Band moralifche, ber awente launichte und icherabafte, der dritte feis tifche und lehrende, der vierte befchreis bende und eradblende, der fünfte fatirifche. der fechfte panegprifche, der ficbente berois fche und liebes-Spiffeln, von G. Jennns, Melmoth, Brown, S. Walpole, Dals ton, Ruginet, Rolle, Whitehead, Berven, Melcombe, Davies, Laplor, Labo Montague, Green, Chefterfield, Reate, Soadlen, Liste, Pornell, Delacourt, Bebfter, Blond, Sarte, Spence, Johns fon , Whalen , Dalden , Benin , White, Kingerald, Lidel, Powns, Dickle, u. a. m. --Auch haben die Englander noch eine Menge fo genann. ter Heroic Epistles, welche, als Gpots terenen und Satiren, ben dem Art. Satire angeführt find. 🚤 😽

Epifteln in deutscher Sprache: Wenn wir die, in unfern erften Dichtern, an einzele Personen gerichtete Berfe ober Reime, ale Episteln ansehen wollen: fo baben wir deten icon lange vor Opigens Beiten aufzuweisen. Unter hans Gachfens Gedichten ift mehr als eines biefer Met ju finden. Opitz bat, indeffen, fo wie in mehrern Arten der Poeffe, fo auch bier, die erften erträglichen Mufter ges Ben ihm führen diefe Gedichte noch feine besondre lieberschrift. ihm erhielten fie ben Dahmen paetische Genbichreiben, ober auch Briefe; und erft in gang neuern Zeiten haben wir bas Wort Epiffel für fie angenommen. Das erfte Buch ber Poetischen Balber von Dpis enthalt mehrere bergleichen Gedichte, und aus dem zwenten und dritten laffen sich, noch mehrere in so fern bieber rechnen, als hochzeit a und Leichengedichte immer an bestimmte Perfon gerichtet find. - Paul Flemming († 1640. Bon f. Beift , und Weltl. Poem. Raumb. 1642. 8. 1685. 8. gehoren verschiedene aus ben 5 Buchern f. Poetijchen Walder, fo wie que dem Neuen und que dem Absonderli= chen Buche derfelben bleber. Gein Be-

ben findet fich im Mefrolog, G. 83. und in E. Meifters Character, ber beutschen Dichter Th. 1. S. 160.) - Andr. Scultetus († 1642. In ben vorher angezeige ten Samml, von f. Gedichten finden fich verschiedene, welche bieber ju rechnen find.) - Undr. Tscherning († 1659. Much von f. Teutscher Ged. Frahling, Bresl. 1642. 8. und dem Bortrab bes Sommere, Roft. 1655. 8. find mehrere an einzele Personen gerichtet, aber frens lich nichts anbers, als so genannte Geles genheite: Gedichte. Das leben Des Berf. ift im Defrolog, G. 94. gu finden.) -2(ndr. Gryph († 1664. Die vollst. Samml. f. G. welche den Titel: Bers mehrte beutsche Gedichte führt, und Brest, 1698. 8. erfchien, enthalt mans derlen Begrabnig : und Sochseitgedichte, welche als Episteln sich anschen lassen:) - Seine. Mühlpfort († 1681. In f. Geb. Breel. 1686, 1698. 8. finden fich chen bergl.) - S. A. R. v. Canity (+ 1700. Bon feinen Gebichten beffeben mehrere aus poetischen Briefen, ober find, wie unter ben Satiren und leberf. an einzele Perfonen gerichtet. Gie er= fchienen guerft, unter bem Titel, Debens stunden, Berl. 1700. 8: Bollstandiger von J. U. König herausg. 1727. 1765. 8. Ital. (febr schlecht) Flor. 1757. 8, Gein Leben im Defrolog, G: 155 und im iten Eb. G. 225 von Meiftere Characteriftit.) - J. C. Gunther († 1723. . Sein Ged. Breel. 1723. 8. 1751. 8. 2 Th. ents halten Briefe in swen Bucher abgetheilt, und eine Beylage von Trochaischen Bersa briefen, welche, ben ber größten Ungleichbeit in Tone, bin wieder boch einen guten Bers haben. Gein, Leben ift im gten B. S. 68 von L. Meisters Characteristit era sabit.) - Benj. Meutirch († 1729. Elende Reime, an allerhand Berfonen ge= richtet, finden fich von ihm ben Sofmann v. Hofmannswaldau . . . Auserlesenen Gedichten, Leips. 1697. 8. 7. Eh. und diefe poetischen Briefe find auch meines Wife fend, ben f. Satiren, Brft. 1757. 8. aba gedruckt.) - Joh. v. Besser (+ 1729. Geine, guerft 1711. 8. und vermehrt, durch

und at

- n

ter , Pi

Blum

930. C

an eir

als G

Cont

Berlu

Epifte

im J.

Sdyn

1782. 8

teste in

tifche ?

Die ti

det E

Wiffer

Mug.

2 Lb.

bene &

fteln.

und b

beften

lepfd

Gibril

Epiftel

hochit

Berm

dinte

1787.

f. Get

(6.1

3. 5

Wien

S. v.

1788.

aten 9

dichte

Epiffi

verm

entha

ftel,

tete,

dichte

Nahn

finder

nehm

llebri

beren

durch 3. II. Konig, Leips, 1732. beraus: neg. Gedichte enthalten auch mancherlen, an einzele Berfonen gerichtete Belegen: beitegebichte. Gein leben ift im zten B. S. 3. von E. Meifters Characteriftit ber deutschen Dichter erzählt.) - In biesen Seitpunct ungefdhe geboren einige dbnliche Reimer, welche dergleichen Gedichte abgefaßt baben, als C. S. Amther (Bed. Rensb. 1734. 8.) Franke, J. B. Nictid, (Ged. Leipz. 1725. 8. Konigeb. 1740. 8.) u. a. m. beren poetifche Briefe Gottiched, sum Theil, als Muster empfahl, --- Albr. v. Baller (†1777. Geine Untwort an Bodmer, gefchr. im J. 1728 gehört hieher. G. übrigens f. Art. im Lehrgedicht.) - 3. S. Schlegel († 1749. Er bat ber poetischen Briefe verschiedene geschrieben , - wovon ein Theil in den Beluftigungen, in den Bentragen u. b. m. guerft erfchien, und die, mit ungedruckten vermehrt, im 4ten Th. S. 61 u. f. f. Werke gesammelt wor, den find.) - J. 21. Ebert (G. Epifteln erschienen zuerft in ben Bremischen Bentragen, und find, mit febr vielen, lebrs reichen und angenehmen vermehrt, übers haupt is an der Bahl, Samb, 1789. 8. ge= beucht worden.) - Grd. 100. Gleim (Seine altefte Epiftel, an Rleift, ift im I. 1745 geschrieben... Gie ift, mit ben fpatern, und überhaupt 33 an der Babl, in f. Epifteln , Leipf. 1783. gebruckt.) -Joh. Chrifn. Cuno (Berf. einiger mo= ral. Briefe, Amft. 1747. 8. Samb. 1753. 8. Rache. von bem Berf. giebt E. Meifters Charact. der d. Dichter, Bb. 2. G. 27 u. f.) — Mart. Wieland (Moralische Driefe, Heilbr. 1752. 8. und abgefürst und verb. im gten Bbe. G. : u.f. f. Poet. Schriften, Bur. 1762. 1770. 8. iten Bb. eben diefer Samml. G. 314. findet fich noch ein Gendichreiben von ber Bestimmung bes Poetischen Genie.) ,-Dorothen Jurkin (Poet, Genbicht, an 5. v. Haller, Gott. 1754.-8.)] - Joh. Pet. 13. (Schreiben an einen Freund 1747. 4. Leips. 1760, 8. Und nebft feche andern, in f. Berfen, 1768. 8. 2 Eb.) - G. C. Bernhardi (Ben J. Oden, Dreeben 1758. 8. finden fich auch Briefe.)

- Lud. L. v. Micolay (Eleg. und Briefe, Strasb, 1760. 8. 3m iten Eb. 6.65 f. Berm. Ged. Berl. 1778. 8. und im aten Th. G. 1, ber Quartausg. 1792. In der legtern Huff. find beren neun.) -Mich. Denis (Poet. Genbicht. an Klopstock 1764. 4.) - S. W. Löwen († 1771. In dem gten Eb. f. Schriften, Samb, 1765. 8. finden fich fcherabafte (febr unbedeutende) Bricfe in Brofa mit Bers fen untermischt.) - I. G. Jacobi (Geine Briefe, in den J. 1768 u. f. gefcbrieben, 27 an der Bahl, unter welchen fich aber mehrere, mit Profe untermifcht finden, find in bem iten Bb. f. B. Sals berft. 1773. 8. 3 Th. gesammelt. Beis, im beutschen Merkur, im Dus feum / u. a. g. D. m. find beren noch von ibm gedruckt worden. Man hat ben Berf. unfern Greffet genannt; ob Greffets Mufc aber wirklich fo tandelnd fen, als es die Muse bes H. Jacobi ift, lasse ich bahin gestellt.) - willb. Fried. Berm. Reinwald (Poetische Briefe . . Meis ningen 1769. 8. Poetifche Launen, Briefe und Miecellaneen', Deffau 1782. 8.) -J. B. Michaelis († 1772. Sein dites ftes, bieber gehöriges Gedicht, in f. Poet. 2B. Giesen 1780. 8. G. 138. ift v. J. 1766. Die beffern eigentlichen Epifteln exfcbie= nen jum Theil in bem Somidtiden Du. fenalmanache v. J. 1770 u. f. und zum Theil einzeln in Salberstadt. In ber ges dachten Samml. f. 2B. finden fie fic, G. 1 u. f. Gie find mit gludlicher laune, und in einem originellen Sone abgefaßt.) - J. J. Riedel (Epistel an H. Deser, Frf. 1771. 8. Un S. Balbinger 1771, f.) - For. Willh. Gotter (Der ite Bb. f. Gebichte, Gotha 1787. 8. enthalt ber eigentlichen Spifteln funfe, wovon bie dle tefte, an einen Freund, im 3. 1769 gefcrieben ift. Gie erschienen zuerft in ben Musenalmanachen.) - Chrifin. Sor. Sangerhaufen (Briefe in Berfen, Salberff. 1771 : 1772. 8. 2 Th. Mit vieler, Leichtigfeit geschrieben. ) - L. S. G. v. Goetingt (Seine, in den verschiedenen Mufenalmanachen v. J. 1771 u. f. zuerft gebruckten Spifteln, finten fich im iten

unb

Th.

und

1792.

)--

alop2

well

iften,

(febe

Bers

cobi

i. gcs

lden

niidit

Sale

n det

Mus

h voll

Berf.

Muje

s ote

bahin

erm.

Mels

riefe

-

altes

Joet.

1766.

ichie=

Mu

BULLE

e ges

fid,

une,

agt.) rejet,

( f.)

Bo.

det

te dis

g geo

n den

gor.

efell,

lelet,

. G.

denen

auerst

iten und und gten Th. f. Gebichte, Erft 1780: 8.) ter, Leips. 1775. 8) - Joach. Chrifin. Blum (Seine moral. Gedichte, im aten Bd. G. 317. f. Ged. Leipz. 1776. 8. find an einzele Perfonen gerichtet, und alfo als Spisteln anzusehen.) - Gotel. Conr. Pfeffel (Der britte Eb. f. Poet. Versuche, Bafel 1790. 8. enthalt vier Epiffeln, wovon die alteste, an Phobe im J. 1778 erschien.) - 2. Eberh. A. Schmidt (Poetische Briefe, Deffau 1782. 8. Ueberhaupt 32, wovon die als teste im 3. 1772 abgefaßt ift. . Neue Poes tifde Briefe, Berl. 1790. 8. Ebenfalls 32. Die in ber Borrebe ermahnte Samml. der Episteln des S. Tiedge ift, meines Wiffens, noch nicht erschienen ) — Joh. Mug. Weppen (Inf. Ged. Leips. 1783. 8. 2 Eh. finden fich verschiedene gut gefdrie. bene Episteln.) — R. R. und R. (Epi: fteln, Bur. 1785. 8. Es find beren funf und drenfig, die, im Gangen, gu unfern besten geboren.) - Emilie v. Berlepsch (In der Sammlung ihrer kleinen Schriften, Gott. 1787. 8. finden fich auch Episteln.) — B. Dieffenbach (Wer bochst schlechte zu lesen Lust hat, f. delsen Bermifchte Gebichte, Brft. 1787- 8.) -Finkernagel (G. bessen Ged. Mordl. 1787. 8.) - 3. C. Engelschall (In f. Gedichten, Marp. 1788. 8.) - Luthy (G. deffen Bed. Wien 1788. 8.) -3. S. Schink (In f. Ausstellungen, Wien 1788. 8. finden fich Episteln.) -S. v. Alente (G. deffen Ged. Berl. 1788.8.) - Joh. Ad. Schlegel (Jin aten Bde. G. 398 feiner vermischten We= bichte, han. 1789. 8. findet fich eine Epistel.) — S. Gottl. Burde (G. vermischten Gedichte, Bredl. 1789. 8. enthalten, auffer einer eigentlichen Epiftel, einige, an einzele Perfonen gerich: tete, im Gangen hieher gehörige Bes dicte.) — Selmar (ein angenommener Mahme; in f. Geb. Leips. 1789. 8: 2 Bbe. finden fich zwen Bucher leicht und angenehm gefchriebener Epifteln; ) - . -Uebrigens liefern unfre Mufenalmanache beren noch von Zacharid — Sattler —

Casparfon - Mofe - Meifiner -- Wertel (Ep. an die deutschen Dichs. Leng - C. A. Schmid - J. F. Ratsche to - Staudlin - Junger - Claus dius - u. a. m. - -

## Leicht, Leichtigkeit.

(Schone Runfte.)

Durch diese Wörter bezeichnet man eine schätbare Gigenschaft in Werken ber Runft, die fich entweder in den Gedanken felbst, oder nur im Ausdruk derselben zeigek. Leichtigkeit in Gedanken ruhmet man an ben Werfen, wo alle Vorstellungen in einem fo natürlichen Zusammenhana neben einander find, ober auf einander folgen, bag und dunkt, jede habe fich dem Runftler von selbst dargeboten; darin jedes so ift, daß man denken follte, es habe nicht anders fenn tonnen. Daber gerath man nicht felten ben solchen Werken auf den Wahn, man wurde alles eben fo gemacht haben. Rirgend bemerkt man, daß der Künstler mit Mühe, oder durch Runftgriffe bie Gedanken gefunden. und an einander gekettet habe; feine Spur von Rebengebanken, die in andern Werken als Gerüfte gebraucht werden, um auf die Hauptsachen zu fommen. Diese Leichtigteit macht also die Gedanken und ihren Zusammenhang hochft flar und naturlich. Deswegen vergißt man ben folchen Werken den Künstler, und seine gehabte Bemühung; nur das Werk beschäfftiget uns; man glaubt bie Stimme der Wahrheit felbst zu bos ren, und die Wurfung der Matur felbit zu empfinden.

Im Ausdruf ift Leichtigfeit, wenn in der Rede jeder Ausdruf genau bes stimmt ist, und vollige Klarheit hat; wenn gu dem Gedanken weder gu viel noch zu wenig Worte gebraucht werben; wenn die einzelen Begriffe, Die den Gedanken ausmachen, in einer Ordnung folgen, daß er ohne Muhe und ohne Zwendentigfeit gefaßt wird.

In geichnenden Runften geiget fich bie Leichtigfeit in fliegenden und fichern Umriffen, die nichts unbestimmt laffen; in dreiften Pinfelftrichen, denen nicht weiter nachgeholfen worden. Man sieht jede Rleinigkeit, wie man bentt, daß sie hat senn mussen, und bildet fich ein, daben zu fühlen, bag es dem Runftler nicht schwer geworden, es fo zu machen. Im Gefang und Sang zeiget fich bie Leichtigkeit ber Augubung darin, daß man auf das deutlichste bemerket, es mache bem Runfiler feine Dube, jedes vollkoms men so zu machen, wie es senn soll. Wenn die Schmeling finget, fo hos ret man jeden Son in der hochsten Reinigkeit, und fühlet, man febe fie oder sehe sie nicht, daß es ihr keine Mühe macht; man wird versucht zu glauben, die Natur und nicht eine menschliche Rehle habe diese Tone so

vollkommen gebildet. Es läft fich begreifen, baf in jeder Runft nur die dazu gebornen Genies die hochste Leichtigkeit erreichen. Wer wie la Kontaine von der Natur zum Kabeldichter gebildet worden, wird auch feine Leichtigkeit darin haben. Der Rünftler darf ben der Arbeit nur fich felbst beobachten, um zu missen, ob fein Wert Leichtigkeit haben wird. Kühlt er, daß ihm die Arbeit schwer wird, daß er Gedanken und Ausdruf mit einiger Aengstlichkeit fuchen muß: fo fann er fich verfichert halten, bag dem Wert die Leichtigfeit fehlen wird. Nur denn, wenn man fich seiner Materie vollig Meister gemacht hat; wenn man alles, was bazu gehoret, oder damit verbunden ift, mit ganglicher Rlarheit vor fich liegen fieht, kann man leicht wählen und ordnen. Eben so ganglich muß man ben Ausdruf in seiner Gewalt haben. Darum muß ber Redner feine Sprache von Grund aus erlernt, ber Zeichner die hochste Fertigkeit alle Formen darzustellen, der Tonkunstler eine völlige Renntnig der harmonie besigen, ebe

bie Leichtigkeit bes Ausbrufs ben feiner Arbeit erfolgen fann.

Gie if

bem 9

nothn

berha

cin et

find,

die fi

unter

Leich

thig.

Sdr

des in

ner Si

als 9

werde

Die

große

Schon

eine f

der 3

und e

verdie

Jum 3

densch

daß e

in thr

die me

men s lebha

tifel,

wird,

woller

punft

was:

gur 2

du th

threr

und 1

Würf

foll.

fich n

entstel

wie d

1d)aft

Beme

(83)

Man hat darum Ursache zu sagen, daß das, was am leichtesten scheinet, das schwerste sen. Nicht, als ob dem Rünstler die Arbeit sauer geworden, sondern weil es überhaupt schwer ist, wo nicht die Natur seibst sast alles gethan hat, jene völlige Herrsschaft über seine Gedanken und über den Ausdruf zu erreichen. Nur der, der seine Zeit blos mit Nachdenken über die Gegenstände seiner Kunstzubringt, und daben das gehörige Gense dazu hat, gelanget auf diese Stufe.

Gelten aber wird man ohne forafältiges Ausarbeiten einem Werke die hochste Leichtigkeit geben konnen. Wenn man auch in ber lebhaftesten Begeisterung arbeitet, wo alles leicht wird: fo findet man hernach boch, daß noch manches fremdes oder nicht vollig richtiges mit untergelaufen. weil man in dem Feuer der Arbeit ben ber Menge ber sich zudringenden Vorstellungen nicht gewählt hat. Darum durfen auch die gluflichsten Genies die Ausarbeitung nicht verfaumen. Oft giebt erft bie lette Bearbeitung, ba bier und ba nur einzele Ausbrufe geandert ober eingeschals tet, einzele gang feine Binfelftriche, burch ein feines Gefühl an die Sand gegeben, dem Berke die mahre Bollfommenheit. Erft nachdem man in ber Mebe jeben einzelen Begriff, jeben Gebanken, jeden Ausbrufgleich= sam abgewogen hat, fann man die bochste Leichtigfeit in Dieselbe bringen. Das Leichte ift allemal einfach, und bas Einfache ift gemeiniglich bag, worauf man zulete fallt. Man er= fennet es erft, nachdem man alle mogliche Arten, Dieselbe Gache barguftellen, vor fich hat und gegen einander vergleichet.

Die Leichtigkeit ift überall eine gute Eigenschaft; aber gewiffen Berfen ift fie wefentlicher nothig, als andern.

Sie

fei.

gen,

net,

dem

den,

ver.

iast

(FT's

ib:r

der,

ifen.

113/8

rige

iefe

org=

Die

m.

fen

idit

dh

felly

beit

den

at.

fen

สนร

al's

scle

1215

the,

and

olla

in

10=

11)=

die

en.

1110

ad,

(Is

193

iela

der

ute life

rH.

Sie ist der Comodie wesentlicher als dem Trauerspiel, und im Lied weit nothwendiger als in der Ode. Ueberhaupt ist sie in Werken, die für ein ernstliches Nachdenken gemacht sind, weniger wichtig, als in deuen, die schnell rühren, oder angenehm unterhalten sollen. Pindar hatte die Leichtigkeit des Anakreons nicht nöttig. Von unsern einheimischen Schriftsellernkönnen Wieland, bezwes in gebundener und ungebundener Rede, und Jacobi in dem Lied, als Meister des Leichten angepriesen werden.

## Leidenschaften.

(Schone Kanfte.)

Die Leidenschaften haben einen so aroffen Untheil an den Werken ber schönen Rünste, und spielen darin eine fo beträchtliche Rolle, daß fie in der Theorie derfelben eine besondere und etwas umffanbliche Betrachtung perdienen. Es gehöret unmittelbar jum Zwek bed Runftlers, daß er Leie benschaften erwete, ober befanftige; daß er fie in ihrer wahren Natur und in ihren Aeußerungen schildere, und die mannichfaltigen guten und schlim= men Burkungen berfelben auf bas lebhafteste vorstelle. Um diesem Artifel, der etwas weitlauftig werden wird, die nothige Rlarheit zu geben, wollen wir die verschiedenen haupt= punkte deffelben voraus bestimmen.

Es soll hier gezeiget werden; 1) was der Künkler zur Erwekung und zur Befänftigung der Leidenschaften zu thun habe; 2) wie er jede nach ihrer Ratur, in ihren Aeußerungen und nach ihren guten und schlimmen Würfungen, oder Folgen schildern soll. Der erste Hauptpunkt theilet sich wieder in zwen andrez denn es entstehen daben diese zwen Fragen; wie das ist ruhige Gemuth in Leidenschaft zu sehen, oder das in große Bewegung gesetzt zu besänftigen sen,

und wie überhaupt feine Reigbarfeit zu verstärken oder zu schmächen sen, damit es die beste Stimmung befome me, sowol herrschende, als vorübergehende leidenschaftliche Empfinduns gen in einem vortheilhaften Maaffe angunehmen? : Gollen bie fchonen Runfte, wie man ju allen Zeiten von ihnen geglaubt bat, die eigentlichen Mittel senn, Die Gemuther der Menschen überhaupt zu bilden, und in besondern Källen zu lenken: so muß der Rünstler nothwendig jeden der vorher erwähnten Punkte, als Mittel zum Zwek zu gelangen, in seiner Gewalt haben. Polybius fagt, daß die Mus fik den Arkadiern nothwendig gewefen, um ihre etwas rohe Gemuthsart empfindsam zu machen; und jedermann weiß, daß diese Runft ben befondern Gelegenheiten gebraucht wird, die Gemuther in Bewegung gu fegen, ober ju befanftigen. Diefe Dienste muffen alle schonen Runfte leisten; und beswegen muß jeder gute Runftler die Mittel biefes auszurich= ten in feiner Gewalt baben.

Man fodert also in Unsehung bes ersten der vorhererwähnten zwen hauptpunkte, daß der Rünftler ein ist ruhiges Gemuth in Leidenschaft fenen, und das aufgebrachte befanftigen tonne; daß er in ben Gemuthern die gehörige Reigbarkeit, an der es ihnen fehlen mochte, in einem schiklichen Maage erwefe, und benen, die zu leicht aufgebracht werden, etwas von diefer Reigbarkeit benehme; bag er endlich eingewurzelte Unarten, wodurch besondere Leidenschaften ben jeder Gelegenheit aufwachen, schwäs che, g. B. ben jachzornigen Menschen sanftmuthiger mache, und hingegen ben Gemuthern, benen es an gewissen Empfindungen fehlet, modurch nüßliche Leidenschaften in ihnen herrschend werden konnten, biefe Empfindungen einpflange.

Che wir uns über jeden biefer Punfte befonders einlaffen, merfen

wir überhaupt an, daß alle diese Foderungen eine genaue und richtige
Renntniß der Natur und des Ursprungs der Leidenschaften, auch der Ursachen, durch die sie verstärket,
oder geschwächet werden, in dem Künstler voraussetzen. Diese Renntniß muß er hauptsächlich von dem Philosophen erlernen. Indessen wollen wir hier, weil es ohne Weitläustigkeit geschehen kann, die Hauptpunkte dieser Sache ihm zum Nachdenken anführen.

Die Leidenschaften find im Grunde nichts anders, als Empfindungen von merflicher Starte, begleitet von Luft ober Unluft, aus benen Begierde oder Abschen erfolget. Gie entsteben allemal aus dem Gefühl, ober der undeutlichen Vorstellung solcher Dinge, die wir fur gut, oder bos balten. Gang deutliche Vorstellungen haben feine Rraft das Gemuth in Bewegung zu segen; was das herz angreifen und die Empfinds famfeit reigen foll, muß der Borftel= lungefraft viel auf einmal zeigen, und der leidenschaftliche Gegenstand muß im Gangen gefaßt werden \*); wir muffen barin auf einmal viel que tes ober schlimmes zu sehen glauben; die Menge der darin liegenden Dinge muß uns hindern, die Aufmerkfamfeit auf einzele Theile zu richten, und ihn jum Gegenstand ber Betrache tung zu machen. Wer eine Sache gergliedert; ihre Theile einzeln betrachtet, und folglich untersucht, wie fie beschaffen ift, der fühlt nichts das ben; sollen wir fühlen, so muß die Aufmerksamkeit nicht auf die Betrachtung der Sache, oder auf ihre Zergliederung, sondern auf Die Burtung, die fie auf uns hat, gerichtet fenn. Die leibenschaftlichen Gegens ftande gleichen jenem bon einem fena thischen Ronig feinen Gohnen jum Dentbild vorgestellten Bundel von

\*) S. die Anmerkung im Art. lehrende Rede III Th. S. 167. Staben; ihre Starke liegt in der Bereinigung ber Einzelen, und fie find leicht zu zerbrechen, wenn man jeden besonders herausnimmt.

bollfo

fie al

gen e

ler m

lichte

fenn ;

wart

Esg

genst

fund

ben.

ben f

ieber :

Leider

Mitte

gene

haber

auch de he

211168

rafte

fd)afi

der (

traner

Derac

ben fi

ler in

Schaff

fen u

gewij

Welt

Leider

mehr

in ber

find.

ben ö

Erme

3wef

rer gu

rung

movou

(proch

Schaft

walt,

in ber

felbft,

Dri

Di

Di

Darum muß die Ginbildungsfraft bas meifte zur Leibenschaft bentragen. Denn von ihr fommt es, daß ben jeder gegenwärtigen etwas lebhaften Empfindung eine große Menge ans brer damit verbundener Borffellung gen zugleich rege werden. Ihr ist es vornehmlich zuzuschreiben, daß ein Menfch, ber gegen einen andern Feindschaft im Bergen beget, durch eine fehr geringe aufs neue von ibm erlittene Beleidigung in heftigen Born aeratbet. Ben biefer Gelegenheit bringt seine Einbildungsfraft ihm alle vorhergegangene Beleibigungen, allen ihm bisher von feinem Feinde verursachten Verdruß, auf einmal wieder ins Gedachtnif; und insgemein stellt er sich auch : ba eine lebhafte Einbildungstraft erfinderifch, leichtgläubig und ausschweifend ift, alles, was er etwa noch fünftig von diefem Feinde mochte zu leiden haben, als schon gegenwärtig vor. Diese große Menge von Vorstellungen, beren jebe etwas widriges bat, murket nun auf einmal, und bringet einen beftigen Born mit Rachfucht begleitet in dem Bergen bes Beleidigten berbor. Auf eine abnliche Beife entstehen alle Leidenschaften. Dieses dienet also querft gur Beantwortung der Frage, wie Leibenschaften gu erwefen feven. Ramlich es geschiehet burch eine lebhafte Schilderung leidenschaftlicher Gegenstände, besonders wenn die Phantaste daben erhitt wird. Wer und in Furcht fegen will, muß wiffen bie Gefahr eines uns drohenden Uebels dergestalt abzubilden, daß wir fie als gegenwärtig und uns von als len Seiten brobend fahlen; und fo muß für jede zu erwefende Leidenschaft ber Gegenstand, der fie verurfachet, geschildert werden. Dieses Mittel haben die rebenben Runfte am

volle

Ber

fie

raft

jen.

ben

ften

ans

luni

: ift

dern

ard)

ihm

gen,

mal

gges

1663

ifth,

ift,

non

ben,

)iefe

DE=

irfet

inen

eitet

her=

tites

Die=

der

efen

urdi

afts

nmo

Mer

iffen

Hez

wir

ale

d fo

della

THE'S

शंदिष्ठ

e am

polle

vollfommenften in ihrer Gewalt, weil fie alle mögliche Urten ber Vorstellungen ermefen fonnen; aber der Runftler muß daben auf die hochste Sinns lichkeit der Borftellungen bedacht fenn; muß das Abwesende als gegenwartig, das Ferne als nahe, bas Abfirafte als forperlich und die außern Cinne ruhrend, porftellen fonnen. Es giebt feine Leidenschaft, deren Bes genftand die Beredfamkeit und Dichtfunst nicht völlig in ihrer Gewalt haben. Bor allen andern Kunften haben sie dieses voraus, bag fie ben jeder vorkommenden Gelegenheit, ba Leidenschaften zu erwefen sind, die Mittel dazu, ohne vorbergegangene Beranstaltung, ben ber hand haben.

Die zeichnenben Runfte tonnen uns auch viel leidenschaftliche Gegenstan= de hochst lebhaft vor Augen stellen. Alles was in den verschiedenen Charafteren und in den sittlichen Eigenschaften der Menschen zur Erwefung der Chrfurcht, ber Liebe, bes Bertrauens, des Mitleidens, oder der Berachtung und bes Saffes liegt, ha= ben fie in ihrer Gewalt. Der Mahler insbesondre kann fast jeden leiden= schaftlichen Gegenstand in der leblofen und sittlichen Natur, und auch gemiffermaagen in ber unsichtbaren Welt abbilden. Aber diefe Mittel, Leidenschaften zu erweken, erfodern mehr Beranftaltungen, als jene, Die in der Gewalt der redenden Runfte find. Sie dienen also hauptsächlich ben öffentlichen Gelegenheiten, burch Erwefung ber Leidenschaften, ben 3wet ber Fenerlichkeiten besto ficherer zu erreichen.

Die Musik hat ausser ber Schilderung leidenschaftlicher Aeuserungen, wovon sogleich besonders wird gesprochen werden, nur wenige leidenschaftliche Gegenstände in ihrer Gewalt, weil ihr eigentliches Geschäfft in dem Ausdruf der Empfindung selbst, nicht in der Schilderung der

Dritter Theil.

Gegenstände besteht. Doch kann sie überhaupt Pracht, Fenerlichkeit, Lerm und Verwirrung, ingleichen etwas von sittlichen Charafteren ausbruten, und also badurch die Leidenschaften reae machen.

Aber die Gegenstande, in benen wir in Rufficht auf und selbst gutes oder boses sinnlich erkennen, sind nicht die einzigen Mittel ben Menschen in Leidenschaft zu setzen; sie werden noch schneller rege, wenn wir ihre Heufferungen an andern mahrnehmen. Menschen, die wir leiden seben, erwefen unfer Mitleiden, und freudige Menschen machen auch uns frohlich, so wie der Schrecken, den wir in ans dern wahrnehmen, auch uns erschreft, ob uns gleich die Urfache deffelben unbekannt ift. Darum find lebhafte Schilderungen der Leiden= schaften in ihren verschiedenen Heufferungen, auch fehr fraftige Mittel dieselben Aufwallungen in uns her= vorzubringen.

Der Künstler muß demnach jede Leibenschaft in ihren Meußerungen und Wurfungen genau-fennen, und auf das lebhafteste zu schildern wiffen. Wir haben aber von ber Gdilderung, oder dem mahren Ausbruf der Leidenschaften, diesem zwenten Mittel fie gu erwefen, bereits anderswogesprochen \*). Die redenden Runfte haben die meiften, aber nicht immer die fraftigsten Mittel gu ble= fen Schilberungen in ihrer Gewalt. Wenn gleich der Dichter die Angsteines nabe gur Bergweiflung gebrachten Menschen umftandlicher, als jeder andre Runftler schildern kann: fo ist doch bas, was er uns sagt, nicht so allgewaltig erschütternd, als die außerlichen Burkungen dieser-Leiden= schaft, die die zeichnenden-Rünfte burch Gesichtszüge, Stellung und Bewegung ausdrufen tonnen. Unter allen Runften aber scheinet die

Musik hiezu die größte Rraft zu has ben. weil fie bas torperliche Gefühl und das Suftem ber Rerven am ftarf. ften angreift. Was tann fürchterlis cher fenn, als ein rechtes Angfiges Schren, das die Berzweiffung aus eis nem Menschen erpreßt? Diefes fann Die Musiknicht nur vollkommen nachahmen, sondern durch die harmonie und erschreflich ins Gehor reißende Tone ber Instrumente noch verstärfen. Man hat beswegen zu allen Beiten und mit Recht der Mufif vorzügliche Rraft jur Erwefung ber Leibenschaften, durch den starten Musbrut berfelben zugeschrieben. überwiegende Rraft aber fann bas Schausviel haben, wenn es mit fo guter Ueberlegung eingerichtet ift, baß alle Runfte zugleich ihre Wurfung

darin thun. Die benden Mittel die Leidenschaften ju erwefen, tonnen durch Meben= umstånde, wodurch bie Einbildungs fraft recht erhipt wird, einen befonbern Nachdruf befommen. Es fommt, wie bereits angemerft worden, jur Berftarfung der Leidenschaften fehr viel hierauf an; benn auch ein an fich Schwacher Gegenstand befommt durch DieMitwurfung einer lebhaften Phantaffe oft eine bewundrungswürdige Starte. Ein gewiffer Birtuofe hat mir geftanden, daß er in feinem Les ben nie fo ftark gerührt worden, als bamale, ba er in Rom in ber Deters= firche ein sogenanntes Miserere mit aller möglichen Fenerlichkeit hat fingen gehort, obgleich die Musik in Abficht auf den Ausdruk gar nichts vorzügliches gehabt; die größte Kraft fam bon der Menge ber Stimmen, von der Kenerlichkeit der Bersammlung und andern außer der Musikliegenden Umftanden. Man wird alles mal merten, daß ein Schauspiel weit ftarfer ruhret, wenn Logen und Parterre recht angefüllt, als wenn sie halb leer find; und gar oft fann eis ne Rleinigkeit, die einen einzeln Men-

schen wenig rühren würbe, in einer großen Bersammlung erstaumliche Bewegung machen. Der an sich geringe Umstand, daß UK. Antonius ben der Leichenrede auf den Casar das blutige Sewand des ermordeten Distators dem Volke vorzeigte, hat Nom um seine Freyheit gebracht. Es wäre aber unmöglich alle Beraulaffungen und Umstände, wodurch die Phantasie der Empfindung zu Sulfe kömmt, zu beschreiben. Der Künstler muß ein Kenner der Menschen sein, und ben jeder Gelegenheit desen schwache Seite zu sinden wissen.

Diefes ist sowol ben ber Bearbeis tung der Werke der Runft, als ben ber Gelegenheit, wo fie gebraucht werben, in Betrachtung zu ziehen. Der Redner muß nicht nur barauf feben, daß feine Materie zu Erwefung der Leidenschaften richtig gewählt sen; das Besondere des Ausdrufs, die Riguren ber Rede, ihr Jon, und ber mundliche Vortrag, bies alles muß burchgehends leibenschaftlich senn: kann nun mit biefem noch ben haltung der Rede jeder Umstand mit Kenerlichkeit verbunden, und dieMenge ber Zuhörer jum voraus in besons bere Erwartung gesetzt werden, so hat der Redner fich eine vollige Wurfung von feiner Rede zu verfprechen. In Absicht auf das Leidenschaftliche im Jon, im Ausbruf und in den Itauren der Rede, kann Cicero als ein vollkommenes Mufter vorgestellt werben. Bill er Mitleiden ermefen, fo stimmt in seinem Vortrag alles auf Rührung-überein; er weiß allemal die gartlichsten und fläglichsten Ausdrufe zu wählen, und braucht fehr ruhrende Figuren; will er Born erregen, so ift gleich alles diefes umgefehrt; er fpricht mit Entruftung, weiß den Personen und Sachen, gegen die er den Zuhorer aufbringen will, die verhaftesten Ramen zu geben, und Figuren ber Rebe, bie ge-

9

schift

schifte gen, Un Rünfler mehn stänt liche

men.
audi
werdi
schon
habei
wora
lichen
den F

fchen das l in fel te, n glute um e

6

flag', einer oder unter bie fi fen, Spiel

erfod

ferfici halts unter feine ordn ten, ste g

> den g ihnen stand tig m

fdim

orbin

den g

fchift find die Gemuther aufzubringen, am rechten Ort aufzuhäufen.

ner

the

ges

ius

ug

dif=

om

Es

las

die

11/10

hen

def=

Teir.

beis

ben

vero

Der

hene

ber

(il);

81=

ber

muß

nn:

hal=

mit Rens

esous

, so Bûr-

hen.

lidic

310

3 cm

MCI's

1, 10

ant

enal

माराजेंड

fehr

eric=

mgi

tung,

, 900

ngell

n gr

le gis

Auf eine ahnliche Weife muß jeder Runftler verfahren. Ben dem Mahler muffen die Behandlung, ber Ton ber Karben, die Anordnung, und vors nehmlich die Wahl der zufälligen Umstånde, mit der Art des Leidenschaftlichen im Inhalt genau übereinstim= Ein trauriger Inhalt muß men. auch mit traurigen Karben gemahlt werden, und die Anordnung muß schon etwas finsteres haben. Td) habe irgendwo ein Gemählde gesehen, worauf die Andromeda mit fürchterlichen und schon Schauber erwefenden Kelsen umgeben war; aber zwischen denselben war eine Aussicht auf bas Land, ba man ein paar Riguren in fehr jammernder Stellung erblitte, welches die Vorstellung des Ungluts, bas diefe Perfon betroffen, um ein merkliches verstärkte.

So muß auch in der Musik der klägliche, oder frohliche Gesang von einer schweren und eindringenden, oder von einer reizenden Harmonie unterstützt, und von Instrumenten, die sich zum Ausdruk am besten schiften, aufgeführt werden; und die Spieler mussen sankt, lebhaft, oder wild spielen, so wie der Inhalt es

erfodert.

Am wichtigsten aber find zur Unterstützung des leidenschaftlichen Inhalts die außern Beranstaltungen, unter welchen das Wert ber Runft feine Würkung thun foll. Die An= ordnungen der Feste und Kenerlichkeis ten, dazu die Werke der Schonen Runste gebraucht werden, erfodern einen Mann von großer Renntniff und Geschmaf; benn das, mas er daben verordnet, giebt jenen Werfen unftreitia den größten Rachdruf, oder benimmt ihnen ihre Kraft. Der geringfte Umstand fann alles verderben oder fraf= tig machen. Wie oft wird nicht in den Opern eine an fich ruhrende Geene entweder durch ungeschikte Bergies

rungen, ober burch ein fleines Berfeben einer Nebenperson, sogar durch etwas in der Kleidung lächerlich? Die Mangel in ben Beranftaltungen der Fenerlichkeiten find unftreitig die schwächste Seite in Absicht auf den gegenwärtigen Zustand ber schonen Runfte in Europa. Diese Beranftaltungen find insgemein fo, bafffte bie Würfung ber schonen Runfte eber bemmen, als befordern. . Es ift aus genscheinlich, um nur eines einzigen Benfpiels zur Erläuterung biefer Unmerfungen zu erwähnen, baf an aewiffen Orten, wo es Mode geworden, daß die Bornehmsten im schlechtesten Angug und bennahe mit Nachtmüßen in die Kirche kommen, unendlich weniger Aufmerksamfeit auf den Bortrag des geistlichen Redners gewen= det wird, als da, wo alles bis auf die Rleidung fenerlich ift \*). viel fen hier von Erwefung und Berftårfung der Leidenschaft überhaupt gesagt.

Man kann schon hieraus auch das Wichtigste, was zu Befänftigung und Stillung, ober Demmung derfelben

anzumerken ift, abnehmen.

Da die Leidenschaft aus einer schnellen Vereinigung des vielfältigen Guten oder Bosen entsteht, das die etwas erhiste Eindildungskraft in dem Gegenstand derselben sieht; so ist der unmittelbarste Weg zu versett.

\*) Es soll seit einigen Jahren in England aufgesommen senn, daß die Nairs von Großbritannien an den gewöhnlichen Tagen, da der König nicht im Parlament erscheinet, sich im Fract und mit Stiesein, das ist, im dußersten Negligs, im Oberdauß verfammlen. Dies ware ein offenbarer Beweis, daß auch die Beranbschaußungen in dieser hohen Bersammlung nicht immer nich der gehörigen Ausmerksamtelt betrieben wurden. Dem Cineas wurde der römische Senat gewiß nicht wie eine Bersammlung von Königen vorgesommen senn, wenn die Nathsberren in theen Haustleidern in der Versammlung erschienen waren.

Su

Die

das

deuti

Des b

reben

múffe

die gi

in th

fénn

nicht

ben :

lung

auf i

chen

Die

fle fi

Reuer

fen D

Scha

berid

werb

sterb

und

Eine

Grift

gen g

wurd

Schrel

porgi

Rrie

Go

Beid

Mel.

Tolg

gestel

वेट्ड (

(Fi

ten ;

mein

(3

hindern. daß ein Mensch nicht in Leidenschaft gerathe, die deutliche Entwifelung des Einzelen, das in bem leidenschaftlichen Gegenstand Dieses mar der hauptkunstgriff der stoischen Philosophen, wie aus ungabligen Stellen ber Betrachtungen des fürtrefflichen Raifers Markus Aurelius zu sehen ift. Denn da es die hauptbeschäfftigung diefer philosophischen Schule mar, die Lei= denschaften wo möglich zu vertilgen, so ift leicht zu erachten, daß fie die besten Mittel zu diesem 3met zu gelangen werden entdett haben.

Diefes Mittel ist fürnehmlich ben redenden Runften vorbehalten. Dur fie konnen den leidenschaftlichen Gegenstand so vorstellen, in solche Thei= le auflosen, bag er nichts reigenbes mehr zeiget; fie tonnen die Gachen, Die ihrem außern Scheine nach lies bens - oder hassenswürdig, erfreulich oder fürchterlich find, nach ihrer innern Beschaffenheit fo entwiteln, daß alles Leidenschaftliche barin berschwindet. Go hat Cineas bem Pyrrbus, gezeiget, wie die Vorstels lung von der herrlichkeit der Eroberungen verschwindet, wenn man die Sachen naher betrachtet \*); und fo hat auch Sofrates bem Alcibiades ben Stolz, ben ihm die vermennte Wichtigkeit feiner Guter eingeflößt batte, gezähmet.

Aber man muß dieses Mittel mit Borfichtigfeit gebrauchen; denn es ift felten rathsam, sich einer vorhandes nen Leidenschaft geradezu zu widerse= Ben. Man gießet baburch insgemein nur Del ins Feuer. Beffer ift es, daß man, auf Sofratische Urt, fich austelle, als ob man ihr nachges be, indem man auf eine schlaue Urt, durch allmählige Entwifelung der phantastischen Vorstellungen ihr Kunbament untergrabt. Mas vorher von der überlegten Wahl des Tones, des Ausdrufs und ber Mebenumftan-\*) G. Edderlich.

be, gur Erhipung ber Ginbildungsfraft, angemerket worben, bavon gilt hier das Segentheil, Ein falter, gleichgultiger Con, lindernde Ausdrufe und alles, was befanftigend ift, wird bier von dem Redner angewandt. Ueberhaupt muß man mit einem in Leidenschaft gesetzten Gemuth nicht geradezu ftreiten. Allenfalls muß man, wenn diefes nothig scheinet, sehr furz und nachdrüflich fprechen. Unter den Reden, welche die an den ergurnten Achilles abge-Schiften Fürsten halten, bat in ber That der unberedte Miar bas Befte gesagt \*).

Es giebt allerdings auch Kalle, wo die Leidenschaften geradezu durch Machtsprüche völlig gehemmet wer-Go lagt Virgil die Wuth der Winde durch den Reptun stillen. Dieser erhebt bas, haupt aus dem Waffer, und ruft ben tobenden Winden die mächtigen Worte zu:

Tantam vos generis tenuit fiducia vestri? Jam coelum terramque, meo fine numine, venti Miscere et tantas audetis tollere moles.

Quos ego! -

Aber dagu gehöret ein vollig überwiegendes Unfehen bes Redners. Go mar auch das, beffen fich in der Moachide Raphael gegen die Giganten bediente. Noah' hatte durch die frafe tiasten Vorstellungen ihre Wuth nicht befänftigen konnen. Aber als Ra= phael ihrer einige angetroffen, rebete er fie mit einer Soheit, bie fie gleich in Erstaunen seget, so an:

Send ihr noch hier ? - Der Berr, ber bas Schickfal, Guern Ungott beherricht - gebeut euch, Euch gebeut er, den Sclaven Abrames leche und Satane,

\*). G. II. IX., vf. 620 H. f.

Suns

on

al:

301

191

all

ijes

eno

hig

lid)

che

ales

der

ice

lle,

rd)

et's

der

len.

em

3m=

icia

sine

lere

pies

80

eno?

pen

rafe

richt

Mas

dete

(eid)

per

euch,

011182

guns

Hundert Balken und drepmal so viel Bretter und Dielen Bon dem geradesten Gopher, gesügt, gestimmert, gegidtet, Bor die Pforte, die von den Engeln bewacht wird, zu deringen. Murret ihr unter der Barde, so will ich den Sichbaum zerspalten; u. s. w. \*) Diese Rede machte sie ploblich zahm.

Es, ift vorher gesagt worden, daß das Mittel, die Leidenschaften durch deutliche Entwiklung des Gegenstandes derfelben zu ftillen, vorzüglich den redenden Runften eigen fen. muffen aber anmerken, daß doch auch die zeichnenden Runfte es bisweilen in ihrer Gewalthaben. Ein Mahler konnte j. B. einem Jungling, ber von nichts als von Schlachten traumet, den Muth durch folgende Vorstellung fublen. Das Gemahlbe-ftellte auf bem hauptgrund einen außerst lebhaften Scharmugel vor, bergleichen Rugendas so schön gemahlt hat. Die Erfindung konnte so senn, daß fie sogleich ben jungen Krieger ins Keuer setter. Auf einem etwas grofsen Vorgrund, den ein beträchtlicher Schatten etwas verdunkeit, konnten verschiedene Verwundete vorgestellt werden, die theils an ihren Wunden sterben, theils unter den handen und den Meffern der Wundarzte find. Einem Mahler, ber Empfindung und Seift genug hat, daben einen fraftigen Ausbruf ber Zeichnung befist, wurde es nicht schwer werden, diese schrekliche Scene des Vorgrundes so vorzustellen, daß dem muthigsten Rrieger die Luft zum Streit vergienge. So hat Hogareh in einer Folge von Zeichnungen erft die Reizungen ber Wollust und allmählig die häßlichen Rolgen berfelben auf eine Beise vor-

des Seblutes stillen kann.
Ein anderes Mittel die Leidenschaften zu stillen, das allen Rünsten gemein ist, besteht darin, daß man ge-

gestellt, die die stärksten Wallungen

rab entgegengesette Bewegungen in bem Gemuth rege mache; die Ruhnheit und ben Jorn durch Furcht, die Zaghaftigfeit durch Muth hemme. Dierüber brauchen wir und nicht weister einzulassen, da von Erwefung der Leidenschaften hinlanglich gesprochen worden.

Alles, was hier angemerkt worben, dienet blos jur Beantwortung ber Frage, wie das ist ruhige Gemuth in Leidenschaft zu feten, ober das aufgebrachte zu befanftigen fen. Ist fommen wir auf die zwente Frage, wie das Gemuth von herrschenden Leidenschaften zu heilen fen, oder wie biefe ihm eingepflangt werden Jedermann weiß, daß eis sollen. nige Menschen zu verschiedenen Leis denschaften jo geneigt find, daß fie die Rraft derfelben ben jeder gegebenen Belegenheit fühlen; fie liegen gleichfam schlafend in ben Gemuthern, und erwachen ben geringer Reizung schnell auf. So wird der Chrgeizige, fobald er die Gelegenheit sich vorzüg= lich ju zeigen nur erblift, sogleich ins Feuer gesett, und der Rachgies rige entbrennt ben der geringften Be-Im Gegentheil giebt es leidigung. Gemuther, die zu gewiffen Leidens schaften nicht die geringste Unlage gu Man trifft Menhaben scheinen. schen an, beren Stirn und Wangen in ihrem Leben nie schamroth worden find.

Es ift eine sehr wichtige Frage, wie durch die schonen Runfte die Gemüther für gewisse Gegenstände fühlbar, und für andre weniger empfindsam gemacht werden können.

Wenn man bedenkt, wie allgemein es ift, daß die Menschen die Neigungen und Leidenschaften ihrer Nation und ihres Standes annehmen; daß berselbe Mensch, der unter einer sanstmuthigen, oder ehrsüchtigen, oder rachgierigen Nation erzogen ist, eben

fo wird, wie die andern sind; unter einer andern Nation aber wild, ohne B 2 Empfin-

<sup>\*)</sup> Moachide VI. Gesang.

Empfindung der Ehre, oder fanftmuthig worden ware: so scheinet es entschieden zu seyn, daß jede Leidenschaft jedem Gemuth könne eingepflanzt, und daß jedes von jeder Leidenschaft, wenigstens bis auf einen gewissen Grad, könne gereiniget werden. Rur müßte hieden, wenn die Frage aufgeworfen wird, wie eben diese Burtung durch die schonen Kunste zu erhalten sey, daszenige, was von der mechanischen Burtung des Elima abhängt, von den andern Ursachen abgesondert werden.

Man siehet, ohne sich in schwere Untersuchungen einzulassen, wie die Gemuther ber Menschen zu gewiffen leidenfchaftlichen Empfindungen allmablig gestimmt, und geneigt gemacht werden. Wer das Ungluf hat unter geizigen, ober rachfüchtigen Leuten auferzogen zu fenn, hat auch bas Vorurtheil eingesogen, daß der Befis des Geldes der hochste Munsch des Menscheir senn, und daß man nie eine Beleidigung verzeihen muffe. Daraus'läßt fich schließen, wie durch Die schonen Runfte die Gemuther zu Leidenschaften können geneigt werden. Da sie den gemeinen Borftellungen, Die wir auch in bem täglichen Leben haben konnten, mehr Lebhaftigkeit und mehr Rraft geben, so mußte man folche Werke der Runft, Die zu Tilgung oder Erwetung gemiffer Leidenschaften eingerichtet find, täglich genießen. Pythagoras hielt seine Schüler an, alle Morgen und Abende Durch die Mufik gewiffe Empfindungen in fich zu erregen; und der beruhmte Penfilvanier Franklin, einer der größten und feinesten Ropfe unfrer Zeit, melbet in einem Schreiben einem feiner Freunde, der ihm in Dofen gefette Lieder gefchift hatte, baß er bavon gute Burfung ju Beforderung ber Mäßigung und Liebe gur bauslichen Sparfamfeit erwarte \*).

F) I like your bellad, and think it well adapted for your purpose of dis-

In großen Stabten, wo taglich bramatische Schauspiele aufgeführt werben, konnten biese bazu gebraucht werben.

Mbud

wir e

Ubne

fomu

oder

Efel

Mer

in b

hab

bas

gezei

Gejd

gieler

benfo

gu fc

Mdst

bune

nen !

anzu

ben

re &

Best

befor

denfe

wird

d)em

wirt

ober

me ;

übei

für

denn

Jug

denfi

fami

nehr

fung

den,

und

fent

Mei.

Mit

nich

Prit

lich

6

Ueberhaupt alfo ift bier zu merken, daß durch eine allgemeine Ausbreitung und den täglichen Gebrauch folche Werke ber Beredfamkeit und Dichtkunft, darin die Vorstellungen und Urtheile, die eigentlich die Grundlage' gewiffer Reigungen ausmachen, lebhaft und eindringend vorgetragen find; barin leidenschaftliche Gegenstånde und die Leidenschaften selbst mit empfehlenden, oder warnenden Zügen begleitet, fraftig geschildert werden, als gewisse Mittel konnen angesehen werden, Reigungen und Leibenschaften zu gengen, oder aus den Gemüthern zu verbannen. Wenn die Jugend, die von nichts, als der in Rriegedienften zu erwerbenden Chre sprechen bort, und nichts als dahin abzielende Bucher zu lefen befommt, von dieser Art Ehrbegierde entstammt wird; und wenn das anhaltende Le= fen etwas schwarmerischer Undachts= bucher die Leute zu Dietisten macht, wie die Erfahrung bendes hinlanglich lehret: so kann man daher denselben Schluß auf jede andere Reigung und Leidenschaft machen, wenn ahnliche Mittel gebraucht merben.

Und so können auch die andern Kunste zu gleichem Zwek dienen. Indem sie leidenschaftliche Gegenstände
und Leidenschaften selbst kräftig schildern, erweken sie allemal in und gewisse daher entstehende Empfindungen, und verstärken dadurch allmählig unser Gefühl der Juneigung, oder
Ubnei-

countenancing expensive soppery and encouraging industry and frugality. If you can get it generally sung in your country, it may probably have a good deal of the effect you hope and expect from it. Letter to Mr. Neuport in Franklin's Experiments and Observations on Electricity etc. London 1769, 4. ©. 437.

Ûs

er:

dit

611,

Cls

ich

ren

1100

en,

zen

ills.

en

ren

1118

nn

hin

mt

E.6=

tg=

lich

ben

idje

jn=

yil=

gc=

11112

áh:

nels

and

iey.

and

and

on-

Abneigung; denn es ift offenbar, daß wir endlich herrschende Reigung oder Abneigung für solche Gegenstände bestommen, die wir oft mit Vergnügen oder mit Schmerz, Unwillen oder Etel empfunden haben. Bon allen Werten der Runft scheinen die Lieber in dieser Absicht die größte Kraft zu haben, wie an seinem Ort umständlicher angemerkt worden ist \*). Wie das Lächerliche hiezu diene, ist bereits

gezeiget worben \*\*). Schriften und andere Werfe bes Geschmafs, die besonders darauf abgielen, Die Menschen gu heilfamen Leibenfchaften zu reigen, ober schädliche an schwächen, verdienen die hochste Achtung von einer gangen Ration. Wie unendlich wurde nicht die Erziehung erleichtert werden, um nur eis nen Kall des Rugens folder Werte anzuführen, wenn man Schriften ben der hand hatte, worin die wahre Ehre, die Liebe jum allgemeinen Beffen, und jede gur allgemeinen und besondern Glüffeligkeit abzielende Leis denschaft eben so reizend vorgestellt wurde, als die Wollust in so manchem Werke bes Wiges geschildert Wenn anstatt blos lustiger mirb? ober wißiger Lieder, eben so angenehme zu jener hohern Absicht bienende, überall ausgebreitet maren? Was für ein leichtes Werk wurde es alsdenn nicht fenn, die Gemuther ber Jugend von dem Schädlichen der Lei-Denschaften zu reinigen, und das Seilfame berfelben ju verftarfen? Bornehmlich aber würde diese große Bür= fung alsdenn daburch erhalten werben, wenn die Gesetgeber die Sitten und Gebräuche ihrer Volker gum offentlichen und Privatgebrauch folcher Werke, besonders zu lenken suchten. Mit welcher Begierde fiehet man nicht die Menschen in offentliche und Privatconcerte laufen? und wie nuß. lich wurden diese nicht fenn, wenn ba von Sangern, die den Ausdruf in ihrer Gewalt haben, anstatt der Conscerte, die insgemein nichts als ein fünstliches Geräusche vorstellen, Lieder, wie die, von denen wir so eben gesprochen, abgesungen würden?

Aristoteles sagt, bas Trauerspiel diene, durch Erwefung des Mitleidens und Schrefens, die Semuther von bergleichen Leidenschaften zureinigen; aber er erkläret sich nicht, auf was Art dieses geschehe. Es scheinet natürlicher zu sen, das der, der oft zum Mitleiden bewogen wird, das durch weichherzig, und wer öfters in Schrefen gesetzt wird, furchtsam und schreschaft werde. Also wurde das Semuth durch die Tragsdievon Härte, Grausamkeit und Verwegenheit gereiniget werden. Hievon aber wird anderswo gehandelt werden \*).

Die Untersuchung der Frage, wie durch die sehnen Kunste die Semuther zu Leidenschaften können geneigt gemacht, oder gegen dieselben verswahrt werden, leitet uns natürlicher Weise auf den zweyten hauptpunkt dieses Artikels, der die Behandlung und Schilderung derselben betrifft, weil, wie vorher angemerkt worden, eben dadurch jener doppelte Inzek am bessen erreicht wird.

Man fobert von jedem Kunftler, daß er die leibenschaften nicht nur nach ihrer wahren Natur und in ihren verschiedenen Neußerungen, sondern auch nach ihren guten und bosen Würtungen, zu schildern wisse. Die wichtigsten Werke der Kunft betreiben vornehmlich dieses Geschäfft. Das helbengedicht und das Trauerspiel beruhen fast gang darauf.

Setreue, jugleich aber lebhafte Schilderungen ber Leibenschaften, nach ben verschiedenen Graden ihrer Starte, von ben ersten Regungen an, woburch sie entstehen, bis auf ben hochsten Grad ihres vollen Musbruchs,

\*) S. Lied. \*\*) S. Lacerlich.

<sup>\*)</sup> G. Trauerspiel.

M

ler ül

ten gr

auszi

pfint

beru

aelu

feger

pfind

die Ar

Leider

tung

der R

ter (

aum

wie e

benid

ficht

gen,

ermai

fehr u

herna

alle g

und g

lich f

dadu

genor

net,

Diefe

Runs

Leiben

mollen

derg

Emp

terha

lunge

wobe

ten i

eine i

Gelbi

2

3

Si

und nach den mancherlen Abanderungen, die von dem Charafter der Personen und den besondern Umständen herrühren, gehören zu den wichtigssten Arbeiten des Künstlers, der vornehmlich in Absicht auf diese Berrichtung ein großer Kenner des menschlichen Herzens und ein vollkommener Mahler aller innerlichen und äußerlichen Regungen des Perzens seyn sollte.

Es ware ein fehr vergebliches Un= ternehmen, wenn man das, was hiezu gehoret, in Regeln faffen wollte; wo nicht das Gemuth des Runftlers bon der Ratur die Leichtigkeit bekommen hat, sich felbst in jede Leibenschaft zu fegen und jeden Charafter anzunehmen, da hilft ihm fein Unterricht. Der Dichter muß, wie Milton oder Rlopftof, ein Engel oder Teufel fenn konnen, oder wie homer mit bem Achilles wuten, und mit bem Ulnffes ben ben größten Gefahren faltblutig fenn, nachdem die Umftande es erfordern. Er muß felbst alles fühlen, was er an andern schilbern will. Dies ist die vorzügliche Gabe, wodurch er fich von andern Menschen unterscheidet \*).

Freylich wird ber Runftler, ber mit diesem naturlichen Lalent eine große Erfahrung verbindet, der die Mensichen in ihren leidenschaftlichen Aeufstrungen mit einem scharfen Auge fleißig beobachtet hat, ber dazu noch

\*) Mancher glaubt ben moralischen Charakter bes Dichters aus den von ihm
gedußerten Gesinnungen, die in seinen
Gebichten Jestineut sind, beurthellen
zu sonnen. Da aber große Dichter
Bosheit und Gottlosigseit eben so gut
schildern, als Gute des Herzens und
kromme Tugend, so werden die Kolgerungen, die man aus leidenschaftlichen
Schilderungen auf den sittlichen Charatter des Dichters ziehen will, sehr
unsicher. Aus die Große des Geistes
und Herzens eines Dichters, kann
man aus der Wahrbeit und States
seiner Schilderungen allemat sicher
schilesen. Aber die Größe ist nicht ims
mer ein Beweis der Gute.

eine philosophische Kenntniß der Liefen des menschlichen Jerzens besitzet,
in seinen Schilderungen noch größer
sent. Was man also über diesen
Punkt dem Künstler empfehlen kann,
beruhet blos auf eine genaue und äuferst aufmerksame Beobachtung der Menschen, und ein anhaltendes ganz besonderes Studium der Charaktere und Leidenschaften, welches er in dem täglichen Umgange und in der Gesschichte der Bölker treiben kann.

Gehr felten thut ein Menfch im Guten, ober im Bofen etwas großes, baran nicht die Leibenschaften den größten Untheil haben. Go oft alfo ber Runftler in menschlichen Sandlungen das Große mahrnimmt, foll er fein Meugerstes thun, ju versuchen, fich felbft in die Empfindung gu feten, in der er die Möglichkeit so ju hanbeln fühlet. Es giebt Falle, wo man mehrere Tage lang ju thun hat, um sich in die mahre Lage der Sachen, in die Denkungsart und in die Empfindungen ju fegen, beren Meufferungen man an andern mahrge= nommen hat, und ehe man in sich felbst nur die Möglichkeit berfelben empfindet. Darum halten fo viele Menschen gewiffe Thaten, Die man von andern ergablt, für unmöglich, weil fie felbst die Krafte, wodurch fie bewürft worben, nicht ju fühlen vermögend find. Darum werben auch nur außerorbentliche Genies, dergleichen homer, die uns übrig gebliebenen fragischen Dichter von Uthen, Milton, Chakespear, Rlop. ftot find, die mit der außersten Unffrengung der Rrafte fich in alle Bemuthsfaffungen fegen tonnen, die alles empfinden wollen, was Menschen empfinden konnen, die sich von Stufe ju Stufe ju jeder Große, fie fen gut oder bofe, ju erheben fuchen, um ihren Ursprung in sich ffelbst gu empfinden, - nur folche Manner werden im Ausdruf aller Leidenschaften groß fenn.

lle

zet,

ker

fen

ıllı,

III=

ank

ere

em

Hea

im

28.

en

lfo

102

ioll

en,

en,

1115

IIII

en,

U[=

ges

nen

att

d),

rd)

en

m

:8,

on

100

die

'N'

on

fie

n,

şu.

1er

afs

Bir

Wir wollen das, was dem Kunftler über den Ausdruf der Leidenschaften zu fagen ist, in eine einzige Regel
zusammenfassen. Er übe sich mit dem
hartnätigsten Fleiß, alles, was er
auszudrüfen hat, selbst wohl zu empfinden, und wage sich an feine Schilderung der Leidenschaft, bis es ihm
gelungen ist, sich selbst in dieselbe zu
seinen. Denn es ist unmöglich Empfindungen auszudrüfen, die man
felbst nicht hat \*). Unn ist es Zeit
die Unwendung der seltenen Sabe sede
Leidenschaft zu schildern, in Betrachtung zu ziehen.

hier entstehet also die Frage, wie ber Künstler seine Fertigkeit in lebhafter Schilderung der Leidenschaften zum besten Gebrauch anwenden, und wie er überhaupt die Werke von leibenschaftlichem Juhalt in dieser Ab-

ficht behandeln foll.

Ich kenne nur drenerlen Würkungen, die von deraleichen Werken zu erwarten find. Sie konnen erstlich fehr unterhaltend und angenehm fenn; hernach auch dazu dienen, daß wir alle Leidenschaften, ihre Würfungen und Folgen kennen lernen; und endlich kann es auch geschehen, daß wir dadurch für einige Leidenschaften ein= genommen, vor andern aber gewarnet, oder davon abgeschreft werden. Diese drenfache Burfung muß der Kunstler allemal ben Behandlung der Leidenschaften vor Augen haben. Wir wollen jeden dieser dren Punfte beson= ders betrachten.

Daß es für Menschen von einiger Empfindsamkeit eine angenehme Unterhaltung sen, Zeugen von Handlungen und Begebenheiten zu senn, woben die verschiedenen Leidenschaften in Würksamkeit kommen, ist eine durchgehends bekannte Sache. Selbst die Scenen, woben die mit-

wurfenden Versonen blos widrige, oder Schmerzhafte Leidenschaften fühlen, gefallen uns., wenn wir aufer aller Verbindung damit, bloße Zu= schauer derselben find. Die Beschreibung, oder Abbildung eines fürchterlichen Sturms, eines gefahrlichen Auflaufs, einer hipigen Schlacht und beraleichen mehr, haben für jeden Menschen etwas angiehendes, ob er gleich daben Empfindungen hat, die denen ahnlich find, welche die handelnden Personen erfahren. Es ift der Absicht dieses Werks gemäß, daß wir vor allen Dingen hier den wah= ren Grund diefer würklich feltsamen Erscheinung auffuchen.

Warum sehen wir so gerne Abbilbungen von Scenen, die uns hochst unangenehm waren, wenn wir uns selbst darin verwitelt fanden? Jedermann weiß, wie Lutretius bieses

erfläret.

Suave mari magno turbantibus aequora ventis

A terra magnum alterius spectare laborem.

Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas,

Sed quibus ipfe malis careas quia cernere suave est.\*).

D. i. Es ist angenehm ben hohem Meere, wenn die Winde in die Sewässer stürmen, vom Lande die Roth der Menschen anzuschen. Nicht darum, daß es ein Vergnügen wäre, wenn andre geängstiget werden; sondern weil es überhaupt ergößt Ungemach zu sehen, davon wir selbst fren sind.

Im Grunde erflart der Dichter die Sache nicht. Denn es fit eben die Frage, warum das Anschauen des Ungemachs, das uns selbst nicht trifft, uns vergnüge. Ich erinnere mich vom Land einen Sturm gesehen zu haben, der zwen unweit der Ruste

<sup>\*)</sup> Daraus folget, daß man den sittlischen Charafter eines Dichters sicherer aus dem beurtheilen könne, was wicht auszudrüfen im Stande ift.

<sup>\$\</sup>psi\$ 5 \*\* Lucret. L. II. vi. 1 fqq.

runa

muffer

haben

ben R

und E

ben &

diese

heftig

dene

wen

eine !

nicht

Voru

fich h

denfc

define

fie fo

mend

die 3

den,

Dagi

die g

fung

nur g

men !

den,

einer

die bo

die 9

Scher

len:

perli

auße

dense

ficht'

Benj

nod

und

åll 11

durd

der !

fahig

und

leene

woods

meist

feltfa

9)

in der See befindliche Schiffe in große Roth fette, woben ich felbft viel Angst und Furcht empfunden, und doch lag es nur an mir, die Augen davon abzuwenden. Man geht bisweilen, Geenen ber Furcht und bes Schrefens zu feben, ob man gleich porausfieht, daß man felbst daben leiden werbe. Doch wird nicht leicht ein empfindfamer Menfch jum gwentenmale folche Scenen ju feben bers langen, die würklich mit einer trauris gen Catastrophe sich endigen. Wenn wir mit Begierbe gufeben, wie Men-Schen ben einem Schiffbruch bas aufferfte thun, fich ju retten, fo menben wir boch gern die Augen meg, indem wir sie umkommen sehen. Da macht und ihre Noth nicht das ge=

ringste Vergnügen. Aus diesen Beobachtur

Que biefen Beobachtungen folget, bag der Mensch überhaupt eine Reis aung bat, leidenschaftliche Scenen, fie fenen angenehm oder unangenehm, ju feben, wenn nur daben fein wurfliches Unglut geschieht. So lange wir hoffen, oder wiffen, bag bie Menfchen, Die wir in Roth feben, fich baraus retten werden, nehmen wir gern Untheil an allem, was fie empfinden; wir leiden gern mit ibnen, beftreben und fie gu retten, ars beiten und schwißen vom bloßen Zu-Schauen, wie fie felbst; die hoffnung, baf fie dem Uebel entgehen werden, lagt uns von den verschiedenen durch einander laufenden Gemuthsbewegungen, auch das Angenehme empfinden; nämlich die Würksamkeit und die Rrafte der Geele. Der erfte Grundtrieb unfere gangen Wefens ift Die Begierbe, Rrafte zu besitzen, und fte gu brauchen. Diefen Trieb findet ben jeder leidenschaftlichen Bewegung seine Mahrung, so lange nicht eine gangliche Catastrophe und ber Murtfamfeit beraubet, oder fie vollig hemmet.

Deswegen haben alle Leibenschaften, in sofern die Seele sich thatig baben erzeiget, wie unangenehm fle fonst senn mögen, etwas bas uns gefällt. Andem wir aber Zeugen leidenschaftlicher Scenen find, entsteben, wiewol in geringerem Grad, alle Bewegungen in uns, welche bie darin murtlich begriffenen Personen fühlen; und aus diefem Grunde gefallen uns diese Scenen, fowol in der Natur, als in der Nachahmung. Mur findet fich gwischen den murtlichen und nachgeahmten Scenen diefer Unterschied, daß wir in den letstern die Catastrophe selbst noch sehen mogen, die in den würflichen gu schmerzhaft senn murde; weil wir dort immer noch die Vorstellung haben, baf die Cachen nicht wurtlich find.

Daher fommt es, daß man den Runftlern empfiehlet, das würkliche Unglut, womit traurige Scenen sich endigen, nicht gar zu lebhaft zu schilbern, damit nicht ein blos reiner Schmerz ohne Benmischung des Bergnügens übrig bleibe; und daß fluge Runftler überhaupt das Widrige in den Scenen nicht bis zum Efelhaften treiben \*), welches nur Abscheu ver-

ursachen wurde.

Mer alfo fur biefen 3wet arbeitet, fann jeden leibenschaftlichen Gegenstand mahlen, wenn er sich nur in Acht nimmt, bie Sachen nicht zu übertreiben, weil fonst empfindsame Menschen Auge und Ohr von seis nem Gegenstand abwenden wurden. Der Runftler muß wohl überlegen, daß die Absicht folcher Werke dahin geht, Die Gemuther eine Zeitlang in der angenehmen Burffamfeit, Die aus verschiedenen Empfindungen entffeht, zu unterhalten, ohne fie durch allzu heftige Eindrufe zu ermuben, ober die Leibenschaften auf einen Grad zu treiben, wo fie anfangen uns mit heftigfeit anzugreifen, und Berwirs rung

<sup>\*)</sup> Man sehe einige hierüber gemachte Anmerkungen in dem Art. Entsenen.

ffe

gen

ad,

die

ren

geo

in

ng.

ie=

eß=

)en

fil

vir

rf:

ben

che

ner

ers

ige

in

ten

ers

tete

enta

in

me

fcia

en.

hin

III

die

nts

rd)

elle

ad

nit

ir=

e13.

Solche Merke runa ansurichten. muffen auf das Gemuth bie Burtung haben, welche man in Absicht auf ben Rorper von allen zur Gefundheit und Erhaltung ber Rrafte abzielenden Leibesübunaen erwartet. diese werden schädlich, wenn sie zu heftig find. Dieses haben verschies dene neuere Dichter in Trauerspielen, wo man boch feinen anbern 3wet, als eine folche Gemuthenbung entbefet, nicht wol bedacht; daher sie auf das Vorurtheil gerathen find, sie müßten sich hauptfächlich bestreben. die Lei= denschaften recht heftig zu reizen, und deßwegen den Gegenstånden, wodurch sie sollten erwekt werden, eine rechte Abscheulichkeit, oder eine so ausnehmend sinnliche Kraft zu geben, daß die Zuschauer recht erschüttert werden, und ihnen, wie man fagt, die Haare zu Berge stehen sollten. Wo die Leidenschaften blos zur Unterhaltung des Zuschauers, und gleichsam nur zu einer gesunden, aber angenehmen Gemuthsübung geschilbert werden, da befleißige fich der Kunftler einer schiftlichen Mäßigung: stärfere Erschütterungen aber verspare er auf die befonderen Gelegenheiten, wo man die Absicht hat, Gemüther von herre schenden verderblichen Uebeln zu beilen; so wie man ben ähnlichen for= perlichen Umftanden ben Korper auch außerordentlich angreift.

Man kann aber ben Werken leidenschaftlichen Inhalts auch die Abs sicht haben, andere dadurch, als durch Benfpiele, von der Beschaffenheit, bon den Burfungen und ben guten und bofen Folgen ber Leibenschaften zu unterrichten. Wir erfahren badurch, was für unerwarteter Dinge der in Leidenschaft gesetzte Mensch fähig ist; wie boch er sich erheben und wie tief er fallen fann. Wir lernen daraus die eigentlichen Rrafte, wodurch in der sittlichen Welt das meiste ausgerichtet wird, und die feltfamen und bismeilen unerwartes

ten Cigenschaften ber verschiedenen Gemuthebewegungen fennen: melches und in ben Geschäfften mit anbern fehr nutslich werden fann. Heberhaupt fann man fagen, baft der Menfch nirgend größer, auch nie fleiner erscheinet, als in dem leidenschaftlichen Zustand. Er kann barin unsre Bewunderung und unfre Verachtung verdienen, weil er da im Guten und Bofen das auferfte, deffen er fahia ift, seben laft. Daft bie burch ge= treue Schilderung leidenschaftlicher Scenen gu erlangende Renntnig ber Menschen eine bochst wichtige Sache fen, bedarf feines Beweises \*).

Dieser Zwek wird am besten burch epische und dramatische Gebichte erreicht. Die Handlungen, die daben gum Grund gelegt werden; die Berwifelungen und Schwierigfeiten, bie daben vorkommen; die verschiedenen und oft gegen einander laufenden Intereffen der Personen, geben dem Dich= ter, wenn er nur ein scharfer Beobachter und wahrer Kenner der Menschen ift, die Gelegenheit, jede Leidenschaft in ihren Urfachen, in ihrem Ursprung, in den Graden und Gestalten, die sie nach dem Stand und dem Charafter jeder Person annehmen. in ihrem Streit gegen andere und in ihren Kolgen auf bas lebhaftefte gu schildern, wodurch auch seine Leser ober Zuhorer Renner der Menschen werden fonnen.

Aber hier kommt es auf wahrhafte und treue Schilderungen an. Man muß uns da nicht mit hirngespinsten aufhalten. Wir mussen den Menschen in seinen Leidenschaften gerade so sehen, wie er wurklich ist. Der Dichter muß die verschiedenen Umstande der Handlung und die verschiebenen Vorfalle, ingleichen die Nebenpersonen so bestimmen, daß bas Spiel der Leidenschaften sich auf eine wahr-

<sup>\*)</sup> Man sehe einige hierher geborige Uns merkungen in dem Artikel Größe.

hafte und natürliche, nicht romantis Es ift befime= fche Weise entwikele. gen gut, daß die handlung felbst nicht mit gar zu viel Vorfallen überladen fen, weil diefes der ausführ= lichen Schilderung der Leidenschaften Die Umstände der hinderlich ift. Handlung muffen so gewählt fenn, daß die wahre Entwiklung und die mannichfaltigen Wendungen, die jeder Leidenschaft eigen find, in einem hellen Licht erscheinen. Vornehmlich aber muß der Dichter fich angelegen senn lassen, nicht nur die außerlichen, fichtbaren Würfungen der Leidenschaften; sondern vorzüglich das Innere berfelben zu schildern. Wir lernen die verzweifelnde Reue weniger badurch fennen, daß ber Mensch sich die Dagre ausrauft, als wenn der Dichter uns den innern Zustand schilderte Gar oft außert sich die heftiaste Leidenschaft durch wenig äußerliche Zeichen, und mancher in der Verstellung ausgelernte hofmann fühlt ben anscheinender Gelaffenheit bie heftigften Biffe ber Rache, des Saffest, der habsucht oder des Ehrgeis ges. Bald jeder Mensch hat Gelegenheit das außere der verschiedenen Lei-Denschaften durch seine Beobachtungen zu kennen; aber zur lebhaften Vorstellung bes innern Zustandes, bat er die Gulfe eines Mahlers, wie Chafespear war, vonnothen.

Endlich liegt dem Dichter, in Abficht auf die dritte Burfung der Berte diefer Urt ob, feine Schilderungen fo einzurichten, daß die Gemuther für bas, was die Leidenschaften heilfames haben, geneigt, und vor dem Schädlichen derselben gewarnet werden. Zu diesem Ende muffen allemal Die eigentlichsten und fraftigften Karben zu ben Schilderungen gebraucht werden. Go find in der Ilias der Stoly des Agamemnons, die hiße und der unüberwindliche Gigenfinn bes Achilles; im Meffias die Buth bes Philo, und in Bodmers biblifchen

Gedichten die herrschende Gottes furcht der Patriarchen, jedes mit folchen Farben geschildert, bag man fogleich für oder gegen diefe Leidenschaften eingenommen wird. Durch folche Schilderungen wird das Schone und Ginnehmende ebler, und bas haffliche niedriger Leidenschaften sogleich

empfunden.

Dadurch allein, baf wir bas widrige und ängstliche gewisser Leiden= schaften, ober das angenehme, das andre haben, oft empfinden, wird bas Gemuth von jenen gereiniget, und zu diesen geneigt gemacht. Wer oft Furcht und Ungst empfunden bat, wird forgfältig, sich vor allem zu huten, was diefe hochft unangenehme Leidenschaften erweten fann. Dielleicht hat Aristoteles mit seiner oben angeführten Unmerfung über das Trauerfviel biefes fagen wollen. Man follte allerdings benken, daß die Ungft und Verzweiflung, darin wir einen Menfchen über feine verübten Berbrechen sehen, und die wir alsdenn mit ihm fühlen, Eindrufe in uns machen follten, die uns fur immer, vor folchen Verbrechen zu schüßen, ftark genug waren. Der Runftler foll darum in der Behandlung der Leidenschaften immer darauf sehen, daß dergleichen wichtige Eindrüfe von denfelben in den Gemüthern zurüf blei-Es ift aber nicht genug, daß er die Leidenschaften selber so schildere, daß sie uns reizen oder abschrefen; auch ihre Kolgen muß er diesem 3wef gemäß herangubringen miffen. Den, der sich schädlichen Leidenschaften ohne Widerstand überläßt; muß er auf eine natürliche, hochft wahrscheinliche Weise, in so nachtheilige und unglufliche Umstände gerathen lassen, daß er sich auf keinerlen Weise, oder doch nur durch die außerste Anstrengung feiner Rrafte, und nachdem er fehr viel ausgestanden hat, daraus ret-Auf der andern Ceite ten fönne. muß er eben so lebhaft die Vortheile heilfa-

überf

legen Muth Dulfe die fid be, 6 der ge übert

heilfar

eigen hi Perfo merde trager durch drufe in bei

wir b leicht Einn unger

Gir

Nie Dal 2 Dich denfe dami

denfd und Dag legen Alter ben t

eg:

fola

fo:

afz

01=

ine

iğ,

idh

vis

en:

as

rd

et,

er

at,

311

mė

els

en

as

an

gst

ers

1111

a=

30

rt

ars

Me

ere

m

Pis

aß

ree

n;

ref

11,

ne

the

F

di

hε

ile fa:

heilfamer Leibenschaften vor Augen zu legen wissen. Er muß zeigen, wie Muth und Derzhaftigkeit die besten Hulfsmittel gegen Gefahr, Großmuth die sicherste Rache gegen gewisse Zeinde, Erfer für das allgemeine Beste der geradeste Weg zur Ehre, und wie überhaupt jede edle Leidenschaft ihre eigene Belohnung sen.

Hiezu dienet auch noch, daß solche Personen in die Handlung eingeführt werden, die entweder durch ihr Betragen, oder durch ihre Reden, iene durch die Schilderung erwekten Eindrüfe noch mehr verstärken. So wird in der Noachide der Unwillen, den wir bereits aus der Beschreibung der leichtstungen Wolkust, welche die Einwohner in Lud beherrscht, empfunden haben, durch die Vorwürse, die Naphael ihnen deswegen macht, ungemein verstärkt.

— Den Seraph Farbete Scham im Hören und Jorn mit der Röthe des Morgens; Strafende Worte ftürzten von seinen Fippen; er sagte: O! des Unsinns! der göttliche Geist vers

bauchet sein Feuer In der Eitelkeit Dienste; da liegt die Starke der Seele

Niebergebruckt, vertilgt der große Ge: bante, die Freude Daß derSchöpfer sie ewig erschuf; u.f.w.\*)

Durch dergleichen Mittel muß der Dichter, wo es nothig ist, dem Nachbenken des Lesers zu Hulfe kommen, damit ben den Schilderungen der Leibenschaften die Eindrüke des Suten und Bosen unauslöschlich werden. Das Drama giebt dazu die beste Selegenheit; und nicht selten haben die Alten mit Vortheil die Chore desselben dazu gebraucht.

## Leidenschaftlich.

(Schone Runfte.)

Wir haben und im gegenwartigen Wert dieses Worts oft bedienet, um überhaupt etwas, bas die Leiden\*) II Gefang.

schaften angehet, baburch auszudrüfen. So nennen wir einen Ausdruf, einen Ton, einen Gegenstand leidenschaftlich, wenn er aus Leidenschaft entsiehet, oder abzielt sie zu erwefen. Der Stoff eines Werks der Runst ist leidenschaftlich, wenn in diesem Werke Leidenschaftlich, wenn in diesem Benennung auch das, was die alten Runstrichter das ausgez, pathetisch, genennt haben, in sofern sie es von dem 300, von dem Sittlichen, unterscheiden \*).

## Leitton.

(Musik.)

Man fann biefes Wort füglich brauchen, um in der Musik einen solchen Ton ju bezeichnen, der bas Gehor naturlicher Weise auf einen andern Ton leitet, oder das Gefühl deffelben gum voraus erweft. Go leitet im auffteis genden Befang die große Septime naturlicher Beife in die Octave, weil jeder fühlt, daß sie nun nothwendia folgen muffe. Es giebt in der Mufit mehrere Tone von diefer Art; der vornehmste aber ist die erwähnte große Septime, bie insgemein bas Subsemitonium Modi, bon ben französischen Tonsepern ton ober note sensible genannt wird. Wenn alfo in der Harmonie irgendwo anstatt ber fleinen Terg, welche ber Lonart, darin man ift, natürlich ware, bie große Terg genommen wird, welche meistentheils die große Septime bes Tones, in ben man ausweichen will, ift \*\*): so ist diese der Leitton, weil sie dem Gehor die Erwartung besienigen Tones erweft, deffen große Septime fie ift.

Es giebt aber außer ber großen Septime noch andere Leittone, bie

<sup>\*)</sup> G. Sittlich. \*\*) G. Ausweichung.

unter dem französischen Namen ton fensible nicht begriffen sind. So ist ben jedem Hauptschluß die Dominante in dem Baß der Leitton, weil sie allemal die Erwartung des Tones, dessen Duinte sie ist, erwefet. Ferner ist die kleine Septime in dem wesfentlichen Septimenaccoed auf der Dominante ein Leitton, weil dieselbe allezeit sinen Grad unter sich in die Terz des solgenden Erundtones tresten muß\*).

Aber anch ben einer einzigen Stimme, die von feiner harmonie begleitet wird, haben die Leittone statt. Wenn man g. B. in dem Ton Cour berauffteiget, und auf die große Geptime h gekommen ist: so muß man nothwendig von ihr auf c fteigen; und fo fann man im Berunterfteigen, wenn man auf den Ton f gekommen ift, auf demfelben nicht ftehen bleiben, fondern muß noch einen halben Ton ins e herab. Eben so wird in dem Gefang nothwendig, daß auf einen Ton, ber burch ein X, welches der Tonart nicht zugehort, erhöhet worden, der über ihm liegende halbe Ton folge, wie in hier stehenden Ben= svielen:





Dier und in allen ähnlichen Fällen ist ber erhöhete Ton ein Leitton in den über ihn liegenden halben Ton, weil er im Grunde nichts anders, als die große Septime einer neuen Tonica ist \*\*). Und so leiten auch die durch doder gerniedrigten Tone, insgemein auf den unter ihnen liegenden halben Ton, wie hier:

\*) G. Septimenaccord. \*\*) G. Ausweichung.



Denn sie sind im Grunde die kleinen Septimen der Dominanten des Dones, bahin man gehen will, und muffen in die Terz der neuen Tonica treten.

gen c

auf !

weil

reine

folgl

werd

Diefe

ptim

nern

geno

ber 1

Geleg

lich t

Si

So fann man auch, wenn mat von einem Ton aus allmählig, ober durch einen Sprung um vier ganze Tone, oder den sogenannten Trico-nus \*) gestiegen, oder gesallen ist, auf demselben nicht siehen bleiben; sondern man muß nothwendig im ersten Fall noch einen Grad über sich, im andern aber einen Grad unter sich gehen.



Und weil durch die Umkehrung der Tritonus zur kleinen Quinte wird: so muß auch diese derselben Regel folgen; so daß man nach dem Aufsteigen um eine kleine Quinte nothwendig wieder einen halben, oder ganzen Ton (nach Beschaffenheit der Tongart) zurüftreten, im Fallen aber um einen halben Ton wieder seigen muß.



Alle diese Falle werden burch bas, was von den Ausweichungen gefagt worden ift, hinlanglich erklärt.

In der Phrygischen Tonart aber leidet diese Regel eine Ausnahme, wenn man durch das Heruntersteigen um eine kleine Quinte auf die Tonica kommt; denn da muß man nothwendig stehen bleiben.

\*) S. Tritonus.

239



So kann man auch nach bem Absteisgen auf eine kleine Quinte stehen bleiben, wenn man einen halben Schluß auf berfelben macht;

inen

20=

und

nica

oder

ange

ito:

ift,

en;

cre

(td),

(id)

der

ird:

fola

ffel=

iens

ens

mğ.

fagt

aber

ille

igen

vent



weil in diesem Fall der lette Con die reine Quinte des Grundtones ift, und folglich beruhiget.

Dier verdienet noch angemerkt zu werden, daß der Discantschluß in dieser Conart, Indem die große Sesptime, anstatt der ihr natürlichen kleinern, als ein Leitton in die Octave genommen worden ist, zum Gebrauch der sonst verdächtigen großen Sexte Gelegenheit gegeben habe; da nämslich der Schluß, anstatt so zu stehen:





Ueberhaupt alfo fann man fagen, daß alle Lone, die gegen den wurf-

lich vorhandenen, oder von dem Sehör schon jum voraus gefühlten Grundton bissoniren, Leittone sind, von denen man nothwendig, durch Herauf - oder Heruntertreten um einen Grad in die Consonanz kommen muß.

## Licht.

(Mableren.)

Der Mahler, bem baran gelegen ist, alles, was zur Kunst ber Farbengebung gehört, gründlich zu erfennen, hat über die Beschaffenheit und Würtungen bes Elements, wodurch uns die Körper sichtbar werden, berschiedene Bedbachtungen zu machen, die er ohne Nachtheil der Kunst nicht vernachläßigen fann. Wir wollen die wichtigsten davon hier auseinander seizen, und dem Künstler das weitere Nachdenken darüber, und die Anwendung dessen, was er dadurch zum Behuf der Kunst lernen wird, anheim stellen.

Juvorderst muß das Licht, als die Ursache der Farben angesehen werden, weil kein Körper Farbe zeiget, als in sofern Licht auf ihn fällt. Der Gegenstand also, oder der Theil desselben, der des Lichts völlig beraubet ist, muß nothwendig schwarzscheinen, von welcher Urt sonst seine Farbe am Licht sen. Der Körper sen roth, gelb oder blau, so bald einem seiner Theile das Licht benommen ist, wird derselbe Theil schwarz.

Daraus folget auch, daß die Stårfe des Lichts die Farbe eines Gegenstandes verändere; zwar nicht die Art
ber Farbe, aber ihre Hohe. Roth
bleibt immer roth, so lang ein merkliches Licht darauf fällt; aber ben
jeder Beränderung der Stårfe des
Lichts verändert sich dieses Rothe,
und wird heller oder dunkler. Nur
das allerhöchste wieder abprellende
Licht ändert die Farbe ganz und macht
die Stelle, wo es auffällt, weiß, die

Karbe

ma

die

nie

ein

Fat

fid

ber

fict

A I Ser inn was wird

glat woll leud mög

tung

wird

ber !

too

fie o

Lidy

3mi

wirt

Rug

Edy

Rug

ben

denn

lerg

anf i

5

Farbe bes Korpers mag fenn, von welcher Urt man wolle.

Dieses sind ben der Farbengebung hochst wichtige Sage, weil die wahre Haltung jedes Segenstandes aus dieser Wirfung des Lichts entstehet. Um diese Fundamentallehre in vollige Deutlichteit zu segen, mussen wir hier eine kleine Ausschweifung machen. Es wird in der Naturlehre gezei-

get, daß man sich das Sonnenlicht, welches auf den Erdboden fällt, als gerade und einander parallellaufende Linien vorstellen könne, und daß die Stärke des Lichts auf jeder Stelle, aus dem Abstand der Punkte, in welchen zwey nächst an einander liegende Linien auffallen, könne geschäßt werden. Dieses vorausgessett stelle man sich in dieser Kigur



bie geraben parallellaufenben Linien aA, 1I, 2II u. f. f. als Strahlen bes Sonnenlichtes vor, und ab fen eine gefärbte Linie, 3. B. ein rother Faden, ber die Lichtstrahlen in rechten Winkeln burchschneidet; be ein Faden von derselbigen Farbe, ber die einfallenden Strahlen schief durchschneidet; A, I, II, B aber ein Faden von derselben Farbe in einen Zirkelbogen gekrummet.

Das bloße Unschauen ber Figur geiget, daß uber ber gangen Lange bes Jabens ab bas Licht in gleicher Starte verbreitet sen; weil die Punfte a1, 12, u. f. f. in welchen die Strah-

len auffallen, burch bie ganze Långe der Linie gleich weit von einander abstehen. Darum wird der Faden ab in feiner gangen Lange biefelbe Farbe zeigen. Eben so sieht man, daß auf bem Kaben be bas Licht auch burch seine ganze Lange gleich ist, weil die Punfte c1', 1' 2" u. s. f. ebenfalls durch die ganze Lange der Linie bo gleich weit aus einander ftehen. Alfo wird auch dieser Faden durchaus eis nerlen Karbe haben; aber sie wird eine andre Schattirung haben, als die Farbe des Fadens ab, weil das Licht, bas auf den Faben be fallt, um so viel schwächer ift, als das,

was

cht,

die

elle,

in

962

Bac.

gur

nge

ab.

ab

rbc

auf

erd)

die

bc

Ilio

eis

ird

als

das

1881

pas

was auf ab fallt, um so viel als die Linie a i' langer ift, als die Linie a i. Der Faden be wird also ein dunkleres Roth haben, als der Kaden ab.

Mit dem Faden AIB verhalt es sich ganz anders. Man siehet aus der Figur, daß die Starke des Lichts sich in jeder Stelle verändert; denn ben B fallen die Strahlen näher an einander auf den Faden, als ben A. Der Abstand der Punkte A I ift der größte, I, II, etwas kleiner, II, III, wieder etwas kleiner u. f. f. Darum ist das Licht zwischen A und I am schwächsten; zwischen I und II wieder etwas starker; zwischen II und III wieder etwas starker; und so nimmt es an Starke immer zu, die in B, wo es am starken ist.

Daraus folget, baf ber Faben AB auf jeder Stelle eine andre Schattirung seiner rothen Farbe habe. Ben B wird sie am hellesten senn, und immer dunkler werden bis nach A; was aber unterhalb bem Punke Aift, wird wegen ganglichen Mangel des Lichts seine Farbe vollig verlieren,

und schwarz scheinen.

Man ftelle fich nun eine runde glatte Rugel, von welcher Farbe man wolle, vor, die von der Sonne er= leuchtet wird; diese Rugel muß vermoge ber oben erwähnten Beobachtung auf ber Salfte, die erleuchtet wird, alle mögliche Schattirungen ber Farbe, Die fie bat, zeigen. Da, wo das hochste Licht auffällt, wird fie am helleften, und ba, wo gar kein Licht hinfällt, wird sie schwart senn. Zwischen diesen benden Stellen aber wird die eigenthümliche Karbe der Rugel auf jeder Stelle eine besondere Schattirung haben; welches nicht senn wurde, wenn man anstatt ber Rugel einen flachen Teller von derfelben Farbe gegen die Sonne fehrte; denn weil auf jeden Punkt bes Tellers eben fo fartes Licht fallt, als auf jeden andern, fo bleibet die ei-Dritter Theil.

genthumliche Farbe bee Tellere in jedem Punkt dieselbige. Alfo machet bie von der hochften Stelle bes Lichts bis auf den volligen Schatten allmablig abnehmende Starte beffelben, und die daher entstehende Mannigfaltigfeit der Schattirungen ber eigenthumlichen Farbe der Lugel, daß wir fie als eine Rugel, und nicht als einen flachen Teller seben. Das her ist flar, daß die Gestalt der Rore per, in sofern sie nicht mehr durch die Umriffe fann angedeutet werden, allein von der allmähligen Schattirung ihrer eigenthumlichen Farben, durch die Starfe und Schwäche des

Lichts, dem Auge fühlbar wird. Also hat der Mabler vor allen Dingen Die Burtung des ftarteren und schwächeren Lichts auf jede Farbe grundlich zu bevbachten, und daben gu bedenfen, daß die Starte des Lichts von zwen Urfachen herkomme, nämlich von der abfoluten Menge deffelben, ba j. B. das Connenlicht ben etwas neblichter Luft weniger Starte hat; als ben vollig reinem Himmel, und benn von der Lage, die jede Stelle des Körpers gegen die Richtung des Lichts hat, und woburch est wie aus ber vorherstehenden Figur erhellet, stärker oder schwächerwird. Die Veränderungen der Farben, die dadurch verursachet werden, muffen ihm für jeden Grad der Stärke des Lichts vollig bekannt und geläufig fenn, und er muß biefen Theil der Runft mit der Benauigfeit eines Raturforschers ftudi= ren, wie Leonhardo da Pinci gethan hat.

Der zwente Hauptpunft, ben er zu überlegen hat, betrifft die Natur, ober Farbe bes Lichts selbst, weil auch dieses die Farbe der Korper andert. Es giebt weißes, gelbes, blaues Licht u. s. f. Man seze, daß der Mahler in seinem Zimmer einen vor ihm stehenden Gegenstand zu mahlen habe, der blos vom Himmel; oder Don

pon bem burch die Kenster einfallens ben Tageslicht, ohne Sonnenschein Ist die Luft hell erleuchtet wirb. und rein, so kommt alles licht von dem blauen himmel; ift die Luft mit meifen Bolten überzogen, fo fommt es von diefen allein: jenes blaue Licht aber giebt allen Farben ber Rorper einen andern Blit, als dieses weiße. Die gelbe Farbe murde ben bem blauen Lichte der hellen Luft schon ets was grunlich werden. Darum muß der Mahler auch biefen Ginfluß des Lichts auf die Rarben genau erforfchen. Um wichtigften ift biefe Renntniff in Abnicht auf bas, ben gefarbten Körpern auf die zu mahlenden Segenstände gurufgeworfene Licht; aber bavon wird an einem anbern Orte besonders gehandelt werden \*).

Die dritte Betrachtung, die ber Mabler über das Licht zu machen hat, ift fein Einfluß auf die Haltung und Man findet nämlich, Würfung. bag berfelbe Gegenstand, g. B. eine Segend, ben merflich verandertem Licht auch ihr ganges Ansehen veranbert, mehr ober weniger angenehm wird, und daß fich alle barauf befindliche Dinge besser- oder schlechter ausnehmen, das Auge reizen, ober ihm gleichgultig werben nach bem ein ftarteres, ober schwächeres Licht darauf fällt, oder nach dem das Licht allgemein verbreitet, oder auf eine Stelle eingeschränft ift, ober nach bem bas eingeschränkte Licht in einem fleinen ober großen Winkel bon ber rechten ober linfen Seite, bon vorne oder von-kinten, einfällt. Diefe Betrachtung wird fehr weite lauftig, und ber Mahler, ber alle · Bortheile der guten Burfung bes Lichts auf das Gemählde überhaupt mit Sicherheit nugen will, muß unglaublich viel beobachtet haben. Wir wollen nur die Hauptpunfte berühren. Cinige allgemeine hieher geborige Beobachtungen find in bem \*) G. Wiederfchein,

Artifel über die Saltung bereits ans aeführt worden, 2000 1000 1000

in

ŧ

fd

11

Ol

QI

90

90

the

1

De

be

10

ci

fit

ba

no

tij

D

1)0

या

Auf die Wurfung der Starfe und Schwäche des Lichts muß der Mahler aufmerksam senn; jede mable. rifche Scene, sowol in ber leblofen Ratur , als in ber fittlichen Belt, ben hellem und dunkelm himmel, ben Sonnenschein und an trüben Tagen, muß er mit bem überlegenden Auge eines mabren Kunftlers betrachten. Re inehr er fich barin übet, je mehr Vortheile wird er entbeken, die bald das flarfere, bald das schwächere Licht bem Gegenstand giebt. wird er finden, daß ein fehr ftarkes Licht, zumal wenn die Schatten nicht durch ein beträchtliches wiederscheis nendes licht erheitert werden, der Harmonie des Gemähldes schädlich ift, indem die hellen und bunfelen Stellen, in einiger Entfernung, wie abstechende Fleten aussehen. Ben gewiffen Anordnungen der Gegenstände wird er gewahr werden, baß ein schwaches Licht alles matt macht. ein starkes aber eine unangenehme Berftrenung fleiner, heller und bunkeler Massen hervorbringt. Er wird aber wohl thun, wenn er nach dem Benfviel bes da Vinci feine Bemerfungen aufschreibt, auch bisweilen, wo er besonders aute Wurkungen des Lichts wahrgenommen hat, sich derfelben durch fluchtige Entwurfe vorsichert. Die Falle, wie man die Ges genstände in der Ratur angeordnet antrifft, find unendlich; mancher Anordnung ist ein starkes Licht vortheilhaft, da ein schwächeres ben einer andern Anordnung bestere Würfung thut. . Es ift nothig / bem Mahler, ber feine Runft von Grund aus ffubiren will, bergleis chen mannichfaltige Beobachtungen zu empfehlen, damit er nur erst fich felbst überzeuge, bag die Kunft unerschöpflich sey, und bag er täglich Gelegenheit habe, etwas Reues ju lernen.

In Anschung ber Verbreifung ober Ausdehnung bes lichts ift juvorberft anzumerten, bag es Scenen giebt, über welche fich das Licht von allen Seiten ber gleich ausbreitet, ba in andern Fallen blos von einer Geite das stärtste hauptlicht einfällt, folglich nur eine Seite die Gegenstände trifft, da die andre Seite blos von weit schwächerm wieberscheinendem Licht einige Beleuchtung befommt. Jenes allgemein verbreitete Licht ift das Tageslicht auf frenen uneingefchrankten Plagen, wo jeder Gegenstand sowol von oben, als von jeder Seite her, baffelbe Licht empfängt. Das eingeschränkte Licht entsteht entweder bom Sonnenschein auf fregen Plagen, ober baber, daß die Gegenftanbe an einigen Seiten von Mauern, Banben, ober Sohen fo bedeft find, daß das Tageslicht nur von einer einzigen Seite auf fie fallen fann; wie in einem Zimmer, bas nur nach einer Gegend Fenfter bat, oder an dem Fuß hoher Berge und anschnlicher Gebaude, die bas Lageslicht von einer ober mehrern Seis ten auffangen.

Bald thut das allgemein verbreis tete, bald bas mehr oder weniger eingeschränfte Licht die beste Burfung, nach bem die Anordnung und andre Umstandelbes Gemahlbes beschaffen find. Ueberhaupt hat das allgemein perbreitete Licht den Bortheil, daß dadurch die Harmonie leichter zu erhalten ift, und baf bie Schatten, weil sie gemäßiget sind, nicht als fcmarze Flefen erscheinen. Rur für einzele Gegenstände, wie die Portraite find, ift ein genau eingeschränftes, daben aber etwas gedampftes Licht nicht nur vorzüglich, sondern bennahe nothwendia.

Ueber das eingeschränkte Licht wird ein genauer Bevbachter mancherlen wichtige Bemerkungen zu machen haben. Er wird finden, daß in den meisten Källen ein erwas hocheinfals

lenbes Licht die beste Wurfung thut, weil baburch auch ber Boben, morauf die Gegenstande fteben, binlanglich erleuchtet wird, und weil die Schatten nicht nur furger, fonbern auch runder und in angenehmere For= men gebildet werden, als ben nice drigem ober flachem Licht. Aber er wird auch galle beobachten fonnen. wo eine Gruppe, bie ichon fur fich ein vollständiges Gemabld ausmachen murbe, am vortheilhafteften burch ein febr genau eingeschränftes und blos burch eine fleine Deffnung einfallendes Licht, bas nur auf bie hauptfigur fallt, erleuchtet wird, bas bie andern Figuren blos abglitschend und burch Wiederscheine etwas erbellet.

Um sorgfältigsten muß der Mahler die Fälle beobachten, wo die vereinigte Würfung der Anordnung der Gegenstände und des einfallenden Lichts eine ganzliche Zerstreuung des Hellen und Dunfeln in lauter fleine Massen berursachet; denn dieses ist einer der wichtigsten Fehler eines Gemähldes.

Es giebt auch Falle, wo die Gcene bes Gemählbes von zwey Lichtern erleuchtet wird; wie wenn g. B. ein Zimmer von zwen Seiten ber Fenfter håtte. Dieses thut meistentheils eine febr fchlechte Burfung, und ift dem Mahler zu rathen, das doppelte Licht zu vermeiden. Nur in dem Ralle, wenn das von einer Geite einfallende Licht zu ftark, oder wie man fagt, ju grell mare, kann ein von ber entgegenstehenden Seite fommenbes gedampftes Licht fehr vortheilhaft fenn, weil es die allzudunkeln Schatten mildert.

Disweilen sieht man in der Natur Scenen, wo burchaus ein überall verbreitetes sehr gedampftes Licht herrscht, bas hier und da burch eine weit helleres, aber nur durch eine enge Deffnung einfallendes starteres Licht erhöhet wird, und dieses kann

2 2

eine

leg ju

1180

und

ahe

ble

ofen

Belt.

ben

gen,

llige

iten.

nehr

bald

here

90

artes

nicht

Cheis

Der

dlich

felen.

mie

Den)

egen=

bas

eacht,

chnie

buit.

wird

bein

emers

reilen,

n des

ders

ports

e Ges

ronet

ndjer

t bors

ety ein

Mir.

bem

gon

erglei=

ingen

r erft

Kunft

taglid)

nen

teri

der

gen

die

Det

6

unb

ten

ibre

ver

Mo

ma

Ret

neri

aun

uni

231

ben

Lani

4ten

tagu

Teri

Tra

4. 1

jou

Cor

flex

Cou

des

Do

pe,

bun

6.

Rin

bau

Gá

jeni

eine sonderbar gute Burkung thun. In der Chursürstlichen Gallerie in Dresden ist eine sehr schone Landschaft von Auisdael, die eine Jagd mitten in einem Wald vorstellt, darin solche helle Blike eind fürtreffliche Würkung thun. Herr Jink, der sie gestochen, hat in Behandlung dieser hellen Lichter große Geschiklichkeit ges

geiget.

Alle biefe Unmerfungen betreffen bas Studium über die portheilhafte pber schädliche Burfung des Lichts für die Gemablde in der Ratur felbit. Dadurch hat der Mahler noch nicht alles gethan: er muß mit biefen Beobachtungen auch die perbinden, die er an Gemablben großer Meifter machen fann. Die Arbeiten bes Corregio werden ihn lehren, wie ben febr ftartem Lichte bennoch in bem Gemablbe, sowol in den hellen als in den bunfelen Stellen, eine bewunberungswurdige Schonbeit und Sarmonie ftatt haben tonne. Die Bemahlde der altern Benetianischen Schule werden ihm alle Vortheile eines gemäßigten Lichts jur hochsten Lieblichkeit und harmonie ber Farben zeigen.

\*

Bon bem Lichte, in Rudficht auf Mahs leren , bandeln ausführlicher : In lateinischer Spraches Joh. Schaffer; in f. Graph. 9. 35. G. 132 u. f. Lumen et umbra quintum est quod ad pictur. pertinet. Voco autem illud rerum ea parte, qua luci funt expositae; illustrationem; et aversa, qua non funt, inumbrationem justam. - In italienischer Sprache: Lomasso, in bem 4ten Buche feines Trattato dell' arte della pittura, G. 211 und mar un= ter folgenden Aufschriften, (welche ich bier aufammen anführe, ba fle ben ihm in Gio nem Gangen verbunden find, obgleich vers fdiedenes ju den folgenden Arrifeln ges boret.) Della virtù del lume; della necessità del lume; che cosa sia lume;

divisione del lume; del lume primario: del secondo lume primario; del terzo lume primario; del lume fecondario; del lume diretto; del lume riflesso; del lume rifratto; in che modo tutti i corpi ricevano lume, ò poco, ò ossai; de gl' effetti che partorisce il lume ne i corpi in generale; de gl'effetti che partorisce ne i corpi terrei; de glieffetti che partorisce il lume ne corpi aquei; de gl' effetti che partorifce ne i corpi aerei; de gl'effetti che partorifce il lume ne i corpi ignei; de gl' effetti che fa il lume ne i colori; de gl'effetti che fa il lume in qualunque superficie; Qualmente i corpi vogliono havere se non un lume principale a gli altri; come si diano i lumi a corpi; della sciagrafica; delle ombre de corpi secondo la veduta anottica; delle ombre de' corpi fecondo la veduta ottica; delle ombre de' corpi fecondo la veduta catortica. - Giovb. 212= menini, im aten Buche, G. 49 f. Veri Precetti della Pittura, und swar, De' varii lumi che usano i Pittori ne' loro difegni; con quali modi, e da qual parte nel ritrare i rilieni; i naturali e le statue, si pigliano; che facciano bene; quali sia di loro il lume commune, e come quello si piglia e si adopera in due modi, con una universal descrittione che serve a tutti, e come si moderi; mediante il buon giudicio di chi opera. - Laireffe, im sten Buche seines großen Mablerbuches, Bb. 2. in folgenden Rapiteln: Bon dem Licht und der Betagung oder Beleuchtung; von ber Beschaffenheit ber . Luft ober bes himmels; von bem Biders fcbein in bem Waffer; von dem Schlags schatten nach ben verschiedenen Lichtern; von dem Widerschein oder den Reflexios nen; bag bas Sonnenlicht in Unschung des Schattens feine großere Rraft, als ein gemeines Licht bat; von dem Schlage schatten in den Sonnenschein; wie man das Sonnenlicht in einem von allgemeis nem licht beleuchteten Stud vorbilben foll:

foll; daß bie Schatten ber Objecte in eis nem Sonnenlicht nicht gluender fenn, als in einem gemeinen licht; von bem Uns terfchiebe ber Schlagschatten, welche aus der Sonne, ober dem Augpuncte entfpringen; sonderbare Anmerkungen, welche in dem Sonnenlichte wahrzunehmen find; die dren Eigenschaften der Sonne; von der Ratur der Sonne, in Unsehung der Lander, welche man vorbildet; von ber Sonnenbeleuchtung ben ihrem Auf- und Untergang: von Anbringung ber Sonne und anderer Lichter; von den Gigenschaf= ten der Sonne und anderer Lichter, in ibren mefentlichen Borbildungen und ben verschiedenen Zeiten des Tages; von bem Monde, wegen feiner Unwendung in der Mahleren; von der Nacht und den ges machten Lichtern, von Facteln, Lampen, Rergen und Seuer; von den lichtern ins nerhalb den Gemddern; von der Bunels gung ber lichter nach ber befonbern Urt der historien, nebst einer Lafel von den unterschiedenen Lichtern; Und in dem Gten Buche im zten Kapitel: Bon dem Licht, den Gestalten und der Bereinigung in den Landschaften: In bem 7ten Buche, im 4ten Rap. Bon der Ermablung ber Bes tagungen . . . ben ben Contrefaiten. Ferner du Puy de Grez, in seinem Traité sur la Peinture, Toul. 1699. 4. S. 184 u. f. Du clair obscur; du jour de reflexion; du jour principal; Comment le jour principal et de reflexion se pratiquent dans les lieux couverts et clos. - Bagedorn, in ber 47ten feiner Betrachtungeni, G. 663. Von der Beleuchtung der einfachen Grups pe, und ganger Partien in ihrer Berbindung. — C. S. Prange, im zten Abichn. G. 98 u. f. f. Afabemie ber bilbenben Runfte, vom Licht und Schatten übers baupt: von Austheilung bes Lichtes und Schattens; von ber Schatzirung-u.g.m.-

### Lichter.

(Mableren.)

So werben in einem Gemählbe bies jenigen Stellen genennt, auf welchen

bas einfallende Licht ohne einige Schwächung feine gange Starke be-Auf einer Rugel, worauf. bas bålt. gange Licht fällt, ift, wie im vorbergebenden Artifel gezeiget worden, nur eine einzige fleine Stelle, die daffelbe in feiner gangen Starfe befommt; also nur ein solches Licht: aber auf einem vielformigen Rorper fieht man insgemein mehrere Lichter. Ein Gesicht, worauf ein streifendes Seitenlicht fallt, wird auf allen erhabenen Stellen, g. E. auf ber Stirn, auf ber Rafe, auf bem Rinn und auf ber hochsten Rundung ber Baten Lichter zeigen, wenn biefe Theile ge= gen die Flache des einfallenden Lichts fo hervorstehen, daß sie vom gangen Lichte getroffen werben, ba es vor ben weniger hervorftebenben Theilen porbenglitschet.

Man muß fich bas eingeschrantte. Licht als einen Strohm vorstellen, ber feine bestimmte Ufer und Grangflächen hat. Go ist das Licht; das durch eine vierekigte Deffnung, wie ein Fenfter, in einen dunfelen Raum fällt, ein in vier gerade Flächen eingefchloffener Lichtstrohm. Steht ein Körper, an welchem Erhöhungen und Bertiefungen find, fo neben biefem Strohm, bag nur einige herausftehende Theile fich in benfelben eintauchen, ba andre außer ihm liegen, fo erscheinen bie Lichter auf diesen. Theilen.

Die richtige Austheilung ber Lichter in einem Gemablbe ift eine Gache, wozu eine mathematische Genauigfeit erforbert wird, bie, wie die Regeln der Perspektiv nur durch würflich geometrische Bestimmungen kann erreicht werden. Weil bie Mahfer felten bas Licht mit diefer Genauigfeit behandeln, so siehet man gar oft Lichter auf Gemählben verstreut, beren Dafenn aus bem einfallenden. Hauptlicht unmöglich fann erflart. merbeni.

 $\Omega$  3

30

man mels fiben (oll i

el

ne

ne

ie,

210

pi

il

ιτί

de

ei

fa

ie;

ere

ri;

ella

fe-

m=

ot-

ndo

Ur:

eri

De'

010

ual

rali

ano

m-

e si

ıni-

itti,

11011

Te,

ers

ein:

oder

Det .

rees

lago

ern;

Flos ung

als

lago

mei

fret

aus

fert

Ein

be:

gel.

(th

ger

tri

her

ini

fon

Dfil

ber

dic

Ci

gle

all

(d)

ta

fei

2

ne

10

100

fa fil

er

fa

ta

ein

ir

In einem Gemählbe, wo nur einzele Theile von dem vollen Hauptlichte getroffen werden, da es auf allen andern mehr oder weniger durch Schatten gedämpft wird, können die Lichter ohne jene geometrische Genauigkeit nicht angebracht werden. Deswegen sollten die, welche Anleitungen zur Perspektiv für die Mahler schreiben, auch diese Materie etwas genau abhandeln. Um nur einigermaaßen eine Probe der Behandlung dieser Materie zu geben, wollen wir solgendes anmerken.

Bor allen Dingen muß ben eingeschränktem Lichte der Lichtstrohm nach feiner Große, nach feiner Rigur und nach feiner Richtung genau beftimmt werben. Er kann conisch, enlindrisch, prismatisch u. f. f. fenn. Rachst diesem muß die eigentliche Lage des Lichtstrohms in Absicht auf die Scene, oder ben gangen Raum bes Gemablbes bestimmt werben. Sat denn der Mahler einen richtigen Grundrig von feinem Gemählbe, und ift bie Sohe jedes Gegenstandes barauf bestimmt, fo fann er genau fagen, welche Theile des Gemahldes in dem Lichtstrohm, und welche auffer bemfelben liegen.

hiernächst kommen sowol ber horizont des Gemähldes, als der dafür angenommene Augenpunkt in Betrachtung, weil alles, was über dem Horizont ist, sein Licht niedriger hat, als was unter ihm steht, und das, was zur Rechten des Augenpunkts Liegt, keine Lichter haben kann, als auf seiner linken Seite.

Wir berühren diese Sachen hier nur obenhin, weil ihre Aussührung, wie gesagt, in die Abhandlung der Perspektiv gehört. Wenn in einem historischen Gemählbe alles nach dem Leben könnte gemahlt werden, so hätte der Künstler diese Theorie zur sichern Andringung der Lichter nicht nothig. Die blosse Seodachtung wurde ihm dieselbe zeigen. Aber ber historienmahler seiget seine met sten Figuren entweder aus der Phantaste hin, oder nimmt sie aus gesammelten sogenannten Studien: ba kann er blos der Zeichnung halber sicher senn; aber Licht und Schatten muß er aus genauen perspektivischen Regeln bestimmen.

Ungemein viele Fehler, sowol gegen die Perspektiv, als insbesondere gegen die Wahre Sekung der Lichter, entstehen daher, daß die Mahler ihre historischen Stüke aus Studien zussammensehen, davon jedes aus einem eigenen Gesichtspunkt, und in einem eigenen Lichte gezeichnet und schattirt worden, und dann glauben, sie können ohne genaue Bestimmung der perspektivischen und optischen Regeln diese Studien durch ohngesfähre Schätzung so verändern, daß sie in die Perspektiv und Beleuchtung des Semähldes paffen.

#### \* \*

Ausser den, bereits ben dem Artikel Licht angezeigten, zum Theil hierher geshörigen einzeln Kapitein, aus dem Lomazzo und dem Lairesse, handelt dieser noch im irten Kap. des sten Buches seines großen Mahlerbuches, "Non Andringung versschiedener Lichter in einem Stucke (histor. Gemählbe)" — und im sten Kap. des 6ten Buches, "Bon den Lichtern in einer Landschaft." —

# Lichter.

(Rebende Runfte.)

Cicero nennt \*) die einzeln Gedanfen oder Stellen der Rede, welche bes sonders hervorstechen, orationis lumina, Lichter der Rede, die das zu senn scheinen, was die griechischen Rhetoren σχηματα nennen. Es sind also einzele Gedanken, die durch irgend eine Urt der Kraft uns stärker rühren, als das übrige der Stelle, welcher

\*) Brut. c. 79. Orat. c. 25.

welchen fie einverleibet werben; fie treten aus dem Con bes übrigen beraus, perurfachen ploglich einen ftarfern Eindent, und unterbrechen die Ginformigfeit ber Burfung ber Rebe; wie wenn in einem fanften und gelaffenen Eon ber Rebe auf einmal etwas heftiges, ober in einem hefti= gen Don etwas febr fanftes und gartliches vorkomuit; oder wenn unter Borftellungen, Die blos ben Berftand erleuchten follen, auf einmal bas Berg in Empfindung gefest wird. Heberhaupt alfo fonnen alle Stellen in ber Rede, wodurch die Aufmertfamfeit auf Borftellungen ober Empfindungen einen außerordentlichen Reig befommt, hieher gerechnet merben: febr traftige Dentspruche, Machtspruche, Bilber, Metaphern und Figuren von großem hervorftes chenden Rachbruf-gustaff grafte

Çs

es

er

173

160

11.

as

en

nd

11:

er

Dergleichen Lichter find in jeder gebundenen oder ungebundenen Rede um fo viel nothwendiger, weil die Einformigfeit ber Burfung, ob diefe gleich an sich noch so start ift, bod) allmäblig in eine ber Aufmerksamkeit Schädliche Zerstreuung fest. Selbst Das Braufen eines ftarten Bafferfalles, das uns anfänglich bennahe betaubet, wird wegen feiner Ginformigfeit in bie gange fast unmerfbar. Darum muß in den Werfen ber fchonen Runfte, bie wir nad und nach pornehmen, von Zeit zu Zeit etwas porfommen, wodurch die Aufmertfamfeit aufs neue gereigt wird. Man findet benm Quintilian in den zwen erften Abschnitten bes gten Buches fast alles benfammen, was hieruber kann gefagt werden.

In der Musik ist dieses eben so not thig, als in der Rede. Da kann eine plogliche etwas ungewöhnliche Ausweichung, ader Versezung, oder irgend eine andre unvermuthete Wendung des Gesanges, oder der Harmonie, dasselbe bewürfen.

(\*) Die hieber gehörigen Schriften finden sich, ben dem Net. Figur angezeigt.

— Auffer diesen handeln, im Sanzen, hievon noch, J. I. Riedel, im 1sten Abssechn, s. Theorie der sch. Wissensch. und Künste; S. 228 der iten Ausg. — und A. H. Schott im iten Th. s. Theorie der sch. Wissensch. S. 173. S. 164.

Sio :

### Licht und Schatten.

(Beichnenbe Runfte.)

Go oft ein einaeschranktes Licht auf dunkele Rorper fällt, entstehen auch Schatten, fo daß Licht und Schatten in einer ungertrennlichen Berbins dung stehen; besonders weil allemal Die Starfe in benden nach einerlen Graden ab und' junimmt. Darum wird in der Mahleren der Ausdruf, Licht und Schatten, wie ein einziges Wort:angesehen, wodurch man die ungertrennliche Berbindung biefer benben Erfcheinungen anzeiget. Durch eine genaue aus der Form der erleuch. teten forperlichen Gegenstande entfpringende Bermifchung bes Lichts und Schattens an herausstehenben und vertieften Stellen wird vieles bon ber mabren Geftalt berfelben bem Muge fichtbar, welches ohne Schatten nicht tonnte bemerft werden. So kommt ber Mond, wegen Mangel ber que feiner Runbung entftehenden Bermifchung bes Lichts und Schattens und nicht, wie er wurtlich ift, als eine Rugel, fondern blos als ein flacher Teller vor.

Deswegen if die genaue Renntuiß bes durch die Form der Körper, ben gegebener Erleuchtung, veränderten Lichts und Schattens ein Hauptstüf der Wiffenschaft des Mahlers. Es hängt aber von völlig bestimmten geometrischen und optischen Regeln ab, welche auch gemeiniglich, wiewol nicht in der erforderlichen Ausführlichteit, in den Anleitungen zur Perspektiv vorgetragen werden. Bon der richtigen Beobachtung des Lichts

unb

24

und Schattens hangt ein großer Theil, sowol der Wahrheit, als der Unnehmlichkeit des Gemähldes ab; aber dieses allein erfüllet; wie der Herrivon Hagedorn gründlich bemerkt hat, das, was der Mahler in Ubsicht auf dus Helle und Dunkele zu beobachten hat, noch nicht gang.

\*\* . . . \*\*

Auffer den ben bem Art. Licht angeführe ten Schriften, bandeln biervon unter mehrern, ausführlicher, be Biles, in bem Cours de peinture, Oeuvr. T. II. S. 285 u. f. als Du clair obscur des moyens qui conduisent à la pratique du clair obscur - preuves de la necessité du clair obscur dans la peinture - Demonstration de l'effet du clair obscur', und Chend, an einzeln Stellen in feinen Conversations fur la peinture, Oeuvr. T. IV. S. 136, 140, 162. 178. 221. - Sageborn, in ber 46ten feiner Betrachtungen, G. 653. Bon ber Erhöhung und Magigung bes Lichtes und des Schattens, - Auch last fich bie. ber noch im Gangen bes Athan: Kircheri Ars magna Lucis et Umbrae in X. lib. digefta, Amstel, 1671. fol. gednen. - 120

# Liebe.

(Schone Runfte.)

Diese allen Menschen gemeine, und an mannichsaltigen angenehmen und unangenehmen Empfindungen so reis che Leidenschaft wird in allen Gattungen der Werte des Geschmaßs vielfältig zum Dauptgegenstand; aber von keiner wird ein so vielfältiger Mißbrauch gemacht. Damit wir im Stande seven, dem Runstler über den Gebrauch und die Behandlung ders selben grundliche Vorschläge zu thun, mussen wir nothwendig einige Betrachtungen über ihre mahre Ratur voraus schiken.

eine !

dien

Beld

both

bred

gen

Shiff

311 Ti

Reu

ber

fich

pft

die f

gen,

Entf

berni

ften (

chen

rer 6

ihr !

fd)m

ben,

also

End.

fene

drine

ne e

unter

Schen

hem (

fie bi

Gege

tern i

licher

hafte

legen.

ter up

threr

Der

Der

einer

jum 9

gema

Wir f

Platt

dien 1

ihren

garth

Inha

2

Der eiste Ursprung ber Liebe liege unstreitig in der blos thierischen Ratur des Menschen; aber man mußte die bewundrungswurdigen Beransstaltungen der Ratur ganz verkennen, wenn man darin nichts hoberes, als thierische Regungen entbette. Der wahre Beobachter bemerfet, daß diese Leidenschaft ihre Burzeln in dem Fleisch und Blut des thierischen Korpers hat, aber ihre Aeste hoch über der körperlichen Welt in die Sphäre höherer Wesen verbreitet, wo sie unvergängliche Früchte zur Reise bringet.

Ob fie gleich in ihrer erften Unlage eigennützig ift / zeuget fie boch in rechtschaffenen Gemuthern die edelften Triebe ber Bolgewogenheit; ber gartlichsten Freundschaft und einer alles eigene Interesse vergeffenden Großmuth. Sie zielt im Grunde auf Wollust, und ist doch das traftiafte Mittel von der Wolluft ab - und auf feligere Empfindungen ju fub. ren; ist furchtsam und oft kleinmu= thig, und kann bennoch der Grund bes hochsten Muthes senn; ift ein in ihrem Ursprung niedriges schamrothmachendes Gefühl, und in ihren Kolgen die Urfach einer wahren Erhohung bes Gemuthes. Diejenigen, benen biefes widersprechend, ober übertrieben porkommt, find ju beflagen, und wurden burch weitlauftigere Entwiflung ber Sachen boch nicht belehrt werden.

Der Künftler muß die verschiedes nen Sestalten, die diese Leidenschaft annimmt, und ihre verschiedenen Würfungen genau unterscheiden, wenn er sie ohne Tadel behandeln soll. Wir wollen also die Hauptsormen derselben unterscheiden, und über jede einige dem Künftler dienliche Anmers fungen bevfügen.

Liebe in roben, ober burch Wolluft verwilderten Menfchen, die blos auf

eine

<sup>\*)</sup> Betrachtungen über die Mableren, S. 637. Man sehe auch den Artitel Hollbunkel.

NT

ge.

Q#

Ma

Ite

300

ić.

ct.

[11

rts

ite.

111

t.

HE.

Q#

in

[5

er.

er.

en

13

1=

10

Πs

e Ni

ľø.

II,

Co

F=

h

23

113

Ø.

be

Ľ3

eine wilde Brfriedigung bes forperlichen Bedürfniffes abzielt, fann nach Beschaffenheit der Umftande in eine bochst gefährliche Leidenschaft ausbrechen und außerst verderbliche Kolgen nach fich ziehen. Diese durch Dutfe der schonen Runfte noch mehr zu reigen, in bas schon verzehrende Feuer noch mehr Del zu gießen dift ber schändlichste Migbrauch, beffen fich Mahler und Dichter nur allzu oft schuldig machen. Kur Berte, die blos zur niedrigen Wollust rei= gen, laffen fich schlechterdings feine Entschuldigungen anführen, die ben vernünftigen Menschen den geringften Eindrut machten. Die fleischlis chen Triebe, fo weit die Ratur ihrer bedarf, sind ben Menschen, bie ihr Temperament nicht burch Ausfchweifungen zu Grunde gerichtet haben, allezeit farf und lebhaft genug: also ist es Marrheit sie über ihren Endzwek zu reizen: aber für verworfene Wollustlinge zu arbeiten, erniedriget den Runftler. Wer follte obne Scham sich zum Diener folcher unter bas Thier erniedrigten Menschen machen, wenn sie auch von hobem Stande maren?

Deswegen ift die Liebe, in fofern fie blos thierische Wollust ift, fein Gegenstand der Runste, als in sofern diese bienen konnen, die schadlichen Folgen derselben in ihrer ekelhoften Gestalt lebhaft vor Augen zu legen. Dazu konnen Mabler, Dichter und Schauspieler die höchste Kraft ihrer Talente fehr nütlich anwenden. Der berühmte berlinische Zeichner, her Daniel Chodowiezki, hat in einer Folge von zwolf Blattern, die jum Theil hierauf abzielen, ein Werk gemacht, das ihm viel Ehre bringt. Wir hoffen, daß er es durch radirte Platten bald offentlich bekannt mas chen werde. Gie konnen mit Ehren ihren Rang neben den bekannten Sogarthschen Blattern von ähnlichem

Inhalt behaupten.

Bunachst auf Diese gang thierische Liebe: folget die zwar unschuldige, aber romanhafte und unglufliche Liebe. die nach ben Umftanden der Personen und Zeiten auf keine gründliche Bereinigung der Liebenden führen Eine folche Liebe fann den fann. gangen Plan bes Lebens gerrutten und sehr ungluflich machen. Es ift daher hochst wichtig, daß die Rugend davor gewarnet werde, und daß die fatalen Kolgen der Unbefonnenheit, womit fie fich bisweilen einer solchen romanhaften Liebe überläßt, auf das lebhafteste vor Augen aeleat werden. Aber es muß auf eine Urt geschehen, die würflich ab-In Romanen und in schrefend ift. bramatischen Stuten wird gar oft der Fehler begangen, daß folche Lie= besbegebenheiten zwar unglüflich, aber boch fo vorgestellt werden, bak bie Jugend vielmehr bagu gereigt, als abgeschreft wirb. Denn selbst ber ungluflichste Ausgang, wenn er mehr Mitleiden als Furcht erweket, thut hier der Absicht keine Genüge. Man hat ja Benfpiele, daß fogar die hinrichtung offentlicher Berbrecher mit Umftanden begleitet gewesen, wodurch ben schwachen, enthusiasti= schen Menschen eine Luft erwett worben ift, auch fo zu fterben. Darum muß von einer folchen Leidenschaft mehr die Thorheit, Unbesonnenheit und das Verwerfliche derfelben, als das Mitleidenswürdige recht fühlbar gemacht werden. Diezu find mehrere Dichtungsarten geschift. Die erzählende, sie sen ernsthaft oder comisch, die bramatische und die satyrische Poeste schiken sich dazu, und selbst die Iprische schließt diesen Inhalt Wenn aber ber Dichter nicht aus. auf den erwähnten 3wet arbeiten will, so muß er große Vorsichtigkeit anwenden. Bum hohen bramatis schen konnen wir auch die unguklichste Liebe nicht empfehlen, weil sie doch immer in ihrem eigentlichen Wesen

 $\Omega$  5

etwas

etwas kleines und phantastisches hat, das den Charakter hoher Personen, dergleichen dieses Trauerspiel aussüh-

ren foll, erniebriget.

So hat Corneille in seinem Debipus den Theseus, einen Helden, dem Uthen Tempel gebaut hat, dadurch ungemein erniedriget, daß er ihm diese würtlich schimpsliche Empfindung zuschreibt:

Perisse l'Univers pourvir que Dircé

Perisse le jour même avant qu'elle s'en prive?

Que m'importe et le falut de tous?

Ai- je rien à sauver, rien à perdre que vous?

Eine folche Liebe ift vollige Raferen, und erwett Mergerniß. Die Alten baben gar wol eingesehen, daß die Liebe hochst selten als eine wahre tragische Leidenschaft konne behandelt werden. Sollte es jemanden einfallen, bas Benspiel des Sippolytus vom Euris pibes als eine Ginmenbung gegen Diefe Unmerfung anzuführen, fo geben wir ihm zu überlegen, bag bie Art, wie der griechische Dichter Dies fen Stoff behandelt hat, ihn allerdings tragisch macht. Die Liebe ber Phadra war das Berf einer rachen= den Gottheit, und fie herrschte in eis nem garten, weiblichen Bergen, bas doch mit ausnehmender Bestrebung dagegen kampfte, das felbst ba, wo Die Macht einer Gottheit es nieders brufte, fich groß zeigte. Aber Manner, besonders hohe Personen und Regenten ber Volker, wie verliebte Junglinge einer ungluflichen Liebe unterliegen zu laffen, ift in Wahrheit des hohen Cothurns unwurdig, und kann fogar ins Lacherliche fallen, wie man in vielen Stellen ber Trauerwiele des Corneille es empfindet. Wer fühlt nicht, um nur ein Benfpiel anguführen, bag in der Rodo. gune bie Scene gwifden bem Geleucus unbuntiochus etwas abgefchmattes habe, befonders die lappisch ga- lanten Seufzer des Seleucus:

Ah destin trop contrai-

L'amour, l'amour doit vaincre, et

Ne doit être à tous deux qu'un ob-

Un grand cœur cede un trone, et le cede avec gloire;

Cet effet de vertu couronne sa me-

Mais lorsqu'un digne objet a sçu nous enslamer,

Qui le cede est un lache.

Dergleichen Gesinnungen schifen sich für eine scherzhafte Behandlung ber Liebe, ba man romanhafte Empfinbungen lächerlich machen, und ben Berliebten als einen Gefen schilbern will.

Es ist also höchst selten, daß die Liebe Neußerungen zeiget, die sie zum Segenstand des hohen tragischen maschen. Wie start und groß die Wallungen des Blutes ben einem verliedeten Jüngling auch senn mögen, so wissen doch erfahrnere Kenner der Menschen, daß sie vorübergehend sind, und im Grund etwas blos phantastisches zur Unterstügung haben.

hingegen nimmt bie burd mancherlen hinderniffe in ihren Unternehmungen gehemmte Liebe nicht felten eine mahre comische Gestalt an. Sie scheinet von allen Leibenschaften biejenige ju fenn, die den Menschen am meisten hintergeht, und ihn auf die vielfältigste Urt tauschet. Es kann feinen guten Rugen haben, wenn Dichter die comischen Würfungen derselben in einem Lichte vorstellen, wodurch bende Geschlechter gewarnet werben, fich bor einer Leibenschaft gu huten, ben ber man große Gefahr läuft, ins lächerliche zu fallen. Diefes ift eigentlicher und guter Stoff für die comische Schaubuhne.

Eine

Hinde erzähllst sch finde som gen,

ner S

Ein

berbu

tet, a hieber mann genehi lichfei vorbr zu en junge

einer

theilh und hoch kann schaf Liebe Grad hohet schaf

burd

teine

gegel der Inicht liche Schi Leite. Wat men,

unfel Glat einen Gelb kann tvent

liebe

tine i tiger ga:

rai-

19

ob-

et le

ne;

lçu

(id)

Det

fins

dent

nys

Die

uni

11145

Bal:

ieba

, fo der

ind,

aftic

10110

iters

fels

all.

ftent

then

auf

Es

senn

ngen

flen,

rnet

it gu

fahr

Die

Etoff

Fifte

Cine edle, mit mahrer Bartlichkeit verbundene Liebe, die nach einigen Hindernissen zulett glüklich wird, ist em überaus angenehmer Stoff zu bramatischen, epischen und andern ergahlenden Arten des Gedichts. Es ist schwerlich irgend ein Stoff auszufinden, der fo viel reigende Gemahlde, fo mancherlen entzufende Empfindungen, fo liebliche Schwarmerenen einer Wollust truufenen Geele, darbietet, als diefer. Außerdem aber hat hieben der Dichter Gelegenheit, die mannichfaltigen schäßbaren und angenehmen Wurkungen, die die Bartlichkeit in gut gearteten Geelen hervorbringt, auf eine reizende Beise zu entwifeln. Es ift gewiß, daß ben jungen Gemüthern von guter Anlage eine recht gartliche Liebe überaus portheilhafte Würfungen hervorbringen und ber gangen Gemuthsart eine bochst vortheilhafte Wendung geben Ben einem edlen und rechtschaffenen Jüngling kann burch bie Liebe das gange Gemuth um einige Grabe zu jedem Guten und Edlen erhohet werden, und alle gute Eigenschaften und Gesinnungen konnen daburch einen Nachdruk befommen, ben keine andre Leidenschaft ihnen würde gegeben haben.

Aber ausnehmende Sorgfalt hat der Dichter hieben nothig, daß er nicht feine jungern Lefer in gefahrtiche Weichliehkeit und phantastische Schwärmeren der Empfindungen verkeite. Bebe bem Jungling und bem Mådchen, die fein boheres Gluf fenmen, als das Gluf zu lieben und geliebt zu werden! Die schönsten und unschuldigsten Gemablbe von ber Gluffeligkeit ber Liebe konnen gu einem verderblichen Gift merben. Selbst die unschuldigste Zärtlichkeit kann das Gemuth etwas erniedrigen, wenn nicht burchaus neben ber Liebe eine in ihrem Wefen größere und wichtigere Empfindung barin liegt, bie noch über die Liebe herrscht, und bas

Gemuth, bas fich fonft blos ber feinern Wolluft ber lieblichften Entpfindungen überließe, ben murtenden Kräften erhält. Go bat Klopftot der höchsten Zartlichkeit des Lagarus und der Cibli durch Empfin= dungen ber Religion die gangliche Beherrschung ber Herzen zu benehnien gesucht; nur Schade, baf biefe Empfindung, die den Gemuthern ihre Stärfe erhalten follte, felbst etwas schwärmerisches hat. Durch eine gesettere Gottesfurcht und Liebe zur Tugend hat Bodmer die Liebe ber Moachiden und ber Siphaitinnen vor überwältigender Kraft geschüßet. Schwache Seelen werben burch Bartlichfeit noch schwächer; aber bie, in denen eine mahre mannliche Starte liegt, konnen badurch noch mehr Rraft befommen.

Diese Betrachtungen muß ber Dichter nie aus den Augen feten; sonst läuft er Gefahr durch lebhafte Schilderungen der Liebe sehr schädlich gu werden. Es ware hierüber noch ungemein viel befonderes gu fagen; aber wir muffen ben ber allgemeinen Erinnerung, die wir darüber gemacht haben, stehen bleiben, und dem Dichter nur überhaupt noch empfehlen. daß er immer darauf febe, die Sartlichfeit mehr burch mancherlen eble Burfungen, die fie hervorbringt, als durch die überfließende Empfindung der vorhandenen und gehofften Gluffeligfeit, womit fie verbunden ift, vorzustellen.

\* \*

Nachst. bem, was gegen Liebe gewisser Art in tragischen Werken, Hr. von Boltaire, in verschiedenen seiner Borres ben vor seinen Erauerspielen, gesagt, und Hr. Sulzer bier benunt hat, hat sich Marmontel derselben, in seiner Apolos gie du Theatre (Merc. 1758. Nov. und Dec. 1759. Jan. Deutsch, Leipz. 1766. 8.) und in seinen Abhandlungen ben den Chef d'Oeuvr. dramatiques, deutsch,

Leipa.

Leips. 1774. 8. so wie in ber Poceique, Bb. 2. Map. 12. S. 187 u. f. angenommen. — Bon der Liebe, im Luffspiel handelt Caithava, in dem ziten Kap. des iten Bd. seiner Art de la Comedie, S. 367.

#### Liebbaber.

(Schaufpleitunft.)

Die Verfon, welche im Schanfpiel Die Rolle eines Berliebten bat. Menn die Gesellschaft der Schausvieler vollfommen senn foll, so muffen Liebhaber von mehr als einer Urt barin fenn. Denn die comische Liebe erfodert eine ganz andere Vorstellung, als die ernsthafte \*). Die Rolle der Liebhaber ift gewiß nicht die leichtefte. Die ernsthafte und edle Liebe erfodert nothwendig eine edle, angenehme Rigur, ein gefälliges und gartliches Mefen. Das beste Stuf fann burch eine schlechte Rigur, ober durch schlech= te Manieren so verdorben werden. daß das Ernsthafte pogirlich, und das Zartliche abgeschmaft wird; wovon leider die Benspiele auf der deutschen Buhne nicht fehr felten find. Wer kann Untheil an der Liebe eines Krauenzimmers nehmen, die einem Gefen, oder boch ungeschikten und gar nicht liebenswurdigen Menschen, ihte Zärtlichkeit giebt? Und wie lacherlich werden nicht die Geufzer eines Liebhabers, wenn die Geliebte eine Dulcinea ist?

Der Schauspieler muß die Außerste Sorgfalt anwenden, die Personen der Liebhaber gut zu wählen. Aber ben der schlechten Aufmunterung, die die deutsche Schaubühne dis hieher erfahren hat, ist nicht zu erwarten, daß auch der verständigste und uneigennüßigste Vorsteher der Bühne allemal solche Leute sinde, die diesen Rollen eine Genüge leisten.

\*) G. Liebe.

#### Lied.

undi

augn

jede !

gethe

ner l

Cabe

bert :

diefe

aller

und

nad

bem.

(d)ni

fen b

Muf

gen 1

phen

dian

alle

bas

fteht.

Mai

laffe

fond

nerli

etma

ein c

der G

d)e (3

ten (

grun

Eige

boll

finde

in 25

mene

M

Des!

geno

licht

der

Glei

aditi

in ei

den,

wied

lid

hodi

perf

(Dichtfunft.)

Man hat biefen Ramen fo mancherlen Inrischen Gedichten gegeben, daß es schwer ift ben eigentlichen Charaf. ter ju zeichnen, ber bas Lieb von den ihm vermandten Gedichten, ber Dbe und dem Hymnus, unterscheibet. Wir haben schon mehrmal erinnert, daß sich die Granzen zwischen den Arten ber Dinge, die nur burch Grabe von einander unterschieden sind, nicht genau bestimmen laffen \*). Die Dbe und das Lied haben fo viel gemeinschaftliches, baf sowol der eine, als ber andre diefer benden Ramen, fürgewisse Gedichte fich gleich gut zu schi= fen scheinet. Unter ben Gebichten des horag, die alle ben Ramen der Doen haben, find auch Lieber begriffen, und einige kommen auch in der Sammlung vor, die Klopftok unter der allgemeinen Aufschrift Oden berausgegeben hat \*\*). Will man aber das Lied von der Dbe würflich unterscheiden, so konnten vielleicht folgende außerliche und innerliche Rennzeichen für daffelbe angenommen werden.

Bur äußern Unterscheidung könnte man annehmen, daß das Lied allezeit mußte zum Singen, und fo eingerichtet senn, daß die Melodie einer Strophe sich auch auf alle übrigen schikte; da die Ode entweder blos zum Lefen dienet, ober, wenn fie foll gefungen werben, fur jede Strophe ei= nen befondern Gefang erfobert. Dach biefem angenommenen Grundfas wurde das Lied fich von ber Dde in Absicht auf bas Meußerliche, ober Mechanische, sehr merklich unterscheis den. Denn jeber Berg, des Liedes mufte einen Ginschnitt in dem Ginn, und

\*) S. Art, Gedicht II D. 322 f. \*\*) 3. B. der Schlachtgesang S. 71; heinrich ber Bogler S. 111; Batets landslied S. 274. sind besser Lieder, als Oden zu nennen. ther.

rafo

den

Dbe

idet.

tert,

1 21rs

rade

richt

Ode

eill=

als

für.

ichia

freeu

der

grifs

der

nter

ber:

aber.

1113+

FO =

HHS

men

nnte

eşcit

rich:

fros

hifa

unt

ges

e els

ega)

faß

e in

ber

hele

Des.

nn

und

713

aters

eber,

und jede Strophe eine eigene Beriobe ausmachen; oder noch beffer wurde jede Strophe in zwen Perioden ein= getheilt werden, da jede sich mit einer langen Spibe endigte', weil die Cadeng bes Gefanges biefes erfobert \*). Die Dde bindet fich nicht an diese Regel; ihr Bers macht nicht allemal Einschnitte in dem Ginn, und ihre Strophen richten sich nicht nach den Berioden. Kerner mußte in dem Liede die erfte Strophe in den Gin-Schnitten, Abschnitten, und Schluf. sen ber Perioden, allen übrigen zum In der Dde hinge-Mufter bienen. gen murben bie verschiedenen Strophen fich blos in Absicht auf bas mechanische Metrum gleich senn, ohne alle Rufficht auf das Rhythmische, bas aus bem Ginn ber Worte ent-Endlich murde bas Lied die Mannichfaltigkeit der Füße nicht zulaffen, welche die Ode fich erlaubt; fondern in allen Bersen durchaus einerlen Suge benbehalten, außer daß etwa der Schlußvers jeder Strophe ein andres Metrum batte, wie in ber Sapphischen Dbe. Denn eine folche Gleichformigkeit ift für den leich= ten Gefang fehr vortheilhaft. Eine gründliche Anzeige ber außerlichen Eigenschaften des Liedes, bas sich pollkommen für die Dufik schiket, findet fich in der Borredezu den 1760 in Berlin ben Birnftiel herausgekom= menen Oden mit Melodien.

Mit diesem außerlichen Charafter bes Liebes mußte benn auch ber innere genau übereinstimmen, und in Abssicht der Gedanken und Neußerung der Empfindungen wurde eben die Gleichformigkeit und Einfaltzu beobachten senn. Alles mußte durchaus in einem Lon des Affekts gesagt werden, weil durchaus dieselbe Melodie wiederholt wird. Die Ode erhebt sich bisweilen auf einigen Stellen hoch über den Lon der andern, auch verstattet sie wol gar mehrere leiden-

schaftliche Neugerungen von verschiebener Art, so daß eine Strophe sanft fließt, da die andern ungestum rauschen. Der hohe und ungleiche Flug ber Obe kann im Lied nicht statt haben. So start, oder so sanft die Empfindung im Anfange desselben ist, muß sie durchaus fortgesett werden.

Der Geist bes eigentlichen Liedes, in sofern es von der Ode verschieden ist, scheinet überhaupt darin zu besstehen, daß der befungene Gegenstand durchaus derselbige bleibet, damit das Semuth dieselbe Empsindung lange genug behalte, um vollig davon durchdrungen zu werden, und damit der Gegenstand der Empsindung von mehreren, aber immer dassselbe wurkenden Seiten, betrachtet werde.

Schon baraus allein, bag man bon bem Lied erwartet, es foll eine einzige leidenschaftliche Empfindung eine Zeitlang im Gemuth unterhalten, und eben dadurch dieselbe alls mahlig tiefer und tiefer einpragen, bis die gange Seele vollig davon ein= genommen und beherrscht wird, tonnten faft alle Borfdyriften für den Dichter hergeleitet werben. Goll es 1.B. bas herz gang von Dankbarkeit gegen Gott erfüllen, fo durfte der Dich= ter nur durch bas gange Lieb die verschiedenen göttlichen Wohlthaten in einem recht rührenden Lon erzählen: woben er fich aber auch nicht die geringste von den Ausschweifungen auf andre Gegenstände, die ber Dbe fo gewöhnlich find, erlauben mußte. Goll das Lied Muth jum Streit machen, so mußte durchaus entweber Haß gegen den Feind, oder Borftel. lung von ber Gluffeligkeit ber burch ben Streit ju erfampfenden Rube und Frenheit, ober andre Vorstellungen, woburch ber Muth unmittelbar angeflammt wird, ohne Abweis chung auf anbre Dinge vorgetragen werben.

Es ift überhaupt nothwendia, daß ber Dichter von ber Empfindung, bie er durch das Lied unterhalten und allmablig verftarten will, felbst fo gang burchbrungen sen, daß alle andre Borftellungen und Empfindungen alsbenn böllig ausgeschlossen bleiben; baf er nichts, als bas einzige, mas er befingen will, fuble; daß er ein volliges uneingeschranttes Gefallen an diefer Empfindung habe, und ihr In der Ode ganglich nachhänge. kann fich feine Laune, ehe er gu Enbe fommt, mehr als einmal andern; im Lieb muß fie durchaus biefelbe

fenn. Menn man bebenfet, wie wenig oft dazu erfodert wird, die Menschen in leidenschaftliche Empfindung gu fegen \*); und wie leicht es ift, eine einmal porhandene Laune durch Dinge, Die ihr schmeicheln, immer leb= bafter gu machen, fo wird man begreifen, bag gum Inhalt bes Liebes wenig Veranstaltungen erfobert werden. Es giebt mancherlen Gelegenheiten, besonders wenn mehrere Menschen in einerlen Absicht verfammlet find, wo ein Wort, oder ein Son, alle ploblich in fehr lebhafte Empfinbung feget. Ben traurigen Gelegens beiten, wo jebermann in ftiller und ruhiger Empfindung für fich staunet, barf nur einer anfangen zu weinen, um allen übrigen Thranen abzuloken; fo wie ben gegenseitigen Unlaffen bas Lachen eines einzigen eine gange Gesellschaft lachen macht. Man hat Benspiele, daß die Meußerung ber Kurcht, ober des Muthes eines emzigen Menschen gange Schaaren furchtsam, ober beherzt gemacht hat. Und wie oft geschieht es nicht, daß man in Gefellschaft vergnügt und frohlich ist, facht und scherzet; ober im Gegentheil, daß Leute aufgebracht find, Meuteren und Aufruhr anfangen, ohne eigentlich zu wissen warum? Ein einziger hat den Ton an-\*) G. Empfindung; Leidenfchaft.

gegeben, und die übrigen find bavon angesteft worden.

tich

font

lich

alle

fent

unt

mu

ber

lig

(F)

ma

Liel

den

ften

ma

66

big

Bil

ein

Gt

th

Det

aun

Ur

ha

2779

ger

len

be

ge

901

ba

301

ni

fd

100 3[

to

fe

De

De

že

20

Dieraus ift abzunehmen. dafi ben gewiffen Gelegenheiten ein Lied, wenn es nur den wahren Ton der Empfindung hat, auch ohne besonbere Rraft feines Inhalts, ungemein große Würfung thun tonne; woraus denn ferner folget, daß ber empfin= bungevolle Ton, worin die Gachen vorgetragen werben. bem Lied die größte Rraft gebe. Darum find ba weder tieffinnige Gebanken, noch Worte von reichem Inhalt, noch fühne Wendungen, noch andre der Ode vorbehaltene Schonheiten nothig. Das einfacheste ift jum Lieb bas befte, wenn es nur febr genau in bem Ton ber Empfindung gestimmt ift.

Der Inhalt bes Liebes fann von zweperlen Urt fenn. Entweder fchilbert der Dichter seine vorhandene Empfindung, feine Liebe, Freude, Dankbarkeit, Kröblichkeit u. s. f. oder er befinget ben Gegenstand, der ibn, ober andere in die leidenschaftliche Empfindung seten foll; ober es enthalt wol auch nur bloffe Betrachtungen folcher Wahrheiten, die das herz rubren. Denn wir mochten biefe lebrenben Lieder nicht gern verworfen feben, obgleich unfer größter Dichter \*) fie nicht zulaffen will. Aus. diesen bren Arten entsteht die vierte, ba der Inhalt bes Liedes abwechselnb, bald von ber einen, balb von der andern Art ift. Ben allen Arten muß ber Ausbruf einfach, ungefünstelt, und so viel immer möglich durch bas gange Lied sich selbst gleich seyn. muß in furgen Gagen, wo bie Worte natürlich und leicht zusammengeordnet find, ausgebruft werben: bie Schilderungen muffen furg und hochft naturlich fenn. Es muß nichts vorfommen, das die Aufmerksamkeit auf erforschendes Machdenken leiten, folg. lide

<sup>\*)</sup> Klopflot in ber Bortebe gu feinen verbefferten geiftlichen Liebern.

lich son ber Empfindung abführen

fonnte. Deswegen sowol ber eigent-

liche, als ber figurliche Ausbruf mit

allen Bilbern befannt und geläufig

fenn muß. Bo ber Dichter lehren,

unterrichten , ober überreden will,

muß er hochst popular senn, und

ben Sachen mehr durch einen vol-

lig zuversichtlichen Ton, als durch

Grunde den Rachdruf geben. Geget

man zu diesem noch hinzu, daß das

Lied, fowol in ber Bergart; als in

dem Rlang der Worte, den leichte-

ften Bolflang haben muffe, fo wird

man den innerlichen und außerlichen

Charafter besselben ziemlich vollstän=

Dag bas nach biefem Charafter ge-

bildete und von Musik begleitete Lied

eine ausnehmende Rraft habe, Die

Gemuther ber Menschen vollig ein-

gunehmen, ift eine aus Erfahrung al-

ler Zeiten und Wolfer bekannte Ga-

che: benn schon ber Gefang ohne

vernehmliche Worte, so wie er fich

gum Lied schifet, (wovon im nachsten

Artifel besonders gesprochen wird,)

hat eine große Rraft Empfindung ju

erwefen; fommen nun noch bie ei-

gentlichften auf benfelben 3met abzie-

lenden Vorstellungen bagu, und wird

bendes durch das Bestreben des Gin-

genden, feine Cone recht nachdruf.

lich, recht empfindungsvoll vorzutra-

gen, noch mehr gestärket : so bekommt

Das Lied eine Rraft, der in dem gans

gen Umfange ber schonen Runfte

nichts gleich fommt. Denn bas blos

Mechanische bes Singens führet

fcon etwas, ben Affett immer nicht

verstärkendes mit fich. Die hochste

Murfung aber hat dasjenige Lied,

welches von vielen Menschen zugleich

fenerlich abgesungen wird, weil als-

benn, wie anderswo gezeiget wor's

ben \*), die leidenschaftlichen Eindrus

dia haben.

abon i ben

Lied, der cion:

raus pfin= achen d bie

b ba nody fub.

Doc thin.

& bee bem

ift. bott idil.

Ent: Dant:

er er oder

En: thalt

ngen rib:

hreno n fee

ter") diesen

a der bald

idern bet

und

gange gilles

Borte

cords

: Die

beaft

bore t auf

folge

lich

(dnes

\*) S. Leidenschaft.

tere jugleich fie außern.

Unter bie wichtigften Gelegenheis ten großen Nugen aus ben Liedern gu ziehen, find die gottesdienstlichen Berfammlungen, ju beren Behuf un. ter allen gesitteten Bolfern alter und neuer Zeiten besondere Lieder verfertiget worden. Bon allen zu Ermetung und Befraftigung mahrer Empfindungen der Religion gemachten, ober noch zu machenden Unftalten, ist gewiß keine so wichtig, als diese. Schon badurch allein, daß jedes Glied der Berfammlung das Lied felbft mitfingt, erlanget es eine vorzügliche Kraft über die beste Kirchen= musik, die man blos anhort. Denn es ist ein erstaunlicher Unterschied amischen ber Musik, bie man hort, und der, zu beren Aufführung man felbst mitarbeitet. Die geiftlichen Lieder, die blos rührende Lehren der Religion in einem andachtigen Con vortragen, befommen durch das Singen eine große Rraft: benn indem wir sie singen, empfinden wir auch burch bas bloffe Berweilen auf jedem Worte seine Rraft weit star-

Deswegen follten bie, benen bie Beranftaltungen beffen, was den offentlichen Gottesdienst betrifft, aufgetragen find, fich ein ernftliches Geschäfft baraus machen, alles was hiezu gehoret auf bas Beste zu veranstälten. Unfre Voraltern scheinen die Wichtiakeit dieser Sache weit nachdruflicher gefühlt zu haben, als man fie ist fühlt. Die Rirchenlieder, und das Abfingen berfelben, murben por Zeiten als eine wichtige Sache angesehen, ist aber wird dieses fehr vernachläßiget. Zwar haben unlangst einige unfrer Dichter, durch das Benspiel des verdienftvollen Gellerts ermuntert, verschiedene Rirchenlieder verbeffert, auch find gang te am ftarfften werden, wenn meb- neue Sammlungen folcher Lieder gemacht worden; und es fehlet in der . That nicht an einer beträchtlichen Un-... Jahl alter und neuer febr guter geift-

fer, als benm Lefen.

licher

tigf

wir

im (

Sa

gar Sa

eine

bor

Fra

Jun

Gen

ebler

einer

trag

fani

ein !

in I

nus

fing

daß

auf

Deg

Die

figer

mele

die f

Chai

der

fon:

lichf

bung

dern

über

Mai

hod

einn

nou

mag

Emu

Menf

Deit 1

Urt o

unge

Pfint

auch

tigfeit

3

licher Lieber. Aber ber Gefang felbst wird ben dem Gottesdienst fast durchs gehends außerst vernachläßiget; ein Beweis, daß so mancher Eiserer, der alles in Bewegung setzet, um gewisse in die Religion einschlagende Aleinigkeiten nach alter Urt zu erhalten, nicht weiß was für einen wichtigen Theil des Gottesdienstes er übersieshet, da er den Kirchengesang mit Gleichgültigkeit in seinem Verfall lies

gen läßt.

Måchst den geistlichen Liedern kommen die, welche auf Erwefung und Berftartung edler Nationalempfindungen abzielen, vornehmlich in Be-Die Griechen hatten trachtuna. ihre Rriegesgefange und Paane, Die fie allemal vor ber Schlacht zur Unterstüßung des Muthes fenerlich! ab= fangen; und ohne Zweifel hatten fie auch noch andre auf Unterhaltung warmer patriotischer Empfindungen abzielende Lieder, die sowol ben offentlichen als Privatgelegenheiten angestimmt wurden. .. Auch unfre Boraltern hatten bende Gattungen: Die Barben, beren Geschäfft es mar, folche Lieder zu dichten, und die Jugend im Absingen derfelben zu unterrichten, machten einen febr ansehnli= den öffentlichen Stand der burgerlis chen Gefellschaft aus. Benn unfre Reiten por jenen einen Borgug baben, so besteht er gewiß nicht darin, daß diese und noch andre politische Einrichtungen, die auf Befestigung der Mationalgesinnungen abzielen, ist vollig in Vergeffenheit gefommen find. Aber wir muffen die Sachen nehmen, wie fie ist fteben. Man muß ist blos von wolgesinnten, ohne offentlichen Beruf und ohne Aufmuntes rung, aus eigenem Trieb arbeitenben Dichtern dergleichen Lieder ermarten. . Unfer Gleim hat burch feine Rriegslieder das Geinige gethan. um in diefem Stuf bie Dichtfunst wieder zu ihrer ursprunglichen Bestimmung jurut ju fubren.

Durch sein Benspiel ernuntert, hat Lavater, ein warmer Republikaner, für seine Mitburger patriotische Lieber gemacht, barin viel Schäsbares ist. Es ist zu wünschen, daß diese Benspiele mehrere Dichter, die außer dem poetischen Genie wahre Bernunft und Rechtschaffenheit besigen, zur Nachfolge reizen.

Die britte Stelle fonnte man ben fittlichen Liebern einraumen, welche Aufmunterungen entweber zu allgemeinen menschlichen Pflichten, ober au ben besondern Pflichten gewiffer Stande enthalten, oder die die Un= nehmlichfeiten gewisser Stanbe und Lebensarten befingen. Diefe muffen, wenn man nicht die natürliche Ordnung der Dinge verfehren will, ben blogen Ermunterungen gur Freude vorgezogen werden. Noch ehe man ein: Bruder laßt uns luftig feyn, anstimmt, welches allerdings auch feine Beit bat, follte man ein: Bruder laßt uns fleißig, oder redlich fern, gefungen haben. Man findet, daß die Griechen Lieber für alle Stande der bürgerlichen Gesellschaft, und für alle Lebensarten gehabt haben \*), die zwar, wie aus einigen Ueberbleibfeln derfelben zu schließen ift, eben nicht immer von wichtigem Inhalt gewesen: aber barum follte eine fo nutliche Sache nicht vollig verfaumt, fondern mit Berbefferung bes Inhalts nachgeahmt werben. Man hatte ein so leichtes und doch so kräftiges Mittel, die Menschen gum Guten gu ermuntern, nicht fo fehr bernachlaffigen follen. Es ift bereits im Artifel über die Leidenschaften erinnert worben, mas einer ber fürtrefflichsten Menschen, ber zugleich ein Mann von großem Genie ift, von der Wich-

\*) Eine siemlich vollständige Nachricht bavon findet man in einer Abhandlung des Heren La Nauze über die Lieder der Griechen, in dem IX. Theile der Memoires de l'Academie des Inscriptions et Bolles - Lettres. bật

ner.

Rie.

ba.

bafi

bie

bre

bes

ben

lde

Iges

ider

ffer

ur:

und

ieu,

orbs

ben

ube

nan

eyn, aud)

brus

lide

Det,

áns

und

1\*),

(ib:

ben

halt

e 10

mt,

In-ätte

ges

1 111

las

rtio

nert

lid)2

ich.

feit

richt

ands

: die heile

in-

tiafeit folcher Lieber benft. Man wird schwerlich ein wurksameres und im Gebrauch leichteres Mittel finden, als diefes ift, die Gefinnungen und Sitten der Menschen zu verbeffern. Ich besinne mich in einer vor nicht gar langer Zeit berausgekommenen Sammlung englischer Gedichte von einem gewissen Samilton ein Lied von ausnehmender Schonheit gelefen zu haben, darin ein edles junges Frauenzimmer den Charafter des Junglings schildert, ben fie fich jum Gemahlwählen wird. Es ift so voll ebler Empfindungen, und fie find in einem so einnehmenden Ton vorgetragen, daß ich mir nicht vorstellen kann, wie ein junges Frauenzimmer ein folches Lied, jumal wenn es gut in Musik gesetzt wäre, ohne merklich nutlichen Einfluß auf ihr Gemuth fingen tonnte. Zu wünschen wäre, daß jede Ungelegenheit des Bergens auf eine so einnehmende und rührende Weise in Liedern behandelt wurde. Dier offnet sich ein unermegliches Keld für Dichter, die die Gabe befigen, ihre Gedanfen in leichte und melodiereiche Berfe einzukleiden.

Zunachst an diese Gattung gränzen die sanften affektvollen Lieder, deren Charafter Zärtlichkeit ist: Rlagelieder über den Tob einer geliebten Derfon; Liebeslieder von wahrer Zartlichkeit, durch feine sittliche Empfinbungen veredelt; Rlagen über Wibermartiafeit: freudige Aeukerungen über erfülltelbunsche und dergleichen. Man hat in dieser Art Lieder von der hochsten Schonheit. Was fann z. E. einnehmender fenn, als der Abschied von der Mice des Metastafio? Alles, was von wolgeordneten gartlichen Empfindungen der edelsten Urt in bas menschliche Herz kommen kann, werben recht gute Liederdichter in bieser Art anbringen konnen. 🗀 Sie konnen ungemein viel zur Veredlung ber Empfindungen bentragen. Und wenn auch zulest nichts barin fenn follte,

Dritter Theil.

als eine naive Meufferung irgend einer unschuldigen Empfindung, fo find fie wenigstens hochst angenehm. Dievon will ich nur ein paar Benspiele jum Muster anführen. Das eine ift das befannte Lied: Siebif on jene Rosen blubn; bas andre ein Lied aus der comischen Oper die Jago, das aufängt: Schon sind Resen

und Jesmin. -

Eine gang befondere Unnehmlichfeit und Rraft Empfindungen eingupflanzen konnten folche Lieder haben, wo zwen Personen abwechselnd fingen und mit einander um den Borgug feis ner und edler Empfindungen ftreiten. Man weiß, wie fehr Scaliger von bem horagischen Lied ; Donec gratus eram tibi \*), gerührt worden; und doch ift es im Grund blos naiv. So konnte aus Klopstoks Elegie Selmar und Selma ein fürtreffliches Lieb in diefer Art gemacht werden; und fo founte man zwen in einander verliebte Personen in abwechseluden Strophen singen lassen, ba jebe auf eine ihr eigene Urt zwar natürliche, aber feis ne und eble Empfindungen auferte; ober zwen Junglinge einführen, bie wetteifernd die liebenswurdigen Gigeuschaften ihrer Schonen befängen. Offenbar ift es, wie bergleichen Gefange, wenn ber Dichter Verftanb und Empfindung genug hat, von hochstem Nugen senn konnten. mußte man fich' daben auf der einen Seite nicht ben blos sinnlichen Dingen, einem Grubchen im Rinn; ober einem ichonen Bufen, aufhalten und immer mit bem Umor, mit Ruffen und den Grazien fpielen; noch auf ber andern Seite feine Empfindungen ins Phantaftifche treiben unb von lauter himmlischen Entzufungen fprechen. Die Empfindungen, Die man außert, muffen natürlich und nicht im Enthusiasmus eingebilbet fenn; nicht auf blos vorübergehenbe Muf.

<sup>\*)</sup> Od. L. III. 19.

Di

Des

ber

nia

cer

60

ph

ar

lid

ger.

gul

den

und

fie

fie i

fon

fie i

ißt

fogi

Die

ani

200

ber

fiin

her

ivos

wie

Bei

Fün

Ru

311

pfil

ffat

für

mer

fall

008

311

nen

tein

hor

hall

Hen

was

Rin

ergo

thu

Aufwallungen, sondern auf dauerhafte, rechtschaffenen Semuthern auf immer eingeprägte Züge des Charafters gegründet seyn. Hier wäre also für junge Dichter von edler Semuthbart noch Ruhm zu erwerben. Denn dieses Feld ist ben der ungeheuren Menge unsrer Liebeslieder

noch wenig angebaut.

Rulent ffeben die Lieder, die gum gesellschaftlichen Bergnugen ermuntern. Diese, auch selbst bie artigen Trinflieder, wenn fie nur die, von ber gefunden Vernunft gezeichneten Granzen einer wolgesitteten Frobe lichkeit nicht überschreiten, find schätz bar. Die Frohlichkeit gehört allerdinas unter die Mohlthaten des Les bens, und fann einen hochst vortheilhaften Einfluß auf ben Charakter ber Menfchen haben. Der by= pochondrische Mensch ist nicht blos dadurch ungluflich, daß er feine Lage mit Berdruß zubringt; ihn verleitet der Verdruß sehr oft unmoralisch zu denken und zu handeln: Wol ihm, wenn die Dichter der Freude fein Gemuth bisweilen erheitern konnten!

Aber es ist nicht so leicht, als sich ber Schwarm junger unerfahrner Dichter einbildet, in diefer Art etwas hervorzubringen, bas' den Benfall des vernünftigen und feinern Theils ber Menfchen verdienet. Nur gar zu viel junge Dichter in Deutschland haben uns lappische Rinderenen, anstatt scherzhafter Ergoblichfeiten gegeben; andre haben fich als cfelhafte, grobe Schwelger, ober einem würklich lüderlichen Leben nachhän= gende verdorbene Junglinge gegeiget, da fie glaubten, eine anständige Frohlichkeit des jugendlichen und mannlichen Alters zu befingen. Es ist nichtst geringes auf eine gute Art über gewisse Dinge zu scherzen, und ben der Kröhlichkeit den Ton der feis neren Welt zu treffen. Wer nicht lustig wird, als wenn er im eigent-

lichen Verstande schwelaet: wen die Liebe nicht vergnügt, als durch bas Gröbste des thierischen Genuffes, der muß fich nicht einbilden mit Wein und Liebe fchergen zu tonnen. Dancher junge deutsche Dichter glaubt, bie feinere Belt gu ergogen, und Niemand achtet feiner, als etwa Menschen von niedriger Sinnegart, die durch die schonen Wiffenschaften fo meit erleuchtet worden, daß fie wiffen, was für Gottheiten Bacchus, Benus und Amor find. Aber wir haben und hierüber schon anderswo binlanglich erflaret \*). Der große Haufen unfrer vermenntlich scherzhaften Liederdichter verdienet nicht, daß man fich in umftandlichen Tabel ihrer findischen Schwarmerenen ein= Unser Hageborn kann auch in laffe. diefer Art zum Muster vorgestellt wer= Geine scherzhaften Lieder find voll Geift, und verrathen einen Mann, ber die Frohlichfeit zu brauchen gewußt hat, ohne fie zu mißbrauchen. Aber hierin scheinen die frangolischen Dichter an naivem, geistreichem und leichtem Scherg alle andere Bolfer zu übertreffen. Matt hat eine große Menge ungemein scho's ner Trinklieder von diefer Ration.

Die blod wigig icherzhaften Lieder, worin außer einigen schalfhaften Ein= fällen auch nichts ift, das zur Frohlichfeit ermuntert, verdienen bier gar feine Betrachtung, und gehören vielmehr in die geringste Claffe der Bebichte, bavon wir unter dem Mamen Sinngebichte sprechen werden. Ru biefer Urt rechnen wir g. B. das zehnte Lied im ersten Theil der vorherangezogenen Berlinifden Samulung einiger Oden mit Melodien, welches zur Aufschrift hat: Kinderfragen, und noch mehrere biefer Sammlung. Moch weniger rechnen wir in die Claffe der nüglichen Lieder diejenigen, Die personliche Satyren enthalten; wie

\*) G. Freude.

fo viele Vaudevilles ber franzöfischen Dichter. Sie sind ein Migbrauch des Gefanges.

die

विष्

der

1112

ut,

vif=

แช้,

wir

wo

१११८

cht, idel

eins

in

er=

find

gu=

nigo

bie

ente

Pale

diga

ber,

Fin=

colle

gar

picls

(3)28

ोरेवड

dell.

das

SCLA

ung

तारह

gene

mg.

lall?

DIR

Will

10

Unfre heutigen Meifter und Liebhaber ber Mufit machen fich gar zu menig aus den Liebern. In femem Concert hort man fie fingen: rauschende Concerte mit nichtsbedeutenden Somphonien untermischt, und mit Opernarien abgewechselt, find der gewöhnliche Stoff der Concerte, die desmegen von gar viel Zuhorern mit Gleichgultigkeit und Gabnen belohnt werden. - Glauben denn die Borfteber und Unordner diefer Concerte, bag ffe fich verunchren murben, wenn fie daben Lieder fingen ließen? Und konnen fie nicht einsehen, wie wichtig fie dadurch das machen konnten, mas ist blos ein Zeitvertreib ift, und oft fogar dicfesnicht einmal wäre, wenn die Zuhörer fich nicht noch auf eine andre Weife daben zu helfen wüßten ? Dag man sich in Concerten ber Lies der schämet, beweist, daß die Tonfünstler selbst nicht mehr wissen, woher ihre Runst entstanden ist. und wozu sie dienen foll; daß sie lieber, wie Geiltanger und Laschensvieler, Bewunderung ihrer Geschitlichkeit in künstlichen Dingen, als den hohen Ruhm suchen, m ben Herzen ber Buhorer jede heilfame und eble Empfindung rege zu machen. Man erstaunet bisweilen zu sehen, in was für Sande die göttliche Runft, das menschliche Gemuth zu erhöhen, gefallen ist!

Das Lieb scheinet die erste Frucht bes aufteimenden poetischen Genies zu seyn. Wir treffen es ben Nationen an, deren Seist soust noch zu keiner andern Dichtungsart die gehörige Reise erlanget hat; ben noch halb wilden Bölkern. In dem ältesten Buch auf der Welt, welches etwas von der Seschichte der ersten Rindheit des menschlichen Seschlechts erzählt, haben Sprach und Altershumsforscher Spuren der urältesten

Lieber gesunden; und Zerodotus gebenft im zwenten Buche feiner Geschichten eines Liedes, bas auf ben Tod des einzigen Sohnes bes erften Konigs von Aegnpten gemacht wor-Die Griechen waren überaus arofie Liebhaber der Lieder. Ben als len ihren Festen, Spielen, Mahle geiten, faft ben allen Arten gefellschaftlicher Zusammenkunfte, murbe gefungen; worüber man in ber vorhererwähnten Abhandlung bes La Nauze umständliche Nachrichten fin= Ein neuer Schriftsteller \*) verfichert, daß die heutigen Griechen noch in diesem Geschmak find. Auch bie alteren Araber waren große Liederdichter; der Barden unter den als ten Celtischen Bolfern ift bereits erwähnt worden. Die Romer, Die überhaupt ernsthafter, als die Griechen waren, scheinen fich weniger aus bem Singen gemacht ju haben. Man nennt uns funfzig Namen eben fo vieler Urten griechischer Lieder, des ren jede ihre besondere Form und ihren besondern Inhalt hatte, aber feis nen ursprünglich romischen.

Unter den heutigen Bolfern find bie Italiener, Frangofen und Schotts lander die größten Liebhaber der Lies der. In Deutschland hingegen ift ber Geschmaf für biefe Gattung febr schwach, und es ift überaus felten, daß man in Gefellschaften fingt. Dennoch haben unfre Dichter biefe Art der Gedichte nicht verabfaumet. herr Ramler hat eine ansehnliche Sammlung unter bem Ramen ber Lieder der Deutschen herausgegeben. Aber die meiften scheinen mehr aus Rachahmung der Dichter andrer Rationen, als aus wahrer kaune zum Singen, entstanden zu sein. Nur in geistlichen Liebern haben sowol altere Dichter um die Zeit der Rirchenverbesserung, als auch einige R 2 . v. . i ob . mall na - neuere,

<sup>\*)</sup> Porter in f. Unmertungen aber bie Eurken.

Gr

fein

fon

du:

in 1

lid

Al

fin

30

Co

ben

fen :

be .

In

176

Vic

bed

Gr.

500

Me

gus

feb

vin

\$10e

gab

Vo

tro

G.

m

[anj

(id)

hu

befi

uni

ang

Eu

178

Ach

fre

den

me

neuere, fich auf einer vortheilhaften Seite, und mehr als bloße Nachahmer gezeiget.

\* \* \*

Gegen die, in dem vorhergehenden Urs tifel vornetragene Theorie des Liedes, fins, den fich Einwendungen in der Borrede gu dem 4ten Eh. der, von Sen. Fuegli gu Burich , herausgeg. Allgemeinen Blumens lefe der Deutschen, Bur. 1784. 8. -Mon der Theorie des liedes handeln noch, Idea della Canzone, von geder. Menino, ben feiner Idea del Sonetto, Ven. 1670. - L'art de faire chansons, Balades, Virelais et Servantois, von Euft. Morel, genannt des Champ. -Der 4te Urt. bes gten Rap, im gten Bbe. ber Elemens de la Poesie françoise, S. 130 und swar de l'Ode Anacteontique ou des Chansons; des Chansons Bachiques; des Chans. Erotiques; du Vaudeville, - Der gte Urt, bes aten Rap. im aten Bbe. von Domairons Princ. gen. des belles Lettres, der die Lieber in Chanf. crit. Bachiq. und Satyr. eintheilt.) - Ein Auffag barüber , von Philipps, in bem Guardian D. 16. -Effays on fong writing . . . Warrington 1772. 1774. 8. von J. Alfin, and swar on fong writing in general, Deutsch in den Balladen, von Urfinus; on ballads and pastoral songs; on passionate and descriptive songs; on ingenious and witty fongs. - Eine Abbandlung über bas Lied und ben Ilrs fprung bes Liedes von hrn. Jacobi, im 6ten - 8ten Bd. der Bris. - Die geiffliche Liederpoeffe, theoretifc und practisch entworfen., von kauterenfis, Salle 1769. 8. (febr fcblecht.) - G. auch ben goten ber Schlesm. Litterbr. - und Abrigens den Mrt. Lyrifch.

Bu ber Geschichte des Liedes gehören, und zwar in Ansehung der Griechen: Sur les chansons de l'anc. Grece, deux dissertat, von de la Nauze, im 13ten Bo. der Mem. de l'Acad. des Infoript. Deutsch, durch hen. Ebert, bed hagedorns poetischen Werten, und in

Marpurgs critifchen Bentragen. - De Epicinio, Auct. Mich. Schwaenio, Wit. 1705. 4. - Dren, über bas Liwr agua (Lied der Landleute, Bauers lieder) geschriebene Disputat, von Job. Andr. Knoblauch, Sam. Luppius, und Joh. Gottfr. Leschnert, Viceb. 1707 = 1708. 4. - Eine, von den Ounigvois (ben ber Diang gewidmeten Befangen) bandelnde Disputat, von J. P. Eccard, ebend. 1721. 4: - Auch finden fich Rache richten im 14ten Buche G. 618. D u. f. von des Athendus Deipnosoph. - -Der Italiener: Quabrio, im zten Kap. des aten Buches feiner Storia e ragione d'ogni poessa, Bb. 3. G. 72 11. f. -Der Spanier: Auffer bem, was Belage ques in feiner Befchichte ber fpanifchen Dichttunft von ber fprifchen Poefie biefes Bolfes G. 414, fagt, finden fich in des P. Sarmientos Mem, para la historia de la poesia y poetas Españoles, Mad. 1775. 4. G. 230 u.f. fo wie in Baretti's Reife burch Spanien, verschiedene, naber bierber gebörige Nachrichten. — Der Franzosen: Discours sur l'ancienneté des chanfons françoifes, ben ben Poefies du Roi de Navarre, Bd. 1. G. 183 = 262. Par. 1742. 8. 2 Bb. - Differtation de l'origine et de l'utilité des chansons, particulierement des Vaudevilles, par Beneton de Morange de Pegrins. - in bem Merc. de France, Dec. 1740. 6. 2645: 2661. - Memoire sur la chanson, von Querlon, vor ber Anthol. franc. Par. 1765. 8. 3 80. -Der ate Band bes Effai fur la Mufique. Par. 1780. 4. enthalt ein alphabetifches Bergeichnig aller frangofischen iprifchen Dichter, und Proben ihrer Dichtart. -Der Englander: Historical Essay on the Origin and progress of national fong, vor dem iten Bb. ber Select Collection of English songs in three Vol. Lond. 1783. 8. - Der Deuts schen: Hageborns Br. vor f. Oden und Liedern. - Die Beptr. gur Gefch. ber deutschen Sprache und National Bitter. Th. 2. G. 67.

Lieber find gefchrieben worben, ben ben Griechen: von Tyrtaus (3321. Bon feinen Ariegegefangen find vier auf une ges tommen, welche querft mit bem Callima. dus, apud Froben. 1532. 4. nachber in verschiedenen Sammlungen, und ends lich, ex edit. Klotzii, Brem. 1764. 8. Alt. 1767. 8. b. Muig, gedruckt worden find. lieberfest in bas Englifde, von Jac. Ward, in den Mife. Poems, by Concanen, 1724. 8. Bon einem Ungen. Lond. 1761. 8. Bon Rich. Polmhele, ben f. Theofrit 1787. 4. fdmmtl. in Bers fen; In das Frangofifche, von Poinfinet be Given, Par. 1759 und 1764. 12. In bas Deutsche, von Gen. Beife, Leips. 1762, 12. und im aten Theil feiner fpris fchen Gedichte, Leipg. 1772. 8. in fchonen Berfen. Bon Contlus, ben der Ueberf. bes Tibull, Bur. 1783. 8. Bon dem Gr. Stolberg in den Ged. aus bem Briech. Hamb. 1782. 8. - In dem gten Bb. ber Mem. de l'Açad. des Inscript. Quartausg, finden fich Untersuchungen über fein Leben und feine Schriften, von Brn. Ges vin; ben ber Ausgabe burch Brn. Klog swen Differtationen; und Hr. Mörschel gab 1778 eine besondere. Litterarische Ros tigen, unter andern, in bein niten Sap. des aten Buches von Fabr. Bibl. gr. Vol. I. S. 738 u. f. T. C. Harles, Introd. in Hist. Ling. Gr. Alt. 1778. 8. S. 51 u. f.) - Alcman, oder Alcs manen (3333. Bon feinen 6 Buchern Gefangen find wenig Fragmente übrig, die fich, unter andern, ben den von Stepha. nus berausgegebenen lyrischen Dichtern befinden. Machr. von dem Dichter giebt Fabricii Bibl. Gr. Lib. II. c. 15. Vol. 11. G. 88.) — Alcaeus (3491. Mur einige Fragmente find von ihm noch ba, und, unter andern, auch in der vorhin angeführten Sammlung befindlich. Mit Erlauterungen bat fie C. D. Jani, Salle 1780 1782. 4. in dren Proluf. herausges geben. G. übrigens Fabric. Bibl. Gr. Lib. II. c. 15. Vol. II. G. 84.) - 2Inas kreon (f. beffen Urt.) — Und übrigens den Artifel Ode. - Ben ben Ro. mern; Catullus (Ed. pr. mit Tibull

und Propers, 1472, f. Ex edit. Ant. Vulpii, Pat. 1737. 4. Frid. Jul. Doering, Lipf. 1788. 8. und ofterer mit Tibuil und Propers. Ginen guten Commentar bat Jean Pafferat, Bar. 1608. f. geliefert. Ueberfest in das Frangofische iff er von Pegan, Par. 1772. 12. In bas Deutsche, die Manie auf den Tod eines Sperlinges, von Ramler; die Nachtfeper ber Benus, von Ben. Burger, in ihren Gebichten; einzele Stude in Schmibts Catull. Gedichten, Berl. 1774. 8. ber Atus, von Grn. Werthes, mit Anmert. Munfter 1774. 8. Sammtlich, Cothen 1790. 8. Auch haben wir noch febr viele einzele Nachahmungen, ju welchen unter andern die Sendecafpllaben, Umft. 1773. 8. gehoren. Erlduterungefdriften: Catullus, f. de Stylo et fapore Catulliano, Diatr. Auct. C. Michaeler, Aug. Vind. 1776. 8. und im aten Bd. ber Collect. Poet. Elegiac. Vindob. 1784. 8. 2 3. Heber bas Epithalamium in G. D. Rolers Auserlefenen Doefien, Lemgo 1788. 8.) — Horaz (f. den Art. Wde, wo auch die neuern lat. ipr. Dich= ter ihren Plas finden merden.) - -Ben den Italienern: 3d giebe bier nur bas ber, was fie Canzone neunen; aber das Sonett, die Cantate (Madrigal) f. diefe Artitel, und über bie verschiebes nen Abtheilungen ihrer lprifchen (meltfchen ) Poefie überhaupt, den Art. Lys rifch. Gie theilen die Canzone in Petrarchesca, Pindarica, Canzone a ballo, Anacreontica, in Catene (worin die Strophengleichfam in einander fliegen, fo daß die swente mit eben ben Worten anfangt, womit die erfte fich fchließt), it Monili (eine Art von Catena, mo ber erffe Bers ber folgenden Stroppe eine Bies derholung bes fiebenten bes vorhergebens den ift), in Barzelette (eine fleinere Gattung ber Ballata, ober Canzone & ballo), in Ritondelli (in welchen, an einer unbestimmten Stelle, irgend ein Bers wieberholt wird) ein. Urfpranglich was ren inbeffen ihre Gefange, ober Lieber, nicht in Strophen abgetheilt, und in eis nem gleichformigen Golbenmaage abgefagt; . Regels 91 3

nal Colree

0,

73

201)

rd,

(ba

, f.

ap.

ne

[0]3

en

efeb

11.

e la

ird)

Res

en:

211-

Roi

ar.

de

ns,

par

in

40. la

An-

-

110,

the B

hen

-

on

und bek ttek.

jeher

Sil

An

met

201

211

Pai

4.

Ri

Be

Vei

(Ri

Ro

Ve

tal

17.

175

17

(P

.Ca

Car

3 20

An

lir.

Co

49

1te

12

gut

fich

nid

湖門

gen

M

dhi

bra

70

QUE

mic

ten

311

Ver

15

Silis

Regelindligfeit und Gleichformigfeit, foll suerst der Cavaliere Focacchiere, schon ums J. 1200 binein gebracht baben. Es find beren, indeffen, in gang fregem Gyl. benmaaße, noch in neuern Zeiten, unter andern von Aleff. Guibi (†1712) abgefaßt worden. Gefchrieben baben Cangonen: Guitone d'Aresso (1250). Guido Cavalcanti († 1300) Dante Aliabieri († 1321) Eino di Pistoja (1320) Salvino Doni (1320) deren, und anderer, eben fo alter, vor bem Petrarch berühms ter Dichter, Gefange, unter dem Titel, Sonetti e Canzoni di diverse antichi Aurori Tofcani, Fir. 1527. 8. verm. Den. 1731 und 1740. 8. unter dem Titel, Rime di diverse Aut. Toscani, und jum Theil auch einzeln, als von bem Cine, Ben. 1589. 4. gedruckt worden find. — frc. Petrarca († 1374. Rime, Ven. 1470. fol. Pad. 1472. fol. obl. Ven. 1473.4. Sonetti e Canzone . . . Rom. 1473. fol. Ven. 1521. 1540. 1541. 8. Pad. 1722. 8. Ven. 1756. 4. 29b. mit R. Schon im J. 1722 mas ren der guten Ausgaben von ihm 134 ges macht. (S. die Einleitung zu der angeführten Paduanischen Ausg. und übris gens: ben Art. Sonett.) - Franc. Sacchetti (1400. Geine Canzonen finden fich ben den Gedichten des folgens Den. ) - Giusto de' Conti. (1410. Seine Gedichte wurden, unter ber Auffdrift, Bellamano, Bol. 1472. 4. Fir. 1715. 12. gedruckt.) - Lor, de Medici († 1493. Poes. volg. Vin. 1554. 3.) - Sil. Strossi, Pier. Franc. Giambellari († 1564.) Biamb. Gelli, Mnt. Mamanni, gehoren bierber, als von welchen fogenannte Canti Carnascia-Jeschi, in den Trionsi . . . Fir. 1559. 2. abgebruckt find.) — Mat. Mar. Zojardo († 1494. Rime lir. Reg. 1400. 8. Ven. 1501. 8.) - Girol. Carbone (Sonetti, Sestine e Canzoni, Nap. 1506. fol.) - 2Int. Cornas: vano († 1500. Rime, Vin. 1502. 8. Mil, 1519, 8.) — Lud, Martelli († 1527. Rime, Ven. 1533.8. Opere, Fir. 1548. 8.) - Giovb. dell' Ut=

tongjo († 1527. Canzoni (scherzhaft) ... Fir. 1560. 8.) - Piet. Bems bo (+ 1547. Rime, Vin. 1505. 8. 1544. 8. Rom, 1548. 4. Ven. 1558. 12. 1562. 12.) - Lud. Uriosto († 1533. Geine Cangonen find in f. Rime, Ven. 1546. 8. und einzeln, Ben. 1552. 8. 1561. 8. und in ben verfcbiedenen Sammlungen feiner Berte gebruckt, und geboren mit ju ben beffern.) - Bern; Capello (Rime, Ven. 1560. 4.) -21nn. Caro († 1566. Rime, Ven. 1 569. 4. und in f. Opere, Ven. 1757. 8. 7 Bde.) - Bern. Taffo († 1569. Rime, Vin. 1560, 12.) - Bern. Ros ta († 1575. Sonetti e Canzoni . .... Nap. 1560. 8. 1572. 8. Opere, Nap. 1726. 8. 2 Dd.) - Corg. Casso († 1595. Rime e prose, Ven. 1587. 12. 3 Th. Der vierte, Ferr. 1586. 12. bet ste und fechfte, Ben. 1587. 12. Opere, Fir. 1724. f. 6 Bb. Ven. 1733. 4. 12 Eh.) — Celio Magno und Orfato Giustiniano (1600. Rime, Vin. 1600, 4.) — Usc. Pignatello († 1602. Rime, Nap. 1593 und 1692. 4.) - Gasp. Murtola (1604. Canzonetti, Pad. 1608. 8.) - Sil. Alberti († 1612. Rime, Ven. 1602 und 1603. 12.) - Tom. Stigligni (1625. Rime, Parte I. Ven. 1601 und 1605. 12. verm. Rom. 1623. 12.) - Giovb. Marino († 1625. La Lira, III Parte, Mil. 1607. 12. ift schon nicht die erfte Musg. Ven. 1670, 12. Rime nuove.) -Ces. Caporali (Rime, Ven. 1662. 12. Perug. 1770. 4.) - Gabr. Chia: brera († 1638. Canz. Lib. I. Gen. 1586. 8. Lib. II, ebend, 1587. 8. Rime, ebend. 1599. 12. verm. 1605. 8. 3 Bb. Den. 1610. 12. 3 Bb. Fir. 1627. 8. 3 Bd. Rom. 1718. 8. 3 Bd. Den. 18. 4 Bb. 1757. 12. 5 Vde.) - Sforza Pallavicino († 1667. Dren gute Canjonen von ibm befinden sich in der Scelta di Poes. Ital. Ven. 1686.) - Ben. Menzini († 1704, Poel lir. Fir. 1680. 8. 1730. 8. 3 Bde.) - Franc. Lemene († 1704. Poel div. Mil. 1692. 4. verm. Mil. 1698. 1699. 8. 2 Dd.) - Winc.

1113

80

ne,

52,

1811

dus

n,

69.

8.

li.

0=

No

12.

12.

133.

md

181

2.

11.4

Me

tup

50

b.

te,

rfić

2.

10,

ge.

30.

57.

10

hu

ηi

00

04.

116.

ilis

Silicaja († 1707. Poel. Fir. 1707. 4.) - Lor, Megalotti († 1712. Canz. Anacr. Fir. 1725. 8. unter bem Dab. men Lindoro Etateo; ferner Il Canzoniere della Dama Imaginaria.) -Meff. Guidi († 1712. Poesie liriche, Parm. 1681, 12. Rime, Rom, 1704. 4. vollft. Ver. 1726. 12. Ven. 1751. 12.) — Dom. Lazzarini († 1734. Rime, Ven. 1736. 8. Bol. 1737. 8.) - Src. Upegginghi (Canz, Anacr. Lucca (1714-1718: 4. 2 25.) -Bened. Pallavicini († 1742. Oper. Ven. 1744. 8. 42h.) - Vitt. Vittori (Rime piac. Mil. 1744. 8.) - Paolo Rolli († 1762. Poet. componimenti, Ven. 1761. 8. 3 Bb.) - Piet. Me= taffafio († 1781. Opere, Par. 1780. 8. 10 Bd. Ven. 1781.8. 13 Bde. Liv. 1782.12.12 Bde. Luc. 1790. 8. 8 Bde.) - Biuf. Baretti (Poef. piac. Vin. 1750-1764. 8. 2 Bb. Tor. 1774. 8.) - Matt. Damiani (Poes. Vin. 1765.8. 2 Bb.) - Giov. Bat. Casti (Poef. liriche, Ven. 1769. 8.) -Carlo Innos. Frugoni († 1767. Canzoni fcelte, Rom. 1778. 12. 3 Bbe. und in f. Opere, Parm. 1779. 8. 9 Bbe. Luc. 1779. 8. 15 Bbe.) -Ang. Berlendis (Stanze . . . e Poef. lir, Tor. 1787. 12. 3 Bbe.) - Giuf. Colpani (In f. Opere. Vic. 1788. 8. 4 Bbe.) - Monfo di Varanno (Im iten Bbe. f. Opere poet. Parm. 1789. 12. 3 Bde.) - Daß übrigens, felbft ber guten Lieberdichter, mehrere find, uerficht fic von felbst; wo ift ber, welcher nicht ein, ober ein paar Befange biefer Art abgefaßt batte ? Aber eben beimegen wird es unmöglich, alle anzuführen. Man bat indeffen Auswahlen folder und dbnlicher Gedichte in Sammlungen ges bracht, und icon beren find mir einige 70 befannt, wovon die mehreften wieder aus verschiedenen Banden bestehen. Die wichtigsten, ausfer ben bereits angeführ= ten , find erschienen ju Blet. (1490) 4. ju Benedig, unter dem Litel, Rime diverse di eccellentissimi Autori, 1545 -1559.3 Bb. 8. eine Muswahl aus 77 Dichs

tern: wovon eine Fortsetung, namlich ber 4te Th. (aus 44 Dichtern) gu Cremos na 1552, der ste ju Ben; 1552. (aus 23 Dichs tern) ber 6te Ben. 1553. (aus 48 Dichtern) der 7te Ven. 1556. 8. (aus 12 Dichtern) ber 8te unter bem Eitel, I Fiori delle Rime, Ben. 1558. 8. (aus 2 Dichtern) ber gte Erem. 1560. 8. (aus 39 Dichtern) -Rime di diversi eccellenti Autori Bresciani, Ven, 1553. 8. (aus 23 Dich= tern) - Rime di div. eccellenti Autori . . . Ven. 1556. 12. (von Dolcf gemacht) 👄 Rime diverse di alcune . . . Donne, Lucca 1559. Nap. 1595. 8. (von 40 Dichterinnen) - Rime scelte da diversi eccellenti Autori, Ven. 1563-1564. 2 9b. verm. Den. 1590. 12. .2 Bb. von Lud. Dolce. -Rime di div. nov. Poeti Tofcani, rac. da M. Dion. Atanagi, Ven. 1565. 8. 2 Bb. aus 66 Dichtern) - Rime di div. Aut. Bassanesi, rac. da Lod. Marucini, Ven. 1579. 8. - Scelta di Rime di div. eccellenti Poeti . . . Gen. 1579. 12. 2 Th. (von Christ. 30= bata gesammelt.) — Rime di div. cel. Poeti . . . Berg. 1587. 8. (aus 7 Dichtern) - Scelta di Rime di div. moderni Autori, Gen. und Pav. 1591. 8. 2 Th. (aus 40 Dichtern) - Le Muse Toscane . . . Berg. 1594. 8. (aus eilf Dichtern) - Rime di div. ill. poeti de'nostri tempi . . . Ven. 1599. 12. - Parnasso de' poetici Ingegni . . . . Parm. 1601. 12. (aus 13 Dichtern) - Rime d'illustri ingegni Napolitani, Ven. 1633. 8. (aus 6 Dichtern) - Poeti antichi raccolti da Cod. Mff. da M. Leone Allacci, Nap. 1662. 8 .-- Le Muse Siciliane, Scelta di tutte le Canzone della Sicilia . . . Pal, 1662, 12. 5 Eh. - Scelta di poesse Italiane . .. Ven. 1686. 8. - Rime scelte de' poeti illustri de' nostri tempi, Lucca 1709 - 1719. 8. 2 Eh. Storia letter. . . dell' Academia . . . in Reggio, Reg. 1711. 4. (aus 44 Dichtern) - Poesie Italiane de' Rimatori viventi : ... Ven. 1717.8. - Rime scelte de' poeti Ferraresi ... Ferr. N 4

1614

nero

por .

- 1

nios

ben S

N

borb

und

und

des (

Revo

86 fie

Epro

fcein

Gol

dene

der s

und ;

fand

ten

diese

men

bados

ben f

G, 2

baup

erfter

(G. i

vor i

der 1

felin

ften,

den g

litte

12.

ter,

ticht

fran

Der

pagn

(1 1

linb

3 8

ben |

åum

Aber

984

. Ferr. 1713. 8. (aus 106 Dichtern) ---Rime degli Arcadi . . . Rom. 1716 -1722, 8. 9 Bbe. - Rime de' poeti illustri viventi, Faenza 1723 - 1724. 12. 2 Th. von Andr. Budrioli. - Componimenti poetici delle più illustri Rimatrici . . . rac. da Lov. Bergalli, Ven. 1726, 12. 2 Bd. (aus 69 Dichterinnen) - Scelta di Sonetti e Canzoni de' più eccellent. Rimatori d'ogni Secolo, Bol. 1708-1709. 8. 4 Th. verm. Ben. 1727, 8, 4 Th. von Ugoft. Gobbi) - Rime de più illustri poeti Ital. scelte dall Abate (Annibale) Antonini, Par. 1732. 8. 22b. - Rime feelte de' poeti Ravennati . . . Rav. 1739. 8. (aus 136 Dichtern) - Scelta di leggiadrissime Canzoni . . . Piac. 1747.4. - Raccolta di . . Canzonette Anacreontiche, Vin. 1762. 8. -G. übrigene ben Art. Sonett. - -

Ben den Spaniern; Bon ihren lys rifden Gebichten, welche hieber geboren : find die altesten die Coplas de la Zarabanda, und de Calainos, movon die erfiern, bem Garmtento ju Folge (Memor, para la historia de la Poesia 6, 525 und 527) und mit beffen Worten gu res ben, siempre son amorosas y son mezcla de satyra jocosa contra los circunftantes, und bie lettern aun mas ridiculas. Dag beren fchon febr frabeitig, im 12ten und 13ten Jahrhunderte abges faft worden, ift wohl nicht zu bezweifeln; aber, naturlicher Beife, find diefe nicht mehr, oder boch in einer gang verander. ten Sprache nur noch vorhanden. anbern Gattungen bieber geboriger Gebichte find die Bayle, (Balladen oder Tanglieder) Letrilla oder auch Villancico, (lieder mit Refrains) Passa - calla (Gaffenhauer) Villanella (Bauerlieb) Cantilena, unb Cancion. Auch haben fie beren, melde nach den Bersarten und dem Strophenbau benannt sind, als Redondillas, Quintillas, Sestinas, u. d. m. berühmteften Dichter, welche beren ges, schrieben haben, sind: Garcilasso de la Dega († 1536. Zuerft in den Werfen bes folgenden, und nachher einzeln, gulent,

Mad. 1765. 8. gebruckt.): - Juan Boscan (+ 1544. Obr. Lisb. 1543, Arab. 1597. 12.) - Diego de Men. 0039 († 1575. Obr. . . . Mad. 1610; 4.) — Chr. de Castillejo († 1596. Obr. Mad. 1598. 8.) - Esteval Man, de Villegas (Eroticas, Nag. 1617-1618. 4. 2 30. Mad. 1774. 4. 2 Bd. Auch find aus bem aten Buche berfelben, 22 Cantilenen in ben iten Bb. G. 30 u. f. bes Parn. Efpan. aufgenome men worben. Nadrichten von bem Bere faffer, und 25 feiner Lieber in Profa, bat Br. Bertuch im Merfur vom 3. 1774. geliefert. Auch im Gottingifchen Ulmas nach vom 3. 1780. finden fich ein Paar.) - Luis de Leon († 1591. Obr. Mad. 1631. 4. 1761. 4.) - Lup. de Urs gensola († 1614.) und Bart, de Ara genfola († 1634. Obr. Sarag. 1634. 4.) — Mig. de Cervantes Saavedra († 1616. Die, in feinen Romanen ber findlichen Lieder, find, unter dem Eltel: Lieder zwener Liebenden . . . von J. F. Butenfcon, Seidelb. 1788. 8. ins Deuts sche abersest worden.) - Vinc. de Espinel († 1634. Ben seiner Uebersepung ber Dichtfunft des Sorag, Mad. 1597. 8. finden fich vortreffiche Lieber, welche in Strophen von furgen achtfolbigen Berfen, suerff Espinelas, jest Decimas genannt, abgefaßt sind.) — Franc. de Quevedo († 1647. Obr. del Bachiller Franc. de la Torre, Mad. 1631. 16. Parn. Efpan. y Musas Castellanas, Madr. 1648. 8. Obr. Bruff. 1660. 4. 3 9b. 1670. 4. 4 B. Mad. 1736, 4, 6 Bbe.) - Quis de Gongara († 1627, Geschmackverders ber ben ben Spaniern, und Stifter ber Cultos, ober geschmudten Dichter. Ben feinen Romangen, welche Br. Jacobi febr untreu überfest bat, finden fich auch Lies der.) — D. Jos. Pasquez (Ocios de mi juvendud, o Poesias Liricas, Mad. 1773. 8.) - Lieber biefer, und febr viel andrer, Dichter find in Sammlungen ges bracht, wovon die wichtigften find: Cancionero general, Tol. 1517. f. Sev. 1535. 8. Anv. 1557. 8. 1573. 8. -Romancero gen. Mad. 1604. 4, 2 Bb.

1614.

an

13.

ens

,01

16.

pal

ag.

4.

dh.

me

270

sat

74.

103

r.)

ıd.

les

Ľs.

ş.)

ta

ber

el:

g.

uts

36

ng

8.

in

ĽŪ,

nt,

00

de

Ď,

8.

is

cre

er

hen

hr.

d.

368

n=

٧٠

1614. 4. 2 %b. — Flores de poetas illustres, Val. 1605. 4. — Cancionero Llamado Dança de Galanes... por Diego da Vera, Barcel. 1625.12. — Poesias varias de grandes Ingenios, Zar. 1654. 4. — S. úbrigens den Artisel Romanse.

Bey den Frangosen: Biele ihrer ers ffen Nationallieder scheinen in einem ver-, borbenen Latein abgefaßt gewesen zu fenn. und man ichreibt deren dem S. Bernard und dem Abelard zu, (G. L'Ancienneté des chanf. franc. S. 165. und auch die Revolution de la langue franc. S. 81.) ob fie gleich auch deren in der gemeinen Sprache gehabt haben, ju welchen, mahrscheinlicher Weise, auch der, durch bie Schlacht ben Saffinge, berühmt gewors dene Gefang von Roland gehört. - In der Normandie, und spater, im eilften und zwolften Jahrh, in der Provence, ent: fanden die in der landessprache abgefaß. ten Lieber, wovon jene mehr beroifch, diefe mehr fcberghaft waren. Den Dabmen Chanson, foll ihnen querft der Eroubadour Giraud de Borneil (1200) geges ben haben. (S. Hist, des Troub. Bb. 2, G. 27.) Früher hießen fie vers übers boupt, oder Lais. Der Berfaffer bes erften Erinkliedes foll Euftache Deschamp (S. das Mem. histor, fur la Chanson, vor der Anthologie franc. G. 26) und der Urheber des Baudeville, Olivier Baffelin, unter der Regierung Frang bes ere ften , gewesen seyn. (ebend. S. 33.) Mach den Troubadours, von welchen die Hist. litter. des Troubadours, Par. 1774. 12. 3 Bd. und die, ben bem Urt. Dichs ter, G. 617 angeführten Schriften, Dach. richten geben, ift ber dltefte, eigentlich frangofische, merkwurdige Lieberbichter der befannte Thibault Graf von Champagne, nachheriger Konig von Navarra († 1253) bessen Poesies . . . mit Noten und einem Gloffario, Par. 1742. 8. 2 Bd. gedruckt worden find. Und unter ben 127 Dichtern, welche Fauchet, bis jum Jahre 1300 aufzählt; finden fich aberhaupt ungefdhr siebenzig Liedersan. Unter ber Regierung Karl bes

Runften murbe inbeffen, ber Gefchmack an ben Gigenheiten ber Provengalischen Voeffe noch berricbender; nun entftanden, oder wurden allgemein, und ju Taufens ben, Chant royal, Ballade, Lai, Virelais, Trioler, Madrigal, Rondeau, Vaudeville, und bergleichen geschrieben; nur menig frangbfifche Dichter werden dies fer Mufe nicht geopfert haben; es ift alfo auch nicht möglich alle anguführen. schrante mich baber auf bie mertwurdis Src. Villon (1461. Ihm gern ein. schreiben bie Geschichtschreiber ber frans gofischen Doesse bas Berdienft gu, querk ben Mittelmeg zwischen dem Angenehmen und Poffenhaften, gezeigt ju haben. Seine Oeuvr.' welche 1532. 16. 1533. 16. 1723. 8. 1742.8. gedruckt find, enthalten einige Ballaben.) - Clem. Marot († 1544. Oeuvr. Lyon 1534.16. Amft. 1731. 4. 3 B. 12. 6 Bde.) - Berens ger de la Cour (Seine Gedichte, welche unter den Titeln, Siecle d'or, Lyon 1551. 8. Choreide, ebend. 1556. 8. und L'Amie des Amies . . . ebend. 1558. 8. erfcbienen, enthalten eine Menge Chants royaux unb Chanfons amoureuses.) - Mellin de St. Gelais († 1558. Oeuvr. Lyon 1574. 8. Par. 1719. 8.) - Joach. du Bellay († 1560. Obgleich in f. Oeuvr. Par. 1574. 8. Rouen 1597, 12. sich nur wenig eigente liche Lieber finden; fo gehort er benn doch zu ben guten Liederdichtern biefer Beit.) — Jacq. Grevin († 1570. Goll den Trois Siècles de la Litterat. franc. ju Folge, querft, nach bem Mufter ber Italiener und Spanier, bie Chansons galances eingeführt haben. Geine Bedichte find, unter dem Litel, L'Olympe . . . Par. 1560. 8. gedruckt;' auch finben fich dergleichen Lieder ben f. Theatre, P. 1562, 8.) - Remy Belleau († 1577. Geine Oeuvr. Par. 1578. 8. Rouen 1604. 12. enthalten verschiedene gute Lieber.) — Mic. Renaud (Ges bort ju den berühmtesten Liederfangern biefer Beit. Geine Gebichte führen ben Litel, Chastes Amours, ensemble les Chansons d'Amour . . Par. 1568. 4.) -Jean R 5

Jean Bayf († 1591. Oeuvr. P. 1572. 8. 2 Bbe.) - El. Pontaux (Geine Gelodacrye amoureuse contenant . . . Aubades, Chanfons gaillardes, Pavanes, Bransles . . . Par. 1579. 8. besteht aus Nachahmungen Italienischer Dichter.) -- Jean Passerat (Oeuvr. Par. 1606. 8.) - Phil. Desportes († 1606. 3n f. Oeuvr. Par. 1573. 4. 1579. 4. Anv. 1591. 12. finden fich Die begten lieber feiner Beit.) - Jean Bertaut († 1611. Wird zu den guten Liederdichtern feiner Zeit gegablt. Oeuvr. Par. 1605. 8. 1623. 8.) - Sugues Guerin, oder Gautier Garquille, Slechelles gen. (1634. Geine Chanfons, gedr. 1631, und 1636 maren, gu ihrer Zeit berühmt.) — Jean Sarrafin († 1654. Oeuvr. 1663.12.) - Franc. Metel de Bois Robert († 1662. Fu: retiere nennt ihn den erften frangofiften Liederschnger.) — Denis Sanguin de St. Pavin († 1670) Patrix († 1671.) Unton de Rambouillet, Marquis de Sabliere († 1680) Blot, ober Chauvigny Sotman und Jacq. Charg. de Marigny († 1670) werden in bem Mem, histor, vor ber Anthol. franc. G. 49 als die vorzüglichsten fran-Bofffchen Chansonniers der Begebenheis ten ber Beit, in ber Minderidhrigfeit Lub. wig des 14ten angeführt. Befonbere leifete der lette bem Card. Reg mahrend der fronde gute Dienste; f. Lieder find 1660 gedruckt. - Pierre Perrin († 1680) Maria Cathar, des Jardins Villes dien († 1683.) - Cl. Em. Lullier Chapelle († 1686. Oeuvr. Haye 1755. 12.) - Is. Benserade († 1691.) -Math. de Monstreuil († 1692.) -J. Louis Faucon de Ris Charleval († 1693.) — Ant. Bauderon de Senece († 1698.) — Src. Pajot Liniere († 1704.) '- Lt. Pavillon († 1705. Oeuvr. P. 1715 1750. 12, 29,) -21lex. Lainetz († 1710. Poesies 1716. 12. 1756. 8.) — Ch. Aug. Marquis de la fare † 1712. und Guil. Aut. da Chaulieu † 1729 (Poes. Amst. 1724. 8. Haye 1731. 12. 2 Db. Par.

1756 und 1757. 12. 2 B.) - Fres. Regnier Desmarets († 1713.) -Benriette Juliette de Murat († 1716.) — Ph. Edm. de Coulanges († 1716.) - Louise Gillot de Saintonge (+ 1718.) - 2(nt. Serrand (+ 1719.) - Jacq. Vergier († 1720. Scine Bies ber finden fich ben f. Poel. div. Par. 1726. 8. 29. Lond. 1773. 12. 3 9.) - Ant. Gr. v. Bamilton († 1720. Der ate Th. f. Oeuvr. 1760. 12. 4 3. enthalt f. Lieber.) - Bernard de la Monnoye († 1728.) — Rochebrune (+ 1732.) - Morfontaine († 1732.) — Jean Baquenier († 1738.) — Ch. Benri Riboutet († 1740.) -Srcs. Jos. de St. Mulaire († 1742.) - Unt. Lebrun († 1743. Odes gal. et bachig. Par. 1711. 12.) - Jean Jos. Bade († 1757. Oeuvr. 2758. 12. 3 Dde: 1785. 8. 4 Bde.) - Gallet († 1757.) - Gabr. Ch. Lattais anent (Pieces derobées 1750. 12. 2 %. Unter dem Litel, Poelies 1758. 12. 4 Bde. ' Chansons et autres P. posth. 1779. 8.) - Jean Mich. Sedaine (Rec. de Poesies 1752-1760.12.2 2h.) - Franc. Aug. Par. de Moncrif († 1770. Choix de Chansons avec notes 1757. 8. Oeuvr. Par. 1768. 12. 495.) - Aler. Piron (+ 1773. In f. Oeuvr. 1775. 8. 79bc., 12. 9 Bbe. fin= den sich mehrere Lieder.) — Jos. Do= rat († 1780. Qeuvr. Par. 8. 18 Bbe.) - Edm. de Sauvigny (Odes anacreont. 1762.12.) - St. Lambert (Rec. de Poesies 1759. 12, Oeuvr. 1771. 12.) - Chev. Chenevieres (Les Loifirs 1764. 12. 2 Bd. 1769. 12.) - Madame Guibert (Poes. Amst. 1764. 8.) - Franc. Thomas Baculard d'Arnaud (Ben f. Roman Sidney et Silly 1766. 12. findet sich cine Sammil von 60 Anafreontischen Dben. Much 'fteben bergl, von ihm in ben Dufenalmanachen.) - Legier (Amuf. poet. 1769. 8.) — Jimmermann (Chanf, militaires 1769. 8.) - Pierre Laujon (Les Apropos de la Société, et les Apropos de la folie 1776. 8.

9 86 (Bibli ques In den f Parr Opur gaffe berf.

Reips

Nouv
Conpi
de X
12.)
1782
Ber
Troi
ter de

finden Med le 1 178: (Poe

lunger Banne Romerinel Beile folier terau

benen

Sime Desc d'Aug ch.

der (f. die von

3 Bbei)

Sie

ĊS.

16.)

6.)

ige

19.)

lier.

ar.

U.)

20.

¥.

[2

ne

2.)

2.)

zal.

an

18.

als

ais V.

12.

lb.

ne

b.)

rif

10-

[2,

n Í.

fills

10=

e.)

32-

ert

VI.

ces

ef.

25

jan

14

ell.

lus.

ul.

nn

re

(ė,

he.)

3 Bee.) — Sylvain Marediall (Biblioth, des Amans, Odes Erotiques 1777. 8. mit Dufit. 1786.12.) -In den Enfans du pauvre diable de Mr. de l'Empirée, P. 1776. 12. fins den sich Lieder, u. d. m. — Chev. Parny (Poel erotiques 1777. 8. Opusc. poet. 1779. Chansons Madegaffes 1787. 12. Dentich, ben ber ller berf. ber Prom. champ, des le Clerc, Leips. 1788. 8. Oeuvr. 1787. 12. 2 Bde.) - Ume Ambr. Jos. Leutry (Seinc Nouv. Opuscules, 1778. 8. enthalten Couplets, Madrigale u. d. m.) — Pons de Verdun (Mes Loilirs ... 1780. 12.) - Le Mierre (G. Pieces fugit. 1782. 8. enthalten mehrere Lieder.) — Bevenger (In dem Portefeuille d'un Troubadour, Marf. 1782. 8. und un= ter dem Titel, Poefies 1785.12. 2 B. finden fich viele angenehme Lieber.) -Medard de St. Just (L'occasion et le moment, ou les petits Riens 1782. 12.) - Chev. Bouflers (Poef. 1782. 8., Oeuvr. 1786. 12.) - De Piis (Chanf. nouv. 1785. 12.) - Lablee (Opusc. lyr. 1785, 12.) - Auch finden fich beren in ben verschies denen Musenalmanachen, und den Samms lungen dieser Art, von Rochon de Char banne, Colle, Jinbert, Beaumarchais, Romans, Franc. de Reufchateau, Das rinel. Rigoley de Juvigny, Pont de Beile, Maffon de Morvillieres, Mars folier, Genen, Moreau, Mancel, Sauterau de Bellevand, Hellet, Garnier, Simon Veffren de Reigny (befannt unter Fem Nahmen des Cousin Jacques.) Deschamps, Dupun bes Islets, Le Grand d'Austr, u.a.m. — so wie in den Oeuvr, ch. du C. de Tressan, Par. 1776. 2 Bde. - In ben Oeuvr. de Pezay 1791. 12. 28. In den Oeuvr. badines et mor. de Cazotte 1788. 18. 17 Bbe. - In ben Opulc. de Mr. Gode 1789. 12. Und ju den Liederdichtern, im Gangen , gehören ferner die Berfaffer der Opern, Operetten, Parodien (f. diese Artifel) - Gammlungen von Liedern: Plus belles Chans.

nov. Par. 1542. 8. - Sommaire de tous les Rec. des Chanf, tant amoureuses, rustiques que musicales, Lyon f. a. 16. 1555. 8. - Le Rosier des Chanf. nouv. Lyon 1580. 16. -Le joyeux bouquet des belles Ch, nouv. Lyon 1583. 16. - Le Printems des Chanf, nouv. Lyon 1583. 16. - Nouveau Vergier florissant de belles Chanf. Lyon f. a. 16. - La Fleur des Chanf. nouv. traitans partie de l'amour partie de guerre, Lyon 1586, 16. und unter dem Litel, Le Cabinet des plus belles Chanf. ebend. 1592. 16. - Requiel de toutes les plus belles Chans. Lyon 1596. 12. - Le Parnasse des Muses, ou Rec. des plus belles Chanf. à danser, Par. 1627, 12. - Le Parn. des Muses, ou Chansons à boire et à danser, P. 1623. 12. - Nouv. Rec. de Chanf. et Airs de lour . . Par. 1656. 12. - In diesen Zeitpunkt gehört die Muse Moufquetaire, welche ich aber nicht nde her nachzuweisen weiß. - Rec. des meilleurs Chanf. de l'opera, P. 1696. 12. 3 Bbe. - Nouv. Rec. de Chans. franc. P. 1732. 8. 6 Dde. - Rec. de Chanf. choifics avec les Airs notés . . . Haye 1731 U. f. 12. 8 Bbe. --Rec. de trois cent Chans. franc. Lond. 1737. 8. - Rec. histor, de Chans. Vaudevilles etc. 1746. 8. 2 25. -Amusemens des Dames, ou Nouv. Rec. de Chanf. choifies, Haye 1756. 12. - Le Chansonnier agréable, p. l'Abbé Chayer 1760. 12: - Amusemens de Campagne, ou nouv. Rec. de Chanf. choisies, Haye 1761. 12. 2 3. - Les plaisirs de la Société, ou nouv. Choix de Chansons, Amst. 1762, 12, 29, mit Musik. - Anthologie franc. ou Chanf. choif. depuis le 13e Siecle jusqu'à present, (Par.) 1765. 8. 3 Bd. mit ber Mufit. -Chans. joyeuses, Par. 1765. 8. 2 2b. (Forts. der vorigen.) - Rec. portatif de Chans. Par. 1765. 8. - Dict. lyr. portatif, ou Choix des plus jolies Ariettes avec la Musique, p. Mr. Dubreil,

und 1

und d

Gurt

den i

puntt

Elifal

der,

fon,

2130

(d)iel

Gar.

nige

von t

die

( 15

of S

natur

Mi

2001

( 16

Hen

ren

1772

etc.

Con

172

in be

von

But

St 16

Wo

Job

(1)

168

160

PROD.

170

Bildy:

Sp

(11)

Poe

ley !

Seem |

Doll

finbe

cho

69

Dubreil, Par. 1771 U. f. 8. 4 Bbe. -Choix de Chanf, mises en Musique, p. De la Borde 1775. 8. (fehr gut.) ---Etrennes Anacreoutiques 1776. 12. ift fortgesett. - Théatre de Société, ou Rec. de Chanf. Par. 1778. 12. 3 Bbe. - Le petit Chansonnier franc. 1778. 12. 1782. 8. 3 Bbe. (ble beffern darin find von Coulanges, J. B. Mouffeau, La Motte, Moncrif, Bernard, Colle, Lattaignant, Gedaine, Favart, Saurin, Dorat, Arnaud, Blin be Gaintmore, Le Mierre, Imbert, Leonard.) - Almanac Mufical 1781: 1783. 12. 3 Samml. Le nouvel Anacreon, ou les Soupers de Paphos 1782. 12. - Anacreon en belle humeur, 1782.12. 4 Eb. ift aber nachher noch fortgefest worden. - Chanf, choif, avec les Airs notés, Lond. 1784. 12. 4 Bbe. - Etrennes de Polymnie, ou Rec. de Chanf. Romanc. Vaudevilles etc. 1785. 12. iff fortgesett. - Rec. compl. d'Ariettes 1787- 12. 3 Dde. - - Auch finden fich beren noch in bem Trefor du Parnasse, ou le plus joli des Rec. Lond. 1762 - 1770. 12. 6 Bbe. herausg. von Couret de Billeneuve. - Elite de Poefies fugitives, 1765 u. f. 12. 5 Bbe: - Almanac des Muses, 1764, 12. (fortgesent bis jent.) - Les Graces. 1769. 8. (fortgef. unter bem Titel, Triomphe des Graces.) - Etrennes de Parnasse, 1770. 12. (fortgefest.) -Le Secretaire du Parn. 1770 u. f. 12. - Pieces echappées au feize prem. Alman. 1780. 12. - Almanac des Graces 1784. 12. (fortgef.) - Almanac litteraire, ou Etrennes d'Apollon 1776. 12. (fortgef.) - Le Pantheon litteraire, u. a. m. -

Ben ben Englandern: Ueberbleibe fel Walscher oder Walliser Geschner sich in den Some Specimens of the anc. Welsh Bardes by Evan Evans, Lond. 1764. 4. — In den Transl. Specimens of Welsh Poetry, by W. Walters, 1782. 8. — In den Musical and Poet. Reliks of the Welsh Bards. . . by Edw. Jones 1784. f.

und unter andern auch in Burneps History of Musik, 280. 2. G. 110. -Auch gehören noch hieher bie Hiftor. Memoirs of the Irish Bards with Observ. on the Musik of Ireland, by Jos. Walker 1786. 4. - Das alteste, eigentlich englische, bis auf unfre Zeis ten gefommene Lied ift ein Lob bes Guts gut, aus ben Beiten Beinrich bes gten (G. Histor, Essay on nation, Song, G. XLVI, vor der Select Coll. of Engl. Songs, Lond. 1783. 8. 3 Bbe.) Mus fpatern Zeiten find beren in ben Reliques of anc. Engl. Poetry .. Lond. 1765. 8. 3Bb. (wovon ein Theil in den Boltsliedern , Leips. 1778 u. f. 8. 2 Th. In ben Ballaben und Liebern altengl. und altschottischer Dichtart, Berl. 1777. 8. und in den Altengl. und Altichmabi. fcen Balladen , Bar. 1780 u.f. 8. 2 Th. übersett worben ift) - in ben Old Ballads, histor, and narrative . . . by Th. Evans, Lond. 1777. 8. 2 80. 1784. 8. 4 Bbt. und in ben Ancient Songs from the time of King Henry the third to the Revolution. 1792. &. gesammelt. Das Alter ber mehrften, ber in der erffen Sammlung befindlichen Lies der ift aber febr bezweifelt worben; und in ber Abhandlung, welche baben fich bes findet, icheint Percy in ben Sehler gefallen gu fenn, bag er, was von ben französischen Minstrels (beren Sprache am englischen Sofe vorzüglich gesprochen murde) gilt, auch auf die englischen Minstrels angewandt hat. (G. die Obfervat. on the anc. Engl. Minstrels vor ber lettern Sammlung G. XII u. f.) Bis jur Beit ber Reformation murben gewohnlich, und im Gangen, nur frangofis fche, tateinische und italienische Lieber gefungen (G. Burnens Hift, of Mufik, Bd.'2. C. 551.) Longham, in dem Letter of Killingsworth, Lond. 1575.8. gedenft indeffen, einer handschriftlichen Sammlung englifcher Lieber aus frubern Beiten. Was man, mit Gewishelt weiß, iff, daß Gurren († 1546) und What des ren, nach italienischen Muftern verfertigten, welche, mit abulichen, Lond. 1557

His-

Me-

ferv.

Jof.

tefte,

Seta

(4) uls

gten

ong,

, of

300.)

Re-

ond.

den

26.

cagl

1777. vábi

25.

Bal-

. by Bd.

ient

enry

. 8-

bet

Liet

und

6 600

qts

bert

eache

hen

hen Ob•

reis

1. f.)

1 961

30/10

r ges

ulika

Let-

. 80

hell

hern

ocibe

t bes

rtigs

1557 upd und 1565 jufammen gedruckt worden find; und daß das ditefte Trinflied in Gammer Gurrons Needle, Lond. 1575. Ju fins Much gehoren in diefen Beitpuntt, ober unter die Regierung ber S. Elifabeth einige berühmte Ballabenmas der, als Th. Delony, Rich. Johns son, Elderton († 1592.) und spater Martin Parker, wovon die erftern vers fdiebene Sammtungen, mit der Aufschrift Garlands bruden liegen ... beren noch eis nige vorhanden fenn follen. ... Unter ben, von nun an, baufigern Liederdichtern find die merkwurdigften: Phil. Sidney († 1586. England's Helicon, a Coll. of Songs; jedoch find feine Lieder wenig naturlich) — Chrifph. Marlow (†1593) - 100, Sharspear († 1617.) -Mich. Drayton († 1631.) - John Donne († 1631.) - John Suckling († 1638. Works 1770. 12, 2 Dde.) -Ben. Wotton († 1639.) — Th. Carem († 1639. Poems 1654. 8. ste Auft. 1772. 12. Beinr, Lawes fette fie in Dufit.) - Seinrich King († 1669. Poems etc. 1657. 8. 1781. 12.) — Abr. Cowley († 1667. Works, by Hurd 1721. 12. 3 Bde. 1777. 12. 3 Bde. und in ber Johnsonschen Gamml.) - Gr. von Rochester († 1680.). — S. Butler († 1680.) — G. Etherege († 1680.). — Edm. Waller († 1687. Works 1759. 12. 1773. 12. und in der Johns. Samml.) — Aphra Ben († 1689. Poems on fev. occasions 1684. 8.) - Gr. v. Dorfet († 1795.) - will. Walth (+1710. Poems 1692. 8. und in der Johns. Samml.) - will. Wycherly († 1715. Poems 1704. f. Mur find feine Lieder febr un, süchtig.) — Lic. Rowe († 1718.) — Sheffield, Berz, von Buckingham († 1720.) - Matth. Prior († 1721. Poems 1779. 8. 2 Bde.) - Ch. Ged. ley († 1722. Poems 1719. 12. 2 Bde.) - Th. D'Urfey († 1723. Ein wahrer Wolfsliederdichter; die mehreften derfelben finden sich in den Pills to purge Melancholy, L. 1712. 12. 5 Bde. 1719. 12. 6 Bbe. fie find aber auch besonders gesams

melt 1718. 8. 6 Bde.) - Rich. Steele († 1729.) - Will, Congreve († 1729. Works 1788, 12, 2 3.) - Th. Parnell († 1730. Poems 1772, 12.) -Philip, Zerz. v. Wharton († 1731.) - John Bay († 1732. S. Works 1775. 12. 3 Bbe. Glasg, 1776. 12. 2 Bde. enthalten die besten Lieder feiner Beit.) — Barton Booth († 1733.) — Luft. Budgel († 1736.) — Sen. Carey († 1743.) - Jonath. Swift († 1745. Sat manderlen Bolfelieder bine terlaffen, in welthen er den Borfan gehabt gu haben scheint, bas gezierte mufikalische Geschwaß seiner Zeit lächerlich zu machen.) - Matth. Concanen († 1749) -Miste Latitia Pillington († 1750.) — Sam. Crorall († 1751.) — Will. Collins († 1756. Works 1763. 1780. 8.) - Low. Moore († 1757: Works 1756. 4.) - Rich. Leverioge († 1758) - M. Shenstone († 1763. Works 1764. 8. 2 8de. 1769. 8.) — 建lif. Carter (Poems 1762. 8.) — Rob. Lloyd (Poems 1762. 4. Poet. W. 1788. 8. 2 Bb.) - G. Lyttelton († 1773. Works 1771. 4. 1776. 8. 3 Bde. (im gien Bde.) und in der Johnfonschen Sammlung; Deutsch von 3. Weigel, Murnb. 1791. 8.) - John Cunningham († 1773. Poems 1771. 8. 1781. 12.) — Chrifph. Smart († 1771. Poems 1752. 4. 1763.4.) - G. Aller. Stevens († 1784. Songs, com. and fatiric. 1772. 12. 1788. 8.) - Will. Whitehead († 1785. Pl. and Poems 1774. 8. 2 Bde. 1788. 8. 3 Bbe.) ---Ldw. Loviband († 1775. Poems 1785. 8.) - Soame Jenyns († 1787. Miscell, Poems 1761. 8. 2 Bbe.) -M. Woty (Unter dem Nahmen Copywell gab er Shrubs of Parnassus 1760. 12. und darauf Blossoms of Helicon 1763. 12. heraus, die fich jest in f. Poet. W. 1770. 8. 2 Bde. finden.) -Th. Moseen (The Lyric Packett 1764. 8.) — Anna Latit. Barband (Poems 1773. 4.) - Th. Scott (Lyric Poems 1774. 8.) - Miffr. Miller († 1781. Poer, Amusements

at a Villa near Bath 1775 u. f. 8. 3 Bbe. 1781, 8, 49.) - Ch. Banbury Williams (Odes 1775. 8.) - Paul Whitehead (Poems 1777. 8.) ---John Moore (Poetic. Trifles 1779. 8.) - Cb. O'brien (Luforium, a Collect, of convivial Songs 1782.8.) - 3. freeth (The political Songster, or a touch on the Times, Birm. 1784. 12. 1790. 12. (Micht Schlechte Balladen.) - Cow. Trapp Pilgrim (Poet, Trifles 1785. 12.) - Rob. Pratt (In bem iten Bbe, f. Miscell. 1785. 8. 4 Dbc. finden fich febr gute Lies ber.) - Capt. Morris (Collect. of Songs 1786: 8. 2 Eb.) - 3. J. Pye (Der ite Bb. f. Poems 1787. 8: 2 Bbe. enthalt mehrere gute lieber.) - will. Belon (Poems 1788. 8.) — Chrsiph. Whirligig (Poet. Flights 1788. 8.) - Rob, Merry (Ift, als einer ber Werf. von den Liedern bekannt, die in der Beitschrift, The World, erschienen und nachber unter dem Litel The Poetry of the World 1788. 12 3b. The Poetry of Anna Matilda 1788. 8. und Album 1700. 12. 2 Bbe. gedruckt worden find.) - Mistrs. Lewis (Poems 1789. 8.) - will, Mation (Ben f. Dram. Pieces 1789. 8. finden sich einige sehr mittelm. Lieder.) - Sactville Cotter (Eben bergl. in f. Poems 1789. 8. 2 Bbe. - - Auch find beren in den, unten vorfommenden Sammlungen, noch einzele; von Chesterfield, Dodslen, Laby Montague, Lord Middlefer, Glover, Saw: fesworth, Brerewood u. a. m. fo wie in den Gedichten von Ambr. Philips Afens fide, Churchill, Goldsmith, hamilton Ferner gehören gu u. a. m. vorhanden. den Liederdichtern noch die Berfaffer der englischen komischen Opern; und Shevis ban, Garrit, Dalton (in ben Bufdgen gu Miltons Mafk) Bickerftaff, u. a. m. baben deren febr gute geliefert. - -Lieder von Schottlandischen Dichterit: Ich schränke mich auf Allen Ramsay († 1758) ein, deffen Lieder in ben Tea-Table Miscell. 1706, 1768. 1788. 8. 2 Bbe, gesammelt find. - Sammlun=

gen: Die, ber Beit nach, frubeffe ift im 3. 1609, unter dem Titel, Pammelia, Musik Mifcellanie, mit der Dufie der Lieder erschieuen. Und ausser den bes reits angeführten von ben altern Liedern, und den Pills to purge Melancholy, find mir von den folgenden, febr vielen, befannt: The Grove 1721. 12. -The Musical Miscellany, Lond. 1729. 8. 6 Bbe: - The Hive . . Lond. 1732. 8. 4 Bbe. - The Vocal Miscell. being a Collect, of above 400 Songs 1734. 12. 2 Bbe. - Univerfal Harmony, a choice Collect, of Songs 1745. 4. - Antidote against Melancoly 1749. 12. - The union Songbook, a choice Collect, of 266 Scott. and Engl. Songs 1750. 8. 1781. 12. von Smollet. - The Tuner, by P. Hiffernan, 1754 u. f. 12. 3 Th. - The Goldfinch 1765. 12. - The Lark 1765. 12. - Catches and Gleas of Ranclagh 1767. 4. - The Mask 1767. 12. - The Songsters Companion 1770. 12. 2 Bbe. - Effayson fong writing, with a Collect, of fuch Engl. Songs as are most eminent for poetical merit, Warringt, 177.1. und 1774. 8. von Alifin, aus 44 Dichtern gezogen. - The London Songster, cont. 544 of the newelt Songs and Catches 1774. und 1784. 12. - The Humming Bird 1776, 12. - The Nightingale 1776. 12. - The Minftrell 1778. 12. - The Vocal Magazine, or complete British Songster cont. 1286 favour. Songs 1779. 8. -The Bullfinch 1781, 1790, 12: -The Charmer ... or 235 fav. Songs, Edinb. 1782. 12. 2 3. - St. Cecilia, a Coll. of the best Engl. and Scott. Songs 1782. 8. - The Linner, Glasg. 1783. 12. - A felect Collect. of English Songs, 1783. 8. 3 3. aus 129 Dichtern gezogen, uon Ritfon, mit einem Histor, Essay on national Song, - The Brittish Songster, being & Select. Collect, of 314 tavorite Scotch and Engl. Songs, Catches, Glasg. 1786. Lond. 1789. 12. - The Votal

Voca
of E
Calli
1783
8. come
of the
fatir
The

Rouge, of coric anc.

Col

of The of Lung

led

dar by T fich S lung 8. -12.

of E

auf tee Dic rihr

abri

gelw und F. A Min

Rei

In Vol elfe ffi

nme-

en bes

dern,

holy,

ielen,

729.

ond.

cell.

ongs

Har-

ongs

lan-

ong.

cott

12.

y P.

The

Lark

s of

falk

om-

SOR

of

ent

71.

ptern

iter,

and

The

The

Ain.

aga-

fter

ngs

eci-

ott.

glef,

lect.

aus

mit

ing.

18 2

tch

asg.

The

oeal

Vocal Songster, a favourite Collect. of Engl. and Sc. Songs 1786. 12. -Calliope or the Vocal Enchantrefs 1788, 12. - Banquet of Thalia 1788. 8. - The Bee, 1788. 8. - The convivial Songster, being a Select. of the best Engl. Songs, humorous, fatir: and bachanal. 1788. 12. -The Lyric Miscellany 1788. 8. The vocal Enchantress, an elegant Collect. of new Songs 1789. 8. -Roundelay, or the new Syren 17.89. 8. - Festival of Comus, a Collect. of comic Songs 1789. 8. - The Lyric Repository a Select. of original anc, and modern Songs, by Mr. Parfley 1789 U. f. 12. 3 Bbe. - u. a. 11. Befondre Sammlungen Schottis Scher lieber: The Evergreen's Collect, of Scott. Songs before the Year 1600. Ed. 1708. 8. 1762. 12. 2 3. - Orpheus Caledonius, or a Coll. of Sc. Songs 1733. 8. 2 Bbe., -The chearfull Companion, a Collect. of Scott Songs 1768. 12. 1786, 12. - Anc. and modern Scott. Songs Ed. 1776. 8. 2 Bbe. - Gamms lungen von Liebern einzeler Art : Collect. of Free-mason Songs by Jam. Calendar 1758. 12. - Songs of Masonry by W. Wyld 1766. 8. - Much finden fich Lieber überhaupt noch in andern Samms lungen, als The Flower-Piece 1731. 2. - In bem Poetic, Calendar 1765. 12. 12 Bd. - In dem Mufe's Mirror 1778. 8. 2 Bte. - u. b. m. - . 6. abrigens den Art. Romanze. ---

Deutsche Lieder: Die altesten ber, auf uns gekommenen deutschen Liederdichter sind die Minnesanger (f. Art. Dichtkunst, S. 644. und 655.) die berühmtesten darunter sind, Eschilbach, Reinmar der alte, Walther von der Bosgelweide, Reinmar von Zweter, Alingsör; und verschiedene dieser Gedichte sind von F. W. Gleim in den Gedichten nach den Minnesangern . . Verl. 1773. 8. — In den Gedichten nach der Bogelweide, Halberst. 1779. 8. und — in der Iris — in den Briefen von S.

G. Lange', Salle 1779 u. f. 8. 2 Bbe. --in den Musenakn. von El. Schmit, nach. geabint, ober moderniffet worden. - Bu ihnen gehört übrigens noch der Baron v. Schonebeke, von deffen nachgelaffenen liebern fich Nachrichten im aten Th. des Brague G. 324, finden. - - Bon den Meifferfängern (f. ben Art. Dichttunft, G. 644.) find der Lieder unftreis tig viele gemacht worden; aber im Gangen, miffen wir gu wenig von ihren Ber-Bon unfern eigentlichen Bolter liedern, welche in dem fleinen feinen Almanach, Berl. 1776 = 1777. 12. 2 Eh. In Bragur Bd. 1. G. 263 u. f. Bd. 2. G. 112 u. f. aufbewahrt find , mogen manche bis ins funfzehnte Jahrhundert hinauf veis den. Auch befigen wir verstbiedene als tere Sammlungen, beren Lieber größtens theils in diefen, und jum Theil noch in den vorhergehenden Zeitpunft, gehören, als: Gine ju Colmar aufgefundene Sands fdrift, welche bis jum J. 1591 reichen und mehr als 1000 lieder enthalten foll (S. Soth. Zeitung St. 42 v. J. 1791 und Bragur Bd. 1. S. 381. Bd. 2. S. 329.) -Newe Leutsche Lieber burch Unt. Gos: winum comp. Durnb. 1581. (G. deut: fdes Muf. vom 3. 1781. Mon. Septbr. G. 225 u. f.) - Erleinia, Rurzweilige deutsche Lieder, burch Jac. Regnart, Marnb. 1588. (59 an der Zahl; f. D. Muf. a. o. D.) - Der erfte und andre Theil ber, Leutschen Bilanellen . !. : Murnb. 1590. (38 St.) - Meme teutsche Lieder mit brenen Stimmen, durch Ivonem de Vento comp. Munchen 1591. (20 St. S. D. Muf. a. a. D.) — XXX Rewer lieblicher Galliardt mit fconen lus stigen . Lerten . . . comp. von Dic. Rosthio, Altenb. 1593. 4. 2 Th. (G. Bente. jur Gefch, ber beutschen Sprache und Litteratur, Th. 1. G. 318.) - Luftgarten Remer teutscher Beiang, Ballettl, Gale ligeden, und Intraden mit 4, 5, 6 und 8 Stimmen comp: burch lev Safler, Marnb. 1601. 4. - Ein luftig und eensthaft poctifd Gaffmal und Gefprach zweier Bergen, nenunlich des Miefens und Stockhorns, geftellt durch hans Rub. Rehmann, Bern

1620.

Blui

fur c

ber (

ten,

u. f.

Jm.

(H 1

freun

verm

derg

den !

einer

205

Mefre

Meift.

und 1

(+ 17

fid to

fen,

stigun

Urn.

fid i

fchen

ten.)

ben 9

licen

te, J

(Ebet

Gedic

feine,

है।।११कि

fdien

char

CE CON

den g

den fa

1754.

aten S

8, 6

-

mdur

Gife

Mert

befind

ber,

Schlen

öfterer

ten,

log,

Sup

D

1620. 4. (G. bie angef. Beptr. Ib. 2) G. 71 u. f.) - Arien etlicher theils geiffs lider, theils weltlicher Lieder, jum Gins gen und Spielen gef. von S. Alberti, Ros nigeb. 1646 u. f. f. 5 Eb. Leips. 1657. 8. 2 Eb. und Dufifal. Kurbebutte, von ebend. Konigeb, 1645. f. (Bon G. Dach, Rob. Roberthin, und bem Componiffen felbft.) - Bal. Strobels Melodien, Strasb. 1654. f. (S. D. Mus. v. 3. 1785 Mon. October, G. 320.) - Rud. Wecks berlin (1650. Dben und Gefange, Stuttg. 1518. 8. Geiftl. und Weltl. Gedichte, Umft. 1641 und 1647. 8. Ausz. baraus, und Dache, von dem Berf, liefert ber ate Bb. der Auserlesenen Stucke ber beutschen Dichter, Beichm. 1779. 8. und ein Auff. im D. Mufeum, October 1779.) - G. Greflinger ober Grebinger (Selas bone Weltliche Lieber, Frit. 1651. 8.) -Mart. Opitz († 1639. Seine Poet. MBdlber enthalten Oden und Gefdinge. (5. übrigens ben Urt. Lehrgedicht, G. 206.) - Paul Flemming († 1640. Teuts fibe Poem. Lubect 1642. 8. Maumb. 1685. 1. und Musjage, baraus im aten Bbe. ber Auserlesenen Stude. Rachr. von bem Berf, giebt Chr. Schmib im Mefros log, G. 83 und E. Meifter in ber Chas ract. beutscher Dichter, . Bb. 1. G. 160.) - Andr. Tscherning († 1659. Leuts fcher Gedichte Fruhling, Brest. 1642 und 1649. 8. Wortrab des Sommers, Roff. 1655. 8. und Auds. baraus im gten Bbe. der Auserl. Stude. Gein Leben iff im Metrolog, G. 94. erzählt.) — Jacob Schwieger, filidor der Dorferer gen. (1665. Beharnichte Benus, Samb. 1660. 12. und Ausz. baraus im gten Bde. der Auserl. Stude. G. übrigens, Bragur Bd. 2. G. 420 mo fich ein Berg. feiner größtentheils Iprifchen Gedichte, von 3. I. Eschenburg findet.) — Job. G. Schoch (Neu erbauter poetischer Luft = und Blumengarten von bunbert Schafer . hirten = Liebes , und Tugendlies bern, Leips. 1660.12.) - Dav. Schirmer (Poetisches Rosengebusche, Dr. 1657. 8. Poet. Rautengemdchfe, Dresben 1663. 8. u. a. m.) - Philander v. d. Linde

(Derm. Gebichte 1682. 8. (amente Mufl.) Scherab. Geb. E. 1722. 8. (3te Hufl.) Galante Geb.' L. 1723. 8. (3te Huff.) Bottfr. Sinkelthaus ( Teutsche Ge. fange, hamb. f.a. 8.) - Chrftn. Sofmann v. Bofmannswaldau († 1679. Deutsche Ueberf. und Gedichte, Bredl. 1673. 8. S. v. S. und andrer Teutschen Auserl. überhaupt ungebr. Bedichte, Leips. 1697. 8. 7 Eb.) — Casp. v. Lobens ffein († 1683. In f. Trauet : und Luft = geb. Bredl. 1680. 1689. 8. finben fich auch einige bieber geborige. Dachr, von bem Berf. giebt der Refrolog, G. 138.) -Chrifin. Gryph († 1706. (Poet. Wals ber, Bresl, 1698. 8. 2. 9. 1718. 8. 2 9.) — Joh, Chrifin. Gunther (+ 1723. Gedichte, Bresl. 1723. 8. 1751. 8: Dache. von bem Berf. finden fich in 2. Meifters Charact, deutscher Dichter, Bd. 2. G. 68.) - Joh. Val. Pietsch (Ged. Leips. 1725. 8. Königeb. 1740. 8.) — Joh. v. Beffer († 1729. Schriften, Leips. 1711. 1729. 1732. 8. Dache, von bem Berf. a. a. D. G. 3.) - Ulr. v. Konig († 1745. Gedichte , Dreed. 1745. 8.) -Friedr. v. Bagedorn († 1754. Seine erften Lieber find icon im 3. 1718 gefchries ben; und einige bavon erschienen schon in dem Berfuch einiger Gedichte, Samb. 1729. 8. Gefammelt im J. unter bem Eitel, Doen und lieber, B. 1751. 8. und nachher in f. 28. 1756. 1764. 8. Das Les ben des Berf. findet fich im zten Bbe von Chr. S. Schmids Biogr. ber Dichter, in P. Meifters Charact, beutscher Dichter, 96. 1. G. 336 und im Metrolog, G. 278.) - For. Willb. Gleim (Berf. in ichergh. Liedern, Berl. (1742.) 8. g Eb. Cbend. 1744. 8. 3 Eb. Lieder, Bur. 1745. 8. Preußifche Rriegelieber, Berl. 1758. 18. Petrarchifche Gedichte 1764. 8. Gieben fl. Gebichte nach Anafreons Manier 1764. 12. Lieber nach bem Angfr. Berl. 1766. 8. Meue Bleber von dem Berf, ber Lieder nach dem Unatr. Berl. 1767. 8. 3men lieber eines Arbeitsman. nes 1771. 8. Die befte Welt 1771. 8. Lieder für bas Bolt, Salberft. 1772. 8. und einzeie in ben Mufenalmanachen und BIHA.

Muß.

(9 RE

Ges

50f

1679.

Bredl.

tichen

Leips.

ben:

Lun:

auco

bem

-

Male.

(F.)

1723.

lacht.

iffere

68.)

eibi.

Joh.

feipg.

Berf.

ónig ) —

eine

hric.

al no

amb.

1215

und

\$ 200

you

r, in

tet,

78.)

i, in

Th.

zir.

betl.

, 8.

Mas

afr.

dem

erl.

ian?

8.

. 8.

THE

3[119"

273

Blumenlefen, in ber Iris, bem Ders fur u. d. m. Gin Rachbruck biefer Lieber ericbien in f. Sammtl. Poet. Bera ten, unter bem Drucfort, Umfferd. 1765 u. f. 8. 4 Eb. 1775. 8. 8 Eb.) — Jac. Im. Pyra und S. Gotth. Lange (+† 1744 und 1781. Thyrsis und Damons freundschaftliche Lieder, Bur. 1745. 8. verm. Salle 1749. 8. Auch noch einige dergl. mittelmäßige von dem lettern, in den Poetischen . : . Beschäftigungen einer Gefelich. auf dem lande 1777. 8. Das leben bender Berf, findet fich in bem Mefrolog, G. 201. und 792 und in E. Meifters Characteriftif, Bb. 2. G. 135 und 106.) - Job. El. Schlegel (+ 1749. Mehrere anafreont, Oben finden fich im 4ten Ib. G. 227 u. f. von f. Bers fen, wovon einige bereits in ben Belustigungen erschienen waren.) — Bone. 2(vn. Schmid (leber von ihm finden fich in den Beluftigungen, den Bremi. fchen Bentr. und den Bermifchten Schrifs ten.) — Joh. 21d. Schlegel (Die, in ben Bremifchen Bepte, von ihm befinb. lichen Lieder feben im iten Ih. f. Gedichs te, Han. 1787. 8.) — Joh. Urn. Ebert (In f. Episteln und vermischten Gedichten, Samb. 1789. 8. finden fic feine-, fcon im 3. 1740 abgefaßte, und suerft in den Bremifchen Bentragen ers schienene Lieder.) — For. Willb. 3a. charia († 1777. Auch feine erften Lieder erschienen in den Brem. Bente, und in den Bermifdten Schriften, bernach ben den icherghaften Epischen Poeffen, Befchm. 1754. 8. und endlich, in 6 Buchern, im aten Bb. f. Boet. Schriften, ebend. 1763. g. Sein Leben febt im Mefrolog, G. 656.) \_ Lud. for. Lens († 1780. Fren. mdurcrlieder 1746. 8.) - Mit. Dietr. Gifeke († 1765. Die, in f. Poetischen Merten , Brichw. 1767. 8. G. 87 u. f. befindlichen vier Bucher Oden und Lieder, nebst dem Geschent an Daphne, ers ichtenen, jum Theil, querft icon in ben ofterer angeführten Bermifchten Schriften. Gein leben findet fich im Refrolog, G. 425.) — Chesiph. Eus. Suppius (Oben und Rieder, Gotha Dritter Theil.

1749. 8. ) - Job. Det. 113 (Purifiche Gedichte, Berl. 1749. 8. Mugeb. 1755. 8. verm. Leips. 1756. 8. Werte, ebend. 1768. 8. 2 Bde.) — Georg Chrifin. Bernbardi (Oden, Eleder und Erzahl. 1750. 8. Oresd. 1758. 8.) - M. Friedr. Gr. v. Perbus (Anafreontische Berfuche, Stralf. 1750 : 1751. 8. 2 Eh.) -Gotth. Ephr. Lessing († 1781. Kleis nigfeiten, Berl. 1751. 8. Stuttg. 1769. 8. Das Beste daraus im iten Th. f. Kleis nen Schriften, Berl. 1753. tz. und verb. im iten Ib. f. Bermifdten Schriften. ebend. 1771. 8. )- - Gottl. Luchs (Geine Lieber erschienen icon gum Theil in den Bermischten Schriften und nachs ber, in Mufit gefent, mit der Aufschrift: Meue Lieder, Leipz. 1750. Auch find fie im iten Th. G. 339. von Chriftn. S. Schmide Anthol. abgedruckt, Gedichte eines Bauernfohnes, Dresb. 1752 und 1771. 8.) - Slor. Arn. Consbruch (Scherze und lieber, Frit. 1752. 8.) - Beinr. Aug. Offenfelder (Oden und Lieber, Drest. 1753. 8.) - Eberh. Freyh. v. Gemmingen (lieder, Oden und Erzählungen, Frft. und Leips, 1753. 8. Rachber, unter dem Titel: Poetische und Prof. Stude, Befdm. 1769 8. Schrifs ten 1773. 8. Auch finden fich Lieder von ibm in den erften Gottinger Dufenalm.) - Ewald (Lieder und Ginngedichte, Berl. 1755. 8. Dresd. 1757. 8.) - Job. Lud. Buber (Oden und lieder, Tib. 1751. 8.) - Joh. for. Loewen († 1771. 3drtl. Lieber und anafreont. Scherze, Samb. 1751. 8. Poet. Reben= ftunden, ebenb. 1752. 8. Poet. Werte, ebend. -1761. 8. welche fich in f. Werken, ebend. 1765. 8. 4 Eb. unter ber Auffchr. von Dden und Liedern, in 5 Buchern bes finden ) — Joh. Charl. Unzerine (Berf. in Scherzgeb. Salle 1753. 8. ate Aufl. Fortgef. Berfuche, Rint. 1766. 8.) -Ungen. (Die Sitten, in Geb. und Liebern , Beschw. 1773. 8.) - Joh. Sant, Parte († 1787. Lieder und Erzähl. Halle 1754. 8. 3 Eb.) - Ungen. (Lieber, Er: adhl. Ginnged. . . Leipg. 1755. 8.) -Karl Willh. Müller (Dersuch in Gedichten.

erid

U. f.

1. (

Hu

Pied

trati

ans

8, 5

Brei

geju

-

Jul

de,

chen

Bei

ben,

1771

(1)

1: 2

vom

Mel

250

ngil

3.

Min

1770

(11

nen

3. 1

Lite

meh

Nad

log,

(230)

ten,

1771

ren

men.

(Be

8.

8,) .

( 17

nen

Leip;

fengl

melt

unb

dichten . 2. 1756. 8. worunter fich Lieder im Tone fanfter, mabrer Empfindung bes finden.) - Joh. Friedr. Beyer (Kleis ne Lieder, Berl. 1756. 8. Dermifchte Poesien, Frankst. 1756. 8.) — Ew. v. Bleift († 1759. Der eigentlichen Lieder find in f. Gebichten nicht viele; und diefe erschienen zuerft ben ben Gedichten vom Berf. Des Frahlinges 1756. 8. und ben ben Reuen Ged. vom Berf. bes Frublin-Sammil. in f. Werten, ges 1758. 8. Berl. 1760. 1778. 8. 2Th. Auffer feinem befannten Ehrengedachtniß von For. Di= colai, finden fich Nachr. von ihm in &: Meiffers Charact. Bb. 2. G. i81. und im Metrolog, S. 387.) - Joh. Friedr. v. Cronege († 1758. Ein Theil seiner Iprifcben Gebichte, welcher hieher gehort, und im aten Bbe. f. Schriften, Anfp. 1760. 8. in den gwen Buchern Oden und Liebern fich findet, erichien in ber 200; chenschrift, der Freund, 3. 1754 : 1756.) - 3. D. Leyding (Lieber und Schersgeb. Altona 1757. 8.) - Chrffin, Fel. Weife (Scherzh. Lieber, Leipz. 1758. 8. 1763. 8. Amazonenlieder, ebend. 1760. Lieder für Rinder, ebend. 1766. 1769. Sammtl. verm. und verb. in f. Rleis nen fprifchen Gedichten, ebend. 1772. 8. 3 Bbe. ) - Gottl. Kont. Pfeffel (Seine poetischen Bersuche, worin auch einige Lieber find, ericbienen, guerff, Frft. 1760. 8. und gulegt, unter eben biefem Titel febr vermehrt und verb. Bafel 1789. 8. 3 Th. Einzeln gab er beraus: Lieder für die Colmariche Ariegs, schule, Colm. 1778. 8.) - 3. 21. F. v. Bengkow (Samml. vermischter Bed. Leips. 1759 - 1761. 8. 3 Eh. Greifem. 1771. 12.) - Ungen: (Lieber, Gotha 1760. 8.) - Beni. Friedr. Aohler (Gelftl. Moral, und Scherzhafte Oben und Lieber in vier Bathern, Leipg. 1762. 8.) --Unna Luifa Karfchinn (Gef. ben Gelegenheit ber Feverlichfeiten Berlins 1763. 8. Auserlef. Geb. 1764. 8. Poet. Eine falle 1764. 8. Neue Ged. Miet. 1772.8. und mehrere in den Almanachen.) --Job. Mic. Gots († 1781. Geine er, ffen Rieder erschienen gwar schon ben f. Ueberf. des Anakreon, Rarler. 1746. 8. und in ben Gedichten eines Wormsers 1752. 8. und verschiedene bavon find icon vor jenem Beitpunete gefdrieben; allein die besfern bavon traten erft in den Lies dern der Deutschen, Leipz. 1766. 8. und im iten Th. der Lurischen Blumentese 1774 and Licht; und finden fich, mit niche rern, in'f. Gebichten, Mannb. 1785. 8. 3 Th. Gein Leben ift im Defrolog, G. 799 eridhlt.) — G. S. A. Roch (211rifde Ged. Brichw. 1765. 8. Kleine Ges dichte, Brichm. 1769. 8, 2 Th.) - Job. Benj. Michaelis († 1772. Fab. Lieber und Sat. Leips, 1766. 8. Einzele Gebichte, ebend, 1769. 8. Werfe, Giegen 1780. 8. Das leben des Berf, findet sich im Mekrolog, S. 570.) — Joh. Jos. Eberle (Oden und lieder mit Mes lodien , Leips. 1765. f. Berf. in allerlen Gattungen beutscher Ged. Wien 1767. 8.) - Jac. Sor. Schmidt (Kleine poes tische Schriften, Alt. 1766. 8. Wiegens lieder, Gotha 1770. 8. Gedichte, Leips. 1786. 8.) — Joh. Casp. Lavater (Schweizerlieder, Bern 1767. 8.) -Joh. G. Jacobi (Die frühesten seiner Gedichte erschienen, unter bem Litel: Poetische Versuche, Duffeld. 1764. 8. Sie find nadher, mit ben fpatern, jum Theil einzeln gebruckten, in f. Werten, Sals berft. 1770. 8. 3 Th. gesammelt, und die Lieber finden fich im erften Theile. Auch find noch fpatere von ihm in ber Bris, im Merfur, u. a. O. m. enthalten ) -Karl Sdr. Kretschman (Komische, Phrifche und Epigr. Geb. Pcipg. 1769. 8. Das Beste daraus, und amehnlich verm. unter bem Titel, Scherzh. Bef. Leipg. 1771. 8. und diese un aten Bde. f. Gammitl. Werte G: 155 U. f. Leipe. 1784. 8.) '-Al. Eberh. Karl Schmidt (Frob. liche Ged. 1769. 8. Berb. unter bein Titel, Bermifdte Gedichte 1772 : 1774 8. 2 Samml. Phantafieen nach Petrarca's Manier; Lemgo 1772. 8. An meine Minua 1772. 8. Die Bendekaspllaben 1773. 8. und die Catullischen Gedichte 1774. 8. find bereits vorber, ben Catull angeführt.) - Friedr. Willb. Gorter

(Seine

. 8.

bon

len

lies

und

alcie

neha

, 8.

G.

(P) a

(900

ob.

edge

(her

egen

indet

job.

Mes

erlep

(.8.)

poes

egens

cipă.

ater

-

einer

itel:

Gie

Eheil

Sals

d die

Much

ė, im

) ----

ijte,

9. 8.

erm.

Leiph.

untl.

---

Frehe

bem

71 8.

prin's

neine

laben

dipte

catul

otter Gilli

(Seine erften, bieber geborigen Gebichte ericbienen in ben Blumenlefen v. 3.1769 u. f. und finden fich iest im erften Bbe. f. Gebichte, Gotha 1787. 8.) — Gottfr. August Bürger (Auch seine frühesten Lieder find im 3. 1769 gefdrieben, und traten in eben jenen Sammlungen zuerft ans licht. Gesammelt find fie in f. Gebichten , Gott. 1778. 8. und ebenb. 1789. 8. 2 Th.) - Ungen. (Gebichte ber Freundschaft, ber Liebe und bem Scherze gesungen, Helmst. 1770 u. f. 8. 2 Th.) - Lud. Fronhofer (Bersuche in Gedichten, Manchen 1770. 8.) - Friedr. Just. Berruch (Copien für meine Freunde, Altenb. 1770. 8. : Bicgenlieberchen, ebend. 1773. 8.) — Joh. Willh. Bernh. Symmen (Poetifche Rebenftuns den, Berl. 1770. 8. Gedichte, ebend. 1771, 8.) — Joh. Gottl. Willamov († 1777. Seine erften Lieber, G. 201. fn f.; Poet. Schriften, Leipg. 1779. 8. find vom 3. 1770 und fein Leben findet fich im Netrolog, S. 686.) - Zeinr. Chrffn. Boje (Gedichte, Brem. 1770. 8. und nachber noch in den Blumenlesen.) -R. Krift, Reckert (Kleine Lieber, Manit. 1770. 8. Amazonentieder, ebend. 1770. 8.) — Joh. Beine, Thomsen († 1776. Geine erftern Bedichte erfcbies nen in dem Gottingichen Dufenalm. v. 3. 1771, und find nachher, unter dem Litel, Proben, Roppenb. 1783. 8. mit mehrern zusammen gedruckt worden. Rachr. von dem Berf. giebt der Refrolog, S. 680.) — Joh. Mart. Miller (Bon feinen, nun gefammelten Bebich. ten, 11lm 1783. 8. ift bas alteste im J. 1771 geschrieben, und die mehreften maren vorher in den Musenalm, und Blus menlesen erschienen.) — Isaschar Behr (Bed. eines polnischen Juden, Miet. 1771. 8. und ein Anhang dazu, ebend. 1771. 8.) — Lud. Beinr. Chrffph. Bolty († 1776. Seine früheften Gedichte erschlenen querft im gten Th. der Anthologie, Leips. 1772. 8. und nachber in den Mus fenalmanachen und Blumenlefen, gefams melt durch gor. Leop. Gr. gu Stolberg und Joh. Beine. Bog, Hamd. 1783. 8.

Seine Lebensbeschreibung findet fich vor diefer Sammlung, und im Nefrolog, S. . 640.) - Lud. Aug. Unset (+ 1775. Derf. in fleinen Ged. Salberft. 1772. 8. . Raivetaten und Einfalle, Gott. 1773. 8. Neue Naivetaten 1773. 8. Much finden fich noch' Lieber in den Almanas den.) - Phil. Ernst Raufseisen († 1775. Unter feinen Gedichten, Berl. 1782. 8. finden fich verschiedene leichte Lieder, welche vorher in ben Almanachen, Blumenlesen u. b. m. guerff im S. 1773 u. f. erschienen.) — Joh. Beine. Voß (Die erfte feiner, in f. Gedichten, Somb. 1785. 8. G. 225 abgedruckten Oben und Lieder, beren überhaupt 28 find, ift im I. 1773 gefchrieben.) - Matth. Claus Dius (Mls. Berfaffer von ben Ednbeleven und Eridhl. Jena 1764. 8. ift Er faum mehr befannt; befo befannter burch f. Werke, Samb. 1775 u. f. 8. 4 26.) -Gotth. Contius (Lyrifche Gedichte und Eridhl. Brest. 1773. 8. Lieber jum Feld-Buge von 1778. Dreed. 1778. 8. Lieder eines fichfifchen Dragoners, ebend. 1778. 4. Gedichte ebd. 1782.8.) - Ernif Chrifph. Dreffler (Freundschaft und liebe, in melodifchen Liedern, Rurub. 1774. 4. mit Musif.) - for. Aug. Clem. Werthes (Ihm find die lieber eines Madchens, Munfter 1774. 8. Bugefchrieben worden.) - for. Müller (Lieder von ihm finden fich in der Schreibtafel, Mannh. 1774 - 1779. 8. 7 Eb. und in ben Almanachen.) -Gottl. Willh. Burmann (Lieder in dren Buchern, Berl. 1774. 8. Aleine Lieber für fleine Didbchen, und Jung. linge, Berl. 1777. 8. Gedichte ohne ben Buchftaben R. Berl. 1788. 8.) -Ungen. (Bivolf Bedichte von \*\* Bern 1775. 8.) — A. For. Sinapius (lys rica von einem Schlesier, Brest. 1775. 8. und auch noch bergl. in den Poeterenen. Alltvater Opigen geheiligt, Brest. 1776. 8. in ber Lentnerschen Blumenlese u. d. mi.) - Willb. Gottl. Beder (Gebichte an Elisen, Leips. 1775. 8. Auch noch Lieder in der Muse, Leipz. 1776. 8. 2 Th. und im Leips. Musenalm.) - Ign. Cornava (Gedichte, Prag 1775. 2.

Die Belben Defferreiche in Ariegeliebern besungen, ebend. 1778. 8.) - 30s. Edler v. Reger (Gebichte, Wien 1775. Rodischneg und Richter 8.) — (Ged. zweper Freunde, Wien 1775. 8.) -Altorfer (Neue Schweizerlieder, Bern 1776. 8.) - J. C. D. Curio (Lieder, Belmft. 1776. 8. 2 Bde. Gedichte, Samb. 1780. 8.) - Chriffn, Mug. Jehre (3bm find bie Ginngeb. und Lieder an der Bohmifchen Granze gef. Leipz. 1776. 8. zugeschrieben worben.) — Joh. Chrifph. Krauseneck (Gedichte, Banr. 1776. 8.) — Joach. Chrstn. Blum († 1790. Die in feinen Gammtl. Geb. Leips. 1776. 8. 2 Th. gefammelten Lieder, ericbienen querft in den Lyrifchen Berfus chen, Berl. 1765. 8.) - Ungen. (Meue Bed, nebft Proben einiger alten, Ropenb. 1777. 8.) - Traug. Benj. Berger (Liederchen, Leips. 1777. 8.) - 3. 21. Dondorf (Bermischte Bed. Salle, 1776. 8.) — Leop. For. Gunther von Goedlingt (Lieber zwener Liebenden, Leips. 1777. 8. verb. 1779. 8. Auch ents bdle der gte Eb. f. Gedichte, Frft. 1782. 8. noch lprifche Geb. in zwen Buchern, mos von bie frabesten schon im 3. 1769 ges schrieben sind.) — Ungen. (Lieder meis ner Muse, Berl. 1776. 8.) - Ungen. (Lieder der Gragien, Konigeb. 1777. 8.) - 3. w. v. Goethe (Seine, querft im Merfur und in ben Alm, erschienenen Lieber finden fich unter ben Bermifchten Geb. im 4ten Bbe. ber Berliner, und verm. im gten Bbe. G. 99 der leipziger Ausg. f. Schriften.) - Ungen. (Be: Dichte vermischten Innhalte, Frft. 1778. 8.) — L. E. S. Bischoff (Lieder, Gott. 1778. 8. 1789. 8.) - Philippine Gattererinn (Gedichte, Gott. 1779. 8.) - Sor. Schmit (Gedichte, Murnb. 1779. 8. die ursprunglich in den Mufenalm. dem Wansbecker Bothen, u. b. m. erschienen.) - A. Sor. Menden (Lebrged, und Lieder, Leips. 1778. 8.) -Chrifn, Willh. Kindleben (Bermifchte Ged. Berl. 1779. 8.) - 2int. Wall, eigentlich, Beine (Kriegelieber 1779. 8.) - Rautenstrauch (Kriegelieder für

Iofephs Beet. Mien 1778. 8.) - Un= gen. (Kleine Gedichte, Wien 1780. 8.) - Joh. v. Alringer (Gebichte, Salle 1780. 8.) — Sabri der jungere (Ged. Breel. 1780. 8.) - Ungen. (Seffische Kadettenlieder, Kassel 1780. 8.) -3. 2. Blumaner (Gebichte, Wien 1782.8. 1787.8. 226.) - for. Undr. Gallisch († 1783. Gedichte, Leivs. 1784. 8. wovon fcon ein Theil in den Gediche ten, Leipz. 1777. 8. erschien.) — Joh. Mug. Weppen (Im aten Th. f. Gediche te, Leips. 1783. 8. finden fich, unter mehs rern lyrifchen Gedichten, auch Lieber.) J. B. Alxinger (Geine Poet. Ochrifs ten, Leips, 1784. 8. verm. Klagenf. 1788. 8. 2 Th. enthalten mehrere gute. Dden und Lieber.) - Overbeck (Lebrged. und Lieder, Lind. 1786. 8. wovon die lettern, größtentheils, zuerft in ben Mufenalm. erschienen.) — Barol. Chriftn. Louise Rudolphi (Gedichte, Bolfenb. 1787. 8. ste Aufl. mit der Musik.) - Joh. Dav. Müller (Dden, Lieder, und metr. Hes berf. fat. Gebichte, Magb. 1787. 8.) -For. Matthifon (Ged. Mannh. 1787. 8. Berm. Bur. 1792. 8.) - L. P. Babn (Enrifte Ged. Zwenbr. 1787. 8.) - Schan (Blumen auf den Altar ber Grazien, Leipz. 1787. 8.) — C. L. v. Alente, geb. Karschinn (Ged. Berl. 1788. 8.) - Audw. Theobul Kosegarten (Der größte Theil f. Bebichte, Leips. 1788. 8. 2 Th. find Inrifden Innhaltes, wovon die frühern bereits im 3. 1776. gefdrieben find.) - 2lug. Sor. Ernst Langbein (Gebichte, Leips. 1782. 8.) — L. C. J. v. Wildungen (Idgerlieder, Prips. 1788. 8.) - J. D. Junt (Ged. Berl. 1788. 8.) - Selmar (Gedichte, Leips. 1789. 8. 2 9be.) - Sam. Gottl. Burde (Vermischte Ged. Bresl. 1789. 8.) — Lottchen (Lieder, Leips. 1790. 8.) - - Unch finden fich beren allerdings noch unter ben Gedichten mehrerer unfrer, alten und neuern Dichter und Reimer, fo wie, in ben, unten vorfommenden Sammlungen bergleichen von Sigm. v. Sedendorf († 1784.) - Stamford - Sid.

€. 1 ---8d g. 10 faffer Op.

Cha

Lich verd (prij Pori 8. (U Der i 1784 ber.

gen: 2 3b Ber liebe mdu

Reu 8. -8. 2 Fren Strice Aries

Muji -16 6 Pauc jest.

Gar

1774 unte 8. -U, f. fengl

3 6

177

men! 8. -1780

1782 lefe 1 deno ter

Pret alm.

· Charl.

In:

8.)

deb.

iche

1000

dien

dr.

84.

ids.

oh.

riche

nehr

cr.)

rifs

788.

und

und

tern,

alm.

me

7.8.

dav.

, He=

187.

p.

. 8.)

: det

Ged.

bul

Ge=

ja en

is im

for.

cits.

gen

D.

zeli

3de.)

ilate

tien

gud

e den

11119

, in

n'ath

dorf

zio. barl Charl. Seidelinn (†1778.) - Laur - Brüdiner - Brumleu - J. C. Wagner - Stäudlin - Bubl - Stadele - S. G. Mazewsky -Schink - 21. B. Meigner - u. v. a. m. - Ferner gehoren bieber die Bers faffer unfrer tomifchen Opern (f. ben Met. Operette.) - - Sammlungen: Lieber der Deutschen, Berl. 1766. 8. verandert, und als der zwente Theil, der Iprifden Blumenlese, Leipz. 1779. 8. Pprifche Blumenlefe, iter Eh. Leips. 1774. 8. (von Ramler.) - Der 4te und ste Th. der Allg. Blumenlese ber Deutschen, Bur. 1784. 8. enthalt, in gehn Buchern, Lies ber. - Besondre Sammlungen: Bolfelieder, Leips. 1778:1779. 8. 2 Th. - Feiner fleiner Almanach . . Berl. 1776:1777. 12. 22h. - Frenmdurers lieder . . . Magb. 1779. 8. - Freps indurerlieber . . . Obenfee 1779. 8. -Reue Freymdurerlieber, Rothenb. 1779. 8. - Freymaurerl. mit Melodien, Samb. 8. 2 Samml. — Samml. auserlesener Frenmdurerlieber. Dannb. 1792. 8. -Kriegelieder 1779. 8. - Padagogifche Rriegel. 1790. 8. - Dermifchte Sammlungen : Almanach ber deutschen Mujen, Leips. 1770 = 1781. 8. 12 Bde. - Poetifche Blumenlese, Gott. 1770 u. f. 16 bis jest. - Poetische Blumenlese, Lauenburg und Hamb. 1776 u. f. 16. bis jent. - Schlesische Anthologie, Breel. 1774 und 1775. 8. 2 Samml. Fortgef. unter dem Titel Schlef. Blumenlefe 1776 u.f. 8. - Leipziger Mufenalm. Leipz. 1776 u. f. 8. 4 Samml. - Frankfurter Mufenalm. Frankft. 1777. 1778. 1780. 8. 3 Samml. - Biener Mufenalm. Wien 1777 u. f. 8. - Efthidnbifche Poet. Blus menlese; Wes. 1779 1780. 8. 2 Samml. - Preußische Blumenlese, Konigs. 1780. 8. - Schweizerische Blumenlese, Bern 1780. 12. - - Anthologie auf bus 3. 1782. Toboldto. 8. - Seffische Blumens lefe 1783 und 1784. - Schlesisches Bars denopfer 1786 u. f. Fortgef. feit 1789 uns ter bem Eitel, Poet. Blumenlese ber Preußl. Staaten. - Franklicher Mufen: alm. Muenb. 1787. 8. - Mufenalm.

Bemberg 1788. - Poeterepen, Altvater Opigen geh. Bredl. 1776 u. f. 8. 2 Eh. u. v. a. m. - - 3mgleichen enthals ten beren noch mehrere Zeitschriften als die Unterhaltungen, Samb. 1766 u. f. 8. 10 Bbe. - Der Teutsche Mertur, Betmar 1773 u. f. 8. bis jest, jahel. vier Bande. - Gris, Deff. und Berl. 1775 u. f. 8. 8 Bde. - Schreibtafel, Mannb. 1774 u. f. 8. Gieben Liefer. - Deuts fcbes Mufeum, Leips. 1776 : 1789. 8. Monatl. ein Stud. - Litterar. Monas te, Wien 1777 u. f. 8. - Dla Boteis da, Berl. 1778 u. f. 8. idhel. vier Gt. - Modan, Samb. 1778 u. f. 8. 2 St. - Freund der Babeheit, Regensb. 1780. 8. - u. v. a. m. -

Sie

### Lied.

(Musit.)

Der Confetter, der die Verfertigung eines Liebes fur eine Rleinigfeit halt, wogu wenig Mufit erfobert wird, murbe fich eben fo betrügen, als ber Dichter, der es für etwas geringes hielte, ein schones Lied zu bichten. Frenlich erfodert das Lied, weber fdmere Runftelenen bes Gefanges, noch die Biffenschaft, alle Schwies rigfeiten, die fich ben weit ausschweis fenden Modulationen zeigen, gu überwinden. Aber es ift darum nichts geringes, burch eine fehr einfache und furge Melodie ben geradeften Beg nach dem herzen zu finden. Denn hier kommt es nicht auf die Belufti= gung des Ohres an, nicht auf die Bewundrung ber Runft, nicht auf die Ueberraschung burch fünfliche harmonien und schwere Modulationen; fondern lediglich auf Rührung.

Eine feine und sichere Empfindung der, jeder Lonart eigenen Burkung ist hier mehr, als irgendwo nothig. Denn wo jum Lied der rechte Lon verfehlt wird, da fallt auch die meisste Rraft weg. Darum hat der Liedersetze bas feineste Ohr zu der ges

G 3

naue-

medi

gen,

Aus

3ub

ftan

Lon

ift t

und

ben

rhn

neug

die

Did

ber

helf

torci

wir

fdji

auf

Bei

ma

mul

Ton

boll

gro

mit

aller

er it

cine

har

raft

Cti

fano

will

En

gen

Er

die

mas

Du

Die

lid.

lid

ffeic

nauesten Beurtheilung der kleinen Abanderungen der Intervalle nöthig, von denen eigentlich die verschiedenen Würfungen der Lonarten abhängen. Wem jede Secunde und zede Terz so gut ist, als jede andre, der hat gewiß das zum Lied nöthige Gefühl nicht.

Ferner muß feiner Natur gemäß bas Lied fehr einfach, und ohne viel melismatische Berzierungen gesest

werben.

# — als oh funftios aus ber Seele Schnell es ftromte \*). —

Kaft jeder einzele Ton barin muß feinen besondern Rachdruf haben. Darum muß ber Geter um fo viel forgfaltiger fenn, auf jebe Spibe bas rechte Intervall zu treffen. hier wird fein Fehler burch das Gerausch der Instrumente bedekt, wie etwa in größern Stuten geschieht. Wo von jeder Rote eine bestimmte merfliche Burfung erwartet wird. muß fie auch so gewählt fenn, daß ffe der Erwartung genug thue. hier werben felbft die fleineften gehler merklich, und verderben viel. darf bier faum erinnert werben, baf bie Tonarten, welche die reineffen Intervalle haben, und überhaupt bie harten Lonarten, zu veranügten, die weichen aber, und die, deren Intervalle weniger rein sind, zu gärtlichen und traurigen Empfindungen fich am besten schiffen.

Nach der guten Wahl des Tones, die der Setzer nicht eher treffen kann, als die er den wahren Geist des Liedes einschaft wie den hat, muß er den besten, und dem Lied vollfommen angemessenen Bortrag, oder die wahre Declamation desselben zu treffen suchen. Denn es ist höchst wichtig, daß er diese in der Melodie auf das vollfommenste beobachte. Dadurch wird sein Gesang leicht, wie er im Lied nothwendig senn muß. Darum

muß er nicht nur überhaupt bie langen Sylben von den furgen, fondern auch die mehrere Lange von der minbern, wol unterscheiden. Die Rufe mußer auf bas genaueste in bem Gefange so beobachten, wie der Dichter sie beobachtet hat, und die verschiedes nen Splben berfelben, bie einen uns tertrennlichen Zusammenbang haben, muß er nicht baburch trennen, daß er mitten in einem Auß vollkommene Confonangen fest, die das Dhr befriedigen. Er muß fich nicht barauf verlaffen, bag die harmonie bergleichen Fehler in ber Melodie bedefe; denn das Lied muß auch ohne Bag vollkommen fenn, weil die meis ften Lieder, als Gelbstgesprache nur einstimmig gesungen werden. Man muß also ohne Schaden den Baß davon weglaffen konnen; darum muß schon in der bloßen Melodie ein vollkommener Zusammenhang der Tone, die zu einem Einschnitt gehören, und die ununterbrochene Berbinbung ber fleinern Ginschnitte untereinander, merklich werben. Eben so muffen auch die verschiedenen Einschnitte und Abschnitte schon, ohne alle Hulfe der Harmonie, burch die Melodie allein ins Gehor fallen. Den Umfang ber Stimme muß man für das Lied nicht ju groß nehmen, weil es fur alle Rehlen leicht fenn foll. Darum ift bas Befte, daß man in bem Bezirk einer Serte, bochftens der Octave bleibe. Aus eben diesem Grunde muffen schwere Fortschreis tungen und schwere Sprunge vermieden werden.

Rleinere melismatische Berzierungen mussen schlechterbings fo angebracht werden, daß ans der Enlbe, worauf sie kommen, nicht zwen, oder noch mehrere gemacht werden. Sie mussen so beschaffen senn, daß sie als bloße Modisticationen oder Schattirungen der Hauptnote erscheinen. Höchst selten können sie auf turzen Splben angebracht werden. Aber

weder

<sup>\*)</sup> Klopfock in der Obe: ble Chore.

rn

Ře

es

180

113

n,

ne

16=

110

T's

Es

ne

cls

ur

an

晴

15

ills

el's

ell

172

die

11.

an

211,

II.

in

115

m

213

ilea.

113

785

er

bie

tie

en.

en

per ber weber auf diesen, noch auf ben langen, follen fie bie Deutlichfeit ber Aussprache verdunkeln. Denn bas Lied muß auch im Singen von bem Zuhörer in jedem einzeln Worte verftandlich bleiben. Jeder verständige Tonfeger wird fühlen, wie schwer es ist biesen Foderungen genug zu thun; und doch ist dieses noch nicht alles; benn die genaue Beobachtung des rhnthmischen Ebenmaages macht neue Schwierigfeiten, jumal wenn die Strophen furg find. hat ber Dichter es barin verschen: so fann ber Lonseper sich oft nicht anders belfen, als daß er etwa ein Wort wiederholt, um das Ebenmaaf herauszubringen. Aber wie fehr felten wird dieses alsbenn für jede Etrophe

schifflich senn? Eine besondere Sorgfalt muß auch auf die gute Wahl des Takte und der Bewegung gewendet werden. Diefes macht den Gefang munter oder ernfthaft, feperlich ober leicht. Darum muffen bende dem Inhalt und bem Ton, den der Dichter gewählt hat, pollfommen angemeffen fenn. größere Bekanntschaft der Tonsetzer mit allen verschiedenen Tangmelodien aller Bolfer hat, je gluflicher wird er in diefem Stuf fenn. Wenn man eine gute Sammlung foldher Tange hatte, so wurde das verschiedene Charafteriftische, bas man in dergleichen Stufen, wodurch die Nationalge= fange fich auszeichnen, am leichte= ften bemerft, dem, der Lieber fegen will, ju großer Erleichterung bienen. Endlich muß der Seger auch die Gigenschaften ber Intervalle jum guten Ausdruf aus Erfahrung fennen. Er muß bemerkt haben, daß g. B. die großen Tergen im Aufsteigen etwas frohliches, bie aufsteigenden Quarten etwas luftiges haben; bag Die fleinen Tergen im Aufsteigen gartlich, im heruntersteigen maßig froblich find; bagdie fleine Secunde aufsteigend etwas flagendes bat, Die große Secunde absteigend beruhigend, aufsteigend aber mehr beunruhigend ist; daß besonders ein Fall der großen Septime etwas schrekhaftes hat. Je mehr er dergleichen Beobachtungen gemacht hat, je gewisser wirder den wahren Ausdruk erreichen.

Es giebt Lieder, bie am besten Choralmäßig gesetzt werden; andre mussen ihren Charakter von dem Rhythmischen bekommen, und einstimmig seyn. Es kommen aber auch solche vor, die wie Ductte, oder Terzette mussen gesellschaftliche Lieder vorkommen, die am besten Frugenmäßig, auch solche, die als förmliche Canons können behandelt werden.

Es find vor einigen Jahren furg hintereinander verschiedene Sammlungen deutscher; in Musik gesetzter Lieder herausgekommen, darunter bie erfte Sammlung außerlefener Oben gum Singen benn Clavier von bem Capellmeister Graun \*), (benn bie zwente Sammlung ift nicht von ihm, ob fie gleich feinen Ramen fuhret,) die Oden mit Melodien von herrn C. D. E. Bach \*\*), die Lieder mit Me= lodien von hrn. Kienberger +), die porzuglichsten find. Geitbem die comifden Opern in unfern Gegenben aufgekommen find, hat fich auch herr Siller in Leipzig als einen Mann gezeiget, ber eine große Leichtigfeit hat angenehme und überaus leichte Liedermelodien zu machen.

Die Alten hatten für jede Gattung bes kprischen ihre besondern Borschriften wegen des Sates, wie aus einer Stelle des Axissides Quintilianus erhellet, aus welcher auch zu schließen ist, daß sie zu den Liedern die höhern Tone ihres Spsiems genommen haben, zu den hohen Oden

6 4

<sup>\*)</sup> Berlin , ben Wever 1764.

<sup>\*\*)</sup> Bretin, ben Wever 1762. †) In demfelben Berlag und Jahre.

1759.)

ber a

1784.

(Bivat

- (

Gief.

p. 7

te L

Illvi

3. 2

ein 9

facte

1788.

perit

Jage

- 1

8. 8

Gof.

von :

balter

(Deu

den S

thet,

einig

Klav

(Bet

1788

Heir

fibieb

(B. )

und (

(Od

(5.

Gin

āum.

fern

(Lich

lobie

nige

4.3

Cla

(6

vern

bred

man

178

1790

(60

bie mittlern, und zu ben tragischen Choren die tiefsten \*).

Der Compositionen blefer Art find, bes fonders in neuern Beiten, von fo vielen Meiftern geliefert worden, baf es fcwer fenn murbe, bier vollständig su fenn. Auffer ben bekannten frangofischen und englischen Componiffen, Moncigno, Philibor, Roberts, Arne, Boper, fchrante ich mich daher auf folgende ein: Joh. For, Grafe († 1787. Ihm wird das Berdienft jugefdrieben, in Deutschland zuerft den mahren Ton und die rechte Bes schaffenbeit ber Lieder: Compositionen ans gegeben ju haben. Er hat fechs Samml. Oden und Lieder berausgegeben, wovon die erfte im J. 1737 erfchien.) - Sor. 210. Baumbach - G. Benda (Gechs Samml, permifchter Mlavierftucke 1781s 1787. Zwen Samml. Ital. Arien 1782 und 1783. Arien und Duette aus dem Tartarifchen Gefet 1787.) - T. G. Besser (Oden mit Melodien 1779.) -I. J. E. Bode (3driliche und scherzh. Lieber, 1762.) - Frz. Freyh. v. Boecklin (Junggesellen Lieber 1768.) - S. For. Brede (Lieber und Gef. am Clavier 1786.) - Joh. For. Chriffman (Unterhalt, fürs Cl. in deute fchen Gef, 4782,) - G. C. Claudius (Samml. von Clavier : und Sinaffücken.) -Joh. For. Doles - Mar. Adelb. Kichner (Zwolf Lieder 1780.) -Chrffn, Sor, Endtner (Lieder gum Scherz und Zeitvertreibe 1757.) - Eb. renberg (Oden und Lieder, a Eh. 1782.) - 15 ?ld. Freyb. von Eschstruth (Berf. in Gingcompositionen 1781." Lieber, Oden und Chore 1783. Giebengig Lieder des P, Miller gu IIIm 1788.) -Sor, Gottl. Gleischer (Oben, a Th. 1756. Gingstücke 1788.) - 27. For-

\*) Modi Melopoise genera quidem funt tres: Dithyrambicus, Nomicus, Tragicus. Quorum Nomicus quidemest Netoides; Dithy ambicus Mesoides; Tragicus Hypatoides De Musica, L. I. G. 30. nach ber Meibomichen Musgabe und Ueberfenung.

kel (Gleims neue lieber 1773.) - Jos. Bayon (Zwölf Lieder fürs Clavier.) -Aug. Val. Bernh. Berbing (Mussell Beluftigungen in 30 fcerab. Liebern 1758. Zwenter Theil 1767. Musikal. Berf. in Fabeln und Erz. 1759.) — Joh. 200. Bertell (Samml, v. Liebern 1757, und 1760. 22b. Romanzen 1762.) - 21d. Biller (Lieder mit Melodien 1760, verni. Zwen Samint, von Romangen 1772. 1768. Beigens Lieder fur Rinder 1769. Lieder aus bem Kinderfreunde 1782. Lies der aus Sophiens Reise 1782. Auffer dies fen noch verschiedene Sammil.) — Sor. Gottl. Bilmer (Samml. von Oden und Liedern 1781 + 1785, 2 Th.) - Bolzer (Lieder mit Begl. des Fortepiano, 1779.) - G. Bunger (Weißens Lieder für Kinder 1772.) - P. L. Kayfer (lieber mit Melodien 1775. Gef. mit Begleitung bes Klaviers 1777.) - Sor. Aug. Beden ( Samml, scherzh. Lieder, Brft. 1775. 4.) - Chr. Kaltbrenner (Biebersamml, aus ber Enrischen Blumen= lese 1777. Samml. von Arien und Liebern 1785. Arien und Lieder benm Clas vier 1786.) — Phil. Kirnberger (Lieder mit Melodien 1762. Oben mit Melobien 1773. Gesammelte Oden und Lieder 1789. Ofol.) — L. Kindscher (Gammi, von 24 liedern 1792.) - 3. M. Konig (Lieder mit Melod. 2 Gamml. 1782. S. B. Bawds Camnil, verm. Lieder, 1790. Ofol.) — Kolenes (Lied. mit Melodien 1785.) - Leop. Rozes luch (Lieder benm Clavier 1786.) -Joh, Gotth. Krebs (Lieder mit Mes lodien, 1777 = 1783. 22h.) — K. Lam. bo (Samml. von Oden mit Melodien 1754 · 1764 · 2 Th.) - J. D. Leyding (Dben und Lieder mit ihren eigenen Delodien 1757.) - Maria Ch. Amalia, Berzoginn v. Gotha (Lieder von eie ner Liebhaberinn 1786.) — For. Willh. Marpurg (Oden 1756 = 1762, Bunf Samml.) — L. O. Mittler (Drep Samml. außerlesener moral. Oden, 1740 u. f. 8.) — Joh. Gottfr. Moses (Oden und Lieder 1781.) - J. G. Muthel (Oden und Lieder fürs Clavier

1759.)

Pos.

FUL

58.

in

w.

und

rm.

zen

69.

Lies

dies

dr.

und

zec

19.)

für

Vice

De=

dr.

der,

net

nell2

fles

Slas

get

mit

und

het

3.

nml.

erm.

cied.

0385

2000

Mes

alth

odien

ping

Mes

alian

n eis

illh.

gánf

Drev

1740

ofes

154

apice

759.)

1759.) - S. 100. Ruft (Oden und Lie. ber aus ben begten beutschen Dichtern 1784.) - Botth, Benj. Flaschner (Zwanzia Lieber verm. Innhalts 1789.) - G. Robleder (Der Frühling in Gef. aus deutschen Dichtern 1792.) -P. J. v. Thomus (Kunf und zwanzig leichs te Lieber benin El. 1792.) - 3. G. Mrich (Gef. benm Clavier 1792.) -J. D. Gerstenberg (Zwölf Lieder und ein Rundgefang 1788.) - 3. C. Gies faden (Geb. nebft Musikbegleitungen 1788.) - Sartmann (Melodien gu Ged. verschiedenen Innhaltes 1788.) - 3. C. Jager (Lieder ben dem Clavier 1788.) - Teefe (Klopflocks Oden . . . ) -S. L. A. Kunzen (Weisen und lyvische Scf. 1788.) - M. Miller (Samml. von 20 Liedern, moral und scherzh. Innbaltes 1788.) - J. S. Reichardt (Deutsche Gef. 1788. 4. Melobien zu ben Liebern aus Campens Rinderbiblios thef, vier Samml.) - Ungen. (Berf. einiger Lieber mit Melodien für junge Klavierspieler 1788. 4.) — Abeille (Berm. Gedichte von Cberh. Fr. Subner 1788: 1791. 8. 2 Th.) - J. C. G. Beinroth (Oben und Lieder aus vers schiedenen Dichtern gef. 1788.) - X. B. Konig (Lieder mit Melodien für Kl. und Gef. 1788. 4.) - S. J. Burka (Schers und Ernft in 12 Liebern.) -G. For. Wolf (Bermifchte Klavier und Singftucke, 1788.) - Ungen. (Lieber gum Bergnügen von einigen Berl. Musis tern 1788. 4.) - 5. M. Beller (Lieder verfch, deutscher Dichter mit Des lodien 1789. 4.) - Bering (Berf. els niger Lieder mit Melodien, Leipz. 1789. 4. 3 Th.) - Robler (3wolf Lieder fürs Clavier 1789.) — W. Kurzinger (Seche Lieder fürs Clavier 1789. Ofol.) - G. B. Flaschner (Zwanzig Lieber vermischten Innhaltes von Sophie 211= brecht, Bog, Claudius, Burger, Gpricks mann, Wagenfeil 1789. Ofol.) - 3. C. Fride (Rulings Oden und Lieder, 1789. 4. Oben und Lieder jum Gingen 1790. Ofol.) - I. A. Steinfeld (Samml, moral, Oben und Lieber jum

Gingen 1789. f.) - C. G. Telonius (Kleine, muntre und ernfth. Singftude benm Clavier 1789.4.) - C. L. Becter (Arietten und Lieder am Clavier, 1784. 4. Stude allerlen Art für Kenner und Liebs baber des Gef. 1789.) - Freytag (Schubarts Lieder mit Melodien 1790. 4.) - Chrfiph. Abeined (Lieber mit Klaviermelodien 5 Gammi.) - 306. Chr. Qued (Singflide am Rlavier, 2 Samml.) - G. C. Kombeld (3wolf Lieber zum Singen 1790. Ofol.) - J. 21. P. Schuls (Lieber im Bolfston, 3 Theile.). - Joh. Chr. Müller (Wildungens Jagerlieder 1790. 4.) -S. Schmidt (Ausw. aus Langbeins Geb. 1790.) — E. J. Engel (3wblf Lieder fürs Clavier 1790. 4.) — Mas riottini (3mblf Lieder von Blumauer fürs Klavier 1790.) - Fr. Preu (Urien, Lieber und Cange furs Sl.) -Cibulta ( Zwölf Lieder berühmter Dich. ter 1791. Ofol.) - C. G. Clemens Lieder fürs Clavier, 1791.) - 100. M. C. Köllner (Samml, von Liebern mit Melobien 1791. Afol.) + C. G. Saupe (Deutsche Gef. benm Clavler 1791.) -B. G. Siewerts (Ges. gum Bergnit. gen benm fil. ju fingen 1791.) - Barl Spanier (Lieber und andre Gesange 1791. Ofol.) — J. Stineny (Gamml. einiger Lieber fur die Jugend 1791. 8.) - v. Maschet und f. Duscheck (Funf und gwanzig Lieder für Kinder und Kinderfreunde von F. A. Spielmann 1792. 4.) — Lorenz (Zwolf Lieber von verschiedenen Dichtern 1792. 4.) - S. L. Seidel (Gef. benm Clavier 1792. 4.) - - Sammlungen: Auffer ben, aus einzeln Opern und Operetten gemachten Auswahlen von Liedern: Auswahl von Gelängen aus den vorzüglichsten Opern der deutschen Buhne von J. C. F. Rells stab 1788 u. f. 12 St. Reueste Aus mahl 1791. 6 St. Neue neuefte Auss mahl 1792. 48 hefte. - Auswahl von Gef, die auf dem Berliner Theater gefallen haben 1789. 12 St. - Melpomene 1787 a 1790. 3 Sefte. '- Gefange am Rlavier aus ben Samml. von Melodien S 5

Sami

Athen

rebe:

Sahre

Lobred

mutter

unferi

Lobre

Edu

gut,

führt

wiffe

da ve

len be

beit f

Gtoff

binrei

zuhelt

Gatt

einguf

Ruße

wichti

und

gebro

Fren

jährli

der n

liden

bonn

gen (

Feste

3900

ne M

würt

eine

förber

febr

geger

heit,

Hen

man

Run

berb

gen.

foldy

mung

trioti

Tugo

Gru

Mead

und Sarmonien 1788. 4. 4 Sefte. - 8. I. Plants Erato und Euferpe, ober gartliche, icherah, und fom, Lieber, Samb. 1799, f. - Auswahl guter Trinklieber . . 1790. 8. - Frobliche Lieber, Berl. 1787. 8a - Gamml. von Liebern, comp. von Raumann, Schufter, Gendelmann, Tenter, Weinlich 1790. Ofol. - Lieder für frobliche Gefellichaften, Samb. 1791. 8: - Lieder und Gef. benm Klavier , aus berühmten Operetten, 1791. Liedersammt, fur Rinber und Rinber= freunde 1791. 4. - Blumenlefe von Gefangen benn Clavier . . . von g. L. G. Rellfab 1792. - Bollfandiges Lies berbuch ber Frenmdurer, 3 Eb. - Samms lung von Freymduerliebern von Enslin. - Sammi, auserlesener Freymdurerlie= ber 1701. 8. - Befange für Freymaus tet 1792. 8. -

### Ligatur.

(Musif.)

Ift in der heutigen Mufit das, wovon bereits unter dem Ramen Bindung gesprochen worden: aber in der alten Rirchenmufif bedeutet es die Berbindung mehrerer Roten, die auf eine einzige Splbe gefungen wurden. Ben diefen Ligaturen war mancher= Ien zu beobachten, weil die Geltung der Roten von einerlen Figur ungemein veranderlich baben war. genwärtig ift nichts unverständliches res in ben Rirchengesangbuchern mittlerer Zeiten, als die verschiebes nen Bezeichnungen ber Ligaturen. Der geringe Rugen, ber aus ber volligen Auftlarung biefer bunteln Gachen entftunde, murbe die große Mube, die man darauf wenden mußte, nicht belohnen.

### Limma.

(Musif.)

Ein fleines Intervall, von ungefahr einem halben Lon, bas aber auf verschiedene Meise entsteht, und alfo,

wie der halbe Ton, mehr als eine Groke bat. Der Unterschied, ober bas Intervall zwischen bem halben Tone, der burch 15 ausgedruft wird, und dem großen gangen Ton &, giebt ein Limma, beffen Grofe +3 ift. Es fommt in ber von uns angenom. menen Temperatur ber Tonleiter an berschiedenen Stellen vor, und wird bald als eine übermäßige Prime, bald als eine fleine Secunde gebraucht, wie aus ber Tabelle ber Intervalle gu feben \*). Ein anderes Limma wird durch bas Verhaltniß 343 ausgedruft. Dieses ift der halbe Ton, oder das Mi fa der alten biatoni= schen Lonleiter, ober der Unterschied zwischen der, aus zwen ganzen groffen Tonen & jufammengefesten Terg §4, und der reinen Quarte 3. Dies ist das Limma der Pothagoraer. Man befommt es auch, wenn man von dem Grundton c, ober 1 aus funf reine Quinten stimmt, und die lette berfelben 232 durch zwen Octaven wieder gegen den Ton i berunter fest. Daburch erhalt man das H der Alten, welches von coum 243 Dieses Limma wird, wie das vorige, bald als eine übermaffige Prime, und bald als eine kleine Secunde gebraucht, wie in ben vorher angezogenen Tabellen ebenfalls au sehen ift.

#### Lobrede.

Eine besondere Gattung einer formlichen ausgearbeiteten Rede, die dem Lobe gewidmet ist. Man lobet entweder Personen, wie Plinius in einer besondern Rede den Trajan, oder Sachen, wie Jsocrates den Staat von Uthen. Ben den Griechen sowol, als ben den Komern wurden auch Verstorbene in der Versammlung des Volks gelobt. So hielt Perikles den im Kriege gegen die

\*) S. Intervall.

oder

lben

pird.

iebt

ift.

em.

an

vird

iald

idit,

alle

ıma

11182

elly

ollis

hird

rofe

dies

aer.

man

aus

die.

octa=

runs

§ H

mie

naf=

eine

nors

alls

rme

bem

ento

iner

oder

taat

101

ten

nins

hielt

Die

mer

Samier gebliebenen Burgern von Athen ben ihren Grabern eine Lobrebe; und Augustus, da er erst zwölf Jahre alt war, hielt eine öffentliche Lobrede auf seine verstorbene Groß= mutter. In unfern Zeiten und nach unsern Sitten find die öffentlichen Lobreden in die dunkeln Hörfale der Schulen verwiesen. Es ift auch febr aut, bag weder Gefete, noch eingeführte Gebräuche, Lobreden auf ge= wisse Versonen nothwendig machen; da vermuthlich in ben meiften Ral-Ien der Redner fich in der Verlegen= beit finden wurde, einem magern Stoff durch muhfame und boch nicht binreichende gewaltsame Mittel auf-Doch wollen wir diese zuhelfen. Gattung nicht verwerfen : es ift leicht einzuschen, daß sie von sehr großem Rußen senn könnte, wenn sie auf wichtige Gegenstände angewendet und ben wichtigen Beranlaffungen aebraucht würde. Go fonnte in Krenstaaten die Unordnung eines jährlichen Festes, bas dem Undenken der mahren Beforderer des offentlichen Wolftandes gewiedmet ware, von wichtigen und vortheilhaften Kolgen fenn. Die hauptfeper dieser Keste mußte darin bestehen, daß eine oder mehrere Lobreden auf verstorbene Wohlthater bes Stagtes gehalten würden. Es ist einleuchtend, daß eine folche Veranstaltung zur Beförderung ber wahren Beredfamkeit fehr dienlich senn würde: ben dem gegenwärtigen Mangel der Gelegenheit, die Beredfamkeit in ihrem hochften Glang zu zeigen, wurden fie manchen zu dieser hochst schätbaren Runst recht fähigen Ropf, der ist verborgen bleibt, an das Licht bringen- Aber noch wichtiger murden folche Beranstaltungen zur Erwärmung und Belebung des mahren Das triotismus und jeder burgerlichen Tugend fenn. : Es war aus biefem Grund ein guter Ginfall, den einige Academien in Frankreich hatten, jähr=

liche Preife fur die besten Lobreden auf verdiente Manner auszusegen.

Nicht wol begreiflich ist es, warum frene Staaten fo gar nachläßig find, bem mabren Geift der Liebe gum allgemeinen Besten nicht mehr Geles genheiten zu geben, fich durch die erwarmenden Strahlen des Lobes gu entwifeln, und Früchte gu tragen. Man follte bald auf die Bermuthung gerathen, bag in manchem fregen Staat ben Regenten gar nicht bamit gedienet ware, bag die vatriotischen Gefinnungen ber Burger aus bem gewöhnlichen Schlaf zu vollem Wachen erweft wurden: Frenlich fann es lange bauren, ehe trage Ropfe ben Schaden, ber aus Mangel lebhafter patriotischer Gefinnungen entsteht, bemerken. : Aber wenn eine von aufsenher sich nahende Gefahr erst recht merklich wird, so ist es insaemein gu fpate, ben patriotifchen Geift ber Burger anflanmen zu wollen.

Da ich in diesem Werke nicht nur die Theorie der schönen Kunste zu entwieln, sondern auch ihre mannichsfaltige Unwendung zum Besten der menschlichen Gesellschaft zu zeigen, mir vorgesetzt habe: so gehören der gleichen Unmerkungen wesentlich zu meiner Materie. Weitläuftiger aber darf ich über den besondern Punkt, wodon hier die Rede ist, nicht senn. Wem diese Winke nicht hinlänglich sind, auf den wird auch eine nähere Betrachtung der Sachen keinen Einsdruf machen.

-%-

Von der Lobrede überhaupt handeln (ausser dem, was in den allgemeinen Amweisungen zur Redetunst darüber vorgtommt) in griechischer Sprache Menandri Rhet. Comment, de Encomiis
in den, von Aldus, Ben. 1505. f. hers
ausgegebenen Rhetor, gr. und ex rec.
et c. animady. A. H. L. Heeren . . .
Gætt. 1785. 8. — In lateinischer Sprache: Carol. Sam. Senef. Dissert, de Con-

cioni-

führe i

fdidli

werth

lobreda

Bongo

Baneg

Deuti

fle Gi

Dem

8. 116

- 3

bort,

des @

her.

Henor

perdi

4. 6

C. 13

Sche 1

8. 6.

Allein

dic.

die e

tat.

P. I.

rettet

Vind

erften

eben

erhali

den,

allein

im i

Gefe!

der 3

wie

und

Luck

wird

von

hier

Dio

Don

ren .

bein

Ergi

Gan

Par,

rell.

cionibus funebribus Ver. Lipf. 1688. 4. - G. C. Kirchmaier, De magnifico orationis panegyr, adparatu, Viteb. 1695. 4. - Ioa, Bern. Goetzii Dissert, de Origine, Incremento et Iustitia Laudat, funebr. Schænb. 1704. 4. - Ioa. G. Walchii Differt. de Orat, panegyr, veter, Jen, 1721. 4. - loa. Matth. Kaeuflin de Eloquentia heroica. Tub. 1731. 4. - Ioh. Gottfr. Mærlin de Panegyr. veter. Progr. 1738. in Joh. Gottl. Behrmanns Select. Scholaft. Nurnb. 1745. 8.2 9b. im aten Kafe, des aten Bandes. - In italienischer Sprache: Il Doria, ovvero dell' orazione panegirica, Dial. d'Ansaldo Ceba, Gen. 1721. 8. -Ragionamento degl' Elogi funerali, Tor, 1724, 4. von Bern, Lami. - -In franzosischer Sprache: Dissertation fur les Oraisons funebres p. l'Abbé du Jarri, Par. 1706. 12. -Ein Auffas bes S. v. Boltaire, im 64ten Bde. G. 239 f. W. Ausg. v. Beaumar= chais. - Reflex, fur les Eloges academiques von d'allembert, vor bem zten Band f. Melanges de Litter, d'hist, et de phil. Amft. 1760. 12. - Essai fur les Eloges die benben Bd. der Oeuvr. de Mr. Thomas, Par. 1773. 12. 4 3b. aud 38 Rap. bestehend, wovon der erfte Th. (23 Rap.) Deutsch. Freft. 1775. 8. von Rud. Wilh. Bobel erschien. - -In deutscher Sprache: Bon ber Natur der Trauerreben, ben G. A. Wills Traucereden, Onolab, 1752, 8. -

Lobreben haben geschrieben: Ben den Griechen, (welche, nach dem Siege über die Perser, querst das Geses machten, das das Andenken dersenigen, welche auf öffentliche Kosten begraben würden, durch Lobreden geseuert werden sollte. S. Diod. Sic. Lib. XI. S. 26. A. Ed. Rhod.) Perikles (Bon seinen Reden ist nichts auf uns gekommen; aber Thucydides B. 2. C. 35 46. Ed. Duck. hat ihm eine bengelegt, welche lateinisch in Is. D. Heilmanns Uebersenung des Thucydides, Lemga 1759. Lessindlich

ift.) - Demosthenes (3d eigne ihm die Rede, die wir unter dem Enira Pioc haben, bier gu, ob ich gleich weiß, baß Dionnfius S. Libanius, und Photius fie ihm abgesprochen haben.) - Plato (Gein Menerenos, beutich uon Rugler, im iten 3b. ber auserlesenen Schriften vom Plutarch., Bur. 1774. 8. und feine Apologie bes Sokrates, deutsch durch J. G. Muller. Samb. 1739. 4. und auch, wie mir danft, im deutschen Mufeum, gehörent blerher.) — Gorgias (um bie 7ote Olomp; Obgleich blos rednerischer Cophift, d. h. Redner, um feine Gefdich. lichfeit gu zeigen, ober um Geld gu ge= winnen, gehört er, im Sangen, benn doch hierher. Auf une gefommen find von ihm fein Lob der Beleng, und feine Upo. logie bes Valamedes; das erfte ben den, von Aldus, Wen. 1513. f. gr. herausgegebenen vier griechischen Rednern, und ben ber Musgabe ber gr. Redner von Seine. Stephanus, 1575. f. und in einer italienifchen Ueberfenung von Angel. Leod, Bil. la, ben feiner leberfegung bes Raubes bet Selena vom Coluthus, Mil. 1749. 12. Die zwepte, in ben-Albinifchen 13 griechifchen Rednern, Ven. 1513. f. benbe, im 8ten Bande S. 91 u. f. der Reistifden Gr. Redner. Heber die Cophisten über: haupt, f. G. Nic. Kniegh Dissert. de Sophistar. Eloquentia, Ien. 1702. 4. wo von ihm im 25 f. gehandelt wird. Das Gesprach des Plato, bas feinen Rabs men führt, und beutsch, Bur. 1775. 8. gebruckt worden, ift befannt; und über den Charafter seiner Beredsamfeit f. unter mehrern, den Demetrius Phal. f. 14 und 15 u. ben Orat. Des Cicero R. 105 u. f.) -Isokrates (3601. Gein bekannter Panegyricus iff, unter andern, einzeln, von Sam. Fr. Nath. Morus, Lipf. 1776. 8. 17.86 herausgegeben worden. Bon fels nen übrigen Reben, beren 21 auf uns gefommen, geboren übrigens noch funfe hierher, als ouf die helena, ben Buffs ris, den Evagoras, auf sich felbft und bie Panathendische, beren Ausgaben und Hebers. ben bem Urt. Rede ju finden find.) - Lyfias (obgleich alter als Jiofrates,

führe

e ihm

Pioc

bag

is fle

lato

gler,

iften

seine

\$ J.

aud),

eum,

n die

fcher

hid.

1 Bes

benn

Houd

UDO:

dell,

ache=

ben

cint.

colics. Dile

ubes

9. 12.

eible

, im

iden.

ibet:

, de

. 4.

vird.

Maha

5. 8.

über

inter

und

-

ane-

non

6.8.

feis

uns

ünfe

भीषर्

und

und

ind.)

ateb,

fibre

führe ich ihn nach ihm an, weil es fich fo schicklicher fagen lagt, bag es der Dube werth ift, feine hierher gehörige Trauers lobrede (ΕπιταΦιος τοις Κορινθιων Bon Joig, die zte feiner Reben) mit bem Panegyrifus des Fotrates zu vergleichen. Deutsch, unter bem angeführten Litel hat fle Beo. gdr. Geiler, mit ber Rede bes Demofthenes für die Krone, Cob. 1768. 8. überfest. G. übrigens ben Art. Rede ) - Xenophon (Don seinen Werken gebort, meines Bedankens, die Apologie des Sofrates, und fein Agefitaus hiers ber. Bwar fpricht Balfenaer bende bem Zenophon ab. G. f. Diatr. in Eurip. perdit. Dram. Reliq. Lugd. Bat. 1767. 4. S. 266. und ad Herod. Lib. III. c. 134. L. IX. c. 27. fo wie die Beunsche Ausg. ber Memorab. Lipf. 1781. 8. G. 2. Unm. und G. 168. Unm. ju 6. 9. Allein gr. Joh. M. Beinze icheint in f. vindic. apol. Socr. Xen. Weimar 1776. die erste, und Sr. Reis, in f. Commentat. de Prof. graec. accentus inclinat. P. I. Lipf. 1775. 4. G. 38. die gwente gerettet ju haben. G. auch Kuhnii Fragm. Vindiciar. Agesilai Xenoph. Bon der erften haben wir eine Ueberfegung von eben dem Ben. Beinge, Weimar 1776. 4. erhalten.) - Lucian (Ihn bier zu fins den, wird man fich vielleicht mundern; allein fein Lob des Demosthenes, (deutsch, im iten Th. Der Schriften ber beutschen Gefellichaft, von lotter) ob es gleich, ber Form nach, gang von den Lobreden, wie man diesen Begriff gewöhnlich faßt, und wie ihn guch Br. Gulger bestimmt zu baben scheint, abgeht, und ob es dem Lucian gleich gewöhnlich abgesprochen wird, verdient denn doch, eben weil es von der gewöhnlichen Form abweicht, bier allgemein genannt zu werden.) --Dio Chrysostomus (94=117. J. Ch. Don feinen Reden gehort, unter den vieren, welche von der Regierungskunft han: deln, eine, welche als eine Lobrede des Trajans angesehen merben fann, hierher. Sammtlich find fie, Ben. (1551) 8. gr. Par. 1604 und 1623, fol. von Cl. Mos rell, gr. und fat. Lipf. 1784. 4.12 B.

von 3. 3: Reiske (nach feinem Lobe) und die vier gebachten Reden, einzeln, von Joh. Cafelius, Roft. 1584. 8. gr. her. ausgegeben. Bitter. Dotigen liefert Fabr. Bibl. gr. Vol. III. Lib. IV. c. 10. S. 305. und Vol. XIII. G. 783. G. auch den Artifel Rede.) - Antonius Polemo (120. 3. Ch. Seine benden Aoyor EntταΦοι auf die, in ber Schlacht ben Da= rathon gebliebenen Athenienfer, Ennaegis rus und Callimachus, gab S. Stephanus, mit des himerius und andern Declama. tionen, querft 1567. f. Steph. Prevofteau, Par. 1586. 4. gr. P. Possin, Loulouse 1637. 8. gr. und lat. beraus. Eitter. 9200 tinen liefert Fabr. Bibl. gr. Vol. IV. 6. 368 u. f.) - 7 Tiberius El. Utti: kus Herodes († 175. H. Thomas, in dem angeführten Effai nennt ihn, im iften Rap, unter ben lobrednern; allein von feinen Declamationen, ober Rede. übungen, ift nur eine übrig, wodurch die Thebaner hatten überredet werden follen, fich mit den Peloponnefern und Lacedamoniern gegen ben Archelaus von Macedonien zu verbinden. , Sie ift zuerft ben ben drengehn Rednern des Alldus, Ben. 1512, f. und im 8ten Bd. G. 32 u. f. der Reisfeschen Redner abgedruckt. Litter. Rotigen liefert Fabr. Bibl. graec. B. 4. Rap. 30. S. 371. und Mem. fur la vie d'Herode Atticus von Burigny finden fich im goten Bo. ber Mem. de l'Acad. des Inscr. 4t.) - Lelius Aristides (190. Unter feinen 53 Reden ift ein Ba= negprifus auf ben Marc. Aurelius, ber aber ziemlich tief unter feinem Gegens Geine Reden erschienen gustande ist. erst, Flor. 1517. f. gr. Ex rec. Guil. Canteri 1604. 8. gr. und lat. ex rec. Sam. Jebb. Oxon. 1722.4. 2 30. G. übrigens Fabr. Biblioth, graec. Lib. IV. c, 30. Vol. IV. G. 373. und den Urt. Redner.) — Kallinikus (260. Nur ein Fragment von seiner Lobrede auf Rom ist übrig, das sich in des g. Allatius Excerpt. var. Graec. Sophist. et Rhetor. G. 256 u.f. gr. und lat. findet. G. übri. gens Fabr. Bibl. gr. 30. 4. 6. 412.) -Busebins († 340. Geine, unter andern

ben

felben

feinen

eine S

ten,

der po

barûb

lat.

In

Sobs

einze

gen i

Die f

den i

I'non ,

Sou

ferta

urbe

Mal

Gan,

gurb;

dela

ticht

men,

given

fünfe

(313

Jun

Pac.

famn

dem

ter :

Put

Doer

1599

Jac

ni,

rlug

rol

fta[

1778

fer

bein

tian

[. 2]

auf

(gef

alus,

Bedi

ben feiner Rirchengeschichte, ex ed. Valefii. Par. 1650. f. G. 603 u. f. befind. liche Rede auf den Conftantin ift zwar ein fonderbares Gemiich von Theologie, une verdauter Philosophie, und Lobe; allein eben beswegen gebort fie, als Zeugniß bes Geschmackes feiner Beit hierher.) -Slav. Claud. Julianus († 363. Geine bren Lobreden finden fich in den Ausga. ben f. 2B. Par. 1583. 8. Ex ed. Dion. Petav. Par. 1630. 4. gr. und lat. Ex ed, Ez. Spanh. Lipf. 1696. f. und find auch einzeln von Dion. Petau, Flez. (la Flêche) 1613. 8. gr., und lat. hers ausgegeben worben, und, meines Beduns tens, unter feinen Werfen, befonders die benden auf den R. Constans, bie fclechteften, weil fie ju deutliche Spuren von Kunstelen tragen.) — Libanius (386. Unter feinen Werten find 5 Lob. reben auf ben Julian, in einem gefuchten, angfflichen Style, voller liebertreibungen und unnus angebrachter Gelehrfamfeit. Opera, ex edir. Fed. Morelli, Par. 1606-1627. fol. 2 Bd. gr. und lat. und ex ed. Ioh. Iac. Reiske, Alt. 1784.4. ter Bb. und die Leichenrebe auf den Ju-Iion in Fabr. Bibl. gr. Vol. VII. G. 223 u. f. G. übrigens Ebend. G. 378. und ben Art. Redner.) - Themissius (387. In feinen Werten finden fich Lobreden auf feche Kalfer, Ausg. Ven. 1534.f. Edit. pr. (aber nur 8 Reben) apud Henr. Steph. 1562. 8. gr. und lat. (14.) Ex ed. Pet. Flex. 1613. 8. (17.) Par. 1618. 4. griech, und lat. (19.) Ex ed. Hard. P. 1684, f. (alle 32.) - -

Lobreben in lateinischer Sprache: Daß die Romer frühzeitig Lobreden auf verftorbene, des Lobes murdige Manner, batten, bag biefe aber nicht ohne Erlaube niß des Senates und des Wolfes gehalten werden durften, ift aus der Beschichte befannt. (G. unter aubern ben Cicero de clar. Orator. 61-62.) Auf den Brutus, ben Eprannenvertreiber, murde die erfte gehalten. liebrig geblieben ift, indeffen, von diefen Reden nichts. - Unter ben Meben des Cicero find feine eigentlichen Lobreben: allein feine Rede für bas Mg-

nilliche Gefet iff bennabe nichts. als ein Panegprifus auf den Bompejus, fo wie bie für den Marcel, auf den Edfar: und uns ter den Philippifchen, enthalt bie neunte, das lob des Sulpitius, und eine andre das Lob der, für Rom und Frenheit, gegen den Antonius fampfenden und gebliebenen Rrieger. Gein Lob des Cato ift nicht auf uns gekommen, so wie nicht die Schrifs ten bes Fabius Gallus und bes Brutus über eben diefen Gegenstand. Unter ben Raifern murden Privatperfonen nur felten, aber mohl ben mehreffen von Jenen Leis chenreden gehalten. Die Wirkung ber Rebe des Antonius auf ben Edfar ift bes fannt; fo wie es befannt ift, bag bie er. ften Raifer felbft bergleichen hielten. Der Rachfolger war fast immer der Lobredner feines Borgangers, gerade wie in der-Academie françoise. Balb aber fanden fie, noch lebend, fcon Lobredner. und fowohl in Rom, ale in den Provingen. Der jungere Plinius ift ber erfte biefer auf uns gefommenen Lobredner; aber fein berühmter Panegyricus, gehalten ums 3. 103. ift einige wenige Stellen abgerech, net, für mich wenigstens voll spielenben Wiges, voll erzwungenen Scharffinnes, voller Runftelepen. (Querft gebruckt mit 8 Buchern der Briefe bes Plinius f. 1. et a. S. Fabric. Bibl. lat. Lib. II. C. XXII. G. 411. und 421. und einzeln ex ed, Io. Locheri Philomusi, Arg. 1520. 4. Arnzenii, Amstel. 1738. 4. Schwarzii, Norimb. 1746.4. lleberfest in das Italienische überhaupt fünfmahl, zuerft von Piet. Conone, Sienna 1506. 8. gulent, mit ben übrigen lat. Lob. rednern, von Lor. Pataroli, Ben: 1708. In das Französische sünsmabl. querft von Jacq: Bouchart, Par. 1631. 8. gulest von bem Gr. von Quart, Tur. 1724. fol. In bas Deutsche von Dietr. v. Pleningen 1515, f. Bon Chefin. Tob. Damur, Leips. 1735. 1757. 8. Much gehört der vorgeblich aufgefundene Panegor, des Plinius, welchen Bitt. Altieri da Afti, Missa 1788. 8. stalienisch beucen laffen, hieher. - C. Tacitus (Sein Leben bes Agricola verdient, als

biffos

ß ein

ie die

d une

cunte,

ce das

gegen

benen

nicht

drifs

rutus

e hen

elten,

2 Leis

g der

i be:

le era

Da

edner

n der

ion:

dnet,

njen.

diefer

e sein

ns J.

erecho

nben

nnes,

t mit

f. 1.

b. II.

nzeln

Arg.

738.

1100

aupt

ienna

Lebe

708.

mapl,

31. 80

Tur.

HON

hestn.

Huch

Jones.

(ticti

pella

illis

als

piffor

historische Lobschrift, und ale Muffer bets felben angesehen ju merben. 4 Es ift ben feinen übrigen Werfen abgebruckt; und eine Menge besonderer Erläuterungsschriften, worin es aber größtentheils nur von der politischen Gelte betrachtet wird, find darüber geschrieben. G. Fabric, Bibl. lat. Lib. H. C. XXI. S. 392. n. Aufl. In das Französische ift es einzeln von Hober, Par. 1656; in das Deutsche, einzeln, Breslau, fo wie mit den ubris gen Werken des Tacitus überfest.) -Die folgenden lateinischen Lobredner wurs den in Frankreich, in den, damahis, ju Enon, Marfeille, Bourdeaux blubenden Schulen (von welchen bes Cellarius Differtat, de studiis Romanor, litter, in urbe et provinciis, in der von Joh. G. Balch, Leipzig 1712. 8. herausgegebenen Sammlung diefer Differtationen S. 341. auch der Abregé hist, et crit, de l'histoire de la Litter, franc. von longchamp Dach: richt giebt) gezogen. Auf uns sind gekom= men, von dem El. Mamertinus, Sen. zwen Reden (292) von dem Eumenius fünfe (297:311) von dem Pazarius zwen (313 und 321) Claud. Mamertinus, Jun. (gehalten 362) von dem Latinus Pac. Drepanius, eine (gehalten 361) sammtlich auf romische Kaifer, und mit dem Panegprifus des Plinius ofterer, unter, dem Litel Panegyr. Ver. guerft von Puteolanus 4. f. a. et 1. (Menland 1476 oder 1482) von Joh. Livinejus, Antv. 1509. 8. von Jan. Gruter, Freft. 1607. 12. ferner, Par. 1643. 12. 2 Bd. Bon Jacq. be la Baune, in usum Delphini, P. 1677. 4. Bon Chftph. Cellarius, Sal. 1703. 8. Bon Caur. Patas rol, Ben. 1708 und 1719. 8. mit einer Ital. Ueberf. von Wolfg. Idger, Rurnb. 1778. 8. 2 Bd. herquegegeben, - Mit die= fer verbindet man zuweilen bie, von dem Ausonius, im J. 379. dem Grai tianus gehaltene Lobrede, (gewöhnlich in f. Werken befindlich) so wie die Lobrede auf den Theodorich von dem Ennodius (gehalten ums J. 507) als in der Par. Ausa, von 1643, auch zuweilen die Lob: gedichte des Claudianus (f. den Art. Bele

dengedicht, 2. S. 511. a.) — C. S. Sidonius Apollinaris († 488. Seiner Lobgedichte sind dren, und die Verfe platt, hart. Die beste Ausgabe seiner Werte von Jacq. Sirmond, Par. 1614 und 1652. 4.) —

Teuere Lobreden in lateinischer Sprache: Unter den vielen neuern Lobrednern mag Erasmus voran geben, beffen Panegyr. ad Burgundum Principem, unter andern, in einer ju han. 1713. 8. gemachten Gammlung von bergl. Reden gedruckt iff. 🛶 Dan. Eremica Panegye. Cosimo Med. dictus, edid. Ioa. Graevius, Ultraj. 1701. 8.) ---Joh. Wover (Panegyr. Archiduc. Austriae 1 Belgii Principib. Antv. 1609. 8.) - Pet. Winsem (Orat. in memoriam Gustavi Ad. Suecor, Regis, Frif. 1633. f. Panegyr. poet. Gust. Adolphi, Amst. 1632, f. Orat. m excessum Henrici Nassovii, Fran. 1641. f. Orat. in obitum Guil, Stackmanni 1641. tl. a. m.) — Dion. Vossius (Panegyr. dict. Principi Arausionum, Amst. 1633. f.) - Joach. Pastorius (Calendae Regiae, s. Gratulat. ad Ioh. Cafimirum, Reg. Polo-Gratulat. niae . . Dant, 1659. 4. ad Regem Angliae de Regno; Ged. 1661. 4.) - Joh. For. Gronov (Gratulatio ad Guilielmum Arausionem, Amst. 1647. f.) - 21lex. 1130. rus (Gratulatio fuper Venetorum de Turcis victoria, Amst. 1658. f.) -Ezech. Spannheim (Panegyr. ad Christinam Sueciae Reg. Gen. 1652. 4. Orat, genethliaca de nato Electori Brandenb.) — Joh. Scheffer (Oratio valedictoria ad Christinam, S. Reg. Upf. 1654. f. Orat. ad Reg. Carolum XI. Upf, 1655. 8.) - Staudius (Orat. in excessum Carol. Gust. Reg. Suec. Stralf. 1660. f.) - Weta: vius ferrarius (Panegyr. in Ludov. XIV. Ven. 1666, 4.) — Vit. Bering (Orat. in memoriam Reg. Dan, Frider. III. et Gratulat, ad Christian. V. Hafn, 1670. f. - Bart. Bartolis nus (Laudat, funebr, Prider, III. Hafn.

1670.

gehre

onsuse

der all

Bemd

rern f

Fonta:

Bb. 1.

clin (

eine i

bre),

gehalt Thon

Der 6

Beit a

derfett

Rem

plus

1654

rio b

wie j.

auf bi

lich 1

geifili

die i

(Orai

8.)

Rec.

die in

und &

felme

1718

tiet

12.

Bill.

(Rec.

1785

Cb.

1740

(Ora

Dau

Mai

d'Ora

ben è

Lyon

(+ 171

Villa

Card.

la Rei

DI

Man (

1670, f. Orat: in excessium Christ, IV.) - Erasm. Bartolinus (Panegyr, in nupties Christ, Alberti et Fridericae Amaliae, f.) - Conv. Schurzfleisch (Orat. paneg. Vit. 1637. 1697. 4.) - Hug. Buchner (Orat. Vit. 1699. 4. Lipf. 1727. 4.) - And Blommert (Panegyr, in ordines Hollandiae, f.) - Joh. Mic. Suncius (Orat. funeb. Frid. I. Reg. Suec. Marp. 1712. f.) - Christn. Gottl. Schwarz (In Natalit. Leopoldi, Alt. 1716, f. In obitum Eleon. Therefiae, Im. 1720. f.) - Job. Dan, Schoepflin (G. bessen Opera orat. Aug. Vind. 17.69. 4. 2 9be.) -Sammlungen: Orac. funebr. in mort. Pontificum, Imperat. Reg. Princ. etc. Han. 1612. 8. 3 Th. Orat. gratulator. Han. 1613. 8. - Oraciones in obitum Mariae, Brit. Reg. Lipf. 1695. 8. (von Fdr. Spannheim, J.G. Gravius, Jac. Perizonius, und Pet. Francius.) - Funebr. laudationes . . . in Guilliel, III. Brit. Reg. Lipf. 1703. 8. (von Melch. Lendeffer, J. G. Gravius, J. Gronov, J. Trigland, Aug. Gabellonius.) - - Auch gehoren noch hieher die akademischen Elogia, beren ju viel geschrieben worden find, als daß sie sich alle anführen ließen. schrante mich also auf 3. 21. Ernefti Opusc. orator. Orat, Prol. et Elogia, Lugd. B. 1767. 8. cin. ---

Lobreden in neuern Sprachen, und gwar in der Spanischen: Elogio di Felipe V. . . por D. Fr. Xaver Conde y Oquerido, Mad. 1779. 4. - 311 ber Italienischen: Orazione di Baccio Baldini . . . in lodi di Cosimo Medici Granduca (1) di Toscano, Fir. 1574. 4. - Orazione di Franc. Panigarola in morte di C. Borroneo, Card. Fir. 1585. 4. - Panegirico di Giuf, de Nores in laude della Republ. di Venezia, Pad. 1590. 4. - Orazione di Anf. Ceba nella incoronazione di Agost. Doria, Duce . . . . di Genova, Gen. 1601.4. - Orazione di Vieri Cerchi delli lodi del Gran-

duca Cosimo II. . . . Fir. 1621. 4. --Panegirico" alla maestà Crist. di Luigi XIV. Re di Francia, Fir. 1699. 4. 3ch führe nur diefen Danegprifus an : aber es ift befannt, bag deren, auf biefen Fürsten, in swolf verschiedenen italienis fchen Stadten gehalten worden. Diefer scheint ber beffere gu fenn. - Panegir. alla Maestà di Vittor. Amad. Re di Sardegna, da Denina 1773. 4. -Lobreden auf Gelehrte und Artiften: Orazione di Ben. Varchi in morte del C. Pietro Bembo, Fir. 1546 und 1551. 4. - Oraz. di Sper. Speroni in morte del Card. Bembo, in f. Orazioni, Ven. 1596. 4. und in f. B. Ben. 1740. 4. 5 Bb. - Oraz. di Gian, Mar. Tarsia nell'Esequie di Michelagnolo Buonarotti, Fir. 1564. 4. - Oraz. di Ben. Varchi nell'Esequie di Michelagn. Buonar. Fir. 1564. 4. Ofaz. del Cav. Lion. Salviati, in lode della pittura in occasione dell' Esequie di Michelagnolo Buonarotti, in f. Orazioni, Fir. 1575. 4. Oraz. recitata per l'Acad. florent, nell' Eseguie di Ben. Varchi, von ebend. Ebendaf. -Oraz, funerale di Pier, Vettori, von ebend. Fir. 1585. 4. - Oraz, in lode di Torq. Tasso . . . . da Lor. Giac. Tebalducci Malespini, Fir. 1595. 4. - Oraz. in morte di Torq. Tasso . . . da Lor. Ducci, Ferr. 1600. 4. - Oraz. di Scipione Ammirato in morte di Torq. Tasso, in ben Opusc. des Ammirato Bd. 3. S. 499. - Elogi di Galil. Galilei e di Bonaventura Cavalieri, Mil. 1778. 8. - Elogio funebre dagli Acad. anfiofi di Gubbio . . . alla memoria di Giamb. Pasferi, Bol. 1780. 8. - - Sammlungen: Panegirici, Epital. di Ferrante Pallavicino, Ven. 1652. 12. - Prediche panegir. del Padre Frc. Verciulli, Bol. 1668. 12. -Prediche mor. e panegiriche del Padre Cagnoli, Ven. 1721. 12. - Orazione di Lode, comp. e dette da div. Orațor. Cler. regol. Teatini, Ven. 1723. 12. 3 Bde. - - Ucbrigens be-

gebre

gebre ich nicht alle italienische tobreben anzuzeigen, und um defto weniger, da ber allergrößte Theil aus nichts als leerem Sewisch besteht. Nachrichten von Mehrern sinden sich, unter andern, in bes Fontanini Biblioteca della elog. Ital, Ph. 1. S. 123 u. f.

Lui-

9. 4.

on:

lieni.

deser

egir.

e di

-

Ora-

del

55 I.

nor-

oni,

1740.

Tar-

Buo-

z. di

agn.

del

pit-

e di

Ora-

itata

e di

-

ven

lode

siac.

1. 4.

Taffo

0.4.

o in

nife.

logi

1018

ogio

jub.

Paf-

11111

, 1

55 E.

adre

\*\*\*

adre

0120

div.

Pella

g ber

gebre

. Lobreden in frangosischer Sprace: Man glaubt, bag ber berühnite Duguese clin († 1380) ber erfte gewesen, welchem eine offentliche Leichenrede (Eloge funebre), aber erft neun Jahr nach feinem Lode gehalten worden. G. Oeuvr. de Mr. Thomas, Amft. 1773-12. 30.2. 6.44. Der Gebrauch derielben bestand von dieser Beit an, und man bat eine Sammlung dersetben. (Le Tretor des Harangues, Remontre et Oraisons sunebres des plus grands personnages ..... Par. 1654. 4.) welche bis auf den Lod Beinrich bes 4ten gebt, und worunter einige, wie j. B. bie von dem Card. Duperron auf die ungluctliche Maria Stuart, wirks lich rührend find. Bon den folgenben geiftlichen Leichenrednern diefer urt find die merkwürdigken: Cl. Morenne (Oraisons funebres ... Par. 1605. 8.) - Jul. Mascarron († 1703. Rec. d'Orail. funebr. Par. 1704. 12. die in einigem Rufe ftanden, bis Boffuet und Flechier erschienen.) - Unt. Uns selme (Oraif, funebr. 1701. 12. 1718. 8. 3 Bde.) - Jacq. Ben. Bos. fuet (Rec. d'Oraif, funebr, Par. 1699. 12. 1762. 12. 1785. 12. Deutsch, Bull, 1764. 8.) - Esprit Glechier (Rec. d'Orais. funebr. 1716. 12. 1785. 12. Deutsch, Liegn. 1749. 8.)-Ch. de la Rue (Rec. d'Oraif. funebr. 1740. 12: 3 Bde.) - Martineatt (Oraif. funebr. des Dauphins et Dauphines de France 1713, 12.) -Matth. Poncet de la Riviere (Rec. d'Orasf. funebr. 1760. 12. und auch ber ben Sermons de Mr. Geoffroy, Lyon 1788. 12.) - 3of. Segui († 1761. Oraif. fun. du Marechal de Villars 1735. 4. Oraif, funebr. du Card. de Biffy 1737. 4. Or. fun. de la Reine de Sard. 1741. 4.) - 2779rc. Dritter Theil.

Ant. Laugier († 1769. Or. fun. du Prince de Dombes 1250. 4.) -Ch. Frey de Meuville († 1774. Oraif: fun. du Card. de Fleury 1743. 4. Deutsch von J. J. Schwabe, Leips. 1743. 8. Or. fun. du Marechal de Belle-Isle 1761. 4.) - Urmand de Roquelaure (Or. fun. de la Reine d'Esp. 1761. 4.) — Jean Boismont (Or. fun. du Dauphin 1766. 4. De la Reine, et de Louis XV.) - Jean Siffrein Maury (Eloge fun. du Dauphin 1766. 8. Auch hat er noch ein Elog, hift, du Roi Stanislas 1766. 8. 10 wie ein Eloge de Charles V. 1767. 8. ein El. de Fenelan 1771.8. und einen Panegyr, de Sr. Louis drus den lassen) - Jean B. Beauvais (Or. fun. du Duc de Parme 1766. 4. Du Marech. de Muy, und de Louis XV. Much einen Panegyrique de St. Louis 1761. 8.) - Grand. Marie Coger (Or. fun. de Louis XV.) u. v. a. m. Sammlungen; Rec. des Oraif, fun. des plus célébres Auteurs, Lille 1712. 12. 6 Bbe. - Rec. des Or. fun, de L. XIV. Par. 1716, 12. 2 Bbe. - Choix d'Oraif. fun. de Louis XV. Amft. 1775. 12. - 2006 finden sich dergleichen beh ben Plaidovers . . . de Mr. le Boucq. P. 1788. 12. 2 Bbe. — Lobreden auf so ges nannte Beilige: Franc. Vergus (Panegyr. Par. 1664. 4.) - 216t ou Jarry (Panegyr. 1700. 12. 2 Bde.) Jacq. Boileau († 1716. Panegyr. choisis 1719. 12.) - Jean de la Roche (Panegyr. P. 1723. 12. 29de.) - Jos. Segui († 1761. Paneg. des Saints 1736, 12, 2 Bb.) - Ch. de la Rue (Panegyr. des Saints, Par. 1740, 12. 28b.) — Franc. Ballet (Pan. des Saints 1747. 12. 4 Bbe.) - Abt Charaud (Panegyr. 1748. 12. 8 Bde.) - Bertr. de la Cour (Panegyr. . . . 1749, 12. 39be.) -- 17ic. Ch. Jos. Trublet (Panegyr. 1755. 12. 1764. 12. 2 Bbe.) - Jacq. Fres. de la Cour Dupin († 1765. Ben f. Sermons, 1770, 12. 6 Bde.) -- Ata:

Akademische Lobreden! Die Eloges der Mitglieber de l'Acad. des Infeript. Anden fich in ber Befchichte und den Mem. derfelben; die mehreften derfelben find von El. Gros de Boge († 1753) und einzeln, Par. 1740.8. in dren Bdn. den abgedruckt. - - Auf die Mitglieder der Akademie der Wissenschaf ten fdrieb fie, befanntermaßen, Bernb. Sontenelle (El. des Academ. de l'Acad. des Sciences, Haye 1731, 12. 1742 und 1766. 12. 2 Bde.) - Jean Jacq. Dorrous de Mairan (Elog. des Acad. morts en 1741-1743. P. 1747, 12. 2 Bde.) - Jean P. de Souchy (El. des Acad, morts depuis 1744. Par. 1761. 12.) - Mar. J. Unt. Condorcet (auf die zulest verftors benen, die aber, fo viel ich weiß, nicht gesammelt finb.) - - Auf die Dit: glieder der französischen Atademie: Zean le Rond d'Alembert († ... Eloges lûs dans les Séances de l'Acad. franc. P. 1779. 12. und fortgef. unter bem Titel: Hist. des Membres de l'Acad. franc. Amft. 1787. 12. uberh. vier Bande, herausg, von Condorcet. Much finden fich noch im aten Bbe. f. Melanges verschiedene Eloges auf Gelebete, so wie er auch noch von Milord Marchall eine brucken laffen.) - -Lobreden ber Berliner Atademie: Eloges des Acad. de Berlin, p. Mr. Formey 1757. 12. 2 Bd. Much finden fich beren noch in ben Werfen Friedrich bes zweyten. Uebrigens find dergleichen Afas demifche Lobreden auf die Mitglieder der übrigen Akademien und litterarifden Ges fellschaften in Rranfreich noch viele vorhanden, die aber, im Bangen, gu me= nig Werth haben, als daß fie bier eine Stelle verdienen tonnten. - - Einzele Lobreden: Zur Zeit, da die Franzosen noch ihre Fürsten und Staatsbediente vergotterten, wurden fie es nicht mude, biefe ju loben. Auf Ludewig ben 14ten find mehr Lobreden geschrieben mor= ben, als er Jahre regiert bat. Die, in ber Acad. franc, gehaltenen frühern find, anter dem Titel, Panegyr, et Har, à la

louange du Roi. P. 1680. 8: gufants men gedruckt worben. Die, von Beliffon verfaßte, geichnet fich allein aus; und unter f. Eloges funebres, die von La Motte, P. 1716. 12. Auf Lubewig ben isten hat, unter mehrern, Pols taire, einen bochft mittelmaßig Panegyrique, P. 1748. 12. brucken laffen, der fich, nebft einem Eloge funebre des officiers morts dans la guerre de 1741. einem Flog, hist, de Mad, du Chatelet, einem El. de Crebillon und einem Etoge funebr. de Louis XV. im 6iten Bbe. f. B. Musa. von Beaumarchais finbet, --P. du Saux (Eloges de Louis XV. 1755. 8.) - Sormey (Eloges des Mar. de Schwerin, de Keith, et de Mr. de Viereck 1760. 8.) - -Lobreden, welche durch die Preisaufaaben veraillagt worden find: Der, von Balfac, für Berfe der Beredfamteit, bes reits im 3. 1671, bep der Acad, francoile ausgestiste Preis ift, in neuern Zeis ten, vorzüglich auf Lobreben verdienter Manner eingeschrankt worden, und dergleichen haben nun, unter mehrern ges schrieben: Ant, Thomas (Die von ihm verfaßten Preisreden machen den gten und 4ten Bd. f. Oeuvr. Par. 1773. 12. 4 Bbc. aus. Ob mabre Beredfamfeit darin berricht, getraue ich mir nicht gu entscheiden. Er nimmt feine Metaphern, 3. B. beffandig aus der Geometrie, Des taphysik, Chemie; seine Lobreden wims mein von Masses, calculs, chocs, données, centres, forces, réaction, refforts, formes, u. d. m. Alles barin ift vafte, immenfe, allenthalben find chaines, principes, u. d. m.) - De la Barpe (Eloge de Charles V. Roi de France 1767. 8. De Henry IV. 1770. 8.) - L. Seb. Mercier (Eloge de Réné Descartes 1765: 8. De Charles V. 1767. 8.) - Bailly (Eloges de Charles V. de Molière, de Corneille, de l'Abbé de la Caille, de Leibnitz 1770. 8. und verm. mit ben Eloges von Coof und Greffet, im iten Bande feiner Difc. et Mem. 1700. 2. 2 Bde. ) - Claire Majarelli, Miar:

Mar Duc. tes 1 (Elog 4. E P. C 8.) = de Ba

einen Rod de la de H Toel -

Eloge Remi. calion 1777 a. m. Pol

mertn

fiben!

nis, Reder 8, 12 lefener 2 Eh. j werth den g in fein aufgen 0.80

rad, Suls 1758. (Reber Friedri Copper

Politi --- B ben ( 1772. shrift

Ghrij Lor. Beech Stras

nenfe Dann in at

laní2

aus:

DOTT

Dols

anc-

affen,

des

741.

elet,

Eto-

Vde.

XV.

des

t de

. .....

BAUT<sup>2</sup>

, vott

t, bes

tran-

n Zeis

ientet

ders

n ges

ibm.

n und

12.

mfeit

bt au

hern,

Mes

winter

don-

ref-

daria

ind

De.

Roi

. IV.

rcier

5. 8.

ailly

e, de

e, de

t ben

ten

1790.

reelli, Mar:

Marquise de St. Chamond (El. du Duc. de Sully 1764. 8. El. de Descartes: 1765. 8.) - Marg. Villette (Eloge de Charles V. R. de Fr. 1767. 4. El. de Henry IV. 1770. 8.). -P. Ch. Cosson (El. de Bayard 1770. 8.) - Franc. Xav. Talbert (Eloge) de Bayard 1770. 8. und vorher schon einen Panegyr, de Sr. Louis.) - Seb. Roch. Nic. de Champfort (Eloge de la Fonțaine) - De Sept (Eloge de Henry IV. 1768, 8.) - 26t 270el (Eloge de Louis XII. 1788. 8.) - Sammlungen (Collect. des Eloges du Chanc, de l'Hopital, par Remi, Guibert Talbert, publ. à l'occasion du prix de l'Acad: franc. en 1777. Neufch. 1778. 12. - 4. v. Q. III. -- ---

Lobreden in deutscher Sprache: bie merfwürdigften unter ben frubern beuts fichen Lobreden find die von Gundling, Can nig, u. d. m. welche in J. Chriftn. Lanigs Reden großer herren . .... hamb, 1733. 8, 12 Th. und in der - Samml. ausers lefener Reden, Rordh. 1727 - 1736. 8: 2 Th. ju finden, aber faum bes Suchens werth find. Auch Meukirch bat dergleiden geschrieben, wovon Gottsched eine in seine Redefunst G. 527 der gten Auft. ausgenommen hat. — Frz. Chrstph. v. Scheyb (Lobrede auf den Gr. v. Harrach, Leips. 1750. 4.) — Joh. G. Sulzer (Lobrede auf den Konig, Berl. 1758. 8.) — Joh. Bern. Basedow (Reben über die gludfeclige Regierung Friedrich des sten R. v. Dannemark . . . Coppenh. 1761. 8. und unter der Aufschr. Politische und Moral? Reben, 1771. 8.) Lud. v. Bef (3men Gebachtnifres ben auf große Staatsminister, Leips. 1772. 8.) - Belfr. P. Sturz (Lob: schrift auf Bernsdorf, im aten Eb. f. Schriften, Leips. 1780. 8.); - Joh. Lor. Blessig (Rede, ben der fenerlichen Beerdigung des Marfchall von Gachfen, Straeb. 1777. 8.) — Jos. v. Sonnenfels (Lobreden auf den Marschall von Daun; und bie. K. R. Maria Theresia, im gien Bbe. f. Schriften,, Wien 1786. 8) — J. Lengel (Lobrede auf den König, Berl. 1781. 8. Rede am Geburtstage des Königes, ebend. 1786. 8. Die besten Reden dieser Art; welche wie vielleicht haben.) — Bon unsern Leischer wärden sich mehrere hieher rechnen lässen; allein die mehrerte inden sich den, ben dem Art. Rede angeseigten Sammlungen von Predigten, und der aeringste Theil entspricht dem Begriff von Lobrede.

## Lombardische Schule.

(Beteinende Runfte.)

Sie wird auch die Bolognefische genennt, weil' fie in Bolonien ihren Hauptsitz gehabt \*). Man kann behaupten, daß diese Schule feiner anderen nachstehet, wo ffe nicht gar, die Kunst in ihrem ganzen Unifange genommen, alle andern übertrifft. Die römische Schule, die älter als die Combardische ift, hatte einen groffen Geschmack und eine erhabene Zeichnung in die Runft eingeführt. Aber außer dem großen Raphael hatte sie bloße Nachahmer dieses uns sterblichen Meisters, welcher felbst nicht alle Theile der Kunst in einem gleich hohen Grade befessen hat.

Die Tarrache, welche diese Schule gestiftet haben, (wo man nicht gar, wie einige wollen, den großen Corregio für den ersten Meister dersels den halten soll,) brachten alle Theise der Kunst nahe an den höchsten Sipfel. Nachdem sie mit ungemeinem Fleiß das Antife studirt hatten, kamen sie wieder auf die Naturzurufe, welche sie mit Augen, die das Alterthum geschärft hatte, betrachteten. Ihre Werke werden auf immer die Lust der wahren Kenner bleiben.

In den besten Arbeiten dieser Schule herrscht eine Wahrheit, die To-

\*) G. Fl. la Comte T. II. p. 17, 44. fc.

soaleich rühret und täuschet. Zanis bal Carrache, nach feinen beften Werfen beurtheilet, wird weder in ber Zeichnung noch in großen und wolausgedruften Charafteren von jemand übertroffen. Gein Dinfel muß nur des Corregio seinem allein weis chen. Fast eben so groß war Ludwig Carrache, aber seine Farbe hat etwas trauriges und fein Pinfel eine

etwas schwere Manier.

Nus der Schule der Carrache find unter andern zwen große Mahler gekommen: Domeniquino, deffen für= treffliche und nette Zeichnung nebst der edlen Einfalt und Schonheit der Charaktere oder Gesichter, der Stellungen und Rleidungen, ju bewunbern find; feine Gemahlbe find fehr ausgearbeitet, ohne muhsam ober übertrieben zu fenn; - und Guido Reni, in beffen beften Stufen alle Theile der Runft nahe an die Bollfommenheit gränzen.

Die berühmteften Meifter biefer Schule find: Unt. Correggio († 1534. Gein Le: ben findet fich beutsch, im Bufriedenen, Rarnb. 1763. 8. N. 31 und 104.) Franc. Mazzuoli (+ 1540) Polydor da Caravaggio († 1543) Frc. Primaticcio († 1570) Luc. Cambiofo (+1585) Agost. Caraccio (+1602) Annib. Caraccio († 1609) Mich. Ugn. da Caravaggio (+ 1609) Lud. Caraccio (+ 1619) Bart. Schidone († 1619) Giuf. Cef. di Ur: pinas († 1640) Dom. Zampieri († 1641) Guido Reni († 1642. Bu feiner Bertheis digung gab Gianp. Banotti, einen Dial. ovv. Discorso, Bol. 1710. 8. heraus.) Glov. Lan - Franco († 1647) Giuf. Ribera (+ 1656) Giac. Cavedone (+ 1660) Franc. Albani († 1660) Diego Belazquez de Silva, ein Spanier († 1660) Giov. Franc. Barbieri († 1666) Biet. Franc. Mola (†1666) Bened. Castiglione († 1670) Salv. Resa († 1673) Siov. Frc. Gris malbi († 1680) Bart. Stef. Murillo († 1685) Luc. Jordano († 1705) Giovbat. Bacici, ein Spanier († 1709) Carlo

Cignant († 1719) - - Son blefen Mahlern , und ihren Werfen geben Rachricht: Felsina pittrice ovvero Vite de' Pittore Bolognesi, di Carl Ces. Malvalia, Bol. 1678. 4. 2 90. mit Apf. --Offervazioni fopra . . . da Felfina pittrice .... da Vinc. Vittoria, Roma (1679) 8. 1703. 8. Lettere . . . in difesa del . . . Malvasia (von Gianp. Banotti) Bol: 1705. 8. - Vite dei Pittori Bolognesi non descritte nella Felfina pittrice Rom. 1769. 4. - Auch findet fich ein Berg, ber Bolognesischen Runftler ben Ioa. Ant. Bumaldi . . : Minerval. Bonon. 1641. 12. und ben des W. Mafini Bologna perluftf. 1666, 4. 2 B. - Ferner ger boren bieber Il Passagiere desingannato . . . Bol. 1676, 12, 1732. 8. - Descrizione delle Pitture di Bologna, da Gianp. Zanotti, Bol. 1686 und 1706. 12. - Histoire de l'Acad, appellée l'Institut des Sciences et des Arts etabli à Bologne en 1712 par Mr. Limiers, Amft. 1723.18. - Dell'Origine e Progressi della Pittura, Scultura ed Archit. di Bologna 1736. da Alest. Machiavelli, 4. - Storia dell' Academia Clementina di Bologna ... da Gianp. Zanotti, Bol. 1736-1.739. 4. 2 Bb. mit Rupf. - uuch handelt ber zie Th. bes Difinganno delle 'principale notizie ed erudizioni dell' Arti . . : di difegno . . 4 da Lud David, Rom. 1670, 8, 380, von dieser Ochule.

#### Loure.

(Musik und Tangkunft.)

Ein fleines Touftuf jum Tangen, bef. fen Ausdruf Ernst und Burde, auch wol hoheit ift. Der Takt ift 3, und die Bewegung langfam. Es fangt im Aufschlag an nach dieser Art: und besteht aus

zwen Theilen, jeder von 8, 12 bis 16 Saften. Man hat zwar Louren in E Taft,

11 pun Vor auf Sec

5 3

brev

fola her Das ball aute

in b

gera

zusa

alfe Die die ben nac

die and frag gen Bulc nid) mar gegi

fon nen tom Der hốr bol

ansi

Gr (d) bur blo Gi fitt

M ten S Taft, ber eigentlich als ein Alla-

breve von Z anzusehen ift.

al-

US.

ma

in

np.

ella

4.

300

Bu-

ţî.

na

ges

ato

De•

da

06.

llée

RITE

Li-

Ori-

cula

da

lell'

gna 36-

Much

nno

ioni

da

HOIT

bels

auch

und

ingt

Urt:

Um den Ginschnitt nach bem erften punktirten Biertel jedes Takte im Vortrag fühlbar zu machen, muß auf der Biolin- die Uchtelnote wie ein Sechszehntheil hinauf, die darauf folgenden zwen Biertel aber fark berunter gestrichen, und besonders das punftirte Viertel schwer angehalten werden.

Man findet bisweilen ben alten guten Componiften, daß fie, fowol in diefem, als andern Tangen im ungeraden Lafte gwen Lafge in einen jufanimen ziehen, und anftatt:

THE PARTY alfo: 3 PPP fegen.

Diefes hat feinen guten Rugen, weil die meiften Spieler ben gehler begeben, daß fie, wenn eine folche Stelle nach der ersten Art geschrieben ift, die zwente gebundene Rote besonders andeuten, welches bem mahren Bortrag an folchen Stellen gerade entgegen ift. Man muß aber ben folcher Zusammenziehung zwener Lakte sie nicht für einen einzigen gablen, weil man fonft, wie einigen neueren begegnet ift, im Rhothmus fehlet und anstatt der acht Tafte, neune befommt.

Zum Tangen erfodert die Loure einen hohen Unstand mit allem ihm zu= fommenden Reig verbunden. Begen ber Langfamfeit ber Bewegungen ge= hort viel Starke zu Erhaltung bes vollkommenen Gleichgewichts. Man fucht die besten Tanger hiezu aus. Gar oft aber machen fie von ihrer Starte ben Migbrauch, daß fie fchwere, obgleich unnatürliche Schwebungen ber Schenfel anbringen, bie blos eine ungewöhnliche Kraft ber Sehnen anzeigen, fonft aber jum fittlichen Ausdruf nichts bentragen. Man kann von diefem Tang anmerten, mas von dem Largo in der Mufif gefagt worden; er muß furg fenn,

fonft wird er, felbft für ben Buschauer, ermüdend.

### Luft.

(Mableren:)

Der Landschaftmahler hat in Absicht auf die Luft, oder den hellen himmel, gu gluflicher Ausführung feiner Arbeit verschiedenes zu beobachten. Je reiner die Luft ift, je weniger von der Erde aufsteigende Dunfte darin schweben, je dunkler und schoner ift ihre blaue Farbe; die unsichtbaren Dunfte geben der Karbe der Luft eine Mischung von Grau; und wenn fie in Ueberfluß vorhanden find, fo vers wandelt fich das himmelblau völlig,

und wird hellgrau.

Diese unsichtbaren Dunfte sind nahe an ber Erde am häufigsten: daraus folget, daß die Farbe des himmels vom Scheitelpunkt an, bis an den Horizont, durch unmerkliche Grave allmählig geschwächt und mit Grauvermischt wird. Deun die aus der obern Luft in das Auge fallenden Strahlen muffen durch mehr und burch bichtere Dunfte bringen, je näher der Punkt, aus dem sie kommen, am Horizont liegt; wovon sich jeder ohne langes Nachdenken verfichern kann. Doch wird der Beweis davon im folgenden Artifel gegeben werden. Darum muß bas Blaue des himmels in der Landschaft so ges mahlt werden, daß es vom höchsten Punkt an bis an den Horizont ims mer etwas heller werde; am Hori= zont felbst ift es oft ganz ausgelöscht und der Himmel ift hellgrau.

Mus eben diesem Grunde hat Leons hard da Vinci schon angemerkt, daß ferne Gegenstände, die sich hoch in die Luft erheben, wie Berge, in der Sohe heller und weniger duftig muffen gehalten werben, als tiefer ge-Alle weitentfernten gen die Erde. Gegenstände, die nahe am Horizont find, erfahren dieselbe Veränderung,

E 3

als

aus 1816 n in Ealty

als das Blaue des himmels; nachdem die Luft reiner, oder von Dünsten mehr erfüllt ist, bekommen alle Farben der Gegenstände am horizont eine geringere oder stärkere Mischung des Grauen. Davon wird im nächsten Urtikel aussührlicher gesprochen werden.

Die Farbe der Luft kann vortheilhaft gedraucht werden, die Tagesund Jahreszeitenzu bezeichnen. Des Morgens ist. ben gleich hellem Wetter, die Farbe der Luft frischer, als am Mittag, und am Abend- ist sie am sidwächsten; weil des Morgens die Luft am wenigsten mit Dünsten angefüllt ist, die den Tag über beständig von der Erde aussteigen, folglich am Abend in größter Menge da find.

Co ift im Winter bie Luft heiterer und die Farbe des Himmels schoner; woet harter, als im Sommer; im Herbst aber ist sie am meisten mit Grau vermischt, und am sanstessen. Darum wird eine Landschaft am vortheilhaftesten im Herbst gemahlt. Wer an einem recht hellen Frühlingstage nach der Natur Landschaften mahlt, wird ihnen nie die sanste Harmonie geben konnen, die sie im Herbst haben.

Der Landschaftmahler kann aus fleißiger Beobachtung des Einflusses, den die in der Luft schwebenden Dunste auf alle Farben der in der Natur verbreiteten Gegenstände haben, sehr viel lernen. Er hat eben so nothig ben den verschiedenen Abanderungen der Luft, blos sein beobachtendes Auge zu brauchen, als sich mit der Reisseder und dem Pinsel zu üben.



20 Von der Beschaffenheit der Luft, oder bes Himmels," handelt das are Kap. des sten Buched von Lairesse großem Mahlersbuche, Ab. a. S. 7. n. N. — und Herr von Hagedorn, in seinen Betrachtungen S. 555, 645, 647.

### Luftperfpeftiv.

Schen

fcher

hat

Mal

tib 1

fund

gein

De

ne

ber

In Be

10

tile

feli

schen

(Mableren.)

In ber eigentlichen Verspeftiv With unter andern auch gelehret, wie jeder Gegenstand burch allmablige Entfernung bom Auge fleiner wird, "und wie daben feine fleinern Theile alls mahlig vollig unmerkbar, folglich feine Form und Gestalt undeutlicher werden. Eine abnliche Beranderung leiden die natürlichen Karben ber forperlichen Gegenftande burch bie Entfernung. Je entfernter ein Korper von und ift, je mehr verliert feine Karbe an Lebhaftigteit; die fleinern Tinten und die Schatten werben alls mählig unmerklicher, und verlieren fich endlich gang, daß der Körper einfårbig und flach wird; in großer Entfernung aber verliert sich seine natürliche Farbe gang, und alle Gegenstånde; fo berschieden fle sonst an Karbe find, nehmen bie allgemeine Luftfarbe an. Die genaue Renntnik dieser Sache und die Wissenschaft der Regelu, nach welchen alles, was gum Licht und Schatten, und gur Farbung der Gegenstände gehört. nach Maaffgebung ihrer Entfernung bom Auge muß abgeandert werben, wird bie Luftperspektio genennt. Weil man fein bestimmtes Maaf hat, nach welchem man bie Grabe bes Lichts und ber Schatten, boer bie Lebhaftigfeit ber Karben abmeffen, noch ein Farbenregifter, inach weldem man die durch Entfernung allmahlig fich abandernden Farben richtig benennen konnte: so ift es bis ist nicht möglich, die Luftversveftiv, so wie bie Perspettiv der Großen, in Korm einer Wiffenschaft abzuhandeln. Bu vermuthen ift aber; daß es mit der Zeit wohl geschehenkonnte; da herr Lambert, der fich bereits um die gemeine Perfpettib febr verdient gemacht hat, auch einen guten Anfang gemacht, Licht und Cchatten auszumeffen, auch ben Menerischen Bersuch zum Farbenregister ihre fehon einigermaaßen ausgeführt hat ihr Inzwischen musten sich die Mahler in Ansehung der Luftperspektionit einigen allgemeinen Beobachtungen und etwas unbestimmten Regeln behelfen.

ifo

det.

279

nd

1112

id)

her ing ofes nts over ine ins ins

ette

att

ine

per

18

ur

rte

ng

eb

dit

114

213

111=

d)s

10

111

111=

aß

12;

175

cn

113

ris ell Das Wichtigste davon hat der Herr von Hagedorn mit feiner gewehnlichen Grundlichkeit in sehr wenig Worfe zusammengefaßt ?). Wie wollen hier die Hauptpunkte der Sache berühren, damit jeder Mabler überzeuget werde, daß es nicht mog-lich sen, diesem Theil der Kunst ohne genques Nachdenken Genüge zu leisten.

Zuerst kommt also bie Schwachung ber Farben, burch die Entfernung bes Gegenstanbes in Betrachtung.



# a (6 (c () (e ) f

Man stelle sich also vor, AB sen eine nahe an der Oberstäche der Erde gezogene gerade Linie; DC eine in der Luft der vorigen parallel laufende Linie, in einer Höhe, über welche die Dunste der Erde nicht heraussteigen. In A stehe ein Besbachter nach der Gegend BC gekehrt.

Nun muß man zuerst bebenken, daß nahe am Erdboden sich die meissten mad gröbsten Dünste aufhalten, so daß man in einer größern Höhe nicht nur wenigere, sondern auch subtilere und die Luft weniger verdunstelnde Dünste antrifft. Man stelle sich also vor, daß aus dem Punkt Keine krumme Linie KHI bergestalt

gezogen sen, daß die aus jedem Punkt der Hohe A ober G, ober wo man sonst will, auf AD in rechtem Winfel gezogene Linie AI ober GH die Dichtigkeit der Dunkte derselben Hohe anzeige. Ferner sen B der aufferste Punkt des Horizonts.

Mun ftelle man fich vor, bag ein wol erleuchteter Körper, von welcher Farbe man will, in E, ein anberer bon eben ber Farbe und Crleuchtung in C gefeben werbe, ein brits ter aber in F, und man wolle wiffen, wie viel jeder biefer Gegenftande von ber Lebhaftigfeit feiner naturlis chen Karbe verlieren werbe. blos ble Menge ber Dunfte, burch welche die Lichtstrahlen fallen, die Urfache diefer verminderten gebhaftigteit ift, fo barf man nur fur jeden Stand F, E und C biefe Menge bestimmen. Man fieht aber fogleich , bag fie in jebem Stande von zwen Großen abhangt, namlich von der Entfernung AF, AE, AC, und benn von ber £ 4

\*) Betrachtungen aber bie Dableren. S. 555 ff.

" S. Farben.

\*\*) Bon Ausmessung des Lichts und der Schatten handelt das nicht nach Bers dienst bekannte Wert, welches er und ter dem Namen Photometria 1760 in Augsdurg berausgegeden. Und zum Farbenregister dat er einen guten Anfang geliefert, in einem Wert, das fürzlich unter dem Litel: "Belcheets "Bung einer mit dem Calausschen "Wachs ausgemahlten Karbenpvas, mide " in Berlin herausgekoms men ist.

Sobe NF, BE, BC, aber mit dem Unterschied, daß die Entfernung zur Bermehrung, die Sobe aber zur Berminderung derselben bentragt.

Diefes genau und geometrifch gu bestimmen, murbe eine giemliche schwere Rechnung erfodern: ohngefahr aber erfennet man, wie bie Schwachung ber Farbe, in fofern fie in jeder horizontalen Entfernung pon ber Dobe abhangt, fonnte berechnet werden. Für die Sohe E oder G wurde man ohngefahr die Linie LM nehmen muffen, wenn L ber Mittelpunft ber Schwere ber Rigur AGHI ware; fur die Sobe C aber, Die Linie Im, wenn I ber Mittelpunft ber Schwere ber gangen Figur ADK I Diesem zufolge mußte bie Berminderung der Lebhaftigfeit ber Karbe für den Ort Fourch AFxLM; fur ben Ort E, burch A Ex-L M, und fur den Ort C durch ACxlm auss gebruft merben, bas ift, fur jeben Drt mußte die Entfernung durch bie für feine Dobe fich paffende Linie L. M multiplicirt werben. Doch tonnte biefe Regel nicht auf bie nahe am Scheitelpunkt ftebenben Gegenstände angewendet werben. Aber bergleichen kommen auch in Gemählben nicht vor.

Es lagt fich absehen, bag nach eis ner genauen Berechnung ber Sache, endlich fur ben Dahler leicht ju faffende Regeln fur biefen Buntt ber Luftperspektiv, aus der Theorie wurben fonnen gezogen werben. Diemand murbe diefes beffer thun fonnen, als herr Lambert; baber gu wunschen ift, baß er sich biefer Arbeit unterziehen mochte. Diefe Regeln wurden alfo bem Mabler angeis . gen, wie viel graues er ber naturlis chen Rarbe jedes Gegenstandes benmischen mußte, um Die Farbe fo ber aus zu bringen, wie fie fich in jedem Abstand bes Rorpers zeiget, Mit bem Gebrauch bes Farbenregisters verbunden, wurden fie bem Mabler

auch zeigen, in was für einer Entfernung vom Auge jeder Körper feine Farbe verfiert und die Luftfarbe, die blaulicht grau ift, annimmt.

Bon biefer Schwächung ber Farben hangt auch die, in gleichem Maaffe abnehmenbe, Schwächung des Lichts und ber Schatten 'ab, welches ber mente hauptpunft ber Luftperspektiv ift, ber einen großen Ginfluß auf die forperliche Gestalt der Dinge bat, Um diefes deutlich ju begreifen, bebenfe man nur, bag die forperliche, ober ftereometrifche Rundung einer Rugel in einer gemiffen Entfernung sich völlig verliert, und daß die Rus gel bem Auge baselbft blos wie ein runder Teller vorkommt. Man fepe in der vorhergehenden Figur ein Auge in a, demi bie Rugel ben b in ihrer volligen Rundung erscheinet: fo wurbe dieselbe Rugel ben o schon flacher, ben d noch flacher ben e noch flas cher und ben f gang flach erscheinen. Diefes geschieht, so bald die aus der Kigur der Rugel entstehenden Schattirungen ihrer Farbe unmerklich werden, . Eben Diefes wiederfährt jedem Körper; und jeder Gruppe; und bie naben Gegenstanbe eines Bemablbes muffen mehr berausstebende Sohe (Relief) haben, als die entfernten. Diefes ift ein febr wichtiger Bunft der Luftperfpettiv, ben nicht blos der Landschaftmahler, sondern auch der hifforien - und Vortraitmabler genau ftubiren muffen. Bergeblich wurde man die Regeln der Linienperspektiv beobachten, wenn man diefe-verfaumte: was die Zeich= nung in bie Ferne fette, murde bie Erhabenheit ber Figuren und die Lebhaftigfeit der Farben wieder nahe bringen, und entfernte Menschen wurden in ber gandschaft wie nabe Zwerge aussehen.

Endlich ift auch die Würfung der Entfernung auf die Mittelfarben und Wiederscheine in Betrachtung zu zieshen. Da wo die Hauptfarben schon

merklic die Tin Wieder Dieg

Ctudi

Mahle beiten Runft die Lie fich im haroo eingelm mit der lers be nieman limfan ternon einer C

fen, b

Bemier

gemad

Diesee Mange eine Un in einei Berfer Torstel chenen folgen mal ett ist abe

werder die R \*) M gro

unange

menber

Allgen

fie ben

tur 134 leg du; 8el \*\*) I

merf.

ver

be,

nr's

ife

)ts

der

tib

inf

at,

bes

he,

ter

ng

Us

ein

Be

ige

rer

Ţź

(As

n.

rec

it:

di

rt

8:

jee

de

16

er

ht

111

10

re.

er

ttt

hi

ie

Be

he

111

he

ib

Ps

merflich geschwächt werben, muffen die Tinten der Mittelfarben und die Wiederscheine schon gang wegfallen. Diefes fann binlanglich fenn, um jeden zu überzeugen, wie wichtig bas Studium der Luftperspettiv für jeden Mahler fen, und wie viel zu bear= beiten mare, um biefen Theil ber Runft so vollkommen ju machen, als die Linienperspektiv ift. Man muß sich wundern, daß ungeachtet Leons hardo da Vinci schon verschiedene einzelne Bunfte Diefer Biffenschaft mit der Genauigkeit eines Meffunftlers behandelt hat \*), fich bis ist niemand gefunden, ber fie in ihrem Umfang methodisch vorzutragen unternommen hatte. Dan fann aus einer Stelle des Philofiratus schlief. fen, daß auch die Alten schon gute Bemerkungen über die Luftperspektiv gemacht haben \*\*),

### Lufe.

·- (Schone Runfte.) . . . . . . . . . . .

Dieses Wort druft überhaupt einen Mangel des Zufammenhanges, ober eine Unterbredjung bes Steten ober in einem Fortgebenden aus. In ben Werken bes Geschmaks muffen die Porftellungen in einem ununterbros chenen Zusammenhang aufemander folgen, weil die Unterbrechung alles mal etwas unangenehmes hat. Bis ist aber haben die Runftrichter die unangenehme Würfung der vorkoms menden Lufen nicht in der nothigen Allgemeinheit betrachtet. Sohaben fie bemerft, daß im Drama die Lufen zwischen zwen Auftritten unangenehm werden, und beswegen dem Dichter bie Regel vorgeschrieben, daß die

\*) Man febe unter andern in biefes großen Mannes fürtrefflichen Anmers tungen über die Mahleren bas 107, 134, und bas 164 Capitel, in welchem letten er Beriuche vorschlagt, wos durch man unmittelbar praftifche Res geln abnehmen tonnte.
\*\*) Philotte. Icones. L. I. Piscatores.

Schaubühne mabrend eines Aufzuges nicht muffe leer werben, und bak bie gegenwärtigen Derfonen nicht abtreten muffen', bis die folgenden fich zeigen. Man fühlt leichte, daß der Zusammenhang der Handlung auf Diefe Beife am genquesten bemerft wird.gen Im Drama muß der Zuschauer nie mußig senn, damit seine Aufmerksamkeit nicht zerstreuet werde. Rur wenn eine hauptperipde ber handlung zu Ende gefommen, fann man die Vorstellung unterbrechen, wie am Ende eines Aufzuges geschieht \*).

Indessen haben auch große drama= tische Dichter nicht allemal die Lufen vermieden. Man findet fie benm Plautus und benm Euripides: aber, benm Sophofles erinnere ich mich Wenn man ben Dichter auch feiner. feines hauptfehlers beschuldigen will, wenn er irgendwo eine Lufe gelaffen hat; so wird man boch gestehen, baff es beffer gemesen mare, wenn er ffe permieben batte.

Aber anstößiger und schädlicher als biefe guten, Die im Grunde nur bas außerliche betreffen ; find diejenigen, die der Dichter in der Handlung felbit, oder der Redner in den Gedanken lagt. - Wenn g. B. ein Menfch, ben wir in gewiffen Gefinnungen, ober in einem gewiffen Vorhaben begriffen sehen, sich ändert, ohne daß wir ben geringften Grund bafur entbefen, fo werben wir verdrieflich. Darum muffen alle Schritte ber Gedanken und handlungen der Menschen von dem Künstler und so vorgelegt werben, daß wir überall begreifen, wie ber folgende aus dem vorhergehen= ben entsteht. Je genquer alles jufammenhangt und gleichfam in einander geschlungen ift, je beffer find wir bamit zufrieden,

Daju gehoren bon Seiten bes Runftlere zwen Dinge; die Grunds lichteit, die eigentlich auf den wah-

ren

<sup>2 5</sup> \*) G. Aufzug.

ren Zusammenhang ber Dinge geht, und die Gorgfalt wol zu untersuchen, ph man auch alles, was man hat fagen ober vorftellen wollen, würflich gefagt und vorgestellt habe. Denn gar oft entfteben in bem Bert bes Runftlers Lufen, wo in feinen Gebanken feine gewesen find; nur weil er nicht forgfältig genug gewesen ift, gu überlegen, ob er auch würklich alles gesagt hat, was er gesagtzu haben fich vorstellt. Darum muß er fich oft an bie Stelle feines Lefers, oder Rubbrers feten, und fein Wert als ein folches beurtheilen. Dieses ift ein Theil der Ausarbeitung.

## Qu f e.

(Dichtfunft.)

In einem gang befondern Ginn bebeutet dieses Wort bas, mas einige Meuern auch fonft durch das lateis nische Wort hiatus ausbrufen, bie Unterbrechung in ber Bewegung ber, gur Sprache bienenben, Gliebmaaf fen, die aus ber unmittelbaren Folge zwener Tone entsteht, woben ber Uebergang bes einen jum andern burch eine Urt von Sprung geschieht, welches dem Wolflang entgegen senn fann. Weil biefes nicht felten ben bem Zusammenftoß ber Bocalen geschieht, so haben verschiedene neuere Runstrichter biefes, als eine bem Wolflang schadliche Sache ganglich verboten, mogegen aber andere vers schiebenes einwenden.

Es ist wahr, daß das öftere Zufammenstoßen der Sclbstlauter die
Rede schwer macht, zumal wenn bezide lang sind. Daß aber die Griechen nicht so ängstlich gewesen, sie in
thren Bersen ganz zu vermeiden, ist
aus tausend Bersen offenbar. Auch
kann daran nicht gezweifelt werden,
daß sie solche Lufen bisweisen mit
Fleiß gesucht haben, wie schon 21.

Bellius angemerkt hat \*). Er fagt ausbruklich, baß in der Stelle aus Birgils Gebichte vom Landbau die Idft f

biefen

Die

Bene

unter

ben b

Tourb

gen I

den.

Gattı

men f

gum !

wol auch

word

wiff

Char

porgi

antu

fange

Un

rafter

fen m

Matt

Er er

der @

abme

die di

duna

fen f

ret fi

ferun

Meil

The f

mal 1

ne he

darin

Die g

nur a

Talem dives arat Gapua et vicina Vesevo

Ora jugo:

bas Wort Ora auch beswegen beffer stehe, als Nola, welches ber Dichter querft foll gefett haben, weil bas Bufammenstoßen des legten Bocals im erften Wers, und bes erften im zwenten, angenehm sen. Nam vocalis in priore versu extrema eademque in fequenti prima canoro fimul atque jucundo hiatu tractim fonat." führt auch ben befannten Bers Dos mers: Aaay avw odeone etc. an. um zu beweisen, bag folche hiatus nicht von ohngefähr, fondern aus Ueberlegung in bie Berfe gefommen Diefes allein ift hinlanglich ju beweifen, daß jene Regel eben nicht angstlich durfe beobachtet werden.

Und dann ift es vielleicht noch wichtiger, das Zusammenstoßen gewisser.
Mitlauter zu vermeiden, die eine
weit merklichere Lüke geben. Ein R,
das auf ein M folget, kann nicht
ohne Mühe ausgesprochen werden.
Also begnüge man sich dem Dichter.
überhaupt zu fagen, er soll überall,
so viel möglich, auf die Leichtigkeit
der Aussprache sehen, ohne ihm zu
genaue Regeln vorzuschreiben.

# Lydische Tonart.

(Musit.)

Eine der Haupttonarten in der grieschischen Musik, die Plato aus seiner Republik verwiesen hat, weil ste, ungeachtet ihres lebhaften Charakters, doch etwas weichliches hatte. Daß unser heutiges F dur, wenn dieser Jon völlig nach der Art der Rirchentonarten behandelt wird, würklich die lindische Zonart der Alten sen, wie

<sup>\*)</sup> No& L. VII. c. 20.

299

die Tradition anguzeigen scheinet, läst sich vermuthen, weil er wurklich biesen Charafter hat.

aus

icina

beffer

hter

33U=

g im

wen-

lisin

ue in

tque

Er

\$ 5000

an,

iatus

aus

umen

aglich

nicht

wids.

pisser

eme

in Ne

nicht

rben.

ichter

erall,

igfeit

111 311

grite

feiner

1111=

fters,

Das

diefer

tell?

to die

mie

DIE

en.

# Lyrisch.

(Dichtfunst.)

Die Inrischen Gedichte haben Diese Benennung von der Lyra, oder Leper, unter beren begleitendem Rlang fie ben ben alteften Griechen abgefungen wurden; wiewol doch auch zu einigen Arten die Flote gebraucht worden. Der allgemeine Charafter diefer Gattung wird also daher zu bestim= men fenn, daß jedes Inrische Gedicht jum Singen bestimmt ift. Es fann wol fenn, daß in ben alteften Zeiten auch die Epopde von Musik begleitet worden. so wie wir es auch mit Gewisheit von der Tragodie behaupten konnen. Deffen ungeachtet ift der Charafter bes eigentlichen Gefanges vorzüglich auf die Inrische Gattung anzuwenden, da die epischen und traaischen Gedichte mehr in dem Charafter des Recitatives, als des Ge= fanges gearbeitet find.

Um also diesen allgemeinen Charafter des Enrischen zu entbefen, durfen wir nur auf den Ursprung und die Natur bes Gefanges zurut feben \*). Er entsteht allemal aus bet Rulle der Empfindung, und erfodere eine abwechselnde rhnthmifche Bewegung, die der Natur der besondern Empfindung, die ihn veranlasset, angemesfen sen. Niemand erzählt, oder lehret fingend, wo nicht etwa die Aeusferung einer Leibenschaft zufälliger Beife in Diefe Gattung fallt. Enri= sche Gedichte werden deswegen alles mal von einer leidenschaftlichen Laus ne hervorgebracht; wenigstens ift sie darin herrschend; der Verstand-oder die Vorstellungsfraft aber sind da nur zufällig.

\*) G. Befang.

Allso ist ber Inhalt bes inrischen Gebichts immer die Meuferung einer Empfindung, oder die Uebung einer frohlichen, ober gartlichen, ober an= dachtigen, ober verdrieklichen Laune. an einem ihr angemeffenen Begenstand. Aber diese Empfindung oder Laune außert sich da nicht benläufig. nicht kalt, wie ben verschiedenen anbern Gelegenheiten; sondern gefällt fich felbst, und fettet in ihrer vollen Meukerung ihren Zwek. Denn eben besmegen bricht fie in Gefang aus, damit fie fich felbst desto lebhafter und voller genießen moge. Go fina get der Frohliche; um fein Vergnüs gen durch diefen Genuß zu verftarten; und der Traurige flagt im Gesang, weil er an dieser Traurigfeit Gefallen hat? Ben andern Gelegenheiten können bieselben Empfindungen sich in andern Absichten außern. Die mit dem Gefang feine Berbindung haben. Go lakt ber Dichter in ber Satnre und im Spottgebicht feine verdrieß. liche oder lachende Laune aus, nicht um sich selbst dadurch zu unterhalten, sondern andre damit zu strafen. Das Inrische Gedicht hat, selbst da. wo es die Rede an einen andern wengar viel von der Ratur bes empfindungevollen Gelbstgespraches. Darum ist die Kolge der Inrischen Vorstellungen nicht überlegt, nicht methodisch; sie hat vielmehr etwas feltsames, auch wol eigensinniges; die Laune greift, ohne prüfende Wahl, auf bas, was sie nahrt, wo sie es Wo andre Dichter aus Uefindet. berlegung sprechen, da spricht der Inrische blos aus Empfindung. Gravina hat nach seiner unnachahmlichen Art in gar wenig Worten ben mahren Begriff des Inrischen Gedichts an-Die Inrischen Gebichte. gegeben. fagt er, find Schilderungen besonderer Leidenschaften, Meigungen, Tugenden, Lafter, Gemuthsgrten und Handlungen; oder Spiegel, aus benen auf mancherlen Weise die menschliche

liche Natur bervorleuchtet \*). In der That lernt man bas menschliche Gemuth in feinen verborgenften Winfeln daraus fennen. Diefes ift bas Wefentliche von dem innern Charafter biefer Gattunge Doch fonnen wir auch noch jum innerlichen Charafter bie Gigenschaft-hingufugen, bak der Inrische Ton burchaus empfindungsvoll fen, und jede Borftel-Inng entweder durch diefen Ton, ober burch eine audre afthetische Rraft muffe erhohet werden, damit durch das gange Gedicht die Empfindung niegend erlosche. Richts ift langweiliger, als eine Obe, barin eine Menge gwar guter, aber in einem gemeinen Ton vorgetragener Gebanfen vorkommt. Daß ber besonbers leidenschaftliche Ton ben dem lyris schen Gedicht eine wesentliche Eigenschaft ausmache, ficht man am deutlichsten baraus, bag die schonste Obe in einer wortlichen Uebersetung, wo dieser Ton fehlet, alle ihre Rraft vollia verliert.

Hieraus ist auch die außerliche Korm des Inrifdren Gedichtes entftanden Da lebhafte Empfindungen immer porübergehend find, und folg= lich nicht sehr lange dauern, so find . Die Inrischen Gedichte nie von beträchtlicher Länge. Doch schiket sich auch die völlige Rurge bes Ginnge-Dichtes nicht dafür; weil der Mensch naturlicher Weise ben der Empfindung, die ihm felbst gefällt, sich ver= weilet, lum entweder ihren Gegens ffand von mehrern Geiten, ober in einer gemiffen Ausführlichkeit zu betrachten; ober weil bas ins Feuer gesette Gemuth, sich allemal mit feiner Empfindung felbfk eine Zeitlang beschäfftiget, ehe estad wieder in Rube fetet.

1 compenimenti lirici sono ritratti di particolari affetti, costumi, virtù, vizi, gen e fatti: ovvero fono spec-chi, da ui per vari ristessi traluce Pumana Natura. Ragione poetica.

Lib. I. c. 13.

Raturlicher Weise follte bas Inrifche Gedicht wolflingender und jun Ocfang mehr einladend fenn, als jebe andre Art, auch periodisch immer wiederkommende Abschnitte, oder Strophen haben, die weder allzulang, und für das Ohr unfaflich, noch allguturg, und durch das zu schnelle Wiederkommen langweilig werden. Go find auch in ber That die meiften Inrischen Gedichte ber Alten. der eigentliche hnnmus der Griechen, ber in herametern ohne Strophen ist, aeht davon ab. Auch ist in der That die Empfindung darin von der ruhigern, mit stiller Bewundrung verbundenen Art, für welche der Berameter nicht unschiklich ift.

Diese Gattung der Gedichte barf in Unsehung der Wichtigkeit und des Rugens feiner weichen. hieruber perdienet das gange Capitel des Gravina, aus bem fo eben eine Stelle angeführt worden, gelefen zu werben; benn dieser fürtreffliche Mann hat die brische Dichtfunst in ihrem wahren Gefichtsvunet betrachtet, und als ein Philosoph und Kenner ber Menschen bavon geurtheilet. Bon ber Wichtigkeit bes Liedes ift im Urtifel beffelben befonders gefprochen worben, und im Artifel Doe, wird biefe Urt in Absicht auf ihren Dier merfen Rugen beurtheilet. wir nur überhaupt an, daß die Ipris sche Dichtkunft die Gedanken, Gesinnungen und Empfindungen, welche wir in anbern Dichtungsarten, in ihren Burfungen, und meiftentheils nur überhaupt, und wie von weitem feben, in der Rabe, in ihren geheimesten Wendungen., auf das lebhafteste schildere, und daß wir sie badurch auf bas beutlichste in uns selbst empfinden, so daß jede gute und heilfame Regung auf eine dauerhafte Beife badurch erwett werben fann.

Die Griechen hatten ungemein vielerlen Arten des inrischen Gedich-

tes,

128, 8 des et nau ai fdrieb vier h den S und d die E Tinha jede 1 ibre v

aber, michti fenber und d Abhar meifer

No

baup

Schid

berfes

12 0 origin gemei ce qu fectio tivee. gom, 12. ( ten, ten fi

fever Berio fertat er, and . fic . 4. 8

ferta mark Lone

ander of th ...

gabe dous)

Plet. Deut

tes, beren jeber, fowol in Unfehung des Inhalts, als ber Form, ein genau ausgezeichneter Charafter vorges schrieben war. Doch konnen sie in vier Hauptarten eingetheilt werden: den homnus, die Obe, bas Lied und die Jonlles wenn man nicht noch die Elegie dazu rechnen will, beren Inhalt in der That Iprisch ist. Aber jede diefer Hauptarten hatte wieder ihre verschiedene Unterarten, die wir aber, ba die Sache fur uns nicht wichtig genug ift, nicht herzählen, sondern den Lefer auf Vossens Poetik und die im Artifel Lied angeführte Abhandlung des La Mauze vers meisen.

\* \*

Bon der lyrischen Poesie überbaupt, ihren Ligenheiten, ihrer Ge-Schichte, handeln Dacier, vor feiner Ue. berfepung des horas, Par. 1681. 12. 12 Dd. De la poesse lyrique, de son origine, de son caractère, des changemens qui lui sont arrivés, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à sa perfection; et des poetes qui l'ont cultivee. - Jof. Barnes, in den Prolegom. vor seinem Unafreen, Lond. 1705. 12. (vorzüglich mit Rücksicht auf die Ali ten.) — Ueber die Inrische Poesie der 211= ten sindet sich vor Ogilvie's Poems on several subjects, Lond. 1762. 4. ein Berfuch, in zwen Briefen. - A Differtation on the rife, union and power, the progressions, separations, and corruptions of poetry and Mufic . . . by D. Brown, Lond, 1763. 4. Some Observations on D. Br. Differtation . . Lond. 1763.4. Remarks on some observations . . . . Lond. 1764. 8. Das erfte etwas vers andert, unter dem Eltel: The History of the rife and progress of poetry . . . Lond. 1764. & Nach dieser Ausgabe in bas Frangolifche überfest (von Eidous) P. 1762. 12. In das Ital. von Piet. Crocchi, Fl. 1771: 8. In das Deutsche, nach ber erften Ausgabe, und

mit Benütung ber barüber erfcbienenen Schriften, mit Unmerfungen und zwen Unbangen, von J. J. Eichenburg, Leips. 1769. 8: - Differtation on the Music of the anc. in Burnens Gen. History of Mufic, Bb. t. Deutsch durch 3. 3. Efchenburg ? Leipt. 1781. 4. - De la Poesie lyr. des Anc. et des Modernes, von la Sarpe, im Mercure, Mon. April 1772 und im 4ten Bd. f. Oeuvr. Par. 1779. 8. 6 Bbe. - - Mit mebr Racksicht auf Theorie handeln davon, in lateinischer Gprache: Vinc. Galli (De lyric. Poem. Syntagma, selectar. Odar. Horat, artificiis . . . illustr. Mediol. 1626. 12, - 3n italienis scher Sprache: Seb. Minturno (Im gten Buch f. Arte poetica.) - Binc. Gravina (Im isten Abschn. des iten Buches f. Rag. poet. G. 25 ber Musg. von 1731.) — Biov. Mar. Crescimbeni (Gein Wert, Della Bellezza della velgar poesia, Rom. 1700. 4. und im oten Bd. der neuen Ausg. feiner iftor. della volgar poesia, Ven. 1730. 4. ist größtentbeils ber Iprischen Poesie gewidmet.) — Frc. Mar. Janotti (In seinen Ragionamenti dell' arte poetica handelt das ste von der inrischen Poesie.) - Auch hat A. Planelli feiner Ueberf. der Formenschen Principes des belles Lettres, einen Abschnitt von der Eintheis lung der lyrifcben Boefie bengefügt. ---In französischer Sprache: Charl Batteux (Im sten Abschnitt des aten Theiles feiner Ginleitung in die iconen Wiffenschaften, B. 3. G. 1 u. f. -Discours sur la poesse lyrique avec les modeles du genre, tirés de Pindare, d'Anacreon, de Sapho, de Malherbe, de la Morte et de Rousseau. Avec une courte notice de la vie de ces auteurs . . . Par. 1761. 12. von 3. Bapt. Goffart. - Effai fur la Poesie rhythmique par Mr. (Matth. Ant.) Bouchard, P. 1763. 8. - Effai fur l'union de la Poesie et de la Musique, p. Mr. le Chev. de Beauvoir de Chaftellux, P. 1765. 8. Deutsch im 7ten Bbe. ber Unterhaltungen von C. D. Ebeling.

Stelle wer-Kann hrem theet, enner heilet. B ist spro-Ode,

ihren

erfen

(pris

(5)60

mels

arten, eistens

g von

n ih

auf s wit

fe in

jebe

eine

mer.

emein

edid).

1001

Inti-

aum

18 jes

nmer

oder

ang,

hall=

melle

rben.

eisten

Aber

chen,

phett

1 der

n der

rung

ber

barf

b bes

hber

Bra-

tare fid

Symn

fonbern

ben fein

nicht I

heit ein

Gimon

hat.

ben.

auf de

endlich

Menico

ibren &

den Re

de nac

welcher

wurder

(L. 4.

Gulbe

den.

den in

eines

lie, 1

aum .

tern,

å. V.

dem I

der, (

Littero

Unter

6 130

1. 6,

dem

gen b

Sieg

all me

ren.)

gefai

Mefis

Dien

von (

Proj

über

magg

idied

ancie

14ten

Men

tefen

Ebeling, und Muszugsm. in hillers Mbs. dentl. Rachr. v. 3. 1767. G. 379. (Geht aber vorzüglich bie Oper an.) - - In englischer Sprache: An Essay on Lyric Poetry, von Eb. Poung, welcher fich beutich im iten Gt. bes aten Banbes ber berl. berm. Schriften befinbet. -Jos. Trapp (In ber igten seiner Praca. left. poet. Oxon. 1718. 4. 6.203 u. f. Engl. Ausg. von 1742. 8.) - 3. Liews berry (In der Art of poetry on a new plan, Lond, 1761, 2, 2 30, im Isten Rap. bes aten Bb. G. 39.) -Sugh Blair (In ber soten f. Lectur, Bb. 2. S. 353. Quartausg.) - 100. Pres fron (Thoughts on Lyric Poesie, in den Transact. of the Royal Irish Acad. for 1787. Dubl. 1788. 4. morin er bie fregen Golbenmaße vertheibigt.) -- In deutscher Sprache: Dan, G. Morbof (3m isten Kap. f. Unterrichts von iber beutschen Sprache.) - Bon ber musikalifden Poefie, Berl. 1752. 8. (von Chrifin, Gottfr. Krause) Da das Wert vorzüglich die Oper angebt: fo ift ber Innhalt beffelben ben bem Urt. Oper Bu fuchen. - Ben ben lprifchen, elegis fchen und epischen Poeften, Salle 1760. 8. findet fich eine (fclechte) Abhandlung von der lprifden Poefie. - 3. J. Engel (In feinen Unfangegrunden, einer Theorie ber Dichtungearten, Berl. 1783. 8. handelt bas te Sauptft. G. 277. von dem Iprifchen Gebichte.) - J. J. Efchens burg (In feinem Entwurf einer Theorie und litteratur ic. ber 7te Abicon. S. 145.) - J. A. Eberhard (In f. Cheorie der fc. Wiffenfc. G. 262.) - C. Meis ners (In dem igten Rap. G. 264 f. Grundriffes ber Theorie und Geich. ber fc. Wiffenfc.) - B. S. Seydenreich (In f. Suftem der Mefthetit, S. 269 vorguglich in bem , bagu gehörigen Ercurs, S. 317 u. f.) - Auch gebort noch bie 2166. Meber bas Barblet, von R. S. Rretfcman, vor dem iten Bb. f. 2B. Leipg. 1784. 8. bieber. G. übrigens bie Art. Lied, Ode u. d. m. -

Bep ben Griechen begrif die Iprifche Dichtfunft , nachdem bie Dichtfunft aber-

baupt einmabl in verschiebene Gattungen fich getheilt batte, mancherlen Urten von Gedichten in fich, als die Symnen (welche nicht blod gum Lobe ber Gottbeit ges bichtet maren; benn Dionnsius Sal. gebenft Somnen des Baterlandes) und bies fer waren wieber febr mancherlen, als Hymni cletici . ben bem Unfange bes Feftes ber besondern Gottheiten, ju ibrer Bewilltommung, und apopemtici, ben dem Ende deffelben, gleichfam Abschied, von ihnen ju nehmen, gefungen, welchem gemaß bann auch die erfiern furg, bie lestern lang waren; propentici, um von ben Gottern eine glactliche Reife ju erlangen; physici, welche die Ratur irgend einer Gottheit erflatten; mythici ober allegorici, welches diefes lob unter ber Sulle irgend einer Allegerie enthielten; genealogicis, welche bie Abfunft ber Gottheiten befangen; peplasmeni, in welchen irgend etwas ju einer Gottheit erhoben wurde; euclici, welche Bitten um irgend ein Gut enthielten; apeuctici, um irgend ein liebel abzuwenden, u. d. m. In ben mehreften mar inbeffen diefer verschiedene Innhalt unter einander vermischt; baber denn auch eine andre Abtheilung berfelben, nach den verschiedes nen Gelegenheiten , ben welchen, und nach ber Urt, auf welche fie gefungen murden, die beffere ift. Profodieen (προσοδία feil. usan) hießen diejenigen, welche wahrend ben fenerlichen Umgangen gefungen murden, und beren Golbenmaag bem Arifiibes Quintilianus ju Folge, ents weber aus einem Porchichius, einem Jamben und einem Trochaus, ober aus einem Aprehichius und bren Jamben, ober aus einem Trochdus, einem Jam= ben, einem Spondeus und einem Pprrhichius bestand; Spporchemata, tanzend gefungen , wann bas Opfer auf dem Altare brannte; Stafimen, fiebend vor Dem Altare gefungen, und in dem Ascles piadifden Solbenmaage abgefagt; Katharmen, bep den Reinigungen gefungen; Teleten, besondre Unrufungen der Gotte heiten, ben den Opfern gefungen; Ephys mnen, wenn bie Broceffion von dem Mis

nach

Bott

wels

t ges

888

dies

als

Des

bree

ben

bied

hem

leko

uon

(alle

gend

ober

Det

ten;

100

in

theit

tten

ıcti-

iden,

effen

ndet

ndre

iede=

und

pUl's

व्हें।य

vabe

ngen

dent

ents

nem

alle

bell,

fams

Not:

tan=

dent

adg

geles

hats

geni

hott?

phys

1.91/1

EAVE

tare fich entfernte. G. übrigens den Met. Symne. - Dithyramben, die bes fonbern Lobgefange auf ben Bacchus, und ben feinen Feften gefungen; allein denn boch nicht Ausschließungeweise auf biefe Gotte heit eingeschränft; weil, unter andern, Simonides einen auf den Apoll verfertigt S. übrigens den Art. Dithyram= ben. — Paanen, ursprünglich Gesange auf den Apoll, bann auch auf ben Mars, endlich auf alle Gotter, und fogar auf Menichen; einige Dichter gaben inbeffen ihren Gefangen, auf die erftere Gottheit, den Nahmen von Momen, weil sie sols che nach eben ber Weife abfasten, nach welcher ursprunglich bie Nomen gesungen wurden, und bie, bem Pollur gu Folge (L. 4. c. 10.) aus fünf, in verschiedenen Sylbenmagen abgefaßten Theilen beffanbent. . Eine andre Art von Gefangen auf ben Apoll batte; von ber Wiederholung eines Berfes barin, ben Rahmen Phile= lie, und die Pdane auf andere Gottheiten jum Theil, ben ben verfchiebenen Bols tern, auch verschiedene Rahmen, wie 3. B. ber, jum Anfange eines Ereffens, dem Mars gesungene Gefang, Enhnalius, der, auf die Ceres, Persephone, u. a. m. Litterarische Nachr. von dem Paan, liefert unter andern Quadrio, in seiner Storia e ragione d'ogni poessa, Vol. II. Lib. I. S. 494 u. f. - Scolien (f. bie, bev bem Art. Lied angesührten Abhandlungen bes la Rause.) - Die verschlebenen Siegsgesange ( èmivluior sc. asua, au welchen : bie Gedichte des Bindar gehos ren.) - Die verschledenen Bochzeit= gefange, als der Hymendus, Katatois mesis, Epithalamion und Egersis ober Diegerticus - die verschiedenen Urten von Encompen oder Lobgeschngen - die Prodmen, Parthenien, Epoden, u. d. m. über deren verschiedene Form, Gnibens mage und Bau, unter andern die verschiedenen Memoires fur la Musique ancienne von Brn. Burette in bem uten, 14ten, 19ten, 23ten und 26ten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Inscript, 1943us tefen sind. ---

Aprifche Dichtungsarten ber Italiener: Sie gieben überhaupt Dichtungsarten biere ber, welche weder jum Gingen gemacht find, noch Empfindungen barftellen., als Adthfel, Embleme, u. b. m. wahrscheins licher Beise, well fie folche fonft nicht gut unterbringen tonnen, und doch gerne alles classificiren wollen. 3ch begnage mich alfo mit Anführung ber wichtigern; als Sonett (f. den Artifel) Canzone, und die verschiedenen Arten derfelben, ims gleichen Catenen, Monilen, Barreletten und Ricondellen (f. den Artifel Lied) Villanellen, Geschnge, in wels chen die Liebe der Landleute und Schafer behandelt wird. - Villotten, Trints lieber im neapolitanischen und ficilianischen Dialect - Maggiolaten, Canjonen, im Sylbenmaage ber Ballabe, und bep dem Genen der Mayenbaume gefungen -Canti Carnialesci, oder Karnavalse lieder - Woen (f. ben Artifel) -Seftinen (fechszeilige Stanzen, wo wenigftens bren Zeilen einen vollen Ginn baben, und die Reime ber erften Stange, die immer aus einem Hauptworte bestehen follen, in ben folgenden, jedoch nicht an eben der Stelle, bepbehalten merben muffen. Die Unjabl diefer Stangen muß entweder auf 6, ober 12 oder 18 fich be: laufen. - Diftefen (Canzonen von acht Stanzen, deren jebe aus 7 Zeilen besteht, wovon die erste, durch alle Stanzen binburch, mit ben folgenden erften Beilen reis met; boch giebt es auch Diffefen, welche davon abweichen.) - Serventefen (Terginen, welche aber vermittelft des aten Reimes ber erften, und bes erften Reimes der zwenten Stanze gleichsam an einander gefettet find; doch finden auch hier Mb; weichungen Statt.) — Jingareschen (Gine Art von Terginen, in welchen Bigeuner redend eingeführt werden !-Cobbole (Das spanische Coplas und frans zosche Couplet, ursprünglich aus zweys Beiligen mit einander gereimten Berfen bestehend, und hernach aus vierzeiligen, in welchen der erfte und leste, und ber swente und britte mit einander reimen.) — Siciliane (Gefange aus Benbetafpllaben beffes

bestebend, fo bag fie nach einer gewissen, ben ben ficilianischen Geefahrern üblichen Beife, gefungen werben tonnen, und movon immer zwen und zwen mit einander reimen.) - Mattinaten (Richts als Octaven, deren lette Beile aber immer, burch alle Stangen hindurch, wenn nicht gant, boch zum Theil, wiederholt wird.) -Maorigal (Ursprünglich Darstellung Idndlicher, einsdltiger Empfindungen, bas aus nicht minder als aus feche, und aus nicht mehr als eilf, bowitens is Berfen befteben foll, melibe Berje gewöhnlich wieber dren verschiedene Abtheilungen haben. Bon diefer Form weicht es indeffen febr oft go: und die langern nannte man Madrigalessen, so wie die, welche ernfts baften Innhalts find, Madrigalonen. Madrigali a Corona maren achtzeilige Stangen, beren zwente fic mit bem legs ten Berfe der erften anfieng, und beren lette fich mit bem erften Berfe ber erfteen endigte. Die frabern follen von Lemno di Vistoja geschrieben, und von Caffella, beffen Dante gedenft, in Dufit gefebt worden fenn (G. Arteaga Gefch. der Ital. Oper, Bd. 1. G. 192 d. d. Heberf.) Bur Beit des ditern Lorengo de' Mebici fleng man an, diefe Urt von fregem Gedichte, in Mufit ju fenen, ba man vorher feine andere, als folde, welche von Unfang bis ju Ende in einem burchaus bestimmten Spibenmaage abgefast maren, gefungen hatte ; und alle diefe, in Musit gefesten Bes dichte, nannte man nur Conto: Go ents wifelte fich allmablig die ) - Cantate (G. biefen Artitel, unb, über alles, mas die Italiener zu der lyrischen Dichtkunft rechnen, das ate B. des aten Eb. von bes Quadrio Storia e ragione d'ogni poefia, ober den sten Bb. Mil. 1742. 4. und Crescimb. iftor. L. 2 und 3. Bb. 1. G. 121, n. A.) Uebrigens foll die ditefte Gattung ber lprifchen Poeffe in Stallen, bem Arteana (a. a. D. S. 188.) ju Folge, die Ballata senn. — —

eprifche Dichtungsarten ben den Spasniern! Ausser den, von den Provenzalen und Italienern angenommenen und den Spaniern, mit den übrigen Boltern Eus

eopens, gemeinen, sprischen Dichtungsarten, als Ode, Sonett (f. diesen Urtifel) u. d. m. sind ihnen eigen die Romanze (f. diesen Artifel) und e. a. (f. den Art. Lied.)

Lyrifche Dichtungsarten ber grangos fen: Auffer benienigen, melche fie mit andern gemeinschaftlich besigen, als Dbe. Sonett, Mabrigal u. a. m. und ihren Chanfons. die entweder Liebe oder Bein besingen; find ihnen eigen: der Chant royal flest aus ber Mode, welcher aus 5 Stropben, und febe biefer aus eilf Mlerandrinern besteht, wovon der erfte und dritte, der amente und vierte, ber ste und 6te, ber 7te, 8te und jote, ber gte und tite mit einander reimen, und movon ber lette in allen s Stropben am Ende wiederholt werben muß.) - Das Rondeau (aus drenzehn Berfen, von acht oder gebn Gulben bestebend, und movon immer funf weibliche und acht mannliche, ober funf mannliche und acht weibliche Reimen find, die, nach bem sten Berfe, einen Rubepunft, und binter bem achten und binter dem letten Berfe eis nen Refrain baben, ber aus ben Unfanges geilen des erften Berfes befieht, das aber denn doch Abanderungen zuläßt, nämlich auch aus 6 vierzeiligen Stanzen befteben tann fo bag die vier Berfe ber erftern am Schlusse ber folgenben vier Stanzen, ihrer Reibe nach. wiederhohlt werden, und die sechste sich mit der Unfangezeile der ersten schließt.) — Das Triolet (Eine Urt von Rondeau, welchem nur amen Reime geftattet find, beffen erfter Bers binter bem britten, und beffen bende erfte Berfe binter dem funften wieberholt werben muffen,) - Das ober ber Lai (Ein aus fleinen Berfen bestebenbes, mit noch fleinern Berfen durchschnittenes Gedicht, welches nur zwen Reime zulakt.) - Das Vivelai (Eine langere Art dels felben, in welchem die benden erften Beilen gang, oder jum Theil ofterer wieder= bolt werden muffen.) - Rerner gehort bierber das Vaudeville, Spottlied auf Sitten , nicht auf Versonen, beren Panord (Theatr. et Oeuvr. Par. 1763. 12. 4 200.)

.

diesen die El G. 152 lock lande

4 80.

1758.

vorzüg

fprung

Dire,

fett.

geheif

Que, bezeich nach S dern S Rund trauri Innha

Vor die de einges schen Fast a dicht chaen nicht der ja

bald wurd Pyra teinisc Vers

7)

gu be

UHAS6

All's

Xo.

i. den

11305

e mit

Doc.

ihren

Wein

aus

cilf

erfte

der

der

unb

n am

Das

port

9 100 a

ıdnn:

mei8s

stell

e dem

e els

ngis

abet

mlich

dehen

rffern

ngen,

erden,

Beile

iolet

nut

erftet

Bende

crholt

Lai

, mit s Ges last.) it deis iedecs gehört d. auf n Pas

1.12.

96.)

4 Bb.) und J. Jos. Bade. (†1757. Oeuvr. 1758. 12. 3 Bde. 1785. 8. 4 Bde.) vorzäglich geliefert haben; und dessen Ursprung, dem Nahmen nach, Juvenel de Carlencas (Bersuch einer Geschichte ber . . . Künste zter Th. S. 20. d. U.) nach Bire, einer Stadt in der Normandie, sehrt, und dessen sohn der Normandie, sehrt, und dessen sohn urbeber Olivier Basselin gebrisen haben soll. Uebrigens geben von diesen Dichtarten noch nahern Unterricht die Elemens de la Poes, franc. Bd. 2. S. 152 U. f.

eprische Ochtungsarten ben den Engsländern: Ausser den allgemeinen, als Ode, Romanze, Ballade, u. d. m. bezeichnen sie ihre Lieder (fongs) noch, nach Maßgabe des Innhaltes, mit ansdern Nahmen, als Carch (eine Art von Kundgesang) Dirty, Dirge (ein Gesang traurigen Innhaltes) Glee (fröhlichen Innhaltes)

### Lyrische Verkarten.

Vor noch nicht langer Zeit hatten die deutschen lyrischen Dichter sehr eingeschränkte Begriffe von den lyrischen Bersarten in ihrer Sprache. Fast alles war durch das ganze Gesdicht entweder in Jamben, oder Troschäft geset; und die größte Manznichfaltigkeit suchte man darin, daß der jambische, oder trochäische Bers bald länger, bald kurzer gemacht wurde. Um das Jahr 1742 siengen Pyra und Lange an, einige alte lateinische, oder vielmehr griechische Bersarten in der deutschen Sprache zu versuchen \*): die Sache fand bald

\*) In ben freundschaftlichen Liebern.

Benfall, und nach ihnen hat das feine Ohr unsers Ramlers die ersten Versuche zu arökerer Bollkommenheit gebracht. Alopsfor und einige seiner Kreunde sind nicht nur nachgefolget, sondern der Sänger bes Messias, ber zuerst bem beutschen Ohr den wahren Herameter hat hören lassen, hat auch einen großen Reichthunt fürtrefflicher lp= rischer Vergarten; theils von ben Griechen für unfre Sprache entlehnet, theils neu ausgedacht. fie will kennen lernen bat nur die Sammlung feiner Dben in bie Hand zu nehmen, wo die Bersarten allezeit zu Anfang jeber Obe durch die gewöhnlichen Zeichen außgedruft find. Wir laffen es bahin gestellt fennt, ob nun würklich, wie der kühne Dichter irachdwo zu versichern scheinet \*); unfre inrische Verse vor den griechischen selbst ei= nen Vorzug haben. Es ist bereits angemerkt worden, daß jum eigent= lichen Liede unfre alren inrischen Berfe fich Beffer schiken, als die, aus mehrern Urten ber Füße gufammengefesten. Doch hievon wird an einem andern Orte umftandlicher aefprochen werden \*\*).



tteber bie beutschen fprifchen Bersarten f. unter andern hen. Ramlers Batteur, I. S. 191 il. f. n. Aufl. — Neber Sprache und Dichtfunft, Hamb. 1779. L. S. 292.

\*) In der Obe! ber Bach.
\*\*) S. Berbart; Sylbenmaaß.



### Machtspruch.

(Redende Runfte.)

Soin Sas, ber fich burd, eine bor-- zügliche Kraft der Wahrheit, oder durch besondere Grofe auszeichnet, ober auch von der Zuversichtliche feit, womit der Nedner ihn vorträgt, Starte ober Gewigheit befommt. Cicero hat die in der Rede hervorftechenden Gebanken Lichter, lumina Orationis, genennt; bie Machtforus che fonnten Blitze, fulgura Orationis genennt werden. Bon biefer Art ift ber Ausspruch bes Stoifere Diero= fles: die Wollust für den letten Endzweit halten, ist eine Lehre für &=== \*). Diese wenigen Worte geigen und die Lehre ber ausgearteten Epikurder \*\*) in einem Lichte, bas uns ihre vollige Kalfchheit und Dieberträchtiakeit anschauend erkennen laft. Bon biefer Art ift auch bas Mort des Philosophen Bias: als eis nige nichtswurdige Rerle, mit benen er fich auf ber Gee befant, ben entfandenem Sturm zu beten anfiengen, ruft er ihnen ju: Schweigt ibr! damit die Gotter nicht merken, daß the da feyd t).

Der Charafter ber Machtsprüche besteht bennach in Wahrheit, ober Größe, mit ungemeiner Kurze und Nachbrut verbunden. Sie bewürfen ohne Beranstaltung Ueberzeugung

\*) 'Hoovn TEXOS TOOVNS doy Mu. G. Aul Gell. Noct. L. IX. C. 5.

†) Diog. Laert.

und Bewundrung, und man fühlt fich daben so machtig ergriffen, daß man nicht anders benten, ober empfinden kann. Sie gehoren desivegen unter die bochsten und wichtigften Schonheiten der Beredfamkeit und Dichtkunft di weil fie wichtige und zugleich dauerhafte Eindrute machen. Was man erst burch lans ges Machdenken wurde erkennet, oder nach langem Beftreben wurde gefühlt haben, fommt une daben ploglich, und wie durch ein Wundermert in das Gemuth. Sie find als fostbare Juwelen anzusehen, sowol durch ben Glant ihrer Schonheit, als durch innerlichen Werth, bochft schätzbar.

Man sieht wol ein, baß nur die größten Seister fahig sind, solche Machtsprüche zu thun: Ropfe, benen nach langem und gründlichem Nachbenken die wichtigsten sittlichen Wahrbeiten in der höchsten Klarheit so geläusig worden, daß sie dieselben mit dem vollesten Nachdruf auf die einsfacheste und fürzeste Urt sagen konnen; Seelen, die durch lange lebung ihrer sittlichen Kräfte sie zu einer Höhegebracht haben, wo ihnen leicht wird, was andern starte Unstrensgung kostete.

Wenn der Redner ein Mann von Unselnen ift, für dessen Denkungsart wir zum voraus eingenonnnen sind, so hat ein Machtspruch, dessen Wahrsheit wir nicht einsehen, in seinem Munde die Kraft uns zu überreden. Die Denker selbst unterstehen sich kaum an den Ansprüchen, die große Männer mit völlig zuversichtlichem und entscheidendem Ton vortragen,

H

Bori gu un folche nehm wäh etwo

gege

felha Dari Schnicht in S fel u fprice ringe

Die ange

gut n

entha

des ? kuarl trachi War rer e fchor rin a

alleit gu ko halb rührt der L

fchuis Music ne, u

<sup>\*\*)</sup> Der ausgearteten; benn Splfur mar ein wahrer Philosoph, ber so niedrig nicht dachte, wie seine späteren Nachfolger, die den wahren Geist seiner Lehre nicht zu fassen vermochten.

zu zweifeln: aber für andre, felber wenig benkende Ropfe, macht bas Vorurtheil des Unfehens fie vollig zu unzweifelhaften Wahrheiten. Ein folcher Mann barf nur, um alle fei= ne Buborer von einer gewiffen Claffe ploblich gegen eine Mennung einzunehmen, ihrer mit Berachtung ermahnen. Wenn er g. B. einen Gas etwa so anfienge: Es hat Marren gegeben, die dieses, oder das ges glaubt haben; so fann er sicher senn, daß ber größte Theil feiner Zuhörer fich nun nicht getraut, Diese Sache zu glauben. Solche Machtibruche gehoren unter bie Runftgriffe gur Ueberredung. Hingegen werden sie auch den denkenden Köpfen, wenn der Redner selbst ein Mann von zweis felhaftem Unsehen ift, nur lächerlich. Darum follen junge Redner und Schriftsteller, Deren Unsehen noch nicht feste gefetzt ift, fürnehmlich in Sachen, Die noch einigem 3weifel unterworfen, sich solcher Machtspruche, wodurch sie wegen ihres geringen Unsehens mehr verderben als aut machen wurden, fich forgfältig enthalten.

ME

Ms

Des

tias

teit

ige

inte

alls

der

ihlt

id),

113

irch

als

idiff

die

lche

men

ad)=

ahrs

ges

mit

eins

folls

HIIG

mer

irells

gart

find

ahl's

nem

bill.

(id)

roße

hem

agen,

### Mahleren. Mahlerkunft.

Diefe fo burchgehends gefallende und angenehme Runft scheinet auf den ersten Blik blos für die Beluftigung bes Anges und für fanftes Ergoten ju arbeiten : aber eine überlegtere Betrachtung zeiget sie uns in böherer Burbe. Bahrscheinlich ift fie in ih= rer ersten Jugend, wie die andern fchonen Runfte, eine bloße Beluftigerin gewesen. Schon in den Farben allein, wenn auch feine Zeichnung das zu kommt, liegt Unnehmlichkeit; noch halb wilde Bolfer werden davon ge= rührt, fammeln die schonften Febern ber Bogel, um ihre Rleider bamit zu schmufen, die lebhafteften bunten Muscheln und die glänzendsten Steine, um Zierrathen bavon ju machen.

Bielleicht hat es lange gewähret, ehe man gewahr worden, daß Farben, mit Zeichnung verbunden, ein noch mannichfaltigeres Ergößen verursachen; denn das Bachsthum der Kenntnisse und des Geschmafs ist unbegreislich langsam. Aber erst, nach dem man dieses gemerkt hatte, wurde der erste Keim der Mahleren gebildet, die in ihrer ursprünglichen Natur nichts anders ist, als eine Nachahmung sichtbarer Gegenstände auf slachem Grund, vermittelst Zeichenung und Farbe.

Schwerlich wird diefe Rachahs mung in ben einten Zeiten etwas ans deres zum Grunde gehabt haben, als die Beluftigung der Ginnen und ber Einbildungsfraft, bie überall ben gemahlten Gegenständen sich mehr porftellt, als die Sinnen wurflich em= pfinden. Aber schon ben biefer ein= geschränkten Absicht- hatte die Mahleren ein ebles und weites Felb jut Uebung vor fich: edel weil fie die allweise und allwolthätige Ratur nachahmete, die überall Lieblichkeit in Farben und Formen verbreitet bat : weit, weil bie Mannichfaltigfeit des Angenehmen diefer Art uners meglich ift. Roch ist, da die Kunst durch manches Jahrhuitdert und burch bie Unftrengung der größten Genien in ihren Rraften und Absichs ten erhöhet worden, ift fie, auch in ihrem eingeschränkteren Wesen allein betrachtet, eine Runft, die mit Chren neben ber Poesse und Musik steben fann.

Alles, was die so mannichfaltigen und zum Theil so reichen Scenen der leblosen und lebenden Natur, durch ihre Anmuthigseit und durch so manchen Reiz vortheilhaftes in uns würfen, kann auch diese vornehmste Nachahmerin derselben ausrichten. Sie befordert in empfindsamen Scelen die Fähigseit seineres Vergnügen zu fühlen, die der Mensch vor dem Thier voraus hat, und mildert dadurch sei-

ber

fit 1

fun

triff

rer

uni

un

we

far

Bir

mái

f0 1

beri

jen !

det

ano

gen

Buff

uni

net

(d)

ber

Ben

chen

9

fcher

ill b

fich

blo

Day

false

Mei

thei

fen

Me

Die

den

mer

Der

ne Gemuthsart: sie macht, bag ber Saamen des Geschmafs an lleber= einstimmung, Regelmäßigkeit, Ordnung und Schonheit, in ber Geele aufkeimet, und treibet ihn allmählig bis jur Starte einer erwachsenen Pflange; fogar die erffen Reime des fittlichen Gefühls werden durch fie ausgetrieben \*). Wer wird nicht gefteben, baf die Runft, alle reigenden Scenen ber fichtbaren Ratur und in wolgerathenen Rachahmungen vorgulegen, eine Runft von schäßbarem

Werth fen \*\*)?

Aber die Mahleren hat noch etwas arbneres in ihrer Natur, als dieses ift: burch Philosophie geleitet, hat fie einen bobern Flug genommen. Sie hat gelernt den Menschen nicht blos zu ergößen, sondern ihn auch zu unterrichten i fein Derg zum Guten ju lenten, und jede Urt heilfamer Empfindungen lebhaft in feinem Gemuthe ju erwefen; Das Feuer ber Tugend in ihm anzustammen, und die Schrefnisse des Lasters ihm zur Marnung empfinden zu laffen. Aristoteles hat schon angemerft +), daß es Gemahlde gebe, die eben so fraf. tig find einen lafterhaften Menschen in sich gehen zu machen, als die moralischen Lehren bes Weltweisen; und Gregorius von Mazianz ermahnet in einem feiner Gebichte eines wurklichen Benspiels hievon. Eine bochst munderbare: Burtung der Zeichnung und der Farben, die freylich das menschliche Genie in seiner höchsten Kraft nicht wurde erfunden haben, wenn nicht die Natur dies wunderbare Problem zuerst auf= geloft hatte. Gie iftes, die une denfende, innerlich und unsichtbar hanbeinde, nach Gutem und Bofemftrebende, Bergnügen und Schmerzen

fühlende Wefen sichtbar gemacht hat. Denn der menschliche Korper ift nach feiner außern Gestalt im Grunde nichts anders, als feine fichtbare Seele mit allen ihren Gigenschaften \*); Canft und liebens= wurdig ift eine wolgeschaffene weiblis che Seele, ftart, unternehmend und verständig die mannliche; bendes zeis gen uns die Kormen ihrer Körver. Es liegt keine gute noch bose Gigenschaft in der Seele, die wir nicht durch Gestalt und Karbe des Körvers fühlten. Also kann der Mahler so aut die hohere, unsichtbare, sittliche Welt, als die grobere, forperliche mablen.

Zwar nicht in bem gangen Umfang und mit allen fleinen Meuferungen. wie es die Beredsamkeit und Dichtfunst thun; benn bie Mahleren laft uns nur ben Geift, nur das Rraftigste und Kuhlbareste davon sehen; aber mit desto mehr Nachdruf. Der liebensmurdige Blit eines fanften, ber wilde Blik eines gornigen Gemuthes, geben uns weit lebhaftere Em= pfindungen, als wenn wir den einen oder den andern Zustand der Geele, die burch diese Blife fich zeigen, in der lebhaften Dde lesen murden. Diefes fühlt jeder Menfch. Blindgeborner wird gewiß nie so schnell die Würfung der Liebe aus den Reden der liebenswürdigsten Schonen empfinden, als der Schende, ber taub mare; auch wird bie stärkste Drohung durch Worte nie so schnell noch so lebhaft in das Berg bringen, Tals ein grimmiger Blik bes Auges von einem drohenden Gefichte. Und eben dieses lagt sich von jeder Empfindung behaupten. Was also die Mahleren in den Borftellungen aus der fittlichen Welt an Ausdehnung gegen die redenden Runfte verlieret, das gewinnt sie an Rraft, die die Rraft

<sup>\*) 8.</sup> Künfte, nicht weit vom Anfange bes Artitels III Eb. G. 73 f.

<sup>\*\*)</sup> Man febe auch den Artifel Lands ichaft.
†) Polit, Lib. V.

<sup>\*)</sup> G. Schönbeit.

ber Rebe weit übertrifft. Der Mufit steht sie an Lebhaftigfeit der Burfungen nach \*), aber unendlich übertrifft fie dieselbe an Ausdehnung ihrer Vorstellungen.

dit

per

Fia

१छें

ind

icla

er.

en= dit

tr8

10

die

iche

ang

ien,

äßt

rafs

en;

Der

ten,

กมือ

ms

nen

elc,

in

den.

Em (O

aus

ffen

icn-

bie

nie

das

iger

0100

efes

bes

1111)

ttlia

bie

ges

raft

Det

Diese Betrachtung über die Natur und die Rrafte ber Mahleren leitet uns naturlich auf Erwegung ber Unwendung, die man davon machen fann, wenn fluge Ueberlegung das Genie des Runftlers leitet. ware fehr zu bedauern, wenn eine so reizende und zugleich mit so lebhafter moralischer Kraft reichlich versehene Runst nicht in dem ganzen Umfang ihrer Würfung angewendet wurde.

Zuerst dienet sie also, wie bereits angezeiget worden, die mannichfaltigen Scenen der leblosen Natur voraustellen, die in mehrern Absichten unfre gange Aufmerkfamkeit verdienet. Dieses ist vorzüglich das Geschäfft des Landschaftmahlers. Von der Mannichfaltigkeit und dem Ru-Ben seiner Arbeit haben wir in einem besondern Artifel ausführlich gesprochen \*\*).

Auch die durch den Kleiß der Menschenverschönerte Ratur ist hier nicht zu veraessen: Landschaften mit Aussichten auf schöne Gebäude, auch wol bloße Prospefte, da die Gebäude die Hauptsache ausmachen. Wir haben schon anderswo erinnert, daß bie Werke ber Baufunst eben ben vortheilhaften Einfluß auf uns haben tonnen, den die Schonheit der leblosen Ratur hat †). Wer fann die Merfe eines Canaletto in Dresden sehen, ohne bennahe alle die fanften Rührungen daben zu fühlen, die uns die Aussichten auf die Ratur empfinben laffen?

Gelbst die einzelen fleineren Runftwerfe der Matur, die Blumen, in ih=

ren so unendlich mannichfaltigen und immer ergogenden Gestalten, und in dem lieblichen Glang, ober in dem Reichthum ihrer Karben, find ein nicht unschäßbarer Gegenstand bes Geschmafs, ber allemal baben gewinnet. Da es nicht möglich ift, obne beträchtlichen Aufwand, ber felbit bas Bermogen ber meiften Reichen übersteiget, biefen angenehmen Theil ber irdischen Schöpfung aus allen Gegenben bes Erdbodens zu sammlen, und in Natur zu besitzen; somuß die Kunst des Mahlers darin uns zu Sulfe kommen, und Diese Gattung des Reichthums ber Ratur uns genießen lassen.

Diese Unmerkungen find ohne Ginfchrankung auch auf die Schonheis ten ber Natur im Thierreich anguwenden, und um fo viel mehr, ba diese schon von einer etwas höhern Art find, weil fie Bewegung, Leben und Empfindung haben; weil fich ben dem beträchtlichsten Theile derfelben bereits ein innerer sittlicher Charafter in ber außern Korm zeiget. Man muß gar fehr der feinern Empfindungen beraubet fenn, wenn man auf diesen merkwurdigen Theil ber Schopfung ohne lebhaftes Intereffe feben kann; wenn man nicht mannichfaltige, sowol ergobende, als fonst febr vortheilhafte Rührungen baben empfindet. Darum foll bie Runft bes Mahlers uns auch jur genauen Betrachtung Diefer Gegenstånde loken.

Es lieffe fich behaupten, bag alle Alrten ber bis hieher ermahnten Bors stellungen in gewissem Sinne noch unentbehrlicher fenen, als Gemahlbe von historisch sittlichem Inhalt. Dieses Paradorum anzunehmen, darf man nur bedenken, daß der Mangel der lettern auf andre Weise, nämlich durch das Schauspiel, fann erfest werden, da er in Absicht auf jene Gegenstände burch nichts zu ersegen ift. Wenn es also nüglich ift, wie daran

11 3

nicht

<sup>\*)</sup> S. Bünfte gegen bas Ende bes Ars

tikels. \*\*) S. Landschaft. †) S. Baukunf.

aller

auf

31

Mal

aus

bra

ner

Ra

[erij

chen

eintt

dre 1

miet

gori

Ein

wir

ten

3106

201

die

die

bem

des

gen

ner

ten

lich

dur

qui

1)181

niff

90

de

eß

als

00

nes

De

raf

bo

1)(1

nicht fann gezweifelt werben, baf ber Mensch von dem mannichfaltigen Reichthum der Natur fo viel fenne, als möglich ift, so ning die Mableren ju diesem Behuf nothwendig ber-

ben gerufen werden.

Sie kann auf gar verschiedene Urten uns die Schäße ber Ratur borlegen. Die ben wenigsten Aufwand erfodert, ift die, welche erft feit eis nigen Jahren mit bem gehörigen Gifer betrieben wird, burch die Berbindung der Arbeiten des Pinfels und des Grabstichels.: Man hat bereits eine beträchtliche Ungahl fehr fchatbarer Werke, darin auf biefe girt bas Merkwurdigfte aus dem Pflangen = und Thierreich vorgestellt wird; und fürglich hat man angefangen auf eine ahnliche Art Landschaften zu machen \*). Ich wünschte fehr, baß ein Runftler in Dregben auf eben Diefe Beife den ansehnlichen Borrath der vorhererwähnten Prospette des Canaletto herausgabe. Diefes murde für Künstler und Liebhaber ein neues Reld eröffnen.

Wem noch mehr Aufwand erlaubt iff, der kann burch den Mahler seine Zimmer mit ben mannichfaltigen Schonheiten ber Natur ausgieren laffen. Bie viel beffer wurde nicht biefes fenn, als ber ist fo durchgehends in den Pallaffen der Großen herrschende Geschmaf durch goldene, blos durch eine wilde phantaftische Zeichpung fonderbare Zierrathen bas Auge gu reizen? Und was fieht es benn endlich, nachbem man es mit so viel Aufwand, gleichfain betäubet hat? Richts als reiche Rleinigfeiten, Die ben wesentlichen Charafter bes int herrschenden Geschmaks ausmachen, Wenn ich mir vorstelle, durch was für eine Mannichfaltigfeit ber bemundrungsmurbigften Scenen aus der Ratur Die ungähligen Wände weitlauftiger Pallafte konnten auß=

geschmuft werben, und benn ihre gewohnliche gegenwärtige Bergierungen betrachte; fo erwefet biefes in meiner Phantafie das Bild irgend einer barbarifchen Ronigin Indiens, die fich ungemein geziert glaubt, wenn Nafe, Ohren und Stirne mit stros zenden, aber sehr übel angebrachten Jumelen behangen find.

Ben bem gegenwärtigen Mangel öffentlicher Nationalgebäude, wo bie. die leblose Ratur schildernde Mahles ren ihre Rrafte zeigen konnte, ift in großen und reichen Städten doch noch eine Gelegenheit vorhanden, wo fie gebraucht werben fann: Die Schaubühne, vornehmlich die für die Oper bestimmt ift. Dier hat dieses Kach ber mahlerischen Runft noch Gelegen= beit vieles zu thun.- Wer es nicht einsteht, daß durch das Runst = und Geschmafreiche ber Dvern = Decora= tionen der Gefannak des Volkes erhobet und verfeinert werben fann, ber erkennet noch nicht allen Einfluß ber schonen Runste auf das menschliche Gemuth, wird auch nicht erklaren fonnen, warum in ben großern Stad= ten Italiens in der Classe ber gemeis nesten Bürger oft mehr mahrer Gefd)maf angetroffen wird, als in manchem andern gand unter ben voruehmsten \*).

Dag, mas hier von ber Unwendung der Mahleren gesagt wird, hat gar nicht die Mennung, als ob wir dachten, fein Bolk konne ohne dergleichen fostbare Beranstaltungen gluflich senn, Wir dringen blos darauf, daß diese, so wie andre Runs fte, ba fie einmal eine unausbleiba liche Folge des Ueberfluffes find, und würflich mit vielem Aufwand mißbraucht werden, besser recht gebraucht. und von wahrem und großem Gefcmat geleitet werden follten. man einmal Mahler, und verschwendet man Summen für sie, so ist es aller=

\*) G. Oper.

<sup>&</sup>quot; \*) Man febe in bem Artifel Land ichaft 111 Th. G. 148. die Annierfung.

allerdings wichtig, daß man auch auf die beste und ebelste Unwendung ihrer Runst denke.

Ns

B,

nn

05

361

les

di

lie

Щя

er

d

11:

'Qs

er

119

610

jes

115

)Ļa

elli

ir

tr:

08

115

ibs

ika

ht

je=

172

275

Aber noch hoher erhebt sich die Mahleren durch die Vorstellungen aus der fittlichen Belt. Dier fann der Mahler mit dem epischen und dramatischen Dichter, mit dem Red. ner und bem Philosophen um bem Rang freiten. Wir konnen bie mahlerischen Borstellungen aus der sittlichen Welt in zwen hauptgattungen eintheilen. Die erfte ftellt uns die fittliche Natur in Ruhe vor; die an= dre mahlt sie in Handlung: jede ift wieder entweder historisch, oder alles gorisch. Es konnten wol noch andre Eintheilungen gemacht werden; aber wir durfen uns nicht in Gubtilita-Also: gerade zum ten vertiefen. 3wet.

Die gemeineste Art ist hier bas Portrait, und die meisten Gemahlbe dieser Art gehören zur ersten Classe, die die Natur in Ruhe vorstellt. Aus dem, was wir über den Charakter des Portraits in seinem Artikel \*) sagen werden, läßt sich der Grad seiner Wichtigkeit bestimmen. Alle Arten der würflich vorhandenen menschlichen Charaktere können uns dadurch vorgestellt werden, und daraus allein erhellet schon seine Wichtigkeit. Der Physiognomiste sindet hier reichen Stoff, um seine Kenntonisse zu erweitern.

Zunachst an dieser Art liegt das Ideal einzeler Menschen, für welches wir anderswo den Namen des Bildes vorgeschlagen haben \*\*). Aber es ersodert schon einen größern Mann, als das bloße Portrait; und kann von großer Würfung sehn. Es dienet zur Vorstellung der Heiligen, der Helden und überhaupt großer Charaftere. Indem es uns Menschen von höherer Denkungsart und höhern Empsindungen vorstellt, als

wir sie in der Natur zu sehen gewohnt sind, dienet es zur Erhebung des Ge-muthes "). hieher gehoren endlich auch einzele allegorische Bilder, die Tugenden, Laster, Eigenschaften, sittlich handelnder Wesen vorstellen.

hierauf folget bas Gemablo, welches wir die Moral nennen \*\*); es ift mehr unterrichtend als ruhrend. und fann sowol die Natur in Ruhe, als in handlung vorfellen, wie an feinem Orte gezeiget worden. Rach Diefer Gattung fommt die eigentliche Siftorie, davon befonders umffand. lich gehandelt worden +). hier wird die sittliche Ratur in voller Thatigfeit vorgestellt; die Absicht ber his forie geht aber mehr auf Empfinbung, als auf Unterricht. Enblich folget die große Allegorie, die schwer= fte aller Gattungen, von welcher auch schon besonders gesprochen wors den +†).

Dasjenige, mas wir über bie Unwendung des Theiles der Mahleren gefagt haben, die fich mit ber leblofen Ratur befchäfftiget ; erleichtert bas, was hier über ben Gebrauch der sittlichen Mahleren zu fagen ift. Man fieht überhaupt, bag fie auf ungählige Weise vortheilhaft auf ben Berftand und auf die Empfindungen wurfen tonne. Da ber Mahler alle guten ober schlimmen Eigenschaften bes sittlichen Menschen auch bem korperlichen Auge fichtbar machen, und dadurch Charaftere, Befrebungen der innern Rrafte, Empfindun= gen von allen Arten nachdruflich porftellen kann: so barf er, um febr nublich ju fenn, nur gut geleitet werden.

Die Griechen glaubten, nicht ohne guten Grund, daß die Borstellungen ihrer Götter und helben, zur Unterflubung

dungen borstellt, als . S. Statue.

<sup>†)</sup> Artifel Historic. ††) S. Alegorie 1 Th. S. 73 ff:

<sup>\*)</sup> S. Portrait. \*\*) Artifel Historie II Th. G. 623.

die vo

Diefe

die di

Ordni

mm

Mah

arun'

ben i

terat

fel g

noch

found

haupt

bånge

mene (

ober 5

fo bo

bung

Wür

wenn

trach:

wird

über

nen f

lebha

auf b

welch

Theile

berftå

201

Erfini

tereffe

gendr

darin

und a

Schlad

Derbai

man

Den ?

ben f

ein (

eines

ftens

fen,

fen.

derm

als e

feiner

ben a

fte ul

ffugung ber Religion und bes patriotifchen Gifere fehr bienlich fenen; und die romische Rirche, der gewiß Riemand eine hochst feine Politif gur Unterftugung ihrer Lebre, und ihrer Hierarchie absprechen wird, braucht Die Gemählde ihrer Legenden mit großem Bortheil. Auch ben bem ges meineften Bolte findet man fte, wiewol in hochst elender Gestalt, mas Die Runft betrifft, und meiftens von findisch aberglaubischem Beifte, nach bem Inhalt: und boch find fie auch in diefer Berdorbenheit nicht ohne Burfung. Daraus lagt fich leicht abnehmen, mas man damit que; richten konnte, wenn anstatt bummer Unachoreten, ober pobelhaft aberglaubischer Beiligen, folche Perfonen porgeftellt wurden, bie eine Bierde ber Menschlichkeit gewesen; wenn ansfatt findischer Sifforien, bie ihren Werth blos von Aberglauben und Vorurtheil haben, die Thaten vorgeffellt wurden, wodurch die menschliche Ratur fich in ihrer mahren Große zeiget; ober auch nur folche, wo man den Menschen in feiner eigentlichen mahren Geffalt, von aller Verstellung und von dem Unrath der Moden und vieler elenden durch burgerliche Einrichtungen entstandenen Berungierungen befrent, erblifen; wurde? Gelbst bas blos reine, mahre hiftorifche, bas uns Sitten, Bebrauche, Lebensart und Charafter verschiedener Bolfer und Stande unter den Menschen abbilbet, fann ichon feinen vielfaltigen Rugen haben.

Darum sollte man nicht nur die Mahler ermuntern, dergleichen nügliche Gemählde aus der sittlichen Welt mit der besten Wahl und dem besten Geschmaf zu versertigen, sondern auch auf Mittel denken, den Gebrauch derselben so viel als möglich ist zu erleichtern. Da aber das, was wir dieses Punkts halber ben Gelegenheit der Borstellungen aus der

leblofen Ratur gefagt haben; fich leicht auch hierauf anwenden läßt : so ware es überflüßig, hier umständ= licher zu senn. Ich will nur eins erinnern. Gollte nicht jeder, wenigftens frene Staat, in dem die fchonen Runfte einmal eingeführt worden, offentliche Tempel, ober Porticos haben, die dem Unbenfen der größten Manner des Staats gewitmet waren, wie in Athen der Porticus, ber Pocile genennt wurde? Sollten nicht da die Bilder und die Thaten diefer Manner jur Racheiferung auf bas vollkommenste gemablt fenn? Gollten nicht öffentliche Kenerlichkeiten eingeführt senn, die jenen Eindrufen noch mehr Rachdruf ga= ben ? Mit Bergnugen erinnere ich mich in ber Schweiz etwas gefeben zu haben, bas bier einschlägt. In Lucern ift eine lange Brute, welche von dem großern Theile ber Stadt in den fleinern führet, und, weil fie mit einem Dache bedeft ift, eine offene Gallerie vorstellt. In einer magigen Sohe ift immer zwischen zwen gegenüberstehenden, bas Dach unterstüßenden Pfeilern ein Gemählde, dessen Inhalt sich auf die Geschichte ber Stadt beziehet. Daher faum eis ne ansehnliche Familie in der Stadt ift, bie nicht ihr angehörige Manner in ehrenvollen Rollen auf biefen Gemählden erblifte.

Nach diesen Betrachtungen über die verschiedenen Gegenstände, und Anwendungen der Runst des Mahlers, foumt nun die Frage vor, durch was für Mittel er zu seinem Zwef komme, oder was er zu thun habe, um ein lobenswerthes Gemählde zu versertigen. Man sieht ohne Mühe, daß alles auf folgende Punkte ankomme: 1. auf eine gute Wahl, oder Ersindung seines Stoffs; 2. auf eine geschikte Anordnung desselben; 3. auf richtige Teichnung; und 4. auf ein gutes Colorie, mit Inbegriff aller guten Eigenschaften,

ßt:

110=

ers

liga

no:

:10

Ota

der

e Oil

ors

De?

fee

273

nen

gà=

ere

gez

gt.

els

abt

fie

Fe=

131a

el)

Ms

De,

)te

813

ills

en

er

110

tha

or,

em

un

de

ite

8;

c/s

g;

nit

elly

die von der Karbengebung berfommen. Diefes find gerade die vier Punkte, die der herr von Sagedorn in der Ordnung, wie sie hier fteben, in feis nem fürtrefflichen Werk über die Mahieren, sehr umständlich und grundlich abgehandelt hat. Wir baben jedem Punkt, und manchen Unterabtheilungen derfelben eigene Artis kel gewiedmet. Alfo bleibet hier nur noch zu bemerken übria, wie die Vollkommenheit des Semabldes überhaupt von diesen vier Punkten abe Das in seiner Art vollkommene Gemablbe muß einen bem Seift oder herzen intereffanten Gegenstand fo vorstellen, daß er nach Maaggebung seiner Art, die bestmögliche Würkung thue. Dieses geschieht, wenn das Auge zu der genquen Betrachtung bes Gemahlbes angeloket wird; wenn es bas Gange gehörig übersehen und seine Art genau erken= nen fann; wenn diefes Gange einen lebhaften und vortheilhaften Eindruk auf den Geist, oder das herz macht, welcher durch die Betrachtung der Theile immer unterhalten und auch verstärkt wird.

Ohne gute Wahl, oder geschifte Erfindung kann das Ganze nicht interessant senn. - Ich besinne mich ir= gendwo ein Stut gefehen zu haben, darin nichts, als der geschundene und aufgeschnittene Rumpf eines ge-Schlachteten Ochsen, aber mit fo wunderbarer Runst vorgestellt war, baß man nicht ohne Wahrscheinlichkeit den Rubens für den Urheber deffelben hielte. Warum foll man boch ein folches Stut mit bem Namen eines Gemähldes beehren? Wenigs stens wird doch Riemand fagen durfen, daß es ein Werk des Geschmaks sen. Es fann auch zu nichts an= derm dienen, als daß der Mahler es als ein Studium für das Colorit in seiner Werkstatt habe, so wie man ben allen, die die zeichnenden Runfte üben, Bruchftufe von Statuen,

Sande, Jufe, halbe Ropfe u. b. gl. in Spps hangen fieht.

Bon ben verschiedenen Gattungen des intereffanten mablerischen Stoffes ist bereits binlanalich gesprochen worden. Much ift anderswo angemerkt \*), was der Mabler, so wie jeder anderer-Rünstler, wegen der Wahl und Erfindung jüberhaupt zu beobachten habe. Er muß aber befonders als ein Mahler wählen, und daben voraussehen, ob der Gegens stand fåhig ist, wie es die besonderen Bedürfniffe feiner Runft erfodern, behandelt zu werden; ob er z. B. fich so anordnen lasse, daß er auf einmal, als ein Ganzes, bem nichts fehlet, und bas sich dem Auge gefällig darstellt, könne übersehen werben; ob alles, was dazu gehört, fo wird können geordnet, gezeichnet, ers leuchtet und gefärbt merden, daß das Auge immer gereizt und der Beift immer befriediget werde. fonnen sowol in der leblosen Ratin, als in den handlungen ber Menschen Dinge porfommen, die der Redner, ober ber Dichter fehr vortheilhaft brauchen konnte, die fich aber fifr den Mahler gar nicht schiken; weil er alles aus einem einzigen Gefichtes punft überseben muß, und in Sandlungen nur einen einzigen Augenblik vorstellen kann. Also gehören zur Wahl nicht nur Geschmaf und Berftand, sondern Ginfichten in bas Besondere der Runft. - Wie bisweilen die fürtrefflichste Ode für die Mufif ein schlechter Stoff senn kann, weil sie schlechterdings nicht nach den Regeln dieser Runft kann behandelt werden; so geht es auch hier.

Durch die geschifte Anordnung wird das Gemahld nicht nur zu einnem vollständigen Ganzen, zu einem einzigen, von allen andern Dingen abgesonderten Gegensfand, ben man 11 5

<sup>\*)</sup> G. Wahl ber Materie; Erfinbung.

an sich, und ohne etwas anderes daben zu haben, völlig fassen und betrachten kann\*); sondern er bekommt auch eine gefällige und anreizende Form, eine Klarheit, die ihn faßlich macht, und eine Gestalt, die das, was sein Wesen bestimmt, von dem Zufälligen ohne Mühe unterscheiden läßt.

Durch die Zeichnung bekommt jeber Gegenstand die wahre Korm, die in bem Gemuthe das bewürft, was fie murten foll. Durch fie fommt alfo der Geift und die vornehmfte Rraft in das Gemablbe. Denn hauptsächlich wurken die in der Ratur vorhandenen, ober durch die Phantasie geschaffenen forperlichen Gegenstände durch ihre Form. Auch Kommt hauptfächlich von der Zeich= nung die munderbare Burfung, baf wir auf einem flachen Grund einige Dinge wie gang nahe ben une, anbre als sehr entfernt erbliken. Daß die größte Rraft des Gemablbes von her Zeichnung abhange, wird an feinem Orte umffandlich gezeiget wer-Den \*\*). Die Phantasie fann leichter bie Karben erganzen, die dem Rupferstiche fehlen, als fie im Stand ift, die Zeichnung, wo fie im Gemablbe fehlet, ju ergangen. Gelbft die Landschaft kann blos durch Zeichnung von der hochsten Richtigfeit, so wahr und so natürlich geschildert werden, daß wir eine wurfliche Aus= ficht in der Ratur zu sehen glauben, und und Farben bingudenten.

Endlich giebt das Colorit; in feinem gauzen Umfange genommen, dem Gemählbe die lette Bolltommenbeit, und vollendet die, durch die Zeichnung angefangene Täuschung des Auges, das nunmehr das Gemählbe nicht mehr für ein Schattenbild, wie es in der That ist, sondern für etwas in der Natur vorhandens hält; daß man ein würkliches

\*) S. Gang. 1

kand, und kebende Menschen vor sich zu sehen glaubt. Durch die liebliche Harmonie der Farben aber wird das Auge auf das Angenehmste gerühret, daß es sich mit kust mit Betrachtung des Gegenstandes beschäff-

nem i

wenn

wird 1

eingeb

mable

Dle 1

pber

durch

ger

Glas

wird.

war i

die Fe

angeb

ift ab

abger

Bem

bern

einge

10 90

mahl

tourf

BRU

wurd

gen 2

herric

leren

man

gedac

Weif

läfit

gen b

gemis

net n

(d) af

Den !

und

ebeni

nen 1

guna

uns

ein e

aum

Hebe

Dieses sind also die Talente und Runste, wodurch das Gemählde zu einem vielwürfenden Wert des Geschmaß gemacht wird. Nun bleibet uns zur vollständigen Beschreibung dieser schönen Runst noch übrig anzuzeigen, auf wie vielerlen Urt der Mahler den gewählten Gegenstand vermittelst der vier beschriebenen Urbeiten im Gemählde zur Würklichkeit bringet. Denn es ist auf garvielersten Weise möglich, denselben Gegenstand aut zu mahlen.

Gegenwartig wird bas Mahlen mit Delfarben, das den Alfen unbefannt war, für die vornehmste gehals ten ; wir baben ihr Berfahren befonbers beschrieben \*). ? Rach biesem kommen die verschiedenen Arten mit Wasserfarben zu mahlen vornehmlich in Betrachtung \*\*), mit benen man entweber auf frifchen Mortel, womit die Mauern bekleibet werden \*\*\*), ober auf trofene Mauern, auf holz, Leinwand, Papier ober andern Grund mablet. Ginc befonbere Urt gang fleine Gemahlde mit Wasserfarben zu mahlen, wird Mis niatur genennt +). Gine dritte Art ist die den Alten gebräuchliche, und por furgem wieder neu erfundene Art, der man den Ramen der Encauffis schen Mahleren gegeben ††). vierte bedienet fich trofener Karben, und ift unter bem Ramen Pastel +++) bekannt. Die fünfte braucht Karben von feinem gerriebenen Glas, auf eis

<sup>\*)</sup> S. Oelfarbmahler. \*\*) S. Wasserfarben. \*\*\*) S. Fresto.

<sup>†)</sup> S. Miniatur, ††) S. Encaustisch. †††) S. Bastel.

BOL

lieb:

wird

ges

Res

haff-

und

e zit

(Sez

bleis

hrei:

brig

der

Ur=

ielera

egen=

hlen

mbes

chali

eions

iesem

mit

chm=

enen

fitel,

mel's

jern,

oder

esons

mit

Mi:

Art

11110

Urte

uffis

Die

rbelle

rben

if cis

nem

nem im Feuer bauerhaften Grunde; wenn bas Gemählbe fertig ift, fo wird es im Feuer auf dem Grund eingebrannt. Dieses ift die Schmels. mablerey \*), oder das Emailliren. Die sechste Art ist das Mosaische, oder Musaische \*\*), nach welcher durch Rebeneinandersetzung ungahli= ger tleiner Stute von gefarbtem Glas, bas Gemablb herausgebracht wird. Vor einigen Jahrhunderten war die Glasmahlerey †), die auf die Kenster, vornehmlich ber Rirchen, angebracht wurde, fehr gewöhnlich, ist aber gegenwärtig bennahe völlig abgekommen. Zu allen diefen Arten fann man die hinzusegen, da vermittelft gefärbter Wolle, ober Geide, Gemahlde auf Tapeten, oder anbern Gewandstoffen eingestift, ober eingewürft werden, worunter die so genannten Chaillots, wo das Ge= mablo in eine Urt Sammet eingewurft ift, wie auch die fo genannten Baute - und Baffe - Liffes die mertwürdigsten find. Diese so vielfältigen Arten zu mahlen beweifen, wie herrschend der Geschmak an der Mah= leren zu allen Zeiten gewesen, ba man so mannichfaltige Mittel ausgeoacht hat, sie auf alle mögliche Weise überall anzubringen.

Lon dem Ursprunge dieser Runst läßt sich, wie von den ersten Ansängen der andern schönen Rünste nichts gewisses sagen. Die Mahleren scheinet nicht so unmittelbar von leidenschaftlichen Empfindungen entstanden zu senn, als die Musik, der Lanz und die Dichtkunst; doch hat sie ebenfalls einen allen Menschen gemeinen und angebornen Trieb, die Neigung, Dingen, die wir täglich um uns haben, eine gefällige Form und ein angenehmes Unsehen zu geben, zum Grunde: aber hier muste schon Ueberlegung zu diesem Dang zur Ber-

schönerung hinzukommen. ' Es ift alfo nicht zu vermuthen, daß die Mahleren, so wie Mufit und Dichtkunft, ichon ben gang roben Boifern in Sang getommen fen. Zeichnung fcheis net aus dem Schnipen der Bilder entstanden zu fenn. Da fich die Menschen überall gleichen, und wir noch ist'seben, wie mußige hirten ihre Stabe, Becher, ober etwas anders von ihren wenigen Gerathschaften, mit Schniswerk verzieren, fo mag es auch ehedem gewesen senn. Da= her mag der noch fehr rohe Mensch auf den Einfall gekommen senn, auch auf die holzernen Wande feiner Sutte Wie aus Riguren feinzuschneiden. biefem, ben zunehmenbem Rachdenfen über die Verschönerung der Dinge, die verschiedenen Arten gu zeichnen nach und nach entstanden senen, läßt Auch die fich gar wol begreifen. Berbindung ber Farben mit ber Zeichnung, wodurch eigentlich der Grund zur Mahleren gelegt worden, ist leicht zu erklären. Die Menschen ha= ben ein natürliches Wohlgefallen an schönen Farben, und suchen benm ersten Aufkeimen bes Geschmaks am Schönen, ihren Rleidern und andern Dingen schöne Karben zu geben. Die Cafte verschiedener Pflanzen boten fich zuerst dazu dar, und es war gang natürlich, biefe benden Arten ber Berfchonerung ber Dinge ju vereinigen.

Auf diese Weise kann man auf die Spur kommen, wie der erste Keim der Mahleren entstanden ist. Bon da aus mußte freylich noch mancher Schritt gethan werden, mancher neue Einfall hinzukommen, die die Kunst eine etwas ausgebildete Gestalt bekam. Bon den blos groben Umrissen und dem Ausstreichen durchaus gleich helter Farben, die auf die Bollständigkeit und völlige Richtigkeit der Zeichnung, die auf die sehr keine Entsdefung, daß durch genaue Abstufung von Licht und Schatten, auch die Kunstand

<sup>\*)</sup> G. Schmelzmahleren.

<sup>\*\*)</sup> S. Mosalich.

Rundung der Körper, durch die Mitstelfarben endlich ihr ganzes Ansehen könne nachgeahmt werden, war ein sehr langer und schwerer Weg zurüf zu legen. Ein nicht minder langer, nur vom Senie zu entdekender Weg war auch nöthig, der angefangenen Runst, einzele sichtbare Segenstände nachzuahmen, nach und nach die Veredlung und Erhöhung zu geben, wodurch sie zu einem so vollkommenen Mittel worden ist, so mannichsaltig ergögende, den Seschmaf und die Empsindung erhöhende Vorstellungen dem Auge darzustellen.

Benn wir den Griechen glauben, fo ift von allen diefen ungabligen Schritten und Erfindungen feine, die man nicht ihnen zu banken hatte: fie nennen den, der zuerst versucht hat, Umriffe gu zeichnen; ben, ber zuerft erfunden hat, Farben zu mischen; ben, ber zuerst mehrere Farben zu einem Gemahlbe gebraucht; ber bie Abwechslung des Lichts und Schattens erfunden; ber die verschiedenen Stellungen und Bewegungen ausgebruft hat, und mehr bergleichen' Dinge. Wir haben aber bereits im Worhergehenden angemerkt \*), wie wenig diefem Borgeben gu trauen. und wie zuperläßig falsch das meiste davon sen.

Wahrscheinlich ift es, daß die ersten Gemahlde, die einigermaaßen
diesen Namen verdienen, nicht Werke
des Pinsels, sondern der Nadel, oder
aus gefärbten Steinen zusammengesette Werke gewesen, und daß von
gestiften, gewürften oder mosaischen
Mahlerepen die andern Arten der
Gemählde entstanden senen \*\*). Die
Babylonier aber haben unstreitig eher
als die Griechen buntgewürfte Lapeten gehabt, in welcher Arbeit sie vor
andern Bolfern berühmt worden †).

\*) S. Kunste.
\*\*) S. Mosaisch.
†) Colores diversos picturae intexere

Und die Griechen konnen nicht in Abrede fenn, daß nicht die Phrygier eher als fie gestift haben \*). wird et

lern, al

nen Ge

Barto

die der

nur na

Platte'

lich ar

lanun

mit %

hat en

die Gr

mer bie

Mai

tigfeit

druf d

le, in

alten :

in U

Grup

durch

nicht i

ler die

That i

Gemal

Einfal

Unfely

Man !

Alten!

fotbol

das (

das Ni

emzele

find di

emant

merfet

Darum bleibet aber diesem geistreichen, an Genie und Geschmat alle Nationen übertreffenden Bolte, noch genug Verdienst um die Mahleren übrig. Denn unstreitig haben alle Theile derselben, sowol was das Meschanische der Aussührung, als was den Geschmat, den Geist und die Answendung der Runst betrifft, von den Griechen die hochste Bolltommenheit bekommen, und sie sind hierin die Lehrmeister aller nachherigen Voller, und ihre Werke die Muster aller späten Werke der Mahleren geworden.

Gar fruhe, und vor homers Zeiten, scheinet die Mahleren wenigstens unter ben griechischen Colonien in Affen eine ziemlich reife Gestalt erlangt zu haben, ba man schon bamals hat unternehmen konnen, Gemablbe von historischem Inhalt auf Gewander zu flifen, wie wir von diefem Vater ber griechlichen Dichtfunft lernen: und schon von der Zeit des erften perfischen Rrieges ift fie fo weit gebracht gewesen, baf große historis sche Gemählde etwas gemeines und gangbares muffen gewefen fenn, da die Athenienser schon nach einer alten Gewohnheit in dem Portifus, der Pocile genannt wurde, die marathonische Schlacht haben abmahlen las-Aber es mare hier zu weitläuftig, bem allmähligen Wachsthum der Runft, so weit es fich thun lagt, nachzuspuren, Wer Luft hat dieses su thun, fann aus dem Werfe des Junius über die Mahleren der Alten die meiften Quellen, woraus Rachrichten zu schöpfen find, fennen lernen; Plinius aber, und von uneinheimischen Runftgeschichte schreibern Winkelmann, werden ihm verschiedene merkwürdige Epochen ber Runft an die hand geben. Auch mirb

Babylonios maxime celebravit. Plin. L. XX. c. 45.

<sup>&</sup>quot;) Plin. L. VIII. c. 49.

n NG.

geift.

t alle

noch

alle

Me=

was

Ans

i den

die

ifer,

(på

den.

Bei:

tens

ı in

t ers

MI

Bes

auf

1 dies

tunst

des

weit

ioris

und

, da

· als

, det

11/00

lafe

auf=

läßtr

icles

bes

llten

ad)=

ler :

uns

ichts

ihm

dien

yudy

pird

wird er sowol aus biefen Schriftstels lern, als auch ben in Rupfer gestoche= nen Gemablden, Die Pietro Santo Bartoli herausgegeben, aus benen, die der Englander Turnbull\*), aber nur nach Copien von Copien, in 50 Mlatten hat stechen lassen, und end. lich aus benen, die im alten herfulanum entdeft worden, und aus der Sammlung, Die der Graf Caylus mit Farben illuminirt herausgegeben hat \*\*), erfennen fonnen, wie weit die Griechen und nach ihnen die Ro= mer die Runft gebracht haben.

: Man muß ihnen die hochste Riche tigfeit und den vollkommenften dus. druk der Zeichnung jugestehen; Theis le, in denen die neuern Mahler den alten nie gleich gefommen find. Aber in Ansehung der Anordnung und Gruppirung, besonders in det perfvettivifchen Zeichnung, glaubet man durchgehends, und wie es scheinet, nicht ohne Grund, daß unfre Runft-In der ler die alten übertreffen. That ist in dem, was uns von alten Gemählden übrig geblieben ift, eine Einfalt, die wenig überlegtes, in Unsehung dieses Theiles, verrath. Man follte daher glauben, bag bie Alten thre ganze Aufmerksamkeit nicht sowol darauf gerichtet haben, daß das Ganze des Gemähldes gut in das Auge falle, als darauf, daß jede einzele Figur redend sen. Gar oft find die Figuren auf einer Linie neben einander gestellt; aber fast allemal merfet man ohne großes Forschen,

\*) Turnbulls Sammlung, die 1740 in London herausgekommen, ist nach Beidnungen gemacht, die der berühmte D. Mead besaß, und die ehedem dem Cardinal Mafimi gehört hats ten. Diefer foll fie aus einer ditern Sainmlung gemablter Beichnungen, die nach einiger. Bermuthung dem Raphael gehört baben, und in ber Bibliothet des Efcuerale aufbehalten worden, haben copiren laffen.

\*\*) Recueil des peintures antiques, à Pa-

ris 1757, fol.

was jede ben der Sandlung denft und empfindet.

Weil die Alten nicht mit Delfarben. fondern meistentlieils mit Wasserfars ben mahlten, so waren ihre Farben lebhafter und heller, als fie ist in ber Delmahleren find. Daher konnten frenlich ihre Gemählde die volltommene Taufchung, die aus der genauesten Beobachtung bes Hellen und Dunkeln, der völligsten Harmonie, dem Verfloffenen und Geschmolzenen der Delfarben entstehet, nicht haben. Man hat einige Muhe, sich an die Schönheit der allemal hellen Karben, und an die Schwachheit des soges nannten Helldunkeln, das in den Gemählden der Alten ift, zu gewöhnen. Daß ihr Colorit auch bauerhaft ge= wesen, läßt sich daraus schließen, daß viele Gemählde etliche Jahrhunderte, nachdem sie verfertiget worden, noch die Bewunderung der Romer gewesen. Wiewol wir vom Cicero lernen, daß viele ausgeblaßt find \*). Vermuth= lich haben sie durch öfteres Uebermahlen, wie noch ist geschieht, ihnen die Dauer gegeben. Plinius sagt, daß Protagoras das Gemählde vom Jalusus, welches er für die Rhodier gemacht, viermal übermablt habe.

Alles zusammen genommen, mods te ben Bergleichung ber alten und neuen Runft der Mahleren der Ausschlag doch wol ben Renern gunstig sentt, ob sie gleich in einem so sehr wichtigen Theile, als die Rraft der Zeichnung ist, jene nicht erreichen.

In Unsehung bes Inhalts und ber mannichfaltigen Unwendung der Runst, haben wir nichts vor den Alten voraus. Bonden fleinern Spielen der Phantafie, bis auf die hochs sten historischen und allegorischen Gemablde, haben fie eben fo große .

\*) Quanto colorum pulchritudine et varierate floridiora funt in picturis novis pleraque, quam in veteribus? De Orat. Ill.

218

Mannichfaltiafeit des Stoffs bearbeitet, als unfre Runftler. faturen und Burlesten, die die Griechen Gryllen nannten \*), Blumen-Frucht = und Thierstufe; Landschaf= ten, Bortraite, Ginnbilder, Gatyren, Schlachten, Gebrauche, Di= storien, Kabeln und Allegorien; alle Diese Arten maren ben ihnen häufig, im Gebrauch, und auf weit mehrere Arten, als ist geschieht, angebracht. Ihre offentlichen und Privatgebände murden an Banden mehr bemablt, als gegenwärtig geschieht; selbst ihre Schiffe wurden mit Mahleren vergiert, wogu ben dem Mangel der Delfarben das Encaustische sich schifte. ' Also besaft Griechenland eine erstaunliche Menge Mahlerenen, sowol un= bewegliche an den Wanden der Gebaude, als bewegliche auf Tafeln, wie unfre itige Stafelengemablbe,

und auch gang fleine, die man in der

Tafche mit fich herumtrug. In dem eigentlichen Griechenland scheinet die Runst erst um die 90. Olympias ihr mannliches Alter erreichtzuhaben. Denn Apollodorus, der um diese Zeit gelebt hat, wird für den ersten angegeben, der durch Licht und Schatten den Gemählden Haltung gegeben \*\*); und Plinius fagt ausdruflich, daß zu feiner Zeit fein Gemählde eines altern Meisters ber Kenner Auge auf fich gezogen habe, welches auch Quintilian bestätiget +). Aber noch lange follen bie griechischen Mahler nur vier Farben gehabt haben. Zwar weiß man gegenwartig, daß außer dem Weigen und Schwarzen dren Farben für alle mögliche Tinten hinlanglich find ††); aber wir feben aus einer Stelle des Plinius, daß die Mahler vor Alexanders Zeit diese Verschiedenheit der

\*) S. Plin. L. XXXV. c. 10.

\*\*) S. Plutarch, in der Abhandlung, ob die Athenienier im Arieg, oder im Frieden großer gewesen.

†) Instit. Or. L. XII. c. 10,

tt) G. Karbe.

Linten mit ihren vier Farben nicht

Reiten

Wende

Huch f

ber off

dig, da

cusfire

Carter

pel ge

Heber

der so

mer ge

**fdmat** 

ten ibr

funfzel

die Ro

die w

derau

drenge

hunde

gleich

marei

fall t

ten - u

bon &

geond

macher

ler der

gentlin

anfan

und h

Citian

folgse

Del. (&

farber

Go

ten M

Ungel

alle ;

chen s

Ende

des fe

haben

europ

die M

\*) 9

crreicht haben \*).

Wie lange sich die Runst auf der hohen Stufe, auf der sie zu Alexanders Zeiten gestanden, erhalten habe, läßt sich nicht bestimmen. Sewist ists, daß zu Eafard Zeiten noch große Mahler gewesen, und es scheinet, daß Timomachus, der verschiedenes für diesen Diktator gemahlt hat, den besten unter den alten Mahlern wenig nachgegeben habe \*\*). Und doch nennt Plinius die Mahleren eine zu seiner Zeit dem Untergang nahe Runst +).

Bie weit die alten Hetrusker die Runst des Mahlens getrieben haben, läßt sich nicht sagen. Aus den hetruskischen Geschirren, die noch häussig gefunden werden, sieht man, daß sie gute Zeichner gewesen. Denn man findet da Figuren von schönen Berhältnissen, einer sehr guten und daben nachdrüklichen Zeichnung; aber über das Colorit der Mahler dieser Nation sind wir in völliger Ungeswischeit.

Unter ben spåtern Kaisern kam die Mahleren in Abnahme, und wurde so barbarisch, als die Sitten. Es blieben zwar in Rom, und noch mehr in Griechenland und in Constantinopel Mahler genug übrig; aber die wahre Kunst war größtentheils verschwunden, und blieb viele Jahrhunderte durch in dem Zustand der Niesdrigkeit. Merkwurdig ist indessen, das außer der Bildschnißeren eine Urt auf Holz zu mahlen, die dem Wind und Wetter widerstund, wie die encausiische Mahleren in den mittlern

\*) Zeuxim Polygnotum et Tinantam et eorum, qui non funt usi plus quam quatuor coloribus, formas et lineamenta laudamus; at in Aétione, Nicomacho, Protogene et Apelle jam persesta sunt omnia.

\*\*) Man sehe hiervon Junium im Catalogo Pict.

†) Hactenus dictum sit de dignitate artis morientis. L. XXXV. c. 5.

nicht

der

ran=

incle

thits

alt

ial)=

\*\*).

bles

Sie

bent

hes

all's

ann

ncr

und

efer

ige=

die

rbe

EB

ehr

110=

dic

pers

illia

lies

(11)

(III)

ens

ern

cell

IN THE

ea-

Vi-

jain

-21

rato

Zeiten felbst ben ben Dommerschen morden \*). Menben angetroffen Auch finde ich in der Beschreibung ber offentlichen Gemahlde in Benedig, daß im Jahr 1071 in der Marensfirche mofaische Gemablbe nach Cartons, welche aus Constantinos pel gekommen, verfertiget worden. Ueberhaupt ist anzumerken, daß die Mahleren durch alle Jahrhunderte der fo genannten mittlern Zeiten immer getrieben worden. Aber ber Geschmaf und das Hohe der Runft fehlten ihr, bis bendes gegen Ende des funfzehnten Jahrhunderts wieder zu keimen aufieng. : Man hat wenig auf die Nachrichten zu achten, die uns bie welfchen Schriftsteller von Wicderauflebung, der Mahleren im brengehnten und viergebnten Sahrhundert geben. Denn Mahler, der= gleichen ihr Giotto und Ciambue maren, hatte es auch feit bem Berfall der Kunst in allen Jahrhunderten und in allen gesitteten kändern von Europa gegeben; daher konnen gedachte Männer feine Epoche ausmachen. Die ersten wahren Mah-Ier der neuern Zeit, ben denen die ci= gentliche Wiederherstellung der Runft anfängt, find Leonhardo da Vinci und Michel Angelo, auf die aber Titian, Correggio und Raphaelbald Run verdienet die Epoche folgien. der Erfindung der Mahleren in Del= farben noch bemerkt zu werden \*\*).

Sonderbar ist es, daß die größten Mahler ber neuern Zeit, Binci, Angelo, Corregio, Litian, Raphael, alle zugleich, zur Zeit der eigentlichen Wiederherstellung der Kunst, am Ende des funfzehnten und Anfange des sechszehnten Jahrhunderts gelebt haben. Wie sehr seitdem verschiedene europäische Nationen gleichsam um die Wette sich beeifert haben, diese

Runft in die Sobe gu bringen, braucht hier nicht wiederholt zu werden, da wir hievon in den Artikeln über die verschiedenen Schulen, fo weit die Absicht dieses Werks es erfodert, gesprochen haben \*). .. Man kann sagen, daß die Neuern alle Theile der Runst auf einen boben Grad, einige aber auf ben hochsten, der möglich ist, gebracht ha-Das einzige, was ihr noch ben. fehlet, ist eine mehrere Vollfommenheit in der Anwendung, wovon weiter oben bereits verschiedenes erin= nert worden.

Rur noch eine Anmerkung, womit wir diesen Urtikel beschließen wollen. Die Mahleren gefällt hauptfächlich durch dren Dinge: i. Durch den lebhaften Ausdruf leidenschaftlicher Empfindungen und großer Charaftere; darin war Raphael der erste Meister. und nach ihm besonders in Charafteren Bannibal Caracci. 2. Durch Schonheit und Unnehmlichkeit in Formen, Farben, Licht und Schatten; worln Corregio der erste Meister ift. 3. Durch Wahrheit der Borffelluns gen; hierin muß Titian für den erften Meifter gehalten werden; nach ihm aber hat die hollandische Schule in diesem Punkt das größte Bers dienst. Will man noch die Mannich= faltigfeit eines angenehmen Inhalts dazu rechnen, so haben vielleicht die französischen Mahler hierin bas meiste gethan.

--**☆**--

Ein Berzeichnis von den, von Grieschen über die Mahleren geschriebenen, aber verloren gegangenen Werken, sindet sich, unter andern, im zten Kap. des zten Buches §. 3. von des Junius Werk, de pictura vererum, und in Fabricii Bibl. Gr. Lib. III. c. 24. §. 10. — Was auf uns gefommen, und bierher gerechnet werden kann, sind: Die Einovse

\*\*) 6. Delfarben.

\*). G. Schulen.

<sup>\*)</sup> Nachricht hievon giebt der im Artistel Künfte in der Anmertung III Th. S. 83. angezogene Schriftsteller.

Bud

Natu

Mah

ober i

der F

ober

loa.

eft,

Nor

85 9

und

Meter

u. d.

leren

Innb

(Mer

wegu

und

uon

barin

türlig

fleißi

Pia

1679

verfte

weder

Dinge

niß gin

. . .

Jen.

recer

loa,

De P

Lud.

Hodo

lorib

fon,

ber t

Fre.

Leh

deigte

fiere p

nolds

grete

der benden Philostraten, in ihren Werfen (Edit. pr. Ven. 1505. f. gr. Olear. Lips. 1709. f. gr. und lat.; franzos. von Bl. Bigenerit . Bourb. 1596. und mas bieber gebout', unter bem Litel: Les tableaux de platte peinture . . . par Blaise de Vigenère, corrigés et augm. par Th. Embry, Par. 1615. 1637. f. Deutich, mit den sammtlis chen Werken, von Day, Chritin, Gephold, Lemgo 1776. 8.) wozu ein Memoire bes Cantus, im 29ten Band ber Mem. de l'Acad, des Indcript. 4. beutsch, im aten Wd. G. 184. det Abhandlung zur Geschichte . und Kunft, Alt. 1769. 4. gebort. -Des Calliftratus IIn Poarsig (ben ben Werfen der Philof raten.) - Des altern Plinius Hift. Naturalis (G. die Bolge, und ben Art. Un fit G. 187. a.) - -

Bon Meneris find, auffer den beb ben verschiedenen ,, von einzelen Arten ber Mahleren handeln den Artifela, als En= caustisch, Laridschafe, u. d. m. angeführten theore fischen Schriften (wos zu ich hier alles techne, was sowel bie Eigenheiten der Dableren überhaupt ans geht, als was ben mechanischen und practischen Theil berjelben betrift) dergleis chen über die Ma bleren überhaupt folgens de geschrieben, u. id zwar in lateinischer Sprace: L. Be pr. de Alberti; Flor. de pictura. Li 3. III. Basil. 1540. 8. und ben bem Bi fruvius bes laet. Amftel: 164g. f. Ital. Bent. 1547. 8. und ben dem Biffe des Alberti über bie Baufunft, von Lud. Domenichi, Nel Monte Reale 11665. f. Ber ber ital. Ausgabe bes Bitei, Par. 1651. Napoli 1733. f. Srangof, von Jean Mattin, ben den Archit. Werten bes Alberti, Par. 1553. f. Englifft, ben bet Ausg. f. Werkes von der Baufunft, von Leonf, 1726: 1739. f.) Bobe. (das erfte Buch führt die Ueberich eift, Rudimenta, und handelt von Ko wern, Licht, und Farben matheniatifch und phyfifch ! bas gwente, mit ber Aufidrift, De pictura, bandelt, nach einer Ertlare ing von ber Dahleren, de Circumscripti one minorum et majorum superficie rum, de composizione

membror, atque corporum, unb de coloribus, als worin der Berf. die Befandtheile der Mahleren fest; bas britte, mit bem Titel Pictor, handelt von ben Affichten des Mablers., und mas er ju thun bat, um fich zu bilben.) - loa. Molani De Pictur, et Imaginibus facris Lib. II. Leov. 1570. 1594. 8. Roberti Fludd, al. de Fluctibus, Tract. de Arte pict. Lib. III. Freft. 1624. f. - Jul. Cel. Bulengeri . . . De pi-Aura, plastice et statuaria, Lib. H. in f. Opusc. Lugd. B. 1621. 8. Gins geln ebend. 1627. 8. und im gten Bo. 6. 80g. bes Gronoufchen Thefaurus; Engl. von Ih. Malie, Lond. 1657. f. -Francisci Junii de pictura veterum, L. III. Amstel. 1637. 4. emendati ef tam multis accessionibus aucti, ut plane novi possint videri; accedit Catal, adhuc ineditus Architect, Mechan, sed praecipue Pictor, Statuarior, Coelator. Tornator. aliorumque artific. et operum quae fecerunt; fecund. feriem litterar. digestus . . . a l. G. Graevio, Roter, 1694, f. Engl. 1798. 4. Deutsch, Brest. 1760. 8. nach der iten Ausg. Auch find fie ing Sollandis fche überfest. (Das Wert ift, wie icon der Titel besagt, eigentlich mehr historifd, als theoretifd. Im erften Buche bans belt ber Berf. in 5 Rap. vom liefprunge und Anfange ber Mahleren, von den bas ju erforderlichen Beiffestraften; im gwenten, in 14 Rap. von dem Fortgange der Mahleren und in der Mahleren, wodurch tind wie, nahmlich der Mahler gebildet wird; im britten, in 11 Rap. von bem, was gur Bolltommenheit in der Dables ren gehort, welche ber Berf. in Erfinbung, Berhaltniffe, Farbengebung, Auss bruck, Anordnung, und endlich in eine Besondre, ex singulorum capitum des cora concinnitate; mutuaque congruentia entspringende Anmuth oder Gra= jie fest.) - Speculum Imaginum veritatis occultae, per Symbola et Emblemata, Auct. Jac. Masenio, Col. 1661. 1681. 8. - De Graphice, f. Arte pingendi, bas ste Rap, im iten Buche

fon, g Sn erudi

Mitu di rin DI id de

e Bee

n den

er zu

Ioa.

us sa-

raft.

24. f.

e pi-

b. H.

Fins

Bo.

i.—

rum,

iti et

, ut

t Ca-

han.

Coe-

d, fe-

. G.

1738.

det

ándis

idon

histo=

hans

unge

n das

nens

det

urd

ildet

bem,

obles

elina.

शितिकृत

eine

des

on•

dra=

V∂\*

Em-

Col.

Hell

北部

Buche von Ger. J. Bofflus Werke, De Natura Artium (Die hauptstücke ber Mahleren findet der Berf. im Innhalt, oder der Erfindung, in der Anordnung, in der Farbengebung, und in ber Bewegung oder Ausbruck (motu, f. gestu.) -Log. Schefferi Argent. Graphice, id est. De arte pingendi, lib. singular. Nor. 1669. 8. (Das Werk besteht aus 85 55. wovon die ersten vom Umfange und Rugen, fo wie von ben verschiedenen Arten und Unterschieden in der Mabieren u. d. m. der 27te: 64 von den, gur Mah. leren gehörigen acht hauptflucken, als Innhalt ober Erfindung, Zeichnung, Berhaltniffen ober Symmetrie, Perfpectiv (Mensuratio), Licht und Schatten, Be= wegung oder Ausdruck (mocus), Anmuth und Farbengebung, und der 6ste u. f. von den Mitteln gur Bervollfommung barin handeln, welche ber Berf. in naturliche Anlagen, guten Unterricht und fleißige lebung fest.) - De inanibus Picturis, Disp. Ioa. Fr. Jungeri, Lips. 1679. 4. (Unter Bemablben diefer Art verftebt ber Berf. biejenigen, welche entweder bloge Wefen der Einbildung, oder Dinge darftellen, die Unftog und Mergerniß geben.) - Differtat, de pictura Auct, Hulder. Sig. Rothmaler, Ien. 1692. 4. - De lectione Poetar. recentior. pictoribus commend, Progr. Joa. G. Jacobi, Hal. 1766. 4. --De Pictura contumeliosa, Diss. Ioa. Lud. Klüber, Erl. 1787. 4. -- Car. Hodoby de Hoda Ars delineandi coloribusque localib. adumbrandi, Pofon. 1790. 8. - - Auch gehoren bie= ber noch die, von Ch. Dufrenon, und Frc. Marin abgefaßten, und in dem Art. Lehrgedicht, G. 186 und 187 angezeigten Lehrgedichte, vorziglich das ers ftere megen des Commentars von Jof. Reps nolds bey der engl. Ueberf. von 2B. Mas fon, Port 1783. 4. --

In italienischer Sprache: Discorso eruditissimo della pittura con molte segrete allegorie circa le muse, ben ben listituzione al comporre in ogni sorte di rima . . . di Mar. Equicola, Mil.

Dritter Theil.

1541. 4. - Dialogo di pittura, di Paolo Pino, Ven. 1548. 4. - Trattatello della nobilissima pittura, e della fua arte, della dottrina, e del modo per confeguirla agevolmente, da Mich. Ang. Biondi, Ven. 1549. 8. (ein seichtes Buchelchen.) - Il Difegno del Ant. Franc, Doni dove si tratta della scoltura e pittura, de' colori, de' getti, de' modegli, con molte cose appertinenti a quest' arti, Ven. 1549. 8. - Della nobilissima Pittura, e della sua arte, del modo e della dottrina di conseguirla agevolmente e presto . . da Biondo, Ven. 1549. 8. - Ben bes Bafari Vire de' più eccellenți archit, pitr, e scult. Ital. . . . Fir. 1550.4. Liv. und Flor. 1767 - 1772. 4. 7 Dd. befindet fich. in dem ersten Bande, eine Introduzzione alle tre arti del disegno in 35 Rapiteln, wos von das iste u.f. unter nachstehenden Aufe schriften von der Mableren handeln: Che cosa sia disegno e come si fanno, e si conoscono le buone pirture, ed a che, e dell'invenzione delle storie; degli schizzi, disegni, cartoni, ed ordine di prospettive, e per quel che si fanno, ed a quello, che i pittori fe ne fervono; delli fcorti delle figure al di fotto in fu e di quelli in piano (worin der B. unter andern ers sablt, das Michel Angelo badurch es sur Bolltommenheit in den Berfürzungen ge= bracht, daß er feine Figuren immer vors ber in Wachs oder Thon modellirt habe, als welche Methode er zwar für beschwere lich und langweilig, aber boch fur bie sicherfte halt) come si debbono unire i colori a olio, a fresco, o a tempera, e come le carni, i panni, e tutto quello, che si dipinge, venga nell'opera a unire in modo, che le figure non vengano divise, ed abbiano relievo e forza; del dipingere in muro, come si fa, e perche si chiama lavorare in fresco; del dipingere a tempera, ovvero a novo, fu le tavole e tele, e come si può sul muro che sia secco; del dipingere a olio

cofe o

della

veri :

Bat. I

ne' q

in ef

fi di

dife

pittt

dizio

Rav.

ncun

gende

fopra

delle

buon

di n

pi p

ta; (

deue

gnit?

che

fia u

min

quar

defti

della

in pa

di ci

che

li,

arti

dall

di p

re,

dine

Prat

ne:

Por dov

Con

ferr

la (

che

dife

ben

dipi

Vo]

in tavola e fu le tele (worin et boch dem Robann van Brugge die Ebre ber Erfindung der Delmableren lagt.) del dipingere a olio nel muro che sia secco; del dipingere a olio su le tele; del dipingere in pietra a olio; del dipingere nella mura di chiaro e scuro di varie terrete, e come fi contrafanno le cofe di bronzo; de gli fgraffici delle case che reggono all'acqua, quello che si adopri a fargli, e come si lavorino le grottesche nella mura; come si lavorino le grottesche su lo stucco etc. . . . del musaico de' vetri: dell' istorie e delle figure che si fanno di commesso ne' pavimenti; del Mofaico di legname; del dipingere le finestre di vetro u. f. w.) -L'Aretino, Dial. della pittura, di Lod. Dolce nel quale si ragiona della dignità di essa pittura, è di tutte le parte necessarie che a perfetto pittore si acconvengano: con esempi di pittori ant, e mod, e nel fine si fa menzione delle virtù e delle opere del divin Tiziano, Ven. 1557. Mit et was verandertem Titel, einer frangof. Heberf. und Borrede von Mic. Bleughel, Blot. 1735. 8. Engl. Glasg. 1770. 8. Deutsch im iten Bd. G. 84. ber Samml. verm. Schriften . . . Berl. 1757. 8. 6Bbe. (Die fprechenden Perfonen barin And Aretino und Jabrini, und ber Zweck beffelben icheint eine Bergleichung zwischen Rafael. Mich. Angelo und Titiangu feyn, um ben erstern und lettern über den ans bern zu erheben. Im Gangen wird von bem Werth, bem Rugen, ber Unmuth der Mableren, und ben haupttheilen der: feiben gehandelt, welche lettere der Berf. in Erfindung, Zeichnung und Farbenges bung fest; was aber ber Berf. vorzäglich von dem Mahler fordert, ift, daß er feinem Werf Leben und Bewegung gebe, um den Geift des Betrachtere feiner Arbeit in Thatigkeit ju fesen, und Empfindung ju ermeden. Die Borrede von Bleughel iff vorzüglich gegen bas unten vorfommende Wert des Englander Richardson gerichtet.) - Osservazioni nella pit-

tura, di M. Cristofane Sorte, Ven. 1580. 4. - Lettera di Bart. Ammanati sopra le pitture men che oneste, Fir. 1582. 4. - Il Riposo di Rassaelo Borghini, 'in cui si favella della pittura e delle scoltura, e de' più illustri pittori e scultori antichi e moderni, Fir. 1584. 8. riform. da Ant. Mar. Biscioni, Fir. 1730. 4. - Parere sopra la pittura, di M. Bernard. Campi, Pittura Cremonese, Crem. 1584. 4. - Difcorfo d'Aless. Lamo intorno alla fcoltura e pittura . . . . Crem. 1584. 4. - Trattato dell'arte della pittura, ne' quali si contiene tutta la teorica e la pratica di essa pittura, da Giov. Paolo Lomazzo; Mil. Pitt. diviso in VII libr. Mil. 1584. 4. Eben derfetbe Druck diefes Buches mit folgendem neuem Litelblatte: Trat. dell' arte della pittura, scoltura et architettura, da G. P. Lomazzo, Mil. Pir. div. in VII libri, ne' quali fi discorre de la proportione, de moti, de colori, de lumi, de la prospettiva, de la prattica de la pittura, e finalmente de le istorie (wie nahmlich die vers schiedenen Gottheiten abzubilden find) d'essa pittura, con una tavola de nomi de tutti le pittori, scult, archit. et matemat, ant, e mod. . . . Mil. 1585 und 1590. 4. Engl. durch Sanbock, Lond. 1598. f. Franzosisch, das ite Buch, Toul. 1649. fol. (Jedes Buch ist noch wieder in besondre Kapitel, als das erste in 30, das zweyte in 23, das britte in 19, das vierte in 25, bas fünfte in 24, das fechfte in 65 und bas fiebente in 33 abgetheilt. Das Berzeichniß ber Runftler beschließt bas Wert; es begreift aber nur biejenigen in fich, beren Borschriften ober Arbeiten gelegentlich barin angeführt worden; und von den Maplanbifden Mablern fommt nicht, wie S. v. Murr in s. Biblioth. de Peinture G. 163 fagt, irgend etwas besonders barin vor. Hebrigens gebort ju biefem Werte noch eben dieses' Berfassers Idea del Tempio della pittura nella quale si discorre dell'origine e del Fondamento delle

cofe

en.

ma.

fte.

lae-

ella

Ha

mo»

Ant.

Pa-

ard.

em.

amo

4 0

arte

ene

pit-

Mil.

. 40

mit

dell'

chi-

Pit.

91103

, 10-

, de

nal-

ucts

110"

chite

Mil.

han-

Buch

, als

bas

unste

bente

g bet

arcift

More.

barin

plans

9. V.

5.163

uor.

nod

mpie

corre

delle

cole

cose contenente nell trattato dell'arte della pittura, Mil. 1590. 4. - De' veri precetti della pittura, de Giov. Bat. Armenini da Faenza, Lib. III. ne' quali con bell' ordine d'utili e buoni avvertimenti per chi defidera in essa farsi con prestezza eccellente, si dimostrano i modi principali del disegnare e del dipingere, di fare le pitture che si convengono alle condizioni de' luoghi e delle persone . . Rav. 1587. 4. Ven. 1678. 4. (Die neun Rapitel des iten Buches führen folgende Ueberschriften: Breve discorfo sopra di alcuni generali avvertimenti, delle principali cagioni perche il buon lume, della pittura si smarrisca di nuovo e perche ne gli antichi tempi perdendosi, rimase del tutto estinta; quali siano le vere Pitture, e qual deue essere il vero Pittore; della dignità e grandezza della Pittura . . . : che cosa sia il disegno, quanto egli sia universalmente necessario a gli uomini, e a qual si voglia minor arte quantunque in speciale egli sia più destinato alla Pittura; dell' origine della Pitt. e della distintione di essa in partt, con una breve diffinitione di ciascheduna; de gli avvertimenti, che si debbono havere intorno a quelli, che sono per porsi à far quell' arti . . .: che si deve comminçiare dalle cose più facili, de' quattro modi principali che si tienne a disegnare, con che ordine e modo si ritrae diuerfe cose, che materie vi si adoprano, e in che consiste la imitatione nel fare i disegni; di quanta importanza sia l'haver bella maniera, di dove fu cavata da' migliori artefici, e come si acquista, e si conosce con fermissime regole ed essempi, che cofa fia bellezza e quali le fue parti; che l'invenzioni non si debbono comminciare a caso, ma con maturo discorso, che prima si deve haver ben notitia delle cose avanti che si dipingano, come si deve ricornar più volte sopra d'una invenzione prima

che s'approvi per buona, de' varif modi usati da' migliori artefici con altri novi trovati etc. Die eilf Rap. bes gten Buches: De varij lumi che usano i Pittori ne'loro dissegni, con quali modi e da qual parte nel ritrare i rilievi, i naturali e le statue si pigliano, quali sia di loro il lume commune, e come quello si piglia e si adopera in due modi, e come si moderi; dei ricetti e discrezioni delle ombre, e quanto si debba esser avvertito nel porte bene; della sciochezza di coloro, che fogliono affatticarsi prima che habbino presa manieta buona intorno à studiar le statue, il natural e i modelli delle molto vere e utili confiderazioni che à ciò fare bifogna, e a che fine le s'imitano, e come si riducono etc.; della dichiarazione delle Scurci e delle difficultà loro d'intorno al farli bene, con qual arte e modo, si facciano riuscire etc.; della mifura dell' uomo, con quali materie si fanno i modelli e per quante cause li Pittori se ne servono, e come quelli si vestino per più vie con diverse qualità di panni etc.; di quanta importanza sia à far bene i cartoni, della utilità ed effetti loro, in quanti modi e con che materia si fanno e qual siano più ispedite e facile etc.; delle distintioni e specie de Colori e delle loro particolar na. ture, come diversamente s'acconciano per far migliori effetti ne l'opere, con quali e quanti liquori s'adoprano, in che modo si fanno le mestiche, di tre modi principali à lavorarli e prima del lavoro à fresco; come si acconciano in più modi le tele, i muri e le tavole per lavorarvi à secco, de i diversi liquori che si adoprano etc.; de i diversi modi del colorire à oglio di molte utili vernice etc.; quanto, sia laudabile il finir bene l'opere sue, con qual arte si rivede, e si ritoccano le pitture etc.; come la maggior impresa dell Pittore sia l'Istoria, che cosa sia Idea (bie er als bie forma apparente X 3

parente delle cofe create, ober als bie imagine che prima il Pittore forma e scolpisce nella mente di'quella cofa. che ò disegnare ò dipinger voglia erfidrt) e qual sia la vera e regolata composizione, della forza e dell' unione de' colori etc. Die funfgehn Rap, bes gten Buches! Della diftincione e convenienza delle pitture secondo i luoghi e le qualità delle persone etc.; con quanta industria si devono dipingere i Tempij; delle difficultà delle Tribune, con qual arte si debbono dipingere accioche le sigure corrispondano da basso di giusta proportione etc.; con quali avvertimenti fi dipingono le Volte; del modo del dipingere le Capelle; con quali Pitture gli antichi ornavano le loro Librarie; come gli Antichi dipingevano; Refettorij e le celle de' Religiofi e delle Monache; che le pitture de palazzi fi dovrebbono dare alle persone eccellenti qual siano le pitture che convengono alle Sale; che delle loggie si imitano le Pitture fecondo ch' è il luogo ov'elle fono fabricate; della grandezza degli ornamenti, che i buoni Antichi usarono nelle facciate delle loro Camere, in quanti modi si adornano etc.; de' Ritratti del Naturale e dove consiste la difficultà di farsi bene etc.; onde gli Antichi cavarono le Grottesche . . . e come le si dovrebbono dipingere etc.; delle Pitture che si fanno per le Giardini e le case di Villa; che mattine di pitture si devono fare nelle muraglie di fuori delle Chiese; con quale virtù, vita e costumi deve effer ornato un Pittore eccellente etc.) - Il Filogino, ovvero del fine della pittura, Dial, del P. D. Greg. Commanino, Canon. Later, nel quale si mostra qual sia l'imitare più perfetto, o il pittore, o il poeta, Mant. 1591. 4. - Definizione e divisione della pittura, di Giov. Bat. Paggi, Nob. Genov. e Pittore, Gen. 1607. f. -L'idea de pittori, de scultori e degli

architetti, del Cav. Fed. Zuccheri in due libri, Tor. 1607. 4. und im 6ten Banbe ber Raccolta di Lettere fulla pittura, fcult, ed archit. Rom. 1754 u. f. 4. 7 Bande G. 35 u. f. - Avvertimenti e regole sopra l'archit. civ. e mil. la Pittura, Scultura e Prospettiva da Pier' Ant. Barca, Mil. 1620, f. - Trattato della pittura, fatto a commune beneficio de' Virtuosi, da Fra Dom. Franc. Bisagno, Cav. di Malta, Ven. 1642. 8. - La prima parte della luce del dipingere de Crifp. del Passo, Amst. 1643. f. mit Rupf. (Db ein zwenter Theil bavon ba ift, weiß ich nicht; biefer ift eigentlich ein Zeichens buch, mit einer in vier Sprachen abges faßten, baju gehörigen Unweisung. Dr. v. Murr (Bibl. de peint. G. 185) führt ein Wert von einem Saffi, Amft. 1654. f. an, welches wohl eben diefes fenn wird. Doch ift mir nicht befannt, ob es 1654 zum zwepten Mable gedruckt worden.) -Trattato della pittura di Lionardo da Vinci . . dato in luce con la vita dell' istesso autore, fcr. da Raff. du Fresne ... Par. 1651. f. (Nap.) 1733. f. mit R. von Poussin gezeichnet. Berm. mit einem Leben des Berf. von Frc. Fontani, Flor. 1792. 4. Frangof. von Rol. Freart be Chambray, Par. 1651.f. 1716. 1724. 8. Engl. Lond. 1721. 8. Deutsch, von J. G. Bohm, Marnb. 1724. 1747. 1786. 4. Leipg. 1751. 8. (Das Wert ift in 365 furge Rapitel eingetheilt, beren Innhalt bier gu viel Raum wegnehmen wurde, bas Erfte, mas der Berf, von dem jungen Mabler fordert, ift bie Erlernung ber Berfpectiv.) -Trattato della pittura e scultura, uso ed abuso loro, composto da un Teologo (dem P. Ottonelli) e da un pittore (Pletro di Cortona) in cui si risolvono molti casi di coscienza intorno al fare e tonere le Immagine sacre e profane; si riferiscono molte historie antiche e moderne, si considerano alcune cose d'alcuni pittori morti e famosi del nostro, tempo, e si notano certi avvisi e certi particolarità circa

in all 1652 bey do 80 fin pitto Cefe gar in o ni, la P

> Arce 1670 piteln Zeich den u und fopr des s

tori

4.16

Prop picte di al ment Fir. Fir. fusser de a

tura 168 cero disp tà pi der l da f

Cioca Teo tato appi

La

Luc men feul 173

Arti

175

.

in

en

er-

c

ti-

f.

2

da

di

m2

cis

ens

ges

Ďľ.

54.

irb.

554

(mm)

da

rita

du

),)

1210

non

35f.

ar.

nd.

hm,

1510

itel

viel

บนิธ

ette

-

ulo

e0"

ore

no

are

fa-

111-

al-

fa-

ano

irca

pe.

l'operare fecondo l'offervazioni fatte in alcune opere di valent'huomi, Fir. 1652. 4. (Der Innhalt bes Bertes ift. ben dem Art. Bildhauerkunft, G. 418 au finden.) - Il Microcosmo della pittura, di Franc. Scanelli da Forli, Cesena 1657. 4. - Carta del navigar pittoresco, Dial. in quarta rima, in dialetto Venez. da Marco Boschini, Ven. 1660. 8. - Le Minere della Pittura, di M. Boschini, Ven. 1664. 4. - In bem Prodromo alle Arte Maestra von Franc. Lana, Bresc. 1670. f. wird, G. 135 u. f. in vier Ras piteln, von der Erfindung, von der Beichnung, von bem Colorit, und von den verschiedenen Arten in der Mahleren und Zeichnung gebandelt. - Riflessioni sopra la pittura di Nic. Poussin, in des Bellori Vite de' Pittori, de' Scultori ed Archit. moderni, Rom. 1672. 4. G. 300 II. f. - Il Vocabulario Toscano dell' arte del disegno, co' propri termini e voci. non folo della pittura, scult. ed archit. ma ancora di altre arti, e che hanno per fondamento il disegno, di Fill. Baldinucci, Fir. 1681. 4. durch Ant. Mar. Biscioni, Fir. 1730. 4. Bon eben diefemi Berfasser sind Lettera nella quale si risponde ad alcuni quesiti in materie di Pittura e Scult. Rom. 1681. 4. Fir-1687. 4. und La Veglia, Dial. di Sincero Vero (Fil. Baldinucci) in cui si disputano, e scogliono varie difficultà pittoriche, Lucca 1684. 4. und in der Raccolta di alcuni opufculi .... da Fil. Baldinucci, Fir. 1765. 4. -La pittura in Parnasso, da Gioy. Mar. Ciocchi, Pit. Fir. 1725. 4. - La Teorica della pittura, ovvero Trattato delle materie più necessarie per apprendere con fondamento quest' arte, composto da Ant. Franchi, l'itt. Lucchefe, Lucca 1739.8. - Sfogamenti d'ingegno sopra la pittura e la scultura, da P. Franc. Minozzi, Ven. 1739. 12. - Dialoghi fopra le tre Arti del Difegno (von Bottari) Lucca 1754. 8. (Der Innhalt des 2B. ift ben

dem Art. Bildhauerkunft G. 418 angezeigt.) - Avvertimenti di Giamp. Cavazzoni Zanotti per lo incaminamento di un Giovane alla pittura, Bal. 1756. 8. in 15. Kap. - Dissertazione ... fopra l'arte della pittura (von ber Erfinbung) dall' Abate Giov. Andr. Lazzarini, in dem aten Bo, ber Nuova Rac. d'Opusc, scient, e filol. S. 97 u. f. imgleichen Pefara 1763. 4. und ben bem Catal, delle pitture nelle chiefedi Pefaro, Pef. 1783. 8. Deutsch im Zufriednen, Murnb. 1763. 8. D. 10. S. 145. - Saggio fopra la pittura . . . Liv. 1763. 8. (von dem Gr. Allgarotti) und in den verschiedenen Sammlungen f. W. Deutsch, mit den Berf. über die Architectur und Oper, von R. E. Rafpe, Cassel 1769. 8. Fransof. von Pinges ron, Par. 1769. 12. (Der Berf. handelt darin, in besondern Abschnitten, von dem erften Unterr. des Mablers; von der Ana. tomie; von der Perspective; von der Symmetrie; vom Colorit; vom Gebrauch der Camera obscura; von den Falten; von der Landschaft und Architectur; vom Uebs lichen; von ber Erfindung; von ber Dies position oder Ordonnang; . vom Ausbruck der Leidenschaften; von den Buchern für einen Mabler: von bem Rugen eines Freundes ober Rathgebers; von der Wichs tigfeit der Urtheile des Dublick; von det, bem Mahler nothigen Critif; von der Balance, oder ber verschiedenen Bollkommenheit der Mabler; von der Nachahe mung; vom Zeitvertreib und Frenftunden des Mahlers; von der Glückfeligkeit des Mablers.) - In bem aten Bd. ber burch Gluf. Digcenza beforgten : Ausgabe ber Notizie ... di Fil. Baldinucci, Tor. 1770. 4. befindet fich von diefem Berfaffer eine Abhandlung über die Mahlerey. - L'idea del profetto pittore per fervire di regola nel giudizio, che si deve formate intorno all' opere de' pittori, actresciuta della maniera di dipingere sopra le porcellane, smalto, vetro, metalli e pietre, Ven. 1771. 4. - Dell'arte di vedere nelle belli arti del disegno, secondo hi # 3 .4 prin-,

érem

differ

Mini

la Pe

autre

de ra

les;

maf

cad.

dan

170

Enn

tres

demi

Unte

tê t

ben

Mus

triff

ben

bem

dem

bet

und

Det

über

u. b

la p

hift

L

ler

jeu

en

Car

pe

fig

fle

(3)

2

te

fir

principi di Sulzer e di Mengs, Ven. 1781. 8. Der zte Abschnitt G. 90. hans delt von der Mableren. Deutsch, burch Chriftn, Frbr. Prange, Salle 1785. 8. -Bu ben italienischen Werken über bie Mableren geboren benn auch die Werfe unfere R. Menge (Opere Parm. 1780. 4. a B. Spanisch, Mad. 1780. 4. 2 Bde. Frang. Par. 1787. 4. a Bd. Deutsch; von C. F. Prange; Salle . 1786. g. 3 Bbe.) wovon, auffer den, in dem Artifel Gefchmack, u. a. m. ange. führten Schriften, bier vorzüglich die lezione pratiche di pittura ; im aten Bb. Deutsch, Rurnb. 1783. 8. hergurednen sind. - Jtalienische Lehrges dichte über die Mahleren; Deil Arte Pittorica Lib. VIII. del Conte Ad. Chiusole, Ven. 1768. 2. In vier Bucher gebracht, unter dem Sitel, De' Precetti della Pittura. . . Vic. 1781.8. (Das Gedicht ift in Terginen abgefaßt; auch finden fich, ben ber lentern Ausgabe. einige profaische Auff.) ---

In spanischer Sprache bandeln, von der Theorie der Mahleren: Arte dei pintura. Symmetria y Perspectiva por Phil. Nunnez. En Lish. 1615. 4. ---Memorial informatorio por los Pintores, Mad. 1629. 4. - Dial. de la pintura, su defensa, origen, esseneia, definicion, modos y differencias, por Vinc. Carducho Firent. En Mad. 1633 und 1637, 4. - Trattado de la pintura, fu antiguedad y grandezas, por Franc. Pacheco. En Sevil. 1649. 4. (Das Werf ift eine Urt von Commentar über ein Gebicht bes Pablo de Cespedes von der Mableren, welches im 4ten Bbe. Des Parn. Efp. G, 273. abgedruckt (ff.) - Trattado apolog, por el Arte de la Pintura von Juan de Jauregun y Aguilar, welchen ich aber nur aus bem Parp. Efp. Bb. IX. G. XXV. fenne, - El Museo pintorico y Escala optica, por Ant, Palamino Velasco. En Mad, 1715-1724. f. 3 Db. (ber erfte Band enthalt la .Theorica de la pintura'; ber amente, Practic; de la pintura; der britte die bes

kannten Vidas.) — Spanische Lehrgedichte über die Mahleren: Ausser dem bereits anges. Gedichte des Pablo de Cespedes, hat Diego Ant. Regon de Silva eines dergleichen, La Pirrura, Segov. 1788. 8. in drep Ges. drucken lassen. — —

In französischer Gprache bandeln von ber Mahleren: Ein Brief des Ba Motte le Baper, im zten Bb. f. 2B. P. 1656. f. G. 437 u. f. - Idée de la perfection de la Peinture demontrée par les Principes de l'Art, et par des Exemples conformes aux observations que Pline et Quintilien ont faits fur les plus celebres tableaux des anciens Peintres, mis en parallele à quelques ouvrages de nos meilleurs Peintres modernes, Leon, da Vinci, Raphael, Jules Romain, et le Poussin, par Roland Freart, Sr. de Chambray, Au Mans 1662. 4. Par. 1672. 8. Enge lisch von I. Evelnn, Lond. 1668. 8. (Winkelmann, u. a. m. adblen bas Buch unter die feltenen; ber Berf. fest, nach Anleitung des Junius, die Wolltommen. heit der Mahleren, in Erfindung, Berhaltniffe oder Symmetrie, Farbengebung, Ausbruck und Anordnung; und unterfucht nun, nach biefem Dagftabe, verfchiedene Gemablbe ber auf bem Titel bes nannten neuern Meifter. Besonders balt er fich ben ber befannten Schule von Athen bes Raphael auf, um die Erflas rung , welche Bafari uon biefem Gemabl. de gegeben, ju widerlegen.) - Le peintre converti aux regles precises et universelles de son art, avec un raisonnement au sujet des tabl. . . . par Abr. Bosse, Par. 1667. 4. - Des Principes de l'architecture, de la Peinture, de la sculpture et des autres arts qui en dependent, avec un Diction. propre à chacun de ces arts, par (André) Felibien, Par. 1669. 1697. 4. (Das gte Buch banbelt, in 15 Rap. De l'origine et progrès de la Péinture; de la Peint, en general; de ce qu'on appelle Dessein; de la Peint, à Fraisque; de la Peint, à Dede

12,

fen

ein

£a

W.

la

réc

les

115

lur

ens

nes

res

ael,

300

Au

ngs

8,

ud

ia di

elle

et's

ng,

ters

ucco

80

ers

non

Elds

Shla

in-

nia

0110

par

)es

la

res

un

rtse

690

in

12

al;

18

De-

trempe; de la Peint, à huile; des differ, manieres de colorier; de la Miniature; de la Peint, fur verre; de la Peint. en Esmail; de la Mosaique; autre manière de travailler de pierres de rapport; des ouvrages de Rocailles; de la Marqueterie; de la Damasquinure.) - Conferences de l'Acad. Roy. de peint, et de sculpt, pendant l'année 1667. Par. 1669. 4. Amft. 1706, 12. und im sten Bb. G. 289 ber Entretiens sur les Vies . . des Peintres . . . Trev. 1725. 12. von eben demfelben Berf. Engl. Lond. (Diefer Unterredungen find fieben ; in der erften if ber B. Michael von Raphael und ben biefer Belegenheit Beidnung und Musbrud untersucht; Die zwente betrift die Werke bes Titian und die Fars bengebung; bie britte beschaftigt fich mit bem laotoon, und ber Zeichnung und bem Ausbruck; die vierte mit einigen ans dern Gemahlden von Raphael, und licht und Schatten; bie fünfte mit ber Uns ordnung und einem Gemablbe bes Paul Beronese; die sechste und fiebente enthals ten vermischte Bemerkungen, befonders über Ausbruck, Anftand, Schicklichkeit, u. b. m.) - Traité de la pratique de la peinture par Phil, de la Hire in ber histoire de l'Acad. des Sc. de Paris (1666-1699) Bd. 9. G. 635 u. f. -L'Academie de la peinture, nouvellement mis au jour pour instruire la jeunesse à bien peindre en huile et en migniature, Par, 1679, 12. (von La Fontaine.) - Conferences de l'Academie, avec les sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et de la sculpture, avec plufieurs discours acad, par Henry Teftelin, Par. 1680, 1696. f. Ben bem Gedicht des le Mierre, Amft. 1770. 12. Deutsch, durch Sandrart, Rurnb. 1699. f. und im 6ten Bb. ber n. Ausg. f. Berte; einzeln, Leipz. 1765. 4. (Die Difc. find an Colbert gerichtet, und geben ihm Rechenschaft von den Unterhaltungen in der Afademie; und ben Mennungen ber Mitglieder, und gwar ber erfte, Sur

l'usage du Trait, et du Desfein; bet amente, Sur les Proportions ; ber britte, Sur l'Expression générale et particuliere; ber vierte, Sur l'Ordonnance; ber funfte, Sur le Clair et l'Obscur; und der fechfte, Sur la Couleur.) -Livre de Secrets pour faire la peinture . Par. 1682, 12. - Cours de peinture par principes, par Mr. (Roger) de Piles, Par. 1708. 1720: 12. und ale ber ate Bb. feiner Oeuvr. div. Amft. 1766. 12. Deutsch, unter bem Titel: Einleitung in Die Mableren faus Grundidgen, Leipg. 1760. 8. (Urfprung> lich muß biefes Bert fruber erichienen fenn , weil ber Berfaffer bas folgende, ber Borrebe ju Folge, als Supplement baju geschrieben baben foll. In ber Borrede bestimmt ber Berf. bie Idee de la Peincure, handelt hierauf, Du vrai dans la Peint, und aussubrlicher von Erfins dung, Anordnung, Beidnung, Colorit und Sellbuntel. Die befannte Balance des Peintres beschlieft bas Bert.) -Bon eben biefem Berf, find die Elemens de la Peinture pratique, Par. 1684. 12/ 1708. 12. Bermehrt von Ch. Ant. Jombert, 1766. 8. und ale bee ste Eb. f. Oeuvr. div. Amft. 1766. 12. Eng. lifch, Bonb. 1743. 8. (Das Wert if of. terer, und noch in bes S. v. Murr Bibl. de Peint. G. ift. bem J. B. Corneille augeschrieben worden; aber nur bie baben befindlichen Figuren find von biefem. Es ift in 13 Rap, abgetheilt; und biefe bandeln, De la Peint, en general et de ses differentes espèces; du dessein; de l'attelier du Peintre; de la Peint. à huile; de l'impression des toiles, planches etc. et de la preparation des huiles qui servent pour la peinture; des fecrers pour peindre à l'huile sur les estampes et fur le verre; des fecrets concern. les tabl. peints à huile; de la Peint, à fresque; Instruct, sur la Peint. à Fresque, trad. de la Perspect. du P. Pozzo; de la Peint. en détrempe, et à gouaffe; de la Peint. en Miniature; de la Peint, au Pastel; de la Peint, en Email. Alls ein zwere · te £ 4

wie St.

fie nenn

fils; 10

mar,

Gammi

1762. 8

andere

peintt

tannt.

confé

Charl,

Difcou

welk id

lestern

auch in

Dialog

Benelor

bem 2

(D6 (i

fen, i

fpreche

Poujin

Pouisi

fannte

des Ph

fibalt e

dum go

weise,

italleni

gefchrie

cures ,

Lettre

de Ma

peinti

fur la

de St.

fur ja

1750.

Gt, J

fculpt

(Lou

1751.

fur M

et fur

6 986.

Guatie

ture e

Par. 2

In ber

cernar

ter Theil ift bem Werte, bie, im 3, 1699 von eben diefem Berf, vor feinem Abrege de la vie des Peintres erschienene Idee du Peintre parfait mit ben bagu gebos rigen Remarques und Eclaircissemens angehangen, welche 29 Rap. folgenden Innhaltes bat: Du Genie; qu'il est bon de se servir des etudes d'autrui; de la Nature; en quel sens on peut dire que l'art est au-dessus de la nature; de l'Antique; du grand gout; de l'essence de la Peinture; si la sidelité de l'histoire est essentielle à la Peinture; des idées imparfaites de la Peinture; comment les restes de l'idée imparfaite de la Peint. se sont conservés depuis son établissement dans l'esprit de plusieurs; de la Composition; du dessein; des attitudes; des expressions; des extrêmités; des draperies; du payfage; de la Perspective; du Coloris; de l'accord des Couleurs; du pinceau; des licences; de quelle autorité les Peintres ont représenté sous des figures humaines, les choses divines, spirituelles ou inanimées; des figures nues, et où l'on peut s'en servir; de la Grace; de la connoissance des desseins; de l'utilité des estampes et de leur usage; de la connoissance des tableaux; du Gout et de sa diversité par rapport aux differentes nations. Begen ber übrigen Werke Diefes Berf. f. die Art. Colorit, Geschmack und die Folge dieser Zus fane.) - Traité fur la peinture pour en apprendre la Theorie et se perfestionner dans la pratique, par Mr. Bernard Dupui du Grez . . Toul. 1699. 4. (Das Werf ift in vier Differs tationen abgetheilt, welche von der Dab. leren überhaupt, und ihrer Geschichte ; von ber Zeichnung; vom Colorit, und pon der Apordnung handeln, und welchen noch immer Supplemente bengefügt find.). - Reflex, fur la Poesie et sur la peinture, (von dem Abt Jean Bapt, Dubos) Par, 1719. 12, 2 Dd. verm, 1733. 1740. 12. 3 Bd. Dresd. 1760. 8. 3 Bd. Engl, von Dugent, Lond. 1743.8. 3 Bb. Deutsch

von Gottfr. Benj. Funt) Copenh. 1760 u. f. 8. 3 Bbe. (Die verschiedenen, bie Mahleren besonders betreffenden Abschnitte, hanbeln! Que le merite principal des Poemes et des Tableaux consiste 2 imiter les objets qui avoient excités en nous des passions réelles; de la nature des sujets que les Peintres et les Poet, traitent; que l'art de l'imitation interesse plus que le sujet de l'imitation; que les beautés de l'execution :: . rendent un tableau un ouvrage précieux; qu'il ést des sujets propres specialement pour la Poesie, et d'autres specialement propres pour la Peineure; des actions allegoriet des personnages allegor, par rappore à la Peinture; que les sujets ne sont point épuisés pour les Peintres; de la vraisemblance en Peinrure, et des égards que les Peintres doivent aux traditions reques; qu'il faut diviser l'ordonnance des tabl. en composition poet. et én composition pittoresque; de l'importance des fautes que les Peintres et les Poetes peuvent faire contre les regles; que les Peintres du tems de Raphael n'avoient point d'avantage fur ceux d'aujourd'hui; en quel sens ont peut dire que la Nature se soit enrichi depuis Raphael; si le pouvoir de la Peint, sur les hommes est plus grand que le pouvoir de la Poesie; Bb. 2. de la manière dont la reputation des Poet. et des Point. s'établit; que le Public juge bien des Poem. et des Tabl. en général; que la voye de la discussion n'est pas aussi bonne pour connoitre le merite des vers et des tabl, que celle du fentiment; qu'on doit plus d'égard au jugement des Peintr. qu'à ceux de e Poetes; du tems où les Poem, et les tableaux font appreciés à leur juste van leur.) :- Discours prononcés dans les conferences de l'Academie Roy. de peinture et de sculpture par Mr. (Ant.) Coypel († 1723) Par. 1721.4. Diese Disc. sind eigentlich ein Commen. tas über die Epitre (nicht Dialogue,

nie

die

te,

es

à

la

et

¢=

m

ts

e,

et

rē

es

X.

20

C

wie Br. v. Murr, Bibi. de peint, S. 151 sie nennt) sur la peintière écrite à son fils, melde lange vorber einzeln gedruckt war, und deutsch, im gten Band ber Sammlung verm. Schriften, Berlin 1762. 8. ficht. Daß er, wie Fuefli und andere fagen, einen Dialogue fur la peinture geschrieben, ift mir nicht befannt.) - Disc. prononce dans les conférences de l'Acad. de Peint. p. Charl. Ant. Coypel (+ 1752) und Discours fur la Peinture, von chend. weiß ich nicht naber nachzuweisen; bie lettern follen 1732. 4. gebruckt fenn, und auch in dem Mercure fich finden. Dialogues (2) fur la peinture, von Renelon, ben dem leben des Mignard von dem Abt Monville, Amft. 1731. 12. (Ob fie nicht schon früher gedruckt gewes fen, iff mir nicht befannt? Die barin fprechenden Versonen sind Parrhasius und Bouffin: und leonbard ba Binet und Pouffin; ber erftere handelt von dem bes fannten Gemählbe des lettern, dem Lode des Phocion; der zwente von einer Land. fchaft eben beffelben; bende find fichtlich jum lobe diefes Runftlers, und jum Beweise, bag er ben alten, so wie ben neuen italienischen Mablern gleich zu schaben sen, gefcbrieben.) - In bem Choix des Mercures, Bb. 2. G. 167 finbet fich eine Lettre sur la Peinture p. Mr. Brossard de Mantenei. - Observations sur la peinture, Londr. 1736, 8. - Reflex. de St. Yenne, 1746. i2. - Lettres fur la peint. à un Amateur, Gen. 1750. 12. von Luis Guil. Baiflet be St. Julien. - Effai fur la peinture, sculpture et architecture par Mr. (Louis Petit) de Bachaumont, Par. 1751. 12, 1752. 8. - Observations fur l'hist. naturelle, fur la Physique et fur la Peinture, Par. 1752 u. f. 4. 6 Bb. mit bunten Rupfeen, von Jac. Suatier.) - Observations fur la peinture et sur les tableaux anc. et mod. Par. 1753. 12. 2 Bbe. von ebend. -In dem Rec. de quelques Pieces concernant les Arts, Par. 1757.12, von

Cocin . Andet fich , G. Tar. ein vorber fcon, in dem Mercure ericbienenes Memoire fur la Peinture, welches, als vorgeblich in dem fünftigen Jahrtqufend geschrieben, eine feine Rritif ber frango. fifchen Mableren aus bem gegenwärtigen Jahrhundert enthalt. - Dife, fur la peinture et sur l'architecture, par Mr. du Perron, Par. 1758. 8. In dem oten Bb. der Bibliothef der ich. Wiffenfch. G. 193 und 409 finden fich zwen, urfprunglich frangofisch, über bie Mableren geschriebene Briefe. - Ebend. im iten Band G. it. eine aus dem Krans göfischen überfeste Abhandlung, von der Kenntnig berjenigen Runfte, die fich auf die Beichnung grunden, und befonders von der Mableren. - Ueber bie Bermandtschaft ber Mahleren und Bilbhauers funft, in der frangolischen Afademie im 3. 1750. Deutsch, in dem gten Bb. der Neuen Bibl. der fc. Biff. G. 1 u. f. Reflex. fur les differentes parties de la peinture, ben ber Art de peindre bes Watelet, Par. 1760. 4. 1761. 12. Deutsch, Leips. 1763. 8. (Diese Reflex. handeln, Des Proportions; de l'Enfemble; de l'Equilibre ou pondération et du mouvement des figuress de la beauté; de la Grace; de l'harmonie de la lumiere et des couleurs; de l'effet; de l'expression et des pasfions.) - In dem Amateur, ou nouv. Pieces et Dissert. . . pour servir sur la Peinture, p. Mr. de la Font aux progrès du gout et des beaux arts, Par. 1762. 8. finben fich Reflex. fur le Coloris, Auszüge aus ein paak Schriftden bes Grn. Dubry, fur l'egude academique, et fur la pratique de la peinture. - Traité de Peinture, fuivi d'un Essai sur la sculpture pour servir d'introduction à une histoire universelle relat. à ces beaux arts, par Mr. (André) Bardon, Par. 1765. 12. 280, - Observat. raif. fur l'art de la Peinture, appl. fur la Galerie de Dusseldorf, p. Fredon de la Bretonniere, Dusseld. 1776. 8. - Principes abreg. de Peinture p. Mr. Dutems, Tours 1779. 8. - Traité des Principes et . £ 5

Muddell

ginordi

Coloril

Manut

nen.

biefer

fdm

The

Wate

upon

tion to

... by

12. (

der D:

ihren

bann

Breuh

rügen,

gethei

Berf.

bigen 1

leren,

Lond

Engu

betwe

poets

Artist

Lond

ป็นร่าน

8, 178

301.

1773.

dem

Long

ing a

taine

the r

or d

or la

Cop

Pain

1750

into

to th

Pain:

Web

Burk

gen .

mein

des Regles de la Peint, p. Mr. Liotard, Gen. 1781. 8. - Reflex. fur la Peinture, et la Gravure . . . . . p. C. F. Joullain 1785.-12. (Betreffen vorzüglich ben Sandel mit Gemablben.) - Much enthalt bie Bibl. des Artistes et des Amateurs, p. l'Abbé (Jean Raymond) de Petity, 1766. 4. 2Bde. allerhand bieber geborige Mufidie. - Lebrgedichte über die Mah-Ieren: La Peinture, Poeme 1755, 12. L'art de peindre .... p. Mr. Watelet, Par. 1760. 4. Amft. 1761. 12. Deutsch, Leips. 1763. 8. - La Peinture, Poeme couronné aux Jeux Floraux 1767. p. Mr. Mich. d'Avignon, Lyon 12. - La Peinture, Pocme en trois Ch. p. Mr. Le Mierre, Par. 1770. 4. Amft. 1770. 12. -

In englischer Sprache: A proper Treatife, wherein is briefly fet forth the Art of Limning, Lond. 1625.4.-Ars pictoria: or an Academy treating of Drawing, Painting, Limning and Etching. To which are added Thirty Copper Plates, expressing the choicest, neatest, and most exact grounds and rules of Symetry; collected out of the most eminent Italian, German and Netherland Authors, by Alex. Brown, Lond. 1660. 8. 1669 und 1675. fl. fol. (Der Berf: haudelt: of the vertue and praise of Proportion and Symetry; of the necessity and definition of Proportion; of the Head in Prophile or fideways; of the foreright face; of the Head in forefhortning; of the fide-face without any meature; fever, observ. in drawing a head after the life; the Proport. of a Man of ten faces; the proport. of a man's body of ten faces; the ext ravagant prop. of ten heads; u.f. w. The definition of Painting; of the vertue of light; of the necessity of light; of the nature of light; of the vertue and efficacy of motion; of the necessity of motion; of the pasfions of the mind, their original and difference; how the budy or phy-

fiognomy is altered by the passions of the mind: of the motion procured by the feven planets (uber beren Eine fluß der Berf. febr mortreich ift, mit ber Berficherung, daß die alten Meifter, bes fonbers Mich. Angelo, der Kenntnig dies fes Einfluffes, ibre Runft im Musbructe au verbanken gebabt hatten) how the motions may accidentally befall any man though diverfly; of the motions of all forts of cloth; of the motions of trees and all other things that are moved. Sierauf folgt the Art of Miniature or Limming, und bann bie Art of Etching.) - Introduction to the general art of Drawing and Limning, L. 1674. 4. - Painting illustrated in Three Dialogues, cont. fome choice observations upon the Art, together with the Lives of the most eminent painters, from Cimabue to the time of Raphael and Michel - Angelo, with an Explicat, of the difficult terms, Lond. 1685. 4. 1719. 4. 1785. 4. von Will. Aglionby (das ite Gefprach ere tidet die Runft der Mahleren; bas ate enthalt die Weschichte berfelben; bas gte lebrt bie guten Gemabibe fennen. bingu gefügten Lebensbesche, find aus bein Bafgri gezogen.) - Polygraphice, or the Art of Drawing, Engrav. Etch. Limning, Painting, Washing . . . by Mftr. Salmon, Lond, 1678. 8. 2 Bd. 1791. 8. 2 Bde. - The Art of Painting . . . of the best Italian, French and German Masters, by M. S. Lond. 1692. f. - Art of Painting in Oil, method of colouring etc. Lond. 1687. 8. 1705. 1753. 12. Non 3. Smith. - Art of painting after the Italian Manner by M. Elsum, Lond. 1704. 8. - Essay on the Theory of Painting, by Mstr. Richardson, Lond. 1719. 8. und im iten Bo. der Works, Lond. 1773. 8. 3 Bb. Frangof. als ber erfte Band des Traité de la Peinture, Amst. 1728. 8. 4 Th. in 3 Db, überfest von A. Rutgers. (Der Berf, handelt, in besondern Abtheis lungen; von ber Erfindung, von bem शियर्ड :

.33I

ons

rec

Fine

ber

ben

bies

ude

the

any

ons

ons

are

nia.

Art

the

ng,

din

pice

her

ent

me

yith

ms,

. 4.

ers

210

ste

Die

01

tch.

p 8

80

Art

jan,

M.

etc.

pon

fter

um

the

Ri-

(111

. 80

126

. 8.

gers.

their

dem

2149

Ausbruck; von der Zusammensegung ober Amordnung; von der Zeichnung; vom Colorit; von der Behandlung; von der Anmuth und Große, von dem Erhabes Begen ber übrigen Werte eben Diefer Schriftsteller, f. den Artifel Bes schmack und die Folge dieser Zusäte.) --The Art of Drawing and Painting in Water-colours, Lond. 1730. 1732. 1757. 1779. 12. (von J. Smith.) - Essay upon Poetry and Painting, with relation to the facred and profane History ... by Charles La Motte, Lond. 1730. 12. (Des Berf. Absicht ift, die Frenheit der Dichter und Mahler überhaupt, nach ihren gehörigen Grangen festzuseten; und dann die kühnsten und unverzeihlichsten Rrepheiten, welche fie fich genommen, gu Das Wert ift in zwen Briefe ab-In einem Unhange handelt det getheilt. Derf. noch besonders, von bem Unanftans bigen und Unftößigen in der Poesse und Mahs leren.) - The principles of Painting, Lond. 1744. 8. - Polymetis, or an Enquiry, concerning the agreement between the works of the Roman poets and the remains of the anc. Artists . . . by Mr. (John) Spence, Lond. 1747. 1755. 1774.f. In einen Auszug gebracht durch Tindal, Lond. 1765. 8. 1786. 8. Deutsch umgearbeitet von Jos. Burtard und F. F. hoffidter, Wien 1773, 1776. 8. 293. - Plan of an Academy of Painting, Sculpture etc. Lond. 1755. 4. - Practife of Painting and Perspective, in which is contained the Art of Paint, in Oil, with the method of Colouring, first Paint, or dead Colour, fecond Paint, third or last Painting, Paint, backgrounds, Copying, Drapery and Landscape Painting, by Th. Bardwell, Lond. 1756. 1773. 1782. 4. - Enquiry into the beauties of painting and into the merit of the most celebrated Painters anc. and modern, by Dan. Webb, Lond. 1760. 1777. 8. Deutsch, Zurich 1766. 8. Das Werk ift in Gespras chen abgefaßt; bas eiste enthalt ben allges meinen Entwurf des Werkes; das zweyte

handelt von der Kähigkeit über die Mahleren zu urtheilen; bas britte, von dem Alterthum und Rugen ber Mableren; bas vierte, von ber Zeichnung; bas fünf= te. vom Colorit; bas fechste, von ber Schattierung; bas fiebente von ber Coms position.) - A Letteria. on Poetry. Painting and Sculpture, Lond. 1768. 12. von S. King. - Seven Discourses (ber erfte vom 3. 1769) delivered in the Royal Academy, by the Pesident, (30b. Repnolds) Lond. 1778. 8. Ital. Flor. 1778. 8. Franzof. Dar. 1787. 12. 23. Deutsch, in der Neuen Bibl. der schonen Wiffensch. und einzeln, Dresben 1781. 8. Ein neuer Difc, von ebend, gehalten am joten Dec. 1782. Lond, 1783. 4. über bas Genie. Deutsch im giten Bbe. ber n. Bibl. ber fc. Wiffensch. - Nachher find beren noch feche von ihm. der lette 1791. 4. erfchies nen. - In ben Essays moral and lite ter. Land. 1778. 8. von Anor finbet fich ein Berfuch über bie Mableren. -Sketches on the Art of Painting . . . by Talbor Dillon 1782. 8. (Ginb, fo viel ich weiß, blos llebersegung bes bes fannten Briefes unfers Mengs an S. Mona, in bessen Viage di España, Wb. VI. G. 186. Ital. in deffen Opere, Bb. 2. G. 29 u. f. Deutsch, Wien 1778. 8.) The Artists Repository and Drawing Magazine, exhibiting the principles of the polite Arts in their various branches, Lond. 1784.4. - 2110 wird von der Mahleren noch in dem Handmaid to the Arts . . . by Mr. Doffie, Lond. 1758. 1764. 8. 2 9de. und in der School of Arts, Lond. 1785. 8. gehandelt. - Lehrges dicte über die Mahleren: Poet. Epiftle to an eminent Painter, 1778. 4. von 2B. Hanley und nachher in f. Poems. The beauties of Painting, by Pollingr, Robinson 1783. 4. -- '---

In hollandischer Gprache: Inleyding tot de hooghe School der Schilderkonft, door Sam. van Hoogstragten, Middleb. 1641. 4. Rotterd. 1678. 4. - Wilb. Geere Anweisung

aur Mablerfunft, verdeuticht burd Mbil. von Zefen. Samb. 1669. 8. burch Joh. Langen, ebend. 1678. 8. Unter dem Tis tel: Unweifung gur Mahlerkunft, und bem rechten Gebrauch der Wafferfarben, Leips. 1744. 8. (ohne Benennung des Berfafe fers.) In der Bibl. de Peine, bes Grn. v. Murt bereicht über diefes Wertchen der aröfte Wirwarr: Es fommt nicht ofter als viermahl (S. 146. 158. 198. 474) und iminer unter verschiedenen Liteln vor. Da ich das Deiginal nicht ju Gefichte betommen tonnen: fo weiß ich nicht, ob bier dem liebel ganglich abgeholfen worden ift. Bon eben biefem Berf, ift die Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der Menschenkunde: leerende niet alleen de Kennis van de Gestalte, Proportie, Schoonheyd, Muskelen, Bewegingen, Actien, Passien en Welstand der Menschenbeelden, tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Beldhouwery, Botseer en Giet - Oessening toe passen; maar ook hoe sich een Mensch na deselve Regelen, in allerhand Doeningh van Gaan, Staan, Loopen, Torssen, Dragen, Arbeyden, Spreken en andere Gebeerden bevallig en verstandelijk aanstellen zal. Amft. 1682. 8: mit schonen Apf. (Die eilf Kapitel (Hooftstuck) bes Buches banbeln: Van de aligemeene noodfakelijkheid der Menschkunde tot de Teyken en Schilderkonst;, van de Schoonheyd der Menschbeelden, en waarin die bestaat; van de Proportionele of Maatredige Ledenstemming der Menschheelden; van het Maaxel en Dienst der Menschelyke Ledemaren; van de Troniekunde, Kroost, en verscheyde Sweming der Menschen Aangeligten; van de Teykenkundige Tronie schouwing volgens de Natuurlijke en toevallige stand, by ons Tronie Perspective genoemd; van de Proportionele Tronie-stellingh, volgens de Natuurlijke en toevallige Stand van Beschouwing; van de Stel-Jing der Beelden volgens de Natuurlijke en toevallige stand der Beweging

in allerhande Doening: van de Aftien en werkelijke besigheden der Beelden; van de inwendige Leest of Schets des Menschenbeelds, namelijk, het Maaxel en Koppeling der Beenen; van de Muskelen haarplats en bediening in beweging der Menschenledematen,) - Der Leermeester der Schilderkonst, eertyds in Rym gestelt door Karel v. Mander, weder aan't licht gegeeven en ontrym'd door Wibrandus de Geest, Schilder, Leuwarden 1702. 1712. 8. - Großes Mahlerbuch, worin die Mahleren nach aften ihren Theilen grundlich gelehrt, burch vernünftige Raifonnements über Gemablbe erkidet, und aus den beften Kunststücken der alten und neuen berühms teffen Mabler in Rupferflichen deutlich dargestellt wird von Ger. de Lairesse, Marnb. 1728. 1784. 4. 3 Bb. mit Rupf. Englisch . Lond. 1738 und 1784. 4. Frangosisch, Par. 1787. 4. 2 Bbe. (Da ich das Original nicht tenne, und nie, felbft nicht in ber Bibl, de Peinture bes S. v. Muer, und in ben verschiebenen bagu erschienenen Zusaben, und auch bier nicht einmahl in der Ueberfegung anges führt gefunden: fo bin ich genothigt, es nach der deutschen Ueberschung anzuzeigen. Diefe lieberfenung, in der letten Auflage, ift aber feinesmeges, wie bet Titel ju fagen scheint, und in ber Bors rebe guversichtlich gefagt wird, und Sages dorn es munfchte, eine neue Ueberfegung, fonbern der ate und gte Band bat nichte, als, nach loblichem Gebrauch, ein neues Titelblatt erhalten. Das Bert ift übers haupt in 13 Bucher abgetheilt, wovon das ite in 12 Kap, von der guhrung des Binfels; uon dem Mahlen ber Bilbe nisse in Lebensgroße; von dem Untermahlen; von dem Ausmahlen; von dem Rataquiren; von der Rundirung; von ber Schonbeit: von der Bewegung der Glieber; von ben effrigen und gewaltsamen Bewegungen; von der Couleur des Dacfenden; von den garben; von dem liebe lichen und fconen Coloriren; bas ate Buch in 21 Kap. Bon ben gum Dra dinicen'

Ordinier rung der der Au Modelle der Or Eigenstenen so Geschle Erwalt maßen von de Ordinie

diniren

ben den Bilder balten gen, i der flie Mißbra fonbern Bilder len; p

und m

brauch

Migver

von de

des Or guren wleder du ort der H Degri fchicht nanz Beobe

Galleriche Habi

Mode Berlich dung in 9 felben Urten

von historia

tien

Beel-

hets

het

en;

die-

ede-

der

ge-

eder

oor

ell»

oges

naci

brt.

iber

esten

hms

tlid

effe,

upf.

. 4.

(Da

nie,

Des

nen

hier

nged.

, 88

gela

stell

ber

Bots

0000

mg,

hto.

1116

bers

pott

ung

illes

1000

Has

Der

ilice

men

2700

jebi

218

210

ireil

biniren nothwendigen Gebanfen; von bem Ordiniren überhaupt; von der Ordini= rung der Geschichte; von bem Gebrauch ber Aupferftucte, Academiebilder, und Modelle; von der Wahrscheinlichkeit in ber Ordonnang; von dem Unterschiede der Eigenschaften an alten und jungen Perfo. nen fo wohl mannlichen als weiblichen Geschlechtes: von der Eigenschaft und Ermablung ber Bewegungen ber Glieds magen jur Ausbruckung der Gebanken; von der Wirtung der Gedanten ben dem Ordiniren ber hifforien; von einigem Migverstand in Porfeilung der Geschichte; von der Reichlichkeit und Natürlichkeit ben dem Ordiniren; von Ordinirung der Bilber, welche Ginn - Bedeutungen ent. halten; von der Ordnung der Beweguns gen, wie fle aus ben Affecten nach einanber fließen: von bem guten Gebrauch und Migbrauch der Mahlertunft; von der befondern Reigung, diefes ober jenes, als Wilber, Landschaften u. f. w. zu erwahs Ten: was durch eine Tafel zu verfteben, und wie vielerlen fie fennd; von dem Bebrauch der Fabeln und Berwandlungen des Ovidius; Grundregeln wie kleine Bis guren in einem großen Raum, und binwiederum große in einem fleinen Begriff gu ordiniren find; von dem Ordiniren ber hiftorie, u. d. m. in einem turgen Begriff; von der Eintheilung der Ges fcbichte : von ber Beobachtung ber Ordone nang in einer Titelplatte: nothwendige Beobachtungen in Betrachtung ber Gadle, Gallerien und andrer Derter, mohin man eine Sistorie in verschiedenen Studen forte aufeben gesonnen ift: Das zte Buch, in 5 Bap. Bon bem Unterschied zwischen dem Untiken und Modernen; von der Ausbildung des Burgerlichen ober zierlich Modernen; von der Eigenschaft des Burs gerlichen in zwen Kapitelnz, von der Kleis dung und den Trachten; das 4te Buch, in 9 Bap. Bon den Couleuren und ders felben Ordnung; von den Eigenschaften, Arten und Couleuren der Gemander; von der Couleur der Gemander und ders felben ichicklicher Bermifchung; von bem Ordiniren der dunkeln Objecte gegen eis

nen hellen Grund; von der Harmonie oder Saltung ber Couleuren; von dem Ordis niren ungleicher Objecte, nebft bem licht gegen Dunfel und dem Dunkeln gegen Licht; von der Wohlstandigkeit in den ungleichen und gegenstreitenden Objecten; von fraftigen Objecten gegen schwache Grande, und so binwieder, oder Dunkel gegen Sell, und Sell gegen Dunkel; von dem Bestauben ber Objecte; das ste Buch, in 25 Kap. Bon dem Licht, und ber Betggung ober Beleuchtung; von ber Beschaffenheit der Luft oder des. Bimmels: von dem Widerschein in bem Baffer; von dem Schlagschatten nach ben verschiedenen Lichtern; von dem Widers schein ober ben Reflexionen; von dent Connenlicht in Unsehung bes Schattens; von dem Schlagsbatten in dem Sonnens Schein : won der Borbildung des Gonnenlichtes in einem, vom allgemeinen Licht beleuchteten, Stude; von dem Schatten der Objecte in einem Sonnenlicht; von dem Unterschiede der Schlagschatten, melche aus der Sonne, oder dem Augpuncte entfpringen; von Unbringung verschiebes ner Lichter in einem Stuck; Unmerf, über bas Connenlicht: von den bren Eigen= schaften ber Gonne; von ber Ratur ber Sonne in Ansehung ber Lander, die man vorbildet ;- von der Sonnen:Beleuchtung bey threm Auf. und Untergang; von Ans bringung ber Sonne und anderer Lichter; von den Eigenschaften der Sonne und ane berer Lichter in ihren wesentlichen Borg bilbungen und ben verschiedenen Belten des Tages; von dem Monde und feiner Anwendung in ber Mahleren; von ber Racht und ben gemachten lichtern, als Fackeln, Lampen, Kergen, Feuer; von dem Gebrauch ber Perspectiv ober Gebetunft; von bem Unterschied in Colorirung großer und fleiner Stude; von dem Uns terschied ber Araft in bem Große und Aleinmahlen, und der Bergrößerungen und Berkleinerungsglafer; von dem Uns terschiede zwischen einer gerdumigen gande schaft mit tleiner Staffirung, und dages gen einer mit berghaften Bildern, in Ans sebung der Luft, wenn bepde in einem bellen

Bastel

de ma

Gtellui

tifolcici

von be

Woble

von b

Temp

DAS :

Hillie

Entw.

rung b

Gather

Derjon

de m

merber

Art u

Prone!

Ebrer

Momil

von d

offentl

Rrieg

fonder

Verfc

und i

12te

mable

len,

aber i

menn

Derip

Grün

und i

quete

ill g

yon b

dem

fon

linte

ober

den

oder

Basi

unb |

der fe

bes t

Mah

3

bellen Lichte vorgeffellt find; von ben Lich. tern innerhalb ben Gemdcbern: von ber Queignung der Lichter nach der besondern Art der hifforien; das 6te Buch, in 17 Rap. Bon ber landschaft; von dem Licht, den Geftalten und ber Berein;gung in ben Landschaften; von ber Staff irung ber lanbichaften; von dem unbeweglichen Benwert, Grabern, Tomben, Saufern, Garten; von dem ichonen Coloriren in Pandichaften : von bem Schlagen und Mobellen der Baume nach bem leben; von Stellung der Landichaften, und berer fo man Compagnons ober Cameraben nennet; von den Lichtern in einer gandicaft; von ben landich, in einem fleinen ober turgen Begriff; von Bemahlung der Be: macher; uon der Schilderen auffer bem Saufe, als in Sommerhaufern, offenen Gallerien, an Portalen und an andern Plagen; von verschiedenen gabein, wels che gur Staffirung und Ordinang in ele ner ganbichaft gereichen in 3 Kapiteln; von dem Worte mablerifch ; von dein mab: lerifden Schonen in der freven Luft; von dem Garftigen und Berbrochenen, welches mit Unrecht mablerifch geheißen wird; das 7te Buch, in 8 Kap. Bon ben Abbildungen oder Contrefaiten; von den Mangeln des Angesichts und der andern Gliedmaßen; von dem, was ben der 216, bilbung, vornehmlich ben Beibeperfonen mahrzunehmen ift; von der Ermahlung ber Betagungen, Kleibungen oder Ges wander und Grunde an und ben Contres faiten, und dem Augpunct; von den Con. trefaiten in das Kleine; von Benfügung ber Objecten ju Portraiten der Perfonen von verschiedenen Standen; von den fic am begten ben den Contrefaiten ichickens ben Couleuren der Aleidungen ober Bes mander; von dem Machahmen großer Meister in Mablung der Vortraite, und von dem Nachahmen ihrer Mahlerarbeit insgemein; das 8te Buch, in 1,4 Kap. Bon ber Architectur ober Baufunft; von den Goben ber Ornamente, Saulen und torer Rufgeftelle; von der Eigenschaft und ben Beobachtungen an einem Gebdube; von der Orbinang ber colorirten Steine

neben und bep einander, und ben Comben, Gefdfen und Termen fo ben Bachas nalien gebrauchlich; von Mahlung ber Abern und Blecken in Mauer, und Bims mer = Arbeit: von ben Steinen ober verfallenen Gebauden; von dem Staffiren ber Bemahlung ber Gddle, Kammern und anderer Gemicher; von ben verfchies benen Gattungen von Mablereven far verfcbiebene Gemdder; und in ben folgens den Kap. Borschlage und Bepfviele dazu: das 9 Buch, in 19 Kap., Ben ben Deckwerken ober Mablung der Plafonds: von den Schwierigfeiten baben; von ber Bertürzung der Objecte in den Plafonds: von ber Weffalt der Bilder in ben Deds werken : Mittel, wie man fein Stuck auf ber Staffelen eben alfo feben moge. als ob daffelbe an der Decke an feinem Ort geftellt mare; von bem Beichnen nach bem Leben um es in ben Plafonds gu gebrauchen; von ber Couleur ber in ber Luft fliegenden Bilber: allgem, Beobachtuns gen in Bemahlung ber Plafonds; Mittel alle fdwere Baumafdinen, Bilder, Bdume u. b. m. in ihrer volltommenen und naturliden Berkurgung nach dem leben gu zeichnen ; von der Saltung und Schmelgung ber Couleuren in Decffiden : von ben Gottern, und von dem Unterschiebe amischen geiftlichen und amischen beibnischen Borbilden; von der Borbildung der Berfonen der Drepeinigkeit: von dem Glang der Engel und der beidnischen Gatte beiten; von der Borbildung ber Engel und Genien ber Beiben; von ben beil. Sinubildern: von den Benaten. Laren und Cupidonen; von den Geftalten ben Unbetung und Gottesfurcht; von den uns tericbiedlichen Opfern ber Bolfer, ibren Leverlichfeiten und Dienftbeobachtungen : von den priefterlichen Gemandern ober Alcidern, wie auch von den geweihten Gefchirren, und andern ju ben Opfern ges borigen Gachen; das vote Buch, in 10 Bap. Bon ber Bildhauerfunft; mas die Vildhauerkunst ist, und worin ste befieht; von den Babreliefs; von der Rraft, Eigenschaft und Einrichtung der Badres liefs; von der Aleidung der Statuen und Dass

Dille

dian

der

ims

Jetta

ren

1111

1100

lita

ens

den

ds;

der

06;

eds

auf

als

em

all o

uns

unb

bett

101=

1101

cde

nis

ber

em

otta

nge [

eil.

ren

Gen

HIII

ren

cn;

det

ges

111

U43

BC=

aft,

3563

unb

3061

Berf.

Basreliefs; von ben Bewegungen, wels de man die Statuen vorftellen laft; von Stellung ber Bilber auf Niebestalle, Krons tispleien, in Nichen und andre Plate; uon bem Boffren ber Mobelle; von der Boblanfiandigfeiteines fteinernen Bildes; von ber Bergierung ber Frontispicien an Tempeln, Haufern und Schauplagen; das rite Buch, in & Rap. Von den fillliegenden oder unbeweglichen Dingen; Entw. ju Basreliefs; welche ju Staffis rung ber unbeweglich ober ftifle liegenden Gachen dienen; von einigen auf befondre Berfonen gerichteten Borbildungen, mels de mit ftill liegenden Sachen ausgeführt werben mogen; von dem Urfprung, ber Art und Eigenschaft der Romifden Sieges fronen. auch andern Belohnungen mit Ehrenzeichen; von den Ceremonien oder Romifchen Triumphe und Giegegeprange; von der Beife der vier vornehmften und öffentlichen griechischen Spiele; von den Kriegskleidern und Waffenrüftungen der be= fondern Bolfer; von dem Urfprunge der verschiedenen Feldzeichen, auch Wapen und Baffen . Schilder, u. d. m. Das 12te Buch, in 6 Kap. Vom Blumenmablen; von gemahlten Blumen in Gd. Ien, Gemachern, Galerien, vornehmlich aber an Plafonds; von ber, bem Blus menmabler nothwendigen Renntnif der Perspectiv; von Blumen auf allerhand Granden; von Ordinirung der Blumen und ihrer Farben in Festonen und Bouqueten in zwen Rap. das 13te Buch, in o Rap. Bon der Aupferstecherkunft; von der Aupferftecherkunft inegemein ; von bem allgemeinen Wohlstande fo in einem fcbonen Rupfer, erfordert wird; von bem Unterschied der Rupferftecher und der Et. ober Radirfunft; von bem Sarfiren ober ben Schraffirungen; von dem Tupfeln oder Bunctiren; von bem Radiren ber Baereliefe: von der Aupferftechertunft, und bem Unlegen ber Schraffirung; von der schwarzen Kunft handelt.) - -

In deutscher Sprache: Ein frembes und wunderbares Aunstbuchtein, allen Mablern, Bildschnigern, Goldschniben boch nuglich ju gebrauchen, durch

Beinr. Dogtheren, Strasb. 1537. 1540. 1547. 4. — Das Runft : und Ler: Buch lein Gebalben Behams, Malen und Reife fen zu lernen, nach rechter Broportion, Maff und Austheilung des Cirfels, ans gehenden Malern und funftbaren Berfs leuten dienlich, Frankf. 1546. 4. 1552. 1565- 1582. 1605. 4. mit 57 Holsschn. (Ein Theil biefes Buches, welches von Zeich. nung der Pferbe bandelt, mar bereits im 3. 1528, Durnb. 4. unter bem Litel: Diefes Buchlein zeiget an, und fernet ein Maff oder Proportion bes Roff . . . . Schon die Eitel lebren, daß erschienen. es eigentlich zu den Artikeln, Derhaltniß, oder Seichnung geboren murbe: da es indesfen gewöhnlich unter den eis gentlichen Mahlerbüchern angeführt wird: fo mag es auch bier feine Stelle unter ibnen einnehmen.) - Joft. Ammons Runft und Lehrbuch, in welchem Reiffen und Mablen ju lernen, ites Buch 1578. 4. 2tes Buch, Brft. 1580. 4. Bufame men, mit dem Titel : Kunftbuchlein, barin neben Fürbilbung vieler Beiftlicher und weltlicher hobes und nieder Standes Bers fonen, fo bann auch ber Turfifchen Rays fer und derfelben Oberften Figuren, auch 7 Planeten, 10 alter Rittmeiffer und Ber fehlehaber, Reuteren und Contrafactur ber Pferbe, allerlen Thurnier, Fechten, und bann etliche Selm . . . begriffen . . Brft. isgg. 4. überh. 298 Bl. (Auch biefes Wert wurde eigentlich mehr gu dem Urt. Zeichnung, als bieber geboren, feht aber aur bier, weil es, ge. wöhnlich als ein Werk von der Mahleren angeführt wird.) - L'Academia Tcdesca della Architectura, Scult. e Pittura: ober beutsche Academie ber eblen Bau : Bilds und Mahlerenfunfte, Rurnb. 1675 : 1679. f. 2 Wd. mit Kupf. von 3. Sandrart. Lat. mit Berauberungen, Marnb. 1683. f. mit Rupf. Und was über die Mahleren einzeln barin gerfireut mar, jest im oten Bd. der n. Ausg. Rurnb. 1773. f. (Chriffn. Rhodius ift als der lateinische leberseper des Wertes befannt; nur der ite Eb. beffelben beschaftigt fic mit der Theorie der Mableren; und der

Die at

te Kun

ten au

fo gar

maden

(Im 30

ein Ri

foldres

hand

auf ()

phijibe

in den

Gebant

disen

hauertr

Gendfe

1755. 6

ebend.

Scans

8. D

Sunft,

gen fe

tif, (

Unwei

nebft d

geigt r

Derftal

wie er

diren i

terribi

aud s

Gebea

1756. 8

als ein

dem y

Goerre

fenjo.

auf bi

beißt:

fegung

mag o

bestehe

fagt,

tvavon

weisu

lung

00et :

fo mot

DE

Berf, bandelt, in 15 Kap, barin, De Invent, et Delineatione; de corp. hum. symmetria et proportione; de vero Imaginis decoro ejusque abbreviatione, s. Catagraphis; de affectibus s. perturbationibus animi; de coloribus; de picturis subactu aquario et subactu oleario, nec non in lapide factis; de distributione et commissione f. unione colorum; de Calligraphia, f. pingendi elegantia; de pi-Eturis historicis: de opere albario s. pingendis muris recentibus quod vulgo in Fresco vocant; de Pictur. Topogr. f. Campestr, et subdialibus; de pingendis vestibus et pannis, de lumine ce conclavi Pictoris, it. de picturis nocturnis: de color, origine, natura et significatione; de Pictura Sinenfium, it. de figuris ligno incidendis: nec non de Melano-chalcographia f. figuris nigricantibus in aere estingendis.) - Bilb. Stettlers Bericht von dem rechten Wege ju der Mahleren, Bern 1679, 12. - Der curiofe Dabe Ier. Dresd. 1679. 8. mit Rupf. - D. 3. Daums moblunterrichteter, funfterfahrner , galanter, doch aber jugleich erbaulicher, Mahler, Copp. 1721. 8. verm. von Carl Bertram, ebend. 1755. 8. -Joseph Bidtmaifers Runftgrunde ber Zeichnung und Mahleren, Wien 1731. 4. Der wolanführende Maler, melder curibfe Liebhaber lebet, wie man fich zur Maleren gubereiten, mit Delfarben umgeben, Grunde, Firniffe und andre bagu nothige Sachen verfertigen, die Gemalde geschickt auszieren, vergulden, verfilbern, accurat laquiren, und faubere Aupferfliche verfertigen foll; nebst einem Kunstabinet rarer und gebeim gehaltener Erfindungen, aus eigener Erfahrung aufgezeichnet von Joh. Melch. Croecker, Jena 1736. 1743. 1753. 1764. 1778. 8. . (Db diefes bochft mit telmäßige Buchlein nicht fcon querft fruber, als hier angezeigt, erschienen ift, weiß ich nicht. In der legten Auflage find, ber Borrede gu Folge, allerhand Beranderungen vorgenommen worden es beffebt eigentlich gus zwen Abtheilungen,

wovon nur die erste, und auch biese nue jum Theil, die Mableren betrift, und. in 39 Rap, von ber Mableren und deren Sochachtung; von dem Nusen des Zeichnens; von den Wiffenschaften, beren Ertenntniß gur gefchickten Dahleren erfordert wird; von Farben; vom Fresegmablen; vom Mablen aus freper Sand; von Abtheilung und Mag bes menschlichen Leibes, vom Landschaftmablen ; vom Gebrauch ber Kars ben in einem Gemablde ober Schilderen; von Stellung ber Glieder und deren Bers turung in einem Bilde; vom Sistorienmablen ; von allerlen Rleibern; ein Ges mablbe leicht nachzuzeichnen; von der Beschaffenheit des Zimmers, fo jum Dab. len erfordert wird; von der Erfindung ber Delfarben; von den nothwendigften Studen, fo ben ben Delfarben fenn muffen; von bein Karbenffein, und den dagu geborigen Laufern und Farbenfteinen ; von den Pinfeln und deren unterschiedlichen Art; vom Bafchfasse, worin die Binsel reine gemacht werben; von Paletten; von allerlen Gefdirren barin man fo wohl die Dels, als auch die Wasserfarben bes balten und aufbeben foll; von ber Staffes len, wie auf solcher gemable und wie die Bilber darauf beueffigt werben; von ben trocknen Delen und Firniffen, womit bie Farben angemacht werden follen , desgleis chen wie bas lein-Del gu idutern; von allerlen Grunden auf Papier, Tuch, Sols, Stein und Metallen; .von ben Farben, welche zu ben Delfarben tauglich find: von weißen Farben; von gelben Jarben; von rothen , grunen , blauen , braunen, fcwarzen Farben ; von Goldgrunden, fo wohl au Matt - als Glanggold; Sola und Bildichniger-Arbeit icon weiß zu mablen und zu politen ; Solzwerk auf mancherlen Aut mit Delfarben und Abern zu mahlen; allerlen Manieren, die Schatties und Ers bobungen zu lernen, imgleichen, wie man mit Rothelftein, Ginefifcher Dinte, blauen Indig und anbern Farben tufdiren foll; von Reiß: und Zeichenkohlen; alte Dels farbenbilder reine zu machen; ein Aupfers ftuce gu mablen, daß es fich barftellt, als ein mit Delfarben gemabltes Bilb.

Die

Die ate Abtheilung enthalt bas fo genanns te Kunftcabinet, und handelt von Arbeis ten aus Bachs, Flochfeibe, Gips u. d. m. fo gar von Dinte und Siegellack und licht machen; indeffen wird auch hier in 2 Rap. (im goten und giten) gelehrt, wie man ein Rupferftuck auf ein Glas bringen, und foldes febon mablen fann, und wie allerhand Schrift, Blumen und Gemabide auf Glas zu mahien find.) - Philoso= phifche Gedanken von der Mablertunft, in bem Abriffe von bem neuesten Zuffande der Belehrfamfeit, Gott. 1740. 8. St. 1. -Gedanken über die Rachahmung der gries diften Werte in der Mahleren und Bild= hauerfunit . Dresden 1754 und 1756. 4. Sendschreiben über die Gedanken . . . ebend. 1755. 4. Erläuterung der Gebanken . ? . ebend. 1756. 4. von Joh. Winkelmann; Frans. Bar. 1765.4. Engl. Lond. 1766. 8. Bon ber Gragie in den Werfen ber Runft, im sten Bd. der Bibl. der fc. Miffensch. S. 13 u. f. von Ebend. (Wes gen feiner übrigen Werte f. die Urt: Uns tit, Geschmad, und die Folge.) — Unweisung zu der Mablerfunft, worin nebft deren Rurtreflichfelt und Rugen ge: zeigt wird, mas wir jum grundlichen Berftand der Mahlerkunft wiffen, und wie er fich durch Uebung barin perfectio; niren foll: nebft einem grundlichen Unterricht von ber Reiß= und Beichen=, wie auch Jauminirfunft, oder bem rechten Gebrauch der Bafferfarben . . Leips. 1756. 8. (Obngeachtet Diefes Werk nichts, als ein neuer Abdruck der Uebersepung von bem vorber angeführten Werfe des 2B. Goeree fenn foll (f. Bibl. der ich. Wiff fensch. Bd. 8. S. 84. Anm. x) und auch auf dem Titel felbst eine neue Auflage beißt: fo wird es doch nicht für Ueberfegung ausgegeben; und fein Innhalt mag alfo bier feinen Plat finden. - Es besteht eigentlich, wie ichon der Litel befagt, aus bren verschiebenen Schriften, wovon die erste, in 7 Abtheil. eine Unweisung zu der Praktik, oder Hands lung der allgemeinen Schilder: oder Mahlerkunft enthalt; aber nicht To wohl von der Runft, als dem, was Dritter Theil.

der Mabler miffen foll, und von den Borgie gen und dem Nugen der Mableren bandelt. Die zwente G. 138 u. f. enthalt die Unweis sung zu der allgemeinen Reiß- und Teichenkunst, und wird ben bem Art. Seichnung naber angezeigt merben; die dritte, G. 265 u. f. die Illuminir = oder Erleuchtereyfunst, oder den recht ten Gebrauch der Wasserfarben, darinnen derfelbigen rechter Grund und vollkommener Gebrauch, fo mohl zu der Mableren, als Alluminirung und Erleuth. teren fürglich gezeigt wirb;" und handelt Buerft, in 14 Abth. von den Farben und Berathschaften, die man im Illuminiren ober Erleuchtern gebraucht; von dem Blep und Mufchelweiß, beffen Bermifchung und Gebrauch: von der blauen Farbe, beren Arten; Mifchung, u. f. m. von Zubereltung ; Mifchung und Gebrauch der gelben Farben; von Bubereitung, Dis fchung, u. f. w. der giunen Farben; von Bubereitung u. f. m. ber braunen Farben; von Zubereit, der schwarzen Farben; von ber Anfeuchtung und Einweichung bet Wasserfarben; wie man den Wasserfars ben helfen foll, wenn sie nicht wohl fliefs fen ober auf dem Napier baften wollen: wie man feine Farben jum Gebrauch rein halten foll; wie man bas Papier, ober die Kupferfiucke; - barauf man mahlen, oder illuminiren und erleuchtern mill, leis men oder planiren und felle machen foll; von etlichen allgemeinen Dingen, welche in dem Unfarben und Wafferfarben 3u wissen und zu beobachten nothig find; von den Farben und ben Ortern, welche man in einem Kunftftacke, das man illuminis ren will; etft foll anlegen. hierauf folgt, in 17 Abtheil. G. 307. Die Muminir . oder Unfarbefunft, nahmlich, von der Uebungund bem Gebrauch ber Wafferfarben; wie man allerhand Lufte, nach Beschaffens beit bes Bemitters anlegen; behandeln und fdrben foll; bon ben Grunden und unterschiedlichen Mauern ber Gemachet und Kammern; wie man allerhand nackte Bilber mit Bafferfarben anstreichen und mablen foll; wie man allerhand haare der Manner, Frauen und Kinder anftreis den D

plen rlev len i Ers

nue

d, in

pedis

1.06;

ntniý

vied:

V.M

14.8

rout

Sur

reco ;

Pels

riens

Ges

924

Rabi

gfien

mule

dazu

non

id)en

iniel

tens

wohl

800

affes

e die

ben

t die

gleis

non

00/81

ben,

ind;

jen;

nen,

, 10

und

nan uen folls dels

ofers jellt, zild. Die

richter

Meen

von de

len ;

Som

non

von t

nern

theile

des II

des m

fanime

nes M

crhebu

fender

Wahl

Mumu

Pinfeli

nen E

forit 3

der a

Gefahr

ten;

Goon

ahmun

die G

urfachi

uon di

fettige

braud

1996 (

forderl

etft, ei

tung:

hiergy

hoh!u

Mahl

रैगा।ह

leren ;

leren;

den fi

und j

mahla

ben;

\$ 13 (

halt ei

grotes

. feren ;

den und farben foll; wie man alleeband Baume, Stieble, Hefte, Schiffe, Bauerbaufer und ander Holzwerk anfarben foll; von der Unfarbung ber Stadte. Schloffer und verfallenen Gebaube, es fen auf bem Borgrund, ober von fern im Bers fcieben; wie man allerhand Alippen, Stein, Felfen, u. d. m. mit Farben ans kreichen foll; wie man allerhand Landfchaften, Berge, Baume, Felber u. b. m. anfdeben foll; wie man den farnehms ffen vierfüßigen Thieren ihre geborige Barbe geben foll; wie man allerhand frier chende und giftige Thiere anfarben foll; wie man ben furnehmffen Bogeln und Federvieh die eigentliche Farbe geben foll; wie man allerhand Waffer und Tische cis gentlich anfarben foll; wie man allerhand Baumfrüchte eigentlich anfarben foft; wie man allerhand Erdfrüchten bie Raebe anlegen foll; wie man die furnehmften Blumen bes Feldes eigentlich anfarben foll; wie man allerhand Gold, Gilber, Rus pfet, 3inn = und Eisenwerk anlegen und farben foll.) - Betrachtungen über die Mahleren, Leiph. 1762. 8. 2 Th. von Chriffn. Lub. von Sagedorn. Frang. von Mich. huber, Leips, 1775. 8. Berfchies bene berfelben waren, vorher in ben 6 = oten Band ber Bibl. ber ichonen Wiffens schaften eingeruckt worden. Ihr Innhalt ift hoffentlich zu befannt, als daß es nothig ware, ihn anzuführen.) - In Job. Gain. Sallens Wertfidte Der Ranfte, Brandenb. 1765. 4. u. f. handelt der ote Abschnitt bes erften Theiles von ber Dabs lerfunft. - Laofoon : ober über bie Gran. gen der Mahleren und Poefie . . . . von Gotth. Ephr: Leffing, iter Th. Berl. 1766. 8. Dit einigen Bufdgen, 1788. 8. Engl. 1767. 8. Bu vergl. mit bem iten ber fritischen Balber, (Riga) 1769. 8. - Theoretische Abhandlungen aber die Mahleren und Zeichnung, barinnen bie Grundfage gur Bildung eines guten Ges fcmacfes in diefer Runft vorgetragen merden, Frankfurt und Leipzig 1769. 8. (Sr. Meufel ichreibt in f. gel. Deutschland, Lemgo 1772. Diefes Werf dem Mabler, Carl Schneider, und in dem Nachtrage,

Lemgo 1774. 3, bem Sen. 3. G. B. v. Bld. mannshaufen ein abnliches Werf ju; welder ber Berf. ift, weiß ich nicht; mabrs fceinlicher Beife ift er aber ein Schweis Ber; benn in ber Ginleitung gedenft er des Bilbhauer Surdters, als feines gandes manns; aber, was er von ihm fagt, daß er nahmlich ein Mabler und ber einzige Originalfopf feines Waterlandes gewesen, giebt einen geringen Begriff von feinen Runftfenntniffen. Er handelt, querff. in 12 furgen Abschnitten, von der Mabs leten, als von biffor. : Gemablden, ber Mythol. Allegorie, fator. Gemdhiden, u. f. m. von farafteriffifchen oder Portraitmaßlerenen; von landschaft . Gee und Schlachts ftuden; von Frucht. Blumen : und Jus fectmablerenen; von verjungter ober Dis niaturmableren; von der Zusammensegung 3 von dem Ausbruck ber Leibenfebaften; vom Erhabenen; von dem Uchlichen oder Roflume; von ben Gratien; von den beffen Meiftern aller obbenannten Gattungen von Mahlerenen; von Aunstwörtern; und hierauf in 14 Abichn. von ber Beichnung, als, was die Zeichnung fen; in wie fern die Zeichnung ben Rang vor ber Farbung behaupte; von ben verschiedenen Manieren im Zeichnen; daß es nicht rathfam fen, nach Marmor und Stein bas Benie ju bilden; vom Erhabenen in ber Beiche nung; aus welchen Theilen bie Zeichnung beffeht; vom Bufammenfegen im Beichnen; von den Stuffen und Bachsthum der Zeichnungen; von der Proportion; von ber Anatomie; von ber Falten : Ords nung; von Aupferftichen, der Schwart. fanft, holifchn, und Radiren; von ber nachahmenden Zeichnung; wie man von Mablerenen und Zeichnungen urtheilen foll, alles in teeren Worten!) - Sorce mond Natur und Runft in Gemahlben, Bildhauerenen, Gebauben und Aupfers flicen, Leipz. 1770. 8. 2 Th. von Frg. Chritph. von Schenb. (Der Berf. hans delt, im iten Bbe. in einer Ginleitung, von der Annehmlichkeit, vom Rugen und von der Rothwendigfeit der Mahlerfunft, und hierauf, in 21 Rap. von ber Begiers de ju mahlen; von freundschaftl. Kunft-

richs

Har.

vels

ahts

vei •

t er

1031

DOB

lige

fett.

nen

erft,

talis

ber

li f.

108=

dita

SII

Mis

nieu

500

fen

vou

und

mg,

fern

ung

Ras

fant.

enie

ide

ung

ide

11113

on;

eda

ario

Det

yett

i[en

pres

ell,

Els

ans

1191

und

usto

icra

nffe

id1

richtern ber Mableren; von verschiebenen Mennungen und Anmert, über die Mableren: vom Wege jur Kunft ju gelangen; von der Reigung zu einer Art zu mahe len; vom Urtheil des Publifums, der Schmeichler und feichten Bewunderer; von Betrachtung großer Deifterftucke; von ungeschickten und unwiffenden Rennern und Runftrichtern; von den Bortheilen des Pinfels; von der Richtigfeit des Umriffes, und von bem Berhaltniß des menschlichen Körpers; von der Zufammenfagung verfchiebener Theile in ein gierliches Ganges; von der Eigenliche eis nes Mablers, und von feinen burch Lobes: erhebungen vermehrten Kehlern; vom bes fondern Geschmack und einer glücklichen Bahl im Beichnen; vom Gratiofen ober Anmuth ; vom Raifen und Reizenden bes Dinfels : von Bermeidung des übertriebes nen Eigenfinns: von dem reizvollen Cos Lorit Litians; von dem zierlichen Umriffe der antifen Bildhauerfunft; vom guten Geschmack in der Kleidung und den Jalten; von bem Ausdruck ber natürlichen Schönheit und berfelben getreuen Rach. abmung: von ben Gemutheregungen ober Leidenschaften; von den Wirkungen, fo Die Gemutheregungen im Ungeficht verhierauf folgen given Abhandl. sufachen. von der Art und Weise die Umriffe gu verfertigen und ju geichnen, und vom Bes brauch der Farben; und ein Bersuch, 1996 für Eigenschaften zur Mahlerkunft erforderlich find. Der 2te Bo. enthalt, guerft, eine Abhandl. von der Bildhauertunft und einigen Werten derselben; und hierguf folgen, G. 151. Kurze Wiederhohlung einiger Kunftregeln für junge Mabler; Elyfium über die Nachahmungse tunft, ober die fo genannte Portraitmab: leren; die Perspectivfunft in der Mahleren; vom Aupferstechen; von der schwargen Kunft; von einigen Mahlern, Bitbh. und ihren Werken; Befchr. verfch. Ges mablbe: Mache, von mosaischen Gemable ben; von der Arthitectur; von der Berg. à la Grecque. Ein Anhang, G. 460 ent: balt ein Schreiben über die fo genannten grotesten Mablereven, eine Abhandl. von

Mauergemablden oder Freden; ben Kens ner ber Kunft im Traum; und ein paar Auffage vom Aufnehmen und dent Berfall der frenen Runfte: und vom Berdienste der alten italienischen und deut= fchen Mahler.) - Bon eben diesem Derfaffer ift: Dreftrio von bren Runften der Beichnung, mit einem Unhang von ber Art und Beife, Abbrucke in Schwefel, Sups und Glas zu verfertigen, auch in Edelfteine zu graben . . . . Wien 1774. 3. 2 Th. (Bende Theile enthalten 73 216. schnitte folgenden Junhaltes: Ueber Urs fprung und Bedeutung des Wortes Alfas demia; Alterth. der dren Runfte; Idea. mober und was fie fen; die Schonbeit 3 Poussin von der Mablerfunst und von der Schönheit; Uebung im Nochmahlen; Des urtheilung der Kunft; die heutige Mahs leren; Bulfemittel jum Mattel, Bucher, Gedichte u. b. m.; Geb. über bie Aunft von h. Wille; bas Gleichgewicht ber Dabe ler od. die nichtswürdige Wage des de Pis les; der gute Freund und Mathgeber bes Mahlers; die Auferstehung der Kunft gu Beiten bes Glotto; Die Bolgereimtheit (Eurythmia), die Symmetria od, Gleicha formigfeit; die Allegoria; der Ausdruck ber Affecten, Tugenben und Leibenschaften; die Falten in Mleidungen; bas Cos forit; bas Coffume; Landichaftmableren : ber mablerische Raub; die Erfindung: Anord. der Flguren; Beitvertr. und Auche weile ber Mahler; ber gluckliche Stanb der Mahler; der Werth und Unwerth der alten Griechen und Romer; Deib, Gis fersucht, Miggunst unter den Rünftlern; Verachtung ber so genannten antifen Aes beiten; Nichtswürdige Schule ber Beiche nung; Beptrage jur Geich, ber alteffen gr. Mahler; Portraitmableren; gefabrliche Kunstrichter; die Zurückfunft der Mahler und Künstler aus Griechent. in Italien; bas jungfe Gericht von Dich. Angelo; Beobacht, üb. alte gr. com. und heutige Mahler; Raph. und Mich. Ans gelo (ar Th.) Bon dem in Deutschland neuen Worte, Mance; Gedanken bes Mahl. E. A. du Fresnon über die vornehmften Mabler aus bem letten Jahr-2) 2 bun-

bundert; Unt. R. Mengs: Raph. Schus Ier im Batican; Sitian; verschiebene Briefe von Aretin an die Mahler, feiner Beit; Bemablbe von Landesgegenben ; Ru. pferfecher; Lebensart ber alten Runftler; Rabbographia, od. die Runft gefdwind zu mahlen; Camera optica; Ein gemahle tes Schlafz. zu Caprarola; Rom und Pas ris in Unfebung ber bren Runfte ber Beich, nung; Sammt, von Kunftfachen; bie Urs diteetur; Bergierung ber Architectur; Dert, in den übrigen Runften der Beich= nung: Groteste Bergierungen; bas Bubl. nutt dem Runftler; Koremon und Ores ffrio; Oreftrio an Koremon; bie Gou: le ber Beichnung; Triumph ber Igno, tang; Schr. an Oreffrio; Anmerfungen; die Kunft, Bortr. in Ebelftein ju graben ; Art und Beife in Digmanten gu graben ; Abdrucke von Sipps, Glas und Schwes fel gu machen,) - Unterricht gur grunds lichen Erlernung ber Mahleren von Unt. Lifchbein, Samb. 1771. 8. (Das Werk ift in zwen Theile abgetheilt, wovon bet erfte', im iten Buche von den Grunden ber Mahleren, als von ber Nachahmung, dem Beschmack und der Schonheit; im aten von den Sulfsgrunden ber Dables ren , ale Geometvie', Optie, Perspectiv, Bautung, Anatomie; Proportion und Ponderation; im gten von dee Gelehrs famfelt und Wiffenschaft des Mahlers, als vom Coftume, von ber Befleibung; von ben Beidenschaften, von ber Wiffensch. ber Ginnbilber, und vom Untiquen und Mobernen'; im 4ten von ben Gegenfidne den der Dableren, als historischen, my: thologischen, allegorischen und physitalis fchen; im sten von ber Sandlung bes Mahlers, als vom Unfang in der Zeich= nung, von ber Invention, Composition, Beidnung bes Dackenden und ber Staffis rung; im oten von ber Bemablung unter: fibieblicher Objecte, als der Saufer, Theas ter und der Staffelengemablbe: und der gwente, im iten Buche von ber unters fcbiedlichen Borftellung ber Objecte burch ble Beidichte, Sabel, Portrait, Lands fc. Gefellicaften, Thiere, Blumen und Fruchte, Gebude und Bergierungen; im

aten von der verschiedenen Art gu mabs len, als Großmablen, Kleinmablen, in Delfarben. Bafferfarben, von Freeco, Miniatur und Pastel; im 3ten vom mahlerischen Schonen, ale vom Schonen überhaupt, vom Schonen in freger Luft, vom Schonen in verschloffenen Orten, von der Ordonnang bunfler Objecte gegen belle Grande, von fraftigen Objecten gegen fcwache Brunde, vom Ordiniren unglei= der Objecte . von ben Brunden; im 4ten von licht und Schatten, als ber Betas gung überhauft, vom Gonnen s und ges meinen Licht, vom naturlichen Schatten, von Schlagschatten, vom Mondenlicht, vom Fackel = oder andern Licht, von bet Refferion; im gten von den Farben, als von ben Sarben nach ber Optif, von ber Sarmonie und Saltung der Farben, von ber Ordnung berfelben gegen einander, von den localfarben, von licht und Schats tenfachen, von Meggotinten, vom Unters Schied des Colorit im Groß und Kleinmahs len; im oten von der Bemahlung, als von Suhrung des Pinfels; vom Unters mablen, vom Ausmahlen, vom Retous chiren handelt. Hebrigens will ber Berf. f. Schrift nur fur feine Schuler gefdries ben baben.) - Unterschied ber fregen und mechanischen Maleren practisch erflart, von E. L. D. Such, Salle 1773. 8. (Die erfte unterfcheibet; bem Berf. gu Folge, fich von der-lettern, burch ben Ausbruck der Reigungen und Leidenschafs ten, burch bas Genie und Begeifterung, durch die Erhebung über alle Grengen, und durch die Erhebung gu einer Wiffens fchaft. - Uebrigens ift die Schrift eine Uns wendung der allgemeinen Vernunft , und Redefunft auf die Mahleren, und daher ein wenig pofierlich ausgefallen.) - Das Studium der Zeichenfunf und Dahleren für Anfanger; nebft der Terminologie in biefen benben Runften; einem Berg. bet berühmten : Mabler, der verschiedenen Schulen, ber jenigen Atademien ber Dab. ler, Bildhauer und Baumelffer in Europa in alphabethischer Ordnung, und der einem Runftler nothigen Bacher, von Chriffn, Lud. Reinhold, Gott. 1773. 8.

gen M tdalid ten.) . Guffet ner M und ber 6 Mah dffent richtel (2)08 and b

mit 4

356 99

von di der Ili Unive dium Stub blen g ffubier au are

iden :

ten; vom : tee u und E Chat Radio der S Beldy

nem oani rung Scha von b nen; Gili D. m

> Des. Inle fed ten ! ffer s

fign. Don : Der ! ren :

den

ĎĐ.

in

00,

1)3

en

lft,

011

:Ne

ett

Pis

ten

tas

ges

en,

ht,

bet

als

ber

1011

er,

ters

ahs

cts

our

uf.

ries

nen

640

. 8.

gu

dell

paja

ng,

en,

ens

Hills

ınd

her

)a8

in

ber

ien

abo

है।

ind

non

8. mit

rev -

mit 45 Apfen. (Das Wert beffeht aus 356 §§. beren Innhalt hier nur unnothis gen Raum megnehmen murde, da fie all= togliche Gachen, fcblecht gefagt; enthal= ten.) - Bon eben diefem Berfaffer find : Soffem ber zeichnenden Runfte, nebft eis ner Unleit. gu ben Untifen, Sieroglophen und modernen affegor. Attributen, nach der Gulgerichen Theorie, für angehende Mahler u. f. w. auch zum privat : und offentlichen Bebrauch auf Schulen einges richtet, mit 40 Apfen. Munfter 1784. 8. (Das Wert ift in 29 Abichn, abgetheilt, und diefe handeln: von der Zeichnung: von den geometr. Anfangsgrunden; von der Anwend, der geometr. Anfangsgrande; Anwendung ber Fldchen; was bas Stu-Dium der Beichenfunft enthalt; von den Studien überhaupt; von den Rebenftu= dien ju biffor. Studen; von ben Saupts fubien ju ben hiftor, Stucken; Stubien Bu architect. Riffen; Studium gu Men: fchen; von dem Ausbrud ber Leibenfchaf= ten; die Kunft ju schattiren; Hebergange vom Licht gum Schatten; Arten bes Lich: tes und Schattens; Mittel jum Beichnen und Schattiren; Beschaftigungen mit ber Schattierfunft; vom Kopiren, von ber Nachahmung; von der Befleibung; von ber Zeichnung nach Runden; von ber Beidnung nach bem leben; von ben , cis nem Beichenmeifter nothwendigen, mes danifden Kenntniffen; von der Ausfahrung gezeichneter Stude; von licht und Schatten überhaupt; von ber Perfpectiv; von den verschiedenen Manieren im Beich: nen; vom Rugen ber Beichenfunft; vom Stiggiren, u. b. m. von der Aflegorie u. b. m.) - Alls eine Fortsetzung Diefes Budes ericien, von eben biefem Berf. bie Beichen . und Mahlerschule oder fostemat. Anleit. ju den Zeichen : Mahler = Rupfers flecher : Bildhauer . und andern verwand: ten Kunften . . . mit 45 Apfen. Muns fer 1786. 8. (Das Wert enthalt 29 916. fchn. ale von der Mahleren überhaupt; von der Farbengebung; von der Ausübung der Mahleren; vom Kolorit; vom Laffis ren und Pickiren; von der haltung; von den verschiebenen Arten der Mableren;

von ben Manieren im Dablen; von ben Geschlechtern ber Gemablde; von ber Uns ordnung; vom Con; vom Gefdmad; vom Guten, Ochonen und Reigenben; die Charafterifif; vom Schicklichen und Heblichen; von ben Ginheiten; vom Pas thos und Ethos; von bem mablerif ben Erfinden; von ben Sinnbildern; Termis nologie ber bilbenden Runfte (Die, gum Theil, ichon in ber erften Schrift bes Berf. fich findet.) Unatomie ber bild no den Runfte; von ben Berbaltniffen bes menschlichen Leibes; Die Megtunft; Die Rupferftecherfunft; Die Schwarztunft; bie gefornte Kreibemanier; in Aqua tinta ju arbeiten; Die Rupferbruckerfunft; bas Formschneiben.) - Bas biefen bevben Werfen noch ju einem vollständigen Gpa ftem der Runft fehlte, wollte ber Berf. in bet "Afabemie ber bilbenben fconen Runfie, no einer vollftanbigen Motho= logie oder Beschreibung ber Muffer ber Alten . . . mit 14 Apfen. Munfter 1788. 8." liefern. (Das Wert enthalt vierzehn Abschnitte, als von ben Berhaltniffen, Eigenschaften ber Schönheit an alten Wer. fen der Bildhauertunft; Muthologie für bie zeichnenben iconen Runfte; Gefdich. te der Mahleren; Gefdichte ber Rupfers ftecherfunft ; von ber Steinschneibe s unb Steinenfunft; Geschichte ber Sunft in Stein ju fdneiben; bie Bilbhauerfunft; Befch. ber Bitbhauerfunft; von ben Schus len; von ben Afabemien; Berg. ber vors nehmften Gallerien und Kunftfabinette; Berg, ber alteffen und neuern Runftler; Bibl. ber Beichnenden fconen Runfte. Schon diefer Innhalt lehrt, daß ber Berf. in diefem Werte mancherlen aus feinem gang erffen wieber aufgewarmt bat. . - Und manches ift wieder, wie g. B. ber Alb= fchnitt von Afademien, und ber von ber Bibl. der fchonen Runfte, fo wie ber von ben Gallerien, buchfidblich, aus ber, in ber Folge vorfommenden Afgbemie ber bildenden Kinfte von Prange abgeschries ben. Undre Ubfchnitte find dugerft leer und jugleich voller gehler; 3. B. in bem Berg, ber vornehmften Gallerien und Runftabinette ift die befannte Gallerie

2) 3

von

von Lurenburg unter Die eigentlichen Ges mablbe : Sammlungen gefest, ju Wien eine Sammlung bes Pringen Gugen, bie fcon, vor einem halben Jahrhunderte verkauft worden ift, und bafür die, von mehrern folden, noch eriffirenden Samms lungen gedruckten Bergeichniffe, nicht aus Beführt.) - Doch bat eben biefer Berf. einen "Plan über bie Beichenfunft und Materen , Osnabri 1773. 8." drucken laffen, der nichts, als lieberschriften von Ras piteln enthalt. - C. 2. Junfer Grund. fase ber Dahleren, Bur. 1775. 8. (Die Mederfariften darin find : Weschichte : Dor. trait ; Bejellschaftsftude ; Canbichaft ; Solachtflufe; Blumenfluce; Bufam. menjenung; Coffume; Puthod; vom Erhabenen; Schonheit und Grazie; Draps perie; Wahrheit; Grengen und Bereinis gunspunst zwischen Poelie und Mahleren; Werth und Einfluß; Untite; Genie; Artift; vom Urtheil ; Erfindungen ; Bes fchichte ber Runft; Mablerfculen, Alles febr flüchtig bingefchrieben , und größtentheils aus andern Buchern gefcopft.) -Chriffn. For. Prangene Entwurf einer Atademie der bildenden Runfte .... Spalle 1778. 8. 2 Bbe. (Der ite Band bes ficht aus zwen Theilen, wovon der erfte, nach einer allgemeinen Ginteitung, in 17 Abschnitten, theoretifche Abhandl, von ben bildenden Runffen enthalt und von ber Geometrie in ber Beichnungstunft, Die erfte Stuffe ber Beichnungafunft (in 9 Rap.) vom licht und Schatten (in 3 Rap.) von ber Draperies von bem Ausbruck (in 3 Rap.) von der Erfindung und Uns ordnung; von der Perspectivfunft; von der Angtomie; von der zwepten Stuffe Der Zeichenfunft; von bem Eppiren ; von Der Farbengebung ; von ber Portraitmabe leren; von der Landschaftmableren; von den übrigen Gegenstanben ber Mahleren; von der Beurtheilung eines Gemahldes; von der Bildhauerfunft, und von der Baufunft, handelt. Der zwente Theil begreift die praftifchen Abhandl. ber bilden. ben Runfte, und befieht aus 14 Abichn. als vom Tufden und Jauminfren ; von ber Miniaturmableren; von ben übrigen

Arten ber Wassermableren: practifche Sandgr. ben mathemat, Riffen; von ber Paftellmableren; von der Delmableren; vom Freskomahlen; von der mofaischen Arbeit; von det Email = und Porzellans mableren; von ber Glasmableren; von der Wachsmahleren; von dem Aupferstes chen; von ber Bilbhauerkunft; von ber Steinfdneiberfunft. Der ate Band, als ber britte Theil bes Werfes; enthalt in 13 Abichn. Die Geschichte ber Runft gus erft im Allgemeinen, und bann ber eingeln fconen Runfte, ein Berg, von ben Atademien, von ben berühmteften Galles rien; (wo auch die Luxenburger Gallerie als ein Cabinet angeführt ift) von ber Einrichtung ber Aunftfabinette; von den berühmteften Runftlern, von Schriften über die bildenden Kanfte; und von Rus pferftechern und Formfcbneibern.) - Bon eben diefem Berf, ift noch bie Schule ber Maleren, Salle 1782. 8. - (Nach eis ner furgen Ginleitung, und einer Erfldr. ber vornehmffen Runftworter in der Mahleren, wird, in bem iten Abfibn, von ber Geschichte der Mahleren und den befannten Schulen, im aten von den vers febiebenen Arten der Dahleren, und im gten von den Farben und ihrer Anwens dung gehandelt.) - Borlefungen über bie zeichnenben Runfte, fur bie Boglinge ber Kunftatabemien, von S. A. Mertens, Leips. 1783. 8. (Der Borlefungen find eilfe, als: Ueber bie zeichnenden Runfte und beren Berbindung mit den fch. Bifs fenschaften; über ben guten Befchmad, Rachahm, ber iconen Ratur, und Stus dium ber Untife; von bem Einfluffe ber Runfte auf die Wiffenfch. Sandl. Manufacturen und Sandwerte; eine furge Gefc. ber Runft; über die Bilbung des funftis gen Runftlers; über die Beidnung; Borfolag ju einer fleinen Bibl. für Runfts ler; über die Mythologie; über das liebe liche; uber die Erfind, und die Allegorie: über den Ausbruck. Ein giventer Band ift nicht ericbienen; und in bem erften fuct man bestimmte, burchgebachte Dinge vergeblich.) - Theoret, und pract. Unweifung gur Beichen . und Mabler. funft

funfi schaft na 17 fchn. von funfi Seich Lebe Ratio dern der (

ten
der !
dene
ftori
prac
lum
Der
ben

Genu

hau Erl. Hage weeh. von Beid Bill

ner

den Leit den rep und ler

de

6

(利

stein De felt Ma

Bei in erft

funff ... fur Anfanger biefer Wiffen-Schaften . . von C. D. S. mit R. Alto= na 1788. 8: (Das Werf enthalt 16 216: fcn. als von ber Zeichenfunft überhaupt, von ben erften Unfangegr. ber Beichens funft; einige Generalanmert. über bie Beichenkunft; über bas Zeichnen nach bem Leben; von ber Meibung, Manien ber Ralten , u. f. w. Art und Beife den Glies bermann mit Wortheil gu gebrauchen; von der Mahlerkung; von der Proportion der Glieder; von der Anatomie; von dem Bewichte und ber Bewegung; vom Schats ten und Licht; vom Wieberichein; von Der Perfpectiv; einige Unm. über verfchies dene Gegenstände der Mahleren; vom Sis forien Mahlen; über bie verschiebenen practischen Theile der Mableren, als Ils luminiren, Miniaturmahleren, u. b. m. Der Berf. will ben faireffe und da Binci ben feiner Arbeit jum Grunbe gelegt bas ben.) — Bibliothet für Mahler, Zeich. ner, Formfchneiber, Rupferftecher, Bilds hauer .... in Briefen von C. Lang, Erl. 1789. (Mussuge aus Webbs, Mengs, Hageborns, Junfers und a. Schriften niehr.) - Als Fortfegung des Wertes, von eben demfelben Berf. Briefe fur Maler, Beichner, Formichneider, Kupferftecher und Bildhauer ... Frft. 1791 = 1792. 8. 2 Eb. (Must. aus Bufdings Gefch. ber zeichnenden Ruufte, aus Sagedorn, de Piles Eins Leitung. Ardinghello, Jof. Rennolds Re-Den , der theoret. Abhandl. v. d. Mahles ren, Reinholds Stub. ber Zeichenfunft und den Erit. Bemerkungen über die Febe ler der Mahler.) — Magazin für bilbens de Runfte. München 1791. 8. (Enthalt Sonnenfels Rebe über die Lecture, Bema fferbuis Schrift über die Bildhaueren, Runftlerftols aus dem Journ. von und für Deutschland, Alopftocks Urtheil über Win: kelmanns Geb. von der Nachahmung.) — Mabler - Theorie oder furger Leitfaben gur biffor, Mahleren für Anfanger, von Chrfiph. Feicl, Wirgb. 1792. 8. (Das Wert ift in 2 furge Abichn. eingetheilt, wovon der erfte von der Mahleren überhaupt, als Beichnen, Anatom. Kenntniß bes Mens fden, Perfettiv und Architectur. Ge-

wander, Composition, Gruppirung, Konstrast und Stizziren, der zwepte vom Costorit oder Mischung der Farben, als Misschung der Farben, Mezzo einto, Harmonie, Ruhe des Auges, oder Verbinzdung des Schattens und Lichtes, Lusterperspectiv, Untermahlen und Uebermahlen, Retouchiren, und Führung des Pinsels handelt.) — S. übrigens die verschiedenen, von einzeln Gattungen, der Mahleren handelnden Artisel, als Ancaustisch, Glasmablerey, Miniatur, Pastell, Schmelzmahlerey, u. d. m. so wie die Art. Ausdurck, Ersindung, Farben, und d. m. —

Vermischte Schriften über bie Mahleren, in lateinischer Gprache: De erroribus Pictor. Differt. Mart. Frisii, Hafn. 1703. 4. - De Pictura, Distert, jurid, Pet. Müller, Ien. 1712. 4. - De Pictura honesta ac utili, Progr. Auct. Brunquell, Ien. 1733. 4. - De Pictura famosa, Differt. C. F. Voit a Berg, Chenb. 1703. A. - De eo quod justum est circa picturam, Disfertat. Fichtneri, Alcorf. 4. - Super Privilegiis Pictor. Lib. fing. G. Theoph. Boerneri, Lipf. 1751. 8. - De probatione per pi-Eturas in facris; Differt. Franc. Ant. Durr, Mogunt. 1779.4. - De Pictura contumeliosa, Diss. Ioa. Lud. Klüber, Erl. 1787. 4: - 311 italienischer Sprache: In den Lezioni di M. Ben. Varchi, Fir. 1549. und 1590. 4. handelt bie gwente, qual sia più nobili la Pittura e la Scultura. - Tratt. della nobiltà della Pitt. composto ad instanza della Ven. Comp. di S. Luca, e della nob. Acad. de Pittori di Roma, da Rom. Alberti... R. 1585. 4. Pav. 1604. 4. - Gli Onori della Pittura, e della Scult. Disc. di Gianp. Bellori, Luc. 1677. 4. - I Pregi della Pittura, di Dom. Palletta, R. 1688. 8. - La Pirtura in giudizio, ovv. il Bene delle oneste Pitture, ed il Male delle oscene, di C. Gregor, Rofignoli, Ven. 1696. 1755.

1764.

ou lp

Peini

par l

12.

1759

belle

più.

tura

cele

Ven.

con,

Renn

durch

1779

ber n

ten .

mold

Mul

pen

Len

tiebe

mal

ein

San

Die 6

cuei

Vati

fur

Ber

Ei.

bent

Spei

de

Ext

200

et i

ing

6.

ulo

ter

17

den

Inf

Der

Ug

12. Bol. 1697. 12. - Le tre belle Arti in lega con l'armi per difesa della religione, Oraz, di Vinc. Lucchefini . . R. 1716. 8. - Oraz. in lode del'a Pittura, Scult. ed Arch. da Nic. Fontingueri, in bem aten Bbe. ber Profe degli Arcadi, R. 1718. 8. - Oraz, de la Pittura, Scult. ed Archit, giovano per l'acquiste delle scienze, da Vinc. Santini, ebend. im aten Bbe. - Oraz. in lode della Pirtura, Scult. ed Archit, da Giamb. Alest. Moreschi, Bol. 1781. 8. Esame ragionato sopra la nobiltà della Pittura e della Scult, per Mc, Pafferi di Faenza ... Nap. 1783. 8. --In spanischer Sprache: Discorsos apologeticos en que se defiende la Ingenuidad del Arte de la Pintura, que es liberal y noble de todos derechos, por Juan de Butron, Mad. 1626. 4. - Por el Arte de la Pintura, p. D. Juan de Xauregui, Mad. 1633. 4. - Auch foll von Calberon ein Tratado de la nobleza de la Pintura vorhanden fenn, welchen ich aber nicht naher nachzuweisen welß. - -In französischer Sprache: Eloge de la Peinture, p. Phil. Angele, P. 1642. 12. - In den Variétés litter. Bb. 2. G. 383. findet fich ein Brief über die, in der Folge vorfommende Raccolta di Lettere, worin das Wesentliche über die Unterschiede und Borguge zwischen Mahleren und Bildhaueren ausgezogen ift. -Ichnographie, ou Disc, sur les quatre Arts d'Archit. Peinture, Sculpt. et Grav. avec des notes histor, colmogr. chronol. généalog. et Monogrammes, Chiffres, Lettres initial. Logogr. . . . . p. Mr. Hebert, Par. 1767. 12. 5 Bbe. - - In englischer Sprache: A Parallel between Poetry and Painting, von Dryden, als Borr. ju f. lleberf. des bu Freenon, Lond. 1695. 4. - Die zwente Abhandlung in J. Harris Three Treatifes . . Lond. 1744. 1770. 8. Deutsch, Dang, 1756, 8. Beffer, Salle 1780. 8. Enthalt eine Untersuchung über Die Achnlichkeit, Unterschiede und Dors

guge gwifchen Confunft, Dableren und Dichtfunft. - Etwas über bie Dables ren, aus dem Englischen, im iten Gt. des gten Bos, der Monatsiche. ber Afabemie ber Runfte ju Berlin. - - In deutscher Sprache: Beantwortung der Frage: If bie Mableren einem Staate nutlich von I. R. C. in den Betrachtune gen über verschiebene Gegenftande, Samb. 1763. 8. G. 156. - Frege Gebanten über die Dahleren, im oten Bbc. G.95 ber Reuen Erweiterungen ber gerfennts nif und des Bergnugens, - Ermuntes rung jur Lecture, an junge Kunftler, von 3. von Gonnenfels, Wien 1768. 8. und im 8ten Th. f. Schriften. - Bon ben Berbienften der Mableren um die Tugend, eine Abhandlung im 6ten. Bb. der Reuen Bibl. ber fc. Wiffenschaften .. - Bon der moralischen Einwirkung der bildenden Runfte, eine Rede von C. 2. L. Sirich» feld, Leipzig. 1775. 8. - Db Dableren oder Lontunft eine größere Wirfung ges mabre? Ein Gottergefprach von Serber, im Mertur und in der erften Samml, zers ftreuter Bldtter., Gotha 1785. 8. G. 133. - Dichtung und Mahleren, vergl. im 6ten St. des aten Bandes der Monats. fdr. ber Afademie ber Ranfte ju Bers

Worterbücher, welche die Mahles ren, ober bie bilbenden Ranfe überhaupt naber angeben, als: Dictionaire abregé de Peinture et d'Architecture, où l'on trouvers les principaux termes de ces deux arts, avec leur, explication, la vie abrégée des grands peintres, et des architectes célébres, et une Description succincte des plus beaux ouvrages, de peinture, de sculpture et d'architecture; soit antiques, foit modernes, Par. 1746. 8. 2 Bb. (von dem Abt Marfp.) - Dictionaire portatif des beaux arts, par Mr. La Combe, Par. 1752. 1759. 8. 3 30. - Dictionaire portatif de peinture, fculpture et gravure : ... avec un traité pratique des disferentes manières de peindre, par D. Ant, Jof. Pernetty, Par. 1757. 8. Deutid, Berl.

345

1764. 8. - Dictionaire iconologique. ou Introduction à la connoissance des Peintures, Sculpt. Eft. etc. . . . par Mr. D. P. (Pregel) Ber. 1756. 1.2. Gotha 1758. 8 ...: Ebend. beutich 1759. 8. - Dizzionairo portatile delle belle arti, che contiene quanto è di più remarchevole nella pittura, fcoltura, intaglio etc. colla Vita de' più celebri Professori delle medesime arte, Ven. 1758. 8. - Aurges Mahlerleris con, ober Borbereitung jur nabern Renntnig alter und guter Gemablde .... burch L. v. 2B. (Winfelmann) Regensb. 1779. 8. Augeb. 1781. 8. — Erflarung der nothigften Kunftworter in der Mables ren . ... von S. P. E. Barticher, Dets mold 1787. 8. - Ferner, Heber bas Aufputten det Gemablde, ein Brief von Luigi Crespi, in der Raccolta di Lettere fulla pittura erc. -Heber das Uebertragen eines Gemabldes auf eine andre Leinwand, ein Auffas, im 14ten Bd. G. 205. Des Samburgifchen Magazines. - !- !leber die Erhaltung der Gemählde: Recueil des Memoires et diverses experiences, faires au sujet de la conservation des tableaux avec un discours fur l'incorruptible, par Mr. G. Dagly, Berl. 1706. 8. --

Bur Kenntnis bes Justandes, ber Eigenheiten und Geschichte ber Mahleren in verschiebenen Beiten, und ben verfibiedenen Bolkern ; als über den Urs forung und das Alter derfelben: Traité de l'origine de la peinture, in bem Extraord. des Merc. gal. Avr. 1669. Bb. 6. S. 42: 61. - De picturae usu et origine, Dissertat, Ioa. Nic. Funcii in feiner Differtat. acad. Lemg. 1746. 8. 6. 470: 494. - Lettera dell' origine, uso ed abuso della pittura, in ben Lettere scelte del Ab. Piet. Chiari, Ven. 1750. 8: G. 172: 179. - De l'ancienneté de la peinture, von Fraguier, in bem iten Bb. ber hift, de l'Acad, des Inscript. Deutsch im neuen Buchersaal der fd. Wiffenfch. Bb.1. G. 180: 234. -Heber den Urfprung und bie Gefch. ber Runft,-

von G. 2B. Studemund, Jena 1767. 8. -Der Mablerey überhaupt: Histoire des Arts qui ont raport au dessein, div. en trois livres, où il est traité de son origine, de son progrès, de sa chute et de fon retablissement . . . p. P. Monier, Par. 1698. 1705. 8. Englisch, Lond. 1699. 8. (Das eufte Buch enthalt 14, bas gwente 13, bas britte 22 Rap. Der Berf. balt fich vorzüglich ben Itglien auf; jedoch gedenft er auch ber Fortschritte ber Kunft in den Riederlans ben und in Frankreich. Den Geift ber Runft, ob et gleich felbft Mahler war, scheint er nicht gekannt zu haben) - The perfect Painter, or a History on the Origin, Progress, and Improvement of Painting, 1730, 12. - Introductio ad Histor. Artis delineatoriae, von & t. Ciner, in f. Differtat, litterar. Flor. 1742. 8. G. 333 : 356. - Ents wurf einer Geschichte der zeichnenden schos nen Runfte, von D. Ant. For. Bufching, . Samb. 1781, 8. - Della Patria degli Arti del Disegno del C. I. B. Gher. d'Arco, Crem. 1785 8. (Der Berf. will den Uriprung der zeichnenden Kunfte in Italien finden.) - Auch geboren bies her die Anecdores des beaux Arts, cont. tout ce que la Peinture, la Sculpt. la Grav. l'Archit, etc. et la vie des Artistes offrent de plus curieux et de plus piquant chez tous les Peuples du monde, depuis l'origine de ces diférens arts jusqu'à nos jours. . . . . . Par. 1776. S. 3 Bde. - Ferner: Del vero Pittore Luca e del tempo del suo fiorire, Lez. di Dom. Manni .... '. Flor. 1764. 4. und Dell' Errore che perfifte di attribuirsi le l'itture al S. Evang, von ebend. Ebend. 1766. 4. - Der Mahleren ben ben Griechen und Romern: De l'amour des beaux arts et de l'extrême consideration que les Grecs avoient pour ceux qui les cultivoient avec succès, von Caplus, in dem aiten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Inferipr. G. 174. Quartausgabe; deutsch, in ben Abhandl. jur Geschichte und Kunft, Alt. 1768 : 1769. 4: 2 Bb. -Was

Bas Plinius (beffen Ausg. und tieberf. ben bem Artifel Antiel. G. 187 angezeigt find) von der Mableren fagt, ift unter bem Litel, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l'histoire naturelle de Pline avec le texte latin, corrigé sur les Mss. de Vossius et sur la première edition de Venise, et traduite en françois, par D. D. (David Durand) avec des remarques, Lond. 1725. f. wozu, als Erkluterungsschrife ten, die Memoires des Caplus, fur quelques passages de Pline, qui concerment les arts, sur le tableau de Cebes et Philostrate, sur le tableau de Venus par Apelle, im 19ten, 29ten und 3oten Bo. ber Mem. de l'Acad. des In-' feripr. Deutsch, in den Abhandlungen dur Geschichte und Runff, Alt. 1768= 1769. 4. 2 Bb. Das Mem. bes be la Mauje, sur la manière, donc Pline a traité de la Peinture, ebend, ini asten Bb. Quartausg. Bergl. mit einem Auff. von Falconet, im 6ten Bb. G. r u.f. f. Oeuvr. und ber Auffan des Brn. Senne, Heber die Ranftlerepochen ben bem - Plis nius, in beffen antiquarifiben Muffagen, Peips. 1778. 8. 1te Samml. G. 165 u. f. geboren. - Der ste und 4te Ib. des Bers fes von Bud. Mont Joffen . Gallus Romae hospes .... Rom. 1585.4. in bem gten Bande bes Gronovichen Thefaus tus, G. 777. ben dem Ditrub des Laet. Amst. 1649. f. handelt: De pictura et sculptura antiquor. - De l'origine de la peinture et des plus excellens peintres de l'antiquité, Dial. Par. 1660. 4. - Des l'eintr. anc. et de leurs manières, in dem Nouv. Choix des Mercures Bd. 10. - De pictura Veterum, fcr., loa, Fonseca (f. a. et l.) 4. - Della Pittura antica, da G. B. Bellori, Ven. 1697. 4. - Treatife on ancient painting, containing obfervations on the rife, progress, decline of that Art amongst the Greeks and Romans, the high opinion, which the great men of antiquity had of it, its connexion with poetry and philofophy; and the use that may be

made of it in education: To which are added fome remarks on the particular genius, character and talents of Raphael, Mich, Angelo. Nic. Pouffin and other celebrated modern masters, and the commendable use they made of the exquisite remains. of antiquity in painting and feulpture. The whole illustrated and adorned with fifty pieces of ancient painting, discovered in the ruins of old Rome, accurately engraved from Drawings of Camillo Paderni a Roman by George Turnbull, Lond. 1740. f .- Begen Winkelmanns Schrifs ten, f. ben Mrt. Mntie, G. 184. -In ber Collection of Errusc. Gr. and Rom, antiq. . . . of the H. W. Hamilton, Nap. 1766 u. f. f. 4 9b. fine det sich im ersten G. 103 fo wie im zten noch ein Auffat über bie Dableren ber Alten. - An Inquiry into the causes of the extraordinary Excellency of anc. Greece in the arts, Lond. 1767. 8. - Eine Abbantlung von Biuf. Piacenza, "Bon ben lie ichen, warum. die schönen Ranfte in Griechenland jam ftackften geblühet haben ?" in bem iten Bb. feiner Musg. ber Notizie de' Prof. del Disegno di Fil. Baldinucci, Tor. 1708. 4. - De Pictura (nahmlich ber Alten) handelt bas 7te Kap. von Joh. G. Ernesti Archaeologia litteraria., Lipf, 1769. 8. verin. 1780. 8. - Ferner ber Abschnitt in Joh, Friedr. Christs Abhand. lungen über bie Litteratur und Kunffwerte des Alterthums . . . Leips, 1776. 8. - Sur la peinture des anc. von Et. Falconet, in dem oten Band. G. 29 fejs ner Berfe, Laufanne 1781. 8. bog ndhinlich, allem Unschn nach, ber Gefchmack des Bas : Relief darin geberricht habe. - Ueber einige Gemabloe der Mla ten, ein Auffag in ben Litterarischen Mos naten. Mars 1777. - Recherches fur l'origine, l'esprit et les progrès des Arts de la Grece, sur leur connection avec les Arts et la Religion des anc. Peuples de l'Inde, de la Perse, du reste de l'Asie, de l'Europe et de l'Egypte,

begriff
Aupfer
Ein S
verant
Miem
fucht
diern
Mex
Aunf
den

1'Egyp

nen u
der M
mahle
falieb
der F
Haur
Bild

wor Arbeauf gemi Art von

Kelm

wege Art. Uns den

Man

peri 24ter tich Mp vell e d

forr 173 Itali

dal Par no

no Zio l'Egypte, Lond. 1785. 4: mit Inns begriff des Supplements 3 Eb. und 85 Rupfern. Heber die Maleren der Alten, Ein Bentrag gur Gefdichte der Kunft: veranlaßt von B. Rode, verfaßt von A. Riem, Berl. 1787. 4. mit R. (Der Berf. fucht den Urfprung der Kunft ben den In= diern, handelt von der Zeichenfunft der Mexicaner und andrer Bolfer, von den Runften in Megypten, von der Runft in ben alteffen Zeiten unter ben hetruriern und Griechen, von der erften Urt gu geiche nen und der linearischen Mableren; von der Monochrommen und Polychrommens mableren; von der Enfauftif, und bes schließt mit einer furzen Parallele zwischen ber Kunft der Alten und Neuen. Die Sauptibeen bes Berf. find, dag nicht die Bildneren vor der Mahleren, . wie Winkelmann und Caplus wollen, sondern diese por jener entstanden fen, daß die erften Arbeiten der Griecben mit dem Briffel und auf eine Unterlage von punischem Wachse gemacht worden,) - Observat. on the Art of Painting among the Ancients, von Eh. Cooper, im gten Bde. der Mem. of the Litter, and Philof. Society of Manchester 1790. 8. - (G. übrigens, wegen ber Mableren ber Alten, noch ben Art. Perspettiv - und wegen der auf uns gefommenen Mahlerenen ber Alten ben Art. Ancit I. G. 194. b.) -

Ueber die Mahleren in neuern Zeiten, und vorzüglich in Italien: Delle arti Italiani dopo la declinazione dell' Imperio Romano, handelt Muratori in ber 24ten Differt, bes iten Banbes feiner Antich. Italiane, Ven. 1751. 4. - Il Riposo di Raff. Borghini in cui si favella della pirtura e della fcultura, e de più illustri pittori e scultori antichi e moderni, Fir. 1584. 8. riform. da Ant. Mar. Biscioni, ebend. 1730. 4. - Le Finezze' de' penelli Italiani, ammirate e studiate da Girupeno, fotto la fcorta e disciplina dal genio di Raffaele d'Urbino . . . Par. 1654. 1674. 4. - Il disinganno delle principali notizie ed erudizioni delle arti più nobili del di-

fegno .: . da Lud. David. Rom. 1670. 8. 3 Db. Bol. 1688. 8. (Det erfte über die Florentinische und Romische, der zwente über die Benegianische, ber britte über die lombardiche Schule, und vorzüglich gegen Bafari gerichtet.). -Lettera nella quale si risponde ad alcuni quesiti di pittura, Rom. 1681. 4. von Bil. Balbinucci an den Darch. Capponi; auch in ber Raccolta d'alcuni opusc. sopra varie materie di pittura, fcult. ed arch. .. . da Fil. Baldinucci . . . . Fir. 1765.4. (Ueber ben Bufand der bilbenden Runfte vor dem 13ten Jahrh.) - Il vagante Corriero a' curiofi che si dilettano di Pittura, da Giov. B. Volpati, Vic. 1685.4. -Letters from a young Painter abroad (Russel) to his friends in England. Lond. 1740 und 1750. 8, 2 Bd. mit Supf. - Raccolta di Lettere fulla Pittura , foultura et architettura, scritte da' più celebri personaggi che in dette arti fiorirono dal fec. XV al XVII. Rom. 1754-1773. 4. 7988.— Lettere fopra la Pittura, von Algas rotti, im 7ten Band feiner Werke, Cres mona 1781. 8. - G. übrigene bie, ben bem Urt. Untit, G. 195 a. angeführten Reisebeschreibungen, zu welchen noch fommen: An Account of Statues, Basreliefs, Draw. and Pictures in Italy . . . with rem. by Mst. Richardson, Lond. 1727. 8. Frans. Amft. 1728. 8. 2 Th. - Voyage d'Italie, p. Mr. Cochin, 1758. 12. 3 Bbe. - Die Voyage de Mr. Dupaty - ber Roman, Ardinghello, (Lemgo 1787. 8. 2 Bde.) ---Italien und Deutschl. in Rücks. auf Sits ten, Litterat. und Kunft, von R. P. Mos rig und A. hirt, Berl. 1789 u. f. 8. vier Sefte - u. v. a. m. - und bie befonbern Befchreibungen ber Gemablbe in eins geln Stadten, als in Rom; Dichiarazione sopra le Pitture di Roma, da Gasp. Celio, Nap. 1638. 12. -Nuovo Studio di Pittura . . . nelle Chiese di Roma ed in altri luoghi di essa Città, da Fil. Titi, R. 1614. 1708. 1763. 12. - Viaggio fagro e

mit &

aten!

fcient

eine I

fatte

ture

1783

e efa

Pitti

-

ture

Rose

Turi

Città

übrig

rie,

Sche,

le, a

fen :

rae,

Sch

cur.

Ifto

e p

colt

ugu

Fir.

Flor

tion

pei

pet

und

mit

und

Ar

ec

19

CO

ya;

baj

20

d'u

da

de

17

17

curioso delle Chiese più principali di Roma, ove si nota il più bello delle Pitture . . . da Piet, Sebastiano, R. 1683.8. - Descriz, delle Imagini dipinte da Rafaele da Urbino nelle Camere. . . del Vaticano, colla deferiz, della favola d'Amore e di Psiche, dipinta del medesimo, nella loggia eletta di Chigi . . . comp. da Giov. P. Bellori . . . R. 1695. f. -La Villa Borghese, con la descriz. delle Starue e Pitture che ivi fi trovano, da Dom. Montelatici, R. 1700. g. - Les Monumens de Rome, ou Descript, des plus beaux ouvrages de Peinture, Sculpt. et Archit, qui se voyent a Rome et aux environs, Amst./1701. 12. - Descript, of the Paintings . . . in Rome, by Mr. Samber, Lond. 1723. 8. - Heber Mahlerey und Bildhauerarbeit in Rom .... von Str. B. Baf. v. Rambohr, Leips. 1787. 8. 3 Th. (bas beste Werf Dieser Art.) - In Florens: Memor. di molte Statue e Pitture che fono nell' inclita Città di Florentia . .. da Franc. Albertino, Fir. 1510. 4. - Riftretto delle cose più notabili in Pittura . . delle Città di Firenze . . . da Jac. Carlieri, Fir. 1689. 1737. 12. Frang. im 7ten Eb. pon Labate Reifen. - In Mey= Iano: L'immortalità e gloria del Penello, ovv. Descriz. delle Pitture di Milano, da Santagostini, Mil. s, a. 12. - Descr. della Città di Milano, da Serv. Latuado, Mil. 1737-1738. 8. 6 Bbe. - In Modena: Le Pitture e Scult. di Modena, da Pagani; Mod. 1770. 8. - - In Meapel; Guida de' Forestieri . . . dell' Ab. Pomp. Scarnelli, Nap. 1685. 1750. 12. - Nuova Guida . . . di Dom. Antonio, e Nic. Parrino, Nap. 1751. 12. - Notizie del Bello, del Antico e del Curioso della Città di Napoli, di Carlo Celano, Nap. 1758. 12. mit R. 1778. 8. 4 D. mit R. --In Brescia: Le Pitture di Brescia, da Averoldo, Bresc, 1700. 4.

Giardino della Pittura, ovv. Rifleff. sopra le Pitture di Brescia, da Franc. Paglia, Bresc. 1713. 4. - Le Pitture e Scult. di Brescia . ... Bresc. 1760. 8. - - In Bologna: Il Passagiere disingannato, ovv. le Pitture di Bologna, dal Ascoso, Acad. Gel. (C. E. Malvasia) Bol. 1676. 1732. 8. - Bologna perlustrata : . \$ da Ant. Mafini, Bol. 1666. 4. 2 Bbe. - Descriz, idelle Pitture di Bol. da Giamp, Zanotti, Bol. 1686, 1706, 12. - Dell' Origine e Progressi della Pittura, Scult, ed Archit, di Bologna 1736. 4. - - In Bergamo: Le Pitture notab, di Bergamo . . da Palto, Berg. 1775. 4. - - 3n Ferrarat Pitture e Scult, che fi trovano nelle Chiefe, Luoghi publ. ... della Città di Ferrara, Ferr. 1770. 8. - In Venedig; Dichian di tutte le Storie, che si contengono ne' Quadri posti nuovamenté nelle Sale dello Scrutinio e del grand Consiglio di Vert. da Gir. Bardi, Ven. 1587. 8. - Le ricche minere della Pittura Veneziana . . . da Marco Boschini, Ven. 1664. 1674. 12. Berm. 1730. 8. - Deferiz. di tutte le pubbliche Pitture della Città di Venezia e Isole circonvicine, Ven. 1733. 8. von Baffaglia, - Della Pittura Venez. Lib. V. di Zanetti, Ven. 1771. 8. - Much find noch von ebend, Pirture a fresco de' principali Maestri, Venez. 1760. f. - und von Monaco esne Raccolta di cento a dodici Quadri rappresentanti lstor, sac, dipinti da' più celeb. Pittori della Scuola Venez. . . . Ven. 1772. f. heraufgeg. worben. \_ - 3h Devona: Ricreaz, pittor. o sia Notizie delle Pitture della Città di Verona, Ver. 1720. 12. 28be. -- In Vicenza: I Giojelli pittor, cioè l'Indice delle publ. Pitture della Città di Vic. da Marc. Boschini, Ven. 1677. 12. - Il Forestiero istr. delle cofe più rari d'Archit, e di alcune Pitture, della Città di Vic. Dial, di Ott. Bert. Scamozzi, Vic. 1761. 4.

mit

ıc.

İt۰

fc.

11

ţ-

id,

be.

da

2.

Ę.

na

Le

da

0.

8.

00

lle

n.

co

21

tre.

di

en.

nd.

100

da'

cZ,

ell.

01.

ttà

or.

Ha

effe.

ne

di

40

lle .

ne .

mit K. - In Pefaro: In dem 4ten Bbe. G. 1. ber Race. d'Opufe. fcient, e filol. bes Calagera findet fic eine Istoria delle Picture in Majolica, fatte in Pefaro. - Catal. delle Pitture nelle Chiese di Pesaro, Pes. 1783. 8. — — In Parma: Guida e esarta Notizia . , delle più eccell. Pitture di Parma, Parme 1752.8. -- In Paula: Descriz. delle Pitture, Scult, et Archit. di Padova, da Rofetti, Pad, 1780. 12. - 311 Turin: Guida de' Forast, per la Real übrigens bie Art. Alkademie, Gallerie, Glorentinische, Lombardi: Sche, Romische, Venezianische Schus le. - Much gehören von Aupferflichmerten noch bieber: Schola Italica Picturae, s. Selectae quaedam summor. e Schola Ital. Pictor, Tabulae, aer. inc. cur. G. Hamilton, R. 1773. f. -Istoria pratica dell' Incominciamento e progressi della pittura, o sia Raccolta di cinquante stampe estratti da ugual numero di disegni Originali esistenci nella, Real Galeria di Firenze . . . incise da Stef. Mulinari . . . Fir. 1778. f. - Etruria Pittrice . . . Flor. 1792. f. 60 Bl. --

In den Miederlanden: Dissertation fur les ouvrages des plus fameux peintres, comparés avec ceux de Rubens, Par. 1.681. 12. von de Piles und im 4 Bd. f. Oeuvr. Amft. 1767. mit besondern Befchreibungen einiger Ges mablbe bes Rubens. - Lettre à un Amateur de la Peinture avec des eclaircissemens histor, fur un Cabinet et les Auteurs des tableaux qui le composent, Dresd. 1755, 8. - Voyage pittor, de la Flandre et du Brabant, p. Mr. I. B. Deschamp 1770. 8. Deutsch, Leips. 1771. 8. - Voyage d'un Amateur des Arts en Flandre, dans les Pays- bas, dans la Hollande . . . dans les Années 1775 -1778. p. Mr. de la Roche, Amit. 1783. 12. 4 Bbe. - - Befonbre Befdreibungen von Gemabiben in eine

In Frankreich : Bon bem Urfprunge und Fortgange der Baus Bildbauer : Rus pferftecher = und Mahlertunft wird in dem aten Bb. bes Diction. pittoresque et histor. . . . de Paris . . . par Mr. Hebert, Par. 1765. 12. 2 Vde. gehans belt. - A Review of the polite Arts in France at the Time of their establifhement under Louis the XIVth. compared with their present state in England, in which their national importance, and feveral pursuits are briefly stated and considered. Lond. 1783. 4. (Ein Brief von S. Green an Jof. Reynolds.) - Nadrichten von eins geln Demdhiden liefern, auffer ben ditern Beschreibungen von Paris: Curiosités de Paris, Versailles, Marly etc. p. Mr. L. R. Par. 1778. 12. 3 Bbe. -Hist, de Paris, p. Jos. Martinet, Par, 1779 u. f. 8. 3 Bbe. mit R. - Guide des Amateurs et des Voyageurs à Paris . . . p. Mr. Thierry, Par. 1787. 12. 2 Bbe. - Auch liefert bergleichen Radrichten von den neueften Gemahlden ber Almanac des Beaux Arts. - -G. übrigens die Urt. Alfademie, Gallevie, und Französische Schule.

In Spanien: El Pincel, cujas Glorias descrivia D. Felix de Lucio Espinosa y Malo, Mad. 1681. 4. — Relacion de la Distribucion de los premias . . . repartidos por la Real de S. Fern. a los Discipulos . . . en la Junta general celebr, en 23 di Diciembre 1753. Mad. 1754. 4. — Oracion leida en la Junta general de

8

Bet

Ren

Det

Mi

feri

ber

bei

175

1301

17

fu

fin

mi

ger

rie

tet

(d)

17

17

111

20

(4)

UD

C

in

in

6

10

e;

A

Real Academia de San Fernando... el dia 14 de Julio 1781. 4. von D. Gasp. Melch. de Jovellanos. — S. übrigens die Urt. Academie, Gallerie, und von den verschiedenen Reisebeschreisbungen, die von Puente, und von U. Pons. —

In England : Ueber ben Buffand berfelben in den gang frubern Beitpunkten finden fich in Wartons hist, of poetry, als Bb. 1. Diff. 2. C. 2. d. Note einige Madrichten. - Obferv. on anc. Painting in Engl. in bem oten Bb. ber Archaeologia, or Miscell, tracts relat. to Antiq. Lond. 1789. 4. von Downall. - The present State of the Arts in England, by Mr. Rouquet, Lond. 1755. 8. frangof. Par. 1755. 12. - Anecdotes of Painting in England, with fome accounts of the principal artists and incidental notes of other arts, collected by the late Mr. G. Vertue and now digested and published from his Original Mss. by Mr. Horace Walpole, L. 1762-1771. 1780. 4. 4 30. mit R. 1782. 8. 4 30. Derm. 1767. 4. 4 Dd. mit R. - The english Connoisseur: cont. an Account of whatever is curious in Painting, Sculpt. . . in the Palaces and Seats of the nobility and principal Gentry in England . . . Lond. 1765. 8. 2 Bbe. - Lettre fur l'etat aftuel des Arts liberaux en Angleterre, p. Mr. Pingeron 1768. 8. -Enquiry into the real and imaginary obstructions to the acquisition of Arts in England, by Jam. Barry 1775. 8. - Bon der verschiedenen Ausstels lung der Akademie der Mahleren handeln: Review of the Paintings exhibited 1762. 4. - A Catalogue of the Pictures, Sculptures etc. exhibited at the Great Room in Spring Garden, Apr. 22. 1767. . . Lond. 1767. 4. - Observations on the Pictures now in exhibition at the Royal Academy. Lond. 1771. 4. wovon sich im 14ten Bd. G. 57. ber N. Bibl. der fch. Wiff. sin Ausz. befindet. The conduct of

the Royal Academ. 1771. 8. - You ber sten Ausstellung findet fich, ebend. Bb. is. S. 328. eine Nachricht. - Bon ber 6ten ebend. Bd. 16. G. 311. - The exhibition or the fecond anticipation, 1779. 8. - A candid Review of the Exhibition (being the twelfth) of the Royal Academy 1780: L. 4. - The Exhibition of the Royal Academy 1783 (The Fifteenth) L. 4. Mad bem bier angehangten Bergeichnis, belduft fich die Angahl der Künstler über 200. — The Bee, or the Exhibition exhibited, a Catal, of all the Pictures with Comments 1789. 4. - - Auch ge= horen bieber: Guide through the Royal Academy, by Jos. Baretti 1781. 8. - Acc. of a Series of Pictures in the room of the Society of Arts, by J. Barry 1783. 8. - Und Machrichten über den Zuffand der ichonen Runffe in England finden sich auch im 4ten Th. von Wendeborns Schilderung von Grosbels tannien. - - G. abrigens die Art. Academie und Gallerie. — —

In Dannemart: Nachr. von dem Zustande der Wissensch, und Künste in den K. Danischen Reichen und kändern, Coppenh. 1753:1769. 8. 5 Th. — Estai histor, sur les Arts et leur progrès en Danemarc, Cop. 1778. 8. — — S. übrigens die Studien zur Kenntnis. . . der schonen Kunst. . . auf einer Reise nach Danemart, von Fr. W. Bas. von Ramdohr, Han. 1792. 8. — — und den Art. Academie. —

In Deutschland: Nachricht von seebenswürdigen Gemchildes und Kupsersstichsammlungen, Münze und Gemmens Kab. . . in Deutschland, von Fdr. Ehrstn. Gottl. Hirsching, Erl. 1786 = 1789.

8. 4 Bdc. — Auch gehören hieher die befannten Beschreibungen von Berlin (von Idr. Nicolai, Berl. 1786.

8. 3 Bde.) — Dresden — Wien — Augsburg (Kunss – Gewerb – und Handswerfsgesch. der Reichestadt Augsb. . . . von Paul von Stetten, dem süngern, Augsb. 1779 = 1788.

8. 2 Eh.) — München (Beschreibung . . . von Wessenste

der, Mund. 1782. 8. Die bornehms fen Mertw. ber Ref. Manchen, für Liebh. der bilbenben Runfte, von Rittershaufen, Münch. 1788. 8.) - Mannheim (Defcript. de Manheim 1781. 8. Berg. ber, in dem Churf. Cabinette ju Mann: beim befindlichen Malerenen, Mannh. 1756. 8.) - Murnberg (Befcht. . . . von Nürnberg von C. G. Murr, Nurnb. 1778. 8.) - - Und von den Ausstels tungen der Kunftacabemie in Augsburg find, bis jest "Behn Radrichten . . . . mit den, ben biefer Gelegenheit gehalte. nen Reden , erschienen. - - G. übri. gens die Art. Academie und Galle. rie. ---

of ft

n

Bentrage gur Geschichte ber Mables ren in neuern Zeiten überhaupt, liefern: Bibliothet der fchonen Wiffen: schaften und frenen Kunfte, Leipf. 17593 1765. 13 Bb. - Meue Bibl. der fchonen Wiffenschaften und fregen Kunfte, Leips. 1766 u. f. bis jest 47 Bande. - Dache richten von Kunftlern und Kunftfachen, Peipa. 1768 = 1769. 8. 2 Bb. - Chriffin. Gottl. von Murr Journal gur Kunftgefchichte . . . Rarnb. 1775. 8. 17 Eb. -Miscellaueen artiflischen Innh. von 3. G. Meusel, Erf. 1779 u. f. 8. 30 Sefte. -Mufeum für Künftler und Kunftliebhaber, von ebend. Mannb. 1787. 8. 13 St. -- lieber ben Zustand der Mahleren in China, ein Brief von dem Jef. Attiret, im Journ, des Sav. Junius 1777 Deutsch im igten Bbe. G. 197 der Meuen Bibl. ber schönen Wiffenschaften. --

Machrichten und Lebensbeschreisbungen von Mahleen aller Jeit und aller Völker tiesern: Entretiens sur les vies er sur les ouvrages des plus excellens Peintres anc. et mod. par André Pelibien, Par. 1666-1672. 4. 2 Bb. 1688. 4. 2 Bb. 1696. 4. 5 Bb. (mit seinen übrigen Wersen) Lond. 1705. 8. 4 Bb. (nebst verschiedenen andern Schrift, den und s. Vies des Archit.) Amst. 1706. 12. 6 Bb. Trevoux 1725. 12. 6 Bb. à la Haye 1736. 12. 6 Bb. (eben so.) — Der 2te Th. bes ersten Bandes von Sandrarts Acad. tedesca

della Archit. Scultura e Pitt. Marnb. 1675. f. enthalt Lebensbeschreibungen und Nadrichten von Mahlern aller Zeit, wels de ist den 7ten Bd. feiner Werte eine nehmen. - Noms des peintres les plus célébres anc. et modernes, Par. 1679. 12. - Abregé de la Vie des Peintres avec des reflex. fur leur onvrages . . . (von Roger be Piles) Par. 1699. 1715. 1747. 12. und als iter Bb. feiner Oeuvr. div. Amft. 1767. 12. 5 Bb. Engl. Lond. 1706. 1744. 1753. 8. Deutsch (elend) hamb. 1710. 12. (von 224 Mahlern, in feche Bucher abgetheilt, movon bas erfte bie Ecole Grecque, bas mente bie Ecole Romaine et Florentine, das britte die Ec. Venitienne, bas vierte die Ecole de Lombardie, bas funfte bie Ec. Allemande et Flamande, bas sechste bie Ecole francoife enthalt.) - Abecedario pittorico, o sia serie degli nomini i più illustri in pittura scultura ed archit. da F. Pellegr. Ant. Orlandi, Bol. 1704. 4. corr. et notabilmente di nuove notizie accresciuto da P. Guarienti, Ven. 1753. 1761. 4. Unter bem Titel : Supplemento alle ferie dei Trecenti elogi e ritratti degli nomini illustri etc. Fir. 1776. 4. 2 Bb. (aber hodft feicht und verwirrt.) - Account of the most eminent Painters, both anc. and modern, continued down to the present times, according to the order of their fuccession, by Rich. Graham, Lond. 1716. 8. (if bereits die ate Aufl.) - Tables histor. et chronol, des plus fameux Peintres anc. et mod. par Ant. Fred. Harms. à Brunsw. 1742, f. - Allgemeines Künftlerlexicon (von J. R. Füebli) Bur. 1763 1767. 4. Reue Huff. ebend. 1779. f. - Extrait des differens ouvrages publiés sur la vie des peintres, par M. Papillon de la Ferté, Par. 1776. 12. 29b. - - Auch finden fic ders gleichen Machrichten noch in mehrern, all. gemeinen biftorischen Werten, als in Pet. Opmerii Op. chronogr. Orbis univ. a mundi exordio usque ad A. 1611.

8.

111

ita

Dit

vo

m

be

R

01

ba

pil

m

V:

33

to

d

F

DI

1.

ir

U

yo

de.

ug

fit

ta

au

[e

in

M

(1

19

1611. Antv. 1611. fol. 2 36. Col. 1625. 8. (Geht aber nur bis aufe J.

1591; - u. v. a. m.

Bon den Mablern der Alten; Lettera di M. Giovbat, di M. Marcello Adriani nella quale brevemente si racconta i nomi e l'opere de' più eccellenti Artefici antichi in pittura, in Bronzo ed in Marmo vor bem gten Bd. ber zwenten Hueg, von des Bafari Vire, Flor. 1568. 4. 3 Bd. fo wie ben ben folgens ben (ben der zu Livorno und Flor. 1767. 4. im iten Bd. G. 167) befindlich. - Vice de' pittori antichi, scritte ed illustrate da Carlo Dati, Fir. 1667. 4. Nap. 1730:4. - Lezione detta nella Acad. della Crusca intorno a' pittori Greci e Latini, da Fil. Baldinucci, Fir. 1692. 4. - Ben ber zten Ausgabe des Junius, De pict. Vet. Rat. 1694. fins bet fich ein Catal, ber alten Mabler und Ranffler aller Art. -

Bon den Mahlern der Meuern übers baupt: Auffer ben, in allgemeinen bios graphifchen Werten, als in ber Acad. des Scienc, et des Arts, cont. les Vies et les Elog, des Hommes ill, p. J. Bullart. Brux. 1682, 1695. f. und b. m. vorfommenben Dachrichten, diefern dergleichen: Le Vitte de' Pittori, de' Scultori e degli Arch, moderni, con loro ritratti al naturale da Giov. Piet. Bellori, Rom. 1672, 4. accresc. colla vita e ritratto del Cav. Luc. Giardano, Rom. 1728. 4. - Vite de' Pirtori, Scult, ed Archit, moderni . . . da Lione Pascoli, Rom, 1730-1736. 4. 2 Bb. (.mit febr : vers ftummelten Nahmen der Auslander.) -The Portraits of the most eminent painters and other famous artists, that have flourished in Europe, curiously engraved on above one hunderd Copper Plates by J. Bouttats, Peter de Jode, W. Hollar, P. Pontius, J. Vorstermann, C. Waumans from Original paintings of Anth, v. Dyk, Corn, Jansens, Guido Rheni, Dav. Teñiers and other celebrated Masters, with an account of their lives, ca-

racters and most considerable works: To which is now added an histor. and chronological feries of all the most eminent painters, for near five hundert Years, chiefly collected from a Manuscript of the late famous Father Resta, L. 1739. 4. - Abrege de la vie des plus fameux peintres avec leurs portraits gravés en taille douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques reflex, fur leurs caractères, et la manière de connoitre les desseins et les tableaux des grands maîtres, p. Mr. . . . (26t. Jos. Dezallier d'Argensville) de l'Academie Roy, de Montpellier, Par. 1745-1752. 4. 3 Bande ... Nouv. Edit. augmentée de la vie de plusieurs peintres, (wo auch der Berf. fich genannt bat.) Par. 1762. 8. 4 Bb. Sangt von Raphael an, und enthalt überhaupt 255 Lebensbefchreibungen. - Deutich ; Leipzig 1767. 8. 4 2b. - The Gentleman and Connoiss. Dictionary of painters, containing as complete collection and account of the most distinguished Artists, who have flourished in the Art of painting in Europe from 1250 to 1767. To which are added ... a Catal. of the Disciples of the most famous masters & .... and a Catal. of those painters, who imitated the works of the most eminent masters so exactly as to have their copies frequently mistaken for Originals .... by Pilkington, Londs 1767, 4. und ein Auszug baraus unter bem Litel: A concife Introduction to the knowledge of the most eminent painters, Lond. 1778: 8. - Dictionaire des Artiftes : . . p. Mr. l'Abbé (Louis Abel) Foncenay; Par. 1776. 8. 2 Bde. -Biogr. Memoirs of extraordinary Painters, exhibiting not only fketches of their principal works and professional characters, but a variety of romantic adventures, and original Anecdotes . . . Lond, 1780, 12. Abrégé de la vie des peintres, dont les tableaux composent la Galerie Electo3:

he

10

m

2=

gé

es

le

n.

11

de

ux.

te

C.

5=

110

nt

013

55

gig.

nd

n.

Ç=

r-

rt

03

30

ks

X

T.

by

in

Пa

11-

cl)

гŸ

h.

00

ŋaŁ

ŋť

ric

Electorale de Dresde, Dresde 1782.

8. — Manuale de' Pittori per il Anno 1792. Fir. 8. Ital. und Franzőssisch, und so viel ich weiß nicht blos auf italientische Kunstler eingeschrankt. — Auch finden sich dergleichen Lebensbeschr. von neuern Mahlern überhaupt noch ben mehrern Gemählbes Berzeichnissen, als ben der Descript. des Tabl. du Palais Royal... Par. 1727.8. von du Bois de St. Gesais, u. d. m. —

Bon italienischen Mahlern überhaupt: Vice de' più eccellenti archit, pittori e scultori Italiani, da Cimabue in fino a' fuoi tempi, scritte da Giov. Vafari pitt. ed arch. Aret. Fir. 1550. 4. 3 Eb. in 2 Bt. ohne R. di nuovo dall' Autore riviste ed ampliate con l'aggiunta de! vivi e de' morti dall' a. 1550 al 1567. Fir. 1568. 4. 3 B. mit den Abbildungen (welche nicht, wie Gandrart in f. Acas demie, Baldinueci, Mander, Descamp 1. S. 80. und ihnen nach B. von Mure in feiner Bibl. ae peint. G. 42. fagen, von Joh. Calcar, ober Kalter, sonbern von Bafari fetbit (G. G. 8. der Borrede des Bottari ju feiner Musgabe) gezeichnet, und von einem Eriftofano (beffen Ges fchlechtenahmen er nicht nennt, und Bot: tari nicht weiß, aber für einen Deutschen balt, und welches, dem Ben. v. Beineche ju Bolge, in feinen Nachrichten von Runfttern und Runffachen 1, 351. Coriolan mar) in holz geschnitten waren ) Mit einigen Marginalien von Carlo Manolessi, und anders abgetheilt, Bol. 1647. 4. 3 Bd. (welche nachher noch verschiedene mabl ab. gedruckt worden.) Bon Giov. Bottari, mit Berichtigungen aus andern Italienis fchen, die Mableren angehenden Schrifs ten, Rom 1759, 4. 3 Bd. und noch mit einigen Unmerfungen vermehrt von Lom. Gentill, Livorno und Florens 1767 : 1772. 4. 7 Bb. mit Spf. (Der eigentlichen Les benebeschreibungen find überhaupt 223 und ber Abbilbungen 154.) - Vite de' pittori, scultori ed archit. dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 infino a' tempi di Papa Urbano VIII nell 1642 da Giov. Baglioni, Rom. 1642, 1649. Dritter Ebeil.

4. Nap. 1733. 1735. 4. - Notizie de' Professori del Disegno da Cimabue in qua (1670) per le quali si dimoltra, come e perchi le bell'arri di pittura, scult. ed arch. lasciata là rozzezza delle maniere greca et gotica fi fiano in questi secoli ridotte all' antica loro perfezione . . . di Fil. Baldinucci, Fir. 1681.4. Secolo primo, dal 1260 al 1300. Sec. fecondo, dal 1300 al 1400, ebend, 1686. 4. Sec. terzo, dall 1400 al 1540 (Parte posth.) ebend. 1728. 4. Secolo IV, Parte prima dall 1540 al 1580, ebend. 1688. 4. Secolo IV; Parte fec. dal 1580 al 1610, ebend. 1702.4. (posth.) Sec. V. dal 1610 al 1670. ebend, 1728. 4. überhaupt 6 Eb. Deu herausgegeben, mit feinen übrigen Schriftchen, mit Unmerfungen und Ab. handlungen von Dom. Mar. Manni, Flor. 1767:1774. 4. 20 Bd. Bon Giuf. Bias cenza, Eur. 1767 u. f. 4. 8 Bd. - Ritratti di alcuni celebri pittori del Secolo XVII. disegn, ed intagl, in rame del Cav. Ottavio Leoni, con le vite de' medefimi tratti de vari aŭtori, accresc. d'Annotazioni, si è aggiunta la vita di Carlo Maratti, fer, da Giov. P. Bellori fin' all anno 1689 . . . Rom. 1731. 4. (Der Abbildungen find 12, worunter von Musianbern queh Sim. Bouet ift.) - Museo Fiorentino, che contiene la seria de' ritratti degli eccellenti pittori dipinti di propria mano, che esistono nell' imperia galeria di Firenze; colle vite in compendio de' medefimi descr. da Franc. Moucke . . . . Fir. 1752-1762. f. 4 Banbe. - Serie di ritratti di celebri pittori dipinti di propria mano in seguita a quelle publicate nel Museo Fior, esistente apresso l'Abate Ant. Pazzi, con brevi notizie intorno a medesimi, compil. dall' Abare Orazio Marini, Fir. 1764.f. 2 Bb. worune ter fich auch einige urfprünglich Deutsche, 8. B. hier, hafner, befinden. - Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura ed architettura con i loro Elogi e ritratti incisi in Rame comin-

Vit

ed

Ve

Le

Ve

ftai

tic

de

Va

gh

80

da

Ve

na

ibr

Po

A

21

BC

E

23

2

X

CI

ft

cominciando della sua restaurazione fino ai tempi presenti, Fir. 1769-1775. 4. 12 Th. (300) worunter aber auch Deutsche, wie z. B. Lucas v. Leisben ist.) —— Nuch sinden sich von Italienischen Mahlern noch Nachrichten ber dem so genannten Cabinet de Crozat, Par. 1729-1742. f. 2 Bd. 1764. f. 2 Bde. — Ben dem Cat. raisonne des Tabl. du Roi, von Epicie, Par. 1752 u. f. 4. 2 Bde. Deutsch, Halle 1769. 8. — u. g. m.

Ben Mahlern in einzeln italieni= schen Stadten, als von Rom; Vice de' pittori, scult, et architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641, fino al 1673, di Giovb. Pafferi, Rom. 1772. 4. mit Unmerfungen von Bottari. Deutsch, Dreed. 1786. 8. (Der Rünftler find 37, obgleich freglich nicht alle Römer.) — Von Florenz: Auffer den bereits angeführten Werfen von Bofari, u. a. m. finden fich in ben Vite d'uomini illustri Fiorentini, da Fil. Villani, colle Annotazioni del C. Mazzuchelli, Ven. 1747. 4. les benebeschreibungen; - und in der Serie di Ritratti ed Elogi d'uomini illustri Tofcani auch Abbildungen und lobschriften auf Mahler. — Von Bologna: Ben bes loa. Ant. Bumaldi, i. e. Ovidii Montalbani Minerv. Bonon, seu Bibl. Bonon. Bon. 1641. 24. findet fich eln Catal, brevis antiquor, pictor, et sculptor. Bononieus. - Felsina pittrice, ovvero Vite de' Pittori Rolognesi di C. Cef. Malvasia, Bol. 1678. 4. 4 Eb. in 2 Bb. mit Spf. (Das Werf, oder vielmehr das Urtheil des Berf. über Raphael, veranlaste Osfervazioni ... von D. Binc. Bittoria, Rom. 1679. 4. melde in den Lettere familiari . . . von G. P. Zanotti, Bol. 1705. 8. wis berlegt murben.) - Vite de Pittori Bolognese non descritte nella Felsina pittrice, Rom, 1769. 4. von Luigi Crespi. - Much finden fich bergleichen Madr, noch in der vorher angeführten Bologna perluftrata von Unt. A. Mafini, Bol. 1666. 4. 2 Bbe. (G. übris

gens ben Art. Lombardische Schule.) - Bon Venedig: Le Maraviglie dell'arte, ovvero Vite de' Pittori Veneti e dello Stato ove fono raccolte l'opere infigni, i costumi ed ritratti loro, con la narratione delle historie e delle favole e della moralità da quelli dipinte . . . dal Cav. Carlo Ridolfi, Ven. 1648, 4, 2 200. - Comp. delle vite de' Pittori Veneziani istorici più rinomati del presente secolo, con fuoi ritratti tirati al naturale, del. et inc. da Piet. Longhi, Ven. 1762. f. 24 Abbildungen. - Bon Genug: Vice de' pittori, scultori ed arch. Genovesi e de'forastieri, che in Genova operarono, con alcuna ritratti degli stessi: Opera posthuma di Raff. Soprani. Aggiuntavi la vita dell'Autore, per opera di Giov. Nic. Cavana, Gen. 1674. 4. accresc. ed arrichite di Note da Carlo Giuf. Ratti, Gen. 1768. 4. 2 Bb. mit R. - Bon Ferrara: In bem Apparato degli uomini illustri della Città di Ferrara, div. in tre parte da Fra Agostino Superbi, Ferr. 1620. 4. handelt einer von den Ferrarischen Mablern. - Le Pitture, che adornano tutte le chiese della città di Ferrara, con le notizie, che sin ora si sono potuto ricavare de' Pittori, che le dipinsero sino all' anno 1704. da Carlo Brifighella . . . . Ferr. 1706. 8; - Vite de' più infigni pittori e scultori Ferraresi, da Girol, Barusfaldi, Ferr. 1705. 4. - Catal. istorico de' pittori e scultori Ferraresi e dell' loro opere con una notizia delle pitture nelle chiese di Ferrara, Ferr. 1782-1783. 8. 2 Vd. - Bon Liens pel: ¡Vite de' pittori, scult. ed' arch. Napolitani, da Bern da Dominici, Nap. 1742 - 1745. 4. 3 Dde. - Bon Perugia: Vice de pittori, scultori, ed archit. Perugini, da Lione Pascoli, Rom. 1732. 4. — Von Modena: Raccolta de' pittori, scultori ed architetti Modenesi più celebri, di D. Lud. Vedriani, Mod. 1662. 4. -Bon Baffang: Notizie intorno alla . vita lie

Ve-

lte

atti

to.

da

rlo

mp.

lto.

olo,

del.

2. f.

Vite

veli

pe-

elli:

ani.

per

icn,

ote

311

uftri

tre

err.

den

rna•

Fer-

ra fi

che

, da

706.

ori e

ıffal-

rico

dell'

pit-

Feir. Alga

arch.

nici, Bon

ltoris

scoli,

ena:

d are

di D.

alla

.vita

vita ed alle opere de' pittori, fcultori ed intagliatori di Bassana, da Giamb. Verci, Baff. 1775. 8. - Bon Verona: Le Vite de pittori, scultori ed archit. Veronesi, raccolte da varii Autori stampati e manuscritti e da altre particolare memorie. Con la narrativa delle pitture e sculture che s'attrovano nelle chiese, case ed altri luoghi publici e privati di Verona e suo territorio, del Fr. Sign. Bartol. Conte dal Pozzo, Ver. 1718.4. - Auch in der Verona illuttrata des March. Maffei, Ver. 1732. f. und 4. 4 Bd. finden fich Nachrichten von Beronischen Mahlern und ibren Werfen. - Bon Siena: In den Pompe Senesi dall P. Isidoro Ugurgeri Azzolini, Pistoja 1649. 4. wird im aten Theil Lit. 33. von den Mahlern, Bilbhquern und Baumeistern von Giena gehandelt. -- -

Bon spanischen Mahlern: Vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Españoles, von D. Untonio Palamino Besasco, als der 3te 2h. s. Museo Pictorico, Mad. 1724. s. englisch, sond. 1739 und 1744. s. Grandssisch, saris 1749 12. Deutsch, Dreeden 1781. s. — Anecdotes of eminent painters in Spain, during the XVI. and XVIIth. Centuries, with cursory remarks upon the present state of arts in that Kingdom, by Rich. Cumberland, Lond. 1782. s.

2 30. -- --

Don französischen Mahlern: Ausser den Nachrichten von französischen Mahlern in den Werken eines Felibien, de Piles, d'Argensville, handeln davon besonders: Vies des einq premiers peintres du Roi, Par. 1752. 12. 2 Bd. (von le Brun, Coupel, Mignard, le Moine und Boulogne, geschrieben von Desportes, Caplus und Watelet.) — Caracteres de quelques Peintres franz. p. Mr. Baillet de St. Julien 1755. 12. (If nichts als eine zwepte Aust. der Ode de Mylord Telliab, la Peinture, von ebend. 1753. 12. Deutsch, Berl. 1756. 2.) — Der Necrologue des hommes

celebres, Par. 1766. 12 u. f. liefert Nachrichten von ben feit diefer Beit vers forbenen frangofifchen Mableen.

Von niederlandischen Mablern: Het Schilder-Boek door Karel van Mander, Alemaer 1603.4. Harl. 1604. 4. Amft. 1619. 4. (ungefahr von 1366 bis 1602.) - Het Gulden Cabinet van de edele vry Schilderkonst inhoudende den Lof van de vermarste Schilders, Architecten, Beldthowers ende Plaetinyders van dese Eeuw door Corn, van Bie, T. Antw. 1649-1661. 4. 14 Bb. mit Apf. (in hoperbolis ichen Berfen.) - De Broedershap van de Schilderkonst, door J. Asselyn, Amst. 1654. 4. - De groote Schouburg der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen; waar van 'er veele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun Levensgedrag en Kunstworken beschreven worden: Zynde een Vervolg op her Schilderboek van Karel van Mander door Arn. Houbraken, Amst. 1718. 8. 2 Bd. mit 67 Rupf. s'Gravenh. 1750. 1753. 8. 3 Bd. (von 1466 bis 1659.) - De Levensbeschryvingen der Nederlandschen Konstschilders en Konstschilderessen, met een Uytbreyding over de Schilderkonst der Ouden, verrykt met de Konterfeytsels der vornaamsten Konstschilders en Konstschilderessen, in Kooper gesneden, door Jac. Campo Weyermann, vier Deele, s'Gravenh. 1729. 4. 396. - De Nieuwe Schouburg der Nederlandsche Konstschilders en Konstschilderessen door Joh. van Gool, twe Deele, s'Gravenh. 1750 - 1751. 8. 2 Bd. mit Spf. mogu gebort: Brief aan een Vriend behelzende eenige Anmerkingen, op het eerste Deel van der Nieuwen Schouburg, Haye 1751. &. (von Ger. Soet) und Antwordt op den zoo genaemden Brief . . . ebenb. 1751. 8. --Tooneel des uitmuntende Schilders van Europa, en byzonderlyk van Nederland, met hunne Afbeeldzels in 3 2 . traaije

fidi

nid)

gen

ein;

Mei

201

fdhi

p.

aus

Ch

fan.

hat.

aus

Rai

gen

fon

the

rúl

len

Die

fu

Der

bot

ben

erri

um

ber

in

au

ba

toc

6

fet

tel

fte

De

th)

ni

a

frazije Kunstplaten, s'Gravenh. 1752. 8. - La Vie des peintres Flamands, Allemands et Hollandois, avec des Portraits gravés en taille. douce, une indication de leurs principaux ouvrages, et des reflexions fur leurs disferentes manières, par Jean Bapt, Descamp. Par. 1753 - 1763. 8. 4 230. Adnat mit bem 3. 1366 an. Bergl. mit Der Bibl, der Schonen Biffenfch, Bd. 9. G. 1. und G. 173 th f. Bb. 10. G. 209 11. f. - Much finben fich Dachrichten von Miederlandischen Mablern, in ben Pictor. aliquot celebr. Germaniae inferioris Effig. . . Antv. 1572. f. und Abbile bungen in bem Theatr. Honoris Amstel, 1618, f. -

Von englischen Mahlern: S. vorher die Geschichte der Mahleren. —

Bon deutschen Dablern: Ausser den, in bem Sandrart, im Descamp, fo wie in bem d'Argensville, befindlichen Lebensbes fcbreibungen giebt es, meines Biffens, fein, die deutschen Mabler allein und überhaupt begreifendes deutsches biogras phifches Wert; und mer bie bagu erfors berlichen Sabigfeiten und Renntniffe bes fdge, und die baju udthige Zeit und Mube darauf verwenden wollte, fonnte fich alfo ein Berdienft um diefen Zweig unserer Lits teratur verschaffen, wenn er eines dergleis chen lieferte. - Dachrichten von deutschen Mablern liefern übrigens: Joh. Gabr. Doppelmanes hiftorifche Radrichten von den Mirnbergischen Mathematicis und Kunftlern, Murnb. 1730. f. 2 Eh. m. K. -Iof, Hartzheimii Bibliotheca Coloniensis . . . . Accedunt Vitae Pictorum, Chalcogr, et Typogr, celebr, noftratium, Col. 1747. f. - Ges fchichte und Abbildung der beffen Mahler in der Schweis von Joh. Cafp. Fuefli, Bur. 1754: 1779. 8. 5 Bd. (incl. des Un. hanges) - Georg Wolfg. Anorr aliges meine Runftlerhiftorie, oder berühmter Runfler Leben, Berte und Berrichtungen , Marnb. 1759. 4. - Der erfte Mb. fchnitt der gehnten Sammlung, von B. R. Sprengels Handwerke und Runfte in Tabellen, Berl. 1773. 8. handelt auf 105

Griten von Mablern .. und enthalt eine Biographie aller berahmten jungern Bers liner Mahler. - Teutsches Kunftlerleris ton . . . von J. G. Menfel, Lemgo 1778 : 1789. 8. 2 Th. - Rachrichten von Rranffurter Runfttern und Runftiachen, bas Leben und bie Berfe aller bafigen Mablet, Bildhauer, u. f. w. betroffend . . . von S. Süsgen . Frankfurt a. M. 1780. 8. Berm, und mit bem Eitel: Artistisches Magazin: ebend. 1790. 8. -Die ben ber Befchreibung von Berlin, von S. Micolai befinblichen Rachrichten, die Berliner Runfiler betreffend, find, Berl, 1786. 8. besonders abgebruckt wor's ben. - Nachrichten von allen in Dress den lebenden Runftlern, von B. Reller, Leipj. 1788. 8. - - G. übrigens die vorher ben der Sefcichte der Mahleren in Deutschland angeführten Werfe. ---

# Mahleren.

(Rebende Runfte; Mufit.)

Man kann nicht nur für bas Auge allein, sondern auch blos fur die Ein= bildingsfraft und fogar für das Ohr mablen. Jenes thun die Dichter; dieses die Tonseger. Der Dichter fann fichtbare Gegenftande fo fchildern, baf wir fie, wie ein Gemablbe vor und zu haben glauben. Aber von diefer Mahleren ift bereits ans derswo besonders gesprochen worben\*). Die Mahlerenen ber Mufif, in welche fich einige Lonfeger febr ungeitig verliebt zu haben fcheinen, fodern hier noch ein paar Unmerkungen, ob wir gleich bie Cache auch schon in einem befondern Artifel berührt haben \*\*). Der eigentlich für die Mufit dienende Stoff ift leidenschaftliche Empfindung +). Doch geht es auch wol an, bag fie bloge Charaftere schildert, in fofern biefe

\*) S. Gemable II Th. S. 349. \*\*) S. (Semable II Th. S. 357. †) S. Musit; Gesans. fich in Son und Bewegung zeigen; baher viele Tangmelodien im Grunde nichts anders, als folche Schilderungen ber Charaftere enthalten. Gang einzele Charaftere von befondern Menfchen haben einige frangofifche Tonfeger, befonders Couperin, ge= schildert; und nach ihm hat br. C. P. E. Bach fleine Clavierstüte berausgegeben, burch die er verschiedene Charaftere feiner Freunde und Befannten ziemlich glutlich ausgedruft hat. Es geht auch an, Mahlerenen aus ber leblofen Ratur in Mufit ju bringen: nicht nur folche, die in ber Ratur felbst sich bem Gebor einpragen, wie ber Donner ober ber Sturin, fondern auch die, welche das Gemus the durch bestimmte Empfindungen rühren, wie die Lieblichkeit einer ftillen landlichen Scene, wenn nur die Mufit die Poeffe jur Begleiterin hat, die uns das Gemahlde, deffen Burfung wir burch bas Gehor empfinben, jugleich ber Ginbildungsfraft porstellt.

Aber Mahterenen, die ber Dichter benläufig nicht um Empfindung ju erregen, fondern als Bergleichungen, um ben Gedanken mehr Licht gu geben, angebracht hat, wie gar oft in den fo genannten Urien geschieht, auch durch Musik auszudrüfen, selbst ba, wo der Einbruf derfelben, bem wahren, burch bas ganze Stuf herr= Schenden Ausbruf Schadet, ift eine Sache, die sich kein verständiger Lonfeter follte einfallen laffen. Der Did, ter erinnert fich oft in der angenehm= ften Gemuthslage eines Sturms, ber ihn ehedem beunruhiget hat, und thut seiner Erwähnung: aber unfinnig ift es, wenn der Tonsetzer ben diefer Erwähnung mit feinen Tonen

fturmet.

11:

10

rer

no

175

if,

til a

10:

Me

ıd)

586

úę

Me

och

(Fe

idi

Eben so unbesonnen ist es, wenn auch ben andern Gelegenheiten der Tonfeper und korperliche Gegenstände mahlt, die mit den Empfindungen gar keine Gemeinschaft haben;

so wie man bisweilen sieht, daß mitten in einem empfindungsvollen Stut,
blos um die Runft und des Sangers
Fertigkeit zu zeigen, das Gurgeln
der Nachtigall, oder das Geheul
einer Nachteule geschildert, und das
durch die Empfindung völlig zernichs
tet wird.

Der Tonfeger nuß sich schlechters dings dergleichen Kinderenen enthals ten, es sen denn, da wo er würklich posirlich senn muß; er muß bedenken, daß die Musik weder für den Vers skand, noch für die Einbildungskraft, sondern blos für das Hert ars beitet.

tteber die mustalische Mahleren, von Joh. Jac. Engel, Berl. 1780. 8. Frisch, in dem iten Bbe. des Rec. de Pieces interest. — S. übrigens den Art. Ausstruck, S. 275,

# Manier.

(Zeichnende Künfte.)

Das jedem Mahler eigene Berfahren ben Bearbeitung feines Berts fann überhaupt mit dem Ramen feis ner Manier belegt werden. Bie jeber Menfch im Schreiben feine ihm eigene Art bat, die Buge ber Buch= ftaben zu bilben, und aneinander gu hangen, wodurch feine handschrift bon andern unterschieden wird: fo bat auch jeder zeichnende Runftler feis ne Manier im Zeichnen und in anbern gur Bearbeitung gehörigen Dingen, wodurch geubte Renner bas, was von feiner Sand ift, mit eben ber Gewißbeit erfennen, als man bie Sandschriften fennet.

Man hat aber dem Morte noch eisne besondere Bedeutung gegeben, und braucht es, um ein Berfahren in der Bearbeitung anszudrufen, das ets was unnatürliches und dem reinen Geschmaf der Natur entgegenstehens bes an sich hat. Wenn man von eis

.3 3

nem

wenn

in fei

mach

bel fo

bon!

frud

mer

Reid

geno

man

diefel

wahi

flein

fond

der

im (

und

der

mel

als

und

Eg

gefd

Cha

Gef

brin

(pie

Tri

nen

beh

hab

beg

Da

in 1

in

gre

M.

Dai

gre

but

W

ner

nio

che

2

nem Gemählbe fagt, es sen Manier barin, so will man bamit sagen, es habe etwas gegen die Vollkommenbeit ber Nachahmung ftreitenbes. Eigentlich sollte man ben jedem vollkommenen Werke ber Kunft nichts, als die Ratur, namlich die vorgestell= ten Gegenstände sehen, ohne baben den Runftler, oder fein Berfahren gewahr zu werden \*). Ben! Gemahlden, die maniert find, wird man fogleich eine befondere Behandlung, einen befondern Geschmaf des Runft= Iers gewahr, die von der Betrachtung bes Gegenstandes abführen, und die Aufmerksamkeit blos auf die Runst lenken. Darum ist die Manier schon in sofern etwas unvollfommenes: sie wird es aber noch viel mehr, wenn der Kunftler eine gewiffe Behandlung, die er fich angewöhnt hat, auch ben solchen Urbeiten anbringet, wo fie fich nicht So hat Claude Melan fdrifet. Ropfe und Statuen nach ber Manier in Rupfer gestochen, daß ein ganges Werk aus einem einzigen, von einem Punkt aus als eine Schnefenlinie in Die Runde herumlaufenden Strich besteht, der an dunkelen Stellen fernhafter und an hellen feiner ift. Die Manier ist nicht nur zu Kiguren unnaturlich, fondern giebt dem Rupferstich etwas bleudendes, woben ein empfindliches Auge Schwindel befommt. Eben so schlecht ist die Manier des Benedischen Rupferftechere Pitteri, ber feine Robfe burch lauter gerade und parallel an einanber herunterlaufende Striche macht. Won dergleichen unnarürlichen Behandlungen ift insgemein bie Rede, wenn man von einem Kunftler, befonders von Mahlern fagt, fie senen manieret.

Wiewol man den Ausbruk gemeis niglich blos von der Behandlung braucht, so giebt es doch Künstler, die schlechte Manieren in der Wahl \*) S. Kunst. ber Materie, ober in ber Bufammenfetung, ober in ber Zeichnung, und auch in der Kührung des Vinsels ba-Go haben David Teiniers, Offade, Brauer und andre, ihre Manieren in der Wahl der Materie'; Paul aus Verona seine Manier in ben zu langen Berhaltniffen feiner Figuren. So giebt es Mahler, die nur wenige ihnen geläufige Formen haben, die fie überall anbringen. Die alten Manner, Die Munalinge, die Rinder, die fie mahlen, haben in allen ihren Gemahlben, jebe Urt immer dicfelbe Gefichtsbildung, Stels lung und diefelben Berhältniffe, to verschieden auch ihre Charaftere nach dem Inhalt der Ctute fenn follten. Go haben einige Mahler nur einen einzigen Ton ihrer Farben, ber streng oder lieblich, finster oder glänzendift; der Inhalt sey von welcher Urt er wolle.

Diesen manierten Künstlern fehlet es an der Beugsamseit des Genies, jeden Segenstand nach der ihm eigenen Art darzustellen; sie zwingen als les in die ihnen allein geläufigen Formen und Farben; und dadurch werden sie unnatürlich, gezwungen, und auch in der größten Mannichfaltigsfeit ihrer Werfe einformig und langsweilia.

Darum follte ber Runftler große Sorgfalt anwenden, fich vor ber Manier zu vermahren. "hierzu gehort frenlich ein fruchtbares; Genie, bas fur ichen befondern Rall, die einentlichsten Mittel, jum 3met gu gelangen, zu erfinden vermag. Dirgend fernet man bas Genie bes Runftlers beffer fennen, als wo er Gegenstände von verschiedener Natur zu behandeln hat. Weiß er fich in biefe Berfchiedenheit ju finden, und jedem Ding, auch in zufälligen Gachen, feinen naturlichen Charafter zu geben, fo ift er ein Mann von fruchtbarem und gelenkigem Genie; aber fehr eingeschrantt ift baffelbe.

wenn

wenn er Dinge von verfchiebener Art in feine Manier zwinget, und es macht wie Profruft, von bem die Fabel fagt, daß er benen Gaften, die langer waren als fein Bett, etwas von den Beinen abgehauen. Jenes fruchtbare Genie ficht man an So= mer und horas fehr deutlich, da bende Beichnung und Farben immer febr gengunach dem Inhalt abandern, ba man benm Ovidius bennahe immer Diefelbe fleine, fpielerifche Manier gewahr wird, es fen bag er große, ober fleine Gegenstånde behandle.

Die Manier kann fich in jedem befondern Theil des Werfe finden, in der Anordnung, in ber Zeichnung, im Colorit, und in der Behandlung; und zeiget fich auch murflich, wenn ber Runftler in einem diefer Theile mehr bas thut, beffen er gewohnt ift, als bas, was die besondere Ratur und Urt feines Gegenftandes erfobert. Es giebt Baumeifter, deren Sauptgeschmak so gang auf Zierlichkeit und Unnuthigfeit geht, daß fie diefen Charafter auch in einem zu blogem Gefängniß bestimmten Gebaube anbringen murben ; und wir haben Benfpiele, ba ein Dichter auch in einem Trinflied ben fenerlichen und erhabes nen Son, ber feine Manier ift, ben= behålt.

Man fagt von einem Runftler, er habe eine große Manier, wenn er fich begnüget, das, mas wefentlich gur Darftellung des Gegenftandes gehort, in der höchsten Richtigkeit und Rraft in das Werk zu bringen, ohne ben größten Bleiß auf weniger wefentliche Theile anzuwenden: die fleine Manier liegt hauptfachlich barin, daß auf diese unwefentliche Theile große Gorgfalt gewendet wird, wodurch geschiehet, daß man ben bem Berte weit mehr ben Runftler, feinen Fleif, und feine auch auf Rleis nigfeiten gehende, bennahe angftlis che Corgfalt, als die Rraft des Gegenstandes felbst empfindet. Go ift

in ber Ausführung unfer beutsche Mahler Denner, der in feinen Ros pfen fein haar im Barte überfeben hat, ohne es befonders anzuzeigen, und felbst der Ritter van der Werff, der, wie es scheinet, fich ein Gewiffen wurde daraus gemacht haben, eis nen Pinfelftrich in feinen Gemablben feben gu laffen. Diefe fleine Das nier ift das, por dem der Runfter fich am meiften huten follte, weil es dem Werk allen Rachbruk benimmt. Wenn wir einen Dichter feben, der die einzelen Buchstaben der Borte, die er braucht, mit folchem muhfamen Beftreben ausfucht, dag er barüber die Gedanken felbst aus ber Acht lagt; oder wenn wir einen Conspieler horen, ber bie feineften Manieren überall mit foldem Fleiß ambringet, daß er den wahren Ausdruf darüber vergift: fo entgeht und über allen diesen Rleinigfeiten bie Aufmertsamfeit, die wir auf die Sachen menden sollten.

Um schlimmften ift es, wenn eine folde kleine Manier in einem gangen 3meig der schonen Runfte unter einem Polfe herrschend wird, wie es in ber Beredfamfeit unter den fpatern Griechen geschehen ift, da jeder auch unbedeutender Gedanke wizig und mit einer feinen Wendung mußte gefagt werden. Biele ber neiern frangofte schen Schriftsteller haben-diese fleine Manier angenommen, und mehr als ein Deutscher sucht ihnen hierin gleich

gu werben.

Mochte fich jeder Runftler gur Maxime machen, feinen Gegenftand blos nach bem innerlichen Werth gu beurtheilen, und bas, was ihn barin rühret, auf eine Art barguftellen, die ihn verfichert, daß er auch auf andre dieselbe Würtung thun muffe.

Ein großer Theil beffen, mas Rennolds in seinen Discourses von dem verschieden nen Style in der Mableren fagt, als in der Sammlung derselben, Lond. 1778. 8.
S. 50. 101 u. f. und in seinen Anmerkungen zu Masons üebersesung des du Fresnov S. 85 u. f. wird sich auf die Manieren in der Mahleren anwenden lassen.
Eindele Bemerkungen über die Manieren, wie sie entstehen, wie den übeln abzubelsen ist, u. s. w. sinden sich in des de Piles Conversations de la Peinture, S. 97. 205. 218 u. s. im 4ten Bande der Oeuvr.

### Manieren.

(Musit.)

Go nennet man bie Bergierungen, welche Ganger und Spieler auf ge= wiffen Tonen anbringen, um Diefelben von den andern blos schlechtweg angegebenen Tonen zu unterscheiden; bergleichen die Triller, die Vorschlas ge, die Schleifer und andere Ausgierungen mehr find. Gie geben ben Tonen, worauf sie angebracht werden, mehr Nachdruf, oder mehr Unnehmlichkeit, zeichnen sie vor den anbeite aus, und bringen überhaupt Mannichfaltigkeit und gewiffermaaffen Licht und Schatten in den Ge-Gie find nicht als etwas blos funftliches anzusehen: benn bie Empfindung selbst giebt sie oft an die hand, da felbst in der gemeinen Rede die gulle der Empfindung gar ofteine Abanderung des Tones und eine Verweilung auf nachbruklichen Enlben hervorbringet, Die den Manieren in dem Gefang abnlich find. Befonders haben gartliche Empfin= dungen dieses an sich, daß sich Accente von mancherlen Art auf die Tone legen, auf denen die Leidenschaft vorguglich ftart ift. Diefes hat unftreis tig die verschiedenen Manieren im Gefang hervorgebracht.

Hieraus folget aber, bag ber Sanger sie nicht willfuhrlich und wo es ihm einfällt geschift zu thun, sondern nur da, wo die Empfindung es erfordert, andringen konne. Es

ift nicht genug, bag man alle Manieren auf bas gierlichste und nachbrutlichste zu machen wiffe; die hauptsache besteht in der verständis gen Unbringung berfelben; fie follen nicht dienen, bas Ohr ju figeln, ober bie Geschiflichteit bes Sangers und Spielers zu zeigen, fondern bie Empfindung ju beben. Unverftan. bige Spieler bringen ffe überall an, und erwefen nur lleberdruß baburch; ia es geschieht bisweilen, baf man ben naturlichen Lauf des Gefanges vor den häufigen Manieren nicht mehr bemerfen fann. Es zeiget eine aroffe Verderbnif bes Gefchmats an, baß man im Gefang überall die Kertiafeit und Bengfamfeit der Reble ber Sanger bewundern will. bat den großen Migbrauch ber überbauften Manieren eingeführt und viele Ganger befto nachläßiger gemacht, auf ben wahren Nachbruk des Gefanges zu benfen.

Einige Manieren find fo mefentlich, daß die Tonsetzer sie auf den Stellen, wo fie angebracht werben follen, vorschreiben; andre werben der Billführ der Sanger überlaffen. Die wefentlichften Manieren find die Triller, die Vorschläge und einige bamit verwandte Bergierungen, bas bon an ihren Orten befonders gesprochen wird \*). Ueber alle Manieren und beren Gebrauch und Miffbrauch findet man febr grunde lichen Unterricht in Agricolas Ueberfegung ber Anleitung zur Gingfunft bes Tofi im zwenten und britten Hauptstüf.

\*\*

Von den Manieren in dem Vortrage der Musik handelt unter mehrern, F. W. Marpurg im gen Abschn. des iten Hauptst. s. Anleit. zum Clavier. — C.P. E. Bach in dem aten Hauptstücke des ersten Theis les seines Bersuches über die wahre Art,

bas

\*) G. Eriller; Borfchlag.

bas Clavier zu fpielen. - D. G. Surf im 4ten u. f. Kap. feiner Glavierfchule, Leipz. 1789. 4. --

## Mannichfaltigfeit.

(Schone Runfte.)

Die Abwechslung in den Vorstellun= gen und Empfindungen scheinet ein naturliches Bedürfniß des zu einiger Entriflung der Vernunft gefomme= nen Menschen zu fenn. . Go angenehm auch gewiffe Dinge find, so wird man burch deren anhaltenden, oder aar zu oft wiederholten Genug erst gleichgultig dafir; bald aber wird man ihrer überdrugig. Mur die oftere Abwechslung, das ist die Mannichfaltigfeit ber Gegenftanbe, bie den Geift, oder das Gemuth beschäfftigen, unterhalt die Luft, die man baran hat. Der Grund diefes naturlichen Sanges ift leicht zu ent- Genies. In der Ilias ift des Streideken: er liegt in der innern Thatigfeit des Geistes; aber er zeiget sich erft, nachdem der Menfch zu einigem Nachdenken über fich felbst ge= fommen ift, und das Bergnugen würksam zu fenn, oft genoffen bat. Halb wilde Bolfer, wie diejenigen Americaner, die nicht über dren gah= len \*), konnen einen gangen Tag gedankenlos sigen und auf ihren Pfeifen benfelben Ton taufendmal wiederholen, ohne Langeweile zu fühlen.

Diefer hang zur Abwechslung tragt fehr viel zur allmähligen Berpollkommnung des Menschen ben; denn fie unterhalt und vermehret fei= ne Thatigkeit und verurfachet eine thaliche Vermehrung seiner Vorstellungen, die eigentlich den wahren innern Reichthum bes Menschen ausmachen. Obgleich die Liebe des Mannichfaltigen aus der innern Würksamkeit entstehet, so wird im Gegentheil diese durch jene wieder

verstärft. Je mehr man die Luft abs gewechselter und mannichfaltiger Borftellungen genoffen hat, je ftar= fer wird das Bedürfniß, folglich das Beftreben die Ungahl berfelben zu vermehren. Daher kommt es, daß ber Mensch allmählig jedes innere und außere naturliche Bermogen, jede Kahigkeit branchen fernt; daß er fich allmählig dem Zustande der Bolls fommenheit nahert, um alles zu wer-

ben, bessen er fabig ist.

Da die Werte der schonen Runfte nothwendig unterhaltend fenn, und in allen Theilen der Vorstellungsfraft neuen Reig geben muffen \*): fo muß in der Menge der Dinge, Die jedes Werf und darbietet, auch eine binreichende Mannichfaltigfeit fenn. Alle Runftler von Genie haben fie in ihren Werken gezeiget, jeder nach dem Maage der Fruchtbarkeit feines tens unendlich viel und immer abge= wechfelt; die Selben, deren befonders Meldung gefchieht, find faum gu gahlen; aber jeder ift genau, und in allem, was jum Charafter gehort, von jedem andern verschieden.

Die Mannichfaltigfeit aber, die gefallen foll, muß fich in Gegenftanben finden, Die eine naturliche Berbindung unter fich haben. Es ist eben fo verdrieflich, jede Minute des Tages eine neue, mit ber vorherge= benden nicht verbundene Beschafftigung ju haben, als jebe Minute baffelbe zu wiederholen. Gine betrachtliche Sammlung einzeler, unter fich aar nicht zusammenhangender Bes danken, deren jeder schon und wich= tig mare, murbe ein Buch von groffer Mannichfaltigkeit des Inhalts ausmachen, bas Riemand lefen tonnte. Darum muß ein Kaden fenn, an bem die Menge der verschiedenen Dinge fo aufgezogen find, bag, nicht eine willführliche Zusammensetzung,

3 5 \*) S. Werfe der Kunft.

fon=

<sup>\*)</sup> G. Condamines Reife langft bem Amazonenfluß.

in

fondern eine natürliche Verbindung unter ihnen sey. Das Mannichsalztige muß als die immer abgeänderte Würfung einer einzigen Ursache, oder als verschiedene Kräfte, die auf einen einzigen Gegenstand würfen, oder als Dinge von einer Art, deren jedes durch seine besondere Schattizung ausgezeichnet ist, erscheinen. Je genauer die Dinge ben ihrer Mannichsaltigkeit zusammenhangen, je feiner ist das Vergnügen, das sie verursachet.

Diese Mannichfaltiakeit muß überall, wo vieles vorfommt, beobachtet werben. Der gute hifforienmahler läßt uns nicht nur Personen von verschiedenen Gesichtsbildungen seben, auch in ihren Stellungen, in ben Berhaltniffen ihrer Gliedmaaffen, in ihren, Rleidungen, beobachtet er eine gefällige Abwechslung. Der Dichter begnüget sich nicht an der Mannichfaltigkeit der Gedanken, er beob= achtet sie auch im Ausbruf, in der Wendung, in dem Ahnthmus, dem Lon und andern Dingen. Der Lonseker sorget nicht blos für die gefällige Abwechslung des Tones, auch bie harmonien auf abnlichen Stel-Ien, und die Folge der Tone werden verfchieden.

Es dente fein Runftler ohne Genie, wenn er von Mannichfaltigfeit sprechen höret, daß es daben auf eine Zusammenraffung vielerlen Gedanken und Bilder aukomme. Menge und Verschiedenheit der Ga= chen so zu finden und zu wählen, daß jede jum Zwek bienet, und am rechten Orte fieht; daß die Menge nicht nur feine Bermirrung mache, fondern als ein Ganzes, dem nichts fann benommen werden, erscheine, erfodert mahres Genie und einen fichern Geschmaf. In den Werfen der Runftler, denen diefe benden Gigenschaften fehlen, wird man entweder Armuth an Gebanken, ober eine unschikliche Zusammenhäufung sol=

cher Vorftellungen, Die fich nicht gu einander schifen, antreffen. ficht man in den Werken einiger Sonfeger, entweder, daß sie durch ein ganges Stuf benfelben Gedanfen im= mer in andern Tonen wiederholen. daß die gange Harmonie auf zwen ober dren Accorden beruhet; oder im Gegentheil, baf fie eine Menge eingeler, fich gar nicht zusammenvaffender Gedanken hinter einander horen lassen. Rur der Tonseker, der das ju feiner Runft nothige Genie bat, weiß ben Sauptaebanken in mannichfaltiger Gestalt, burch abgeanderte Harmonien unterftußt, vorzutragen, und ihn durch mehrere ihm untergeordnete, aber genau damit zusammenhangende Gedanken fo zu verändern, daß das Gehor vom Anfang bis zum Ende beständig gereigt mirb.

Es ift vorher angemerkt worden. baß ber Mangel an Mannichfaltigfeit Urmuth bes Genies verrath. Konnte nicht hierans in gewissen Källen eine Regel zur Beurtheilung bes Genies einer, gangen Ration gejogen werden? Burbe man 4. B. nicht schließen können, daß die. Na= tion, ben ber gewiffe! Berke ber Runst durchaus immer einerlen Form haben: wie wenn alle Wohnhäuser nach einerlen Mufter aufgeführet; alle Comodien nach einerlen Plan eingerichtet; alle Oben in einem Ton angestimmt, und nach einer Regel ausgeführt wären u. b. gl. daß biefer Nation das Genie zur Baufunft, zur Comodie, gur Dde, noch fehlet?

-\$**-** -\$<del>-</del>

Bon der Mannichfaltigkeit (und Einsförmigkeit) überhaupt handeln, Home, in den Elements of Criticism, Kap. 9. Bb. 1. S. 302. 4te Ausg. — J. Riedel in dem sten Abschnitt seiner Theorie der schönen Künste und Wissensch. S. 65 u. f. 1te Ausg. — J. E. König, im 4ten Abschn. s. Philos, der sch. Künste, S. 185

(Bon der Einheit und Mannichf.) — — Bon der Mannichfaltigkeit (und Große) im Gartenban, H. hirscheld in seiner Theorie, Bb. 1. S. 162. —

#### Mansarde.

(Baufunff.)

Eine befondere Urt der Dacher, bie von ihrem Erfinder, bem fran-

zösischen Baumeister Mansard, ihe ren Namen bekommen hat. In Deutschland werden sie auch gebroschene Dacher genennt, weil jede Seite bes Daches, anstatt eine einzige Fläche auszumachen, wie sonst gewöhnlich geschieht, gebrochen und in zwen Flächen von ungleicher Neisgung gegen die Horizontalstäche gestheilet wird.



Die Kigur stellt ben Durchschnitt eis nes folchen Daches vor. Die Baumeister geben ben Theilen besselben nicht immer einerlen Verhaltniß. In Frankreich ist folgende durchgehends angenommen. Ueber die gange Tiefe bes haufes a b wird ein halber Birkel beschrieben, besten Umfang in funf gleiche Theile getheilt wird. Die benben unterften Theile a c und bid bestimmen bie Lage und Höhe des Daches unter dem Bruch; der übrige aus dren Fünftheil bestehende Bogen wird in e in zwen gleiche Theile getheilt; alsbenn bestimmen die Gehnen ce, de, Die Lage und Große bes Daches über bem Bruch. Un bem Bruche felbst lagt man ein holgern Sefims herum laufen.

Die gebrochenen Dacher verstatten die Bequemlichkeit, daß ber Boden zwischen ab und c d zu raumlichen Dachstuben fann gebraucht werden. Wo man aber ben Boden hiezu gar nicht benöthiget ist, thut man bester, anstatt der Mansarbe ein einfaches Dach zu machen. Denn wo die

Dachfenster der Mansarden nicht mit ausnehmender Aufmerksamkeit gemacht, und nicht mit dem besten Blech, oder gar mit Rupfer an das Dach verbunden werden, da dringet der Regen durch, und verursachet allmählig die Fäulung der Sparren.

# Marsch.

(Musik.)

Ein kleines Lonftuk, das unter festlichen Aufzügen, vornehmlich unter ben Zugen ber Rriegevolfer, auf Blasinstrumenten gesvielt wirb. Der 3met beffelben ift ohne 3meifel, biejes nigen, die den Zug machen, aufzumuntern', und ihnen auch bie Beschwerlichkeit beffelben zu erleichtern. Man hat, vermuthlich schon vor der Erfindung der Mufit, bemerfet, bak abgemeffene Tone, auch in fofern fie ein bloffes Gerausch ausmachen, viel Rraft haben, Die Rrafte des Rorpers ben beschwerlichen Arbeiten zu unterftugen und die Ermubung aufzuhalten. Daher finden wir vielfaltig in allen Geschichten, daß große Arbei-

ten, die man in ber Geschwindiakeit wollte berrichten laffen, unter bem Schall der Trompeten und andrer flingenden Inftrumente verrichtet worden. Als Enfander die lange Mauer ben Athen niederreißen ließ, mußten alle Spielleute feines Rriegsbeeres zusammen kommen, um währender Arbeit auf Rloten und andern Instrumenten zu blafen\*). Chardin fagt in feiner Reife nach Berfien, bag die morgenländischen Volker keine Schwere Last beben können, wenn nicht ein Geräusche baben gemacht wird. Dielleicht wollen einige alte Nachrich-.ten vom Aufbauen und vom Einfturgen ganger Stadtmauern burch die Kraft der Musik nichts anders fagen, ale daß die Arbeit der Men-Schen, durch die Mufit unterftugt, mit unglaublicher Geschwindigkeit Was wir verrichtet worden sen. noch ist bisweilen an bem Schiffvolt, welches schwer beladene Rabne gegen ben Strom ber Fluffe giehet, feben, daß es sich biese mubsame Arbeit durch Gingen erleichtert, wos ben die Schritte zugleich den Takt schlagen, hat auch schon Ovidius gefehen.

Hoc est, cur — Cantet et innitens limosae pronus

Adverso tardam qui trahit amne ratem,

Quique refert pariter lentos ad pe-

In numerum pulsa brachia versat aqua \*\*).

Aus diesen Beobachtungen lagt sich begreifen, warum die Zuge der Ariegsvolker und andre noch beschwerlichere Unternehmungen derselben fast ben allen Volkern mit Musik begleitet werden. Wir werden an einem anbern Orte Gelegenheit haben, hierüber einige Betrachtungen anzustel-

Ien \*), und und hier bloß auf ben Marsch einschränken.

Man siehet aus dem, was hier angemerkt worden, daß er allerdings die Beschwerlichkeit des Marschirens erleichtern, zugleich aber auch den kriegerischen Muth unterstüßen könne. Zu dem Ende aber muß der Tonseser darauf denken, daß der Gesang und Gang des Marsches munter, muthig und fühnsen; nur wild, oder ungestümdarf er nicht sein. Man wählet allezeit die harten Tonarten dazu, und gemeiniglich B, C, D, oder bet dur, wegen der Trompeten. Punktirte Noten, als:

schifen sich gut bazu, weil sie etwas ermunterndes haben. Man setzt ste in 4 Takt, und kann im Aufschlag oder Riederschlag anfangen. Die Bewegung ist immer pathetisch, geschwinder, oder langsamer, nachdem der Zug schnell oder langsam gehen soll; denn auf jeden Takt fallen zwen Schritte, oder einer, wenn der Alla-Breve-Takt gewählt worden.

Der Gang muß einformig, wol abgemeffen und leicht fühlbar fenn. Das' gange Stuf befteht insgemein aus zwen Theilen, bavon ber erfte acht, der andre zwölf, ober wenn etwa in diesem Theil eine Ausweis chung in die fleine Sexte des Haupt= tones geschieht, welches in Unsehung der Trompeten und Waldhör= ner angehet, mehr Tafte hat. Die Einschnitte sind der Faßlichkeit hal= ber bald von einem Tafte, bald mit größern von zwey Saften untermenget. Daben aber ift wol zu bes phachten, daß die Einer paarmeis auf einander folgen, damit der Ahnthmus gerade bleibe. Bon vier zu vier Takten muß der Einschnitt am fühlbaresten senn.

Ben Marfchen fur Die Reuteren, wo die Schritte nicht tonnen ange-

deutet

<sup>\*)</sup> Plutarchus im Lyfander.

<sup>\*\*)</sup> Trift, L. IV. 1.

<sup>\*)</sup> S. Musik.

den

jiet

198

ng

den

160

ng

1111/2

11119

žU,

bΕ

nfa

115

fle

lag

Die

gea

m

jen

161)

las

10!

nn.

ein

fte

nn

vi=

yta

(Va

jra

nit

(To

bee

eig

the

111

m

11/1

ges

beutet werben, ift auch biefe genaue Abmeffung ber Ginschnitte nicht nothig; aber man fucht vornehmlich das Muthige und Tropige, jals ben wefentlichen Charafter folcher Stute, darin auf das vollkommenste zu erreichen.

Es giebt auch andre, nicht friege: rifde Marfche, die ben festlichen Aufgugen, dergleichen die verschiedenen Handwerksgesellschaften bisweilen anstellen, gebraucht werben, woben es nicht nothig ift, die gegebenen Regeln fo genau ju beobachten. Gie konnen in allerlen Taftarten gefett werden; nur muß der Ausbruf immer lebhaft und munter fenn.

Rousseau hat richtig angemerkt, baß man aus ben Marschen noch lange nicht alle Bortheile ziehet, die man baraus gieben tonnte, wenn man fur jebe Gelegenheit, da fie ges braucht werden, in bem besondern Geift, den fie erfodert, den Marsch

fegen wurde.

#### Maschine.

(Epifche und bramatifche Dichtfunft.)

Durch dieses Wort bezeichnet man Die gang unnaturlichen Mittel, einen Knoten der Sandlung in epischen und bramatischen Gedichten aufzulosen; bergleichen Wunderwerfe, Erfcheis nungen ber Gotter, bollig außeror. dentliche, aus Moth von dem Poeten erdichtete Vorfalle, und andre Dinge find, wodurch der Knoten mehr zerschnitten, als aufgeloft wird. Bisweilen bahnet man die Bedeus tung auch noch auf andere der handlung willführlich eingemischte und blos in dem Bedürfniß des Dichters gegrundete Befen, ober Borfalle, aus; wie wenn Voltaire in der genriade die Zwietracht, ober wenn man andre allegorische Wefen zu großen Veranderungen in bie handlung einführet. Aber eigentlich und urfprünglich bedeutet das Work jene unnatur-

liche Auflösung bes Knotens, und ift daher entstanden, daß die Alten die Erscheinung der Gotter in den dramatischen Vorstellungen durch fünstliche Maschinen veranstaltet haben, daher das Sprüchwort Deus ex Ma-

china entstanden ift.

Die gesunde Rritif verwirft biefe Maschinen als Erfindungen, die der Absicht bes epischen und dramatischen Gebichtes gerad entgegen find. Bens be follen uns durch wahrhafte, namlich in ber Natur gegründete Benfpiele zeigen, mas fur glutlichen, ober unglüflichen Ausgang große Unter= nehmungen haben, was fur wichs tige Veränderungen in dem Zustand einzeler Menfchen, oder ganger Ges fellschaften, burch große Tugenben, oder Laster, oder durch Leidenschaften bewurft werben. Das völlig Außerordentliche aber, das nie zur Regel dienen kann, ift zu diefer Abs sicht nicht tuchtig, und folglich zu verwerfen. Es giebt in dem menfchlichen Leben Lagen der Sachen, da federmann höchst begierig wird zu se= ben, was fur einen Ausgang bie Sachen haben werden. Die Erwartung wird aber nicht befriediget, wenn er nicht natürlich ist, oder nicht durch die in den handelnden Personen liegenden Rrafte bewürft wird.

Darum follten die Dichter nicht einmal vollig zufällige Urfächen, ob fte gleich historisch wahr sind, zur Bewürfung bes Ausganges brauchen; benn fie erfüllen unfre Erwartung eben so wenig, als die Maschinen. Wenn wir eine durch vielerlen Unglüfsfälle in Armuth gerathene Kamilie in einer hochft bedentlichen Lage fahen, die fich ist bald entwis feln mußte: fo wurden wir in unfrer Erwartung wegen bes Ausganges der Sache und fehr betrogen finden, wenn fie von ungefahr einen it ber Erde verborgen gewesenen Schat fande, der fogleich ihrer Verlegenheit ein Ende machte. Ein folcher Husgang

ware

ware weber fur bie Renntnig bes Menschen, noch für den Gebrauch bes Lebens lehrreich. Darum faat Aristoteles, der Dichter habe mehr barauf ju feben, ob die Gachen mahrscheinlich, als ob ste wahr sepen.

Aus diesem Grunde fonnen wir auch mancherlen Ursachen der Berwiklung und der Auflosung, die wir in alten Comodien finden, bergleichen bie mancherlen Vorfälle sind, die in der ehemals gewohnlichen Wegfenungneugebohrner Rinder, oder in der Sclaveren ihren Grund hatten, nicht brauchen, weil fie ist bloge Mafchinen waren, da fie in Athen ober Rom natürlich gewesen.

Ueber den Unterschied zwischen den Mas fdinen des homer, und anderer epifden Dichter finden fich in dem iten ber fritifchen Balber, G. 148 u. f. vortreffiche Bemerfungen. - Bon den Daschinen im epischen Gebichte bandelt bas ste Buch von des Boffu Traité du poeme epique in 6 Kap. als Des div. espèces de divinités; des moeurs des Dieux; de la manière d'agir des Dieux; quand il faut user de machines; comment il faut employer les machines und si la présence des Dieux deshonore les Heros. - Einzele, hierher gehorige Bes mertungen finden fich in bem agten Ub: schnitt des iten Bandes von des Dubos Reflex. crit, fur la poesse et sur la peinture, G. 225. Dreed, Ausg. - Bon dem Wunderbaren in ber Epopee, bag es das Wefen berfelben ift, wie man es gebrau: chen und anwenden foll, davon handelt Batteur in dem 7 . 1oten Rap, des aten Th. f. Einleitung G. 43 u. f. 4te Musg. -Bon dem Wunderbaren in der Dichtung überhaupt Maemontel in dem joten Kap. feiner Poerique. - Wider die Maschi: nen in der Epopee erklart fich home, in den Elements of Crit. I. G. 102 u. f. II. S. 385 u. f. 4te Musg. - Und Sr. Rice del, in feiner Theorie der fconen Runfte und Wissensch. G. 177 und 194 u. f. bat sich

ihrer gegen ibn angenommen. - G. fibria gens noch Sen. Bodmere Erit. Abhandlung von bem Bumberbaren in ber Boeffe, und beffen Berbinbung mit dem Babricheinlis chen , Bur. 1740. 8. - Und Ben, Schlegels Abhandlung über bas Bunderbare, ben f. Batteur. -

## Masten.

(Shaufpiel; Baukunft,)

Die Masken, beren fich die Alten in Schausvielen bedient baben, und die bisweilen noch in Balleten gebraucht werden, find von Pappe, ober einer andern leichten Materie gemachte Gefichter, ober gange hoble Ropfe, die man über die natürlichen Befichter legt, entweder um unerfannt gu bleiben, ober eine beliebige jum Zwef des Schauspiels dienliche Gestalt anzunehmen. Es gehört nicht zu unferm Zwef, ausführlich bon ben Masten ber Alten ju fpres chen, da ihr Bebrauch vollig abgefommen ift. Wer barüber nabern Unterricht verlanget, fann Bergers Abhandlung de personis s. larvis und bie von Piccard nach alten Zeichnungen gestochenen Masten in Daciers Tereng, gurathe gieben. Gegenwartig werden bisweilen zu den niedrig comifchen Balleten noch Masten ges braucht, wo pofirliche Gesichts= bilbungen und Carricaturen jung Inhalt der Stufe nothwendig find. -Wenn fie geistreich ausgedacht find, fo thun fie gur Beluftigung ibre gute Burfung. Burflich überras schend und feltsam find bie Masten, Die über ben gangen Leib gehangt werben, wodurch Tanger von gewöhnlicher Statur in 3werge verwandelt werben.

In ber Baukunst werben Menschenkopfe, die an Schlufsteinen ber Bogen ausgehauen werden, von den Italianern Mascaroni, im Deutschen Masken ober Larven genennt. Diese Zierrath hat, wie alle andern

Zierra=

Zierrathen der Baukunst, ihren Urfprung in der Nachahmung einer als ten Gewohnheit. Man findet namlich, daß ben verschiedenen barbaris fchen Bolfern, wie ben ben alten Galliern, Diejenigen, welche einen Keind in der Schlacht erlegt, beffen Ropf hernach oben an ihren haußthuren, als ein Siegeszeichen angenagelt haben. Bie also die Schadel der Opferthiere in den dorifchen Kries aufgenommen worden \*), so find auch die Masten entstanden, und auf eine gang abnliche Beife die Trophäen von eroberten und an den Häusern der Eroberer aufgehängten

Waffen.

Es ift angenehm zu feben, wie das menschliche Genie zu allen Zeiten und in allen Ländern sich auf eine ahnliche Weise außert. Alle wesentlichen Zierrathen ber griechischen Bautunst sind aus Nachahmung gemiffer, ben ben noch roben Sutten, die alter als die schone Baukunst find, naturlicher Weise vorhandenen Theile, entstanden \*\*). Ich habe in nordischen Geestädten eine gothische Zierrath an alten, nach bamaliger Urt prachtigen Gebauben geseben, die gerade auf eine abnliche Die Gebäude Beise entstanden ist. find von gehauenen Sandsteinen aufgeführt, an ber Mauer unter ben Renstern find diese Steine sehr fauber fo ausgehauen, bag fie einen von Weiden geflochtenen Zaun vorstellen. Ohne: Zweifel haben die nordischen Wolker ihre Sutten ehedem fo gebaut, daß sie den offenen Raum zwischen den dazu aufgerichteten Pfeilern mit einem Zaungeflechte von Weiden außfüllten: Also hat der longobardi= sche, oder wendische Baumeister seis ne Zierrathen gerade auf die Art erfunden, wie der griechische die seinigen. Ich kann noch ein anderes Benfviel anführen. Es ift an vie-

Ien Orten, wo der Geschmak der Bauart eben noch nicht verfeinert worden ift, gebrauchlich, die Thus ren mit zwen ins Rreug über einander gestellten Bauftammen, an benen noch etwas von ben abgehauenen Aesten fitet, zu bemahlen. Eine offenbare Machahmung ber an vielen Orten auf bem Lande noch borhandenen Gewohnheit, die Gin= gange in Gebaube mit zwen folchen Baumen zu versperren, bamit badurch wenigstens das größere Wieh vom Eingang abgehalten werde.

Uebrigens verdienen hier die Masfen, welche an bem Berlinischen Zeughause über die Kenster an dem innern Hofe dieses prächtigen und in der That schonen Gebaudes angebracht find, einer befondern Ermahnung. Sie find alle nach Modellen bes großen und doch wenig berühm= ten Schlüters \*) gearbeitet, und ftellen in der Schlacht sterbende Gesichter mit folchem Leben und folcher Mannichfaltigkeit des leidenschafts lichen Ausdrufs vor, . daß jeder Renner in Bewunderung berfelben gesett wird. - Der febr schäßbare Berlinische Historienmahler Robde hat sie in Rupfer geatt berausgegeben \*\*).

Massen.

\*\*) Gie find mit einem furgen Borbes eicht unter dem Titel: "Barven, nach

filefa dlung , und cinlla odle.

bare,

llten und ges

ppe, terie oble

chen ners Bige liche

sort rlidy pres 61783

ern ers und

uns iers งส์เร

brig ges 118=

un nd. ind,

ras

fen, ngt

ges 1113

en= det

bent uts

nt-

ern ras

<sup>\*)</sup> Diefer fürtreffliche Ranftler verdienet naber befannt zu fepn. Er war ein eben fo großer Baumeifter, als Bilbs bauer in Diensten König Friedrich bes Ersten in Preußen. In Berlin find, außer bem Königlichen Schloffe und einigen andern Gebauben von feiner Erfindung, noch fürtreffliche Werte bes Meißels vorhanden, bavon ichon viele vom herrn Robbe geant worden. Unter andern find die benden in der Berlinischen Schloße und Dohmfirche stehenden Sarge Friedrichs des Ersten und seiner zwenten Gemablin, Dents male von großer Schonbeit, die fein Kenner ohne Bewundrung und tein Kunftler ohne Rugen betrachten wird.

<sup>\*)</sup> S. Dorifd. \*\*) G. Gebalfe.

#### Maffen.

(Mahleren.)

Was man im Gemählbe in Absicht auf die Anordnung der Figgren Gruppen nennt \*), beißt in Unsehung der Austheilung des Lichts und Schattens, bes hellen und Duns Wenig und große Keln, Maffe. Maffen im Gemablde, will fagen, man muffe das helle und das Duns tele nicht in fleinen zerstreueten Stel-Ien anbringen, sondern wenig und groffe Stellen von Sellem und eben fo von Dunkelm im Gemahlbe feben laffen. In Absicht auf die Beleuch= tung scheinet das Gemählde das volls kommenste zu fenn, bas nur zwey Hauptmaffen, eine belle und eine dunfele, zeiget. Dadurch wird es einfach, und das Auge wird auf den ersten Unblik gurechte gewiesen. Die beste Unordnung bes Gemahldes konnte durch eine Zerstreuung des Hellen und Dunkeln, verdorben werben. Das Gemahlbe murbe dadurch flekicht und das Auge ben der Beobachtung deffelben jungewiß merden.

Die Maffen felbst aber mussen burch eine\_gute Harmonie mit einander verbunden werden. Megel wird burch folgende Beobach= tung, die Mengs über Corregios Runft macht, erläutert werden. "Er hutete fich, (fagt unfer heutige Raphael) gleich große Maffen von Licht und von Dunkeln zusammen zu fegen. hatte er eine Stelle von ftarfem Licht ober Schatten, fo fügte er ihr nicht gleich eine andre ben, fondern machte einen großen 3wi= schenraum von Mittelteinten, wodurch er das Auge gleichsam als von einer Anspannung wieder zur Ruhe führte." Ueberhaupt erscheinet dies

den Modelen des berühmten Schlüters von B. Robbet in flein Folio herauss gefommen.

\*) G. Menge Betrachtungen G. 54.

fer Theil ber Runft nur in ben Berken des Corregio in seiner mabren Vollkommenheit. Dier muffen wir auch den Rath wiederholen, ben wir anderswo dem Mahler gegeben baben, eine Landschaft in der Natur den ganzen Lag über in den verschies benen von bein Sonnenschein bes würkten Erleuchtungen mit Aufmertfamfeit zu betrachten. Denn baben wird er bald größere, bald fleinere Maffen; bald jufammen gehaltenes, bald gerftreuetes Licht beobachten, und die verschiedenen Burfungen biefer zufälligen Umstände beutlich gewahr werden.

#### Matt.

(Schöne Künste.) : 1

Bezeichnet überhaupt einen Mangel der Lebhaftigkeit. An einem glänzenden Körper werden die Stellen, die keinen Glanz haben, matt genennet. Matte Farben sind ohne Glanz und vhne Lebhaftigkeit. Auch in der Rede wird dasjenige matt genennt, dem es an der nöthigen Lebhaftigkeit und dem erforderlichen Reiz fehlet.

In ben bilbenbeit Runsten ist gar oft die Abwechslung bes Glanzenben und bes Matten zur guten Wurtung nothwendig. Auf Schaumunzen thut es sehr gute Burtung, daß
ber Grund glanzend und die in ben
Stempel eingegrabenen Gegenstande matt gemacht werden. Eben so
wird an verguldeten Zierrathen einiges polirt, anderes matt gemacht,
damit die Haupttheile durch das
Matte sich besser heben, ober auszeichnen.

Mur in den Runften ber Nebe wird bas Matte überall verworfen. In der Schreibart entsteht es aus allzu- vielen, den Sinn langfam ausdruftenden Worten, wie wenn Racine jemand fagen läßt:

Et le jour a trois fois chasse la nuit obscure,

Depuis que votre corps languit fans nourriture \*).

Wenn hier ein Benspiel des Matten aus einem großen Schriftsteller ans geführt wird, da man leichter tausend andere aus geringeren hatte geben konnen: so geschieht es zu desto nachdrüklicherer Warnung. Ein matter Gedanke erwekt durch viel Begriffe nur eine geringe, wenig rei-

gende Vorstellung.

ir

ir

(TE

110

es

ės.

Es

11)

rė

B,

n,

1

ch

tt

115

13

rs

13

Ħ

0

Das Matte in Gebanken und in ber Schreibart ist bem 3wef der Beredfamfeit und Dichtfunft fo gerade entgegen, daß es unter die wesentlichsten Fehler der Nede gehört, und mit großem Meiße muß bermieben werden. 'In der Dichtfunst besonders wird man allemal bas Unrichtige, wo es mit einiger Lebhaftigkeit verbunden ist, eher verzeihen, als das Matte, mit der hochsten Richtigkeit Die unmittelbaren Urverbunden. fachen des Matten scheinen darin zu liegen, daß man zum Ausdruf mehr Worte braucht, als nothig ift, oder vielerlen unbeträchtliche und auch uns bestimmte Begriffe in einen Gedanten zusammenfaßt. Gein Ursbrung aber liegt in dem Mangel beutlicher Vorstellungen, und lebhafter Em-Es giebt von Ratur pfindungen. matte Ropfe, Die feinen Gindruf lebhaft fühlen, die also nothwendia sich immer matt ausdrufen. Gie find gerade bas Gegentheil deffen, mas der Künstler senn soll, der sich vorzüglich durch die Lebhaftigkeit der Empfindungen von andern Menschen unterscheidet. Die Mittel, nicht ins Matte zu fallen, find - nichts zu entwerfen, als bis man es mit gehöriger Lebhaftigkeit empfunden hat, oder sich vorstellet; nie bis zur Ermudung zu arbeiten; immer mit vol-Ien Rraften an die Arbeit ju geben, und sie wieder wegzulegen, ehe diese \*) In der Phadra.

Dritter Theil.

Rrafte erschöpft sind; gewisse Sasthen, die man nicht mit gehöriger Warme empfindet, lieber ganz wegsulassen, als sich zum Ausdruk ders

felben zu zwingen.

Da bie besten Ropfe, und nach Horazens Beobachtung felbst ber feurige homer nicht ausgenommen, schläfrige Stunden, oder wenigstens Augenblike haben : so kann nur eine öftere und forafältige Ausarbeitung gegen matte Stellen in Sicherheit feßen. Obgleich zur Befeilung eines Werks das Kener, womit es zu entwerfen ist, mehr schädlich, als nutlich ware: so muß sie boch nur in vollig heitern und muntern Stunden unternommen. und oft wiederholt werben. Denn es ift nicht möglich, ben jeder Ueberarbeitung auf alles Adhtung ju geben. Gehr nüglich ift es, um das Matte in feinen Werfen zu entbefen, wenn man einen Kreund hat, bem man feine Arbeit porlieft.

#### Mediante.

(Musik.):

Ift die Tery der Tonart, in welcher ber Gefang geführet wird; nams lich nicht jede in der Harmonie vorfommende Terg, sondern nur die sogenannte" tertia modi, oder die bem Lon-jugehort, aus welchem das gange Gruf geht, bder allens falls ben Tonen, in die man ausges, wichen, die Terz-des Tones, in dem man fich befindet. Die Benemung ift daher entstanden, bag die Terg mitten zwischen bem Grundton und feiner Quinte liegt, und das Intervall ber Quinte entweder arithmes. tisch, oder harmonisch in zwen Theile theilet ").

Melis-

\*) S. Arithmetifch; Sarmonifch.

Na

# Melismatisch.

- (Musit.)

Bebeutet eigentlich das, was zur Auszierung des Gesanges gehört, bessonders die Verzierungen, welche den Namen ber Mamieren durch Diminustionen bekommen haben, da ein Ton in viele kleinere, oder schnellere eingetheilt wird, die zusammen die Dauer des Haupttones haben, aber eine angenehme Wendung machen. Dieses sind also melismatische Auszierungen.

In besonderm Ginne nennt man gewisse sehr einfache und leicht zu faffende Melobien, die jedermann gleich behält und nachfingen fann, und die fich zu Gaffenliedern schiffen, melismatische Gefänge. Man hat deraleichen italianische Lieder, beson= bers solche, die aus Benedig fommen, und von den dortigen Gondo-Herruberern gesungen werden, bie febr angenehm find. Man fagt, baß auch große Tonseter bisweilen in ernsthaften Opern, bem gemeinen Wolf in Italien zu gefällen, Arien in diefer melismatischen Schreibart

#### Melodie.

(Musit.)

Die Rolge ber Tone, Die den Gefang eines Lonstüks ausmachen, in fofern er von der ihn bealeitenden Harmonie unterschieden ist. Sie ift das Wesentliche des Tonftufs; die begleitenden Stimmen dienen ihr blos zur Unterstützung. - Die Musik hat den Gesang, als ihr eigentlis ches Werk, ju ihrem Ziel, und alle Runfte ber harmonie haben blos ben schonen Gefang jum legten Endzwef. Darum ift es eine eitele Frage, ob in einem Conftut die Melodie, oder die harmonie bas vornehmfte fen? Ohne Zweifel ift bas Mittel bem Endzwef unterge-

Wichtiger ift es fur ben Tonfeker. baff er die wesentlichen Gigenschafs ten einer guten Melodie beständig vor Augen habe, und ben Mitteln. wodurch sie zu erreichen find, in fo fern fie von der Runft abhangen, fleißig nachdenke. Da diefes Werk nicht blos fur ben Runftler, fonbern vornehmlich für Den philosophischen Liebhaber geschrieben ift, ber fich nicht begnügt zu fühlen, was für Eigenfchaften fedes Werk der Runft in seiner Urt haben muffe, fondern die Grunde der Gaden, fo weit es möglich ift fie gu erkennen, wissen will: so ift nothig, daß wir hier die verschiedenen Gis genschaften bes Gefanges, ober die Melodie aus ihrem Wefen herleiten.

Es ist bereits in einem andern Artifel \*) gezeiget worden, und wird in der Folge noch deutlicher entwifelt werden \*\*), wie der Gefang aus der Kulle einer angenehmen leidenschafts lichen Empfindung, ber man mit Luft nachhängt, entstehet. Der naturliche, unüberlegte und ungefünftelte Gefang ist eine Kolge leidenschaftlis cher Tone, beren jeder für fich schon bas Geprage ber Empfindung, Die ihn hervorbringet, hat. Die Kunft ahmet diefe Meußerung ber Leidenschaft auch durch Tone nach, die eingeln vollig gleichgultig find, und nichts von Empfindung anzeigen. Es wird Niemand fagen tonnen, daß er ben Unfchlagung eines einzelen Tones der Orgel, ober des Clapieres etwas Leidenschaftliches empfinde: und doch kann aus folden unbedeus tenden Tonen ein das Ders fart ans greifender Gefang jufammengefest werben. Es ift wol einer Unterfuchung werth, wie dieses zugehe.

\*) S. Gefang. \*\*) S. Musik.

ge

ser.

afa

dia

ln

1 10

ett,

RerE

one

ofor

iff,

ell.

Bert

Gent

Sar

e zit

) [g,

(Fis

ober

jets

Ur

d in

det

afts

Luft

türs

telte

itlia

hon

Die

unft

den#

eins und

nen.

200

eres

ide;

delle

alls

fest

rfue

Tic

Die Musik bedienet sich zwar auch leidenschaftlicher Tone, die an sich, ohne die Runst des Tonsepers, schmerzhaft, traurig, zärtlich oder freudig sind. Aber sie entstehen durch die Runst des Sängers, und gehören zum Vortrag; hier, wo von Verfertigung einer guten Melodie die Rede ist, kommen sie nicht in Betrachtung, als in sofern der Tonseper dem Sänger, oder Spieler einen Wink geben kann, wie er die vorgesschriebenen Tone leidenschaftlich vorseschriebenen Tone leidenschaftlich vorse

tragen soil. Das Wefen der Melodie besteht in bem Ausbruf. Gie muß allemal irgend eine leidenschaftliche Empfindung, ober eine Laune schildern. Jeber, ber fe hort, muß fich einbilden, er hore die Sprache eines Menschen, ber, von einer gewiffen Empfindung durchdrungen, sie dadurch an ben Tag leget. In fofern fie aber ein Werk der Runft und des Geschmats ift, muß diese leidenschaftliche Rede wie jedes andere Werf der Runft, ein Sanges ausmachen, barin Ginheit und Mannichfaltigfeit verbunden ift; biefes Gange muß eine gefällige Form haben, und sowol überhaupt, als in einzelen Theilen fo beschaffen fenn, bak bas Dhr bes Zuhörers beständig zur Aufmerksamkeit gereizt werde, und ohne Unftog, ohne Zerstreuung, den Eindrufen, die es empfangt, fich mit Luft überlaffe. Jeder Gefang, ber diese doppelte Eigenschaft hat, ist gut; ber, bem fie im Gangen fehlen, ist vollig schlecht, und ber, dem sie in einzelen Theilen fehlen, ift fehlerhaft. hieraus nun muffen die ver-Schiedenen besondern Gigenschaften ber Melodie bestimmt werden.

Juerst ist es schlechterdings nothwendig, bag ein hauptton barin herrsche, ber durch eine gute, dem Ausdruk angemessene Modulation seine verschiedenen Schattirungen bekomme. Zwentens muß ein vernehmliches Metrum, eine richtige

und wol abgemeffene Gintheilung in fleinere und großere Glieder fich dar= in zeigen. Drittens muß durchaus Wahrheit des Ausdrufs bemerkt werden. Biertens muß jeder einzele Ton, und jedes Glied, nach Beschaffenheit bes Inhalts, leicht und vernehmlich senn. Ift die Melodie für Worte, oder einen so genannten Text bestimmt, so muß noch fünftens die Eigenschaft hinzufommen, daß alles mit der richtigsten Declamation der Worte, und mit ben verschiedenen Gliebern des Textes übereinftim-Jeder Artitel verdienet eine nas me. here Betrachtung.

1. Daß in der Welodie ein Hauptston herrsche, das ist, daß die auf einander folgenden Tone aus einer bestimmten Tonleiter mussen hergenommen senn, ist darum nothwensdig, weil sonst unter den einzelen Tonen fein Zusammenhang ware. Man nehme die schönste Welodie, wie sie in Noten geschrieben ist, und hebe die Tonart darin auf: so wird man den Gesang sogleich unerträglich sinden. Man versuche z. b. folgenden Sab:

3 tr

wenn man fann, fo ju fingen:



man wird es, wegen Mangel bes Zusfammenhanges unter den Tonen, uns möglich finden; und wenn man ihn auch auf einem Instrument so spielete, so giebt er dem Gehör nichts versnehmliches. Die in jeder Tonleiter liegende Parmonie giebt den aus dersfelben genommenen Tonen den nösthigen Zusammenhang "). Darum A a 2 hat

\*) S. Lon; Longet.

hat schon sede Folge von' Tonen, wenn sie nur aus derselben Tonleiter genommen sind, sie folgen sonst aufsoder absteigend, wie sie wollen, (wenn nur nicht der Natur der Leittone zuswider fortgeschritten wird,)\*) etwas angenehmes, weil man Zusammenshang und Harmonie darin empfindet.

Der Ton aber muß dem Charafter des Stufs gemäß gewählt werden. Denn bald jede Tonart hat einen ihr eigenen Charafter, wie an seinem Orte deutlich wird gezeiget werden \*\*). Je feiner das Ohr des Tonsehers ist, um den eigenthümlichen Charafter jeder Tonleiter zu empfinden, je glüflicher wird er in besondern Fällen in der Wahl des Haupttones sein, die mehr, als mancher dente, zum richti-

gen Ausbruf benträgt.

Weil es gut ift; daß bas Gehor fogleich vom Unfang der Melodie von der Tonart eingenommen werde, fo thut der Seker wol, wenn er gleich im Unfang die fo genannten wefentlichen Ganten des Tones, Terz, Quint und Octave horen lagt. In Melodien von gang geringem Umfang ber Stimme wird deswegen; auch ohne Bag, die Tonart leichter durch die untere oder harmonische Salfte ber Octabe von der Prime bis zur Quinte, als burch bie obere Balfte von ber Quinte gur Octave, befrimmt. In diefer kann die Melodie fo fenn, daß man, wo die begleitende Harmonie fehlt, lange singen kann, ohne zu wiffen, aus welchem Ton das Stuf geht. So fann man ben folgendem Sate:



\*) S. Leitton. \*\*) S. Lon, Lonart. gar nicht fagen, ob man aus Cour oder Gour finge.

In gang kurgen Melodien, die blos ous ein paar Sauptfagen besteben. fann man durchaus ben dem Saupte tone bleiben, oder allenfalls in feine Dominante moduliren: aber langere Stute erfobern Abwechslung bes Tones, damit der leidenschaftliche Auss druk, auch in Absicht auf das Hars monische, feine Schattirung und Mannichfaltigfeit befomme. . Deswegen ift eine gute und gefällige, nach der Lange ber Melodie und den ver\* schiedenen Wendungen ber Empfindung mehr ober weniger ausgebahnte, schneller oder langsamer abwechseinde, sauftere ober hartere Modulation, ebenfalls eine nothwendige Eigenschaft einer guten Melobie. Was aber zur guten Behandlung ber Modulation gehoret, ift in dem bes sondern Artikel barüber in nähere Erwägung genommen worden.

Durch Einheit des Tones, harmonische Fortschreitung der Tone, und gute Modulation wird schon ein angenehmer, oder wenigstens gefälliger Gesang gemacht; aber er drüft darum noch nichts aus, und kann hochstens dienen, ein Lied choralmäßig, und boch noch sehr unvolltommen.

herzulallen.

II. Darum ift zum guten Gesang eine-gefällige Abmessing der Theile, wie in allen Dingen, die durch ihre Form gefallen sollen\*), unumgänglich nothwendig. Jeder Gesang erweket durch die einzelen Tone, welche der Zeit nach auf einander folgen, den Begriff der Bewegung. Jeder Lon ist als eine kleine Kükung, deren eine bestimmte Anzahl einen Schritt ausmachen, anzusehen. Man kann sich diese Bewegung als den Gang eines Menschen vorstellen: es scheinet eine so natürliche Aehnlichkeit zwisschen dem Gang und der Bewegung

\*) G. Metrum,

bes Gefanges zu fenn, daß überalf, auch ben den rohesten Bolkern, die ersten Gefänge, die unter ihnen ent, standen, unzertrennlich mit dem Gang des Körpers, oder mit Tanz verbunden waren. Und noch überall wird der Takt durch Bewegungen des Körpers, besonders der Füsse, anacheutet.

ur

08

ene

ote

ne

ere

Os

เกร

are

nb

(Ba

1ch

ers

173

Me

dia

ولما

ige

ie.

er

De3

r's

10=

nδ

in=

ger

aro cho

ig,

elli

ng

re

190

61,4

che.

der

ren

itt

1111

612

ois

ng 1es

Rede Bewegung, in welcher gar feine Ordnung und Regelmäßigkeit ift, da-fein Schritt bem andern gleichet, ift, felbft jum blogen Unschauen, fchon ermudend; alfo wurde eine Folge von Tonen, so harmonisch und richtig man auch damit fortschritte, wenn jeder eine ihm eigene Lange oder Dauer, eine ihm besonders eigene Starfe hatte, ohne irgend eine abgemeffene Ordnung in diefer 216wechslung, unfre Aufmerkfamkeit keinen Augenblik unterhalten, fonbern und vielmehr verwirren: wie wenn 1. B. ber vorherangeführte melodi= sche Sat so gesungen wurde:



Rein Mensch wurde gehen konnen, wenn keiner seiner Schritte bem anbern an Lange und Seschwindigkeit gleich seyn sollte. Ein solcher Gang ist völlig unmöglich. Wenn Tone uns ihn empfinden ließen, so waren sie hochst beschwerlich. Darum muß in der Bewegung Einformigkeit seyn; sie muß in gleichen Schritten fortgehen\*), und die Folge der Tone muß in gleiche Zeiten, oder Schritte, die in der Rusik Takte genennt werden, eingetheilt seyn.

Diese Schritte muffen, wenn sie aus mehrern kleinen Rutungen bestehen, baburch fühlbar gemacht werben, baß jeder Schritt auf ber ersten Rufung starfer als auf ben übrigen angegeben wird, ober einen Uscent hat. Alsdenn fühlet das Gehör die Eintheilung der Tone in Takte: so wie vermittelst der Accente der Worster, ob sie gleich nicht, wie im Gesange, immer auf dieselbe Stelle falslen, die Wörter selbst von einander abgesondert werden \*).

Denn die Gleichheit der Schritte, ohne alle andre Abwechslung barin,

ppp, wenn auch aleich die Tone durch Höhe und Tiefe von einander verschieden wären, wurde ebenfalls gar bald ermuden. So gar schon in ber Rebe wurde das schonste Gedicht, wenn man uns in immer gleichem Nachbruf Gylbe vor Snibe gleichfam vorzählen wollte, alle Kraft verlieren; die schönsten Gebanken waren nicht hinreichend, es angenehm zu machen. Datum muffen die gleich langen Schritte, ober Takte, in gefälliger Abwechslung auf einander folgen. Es ift beswegen nothig, daß die Dauer bes Latts in kleinere Zeiten, nach gerader oder ungeraber Babl, eingetheilt werbe; daß die verschiedenen Zeiten durch Accente, burch veranderten Nachbruk, ober auch noch durch abgeanderte Rufungen einzeler Tone, fich von einander unterscheiden. Allso muffen in jedem Gesang Takke von mehrern Tonen fenn, deren Dauer gufammengenommen, das Zeitmaag des Taftes genau erfüllet. Bierdurch entstehen nun wieder neue Arten bon Ginformigkeit und Mannichfaltigkeit, Die ben Gefang angenehm machen. Man kann den Takt durchaus in zwen, oder in dren Zeiten, oder Theile eintheilen, so daß die Sakte nicht nur gleich lang, sondern auch in gleiche fleinere Zeiten eingetheilt find. Diefest dienet zur Ginformigkeit. Denn fann der gange Taft, durch alle Theile seiner Zeiten, bald einen, halb 21 a 3

<sup>. \*)</sup> G. Einformigfeit.

<sup>\*)</sup> G. Accent.

zwen, bald mehrere Tone haben, und Diese konnen durch Accente, durch hohe und Tiefe, burch verschiebene Dauer fich von einander auszeichnen. Dieraus entstehet eine unerschöpfliche Mannichfaltigkeit ben beständiger Cinformiafeit, bavon an einem andern Orte das mehrere nachzuseben ist \*). Daber lagt fich begreifen, wie ein Gefang, vermittelft biefer Beranstaltungen, wenn er auch sonst gar nichts ausdruft, sehr unterhaltend fenn konne. Co gar ohne alle Abwechslung des Tones, in Sohe und Diefe, fann durch die Ginformigkeit des Lafts, und die Verschiedenheit in feinen Zeiten ein unterhaltenbes Geräusch entstehen, wovon das Trom= melfchlagen ein Bensviel ift:

# 

Wurden aber gang verschiedene Latte in einem fort hinter einander folgen, so mare boch diese mit Ab: wechslung verbundene Ginformigkeit nicht lang unterhaltend. : Gin Gan= zes, bas aus lauter fleinen, aleich= großen, aber sonft verschiedentlich gebildeten Gliedern besteht, ift nicht faklich genug; die Menge der Theile verwieret. Darum muffen mehrere kleinere Slieder in arökere armyvirt, und aus fleinen Gruppen große Hauptgruppen zusammengesetzt werden. Dieses ift für alle Werke des Gefchmaks, die aus viel fleinen Thei-Ien zusammengesett find, eine nothwendige Foderung \*\*). In der Melo= Die alfo muffen aus mehreren Saften großere Glieber, oder Ginschnitte, und aus mehreren Ginschnitten Hauptglieder, oder Perioden gebildet werben †). Wird bieses alles richtig nach einem guten Ebenmaaß beobachtet, fo ift bie Melodie allemal angenehm und unterhaltend.

III. Bis hieher haben mir bas Detrische und Rhnthmische der Melodie als etwas, bas zur Unnehmlichkeit des Gesanges achort. betrachtet. Aber noch wichtiger ist es, durch die barin liegende Rraft zum leidenschafts lichen Ausbruf. Diefer ift die britte, aber weit die wichtigste Gigenschaft der Melodie. Ohne sie ift der Gefang blos ein wolgeordnetes, aber auf nichts abzielendes Geräusch; durch sie wird er zu einer Sprache, die fich des Bergens ungleich schneller, ficherer und fraftiger bemachtiget, als durch die Wortsbrache geschehen fann.

leibenschaftliche Ausbruk hanat zwar zum Theil auch, wie vorher schon angemerkt worden, von dem Ton und andern zur harmonie geborigen Dingen ab; aber bas, mas durch Metrum und Abothmus kann bewürkt werden, ift dazu ungleich fraftiger. Wir muffen aber bier, um nicht undeutlich zu werden, die verschiedenen von der Bewegung herkom= menben. ober bamit verbundenen Gigenschaften der Melodie forgfaltig unterscheiben. Zuerst kommt bie Be-wegung an fich, in fofern fie langfam ober geschwind ift, in Betrachtung; hernach ihre Art, nach der fie ben einerlen Geschwindigkeit fanft flieffend, oder hupfend, bas ift, nachbem die Tone geschleift, oder ftark, ober fcmacher find; drittens die grofferen ober fleineren, confonirenden, oder biffonirenden Intervalle; viers tens die Gattung des Tafte, ob er gerade oder ungerade sen, und die baber entstehenden Accente; fünftens seine besondere Art, oder die Anzahl feiner Theile; fechstens bie Husthei= lung der Tone in dem Takt, nach ihrer kange und Rurge; fiebentens das Berhaltnif ber Ginschnitte und Ab. fchnitte gegen einander. Jeder Diefer **Bunfts** 

D G. Einschnitt; Poriobe.

<sup>\*)</sup> S. Takt.

\*\*) S. Slied; Sruppe; Anordnung;
in welchen Artikeln dieses deutlich bes
wiesen worden.

Punfte tragt bas Seinige jum Ausdruf ben.

Da es aber vollig unmöglich ift, auch jum Theil unnus ware, weitläuftig zu untersuchen, wie diefeszugeht: fo begnugen wir und, bie Bahrheit der Sache felbft an Benfpielen ju zeigen; blos in der Abficht, daß junge Tonfeber, benen die Ras tur die jum guten Ausdruf erforderliche Empfindsamfeit des Gehors und des herzens gegeben hat, badurch forgfaltig werden, feines ber jum Ausdruf dienlichen Mittel zu verab=

faumen.

άĺ

İţ

Ís

ť,

ft

22

39

) (<sub>2</sub>

Ľ,

et,

170

eni

ger

nn

ıd)

1111

283

1111=

ien

tig

bl:

19=

d)=

der

ift

di=

rt,

010

elle

icrs

33

die

113

abl

jei=

ihe

ag

1160

efer

1fts

1. Daß das Schnelle und Langfame ber Bewegung schon an sich mit ben Meußerungen ber Leidenschaften genau verbunden sen, barf hier kaum Man kennet die miederholt werden. Leidenschaften, die sich durch schnelle und lebhafte Burfungen außern, und die, welche langfam, auch wol gar mit Trägheit fortschleichend find. Der Lonsetzer muß ihre Ratur kennen; diefes wird hier vorausgefest. Aber um ben eigentlichen Grad ber Gefchwindigfeit ber Bewegung für jede Leidenschaft, fogar für jeden Grad berfelben gu treffen, muß er febr fleifig ben Ginfluß ber Beme= gung auf den Charafter der melodis fchen Gate erforfchen, und gu bem Ende einerlen San nach verschiedenen Bewegungen fingen, und darauf lauschen, was badurch in dem Charaf= ter verändert wird. Wir wollen Benfpiele davon anführen. Folgender melodischer Gas,



in makiger Bewegung vorgetragen schifet sich sehr wohl zum Ausbruf der Ruhe und Zufriedenheit; ift bie Be-

wegung etwas gefchwinde, fo verlieret fich biefer Ausbruf gang, unb wird frohlich; gang langfam, murbe Diefe Stelle gar nichts mehr fagen. Rolgendes ift ber Unfang einer hochft gartlichen und rührenden Melodie von Graun:



Man finge es gefdywinde, fo wird es vollkommen tandelnd. So fehr kann die Bewegung ben Ausdruf anbern.

Man ift gewohnt, jeder Melodie eine durchaus gleiche Bewegung ju geben, und halt es beswegen für eis nen Fehler, wenn Sanger oder Spies ler allmählig darin nachlassen, oder, welches noch ofterer geschieht, schnet Aber wie weint ber Ausler werden. drut es erfoderte, daß die Leidenschaft allmählig nachließe, ober fliege? Was ren da nicht jene Abanderungen in der Bewegung nothwendig? Bielleicht hat man es nur beswegen nicht versucht, weil es ben Spielern gar zu schwer fenn wurde, aus lleberlegung bas ju treffen, was aus Mans gel der gehörigen Aufmerkfamkeit von felbft tommt. - Aber diefes murde ich fur ein Meifterftut halten, menn der Lonfeger feine Melodie fo einzurichten mußte, daß bie Spieler bon felbft verleitet murden, in ber Bewegung, wo es der Ausbruf erfodert, etwas nachjulaffen, oder das mit zu eilen.

2. Das zwente, worauf ben ber Melodie, wegen des Charafters und des Ausdrufs ju feben ift, betrifft die Art des Vortrages, die ben einer= len Bewegung sehr verschieden senn Auch hier kommt es auf eine fann. genaue Renninis der Leidenschaften an. Ginige foffen die Tone einzeln und abgebrochen, andre schleifen fie und fpinnen gleichfam einen aus bem andern - andern 21 a 4

anbern beraus; einige reben fart, ober gar heftig, andre geben nur schwache Tone von fich. Einige auffern fich in hoben, andre in tiefen To-Dies alles muß ber Tonfeter nen. genau überlegen. Es find verfebiedene Zeichen eingeführt, wodurch der Lonfetzer die Art des Bortrages andeutet. Er muß, so viel ibm moglich ift, hierin genau und forgfältig fenn Denn manche Mclodie, woben ber Lonfeper ftarke Tone gedacht hat, verliert ihren Charafter vollig, wenn fie schwach vorgetragen wirb. der Mensch empfindet, daß geschleifte Lone zu fanfren, furz abgestoßene gu heftigen Leidenschaften sich schiffen. Werden die in den Niederschlag fallenden Tone schwach, und die im Aufschlag kommende ftark angegeben, als:

p fo empfindet

p: f: man-etwas wildes, oder tobendes daben; und wenn durch Bindungen zugleich der natürliche Gang des Lafts verkehrt wird, so kann dieses Gefühl fehr weit getrieben werden. Auch andre Abwechstungen, dergleichen die Bebungen, Triller, die Borund Machschläge sind, können dem Ausbruf febr aufhelfen. Alle diese Rleinigkeiten muß der Tonfeger ju nugen miffen. In Unfehung ber Dohe muß er bedenten, daß beftige Leidenschaften sich in boben, fanfte, auch finftere, in tiefen Tonen fprechen. Diefes leitet ihn, wenn jes Die übrigen Umftande gulaffen, für den Affekt die schiklichste Sobe im gangen Umfang ber fingbaren Tone gu nehmen. Go wie es lacherlich mare, einen prachtigen Marfch für die Bioline ju fegen, fo wurde es auch ungereimt fenn, einen, bochft freudigen Gefang in ben tiefften Bagtonen horen zu laffen, ober etwas recht finfteres in bem bodiften Discant. Diefes betrifft die Sobe bes gangen Stufs. Aber auch in einer Melodie, wogu

eine ber vier Stimmen schon bestimmt worden, nuissen die Tone da, wo die Leidenschaft heftiger wird, hoher, wo sie nachläßt, tiefer genommen werden.

3. Drittens fommt ben dem Muddruk auch viel auf die Harmonie der Intervalle an, burch welche man fortschreitet. Die Fortschreitung durch diatonische Stufen hat etwas Leichtes: und Gefälliges; bie chromatische Fortschreitung durch halbe Tone etwas Schmerzhaftes, auch bisweilen etwas Rurchterliches. Wir haben anderswo schon einige hieber gehörigeBeobachtungen angeführt\*). Daß bie vollkommen consonirenden Intervalle im Auffteigen überhaupt fich zu lebhaftern, die weniger confonirenden und diffonirenden aufsteis gend, zu gartlichen, auch traurigen und finftern Empfindungen ichifen. ift bekannt. Daff überhaupt fleinere Intervalle ruhige, große unruhige, ober lebhafte Empfindungen ausbrus fen, und die öftere Abwechslung ber großen und fleinen unruhige, verdienet ebenfalls bemerkt zu werden.

Ju dem auf der vorhergehenden Seite aus einer Arie vom Capellmeister Graun angeführten Benspiele, kommt das sehr Rührende größtensteils daher, daß gleich im Anfange diefer Arie eine Dissonanz vorkommt, die durch den Sprung einer kleinen Terz, die aber nicht die Mediante, sondern die Septime des haupttones iff, verurfachet wird.

4. Diertens hat der Tonseter zur Wahrheit des Ausbruks nothig, den verschiedenen Charafter der beyden Gattungen des Takts in Erwägung zu ziehen. Der gerade Takt schifet sich zum gesetzen, ernsthaften und patherischen Ausbruf; der ungerade hat etwas Leichtes, das nach Besschaffenheit der andern Umstände, zum fröhlichen, oder tändelnden, oder

\*) Im Artifel Lied III Th. G. 220 f.

auch wol zum leichteren gartlichen fann gebraucht werden. Aber er fann wegen ber Ungleichheit feiner Theile auch zu heftigen, gleichfain burch Stoffe fich außernden Leiden= Man findet zwar schaften bienen. Melodien von einerlen Charafter fowol in geradem, als ungeradem Tatt; und dieses konnte leicht auf den Jerthum verleiten, daß die Gattung des Taftes wenig zum Ausbruk Allein man wird finden, bentrage. baff in folchen Fallen ber Fehler in ber Wahl des Taftes, da j. B. der ungerade anstatt des geraden genommen worden ift, durch andre Mittel nur unvollfommen verbeffert worden, und daß daher dem Gefange boch noch eine merkliche Unvollkommenheit antlebt. Gollte es einem in allen Runften des Sates erfahrnen Tonfeger gelingen, im & Takt, der seiner Matur nach frohlich ift, den traurigen Ausdruk zu erreichen: fo wird ein feines Ohr den Zwang wol merken, und der Ausdruf wird immer schwächer senn, als wenn ein gerader Taft mare gewählt worden. Erft wenn alles übrige, was jum Metrischen des Gefanges gehöret, mit der Gattung des Tafte übereinstimmt, thut diefer feine rechte Burfung.

).

Ħ

e

ľ

5. Allerdings aber thut die befondere Art des Taktes, welches der fünfte Punkt ift, der hier in Betrach tung kommt, noch mehr zum Aus, bruf. Es macht in bem Gang eines Menschen einen großen Unterschieb, wenn feine Schritte durch mehr, ober durch weniger fleine Rufungen geschehen. Bon den geraden Saften ist der von kanfter und ruhiger, als ber von &, ber, nach Beschaffenheit ber Bewegung, mehr Ernsthaftigfeit und auch mehr Frohlichkeit aus. brufen fann, als jener. Von ungeraden Laften fann ber von 3 gu mancherlen Ausdruf, vom edlen Anstand sanfter, bis zum Ungestüm beftiger Leidenschaften gebraucht werben, nachbem bie übrigen Umftanbe, besonders die Rufungen, die Langen und die Accente der Tone, Das mit verbunden werden. Der bon & ist der größten Fröhlichkeit fähig, und hat allezeit etwas lustiges. Deswegen sind auch die meisten froblis chen Tange aller Bolfer in biefer Taftart gefett. Der von & schiftet fich vorzüglich zum Ausdruf eines fanften unschuldigen Bergnugens, weil er in das Lustige des & Takts durch Verdoppelung der Angahl der fleineren Rufungen auf jedem Schritt, wieder etwas von dem Ernft des geraden Takts einmischt.

6. Die größte Rraft aber scheinet doch in dem Rhnthmischen des Taftes ju liegen, wodurch er ben berfelben Augahl ber fleinen haupttheile, vermittelft ber verschiedenen Stellung der langen und furzen, der nach= druflichen und leichten Tone, und der untergemischten fleinern Eintheilungen, eine erstaunliche Mannichfaltigfeit befommt, und wodurch ein und eben dieselbe Taktart in ihren Kuken eine große Ungleichheit der Charaftere erhält, welches der fechste von den zum Ausbruke nothigen Puntten ift. Was für beträchtliche Veränderungen des Charafters baber entsteben, fieht man am deutlichsten, wenn man die verschiedenen Tanzmelodien von Z Laft mit einander vergleicht. Darum ist dem Tonsetzer zur Wahrheit des Ausbruks nichts so wesentlich nothia, als das feine Gefühl von der Würfung der rhnthmischen Berändes rungen des Lattes. hier maren fehr viele Beobachtungen zu machen; wir wollen nur wenige jum Benfpiele anführen, die uns von einem Meister in der Runft mitgetheilt worden find.

Gleiche Takttheile, wie: da der erste allezeit seinen natürlichen Mecent, ber andere feine Leichtigkeit behalt, unterscheiden sich durch mehr 21 a 5

Ernftund Burbe, als ungleiche, wie: ober: Dieser Schrift ift leb= haft: aber noch weit mehr biefer: ; und wenn dren ober gar vier turge Tone zwischen langern ftehen; fo hat der Schritt großen Rachdruf zur Frohlichkeit, wie Diefe: , ober Ein ober zwen furge und leichte Tisne, por einem langen und burch den Accent nachdruflichen, als: oder , drufen etwas wilbes und ungeftumes aus; fehr schwer= fällig aber ift biefe Eintheilung: 2Benn wesentlich furte Tone febr lang gemacht werben, Diefes bem Sang etwas wiberspen-

dieses dem Sang etwas widerspenfliges und anfahrendes. Es ist schr zu wünschen, daß ein Zonsetzer, der, ben recht feinem Sefühl, eine weniger ausschweisende Phantasie besitzet, als Vosius, sich die Mühe gebe, die besten Melodien in der Absicht zu untersuchen, seine Beobachtungen über die Kraft des Rhythmus bekannt zu machen.

7. Enblich fommt in Absicht auf den Ausdruf auch der siebente Punkt, oder die Behandlung der rhythmischen Einschnitte in Betrachtung. Das Wesentlichste, was in Absicht auf die Schönheit hierüber zusagen ist, kann aus dem, was in dem Artisel Glied angemerkt worden, hergesleitet werden. Wir überlassen dem, der sich vorgenommen hat, den Melodiensch nach achten Grundsägen zu studiren, die Unwendung jener Anmerkungen auf den Gesang zu maschen. Sie wird ihm ben dem gehörigen Nachdenken nicht schwer wersieden Auchdenken nicht schwer wersieden

ben. Sier merfen wir nur noch überhaupt an, daß gang fleine Glieber. ober Einschnitte, fich beffer gu leich. ten und fandelnden, auch nach Beschaffenheit der übrigen Umstände zu ungestümen, beftigen Leidenschaften. größere zu ernsthaften, schiken. Alles was pathetisch, ernsthaft, betrachtend und andächtig ist, erfodert lange, und wol in einander geschlungene Glieber, ober Ginschnitte; fowol das Lustige, als das Tobende sehr kurge, und merklicher von einander abgesonderte. Es ist ein sehr wichtiger Kehler, wenn Tonfeger, durch den Benfall, den unerfahrne und ungeübte Ohren gewiffen febr gefälligen fo genannten Galanterieftufen geben, verführet, auch ben ernsthaften Sachen und sogar in Kirchenstüten, einen in so kleine, mehr niedliche, als schone Satze gerschnittenen Gefang horen laffen. Singegen ware es auch allemal ein Rebler. wann die Ginschnitte fo weit gedahnt waren, daß sie unvernehmlich wurben; ober wenn gar ber gange Ge= fang, ohne merkliche Ginschnitte, wie ein ununterbrochener Strom megfloge. Dieses geht nur in befondern Källen-an, da der Gesang mehr ein fortrauschendes Geschren, als einen würklichen Gefang vorftellen foll. Uebrigens werden wir noch an einem andern Orte Gelegenheit haben, berschiebene Beobachtungen über biefen Punkt, besonders über bas Ebenmaag ber Glieber gu machen \*).

Dieses aber muß in Absicht auf ben Ausbrut noch gemerkt werben, bag durch Abwechslung långerer und kurzerer Einschnitte sehr merklich könne gemacht werden, wie eine Leisbenschaft, allmählig heftiger und ungestümer wird, oder wenn sie mit Angestüm anfängt, nach und nach sinket. Wir wollen hier nurnoch einige besondere Benspiele anführen,

ger:

oer.

iche

Bes

žu.

en, Uls

bes ert uns

100

nde

iniehr ier, rne

chr

ries ben firs

ehr

11to

ger

et

nt

il's

je=

vie

rg=

rn

ritt

en

M.

em

el's

en

Me

uf

elly

110

id)

cla

179

lit

(h)

ela

1119

an benen man fühlen wird, wie ein und eben dieselbe Folge von Tonen, durch Verschiedenheit des Metrischen und Ahnthmischen, ganz verschiedene Charaftere annimmt. Man versuche, den schon oben angeführten meslodischen Sat, auf die verschiedenen nachstehenden Arten abgeandert, zu singen:







hieben gebe man ben jeder Veränderung auf den Charafter dieses Sates genau Achtung: so wird man ohne Weitläuftigkeit und ohne alle Zwezdeutigkeit empfinden, was für große Veränderungen in dem Charafter und Ausbruf ben einerlen Folge von Lönen, die Veränderung des Metrisschen und Rhythmischen verursachet, und begreifen, daß dieses das meiste zum Ausbruf bentrage.

Uebrigens wurde es ein lachers liches Unternehmen fenn, dem Son= feger besondere Formeln, ober fleine melodische Sane vorschreiben zu mollen, die für jede Empfindung den wahren Ausbruf haben, 'ober gar gu fagen, wie er folche erfinden foll. Wem die Ratur bas Gefühl dazu ver= fagt hat, der lernt es nie. Alber wer Gefühl hat, dem werden ben fleifiger Uebung im Gingen und Spielen, benm Phantasieren, ben Horung guter Sachen und guter Sanger, welches alles nicht zu oft geschehen kann, einzele melodifche Cane von fehr bestimmten und schonem Ausdruk ge= nug vorfommen. Diefe muß er fleiffig fammlen, und zu erforschen suchen, woher ihre Kraft fomnit. Er fann

ju bem Ende fich uben, verschiebene · Veranderungen in Verfesungen, im - Metrischen und Abothmischen damit zu machen, und benn Achtung geben, in wie weit der Ausdruf badurch ver= liert, ober gar feine Ratur verandert. Durch bergleichen liebungen wird fich fein Genie jur Erfindung guter Gachen allmählig entwifeln.

Bevor ich Diesen hauptpunkt ber auten Melodie verlaffe, fann ich mich nicht enthalten, gegen einen febr gewöhnlichen Migbrauch, von dem fich leider auch die besten Geger zu unfern Reiten binreißen laffen , ernftliche Erinnerungen zu thun. trifft nur gar ju oft unter richtigen und schöffen Gagen andre an, bie außer dem Charafter des Tonftufs licaen, und gar nichts ausdrufen, foudern blos da find, daß der Ganger bie Fertigfeit feiner Rehle, ber Spieler Die Aluchtigkeit feiner Ringer zeigen fonne. Und benn giebt es Tonfeter, die fich von folchen Ga-Ben gar nicht wieder loswifeln fonnen, ehe fie dieselben durch alle Bers segungen durchgeführet, ift in ber

Sohe, dann in der Tiefe, itt fart,

und dann schwach, bald mit geschleif-

ten und bann mit gestoßenen Tonen

haben hören laffen. Ein wahrer Un-

finn, wodurch alles, was uns bie

auten Sachen haben empfinden laf-

fen, völlig ausgeloscht und zerstört,

und wodurch ber Ganger aus einem aefühlvollen und Empfindung = er-

mekenden Birtuofen in einen Luft-

fpringer verwandelt wird. Nichts

beweifet ben frevelvollen Gefchmak

unfrer Zeit fo unwidersprechlich, als

ber allgemeine Benfall, ben eine fo abgeschmafte Sache, wie diefe, ge= funden hat, wodurch auch die besten Meister sich in solche Rinderenen haben hinreißen laffen. Richt viel beffer, als biefes, find bie übelangebrachten Mahlerenen na-

türlicher Dinge aus ber korperlichen Welt, bavon wir aber schon in eis nem eigenen Artifel bas Rothigeerinnert baben.

IV. Ueber alles, was bereits von ben Eigenschaften ber Melobie gefagt worden, muß auch noch dieses binzukommen, daß sie singbar, oder spiel= bar, und, nach Beschaffenheit ihrer Urt, leicht und ins Gehor fallend sen: wo diese Eigenschaft fehlet, da werden die andern verdunkelf. Das zu wird erfodert, daß der Tonseter felbst ein Ganger fen, ober baf er es gewesen sen, und daß er einige Uebung in ben meiften Inftrumenten habe, um zu wissen, was in jeder Stimme leicht oder fchwer fen. Denn außerdem, daß gewiffe Cachen an fich, des starken Dissonirens balber. jeder Stimme und jedem Instrument schwer find, werden es andere, weil ber Tonsetzer die Matur bes Inftrumente, wofür fie gesett find, oder die Art, wie man barauf spielt, nicht genug gefannt, ober überlegt bat.

Die Leichtigkeit', das Gefällige und Kliegende des Gefanges kommt gar oft von der Art ber Fortschreitung ber; und bierüber hat ein Meis fter der Runft \*) mir mancherlen Beobachtungen mitgetheilt, davon ich die bornehmften jungen Tonsegern zu aefallen bier einrufen will.

Leicht und faklich wird eine Melodie vornehmlich schon dadurch. daß man ben der Tonleiter des angenommenen Tones, so lange man nicht ausweichen will, bleibet, und nirgend einen durch & ober b erhöhten ober erniedrigten Son anbringet. Denn die Diatonische Tonleiter ift in jedem Intervall, jedem Ohr faßlich. Es versteht sich von selbst, daß die= fes nur von den Kallen gelte, wo der Ausdruf nicht nothwendig das Gegentheil erfodert. Die Regel dienet zur Warnung ber Unerfahrnen. die kaum ihren Ton angegeben has

ben.

<sup>\*)</sup> herr Kirnberger.

"INs

oon

in-

iel= rer

nd

)Qa

her er

ige

ten

er un

er,

nt

lis.

oce

ij.

els jes

d)

\$1E

112

ir=

illy

ct.

III

d).

162

18

160

n,

111/

ben, da sie schon Tone einer andern Tonart horen lassen; vermuthlich, weil sie sich einbilden, es sey gelehrter, wenn sie oft etwas fremdes einmischen.

Aber auch daben muß man sich in Acht nehmen, daß man nicht auf gewiffen Idnen, die wir Leittone genennt haben \*), fteben bleibe, oder von da gegen ihre Natur fortschreite. So fann man j. B. wenn man in ber großen Lonart stufenweiß von bem Grundton, oder von ber Quinte aus auf die große Septime ber Lonica gefommen ift, nicht stehen bleiben, noch bavon rufmarts gehen; die Octave muß nothwendig darauf folgen. Ift man in ber weichen Tonart vom hauptton stufenweis bis auf die Gerte gekommen, so muß man nothwendig von ba wieber einen Grad guruftreten, welches auch von der kleinen Septime der Dominante gilt, auf die man fo gekommen ift; ingleichen muß man in der harten Tonart, wenn man von der Gerte noch um einen halben Ton, feiget, pon da wieder in den nächsten halben Lon unter fich zuruf.

Hiernächst sind in Absicht auf das Leichte und Gefällige des Gefanges die Würfungen der verschiedenen Arten gleichformiger Fortschreitungen in Erwägung zu ziehen. Diesen Ramen geben wir den Fortschreitungen, die eine Zeitlang durch gleichnamige Intervalle, nämlich durch Secunden, Terzen, Quarten u. s. f. geschehen. Diese sind allemal leichter, als die ungleichsörmigen, oder springenden, da man jeden Schritt durch ein anderes Intervall thut.

Die Fortschreitung durch diatonissche Stufen giebt dem Gesange die größte Faßlichkeit, und ist jedem Ohr angenehm. Sie hat auch für die Fugen besonders den Bortheil, daß der hauptsat dadurch von eis

nem Gegensat sich leicht auszeichnet, wie z. B.



Rur wird bas herauf - und herunterraufchen von einem Ton bis in feine Octave, und von biefer jur Prime, als:



worin viele eine Schonheit zu suchen scheinen, zum Efel. Aber Octaven- laufe, die stufenweis wiederholt wers ben, gefallen, wie z. B.



Nach ber stufenweis gehenden Forts schreitung kommt bie, ba die zwente . Stufe wiederholt wird, als:



Nuch diefes findet jeder Liebhaber gefällig. Aus folchen Secundenweis gehenden Fortschreitungen, die man auf unzählige Weisen verändern kann, entstehen tausenderlen Arten von gefälligen Melodien, davon wir nur wenige Källe anführen wollen.



\*) G. Leitton.



Aber stufenweis chromatisch fortzuschreiten, hat für bloße Liebhaber
etwas mißfälliges, und muß nur ba
angebracht werden, wo der Ausdruf
etwas sinsteres, oder gar schmerzhaftes ersodert; in Stüten von vergnügtem Charakter muß dieses ganzlich vermieden werden. Hingegen
zum Poßirlichen in comischen Stüken, kann eine solche Fortschreitung,
unter angenehme vermischt, gute
Nürkung thun.

Nach ben Secunden find die Terzenfortschreitungen angenehm und leicht, auch zur schnellen Bestimmung der Lonart, weun man von der Lo

nica eine Terz steiget, ober von ihrer Dominante eine Terz fällt, sehr bienlich. Man kann eine gange Folge von Terzensprüngen stufenweise herauf oder heruntergehend anbringen, wie hier:



Aber zwen große Terzen nach einans ber find nicht nur unangenehm, sondern auch kaum zu singen. Auch Terzensprünge, wodurch man allmählig heruntersteiget, sind auf solgende Art sehr unangenehm und zum Singen unbegnem.



Sut aber find fie auf nachstehende Beise:



Der hier durch einen Querftrich angezeigte Tritonus hat im Absteigen nichts Widriges. Man darf nur bende Arten nach einander singen, um die Richtigkeit dieser Bemerkung zu empfinden.

Auch übereinander in eine Rephe gesetzte Terzen sind angenehm und leicht, nur mussen sie alle aus der Harmonie des Bastones senn. 3. B.



in Cour. in C mol.



G Accord mit der 7.



brez

lene

olge hers

letty

ans

olls

ud)

all

fols

um

AN

nde

atts

gen

nur

311

nhe

und

det

Ueberhaupt fann man bie Fortschreistung burch Terzen unter bie leichtesfen und gefälligsten rechnen.

Man hat schone Melodien, in welchen keine größere Fortschreitungen, als durch Secunden und Terzen vorkommen, und die dennoch Abwechslung und Mannichfaltigkeit genug haben.

Ben Fortschreitungen burch großes re Jutervalle hat man immer darauf ju feben, daß fie mit dem Bagton confoniren, damit fie im Singen leicht zu treffen senen. Man kann fie alsbenn wie Stufen brauchen, durch die man mit Leichtigkeit auf sehr schwere Intervalle herabsteiget. Mämlich die Terz, die Quinte, die Sexte, die Septime und die Octave dienen die 4, die 4, die 5, die 6, und bie große Geptime zu treffen, beren jebe, als das Subsemitonium einer von jenen Confonangen ift, folglich durch bas Absteigen von ihr leicht. getroffen wird. Mur die Mone wird als Secunde der Octave angesehen, und auf die Weise bom Canger ge= Dieses wird durch folgende Benfviele erlautert.



Quartenfprunge, die fiufenweis hoher fteigen, tonnen auf folgende Beife angebracht werden:



Aber burch eine Folge von Quarten herunterzusteigen, ober eine stufenweis hoher gehende Folge von fallenben Quarten, ift selten gut. Daguber fann folgendes jur Lehre dienen:





Ohne Unterbrechung durch Quarten ju steigen, geht auch an, aber ber Tritonus muß nicht daben vorkoms men. Folgendes ift gut:



Aber rutwarts herunter giengen biefe zwen Quarten nicht an.

Zwey fleine Quinten fonnen nicht unmittelbar auf einander folgen, es fen benn, daß einmal die übermäffige Quarte dazwischen liege, wie in folgendem Benfpiel:



Bon fleinen Serten können nicht zwen nach einander folgen, ohne daß die Lonart dadurch verlett wurde. Aber große Serten können viel nach einander folgen, zumal ben öfterer Abanderung der Modulation. 3. E.



Aber folgende Sexten hintereinander waren gar nicht ju fingen.



Mehrere Septimen aber können nicht unmittelbar auf einander folgen; doch geht es an, wenn confonirende Sprünge dazwischen kommen.

In Unsehung ber gefälligen Fortschreitung verbienet auch noch anges merft zu werden, baf bie fleinern Intervalle ben Gefang angenehmer machen, ale bie großern: fie muffen alfo, wenn nicht ber Ausbruf bas Gegentheil erfodert, am öfterften gebraucht werden. Dadurch erhalt man auch den Bortheil, daß die feltenern porfommenben großern Sprunge eine besto beffere Burfung thun. dus bem , was wir schon anderswo angemerft haben \*), ift auch begreiflich, warum für ben tiefften Bafgefang größere Intervalle den fleinen porzuziehen find. Bo der Gefang vielstimmig ift, ba gehoret es wefentlich zur Faßlichkeit des Gangen, daß Die Stimmen nicht gegen ihre Ratur mit Tonen überladen merben. Es geht nicht allezeit an, bag man hierin das beste und leichteste Verhältniß beobachte, welches darin bestünde,

bak, wenn ber Baff durch halbe Tak. te fortrufet, der Tenor Biertel, bet Alt Achtel, und der Discant Gechs. zehntel hätte. Aber gut ist es, wenn der Tonseper, wenigstens fo weit es die Umftande erlauben. fich diefen Verhältniffen zu nahern sucht. Es ist offenbar, daß hohe Tone weniger Rachtlang haben, als tiefe, und daß fie eben deswegen weniger Rachdruf und Schattirungen, woburch der Ausbruf unterstüßt wird, fähig find. Diefes muß also burch Abans derung ber Tone in hoben Stimmen erreicht werden. Und eben des Rachflanges halber, verträgt der Baff Brechungen, oder fogenannte Dimis nufionen einzeler Tone in ber tiefern Octave gar nicht, weil fie ein unverståndliches Gewirre verurfachen. Te hober aber eine Stimme ift, je mehr verträgt sie solche; besonders schaben bie baber im Durchgang entstes henden Diffonangen der hochsten Stimme gar nichts.

Auch dieses ist zur Vernehmlichkeit sehr gut, und oft nothwendig, daß wenigstens eine Stimmme blos burch ganze Taktheile vorschreitet, burch Viertel im Vierteltakt, und durch Achtel im Achteltakt.

Zulege mochte es, befonders in unfern Lagen, ba die Melodien gar gu fehr mit unnügen Tonen überlaben werben, nicht undienlich fenn, auf Einfalt bes Gesanges zu bringen. Aber es ift zu befürchten, daß die Tonfeger wenig barauf achten. Mancher scheinet in der Mennung gu fteben, daß er für einen um fo viel ges fchiftern Tonfeber werbe gehalten werden, je mehr Tone er in einen Takt herein zwingt. Es ware übertrieben, wenn man darauf dringen wollte, daß jede Sylbe des Textes, oder jeder Lafttheil nur einen Ton haben follte. Aber dies ist gewiß nicht übertries ben, wenn man behauptet, daß ein Lon auf jeder Splbe und auf jedem Safttheil fich besonders auszeichnen

musse:

385

af

ber

fig=

enn

1 (8

esen

EB

ger

und

idio

ırd)

hig

án=

nen

id)

dak

mis

ern

mers

Je

eht

has

ites

ten

frit

uß

rch-

rd)

rdi

1111=

\$18

bell

auf

en.

Die

alls

1883

ge=

er=

1:15

(II)

das

det

[tt.

rice

citt

me

nett

Me;

muffe; bag bie gange Rraft ber Melodie allemal auf diesen haupttonen beruhe, und daß alle, durch die fogenannten Diminutionen, oder Brechung diefes Tones, hineingefommene Tone, als bloge Auszierungen'diefes haupttones angusehen find. Da nun alles, was mit Zierrathen überladen ift, ben guten Geschmaf beleidiget, so ist auch von der mit Rebentonen überladenen Melodie daffelbe Urtheil zu fällen.

Bu der Einfalt ber Melobie rechnen wir auch noch dieses, daß dieselbe burch bie begleitenden Stimmen nicht verdunkelt werde. Dan wird finden, daß jeder Tanger lieber und leichter nach einer Melodie tangt, die nicht burch mehrere Mittelftimmen verdunfelt wird. Diefes beweiset, daß die Mittelftimmen dem Gefang feine Kaß. lichkeit benehmen konnen. trifft man in altern Werfen, wie 3. B. in handels Opern, viel Arien an, die feine andre Begleitung, als Diese nehmen sich ben Baf haben. unstreitig am besten aus: aber ber Sanger muß feiner Runft alebenn gewiß fenn. Es giebt frenlich Falle, wo felbft raufchende Mittelftimmen nothwendig find, wie j. B. wenn ber Ausbruk wild und rauschend senn muß, die Melodie aber in einem bohen Discant steht: da thun sehr geschwind rauschende Tone ber Biolis nen in den begleitenden Stimmen die Barfung, die von der bunnen Stimme des Sangers nicht konnte erwartet werben.

Aber darin muß ber Tonfeger auch bie Einfalt der Melodie nicht fuchen, baf er bie Singestimme im Unisonus von Aloten, Biolinen ober andern Inftrumenten begleiten lagt. Diefes ift vermuthlich schwacher Sanger halber aufgefommen, welche ohne folche Hulfe die Melodie nicht treffen wurben. Auch will man burch Empfehlung ber Einfalt eben nicht fagen, daß man etliche Tafte nach einander gang Dritter Theil.

einformig fenn, ober allezeit nur bie Tone fegen foll, die schlechterdings wefentlich find. Es murbe auf biefe Weise dem Gesang an ber so nothigen Abwechslung und Mannichfaltigfeit fehlen: wiewol man auch in Sonstus ten großer Meister bisweilen Kolgen von Laften antrifft, da diefelben Los ne wiederholt werden. Alsbenn aber wird durch die Mannichfaltigkeit der Harmonie und viel schone Modulatios nen, die Abwechslung, bie der Melos die zu fehlen scheinet, hervorgebracht, welches auch ben lange aushaltenden Tonen zu beobachten ift.

V. Run bleibet und noch übrig, bon der funften Eigenschaft einer gus ten Melodie zu fprechen, wenn fie würflich jum Gingen, oder wie man fich ausbruft, über einen Text. ge-

macht wird. Dak der Ausdruk des Gesanges mit dem, ber in bem Text herrschet, übereinfommen muffe, verftehet fich bon felbft. Deswegen ift bas erfte, was der Tonfeter ju thun hat, dies fes, daß er die eigentliche Art der Empfindung, die im Texte liegt, und fo viel möglich, ben Grad berfelben bestimmt fühle; daß er suche fich gerade in die Empfindung gu feten, die ben Dichter beherrscht hat, ba er Er muß zu dem Ende bis. weilen den Text oft lefen, und die Gelegenheit, wogu er gemacht ift, fich so bestimmt als möglich ist, vorstellen. Ift er ficher bie eigentliche Gemuthes faffung, die der Text erfodert, ge= troffen zu haben, so versucht er ihn auf das richtigste und nachdrüklichste gu beclamiren. Gine fchwere Runft \*), die dem Confetter hochst nothig ift. Allsbenn suche er vor allen Dingen in ber Melovie die vollkommenfte Declas mation zu treffen. Denn Fehler gegen den Bortrag ber Borter gehoren unter die wichtigsten Fehler bes Ga-Bes. Er bemerte gengu bie Worte

\*) G. Bortrag in redenden Runften. Bb

und Solben, wo die Empfindung fo eindringend wird, daß man sich etmas daben zu verweilen wünschet. Dort ift die Gelegenheit, dieruhrend. ften Manieren, auch allenfalls furge Läufe, (denn lange follten gar nicht gemacht werden,) anzubringen. Hat er Gefühl und Uebung im Sat, fo werden ihm Bewegung und Taft, wie sie sich schifen, ohne langes Guchen einfallen. Aber den schitlichsten Mhothmus und die besten Ginschnitte au treffen, wird ihm, wo der Dichter nicht vollkommen musikalisch gewefen ift, oft fehr schwer werben.

Es bedarf faum der Erinnerung, daß die Einschnitte und Berioden mit benen, die im Texte find, übereinkommen muffen. Aber wenn diefe gegen bas Ebenmaaf ber Mufit fircis ten? Alsbenn muß ber Setzer fich mit Wiederholungen und Berfetungen einzeler Borter zu helfen fuchen. Hochst ungereimt find die Schilderungen korperlicher Dinge in der Melodie, welche der Dichter nur dem Berstand, nicht der Empfindung vorlegt. Davon aber ift schon anderswo das Rothige erinnert worden \*). Noch unverzeihlicher und murflich abges schmaft find Schilderungen einzeler Worte nach ihrem leibenschaftlichen Sinn, der bem Ausbruf bes Tertes vollig entgegen ist. Wie wenn der Dichter sagte: weinet nicht, und der Tonsetzer wollte auf dem ersten Worte weinerlich thun. Und doch trifft man folche Ungereimtheiten nur zu oft an.

Endlich ift auch noch anzumerken, daß gemiffe Fehler gegen die Natur des Taftes die Melodien hochst un= angenehm und widrig machen. Dergleichen Sehler find die, ba die Dif sonanzen auf Takttheilen, die fie nicht vertragen, angebracht werden. Im Laft, wo die Rufungen durch Viertel geschehen, tonnen die Borbalte ober zufälligen Diffongnzen nur

\*) Mahleren in der Musik.

auf bem erften Biertel angebracht werden; geschehen aber in biefent Taft die Rutungen durch Achtel, fo konnen diese Diffonangen auf bem erften, britten und funften Achtel ftehen: hingegen im & Takt fallen fie auf bas erfte und vierte Achtel, und werden mit dem zwenten, oder britten, funften ober fechsten vorbereitet. Diefes find fehr wefentliche Regeln, die man ohne Beleidiauna des Ge= hores nicht übertreten fann.

Von der Melodie überhaupt bans deln: Giov. B. Dani (Discorso sopra la perfettione delle melodie. Das Wert ift mir nur aus bem aten Bb. G. 55 von Matthesons Crit. Mus. und aus D. Forfels Allg. Litterat, der Mufit befannt.) - I. J. Roußeau (Bon f. Essai für l'origine des langues, où il est parlé de la Melodie, im isten Bde. bet Zwenbr. Ausg. f. B. geboren, bas 12te + 19te Rap. S. 204 u. f. hieber, und hans beln De l'origine de la Musique et de ses rapports; de l'Harmonie; fausse analogie entre les couleurs et les sons; erreur des Musiciens; Que le systeme musical des Grecs n'avoit aucun rapport au notre; comment la Musique a dégénéré.) - Chstph. Michele mann (Die Melodie nach ihrem Befen fo wohl, als nach ihren Eigenschaften, Dangig 1755. 4. Das Werk enthalt 63 Rap. mit folgenden Ueberschriften: Die Musik ift, eine Wissenschaft des Klanges; es giebt eine urfprungl. Ordnung ber auf einander folgenden Tone; jeder Rlang ift schon eine harmonie; worin die Theorie und die unterschiedenen Arten ber Ausabung der Mufit besteben; bie allgemeinfte Regel ber Composition ; von bem Gubiect, ober ber Daterie, mit welcher die Mufit umgeht; von bem Object, oder ber Materie, um welcher bie Dufif arbeitet; bie harmonie wirft nur vermittelft ber Bewegung; Beit und Dauer der Bewegung einer Musik fann nur auf dreverlen Atet beschaffen fenn; von ben bred verschiebes 10

1118

es

fie

İţz

et.

11/

es

1110

ra

as

55

t.)

ur

rlé

ber

tes

ano

de

Te

me

pο

ue

els

jett

ett,

die

253

auf

H.

rie

sú?

offe

cet,

ulif

na=

bie

30

ung

Net

eber

nell

nen Saupt : Get = ober Schreibarten in der Mufit; von der Form der mufikalis fchen Susammensebungen und von dem letten Endameck ber Mufit: von bem Bormurfe der gegenwartigen Abbandlung ; Nahere Erlauterung bavon; wie bas mo= nodische und das polnodische Berfahren von einander verschieden find; wie man in der Composition auf monodische Art zu Werfe geht; Erflar. der polnodischen Art der Grundlegung eines Befanges : Scheinbare Borguge der monodifchen Art ber Grunds lea, eines Gefanges; Biberlegung berfel-Ben; die monodifche Urt ber Grundlegung au einem Gesange ift nicht fo naturlich als die polnodische; Grund ber Umfehe rung oder Berfesung bes Grundtones übersbaupt: Unterich. amifchen der polnodifchen und monodischen Umtehrung; bas Zeitmag iff in der Dufit von großer Rraft; Erfide. der monodifchen Art ber Ausbilbung eines Gefanges; Ertidr, ber polpobifden Met der Ausbildung eines Befans ges: was Melodie und mas harmonic in der Musik fen; wie sich die Melobie und die Sarmonie, in Unsehung der Zeugung und bes Urfprunges gegen einander verbalten; ber Fortgang ber gufammen ge= fenten Sarmonie ift bestandig, und von ber Ratur felbst feftgefent; warum wir den Bortgang ber fingbaren Stuffen von Matur treffen; Erfahr, in bem mas bie Erzeugung des Gefanges aus ber vorher bestimmten Sarmonie anbelangt; einige aus der Abhanglichkeit bes naturl. Gefanges flickende Schluffolgerungen ; ein alla. Sauptfan; Erlauter, burch melodifche Benfpiele ; Forts. ber Erlauter. burch melo> dische Benspiele; die Melodie unterhalt unfre Aufmertfamfeit burch bie Reubeit ber Accorde; Erlauter, bes Sauptfanes burch monodische Benspiele; die Effecte bes monodischen Berfahrens, in Absicht auf ben Mangel genugfamer Mannichfaltigfeit ber harmonie, betrachtet; bie harmonie hat ihren Grund in der Geele: Fortgef. Betracht, über die Unvollfoms menheit der Monodie in Ansehung des Mangels der Mannichfaltigkeit der har= monie; einem Ginmurf wider bas polpo.

difche Berfahren wird begegnet; Monobie in Absehung auf die fehlerhafte Mannichfaltigteit der Sarmonie betrachtet: Fortiegung; die Dufit begingt fich nicht blos, bas allgemeine Urbild der Musik. die natürlichen Fortschreitungen ber Barmonie nachzuahmen; die Dufie bedient fich ber Berichiebenheit ber harmonte als fo, daß badurch gewiffe Reigungen und Empfindungen abgebildet und erregt were den; die unterschiedl. Effecte des monob. und polpod. Berfahrens in Abfebn auf Die Nachahmung einer Leidenschaft, ober eis nes naturl. Gegenffandes betrachtet ; Rorts gef. Betracht, det Unvolltommenheit ben Monodie, in Unsehung der Abbildung eis nes nachzuahmenden Gegenfandes; Sowies rigfeiten ber Delodie; bie Delodie iff um befto fcboner, je mehr fie nur uin eines folden Fortgangs der Grundflange willen ift, ber fich fur bie befondern Umftanbe fcict; die Monodie unterbricht gum bis tern bie aus bem guten Derhalten ber uns terschiedlichen Theile ju bem Gangen cie ner Zusaimmensegung entstebende Einheit der Zusammenftimmung; Bergleichung ber, aus bem einen und bem anbern Berfahren fliegenden unterschiedlichen Gigens ichaften; nur die Ausdrucke ber Melodie find bestimmt und gewiß; die Melodie ift allein einfaltig und naturlich; nur die Melodie ift von bem geborigen Rache brucke; wie die Melodie und bie Monos die fich des Rhothmus bedienen; von bet Araft des Rhythmus; Schluffolgerungen. die aus bem monodifchen Berfahren au gieben; Rennzeichen ber mabren Delobie : Urfachen ber Einführung ber Monodie der Zusammentlang ift schon in den dites ften Beiten bekannt gewefen; mabre Urfachen der Einführung der Monodie; Wis berlegung ber angegebenen Urfachen; bie Monobie ift eine Urfache ber geringen Birs tung der heutigen Muff in Bergleichung berjenigen ber alten Belten; allg. Unmert, über die Mittel, die Monodie gu vermeis ben; bie unterschiedl. Wirfungen, bie von der Unmendung diefer Mittel ju ermars ten fieben Das Resultat des Werkes ift, daß in ber Composition nur biejente 26 2

gen

gen Stellen vorzüglich gefallen, wo nicht nur die Mclodie für sich allein, sondern auch zugleich die Harmonic die Absicht bes Componisten ausdrückt, unterstützt und empfinden lätt.) — Ernst Bottl. Baron (Abris einer Abhandlung von der Melodie ... Berl. 1756. 4.) —

Von einzeln, zur Melodie gehörigen Punkten: Girol. della Casa (Il vero modo di diminuire con tutte le sorti di stromenti, s. Artraga's Gesschichte ver Ital. Oper, Bd. 1. S. 199 d. 11ebers.) — Christin Gottl. Treese (lieber die musikalische Wiederhohlung, im deutschen Museum v. J. 1776. als worunter der Verf. den östern Gebrauch eines melodischen Sases versteht.) —

Wegen bes Rangstreites swiften Sarmonie und Melodie f. den Art. Sarmonie. S. 478.

### Menuet.

(Musik; Longfunst.)

Ein fleines furs 'Tangen gesethtes Conftut in & Taft, bas aus zwen Theilen beffeht, beren jeder acht Safte hat. Es fångt im Rieberschlag an, und hat feine Ginschnitte von zwen ju gwen Saften auf bem letten Biertel; gerade auf ber Salfte jedes Theis les muffen fie etwas merklicher fenn. Aber die durch foldhe Ginschnitte ents ftehenden Glieder muffen gefchift mit einander verbunden fenn, welches am? besten burch die harmonie bes mefentlichen Septimenaccords, ober deffen Verwechslungen, ober in der Melodie felbst auf eine Weise geschieht, wodurch zwar der Einschnitt merklich, aber boch die Rothwendigfeit einer Folge fühlbar wird. Denn Die Nuhe muß nicht eher, als mit dem Niederschlag des letten Taktes empfunden werden.

Der Ausdruf muß edel seyn und reizenden Anstand, aber mit Einfalt verbunden, empfinden lassen. Die geschwindesten Noten sind Achtel. Aber es ift sehr gut, daß eine Stim-

me, es sey ber Baß, ober bie Melodie in blogen Vierteln fortschreite, bas mit der Gang ber Bewegung fürden Tanger besto fühlbarer werde; welsches überhaupt auch ben andern Tangen zu beobachten ist. Doch können Sechszehntel einzeln, nach einem punktirten Achtel folgen.

Sonft muß biefer Lan; im reinen zwenstimmigen Sas, wo die Biolis nen im Einflang geben, gefetzt fenn. Wegen der Rurge des Stufs haben feine andere Answeichungen statt, als in die Dominante des haupttones; andre Conarten tonnen nur im Vorbengehen berührt werden. - Alfo fann der erfte Theil in die Dominante schließen, und benn ber zwente in die Lonica. Will man aber nach dem zwenten Theil den ersten wiederholen, fo schließt jener in die Domis nante, und biefer in die Lonica. So find die Menuette zum Tanzen am besten, weil fie am furzesten find. Man fann auch, um fie etwas gu perlangern, ben funften und fechsten Saft wiederholen.

Jum bloßen Spielen macht man auch Menuette von 16, 32 und gar 64 Takten. Man hat auch folche, die im Aufschlag anfangen, und den Einschnitt benm zwenten Viertel jewbes zweyten Takts fühlen lassen; and dere, die mit dem Niederschlag anfangen, aber bald bey dem zwenten, bald bey dem dritten Viertel den Einschnitt seizen. Von dieser Art sind insgemein die Pastoralmenuette aber man muß mit solcher Wischung der Einschnitte behutsam senn; das mit der Rhythmus seine Untur; nicht verlieres

Ben Menuetten, die sowol zum Spielen als zum Tanzen gesetzt werden, pflegt man auf eine Menuet ein Trio folgen zu lassen, das sich in der Bewegung und dem Abothmus nach der Menuet richtet. Aber im Trio muß der Sat durchaus drenssimmig und die Melodie einnehmend

fenn.

hun fense fells.
nicht werd feit i von fenn,

fenn.

ange

208

Men

bern

thm

3

ande Peri art (w.) well aufg

er i

für . Nati

Eir

dere oder well Vor mit wie

Dur

faha Gerlich

Cin

Daburch erhalt man einen angenehmen Contraft benber Stufe. Das Trio wird in der Tonart der Menuet, ober in einem nabe bamit verwandten Ton gefett, und nach

ibm die Mennet wiederholt.

15

11

[8

7=

m

[s

n.

en

tte

Da

Ш

10

II:

in

rd)

Cl's

ni:

cā.

tent

ıd.

311

ten

an.

gar

the,

den

100

alls

aNs

elle.

dell-

te:

bas

icht.

11111

octo

net

lich

oths

ber

rens end ŋ11.

Der Lang felbst ist durchgehends wol bekannt und verdienet in Unfebung feines edlen und reizenden Befens den Borgug por den andern gefellschaftlichen Tänzen: nur muß nicht gar zu lange bamit angehalten werden, weil dadurch die Ergöglich= feit ju einformig wurde. Er fcheinet von den Grazien felbst erfunden zu fenn, und schifet fich mehr, als jeder andere Sang für Gefellschaften bon Perfonen, die fich burch feine Lebensart auszeichnen. Seltsam ift es, daß (wie ich glaube) Riemand weiß, in welchem gande dieser feine Sang zuerft aufgekommen ift. Frangofischen Ur= fprungs, wie viele glauben, scheinet : Wenigstens ift er er nicht zu senn. für die Lebhaftigkeit der frangofischen Mation zu gesetzt.

## Metalepsis.

(Redende Runfte.)

Gine Rigur der Rede, die eine befondere Art der Ramensverwechslung, ober Metonymie ausmacht, nach welcher Urfach und Wurfung, ober Vorhergehendes und Nachfolgendes mit einerlen Ramen belegt werden; wie wenn man das, was man burchs Los gewonnen bat, ein Los nennt.

# Metapher; Metaphorisch.

(Redende Runfte.)

Die Bezeichnung eines Begriffs burch einen Ausdruf, der die Beschaffenheit eines uns vorgehaltenen Gegenstandes durch etwas ihr ahnliches, das in einem andern Gegens stand vorhanden ift, erfennen läßt. Sie ift von der Allegorie darin unterschieden, daß diese das Bild, aus

bessen Alehnlichkeit mit einem andern wir diefes andre erkennen follen, uns allein porhalt, da ben der Metapher bender zugleich erwähnet wird. Wenn man fagt, der Verstand sey das Auge der Seele, so spricht man in einer Metapher, weil man bie Bes schaffenheit ber Gache, die schon genennt worden, nämlich de Derftans bes, burch bie Mehnlichfeit, bie er mit dem Auge hat, ju erfennen giebt; fagte man aber von einem Menfchen: sein scharfes Auge wird ihm die Beschaffenheit der Gachenicht vers kennen laffen: fo ift biefer Ausdruf, genau zu reden, allegorifch; weil ber Gegenstand, ber bier den Namen bes Auges bekommt, nicht genennet word den ift. . Man nimmt es aber nicht immer so genau, und giebt fast allen furgen Allegorien ben Ramen ber Metaphern \*). : Bon ber Bergleichung unterscheidet fich die Metapher dadurch, daß die Form ober Wendung des gangen Ausdrufs der Metapher die Bergleichung nicht auß= bruflich angeiget. Wenn man fagte: der Verstand ist gleichsam das Aude der Seele: so ware bieses eine furge Vergleichung. Alfo find Alles gorie, Bergleichung und Metapher nur in der Form verschieden; alle grunden fich auf Aehnlichkeit, und die Grunde, worauf ihre Richtigkeit, ihre Kraft und ihr ganger Werth berubet, find diefelben.

Es ist hochst wahrscheinlich, daß alle Stammiworter jeder Sprache unmittelbar blos folche Gegenstände.be= zeichnen, Die einen Con von fich ge-

<sup>\*)</sup> Die Sprachlehrer fagen insgemein, die Allegorie jep eine ausgeddhnte, ober fortgesente Metapher: richtiger und dem Urfprung Diefer Dinge ges maßer warde man fagen, die Metas pher sen eine kurze und im Vorbens gang angebrachte Allegorie. Denn diese ist eber, als die Metapher ges wesen.

ben \*), und dag bie Bedeutung berfelben durch Aehnlichkeit auf andere Dinge angewendet worden. Diesemnach ware ber größte Theil ber Worter jeder Sprache metaphorisch

ober vielmehr allegorisch.

Wir haben bier die Metapher blos in Absicht auf ihren afthetischen Werth zu betrachten, und fonnen die allgemeine Betrachtung berfelben ben Sprachlehrern überlaffen. Die meis ften Metaphern, die im Grunde mahre Allegorien find, hat die Nothwendigfeit, als eigentliche Ramen ber Dinge, veranlaffet, und durch die Lange ber Zeit hat man vergeffen, bag fie Metaphern find; weil fie von undenklichen Zeiten, als eigentliche Worter gebraucht worden. Die Worter Perffeben, Ginseben, Saffen, Behalten, Die gewiffe Burtungen der Borffellungstraft bezeichnen, find metaphorisch; aber Riemand denft ben ihrem Gebrauch daran. Betrachtung biefer Metaphern gehort für den Sprachlehrer und für ben Philosophen, der die wunderbaren Berbindungen unfrer Begriffe beobachten will \*\*).

In der Theorie der schönen Künste fommen nur die Metaphern in Betrachtung, die afthetische Rraft baben, und Gachen, die man ohne fie batte bezeichnen konnen, mit Rraft bezeichnen, die folglich nicht mehr als willführliche Zeichen, sondern als Bilder erscheinen, an benen man die Beschaffenheit der Sachen lebhaft und anschauend erkennet. Bon ihrer Wurtung ift bereits anderswo gespro-

\*) Man sehe ben Artifel lebendiner Ausdruf.

114) Ber das Genie des Menschen recht aus bem Grunde ftubiren will, finbet die beste Gelegenheit bagu in ber Erforschung bes Ursprungs ber metas phorischen Ausbrucke. Wer hievon nabere Unjeige perlangt, kann nache Abhandlung von bem mechfeltigen ites fprung ber Rernunft und ber Sprace bierüber angemerkt babe.

chen worben \*). hier bleibet nur über biefen Punkt noch angumerken, baf bie Metapher, wegen ihrer Rurge, ba fie meiftentheils mit einem eingigen Worte ausgebruft wirb, bon schnellerer Würfung ist, als andere Bilder. Man findet, daf fie ber Rebe eine ungemeine Lebhaftigfeit giebt, und aus einer ben ihrer Richtigfeit trofenen Zeichnung ein Bemahlbe macht. Schon baburch als lein fann ein sonft blos philosophis scher Vortrag afthetisch werden; weil er ben einer genauen Entwitlung ber Gebanken die Ginbildungs. fraft und überhaupt alle untern Borftellungefrafte in beständiger Beschäfftigung unterhalt, und bie Rede aus einem einformigen, blos fruchtbaren Kornfeld in eine nicht wenis ger fruchtbare, aber burch taufend abwechfelnde Blumen reigende Flur perwandelt.

Es gehört aber mehr, als blos lebhafte Einbildungstraft zu der vollfommenen metaphorifchen Schreibs art. Es fann nüßlich fenn, wenn wir hier über die ben bem Gebrauch der Metapher nothige Behutsamkeit und Ueberlegung einige Sauptanmers kungen machen. Aristoteles hat angemerkt, daß bie Metapher auf eine vierfache Weise fehlerhaft wird. 1. Wenn fie nicht richtig, bas ift, wenn feine wurfliche Aeknlichkeit zwischen bem Bilb und bem Gegens bild ift. 2. Wenn fie (ben ernsthaf= tem Gebrauch) etwas comisches hat, das ift, wenn das Bild und das Gegenbild einen lacherlichen Contraft ausmachen. 3. Wenn fie zu boch. oder schwulftig ift. 4. Wenn fie bunfel und zu weit hergeholt ift. Man konnte noch .5. binguthun, wenn fie abgenutt, ober so febr gewöhnlich ift, daß man ohne das Bild fich das Gegenbild baben unmittelbar vorftellt. Diefes bezieht fich auf ihre Beschaffenbeit.

\*) G. Bild; Aflegoric.

meine tvende bauft pheri ertva Deni ben, ibren

fonut

legt,

fenhei

haft:

Achni pagt pherr nen ! fich i hier dagi wad

fonn

gleid

ren.

Gdin Dina Spra herge tverd in ein der t fann tige !

Ein Die Go in ( Dol fer s bildu

dies gen

1) De

fenheit. Ihr Gebrauch ift fehlers haft: 1. Wenn man sie ben zu ges meinen Begriffen und Gedanken ans wendet. 2. Wenn sie zu sehr anges

IE

ti,

80

is

m

37

er.

fj2

es

16

)||3

n:

Fa

Be

m

63

be

15

110

10

ur

1/3

[[9

165

111

ich eik

275

n=

ne

b.

eit

115

if:

afr.

je=

aff

d),

1110

fie

ft,

les It.

af:

it.

häuft werden. Dan trifft fast in allen Sprachen burchgehends angenommene Meta phern an, die einen ober mehrere der ermahnten fünf Tehler an fich haben. Denn da sie oft aus Roth entstanben, ober von feltenen Umftanden ihren Urfprung befommen haben, fo fonnten fie freglich nicht immer überlegt, nicht immer nach ber ftrengfren Aehnlichkeit der Vorstellungen abge= paßt fenn. Bor bergleichen Metaphern, wenn fie gleich in ber gemeis nen Rebe vollgultig find, hutet man fich in Werken des Geschmaks. Und hier ift auch ber Ort anzumerken, daß nicht alle auf fremben Boden ermachsene Metaphern in jeden andern konnen verpflangt werden, wenn fie gleich noch so richtig und schon was ren. In warmen Landern, wo Froft, Schnee und Eis vollig unbefannte Dinge find, tonnte feine aus ben Sprachen falter gander von ihnen bergenommene Metapher gebraucht werden, und auch umgekehrt; und in einem Lande, wo die Gebrauche der römischen Hierarchie völlig unbe= fannt find, wurde Miemand bie artige Metapher eines alten deutschen Dichters verstehen:

Ein frummer Stab, ber ift gewachsen 3um langen Speer \*).

Dieses bedarf keiner Ausführung. So fann auch eine kunne Metapher in der Sprache eines kaltblutigen Bolkes sehr schwülstig seyn, die unter Bolkern von mehr erhister Einbildungskraft nichts außerordentliches hat. Dierüber verdienet fofgende Anmerkung eines scharssinnigen Ropses erwogen zu werden. "Der Grund, fagt er, der kunnen

Wortmetaphern lag in der ersten Erfindung: aber wie? wenn spat nachher, wenn fcon alles Bedurfnif weggefallen ift, aus bloffer Rachabmungefucht, oder Liebe gum Alterthum, dergleichen Wort - und Bilbergattungen bleiben? und gar noch ausgedahnt und erhohet merben? Denn, o benn, wird ber erhabne Unfinn, das aufgedunftene Wortfpiel baraus, was es im Unfang eis gentlich nicht war. Dort wars fuhner, mannlicher Wig, ber bann vielleicht am wenigsten spielen wollte, wenn er am meiften zu fpielen fchien; es war robe Erhabenheit ber Phaus taffe, die folch Gefühl in folche Bors te herausarbeitete; aber nun im Ges brauche schaler Rachahmer, ohne foldes Gefühl, ohne folde Gelegen= beit - ad); Ampullen von Worten ohne Beift \*)."

Zu Erfindung vollkommener Mes taphern gehört nicht blos lebhafter Wit; eine gefunde Beurtheilung muß ihm zu hulfe kommen. Sind benbe burch einem fleißigen Beobachtungsgeift und weitlauftige Renntnig ber torperlichen und fittlichen Ratur unterftust, fo muß ein großer Reichthum der Metaphern baher ents Darum ift nicht leicht etstehen. was, woraus man bas Genie eines Schriftstellers besser erkennen tann; als aus bem Gebrauch ber ihm eiges . nen Metaphern. Es gilt auch bier. mas schon an einem andern Orte bie= fes Werks angemerft worden, bag in unfern Zeiten ben ber in Bergleis chung der Alten fo weiten Ausdahnung ber Renntnig naturlicher Dinge, und ben fo fehr vervielfältigten mechanischen Runften, die Quelle ber Metaphern weit reicher ift, als fie ehemals war. Es zeigte würflich Armuth bes Genies an, wenn bie Meuern

<sup>\*)</sup> Maner ein alter beutscher Dichter aus bes Hundii Gloffar. ben Leibnigen in seinem Erymol.

<sup>\*)</sup> Zerber über ben Urfprung ber Spras de G. 115.

Meuern in biefem Stuf bie Alten nicht übertrafen.

Es ift wol unnothig sich hier in besondere Betrachtungen über bie Bermeidung der oben angezeigten Fehler, die in der Metapher selbst, und in ihrem Gebrauch konnen begangen werden, einzulaffen, da ein mittelmäßiges Nachdenken sie an die

Sand giebt.

Aber dieses verdient angemerkt zu werden, daß die Metapher, um ganz vollkommen zu senn, auch in dem Con der Materie, wo sie gebraucht wird, musse gestimmt seyn. Im Schäfergedicht muß sie von liedlichen, ländlichen Dingen hergenommen werden, da sie bey strengerm Inhalt auch von sehr erusthaften, allenfalls finstern Gegenständenkann genommen werden. Wer dieses versäumete, würde gar zu oft aus dem Lon heraustreten, welches in Werken des Seschmaks ein sehr wichtiger Fehler ist \*).

Auch dem Grade der Begeisterung, in dem man schreibet, muß die Metapher angemessen seine: hoch und kunn in der Ode, abergemäßiget und von philosophischer Schärfe in dem

gefesten lebrenben Bortrag.

Wir haben es unter die Kehler der Metapher gerechnet, wenn fie gar gu gemein, ober schon abgenuttift. Da man aber unter folchen Metaphern einige von großer Rraft und Schonheit antrifft : fo ift ihr Gebrauch nicht ju bermerfen, wenn man nur bem gar zu Gewöhnlichen barin burch irgend eine gute Wendung einen neuen Schwung giebt, oder bie Metapher weiter, als gewohnlich ausdehnet, und eine kurzelllegorie daraus macht. Go hat Euripides eine gar febr gemeine Metapher bennahe bis jum Erhabenen erhöhet, ba er den Dreftes, um seinen Pylades von dem Opfermeffer zu retten, fagen läßt: "Ich bin der Kigenthumer und Schiffer \*) S. Ton.

dieses Jahrzeuges von Widerwärtigkeiten; er fährt nur aus Gefälligkeit für mich mit \*)."

bern

die ih

genen

Men

gen,

anfü

1.

und

die (

beffer

geld

factie

ffant

10 10

tabl

die sach

niffe

felb

den

Der

Geli

3,

Des :

len.

Ana

welc

mit

Telb

der

Prei

5

ne (

zeig

Gel

6

Ca

pro

Fri

biel

wir

हेपर्

thro

all E

4

Dieses Benspiel führt mich auf ben Gebanken, daß in manchen Fallen die Ueberzeugung am fürzesten und sichersten durch glükliche Metaphern zu erreichen sen. Der Fall muß statt haben, wo die Ueberzeusgung von anschauender Erkenntnis, oder von Betrachtung ähnlicher Fälle abhängt, wo es zu schwer, oder zu subtil wäre, den Beweis zu entwisteln: Die Metapher vertritt da die Stelle der Induction, und sest einen sehr in die Augen leuchtenden, an die Stelle eines schwerer zu fassenden, aber ähnlichen Falles.

Bon ber Ratur ber Metapher überhaupt wird in der Recension ber Gulgerifchen Theorie, in der N. Bibl. der ich. Wiff. Bb. 15. G. 46 u. f. gebandelt. - llebris gens wird diefe Figur in allen Rhetorifen und Poetifen in Ermagung gezogen, und ich verweise daher nur auf die, meines Beduntens, beffern Untersuchungen barüber, als in den reflex, fur la poesse des g. Racine, ein Abidonitt barüber in den Elements of Crit, des Some ber 6te Abschn. des zoten Kap. Bb. 2. G. 275. 4te Ausg. - in Prieftlens Borlefungen über Redefunft und Rritit; die 22te und' 23te Borlef. G. 191. ber beutiden leberf .in Blair's Lectures, die 15te, Bd. 1. S. 295. - Wahre Philosophie über Des topber enthalt ber Auffan: Ueber einige Schwierigkeiten ber correcten Schreibart. in bem'asten Bd. der D. Bibl, ber fcb. Biffenfc. (von S. Cberbard.) -

## Metonymie.

(Redende Kunffe.)

Mamensverwechslung. Ift ein Ero. pus, in welchem eine Sache nicht mit ihrem eigentlichen Namen, sonbern

<sup>\*)</sup> Iphig. in Taur, vf. 600, 601,

bern mit bem Namen einer Sache, die ihr auf gewisse Weise angehöret, genennt wird. Es giebt eine-große Menge solcher Namensverwechslungen, bavon wir die vornehmsten nur anführen wollen.

S

l si

e

Ц

e

11

Ĉ

en

b

18

ş,

ge

t la

1. Die Verwechslung ber Ursache und Murtung. 3. B. die Feber für die Schrift selbst. Der kateinische Ausdruf frylum vertere, für ausbessern oder auslöschen, was man geschrieben hat Dier wird die Ursache genennt, und die Bürtung verstanden. Wenn Ovidius sagt:

Nec habet Pelion umbras;

so will er sagen, er, der Berg, seh kahl von Saumen. Also nennet er die Wurfung, und versteht die Urssache.

2. Die Verwechslung des Behaltnisses einer Sache mit der Sache selbst. Et liebt die Flasche, d. i. den in der Flasche enthaltenen Wein. Der Zimmel freuet sich, d. i. die Seligen des himmels.

3. Mit dieser ift die Verwechslung des Ortes mit der Sache fast einer-len. Wenn man sagt, dies ist die Anatomie, d. i. das Gehäude, auf welchem die Anatomie gelehrt wird.

4. Die Verwechslung der Sache mit dem willführlichen Zeichen derfelben. 3. E. der Preußische Abler, der Preußische Zepter, anstatt das Preußische Reich.

5. Ein Theil bes Leibes, um eine Eigenschaft bes Semuths anguzeigen. Ein gutes Derz, ein seichtes Gebirn.

6. Der Name des Besthers einer Sache für die Sache selbst. Iam proximus ardet Ucalegon. Ein Kriedricheb'or. Ein Philipp.

Es gicht aber außer diefem noch viel andre Wortberwechslungen, die wir einem mußigen Grammatifer herstuckhlen, und wenn er will auch mit ihren befondern griechifchen Namen zu belegen, überlaffen.

Man fieht leicht, daß bergleichen Verwechslungen bald aus Mangel ber eigentlichen Worter, balb aber aus Gil, oder aus Lebhaftigkeit ber Einbildungsfraft, oder aus andern zufälligen Urfachen, entfiehen, In der Dicht = und Redekunst thun dies felben bisweilen fleine Dienste, bald gur Abkurgung, bald gur Bermeibung des Gemeinen, bald zu einer fleinen Erwefung der Aufmerkfamkeite Bie aber diefe Burfung erhalten werbe, und wo die Metonymie auch aus Wahl muffe gebraucht werden, fann ein mittelmäßiger Geschmat weit beffer empfinden, als es zu beschreiben ware.

Wichtiger ware es für den Gesbrauch des Philosophen, wenn aus allen Sprachen alle Arten der Metosnymie gesammlet würden, weil darsaus die mannichsaltigen Wendungen des menschlichen Genies in Verbindung der Begriffe am besten erfennt werden können. Auch würde dadurch immer begreislicher, wie aus der kleinen Anzahl wahrer Stammwörter ein so sehr großer Reichthum des Ausdrufts in den ausgebildeten Sprasit

chen entstanden ift.

Bon der Metonomie handelt, unter mehrern, aussuhrlicher, Priesilen in der 27ten seiner Borlesungen über Redekunst und Kritik, G. 243. der deutschen liebers fenung.

#### Metopen.

(Baufunft.)

Sind in der dorischen Saulenordenung die Vertiefungen an dem Fries, zwischen den Triglyphen oder Drenschligen, von deren Ursprung und Beschaffenheit bereits im Artisel dorische Saulenordnung das Wesentlichste ist angemerkt, und durch die dort stehende Figur erläutert worden. Von den guten Verhältnissen ihrer 36 5

abgen

nige 1

geben

lid) v

terie,

gefal

eine

uns

záhlt

Rebe

reicht

gebui

Well

wir .

Dan

lich '

ihre

fo f

2160

griff

Ben

nid).

Diefe

len

uns

gena

lig t

talm

trun

Thei

wird

trum

l)at

For

aur

ftelli

Ein .

Edi

niger

und

thin, nent

Im

die :

boril

Hoth

SI

Groke, welches ein wichtiger Punkt ift, fommt im Artifet Gaulenords nung bas nahere vor. Da biefem Artifel in der hauptsache nichts übrig geblieben ift, wollen wir ein paar Unmerfungen über bas Gelt= fame und Willführliche im Geschmat anbringen, worauf die Betrachtung der Metopen naturlicher Weife führet.

Die erfte betrifft das Willführliche. Aus dem, was in den Artifeln Gebalk und dorische Ordnung angemerkt worden, ware zu vermuthen, daß die Metoven jedem Fries, in welcher Ordnung es fen, nicht nur nas turlich, sondern wesentlich fenen; und bod find fe nur in der dorifchen Ordnung gebrauchlich. Gollte diefes daher kommen, daß blos in dorischen Gebäuden der Gebrauch geme= fen, ben Zwischenraum ber Balfen an dem Fries, etwa aus Nachlaßig-Feit (benn die Dorier scheinen überall weniger fein, als die andern Gries chen gewesen gu fenn,) offen zu taffen? Ober ift die dorifche Ordnung, wie es auch aus andern Umffanden scheinet, die alteste, und in Gang gefommen, ebe man über bie Berkeinerung der Gebäude nachgebacht hat, ba bie andern Ordnungen erft aufgekommen find, als man schon die Runft etwas verfeinert hatte? In diesem - Falle laßt fich begreifen, daß man in der jonischen und corinthischen Ordnung die Balken am Fries gleich anfänglich vermauert hat, so daß der gange Fries eine platte Bande geworden ift.

Aber warum wurde man ist einen Baumeifter tabeln, wenn er in diefen amen Ordnungen Balfenfopfe und Metopen anzeigte, ba fie ihnen doch eben so naturlich, als bem borischen Fries find? Desmegen, weil es gut ift, ba einmal ein ungefährer Zufall blos einer Ordnung jugeeignet bat, was allen gleich natürlich ift, daß burch die besondern Abzeichen der Ordnungen eine mehrere Mannich-

faltigfeit in ben Bauarten benbehals ten werden. Indeffen ift Goldmann nicht zu tadeln, daß er in der toscas nischen Ordnung burch Ginführung der Abschnitte \*) auch Metoven ans bringet.

Noch weniger fann bas Seltsame und Eigenstunige bes Geschmaks gerechtfertiget werbeng bas fich in ber alten Bergierung ber Metopen zeiget. denen hirnschadel von Opferthieren. ein in ber That efelhafter Gegenstand, gur Zierrath dienen mußten. Dieses foll uns febr forgfältig machen, als les, was jum Geschmaf gehört, aus allgemeinen Grundfäßen herleiten zu Denn melcher Grundfat wollen. wurde uns darauf geführt haben, daß an fich außerft widrige Dinge, dergleichen hirnschadel und abgebauene Ropfe ermordeter Menschen find \*\*), die nur aus Nebenumftanden für ein noch wildes Bolf angenehme Gegenstände ausmachen, ben der außersten Verfeinerung des Geschmaks, als wesentliche Zierrathen der schönen Baukunst sollten empfohlen werben?

## Metrum; Metrisch.

(Schone Runfte.)

Die Worter bedeuten im allgemeis nesten Sinn etwas richtig abgemeffenes, das größere und fleinere Theile hat, aus deren gutem Berhaltniß ein Sanges burch feine Form angenehm wird. Ben biefer allgemeinen Bedeutung bleibet diefer Artifel ftehen; weil das eigentliche Metrum ber Inrischen Gedichte in einem besondern Artifel vorfommt +).

Jebermann fühlt, bag in Gebauden und sichtbaren Formen Eurnthmie und Ebenmaag, in Musik und Tang ein Metrum, oder etwas genau

<sup>\*)</sup> S. Abschnitt.

<sup>\*\*)</sup> G. Masten. †) G. Sylbenmaak.

abgemeffenes fenn muffe; aber wenige wissen den Grund hiebon angu-

geben.

1 =

Qs.

19

118

ne

62

29

eta

110

D,

23

ıls

18

ļL

113

ıt,

180

123

818

69

Çe

211

12

100

en

13

er

(II

113

10

111

183

In Gegenständen, bie unabhanglich von ihrem Subalt und ihrer Mas terie, burch das Meußerliche ber Form gefallen follen, ift bas Metrische eine wesentliche Eigenschaft. : Wer uns etwas recht angenehmes ergablt, und durch den Inhalt feiner Rebe allein uns vergnügen will, erreicht seinen Zwek durch die blos un= gebundene Rede, wenn ihr auch als lenfalls der gewöhnliche prosaische Wolklang fehlen follte; und wenn wir ben einer febr intereffanten Handlung bie Berfonen unordentlich durch einander gehen feben, und ihre ungefünftelten Reben bocen, fo finden wir Wolgefallen baran. Aber Tone, die an fich weder Begriffe noch Empfindung erweten; Bewegungen ber Menschen, bie nichts leidenschaftliches, ober überhaupt nichts bedeutendes haben; biefe fann Niemand mit Bolgefallen horen und seben. . Sollten fie uns reizen, so muß ihre Form durch genaue metrische Ginrichtung gefällig werben. : Alfo feine Inftrumentalmufik und kein Tang ohne De= trum, baber ber Rhnthmus (entfteht. Je unbedeutender die einzeln Theile an fich sind, je bringender wird die Nothwendigkeit des Metrum. Ein Gebäude zur Wohnung hat das genau abgemeffene der Form weniger nothig, als eine blos jur Ergötzung des Auges aufgestellte Base, oder ein Obelisk. Ein jum feinblichen Angriff in ber Schlacht gemachter Gesang hat weniger Genauigkeit im Sylbenmaake, und im Rhythmus ber Mufit nothig, als ein blos zur Ergogung dienendes Lied, oder eine Sangmelodie. Im Tange selbst hat die Pantomime, die schon burch den Inhalt etwas vorstellt, das scharfe Metrum nicht nothig, das den gesellschaftlichen

Tangen von weniger Bebeutung nothwendig ift.

Dieses erklaret ben Ursprung als les Metrischen in Werken bes Gesichmass. Bas übrigens von ber nahern Beschaffenheit dieser Abmessung in Gebäuden, in der Rede, in der Musik und im Tanze zu bevbachsten ist, wird in besondern Artikeln vorkommen \*).

# Mezzatinta.

(Mahleren.)

Die Mabler verbinden mit biefem Worte eben nicht allezeit benfelben Begriff. Bisweilen wird es überhaupt gebraucht, jede Mittelfarbe, auch jebe gebrochene Sarbe auszubruten. Diejenigen aber, welche bem Wort eine etwas engere Bebeutung geben, verfteben barunter nur bie Mittelfarbe, welche gegen ben Umrif eines runden Korpers an die belle Geite gelegt wird. Ben einer founbestimmten Bedeutung finden wir eben nicht nothig dieses Wort auf. gunehmen. Die verschiebenen Gachen, die badurch angezeiget werden, haben wir in ben Artifeln Mittels farben und gebrochene Sarben vorgetragen,

#### Mi = Fa.

(Mufit.)

So nennet man die in der diatonisschen Tonleiter an zwen Orten uns mittelbar auf einander folgenden halben Tone, als in C dur e-f und h-c; weil nach der Aretinischen Solmisation der erstere immer Mi, der zwenste Fa heißt. Spricht man von MiFa, als wenn diese bende Sylben ein Wort ausmachten; so hat man daben allemal Rüfsicht auf gewisse Schwierigkeiten, welche aus der La

<sup>\*)</sup> S. Ebenmaaß; Sylbenmaaß; Rhythe mus; Eurythmie.

ge des Mi und Ja, die in verschiedenen Tonarten verschieden ist, entsteaten. Es kommen ben den nach den Tonarten der Alten gesetzten Rirchenssachen, und in allen Jugen, in Absticht auf die Lage dieser halben Tone, beträchtliche Schwierigkeiten vor. Man hat die strengste Ausmerksamsteit nothig, das das Mis Ja in der Antwort, oder dem Sefährten genau in die Lage komme, die es in dem Jührer, oder Hauptsage hat, wie in diesem Schspiel zu sehen ist.

Rührer.



Gefährte.



Mur wenn der Hauptsatz mit einem Gegensatz in verschiedene Contrapunfte versetzt wird, bindet man sich nicht mehr so genau an die Gleichheit des Misch, sondern sucht es durch woder bau erhalten.

Man liest oft ben alteren Tonleherern sehr ernstliche Warnungen, daß man sich vor dem Mi gegen Fa hüten soll. Dieses will so viel sagen, daß man nie, weder in einem Accord, noch in der Fortschreitung, denselben Ton in einer Stimme groß, und in einer andern klein nehmen soll, wie 4. E. hier:





weil bicfes die unerträglichste Diffo-

### Miniatur.

(Mahleren.)

fehr f

ter &

erfod

großi

überr

fen i

Des

will

weil

beit,

Harr

deffer

de in

. . .

alte

eine

ben

Mi

In

nen

mag

blut

ibre

bud

bann

war

ben

ma

aug

200

Clo

Mi

bor

bon

nat

fthe

de .

f. j.

der ges

Mr.

Ist eine besondere Art Mahleren mit Wafferfarben, die nur zu gang fleiden Gemahlden gebraucht wird. Man arbeitet daben zwar mit dem Pinfel, aber nicht burch Striche, fondern blos durch Punkte. Also bestehet das gange Gemablo aus feinen an einandergefesten Bunften. Ginige Miniaturmahler machen runde, andre lang. liche Punkte: auch findet man eine besondere Miniaturart, durch febr furze und feine Striche. Das Gemahld wird auf weißen Grund, farfes Papier , Pergament , Elfenbein, ober auf Schmelggrund gearbeitet, ba bas Weife bes Grundes zu ben hochsten Lichtern gespart wird. Elfenbein ift aber ein schlechter Grund. weil es mit der Zeit gelb wird.

Bisweilen wird das Gemabld, besonders das Portrait, nur halb in Miniaturart gemacht; namlich bas Geficht, und was fonft an bem Bilde nakend ift, wird punktirt, das übrige, Gewand und Rebenfachen, wird nach der gemeinen Art durch Dinfelftriche und Bertreibung ber Kars ben in einander gearbeitet. ... Man hat bergleichen von Corregio, von dem zwen fehr schone Stufe in dem Cabinet bes Konias von Krankreich find. In der Miniatur felbft wird nichts vertrieben, sondern jeder Punft behalt die Farbe, wie sie auf der Pas lette war. Db aber gleich die Farben nicht in einander fließen, fo thun fie doch neben einander gefett, wenn der Miniaturmahler recht geschift ift, eben die Würfung, als wenn fie in einander geflossen maren. Doch ift es feltener, eine Miniatur von vollfommener harmonie zu schen, als ein anderes Semahld. In Portrais ten find boch die Farben insgemein gu fchon, ale baf fie bas mahre Colorit der Matur barffellten. Für Blumen schiken fie fich am besten.

Diese

mit

fleis

lan

ijel.

ern

bas

ans

lias

ngs

eme

chr

Sig.

ars

cine

tet,

delt

(612

no,

bes

in

bas

fils

aß

en,

rd)

are

lan

1100

denn

eich)

ird

1105

ars

hun

enp

ifte

e m

ift

olla

als

rais

nem

(500

Hlue.

dicte

Diefe Mableren bienet nur fur febr fleine Gemahlbe, Die allemal unter Glas muffen gefest werben: fie erfobert ungemein viel Gebuld und große Behutfamfeit, weil nichts tann übermahlt werden. Insgemein laffen fie mehr bie Geduld und ben Rleiß bes Runftlers, als fein Genie bewundern. Doch fieht man auch bigweilen Miniaturen bon großer Schon= beit, ungemein guter Saltung und harmonie: aber fie find felten. Indeffen ift bie Miniatur beswegen Schäpbar, weil gang fleine Gemabl= be in Ringe, Uhren und anderes Geschmeide, nicht anders konnen gearbeitet werben.

Ich besinne mich ben irgend einem alten Schriftsteller bie Beschreibung eines Gemähldes gelesen zu haben, ben welcher mir einftel, es mußte in Miniatur gearbeitet gewefen fenn. In den mittlern Zeiten, da bie ichonen Runfte meift in Staub lagen, mag bie Minjatur am meiften ge= blubet haben. Die Reichen liegen in ihren Rirchenbuchern um dieUnfanges buchftaben fleine Gemablde machen ; und diefe Art der Pracht mar ihnen damals so gewöhnlich, als gegen: martig irgend eine andere es ift. In bem Cabinet bes Herjogs von Par= ma foll ein Miffale diefer Art von ausnehmender Schönheit fenn, von Dom. Jul. Clovio bemahlt. Diefer Clovio ift einer ber berühmteften Miniaturmahler gewefen. Geine pornehmften Berfe find nebft benen von Fra Giov. Batt. del Monte Si= nario vornehmlich in der florentinis fchen Gallerie zu feben.

---

Bon besondern Anweisungen jur Minighturmableren sind mit besannt: Traité de la Miniature von Mosel. Cath. Perrot f. 1. 1625. 12. und ben dem oten Bde. der Entret, sur les Vies et les Ouvrages des plus excell. Peintr. . . . P. Mr. Felibien, Trev. 1725. 12.

Traité de Migniature pour apprendre aisement à peindre sans maitre, Lyon 1672, f. Par. 1676. 12. à la Have 1688. 1708. 12. (Der Berf. nennt fich) C. B. und hat bas Werf der Dofell. Fouquet jugeschrieben; es ift nachher noch ofe ter, unter bem Titel : Ecole de la Migniature ... avec les fecrets pour faire les plus belles couleurs, l'or bruni, et l'or en coquille, Lyon 1679. 12. Brux. 1692. 12. Par. 1769; 8. 1782. gebruckt; und Italienifch gu Mapland 1758. 12. erschienen. Auch ift eine englische School of Miniature, 1733.81 und eine Art of painting in Miniature, Lond. 1750. 8. benbe aus bem grang. überfest, vorhanden; fo wie eine deutsche, "Grundmaßige Unweisung jum Miniature mablen von S. A. D. J. Rurnb. 1688, 12. welche ebenfalls aus dem Frangofischen übers fest ift; ich weiß aber nicht, ob es liebers fegungen biefes Werfes find. Urfprunge lich bestand baffelbe nur aus 7 Kapiteln; in ben neuern Muflagen enthalt es (auffer einem Traité de la Peint, au Pastel) bes ren o, und diese handeln: De la Peint. en général, de son origine, de son progrès, fa definition, ses parties; du dessein, des div. manieres de desfiner; quelques inventions pour deffiner en faveur de ceux qui ne scavent que peu ou point de dessein; des couleurs, de leur préparation, de leurs qualités, des pinc. palette etc.; quelques preceptes generaux pour la prat. avec la manière de faire les fonds; des carnations; des draperies, crêpes, linges, dentelles, pierreries etc.; des païsages; des fleurs.) -L'Academie de la peinture . . . pour instruire la jeunesse à bien peindre en huile et en Migniarure, Par. 1679. 12. - Eliae Brenneri Nomenclatura trilinguis, genuina fpecimina coforum fimplicium exhibens quibus artifices miniatae picturae utuntur, Holmige 1680. 8. - Mas weifung jum Miniaturmablen , Leips. 1752. 1766. 8. - Ums Jahr 1759 machte Sr. Bincent von Montpetit in Paris Bers suche,

Bett

bene

auf

Die 1

nieß

hier

Diefe

beri

mei

ŋ

wir

mli

'lid)

ben

wir

gle

wil

200

erfi

Für

Dal

nef

eine

mer

run

den

fell

hal

gm

ant

ern

fd

ber

Alle

die

gar

fla nel

Co

Dell

leit

Der

fuche, mit Bel in Miniatue gu mablen (G. Bibl. der iconen Wiffenich. Bd. 6. 6.405 u. f.) ob er feine Dethode bekannt gemacht, ift mir nicht bewußt. -Traité de Migniature, Par. 1765.12. - Trattato del Difegno e della Pittura in Miniatura . . . Ven. 1768.8. Introduction à la Mignature, par Mr. Mayol, Amft. 1771. 12. --Traité sur l'art de peindre en miniature par le moyen duquel les Amateurs qui ont les premiers principes du dessein peuvent atteindre à la perfection fans le fecours d'un mairre, p. Mr. Violer, Par. 1788. 18. 2 Bbc. Deutsch von J. S. M. Hof 1793. 8. -Auch handelt in des de Piles Elemens de la Peinture bas nite Rap. (Oeuvr. T. III. G. 244) von der Miniaturmables ren ; und ben dem Borterbuche bes Pernetn findet fich ein Auffat darüber. ---

Su ber Geschichte ber Miniaturmables ten: Essai sur l'art de verisier l'age des Miniatures peintes dans des manuscrits depuis le XIV jusqu'au XVII Siecle incl. de comparer leurs differens styles et dégrés de beauté, et de determiner une partie de la valeur des manuscrits qu'elles enrichissent, par Mr. l'Abbé Rive, Par. 1784. fol. 26 Blatt.

Als Miniaturmabler find vorzüglich bes kannt: Oberico da Gobbio (1330) D. Los renzo (1410) Attavante (1450) Fra Berns ardo (1450) Franc. Glov, Angel. da Fiefole († 1455) Gherardo († 1470) Bart, bella Gatta, Abate di G. Clemente (1490) Gis rol Ficino (1550) | Anna Gegers (1550) Joh. Mielich (+ 1572) Dom. Giul, Clovio († 1578) Giovb, Anticone (1590) Annuntio Gallizi (1590) Andr. di Vito (1610) Ffac Oliver († 1617) Giov. P. Cerva († 1620) Fil. de Lianno († 1625) - Jac. Ligozio (+1627) Sinib Scorza (+1631) Frane. und Midele da Caftello (1636) Blovb. Caftulli († 1637. Aus bem, mas Goprant in ben Vice de Pittori Genoesii, G. 35 u. f. von diefem Mahler ergablt, tonnte man bennahe foliegen, bag in Benua, ju feiner Beit, die Mahleren noch nicht gu ben icho.

nen Ranffen , fonbern ju ben Sanbwerten gerechnet worden.) Job. Will. Bauer (+1640) Gig. Luire (+1640) Jacq. Gtella (+ 1647) Louis du Guernice (+ 1659) Giovb. Stefaneschi (†1659) Phil. Fruitiers (1660) Pet. Oliver († 1660). Balth. Gerbier († 1661) Bon. Bifi, Babre Pittorino gen. (†1662) Giovb. Borgonzone (1662) Gios vanna Gargoni († 1670) Dic. Gafner (1670) Joh. Bapt, van Duinen (1671) Sam. Cooper (+ 1672) Jacq. Bailly († 1679) El. Aubriet (1700) Alemans von Bruffel (1700) 30f. Werner († 1710) Elic Sophie Cheron (+ 1711) Giovanna Marla Clementina (1720) Jacq. Phil. Ferrand († 1733) C. G. Klingfet († 1734) Rub. Manzoni (1739) Giuf. bi Liguord (1740) Felicitas Sartori (1740) Maria Felicia Libalbi (1749) Jac. Chret. Leblond († 1741) Jacq. Unt. Urlaub († 1743) Marolles (1750) Rosalba Carriera († 1757.) Ismael Mengs († 1764)] Gius. Camerata (1764) D. Lud. Melendes (1765) Jeanb. Maffa († 1767) Bb. A. Baudouin († 1770) Franc. Boucher († 1770) C. Barber (1770) Gustav Andr. Wolfgang (1770) Mart, be Mentens († 1770) Jean Et. Liotard (1776) Unt. Fbr. Konig († 1787) Dan. Chodowiech - S. J. Buger -Miron - Chelly - Undreas Beffermener - - G. übrigens ben Artifel Schmelzmahlerer.

## Minute.

(Bautunst.)

Der Name ber kleinern Theile, in welche die Baumeister den Model eintheilen. Die meisten geben der Minute den drenßigsten Theil des Models. Man sehe den Artikel Model.

#### Mitleiden.

(Schone Ranfte.)

Die liebenswürdige Schwachheit, ber man den Namen des Mitleidens gegeben hat, verdienet in der Theorie der schönen Kunste besonders in BetrachBefrachtung zu kommen. Berichies bene Werfe der Kunft zielen blos darauf ab, uns diese Urt der Wollust, die das Mitleiden mit sich führet, genießen zu lassen. Darum wollen wir hier die Natur und die Bürfungen dieser Leidenschaft betrachten; und hernach über den Gebrauch derselben in den schönen Kunsten einiges anmerken.

mit

fent

uer

ella

v6.

60)

dier

en,

dios

nee

HOC

(iC

ria

ud

ub.

10)

Lie

41)

50)

ber

0)

Ēt.

17)

213

211

er

18

fel

it,

nß

200

in do

Mir empfinden Mitleiden, indem wir anbre Menschen, an beren Schitkal wir Antheil nehmen, für unglük= lich balten; es sen daß sie selbst da= ben leiden, oder nicht. Denn oft entsteht das größte Mitleiden, wenn wir andre ungluflich sehen, ob sie gleich felbst ihr Elend nicht fühlen, wie ben Wahnwißigen geschieht. Das erfte alfo, was zum Mitleiden erfodert wird, ift, daß wir andre für unglüflich halten; bas zwente, daß wir Untheil an ihrem Schikfal nehmen muffen. Sowol ben der einen als ben der andern dieser Be= bingungen ift verschiedenes angumerken, bas eine nahere Ausfuhrung erfodert.

Zuerst also richtet sich das Mitleiben nach den Vorstellungen, Die wir felbst von dem Elend, oder Ungluk Wer niebertrachtig genug haben. ift, felbst keine Empfindung der Ehre gu haben, dem wird die Erniedris gung, ober Demuthigung, die einem andern wieberfahrt, fein Mitleiben erweken; und so wird der, welcher ben Befit bes Meichthums gering schäßet, kein Mitleiden mit dem ha= ben, der fein Bermogen verloren hat ; auch sogar alsbenn nicht, wenn es biefem schmerzhaft ift. Es giebt fogar Ralle, wo wir ben über fein Elend flagenden schelten, und es ihm übel nehmen, daß er fich elend fühlet. So gewiß ift es, daß wir nur alsdenn Mitleiden haben, wo wir felbit leiden würden, wenn wir an bes anbern Stelle maren.

Die andere Erfodernik zum Mits leiden ift, daß uns die Versonen, deren Elend wir fühlen follen, nicht gleichgultig fenen. Denn bas Elend derer, für die man aleichaultia ift, macht feinen Cindruf; trifft es Personen, die man hasset, so macht es fogar Vergnügen. Aber auf den bochften Grad fleiget es, wenn bas Elend Personen betrifft, für die man große Hochachtung, oder sehr gartliche Zu= neigung hat. Ueberhaupt ift ein Mensch nur in sofern zum Mitleiden geneigt, als er Achtung und Zuneis gung gegen andre hat. Es giebt Menschen, die Niemand achten als sid, und die, welche ihnen angehös ren, und diese sind gegen alle Menschen hart und unempfindlich; -Große, die alles verachten, was uns ter ihrem Stand ift: biese haben nur mit Personen ihres Standes Mitleiden; sie sehen die Moth der geringern ohne die geringste Rührung. Nicht felten findet man Menschen, die fo fehr in sich selbst verliebt, und baben so furzsichtig, und daher so ungerecht find, daß sie jeden andern Menschen, ber nicht so denkt und handelt wie fie es erwarten, verachten, ober gar haffen, und baher fein Mitleiben mit ihm haben. Daher fommt es, daß Menschen, die gegen ihre Freunde fehr mitleidig find, ohne alles Gefühl des Mitleis dens mit Feuer und Schwerdt gegen die wuthen, die in burgerlichen, oder gottesbienftlichen Angelegenheis ten von einer andern Parthen, als fie felbst find. Ich habe einen Mann gekannt, ber fich aus unmenschlithen Graufamfeiten ein Spiel machte, und fur Mitleiden fast außer fich tam, wenn er eines feiner Rinder leis den fah. Go wenig fann man auf das gute herz eines Menschen den Schluß machen, wenn man ihn von Mitleiden gerührt fieht.

Der Dichter, ber Thranen bes Mitleibens will fliegen machen, muß

nijo

60

mit

fles

zielet

heite

wird

tocht

tlag

1960

leid

ben.

Ga

weit

eine

1198

200

fdji

(d)

101

net

gen

den

mer

Bog

gem

und

gen

fud

Das

Son

wir

eine

The

nen

hat

ill

60

ren

han

uni

ern

(d)

ler

60

Dr

3

alfo nicht nur bas Elend ber Berfos nen lebhaft schildern, fondern vorher unfre Hochachtung und Zuneigung Bendes hat Chas für fie ermefen. tefpear in einem hohen Grade befeffen. Auch Euripides fann barin als ein Mufter angeführt werben, vorzüglich in Schilberung bes Elends. Und wem wird hier nicht die Clariffa, ober die Clementina bella Poretta, als volltommene Mufter benfallen? Ift der hochachtungswurdige Mensch ben feinem Leiden noch geduldig, ober entsteht fein Elend gang unmittelbar aus ber Große feiner Eugend, fo fieiget bas Mitleiben auf ben bochften Im erftern Falle befindet Girad. fich Unchifes in der Mencis, ber im größten Elende bie andern in ihrem Mitleiden gegen ihn noch troftet.

Sic o! fic positum adfati discedite corpus.

Ipfe manu mortem inveniam; miferebitur hostis

Exuviasque petet: facilis jactura fepulchri est \*).

Fur ben andern Sall fann eine Scene aus Thomfons Tancred und Gigis. munde angeführt werben, die jebem Menfchen von Empfindung das Serg burchbohrt. Der alte Giffrebi, ber Sigismunde Bater, ift ein verebrungemurbiger held, bem Cancreb feine Errettung vom Tobe, feine Ergrehung, und gulett die Rrone von Tancred Sicilien zu banfen hat. berehret und liebet ihn auch als feinen Bater. Aber ba diefer verliebte Jungling erfahrt, daß Siffredi, obgleich in der edelften Abficht, und aus eis nem Uebermaag von Tugend, feine Berbindung mit Sigismunde bintertreibet, bricht er in ben heftigften Born gegen ibn aus; nennt feinen Wohlthater und Erretter einen alten Betruger, und begegnet ibm wie ets nem Richtswürdigen. Da auch Lancred felbft ein hochachtunge und liebenswürbiger Jüngling ift, so übernimme uns zugleich auch ein tiefes Mitleiden für ihn, der sich durch die Heftigkeit der Leidenschaft zu dieser Abscheulichkeit hinreigen läßt. Man wird ungewiß, ob man mehr mit Siffredi oder mit Tancred Mitleiden haben soll. Dies ist meines Erachs tens eine der stärksten tragischen Scenen, die möglich sind.

Der Mebner, oder ber Dichter, der fich borfett, jum Mitleiden gu bemegen, muß wol bebenfen, für mas für eine Sattung Menschen er arbeitet: benn nach ber Ginnegart und bem Charafter der Menschen richten stab ihre Vorstellungen von Elend und Ungluf. Beichliche, vergartelte Menschen werden mitleidig, wenn anbre Ungemach, oder auch nur geringe forverliche Schmerzen ausstehen; und wer vorzüglich zur Zärtlichkeit und Liebe geneigt ift, fuhlt ben einer ungluflichen Liebe bas größte Mitleiden, wo ein andrer nur spotten murve. Es giebt Menfchen, Die nicht begreis fen konnen, daß man unglüklich sen, fo lange man Macht ober Reichthum befigt, und badurch in Stand gefent wirb, fich alles, mas jum Berguus gen der Sinne gehort, ju verschaffen. Wie die Menschen, nach einer gemeinen ober feinern Sinnegart, ihr Bergnugen an groberen ober feineren Dingen finden, fo urtheilen und empfinden fie auch verschiedentlich ben dem Elend, und darnach richtet fich nothwendig bas Mitleiden.

Die unmittelbare Wurfung diefer Leibenschaft, in sofern sie burch die Werke der schonen Runfte erregt wird, ift gar oft nur vorübergehend; eine ben dem Schmerz nicht unangenehme Einpfindung, weil der Mensch alles liebet, was sein Gemuth ohne widrige baurende Folgen in Bewegung setzet.

\*) Man sehe, was hiervon im Artifet Leidenschaft III Th. S. 224 anges merkt worden.

. °)- Aeneid. L. II.

40I

Pre

bie

ier

en

the

EÇ2

er

384

et;

m

d

110

lle.

re

ge

110

nd

1112

oe.

els

1),

1113

Bt

Ľs

11.

وإه

hr

160

10

th

tet

FEE

·D,

110

me

18

ge

\*).

30

Bes

Co ift bas Mitleiden, bas wir mit dem Dedipus benm Cophotles haben. Es fann auf nichts abgielen. Doch giebt es auch Gelegen. beiten, wo mehr bamit ausgerichtet Der Redner fann durch Erwird. wefung bes Mitleidens für einen Beklagten, ihn von der Strafe retten; oder wo das Mitleiden für einen Beleidigten rege gemacht wird, dem Beleidiger eine ichwerere Strafe guzie-Aber die gute Burfung des ben Mitleidens kann sich, wenn nur die Sachen recht behandelt werden, noch Diefes verdienet meiter erftrefen.

eine nabere Betrachtung.

Wenn wir unter eigenem Schmergen fremdes Elend feben, bas aus Dosheit, Uebereilung, ober blos unschiflichem Betragen andrer Menschen auf die Leidenden gekommen ift: so werden wir dadurch fraftig gewarnet, und felbft vor foldem Betragen, dadurch andre ungluflich wers den, forgfältig zu huten, und wir werden mit lebhaftem Unwillen bie Bosheit verabscheuen, die andre elend gemacht hat. Go wurft bas Mit. leiden, das wir mit der Johigenia und ihrer Mutter haben, Abscheu gegen die verdammte Ehr = und herrsch= fucht des Agamemnons, der felbst bas Leben einer liebenswurdigen Tochter aufgeopfert worden. Wer wird nicht, wenn ihn das Elend eines unterbruften Bolfs bis zu Thranen gerühret hat, die Tyrannen und jeden Unterdrufer auf ewig haffen? Ber fann, ohne bem Geis gu fluchen, die mitleidenswurdige Scene betrachten, die Horaz so ruhrend schildert \*)? Ueberhaupt also fann bas Mitleiden dienen , Sag und Abscheu gegen solche Laster zu erwefen, woburch unschuldige Menschen ungluflich werden. Der Runftler verdienet unfern Dank, ber Die Scenen des Elends, das gafter über

Unschuldige gebracht baben, fo fchilbert, daß wir lebhaftes Mitleiden fühlen. Der gottlofe boshafte Menfch wird frenlich dadurch nicht gebeffert; aber die Menschlichkeit gewinnt doch daben, wenn er gehaßt und verabscheuet wird.

Aber nicht nur gang verworfene, sondern auch sonft noch gute Menichen, konnen, burch Leidenschaften verleitet, oder aus llebereilung, aus Borurtheil und mancherlen Schwach heiten, andre Menschen elend machen. Das Mitleiden, das wir daben em= pfinden, warnet uns ernstlich, baß wir gegen folche Schwachheiten auf Wird nicht ein guter hut senen. Bater fich huten, einer fonft liebens= murdigen, aber von Zartlichkeit übers eilten Tochter mit Barte ju begege nen , wenn er bas Mitleiden über fo mancherlen Jammer, bas eine folche Harte über ganze Kamilien gebracht bat, gefühlt; wenn er g. B. Cha= fespears Romed und Juliette vorftellen gefeben? Welcher Jungling, wenn er nicht gang bes Gefahls beraubet ift, wird fich nicht mit außers fter Sorgfalt in Acht nehmen, ein gartliches Madchen, zu beffen Befit er nicht gelangen kann, zur Liebe gegen ihn zu verleiten, wenn er bas Mitleiden gefühlt hat, das Clemens tinens Wahnwig in jedem nicht gang unempfindlichen Herzen auf das lebhafteste erwefet?

Aus diesen und taufend andern Benspielen erhellet, was fur aute Würfungen aus dem Mitleiden burch die Werke der schonen Runfte erfole gen konnen. Bielleicht mare es auch meglich, harte und unempfindliche Ceelen, die durch fremde Roth noch nie gerührt worden, durch folche Werke allmählig empfindsam zu machen. : Was fie ben ben verschiedenen mitleidenswürdigen Scenen des Lebens noch nicht gefühlt haben, fonnte ihnen vielleicht durch recht lebhafte Schil-Cc.

\*) Od. L. H. Od. 18, vf. 26. ff. Dritter Theil.

Schilberungen nach und nach fuhlbar werden.

Allein es verdienet auch angemerkt an werden, daß das Mitleiden, wie alle foust unmittelbar aute Leiden-Schaften, Schadlich werden fann, wenn es zu weit getrieben wird. Geis ner Natur nach benimmt es immer der Seele von ihrer Starfe. Mensch aber befommt seinen Werth mehr von den wurfenden, als von ben leidenden Rraften; man fann fehr mitleidig und im übrigen sehr wenig werth, und feiner, nur ein wenig Unftrengung der Rrafte erfobernben, guten handlung fabig fenn. Alfo fonnte der übertriebene Sang jum Mitleiden in blofe Weichlichkeit Alsbann würde es auch ausarten. ju nichts mehr bienen, als bag ber Mitleidige fich felbst durch feine Empfindsamfeit clend machte. Wie es oft geschicht, daß Menschen vor allzugroßen Schmerzen elend werben, und gur Erleichterung ihres eigenen Elenbes nichts mehr thun konnen: fo fann auch ber, den bas Mitleiden niederbruft, in manchen gallen dem Elenden wenig Sulfe leiften. Und wie es nicht mehr heilsame Empfindfamteit. fondern hochfischadliche Schwachheit ift, jede uns betreffende Beschwerlichkeit lebhaft zu fuh-Ien: so ist ein abnliches Gefühl für andre feine tugendhafte Regung. Das Mitleiden muß fich nicht auf geringe und in ihren Folgen nüpliche Ungemächlichkeiten, vielweniger auf blos eingebildetes Elend erftrefen. Warum wollte man g. B. mit Leuten, die harter Arbeit gewohnt find, Die bamit gufrieden, fich ihren taglichen Unterhalt badurch schaffen, und zugleich nothwendige Geschäffte, berer die Gefellschaft nicht entbehren kann, verrichten, Mitleiden haben? Der warum follte man weichliche Menfchen, die von jeder Beschwerlichkeit niedergedruft werden, burch Mitleiden noch jaghafter machen?

Also gilt auch von dieser an sich liebenswürdigen Leidenschaft, was Aristoteles mit Recht von allen sittlichen Eigenschaften sobert, sie muß das Mittelmaaß nicht vielüberschreiten.

den .

font

in :

Mber

aebi

port

uns

leid

lich

lid

mer i

auf:

Dic

len,

the

Cate

nich

den

Ed

alle

Da

frei

ein

cion

Da 1

fúr

unfe

Enr

erst

moc

M

Mo

hr.

Diei

ein

run

bra

da

Mi

940

Fai

der

bri

geh

Aus Diesen Betrachtungen über die Ratur und die Folgen des Mits leibens fann ber Runftler lernen, was er in Absicht auf daffelbe gu thun bat. Will er Mitleiden ermes fen", fo muß er bas Elend, basunfre Empfindsamfeit reigen foll, leb. haft schildern; für die leidenden Berfonen muß er und einnehmen, muß ihre Unschuld; ihre Tugend, die ein bessers Schiksal verdiente, oder ihre Gelaffenheit und Geduld; baneben ihr Leiben, die Unmöglichkeit, bag fie fich felbst helfen, und fühlen laffen; er muß und belfen, und felbst in die Umstände der Leidenden zu fe-Ben, bamit wir alles recht fublen; denn muß er bisweilen bas Mitleis ben felbst, das er; oder andere ben dieser Sache schon fühlen, so lebhaft, als ihm möglich ist, ausdrüten; weil dieses allein uns schon gu derfelben Empfindung reizet. Die= fes alles bedarf feiner weitern Ausführung.

Mit reifer Ueberlegung hat ber Runftler zu bedenken, wohin das Mitleiden, bas er in uns rege machen will, abzielen konne, ober muffe. Werke, die auf blos vorübergehenbes unfruchtbares Mitleiden abgie= len, in welchem Fall vielleicht die meisten Trauerspiele find, fo angenehm fle auch fonst senn mogen, find von feiner großen Wichtigkeit, wo fie nicht durch Rebensachen wichtig Vorzüglich wähle der werden. Runftler einen Stoff, wodurch er Mitleiden ermett, beffen Burtuns gen, wie borber gezeiget worden, heilsam sind, wodurch er Abscheu ober Feindschaft gegen Grausamfeit, Bosheit und gegen Laster, Furcht vor Schwachheiten und Bergehun-

gen,

gen, baburch andre elend werden tonnen, auf eine bauerhafte Beife in die Gemuther pflangen fann. Aber er bute fich, und ein blos ein= aehildetes Elend, als ein würfliches porzustellen. Er fobre nicht von uns, bag wir mit einem Ronig Mitleiden haben, der durch unverzeihliche Schwachheit darum fich ungluflich fühlt, weil er feine Reigung zu einer Bublerin bem Beffen des Staats aufzuopfern nicht im Stande ift. Diefes verdienet mehr unfern Unwillen, als unfer Mitleiben. Er mache und nicht weichherzig, wenn Cato den Untergang der Krenheit nicht überleben will, und fich von dem weit größern Elend, Schmeichler eines Iprannen, ober allenfalls auch nur ber Zeuge feiner Handlungen zu fenn, durch einen frenwilligen Tob befrent; oder wenn ein rechtschaffener Mann, wie Phocion, ein Opfer ber Inrannen wird, da sein Tod uns mit Hochachtung für ihn erfüllet. Der Held bedarf unfere Mitleibens nicht, und ben Inrannen verabscheuen wir, ohne erst durch dieses Mitleiden dazu vermocht zu werden.

įg

) a (\* a

n

ľĈ.

11

B

u

30

er

8

Qs.

18

00

ie

Çs

nΒ

00

ig

er

er

115

114

eu

ite

he

tts

1119

#### Mittelfarben.

(Mableren.)

Man ist über die Bedeutung dieses Worts nicht überall einstimmig. Der Hr. von Hagedorn merkt an \*), daß diejenigen den Sinn desselben zu sehr einschränken, die nur die Schattirungen, die zu den Halbschatten gebraucht werden, darunter verstehen, da man auch in dem ganzen Lichte Mittelfarben haben muß; er dehnet auch die Benennung sogar auf die Farben aus, wodurch die Würkung der Wiederscheine besonders ausgedrüft wird. Nach diesen Begriffen gehört jede Farbe oder jede Linte,

\*) S. Betrachtungen über die Mahleren. S. 681.

die aus Vereinigung zweger in eine ander übergehender Karben entfteht, ober berfelben ju Sulfe fommt, ju den Mittelfarben. Die Mittelfarben aber befommen nach ihrem Ursprung und ihrer Unwendung per-Schiedene Mamen. In fofern fie aus gangen Karben burch Berminderung ihrer Starfe entiteben, merben sie gebrochene Farben genennt; und indem fie gu Schattirungen gwischen Licht und Schatten gebraucht werben, befommen fie ben Mamen der Halbschatten und der Zwischenfarben.

Ueberhaupt also gehören alle. Tinten, wodurch die eigenthumliche Farbe eines Gegenstandes von bem hochften Licht allmählig abnimmt, es fen, daß sie sich in ganzen oder halben Schatten verlieret, oder nur in-eine andere weniger helle Karbe becubergeht, ju ben Mittelfarben. Man fieht Kopfe von van Dyt, an denen man feine Schaften mahrnimmt, ob fie fich gleich vollkommen runden. Diese Burfung ift eben sowol ben Mittelfarben zuzuschreiben, als bie ahnliche Wurfung, die burch Licht und Schatten erhalten wird. Die meiften Farben alfo, die von dem Pinfel auf bas Gemablbe getragen werden, find Mittelfarben, und durch fie wird die wahre Haltung und Hars monie hervorgebracht. Die flache chinefische Mahleren unterfcheidet fich von der unfrigen durch den ganglichen Mangel der Mittelfarben.

Einigermaßen könnte die Haltung ohne Mittelfarben, durch dunkele Schraffirungen erreicht werden, wos von wir an vielen Rupferstichen etwas Nehnliches fehen. Aber die wahre Farbe der Natur, die wunsderbare Harmonie, da aus unzähligen Linten, deren jede ihre befondere Farbe hat, nur ein einziges warmes und duftendes Farbeykleid des Nakenden entsteht, so wie der liebliche Schmelz und das Durchsich-

Ec 2

tige,

hal

beff

\$11 C

cher

ein

bor

ben

ner

250

mi

na

081

nic

ùh

he

be

m

(3)

fe

th

tige, wodurch, wie hageborn fich glutlich ausdruft ), die Schatten gleichsam nur über die Gegenstande schweben, dieses ist die Wurkung ber Mittelfarben.

Also hangt die wahre Bollfommenbeit des Colorits gang von ben Mittelfarben ab. Gie find es, die und in den schonften Gemahlden der Miederlander bezaubern, und uns vergeffen machen, daß wir ein Gemablde feben. Ohne fie fann fein Gemablbe in Erfindung, Zeichnung und Anordnung groß fenn; fein aus ber Natur nachgeahmter Gegenstand aber fein wahres Unfeben befommen. Mur ein außerordentlicher Kleiß, den viele an den hollandischen Mahlern ju berachten scheinen, bon einem bochst.empfindsamen Auge unterstübt. führet zu der Kertigkeit die mahren Mittelfarben der Matur zu entdefen, und die Segenstände in der vollkommenen Karbung der Natur vorzustellen.

Nichts wurde vergeblicher senn, als den jungen Mahler durch Regeln in der Runft der Mittelfarben unterrichten zu wollen. hat er das feine Sefühl, was dazu erfodert wird, so kann man ihm weiter nichts sagen, als daß ihm eine genaue Beobachtung der Natur und der wunderdaren Werke der Niederländer empfoh-

Mittelstimmen.

Ien wird.

(Musik.)

Sind in einem Tonftut die Stimmen, welche außer dem begleitenden Basse den hauptgesang durch harmonische Ausfüllungen begleiten. Denn in vielstimmigen Sachen, da jede Stimme ebenfalls eine Hauptmelodie hat, wurde dieser Name unrecht den zwischen dem Basse und dem Diesant liegenden Stimmen ge-

geben werben. Die Mittelstimmen haben nie eine nach allen Theilen ausgearbeitete Melodie. Zwarist es allemal ein großer Mangel, wenn sie ganz ohne Gesang und für sich bestehenden Ausdruf sind; aber ihre Melodie muß sehr einfach seyn, damit sie den Lauptgesang, den sie gleichsam nur von weitem begleiten, nicht verdunkeln moden.

Die hauptmelobie ift allemal bas Wesentliche des Tonstüts \*), nach ihr ber Baff, der die harmonie leitet: Die Mittelstimmen muffen aus der Harmonie, oder Folge der Accorde die schiklichsten Tone gur Unterftugung bes Gefanges nehmen. Sind fie felbst ohne alle Melodie und nur aus einzelen, zwar in ber Harmonie richtigen, aber unter fich nicht zusammenhangenden Tonen zusammengesett; ift darin nichts von Lakt und Rhythmus: fo leis ften fie auch wenig Sulfe, und es ware in folchem Fall eben fo gut, daß die Hauptstimme blos burch den Generalbag begleitet murbe. Zu dem kommt noch, daß in fole chem Falle Diejenigen, welche bie Mittelstimmen fpielen, ben Ausbruf bes Stufe nicht empfinden, folglich nicht einmal, wie es fenn follte, ihn durch guten Bortrag unterftu-Ben konnen.

Also ist nothwendig, daß jede Mittelstimme einen mit der Hauptmelos
die im Charafter übereinstimmenden Gesang habe, der hochst einfach sen. Nur da, wo die Hauptstimme ents
weder pausirt, oder aushaltende Tone hat, ist den Mittelstimmen erlaubt, einige eigene Säge, oder Gedanken vorzutragen, wenn es nur
auf eine Art geschieht, die dem Hauptgesang keinen Abbruch thut. Wan
ninmt in die Mittelstimmen diesenigen zur vollen Harmonie gehörigen
Tone, die weder der Haß noch die

\*) G. Melodie.

<sup>\*)</sup> Betrachtungen über die Mahleren S. 302.

Hauptstimme haben. Aber einem bessern Gesang dieser Mittelstimmen zu gefallen wird auch wol ein solcher Ton weggelassen, und dagegen ein anderer verdoppelt. Dieses muß vornehmlich in Mittelstimmen, die deutlich gehört werden, ben Leittsnen, die darin vorsommen, beobachtet werden. Darum ist in folgenden Benspielen

31

es

97

Î5

119

ch)

is consider the extrements

eis

IÉ,

á

36.

01

die

uE

gs

te

ů

ite

05

ett

21).

nte

ٷ

ers

jes

ur

pt:

all

nle

en

die

pts





bas erste und zwente, da das Subsemitonium in ber Mittelstimme seinen naturlichen Gang über sich nimmt, ben benden andern, da die Tone mannichfaltiger sind, vorzuziehen.

Es ift eine Hauptregel, daß die Mittelstimmen sich in den Schranken ihrer Ausbehnung halten, und nicht über die Hauptstimme' in der Hohe beraustreten, weil diese dadurch wurde verdunkelt werden. Auch muß man sich nicht einfallen lassen, einen Gedanken in der Hauptstimme abzubrechen, und seine Fortsehung einer Mittelstimme zu überlassen.

Neberhaupt gehört mehr, als blofs fe Kenntniß der Harmonie, zu Verfertigung guter Mittelstimmen. Ohne feinen Geschmaf und scharfe Beurtheilung werden sie entweder zu einem die Melodie verdunkelnden Ge-

raufch, ober zu einem gar nichts bes beutenben Geflapper.

Die beste Würfung thun die Mittelstimmen, in denen die zur Bollständigkeit der Parmonie nothigen Tone auch zugleich eine singbare Melodie ausmachen. Um reinesten klinget die Harmonie, wenn die Tone in
den Mittelstimmen so vertheilt sind,
daß alle gegen einander harmoniren.
So klinget z. B.



weil hier wegen ber an einander liegenden Tone f und g eine Secunde gehört wird. Unangenehm werden die Mittelstimmen, wenn die Harmonie, wie bisweilen in den Wersten großer Harmonisten, die gerne ihre Runst zeigen wollen, geschieht, zu sehr mit Tonen überhäuft ist. Daher lassen bisweilen gute Melotissen in Arien, die vorzüglich einen gefälligen Gesang haben sollen, die Bratsche mit dem Baß im Unisanus gehen. Wie die Mittelstimmen zu Arien zu behandeln seren, kann man am besten aus den Graunischen Opern

Reinen geringen Bortheil zieht man aus den Mittelstimmen in gewissen Stüten daher, daß eine derselben die Bewegung richtig bezeichenet, wenn sie durch die Melodie, wie oft geschieht, nicht deutlich angezeiget wird. Davon giebt die Graunische Arie aus der Oper Cleopatra; Ombra amata etc. ein schönes Beyspiel. Die Hauptmelodie hat einsache aushaltende Tone, die den Gesang hochst pathetisch machen, die

wert

Mot

Fuß

man Sår

Moi

gan

25

ben

ein

obei

nun

den

thei

Dai

ffan

űbr

feir

901

bat

aur

abi

nig

3100

bon

Dri

Dri

hat

besi

ani

M

2111

ber

Gt

ger

die

hin

rec

bá

Ric

me

\$1

S

7

Mittelftimmen aber geben bie Bewes gung an.

#### M o d e 1.

(Baufunst.)

Die Ginheit, nach welcher in ber Baufunft die verhaltnigmaßige Groß fe jedes jur Bergierung bienenden Theiles bestimmt wird. Indem ber Baumeister ben Aufrig gewiffer Ges baube zeichnet, mißt er die Theile nicht nach der absoluten Große in Rufinaaf, fondern blos nach ber verhaltnißmäßigen, in Modeln und deffen fleinern Theilen. Der Mobel ift namlich feine bestimmte Groffe, wie ein Fuß, oder eine Elle, fonbern unbestimmt, die gange ober halbe Dife einer Gaule. Aft die Saule fehr hoch, und folglich auch fehr dit, fo ift der Model groß; ift Die Gaule flein, fo wird auch ber Model flein.

Virenvius, und seinem Benspiel zusolge Palladio, Serlio und Stammozzi nehmen überall die ganze Dife der Saule; nur in der dorischen Ordnung nehmen die dren ersten die halbe Saulendife zum Model an. Wir haben, nach dem Benspiel vieler andrer, die halbe Saulendife durchgus zum Model angenommen.

Da in jedem Gebäude Theile vorstommen, deren Größe weit unter dem Model ist, so muß dieser in kleinere Theile eingetheilt werden. Die meisten Baumeister theilen ihn in 30 Theile ein, die sie Minuten nennen: wir folgen dem Goldmann, der den Model in 360 Theile eintheilt. Nach diesen Erläuterungen mussen alle Bestimmungen der Verhältnisse verstanden werden, welche in den, die Baukunst betreffenden Artifeln dieses Werks vorkommen.

Der Baumeister, welcher einen Plan macht, hat zwen Maagstabe, nach denen er sich richten muß, den, welcher die absoluten Größen angiebt, und der folglich nach Ruthen, Ruf und Roll einaetheilt ift, und denn den, wodurch er die Berhaltniffe bestimmt, und der nach Modeln und deffen Theilen abgetheilt ift. Er muß alfo wiffen, ben Modelmagiftab mit bem andern zu vergleichen. Gefest, es ware einem aufgegeben, ein Gebaude von jonischer Art aufzuführen: ber Plat, ben es einnehmen foll, wird ibm gezeiget; er mifft benselben nach Ruthen und Fuß aus. Aus der Grofe diefes Plates wird auch die Hohe des Gebaudes von ihm beraeftalt bestimmt, baf es nach Magfigebung seines Gebrauchs und des Plahes, den es einnimmt, wol proportionirt werde: die Hohewird also zuerst nach Nuthen - und Kufmaaf bestimmt, und baraus muß bernach die Große des Models hergeleitet merben.

Man nehme an, ber Baumeister habe gefunden, daß fein Gebaube von einer durchgehenden jonischen Ordnung, von der Erde bis oben an den Rrang, 60 Fig boch senn musse. Um nun die Zeichnung machen ju fonnen, muß er nothwendig einen Maaßstab nach Modeln haben, folglich muß er miffen, wie viel Rug und Boll ber Model sen. Er weiß, bag bie gange Ordnung bom Auf der Caule bis oben an den Rrang 21 Model fenn muß \*); mithin muffen 60 Auß 21 Model geben, wenn namlich die Caulen mit ihren Kuffen gerabe auf dem Boden ftehen. In diesem Fall also nimmt man ben 21sten Theil von 60 Aug, das ist, 2 Aug 10 Zoll 327 Linie fur ben Model. hieraus ist offenbar, wie in andern Källen zu verfahren mare.

Wollte man bem Gebäube einen burchlaufenden Fuß von 6 Fuß hoch geben, und die Säulen erst auf diesen Fuß stellen: so wurde die Säulenordnung nur noch 54 Fuß hoch

\*) 6. Gaulenordnung.

werben; mithin mare alebenn ber Mobel nur ber 21fte Theil von 54 Fuß oder 2 Fuß 5 & 3oll. Wollte man noch überdem bie Gaulen auf Saulenftuble ftellen, und diefen 4 Mobel geben: fo ift flar, bag bie gange Sohe der Ordnung alsbenn von 25 Mobeln mußte genommen wer-Mithin ware in diesem Fall ein Model ber 25ste Theil von 60 oder von 54 Fuß.

t

19

t

¢s.

23

12

ļε

¢Ć

17

bs

:11

11

ţ.

ĝs

N

iè

le

ıß

ie

uf

nll

eil

118

CH

d)

(60

Na.

od)

er#

Vignola, ber jeder Saulenordnung ihre eigene Sohe glebt, findet ben Mobel auf folgende Beife. Er theilt die gange Sobe in 19 Theile. Davon nimmt er 4 Theile gum Poffament, 3 jum Gebalfe und bie übrigen 12 fur die Gaule. Will man fein Poftament haben, fo wird die gange Sobe in funf Theile getheilt, bavon einer gum Gebalfe, und vier gur Saule gerechnet werden. Boben aber offenbar ift, daß bas Berhalt= nig des Gebalfes gur Saule in den zwen gallen nicht daffelbe bleibet.

Diefes gift nur bon den Gebauben bon einer einzigen burchgehenben Gollen zwen oder mehr Ordnuna. Ordnungen auf einander fommen, fo hat nothwendig jede Ordnung ihren befondern Model. In zwen auf einander ftehenden Ordnungen muß ber Model ber obern zu dem Model ber untern, auf welcher jene fieht, fich verhalten, wie die Dife bes untern Stammes ju ber Dife des eingego. genen Stammes \*). Allsbenn wird Die Berechnung des Models etwas fchwerer. Ein Benfpiel aber fann hinlanglich fenn, die Urt biefer Berechnung zu lehren.

Laft und feten, es muffe ein Gebaube 100 Ing hoch, von zwen über einander ftebenben Ordnungen, einer niedrigen und einer hohen, aufgeführt merden, und die Gaulen follen auf Postamenter von vier Modeln toms men. Auf diese Art wird die ganze Sohe ber untern niedrigen Ordnung

\*) G. Heberftellung.

24 Mobel, ber hohern aber 28 Mos bel fenn \*). Mithin muffen Die 24 Model ber niedrigen und die 28 Mo= bel ber höhern Ordnung hundert Fuß ausmachen. Allein baben muß auch biefe Bedingnif fatt haben, daß bie obern Mobel zu den untern fich verhalten wie 4 gu 5. Denn fo verhalt fich die untere Dife ber niedrigen Gaule zu der obern Dife. man alfo fur den untern Model x fe-Bet, und fur den obern y, so muffen diese bende Bedingniffe erfullt merben:

1. baß x: y == 5:4.

2. baß 24 x + 28 y == 100. Daher findet man x ober den untern Model 258 Fuß; ben obern aber 1 Fuß und 21. Diefemmach wurde das untere Geschoß 24 mal 232 oder 5125 guß, das obere 4826 Ruß both werden.

Wiewol der Model keine bestimmte Große hat, so hat man boch noch fein fo großes Gebaude gefehen, deffen Model über vier Fuß, noch ein fo fleines, beffen Mobel unter einem Fuß gewesen mare. Außer bem Model, wodurch die Berhaltniffe ber haupttheile bestimmt werben, giebt es noch einen audern, ber blos gur Bergierung der Thuren und Fenfter gebraucht wird. Sind an diefen Deffnungen Caulen, fo wird ber Model. fo wie ber hauptmodel nach der Gaulendife genommen. Werden aber biefe Deffnungen blos mit Einfaffungen verzieret, fo fann füglich bie Sobe des Gefinfes jum Model genom= men werben.

#### Modell.

(Beichnenbe Runfte.)

Oo nennet man die Person, welche in Zeichnungsfchulen von bem Meis fter berfelben, nafend und in einer bon

<sup>\*)</sup> G. Gaulenordnung.

dafi

burd

Gait

Ters

herm

Die S

nen

leite

berf

famo

tvert

tigfe

med

nich

nur

Mcc

fett

ehe

311 (

Den

qui

fån

men

eber

tet 1

ohn

laff

81116

berr

No

muj

Mo

Bu 1

daß

von ihm gewählten Stellung binge. ftellt wird, bamit die Schuler barnach zeichnen fonnen. Doch wird ber Mame bisweilen auch andern aus Thon, Gops, ober einer andern Materie gebildeten Figuren oder Formen gegeben, nach welchen ein Berf gezeichnet, oder gebildet wird. Benn von Mahleracademien die Rede ift, fo bedeuter Modell insgemein einen lebendigen Menschen, der wegen feiner Schonheit und gutem Berhaltnig aller Gliedmaagen den Rachzeichnern jum Mufter Dienet. Modelliren nennt man Kormen aus Wachs ober Thon bilden, welche hernach zu Muftern bienen. Wenn namlich ber Bildhauer ein Werf von holg, Stein ober Metall verfertigen foll, fo fann er nicht wie der Mahler fich mit einer babon gemachten Zeichnung, in welcher die Gedanken entworfen, und allmählig in volliger Reife vorgestellt werden, behelfen; er muß nothwendig ein seinem fünftigen Werk abnliches und wurflich forperliches Bild por fich haben. Diefes wird von einer gemeinen, gaben und weichen Materie gemacht, damit man mit Leichtigkeit fo lange baran andern, davon wegnehmen, oder dazu seken konne, bis man das Bild fo hat, wie es die Phantasie, oder die Ratur, dem Runffler zeiget. Erft, wenn bas Modell vollkommen fertig ift, nimmt, der Bildhauer den Marmorgur hand, den er so genau als möglich nach seinem Modell aushaut. Das Modelliren ist also dem Bildhauer eben fo nothwendig, als das bloge Zeichnen dem Mabler. Aber in gar viel Källen ist es auch biesem bennahe unentbehrlich. Es kommt ihm nicht nur in einzelen Figuren, fondern vornehmlich ben Gruppirung berfelben und jur genauen Beobachtung bes Lichts und Schattens, auch der Perfpettiv fehr zu ftatten, wenn er feine Siguren in ben Stellungen, die er ibnen ju geben gebenft, mobellicen,

und denn in Gruppen nach der ihm gefälligen Anordnung vor sich seigen kann \*). Es ist deswegen den Anfängern der Mahleren sehr anzurathen, daß sie mit der Zeichnung auch das Modelliren lernen, wovon verschiedene große Mahler guten Bortheil gezogen haben.

## Modulation.

(Mufif.)

Das Wort hat zwenerlen Bebeutung. Ursprunglich bedeutet es die Art eine angenommene Tonart im Gefang und ber Harmonie zu behandeln, oder die Urt der Folge der Accorde vom Anfange bis jum Schluß, oder zur völligen Ausweichung in einen andern Tou. In diesem Sinn braucht Martianus Capella das Wort Modu-. latio ; und in diefem Sinne fann man bon ben Rirchentonarten fagen, jede habe ihre eigene Mobulation, bas ift, ihre eigene Art fortzuschreiten. und Schluffe ju machen. Gemeinig= lich aber bezeichnet man baburch die Runft, ben Gefang und bie Darmonie aus dem hanption durch andre Tonarten vermittelft schiflicher Ausweis chungen durchzuführen, und von benfelben wieder in den erffen, ober hauptton, barin man immer bas Conftut fcbließt, einzulenfen.

In ganz furzen Tonstüfen also, bie durchaus in einem Ton gesetzt sind, oder in langen Stufen, da man im Anfang eine Zeitlang in dem Haupttone bleibet, ehe man in andre ausweichet, bestehet die gute Modulation darin, daß man mit gehöriger Mannichfaltigseit den Sesang und die Harmonie eine Zeitzlang in dem augenommenen Tone fortsehe, und am Ende darin bestehließe. Dieses ersodert wenig Runst. Es kommt blos barauf an,

\*) G. Anordnung I Th. G. 157.

baß gleich im Anfange ber Ton burch ben Klang feiner wesentlichen Saiten, ber Octav, Quint und Terz bem Gehor eingepräget werbe; hernach, baß ber Gesang, so wie bie Harmonie, burch die verschiedenen Tone der angenommenen Tone leiter burchgeführt, hingegen feine berselben fremde Tone, weder im Gesang noch in der Harmonie, gehort werben.

Dabey ist aber eine Mannichfaltigseit von Accorden nothwendig, damit das Gehör die nöthige Abwechslung empfinde. Man muß nicht, wie magere Harmonisten thun, nur immer sich auf zwen oder drey Accorden herumtreiben, oder in Bersetzungen wiederholen, vielweniger, ehe das Stuf oder der erste Abschnitt zu Ende gebracht worden, wieder in den Hauptton schließen; und dadurch auf die Stelle kommen, wo man ansfänglich gewesen ist.

Ĉs.

n,

be

er

l]s

212

11/

Q=

112

13

110

CE

110

rie

ert

İţs

ne

182

131

Die Regel, daß man nur solche Tone hören lasse, die der angenommenen Tonleiter zugehören, darf auch eben nicht auf daß sirengste beodachtet werden. Es geht an, daß man, ohne den Ton, darin man ist, zu verlassen, oder das Gefühl desselben auszulöschen, eine ihm fremde Saite berühre. Aber es muß nur wie im Vorbengang geschehen, und man muß sie sogleich wieder verlassen. Man könnte in C dur, anstatt also zu moduliren,



auch wol auf folgende Beife fortschreiten,





ohne daß durch die zwen fremden Isne, die hier gehört werden, das Gefühl der Tonleiter C dur ausgelöscht würde. Nur müssen nicht solche fremde Tone genommen werden, die der Tonleiter völlig entgegen sind, wie wenn man in C dur Cis oder Dis hören ließe; denn dadurch würde sogleich das Gefühl einer sehr entsernten Tonart erwekt werden.

Man kann auf diese Weise ganze Stute, oder Abschnutte von zwolf, sechszehn und mehr Tatten machen, ohne langweilig zu werden\*). Dieses sen von der Modulation in einem Ton gesagt.

Die andere Urt, oder bas, was man insgemein durch Modulation verstehet, erfodert schon mehr Kenntnis der Harmonie, und ist größern Schwierigkeiten unterworfen. Es ist kein geringer Theil der Wissenschaft eines guten Harmonisten, långeren Stuken durch österes Ubwechseln des Lones eine Mannichsaltigkeit zu geben, woben keine Härte, die aus schnellen Ubwechslungen entssteht, zu fühlen sen. Dieser Punkt verdienet demnach eine genauere Bestrachtung.

Bon ber Nothwendigkeit, in langern Stuten Gefang und harmonie burch mehrere Lone hindurch ju führen, zulest aber wieder auf den ersten hauptton zu kommen, und von den Ausweichungen und Schüffen, woburch diese Modulation erhalten wird, ist bereits in einem andern Artikel gesprochen worden \*), den Anfänger hier vor Augen haben muffen. Dort ift auch gezeiget worden, wie die bereitst auch gezeiget worden, wie die bereitst und gezeiget worden, wie die bereitst und gezeiget worden, wie die bereitst und gezeiget worden, wie die bereitst und gezeiget worden, wie die bereitst und gezeiget worden, wie die betreitst und gezeiget worden wieder der den gezeichten der den gezeichten der den gestellt und gezeichten der den gezeichten der den gezeichten geschaft gestellt geschaft geschaft geschlichten der den gezeichten der den gezeichten geschaft geschlichten der den geschlichten der den gezeichten geschlichten gezeichten geschlichten geschli

\*) Man sehe was hierüber in dem Atstikel Fourschweitung angemerkt wors

\*\*) S. Art. Ausweichung.

Schiedenen Tone am natürlichsten und ungezwungensten auf einander folgen konnen, und wie lange man fich ohngefahr in jedem neuen Con aufhalten konne, ohne fich gang in der Modulation zu verirren. Aber man muß wol merten, bag jene Regeln nur gelten, in fofern es um einen gefälligen und wolfließenden Gefang au thun ift. Der Ausbruf und bie Sprache ber Leidenschaft erfodern oft ein gang anderes Berfahren. Menn fich die Empfindung schnell wendet, fo muß auch der Ton schnell abwechfeln. Allfo bleibet uns hier noch übrig, von ben allgemeinen Regeln ber guten Modulation zu

fprechen.

Sie ist nicht in allen Arten der Tonftute benfelben Regeln unterworfen. Das Recitativ erfodert meistentheils eine gang andere Modulation, ale ber eigentliche Gefang; bie Tangmelodien und die Lieber find in der Modulation sehr viel eingeschränkter, als die Arien, und diese mehr, als große Concerte. Alfo kommt ben der Modulation die Natur des Stufs und befonders feine Lange querft in Betrachtung. hernach muß man auch bedenfen, ob die Modulation blos eine gefällige Mannichfaltigfeit und Abwechslung zur Abficht habe, ober ob fie zur Unterfingung des Ausdrufs bienen foll. Dergleichen Betrachtungen geben bem Tonfeger in besondern Fallen die Regeln feines Berhaltens an, und zeigen ihm, wo er weiter von dem hauptton ausschweifen konne, und wo er fich im= mer in seiner Rachbarschaft aufhalten muffe; wo er schnell und allenfalls mit einiger Sarte in entfernte Tone ju geben bat, und wo feine Ausweichungen fanfter und all-Lauter Be= mählig senn sollen. trachtungen von Wichtigfeit, wenn nian ficher fenn will, fur jeben befondern Fall Die beste Modulation zu mählen.

Durch bie Modulation fann ber Ausdruf fehr unterftust werden. In Stuten von fanftem und etwas rubiaem Affekt muß man nicht so oft ause weichen, als in benen, die ungeftumere Leidenschaften ausdrüfen. Empfindungen verdrieklicher Art vertragen und erfobern fogar eine Modu. lation, die einige Barte bat, da ein Ton gegen ben nachsten eben nicht all. zusanft absticht. Wo alles, was jum Ausdruf gehoret, in ber große ten Genauigkeit beobachtet wird, ba follte auch die Modulation so durch den Ausbruk bestimmt werden, daß jeder einzele melodische Gedanke in dem Con vorkame, der fich am beften für ihn schiket. Zärtliche und schmerzhafte Melodien, sollten sich nur in Molltonen aufhalten; Die muntern Durtone aber, die in der Modulation , des Zusammenhanges halber nothwendig mussen berührt werben, follten gleich wieder verlaffen werden.

Es ift einer ber schweresten Theile ber Runft, in ber Modulation untabelhaft zu fenn. Deswegen ift zu bedauern, daß die, welche über die Theorie der Kuust schreiben, fich über diesen wichtigen Artikel so menia ausdähnen, und genug gethan tu haben glauben, wenn fie zeigen, wie man mit guter Urt von bem Haupttone burch den ganzen Birfel ber 24 Tone herumwandeln. und am Ende wieder in ben erften Die Duette Ton einlenken folle. von Graun konnen hieruber ju Muftern bienen.

-**☆**- · `; · **-☆**-

(\*) Auffer ben, ben bem Art. Accord angesührten, größtentheils hies her gehörigen Schriften, findet sich im 4ten Bb. S. 688 der Burnerschen History of Musik ein Wert von Jof. Frick, On Modulation and Accompanipanin (en J fimm

Ein Gen Sta durch Lon ihrer hoher ten

> bisn gem Gru mor ben ber nem

sten

mad

in A einzi lich tern die gesti bor

dadi zu g List Moretwinich

foni schie gen beso

chor ten spar

paniment, Lond. 1782 angezeigt, befs fen Innhalt ich aber nicht naber zu bes Kimmen weiß.

ber

TI

hi=

uğs dűs

m, raa

DHe

ein

alla

aß

ő fia

ba

rd

aß

in

bes

ind.

id)

Die

der

REB

afz

ile

Ma

ift

ber

en,

10

ge=

fie

on

eft

111,

tett

tte

1110

lls

jies

(111

lis-

joi.

m.

ni-

# Monochord.

(Musit.)

Ein Instrument von einer eingis gen Sante mit einem beweglichen Ståa und mit Eintheilungen, woburch man feben fann, wie ber Ton ber Sante nach Berhaltniff ihrer ab und junehmenden Lange hober oder tiefer wird. Die Als ten nannten diese Sante den Canon. Man macht die Monochorde bismeilen von dren ober vier Santen, bamit man nach genau abs gemeffener gange jeder Sante ben Grundton mit feiner vollen Sarmonie auf bem Instrument has Beffern Rlanges halben konne. ber wird baffelbe hohl, mit eis nem Resonanzboden, und mit Taften jum Unschlagen ber Santen gemacht.

Wiewol in der Musik das Gehör in Absicht auf den Wolflang der einzige Richter ift, auch vermuth. lich alle alten und neuen Tonleitern und Temperaturen, in sofern bie Instrumente würklich darnach gestimmt find, blos burch bas Gehor gefunden worden: so muß sich baburch Riemand verführen laffen, ju glauben, daß die mathematische Destimmung ber Jutervalle, bie bas Monochord an die Hand giebt, etwas unnühes sen. Sie leitet nicht nur auf die Entbefung ber mahren Urfachen aller Harmonie \*), sondern dienet auch noch zu verschiedenen nüßlichen Beobachtungen, wie wir bald zeigen werden; besonders wenn man ein Monochord hat, auf welchem die Santen burch Gewichter konnen gefpannt merben.

\*) S. Confonang.

Man stelle sich vor ABCD sen der Rasten zu einem Monochord, ab, cd, ef, gh senen vier



gleich lange' und gleich stark gespannte Santen; bb', dd', ff', hh', senen die Tasten, vermittelst deren die Sayten durch Febern oder Hämmerchen können in Klang gesetzt werden; ik und 1m sezen Schieber, an den Enden k und m mit Stägen versehen, so daß von dem Anschlagen der Tasssen dd' und ff', von der zwepten und dritten Sante nur die kängen k dund m f klingen; endlich sen auch ben n genau auf der halben känge der vierten Sante, ein Stäg gesetzt, so daß nur die halbe Sante in ksingen.

Um nun ben Gebrauch eines solchen Monochords zu begreifen, ift vor allen Dingen zu merten, daß die Tone solcher gleich difen und gleich gespannten Santen um so viel hoher werben, als die Santen in ber Lange abnehmen. Man setze, die Santen

ab.

naueft

fein 3

nomin

in ber

finm

Mu

Gdri

Cuffll

von b

vorfon

Guido

Dialo

1604.

Gerbei

fid bi

Deger

drud

fura

fann:

aud

weld

ba id

Mul.

Cita

diato

der,

Scrip

Cyri

lita h

1590

folge

quid

justa

per [

tione

de ;

quar

noch

nio:

quid

noch

tate

Abra

Julie

शाः ।

QUS :

lidic

gwen

ab, ed, ef und gh fenen alle im Unisonus gestimmt, und geben ben Ton an, ber gemeiniglich mit dem Buchstaben Cbezeichnet wird. Burbe man nun auf einer Gante gh ben Ståa gerabe auf bie Balfte ber Gante in n fegen, fo murde die halbe Sante nh ben Son c, die Octave von C angeben; und wenn der Schieber Im fo weit eingeschoben murbe, daß mf gerade 3 der gangen gange ber Sante ef ober ab mare, fo gabe die Sante mf die reine Quinte von C oder G; und wenn ik fo weit eingeschoben murde, bag die Lange kd genau & ber gangen Gante mare, fo gabe k d bie reinefte große Ter; von C. Bequemer für ben wurklichen; Gebrauch ware es, wenn die vier ledis gen Santen, ehe die Stage baran fommen, fo gestimmt maren, bag ber Jon ber erften ab, eine reine Octave tiefer, als die Tone der dren andern mare.

Dieses porausgesett, kann man leichte feben, wie ein folches Inftrument gur Drufung einer Temperatur fonne gebraucht werden. Gin Benfpiel wird die Sache am beften erlautern. Gesett alfo, man wollte die Kirnbergerische Temperatur prufen, nachdem man fie einmal durch Rablen nach den gangen ber Santen ausgedruft hat \*). Da die Reinigfeit ber Harmonie hauptfächlich auf der Beschaffenheit des Drenklanges beruhet, indem die Confonangen die menigsten Abweichungen von ber vollkommenen Reinigkeit vertragen: fo ift es hinlanglich, um eine Temperatur zu prufen, wenn man alle barin porfommende Drenflange burch bas Gehor beurtheilet. Denn wenn Diefe gut consoniren, so ift gemiß auch die gange Temperatur gut.

Buvorderst also suche man alle barin - vorkommende fleine und große Lerzen heraus, und bezeichne sie durch

\*) G. Temperatur.

bie ihnen gufommenbe Zahlen, als fleine Tergen : C. bE, 27, Cis-E, 1924. Fis. A,  $\frac{135}{161}$ , A-c,  $\frac{161}{192}$ , E-G,  $\frac{5}{68}$ große Tergen: C. E, 4, B-d, 64, E Gis, 404, F-A, 128, A-Cis, 13041; hernach auf gleiche Weise Die Quinten; deren in diefer Temperatur viererlen porfommen, namlich C-G, 3; D-A, 108; A-e, 161, und Fis-Cis, 18234. Hierauftrage man auf dem Monochord langst der zwenten Sante cd, alle fleinen und großen Tergen auf; das ift, man trage von d nach k, 37, von der gangen långe der San= te cd; hernach nach ke trage man 1924 von der gangen Länge; nach k" 161 derfelben gange und fo fort, bis man gar alle großen und fleinen Tergen langst ber Sante ed hat. Auf eben diese Weise tragt man die Quinten langst ber Gante ef auf:

Um nun die Temperatur auf bie Probe ju fegen, so darf man nur die Dronklänge aller 24 Tone durch bas Gebor prufen. Man fangt von C dur an, schiebet ik fo, daß der Stag k auf dem Bunft ber Gintheilung & ftc= be, 1m schiebet man auf den Punft 3, fo hat man ben volltommen reinen großen Drenflang von C. Sierauf nehme man Cis dur, und schiebe gu bem Ende ik auf die Gintheilung 64, Im aber laffe man auf & stehen, so hat man einen Drenklang, ber dem von Cis dur völlig ähnlich ist. Schiebet man nun wechselsweise ik auf 4, und denn auf 84, fo wird ein feines Gehor bald fühlen, in wie weit im lettern Falle, wenn er fogleich auf den ersten folget, Die Sar= monie noch gut sen. Go fann man burch alle 24 Tone verfahren.

Man fann also jede Tonleiter, und jedes einzele Intervall nach den auf das genaueste bestimmten Verhältnissen, auf das Monochord tragen, und denn an dem Gehör prüfen. Ungehende Sänger könnten es brauchen, um Ohr und Reble zu gewöhnen, die verschiedenen Jutervalle auf das ge-

naueste

naueste gu treffen. Denn es ift boch fein Intervall, Die Octave ausgenommen, das blos durch das Gehor in der hochsten Reinigkeit konnte gestimmt werden.

24

64 81r

4;

112

ile=

20

is,

ein

nte

ten

ach

911=

an

11

ers.

luf

1115

die

die

विष्ठ

ur

k

£(=

nft

:61=

ers

be

mg

elle

der

ilt.

ik

ein

pie

100

ar:

an

ind

auf

ails

mb

elle

bie

ales

reste

Auffer dem, mas bereits in ben alten Schriftstellern von der Musit, ale in des Euflides Eigaywyn, und im 4ten Buche von des Boethius Schrift De Mulica vorkommt, geboren bieber: Mufica, f. Guidonis Aretini de Monochordo Dialogus, edid. Andr. Reinhard, Lipf. 1604. 12. (Da unter ben, von dem Abt Gerbert herausgegebnen Schriften bes Buido fic diefer Dialog nicht findet und der, in Denens Thef. Bo. VI. G. 223 abgedruckte Auffag von bemfelben, bie Menfura Monochordi, unmöglich es fenn fann: fo ift ber Zweifel entftanden, ob auch Guido der Berfaffer beffelben fen? welchen Zweifel ich nicht entscheiden kann, da ich diese Schrift nur aus Matthesons Muf. crit. ) - Bernelinus (1950. Cita et vera divisio Monochordi in diatonico genere; im iten Bd. G. 312 ber, von bem Abt Gerbert herausgen. Scriptor, ecclesiast, de Musica.) -Cyriac. Schnegall (Nova et exquisita Monochordi Dimensio, Erphord. 1590. 8. Die Schrift enthalt 7 Rap. mit folgenden Ueberschriften: Monochordum quid, et quomodo construatur; de justa Monoch. dimensione quae sit per Diatasseron; de alia dimensionis ratione quae fit adminiculo Trianguli; de intervallor, quorundam proport, quarum cognitione ad menfur. Monoch. opus est; de utroque Semitonio; quid Comma, quid Schisma, quid Diaschisma, et cur iisdem Monochordon sit distinctum; de utilitate et usu hujus instrumenti.) --Ubrab. Bartolus (Beschreibung des Anstrumente Magadie, ober Monochorde, Alt, 1614. Idngl. 4. Das Wert beffeht aus 3 Eb. wovon ber erfte von der Achn. Uchfeit der Tone mit den Planeten; der amente von Ausmesfungen und Rechnung

gen; und der gte vom Gebrauch ober ber Anwendung der Broportionen bandelt.) ---Zeinrich Grim (Ihm wird eine deuts iche Abbandl, vom Monochord jugeschries ben, die ums 3. 1624 erschienen fenn foll, welche ich aber nie gesehen.) - Ubdias Treu (Dissertat. de divisione Monochordi deducendisque in Sonor. concinnor, speciebus et affectibus, et tandem tota praxi composit, music. Altorf. 1662, 4.) - Joh. Andr. Werkmeister (Musicae mathem. Hodegus curiolus was la b. f. wie, man nicht allein die naturlichen Eigenschaften ber mufif. Proportionen , burch bas Monochordum und Ausrechnung erlangen, fondern auch vermittelft berfelben, naturs liche und richtige rationes über eine mus fifalische Composition vorbringen tonne . . . Leips. 1687. 4. Das Wert ent= halt 46 Rap. und einen Anhang von 10 Rap.) - Franc. Loulie' (Nouv. Syft. de Musique avec la description du Sonomêtre: Instrum, à cordes d'une nouvelle invention pour apprendre à accorder le Clavecin. Par. 1608.) - John Wallis (On the Division of the Monochord. in ben Philof. Transact. vom 3. 1698. N. 238. S. 80.) — Joh. G. Weidhard (1) Die beste und leichtefte Temperatur des Mns noch. Jena 1706. 4. 2) Sectio Canon, harm, jur volligen Richtigfeit ber Gener. modul. Konigsb. 1724. 4. 3) Sanglich erschöpfte mathemat, Abtheil. bes Diatonifch . Chromatifchen , temperirten Canonis Monochordi, alwo in unwiberfprechlichen Regeln gezeigt wird, wie alle Temperaturen zu finden, in Linfen und Bahlen barguftellen und aufzutragen fenn . . . Konigsb. 1732. 4.) - 11710 gen. (Mem. fur l'usage d'un Instrum. nommé Phtongometre : . . pour fixer les touches des Instrum, de Mus. G. die Mem. pour l'Hist. des Sciences et des beaux arts, Februar 174c. S. 201.) — G. Andr. Sorge (Aust führl. und deutliche Unweifung gur Ratios nairechnung und der damit verknüpften Ausmessung und Abtheil. des Monochords,

mittelf welcher man die mufifal. Tempes ratur . ... fo genau als es bas Gebor au faffen vermag, nicht nur auf verichtes bene Art ausrechnen, fondern auch bis auf ein haar ausmeffen, und folglich auf Ore geln und allerband andere Inftrumente bringen fann . . . Lebenft. 1749. 8. 2) Rurge Erfige, bes Canon, harmonici, Pobenft, fol.) - In ber Diglerichen Bibl. Bd. 3. G. 450 hat Chrfiph, Gottl. Schroter die Aufgabe : - Einem Monodord so viel Theile zuzueigneh, als nos thia fint, um au beweifen, bag bie 12 einfachen Klangstuffen gleich ichweben" aufgeloft. - Im Anhang jum sten Jahrg. ber wochentlichen Nachrichten G. 77 finbet fich eine "Nachricht von einem neuen Monochord. Klana = und Pfeiffenmeffer." - Auch handeln gelegentlich mehrere mufital. Schriftfteller bavon, als Rob. Rlud, in dem, ben f. Hiftor, utriusque Cosmi, Oppenh. 1617. f. befinds lithen Templ, Musices, in dem gten Bu: de beffelben. - Att. Rircher, im 4ten Buch bes iten Bo, f. Musurgia. -Cl. Chales, in dem sten Bb. G. 1 u. f. feines Curf. f. Mund. mathem. Tur. 1670 und 1690. f. 3 Bde. - Pring, in bem sten Rap. (G. 23 der aten Ausg.) s. Compend. Music. signator: et. modulator. voc. Dresd. 1689 unb 1714. 8. - S. W. Marpurg im igten Kap. f. Unfangege, der theoret. Mufit, Leips. 1757. 4. - u. a. m. - Ein Unterricht von bem 1752 erfundenen und eingerichteten Monos dord findet fich ben 3. Dan. Berlins uns leit. gur Tonometrie . . . Roppenb. 1767.

Imgleichen giebt es noch musikalische Handschriften über bas Monochord von Cone. Zabern, Balth. Clemans, Foerener, Andr. Raselius, u. a. m. aber die von Walther, und von Ablung (Ansleitung zur musikalischen Gelahrtheit G. 318 u. f.) angeführten Schriften von Augilbert, Berno, Hermannus, Contractus haben sich bis ieht nicht gefunden. — G. übrigens die Art. Intervall, Temperatur u. d. m.

#### mora 1

30

rui

fon

in .

M

feit

bet

be

ŧa:

Del

erf

un

erf.

ma

Die

ein

he

rú

Ta

竹田

ęr

ha

Ş, fin

bef

rai

un

6

00

36

QU

all Si

gle

lu

31

fes

mi

to

90

ein

Da:

50 E

Der

(Schone Runfte.)

Gine Vorstellung aus der Claffe ber fittlichen Wahrheiten, ober Lehren, in sofern sie burch ein Werk ber-Runft, als burch ein Bild, aufchauend erfennt wird. Go iff bie Lehre ber afovifchen Rabel die Moral derfelben; die Kabel felbst das Bilb, wodurch ffe anschauend erfennt wirb. Co hat auch die fittliche Allegorie und jedes sittliche Sinnbild seine Moral. hat Kunstrichter gegeben, welche die Epopoe als ein sittliches Bild anfeben, bas feine Moral bat; ber Dater Le Bosta bat behanvtet, die Mlias fen blos ein Bilb, an bem verbundete Rurften lernen follen, wie nothig ihnen die Eintracht ift. - Mit eben so viel, oder noch mehr Recht hatte er fagen fonnen, bie Moral Diefes Gedichts fen ber Gan: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi; und wenn die Epopse auf eine Moral abzielen follte, fo mußte die Tragodie berselben Regel unterworfen fenn. Das biefe mit gewaltigem Aufwand verrichten, was durch unendlich einfachere Mittel zu bewerkstelligen mare. Wir haben schon anderswo \*) angemerft, bag nicht einmal jede asopische Kabel eine Moral enthalte.

# Moral; Moralisches Ge-

(Mahleren.)

Unter diesem Namen verstehen wir ein Gemähld von der historischen Gattung, das nämlich handelnde Personen vorstellt, woben der Mahler die Absicht hat, durch das Besondere, was er vorstellt, dem Verstand etwas Allgemeines zu sagen. Bon dieser Urr sind Hogarths Rupfer, die den Titel

\*) G. Fabel diop.

ber

111,

Der.

end

ber

en;

rdi

hat

Eg

die

11co

das

die

ers

vie

cht

ral

iid-

tur

auf

utts

ges

oas

311

ben

bak

163

wit

jato

ríos

Die

eren

pas

efet

ben

itel

Titel the Harlots progress führen. Der Historienmabler hat seinem Beruf genug gethan, wenn er das Befondere mit der vollen Rraft, die dars in liegt, vorstellt; der Mahler der Moral aber muß überdem noch durch fein Gemablde ben Uebergang von dem Besondern auf das Allgemeine vergulaffen. Wenn jener einen bekannten für sein Vaterland fterbenden helben fo mahlt, daß jeder ibn erfennet, feine Großmuth bewundert, und mit Chrfurcht und Liebe fur ibn erfüllt wird, so hat er alles gethan, was man von ihm fodern konnte: dieser, der sich vorgesett hatte, durch ein ahnliches Gemahld uns die Wahrheit empfinden zu machen, es sen rühmlich und angenehm fürs Baterland ju fterben, mußte noch mehr thun, um sicher zu senn, daß dieser Gedanke durch das Gemähld in uns erwekt wurde, und daß mir-ihn lebs haft fühlten. Doch giebt es auch Hiftorien; die unmittelbar lehrreich find, wenn sie blos rein historisch behandelt wurden. Go find der Inrantt, Dionysius, wie er in Corinth unter den gemeinen Bürgern ohne Ehre und Unfeben herumwandelt, oder gar mit Schulhalten fein Brod verdienet; und C. Marius, wie er auf bem Schutt von Carthago von allen Menschen verlassen figet, große Benspiele, aus denen jedermann fogleich die barin liegende Lehre gieht. Doch konnte der Mahler die Borftel. luna davon durch wol ausaesonnene Bufane weit rührender machen. Dies fes muß allemal die hauptabsicht des moralischen Gemahldes fenn. konnten in bem erften der benden angeführten Benfpiele in bem Gemablo ein paar Perfonen eingeführt werben, davon die eine mit viel bedeutender Gebehrbe der andern ben erniedrigten Enrannen zeigte; die andre aberihre Bewundrung über diefen außeror. dentlichen Kall mit rebender Gebehr-De und Miene zu verstehen gabe.

Der historienmabler muß feinen Inhalt aus der Geschichte nehmen: aber für die Moral kann er erbichtet fenn, und da kann der Mabler ohne Unschiftlichkeit auch allegorische Wefen mit einmischen, wo nicht die Borstellung schon an sich selbst binlangs lich spricht, wie in den angeführten Rupferstichen des Hogarths, und in den anderswo \*) erwähnten schonen Zeichnungen des hrn. Chodowiecsty, das Leben eines Mannes nach der Welt, betitelt. Unftatt der Alleaprie fann eine wol angebrachte Aufschrift die Deutung der Moral anzeigen. Durch eine solche wird das berühmte Arkadien des Youking zur Mo-

ral \*\*).

Es ware ju munichen, bak Runffler und Liebhaber ibre Aufmerkfam= feit auf diese Gattung richteten, bamit man anstatt der ewigen Wiederholungen mythologischer Stufe, oder sonst unbedeutender biblischer Ge= schichten, etwas befame, woben ber Mabler mehr, als bloße Runft zu zeigen, und der Liebhaber mehr als blos Zeichnung und Colorit zu bewundern batte. Nichts beweist mehr die Urmuth des Genies der Mahler. und den Mangel des Geschmats der Liebhaber, als die Sammlungen bis ftorischer Gemählde und Rupferftiche. Wie felten find nicht darin die Stufe, die sich durch einen wichtigen Inhalt empfehlen? Ich bin mir felbst mit Zuverläßigkeit bewußt, bag eine schon gezeichnete Figur, und Harmonie ber Karben, einen farten Eindruf auf mich machen: dennoch kann ich nicht sagen, daß diefer Reiz jemals binlanglich gewesen mare, selbst in den prachtigsten Bilbergallerien mich vor dem Ueberdruß ju vermahren, ben bas leere und Gedanfenlose des Inhalts des größten Theiles der his storien verursachet. Und leider! ift

68

<sup>\*)</sup> S. Mahleren. \*\*) G. Ausschrift.

es mir mehr als einmal in Kirchen nicht beffer geworben.

Marde man anstart ber heidnischen Mothologie und ber chriftlichen Les genden gute fittliche Gemablbe feben, mas fur aute Gindrufe tounte man nicht baben erwarten? Un Stoff fann es bem Runftler, ber ein Mann von Nachdenken ift, nicht fehlen. Die beilige und weltliche Geschichte. die Schauspiele, die Werke der epis schen e bramatischen und iprischen Dichter, Die afopische Kabel, bas tagliche Leben, alles biefes ift reich an einzelen Kallen, bie durch ein Wort, ober durch einen Rebenumstand zu allaemeinen Lehren werden fonnen. Mas für ein Benfpiel für einen Tyrannen & wenn' Dionysius sich von feinen Tochtern ben Bart muß abs brennen laffen, weil er fich von dem Meffer, felbft wenn es in den Sanben feiner eigenen Rinder mare, furchtet? Bas für eine Lehre, wenn Das mocles in der größten Berrlichkeit. ein an bunnen Saben aufgehangenes Schwerdt über feinem Ropfe fieht, and barüber alle vor ihm liegende Güter veraikt?

Otto Vanius hat Denkbilder, aus Horagens Gedichten gezogen, herausgegeben, beren Erfindung größtentheils fehr clend ift; und boch ift der Dichter sehr reich an moralischen Gemablben, die wol verdienten, von eis nem Chodowieczty herausaczogen zu werben. Was für ein fürtreffliches Gemählbe von der gottlofen Sarte eines machtigen und zugleich geizigen Mannes tonnte nicht aus folgender Stelle gezogen werden?

Quid quod usque proximos Revellis agri terminos et ultra Limites Clientum

Salis avarus? Pellitur paternos In finu terens Deos,

Et uxor et vir, fordidosque natos \*).

Wie wollte man die Schändlichkeit der Gewinnsucht beffer mablen, als in einer Moral nach folgender Erfins dung des Plautus.

> - Nam si sacrificem summo at he have be Jovi

> > n

m

fi

n

96

rel

Bu

Del

ber

3))

I

(f)

Ul

illi

Atque in manibus exta teneam ut porrigam; interea loci Si lucri quid dettre, potius rem divinam deferam \*).

Un wichtigem Stoff ju folchen Gemahlben find alle gute Poeten reich; wenn nur bie Runftler fie in der Abficht, Gebrauch davon zu machen, lesen wollten.

# Mosaisch.

(Mahleren.)

Gine Art Dableren, die aus Aneine anderfegung fleiner Stufe, gefarbter Steine oder gefarbter Glafer gemacht wird. Wenn man sich vorstellt, daß ein etwas großes Gemählbe burch feine, in die Lange und queer über baffelbe gezogene Striche in fehr fleis ne Bierefe getheilt fen, fo begreift man, baf jedes diefer Bierete feine bestimmte Farbe habe, und bas gange Gemahld kann als ein stufweis aus biefen Bierefen - jufammengefettes Werf angesehen werden. Geget man nun, daß ein Runftler einen binlanglichen Vorrath folder Vierete von Stein ober Glas ge Anitten, nach allen möglichen Farben und beren Schattirungen por fich habe, daß er fle in ber Ordnung und mit ben Farben, die sie in jenem durch Striche eingetheilten Gemablde haben, vermittelft eines feinen Ruttes genau aneinanderfete, fo hat man ungefähr die Vorstellung, wie ein mosaisches Gemähld verfertiget werde, und wie überhaupt ein Gemahlde auf Diefe Weise copirt werben tonne. Freylich wird ber, welcher fein feines, auf Diefe

biefe Beife verfertigtes Wert gefehen hat, fich nicht vorstellen konnen, daß fie in ber Vollkommenheit und Schonheit gemacht werden, die in einer geringen Entfernung bes Auges bas Unsehen würklicher mit bem Pinsel gemachter Gemahlde giebt. Go weit ift aber die Runft der mosaischen Arbeit gegenwärtig gestiegen, daß bas Auge auf biefe Beife damit getäuscht wirb.

als

thins

nmo

n ut

loci

ı di-

Gies

eich;

Mb.

trent,

reine

acht

bak

urd

iber

fleis

reift

feine

aus

ates

mail

ings

rad)

eren

dak

ben

čtris

fálr

theb

mie

bicle

olid

auf

diese

Der Ursprung biefer Gattung ber Mahleren fällt in das höchste Alterthum; und man hat Grunde zu vermuthen, daß die alten Berfer \*), oder die noch alteren Babylonier, bas älteste und befannte Bolt, ben welchem Ruh und Reichthum die Pracht in Gebäuden veranlaffet hat, die Erfinder berfelben fenen. Bielleicht ist dieses sogar die alteste Mableren, woraus die eigentliche Mahleren erst nadher entstanden ift. Die Menschen haben einen naturlichen Wolgefallen an schonen Farben und beren mannichfaltigen Zusammenfe-Bung. Wolker, benen man noch ben Mamen der Wilden giebt, ber= fertigen zu ihrem Dus Arbeiten von bunten Federn und Mufcheln, Die blos wegen der Schönheit der Karben von ihnen hoch geschäft werden. Da hat man den ersten Keim der Mahleren durch Zusammensetzung. In bem Drient, wo die Matur den Reichthum der Karben in Steinen vorzüglich zeiget, scheinet ber Ginfall, durch Aneinandersegung solcher Steine das zu erhalten, mas ber Amerikaner burch Busammensenung schofter Federn erhalt, bem mußigen Menschen natürlicher Weise gekommen zu fenn.

Bermuthlich wurden folche Steine zuerst zum Schmuk, als Juwelen zu-

Dritter Theil.

fammengefest; wovon wir an bem Brufibild des oberften Priefters der Israeliten ein sehr altes Benfpiel has ben. Nachdem bie Pracht auch in die Gebäude gefommen, wird man die Wande, die Defen und Aufboden ber Zimmer mit bunten Steinen außgelegt haben. Mit der Zeit verfeinerte man die Arbeit, und man verfuchte auch, Blumen und andre nas turliche Gegenstände durch dieselbe nachzuahmen, und so entstund all= mablig die Runft der mosaischen Mahleren, die hernach durch Erfindung bes gefärbten Glases vollkommener

geworden.

Wie dem fen, fo ift doch diefes gewiß, daß nicht nur die alten morgen= landischen Bolker, sondern auch die Griechen, und nach ihnen die Romer, vielerlen Berke diefer Urt verfertiget haben. Unter den Ueberbleibfeln des Alterthums besigt die heutige Welt noch verschiedene mosaische Werke bon mancherlen Art, bavon einige eine noch etwas robe, andere eine schon auf das hochste gestiegene Runft anzeigen \*). Bu diesen letzern rechne ich einen Stein, oder vielmehr eine antife Pafte, die mir ber igige Be= fißer derfelben, herr Cafanova in Dregden, gezeiget, und beren auch Winkelmann gebenkt \*\*). Werk ift aus durchsichtigen Glasstufen zusammengesent, zeiget aber nicht die geringste Spur von Jugen, sondern die Stute find an einander ges fchmolzen, und mit so feiner Kunft, bag man es für ein Werk des feineften Pinfels halten murbe, wenn nicht die Durchsichtigkeit des Glases die Gattung der Arbeit deutlich zeigte.

Db man alfo gleich aus dem Alterthum fonft feine mofaischen Gemählde

) S. Anmerkungen über bie Geschichte der Kunff, G. 5 und 6.

<sup>\*)</sup> Man sehe bierüber Ioh. Atex. Furietti de Musivis, Romae 175:. 4to. ins gleichen die Rachricht von mofaischen Gemählden in Köremons Natur und - Runft in den Gemdhiben ie, im II Eb. auf der 388 u. ff. G.

<sup>\*)</sup> G. Winfelmanns Beschichte ber Runft, G. 406. 407. und die Ans merkungen über biejes Bert, G. 103

mablbe vorzeigen fann, die benen, die gegenwärtig in Rom verfertiget werden, nur einigermaagen ju bergleichen maren, fo beweifet jene Daste schon hinlanglich, wie boch die Runft in Diesem Stuf ben den Allten gestiegen fen. Souft find die meiften antifen mofaifchen Arbeiten aus vierekigten Stuken noch etwas nachläßig jufammengefest, fo bag merfliche Singen zu feben find. Gegeumartig ist diese Kunst in Rom zu einer bewundrungswurdigen Sohe gestiegen. Die ruhmliche Begierbe, die in der Detersfirche befindlichen erhabenen Werke des Pinsels eines Raphaels und andrer großen Meister vor dem Untergang, der unvermeiblich schien, gu retten, hat das Genie ermuntert, diese Mahleren zu vervollkommnen. Es ist ihm auch so gelungen, daß gegenwärtig eine große Ungabl fürtrefflicher alter Blatter auf bas Vollkommenste nach den Originalgemählden mofaisch copirt in der Petersfirche stehen, und nun fo lange, als diefes bewundrungswürdige Gebaude felbst stehen wird, immer fo frisch und fo neu, wie fie aus ben handen der Kunftler gekommen, bleiben werden.

Es scheinet, daß etwas von dem Mechanischen ber Runft sich noch aus dem Alterthum bis auf die mittlern Reiten fortgepflangt habe. Gegen Ende des drenzehnten Jahrhunderts foll Undreas Tafi die mosaische Arbeit wieder in Schwung gebracht haben. Er felbit hat fie von einem Griechen, Namens Apollonius, gelernt, welcher in der Marcustirche zu Venedig arbeitete. Aber alles, was man von jener Zeit an bis auf die ersten Jahre bes gegenwärtigen Jahrhunderts in diefer Urt gemacht bat, fommt ge= gen bie neuern Arbeiten ber romifchen Mosaifschule in feine Betrachtung. Man hat ist nicht nur gar alle haupt= farben, sondern auch alle mögliche Mittelfarben in Glafe, und die Glasftutchen, woraus man die Gemablde gufammenfenet, werden fo fein gemacht und fo gut an einander gefuget, baf das Gemablbe, nachbem bie ganze Tafel abgeschliffen und polirt worden, in harmonie und haltung ein würkliches Werk eines auten Din-

fe:

Pa

12

de

M

qı

te

P

de

A

lef

fire

Pri

Jet

toi

E

M

la

17

P

 $\mathbf{F}_{i}$ 

CI

la .

le

qu

Mo

ayı

de

qu

rie,

in i

Ch

6.

tun

fein

17

des

bar

dF

Det

श्रीहा

beit

neg

1. 0

fele zu fenn scheinet.

"Die Berbefferung und Bollfommenheit diefer unvergleichlichen Runft, bat man bem Cavalier Peret Paul pon Criffophoris, einem Gohn bes Sabius in Rom, ju verdanken, welcher gegen den Unfang biefes istlaue fenden Jahrhunderts eine mofaische Schule angelegt, und viele große Schüler gezogen bat. Darunter find Brughio, Conti, Conei, Fattori, Bossone, Ottaviano und andere, die vornehmsten, welche - die Runft bis heute fortgepflangt haben. das Jahr 1730 hatten sie noch kein hochrothes mofaisches Glas, bis eben damals Alexis Mathioli so glutlich war, bas Geheimnift biefer geschmol= genen Composition ju erfinden \*)."

Aber der erstäunliche Aufwand, den diese Runft erfodert, wird ihrer Ausbreitung immer febr enge Schramten fegen. Bis ist wird fie, fo viel mir bekannt ift, nur in Rom, meis stentheils auf öffentliche Untoften, in ihrer Vollkommenheit getrieben, wo die Sauptwerkstelle auf der Peters. firche felbst angelegt ift.

Von der Musivmahleren handeln theo. retisch und bistorisch: Vetera Monumenta, in quibus praecipue musiva opera, facrarum profanarumque aedium structura, dissertacionibus iconibusque observ. oper. et stud. Joz. Ciampini ... Rom, 1690-1699. f. 2 Db. mit Apf. - De Musivis, Aut. Ioh. Alex. Purietti; Rom. 1752. 4. mit Rupf. - Ein frangofficher Auszug aus benden Werken erschien, unter bem

\*) S. Koremon an bem angezogenen Orte.

lde

aca

flls

die

1113

ille

ıft,

aul

des

ic[s

aus

ile

ind

ri,

ere,

lm

cin

bent

101=

66

rent

1185

ans

nela

, in

100

rge

Beo,

nu-

liva

26.

ni-

102.

, f.

ut.

4.

faug.

deni

itel:

rte.

Titel: Essai sur la Peinture en Mosaïque, par Mr. le V. . . . Enfemble une difsertat. sur la pierre speculaire des anc. Par. 1768. 8. (Das Berf befteht aus 12 Kap, und diese bandeln De l'origine de la Mosaïque; de l'étymol, du mot Mosaïque et des differens noms que les Grecs donnerent aux differentes fortes d'ouvrages de ce genre; de l'excellence de la Peint. en Mof, et des differences destinations que les-Anc. en firent; de la Mos. de Palestrine; de l'emploi que les Chrétiens firent de la Peint, en Mos. dès les premiers tems de la liberté; des fujets que les anc. Peintres en Mos, traitoient le plus ordinairement dans les Eglises; des progrès de la Peint, en Mof. dans les Egl. des Gaules et dans la Grece chretienne; des revolutions furvenues dans la Peint, en Mos. dans l'Occident et l'Orient, et comme la Peint, sur verre a pris sa place en France; de la restauration de la Peint. en Mos. dans l'Italie; des progrès de la Peint, en Mof, dans l'Italie, depuis le commencement du 13 Siecle jusqu'à nos jours, et des noms des plus célébres Peintres qui s'en sont occupés; du mechanisme de la Peint, en Mof. telle qu'on la pratique à Rome avec des cubes de verre; de la Mos. de placages de marbres et en cubes de pierres fines, comme on la pratique à Florence, et de la Marqueterie.) - Much findet fich etwas darüber, in dem Werfe des Paciaudi, De facris Christianorum Balneis, Rom. 1748. S. 64 u. f. gehandelt. — Eine Abhand. lung von Giuf. Piacenza ben dem iten Th. feiner Herausgabe des Baldinucci, Tor. 1768. 4. - Traité sur la fabrique des Mofaiques von Lougerour de Bonbaroir, ben den Recherches fur la ville d'Herculanum, Par. 1770. 8. - Jos. Pernetti, in f. Diction. G. 41 der pract. Abhandl. - Nachrichten von dergt. Are beiten aus dem Alterthum, und aus neuern Zeiten, geben Winkelmann, in f. Gefch. der Runft, G. 406 H. f. ite

Musg. und in ben Anmerk, bagu, G. s. 103. 122. - J. J. Bolkmanns im gten Bbe. feiner biftor, frit. Dachrichten von Italien, Leips. 1771. 8. - Roremons Natur und Kunft in Gemalden Bb. 2. 6. 388. . . . Leipz, 1770. 8. - Observations sur la Mosaïque des Anciens, à l'occasion de quelques tableaux en Mosaïque qui se trouvent à la Galerie de Peinture de S. A. E. Palatine, par Mr. l'Abbé Casimir Haeffelin, in ber Hist. et Comment. Acad. Elect. . . . Theod. Palat. Vol. V. Hift. Mannh. 1783. 4. G. 89 u. f. - Erfidrungen einzeler Musivmahlerenen: Explication de la Mosaïque de Palestrine (Proneste) par Mr. l'Abbé Barthelemi . . . Par. 1760. 4. G. auch bie Mem. de l'Acad. des Infer. Bb.30. (Schon Kircher, in f. Lat. und Montfaucon, im 4ten Bb. der Supplemente ju feiner Antiquité expliquée haben es herausgegeben und ers ldutert.) - Gin Auff. in ben Philos. Transact. Bd. 2. N. 321. 351. 402. von Benj. Motte. - Opus Musivum erutum ex ruderibus Villae Hadriani (eine Jacht von wilben Thieren) geg. v. Caj. Savorelli, und gestochen von Capels lani, Flor. 1779. - Offervaz, di Enn. Quir. Visconti su due Musaici Ant. iftoriati, Parm, 1785. 41 - Much findet fich in J. G. Meusels Miscell. Seft 2. G. 26 eine furge Dachricht von, einem mofaifchen Fußboben. - Ferner ge= bort hierher noch bas Mem. bes Gr. Capa lus: Sur la manière de peindre en marbre, in dem agten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infer. Deutsch, in ben Abhandlungen jur Geschichte und Kunft. -Auffer den , von S. G. angeführten vorgüglichen Mufivarbeitern, find als folche noch bekannt: Gabdo de Gaddis († 1312) Ungel. Bondone, Glotto gen. († 1336) Dom. Ghirlandajo († 1493) Pietr. Dba (1500) Fre, und Walerio Zuccari (1545) Alex. und Franc. Scalza (1550) Ferd. Germei (1550) Giov. Fratini (1550) Lud. Ricci (1530) Th. Brandus (1550) Gab. Mercanti (1550) Lud. Cajetano (1559) Ang. Sabattini (1600) Cint. Bernasconi D > 2 (1600)

(1600) Ambr. Giosio (1600) Vital de Maffa (1600) P. Lambert be Cortona (1600) - Eruciano de Macerata (1600) Gievb. Cataneo (1608) Franc. Jucha (1600) P. Rosetti (1600) Ces. Torelli (1600) Gioub, Calandra († 1644. Er: fand einen Rutt, Die gur Berfertigung der Mufivarbeit nothigen Stifte feiter als vorber zu machen.) Giov. Merlini, Giov. Giametti, Gioufr. Bottini, Cosm. Cher: mar, Giov, Giorgi, Ler. Bottini, Giov. Bianchi . Carto Centinelli u. a. m. mels che von Balbinucci, als die erften Mus fivarbeiter von Ebelfteinen, ums 3. 1650, in der Florentinischen Galerie angeführt werden. Marc Sping (1850) Orga. Mannetto (1650) Matth. Piceioni (1655) Mars cel Provenzale († 1693) La Balette (1710) Mic. Brecchi (1713) Phil Cocchi (1720) Dic. Onuphrio (1720) Bern. Regolo (1720) Enr. Funo (1720) Gull. Palat (1720) Frc. Fland (1720) -

## Motette,

(Mufit.)

Ein Singestüf zum Gebrauch des Gottesdienstes, das insgemein ohne Instrumente durch viele Stimmen aufgeführt, und nach Jugenart dehandelt wird. In Deutschland wird dieser Name vorzüglich den Stüfen gegeben, welche über prosaische Lexte, die aus der heiligen Schrift genommen sind, gesetzt worden, und worin mancherlen Nachahmungen angebracht werden. In Frankreich wird jedes Rirchenstüft über einen lateinischen Lext eine Motette genonnt.

--

Motetten haben, unter mehrern, gefest, Agostino, Auvergne, Nic. Bernier, Al. Bontempo, Carissimi, Drouard de Bausset, Calviaire Capricornus, Charpentier, Clairembault Bat. und S. Clairent, Fr. Coupetin, H. de la Court, de la Croix, Daquin, Davesne, Des melius, Desmarets, Dornel, Duguet,

Ke. Durante, Fanton, Ch. Gauzargues, K. Giles, Fr. Girouft, J. M. Glettle, J. F. Harnisch, Haudimont, Hister, Handel, Ign. Holzbauer, Gottfr. Aug. Homilius, P. Humphry, Jacob, Jovas nelli; de sa Lande, kassus Orlandus, Leo Leonk, Lowis, Martin, J. A. Matthieu, Moder, Marastoni, Ben. Marcello, Madin, Mondanville, P. J. Mongeet, u. v. d. m. — Auch handelt bavon Bonnet in f. Hist. de la Musique, Bb. 4. S. 32.

111

É

他

60

fe

fe

## Múhfam.

(Schone Ranfte.)

Unter biefem Ausbruf verfteben wie hier eine den Werken bes Geschmats anklebende Unvollkommenheit, aus welcher man merken kann, daß bem Rünftler bie Arbeit fauer geworben ift. Ben bem Muhfamen bemerfet man einigen Zwang in bem Zusammenhang ber Dinge; man fublet, bag fie nicht natürlich und fren aus einander gefloffen, ober neben einander gestellt find. In ben Gemählden merkt man das Mühsame an etwas verschiedentlich durch einanderläufenden Pinfelstrichen, wodurch eine Würfung, die mit weniger Umftanden hatte erreicht werden fonnen, durch mehrere nur unvollkommen ers reicht wird; an Strichen, wodurch andere, die unrichtig gewesen find, haben follen verbeffert werben; an Rleinigkeiten, die bem, was schon ohne volle Burfung borhanden war, etwas nachhelfen follten; und an mehrern Umftanden, die man beffer fühlt, als beschreibt. In Gebanken und ihrem Ausdruk zeiget es fich auf eine abnliche Weife. Der Zusammen= hang ift nicht enge, nicht naturlich genug, und hier und ba durch einges flifte Begriffe verbeffert worden; die Ordnung der Worter etwas verworren, ber Ausbruf feibft nicht genug bestimmt, und oft burch einen anbern nur unvollfommen verbeffert,

und felbst dem Alang nach fließen die Worte nicht fray genug. In der Mussik machen erzwungene Harmonien, schwereFortschreitungen der Melodie, eingestikte Lone in den Mittelstimmen, wodurch Fehler der Hauptsstimme follten verbessert senn, ein in der Abmessung fehlerhafter Ahnthums, eine ungewisse Bewegung, und mehr dergleichen Unvollkommenheisten, das Mühsame.

er,

18.

JQ2

200

(tta

J.

elt

10,

em

en

111=

113

er

ดรี

ns.

ne

113

III,

(13

rd)

0,

on

ett

111

11:

160

oie

)Ts

rt,

Menschen von einer frenen und ge= raden Denkungsart, die feinen Umwea suchen, und sich ihrer Krafte bewufit, überall ohne viel Bedenflichfeit handeln, finden auch an Haud, lungen, Werken und Reden, woalles leicht und ohne Zwang auf ein= ander folget, großes Wolgefallen. Desmegen wird ihnen das Muhfame, bas fie in andrer Menfchen Verfahren entbefen, fehr zuwider. In Werten des Geschmats, wo alles einnehmend fenn follte, ift das Muhfame ein wesentlicher Rehler. Rünstler, die durch Mube und Arbeit den Mangel des Genies erseten wollen, konnen durch feine Warnung, durch feine Vorschrift bahin gebracht werden, daß sie bas Mühfame vermeiden. Alber ba auch gute Runftler in besondern Kallen ins Muhfame gerathen konnen, fo ift es nicht gang überflußig, fie davor zu warnen.

Mer das Mühfame vermeiden will, muß sich hüten, ohne Feuer, ohne Luft, oder gar ans Zwang zu arbeiten: et muß die Feber, oder den Pinsel weglegen, sobald er merkt, daß die Gedanten nicht mehr fren fließen; denn durch Zwang kann da nichts gutes ausgerichtet werden. Bon den Mitteln sich in das nöthige Feuer der Arbeit zu sehen, wodurch man das Mühfame vermeidet, ist anderswogesprochen worden \*).

## Musette.

(Musik; Tangkunft.)

Das fleine Tonftut, welches von dem Inftrumente biefes Ramens (dem Dudelfak) feinen Ramen be= fommen hat, wird gemeiniglich in & Taft gefest, und fann sowol mit dem Niederschlag, als in der Sälfte des Tatte aufangen. Gein Charats ter ift naive Einfalt mit einem fauften, schmeichelnben Ocfang. Durch eine etwas lanasamere und schmeis chelnde Dewegung unterscheidet es sich sowol von den Giguen, als von den Baurentangen, die diese Taktart haben. In der Gique z. B. merden bie Achtel etwas gestoßen, in der Mensette muffen fie geschleift werden, also:



Gar oft wird das Stul über einen anhaltenden Bafton gefent; Deswegen der Tonfeper verstehen nuff, die Harmonie auf demfelben Bafton hinstänglich abzuwechfeln.

Der Tang, ber biesen Namen füheret, ist allemal für naibe ländliche Lustbarkeiten bestimmt, kann aber sowol zu evlen Schäfercharakteren, als zu niedrigen bänerischen gebraucht werden. Aber die Musik muß in benden Fällen sich genau nach dem Charafter richten.

## Must.

Wenn wir uns von dem Wesen und der wahren Natur dieser reizenden Runst eine richtige Vorstellung machen wollen, so mussen wir versuchen, ihren Ursprung in der Natur auszusorschen. Dieses wird uns dadurch erleichtert, das wie sie einigermaasen noch täglich entstehen sehen, und auch die erste ganz rohe Bearbeitung des Gesanges durch den GeDd

<sup>\*)</sup> Im Artifel Begeifterung.

schmak, gegenwärtig ben allen noch halb wilden Bolkern antreffen.

Die Ratur bat eine gang unmittelbare Berbindung gwischen bem Gehor und dem Dergen gestiftet; jede Leidenschaft fundiget sich durch eigene Tone an, und eben diefe Tone ermeten in dem Bergen beffen, ber fie vernimmt, die leidenschaftliche Empfinbung, aus welcher fie entstanden find. Ein Angstackdren fetet uns in Schrefen, und froblokende Tone murfen Krohlichkeit. Die groberen Ginne, Der Geruch, der Geschmaf und das Gefühl, konnen nichts", als blinde Luft oder Unluft erwefen, Die fich felbft, jene burch den Genuff, diefe burch Abscheu, verzehren, ohne einige Wurfung auf die Erhohung der Gees le ju haben; ihr Zwef geht blos auf den Korver. Aber das, was das Gehor und das Gesicht und empfinben laffen, zielet auf die Burtfamteit bes Geiftes und bes herzens ab; unb in diesen benden Sinnen liegen Triebfedern der verständigen und sittlichen handlungen Don biefen benden edlen Ginnen aber hat bas Gebor weit die stärkere Kraft \*). Ein in feiner Urt gerade fo migstimmender Lon, als eine widrige Farbe unharmonisch ist, ist ungleich unangenehmer und beunruhigender, als biefe; und die liebliche Harmonie in den Karben bes Regenbogens hat febr viel weniger Kraft auf das Gemuth, als eben so viel und so genau harmonirende Cone, g. B. der harmonische Drenklang auf einer rein gestimmten Drgel. Das Gehor ift alfo weit ber tauglichste Ginn, Leidenschaft zu erweken. Wer wird fagen konnen, daß ihm irgend eine Art von unharmonifchen, oder widrigen Karben schmerthafte Empfindungen verurfachet ha= be? Aber bas Gehor fann burch un= harmonische Tone fo fehr widrig angegriffen werden, daß man darüber balb in Berzweiflung gerath.

bei

100

lid

lei

at

fti

T

fd

111

fai

ba

m

ba

6

m

žį.

n

3

91

Di

De

he

6

00

fr

b

ti

fc

te

le

te

te

fi

n

10

g

Dieser Unterschied kommt ohne Zweifel daher, daß die Materie, modurch bie Rerben des Gehors ihr Sviel befommen, namlich die Luft, gar sehr viel grober und körperlicher ift, als bas atherische Element bes Lichts, das auf das Auge wurft. Daber konnen die Merben des Gehors, wegen der Gewalt ber Stoffe, die fie bekommen, ihre Burkung auf das gange Enstem aller Merven verbreiten, welches ben bem Gefichte nicht angeht. Und so läst sich begreifen, wie man' durch Tone gewaltige Kraft auf den ganzen Körper, und folglich auch auf die Geele ausüben fonne. Es brauchte meder Ueberlegung, noch lange Erfahrung, um diese Rraft in dem Ton zu entdeken. Der unachtsamfte Mensch erfährt sie.

Setzet man nun noch hingu. baff in mancherlen Fallen der in Leidenschaft gesetzte Mensch fich gern in derselben bestärft, daß er sich bestrebet, sie mehr und mehr zu außern, wie in der Frende, bisweilen im Borne und auch in andern Affekten geschieht: so wird sehr begreistich, wie auch die robesien Menschen, wie fo gar Rinder, die noch nichts überles gen, barauf fallen, burch eine gange Reihe leivenschaftlicher, abgewech= felter Tone sich selbst, oder andre Menschen in ber Leibenschaft zu beftarfen, und fie immer mehr anguflanimen.

Dieses ist nun frenlich noch fein Gesang, aber ber erste naturliche Reim besselben; und wenn noch anbere, eben so leicht zu machende Bemerkungen und einiger Geschmat hinzufommen: so wird man bald ben formlichen Gesang entstehen sehen.

Die Bemerkungen, von benen wir hier reden, betreffen die Kraft ber abgemeffenen Bewegung, des Rhythmus und die fehr enge Berbindung

bender

<sup>\*)</sup> Man sehe, was hievon in dem Artis fel Künste III Th. S. 91 f. angemerkt worden.

er

ne

103

3

er

cs

Ét.

je=

3c

uf

jės.

180

ōr=

ele

Des.

the

no

en-

in

163

rii,

or=

ges

vie

10

rie

(1)=

ore

bes

;11°

ein

che

alle

Bes

ille

en

vit

abs

f[]#

ing

der

benber mit ben Tonen. Die abgemeffene Bewegung, die in gleichen Zeiten gleich weit fortrufet, und ihre Schritte burch ben Rachdruf, ben jeder benm Auftreten befommt, merflich macht, ift unterhaltend und erleichtert bie Aufmerkfamkeit oder jede andre Beftrebung auf einen Gegenstand, der fonft bald ermuden wurde. Diefest wiffen oder empfinden Menfchen von gar geringem Rachbenten; und baher fommt es, bag fie muhfame Bewegungen, die lange forts bauern follen, wie bas Gehen, wenn man baben zu giehen ober zu tragen bat, im Laft, ober in gleichen Daher die takt: Schritten thun. mäßige Bewegung berer, die Schiffe gieben oder durch Ruder fortstoßen, wie Ovidius in einer anderswo angezogenen Stelle artig anmerft \*). Aber noch mehr Aufmunterung giebt diese taftmäßge Bewegung, wenn fie rhythmisch ift, bas ist, wenn in den ju jedem Schritt oder Laft gehörigen fleinen Rufungen verschiede. ne Abwechslungen in Starfe und Schwäche find, und aus mehrern Schritten größere Glieder, wodurch das Fortbauernde Mannichfaltigkeit erlangt, entstehen. Daher entsteht das Rhythmische in dem hamme= ren der Schmiede, und in dem Dres schen, das mehrere zugleich verrich-Dadurch wird die Arbeit erleichtert, weil das Gemuth vermittelft der Luft, die es an Ginformigfeit mit Abwechslung verbunden, findet, jur Fortfegung berfelben er= muntert wird.

Diese taktmäßige und rhythmische Bewegung aber fann unmittelbar mit einer Folge von Tonen verbunden werben, weil diefe allezeit ben Begriff ber Bewegung mit fich führet; und so ift bemnach ber Ursprung bes formlichen, mit Taft und Rhythmus begleiteten Gefanges, und feine naturliche Berbindung mit dem Tange

\*) S. Marsch.

begreiflich. Und man wird fich nach einiger Ueberlegung, welche bie bier angeführten Bemerfungen von felbften an die hand geben, gar nicht mehr wundern, daß auch die rohesten Bolker die Mufik erfunden, und eis nige Schritte jur Vervollfommnung

berfelben gethan haben.

Sie ift alfo eine Runft, bie in ber Ratur bes Menschen gegrundet ift, und hat ihre unwandelbare Grunds fage, die man nothwendig vor Augen haben muß, wenn man Jonftufe verfertigen, ober an der Bervollkommung der Runft felbst, arbeiten will. Und hier ift fogleich nos thig, ein Borurtheil aus dem Wege zu raumen, bas manche sowol in der Musik, als in andern Runften, gegen die Unveranderlichkeit ihrer Grundfage haben. Der Chinefer, fagt man, findet an der europäischen Mufit feinen Gefchmat, und bem Europäer ift die chinefische Musik un= ausstehlich: also hat diese Runft keine in der allgemeinen menschlichen Natur gegründete Regeln. wollen seben.

Satte Die Dufif feinen andern 3wet, als auf einen Augenblit Freude, Furcht, ober Schrefen gu erwefen, fo ware allerdings jedes von vielen Menschen zugleich angestimmte Freuden - ober Angstgeschren baju binlanglich. Wenn eine große Uns gahl Menfchen auf einmal frohlokend jauchzen, oder ängstlich schrenen, so werden wir gewaltig Sadurch ergrif. fen, fo unregelmäßig, fo biffonirend, fo feltfam' und unordentlich gemischt biese Stimmen immer fenn mogen. / Da ift weber Grundfat noch Regel nothig.

Aber ein folches Geräusche kann nicht anhaltenb fenn, und wenn es auch bauerte, so wurde es gar bald unfraftig werben, weil die Aufmertsamfeit darauf bald aufhören wurde. Wenn alfo die Burfung der Tone anhaltend fepn foll, fo muß nothe wendig

D 0 4

wendig bas Metrifche bingufommen\*). Diefes fuhlen alle Menfchen von einiger Empfindfamteit; der Burat und der Kafdbing in Den Buffen Giberiens \*\*), der Indianer und der Iroquefe, haben es eben fo gut empfun-Den, als das feinere Dhr des Gries chen. Wo aber Metrum und Rhyth. mus ift, ba ift Ordnung und regelmagige Abmeffing. Sierin alfo folgen alle Bolfer ben erften Grundregeln. Beil aber das Metrische ungabliger Beranderungen fabig ift, fo hat jedes Bolt barin feinen Gefchmat, wie aus ben Tangmelodien ber ver-Schredenen Bolfer erhellet; nur die allgenreinen Regeln der Ordnung und bes Ebenmaafes find überall biefelben.

Daß aber ein Bolf eine schnellere, ein anderes eine langfamere Bemegung liebet; daß bie noch roben Bolfer nicht fo viel Abwechslung, auch nicht fo fehr bestimmtes Ebenmaaß fuchen, als die, welche fich fchon langer an Empfindung bes Schonen geubt haben; daß einige Menfchen mehr Diffonirendes in ben Conen vertragen, als andere, die mehr ge= ubet find bas Einzele in ber Bermengung vieler Tone ju empfinden; daß daher jedes Bolt feine ihm eigene Anwendung der allgemeinen Grundfate auf befondere Salle macht, woraus die Berfchiedenheit der befondern Regeln entsteht, ift febr naturlich, und beweifet feinesweges, bag ber Gefchmat überhaupt willführlich fen. Siehet man nicht auch unter uns, daß die, deren feineres und mehr geubtes Dhr auch Rleinigfeiten genau fühlet, mehr Regeln beobachten, als andere, die erft, nachdem fie gu mehr Fertigkeit im Boren gelanget find, diefe borber überfebene Regeln entdefen und beobachten? Alfo beweiset die Berfchiedenheit bes Geschmats hier so wenig, als in andern

Runften, baf er überall feinen feften Grund in der menschlichen Ratur babe.

Olhe

hatt

Mrt

ben

fie

Da

mii

ni

9)

EII

fer

Cit

icr

ben

wer

bu

Der

ter

bei

die

fill

woi

Pfin

ben

fen.

uni

the

311

glei

auj

ert

fon

ift.

du

9)1

101

Da

lini

tia

nid Dun

Wir haben gesehen, mas die Mufif in ihrem Wefen eigentlich ift eine Rolge von Sonen, Die aus leibenfchaftlicher Empfindung entfteben, und fie folglich schildern - Die Rrafthaben, die Empfindung ju un= terhalten und ju ftarfen ; - und nun ift ju untersuchen, was Erfahrung, Geschmat und Ueberlegung, furg, was bas, was eigentlich gur Runft gehoret, aus der Mufit machen tonne, und wogu ihre Werfe fonnen angewendet werden.

5. Ihr Zwet ift Erwefung ber Ema pfindung; ihr Mittel eine Folge bazu-dienlicher Tone; und ihre Unmenbung geschieht auf eine den Abfichten ber Ratur ben ben Leidenschaften gemage Beife. Geben Diefer Buntte muffen wir naber betrachten.

. Der 3met ift feinem 3meifel unterworfen, ba es gemiß ift, baf die Luft, fich in Empfindung zu unterhalten und fie ju berftarten, ben erften Reim der Mufit bervorgebracht hat. Von allen Empfindungen aber scheinet die Frohlichkeit den ersten Schritt jum Gefang gethan gu baben; ben nachsten aber bie Begierbe fich felbft in schwerer Urbeit gu ermuntern. Weil diefes auf eine boppelte Beife geschehen fann; entweber blos durch Erleichterung, babermittelft mannichfaltiger Ginformige feit die Aufmerksamkeit von dem Befchwerlichen auf bas Ungenehme gelentt wird, ober burch würfliche Hufmunterung vermittelft befeelter Tone und febhafter Bewegung, fo zielt die Mufit im erften Fall auf eine Urt ber Bezauberung ober Ergreifung der Sinnen, im andern aber auf Anfeurung ber Leibed = und Gemuthefrafte. Die gartlichen, traurigen und bie verbruflichen Empfindungen scheinet die blos naturliche Mufit gar nicht, oder fehr felten jum 3mef gu haben.

<sup>\*)</sup> S. Metrisch. \*\*) S. Smelind Reife III Theil.

fts

115

un

lg, Li,

11/6

112

No

A=

113

en

1112

1/2

ľs.

er

en

હોક

1

D3

Ca

l's

(1ª

183

1

110

II3

17.

Aber nachdem man einmal erfahren hatte, daß auch Leidenschaften dieser Art fich durch die Kunft hochst nach. druflich schilderu, folglich auch in ben Gemutbern erwefen laffen, fo ift fie auch dazu angewendet worden. Da auch ferner bie mehrere, ober mindere Lebhaftigkeit, und die Art, wie fich die Leibenschaften ben einzeln Menschen außern, ben wichtigften Einfluß auf feinen fittlichen Charatter haben, so kann auch aar oft das Sitzliche einzeler Menfchen und ganzer Bolker, in sofern es fich empfin= den läßt, durch Musik ausgedrüft werden. Und in der That find die Rationalgesange und die damit verbundenen Tange, eine getreue Schil berung ber Sitten. Gie find munter ober ernsthaft, sanft ober unge= stum, fein oder nachläßig, wie die Sitten der Volfer felbft.

Daß aber die Mufit Gegenstande ber Vorstellungefraft, die blos durch die überlegte Renntniß ihrer Beschaffenheit einigen Einfluß, ober auch wol gar keine Beziehung auf die Empfindung haben, schildern soll, davon kann man keinen Grund entde-Zum Ausdruf ber Gedanfen und der Vorstellungen ist die Sprache erfunden; diese, nicht die Musik, fucht zu unterrichten, und der Phantafte Bilber vorzuhalten. Es ift dem Zwef der Mufit entgegen, daß dergleichen Bilder gefchildert werden \*). Ueberhaupt also würket die Musik auf ben Menschen nicht, in fofern er denkt, oder Vorstellungskräfte hat, fondern in sofern er empfindet. Also ist jedes Tonstüt, das nicht Empfindung erwefet, fein Werk der achten Musik. Und wenn die Tone noch so fünstlich auf einander folgten, die Harmonie noch so mubsam überlegt, und nach den schweresten Regelnrichtig ware, fo ift bas Ctut, bas uns nichts bon den erwähnten Empfindungen ins Herze legt, nichts werth.

\*) G. Mahleren in der Mufit.

Der Zuhorer, für ben ein Tonftuf gemacht ift, wenn er auch nichts von der Runft versteht, nur muß er ein empfindsames Derg haben, kann allemal entscheiden, ob ein Stuf gut ober schlecht ist: ift es seinem Berzen nicht verständlich, so sag er drente, es sen dem Zwek nicht gemaß, und tauge nichts; fühlet et aber fein Ders badurch angegriffen, fo fann er ohne Bebenken es für aut erklaren; der Zwek ist dadurch erreicht worden. Alles aber, wodurch der Zwef erreicht wird, ist gut. Ob es aber nicht noch besser hatte senn konnen, ob der Tonseter nicht manches, aus Mangel der Runst oder des Geschmaks, verschwächt ober verdorben habe, und bergleichen Fragen, überlaffe man ben Runftverständigen zu beantworten. Denn nur diese fennen die Mittel gum 3mef zu gelangen, und konnen von ihrer mehrern, ober mindern Kraft urtheilen.

Es scheinet fehr nothwendig, sowol die Meister der Kunft, als die bloßen Liebhaber des Zweks zu erin= nern, da jene sich sogar oft bemüs hen, durch blos funftliche Sachen, durch Sprunge, Laufe und Harmonien, die nichts fagen, aber schwer zu mashen sind, Benfall zu suchen, diese ihn so unüberlegt am meiften dem geben, der so kunftlich als ein Geiltäuger gespielt, ober gesungen, und dem, der im Gats fo-viel Schwierigkeiten überwunden hat, als der, der auf einem Pferde stehend in vollem Gallop davon jaget. Wie viel nathrlicher ift es nicht, mit dem Ages silaus den Gefang einer würklichen Nachtigall, einem ihm nachahmenden Confiut vorzuziehen?

Nach dem Zwet kommen die Mittel in Betrachtung, in deren Kenntnift und Gebrauch eigentlich die Kunft besteht. hier ist also die Frage zu beantworten, wie die Tone zu einer verständlichen Sprache der Empfin-

205

bung

Ben :

ber

eine

gezei

welc

11110

in (

31.11

De J

red;

berg

Lat

gege

21 uf

beur

Uni

Fri

befi

aut

bef

big

len

nege

tes

ver

der

die

ffe 1

mos

Den

311

903

füh

gui

toci Lai

[e ]

per

Cale

bung werden, und wie eine Folge von Tonen zusammenzuseten sen, daß der, der sie horet, in Empfindung gesetzt, eine Zeitlang darin unterhalten, und durch sansten Zwang genöttiget werde, derselben nachzuhangen. In der Auflösung dieser Frage besteht die ganze Theorie der Runst, deren verschiedene Arbeiten hier nicht umständlich zu beschreiben sind, aber vollständig anzuzeigen wären, wenn unser Kenntniß so weit reichte. Diese Mittel sind:

1. Der Gefang, ober die Folge einzeler Tone, in sofern sie nach der besondern Natur der Empfindung langsamer oder geschwinder sortsliefsen, geschleift oder gestoßen, tief aus der Brust, oder blos aus der Rehle kommen, in größern oder kleinern Intervallen von einander getrennt, stärter oder schwächer, höher oder tiefer, mit mehr oder weniger Einsörmigkeit des Ganges vorgetragen werden. Eine kurze Folge solcher Tone, wie z. E. diese:



wird ein melodischer Sag, ein Gebanten in der Musik genennt. Jebermann empfindet, daß eine unendliche Menge folcher Sate ausgebacht werden konnen, beren jeder den Charafter einer gewiffen Empfindung, ober einer besondern Schattirung berfelben habe. Mus verschiedenen Cagen, beren jeder bas Geprage ber Empfindung bat, besicht ber Gefang. Es läfit fich leicht begreis fen, wie ein folder Sat ein fanftes Bergnügen, ober muntere Frohlichkeit, oder hüpfende Freude; wie er rührende Zärtlichkeit, finstere Traurigfeit, heftigen Schmerg, tobenden Zorn, u. d. gl. ausdrufen konne. Dadurch also kann die Sprache ber Leidenschaften in unartikulirten Tonen nachgeahmt werben. In jeder Art konnen die Tone durch eine, oder mehrere Stimmen angegeben werden, wodurch die daher zu erwekende Empfindung auch mehr oder weniger stark angreift, das Gemuth beruhiget oder erschüttert \*). Schon darin liegt ungemeine Kraft auf die Semüther zu würken. Also sind bergleichen melodische Sedanken, mit einem leidenschaftlichen Ton vorgetragen, das erste Mittel.

2. Die Tonart, in welcher ein Ge-

banken vorgetragen wird. Die Ema pfindungen des herzens haben einen sehr starken Einfluß auf die Werk. zeuge ber Stimme; nicht nur wird dadurch die Rehle mehr oder weniger geoffnet, fondern fie befommt auch eine mehr oder weniger wolflins gende ober harmonirende Stimmung. Diefes empfindet jeder Mensch, der andre in Affett gesetzte Menschen re-Wenn also unter den ben horet. mannichfaltigen Tonleitern, beren jes de ihren besondern Charafter hat \*\*), dicieniae allemal ausgesucht wird, beren Stimmung mit dem Geprage jeder einzeln Gedanken übereinkommt, so wird dadurch der wahre Ausdruk

ber Empfindung noch mehr verstärft.

Alfo find Conarten und Modulatios nen, durch welche felbst einerlen Ges

baufen verschiedene Schattirungen

ber Empfindung befommen, das zwente Mittel, wodurch ber Seger

3. Das Metrische und Rhythmissche ber Bewegung in dem Gesange, wodurch Einformigkeit und Mannichfaltigkeit erhalten wird. Der Gesang bekommt dadurch Schönbeit, oder das unterhaltende Wessen, wodurch das Gehör gereist wird, auf die Folge desselben sorts dauernde Aufmerksamkeit zu has ben.

\*) G. Starfe. \*\*) S. Tonarten.

feinen Zwef erreicht +).

t) G. Tonart; Modulation.

ben \*). Aber auch zum Ausdruk der Empfindung hat der Khythmus eine große Kraft, wie an seinem Orte gezeiget wird \*\*).

ben.

urd

nges

rzu

iebr

Ge.

rafé

Milo

fen,

ours

(300

£ma

nen

ierf.

ent=

lins

ug.

der

11/5

den

1 100

\*\*)

irde

rage

ruk

iff.

110=

Girs

gen

bas

her

mis

136

ans

Der

ións Wes

reigt

nits

has

bill.

4. Die Sarmonie, namlich bie, welche dem Gefang zur Unterftühung und Begleitung dienet, Schon hierin allein liegt ungemein viel Rraft Es giebt beruhigen= zum Ausdruk. de Harmonien; andere werden durch recht schneibende Diffonangen, befonbers, wenn sie auf ben fraftigften Laftiheilen mit vollem Rachdruk an= gegeben, und eine Zeitlang in der Auflösung aufgehalten werden, hochst beuntuhigend. Dadurch fann schon durch die bloke Harmonie Ruh oder Unruh, Schrefen und Angst, ober Frohlichkeit erwekt werden.

Berben alle biefe Mittel in jedem befondern Kalle zu dem einzigen Zwek auf eine geschikte Beise vereiniget, fo bekommt das Lonstüf eine Kraft, die bis in das Innerste gefühlvoller Geelen eindringet, und jede Empfindung barin auf bas Lebhafteste erwefet. Wie groß die Kraft der durch die angezeigten Mittel in ein wolgeordnetes und richtig charafterisirtes Ganze verbundenen Tone sen, kann jeder, ber einige Empfindung hat, schon aus der Würfung abnehmen, welche die verschiedenen Lanzmelodien, wenn ste recht aut in ihrem besondern Charatter gefett find, thun. Es ift nicht möglich fie anzuhören, ohne gang von bem Geifte, der darin liegt, beherrscht zu werden: man wird wider Willen gezwungen, bas, was man ibaben fühlt, durch Gebehrden und Bewegung des Rörpers ausjudrufen. Man weiß aus ber Erfahrung, daß fein Tang ohne Musik dauren kann; diese reizet also den Körper selbst zur Bewegung; fie hat würklich eine korperliche Kraft, wodurch die zur Bewegung dienenden Merven angegriffen werden. Es ist glaublich, bag durch Mufik der Umlauf des Geblus tes etwas angehalten, ober befor= bert werden tonne. Befannt finb die Geschichten von dem Einfluß der Musik auf gewisse Krankheiten; und obgleich verschiedenes darin fabelhaft senn mag, so wird dem, welcher die Rraft ber Musik auf die Bewegungen bes Rorpers genau beobachtet hat, mahrscheinlich, daß auch Rrankheiten baburch würklich konnen gemildert, oder vermehret mer-Dag Menschen in schweren Uns ben. fällen des Wahnwines durch Musik etwas befänftiget, gefunde Menschen aber in so heftige Leidenschaft konnen gesetzt werden, daß sie bis auf einen geringen Grad der Raseren kommen, kann gar nicht geläugnet Dieraus aber ift offenbar, werben. daß die Musik an Kraft alle andern Runfte weit übertreffe.

Aus diesem Grunde ift hier mehr, als sonft irgend ben einer andern Runft nothig, daß sie in ihrer Answendung durch Weisheit geleitet werde. Deswegen ift in einigen grieschischen Staaten, als sie noch in ihrer durch die Gesche richtig bestimmten gesunden Form waren, dieser Punkt ein Gegenstand der Gesche gewesen. Er verdienet, daß wir ihn hier in nähere Betrachtung ziehen.

Man braucht die Musik entweder in allgemeinen oder besonders bestimmten Absichten; ben öffentlichen, oder ben Privatangelegenheiten. Es gehöret zur Theorie der Runft, daß diese Falle genau erwogen werden, und daß der wahre Geist der Musik für jeden bestimmt werds. Damit wir das, was in den besondern Artifeln über die Gattungen und Arten der Tonftufe vergeffen, oder sonft aus der Acht gelassen worden, einis germaaßen erfegen, und einem Renner, der kunftig in Absicht auf die Musie

\*\*) S. Rhothmus.

<sup>\*)</sup> S. Einsormigkeit; Mannichfaltige feit; Evenmaaß; Metrifc.

Brau

fdhåf

betri

liche

den (

to of

well

bun

borg

nich

und

Unh

reid

gen

mak

Me

terr

Fre

Die,

ten,

lich

die

und

fång

then

rer,

nach

welc

gar

mit

fet.

111 0

雅,

follt

De5

Der!

toen

Pfin

Musik allein, ein dem unfrigen ahnliches Werk zu schreiben unternehmen mochte, Gelegenheit geben, alles vollständig abzuhandeln, wird es gut seyn, wenn hier die Hauptpunkte dieser nicht unwichtigen Materie wol bestimmt werden.

Die allgemeinste Absicht, die man ben der Unwendung der Mufik haben fann, ift die Bildung der Gemuther ben ber Erziehung. Daß sie dazu würklich viel bentrage, haben verfchiedene griechische Bolter eingefeben \*); und es ist auch schon erinnert worden, daß die alten Celten sie biezu angewendet haben \*\*). In unfern Reiten ift es zwar auch nicht gang ungewöhnlich; die Erlernung der Musik als einen Theil einer guten Erziehung anzusehen; aber man halt die Fertigfeit barin mehr fur eine bloffe Bierde junger Perfonen von feinerer Lebenss art, als fur ein Mittel bie Gemuther zu bilden. Es scheinet beswegen nicht überftußig, daß die Kahigfeit diefer Runft, zu jener wichtigen Absicht zu dienen, wovon man gegenwärtig ju eingeschränkte Begriffe bat, hier ins Licht aesest werde.

Allem Ansehen nach hat in ben altern Zeiten Griechenlands jeder Stamm dieses geistreichen und empfindsamen Bolkes seine eigene, durch einen besondern Charakter ausgezeichnete Musik gehabt. Dieses Eigene bestund vermuthlich nicht blos in der Art der Zonleiter, und der daraus entstehenden besondern Modulation; sondern es läst sich vermuthen, das auch Takt, Bewegung und Rhythmus ben jedem Bolk oder Stamm ihre besondere Art gehabt haben. Da-

von haben wir noch gegenwärtig einige Benspiele an den Nationalmelodien einiger neuen Wölfer, die, so mannichfaltig sie auch sonst, jede in ihrer Art, sind, allemal einen Sharakter behalten, der sie von den Gesängen andrer Wölfer unterscheidet. Ein schottisches Lied ist allemal von einem französischen, und beyde von einem italiänischen, oder deutschen, so wie jedes von dem gemeinen Bolke gesungen wird, merklich unterschieden.

Dieraus läßt fich nun schon etwas von dem Ginfluß der Musik auf die Vildung der Gemuther schließen. Wenn die Jugend jeder Ration chedem beständig blos in ihren eigenen Nationalgefängen geübt worden, so fonnte es nicht wol anders fenn, als daß die Gemuther allmählig die Eindrufe ihres besondern Charafters annebmen mußten. Denn eben aus folchen wiederhalten Eindrüfen, von einerlen Urt, entstehen überhaupt die Nationalcharaftere. Darum verwies Plato die Indische Lonart aus seiner Republik, weil sie ben einem gewissen außerlichen Schimmer bas Weichlis che, wodurch diefer Ctamm fich von andern auszeichnete, an fich hatte. Gegenwärtig, da die Mufik unter den verschiedenen Volkern von Europa, besonders unter den handen der Birtuofen, die Einformigfeit ihres Charafters nicht mehr hat, und da sowol die deutsche, als die frangosische Jugend, alle Urten ber Tangmelobien, auch Concerte, Gonaten und Arien von allen möglichen Charafteren burch einander spielt, und horet, und fich in allen Urten der Tange übet: fo ift auch bie Ginformigfeit des Gindrufs baburch aufachoben worden. Das Nationale hat fich in der Mufik, fo wie in der Poeffe größtentheils verloren. Darum dienet auch die Mufik gegenwärtig nicht mehr in dem Grad, als ehedem, jur Bildung jus gendlicher Gemuther.

\*) S. Bied, III Ih. S. 254. f.

Den=

Affentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros aque molles influere quam varios canendi fonos, quorum dict vix poteft, quanta fit vis in utramque partem. Namque et incitat languentes et languefacit excitatos, et tum remittit animos, tum contrahit, Cicero de Legib. L. II.

M u. i

a els

กะโจะ

, 10

e in

Eha=

Sigs

ven

bon

hen,

foife

यारः

was

die

gen.

illes

115115 , 10

als

Fin=

alls

aus

nou

die

vies

ner

Till

tills

nen

me.

den

ma,

Bire

ha=

pol

JIF

tilly

rien

ren

und

bet:

1113

MIN.

1/1Fr

Mel's

Mus.

eent

1115

Dennoch fonnte fie noch bagu ge= Braucht werben, wenn die, benen die Ergiehung aufgetragen ift, diefes Gefchafft nach einem grundlichen Plan betrieben. Denn da jede leidenschafts liche Empfindung durch die Musik in den Gemuthern fann erweft werben, fo durfte man nur der Jugend, ben welcher eine gewisse Art ber Empfin= dung herrschend fenn follte, auch vorzüglich folche Stufe, die diesen Charafter haben, in gehöriger Mannichfaltigfeit jum Gingen, Spielen und Langen vorlegen. Das bloße Anhoren der Mufit, auch felbst das Mitspielen, find aber noch nicht hin= reichend; es muß noch bas Mitfingen, und in andern Fallen bas Canzen dazu kommen. Und so war es ben den Griechen, ben denen das Wort Mufik einen weit ausgedahntern Begriff ausdrufte, als ben uns. Frenlich murbe hiezu erfodert, daß Die, welche in der Musik unterriche ten, weit forgfältiger, als gemeinig= lich geschieht; barauf saben, bag die Jugend mit wahrem Rachdruf. und wahrer Empfindung jedes Stuf fange, oder fpielte, und daß dergleichen Uebungen durch die Menge derer, die sie gesellschaftlich trieben, nachdruflicher wurden. Die größte Fertigkeit im Spielen und Gingen, und die gierlichsten Manieren, auf welche man fast allein fieht, tragen gar wenig zu bem großen Zwek, von bem hier die Rede ist, ben : wer nicht mit Empfindung fingt, auf den wurket auch der Gefang nichts. In diefem Stut mare, wenn die Mufit eben in bem Grad, wie ehebem geschehen ift, zur Bildung der Jugend dienen follte, eine gangliche Berbefferung des Unterrichts und der Uebungen in der Runft nothwendig, welche in unfern Zeiten nicht zu erwarten ift.

Auf diefe allgemeine Unwendung ber Mufik folgen die besondern Unwendungen berfelben, gewiffe Gins pfindungen ben öffentlichen fehr wichtigen Gelegenheiten, in ben Gemuthern zu einem bestimmten 3wef. leb= baft zu erwefen, und eine Zeitlang zu unterhalten. Da wird sie als ein Mittel gebraucht, den Menschen durch ihre unwiderstehliche Rraft. gu Entschließungen ober Unternehmungen aufzumuntern, und feine Burkfamkeit zu unterftugen. Dies fen Gebrauch fann man ben verschiedenen Gelegenheiten von der

Musik machen.

Erstlich würde sie zu Kriegsgefangen, welche ben ben Griechen gebrauchlich maren, mit großem Vortheil angewendet werden. Eine gang ausnehmende Wurfung ben Muth anzuflammen, wurde est thun, wenn vor einem angreifenden Beer ein Chor von vier bis fünfhundert Instrumenten ein feuriges Conftut spielte, und wenn dieses mit dem Gefang bes heeres selbst abwech-Unbe= felte, oder ihn begleitete. greiflich ist es, da schlechterdings kein fraftigeres Mittel ift, den Muth angufeuren, als ber Gefang, bag man es, ba es einmal eingeführt gewesen, wieder abgeschafft bat. Einem verständigen Tonsetzer wurde es leicht werden, den besondern Charafter folcher Stute zu treffen, und das, was sie in Unsehung der Regeln bes Sages befonders haben mußten, ju bestimmen. Der Sat folcher Stufe wurde durch ungleich weniger Regeln eingeschränft fenn, als der für Tonstüke, : wo jede Rlei= nigfeit in einzelen Stimmen fchon gute ober schlechte Wurfung thun Ich habe zu meiner eigenen Berwundrung erfahren, daß die uns regelmäßigste. Musik, die möglich ist, da hundert unwissende Turken, jeder mit seinem Instrument nach Sutdunken gelenert, ober gerafet hat, worin nichts ordentliches war, als daß eine Art Trommel dieses Ges rausch nach einem Tatt abmaaß, bag diese Musik, besonders in eini-

fung

fie gi

um

feine

Ben

aus

bruf

au e

Des

len.

3101

meri

2

Mu

tune

geni

Die

wit

uni

gen

bell

dui

baf

eini

fern

der

bery

Unr

bien

the

gen

ftå

in

Die

ther

haf

gen

tun

ton

Der.

nos

dici

**E**(1)

mei

ger Entfernung, mich in lebhafte Empfindung gefett bat.

Zwentens, zu wichtigen National= aefangen, und überhaupt zu politi= schen Fenerlichfeiten, zu denen sich ein beträchtlicher Theil der Einwohner einer Stadt versammelt. Deraleichen find huldigungen, Begrabnisse verstorbener wahrer Landesbater, Reste jum Andenken großer Staatsbegebenheiten, und andere Mationalfenerlichkeiten. die gum Theil aus dem Gebrauch gekommen, aber wieder eingeführt zu werden ver-Daben konnte die Mufit, dienten. wenn nur die Einrichtungen folder Keste von Kennern der Menschen augegeben wurden, von ausnehmend großer Würkung senn. Aber das Michtiafte mare, wenn daben Gefange borkamen, die entweder das gange Wolf, oder doch nicht gemiethete Sanger, sondern aus gewissen Standen dazu ernannte, und durch die Wahl geehrte Bürger anstimmten. Man ftelle fich ben ben romischen Gacularfesten, bas gange, romische Bolk, den Gerren der halben Welt mit dem Genat und bem Abel an feiner Gpi-Be, in fenerlichem Aufzuge vor, denn zwen Chore ber edelften Junglinge und Jungfrauen, die abwechselnd fingen: fo wird man begreifen, daß nichts möglich ift, wodurch der wahre patriotische Geift in ftarfere Klammen konne gesetzt werden, als hier durch Mufit, und damit berbundene Voesse geschehen kann. 'Da ware es der Muhe werth, daß die aröften Confeper gegen einander um den Vorzug ftritten; und diefes maren Gelegenheiten, fie in bas Keuer ber Begeisterung, ju fegen, und die volle Rraft der Musik anzuwenden. Aber unfer burch subtiles und alles zergliederndes Machdenken fich von der Einfalt der Natur und der geraden Richtung der durch feine Bernunftichluffe verfeinerten Empfindung, entfernende Gefchmat,

überläßt bergleichen Reffe ben noch halb wilden, aber eben darum mehr Rationalgeift befigenden Bolfern. Es ift zum Theil dem Mangel folder fenerlichen Unwendungen ber Mufik zuzuschreiben, baf man gegenwärtig bie großen Wurfungen nicht mehr begreifen kann, welche die Musik der Griechen, nach bem fo einstimmigen Zengnif fo vieler Schriftfteller, gethan bat.

Drittens fann die Duft ben bein öffentlichen Gottesdienst sehr vortheilhaft angewendet werden, und ift auch bon alten Zeiten ber bagu angewandt worden. Aber - wir fonnen es nicht verheelen - in ben protestantischen Kirchen geschiehet es meistentheile auf eine armfelige Beife. Schon einige ber wichtigsten geiftlis chen Fenerlichfeiten haben ben Charafter öffentlicher, bas gange Bolt. in einer ungertrennlichen Maffe intereffirender Seffe, berloren; jeder -fieht baben nur aufifich felbst, als wenn fie nur fur ihn allein waren, und biefes Rleinfügige herrscht auch nur gar ju oft in ber Rirdenmufit, und in ber dazu dienenden geiftlichen Poesie. Dadurch wird fie oft zur Schande unfers Gefchmats ju einer bennahe theatralischen Lustbarfeit, und oft, wo es noch recht wohl geht, zu einer Andachtsübung, wie die find, die jeber für fich vornehmen fann. Bir haben aber über bie Rir. chenmufit, und einige befondere Ar-

fprochen \*). Diefes find die verschiedenen Geles genheiten, da die Musik zu offentlichem Behuf fann angewendet mer-Daß wir die theatralische den. Musik nicht dahin rechnen, fommt daher, daß die Schauspiele felbft, wie schon anderswo erinnert worden, den Charafter öffentlicher Beranftal-

ten berfelben, in eigenen Urtifeln ge-

tungen

<sup>\*)</sup> S. Choral; Kirchenmusif; Motette; Oratorium.

todi

ichr

ern.

cher

rtia

lehr

ujîk

im

fels

cin

ocile

ift

ans

ons

100

cg

ife.

filia

has

olf

in=

der

als

en,

id)

îff,

hen

auc

ner

city

die

ieil

110

Ur:

ges

:[25

[[s

P. Ca

the

mt

1/4

en

als

gen

163

fungen verloren haben. Man befucht fie jum Zeitvertreib, ober allenfalls um fich blos fur fich felbst jeder nach feinem besondern Geschmak zu ergo-Ben, und ohne feine Empfindungen aus der Daffe bes vereinigten Gindrufs ju verftarten, ohne Gindrufe ju erwarten, die auf das Allgemeine des gesellschaftlichen Interesse abzie-Bas übrigens von diefem Ien. Zweige ber Muftk bier konnte gesagt werden, findet fich in einem besonbern Artifel \*).

Von bem Privatgebrauch ber Mufik kommt zuerst die in Betrachs tung, die für gefellschaftliche Tange Das was über gemacht wird. die Tänze selbst anderswo gefagt wird \*\*), dienet auch den Werth und den Charafter der dazu gehöris gen Conftute ju bestimmen. bestehet eine so naturliche Berbinduffa zwiichen Gefang und Lang, daß man bende unzertrennlich vereiniget ben allen noch rohen Bolfern antrifft, wo bie Runst noch in der Kindheit liegt. Daher läßt sich vermuthen, daß biefes die alteste Anwendung der Musik fen-Dienet frenlich nicht, wie offentlis che Musit, die großen auf bas Ullgemeine, ober auf erhabene Gegen-Stände abzielenden Rrafte ber Geele in Bewegung zu fegen. Aber da die mit übereinstimmender korperlis chen Bewegung begleitete Mufik lebhaften Eindruf macht, ber Sang aber fehr schiflich ift, mancherlen leidenschaftliche und sittliche Empfindun: gen zu erwefen, so wird diese Gattung der Musik nicht unwichtig, und konnte besonders auch zu Bildung der Gemuther angewendet werden. Es ist auch weder etwas geringes noch etwas so leichtes, als sich mancher einbildet, eine vollkommene Tangmelodie zu machen. Wollfom= men aber wird fie nicht blos dadurch,

daß Bewegung, Takt und Rhythmus dem Charafter des Tanges ans gemeffen find, sondern auch durch schildernde mustkalische Gedanken oder Gage, die die Urt und den Grad der Empfindung, die jedem Tang eis gen find, wol ausbrufen. Darum gehort fo viel Genie und Geschmak hiezu, als zu irgend einer andern Gattung.

Hiernachst ist die Anwendung der Runft auf gesellschaftliche und auf einfam abzufingende Lieder zu betrachten. Da folche Lieder, wie ausführ lich gezeiget worden ift \*), von febe großer Wichtigkeit find, fo ift es quch Die Ge die dazu dienliche Musik. fange, wodurch Orpheus wilden, oder boch sehr roben Menschen Luft zu einem wolgesitteten Leben gemacht hat, waren nur Lieder, und allem Ansehen nach folche, wo mehr natürliche Unnehmlichkeit, als Runst, herrschte. Ich meinerseits wollte lieber ein schönes Lieb, als zehen der fünstlichsten Sonaten, oder zwanzig rauschende Concerte gemacht haben. Diese Gattung wird zu fehr vernachlågiget; und es fehlet wenig, daß Lonfeger, die burch Duverturen, Con= certe, Symphonien, Sonaten und bergleichen, sich einen Ramen ge= macht haben, nicht um Vergebung bitten, wenn fie fich bis zum Lied, ihrer Mennung nach, erniedriget has Go fehr verkehrte Begriffe hat mancher von der Anwendung seiner Runft.

In die lette Stelle setzen wir die Anwendung der Musik auf Concerte, die blos zum Zeitvertreib und etwa zur Uebung im Spielen angestellt werden. Dazu gehören bie Concerte, die Symphonien, die Sonaten, die Solo, die insgemein ein lebhaftes und nicht unangenehmes Geräusch, ober ein artiges

\*) G. Lieb.

<sup>\*)</sup> G. Oper. \*\*) S. Tanj.

ían

gla

311

Mi

he

die

ble

ift:

100

fir

der

emp

mar

En

for

der

Ser

gai

ten

feli

fon

let

weii

pfin

bell,

wur

nid

eing

ift,

ben

fie ,

blus

um

Kur

bern

Dri

und unterhaltendes, aber bas herz nicht beschäfftigendes Geschwaß porftellen. Diefes ift aber gerade bas Kach, worin ziemlich durchgehends am meiften gearbeitet wird. Es fen ferne. baf wir bie Concerte, tvorin Spieler sich in bem richtigen und guten Vortrag üben, ber-Aber die Concerte, wo fo viel Liebhaber fich zusammen brangen. um fich ba unter bem Geräusche der Instrumente der langen Weile, oder dem frenen Herumirren ihrer Phantafie zu überlassen; wo man die Fertigfeit der Spieler oft febr gur Ungeit bewundert; - wo man Spieler und bisweilen auch Sanger durch übel angebrachte Bras vos von dem wahren Geschmak abführt, 'und in Tändelenen verleitet: - doch es ist besser hievon gu schweigen. Denn der Geschmak an solchen Dingen ist vielleicht unwiederruflich entschieden. Dieses wird frenlich manchem Virtuofen beleidigend vorkommen. Da er würflich ein arokes Beranhaen an folden Gachen findet, wird er kaum begreifen, daß nicht jedermann daffelbe empfin= det. Wir wollen ibm feine Empfin= dung nicht streitig machen; aber die wahre Quelle desselben wollen wir ibm mit den Worten eines Mannes von großer Urtheilsfraft entbeken. "Das Bergnügen, fagt er, welches der Birtuofe empfindet, indem er Concerte nach dem bunten beutigen Geschmak horet, ift nicht jenes naturliche Vergnügen, das durch die Melodie oder Harnionie der Tone erweket wird, fondern ein Vergnügen von der Art bessen, das wir empfinden, inbem wir die unbegreiflichen Runfte Der Luftspringer und Seiltanger feben, die fehr schwere Sachen machen \*)."

\*) S. Letter to Lord K. in Franklind Experiments and observ. on Electricity, S. 467. Doch wollen wir die Sache nicht so weit treiben, wie Plato, der alle Musik, die nicht mit Gesang und Boeste begleitet ist, verwirft \*). Uuch ohne Worte kann sie Burkung thun, ob sie gleich erst alsdenn sich in der großten Würfung zeiget, wenn sie ihre Kraft auf Werke der Dichtstunst anwendet.

Daß die Musik überhaupt alle andern Runfte an Lebhaftigfeit ber Rraft übertreffe, ift bereits anges merft, auch ber Grund bavon angezeiget worden. Aber auch blos durch die Erfahrung wird diefes genug beffatiget. Man wird von feiner andern Runft feben, daß fie fich der Gemuther so schnell und so unwiders stehlich bemächtigt, wie durch die Musik geschieht. Um der allgewaltigen Bürkung der ehemaligen Panie ber Griechen, oder eines blogen unordentlichen Freudengeschrehes, nicht gu erwähnen, brancht man nur einmal eine in Poesse, Gefang, Sarmonie und Vortrag vollkommene Arie, oder ein solches Duett in einer Over gehoret ju haben. Indem Salimbeni ein folches Abagio fang, standen einige tausend Zuhörer in einer staunenden Entzükung, als wenn fie versteinert wären. Wir wollen hier's über die Beobachtungen eines ber erften Ropfe unfere Jahrhunderts anführen.

"Da ich sie singen hörte, sagt er, bemachtigte sich allmählig eine nicht zu beschreibende Wollust meiner ganzen Seele. — Ben jedem Worte stellete sich ein Bild in meinem Geiste, oder eine Empsindung in meinem Herzen dar, — Ben den glanzenden Stellen, voll eines starten Ausdrufs, wodurch die Unordnung herziger Leisdenschaften gemahlt, und zugleich würflich erregt wird, verler sich ben mir die Borstellung von Musik, Gesang

\*) De Leg. L. II.

udit

alle

und

\*),

fich

em

cht=

alle

Der

iges

1980

1100

atta

Dee

ders

die

Itis

ane

tills

icht

citts

mo=

use

ims

ner

fie

der

rts

cr,

dit

1115

tels

ite,

ent

Dell

fo,

Ella.

ben

sico

1119

sang und Nachahmung ganglich. Ach glaubte die Stimme des Schmerzens, des Borns, der Bergweiflung felbst gu horen; ich bachte, jammernbe Mütter, betrogene Verliebte, rasende Tyrannen ju horen, und hatte Mube, ben der großen Erfchutterung, die ich fühlte, auf meiner Stelle gu bleiben. - Rein, ein folcher Eindruk ist niemals halb; man fühlet ihn entweder gar nicht, ober man wird auffer sich geriffen; man bleibet entwe= der ohne alle Empfindung, oder man empfindet unmäßig; entweder höret man ein blos unverständliches Geräusch; oder man empfindet einen Sturm von Leidenschaft, ber uns fortreißt, und dem die Seele ju wis derstehen unvermogend ift.\*). "

Dicienigen, die an den Ergablungen von den wunderbaren Burfun= gen ber Dufit, die wir ben ben alten Schriftstellern antreffen, zweis feln, haben entweder nie' eine voll= fommene Musik gehort, oder es fehlet ihnen an Empfindung. weiß, daß die Lebhaftigkeit der Empfindungen von dem Spiel ber Merven, und dem schnellen Laufe des Geblutes herkommet; bag die Mufik wurtlich auf benbe wurfe, fann gar nicht geläugner werden. Da fie mit einer Bewegung, ber Luft verbunden ift, welche die hochst reizbaren Merben des Gehörs angreift, so wurfet ste auch auf den Körper; und wie follte fie dieses nicht thun, da fie felbst die unbelebte Materie, nicht blos dunne Fenster, sondern sogar feste Mauern erschüttert \*\*)? War= um follte man alfo baran zweifeln, daß fie auf empfindliche Nerven eine Wurfung mache, die feine andere Runft zu thun vermag, ober daß fie vermittelft der Merben eine gerrüttete,

fiebrische Bewegung bes Geblütes in Ordnung bringen fonne, und wie wir in ben Schriften ber parififchen Academie ber Wiffenschaften finden, einen Confunftler von dem Fieber felbft befrent habe? Wer Ergablungen von außerordentlichen Barfungen der Mufit zu lefen verlanget, finbet davon eine Sammlung in des Bartolini Merke von den Aloten ber Alten. Es ift gewiß nicht alles Fabel, was die griechische Tradition bom Drpheus fagt, ber die Griechen durch Mufit aus ihrer Wilds beit foll geriffen haben. Bas für ein ander Mittel fonnte man brauchen, ein wildes Bolt gu einiger Aufmerksamteit, und gur Empfins dung zu bringen. Alles, was zur Befriedigung der korperlichen Bedurfniffe gehort, hat ein folches Bolf gemeiniglich; Bernunft aber und Ueberlegung bem zuguhören, ber mit ihm von Sitten, von Res ligion, von gefellschaftlichen Gins richtungen sprechen wollte; hat es nichte. 'Alfo fann man es burch Versprechung größern Ueberfluffes nicht reigen. - Poeffe und Beredfamfeit vermögen nichts auf daffelbe; auch nicht die Mahleren, an der es hochstens schone Karben betrachten wurde, die nichts fagen't aber Dins fit bringet ein, weil fie die Rerven angreift; und fie spricht, weil sie bestimmte Empfindungen erweten kann. Darum find jene Ergählungen vollig in der Wahrheit der Ma= tur; wenn sie auch historisch falsch fenn follten.

Ben diesem augenscheinlichen Borgug der Must über andre Künste, muß doch nicht unerinnert gelassen werden, daß ihre Bürfung mehr voräbergehend scheinet, als die Bürfung andrer Künste. Das was man gesehen, oder vermittelst der Rede vernommen hat, es sen, daß man es gestesen, oder gehört habe, läßt sich eher wieder ins Gedächtniß zurüfrusen

\*) Rousseau dans la Julie T. I. p. 48.

Dritter Theil.

Ge !

als

obachtungen, die Rousseu in seinem Dictionaire de Musique im Artikel Musit gesammelt hat,

ber

bal

To

nac

all

SI

(5)

wi

ner

1001

uni

wer

Lon

Gir

ras

Da:

Del

lid

to

901

900

Sil

11101

foll

unf

der

3881

gen

len

fon

diff

über

llich

unt

der

(pri

dief

hali

auf

eine

auf

auf

ben.

ľ

als bloke Tone. Darum fonnen bie Eindrufe ber Mableren und Docfie wiederholt merben, wenn man bie Werke felbst nicht bat. Also muffen die Werke der Mufit, die daurende Eindrufe machen follen, oft wiederholt werden. hingegen, wo es um plobliche Würkung zu thun ift, die nicht fortdaurend senn barf, ba erreicht die Mufik den Zwek beffer, als alle Mittel, die man fonft anwenden fonnte.

Aus allen diesen Anmerkungen folget, daß diese gottliche Runft von der Politik ju Ausführung ber wichtigsten Geschäffte tonnte ju Bulfe gerufen werden. -Was für ein unbegreiflicher Frevel, daß fie blos als ein Zeitvertreib mußiger Menschen angesehen wird! Braucht man mehr als dieses, um zu beweisen, bag ein Zeitalter reich an Wissenschaft und mechanischen Runsten, oder an Werken des Wipes; und febr arm an gefunder Bernunft fenn konne?

Es ift nicht unwahrscheinlich, baff bie Mufit die alteste aller schonen Runfte fen: fie ist niehr, als irgend eine andere, ein unmittelbares Werk ber Natur. Darum treffen wir sie auch ben allen Bolfern, und ben folchen, die sonst von keiner andern Runst etwas wissen, an. Es ware alfo ein einfaltiges Unternehmen, in ber Geschichte oder in dem Rebel der Kabeln ihre Erfindung aufzusuchen. Jedes Volf tann fich ruhmen fie erfunden zu haben. Aber angenehm wurde es fenn, die vollige Geschichte von ihrem allmähligen Wachsthum zu haben. Es ift aber nicht baran au denken, daß diese Geschichte auch nur einigermaagen fonnte gegeben merden. Denn die Rachrichten der Griechen, die einzige Quelle, moraus man schöpfen konnte, wenn fie weniger trube mare, find gar febr unzuverläßig.

Ohne Zweifel hatte man fchon feit langer Zeit febr fchone Gefange gehabt, ehe es irgend einem Mann von speculativem Genie eingefallen war, die Tonleiter, worans die Tone berfelben genommen worden, burch Regeln, ober Derhaltniffe ju bestimmen, und fefte zu fegen. Es ift vergeblich zu untersuchen, wie die Griechen auf ihre verschiedene Tonleitern gefom= men find, und woher die dregerlen Gattungen berfelben, die enharmo= nische, chromatische und diatonische entstanden sepen. Die Empfindung allein bildete die erften Gefange in den Rehlen empfindsamer Menschen. Diese waren nach dem mehr oder weniger lebhaften Charafter des Gangers, nach ber Starte ber Empfindung, und dem Grad ber Reinheit, oder Bengsamfeit der Berkgenge der Stimme, in einem rauheren oder fanftern Ton, in groffern oder kleinern Intervallen. 21ndere dadurch gerührt, versuchten auch zu fingen, und abmeten bem ersten nach, oder fielen wegen der Uebereinstimmung ber Charaftere auf dieselben Tonarten, an welche fich allmählig das Ohr derer, die ihnen zuhörten, gewöhnte. Das her tam es, bag von den verschies benen griechtschen Stammen, jeder seine eigene Modulation hatte. und daß Tonleitern von verschies denen Gattungen eingeführt wurden. Erst lange hernach wurden sie festgeseit, und durch Berechnung ihrer Berhältniffe genau bestimmt. Der wurde fehr irren, der die fogenannten Genera und Modos ber Griechen fur Werke des Nachdenfens und einer methodischen Erfindung bielte. Wollte man noch mehr naturliche Conleitern und Arten zu moduliren haben, als uns ist bekannt find, fo burfte man fich nur die Gefange ber gablreichen aftatischen Bolfer befannt machen, die noch feine geschriebene Musit ba180

on

u,

: T's

्रिड

n,

idi

116

Mε

len

10=

die

ng

in

n.

er

188

1112

in:

rf=

Illa

113

ten

em

oct

ere

die

die

as

iic=

165

iles

It's

Tie

ac=

ells

Fla

ody

Ur=

1118

an

hen

en

ha=

ell.

Es ist bochft mabricheinlich. daß fie nach teiner uns befannten Conleiter geben; bbgleich bismeis len Reifende uns folche Gefange nach unferm biatonischen Geschlecht aufgeschrieben haben. Denn schon in Spanien, in dem mittaalichen Franfreich, in Italien, und an den Grängen der Wallachen, höret man, wie ich von kunftverständigen Mannern bon feinem Gehor verfichert worden, Gefänge, die nach keiner unfrer Tonleitern konnen geschrieben merden.

Die Erfindung ber Abmeffung ber Tone burch Zahlen, schreiben bie Griechen insgemein dem Pythagoras ju; die Umftande, die man davon erzählt, find bekannt: andere ergählen mit noch wahrscheinlichern Umständen etwas ähnliches von dem Runftler Glaucus. gewisser Sippasis soll viel gleichgroße, in der Dife ungleiche eherne Teller gedrechfelt haben, beren harmonischen Wolflang Glaucus zuerst foll bemerft; und in feinen Urfachen untersucht haben \*).

Ueber Die eigentliche Beschaffenheit der griechischen Musik sind von den Reuern erstaunlich viel Untersuchungen angestellt worden, aus denen allen eben fem helles Licht hervorge= fommen ift. Man findet in den griedifchen Schriftstellern, Die besonders über die Mustk geschrieben haben, nicht nur an verschiedenen Stellen undurchdringliche Finsterniß, sondern auch gang offenbare Widerforuche. Wir wollen und also ben dieser Materie nicht vergeblich auf= halten: wer begierig ift, fie näher zu untersuchen, ben verweisen wir auf die alten Schriftsteller über die Theorie der Musik, die Meibom in einer Sammlung berausgegeben bat, auf den Claudius Ptolemaus und auf bie Abhandlungen verschiedener

Gelehrten, welche in ber Samme lung der Schriften ber frangofischen Academie ber schonen Wiffenschaften verschiedentlich gerftreut' anges troffen werben. Bor nicht gat langer Zeit hatte ber Dater Gerbert, bamals Bibliotherarius des Benebiftiner Closters ju St. Blaft; eine Reife, in ber Absicht Entdefungen über die Geschichte der Musik zu mas chen, unternommen. Er schrieb im Sabr 1763 aus Wien an jemand hievon folgendes: Scias me utile admodum iter suscipere pro histostoria Musicae praesertim graecae, repertis nonnullis auctoribus ineditis ac speciminibus notarum musicarum per duodecim saesula continua serie, genere quodam Palaeographiae. Db wir baber ets was Zuverläßigeres, als man bis ist gehabt, zu erwarten haben, fteht dabin.

Rach einer Tradition, die durch eine lange Reihe von Jahrhunderten bis auf uns gekommen ift, haben wir in den noch itt gebräuchlichen Ries chentonarten die meisten Modos Muficos der Griechen. Wenn man das; was die Alten von dem Charafter diefer Conarten fagen, mit dein vers gleicht, was noch ist ein geubtes Ohr daben empfindet, so ist es nicht ohne Wahrscheinlichkeit; daß die Sache wurklich so fen. Ob aber einige in Schriften aufbehaltene Gefange der Alten, die man glaubt entziffert gu haben, ist noch so konnen gesungen werden, wie fie ehemals murflich ges fungen worden, daran finde ich Gruns de genug ju zweifeln. Daß aber el= nige noch ist in fatholischen Kirchen übliche Gefänge ein hohes Alter bon tausend Jahren und darüber haben, ift nicht unwahrscheinlich.

Ben allen diesen Ungewisheiten hat man fein Recht zu zweifeln, bag die alten Griechen, die die andern schos nen Runfte auf einen so hohen Grab der Vollkommenheit gebracht has Ee 2

ben,

<sup>?)</sup> Zenob, paroem. Cent. II. 91.

ben, nicht auch diese in ihrer vollen Starke und Schonheit sollten bessessen haben; besonders, da sie so große Liebhaber des Gesanges waren. Freylich mögen die griechischen Gesänge eben so sehr von den heutigen unterschieden gewesen sen, als Homers Spopsen oder hindars Oden von den heutigen Relbengedichten und Oden verschieden sind. Ob aber unfre Art jener vorzuziehen sen, ist eine andre Frage.

Sewiß ist dieses, daß die Sefänge der Alten weit einfacher gewesen sind, als unsere Opernarien; und aller Wahrschemlichkeit nach haben die Alten die vielstimmige Musik, da eine Hauptstimme blos der Harmonie halber von andern Stimmen begleitet wird, nicht gefannt, noch weniger die Sefänge, die aus vielen würklich singenden Stimmen bestehen, wie uns fre vierstimmigen Chorale sind.

Daß wir durch Einführung der begleitenden Jarmonie viel gewonnen haben, scheinet Rouffeau ohne guten Grund zu laugnen. Wenn nur das Rauschen der Harmonie den Gesang nicht verdunkelt, so dienet sie ungemein den Charakter und Ausdruk eines Stüks zu verstärken. Aber unsere Coloraturen, Passagen, Cadenzen und viele Lieblingsgänge unsere künstlichen Sänger und Spieler, wurde der Grieche aus der guten Zeit sicherlich verachtet haben, wenn er sie auch gehört hätte.

Freylich klagen auch schon einige spatere Schriftsteller unter den Alten über den Verfall ihrer Musik, den Ueppigkeit und bloße Wollust des Gehors sollen verursachet haben. Was von der Beredsankeit angemerkt worden, daß sie allmählig gesunken sen, nachdem man nicht mehr aus würklicher Norhwendigkeit zu überreden, sondern aus Nachahmung und in der Absicht für einen schönen Geist gehalten zu werden, mehr schone, als nachbrukliche Reben gemacht hat, kann auch auf die Musif angewendet werden. Die Begierde blos zu gefallen führet noth= wendig auf taufend Abwege, weil bald jeber Mensch feine eigene Lieb. haberen hat: aber der Lorfan gu ruhren, diese oder jene bestimmte Leidenschaft zu erweten, führet ficher. Denn in jebem besondern Rall ift nur ein Weg, ber mitten in das Herr führt. Wenn der Tonsetzer fich vornimmt ein verliebtes Berlangen, oder eine lebhafte Kreude, oder schmerzhafte Traurigfeit auszudruken, so weiß er, worauf er zu arbei= ten bat.

fi

Di

11

in

n

S

Ťū

De

ft

111

Es wird also der Musik, die in den schönsten Zeiten Griechenlands in ihe rer Art so vollkommen mag gewesen fenn, als irgend eine andere der schonnen Kunste, auch ben der Ausartung bes ariechischen Geschmafs nicht beffer gegangen fenn, als diefen; und es ift bochst wahrscheinlich, daß sie allmählig von ihrem ersten 3met ab= geführt, und blos jur Beluftigung muffiger Menschen gebraucht, dadurch aber mit willführlichen und unnüßen Zierrathen überladen worden. Man hat beutliche Spuren, daß, ste in diesem Zustande gewesen fen, als man anfieng fie jum Gebrauch des offentlichen Gottesdien= stes in den christlichen Rirchen ein= zuführen. Daburch ist fie zwar von allen dusschweifenden Bierrathen und von der theatralischen Ueppigkeit wieber gereiniget, vermuthlich aber auch einiger mahrer Schonheiten beraubet worden. Denn in jenen Zeis ten, da ber gute Geschmak überhaupt bennahe gänzlich erloschen mar, fonnte es nicht anders fenn, als daß auch die Mufik von der allgemeinen Barbaren angestett werden mußte. Sie wird, wie bie Wiffenschaften, blos in ben Sanden unwiffender und bes Nachdenkens ungewohnter Monche geblieben fenn,

wo fie nothwendig ihre beste Rraft verlieren mußte.

Die

16a

33

111

ite

el'.

116

as

see

Ms

der

11º

119

en

163

ns

ng

refs

ind

fie

16=

ug

Da=

ind

01'=

en,

fen

nics

en=

ills

ell

tiid

316=

690

il's

gen

1)11,

1111=

nso

ells

1113

11113

1)11/ 1110

Doch ift in biefen finftern Zeiten, burch Erfindung einiger blos zum außerlichen und zur Bezeichnung ber Tone bienenden Sulfsmittel, ber Grund gu einer nachherigen großen Berbefferung gelegt worden. In bem eilften Jahrhundert erfand ein Benediftiner Monch, Guido von 2fresso, wie man burchgehends bafür halt, das Linienfoftem, um die Tone, die vorher blos durch Buchftaben, die man über die Sylben fette, angedeutet wurden, durch die verschiedene Lage auf demfelben, nach ibrer Sobe und Liefe zu bezeich= nen. Aus dieser höchstgluflichen Erfindung entstund nachher, durch allmählige Bufate und Verbefferungen, die ist übliche Art die Tone in Roten gu fchreiben, wodurch nicht nur jeder Ton nach feiner Höhe und Tiefe, sondern auch nach feiner Dauer und andern Abwechs= lungen auf eine sehr begneme Beife kann bezeichnet werben, welches den Vortrag eines Tonstüfs erstaunlich erleichtert ; und eben barum auch die Dufik felbft in ihren wesentlichen Theilen befordert hat. Im vierzehnten Jahrhundert foll die Art ein Tonftut durch Roten gu bezeichnen, durch einen frangofischen Doktor ber fregen Runfte, Jean de Meurs ober de Muris noch mehr vervollkommnet worden Wenigstens schreibet man fenu. ihm die Erfindung der verschiedenen Kormen ber Roten; wodurch die Dauer ber Tone angezeiget wird, zu; woran aber Rousseau, wie es Scheinet, nicht ohne guten Grund, Es scheinet aber, daß die zweifelt. Erfindung ber Roten, und beffen, was sonst zum Schreiben ber Tonftufe gehöret, erft in dem nadift verflossenen Jahrhundert ihre Bolltommenheit erreicht habe.

Von andern aumähligen Berbefferungen der Runft, in Absicht auf das Wefentliche derfelben, wird man nicht eher richtig urtheilen fon= nen, bis ein Mann, ber dagu binlangliche Renntnig bat, eine Samms lung auserlesener Gefange aus verschiedenen Zeiten, nach der igigen Art in Noten geschrieben, heraus. geben wird, bamit fie mit Fertig= feit konnen gesungen, und folglich richtig beurtheilet werden. oben angeführte Rachricht bes D. Gerberts lagt uns hierüber nicht gang ohne hoffnung. Um ficherften aber mare diese Arbeit von dem berühmten Bater Maxtini in Bologna zu erwarten. " Was wir bon der Beschaffenheit der Musik in den mittlern Zeiten noch wiffen, betrifft fast allein ben Rirchengesang. Bon Tang und andern Melpbien alterer Zeiten weiß man febr wenig; und boch wurde man uns auch solche vorlegen muffen, wenn wir bon ber Beschaffenheit ber altern Mufit überhaupt ein Urtheil zu fallen hätten.

Es scheinet, bag man bis ins sechszehnte Jahrhundert die diakonische Tonleiter der Alten, in Absicht auf das harmonische darin, ohne audere Veränderung als ben weitern Umfang in der Sohe und Tiefe, benbehalten habe: und in Absicht auf die Modulation ift man lediglich ben ben Thuarten ber Alten bis auf biefelbe Zeit fteben geblieben. Erft in erwähntem Jahrhundert scheis net der Gebrauch der neuern hals ben Tone allmählig eingeführt worben zu senn, wodurch jeder Son in feinen Intervallen, den andern ohn= gefähr gleich gemacht worden. Ehe diese halbe Tone eingeführet worden, konnte man nicht anders, als nach den fogenannten Rirchentonen ") . modu=

\*) G. Conarten ber Alten.

mu

blo

me

er

lar

Dei

hå

lie

Éa

jen

Fi

far

tig

R

no

30

m

bei

6

tri

m

De

6

De

ba

im

S

ů

90

1)0

moduliren. Svielte man in ber jonischen Louart, ober nach igiger Art zu sprechen aus C. so war es nothwendig Cour, weil das C feine weiche Conleiter hatte, fo menig als aus A, oder ber ablischen : Tonart, nach einer barten Tonleiter konnte gespielt werden. Doch ift bis ist die eigentliche Evoche ber Ginfuhrung ber heutigen vier und zwanzig Conarten, fo neu fie auch ift, nicht bestimmt. Bermuthlich find nicht alle neuere halbe Tone auf einmal, sondern nur allmählig in ben Orgeln angebracht worden. Dadurch find die chromatischen und enharmonischen Gange in die Mufif eingeführt, und daher ift auch die Mannichfaltigkeit ber Modulationen vermehrt worden. In gedachtem fechezehnten Jahrhundert haben Terlino und Salinas bas meifte gum Wachsthum ber Mufif bengetragen. Es scheinet auch, bag ber vielftimmige Cat, und die begleitende Sarmonie bamals in ber Mufit eingeführt worden.

- In dem lettverwichenen Jahrhundert hat die Mufif durch Ginführung ber Opern und der Concerte, einen neuen Schwung befommen. Man hat angefangen die Runfte der Sarmonie weiter gu treiben, und mehr melismatische Verzierungen in ben Gefang ju bringen. Daburchift allmablig die fogenannte galante, ober frenere und leichtere Schreibart und weit mehr Mannichfaltigkeit ber Takte und ber Bewegungen in ber Dufik aufgekommen. Es ift nicht zu laugnen, daß nicht badurch die melodische Sprache ber Leibenschaften ungemein viel gewonnen habe. Auf ber andern Seite fann man aber auch nicht in Abrede fenn, bag bon den Verzierungen und ben mehrern Frenheiten in Behandlung der Harmonie nach und nach ein sb größer Migbrauch ift gemacht worben, baß bie Mufik gegenmartig in

Gefahr fteht, ganglich auszuarten. In bem vorigen Sahrhundert und in den erften Jahren des gegenwartigen ift die Reinigkeit des Sapes in Absicht auf die Harmonie und die Regelmäßigfeit der melodischen Kortschreitungen auf bas Sochste getrieben worden; und es fann nicht gelaugnet werden, daß nicht bendes gu dem ernsthaften Rirchengesang bochft nothwendig fen. Bende merden aegenwartig von vielen gering geschäft, oder gar für unnüße Pedanteren gehalten, wodurch besonders die Rirchenmufit und alle andern Gattungen, wo jeder Schritt des Gefanges ausbrufend und bedeu. tend fenn foll, ungemein viel leiden. Frenlich hat man auch an Keuer, Leb. haftigkeit, und an den mancherlen Schattirungen ber Empfindung burch Die Mannichfaltigkeit der neuern melodischen Erfindung, und felbft durch fluge Uebertretung ber strengen barmonischen Regeln, gewonnen. Aber nur große Meifter miffen biefe Bortheile zu nußen.

Daß die Mufit in ben neuern Zeis ten bem schonen und fehr geschmeis digen Genie, und der feinen Ems pfindsamfeit der Italianer das meis ste zu danken habe, ist feinem Zweis fel unterworfen. Aber auch aus Italien ift das meiste, wodurch ber wahre Geschmaf werborben worden, pornehnilich die Ueppigkeit der nichts sagenden und blos das Dhr fugelnden Melodien, in die Runft gefommen. Schwerlich werben die meiften Auslander, Die in vielen Stuten gegen bas beutsche Genie unüberwindliche Vorurtheile haben, unfrer Nation bas Recht wiederfahren laffen, bas ihr in 216ficht auf die Mufit gebührt. werden nie mit wahrer Freymuthigfeit gestehen, daß unfre Bache, Bandel, Graun, Basse in die Classe der Manner gehoren, die der heutigen Musit Die großte Chre mas

dien-

10

in

ie

13

ęз

23

118

23

Ç3

160

118

l) s

tt

He

12

6,

en

d

es

di

19

er

10

613

112

012

1

18

er

13

33

13

ie

1'5

00

ie

İs

12,

13

chen. Bandel hat, nicht feine bewundrungswurdige Runft, fondern blos bie Ausbreitung feines Ruhmes, bem Zufall ju banken, bag er durch feinen Aufenhalt in Engs land den Rationalstolz diefer fonberbaren Ration, intereffirt hat: hatte er alles gethan, mas er murt. lich- gethan bat, fo murbe feiner faum erwähnet werden, wenn blos feine Werte, ohne feine Perfon nach jenem gande gefommen waren. Graun, ber an Lieblichfeit bes Ge= fanges alle übertrifft, und an Richs tigfeit und Reichthum ber harmonie, auch genauer Beobachtung aller Regeln, faum irgend einem andern nachsteht, ift außer Deutschland fast gar nicht befannt.

Ueber Die Theorie der Runft ift bis ist, wenn man bas, mas bie Richtigkeit und Reinigkeit ber harmonie, und die Regeln ber Modulation betrifft, ausnimmt, wenig beträchtliches geschrieben worben, Gelbst bas, was die harmonie betrifft, ift nicht aus zuverläßigen Grundfaten bergeleitet worden, Das wichtigfte Wert über Die Theorie wird ohne Zweifel bas fenn, was ber Berlinische Tonseter Dr. Birnberger unternommen hat, wenn erft ber zwente Theil beffelben mird an das Licht getreten fenn \*). Schon im erften Theile ift die Rennfnig der Harmonie aus dem unbegreiflichen Chaos, worin fie, nicht in ben Tonftufen großer Meifter, fonbern in ben theoretischen Schriften barüber, gelegen bat, in ein helles Licht gefest worden. In Diefem gangen Werfe bin ich überall ben harmonischen Regeln diefes Mannes, fo weit ich fie einzusehen im Stande war, gefolget. Und hier wird auch ber bequemfte Ort fenn, überhaupt

\*) Der erfte Theil iff unter bem Titel: "Die Kunft bes reinen Sages in ber Mufit," herausgefommen.

das Bekenntnis abzulegen, das das, was ich über diese Runst hier und da bemerkt habe, aus dem Unterricht gestoffen ist, den mir dieser in seiner Runst hochst erfahrne und scharffinnige Mann, mit ausnehmendem Eiser ertheilt hat.

\*

Schriften ber Milten über bie Mufit. und zwar von Griechen; Ariffores nus (3630. ฉัดนองเหพง รอเพลเพง f. elementor, harm, lib. III, mit den Harm. des Btolemaus, und dem Ariftotelifchen Fragmente, de objecto auditus, lat. von Unt. Gogavinus, Ben. 1562. 4. Mit bem Manual, Harmon, bes Dicos machus, und ben Introduct. harm. bes Alippius; gr. von Joh. Meurfins, Lugd. Bar. 1616. 4. und im iten Bo. ber Antiquae Muf. Auctor. feptem , gr. und lat. von Marc. Meibom, Amftel. 1652. 4: 2 Bb. Eriduterungefchriften : Il Patritio, ovvero de' Tetracordi Armonici di Aristosseno, da Erc. Bottrigari, Cav. Bol. Bol. 1593. 4.) -Eutlides (3697. 1) Eισαγωγή άρμοving, querft lat. burd G. Balla, unter bem Litel von Cleonidae Harm, Introductori . . . Ben, 1447. f. Unter bem Dahmen bes Guffibes, gr. und lat. durch Job. Pena, Lutet. 1557. 4. Bon Cone. Dafppodius, mit den ibrigen Schrifs ten bes Euflides, gr. und lat. Argent. 1571. 8. Bon M. Meibom gr. und lat. ben ber vorhin angeführten Ausgabe im iten Bb. Amitel. 1652.4. Bon Dav. Gregop, Oxf. 1703. f. Auch lat, in bem sten Bb. R. 8. von Bet. Berigonius Curf. mathem. Par. 1644. 8. 6 Band. Frangof. durch P. Forcadel, Par. 1572. 8. Englisch, in ben Letters . . upon fubjects of Litterat. . . . by Ch. Davies, L. 1787.8. 2 Bbe 1790. 8.2 Bbe. 2) Kararoun Kavovoc, ben den Muss gaben des norher gehenden Werfes; engl. von Davies, a. a. D. Ale Erlauter. ge= bort hieher des Benint Buclides explicatus ben beffen Apiar, univ. Philos. mathem. Bon, 1642 und 1645, f.)-21lys E & 4

Bat.

von i

dem

Meil

Gor

165:

que i

nus ;

als !

Rem

Muli

Gam

Mug

VI.

einge!

yon 1

geln

Minti

213a

(524.

Oper

Aur

tur.

167

und |

Joe

Par.

tica ]

Boet

gelegi

lern,

Muli

Ather

till 41

moni

nem

au ei

Deit

ment

6. 29

von 1

in be

Effai

ein,

verni

Eitter

106 D

iber

lle

Alypins (3. C. 117. Introd. Musica, gr. von Joh. Meurfius, Lugd. Bat. 16:6. 4. Gr. und lat. von M. Meibom im iten Bb. der angef. Musg.) - 2(ristides Quinctilianus (3. C. 117. De Mufica, Lib. Hf. ben der von M. Meibom beforgten Musg. im zten Banbe.) -Bacchius (117. Introductio Artis Muficae, von Fr. Dlorell, Lut. 1623. 8. gr. und fat. und im iten Bd. von M. Meis bom. Auch bat Merfenne das Wert f. Commençar, ad fex prima Gen. capira, Par. 1623. f. gr. bendructen laffen, fo wie eine frang. leberf. bavon beforgt.) Baudentius (3. C. 120. Introductio harmonica; von Meibom im iten Bb.) - Mitomachus Gerasenus (Manuale harmon. L. II. gr. von Joh. Meurs fius; gr. und fat. von M. Meibom im iten Bo.) - Plutarchus († 120. Um Die Folge ber, von M. Meibom gugleich herausgegebenen Schriftfieller nicht gu unterbrechen, fese ich das Gespräch von der Musik erst hierher. Im Original finder es fich in den Opuscul. Ven. 1509. f. gr. Baf. 1574. f. gr. und in ben Werfen, ex ed. H. Steph. 1572. 8. 13. Bd. Franc. 1620. f. 2 Bd. ex ed. Reisk. Lips. 1774. 8. 10 30. sammtlich gr. und lat. Ital. von Ant. Gandino, Ben. 1625. f. Frangof. Durch P. J. Burette, im 14ten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infer. Duodezausg. Als. Erlauterungen geboren dagu eben blefes. 5. Burette Examen du traité de Plut. Observations touchant l'hist, litt, du traité de Plut. Analyse du traité de Plur, in dem iten Bo. Remarg, fur te Dial. de Plut, im 14ten Bo. Suite des remarques, im igten, agten, acten Bo. Deux differtat, fervant d'epilogue aux remarq, im 26ten Bb. Supplement aux differt, in eben diefem Bande ber Mem. de l'Acad. des Infer. Aud ein Stal. Carto Balgutto, bat in Plucarchi Dial. de Mulica ad Titum Pyrthinum, Ven. 1532. 8. geschrieben. - Theon von Smyrna (3. C. 117. Das von ihm abrige Bragment über Arithmetit und Must gab 36m. Bouillaud, unter bem Eftel; Th.

Sm. cor. quae in Mathem. ad Plat. lectionem utilia funt, Expositio . . . Lut. 1644. 4. ge. und lat. beraus.) -Claudius Ptolemaus (3. Che, 120 s 160. Element, harmonic, Lib. III. lat. von Unt. Gogavinus, Ben. 1562. 4. Lat. und gr. von Joh. Ballis, mit einem Uns hange, de Veterum Harmon, ad hodiernam, comparata, Oxon. 1682. 4. und mit bem Commentae bes Porphyrius im gten Bo. feiner Berte, ebend. 1699. fol. Ben eben biefer Musg. finden fich auch die Scholia in Ptol. lib. von Barlaani, einem Monche aus bem 14ten Jahrh. Und, als Erläuterung fann bie Abhandl. des Dont, Del fintono Didimo o di Tolomeo, im iten Bb. G. 349 f. W. und einige Stellen im Sa. linas, De Muf. Lib. IV. c. 25. fo wie mehrere ber Letters . . . upon fubjects of Litterat: . . by Ch. Davies, Lond. 1787 und 1790. 8. 2 Bbe. anges feben werden.) - Lucian (g. C. 180. Harmonides f. Encom. Mufic. in ben Werfen, ale Flor. 1496. f. gr. Ed. pr. Salm. 1619: 8. 2 Bb. gr. und fat. Amft. ex ed. Graev. 1687. 8. 2 Bd. gr. und lat. ex ed. Reitzii 1743. 4. 4 Bd. gr. und lat. Gingeln, Par. 1550. 4. griech.) — Mich. Conft. Pfellus (1105. Compendium IV Artium, Ven. 1532. 8. gr. Baf. 1556. 8. gr. u. lat. Lipf. 1590. 8. gr. und igt. Lugd. Bat. 1647. 8. gr. und lat. Das, mas die Musit angehet, findet fich einzeln, lat. ben' des lamp. Alardus Schriftchen, de Musica Ver. Schleuf. 1638. 12. und deutsch in Miglers Musikal. Bibl. Bd. 3. St. 2. S. 171 , 200.) - Ein Berzeichniß ber nicht auf uns gefommenen, griechischen Schriften von der Dufit, findet fich, unter andern, in Fabr. Bibl. gr. Lib. III. c. 10.) — Man. Bryennius (J. C. 1320. "Ариочиши lib. III. ben 30h. Wallis vorbin angeführten Ausgabe bes Ptoleindus.) - -

Bon Romern: Martianus Capella (457. Das 9te Buch selnes Bers sec, de Nuptiis Philologiae et Mercurii, Parm. 1494. s. Ed. pr. Lugd.

Bar.

at. at.

ne

0=

115

9.

l's

ie

j-

ð.

Q.

ıiê.

b.

5,

le=

cn

ī.

3.

40

13

ıı.

it.

t.

ie

ıt.

10

3.

iß

11

13

ſ.

1.

18

13

Bat, ex ed. Grotii 1500, 8. handelt von ber Dufit, und findet fich einzeln in bem zten Band der vorbin angezeigten Meibomichen Ausgabe ber fieben alten Schriftsteller von der Musie, Amftel. 1652. 4. Es ift faft nichts als Auszug aus dem Werke des Ariffides Quinctilianus; aber methodischer und deutlicher, als bas Driginal. Als Erlauter, gebort dazu des Remigius Altifiodorenfis, ober Remi v. Aurerre, aus dem gten Jahrh. Mulica, in der befannten Gerbertichen Samml. Bd. 1. S. 63.) - Aurelius Augustinus († 430. De Musica-Lib. VI. in ben verschiedenen Ausg. f. Werke, einzeln, Baf. 1521., bas Werf handelt blos von den metrifchen und rhothmifchen Regeln der Musik, und ift in Frage und Antworten abgefaßt. ) - 2inicius Manl. Torg. Sever. Boethius (524. De Musica, Lib. V. in seinen Operibus, Rafil. 1570. f. 2 3d.) -Aurelius Cassiodorus († 575. Institut. Musicae, in seinen Oper. Rothom. 1670. fol. 2 3d. Ven. 1729. f. 2 3d. und ben Gerbert, Bb. 1. G. 14.) -Jord. Aemorarius (700. In f. W. Par. 1503. f. findet fich eine Arithmetica Musica, und ein Epit. in Arithm. Boetii.) - Auffer biefen handeln noch gelegentlich, unter ben alten Schriftftel. lern, von der Mufit, und Dingen, bie Mufit betreffend , Ariftoteles, Polybius, Athendus, Pollux, Witruvius (vorzüglich im gten Rap, des sten Buches, De Harmonia secundum Aristoxeni traditionem, G. 83. Edit. Laer; wogu, fo mie zu einzeln Stellen des folgenden Rap. M. Meibom, unter mehrern, einen Coms mentar geliefert bat, welcher fich, ebend. G. 254. findet.) Macrobius, u. v. a. m. von welchen, unter andern, La Borte in dem gten Rap, bes sten Buches f. Essai fur la Musique, Bb. 3. G. 133 u.f. ein, obgleich unvollständiges, und bochft verwirrtes, und Gr. Fortel, in f. Mug. Litterat. der Dufit, G. 44. ein febr gutes Bergeichniß geliefert bat. — —

ueber = und von der Musik der Alten überhaupt: und zwar vorzüglich von

der Musik der Griechen und Ada mer: Lud. Coelius Rhodiginus ober Richer (+ 1520. In f. Lection. antig. Lib. XXX handelt bas gte Buch, und mehrere Kap, in andern Buchern von der Mufit der Alten, und enthalt febr gute Erlauter. darüber.) - Raph. Volateranus († 1521. In f. Comment. urb. Lib. XXXVIII. Freft. 1603. fol. handelt das 13te, 15te, 16te, 18te, 19te und 20te Buch von alten Musikern und Dichtern, und das 35te von mufikal, Inftrumenten, Edngern, u. d. m.), -Unde. Matth. Maugviva (Bon f. Commentar, in Plutar, de virtute morali, Neap. 1526, f. verm. unter bem Litel: Illustr, et exquisit. Disput. Lib-IV. Helen. 1600. 4. handeln die 22 Kap. bes erften Buches von ben Touen, Conarten, Spftemen, Klanggeschlechtern ber Griechen, und besonders von dem Ges brauch, welchen Pothagoras von der Musif gemacht hat.) - Jabius Paulinus (Der größte Theil f. Hebdomad. de numero septenar. Lib, VII. Ven. 1589. 4. enthalt Erlauter. über mufital. Begriffe der Alten.) — Joh. Textor, ob. Ravisius (Berich, Kap. des 4ten Bus . ches f. Theatr. poet. et histor. Baf. 1592. 4. handeln von der Mufit und den musikal. Inftr. der Alten.) — Ever. Seith (In f. Antig. Homer. (f. ben Urt. Homer, G. 643) handelt das 4te Kap. bes 4ten Buches, De Musica.). -Joh. Selden (Ben f. Ausg. der fo genannten Arundelichen Marmor (f. Art. Mufschrift, G. 236) fommen allerhand Erlauter. über einige Mufifer und mufifal. Instrumente der Alten vor.) .-Lambert Alardus (De veter, Mufica Lib. fing. . . . Schleuf, 1636.12. das Werk besteht aus 29 Kap.) - Jul. Ces. Scaliger (In dem iten Buche s. Poetik wird bin und wieder von der Mus sif der Alten gehandelt.) — Gerh. Joh. Vossius (Das ete und gte Buch. f. Institut. poet. Amstel, 1647. 4. enthalt mancherlen von der Mufit der Griechen, in so fern solche mit der Boefie, und den theatral. Borftellungen verbunden war. Ce's शामक

de la

doch a

\_\_ (

und 1

tlema

2 9.

- ;

(Rec

8, 2

Suita

Tid a

feloji.

Schen

tomi

fot,

harm

diol.

5 31

Opus

ebenfe Vide

balt

3) D

tor,

ren S der D

Pone

ou Pr

f. 311

tice (

1553

Patr

tica,

-7te 2

Bried.

den.

Bunger

bem 2

Botte

felben

Giant

Perfe

Ven.

PRE, 1

o fian

Flor.

erichie

idlede

Sopra

do de

Much f. De Artis poet, nat. ac conftirut. Lib. Amft. 1647. 4. fo wie f. De Quatuor Art. popul, Lib. ebend, 1650. 4. (Cap. 4. 19. 20. 21/22.) und f. De univ. Mathef. nat. ac constit. Lib. ebend. 1650 handeln a. m. St. von ber Mufit ber Alten, ober von ber Mufit nach griechischen Grundsagen.) - Joh. G. Ebeling (Archaeol. Orphic, f. Antiquit. Muficae, Ged. 1657. geben nur bis aufs 3. 3920. und find leeres Gefcwds.) — 绝om. Chilmead (De Mufica ant. graeca, ben der Auda. bes aras 106, Oxon. 1672. 8.) - Joh. Phil. Pfeiffer (Das 64te Rap, des aten Bus des f. Antiquit. Graee! Regiom. 1689. 4. handelt uon ber Dufit ber Gries chen.) - Rene Ouvrad (Ihm wird eine Histor. Music. apd. Hebr. Graecos et Romanos jugejdhrieben, von wels der fich aber niegende bestimmte Dad. richten finden.) - El. Franc. Fraquier (Examen d'un passage de Platon fur la Mulique, im aten Bbe. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. Deutsch im zten Bbe. von Marpurgs hifter, feit. Bentr. S. 45. Gine migverstandene Stelle im Plato, De Leg. Lib. VII. G. 637. C. vergl. mit bem Protagoras, G. 189. Ed. Fic. Lugd. B. 1590. f. hat ben Berf. verleitet, den Alten die Kenntnig unfrer Sarmonie zuzuschreiben.) - P. 3. Bitrette (Auffer den, bereits angef. Erlauter, über bie Schrift des Plutarch, finben fich von ihm in ben Mem. er Hift. de l'Acad, des Inscript, eine Dissert. fur la Symph. des Anc. 30. 5. 6. 151. Dissertat, où l'on fait voir, que les merveilleux effets, attribués à la Mus. des Anc. ne prouvent point qu'elle fur aussi parfaite à la nôtre; Dissert. fur le Rhythme de l'anc. Mutique; Dissert, sur la Melopée de l'anc. Mufique; Addit. à la Dissert. sur la Melopée, ebend. im 7ten Wide. G. 205 u. f. Difc. dans lequel on rend compre de divers ouvrages mod. touchant l'anc. Mufique, im joten Bde. (gegen ble, in der Folge vorfommenben Schriften Des Chateauncus und Dougeant) Nouv. re-

flex. fur la Symphonie des Anc. im riten Bbe. ber Duodezaudg.) - 21bt Chateauncuf (Dial. fur la Mus. des Anc. Par, 1725. 12. mit einer Borrede von Morabin, und im sten Bbe. ber Bibl. franc.) - Ungen. (Observat. fur la Musique, la Lyre et la flute des Anc. im sten Bb. der Bibi. frang.) — Guil. Zyac. Bougeant (Nouv. Conjectures fur la Mus. des Grecs et des Latins, in ben Mem. de Trev. Jul. 1725.) - Lamb. Bos (In f. Antiq. graec, praec, atticar. Descript. Fran. 1714. 12. Lipf. 1767. 8. hans beln verfch. Kap. von ben griech. Spies len, ber gr. Dufit, und gr. Infrumens ten.) - Was Ch. Rollin in f. Hist. Anc. Liv. II. ch. 6. von der Munt der Alten fagt, findet fich Deutsch von G. Bengen, im gten Bb. G. 636. ber Din= lerschen Bibl. - Ungel. Mar. Ricci (Bon f. Differt, homer, Flor. 1741.4. handelt eine de Achille Cithara canente, veterique Graec. Mus, und eine de Mutica virili et effeminata graecor.) - Montucla (In s. Hist. des Mathematiques, Par. 1758. 4 2 9de. findet fich eine turge, aber fehr feichte Gefch, der griech. Mufit.) - 3. Jorein (Letter concerning the Mulik of the Anc. ben ber gten Ausg. von Artfons Eff. on musical Expression; und auch in des erftern Tracts, Lond. 1790. 8. 2 Bhe.) - Rochefort (Mem. fur la Mus. des Anciens, où l'on expose le princ. des proport. authentiques, dites de Pythagore, et de divers systemes de Mus. chez les Grees, les Chinois et les Egypt. Avec un Parallèle entre le Syst, des Egypt; et celui des Mod. Par. 1770. 4. Bielleicht das beste und bandigfte Wert aber die alte Mufit.) - 21bt Barthelemi (Entretiens fur l'état de la Musique grecque vers le milieu du IV Siecle avant l'Ere vulgaire, P. 1777. &. Der Unterr. find awene; die erste handelt Des sons, des accords, des genres, des modes, manière de solfier, des notes, du rhythme; ple swente, de la partie morale

, im 216t

des

rrede

ber

rvat,

Aute

nç.)

ouv.

s et

rev.

In f.

ript.

bans

Spies

mens

Hift.

e der

1 3.

Min=

Ricci

1.4.

nen-

eine

eser!

des

Hde.

cidite

rein

the

tions

au d

. 8.

ir la

e le

di-

vitc+

Chi-

llèle

des

beste

ujit.)

fur

s le

vul-

find

des

ma-

yth-

orale de de la Mufique: Ben aller Granblichkeit doch einseitig jum Bortheil der Griechen.) - Ch. Davies (Der ate, 4te, 9te, 10te und lite f. Letters to a young Gentleman . . Lond. 1787. 1790. 8. 2 B. Sandelt von der Mufif der Alten.) - Im aten Bbe, von C. v. Pauw (Recherches fur les Grecs, Berl. 1788. 8. 2 Bbe. bandelt ber 7te Abichn. vom Buffande der Ranfte gu Lithen, und folg. lich auch von dem Zuftande der Dufit das feloft.) - Don den barmonikalischen Theilen der griechischen und romischen Musst: Franchinus Gafor, oder Gafurius (1) Theor. Opus harmonicae discipl. Neap. 1480. Mediol. 1492. f. Das Wert besteht aus 5 Buchern. 2) Angel, ac divinum Opus Musicae . . . Mediol. 1508.f. ebenfalls aus 5, aber italienisch geschr. Bacheen, deren Junhalt mit dem Innbalt ber vorigen febr übereinfommt. 3) De Harmonia Musicor. Instrumentor. Mediol: 1518. f. Dier Bucher, Des ren Innhalt in N. Forkels Allg. Litterat. der Musik, G. 77 u. f. angegebenist.) — Ponce de Thyard (Salitaire second, ou Prose de la Musique, Lyon 1555. f. In Gespr. abgefaßt.) — Luigi Den= tice (Due Dialoghi della Musica, Nap. 1552. Rom. 1553. 4.): 🚤 Franc, Patricio (In der Deca istoriale s. Poetica, Ferr. 1586. 4. handelt das stes gte Buch von der Urt und Weise bes griech. Gefanges und ben gr. Tetrachorden. Gine Widerlegung feiner Behaups tungen findet fich in der, vorher, bep dem Aristorenus, angezeigten Schrift des Bottrigari; und eine Bertheibigung berfelben in den Confideraz. mufic. Des B. Giann. Artuft, ben bem aten Th. f. Imperfettione della moderna Mufica, Ven, 1603, f.) - Giord. Dani (In ber, unter dem Eftel, Lyra Barbarina, o fiano Tratt. di Mufica antica . . . Flor. 1743 - 1763. f. 2 Bde. mit Rupf. erschienenen Samml. f. 20. finden fich verschiedene bieber gehörige Abhandl, als Sopra il Genere enarmonico; Discordo del Syntono di Didimo e di To-

lomeo's del Diaton, equabile di Tolomeo; quale spezie di Diat, si usasse dagli'Antichi e quale oggi si pratichi; Progymnastica Music. pars veter: restituta et ad hodiernam praxin redacta, Lib. II. G. übrigens die Folge dieses Art, und den Art. Conarten der Alten.) - Andre du Cerceau (Differtat, 🐪 🝀 où l'on explique . , ce qui regarde le Tetrachorde des Grecs in ben Mem, de Trevoux, Bb. 52. S. 100. 284. 605. Bd. 53. G. 1223 und 1420. Gegen biefe Erklarung erschienen in dem Journal des Savans, Man 1728 reflexions, welche bem Burette juges schrichen werden, und barauf von du Cers ccatt eine Reponse à une objection, in jenen Memoires Bd. 55. G. 2085, 2189. 200.56. G. 69. 234. Uuch gehört hieher eine Replique auf diese Reponse im Journ, des Scavans, Bd. 88. S. 380.) - Joh. Chrstph. Pepusch (Of the various Genera and Spec, of Music among the Anc. with fome observat. concern, their scale, in den Philos. Transact vom 3. 1746. Bd. 44. G. 266.) - Abt Roussier (Lettre à l'Auteur du Journ, des beaux Arts et des Science. . in diesem Journ. v. J. 1770 und einzeln 12. Seconde lettre, ebend. u. J. 1771. handeln von den mufikal. Berhaltnissen.) — De la Borde (Mem. fur les proport, musicales, le Genre énarmonique des Grecs et celui des modernes . . . avec les observat, de Mr. Vandremonde, et les remarq. de l'abbé Roussier, Par. 1781. 4.1 John Reeble (The Theory of Harmonics, or an illustrat, of the grec. Harmonica, I, as it is maintained by Euclid, Aristoxenus and Bacchus fen. II. as it is established on the dostrine of the ratio: in which are explained the two Diagr. of Gaudentius and the Pythagor, numbers in Nicomachus . . Lond. 1784, 4. lleber die Kenntnis der Alten von der vielstimmigen Musik: For. Willh. Marpurg (Ob und was für Harmonic die Alten gehabt, und zu wel-

die

vet. L

im iter

Be.f

einige

gerecht

fortebe

. . .

tar be

biebet

chen §

terred

neuen

mer (

et no

will.

upon

der al

gegeni

30.

12. 4

la Mi

die R

wird,

erudi

5 Bbs

dung

fit, n

felben

if. -

(Lett

ne,

redi

della

Soten

e filo

haupt

nannt

gried

fer de

5. X

lirthe

धार्माक

8.)-

in c

ment

intor

den ;

alla

Die s

gent ?

der Beit biefelbe gur Bollfommenbelt ges bracht worden, in f. biffor. frit. Bepte. Bd. 2. G. 273.) - Chabanon (Conjectures fur l'introduction des Accords dans la Mul, des Anc. im 35 Bbe, ber Mem. de l'Acad. des Infcript. Quarts ausg. Dem Berf. ju Rolge ift der Gebrauch der paraphonischen Tone, beren Gaudentius erwähnt, ale der erfte Un: fang des Contrapunttes gu betrachten : eine Mennung, welche lange vorber ichon Marpurg außerte. Uebrigens ift die Bemertung des Berf. daß, fo lange das Enbarmonifche Klanggeschlecht, so bewunbert und beliebt mar, als es im Plato, Arifforenus, u. a. m. erscheint, feine Berfuche in der Sarmonie Statt finden konnten, weil enharmonischen Melodien fich fein Sundamentalbag geben lagt, febr gegründet.) - Rochefort (Recherches fur la Symphonie des Anciens, im 4iten Bbe. bet Mem, de l'Acad, des Inferiore Quartausa, worin ber Berf. behauptet, daß zwar die Griechen nicht fo weit, als die Neuern, die Kunft des Contrapunctes getrieben batten, aber doch nicht gang fo unbekannt, als man gewöhnlich glaubt, bamit gewesen maren!) -Louis de Chastelux (Lettre . . . . aux Auteurs du Journ, Encycl. Deutsch in Sillers Wochentl. Machr. v. 3. 1768. G. 225. Heber die unvollfommenen Bes griffe der Griechen von der harmonie.)-G. übrigens die Art. Contrapunkt, 6. 583 u. f. und Barmonie, 6. 479. - Bon den Wirkungen der alten Musit: D. Joan 4te B.v. Pors tugal (Defenía de la Musica moderna contra la errada opinion del Obispo Cyrillo Franco, Lisb. 1649. 4. Stal. Perug. 1666:4.) — John Wallis (On the strange effects reported of Musik in former times, in ben Philos. Transact. v. 3. 1698. N. 243. Ben dicfer, fo wie ben mehrern Untersuchungen, über bie Wirfungen ber Dufit, icheint wers geffen worden gu fenn, bag biefe Wirtuns gen nie gang allein von dem Gubjectiven, fondern auch von dem Objectiven, von ter viet und bem Grade ber Cultur bes

Horenben, abhangen.) - 30n bein Gebrauch der Musik bey der Er-Biebung der Griechen: Auffer dem. was einige Litteratoren, als D. Cameras tius, in den Hor. fubfecis. Cent. I. c. 18. herm. Conring in f. Werten, u. a. m. bavon benbringen, hanbeln besonders ba= von: Sr. Mar. Colle (Differtaz, fopra il Quesito: Dimostrare che cosa fosse, e quanta parte avesse la Musica nell' educazione de' Greci, qual era la forza di una si fatta istituzione ce qual vantaggio sperar si potesse, se fosse introdotta nel piano della moderna educazione, Mant. 1775.4. Giov. Sacchi (Della natura e perfezzione della antica Musica de' Greci. e della utilità che ci potremmo noi promettere della nostra, applicandalo secondo, il loro esempio, alla 'educazione de Giovani, Diff. III. Mil. 1778. 8. In ber erften Differtation wird von bem Unterschiede gwifden ber griechischen und unfrer Mufit; in ber zten die Frage, von ben Borgugen ber einen und andern, und in ber sten von bem Rugen der Mufit ben ber Erziehung ges handelt.) :- Wergleichungen zwischen der alten und-neuen Mus fit: Vincent. Galilei (Dial, della Mufica antica e moderna . . . Fir. 1981. 1602. f. Gang jum Bortheile ber alten Mufit, aber eigentlich gegen einige Behauptungen bes Barlino gerichtet.) -Giovmar. Artusi (Delle imperfettioni della moderna Mufica Rag. dui . . . Ven. 1600. und 1603. f. . . Auch ju Gunften ber alten Mufit. : Doch ges horen eben dieses Berf. Confiderazioni muficali ben der aten Ausgabe des vorber gehenden Werkes hieher.) - Girol. Mey (Difc, sopra la Musica ant. e moderna, Ven. 1602. 4.) - Bior. Massafero (Dial. fopra la Musica ant. e moderna. Unter diefem Litel fommt bas Werf in des Fontanini Bibl. della Elog. Ital. Bd. 2. G. 417. Anm. x. Ausg. von 1753. 4. aber ohne Bestimmung bes Druckortes und der Jahrezahl vor.) -Giovb. Doni (De praestantia Music.

ver.

n dem

· Et:

bem.

meras

c. 18.

a, m.

es da=

z. fo-

Iulica

l era

ne e

e, fe

mo.

4. must

per-

iteci

) noi

anda-

edu-

Mil.

tation

n ber

er zien

einen

bent

19 981

ngen

Mus

Mu.

1881.

alten

e De-

-

erfet-

. dui

Much

के हुए।

ZIONE

vorher

Hirol.

nt. e

Fiot.

aant.

fommt

della

Ange.

ng bes

:.) -

Music.

We.

vet. Lib. III . . . Flor. 1647. 4. und im iten Bde. f. Lyra Barbarina. Das Wert ift in Gesprechen abgefaßt, .. und; einige Porliche für die griech. Musik abs gerechnet; mit vieler Grundlichfeit ge. febrieben. Much gebort noch deffen Dife. ... fopra la Musica antica e il cantar bene, im aten Bbe. G. 233. f. 2B. hieher.) — Joh. Riff (In s. Erbauli: chen Monatsgefpr. wird, in der Aprilun. terredung G. 157 u. f. von der alten und neuen Musik gehandelt.) - Joh. Rie= mer (De proportione music. Veter. et nostra, Disp. Jen. 1673. 4.) :will. Temple (In f. befannten Essay upon anc, and modern Learning wird der alten Mufit der Borgug vor der neuern gegeben.) — El. Perrault (Im aten Bo. f. Essais de Physique, Par. 1680. 12. 4 Bbe. findet fich eine Abhandl. De la Mufique des Anc. worin den Alten die Kenntniß der Harmonie abgesprochen wird.) — In J. G. Feyjoos Cartas eruditas y curiosas, Mad. 1742. 4. 5 Bbe. findet fich , Bd. 1. eine Bergleis dung zwischen der alten und neuen Mufit, welche auch in die engl. Ueberf. der= selben (Estays) 1778. 8. aufgenommen ift. — Saunier de Beaumont (Lettre sur la Musique anc. e moderne, Par. 1743. 12.) — Franc.Pros redi (Paragone della Mus. antica e della moderna, Ragion. IV. in bem soten Bbe. ber Race. d'opuscoliscient. e filol. Ven. 1754. 8. Der Berf. bes hauptet mit mehrern, daß in dem so genannten Kirchengefange fich die mahre alte griechische Mufit erhalten habe, und Dies fer bem neuern vorzugiehen fen.) - G. 3. Martini (Beweis, daß der Neuern Urtheile über die Confunft der Alten nie entscheidend fenn tonnen, Regensb. 1764. 8.) - Saverio Mattei (Lettere . . . in cui fi propongono vicendevolmente e si sciolgono vari dubbi ... . intorno alla Muf. ant. e moderna, in bem 8ten Bbe. ber Differtaz. prelim. alla Traduz. de' Salmi, Pad. 1780. 8. Die Briefe find von mehrern Verf. als dem Bischose v. Pistoja, und Metastasio;

und die Berf. ichrieben den Griechen die Renntnis ber vielftimmigen Dufit gu.) -D. Gianrinaldo Carli (Im 14ten Bd. G. 329 f. Opere, Mil. 1786. 8. finden fic Osservaz, fulla Mus, at. e mod. worin ben Alten bie Kenntniß des Contrapunctes zugeftanben wirb.) - - Bes sondre Erklärungen der Kunstwörter der alten griechischen Musik finden fich in mehrern Worterbuchern, als in des Bernh. Baldus Lex. Virruv. Aug. Vind. 1612. 4. In Sad. Junius Lex. gr. lat. Antv. 1583. 8. 3n Rud. Gotlenius Lex. philos. Frcft. 1613. 4. In M. Martint Lex. philol. Amst. 1623 und 1701. fol. In des Du Cange Gloffar, u. a. m .- Much ift von Giovb. Maetini ein Onomast. f. Synops. muficar, graecar, atque obscurar, vocum cum ear, interpretatione, ex oper. J. Bapt. Donii dem aten Bde. der Berfe des lettern, G. 268 u. f. bengefügt -- Schriften vermischten Innhaltes über die Musik der Alten: Pet. Sabre (Agonisticon; s. de athl. ludisque Veter, gymnic, musicis atque circens. Lugd. 1592. 4.) - Gev. Cassius (De Industria Orphei circa stud. Music. Franc. 1608.) - Carl Seb. Zeidler (Differt, epistol, de veter. Philof. Studio musico, Nor. 1745. 4.) - G. B. Martini (Bon ben Odeen der Alten, Leips. 1767. 8. Bon ben musikal. Wettstreiten der Alten, im gten Bb. G. i u.f. der Reuen Bibl. ber fth. Wiffensch.) — C. C. L. Zirsch= feld (Plan der Gefch. der Poeffe, Berebf. Masik, Mahl. und Bildhauerkft. unter den Griechen, Mel 1770: 8.) - C. G. Beyne (De litterar, artiumque inter antiq. Graec, conditione; quatenus illa exMusar, aliorumque deor, nominibus muniisque intelligitur, Gott. 1772. f. und im aten Bd. der Opufc. acad.) - D. Tiedemann (Einige Unmert, über die pythagor, Mufit, im gten Bd. von N. Forkels Musik. frit. Bibl.) - G. übrigens die, in der Folge vorkommenden Geschichtbucher von der Musik überhaupt. — Auch gehoren bieher

audi

haupt

Joh.

Gruti

funff,

Repet

Arob

log.

Apth

(Bon

Ebrde

- 2

fie det

Sav

lim.

8.8

des [

delle

ti,

Salm

Salm

6ten la M

tlefe &

mal

Hal.

lid v

befood

tant

Que

Bur 1

nur ,

entha

(作)。

Von

1782

Bbe,

und h

Hebr

2 80

fit be

talif

Der ?

toirb

muli

bieher noch verschiebene, von den gesechleschen Wettstreiten handelnde, ben dem Art. Pindar angefahrte Schriften. — Die über die Instrumente der Alten geschriebenen Werke sinden sich, ben dem Art. Instrumentalmusik.

Bon der Musik der Zebrker über's haupt: Auffer dem, was in ben, in der Rolge vorkommenden', allgem. Geschicht= bachern von der Mufit fich bieraber finbet, bandeln davon: Blafius Ugolinus (Tract. de Muf. veter. Hebraeor. excerpt, ex Schilte Haggiborim, im 32ten Bbe, von bessen Thes. Antig, facrar. Ven. 1744-1769. fol. 34 Bde.) -Joh. Beinr. Otho (Spec. Mus. ex Lex. rabbin. excerptum, ebend. G. 491.) - Cyprian de la Zuerga (De ratione Music. et Instrument, usu apd. Veter. Hebraeos. Alcala . . . ) --Lodov. S. Francesco (Globus exnonum et arcanorum linguae f. et div. feripr. R. 1586.) — Maria Mers senne (In f. Quaest. celeb. in Genes. Par. 1623. f. handelt die 56te und 57te Quaeft. von den Inftrum. deren die alten Bebrder und Griechen fich bedienten, und von der Araft der alten so wohl als der neuern Muff.) - Athan. Kircher (In f. Musurgia univers. Ror. 1650. f. handelt das 4te und ste Rap. des zten Buches im erften Bbe. von ber Mufit, ben Infrumenten, den Pfalmen der Hebrder.) — Jul. Bartolocci (De Hebraeor. Musica und de Psalmor. Libro, de Pialmis und Music. Instrum. in des Berf. Bibl. Rabbin. R. 1675. und 1693. f. 4 Eh. Eh.4. S. 427. und Sh. 2. G. 184.) — Bern. Lamy (In bes Derf. Apparat, ad intell. facr. Biblia 1687. f. 1723. 4. findet fich eine Differtat de Levitis Cantoribus etc. de Hebraeor, Cant, Mus. et Instrum. die ouch in den geten Bo, bes Thef. Antig. facr. des Ugolini aufgenommen worden ift.) — Salom. van Til (Digt - Sangen Specikonit, foo der Ouden, als bysonder der Hebreen . . . Dortra 1692. 4. Deutsch, Leipz. 1706. 1714. 4. Pat. im oten Bbe. von 3. G. Sabricius

Thefaur, Antig, Ebraic. Das Werf bes febt aus 3 Theilen, wovon ber erffe von dem Urfpr. und Fortg. der ermdbnten Runfte, ber zwente von der Poefie ber Sebr. und den Pfalmen, der britte von ber Leviten Gingubung handelt.) -Dan. Lund (De Musica Hebraeor. ant. Diff. Upf. 1707. 8.) - 210. Erdm. Mirus (Kurje Fragen aus der Mufica facra, worinnen ben Biebhabern ben Lefung der Bibl. Siftorien eine fonderbare Nachr. gegeben mird, Gorl. 1707. Dreed. 1715. 12. Das Wert besteht aus 2 Eh. movon der erfte 3 und der zwente 8 Kap. enthalt.) — Joh. Beine, Bos criffins (3m 4ten Bo. ber Mitsell, Lipf. G. 56 findet fich von ibm eine Obierv. de Mus. Praeexercitamento Ebraeor. quibus ad divinam sapientiam se praeparabant.) - Chrifph. Gotsl. Schros ter Epift, gratulator, de Mul. David et Salomon. Dresd. 1716. 8.) -Ungen. (De excell, Muf, ant. Hebraeor. et Instrum. music. Mon. 1718.8.) -Joh. Chrstph. Barenberg (Veri divinique natales Circume, jud. Templi Salom. Musices David. in Sacr. etc. Helmst. 1720. 4. Commentat. de re Mus. vetustiss. ad illustrand. Script. facros et exteros accommod. in bem aten Eb. bes gten Bbs. ber Mitcell. Lipf. nov. Lipf. 1752. 8.) - Aug. Calmet (Dissert, fur la Mus, des Anc. et en particulier des Hebreux und Dissert. fur les deux termes Lamnazeach et Sela, im 4ten 20b. S. 64. und 14 f. Comment. litter. fur la Bible, Amft. 1723. 8. und Lat. im 32ten Od. des Thei. Antiq. facrar.) — Bened. Marcello (Die Borreden ju f. Eftro poet. armonico ober Paraphr. ju so Pfalmen, Ben. 1724: 1727. f. 8 Bbe. enthalten manchers len über die Duft der alten und neuen hebrace.) — Joh. Mattheson (Gein Mufitalifder Patriot . . . Samb. 17:28. 4. handelt größtentheils von der Mufit der Bebrder und den lieberfchr. Der Afalmen.) - Arth. Bedford (In f. Script. Chronolog, demonstrated by Astron. Calculations, Lond. 1730, f. wirb

aud

f bei

von

nten

der

UOD

eor.

40.

der

bern

idits

707.

aus

ente

505

ıpf.

crv.

eor.

136-

riós

ivid

-

eor.

---

di-

pli

etc.

ere

ipt.

ten

ıpl.

met

en

et

)M-

23.

An-

ello

mo»

jen.

hers

uett

bein

-8.

ber

(H.)

pto

on.

vird

aud

auch von der Mufit der Bebrder abers baupt, und im Tempel gehandelt.) -Joh. Chrifph. Speidel (Unverwerfl. Spuren von der alten Davidischen Gingtunff, nach ihren beutlich unterschiedenen Stimmen, Conen, Moten, Lact und Repetitionen, mit einem Erempel gur Prob, fammt einer Untersuchung der Dialog, musicor, und gründl. Unweisung zur Abtheil. der Pfalmen, Stuttg. 1740. 4. Joach Chrffph. Bodenburg (Bon der Mufit der Alten, fonderlich der Ebrder, und von den berühmteften Tonkunftlern des Alterthumes, Berl. 1749. 4.) - Aug. Sor. Pfeiffer (leber die Mufit der alten Ebraer, Erl. 1779. 4.) -Sav. Matrei (Von f. Differraz, prelim. alla traduz. de' Salmi, Nap. 1780. 8. 8 Wde. handelt die gte des erften Bans des Della mus, ant, e della necessità delle notizie alia Musica appertenenti, per ben intendere e tradurre i Salmi; die 12te bes zwenten Bds. della Salmodia degli Ebrei, und die 18te im oten Bbe. della Filos, della Mus. o sia la Musica de Salmi; ober alles ohne tlefe Sachkenntniß, ) — Sam, Theoph. mald (Histor, artis Musicae, Spec. Hal. 1781. 4. in drev Abichn. welche fich vorzüglich mit der Mufit der Bebrder beschaftigen.) — De la Motte du Cons tant (Traité sur la Poesse et la Musique des Hebreux . . . Par. 1781, 8. Bur Ertide, ber Pfalmen gefchrieben, und nur im 4ten Kap, etwas von der Musik enthaltend, das obendrein ausgeschrieben ist.) — Joh. G. Berder (Ins. Werte Bom Geift der Hebrdischen Poeffe, Delf. 1782 : 1783. 8. 2 Bde, fommt, im aten Bde, mancherlen von der Musik der Pfalmen, und von der Verbindung der Mufik und des Canzes zum Nationalgefange vor.) — Jos. Mar. Pulci Doria (In s. Hebr. Antiquit. Nap. 1784-1785. 4. 2 Bde. bandelt bas ite Rap, von ber Mufit ber Ebrder.) - Don den musi: kalischen Instrumenten der Zebräer: Der Kirchenvater Sieronymus (Ihm wird eine Epistol. . . . de Instrum. muficis jugefdrieben, welche auch im

gten Bbe. ber Antwerper Musg. f. B. nish findet.) — Joh. Gabr. Drechsler (De Cythara Davidica, Differt. Lipf. 1670. 1712. 4. auch in Ugolini Thef. Ant. facr. Bb. 32. Deutsch in G. Gers pilli Lebensbeschr. geiftlicher Schriftfteller. S.34.) — Joh. 21d. Glaser (Exercit. philol. de Instrum. Hebr. mus. Lips. 1686. 4.) — Chrstn. Joega (De Buccina Hebraeor, Diff. Lipf. 1692.) — Mich. Beinr. Reinhard (De Instrum. music. Hebraeor. Dist. Viteb. 1699. 4.) - Mug. Pfeiffer (In f. Oper. philol. Utr. 1704. 4. findet sich ein Tract, de Neginoth, allisque Initrum. music, Hebraeor, welche auch in ligolini Thef. Ant. facr. Bd. 32 aufgenommen worden ift.) - Chriffn. Schöttgen (An Instrum. Dav. music. fuerit utriculus, Progr. Freft. 1716. 4.) — J. d'Outrein (In f. Disput. de Clangore Evang. wird auch von ber Musit ber hebr, besonders aber de inftrum. Magrepha gehandelt, und diefes findet fi ) in ligolini Thef. Bd. 32.) -Mug. Calmet (In der ben f. Comment. litteral fur la Bible befindl. Dissert. sur la Mus. des Hebr. fommt que manches von den Inftrum. der Bebr. vor, und bics fes ift befonders in den Thef, des Ugolini eingerückt.) — Mic. Sparre (De Mus. et Cyth. Dav. eiusque effectu, Hafn. 1.733. 4.) - C. Innoc. Ansalous (De forensi Jud. Buccina Comment. Brix. 1745. 4. Steht gewöhnlich uns ter den musikal. Schriften, wahrscheinlicher Weife, weil die Bebr. überhaupt ein dergl. Instrument hatten. ) — Conr. Iken (De Tubis Hebraeor, argenteis, Difp. II. Brem. 1745. 4.) - Joh. Phil. Breidenstein (Gespr. von der Paufe und der alten Strafe bes Paufens, aus Ebr. 11. 1769. 8.) - \_ Bon ben, bey den. Psalmen vorkommenden musikalischen Ausdrücken: Joh. Pasch (Differtat. de Selah. Viteb. 1685. und im gaten Bde. von Ugolint Thef.) - Chrifph. Sontag (De Titulis Pfalmor. Sil, 1687. 4.) - 311 J. Bartolocci Bibl, Rabbin, Rom.

1693. f. Th. 4. G. 427 finbet fich eine Albhandl. De voce Sela, welche auch in Haolini Thes. Ant. facr. 90.32. S. 679 aufgenommen worden ift.) - Jac. Ha= faus (De Inscript. Pfalmi vigesimi sec. im gaten Bd. des Thef. Ant, facr. bes Ugolini.) - Beinr. Gottl. Reime (De voce Sela, ebend. S. 727.) -Bent. Job. Bytemeister (Discuss. fententiae M. Reimii de significat. voc. Sela, ebend. S. 731.) - willh. Irhove (Conject. philol, crit, theolog, in Plalmorum titul. . . . Lugd. B. 1728. 4. wovon fich tin deuticher Aust. von G. Bengto in Misters Mufifal, Bibl. Bb. 3. G. 674. findet.) — Chrifn. Mug. Beumann (De Sela Hebr. interject, mufic. Progr. in des Beef. Poec. Bd, 3. G. 471, Hal, 1729. 8. und im 32ten Bbe. von ilgolini Thef. Ant. facr. Der Berf. erklart den Begriff von diefem Worte für unerforschlich.) - Joh. Chriftn. Bronstedt (Conject. philol, de Hymnopocorum apud Hebr. figno, Sela dicto, Göte. 1739. 4.) - Sam, Frdr. Bucher (Menassehhim, Capellin, der Hebr. Zittau 1741. 4.) — Joh. Mats thefon (Das eriduterte Gelah . . . . Sainb. 1745. 8. Der Berf. glaubt, baf das Wort Sela ein wirfliches Ritornel bedeute. — Joh. Chrstph. Biel (Diatr. philol. de voce Sela; in dem 3ten Bbe. der Miscell, Lipf. nov.) -- Ueber die bebräischen Uccente, als musikal. Moten; Joh. Valentin, in f. Prof. Hebr. Par. 1544 ficht fie für dergleichen an. Was er darüber fagt, findet fich auch in ugolini Thef. Antiq, facr. Bb. 32.) - Undr. Sens nert (De accentis Hebraeor. Viteb. 1670. 4. Auch wird eben dicfem Berf. eine Abhandl. De Musica quondam Hebraeor, jugefdrieben, welche ich nicht naher nachzuweisen weiß.) - 30h. Mich. Bed (De Accent, hebt. ulu musico, Jen. 1678. und im Thesaur. Theol. philol. Amstel. 1701.) - Job. G. Mbicht (De Ebraeor, accent, gevor nuino officio Joh. Franfe's Diatr. facr. 1710. 4. Vindic. ulus Accent, muf.

et orator. lo. Frankio oppof. Vit. 1713. 4. Accentus hebr. ex antiq. ufu lectorio vel musico explicati, ebend. 1715. 8.) - Pet. Bugrin (36 f. Gram. hebr. et chald. Par. 1726. 4. handelt bas ite Rap. bes gten Buches im eten Bande De accent, et de Hebr, accent. modulatione; auch find einige Melodien bengefügt.) - G. Vengty (Bes banken von den Moten oder Tonzeichen der alten Bebrder, im gten Bbe. G. 666. ber Minterfchen Bibliothet. G. auch die Borrebe ju beffen Prof. Accentuation, Magd, 1734. 8. und Ablungs Anteit. jur mufifal. Gelahrtheit . 176 und 192. Ausg. v. 1783.) — Conv. Bottl. Ans ton (De metro Hebraeor, antiquo, Lipf. 1770. 4. Vindic. disput. de metro Hebr. Lipf. 1770 - 1771. 8. 2 Eh. Berfuch die Melobie und harmos nie der alten bebraifchen Gefange und Conftucte ju entziffern . . in 2 Eh. im Reuen Repertor, fur bibl. und morgenl. Litteratur, von B. F. G. Paulus Bb. 1. G. 160. Bd. 2. G. 80. Bd. 3. G, 1.) -Auch erfidet 3. Micolai in f. Tractar, de Siglis veter. Lugd. B. 1703. 4. Die Ebr. Accente für musikalifche Bezeichnungen. - - lieber die Tempelmusik der Bebräer besonders: Beinr. Bors chius (Die erfte f. Differtat. Theol. Herb. 1691. und im gaten Boe. von ligolini Thef. Ant. facr. handelt De igne facro et de Mufica, igni viciimas absumente' accin.) - Beint. Bammond (Geine Paraphrese and annotat, upon the Book of the Pfalms enthalten auch An Account of the use of Musik in divine service.) - 3. Lightfood (In f. Descript. of the Temple as it stood in the days of our Saviour, Lond. 1650. 4. Pat. Amstel. 1686. f. wird auch von den Gangern und der Musik im Tempel ge= handelt.) — Joh. Jac. Schudt (De Cantricibus Templi, im 32ten Bde. des Thef. Antiq. facr. von Ugolini.) -Joh. Spencer (Ulus Music. in sacris celebrandis; ebendas. G. 556.) -Chrifph. Semler (Das iste und iste

hand talm tend lers Und et n 4.) Elii Hel

Rap.

der fertal fort conce the lesion Long

den : San Gan Hann 172 Cho crit, Silfe

instit

(De j

Buch Schr Hebr fic. 1 Goth

Rein Cad. David

bem 1701 Saule histor

des m S. 10: gion,

4 8

tiq.

end.

am.

idelt

eten

ent.

2109

Je:

1 det

66.

gib (

100,

aur'

192.

Ans

110,

de

. 8.

11104

und

im

jeni.

0, 1,

---

de

ibr.

genie

der

ors

eal,

von

De

ifti-

int.

and

lms

use

3.

the

of

fat.

den

ge=

(De

-

eris

16te

gap.

Rap. f. Judifchen Antiquit. Salle 1708. 12. handelt von der Bocal : und Instrumen. talmufit der Leviten ben dem Gottesblenft. und lit im zten Bbe. G. 71 u.f. von Dite lers Musikal. Bibl. abgebruckt.) — Joh. Undr. Justow (De Cant. Eccl. vet. et novi Testam. Dissert. Helmst. 1708. 4.) - Joh. Andr. Schmid (De Elifaco ad Music. Sonum Propheta, Helmft. 1715. 4. Auch wird ibm eine, ber borber gebenben gleich lautende Diff fertation jugefdrieben.) - Urth. Bed. fort (Temple of Musik, or an Essay concerning the method of finging the Plalms of David in the Temple before the Babylonish captivity . . . Lond. 1712. 8.) — For. 210. Lampe (3nf Exercitat, fact, Dodec, wird auch von den unterschiedlichen Classen der Levitischen Sanger gehandelt. ) - Jan. Mich. Sonne (De Music. Judaegr, in sacris stante remplo adhibita, Dissert. Hafn. 1724. 4.) - Valent. Roesler (De Choreis veter, Hebraeor, Diff. philol. crit. Altorf. 1726. 4.) - Matth. Silfchow (De Choro cantico, a Dav. instit. ut templo inserviret; Hafn. 1732: 4.) - Joh. Benj. Kempe (De facr. Muficae praefectis ap. Hebr. Comment. Dresd. 1737. 4.) - Job. Lund (In f. Alten Indischen heilige thumern . . . Samb, 1738, f. wied auch im 4ten und sten Kap, bes vierten Buches von den Levitischen Instrum, und Sangern gehandelt.) --- Vermischte Schriften über die Musik der Bebraer: Andr. Reyber (Spec. music, pro exercir, ebraice conjugandi, Goth. 1671. 4.) - Mich. Beine. Reinbard (De όργανοΦυλακίω music. Cad. Hebraei Differt. Viceb. 1699. 4.) Joh. Sor, Treiber (De Musica Davidica itemque Discursibus per urbem Musica nocturnis. Progr. Arnst. 1701. 4.) - Beint, Pipping (De Saule per Music. curato, 'Dissertat. histor, theor. Viteb: 1688. 4. und in bes Berf. Differt. Acad. Lipf. 1723. 8. 6. 103 u. f.) — Aless. Bagnoli (Ragion, in difesa delle osservazioni del Dritter Theil.

Sign. Ottav. Maranta contra l'Antologia del S. Fabio Carfellini, R. 1713. 4. Wiberlegung bes lettern; eines Rab. binen, Dahmens Raph. Rabenius, wels cher den Ebrdern, mit mehrern, bie Renntniß bes Contrapunctes jugeschrieben hatte.) — Joh. Joach. Billiger (De Tibic, in funere adhibitis, Dissert. 1717.) - Joh. S. Schmidt (De cantandi ritu per noctes feitor? apd. Hebr. Lips. 1738.4.) - Sigf. Casp. v. Meminga (De Chor, festivis; de Mus. instrum. festiva; de Hymnis festivis, und de Conviviis festivis aevi antiqui, Grypsw. 1749 - 1750: vier Progr.) — Fort. Schacchi (In f. Differtat, de inaugurat, Reg. Ifrael, im geten Bbe. von Ugolini Thef. Antig. facrar, fommt mancherlen über bie Inftrumente der Hebrder vor. - - Pros ben von alter jadischer Musik soll Truk Arwidson, Stockh. 1706. herquegegeben haben; aber fie follen hochst idmmerlich gewesen fenn. (G. bas ate St. G. 8. von Rues Widerlegten Vorurtheilen.) — —

Bon der Musik einiger andern, alten Völker, als der Aegypter: Auffer dem, was baraber in ber auges meinen Geschichte der Dufit vorfommt, handeln davon: Athan. Kircher (In f. Oedip. aegypt. Rom. 16.52 - 1654. f. 4 Eh. fommt manchericy über bie Mufit der alten Megypter vor, ob wir gleich von biefer Dufit eigentlich nichts miffen.) - In Jac. Fror Reimmanns Idea Systemat. antiquitat. Litter. special. f. aegypt. Hild. 1718. 8. wird bie Dena nung widerlegt, daß die Megnpter die Du= fit verachtet hatten. - Joh. Micolai (In f. Tract, de Synedrio Aegyptior, Lugd. B. 1708. handelt das ste Rap. von dem, jum Tempeldienft in Megopten, angestellten Personen, und von den dagu gehörigen Sangern.) 🚢 🗀 Etruscier (Etwas barüber findet fic im aten Bbe. G. 73 ber Pictur. Etrufcor. von Pafferi.) - -

Schriften über Musik, aus dem Mittelalter. Die mehreffen derfelben finden sich in der von dem Abt Martin Ef Gerbert

Gui

Stor

3.7

Ital.

rabo:

6. 3

lid

Du

bet,

феп

ger L

Mana

ner

Drbi

aber

Amen

mus

in f

Ric

wiri

ang:

dell

175

But

Opu

cont

praei

der 1

Ad [

Gale

darii

Ram

sta d

des 1

wie @

Gafor

adv.

cos,

Beher

fario

luo

lubti

4. fil

mila

1) N

Rap.

Ton

ander

findli

berausgegebenen , befannten Sammlung: Scriptores ecclesiast, de Musica sacra potissimum. Ex var. Ital. Gall, et German.' codic. collecti . . . Typis San Blasianis 1784. 4. 3 Bande und find, von folgenden Berfaffern; Der spanische Bischof Istdor († 636. Das ste Buch feiner Originum, welche aber fibon lange vorber gedruckt maren, bandelt in 9 Kap. von der Musik, ihren Erfindern, ihrer Eintheilung u. b. m.) -Auxelianus, ein frangofischer Monch (im oten Jahrh. Mufica difciplina, 20 Rap. Bd. 1. S. 27.) - Ubald ober Suchald, ein Mond († 930. 1) De harmon, institutione, 2) Alia Musica. 3) De mensur, organicar, fistular. 4) De cymbalot, ponderibus, 5) De quinque Symph. f. Confonantiis. 6) Musica Enchiriadis aus 19 Kap. mit bas Bu gehörigen Schollen, und in fo fern merfmurdig, als er der erfte Schriftftel. ler ift, welcher, im 14ten und 15ten Rap. gtwas von vielstimmiger Dufit, die er Diaphonie beißt, geschrieben bat. 23d. 1. 6. 103.) - Abt Regino († 908. Epistola de harmonica institut. . . . in 19 Abschn. Bd. 1. S. 230.) — Abt Oddo († 942. 1) Tonarius. 2) Liber qui et Dial. dicitur. 3) Musica. 4) Reg. D. Oddonis de Rhythmi machia. 6) Reg. sup. Abacum. 5) Quomodo organistrum conftruatur. Bb. 1. G. 247.) - Adelbold (1003, Missica, in 2 Mb. theil. quemadmodum indubiranter musicae confonant, iudicare possint und Monochordi notarum per tria genera partitio. Bd. 1. S. 303.) - Un: genannte ( 1) Mulica in 8 Abschie 2) Tractat. de Musica. 3) Fragm. music. Bd. 1. S. 330.) — Otker, ein Monch (Mensura quadripartitae mensurae.) - Guido von Arezzo (1050. 1) Micrologus, de disciplina Artis musicae enthalt 20 Rap. als quid faciat, qui se ad disciplinam Mus. parat; quae vel quales sint notae, vel quot; de dispof. ear, in monochordo; quibus fex modis fibi invicem voces jungantur; de diapason et cur tantum septem

sint notae; de division, et interpret, earum; de affinicat, vocum per quatuor modos; de aliis affinitatibus et b et \$; de similitudine voc. quarum diapafon sola perfecta est; de modis et falsi meli agnitione et correctione; quae vox et cur in cantu obrineat principatum; de divis. quatuor modor, in octo; de octo modor, agnit. acumine at gravitate; de tropis et virtute Musicae; de commoda vel componenda modulatione; de multiplici varietate fonor, et neumarum; quod ad cantum redigitur omne quod dicitur; de Diaphonis i. e. organi praecepto; dictae Diaphon. per exempla probatio; quomodo Musica ex malleor. fonitu sit inventa. 2) Music. regulae rhythmicae in Antiphonar, f. prolog, prolatae, 3) Aliae regul, de ignoto cantu, handeln, de motione et vocis acumine, s. gravitate; deintegrit. et diminutione; de confonantia, f. minus convenientia vocum: de affinitatibus diversar. vocum; de modor, quatuor generibus; de formulis diffetentiar. et ear. proprietatibus. 4) Epift. . . . de ignoto cantu, schon vorber im tten Eb. des oten Bos. G. 223 von Pege's Thef. abgebruckt. 5) Tractat. corrector, multor, error, qui fiunt in cantu Gregor. in multis locis. 6) Quomodo de Arithmet. procedit Mulica. Bb. 2. G. 1. Uebrigens ift, ben dem Urt. Monochord, ein, bem Guido gugeschriebener Dialogus bereits ans gezeigt, an deffen Mechtheit aber gezweis felt wird. Auch führt Orlandi in f. Origine e Progr. della stampa, Bol. 1722. S. 280 ein De Aretio Guido Repertor. 1494. f. an, beffen Ingbalt mir nicht nich ber befannt ift. Nachrichten von dem Guldo, und von feinen Berdienften um die Dufit, finden fich nicht allein, in den verschiedenen augemeinen Gestrichtiche. der Musit, sondern auch in ben Annal Camalduenf. Bb. s. G. 42. In dem Merc. de France, Jul. 1743. G. 1551 (Lettre de l'abbé L. au R. P. D. Timothée Veyrel, au sujet des Ouvrages de Gui

ret.

iliset b

um

dis

ne; neat

mo-

nit.

vico

omlici

uod

lici-

rae-

pla

nal-

ilic.

r, f. de

one

in-

1200

ım; de

กาน-

us.

**don** 

223

[13=

qui

100

pro=

iens

bem

etto

veig

)ri•

22.

tor.

वर्षेड

dem

um

ben

der

C2#

erc.

lile

hec

de

Gui

Gui Aretin . . . ) In des Quabrio Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Bb. 2. In des Massuchelli Scriptor, G. 70%. Ital. Bb. 1. Th. 2. G. 1007. In des Lis raboschi Stor, letterar, d'Ital. Bd. 3. 6. 220 der Rom. Musa, von 1783 u. a. m. Daß er aber, wie die Italiener gewohn: lich fagen, der Urheber der vielstimmigen Mufit überhaupt fenn follte, ift ungegrun: Hebrigens fanden auch feine mirklis den Berbienfte mancherlen Beeintrachtle ger und feine mustfalischen Behauptungen manderlen Biberfpruch. Der erfte feis ner Gegner foll ein Karmeliter, Giov. Orbi gewesen fenn, von deffen Schrift ich aber feine Nachweisung geben fann. Gin Awenter war ein Sponier, Bartol. Ramus von Parcia, (mahrschelnlicher Beife, in f. De Musica Tract. f. Musica pra-Aica, Bon. 1482. 4.) welcher ihm vorwirft, Bermirrung in der gangen Musik angerichtet ju haben (G. Martini Stor. della Mulica, Bd. 1. G. 272, Bol. 1757. f.) Singegen vertheidigte ibn Dic. Burtius, ober Burgio in bem Music. Opusc, cum defensione Guid. Aret. contra quendam Hispanum veritatis praevaricatorem, Bon. 1487. 4. welder wieder von Job. Spadario in einer: Ad Rev. in Xsto Pat. et D. Antonio Galeaz de Bentivolis ... . Ioa. Spadarii . . . et ejusd. Musices ac, Bart. Rami Parejae ejus praeceptoris honesta defensio ... Bol, 1494. (tros des lat. Litels italienisch geschrieben ) so wie Spadario deswegen wieder von Franch. Gafor, oder. Gafurio, in f. Apologia. . adv. Joa. Spadar, et complices Musicos, Bon. 1520 widerlegt wurde, wogegen jener, endlich die Errori di Fr. Gafario da Lodi in sua defensione, e del fuo praeceptore Mro. Barr. Ramis fubrilmente demonstrati, Bon. 1521. 4. schrieb. G. übrigens den Art. Golmisation.) — Ubt Berno († 1048. 1) Musica f. Prol. in Tonarium, in 15 Rap. 2) Tonarius. 3) De contona Tonor. diversitate. Bb. 2. G. 62. Ein anderes feiner, in eben diefer Gammt, bes findlichen Werke ift bereits in dem Art.

Kirchenmusik angezeigt.) - Conte, Bermann († 1054. Opuscula de Mufica, ein Unterricht in ben Unfangegr. der Musik nach bamabliger Art. 2) Explicat. litter, er fignor. 3) Versus ad difceinendum cantum, 30. 2. E. 125.) - Willhelm, Abt von Kirs fau (1068. Mufica, besteht aus 41 Rap. Bd. 2. S. 154.) - Theoger (1090. Musica, 33d. 2. S. 182.) — Uribo (1078. Musica, Bb. 2. G. 197.) -Joh. Cotto (Musica. Ausser einem Pros log, 27 Rap. als: qualiter quis ad Mus. discipl. se aptare debeat; quae utilitas sit scire Mus, et quid diftet inter Musicum et Cantorem; unde sit dicta Muf, et quomodo sit inventa; quot fint instrumenta mus. soni; de numero litter, et de discret, earum; qualiter fir menfurand, Monochordum; unde dicatur, Monoch, et ad quid sit utile; quot modi sint quibus melodia contexitur; quot fint voc. discrepantiae et de diapason; de modis quos abufive tonos appellamus; de tenoribus modor, et finalibus eorum; de regul, cursu modor, atque licentia; fuper graec, notar, vocab. expositio; quid faciendum sit de cantu qui in perperuo cursu deficit; quod fluitor, ignorantia saepe cantum depravet; quod diversi diversis delectantur modis; de potentia Mus. et qui primitus ea in Rom, Eccl. usi fint; praec. de cantu componendo; quae fit optima modulandi forma; qualiter per vocales cantus possunt componia quid utilitatis afferant neumae a Guid. inventae; de pravo ufu abliciendo. et superfluis quorund, modor, differentiis; de diaphonio i. e. organo; de primo modo et ejus discip. cum differentiis; de tertio tono et quarto et eor, differentiis; de quinto et fexto et eor. differentiis; de fept. et octav. et eor. differentiis. Bb. 2. 6. 230. Uebrigens wird diefe Schrift unter die wichtigiten gefest, welche aus dem Mittelalter, amifchen ben Beiten des Guido und Gafur, übrig geblieben find.). -3f 2 Franco

erffe:

Dou

147

Muji

Ber

bus .

fica

(5.

6 2

4 2

übet

Ausie

gen t

vorte

Ital.

dive

2 3

Mein

Meil

gerr

rum

Tel

felle

Trit

dus.

160

In

Lib.

fik ?

cof

4.

als i

d It:

cost

2 3

und

Rap

dell

178

rair

ned

4.1

000

2 9

AI

Stal

Franco von Coln (1083, Gebort ber Beitordnung nach hieber, ob gleich; in ber angeführten Gammlung, seine Schrift erft im gten Bbe. G. 1 ffcht. Gie führt ben Titel., Mufica et Ars cantus menfurabilis, und enthalt 13 Rap. folgenden Innhaltes; als de definitione Muf. mensurab, et ejus speciebus; de definit, discantus et divisione; de modis cujuslibet discantus; de figuris L signis cant, mensurabilis; de ordinar, figurar, ad invicem; de plicis in figuris simplicibus; de ligaturis et car. proprietatibus; de plicis in figuris ligaris; de pausis, er quomodo per ipsas modi ad invicem variantur; quod figurae simul ligabiles funt: de discantu et ejus speciebus; de copula und de Ocheris. Daß der Berf. berels Bentliche Erfinder des musikalischen Beit. mages fen, fceint jest ausgemacht gu fenn; fo gar der ihm; gewohnlich; geges bene Mitbewerber um biefen Rubm, ber, ein paar Jahrhundert fpater lebende Joh. de Muris, edumt feloft ibm diefe Ehre ein (G. Burneys Hiftor, of Music, Vd. 2. G. 175.) - Der h. Bernard († 1153. Ihm wird ein, in biefer Gamml. Bid. 2. G. 265 abgedrucktes, in Gefpras chen abgefaßtes Tonale augefcbrieben. Eine andre Schrift von ihm; De cantu & correctione Antiphonarii iff, im Art. Zirchenmusit, G. 25 a. anges führt.) - Abt Engelbert († 1331. De Mufica, vier verschiedene Tractate, Bd. 2. G. 287.) - Joh. Aegidius (Ars mufica, in is Rop. Bb. 2. 6. 369.) - Marchetti von Padua (1274-1309. 1) Musica, s. Lucidar, in arte Musicae planae beffeht aus 16 berfchiebenen, größtentheils wieder in einzele Rapitel ab: getheilten Abhandlungen. 2) Pomerium in arte Musicae figuratae in verschiebes nen Abtheilungen, als, nach einer Epis ftel an Robert, Konig in Sicilien, erfts lich De caudis et proprietatibus quando non faciunt in musica mensurata; de caudis et propriet, quid faciunt in Musica. Die zwente de Pautis, welche Bujammen den erften Theil des erften Bu-

ches de Essentialibus Mus. mensuratae ausmachen. Der zwente Theil biefes ers ften Buches bandelt de Tempore: bas swente Buch De imperfecto tempores und de applicatione ipfius temporis imperfecti; das britte; de his . . . quantum in eis furgat diversimoda Harmonia, de modo ligandi notas ad invicem f. de ligaturis; 'ex quò consurgic ipfe discantus Bb. 3. G. 64 u. f.) - Johan de Muris (1.) Summa Mag. Joa. de Muris in as abschn. 2) Tract. de Musica ; ober Music. speculativa ober theorer, 3) Eine vers mehrte Ausg. beffelben. 4) De numeris qui muficas retinent confonantias lecund. Ptolemacum de Parifils. 5) Tr. de Proportionibus. 6) Quid Mag. loa, de M. dicat de practica Musica, f. do mensurabili. 7) Quaest, super partes Muf. 8) Ars discantus, 300. 31 S. 189.) - Joh, Red (Introductos rium Muf. Bd. 3. G. 319.) - 21dani von Juloa (1490, Musica, in 4 Eb. wovon der erfte in 7 Rap. von ber Ertlar. Erfindung und bom lobe ber Mufit; bet swepte in 17 Rop. de manu; cantu, voce, claves mutatione, modo unb cono; ber britte in 13 Kap. de Mus. menfur, aut figur, ber vierte in & Rap, de proportion, et consonantiis handelt, Bb. 3. G. 329. S. übrigens, wegen einiger bier übergangener Schriftfteller aus diefet Sammlung, ben Art. Rivchenmufit. - Einzele Schriften aus dem Mittelalter: Der Chrwdroige Beda († 735. 1) Tract. de Mus. theoret, in dem iten Bbe. G. 344 ber Colner Gamml. f. 28. enthalt icolaftifche Gubtilitdten. 2) Mufica quadrata (practica) f. menfurata, ebend. G. 251. Diefe lettere Schrift ift ibm in neuern Zeiten abgefpro. chen, und ins igte oder gar iste Nabrb. gefest worden, weil fie viel Dinge ausführlicher enthält, als sothe in den frus ber geschriebenen Werfen des Regneo. Joh. de Muris, u. a.m. vorfommen.) -Vincentius von Beguvais († 1264. In f. Specul, doctrin, histor, natural. er moral. wird, im iften Buche bes

erffen Spec. einzeln, Norimb. 1486. Dougy 1624. f. Jusammen, Argent. 1473 und 1476. f. in 26 Rap. von der Musik gehandelt.) - G. Valla (In f. Merte De expetendis et fugiendis rebus, Ven. 1479. f. finben fich De Mufica Lib. V.) — Zeinr. Canisius (S. Antiq. Lect, Ingolft. 1601. 4. 6 950. Ex ed. Basn. Antv. 1725. f. 4 Bbe. enthalten vielerlen gum Gefang der fatholischen Kirche gehörige Dinge,) = = Schriften und Machrichten über die Musik des Mittelalters: Auffer dem mas in den größern Sammluns gen von Schriften aus diefem Zeitpunfte vorkommt, als in des Muratori Antig. Ital. med. aevi. In bee lebeuf Rec. de divers ecrits pour servir d'aclaire, à l'Hist. de la France, Par. 1738. 12. 2 Bde. In des Pifforius, Goldaft, Schard, Reineccius, Reuber, Freber, Lindenborg, Meibom, und heineceius Script, rerum germanicar. In Leibnit Scriptor, rerum Brunfv. In Schiltere Thef. Ant, Teutonicar. - ober in einzeln Schrift: ftellern aus biefem Zeitpunkt, als in Ioa. Trichemii Oper. In bes Gilv. Giral bus († 1210) Topogr. Hiber. Freft, 1602, f. (Distinct. III. c. 11-15.) In bes Joh. Fordun Scoti' chronicon Lib. VI. (S. Sawfins History of Mufik Bd. IV. G. 7.) in dem Chronic, Francofurt. des Pet. Berp, Helmft. 1666. 4. - ober in allgem. Litterargefchichten, als in des Sau, Bettinelli Risorgimento d Italia nelle Studi, nelle artice ne' costumi dopo il mille, Bass. 1775. 8. 2 Dd. Ven. 1786. 8. 2 Bb. und im gten und 4ten Bde. der Opere deffelben (B. 2. Rap. 4.) in des Girol. Tiraboschi Storia della Litterat. Italiana, Mod. 1772-1780. 4. 8 Bbe. In der Hift. litteraire de la France par les Relig. Benedict. de St. Maur. Par, 1730-1763. 4. 12 Bde. In den Differtat, fur l'Hift. eccles, et civ. de Paris, P. 1741. 12. 2 Bbe. - handeln bavon befonders: A new account of the Revival of Mufik in Europe im 6ten Bbe. des Prefent State of the Republick of Letters,

1730. S. 358 (mo diefe Wiederauflebung in die Jahre 568 = 728 gefest wird.) -Observatio de Cleri Rom. controversia cum Clero German, circa Mul. ecclesiast. in den Observat. Hallens. v. J. 1703. Bb. 7. G. 370. — Ldw. Jo= mes (Musical and Poet, Relicks of the Welfh Bards, preferved by tradition and authentic Manuscr. . . Lond. 17.84. f.) - Jos. Walter (Histor. Mem, of the Irish Bards, intersperfed with anecdores of, and occasional remarks on, the Musik of Ireland; also an histor, and descript, acc. of the musical instrum, of the anc. Irish ... with felect Irish Melodies, Lond. 1786. 4. - Und gelegentlich liefern noch Machrichten barüber : Joh. J. Binfels mann, im' zten Kap. f. Notit. hiftor. polit. ver. Saxo - Westphal. Oldenb. 1667. 4. — Andr. Chrfiph. Schubart, De Litterat, apud Germ, primord, et increm. im sten Bbe. S. 41. ber Miscell. Lipf. - Bernh. D. Karl, De Germania arribus litterisque nulli fecunda, Roft. 1698. 4. - P Sachenberge Differt. hift. de stud. verer, Germanor. in f. Germania Media, Hal. 1709. 4. G. 134. - C. Calvors Saxonia inferior antiqua gentil. et christ. d.i. Das alte bendnische und christliche Miedersache fen , Gobl. 1714. f. - Job. Bilib. Bers gees, De prisco Germano haud illiter. Witteb. 1722. 4. - Joh. S. Vo= crifius Disservat. de erudit. Caroli M. Suinf. 1726. 4. - G. St. Wiefand Comment, de Car. M. artium liberal. restauratore, Jen. 1756. 4. - B. U. Stetten Runft : Bewerf und Sandwerts. Gefch. ber Reichsftatt Mugeb. 1779..8: u. v. a. m. - Auch finden fich Dachrichs ten von Werken über die Mufit und Ers lduterungen mustfalischer Ausbrücke aus biesem Zeitpuncte in I. A. Fabricii Bibl. lat. med. et inf. aetat. Hamb. 1734-1744. 8. 6 Bbe. . In C. Ducange Glossar, ad Script, med, et inf. Latinicatis, Par. 1678, f. 3 Bde ... Ex ed. Benedict. Par. 1733 - 1736. f. 6 Bbe. Ex ed. I. C. Adl. Hal. 1774 U. f. 8. 5 Whe. 8f 3

eri das ore; oris

itae

itas quo 64 1m-

oda

dyn.
pevers
rist
le-

Tr. lag. ica, per

etoant

Th. Idr. dec vo-

no; fur: ro=

d. 3. hier eier

sit.

in ml.

entere

tere

riio (co,

64.

des den

ad H

mun

nis

ftrat

Anni

Per.

mira

2 23

aite

achi

Ten

Tior

nen

1603

Mel

the

ext

fell

Nap

Ber

balt

ant

110;

nes

Elp

lia;

ceff

me

nec

las

gar

haz

ПO

y (

de

la

mu

res

Co

te;

y c

Ca

y

me

de

Mi

s Bbe. In S. Speelmanns Glosser. archaeolog. Lond. 1687. f. 2 Bbe. (ste Ausg.) — u. g. m. —

Schriften über die theoretische Musik von Weuern, und zwar solche, worin entweber die Lehrsche ber Alten, mit ber porhandenen Daffe ber musikalis fchen Kenntniffe, größtentheils in Ract. ficht auf Composition, in Berbindung gebracht, oder folde, worin die fammtlichen Theile der musikalischen Biffenschaften, aus der Datur der Stunft felbft, entwichelt, und in fostematische Ordnung gebracht worden find: Franch. Gafor (1520. Pra-Rica Musicae, Mediol. 1496. Brefe. 1497. 1502. Ven. 1512. f. Das Berf ift in vier Bucher abgetheilt, beren Innhalt in J. M. Forfels Mug. Litterat. ber Musik angezeigt worden ist.) — Joh. Reisch (Das ste Buch f. Margarita philos. Freib. 1503, handelt in 2 Ab: theil. De Musica speculativa und de princ. music. pract. in generel) -Andr. Ornitopardius. (Muficae activae Micrologus, Lib. IV. digeftus . , Lipf. 1521. 8. Cal. 1535, 8 obl. Das erfte Bud, in 13 Kap. plani cantus principia declarans; bas gmente, in 13 Rap. Mensurabilis Cantilenae rudimenta declarans; bas dritte in 8 Sap. Ecclesiaft. declarans accontum; bas vieute, gleichfalls in 8 Rap. Contrapunchi principia dilucidans. Engl. von Dowland 1609.) — Stef. Vanneo Recanetum de Mufica aurea, R. 1533. fol. Urfprunglich italienisch gefchrieben, aber von Dincent. Noffetti ins Pat. abersest, besteht aus 3 Bachern.) - Joh. Svofch (Rer. musicar. Opuscul. . . . totius ejus negotii ration ... complectens, Argent, 1535. f. scheint aber, dem Titel und ber Zueignungsschrift gu Bolge, bereits bie ate Mufl. gu fenn Es enthalt 19 Rap. beren Innhalt in N. Fortels Allg. Litterak, der Mufik, fic findet ) - Beinrich Lorit Glaveanus 1) De Mutic divisione ac definitione, fell fcon guerft 1516. 4. gebruckt fenn; ift aber auch noch Bal. 1549. 4. erschienen. 2) Dodechordon Lib. III. Baf. 1547. f.

Den Junh. f. ben Forkel, a. a. D. Die hauptabsicht bes Werfes ift, die damable noch schwankende lehre von den 12 Zonarten festzusegen.) — Pic. Vicentino (L'antica Musica ridotta alla moderna prattica, con le dichiarazioni e con' gli Esfempi dei tre generi, con le loro fpezie, e con l'invenzione d'un nuovo Stromento; nel quale si contiene tutta la perfetta Musica, R. 1555 und 1557. f. handelt vorzäglich von bein enharmonischen Ktanggeschlechte, in 6 Buchern, und zwar im erften Della Theorica muficale, und in ben funf übrigen Della Prartica mufic. Bu biefem Werfe gehort: Il Melone, discorfo armon, und Il Melone fec. confideraz, muficali . . . intorno . . a' libri dell' anvica Muf. ridutta alla moderna prattica . . . Ferr. 1602. 4. von Frc. Bottrigari, als welches eine Kritik befa selben enthalt.) - Gius. Jarlino (1) Istitutioni harmoniche divise in quattro parti . . Ven. 1558. 1562. 1573. f. 2) Dimostrationi harmon, div. in einque ragionamenti, ne' i quali si discorrono e dimostrano le cose della Mufica e fi rifolvono molti dubbii d'importanza a' tutti quelli, che desiderano di far buon profitto nella intelligenza di cotale Scienza, Ven. 1571. f. 1580. f. 3) Sopplimenti musicali, nei quali si dichiarono molti cose contenute ne i due primi Volumi . . . Ven. 1588, f. Das Wer! besieht aus 8 Buchern. Sammtlich in f. Opere, Ven. 1589. f. 4 2b. 1751. f. 3 Eb. Wegen des Junhaltes berfelben, f. Forfel, a. a. D. Die von Matthefon (Ehrenpforte S. 331) und von Adlung (Unleit. G. 337) angeführten boll, und deutsche Ueberf, derfelben scheinen nicht gebrudt worden ju fenn. Bu diefen Schrifs ten geboren übrigens der Dife, intorno all opere di Zarlino, Fior. 1589. 8. von Binc. Gatilei, und des P. Giov. Mar. Artust Impresa del R. P. Gius. Zarlino . . dichiarata, Bol. 1604. 4.) -Franc, Salina (De Musica Lib. VII. in quibus eius doctrinae veritas tam

อกร

no

rna

on'

010

uo-

cne

und

ens

Bir

co-

igen

erfe

on.

lell1

rat-

ğrc.

dels

1126-

734

. in

i fi

ella

bbii

de-

ella

en.

nol-

Vo-

Berk

, f.

ben,

efoli

lung

und

t ges

prifs

rno

. 8.

Nat.

arli-

-

VII.

tam

quae

ad Harmoniam, quam quae ad Rhythmum pertinet, juxta fenfus ac rationis indicium oftenditur et demonftratur, Salmant. 1577. 1592.f. Den Innhalt f. ben Forfel, a. a. D.') -Pet. Gregorius (In f. Syntax, artis mirab. Lib. XL compreh. 2000 1574. 8. 2 B. Coln 1600. 8. 2 B. handelt das 3tearte Rap, bes ambiften Buches von hieher gehörigen mufifal. Dingen.) - Laurencini (Unter biefem Rahmen fahrt La Borde, im gten Bbe. G. 354. f. Effai els nen Thefaurus harmonicus vom 3. 1603 an, welcher bieber gu geboren fcheint, mir aber nicht naber bes fannt ist.) - D. Pedro Cerone (El Melopeo y Maestro, Tract. de Mus. theoret. y pract. en que se pone por extenso lo que uno para hazerse perfecto Musico ha menester saber . . . Nap. 1613. f. Anv. 1619. f. Bert enthatt 22 Bucher folgenden Inn= haltes: De los Atavios y consonancias morales; de las curiofidades y antiguallas in Musica; del Canto Llano; del Tono para cantar las Oraciones, Epist. y Evangelios assi a uso de España come de Roma y de toda Italia; de los avisos que son muy necessarios en Canto liano; del Canto metrico ò de organo; de los avisos necessarios en Canto de organo; de las reglas para cantar glosado y de garganta; de las reglas comunes para hazer contrapunto fobre Canto Llano; de los contrapuntos artificiosos y doctos; del passar regoladamente de una especie à otra; algunos avisos necessarios para mayor perfeccion de la Compostura; de unos fragmentos music. para aviso de los Compositores; de las Canones, fugas y de unos Contrapuntos de mucho primor y arte; de los passos comunes, entradas y claufulas; de los Tonos ufados en Canto de Organo; del modo, tiempo y prolacion; de las notas en el numero ternario y de sus accidentes; de las proporciones muficales; de la Missa lomme arme del P. Luys de

Prenestina; de los Conciertos y conveniencia de los instrumentos musicales; de los Enigmas musicales.) -Sai de Caux (Institut, harmonique, div. en deux parties. En la première sont monstrées les proportions des intervalles harmoniques, et en la deuxième les compositions d'icelles. Frest. 1615. f. Den Innhalt f. ben Forkel, a. a. D.) - Rob. Sludd († 1637. In f. Histor, utriusque Cosmi, Oppenh. 1617. f. findet fich ein Templum Music, in quo Musica universalis tanquam in speculo conspicitur, welche aus 7 Bachern befteht, beren Innhalt fich ben Fortel, a. a. D. findet.) - Job. Res pler († 1630. In f. Harmonic. mundi, Lib. V. Linc. 1619. f. handelt bas brits te Buch in 16 Kap, von mufitaliften bies ber gehörigen Dingen.) — 3. Coufu (La Musique universelle, cont. toute la Pratique et toute la Theorie.) -Marie Mersenne (Harmonicor, Lib. XII. in quibus agitur de Sonor. nat. cauf, et effectibus; de confonantiis, dissonantiis, ration. gener. mod. cantib, compositione orbisque torius harmon. Inftrum. Lutet. 1635.f. verm. 1648. 1652. f. Die gwolf Bucher bans bein, de nat. et propriet, sonorum; de causis sonor, f. de corpor, sonum producentibus; de fidibus, nervis et chordis atque metallis ex quibus fieri folent; de fonis conf. f. confonantiis; de Mus. dissonantiis, de ration. et proport, deque divis, consonantiarum; de speciebus consonant, deque mod. et genéribus; de cantibus f. cantilenis, corumque numero, partibus et speciebus, de composite music. de canendi methodo et de voce. Wegen der abrigen vier Bucher f. ben Aut. Infrumentalmufit. Gebr vermehrt gab der Berf. felbft, das Bert frans joffich, unter bem Titel : Harmonie universelle, cont. la Theorie et la pratique de la Musique . . . Par. 1636-1637. f. 2Bbe. heraus. Es ift bier in 5 verschiedene Traites abgetheilt, wovon ber erfte, in 3 Bu.bern, de la nature

.8f 4

comp

anato

chron

tiqua:

tura;

rali,

novit

caco

trope

fectu

Mill

culati

Innbo

gug at

anderr

fei,

klare

de in

zaker

gebn

de.

halt (

ben &

purg

Leipz.

mujita

ten c

G. 23

Effay

Muli

feht.

12 8

Muli

theor

unb

Tic.

fit,

derfes

Gott.

855 1

11f, t

men,

Joh.

and

8.) 4

die m

des sons, et des mouvemens de toutes fortes de corps; ber aweute, in 3 Mropof des poids foustenus par des puiffances sur les plans inclinés à l'Horizon; ber britte, in 2 Buchern, de la voix et des chants; der vierte, in 6 Budern, des Confonances, des Diffonances, des Genres, des Modes, de la composition et de l'art de bien chanter; ber funfte, in 8 Buchern, des Instrum. à cordes, des Instr. à vent, des instr. de percussion, de l'utilité de l'harmonie et des autres parties des Mathem. handelt. 5. Forfel fagt, a. a. D. bas Bert fen ein mufitalifches Magazin, worin alle, im Anfang bes 17ten Jahrh, befannte mufifal, Kenntniffe fich aufbewahrt fanden. Ein anderes Wert bed Berf, führt den Titel, Harm. theoret. pract. et instrumentalis Lib. IV. Par. 1644. f. Deffen Innhalt ift aber nicht befannt.) - Ch. Buttler (Principles of Musik in Singing and Setting, with the twofold use thereof, ecclefiastical and civil, Lond. 1636. Das Werk ift in 2 Bucher abgetheilt, deren Innhalt fich ben Forfel, a. a. D. findet.) — Ath. Kircher († 1680. Musurgia universalis, s. Ars magna Confoni et Dissoni in X lib. digesta . . . R. 1650. f. 2 Bde. 1654. f. 2 Bbe. Die gehn Bucher hans beln, De natura soni et vocis in 15 Rap, de Muf. et Instrum. Hebr. et Graecor. in 7 Rap. De Harmonicor. numeror, doctrins in 17 Rap. De geom. divif. Monochordi in 12 Rap. De componendar. omnis generis melodiar. eerta ac demonstrativa rat. in 22 Map. De Muf. Instrumentali in 4 Eheilen; de Muf ant, et moderna in 3 Th. De Musurgia mirifica s. artificio novo ac facillimo componendi cantilenas in 48h. De Magia Consoni et Dissoni in qua reconditiora fonor, per varias experientias in lucem proferuntur ac declarantur in 6 Eh. De Organo decaulo in quo per X registra demon-Aratur, naturam rerum in omnibus observasse musicas et harmon, pro-

portiones. Ginen beutschen Auszug aus dem Werfe, unter bem Litel, Kircherus Ief, Germ. Germaniae redonatus, f. Ars magn, de Conf. et Diff. Ars minor. d. i. Philos. Extract und Auszug u. f. w. gab Undr. Birfc. Schw. Sall. 1662, 12. heraus; aber schwerlich durfte das Bert die Dabe verdient haben.) -John Birtenshaw (Syntagma Mus. Treating of Mulik philosophicaly, mathem, and practically , 1674. G. Samfins Hilt. of Muf. Bo. 4. G. 419 und die Philos. Transact. v. J. 1672, N. 90 und 100.) - Jac. Tevo (11 Musico Testore, Ven. 1706. 4. Das Werk besteht aus 4 Th. beren Innhalt fich ben Fortel findet.) — Joh. Matthe= fon († 1764. 1) Das erofnete Dechence, oder universelle und grundliche Unleitung wie ein Galant Homme einen vollfom: menen Begriff von der Sobeit und Barde der eblen Mufit erlangen u. f. w. moge . . Samb. 1713. 12. Befteht aus 3 Theilen. 2) Rern melodifcher Wiffenfchaft, beftebend in ben auserlesenften haupt = und Grundlehren der mufital. Gegfunft oder Composition, Samb. 1737. 4. Als ein Unbang bagu erichienen die "Gultigen Zeugniffe . . . Samb. 1738. 4. 3) Der vollkommene Kapellmeifter, d. i. Grunds liche Ungeige aller derfenigen Gachen, die einer wiffen, tonnen und inne haben muß, der einer Kapelle mit Ehre und Rugen vorstehen will, Samb. 1739. fol. Das Werk enthält dren Theile, wovon der ers fte, in 10 Rap. von der wiffenschaftlichen Betrachtung der jur volligen Tonlehrenes thigen Dinge; ber zwente, in 14 Rap. von der wutlichen Berfertigung einer Des lobie oder des einstimmigen Grfanges, famint beffen Umfidnden und Gigenichaf= ten; der dritte in 26 Map, von der Bus fammeniegung verfciedener Dielodien oder von der vollstimmigen Gestunft, fo man eigentlich harmonie beift, handelt.) -D. Pedro Ulloa (Musica universal o Principios univert. de la Mutica, Mad. 1717. f.) - Maur. Pogt (Conclave Thefauri magnae artis Musicae in quo tractatur praecipue de

com-

aus

rus

f.

mï=

iug

all.

rite

ly,

19

(11

his

ιψ

)e=

tt,

ms

en.

ind onl

rr

ciu

en er

100

:II

as

211

en

103

Įļ.

101

Ľů,

412

er

an

:2,

zt

de

compositione pura musicae theoria, anatomia fonori, muf, enharmonica, chromat, diaton, mixta, nova et antiqua; terminor, muticor, nomenclatura; mufica authenta, plagali, chorali, figurali, muf, historia, antiquit, novit. laude et vituperio; symphonia cacophon, psychophon, proprietate, tropo, stylo, modo, affectu et defectu etc. Prag. 1719. fol.) - 2(ler. Minicolm (A Treatife of Music, speculative, practical and historical, Edinb. 1721. 8. Enthalt 14 Rap, beren Innhalt fich ben Fortel findet. Gin Mus jug aus dem Werfe, aber nach einer gang andern Ordnung erschien 1779. G. Fors tel, a. a. D.) — Jac. Willh. Lustig (Inleiding tot de Muzykkunde, uit klare, onwederspreekelyke gronden; de innerlyke geshapenheid, de oorzaken van de zonderbaare uitwerkfelen, de groote waarde, en't regte gebruik der Muzykkonst aanwyzende. Gron, 1751, 1771. 8. Der Innhalt der 17 hauptst, des Werkes findet fich ben Forkel.) — For. Willh, Marpurg (Unfangsgrande der theoret. Musik, Leips. 1757. 4. Ift eine Unweisung ju ben mufifalifchen Rechnungen, in 19 Rap. bes ren Junhalt fich ben Forkel, 'a. a. D. G. 249 findet.) — John Bolden (An Essay towards a rational System of Mutie, Glasg. 1770. 4. Das Bert bes fteht aus 2'Theilen, wovon der erfte in 12 Rap. The rudiments of practical Mulic. und ber zwente, in 4 Rap. the theory of Music auf eine verstandliche und bundige Art enthalt.) — Joh. Nic. Forkel (Ueber die Theorie der Mus file, in so fern ste Liebhabern und Kennern berselben nothwendig und nanlich ift . ... Gott. 1777. 4. auch im iten Jahrg, G. 855 des Cramerichen Magazines der Mufif, und unter Chr. Lud. Wachmanns Ma= men, wieder Erl. 1785. 4. gedruckt.) -Joh. Behot (Treatife on the Theory and Practice of Music', Lond. 1784. 8.) — —

Schriften von Mathematifern, worin die Mufik, als ein Cheil der Mis-

thematif betrachtet wird: Petr. Cira vellus (G. f. Gurf. guatuor mathem. discipl. Alc. 1526. f.) - Orontius Sineus (Bon f. verschiedenen mathem. Schriften gehoren hierher f. Opus varium, Par, 1532, f. und De reb. mathemat. Par. 1556, f.) - Conv. Dasypodius (Institut. mathem. Argent. 1596. 8; Lexic, mathemat, Arg. 1573. 8.) --Franc. Maurolycus (S. Oguic. mathem, Ven. 1575. 4. enthalten Mufic. Tradit, ober Muf. Elementa aus bem Boethius.) - Gius. Unicorni (De Mathemat, artium utilitate, Berg. 1584.) - Joh. Bapt, Benedictus (Specular, mathem, et phylic.) Jos. Blancanus (Aristotelis loca mathem. . . Bon. 1615. 4.) - Bugo Sempilius (De Mathem. Discipl. Lib. XII. Antw. 1635. f. Auch findet fich ben bem Werke ein Berzeichnig mus fifalischer Schriftsteller. ) - Mar. Bettini (Apiaria univ. Philosophiae mathem, . . & Bon. 1642. f. 1645. f. 1656, f. 2 Bbe, Aerar, Philos. mathem. Bonon. 1648. 4. 3 Bbe.) -Joh. Caramuel v. Lobkowitz (Mathef, audax, Lov. 1642. 4.) - 260. Treu (Im gten Bucht f. Director. mathem. . . . Nor. 1657. 4. findet fich ein Compend. Harmonicae, f. Canon. ad partes Mathef, spec. pertinens.) ---Bier, Vitalis (Lexic, mathemat... . Par. 1668. Rom: 1690. 1692. 4.) Cood. Offus (Don f. Sylva novar. opinionum, Freft, 1669. 12. gehoren verschiedene Kap, hieher.) - Ehrb. Weigel (In f. Idea Math, univ. Ien. 1669. 4. handelt bas igte Kap. von ber Musit, und dieses findet fich Deutsch im iten Bbe. Eb. 4. der Miglerichen Biblio= thet.) — El. Franc. de Chales (In f. Mund. mathemat. Lugd. 1674. f. 3 Bbe. handelt ber 22te Eractat in 47. Propos. von der Musik.). - willb. Oughtred (Mufic. Elem. finden fich in f. Opusc. mathemat. Oxon. 1677. 8. N. 7.) - Pet. Galtruchius (Mathem. totius . . . Institut, Lond. 1683. 8.) - Jacq. Osanam (Benf. 8f 5 Dictio-

Dictionaire de Mathem. Amst. 1691. 4. findet fich, S. 640 ein Traité de Musique; und in f. Recreat. mathem. . . . Par. 1724. 8. 3 Bbe. bandeln meb: rere Probleme von musikal. Dingen.) -Joh. Lud. Hocker (Bon s. Mathemat. Geelenluft handelt ber 4te Th. von d. Mufit.) - Auch gehoren noch bieber: Giovb. Martini (De usu progress. geometr. in Mulica, in bem sten Bbe. Sh. 2. G. 372 der Comment. de Inflit. Bonon, v. J. 1767. ) - und ber erfte Theil von J. Matthefons Forschenden Orchefter ober beffelben dritte Erofnung (G. Mer. Quarte) . . . Sumb. 1721. 12. in fo fern darin ber mabre Gebrauch und Dagen ber Mathematif in mufikalifden Dingen richtig bestimmt wird,) - - -Wegen ber mehrern, im Gangen bieber gehörigen Werte, f. die Urt. Alang, Con, Conart, Temperatur, Monochord, Larmonie, Intervall, 2(ccord, Generalbaff, Bezifferung, Versegung, Say, Contrapunct, Melodie, u.d. m. — —

Don der practischen Musik übers baupt: Allgemeine Unweisungen dagu haben geschrieben: Bartol. de Pareja Ramis (De Musica Tractatus, s. Mufica practica ... Bon. 1482. Eine, mit eben derfelben Jahrszahl bezeichnete Ausgabe ift etwas veranbert.) - Uns gen. ( Musices non inutile Compend: Ven. 1498. 4. G. G. E. Leffings Rollect. gur Litter. Bd. 2. G. 262.) -Joh. Mendestein (Musica activa, Col. 1507. 8.) — Ch. de Bouelles, oder Bovillus (Rudim, Music, figur. uns J. 1510.) - Pet. de Canutiis Regul. Flor. Music. Flor. 1510.) -Franc. Tovar (Libro de Musica pratica, Barcel 1510, 1519, 4.) - Joh. Codilaus (Tetrachord. Musices . . . Nor. 1511. 1520. 4. Die vier Eractate bandeln, De Mus. elementis; de Mus. Gregor ana; de octo tonis meli, uno de Muf, mensurali ) - Ottom, Luscintus eder Machtigall (Music, Institur: Arg. 1515. Mufurgia, f. Prax. Mulic, Arg. 1536.1542.4. Das Werk

beffeht aus zwen Theilen, ober 4 Badern, wovon die benden erften, in Befords den, eine Befchreibung der, gur Beit des Berf. üblichen Inftrum. und bie lettern die Unfangegrunde ber muf. Biffenich. enthalten, ober de Concentus polyphoni, i. e. ex plurifariis vocibus compos. vocibus bandeln. Db es nict blos eine verbefferte Auflage bes erftern ift, weiß ich nicht gn entscheiben.) -Job. Wentinus (Rudim, Music. Aug. Vind. 1516. 4.) - Mids. Roswit (Compendiar. Muf. Eruditio, cuncta quae ad Practic. attinent . . . complectens, Lipf. 1516 und 1519.4.) -G. Ahaw (Enchiridion Mus. ex var. Musicar, libr. depromptum, Lips. 1518. 8. Unter einem etwas verandera ten Titel', Witt. 1531, 1536, 1546. 8. Das Werk besteht aus zwen Theilen, beffen zwenter, mit ber Auffchrift, Enchirid. music. mensurabilis einzeln Vit. 1530. 1553. gedruckt worden ift.) - Will. Chelle (Mulic. pract, Compend. Oxon. ums J. 1524.) - Bern. de Lavis neta (3n f. Compend. explicat. artis Lullianae wird, in' 9 Rap. deren Innhalt fich ben Forfel, a. ja. D. finder, von ber practischen Mufit gehandelt.) -Giov. Mar. Lan Franco (Scintille di Musica, che mostrano a leggere il Canto fermo e figurato, gli accidenti delle note misurate, le proportioni, i tuoni, il Contrapunto e la divisione del Monochordo, con la accordatura de varij instrumenti, dalla quale nasce un modo . . . Brefc. 1533. 4. Das Bert ift in 4 Th. abgetheilt, deren Innhalt S. Forfel a: a. D. angegeben bat.) - Mic. Listenius (Rudimenta Mufic. . . . Virt. 1533.. 8, 1553. 8, und ofterer, Das Werk besteht aus 2 Theis len und jeder Theil aus 10 Kap.) -Joh. Volkmer (Epit. utriusque Mufic. activ. 1538. 4.) - Giov. del Lago (Breve introd. alla Musica mifurata, Ven. 1540.) - Watth. Greiter (1550. Elementale Musicum ... ) - Beine. Saber (Ad Music, practic, Introductio, non mode

que ac 1550. 1608. das A f. Fort busic Sriec fic.

modo

mens llebrig denen fel, a Potit in qu De r Com

> Nor. Theile Forte ber Erot Job. 8.)— Musi-

Par. : (Arte 4.) - fic. | in 2.1 100 1555

Musis, artist Etro

Fort. de x

Eon!

Joh Vulg

neg

Bis

prås

tdes

tern

níd.

oly-

bus

nict

ftern

aming

lug. wit

neta

om-

var

.ipf.

dera

Das

estin

rid.

30.

pill.

on.

avis

rtis

inn.

nou

tille

re il

enti

oni.

one

TUT3

afce

Das

inn:

pat.)

Nu-

und

cheis

-

|\lu-

del

ml-

tth.

Just-

(Ad

non

oda

modo praecepta, sed exempla queque ad usum pueror accom. Norimb: 1550.4. Lipi. 1558. 1571.4. Muhih. 1608. 4. Bahricheinlicher Weife ift aber bas Werk zuerft febon fruber erfchienen; f. Forfel, a. a. D.) - Friedr. Bette: busius (Erotem. Music, Lib. II. Nor. 1550. 1573. 1585. 1591. 8. Das ite Buch enthalt 13. Das zwente 5 Sap.) -Griedr, Maufea († 1550. Hagoge Mufic. . . . ) - Claude Martin (Elemens de Musique, Par. 1550, 4. Uebrigens wird das Werk unter verschies benen Titeln angeführt; welche S. Fors kel, a. a. D. angegeben hat.) — Adr. Petit Coclicus (Compendium Music. in quo practer caetera tractantur haec, De modo ornate canendi, de regul-Contrapuncti, de Compositione . . . Nor. 1552. 4. Das Wert ift in gwen Theile abgetheitt, beren Innhalt fich ben Forkel a. a. D. findet.) — Greg. Jaber (Institut, Music, f. Music, pract. Erotemat, Lib. II. Baf. 1552. 8.) -Joh. Sriffus (Ifag. Mufic. Baf. 1554. 8.) - Mar. Builliand (Traité de Musique, dedié à . . Cl. de Sermily, Par. 1554. 4.) - Melch. de Corres (Arte de la Musica . . . Alc. 1554. 4.) - Joh. Janger (Practicae Mufic. praecepta . . . Lipl. 1554. 4. in 2. Th. wovon jeder 7 Kap. enthalt.) ---Wolfg. Sigulus (Elem. Music. Lips. 1555. 8.) - Berm. Sint (Practica Musica, exempla varior, signor, proport, et Canonum, judicium de tonis, ac quaedam de arte susviter et artific, cantandi cont. Vit. 1556. 4. Etwas von dem Inuhalte findet fich in E. L. Gerbers Histor, biogr, Lexicon der Confünfiler, Th. 1. G. 411 u. f. und ben Fortel, a. a. D.) — Lnd. Venegas de Sincstrosa (Tratado de Ciffra nueva para Tecla, Harpa, y Viguela, Canto Llano, de Organo y Contrapunto, Alc. de Henares 1557.f.) -Joh. Lengenbruener (Music, haud vulgare Compendium . . Aug. Vind. 1559.) — Joh. Litavisus Vuonnegger (Music. Epit. ex Glareani Do-

dech. . . . . Baf. 1559. 12. Das Werk besteht aus 2 Eb. wovon der ite von ben Conarten, der ate vom Menjurals gesang handelt.) — Luc. Lossius (Erotem, Music. practic. . . . Nor. 1563. 1570. 1579. 8. — Umbrof. Wilphlingseder, ober Wilflings (Erotem. Music. pract. Nor. 1563. Much gebt unter bein Dahmen biefes Berf. eine Teutsche Musica, welche ebend, schon 1509 und 1574. 8. gebruckt worden fenn foll.) — .Joh. Soffer (Kindliche Anleit. ober Unterweisung der eblen Runft Mus fica, Augeb. 1572, 8.) — Jean Boffes lin (La Main harmonique, ou les Principes de Mus. ant. et moderne, Par. 1571. f.) - Mich. de Mens chou (Instruction des preceptes, ou fonde sens de Musique tant pleine que figurée, Par. 1571.) - Corneille v. Brodland (Instruct. fort facile pour apprendre la Muf. prat, fans aucune Gamme, ou la Main, Lyon 1573. 8. In Malthers Morterbuche, wird in dem Art. Montfort', als welchen Nahmen der Berf. auch , von feinem Ges burteorte, führte, ein lateinisches Bere von ihm, gedrudt ju Enon 1587. 8. ans geführt, welches mit bem vorigen einers len ju fenn scheinet. Es befteht aus 16 Rap.) - Georg Theodoricus (Quaeft. musicae, Gorl. 1573. 8.) .- Joh. Th. freigius (Pet. Rami Professio regia, h. e. Septem Artes liberales per Freigium in tab. perpet. relatae, Bas. 1576. f. Auch handelt er von der practis schen Musit in f. Paedagogus . . Baf. 1582. 8. S. 157 u. f. und in f. Quaest. physic, ebend 1576. 8.7) - Jean Mandon (Traité de Musique prat. div. en deux livres, Par. 1582.f.) -Gailus Drefiler (Music. pract. Elementa, Magd. 1584. 8. Das Bert befieht aus 3 Theilen, wovon der erfte s, ber zwente 8, und der britte 9 Kap. ents bdtt.) — Euchar. Zofmann (Music. pract. Elem. Gryphsw. 1584. verm. Samb. 1588. 8. Das Wert ift in 13 Rap. abgetheilt, welchen, in der letten Ausg. noch des Berf. Doctrina de Tonis bena gefügt

des m

1621.

Roten

Interv

(Deut

Chrift

Mulic

1634

i 2

Tyro

Die 121

Nor.

rins

Modis

ill12 9

11.63

Brucht

bande

Lyca

er Ei

aud c

den fei

Gym

1636

pend

1640

Allte

cyclo

len au

华bio

grund

furger

cam

- 2

fic. 2

Plan

Skill

1. T

fick

2. lr

Teno

the '

defea

Parts

Purce

la m

Innho

in der

richter

9,310

gaffat ift.) - Georg Cober (Tyroc. Mulic. Nor. 1589.8.) - 2ndr. Raselius (Hexachordum, s. Quaest. Mufic. practicae, Nor. 1589. 8. besteht aus 6 Sap.) - Ben. Dedekind (Praecurlor metric. artis Music. Erphord. 1590.) - Cyriac. Schnegalf (Ifag. Muf. Lib. ll. Erphord. 1591. 8. enthalt 10 Kap. und einen Anhang in 5 Kap. de cantu composito, de vocibus, de fugis, de confonant, et dissonantiis und de claufulis. Ein anderes Berf des Berf. führt den Titel: Deutsche Mufica für die Kinder, und andere, fo nicht Latein verfteben . . . . Erf. 1592. 8. bes ffeht aus 7 Kap, und ift in Frag, und Antw. abgefaßt.) - Joh. Crusius (Isag. in Music. Nor. 1592. 8.) 🐳 Joh. Magirus (Artis mus. legibus logicis methodice informarae Lib. II, ... Freft. 1592. 1596. 8. Guelph. 1611. 8. Das erfte Buch enthalt 28, das zwente 31 Rap. deren Innhalt Forfel a. a. D. angezeigt bat.) - Dav. Chrys traeus ader Kochhaven (Das zie Kap. des Anhanges zu f. Regul. studior. . . . . Ien. 1595. 8. handelt de Musica, de fenrentia, de rhythmo et voc. modulatione, de spec. intervallorum, de tetrachordis, generibus et mod, muficis.) - Ungen. (The Guide of the Path - Way to Music, Lond. 1596. 4.) Th. Morley (A plaine and easie Introd. to practical Musike, Lond. 1597. 4. Neu berausg. von howard 1771. 4. Das Werf, welches in Gesprachen abgefaßt ift, beffeht aus drey Theilen, wovon ber ite fingen, ber ate bie harmonie, ber gte die Composition lehrt.) - Ungen. (Aurze und gemiffe Unterrichtung Muf. practicae . . . . Bur. 1599. 4.) -Orazio Scaletta (Scala di Mufica per i Principanti, Mil. 1599. Ven. 1600. 1556. Rom. 1666. 1677.) - Virgil. Baug (Erotem. Muf. practicae . . .) - Joh. Turinomarus (Rudimenta Music.) - Joh. Dogelsang (Quaest. mufic. Augsb. 8.) — Scip. Cerreto (Della prattica muficale, vocale e stromentale . . . Nap. 1601. 4.) -

Ungen. (Introd. in Artem musicam . . . Vef. 1604. 8.) - Andr. Lus celburger , (Music. practic, Lib. II. Cob. 1604. 8.) - Andr. Crappius (Music. Artis Elementa, Hal. 1608) 8.) - Otto Sigfrid Zarnisch (Arg tis mus, delineatio . . doctripam modor, in ipfo concentu practico accurate demonstrans . . . Profts 1608. 4.) - Barth. Gestus (Synopfis Mul. pract. Freft, 1609. 8. perm. mit einem Zufaß, De ratione componendi cantus, ebend, 1615. 8.) ---Conft. Enivim (Ifag. mufica. . . . . Erph. 1610. 8.) - Chrstph. Thom. Wallifer (Music, figural, praeceptz brevia .. . Argent. 1614. 4. Das Werf enthalt 10 Sap, deren Innhalt fich ben Forfel, a. a. D. findet.) - Georg Daubenroch (Epicome Music, Norimb. 1613. 8.) — Jod. Willich (Introd. in Arrem music. Vefal. 1613. 8. Bielleicht eben baffelbe, vorher fchon angeführte, unter eben bein Titel, cbenfalls zu Befel erschienene Wert?) -Steff. Bernardi (Porta mulicale, Ver. 1615. 4. 1639. 4.) — Erasm. Widmann (Mus. Praecepta latinogerm. Nor. 1615. 8.) . -- Scanc. Rognone Taegio (Selva de varij palfaggi focondo l'ufo moderno per cantare e suonare con ogni Sorte de' Stromenti div. in due parti . . . Mil. 1620. 1646. f. Den nabern Innhalt f. ben Forfel, a. a. D.) - 2(ne. Jara († 1620. In f. Anatom. Ingenior. et Scient. wird Sect. IV. von ber practifden Muf. gehandelt.) - Unt. Fernandes (Arte da Musica de Canto de Orgão e Canto Chão e proporçoens da Musica dividida harmonicamente, Lisb. 1625.4.) - Joach. Thuring (Opufe. bipartitum, De primordiis musicis. Ber. 1625. 4. Der ite Th. handelt De Tonis s. modis, bet ate de componendi regulis.) - Lor. Brunelli (Regole di Musica, ums 3. 1630.) -Silv. Piverli (Specchio I. di Mulica, Nap. 1630. Specchio II. chend. 1631. 4.) - Rene François (In f. Essai

les-

cam

Lus

. II,

dius

508.

(Are

nam

tico

cît.

Sy-

8.

០ព្រះ

-

m.

pta

Dag

仙女

No.

ida

130

hon

iens

----

ile,

m.

100

MC.

nal-

all=

10-

Ail.

TH.

et

ren

009

rão

111-

sb.

ifc.

cis

De

1100

-

ica,

310

des

des merveilles de la Nature, Rouen 1621. 8. bandelt das 54te Rap, von den Roten, Buncten', Paufen, Ligaturen, Intervallen u. b. in:) - Paul Reich (Deutsche Mufica, Wittenb. 1631. 8.) -Chestin. Gueinzius (Pars generali Musicae disciple disquist subj. Hal. 1634:4. Pars special. Muf. ebend. 1635.) - Andr. Reyber (Epit. Music. pro Tyronibus, Schleuf, 1635.8. und als die 12te Difp. in f. Margarita Philos. Nor. 1636. 8.) - Erasm. Sartos rius (Instit. music. cum doctrina de Modis, Hamb. 1635: 8. Das Bert ift in 2 Bucher abgetheilt; wovon bas erffe, in 6 Map, de Mulica elementari; das awente: in 7 Rap. de musica harmon. handelt.) - Abdias Treu (Janitor Lycaei musici, Lyc. mus. Intimatio er Epitome, Rotenb. 1635. Es foll auch eine deutsche lieberf. davon vorhans den fenn.) -4 1Ingen. (Rud. muf. pro Gymnasio Geldro - Velavico, Amstel. 1636: 41) — Laur. Erhardi (Compend. Music lat. germanic. Frest. 1640 und 1660. 8.) — Joh. Beine. Mited. (G. Seienriar, omnium Enevelop. Lugd. 1649. enthalt manchers len auch bieber gehöriges.) - Matth. Ebio (Mag. muf. d. ie Kurger, jedoch grundlicher Unterr. wie ein Knabe, in turger Beit, mit geringer Muhe, Muficam fernen konne i . . hamb. 1651. 8.) - Unor. Gleichen (Compend. Mufic. Deutsch, Leipz. 1653. 8.) — John Playford (An Introduction to the Skill of Musick in three books, cont. r. The grounds and princ. of Mufick accord to the Gammut. 2. Instruct, and lest, for the Treble, Tenor, and Bass-Viols and also for the Treble-Violin. 3. The art of descant, or composing Musick in Parts, L. 1655. 8. Derb. von Beinr. Purcell, 1683. 1700. 8.) — Franc. de la Marche (Synopf. Mus. oder kleiner Innhalt, wie die Jugend karzlich . . . . in der Musica, auch Infrumenten abgurichten, Munch, 1656. 8.) — Giov. d'Avella (Le Regole di Musica, div.

in cinque Trattati, Rom, 1657. f.) - Ungen. (Instruction pour comprendre en bref les preceptes et fondemens de la Musique, P. 1666, ate Ausg.) Sigism. Laurnim (Ars et Praxis musica, Viln. 1667. 4.) - Chrifn. Demelius (Tirocinium mufic, exhib. musicae àrtis praecepta tabul, synopric. inclusa, nec non praxim peculiarem , 44 Nordh, f. a. 4.) - Dai vid Sunt (Compend. Music, Lips. (1670.) 8.) - Georg Baumgarten (Rudim: Mulices', Rurge jedoch gründl: Unweisung gur Figuralmufif . : . Berl. 1673. 2te Auft.) — Joh. Georg Braun (Rurge Unleit, gur edlen Dunttunft, in Frag und Antid. Handu 1681. 8.) -Joh. Chrstph. Stierlein (Trifolium Musicale . . . b. i. eine brenfache Uns terweisung, wie primo ein Incipient die Funoamente im Singen recht legen fole le, sammt einem Anbange, die beutige Manier zu erlernen. Secundo, wie ber Generalbaß grundlich zu tractiven, und tertio, wie man arithmetice, und mit lauter Bablen, anffatt ber Moten compos niren lernen tonne, Stuttg. 1691. langl. 4.) — Man, Munes da Sylva (Arte minima que con femi breve recopilação trata em tempo breve os modos da maxima e longa sciencia da Mulica, Lisb. 1685, 1704, 4.) -Dan. Speer (Grundrichtiger, furje leicht - und nothiger Untere, ber mufikal. Runft. Oder vierfaches mufital. Kleeblatt. Choral und Figuraffingen. 2) Das Clas vier und Generalbagtractiren. 3) Allerhand Infiritm, greifen und blafen lernen. 4) Bocaliter und Instrum, componiren lers nen fann, Uim 1687. 8. Gehr vermehrt ebend. 1697. 4.) - Joh. Casp. Lange (Method, nov. er perspic, in Mus. d. l. Recht grundliche Unweisung, wie die edle Musik mit allen zugehörigen Studen . . . leicht bengubringen ben . . . Sildesh. 1688. 8. In Frag, und Antwort.) -Franc. Loulie (Elemens ou princ. de Musique . . . div. en trois parties , 7 . Par. 1696. 8. Amst. 1698. 8.)-Srie

et po

Nouv

Forti.

4.) ~

Einlei

tunft

Brei

8.) -

pract

Gehi

tung

P05 2

(Een

Waari

der !

over

lyke

en (

kom

Gran

(On

Pabl

que

ftran

con

folfe

Curio

- 1

nous

Ung

Ram

la M

1000

1778.

WYZ

Stu

fprun

210

gabe

Del

les -{

Cha

Par.

tarbi

8. 3

fille 1

1782.

fait

Poul

Frieder, Juncius (Janua lat. germ. ad artem mulic. 8.) - Matth. Rols, oder Kels (Hago Mufic. S. Matthef. Ehrenpforte, G. 273.) — Joh. Matth. Schmiedelnecht (Tyroc. Mulic. Deutsch, Goth. 1700. 8. (3te Wuff.) 1710. 2.) - Th. Gifenbuer (Muftfalifches Jundament, Kempten 1702.4. (2te Hufl.) Das Wert besteht aus 2 Eb. wovon der erfte 14 Rap. und ber zwente lauter Erempel enthalt.) - Joh. Pet. Sperling (Princip. Muf. d. i. Grundl, Unweisung gur Mufit, wie ein Mufiticholar . . . foll geführt und gewiesen werden, Bubiffin 1705. 4. Porta Musica, b. i. Eingang gur Dufit, ober nothwendigite Grande, welche einem musitat. Discipel . . . bengebracht und an die hand gegeben werden muffen. Görlig 1708. 8.) -For. Ehrh. Miedt (Musikal. A. D. C. jum Muben ber Lebr und Lernenden, Hamb. 1708. 4.) - Mich. Montes clair (Methode facile pour apprendre la Mufique ums J. 1700. Bermehrt, uns ter bem Titel. Nouv. Methode . . . par des demonstrat, faciles, suivies d'un grand nombre de leçons à une et deux'voix, avec des tables qui facilitent l'habitude des transposit. et la connoissance des differences mefures . . . Par. 1709. f.) - Job. Sor. Bernh. Casp. Maier (Hodegus music. Hal. Suevor. 17:8.8.) -Pet. Prelleur (The modern Mulic Master cont. an introduction to Singing, and instruct, for most of the instruments in use, Lond. 1730.) -Dague (L'art d'apprendre la Mulique, exposée d'une manière nouv, et intelligible par une suite de Leçons . . . Par. 1733. 1750. f.) - Joh. Dan. Berlin (Anfangsgr. ber Mufit, Dronth. 1744.) - Joh. For. Lampe (The art of Music', Lond. 1740.) - Jogo Chrifost. da Cruz (Methodo breve e claro, em que sem prolixidade, nem consusão se exprimem os necessarios principios para intelligencia da Arte da Musica, Lisb. 1743. 4.) - Denis (Nouv. Systeme de Musique pratique

qui rend l'etude de l'art plus facile . . . . Par. 1747.) - Ungen. (Ers leichterre Unfangsgrunde ju allen mufital. Biffenichaften . . . Murnb. 1747. 4. In Frag. und Antwort.) - Will. Canfur (A new musical Grammar, Lond. 1747 1772. 4.) - Ungen. (Eudge, junt allgemeinen Duten, beutlicher ges machte musikal. Erwegunge und andre, leichter eingerichtete, lebungsmahrheis ten . . . Leips. (1750.) 4.) - G. G. B. (Aurge Anweifung ju ben erften Uns fangegrunden der Mufit . . . . Langenf. 1752, 4.) — Jak. Willh. Luftig (Musikaale Spraakkonst, of duidelyke Aanwyzing en Verklaaring van allerhande weetenswaardige dingen, die in de geheele musykaale practyk tot cenen grondflag konnen verstrekken, Amft. 1754. 8. Gin gutes, grunde liches Wert, in 16 Rup, mit einem Uns hange, deffen Innhalt fic ben Fortel finbet. Bon eben diefem Berf. erfcbien 'im 3. 1756 eine Mongteschrift, welche bies ber gebort: Samenspraaken over mufikanle Beginfelen, Amst. 8. und im 3-1757 Twaaif Maandelyksche Musikaale Redevoeringen, Amst. 8. mels che, mahrscheinlicher Beife nichts, als jene Monatsschrift, unter binem allgemeinen Litel ift:) + Bordet (Methode raisonnée pour apprendre la Musiqué . . . à laquelle on a joint l'etendue de la flute traversiere, du Violon, du pardeilus de Viole, de la Vielle er de la Musetre, leur accord, quelques observations sur la touche desdits instrumens etc Par. 1755. 4. in 3 Buchern.) - Choquel (La Mufique rendue sensible par la Mecanique, ou nouveau Syst, pour apprendre la Mufique foi même 1759. 8. Unter etwas. verdndertem Eitel, 1782. 8.) -Bordier (Methode de Mutique, Par. 1759. 4. 1781. 4.) — J. B. Ras meau (Code de Musique prat. ou Methodes . . . pour former la voix et l'oreille, pour la polition de la main . . . pour l'accompagnement fur tous les instrumens qui en sont susceptibles.

acile

(El's

ilfal.

. 4.

Eans

ond.

age,

e ges

udre,

eistis

. J.

MAS

geni.

iffig

ely.

nsv

gen,

ctik

rek-

dute

ans

fins

im

bies

mu-

in

นโเ-

mel=

als

lige=

rho-

ren-

Vio-

e la

ofije

che

. 4.

Mu-

ani

dre

nter

,,,,,,,,,,

Pare

RAO

vie-

et 🔻

gin

0115

les,

23

et pour le prélude . . . Par. 1760.4. Nouv. reflex. fur le princ. sonore, als Forts. bes Code de Mus. prat. 1761. 4.) — Joh. Lor. Albrecht (Gründl. Einleit. in die Unfangelehren ber Ton= kunst . . . Langeni. 1761. 4.) — Rob. Bremner (Rudiments of Muf, 1763. 8.) - Joh. Sam. Petri (Unleit. jur practischen Musik . . . Laub. 1769. 8. Gehr verm. Leipg. 1782. 4. Die Ginleis tung in die hiftorifche Dufit durfte mobi das Beste des Wertes fenn.) — Ungen. (Eene Verhandeling over de Muzyk, waarin men tracht, dezelve tot meerder Klaarheid te brengen, van het overtollige te zuiveren, ze gemaklyker in de beoeffening te maken, en eenen grooteren trap van volkomenheid te doen bereiken . . . . Gravensh, 1772. 8.) - 21nf. Bayly (On finging and playing 1772.8.) -Pablo Mingner (Quadernillo nuevo, que en ocho Laminas finas demuestran y explican el arte de la Musica, con todos fus rudimentos para laber solfear, modular, transportar y otras curiosidades muy utiles ums 3. 1774.) - 213ais (Methode de Muf, fur un nouveau plan . . . Marf. 1776. 4.) Ungen. (Etrennes music, ou le petit Rameau pour apprendre de soi-même la Muf. Par. 1777. 24.) - G. Jos. Vogler (Churpidlzische Lonschule, Mannh. 1778. 8.) - Ungen. (Muzyk - Onderwyzer . . . Recterd, 1780.8. in imen Studen, wovon bas ite von dem Urs fprung und Fortg. der Dufit, und bas ate von den dazu erforderlichen Raturs gaben und Eigenschaften handelt.) — Dellain (Nouv. Manuel music. cont. les Elem, de la Mus, des agrémens du Chant et de l'accomp. du Clavecin, Par. 1781. 4. In Frags und Untwort.) - Joh. Sor. Christmann (Elemens tarbuch der Confunft . . Spener 1782. 8. Zwepter Theil, ebenb. 1790. Practifche Bentr. jum Elementarbuch, ebend. 1782. f.) - Mich. Corvette (Le parfair Maitre à chanter, ou Methode pour apprendre facilement la Musi-

que vocale et instrumentale, où tous les principes sont développés nettement et distinctement . . Par. 1782. Ift aber nicht die erfte Ausg.) - Ungen. (Raccolta dei Principii di Mufica, Fir. 1782.) - Joh. Jos. Blein (Betf. eines Lehrbuches der practifchen Musik in foftein, Dronung, Gera 1783. 8. grundliches, mit Ordnung abgefaßtes Werf.) — Rodolphe (Prosp. d'une nouvelle Methode de Muf. en deux parties ums 3. 1783.) - D. Isidor Castagneda y Parces (Traité, theoret. sur les premiers elemens de la Mufique . . . Cadix 1785.) - Miller (Mufical Institutes 1785.) -Amad. Smith (Philosophische Fragm. über bie practifche Mufit, Wien 1787. 8.) - Versch. Raynvaen (Catech. der Muzyk, Amit. 1788.) - Berthet (Lecons de Mufique.) - Dupont (Princ. de Musique, in Frag: und Antwort.) - Jos. Schmitt (Princ. de Musique, Amst.) — Teralbo Timate (Gli Elementi gener. della Mufica, Rom. 1792. 8.) - G. übrigens bie Art. Choral, Singen, Solmisa. tion, Moten, Jeiten, Instrumens talmusit, u. d. m. — —

Vermischte Schriften von der theoretischen und practischen Musik zugleich: Mart, Basanier (Plufieurs beaux fecrets touchant la Theorique et Pratique de Musique ums 3. 1584.) - Franc. Miontanos (Arte de Musica theorica y practica, Vallad. 1592. 4.) — Jac. Mazzonius (In f. Werte, De triplici hominis vita, activa, contemplativa et religiofa, Cef. 1597. 4. wird in der 2684 = 2777ten Frage von der Mufik gehandelt.) - Joh. Beinr. Alfted (G. Elementale mathemat. Freft. 1611. 4. enthalt auch S. 287 u. f. ein Elementale musicum, in 2 Buchern, de Musica simplici und de Mulic. harmonica, welches John Birkensham, Lond, 1664 ind Englische über-In eben diefes Berf. Admirand. Marhemar. Lib, XII. Herb. 1613. 12. handelt das achte Buch v. b. Mufif.) —

Cef.

alelte

Musi

Gign

ters !

aber

110

96

peri

21go

habb

Amf

Wert

1760.

-11

7. 2

Infti

prin

noit

pour

Par,

thell

Plus

Ho

mit

mu

cordi

ben t

306

pula

erud

1736.

die g

in de

1745.

(De

fol.

dem

Got

dii n

erud

nece

Joh

tis n

Rudi

teit

lie

2

Ces. Crivellasi (Disc. musicali nelle quali fi contengono non fole cofe pertinenti alla Teorica mà eziandio alla Prattica : . Viterbo 1624. f.) - Chriftn, Gueinzius (Miscel, Problemata de Mufica, Hal, 1638.) -Otto Bibelius (Introd, Music, theoret. et didacticae, Brem. 1660. 4.) -Joh. Gezelius (In f. Encyclop, Synoptica, Abo 1672. 8. wird auch v. d. Mus. gehandelt.) — Angelo Berardi (Ragion, muficali, Bol. 1681, 8. Gind in Gesprachen abgefaßt, beren 3 find.) -Job. Urn. Foterodt (Musikalischer Unterr. darin die mufifal. Regeln, que mas themat. Princ. unterfunt, vorgetragen werden, Mublh. und Blelef. 1698 = 1718. 4. 3 Th. Der erfte Th. enthält etwas von ber Muf. histor. und dann die mufifal. Rechnungen, ber te bandelt von ber Temperatur; ber gie von der Composis tion.) - Sixto Illuminato (Illuminata G. Forfel, a. a. D. G. 480.) -Ungen. (La Musique theoret, et pratique, Par. 1725.) - Chapelle (Les vrais Princ. de la Musique, expesés par une gradation de leçons . . . Par. 1736. f. verm. 1756. f. in 3 Bus chern.) - Joh. Ephr. Untonius (Principia Musices, Brem. 1743. 8.) - P. C. Sumanus, oder Bartong (Musicus theoret, practic, ben welchem angutreffen 1) die bemonstrat. Theorica Mufica . . . 2) Die methobische Clas vieranweifung mit Reg. und Exempeln, wozu, noch kommt eine Anfahrung zu fugirenden Phantafien . . . Durnb. 1749. 4.) - Lengin (Elemens de Musique, ou Abrégé d'une Theorie dans laquelle on peut apprendre avec facilité l'art de raisonner et les principes de cette science . . . Par. 1766.) - J. Trydell (Two Essays on the Theory and Practice of Musik, Dubl. 1768. 8.) = Biferi (Traité de Musique abrégé; Par. 1770.) - 2(nt. Rocchi (Institut. di Musica teoret. pratica, 1778. 4.) - Marcou (Elem, theoret, et prat, de Musique, Lond. 1782. 12.) - Marmadute

Overend (On the Science of Music. Lond, 1783, 4.) ---

Von ben Grundsätzen der Musik überhaupt: Ausser dem, was in ben, ben bem Urt. Meffbetit angeführten, Schriften über Die Aefthetit überhaupt, von den Grundichen der Mufit vortommt, handeln davon: Louis Bertr Castel (Lettres d'un Acad, de Bordeaux fur le fond de la Musique, Bord. 1754. Es find beren achte, worauf eine Reponse d'un Acad, de Rouen erfcbien, welche in der France litterair. auch dem B. Cas ftel jugefchrieben wieb. Gie wurde durch Rouffeau's Schrift über die frangofische Musse veranlakt.) — Lov. Mitaler (Ungeb. Ueberf. von horagens Dichtfunft burchgebends auf Mufit angewandt, im 3ten Bd. G. Tos f. Mufikal. Bibl.) -Abt Arnaud (Lettre fur la Musique 1754 und im gten Bbe. G. 551, bes Effai fur la Muf. anc. et moderne, fo wie in Arteaga's Rivol, del Teatro muficale. und in der beutschen liebersegung biefes Werfes.) — C. S. Blainville (L'Esprit de l'art musical . . . Gen: 1754. 12. Deutsch in Sillers Wochentl. Rache, v. J. 1767. S. 308 u. f.) - C. W. Ramler (Auszug aus Batteur Ginleis tung in die ich. Wiffenich, auf Dufit angewendet, im sten Bde. G. 20 der Marpurgifchen Siftor. frit. Bentrage. ) -Carl Lud. Junter (Lontunft, Bern 1777. 8. Much geboren noch f. Betracht. über Mahl. Con und Bildhauerfunft. Baf. 1778. 8. hieher.) - Chabanon (Observat. sur la Mus. et principalement fur la Metaphyf. de l'art 1779. 12. Gehr verm, unter bem Titel: De la Musique considerée en elle même et dans ses rapports avec la parole, ses langues, la poesse et le theatre, Par. 1785. 8. Deutsch, nach ber erften Ausg. von M. Siller, Leips. 1781. 8. Das Bert befieht in der legten Ausg. aus a Eb. worin der erfte 21. und der zwente 11 Rap. enthalt. Auch finden fich einige Anhange baben. Es mare ju munfchen, bag es, nach ber zwenten Musg. von neuem abers fest, aber mit berichtigenden Unm. bes gleitet

gleitet murbe.) — Einer Philosophie ber Musik, von D. Zav. Mattel gebenkt Signorelli, in f. Arit. Gesch. des Theaters Th. 1. S. 141, Anm. 1. d. U. die ich aber nicht naber kenne.

lusic.

hen,

rten,

uupt,

nınt,

fur

754.

onse

elde

Eas

urch

iithe

aler

tunft

, im

que

ie in

ale,

ieses

:Ef-

54.

mt.

W.

aleis

an:

---

bern

ilt.

mff.

1011

ale-

79.

De

me

fes

ar.

iten

Das

Th.

inp.

inge

831

600

eitet

Ueber die Gewisheit der musikalischen Grunosätze: Franc. Vellez de Guevara (De la realidad y experiencia de la Musica, soll im 1sten Jahrh. geschrieben worden senn.) — Agost. Steffani (Quanta certezza habbia da suoi principij la Musica, Amst. 1695. 12. Deutsch von Undr. Wertmeister, Quedl. 1700. 8. Mühlh.

Heber das musikalische Genie: 3. B. Rameau (Observar. sur notre Instinct pour la Musique et sur son principe, ou les moyens de reconnoitre l'un par l'autre, conduisant à pouvoir se rendre raison avec certitude des disserens effets de cet art, Par. 1754. 12. Eine nicht günssige Beurstheilung davon sindet sich in Matthesons Plus ultra, S. 470.) —

Heber bie Verbindung der Musik mit den Wissenschaften: Jean le Munerat (De moderatione et concordia Grammat, et Music, ums 3. 1490 ben dem Martyrolog. des Usuard.) -Job. Doppert (Musices c. litteris copula vom J. 1711.) - Lor. Migler (Differt, quod Muf. scientia sit et pars erudit. philos. Lips. 1734. 4. verm. 1736. 4.) — Ungen. (Untersuchung ob die Musik ein Theil der Gelehrsamkeit sen, in ben Braunschweigschen Anzeigen v. J. 1745. St\_55.) — Joh. Mattheson (De Erudit, musica, Schediasma epiftol. : . . Hamb. 1732. 8. und ben dem philol. Tresespiel 1752. 8.) - G. Gottfr. Petri (Quod conjunctio Studii musici cum reliq. litterar, studiis eruditio non tantum utilis sit, sed et necessaria videatur, Gorl. 1765.) -Job. Frdr. Albert (De jucunda artis mulic. conjunctione cum litterar. studio, Nordh. 1778: 4.) - -

lleber Verbindung und Aehnlichkeit der Musik mit Poesse und Dritter Theil.

Sprache: Unt. Ludw. Aldrichetti, ober Undrighetti (Ragguaglio di Parnasso della gara nata tra la Musica e la Poesia, Pad. 1620. 4.) - Teod. Ofio (L'Armonia del nudo parlare, overo la Musica ragione della voce continua, nella quale a forza di arithmetiche e di musiche speculazioni si pongono alla prova le regole fino al presente stabilite dagl' offervatori del numero della prosa e del verso, Mil. 1637.) — George Ent (An Essay tending to make a probable conjecture of temper by the modulations of the voice in ordinairy discourse, im 12ten Bbe. ber Philos. Transact.) -Joh. Ulr. Adnig (Bon der Bergleis dung des Rumerus in ber Dichtfunft und Musik, als Anhang ben f. Ausg. der Befs ferschen Schriften.) — Joh. Chriffn. Minter (De eo quod fibi invicem debent Musica, Poetica et Rhetorica. Differtat, epistol. Hanov. 1764. 4.) - Dan. Webb (Observat. on the correspondence between Poetry and Music, Lond. 1769. 8. Deutsch v. 3. J. Efchenburg, Leipz. 1771. 8.) -J. Mitford (Ben f. Essay on the Harmony of language . . . 1774.8. finden sich Observat. on the connexion of poetry with Music.) - Jam. Beattie (Essay on Poerry and Music as they affect the mind, ben f. Effay on the nature and immutability of truth, Lond. 1776.4. Deutsch im iten Bde. f. Reuen Philof. Berfuche, Leips. 1779. 8.) - 2(nf. 25ayly (Alliance of Music, Poetry and Oratory, Lond. 1789.8.) ---

Aebnlichkeit und Vergleichung der Musik mit Mablerey: Jam. Sarvis (Bon & Three Treatifes (f. Art. Dichtunft, S. 630) enthalt die zte eine Untersuchung über die Berwandtsschaft und Berschiebenheit der Musik, Mahl. und Poesie, und einen Bersuch, eine Rangordnung unter ihnen seizussesen.) — Wolfg. Ludw. Gräfensbahn (Rede von dem Borzuge der Musik vor der Mahl. Poesie und Schauspiele Gg

(3n f.

Derni

handel

Lange

gejest

pollo:

intell

que,

cultu

veni

nouv.

la Mi

glaubt

monie

barmo

100.

oder 2

den .

S. 37

delt.)

Bilibe

ne, u

Geele

p. 6

Muit

Roppe.

über d

mann,

tor, fü

Maud

Don

Mini

que c

in beff

Jahrh

(Das

tes Di

vi et

qua (

Sim

Chan

Rhete

ste Ra

der M

Misce

Jucht 5

muf.

Hier,

Buthe

in cen

funft, im 4ten Bb. G. 1. ber Diplerfchen Dibl, und nachber unter dem Titel : Wett. firelt der Mableren, Mufit, Poefie und Schauspieltunft, Bape. 1746. 8.) - 38 dem Mercure de France v. 3. 1768; ift eine Beantwortung der Frage: Was finden fich swiften der Mufit und Mables ren für Aebnlichkeiten? enthalten, und diefe, deutsch, in Sillers Wochentlichen Madr. v. Jabre 1768.) - Eine andere, frangofische, Bergleichung zwischen Mus ff, Mahleren und Poefie ift im 3. 1777. g. Sollandifch im Saag erschienen; bas Original ift mir aber nicht bekannt. -I. G. Zerder (Ob Mahleren oder Lonfunft eine größere Wirkung gewöhre? in ber iten Gamml. G. 133. f. Berftreuten Blatter.) ---

lieber Verbindung der Musik mit dem Tanze: Guil. Dumanoir (Le Mariage de la Musique et de la Danse, Par. 1664. 12.) — Borin (La Musique theorem et prat. dans son ordre naturel avec la danse, 1746.) — Toverre (Einige Bemerkungen aber den Einstuß des musikal. Gehörs in die Tanzkunst, im iten Ode. G. 341. der Hamb. linterhaltungen.) — C. Pauli (Musik und Tanz, im aten St. des aten Ods. des Gothalschen Magazines.) ——

Ueber Mugen und Wirkung der Musik überhaupt: Johann v. Sas lisbury (1182. In f. Poliocrat, f. de nugis curial, et vestig. Philos, handelt bas ste Kap, bes iten Buches, De Mufica et Instrum. et Modis, et fructu eorum.) - Franc. Patricius († 1480. In f. De regno et regis Institut. Lib. IX. wird im isten Abichn, bes gten Eb. vom Rugen und Ginfluß der Musik auf die moral. Bilbung des Fürsten gebandelt.) - Franc. Bocchi (Discorso fopra la Musica, non secondo l'arte di quella, mà secondo la ragione alla Politica pertinente, Fir. 1580. 8. Wider die Mennung, daß die Musik die Sittlidifeit befordere.) - Bier. Dfovius (In f. 28. De regis inflieur, et disciplina, Col. 1588. 8. fommt im 4ten Buche Bl. 122. manches von den

Wirkungen ber Musik vor. ) - Jac. Martini (In der sten feiner Centurquaeft, illustr. - philos. 1609. wirb Quaeft. 3 und 4 untersucht, an Mufica omni aetati conveniat? unb Musica ad quid conducat?) 🚗 🕉. Peacheam (Sein compleat Gentleman, Lond. 1624. enthalt auch eine Abhanbl. von ber Mufit, fo fern fie bem gebildeten Manne nothwendig iff.) - Ad. Stader (Έγκωμιον Μουσικής h. e. Diffett.de dignitate, utilit, et jucunditate artis mus. Alt. 1632. 4.) -- Georg Gumpelshaimer (3n f. Gymnaf, de Exercit. Academicor. Argent. 1652. 12. findet fich im eten Th. eine Abh. v. der Mufit, worin fie unter bie erften Ergons lichkeiten bes Weiftes gefent wird.) -J. Beinzelmann (De musica colenda . . . Berol. 1657.) - 20. 6. Back (De admirandis Music, esfectibus, Berol. - Bas in des Patru und Ablancourt Dialogues fur les plaifirs über ben Rugen der Mufit gefagt ift, finbet fich Deutsch in der hertelichen Samml. Rufif. Schr. St. 2. S. 170. - Chriftn. Sor, Reineccius (De effectibus Mufic. merito suspectis, Isleb. 1729. 4.) - Chrffn, And, Bunemann (Orat. de Musica virtutis administra, Berol. 1741.) - J. S. Mechelin (De ulu Musices morali, Abo 1763.) - 5. B. Seyjoo (In f. Teatro crit. univ. Mad. 1726 u. f. 4. 8 Bbe. findet fic eine Abhandl, über das Bergnugen der Musik, welches, Auszugsweise im iten 2b. der Samb. Unterhalt. G. 526 überfest iff.) -- Ungen. (Thoughts on the use and advantage of Musik, Lond. 1765. 8.) - G. Chrifph. Schwarz (De Mulic, morumque cognatione Comm. Alt. 1765.4. — Angelo 2779332 (Gli effetti della Musica. . . . Parm. 1776. 2. Gind's Oben auf die Mufit.) - Cl. Jos. Dorat (Le pouvoir de l'Harmonie, imité de Dryden . . . im 3. 1779.) - Ungen. (Euterpe, or Rem, on the use and abuse of Mufic, as a part of modern education, Lond. 1779. 4.) — Mart. Eblers (In iac.

ur

vieb

fica.

fica

gm

nd.

det

eten

der

, de

rtis

11116

(CI»

12.

det adsi

para

en-

G.

शीं-

und

ifirs

fine

nın(.

An.

Mu-

. 4.)

)rat,

101

ulu

J.

niv.

A\$

der

iten

iber=

on

ond.

par3

ione

9334

ai Me

njit.)

ir de

, , +

erres

Mic

cion,

glers

(311

(An f. Betracht, über bie Gittlichkeit ber Dergnügungen., Flensb. 1779. 8. 2. Eb. handelt die zote von der Masik und vom Lange, worin jene unter die nüslichsten gesett wird.) — E. A. Brijon (L'Apollon moderne, ou developpement intellectuel par les sons de la Musique, nouv. decouverte de premiere culture, aifée et certaine pour parvenir à la reussite dans les scienc, et nouveau moven d'aprendre facilement la Mufique, Par. 1781. Der Berf. glaubt, durch fleißigen Gebrauch ber Sarmonie auch Berg und Geift des Menschen barmonifch machen ju tonnen.) - C. 100. Brumley (In f. Philepistamie, ober Unleit. für einen jungen Studierens den . . . Quedl, 1781. 8. wird Bb. 1. G. 373. von dem Rugen der Mufit gebans belt.) — Joh. Jos. Kausch (Psycholog gifche Abhandl, über ben Ginfluß der So. ne, und insbesondre der Dufit auf die Seele . . . Bredl. 1782. 8.) - 3. 21. P. Schulz (Ged. über den Einfluß der Mufit auf die Vildung eines Voltes . . . Roppenh. 1790. 8.) — Pfochol. Bemerk. über die Wirkung der Lonfunft von Berr: mann, in dem iten Bd. des Allg. Repertor. für die emp. Pspchologie, von J. D. Mauchart, Nürnb. 1792. 8. — — Von den physischen Wirkungen der Musit: Vic. de Flamel (La Musique chimique, mahrscheinlicher Beife in deffen Sommaire philof, aus dem isten Jahrh.) - Beinr. Corn. Agrippa (Das 14te Rap. des aten Buches f. Wer: tes De occulta philos: bandelt de Mus. vi et efficacia in hominum affectibus qua concitandis qua fedandis.) --Symphorian Campegius, eigentlich Champier (In f. Werk, De Dialect. Rhetor, etc. Bas. 1537. 8. handelt das ste Kap. des aten Th. von den Wirfungen der Musif.) — Joh. Brodaus (In s. Miscell. Lib. VI. Bas. 1555. 3. unterfucht das gite Rap. bes 4ten Buches: An muf. cantibus fanenturischiadici?) -Bier. Magius (Im 33ten Kap. des 4ten Buches f. Miscell. Ven. 1564 fucht er su erweisen, Music. in humanos ani-

mos inque corpora ipía vim esse maximam.) — Andr. Tiraquell (Im 3iten Kap. f. W. De Nobilitate etc. Lyon, 1579. f. (3te Ausg.) wird der Mufit die heilung mehrerer Krankheiten zugeschrieben.) — Ant. Max. Delvio († 1608. (Bon f. Difquif. magic, hans delt auch eine von der Musica magica.) - Giovb. Porta (In f. Magia natural. handelt das 7te Nap. des 20ten Buches De Mus. vi et efficacia in hominum affectibus qua concitandis qua fedandis.) - Rod. Caffro (Das 14tes ibte Kap. bes 4ten Buches f. Medic. polit. Hamb. 1614. 4. bandelt von dem nuflichen Gebrauch der Mus. ben Kranks heiten.) — Chrstph. Schorer († 1671. (De Musica addiscenda, Dist. nohma lich für den Arst.) — Sam. Saffenreffer (Monochordon Symbol-Biomantic. obstructissimam pulsuum doctrinam ex harmoniis music, dilucide, figurisque oculariter demonstrans. Ulm, 1640. 8.) — Ed. Medeira (3n f. Nov. Philof. et Medic. Ulyffip. 1650. 8. findet fich eine Inaudite Philos. de viribus Music. und eine abb. von der Tarantel.) — Girol, Bardi (Musica medico-magica, mirab, consona, dissona, curativa etc. ums 3. 1651.) - Athan. Kircher (Inf. Ars magnetica, R. 1654. f. wird auch von der magnetischen Kraft der Musik, von der Tarantel, u. d. m. gehandelt.) ---Wolf. Senguerdi (Tract. de Tarantula, Lugd. B. 1667. 12. und auch ben f. Ration, et Experient. Condub. Roter. 1715. 8.) — Joh. Chrstn. From: mann (In f. W. De Fascinatione. Nor. 1675. 4. wird im iten Buch de Mus. vi in animata, bruta, homines, spiritus et morbos geh.) — George Frant v. Frantenau (De Musica Medico necessaria Dissert. Heidelb. 1672; 4. und ben f. Satyr. Med. Lipf, 1722. 8.) - Phil. Douth (Mul. incantans, s. Poema exprimens vires Musices, juvenem in infaniam adigentis, Lond. 1674. 4.) — Berm. Grube (Deicku Tarant. et vi Mus. in ejus curatione, **Gg** 2 Freft.

Orati

Guil

q.10,

(Nen

liden

8. 3

Hal.

Muf

Joh

bus

focor

in M

gitur

Srife

Orat

laud.

Ma

teb.

Jen,

der e.

Vibi

prin

ad L

Bude

und i

1784.

Muli

1588

Muf

de p

Muf

Kuni

8.) -

nefte

ipfiu

Hag

Cafe

Mul

9,13

belle

della

Lau

Pen}

( 10

Mio

celle

fert,

Freft. 1679. 8.) - 3. G. Schiebel (+ 1684. Eurieufefte Bunderm. der Das tur, fo fie durch ben einstimmenden Klang an Menschen, Bieb und allen Areaturen oughbt.) - Bernb. Albinus (De Tarantula, Differt, Freft, 1691. 4.)-G. Baglivi (De anatom. morfu et effect. Tarant. Differt. 1695.) -Rich, Mego (De Tarantula deque opposita iis Musica, Lond. 1702.) -21d. Brendel (De curat. morbor. per carm, et cantus musicos, Vitteb. 1706. 4.) - Lud. Valetta (Goll eine Ubh. von bem Carantelflich, Deap. 1706. bas ben beucken laffen.) - Mich. Ernft Ettmuller (Effectus Mus. in hominem, Lipk ifita.) - Theod. Craanen († 1658. In f. Tract. physicomed. Neap, 1722. 4. pandelt das 1073 109 Rap. De Musica, de Echo, de Tarant.) - Rich. Browne (Medicina Musica, or an mechanical Essay on the effects of finging, musick and dancing on human bodies . . Lond. 1720. 8. Ift aber zuerft auch früher ers schienen, Lat, ebend. 1735. 8.) — 30b. willh. Albrecht (Tract. phys. de effect. Mus, in corpus animarum, Lips. 1734. 8. S. Mill & Mul. Vibl. V. 4. 6, 23.) - 2(ng. 21%. Ricci (An mufica curentur morbi, Differt. ben f. Differt, Homeric, Flor. 1741. 4. 2 Bb.) - Ernst Unt. Micolai (Die Berbindung ber Mufit mit der Argneyges lahrtheit, Halle 1745. 8.) - Joh. Bottl. Arfiger (Unmerf. aus ber Das turlebre über einige gut Mufit gehörige Sachen , im iten Bb. des Samb. Magas. G. 336 u. f. Much findet fich in den Erdus men eben diefes Berf. mancherlen über Musik.) — F. A. Marguet (Methode pour apprendre par les notés de la Mus à connoître le pouls de l'homme . . . Par. 1747. 4. verm. von P. J. Buchof; Amft. 1768. 12.) -In dein Ouvrage de Penelope, ou Machiavel en Medecine, Berl. 1708. 8. handelt bas 6te Kap. De l'urilité de la Muf.) - Rid). Brodlesby (Re. flect, on anc. and modern Musik with

the applicat. to the cure of difeases . . '. Lond. 1749. 8. Deutsch, Aus-Bigeweife, von Abr. Kaffner, mit Unm. im gten Bd. G. 87. des Samb. Magag. und im zten Bb. G. 16 ber Siff. feltischen Bentr. von Marpurg. Das Wert befieht aus 6 Kap. ) - B. Louis Buffon (leber den Ginfluß der Dufit auf bie Thiere aus f. Hift. natur. Deutsch im toten Bb. ber Berl. Gammil. jur Bes ford, der Argnenwiffenfch. Berla 1779. 8.) - Jos. Lud. Roger (Tent. de vi Soni et Music, in corpus humanum Aven. 1758. 8. beffeht aus 2 Th. mos von der erfte 3 und der zwente 4 Rap, ente halt.) - In Billers Wöchentl. Wachrichten v. J. 1766. G. 86. findet fichein Auff. von der Wirkung ber Mufit auf bie Thiere, aus des Bigneul Marville febr als ten Melanges d'Hist, et de Litterat. gezogen. — In J. A. Ungers Argt handelt bas igite Stud von der Mufit. - Ungen. (Bon dem Einfluß der Mus fif in die Gefundheit ber Menfchen, Leipfe. 1770. 8. - P. van Swieten (Differt, fiftens Music, in Medic, influxum et utilit. Lugd. B. 1773. 4.) --Campbell (De Mus. effectu in doloribus leniendis aut fugiendis, Edinb. 1777. 4.) - Mich. Gaspar (De arte medendi apud priscos Musices ope arque Carm. Epist. ad Ant. Relhan, Ultraj, und bas ate Mahl, Lond. 1783. 8.) - Luigi Desbout (Ragion, fisico - chirurg, fopra l'effetto della Musica nelle malattie nervose, Liv. 1780. 8.) - Preuve de l'efficacité de la Musique dans les convulfions und nouv. preuve, im Journ, Encycl, vom J. 1780. Mon. Mars und Octobr. -- -

Bon dem Werthe und der Schönsheit der Musië: Joh. Gerson († 1429. De laude Music, in s. W.)—Rud. Agricola († 1485. Orac, in laud, philos. er relig, artium v. J. 1476 im aten Bd. s. Oper. Col. 1539.)—Franc. Wilter (De Musica ejusque laudibus, ums J. 1495.)—Phis. Beroald († 1504. De laude Music.

Oras

ales

lusa

mm.

goj.

chen

lieht

Fon

bie

im

Bes

.8.)

e vi

um;

[20]

ents

adı:

dein

if ble

ir als

erat.

Urst

nufit.

Mu.

Leips.

(Dif-

xum

) -

dolo

dinb.

(De

lices

Rel-

ond.

(Rai

Fetto

vole,

ffica-

กขนไ-

ourn,

g und

thôn:

erson

,)-

laud.

6 im

sque

phil.

Aulic.

Orat

Orat. in f. Orat. Baf. 1509. 8.) -Buil. Telin (Louange de la Musique, Par. 1533. 4.) - G. Frolich (Bom Preis, Cob und Rusbarfeit der lieb. lichen Kunst Musica, Augeb. 1540 und in 3. J. Benschlags Sylloge var. opusc. Hal. Suev. 1729, 8. 30. 1. 6. 569.) - Joh, v. Boltheuser (Encom. Musicae . . . Erph. 1551. 4.) ---Joh. Buidonius (Minervalia in quibus scient, praec, arque ignorantiae focordia consideratur, artium liberal, in Musicen decertatio lepida appingitur, Mast. 1554. 4.) - \$71000. Srifcblin († 1590. De Encom. Music. Orat.) - Matth. Gwinne (Qrat. in laud. Mufic. gehalten im 3. 1582.) -Mart, Luther (Encom. Mulices, Vireb. 1538. und im 8ten Bb. f. 2B. ber Jen. Ausg. fo wie in Werkmeisters Warde ber eblen Musiktunft, in ber Diglerichen Pibl. und in Winters Rebe De cura princ. in tuendo cântu eccl.... Epistol. ad Lud. Senfelium, Cob. 1530 in Fr. Buddei Collect. nov. Epist. Lutheri, und im Leipz. Musikal. Alman. aufe I. 1784.) - John Case (The Praise of Musicke, Oxf. 1586, 8.) - Seb. Pidrselius (Carmen de Musica, Sp. 1588. 8.) - Jac. Latitius (Encom. Music.) — Franc. Pratorius (Orat. de pracitant, auctor, et dignitate art. Mulic. Rost. 1603. 4.) - 名. 名. 些. (Triumph der bochgefobten himmlischen Kunftreichen Muffea . . . Nurnb. 1607. 8.) - Joach. Leseberg (Orat. de honestor. convivior. inprimis musicor. ipsiusque Musices jucundit. et utilit. Hagae Schaumb. 1616. 4.) - Lud. Casali (Grandezze e maraviglie della Mulica, Mod. 1629.) - 2(ndr. d'Onofrio (Discorsi in Prosa della bellezza, dell'amicizia, dell'amore, della Mulica etc. Nap. 1636. 4.) -Laur. Schröter' (Laus Music. Copenh. 1639.8.) — Laur. Ludenius (+ 1654. Orat. de Musica.) - Job. Moller (Orat. de Muf. ejusque excellencia, geh. im J. 1667. in den Differt. Moller, Lipf. 1706. 8. G. 58.) -

Mug. Bruchting (Bob ber Mufit, Salle 1682. 8.) — Andr. Werkmeister (Der edlen Mufittunft Barde, Gebrauch und Migbrauch ... . Frankf. und Leips. 1691 4.) - Joh. Fror. Kober (De Mus. quibusdam admirandis Progr. Ger. 1695. 4.) - Joh. Chrstph. Lorbeer (Lob der edlen Musik, Weimar 1696. 8. ein Ged. mit erlauternden Unm.) - Src. Ant. Le fevre (Musica, Carmen 1704. 12. und in der Scelta di Poemi lat. della Comp. di Gielu, Ven. 1749.) - G. Clevesaal (Orac. de Mus. voluptate et commodo ejus insigni . . . Gött. 1707. 4.) -Job. Doppert (De Music. praestant. et antiq. ein Progr. v. 3. 1708.) -Const. Bellermann (Progr. in quo Parnassus Musar. voce, fidibus tibiisque resonans, s. Music. . laudes, erc. enarrantur. Erph. 1743. 4. G. Mifi: lers Musik. Bibl. Bb. 3. G. 559.) ---Georg Vensty (Bersch. f. Reden, als die Borurtheile wider bie Tontunft; von Gott ale dem Urheber und oberffen Be= forderer ber Mufit; von ber Bortreflich= feit der Lonfunft, in Migl, Musik. Bibl. Bb. 3. G. 369. 768. 774. gehören bieber.) - Th. Printe (La Musica, Poema, Mad. 1779. 4. in 5 Sef. Els nes ber fchonften neuern Lehrgebichte.) -C. Lud. Junker (leber ben Werth ber Tonkunst, Bapr. 1786. 8.) -- -

Ueber die Mängel und Verbesserungen der Musik: Rich. Pace (+ 1532. De restitut, Music.) - Phil. Melanchton (De emendat, Musices, in f. lat. Epifteln; Viceb. 1570. 8. G. 473.) - J. C. Klinghammer (Theos ret, pract. Geb. über die Confunft, nach welchen folche leichter und deutlicher konns te begriffen werben, Salzw. 1736. 4.) -Ernst Chrstph. Dreftler (Fragm. els niger Ged. . . . bie beffere Aufnahme der Musik in Deutschland betreffend, Gos tha 1767. 4.) - For, Arn. Blokens bring (lieber die Fehler des gewöhnlis chen Unterrichts in der Musik, in fa Auff. verschiedenen Innhaltes, San. 1787.

8. 2 Bbe.) -- -

Gg 3'

Heber

lleber Matur und Iweck der Minfit: Job. 21d. Weber (In f. Discurs. curiof. . . . Salzb. 1673. 8. handelt ber 25te De Mufurgia f. de natura Muf. S. 372.) - Lud. Sr. Pape (Deufu Muf. Diff. Upf. 1735. 4.) - . Das, was im Spectacle de la nature von ber Bestimmung ber Dufit gefagt ift, findet fich beutsch in Marpurgs Siftor, fritischen Bentr. Bd. 1. G. 550, Bd. 2. G. 145. ---Berfuch von dem Urfpr, ber Ratur und Absicht der Dufit, aus bem Universal Magazine in bem Samb. Magazin B. 21. 6. 149. - Heber bie Dufit, ihre Ges walt, Grundf, Endzweck u. f. m. aus bem Comparat. view of the state and facult, of Man with those of the animal world , in Sillers Bodentl, Nachr. v. J. 1768. G. 361. -- -

Von dem Ursprung und der Erfindung der Musik: Gervastus Tilberiensie (1211. In f. Otiis imperial. in Leibnig Script. Brunf. 3b. 1. handelt 6. 899 der gote Abichn. der iten Abtheil. de Invent. Musicae et multor, artific.) - Guil. de Podio (Ars Musiror. f. Commentar. musicae facultatis, Valent. 1495. 4.) - Polidorus Dergilius (In f. De rerum Inventor. Lib. VIII. Bol. 1499 handelt'das 14te und iste Kap, bes erften Buches von der Erfindung der Dufit und der mufital. Instr.) — Marc. Ant. Majoragius († 1555. Die 23te f. Orat, handelt von bem liefprung, Alter, Kraft und Ruben ber Mufit.) - Rud. Schlick (Exereirat. qua Mus. origo prima, cultus antiq. dignitas et emolumenta . . . . breviter ac dilucide exponuntur, Spir. 1588.-8.) - Pet, Eichmann (Orbt. de divina origine arque utilitate . . artis Music. Gedan. 1600. 4.) -Guido Pancirolus (In f. 23. Dereb. memorab. f. deperd. handelt bas 39te tend 4ote Kap, des iten This. von ber Erfindung musikal. Dinge.) - Alex. Sardus (G. De rer, Inventor, Lib. II. Neom, 1671. enthalten im iten Buche

vielerlen von ben Erfinbungen mufifal. Dinge und Infteum.) — Theod. Janf. v. Almeloveen (In bem, f. Inventis novo antiq. Amstel. 1684. 8. anges hangten Onomastico wird von den Ere findern musikal. Dinge gehandelt.). -Joh. G. Able (unstruthine, ob, musts tal. Gartenluft, Dablb, 1687. 8. Uns ftruthifche Mufen, Drublb. 1676: 1678. 4. 42h.) - B. Pafchius (In f. Tract. de nov. inventis . . . Lipf. 1700. 4. fommt, im aten, 6ten und 7ten Rap. mancherlen von musikalischen Erfindungen vor.) - J. C. Dungens (Differtat, de primis Music, Inventor, Ups. 1729. 8.) - Jean B. Louis Greffet (Difc. fur l'Harmonie, Par. 1737. 8. Deutsch von Wolf, Berl. 1752. 8. und, Ablungs Unleit. jus mufifal. Gelahrtheit, S. 117. der Ausg. von 1783 gu Folge, auch von Baron, ben Undre Berf, über bas Schone 17.57; wenigftens ift von Greffet feine andre, ale diefe Rede befannt.) - Joh. Chrstph. Gottsched (Ged. vom Urfpr. und Alter ber Dufit, in Dies lers Musikal, Bibl. Bd. 1. Eb. 5. G. 1. Sind aus bem iten Kap. ber Gottschedis fchen Dichtfunft gezogen.) - Was in Et. B. de Condillac Essai sur l'origine des connoiss hum. vom Ursprung ber Sprache und Moufit gefagt wird, finbet fich Deutsch im aten Bo. G. 86 ber Breft. Bermifchten Bentr, und in Sifters wöchentl. Nachr. v. J. 1766. - Joh. 21d. Scheibe (Abhandl. vom Alter und Urfprung ber Mufit, infonderheit der Bocalmusie . . . Alt. 1754. 8.) - . E. S. v. S. (Urfprung ber Mufit und Dichte tunft, ein scherzhaftes Gedicht, Leips. 1770. 8.) --- -

Von der Geschichte der Musik überhaupt: Joh. wilh. Stuckius (In f. Antiquit. convival. Lib. III. Tig. 1597. f. handelt bas 20te Rap. bes gten Buches de Mul. . . . ulu multiplici in facris, bellis, epulis apud Hebr. Graec. Rom. etc.) - Setb. Calvistus (De initio et progressu Music. Lipf. ... el Mid cum 2 950 ten b tes f Mu ( 1 DIRECT

Mulio

natu gue Harl alior 1645. ren ! In i gebet Theo.

im 5

HOW

bung

Alb.

brau CAS ebele derje und brau derl ध्यम् tant Mert

2fnd ria COU tica Per

enth

170 la M Orig Aud

(De

Der 12. befo

cn

fal.

mf.

tis

ges

Era

uffs

Hills

. 4.

act.

4.

ìap.

gen

tat.

29.

Tet

. 8.

unb,

eit,

IAP,

lber

iref=

nt.)

hed.

Nițs

. 1,

edia

s in

ori.

ung

fills

bet

fers

ob.

und

der

华

tota

eips.

usit

ius

De6

ılti-

pud

ctb.

essu

utic.

Music. . . Exercit, ben f. Praelect, music. Lipf, 1600, &. und Exercit. Muf. tres ... ebend. 1611. 8. febr gut und bundig.)-Mich. Pratorius (Syntagma musicum . . . . Guelph, 1614-1618. 4. 3 Bde. wovon der erfe lat. die benden lete ten beutsch find. Der Innhaft bes Bers tes finbet fich in S. Forfels Litterat, ber Mufit.) - 3. Bapt. Gramage († 1635. De Musica latina, graeca, maurica, et instrum. barbar.) - 30h. Mb. Baenus (Differt, epiftol. de Mul, natura, origine, progressu et dénique studio, bene instituendo . . . Harl. 1635. und in G. I. Voffii et alior, differt, de studiis bene institut. 1645. 8. 6. 666. befieht aus. 25 Rap. bes ren Junbalt B. Fortel angegeben bat.) -In dem, von gaur. Beperlint herausgegebenen Theatr. vitae humanae von Theod. 3minger , Lenden 1656. f. fommt, im sten Bbe. G. 793 u. f. mancherlen pon mufital. Erfindern, und Erfindunbungen fo wie von bem mancherlen Bes brauche der Musik vor.) - Wolfg. Casp. Pring (Siftor. Befchreibung ber edelen Ging: und Klingfunft, in welcher Derfelben Urfprung und Erfindung, Fortg. und Berbefferung, unterfchiedlicher Ges brauch, wunderbare Wirfungen, mans derlen Feinde und jugleich berühmtefte Ausüber von Unfang ber Welt bis auf unfre Beit in möglichfter Kurge erzählt... werden . . . Drest. 1690. 4. Das Werk enthalt 17 Rap, beren Innhalt fich ben S. Forfel, a. a. D. findet.) - Giov. Undrea Ungelini Bontempi (Historia musica, nella quale si ha piena cognizione della Teorica e della Pratica antica della Musica armonica, Perug. 1695, f.) - G. Vallerus (De antiqua et med, aevi Musica, Upf. 1706.) - Pierre Bonnet (Hift, de la Musique et de ses esfets depuis son origine jusqu'à present, Par: 17:15. 8. Auch Supplemente bagu in eben biefes Berf. Hift. de la Danse, Par. 1724. T2. G. 183. Berm. mit ben, gegen bie befannte Parallèle des Ital. et des franc. en ce qui regarde la Mus. et les opera

gerichteten Dial. fur la Mufique, und einem etwas veranderten Titel. Amft. 1721. (1725.) 1743. 12: 4 Bbe. Die eigentliche Geschichte befieht, in den lets tern Mudgaben, aus 14 febr magern Ras piteln, wovon das iste ober die Differtat. sur le bon Gout de la Musique d'Italie etc. auch noch bem Berf. ber Dialogues zugehört.) - Mem. pour servir à l'histoire de la Musique, und eine Lettre fur les Mem. in bem Mercure de France, v. J. 1738. Jun. G. 1110, Aug. G. 1721. - Oliv. Legis pontius (De Mus. eiusque proprietatibus, origine, progressu, cultoribus et studio bene inftit, in des Berf. Differs, philologico - bibliogr, Nor. 1747. S. 283. Der Berf. hanbelt nur von der Mufit ben ben Sebr. Gr. und Romern.) — Phil. Jos. Caffiaux (Essai d'une Hist. de Musique, Par. (1757.) 4. So wird bas Werk in der France litteraire angef.) - Biamb. Martini (Storia della Musica, Bol. 1757:1781. 4. 3 Bde. und von den erften Das Werk zwen Banden auch in Fol. schrankt fic auch nur auf bie Dufit der Bebr. Aggupt. und Briechen ein. Der Innhalt findet fich ben Forkel, a. a. D.) - For. Willh. Marpurg (Arit. Eins leit. in die Geschichte und Lehrsage ber ale ten und neuen Musik, Bert, 1759. 4. Befdaftigt fic auch nur mit der Musik der Griechen.) — I Hrown (A Differtar, on the rife, union and power, the progressions, separat, and corruptions of Poetry and Musik . . . Lond. 1763. 4. G. den Art Dichts funst G. 633.) - C. S. Blainville (Hist. générale, critique et philol. de la Mufique . . . Par. 1767, 4. Det Innhalt findet fich ben S. Forfel; bas Wert befteht aus viel leerem Gefdmdt.) Unt. Eximeno (Dell'origine e delle regole della Musica, colla Storia del suo progresso, decadenza e rinnovazione, Ram, 1774. 4. Das Bert ift in 2 Theile, feber diefer wieber in Bus der, und jedes derfelben in Rap. abgetheilt; aber es enthalt mehr febr grunds **Gg** 4

chais

4 90.

ber D

gypte

J. 3

ber D

det

über

Oble

dois

8. fin

Beid.

lich a

Frank

Siller

6. 17

(The

ce ai

Muß

and

1773

Ebelli

8,37

1786.

Ven

1775.

burg,

Unge

Gejih

oberfi

in J

muli

1640

6. 2,

Muli

d'Hil

den 1

Mufi

Par.

Der a

Char

banti

ger S

G. 3

tunal

tinel

ne,

necd

Deti

lofes Raifonnement über mulitalifche Din. ge, als Geschichte.) — John Hawtins (A general History of the science and practice of Music, Lond. 1776.4. 5 Bbe. Enthalt mehr Materialien gu vis ner Geschichte, als baß es eine Beschichte felbft mare.) - Ch. Burney (A general History of Music, from the earliest ages to the present period. To which is prefixed a Differtat. on the Music of the Anc. Lond. 1776-1789. 4. 4 Bbe. Bon ber vorgesetten Abbandl, über die Mufit ber Alten befigen wir eine beutsche leberf, von 3. 3. - Efchenburg, Leips. 1781. 4. Der Inn: half bes Werfes findet fich ben S. Forfel.) - De la Borde (Essai fur la Musique anc. et moderne, Par. 1780. 4. 4 Bbe. Den Innhalt f. a. a. D.) -S. S. Ewald (Soll der Berf. der Ab= handl. Ueber die Tonfunft, in ber Offa Potrida, v. 3. 1779, 2tes Bierteljahr, fenn, welche viel lefenswerthes enthalt.) - Joh. Mic. Sortel (Allgemeine Gefchichte der Mufit, iter Band, Leipg. 1788. 4. Enthalt 5 Rap. und geht bis jest nur noch bis auf bie Romer.) - Chriftn. Kalkbrenner (Aurger Abrif der Gesch. ber Lonfunft sum Bergnügen für Liebhas ber der Mufit, Berl. 1792. 8.) - -Gelegentlich mird auch noch von der Gefch. der Mufif in den allg. Geschichten der Belehrf. als in J. F. Reimmanns Berfuch einer Einleit, in die Hift, litter, d. Deuts fden, Salle i713. 8. - In P. Reichard Einleit: Erl. 1779. 4. G. 194. - In Sfer. And. Mertens Entwurf . . Augeb. 1779. 8. Bd. 2. G. 455. u. a. m. aber nur sehr oberfidchlich gehandelt. - -Heber die Geschichte der Musik bey einzeln, noch bestebenden Volfern, ale ber Chinefer: Gin, in fpas nifder Sprache geschriebenes, aus bem Chincfifden überfentes, Memoria . . . Mad. 1780 beffen Innhalt fic ben S. Forfel, a. a. D. findet. - In bes D. Joi. Mar. Mailla Hift. gen. de la Chine, Par. 1777. 4. 6 Bbe. finden fich, Sect. 1284. f. und Sect. 186. Rache. von der Chinesischen Dufik. - Anifot

(Mem. fur la Mus. des Chinois, tant anc. que modernes in ben Mem. concern. l'hist. les scienc. les arts etc. des Chinois, Par. 1780. 4. 6 Bbe. Deutsch, im Musg. im Leips. musikal. Alm. auf das J. 1784. G. übrigens Fors fel, a. a. D.) - Der Meugries chen: In ben Libr. duo de Cerem. Aulae Byzant. . . Lipf. 1751. f. gr. und lat. welche im joten Jahrh. follen ges fdrieben fenn, fommt vieles von der Mus fif der Griechen aus Diefem Zeitpuncte vor. — In Mart. Crusius Turio Graecia , Baf. 1584. f. wird G. 197 von bem griechischen Kirchengef, gehandelt. -Leo Mlatius (De Melodis Graecor. Db bas Bert aber gedruckt worden, ift nicht entschieden.) - In Jan. Autgers Variar, Left. Lib. VI. Lugd. B. 1618. 4. finden fich Lib. II. Cap. XI. G. 132. Music. Graecor. hodiernae notas. -Critog, Metrophanes (Epift. de vocibus in Musica Liturg. Graecor. usitatis, in Gerberte Script, eccl, de Mus. facr. 30. 3. 6.398.) - Τεχνη πσαλring f. Ars pfall, aut cant. Graecor. ebend. S. 397. — Giovb. Doni (Difc. . . . del conservare la Salmodia de' Greci . . . in f. B. Bb. 2. G. 161.) - Much finden fich bieber geborige Rachs richten in Suns Voyage litter. de la Grece, Par. 1770, 12. 2 Bbe. Deutsch, Leips. 1772. 8. In g. J. Gulgers Gefd. des Transalpinifden Daciens, Blen 1781:1782. 8. 3 Dde. und a. a. D. m. - - Der Araber: Bas in C. Mien bubrs Reifebefdr. darüber gefagt ift, fin. bet fich im zten Bbe. G. 306 der Forfel. schen Bibl. - - Der Südlander: Bas in Coofe's Reife bavon gefagt wird, ift in ben zten Bb. G. 316 ber angeführe ten Bibl. aufgenommen. - Brd. 2fen. Alodenbring (Ueber die Mufik der Bewohner ber Gudiee-Infeln, in beffen Auff. verich. Innhaltes, San. 1787. 8. 2 Bbe.) - - Ueber die Musik der Turfen, etwas in Al. Ruffels Natural Hist. of Aleppa, Lond. 1756. 4. -- Der verschiedenen Afrifanischen Polter: In der Voyage du Chev. des

Mar-

nt

n-

tc.

al.

270

ies m.

gr.

ges

धि

cte

rio on

or.

iff

rs

8.

32.

00

ul.

To.

C,

le'

1.)

ÚS

la

ħ,

φ.

11.

es.

17

10

**:**:

Ò,

101

12.

et

ıı

T.

al

chais en Guinée, Amst. 1731. 8. 4 Bb. Deutsch im gten Bbe. G. 572 ber Mist. Bibl. - Der neuern Megypter und Abyssinier: ein Brief v. 3. Bruce, in Burnens und Forfels Gefch. ber Mufit. - - Heber die Mufit der neuern Europäischen Völker überhaupt: In P. J. Grosley's Observat, de deux Gentilhommes Suedois fur l'Icalie, Deutsch, Leips. 1766. 8. findet fich ein Berfuch einer furgen Gefch. ber Mufit, ber fich aber vorgig= lich auf die Beschaffenheit derselben in Frankreich und Ital, einschränft, und in Hillers Wöchentl. Nachr, vom J. 1767. S. 17 eingerückt ist. - Cb. Burney (The present State of Music in France and Italy, L. 1773. 8. State of Music in Germany, the Netherlands and united Provinces . . . Lond. 1773. 8. 2 Bde. Deutsch uon C. D. Ebeling und Bode, Samb, 1772 u. f. 8. 3 Bbe. Soll. von J. 2B. Luftig, Gron, 1786. 8.) - In Joh, F, C. Grimme Bemerk, eines Reifenden 🦾 🚬 Altenb, 1775. 8. wird von ber Dufif gu Strads burg, Paris und London gehandelt. ---Ungen. (Gebanten und Conject. jur Gesch. der Musik, Stend. 1789.8. Gehr oberfidchlich.) - - Ueber die Musik in Italien: Piet. della Valle (Della musica dell' età nostra, geschr. im 3. 1640, in den Opere des Doni, Bd. 2. S. 249.) — Maugars (Difc. fur la Musique d'Italie, in s. Traités div. d'Hist. etc. Par. 1672. 8.) - 3n ben Dons des enfans de Latone, la Musique et la chasse des Cerfs, Poem. Par. 1734. 8. wird von den Borgagen ber altern und neuern, von Opern, vom Character ber ital. Mufit, u. f. w. gebandelt. - Anmerk, über den Geschmack der Ital. im frit. Duf. an ber Gpre. S. 347. - Ged. über bie welfchen Ton: fünftler, Halb. 1751. 4. - Vinc. Mars tinelli (Lettre fur la Musique italienne, im iten St. bes Amareur, Par. 1762. 8. - Was in bem Diet. d'Anecdotes des beaux Arts . . über bie Beranderung bes Gefchmacks in ber ital.

Musik gesagt wird, findet sich Deutsch in Sillers Wochentl. Nachr. vom 3. 1766. S. 226. - In bes Abt Jer. Richard Descript, histor, et crit. de l'Italie, Par. 1765. 12.6 Bde. finden fich Dacht. über die ital. Mufit, und diefe beutsch, in Sillers' Bochentl, Rache. v. 3. 1766. S. 46. - Rurge Machr, von bem 3us ftande der Duf, in Italien, aus ben neueften Reifebefde. Ebenb. v. 3. 1767. G. 97, 175. 183. 194. 199. - In dem Gazetin de Bruxelles findet fich ein Schrelben über die verschiedenen Schulen der Musik, und dieses deutsch, a. a. D. S. 191. - Ueber ben Buftand ber Tonfunft in Italien, im teutschen Merfur, v. J. 1776. Vb. 1. G. 282. und ein Bers fuch einer Berichtigung, ebenb. Bb. 2. O. 169. - J. J. Sonnette (Le Brigandage de la Musidue Ital. Par. 1771. 8. 1781, 12. Einige Aust, barque beutich in Weckhrlins Chronologen; gegen bie neue ital. Musik.) — Beloselsky (De la Musique en Italie, Hayé 1778.12: und eine Lettre bagegen im Journ. Encycl. Octobr. 1778. G. 305.) - Differtat, fur la Musique Ital. in bem Glaneur litteraire. - - Meber bie Musik und zu der Beschichte der Musit in Frankreich: In des Titon Du Tillet Parnasse franç. Par. 1732. und f. mit Innbegriff ber Supplemente 3 Eh. finden fich mancherlen Remarques über bie frang, Musik. - Ungen. (Les Progrès de la Musique sous le regne de Louis le grand, Par, 1735.) -Bollioud de Mermet (De la corruption du gout dans la Musique françoise. Lyon 1746. 8. Deutsch, Altenb. 1750 und im Arit. Musikus a. d. Sprce, G. 321.) - Daquin (G. Lettres fur les Hommes celebres, Par. 1752. 12. 2 Eb. verm. unter dem Titel: Siecle litteraire de Louis XV. . . . P. 1754. 8. enthalten beren auch 8 über Musik. Zu ihnen gehört die Lettre de Mdsll. de St. Hilaire à Mr. D. Par. 1754. 8.) - In diefen Zeitpunct fallen die in Paris erschienenen Streitschriften, über die Italienische und Frangosische **B**9 5

Musit, welche, ba fie durch die Oper peranfaßt wurden, ben dem Art. Oper gu fuchen find. - Abt Arnaud (3hm fcbreibt S. Forfel, in f Litteratur ber Mufit G. 131. Reflex. fur la Mulique' en général, et sur la Musique franc. en particulier, P. 1754 Bus aber ift dieses nicht vielleicht die schon angeführte Letere fur la Mulique? Wenigftens finbet fich fonft nichts von diefem Berf. in der France litteraire angezeigt.) - Cos lin de Blamont (Essai sur les goûts anc. et mod. de la Musique franc. 1754.4.) - Mufifal. Rachr. aus Frantreich vom 3. 1767 finden fich in Sillers Whochentl. Machr. v. J. 1768. — Effai fur les revolutions de la Musique en France, Par. 1776. 12. (wird Mars montel zugeschrieben.) - C. J. Eras mer (Kurze liebersicht der franz. Musik, Berl. 1786. 8. ) - - Allgemeine Pergleichungen zwischen der italies nischen und französischen Wuste: Raguenet (Parallèle des Ital. et des Franc, en ce qui regarde la Musique, Par. 1702, 12. und Defense du Parallèle, Par. 1705. 13. Das ite beutich. mit Unm. in Matthes. Crit. Mus. und engl. Lond. 1709.) - Jean L. le Cerf de la Vicuville de Freneuse (Comparaifon de la Mus. ital. et de la Mus. franc. Brux. 1705. 12, und nachber, als der ate : 4te Th. ber vorher angeführten Hift, de la Mufique bes Bonnet, De bas Bert nicht, querft, unter bem Titel , Dialogues, als worm es abges faßt ift, ju Paris erfchienen, weiß ich nicht. Es ift übrigens gegen Raguenet gerichtet. Auch gehört hieher noch diefes Derf. Dissertat, sur le bon gout de la Mulique franc, et sur les Opera, wels de das 12te Rap. im iten Bbe. von Bonnets Gefch. ber Diusik ausmacht, und Deutsch fich in Matthef, Musica crit. fo wie in Marp. Arit. Briefen, Bb. 1. G. 406 findet.) - M. D. S. (Hift, et Comparaison de la Musique en France, en IV chants, Amft. 1706.) - 11. D. (La Musique, Poeme en IV ch. Lyon 1714. 4. Enthalt auch, Derglets

dungen gwifden der Dufie bender Bole ter.) - Chriftn, Gottfr. Arause (Lettre fur la difference entre la Muf. ital, et franc. Berl. 1748. 8. deutsch im iten Bbe. von Marpurge biffor. frit. Beptregen.) - Much gehort bieber noch ber Auff, von d'Alembert, De la liberté de la Mufique, im 4ten Bo. f. Melanges, deutsch im gten Jahrg, von Sillers Bochentl. Nachrichten. - - Heber bie Musik in England: In dem Present State of the Arts in England, von Rouquet, wied, N. 27. von dem mufifaliften Geschmack ber Engl. gehandelt. -3. Potter (On the present state of Mulic. 1762. 8. Geht, fo viel ich weiß, nur auf ben Buftand bers. felben in England.) - Ungen, (On the origin of the music. Waits at Christmass 1766.) — 100. Banbury (Anecd, of the five Mulic-meetings at Church - Langton, 1768, 8.) -100. Bayes (Anecdotes of the five Music-Meetings at Church-Langton, 1768. 8.) — Joet Collier (Music. Travels thro' Engl. 1774. 8.) - Bon. der jegigen Beschaffenheit der Musik in London, in R. Forfels musik. Bibl. V. 2. G. 320. - Much gehort hieher noch ; Account of the music, performance in Westminster-Abbey and the Pantheon . . . in commemoration of Handel von Ch. Burney, Lond. 1785. 4. deutsch, Berl. 1785. 4. - - Bon der Schottischen Musik sinden sich Nachr. in Arnots History of Edinb. 1779. 4. (von Al. Frafer Totler) ben Mapiers Scottish Songs, und in den Transact. of the Antiquar. Society of Scotland. - - Meber die Mufit in Deutschland: In Fr. Vicolai Ver schreibung einer Reise durch Deutschland, Berl. 1783 u. f. 8. 8 Bbe. fommen Machr. über bie Beichaffenheit der Mufit, in Res geneburg, Mugeburg, Wien u. a. D. m. vor. - 5. w. Wolf (Auch eine Reife, aber nur eine fleine mustalifche im 3. 1782 . . . Welmar 1784. 8. Wiebt Rachr. von der Mufit in Naumburg, Salle, Defs fau, Leipzig, Potsbam, Berlin, Magbeburg,

durg, Hamb O. ni. besond S. L (Seh ten Brie ten u

> 8, Belter Benw. Nicol Addre 8. E Joh die L

tigen

8.) — ilber i bis E licher Joh merki 1789. Nach

lin, John Lor, den sit de

fden

fonder form und Mad Mod

Dôt ber 1 Phe

Dem

And ratt

Me

306

use

协

rik.

ОФ.

rté.

an• er\$

die

ent

1011

fas

of

piek

ers.

)n

30

ry

gs

ve-

n,

OR

in

2.

#:

Çē

n-

OF

4. 1

on

10

b.

ep

cn

of

in

303

(5

111.

je,

he.

12/3

es

burg, Stendal, Ludwigsluft, Babect, Samburg, Celle, Braunschweig, u. a. D. m. - Bentr. gur Gefch. ber Dufit, besonders in Deutschland . . . von g. g. S. A. von Bodlin, Frent. 1790. 8. (Ochr unbedeutend und unrichtig.) -- Ueber die Musik in einzeln Stad, ten Deutschlands, als zu Berlin: Briefe gur Erinnerung an mertw. Beis ten und merkw. Personen, aus dem wich: tigen Zeitlaufe von 1746 : 1778. Berl. 1778. 8. Bente. gur Gefch. ber Dufit in diefen Beiten. - Ausführl. Rachr. über ben gegenw. Buftand derfelben finden fich in I. Micolai Befchr. der Konigl. Refibens fladte Berlin und Potsbam , Berl. 1769: 8. Gehr verm. ebend. 1784. 8. 3 Th. --Joh. For. Reichard (Schreiben über die Berlinifche Musik . . . Samb. 1775. 8.) - Ungen. (Bem. eines Reifenden über die ju Berlin vom Geptember 1787 bis Ende Januar 1788 gegebenen öffentlichen Mufifen . . . Salle 1788. 8. --Joh. E. Sov. Rellstab (leber die Bes merkungen eines Reifenden . . . Berl. 1789. 8. - Auch gehört noch hieher die Rachr. von der Mufführung des Sandels ichen Meffias in der Domfirche gu Bers lin, von Ab. Hiller, Berl. 1786. 4. -- Bu Munchen: Im erften Bde. bes Jahrb. ber Menfchengefch. in Bapern, von Lor. Westenrieder, Munchen 1782; 8. fins den fich Rache, über ben Zustand der Mus sit dasethst. — — Zu Zalle: E. W. Brumley (Briefe über Mufitmefen, bes fonders Cora, in Salle, Quedl. 1781. 8.) - G. übrigens bie, in ber Folge vor: fommenden beutschen, musikal. Almanache und Zeitschriften. - In Außland: Madrichten barüber finden fich in Sillers Wöchentl. Nache. v. J. 1770. so wie in bem 20ten der Briefe über Rugland, Bott. 1779. 8. und in bem Kurgen Ubrig ber ruffifchen Rirche, Erfri788. 8. Rap. 3. - - In Schweden: A. A. Huls pher (Historist Abhandling om Musikoch Inftrumenter farbetes om Orgwerks Ins rattningen i Allmanhet, jenete Rort Ber ffrifning ofe wer Orgwerken i Swerige. Westerds 1773. 8. Den Innhalt f. bep

Forfel, a. a. D. G. 132,) - - G. übrigens die Urt. Birchenmufit, und Oper. - -

Lebensbeschreibungen von Tons tunstlern und Musikgelehrten; Ausfer dem, was sich in allgemeinen biogras phischen Werken, als in 3. 3. Boiffarb Icon. erudit. viror, welche mit ben gortf. ju mehr als 10 Banden angewachsen find. - In bes Birol. Shilini Teatro d'huomini letter. Mil. 1640. 8. Ven. 1647. 4. 2 Bbe. - In des Theoph. Gpige: lius Ver. Acad. Jefu Chr. Aug. Vindel. 1671. 4. und in Ebend. Theatr. honoris referat. ebend. 1673. 4. - In 3f. Bullart Acad. des Sciences et des Arts .. . Par. 1682. f. 2 Dbe. - 3n D. Frebers Theatr. viror, erud, claror. Nor. 1688: f. a Bbe. - In des Ch. Perrault Hommes illustr. qui ont paru en France, Par. 1697. f. 2 Bbe. -In des Melch. Abam Vit. Philos. germ. Frefe, 1605. f. - In Jac. Bruckers Ehrentempel ber deutschen Belehrf. . . . Augeb. 1747, 4. und in Chend. Bilbers faal jettlebender Schrifisteller . . . Augab. 1741 n. f. f. - In den Serie di Ritratti d'Uomini illustri Toscani . . . Fir. 1766. f. 4 Th. — In J. Grangers Biogr. History of England . . . Lond. 1760 u. f. 4. mit Innbes griff eines Suppl. 5 Eb. - In Ab. Boigt a St. Germano Effig. viror. erud. et artif. Bohem. et Moraviae . . . Prag. 1773 u. f. 8. 4 Th. u. d. m. findet, bandeln davon besonders: Chriffn. Frdr. wilisch (De celebrioribus Musicor. folidiori doctrina illustrium exemplis, Annab. 1710. 4.) - 2nd, 2fdami von Bolsena (Osserv. per ben regolare il loro dei Cantori della Capella pontificia . . . R. 1711. 4.) - WI. Moller (Orat, de eruditis Musicis, Flensb. 17rs. 4. woben sich auch noch ein affnlicher Auff. uon Joh. For. Geelen findet.) - Chrstph. Aug. Beumann (Progr. de Minerva Musica, f. de eruditis Cantor. Gott. 1726. 4.) -Beinr. Jac. Sievers (Cantor. erud. Decades duo Roft. 1729. Deutsch, Hamb.

ber be

di Ca

giani

Alin.

die B

ten,

pella

178

1

Job

Grun

Einn

drudi

ten

2 95

fel,

erdfi

1/39

Des 1

tveld

Tehl

ter

Con

gem

her

tal.

nag

Ber

bau

übe

Mil

Od

den

Bei

Bir

Eri

lied

Bil

Ea;

80

MI

50

noh

5 8

Eun

Hamb. 1730. 4.) — Joh. Mattheson (Grundl. einer Ehrenpforte, woran ber tuchtigften Capellmeifter, Componiffen, Mufitgelehrten, Tonfunftler u. f. w. Deben, Berte, Berbienfte erfcheinen follen, Samb. 1749. 4. Enthalt 148 Lebensbes fdr.) - Joh. Chrstph. Leonhard (Progr. quo Scholae Götting. . . . Cantor. figur. ab fuo ortu, ordine recenfentur . . . Gött. 1743. 4. -Benfele', ein frang. Officier (Observat. fur, la Mufique, les Muficiens et les Instrumens, Par. 1757. 8. 3ft eine frit. Lobrede auf die, feit 40 Jahren in Paris aufgetretenen Birtuofen.) — Job. 20. Biller (Lebensbeschr. berahmter Musikgelehrten und Tonkanftler neuerer Beit, Leips. 1784. 8. Enth. 19 Lebens: besche.) — Joh. Sig. Gruber (Blos graphien einiger Lonfünftler, Krft. 1786. 8.) - Ungen. (Tablettes de renommée des Musiciens, Auteurs, Compositeurs, Virtuoses, Amareurs et Maitres de Musique, voc. et instrum, les plus connus en chaque genre, Par. 1785. 8. - G. Tiraboschi (Ben f. Natizie de' Pitt, Scult. etc. di Modena 1786. 4. findet fich auch ein appendice de Professori di Musica.) - 2luch finden fich dergleichen noch in mehrern, in der Folge vorkommenden Siffer, frit. Werfen von der Mufit, als in ber Miglerschen Bibl. In Marpurgs Siffor, frit, Bentudgen und Arit. Briefen, In J. R. Forfels Mus. frit. Bibl. Im musikal. Almanach für Deutschland. In Sillers Wochentl, Rachrichten, in vers ichiedenen Mufital. Worterbuchern, u. d. m. - Und allgemeine Rachrichten lies fern noch des Unt. Franc. Doni Dial. della Musica, Ven. 1544. 4. - Des T. Garzoni Piazza univ. de tutte le Professione del mondo, Ven. 1589 und 1651. f. Deutsch, Frft. 1719.f. -2. Bunting Orat. de Musica, cont. duplicem Catal. Musicor. ecclesiast. et profanor. Magd. 1596. 4. - Des Rom. Michieli Mulica vaga et artificiosa. Ven. 1615. f. - Die Notizie istor, de Contrapuntisti e Compositore

di Musica tanto antichi che moderni. (G. die Lettera crit. bes Beccatelli Art. Instrumentalmusië.) — Des Franc. Swertius Athen. Belgic. . . Antv. 1628. f. - Der ate Th. von C. G. v. Mure Journal sur Runftgesch. . . . G. 2 u. f. - J. G. Menfels Deut. fches Kunftlerlericon . . . Lemgo 17782 1789. 8. 2 Th. - Legende einiger Dus fifheiligen ... Coin 1786. 8. - u. a. m. - - Radrichten von musikalis schen Gesellschaften: In des Unt. Franc. Doni Libreria, Ven. 1550-1551. 12. 1557. 8. finbet fich ein Berg. aller damable eriffirenden mufikal. Akades mien. - Bon ber , von Dipler geftifte. ten Societat ber musikal. Diffenschaften giebt beffen Bibl. Bb. 3. G. 346. Bb. 4. S. 103. Nadricht. - Bon bet Duffe. übenden Gesellschaft ju Berlin, f. Mars purge Siffor, frit, Bente. Bb. 1. G. 385. - Bon einer ehemaligen Dufikal. Gilbe in Friedland, ebend. Bd. 2. G. I. -An account of the Institut, and progrofs of the Academy of ancient Mufik, Lond. 1770. 8. - In des Abt Oroux Hist. eccl. de la Cour de France, Par. 1776, findet fich eine Ges Schichte von der ehmahl. Konigl. Frang. Kapelle. — — Don musikalischen Würden: J. C. C. Belrichs Hiftor. Dachr, von ben akademischen Barden in der Daffe, und offentl. mufikal. Akade. mien und Gefellichaften, Berl. 1752. 8. und ein Bentr. bagu im 4ten Bd. G. 407 von Marpurgs Siftor, frit, Bentragen, - - Don ben Rechten der Musis ter: Joh. for. Scheid (Differt. de Jure in Music. singulari . . . Rappoltsteinensi Comitatui annexo, Arg. 1719.4. - Joh. D. Stipper (Progr. de Mus. instrum, tempore luctus publici prohibita . . . Lipf. 1727. 4.) - Abhandl. von ben Erompetern, ihren Rechten und Borgigen , u. f. m. in den Abhandl, ber prufenden Befellschaft zu halle, und eine abnliche Abs handl, in den fortgef. Bemühungen ber prufenden Gefellichaft, Eb. 4. N. 3. Salle 1741. 8. - Much gehört im Sangen bies

ber bes G. Mattei Abhandl, Se i Maestri di Capella son compresi fragli Artigiani . . . Nap. 1785. 4. (S. Musit. Alm. für Deutschland v. J. 1789) und die Beantwortung von einem Ungenanns ten, C. M. C. Se gli Maestri di Capella etc. Anti Probole . ... Nap.

1785.8. --

rni.

Art.

anc.

HV.

. v.

. .

euto

782

Mus

J, A.

glis

int.

50=

erj.

des

ftco

ften

. 4.

ijiEo

ars

ilde

-

10.

lu-

bt

de

hts

nå.

en

or.

ín

hea

8.

07

n.

112

de

p-

rg.

U\$

70

1117

113.

cla

160

er

ies

150

Bistorisch kritische Zeitschriften: Joh. Mattheson Critica Musica, b. s. Grundrichtige Unterfich = und Beurtheis lung, vieler, theile vorgefaßten, theils einfaltigen Megnungen, Argumente unb Einwurfe, fo in alten und neuen; ges druckten und ungedruckten, mufikal. Schrif: ten gu finden : . . Samb. 1722. 4. 2 Wde. Der Innhalt findet fich ben Fors kel, a. a. O.) — Lor. Minter (Neu erofnete Mufifal. Bibliothet . . . Leips. 1/39 - 1754. 8. bren Dde, und ber ite Eb. Des vierten.) Rufital. Staarfiecher; in welchem rechtschaffener Musikverstandigen Fehler bescheiben angemerft, eingebilbes ter und felbit gewachfener fo genannten Componifien Thorheiten aber laderlich gemacht . . . Leips. 1740. 8. 7 St. -Bente (Go wird der Berf, des Mufie fal. Batriot, Brichm. 1741: 1742. 4. 983 nannt.) - Joh. 20. Scheibe (Der Critische Musikus, Hamb. 1737 u. f. 8. Berm. Leips. 1745. 81 Joh. Abr. Birns baum fchrieb Unparteitsche Unmerkungen über eine Stelle barin 1738. 8. Die auch in Migl. Vibl. Bd. 1. Th. 4. G: 62 und in Scheibens Schrift, mit Erlauter, ju fins den find; auch ließ Scheibe eine besondre Deantwortung, Samb. 1738. 8. und Birnbaum wieder eine Bertheibigung derfelben 1739 drucken, welche ebenfalls in Crit. Mufitus fich finden. Auch gehört noch ein Muff. von Schroter in ber Diel. Bibl. Bb. 3. Th. 2. G. 201, und der vollt. Capellmeifter , Samb. 1728. 8. bieber.) -Sor. Willh. Marpurg (Der fritische Musikus an ber Spree, Berl. 1750. 4. 50 St. Sifforijch frit. Bentr. gur Mufnahme ber Mufit, Berl. 1754:1760. 8. 5 Bde. Rritifche Briefe über die Zon= funft . . . Berl. 1760:1763. 4. 2 Bde.) - M. C. Laugier (Sentimens

d'un Harmoniphile, P. 1756. 8.) -Joh. 26d. Ziller (Wöchentl. Rache, und Anmert. Die Dufit betreffend, Leips. 1766 - 1770. 4. mit Innbegriff des Unbans ges 5 Bbe. - Framery (Journal de Mul. histor, theoret, et pratique; P. 1770. 8. Wie viel Stucke bavon fertig geworden, weiß ich nicht.) - Journ. de Mus. par une société d'Amateurs, P. 1773. 8. - The new Musical and universal Magazine 1775 u. f. -Luneau de Boisjermain (Almanac musical 1775 th. f. - Joh. Wic. Sortel (Musikal, kritische Bibliothek, Gotha 1778 : 1779. 8. 3 Bde. ) - G. Jos. Vogler (Betracht, der Mannhei= mer Lonfchule, eine Monatsiche. Mannh. 1778. 8.) - Ungen. (Wahrheiten, bie Musik betreffend . . . Frft. 1779. 8.) - Joh. Sor. Reichardt (Musikal. Runffmagazin, Berl. 1782 = 1791. 4. 8 Stude und ein Ausg, baraus mit bem Titel, Geift bes mufikal. Runftmagazines, Verl. 1791. 8.) - Ungen. (Mufikal. Almanach far bas Deutschland; Leips. 1782:1789. 8. Dier Jahrgange bis jest. Das Werk wird J. M. Forfel jugeschr.) - Ungen. (Musikal, Almanach . . . Altophil, Cosmop. Frend. 1782:1784. 8. 3 Th. Der Berf. foll C. E. Junter fenn. Ein Buf. dazu erschien mit ber Aufschrift: Sichtbare und unsichtbare Sonnen und Mondfinfterniffe . . . . Aleth. (Berl.) 1782. 8.) — C. For. Cramer (Magas gin der Mufit, Samb. 1783 : 1786. 8. zwen Jahrg. Fortgefest unter dem Eis tel: Mufit, Roppenh. 1789. 8. vier St.) — Bans Ad. Freyh. v. 集fchfruth (Mufikal. Bibliothet, Murp. 17841 1785. 8. 2 St.) - Beint. Pb. C. Boffler (Musikal. Realzeitung, Speier 1788 = 1790. 8. 'Fortgef. feit 1790 unter dem Titel: Mufikal: Correspons dens der beutiden Bilarmonifchen Gefells schaft.) — I. J. Marzius (Laschens buch fur Freunde und Freundinnen der Musik, Erl. (1789) 8:) — Ungen. (Calendrier musical universel, Par. 1789. 12.) - Ungen. (Journ. für die Confunft und ihre Freunde, Brft. 1796.

226.

8.) -

febejt

Kritik

Joh.

mung

1780

die v

geber

8.) -

ibm fi

des E

In bi

fden

cine,

lige i

Job.

feuill

Don

Aber

Perm

Ein

Wer

ben,

SCA

cinc

Syfe

164

tio i

Dan

4te

dud

Pan

na,

4.) .

mig

ti,

Ver

pue

tine

froi

Sign

173

part

23te

deut

899

50

1790. 4.) — Ungen. Musikal. Wochensblatt, Berk. (1792.) 4. — Auch finden sich noch hieher gehörige Auss. in den Allgemeinen Zeitschriften, als im teutsschen Merkur — im deutschen Musseum — in I. G. Meusels Miscell, artistichen Junhaltes und Sbend. Museum für Künstler u. a. m. —

Einzele Eritische Schriften: Pietro Maron (Lucidario in Musica di alcune opinioni antiche e moderne, Vin. 1545. 4.) - Cl. Sebaffiani (Bellum musicale, inter plani et mensuralis Cantus reges, de Principatu in Musicae provinc. obtinendo conten. Argent, 1553. 4. 1568. 4. Beftcht aus 36 Rap, beren Junh, fich ben Forfel, a. a. D. findet.) — Erasm. Sartorius (Belligerasmus, i. e. Histor. belli exorti in regno Musico . . . Hamb. 1622. 8. Unter bem Litelt Musomachia, und von Laurenberg herausgeg. 1639, 1642, 8.) - Chrstph. Caldenbach (Dissertar. musica, Tub. 1664. Enthalt eine Uns tersuchung einer Motette bes Orlandi.) - Ant. Liberati (Lettera . . . in risposta ad una del S. Ovidio Persapegi. . R. 1685. Lettera fopra un feguito di Quinte 1685. Bur Bertheis digung einer ber Sonaten bes Corelli.) - Wolfg. Casp. Prinz (Phrynis Mitilinaeus, od. Gotir. Componist, welder, vermittelft einer fathr. Gefdichte, die Fehler der ungelehrten, felbstgemach. fenen, ungefdichten und unverfidndigen Compon. boffich barftellt, und jugleich lebrt, wie ein mufital. Stuck rein . . . au componiten und gu fegen fen .... iter Eb. Quebl. 1676. 4. Zwepter Eb. Sagan 1677. 4. Alle 3 Eb. Dresd. 1699. 4.) - G. Engelmann (Musital, Discurfe . . . G. Gerbers biffor. biogr. Lericon, Art. Engelmann.) - Job. Rubnan (Der musikal. Quacksalber . . . Drest. 1700. 12. Eine Berfpottung unwissender Jusiker.) — 2lndr. Werks meifter (Cribrum mufic, oder Mufital, Gleb, barinnen einige Mangel eines balb gelehrten Componiften vorgeftellt, und bas Bofe von dem Guten gleichsam ausge-

fiebt und abgefondert morden . . Quebl. 1700, 4.) - Joh. Babr ober Beer (Bellum Mufic, ober Dufital, Rrieg, Weim. 1701. 4. Der mufit. Krieg, oder Befde, des haupttreffens gwifchen benden Heroinen ber Composition und Sarmos nie . . . Beiffenf. 8. und bey bem fole genden Werke. Mufikal. Discuese durch bie Princ. ber Philos. beducirt Rurnb, 1719. 8. Enthalt, in 60 Kap. bie Beantwortung fo vieler Fragen.) -Carbasus (Lettre à . . l'aureur du Temple du Gout sur la Mode des Instrumens de Musique, P. 1739. Go wird diese Schrift ben Gr. Fortel aus ber Hist, du Theatre de l'Acad, Roy, de Muf. a. a. D. G. 473 angezeigt, aber der Nahme des Berf. icheint ein blos ans genommener Nahme ju fenn; wenigftens fommt er fonst niegends vor; und viels leicht ift die Schrift also die Lettre & un Ami fur le Temple du goût, 1733. 8. von dem' Ubt Goujet. ) - 3. tir. v. Loen (Im 2ten und 4ten Th. seiner Rleinen Schriften 1751 u. f. 8. fommen ein paar bieber gehorige Auff, als: ob bie Deutschen gut thun, ben Frang. (in Aufebung ber Mufit) nachzuahmen, übertie Lonfunst überh. u. b. m. vor.) - Joh. Matthefon (Philot. Tresespiel . . . . Samb. 1752. 8. Wegen Anmerf. im asten St. G. 28 der Bentr. jur Sifforie der d. Sprache. Plus ultra, ein Studwert, iter Vorrath, ebend. 1754. 1 3wenter und dritter Borrath, ebend. 1759. 8.) - 3n ben Briefen über ben jegigen Buffand ber fichonen Wiffenfch, in Deutschland, Bert. 1755. 8. handelt der dritte von der Dufit, in Beziehung auf den Gottichedichen Auszug aus dem Batteur.) — J. w. Hers tel (Sammi. mufif. Schriften, größtens theils aus den Werfen der Ital, und Frai. überf. Leips. 1757 : 1758. 8. 3wen St. bee ren Innhalt am gehörigen Orte angezeigt ift.) - Vinc. Martinelli (Don f. Lettere familiari e critiche, Lond. 1758. 8. gehoren verfibledene bieber.) - Joh. Jou. Reichardt (Briefe ets nes aufmertfamen Reifenden, die Mufit betreffend, Frit, und Leips. 1774: 1776. 8.

2 Th.)

2 Eb.) - C. Lud. Junter (Zwanzis Componiffen, eine Stigge, Bern 1776. 8.) - Bernoulli Im eten Bde. f. Reis febefchr. Berl. 1779. 8. findet fich eine Rritif über die Sofcapelle ju Schwedt. -Joh. Wit. Forkel (Genquere Bestim. mung einiger mufikal. Begriffe, Gott. 1780. 4.) - Ungen. (Gor. . . aber die von S. Siller . . . in Magdeburg-gegebenen offentl. Concerte; Dago. 1782. 8.) - Collyer (Musical Sketches von ibm finden fich, beutich, im iten Bde. des Engl. Luceums von Archenhols. ) -In bem giten Bbe. G. 295 ber Allg. beuts ichen Bibl, findet fich ein Schreiben, über cine, von Burney angestellte, . nachtheis lige Bergleichung swiften Sanbel und Job. Sch. Bach. - Ungen. (Portes feuille für Dufitliebhaber, Raracterift. von zwanzig Komponiften und Abhandl. aber die Tonkunft, Bern 1792. 8.) -— Musikalische Streitschriften; Ein Theil derfelben ift bereits ben ben Werten, durch welche fie veranlaßt worden, angeführt; hieber gehoren: Marc. Scacchi (Cribrum Music ad triticum Syferticum, f. Examinat. fuccincta Pfalmor, quos non ita pridem Syfertus . . in lucem edidit in Ven. 1643. f.) - P. Syfert (Anticribas tio musica ad avenam Scacchian, etc. Dant. 1645. f.) - B. Johann der 4te von Portugall (Respuesta a las dudas, que se pusieron à la Missa, Panis quem ego dabo, de Penestrina, Lisb. 1654. 4. Ital. Rom 1655. 4.) - Bened. Marcello (Lettera famigliare 🕽 🦡 fopra un libro di Duerti, Terz. e Madrigali (bes Unt. Potti) Ven. 1705, 8.). - Sr. Bals (Respuelta a la Cenfura de D. Joach. Martinez . . . Barc. 1716.) - Letters from the Academy of anc. Music 60 Sign. Lotti with his Answers, Lond. 1732. 8. — Joh. Mattheson (Unpartelifche Geb. über ein paar Artifel bes 23ten St. der Bente. jur frit. Sift, bet deutschen Sprache, u. f. w. in bem gten Bde. dieser Bentr. G. 8.) - Joh. Sor. Agricola (Gendidr. eines reisens

den Liebh, der Mufik an der Sprec, Berk 1749. und ein Schreiben gur Bertheibis gung bes vorigen; ebend, 1740, 8.) -B. for. Lingte (Dertheidigungsschr. an S. Mattheson, Leips, 1752, 8.) -J. B. Rameau (Erreurs fur la Mufigue dans l'Encycl. Par. 1755. 8.) -J. J. Roußeau (Examen de deux Principes, avancés p. Mr. R. dans la Brochure intitulée: Erreurs etc. im 16ten Bde. der Roufeauschen Werke, Ausgabe von Zweybruck.) - Ungen. Schreiben an J. G. hofmatin ju Breglau 1759. 8. (Heber die Gorge - und Marpurgifchen Streitigkeiten. Bu cbenbens felben geboren noch : die Gedunken eines Thuringschen Tonfunftlers . . . (Berl.) 1763. 8. Das Schreiben an G. Spluefter (1763) 4. und eine Belle Brille ... f. l. 1765. 4. G. übrigens bieruber Marp. Krit. Briefe.) - I. S. Wenfel (Schr. an die Tonfünstler; ift gegen Quang gerichtet.) - Ungen. Rifposta al celebre S. G. G. Rousseau, Ven. 1769. 8. Begen R. Einwürfe aber Tars tinis System.) — C. M. Engelbert (Verdediging van de eer der Hollandschen Natie, en welten aanzien van de Musyk u. f. w. 1777. und Aanmerkingen baruber 1779. 8. -- - Gatis ren und ihre Widerlegungen, Vers theidigungen derselben überhaupt, u. d. m. El. Beelicius (Musico-Maflix, Ged. 1606. 8.) - Birol Bar-Di (Ben f. Encyclop, facr, et prof. fins bet fich eine Strigilis difpaca . . . ges gen Ath. Kircher.) - Despreaur (La Poesie et la Musique, Sat. 1605. 4. Wer diefer Despreaux ift, weiß ich nicht; ber bekannte Dichter ift es aber nicht.) -Bottfr. Poterodt (Consultat. IX de . . . abulu mulicor, exercition, fub exemplo princ. romanor. Pr. vom J. 1696 hierwider schrieb J. Babr den Urfus murmurat. . . Beimar 1697. 4. und 8. worauf Bockerodt mit dem Digs brauch der frenen Kunfte . . . Feft. 1697. 4. antwortete, und Bahr ben Vulpes vulpinatur . . . Beiffenfeld' 1697. 4. brucken ließ. Auch gab J. C. Lorber

fole irch

iebl.

Cer

ieg,

oder

den

1103

du In-

de ber

els els è

iT.

u= tie h.

en en

ef, nd

et :l.

ja tri Na

ji.

1.

1.F 8.

ber 9

der D

Reles

Mat

Lipf.

(+ 15

Boil

Jori

159

- ein (

- 1

Lib.

Leis

Jen.

---

guar,

S. 1

Gra

vilo

Joh.

lof.

auch 1

molu

-

1643

famil

82)=

Par.

ganti

ca,

(De

---

1665

Majit

Dier

von b

San

Dilp

(Pro

fica

(Lett

touci

Lipf.

CUS 1

Mug

gefcht

(Prog

D

bey diefer Gelegenheit eine Bertheibigung ber edlen Dufif . . Weim, 1697. 8. und J. C. Wenzel zu Altenburg ein fat. Pros gram gegen Bockerobt beraus, gegen welde gufammen bes lettern Wiederhohltes Beugniß ber Wahrheit . . . gerichtet ift.) - 21rth. Bedfort (Great abuse of Music, Lond. 1711. 8.) - 3. 2(rbuthnot (In f. Miscellanies, Lond. 1751. 12 Bbe. finben fich verschiebene, Bu Gunften Sandels, gefchriebene Mufidne gegen die Gegner beffelben.) -Mart. Zeinr. Juhrmann (Geine, wider bas Theater herausgegebenen, auch bieber geborigen Schriften find; ben dem Art. Drama, G. 738. angezeigt. Sier ift nur ju bemerten, daß die erffe durch : Ein paar berbe musikal, Ohrfeigen . . . S. Mattheson . . ertheilt 1728, 4, ver: anlagt wurde.) - M. J. G. (linge= anderte Copie von einem Schreiben an . . . Hattheson . . . 1735. 8.) -Joh. Mattheson (Mithridat wider den Gift einer welfiben Satyre des Salvator Roja la Musica . . . Samb. 1749. 8. woben fic das Gebicht felbst befindet.) -J. G. Biedermann (Progr. de vita musica ex Plaut, Mostell, Freib. 1749. 4. veranlagte eine Menge Schriften, als Chrifft. Beurtheilung des Bieders mannichen Progr. von Schroter ; Aufr. Ged. über Biedernt. Progr. . . . St. Gallen 1749. 4. (Goll von Biedermann felbft fenn.) Rechtmäßige Bertheib, wider bie groben Lafterungen S. Biebermanns, Deutschl. 1750. 8. Abgenothigte Ehrenrettung . . . Leips. 1750. 4 .- Rachtge= danken . . Freyb. 1750. 4. Die lettern von Biedermann. G. Abl. Anleit. gur musikal. Gelahrtheit, G. 77 u. f. ber aten Aufl. und N. Forfels l'itterat. G. 483.) - Joh. Mattheson (Bewährte Panacea . . . wider die leidige Kacherie irriger Lehrer, fchwermathiger Berachter und gottlofet Schander der Tonfunft, Erste Dosis, Samb. 1750. 8. Eben. falls durch Biedermanns Programm veranlagt, welches barin genau geprüft wird.) - Unigen. (The voice of discord, or the battle of fedles 1753. 8. und A

Scheme for having an Italian Opera in London of a new taste, ebend. 1753. 8. - Joh. Lov. Albrecht (Berf. einer Abhandl. von ben Urfachen bes Saffes, welchen einige Menfchen gegen die Dufft, blicken taffen, Frankenb. 1765. 4.) - B. Brause (Goll, Das Etwas von und über Dufit, furs 3. 1777. Frft. 1778. 8. gefdrieben baben,) -Ungen. (Abedario Musico, L. 1780. 8. Sat, auf die Engl. Tonfunftier.) -Ungen. - (Kunfigerichtliche Tare bes Ors gel und Fugenfpiel des S. 2. Bogler, bom Baltentreter ber Garnifonfirche, Berl. 1788. 8.) - - G. übrigens die, ben dem Urt. Drama, G. 726 u. f. angeführten Schriften, wider das Theater, von welchen mehrere jugleich gegen die Mufit gerichtet find. --

Musikalische Schriften allgemeis nen Innhaltes: Conradus aMure (foll ums J. 1273. eine Schrift de Mufica geschrieben haben.) - Alanus († 1294. In f. Anri- Claudianus . . . Antv. 1611. 8. wird im gten und gten Buch v. d. Mus. gehandelt.) - Beint. Batew (1950. In f. Speculo divin. finden fich auch Quaeft. muf.) - Bars tholomaus Anglicus (1360. In f. W. De genuinis rerum . . . proprieratibus, Freft: 1601. 8: foll mancherlen von ber Musik vorfommen.) - Jani. Stuart (1400. De Musica Tract.) -Beinr. Balkar († 1448. Contuagium de Musica.) - Jod. Beysselius (1414. De optimo genere Musicor.) --Mgost. Dathi (1460. De musica disciplina.) - Selix de la Motte le Dayer (1484. Dial. de la Musique.) - Petr. Cleomedes (Musica, Ven. 1498.) — Franc. Degli Albertini (1500. De Musica Tract.) - will. Cornifb (A Parable between Information and Mufike, ein Gebicht; f. hawtins Hist. 20. 2. S. 508.) - 2Int. Fregoso (Dial. di fortuna e Musica, Ven. 1521. 8.) - Beinr. Corn. Agrippa von Mettesheim (In f. Sorift De incertitudine et vanitate scientiar. Colon. 1568. 12. handelt bas inte Rap, von

perà

enb.

echt

bett

964

enh.

205

250

-

80.

-

Drs

let,

che,

c118

u, f.

jea=

gen

1cis

ire

Au-

1113

ten

HE.

ill.

ars

W.

12-

tep

m.

um

113

ci.

le

e.)

en.

ill.

13-

ins

10

21.

013

CI"

1110

1011

dec

ber Mufik: Deutsch im iten Bb. G. 47: der Miglerschen Bibl.) - Buil. Co= ffeley (Mulique, Rar. 11549.) Matth. Reimann ( Noctes Musicae, Lipf., 1598. fol.). - (G. Balowin (1.1832 Opulc. de Mulica:) - Sim. Boilean (1544, Musica) — Babr. Jordani (De Musica ; Orar. Rost. isps.). El. du Verdier (Le Luth, rein Ged, in der Bibl, des du Berdier.) mart. Scheffer (Sylvulae muf. Lib. 11., Hild. 1605. 8.) .- Dolt. Leisving (Gorona Mulices . . . . Jeng ifil, 4. eine posierliche Rebe.) J. B. Groffe (3n f. Compendio quat, facult. Bal. 1620. 8. findet fich S. 136 auch ein Compend. Music.) -Brat. Uberti (Contrasto musico diviso in serre parri, R. 1630, 8:) -Joh. Beidfeld (S. Sphinx theol. philof. Herb. 1631. 8. handelt . 1055 auch von der Musik.) - Dec. Memmolus († 1631. - Diale della Musica.) - Jat. Reuff (Opellae Mule Nor. 1643.982) - Unn. Gantes (Entret. familiers des Musiciens, Aux, 1643. 8.) - Franc. de la Mothe le Nayer (Dife. feept. de la Muh in f. Oeuvr. Har. 1656. f.) - Bect. Sec. Albers gante (Probl. academ. fopra la Musica ... Com. 1656.) - Joh. Theil (De Musica, Progr. Budish 1661. 4.) - Oal: Scomme (In f. Hag. philof. 1665. 12. wird, im gten Buch u. d. Muste geb. - Vinc. Chiavelloni (Dife della Mufica, Rom, 1668. 4. Wier und zwanzig an der Babt, welche von der Moralität der Musiker handeln.) Sam, Schelguigius (De. Musica, Disput. 1671. 4.) - Im. Lehmann (Progr. ad Actum valedictor. de Mufica 1675.) - Mostl. - Gallois (Lettre à Mdll, Regnault de Sallier rouchant la Musique, P. 1689. 12,) - Joh. Pettel (Observat, musicae, Lipf. 1678, 1683. 4 -- Infelix Musicus 1678. 4. Auch wird ihm noch eine Musica politico-practica 1678. 4. 840 geschrieben.) - Chrftph. Schmidt (Progr. de Musica 1687.) - Matth. Dritter Theil.

Avenarius (1692. Musica.) Unor. Dom. Cavamella († 1661. Mus. prattico - polit, nella quale s'infegna a' Principi eristiani, il modo di cantare un solemotetto in Concerto.) - 3m Spectaror des Addison wird, N. 361. ein Estai upon Music, von einem 3. Collier angeführt, welchen ich nicht nas ber fenne. - Jac. Milet (Dell' arte musican Nap. 8.) - Sier. Moras nus (De Musica.) - Bern. Garzig (De Musica.) - Sugolinus (De Mufica:) + Paolo Raffarre (Fragm. mulicos repartidos en IV-tratad. aum. por Da Iof. de Torressa Mada 1700. 4.) - Joh. Cong. Arnold (Mulica aleginanos and mon Darmth (47.13.) 4- Unfundigung einer Redenbung.) -Lov. Chrifph. Wigler Lyfus ingenii de presenti belli ...... Caroli VI. Vic. 1735.) - 21br. Kastner (De icto - musico Progr. Lips 1749) Mosil, Villers (Diala sur la Musique. Par: 1775. 12.) - 3

Musikalische Wörterbücher: Joh. Tinctor (Terminor, Muficre Diffinitorium f. l, et a. (1474) und in 3. N. Forfels allg, Litterat der Mufit, G. 204 U. f.) - Th. Balth. Janowka (Glavis ad Thefaurum magnae artis Musicae, sf. Elucidarium omnium fere rere et verbor, in Musica fig. tam voc. quam inftrum. obvenientigm and a Prag. 1701. 8.) - Seb. de Brofs fard (Diction, de Musique cont, une explication des termes Grecs, lat, ital. et franc, les plus ufités de la Mufigue. . . Par. 1703. f. 1716. 8. Amst. 8: ) - Job. Bottfe. Wale then (lite und neue munital. Bibl. oder Musikalisches Lexicon, barinnen die Mus ficie fo fic ben verschiebenen Nationen durch Theorie und Praris hervor gethan, nebft ihren Schriften und andern Lebense umftanden, imgl. die, in ge, lat: ital. und fraut. Sprache gebrauchliche, mustal-Runftworter . . . erflart und beschrieben werben, Frf. 1728.4. aber nur der Buchstabe U. Vollständig, mit etwas veranbertem Litel, Leipg. 1732. 8.) - Rurg-

Sh

gefaßs

Nuch

nod

Mar

odel

(id)

Mat

in di

ten '

tefte

Gei

gen

fer

Gri

alte

Gel

mag

De

nen

und

ben,

non

Did

noch

geld

tom

und

nen

Mik

Ber

in d

Urti

und

wen

Wil

nige

Gac

1

Peri

bette

raft

lego

Der

aefastes mufifal, Pericon . . . Chem. 1737, 1747. 8. (Ein verftummelter Musaug aus Walthers Werfe.) - : Jam. Craffineau (A musical Diction. . . . . Lond. 1740.87 Aus Broffards Werke gezogen, .. Ein Anhang bagu, aus Rouf. feaus Worterb: erichien 1769.) - 3. 3. Rousseau (Dictionaire de Musique, Par. 1767. 4. Amft. 1768. 8. 2 Bbe. und nachber in den verfch. Samml, f. 28. Engl. von Will. Waring, Lond. 1770. 1779. 8. Holland. 1769. 8.) - Bentrag su einem mufifal. Worterbuche, in Sillers Modentl, Nacht. v. 3. 1768. v. 3. 1769. 6. 301. - Moret de Lescer (Dict. raifonné, ou Hist geni de la Musique et de In Lutherie, angefündigt im 3, 1775. aber ob es erichienen, ift nicht gewiß.) -Musikal. Sandwörterbuch . ober furgef. Anleit. fammtl. im Dufitwefen vorfour menbe vornehmlich auswartige Runfts worter eichtig zu schreiben, auszusprechen und gu verfteben : Weimar 1786. 8. - G. For. Wolf (Kuragefaßtes Mus fiel. Bericon , Sulle 1787, 1792. 8:) -J. J. O. de Meude Monpas (Dift. de Munque dans lequel on simplifie les expressions et les definitions mathem, et phys, qui ont rapport'à cet art avec des remarques fur les Poetes lyr. les Verfificat. les Composit. Acteurs, Executans etc. Par. 1788. 8. wodurch bie Musikal. Kunft nichts gewonnen bat.) - I. Sole (A complete Diet. of Music, cont. a full and clear exposit, divested of technical phrases, of all the words and terms. Engl. Ital. etc. . Lond. 1790. 8. Scheint nach dem vorigen gearbeitet ju febni.) -Ernft. Lud. Berbet (hiffer. biogr. Lexicon ber Tontunftler, welches Dadr. von dem leben und (ben ) Werken muft. tal. Schriftsteller, berühmter Comp. Ganger; Meifter auf Infrumenten, u. f. wi enthalt; Leipz. 1790 : 1792. 8. 2 Th.) -- Urbrigens fommen in mehrern Worterbuchern mufital. Artitel vor.

Aachrichten von musikalischen werten: Auffer dem, mas fich in den, Die gange Litteratur umfaffenden Werten

blefet Art ? als in C. Befiners Pandect. f. Partition, musical. Lib. XXL Tig. 1548. f. In bes Unt. France Doni Libreria . ... Vinc. 1350 -1551, 12. 42h, 1557. 8: 3n des 26. du Verdier Bibliotheque. In des Unt. Possevin Bibk selecta, Ven. 1603. f. In des B. Draudius Bibl, classica, Frefe. 1611. 4. In des Mant. Lie penius Bibl, realis, Freft, 1682. fl In Conr. Sam. Schurzfleisch Introd. in notitiam Script. Viteb. 8: 3 Th. In C. U. Zeumanns Confpect, rei litterar. Hanov, 1701. 8. (ste Muft.) ut. b. m. findet, geben bergleis then besonders. Th. Mace (Musicks Monument, for a Remembrancer of the best practical Music, both divine and civil a . 1. 1676. f. 3 26.) John Walfb (A Catal, of Muf. cont. all the voc. and inftrum. Musics printed in England.) - Seb. Brof fard (Caral, des Aut. qui ont corit de la Mufique f. Goll querft einzeln gedruckt woeden fenn; jest befindet er fic ben bem Worterbuche, iff aber nichts als ein Rahmenverzeichniß:) - Jean Bob vin (Catal, général des livres de Mufique , P. 1729. 8: Nur von pract. Berten.) - Jac. Adlung (Unleit. zu ber mufftal. Gelabetbeit . . . Erf. 1758. 81 Bermehrt von Ab. Sifler, Peiph. 1783. 8. Beffeht aus 20 Kap.) - J. G. J. Breittopf (Berg. musikal. Bucher fo wohl zur Theorie als Praxis . . Leipz. 1760 : 1780. 8. Gieben Auflagen.) ---Chrffph. Dan. Ebeling (Berf. einer auserlesenen musikal. Bibl. in ben Unters balt. Hamb. 1776. Mit Ruch, auf bas gte Genbichreiben in 3. C. Stodhaufens Entw. einer auserlesenen Bibl. Berl. 1771. 8.) - Joh. Sigm. Grubet (Litteratur der Musik 7. ... Rurnb. 1784. 8. Dentrage dagu; rbend, 1785 : 1790. 8. 2 St. Gehr mangelhaft unb unordentlich.) - Joh. Aic. Fortel (Allgem: Litteratur der Mufif, ober Anis feit. zur Kenntnig mufifal. Bucher . ... fustemat: geordnet, Leips. 1792. 8. Gin vollkommenes Mufter in feiner Urt.) - -

Much

an.

XI.

inc.

500

20,

int.

f,

ica,

Lie

. £.

In-

8.

on-

. 8.

gleis

icks

r of

di

£6.)

ont.

ulico

rofs

ecrit

nzefte

rjid

s alb

50te

Mu-

Bets

u der

8. 81

17836

. J.

elps.

---

einer

intera

t has

fhair

Vible.

Fru

genb.

785

unb

ortel

1 21112

Ein

and

A.

Auch finden fich dergleichen Nachrichten noch in und ben mehrern ber vorhin angeführten Geschichtschr. ber Musit, als Martini, La Borde, Burnen u. a. m.

## Mythologie.

(Dichtfunst.)

Tede Nation hat ihre Mythologie, oder fabelhafte Geschichte, worauf fich ihre Religion, auch jum Theil die Nationalfittenlebre grundet, und darin die wahren oder falschen Rachrich= ten von ihrem Ursprung, und den alteffen Begebenheiten der burgerlichen Gesellschaft eingehüllt liegen. Aber gemeiniglich versteht man unter Dies fer Benennung das Fabelfostem der Griechen, ober ber Romer. Da bie alten Dichter einen febr vielfältigen Gebrauch von ihrer Mythologie gemacht haben, so ist fie auch von den Reuern, feitdem fie in den verschiede= nen Dichtungkarten fich die Griechen und Römer zu Mustern gewählt haben; in die Werke der Poesie aufgenommen worden. .-Einige neuere Dichter Scheinen zu glauben, daß man noch gegenwärtig einen eben fo uneinaeschränkten Gebrauch davon machen konne, als ehedem in der griechischen und lateinischen Poesie; andre schei= nen sie fast ganglich zu verwerfen. Die Krage von dem Gebrauch und Mikbrauch der Mythologie hat der Verfasser der bekannten Fragmente in ber britten Sammlung mit guter Urtheilskraft und ausführlich unter= sucht, auch badurch ihren Gebrauch und Migbrauch wol bestimmt, fo dag wenig Reues bierüber zu fagen ift. Wir beanugen und demnach hier einige benfällige Gedanten über diefe Sache vorzutragen.

1. Mythologische Wesen, fie senen Bersonen, ober Sachen, als Dinge betrachtet, die einen bestimmten Charafter haben, tonnen als einzele allegorische, ober metaphorische Bilber so gut gebraucht werden, als die

Sachen, welche die Ratur, ober bie Runfte hervorbringen. - Rur muffen baben, wie ben andern Bildern, die wefentlichen Regeln, daß fie bekannt und der Materie anståndig fenen, in Acht genommen werden. " Für gemeine Leser schiken sich unbekanntere mnthologische Bilder nicht; und in einem geistlichen Gebichte konnen das Elnfinn und ber Tartarus nicht erscheinen. Aber ber Grund, warum fie da verworfen werden, giebt auch taufend andern aus der Natur ober Runft hergenommenen Bildern, die Ausschlieffung aussols chen Gedichten.

2. Eben so frey kann man die Mysthologie zum Stoff moralischer, ober blos lustiger Erzählungen brauchen. Es wird wol keinem Menschen einfallen, Hagedorns Philemon und Bauscis, ober Bodmers Pygmalion, ober Wielands Erzählung von dem Urtheil des Paris deswegen zu tadeln, daß die handelnden Personen aus der Mysthologie genommen sind.

Ueberhaupt also kann bas ganze mythologische Fach als eine Vorarathskammer angesehen werden, aus der Personen und Sachen als Bilber, oder als Beyspiele herzunehmen sind, und ihr Gebrauch ist nicht mehr einsgeschränkt, als der Gebrauch irgend eines andern Kaches.

3. hingegen konnen mythologische Wefen nie als wurfliche, die außer dem Bildlichen, was darin liegt, eine mahrhafte Erifteng haben, gebraucht werden. horag fonnte, ba er einer nahen Tobesgefahr entaangen war, noch fagen: Wie nabe war es daran, daß ich das Reich der Proserpina und den richtenden Meacus gesehen batte, u. f. w. wenigstens hatten bamals biefe Wefen in ber Mennung bes Pobels noch eis nige Wahrheit. Aber gegenwärtig wurde man, durch eine folche unmittelbare Verbindung des Fabelhaften mit dem Wahren, einer ernsthaften

Dh 2 - Sache

ter S

ner

Mei

mah

Eri

als

gen

er f

fing:

fiben

bier

weh

als

veri

fud

Gel

báti

feht

06

bore

Licht

veri.

bak

Art.

Dui

ang

311

cer

We.

On

gra

ebe

mi

tal

Pil

bu

mi

A

M

Po

Sache bas Geprage bes Scherzes geben. Es icheinet überhaupt bas mit die Beschaffenheit zu haben, wie mit ber Einmischung allegorischer Personen in historische Gemählde, bavon wir anderswo gesprochen has ben \*). Es hat etwas Unftoffiges, fie mit ben in ber Ratur vorhandenen Wefen in eine Claffe gestellt gu feben. In der afopischen Fabel sprechen bie Thiere mit einander, wie pernunftige Wefen; aber wer gegen= wartig in ber Epopoe einen Belden fich mit feinem Pferbe unterreben ließe, wurde nicht zu ertragen fenn. Eine abnliche Beschaffenheit bat es mit der Menthologie, in sofern fie bifforisch behandelt wird.

Seit furgem haben einige, die bas große Anfeben Rlopstots für fich has ben, angefangen, die Rationalmythos logie ber nordischen Bolfer zu brau-Meines Erachtens war ber Einfall nicht aluflich. - Was für ein erstaunlicher Unterschied zwischen der Mathologie der Griechen, die so voll Annehmlichkeit, fo voll reigender Bilber ift, und ber armen Mnthologie ber Celten? Ber wird das Elyffunt mit allen feinen Lieblichkeiten gegen Valballa, wo die Seligen aus den hirnschadeln ihrer Teinde Bier und Branntwein trinfen, pertaufchen fonnen? Die angenehmen Fruchte bes griechischen Erdreichs ftechen nicht mehr gegen die herbe Frucht des nordischen Schleedorns ab, als die reigenden Bilder der griechischen Fabel gegen die roben ber Celtischen.

Aber wenn die mythologischen Personen nicht mehr in die handlung unsers Heldengedichts, oder unsers Drama eingeführt werden können, so verlieren wir eine Quelle des Bunderbaren. Das ist wahr, und in diesem Stuke sind wir in dem Fall erwachsener Menschen, die man nicht mehr durch Kindermahrchen in Schreken, oder Erstaunen sezen kann.

\*) G. Allegorie in der Mahleren.

Die reifere Bernunft erfobert ein andres Wunderbare, als die noch findische Phantasie. Dieses mannliche Munderbare haben arofie Dichter auch zu finden gewußt. Ift denn im verlornen Paradies, in der Megiade, in der Moachide weniger - Bunderbares, als in ber Ilias, ober in ber Donffee? "Frenlich nicht. Aber phi= losophische Ropfe haben Muhe fich an die biblische Minthologie zu gewohnen." Das fann fenn; auch ift bie Dichtkunst überhaupt nicht für solche philosophische Röpfe, ben denen die Einbildungsfraft beständig von dem Berftand in Reffeln gehalten wird. "Allio, Erdichtung für Erdichtung, batte man ja benn Alten bleiben fonnen." Das batte man gefonnt, wenn nicht jene Erdichtungen allen ist durchgehends erkannten Bahrheiten fo gerade entgegen ftunden, und wenn nicht die Regel des Horaz in der Ras tur gegrundet mare: Ficta fint proxima veris.

-35-

Die, über ben Gebrauch ber Mnthos logie, befte Abbandlung in den Fragmen= ten über die neuere beutsche Litteratur, hat Br. G. felbft angeführt. Gie findet fich in ber gren Sammlung, G. 123. und man wird in ihr zugleich einige ber Ideen, womit Rlot ben Gebrauch berfelten beftritt, fo wie einige Bentrage gur Be= fdichte des Gebrauches berfelben, antref. fen, - Auch wird in den Kritischen Bals dern D. 5. G. 54. noch etwas über ben Gebrauch der Mothologie in christichen Gebichten gefagt. - Gine altere, bieber gehörige Abhandlung ift: 3. Dan. Muls lers Bermifchte Gedanten über die Unrus fung der Musen und andrer hendnischen Gotter, Selmit. 1746. 8. - . Hebrigens fcheint frenlich, menigstens, ein Widerfpruch mit fich felbft, bem Gebote bes Ben. G. bag man nicht bem horas nache fingen muffe; "Wie nabe war ich dem Reiche der Proferpina," jum Grunde 10 liegen; diefes Bebot icheint ein verftecte

ter Sabel einer bekannten Stelle aus eis ner Ramlerfchen Dbe gu fen:

11:

he

er

111

t,

L's

EE

his

d

ho

die

die

m

rd.

n:

HH

Bt

en

nn

as

10.

800

en:

uc,

det

ınd

en,

Ben

ye=

CFS

Bills

dell

ben

het

ile

rus

hell

ené

ete

000

中

em

110

ter.

"Gang nabe war ich schon bem Styr, gang nabe

Dem giftgefchwollnen Cerberus, u. f. m. Allein durch diefe Stelle giebt der Dichter mahrlich nicht bem Stor und Cerberus eine Eriffens; es find nichts als Bilber, nichts als Darstellungen, Versinnlichun: gen der Folgen einer Gefahr, in welche er fich hineindichtet, um feinen Konig bes fingen ju tonnen; und ein lyeisches Ges bicht ift von einem epischen und bramatis fchen gu febr verschieben, ale bag, mas hier die Tauichung fibhren fann, fie auch dort ftobren mußte. 5. G. murbe alfo mobl gethan haben, wenn er genauer, als es bier geschehen ift, die Ratur ber perschiedenen Arten der Dichtkunft unters fucht, und nach Maßgabe berfelben, ben Gebrauch ber Mythologie barin bestimmt batte. -

Bur Erklärung der Mythologie sind sehr viele Werke geschrieben werden; und ob diese gleich eigentlich nicht hieher geschren: so verbreiten sie denn doch zu viel Licht über den möglichen und den von ihr verschiebentlich gemachten Gebrauch, als daß ich nicht wenigstens auf die, ben dem Mrt. Allegorie, S. 82. und ben dem Ouidius (Art. Erzählung, S. 123 u.s.) angesührten Schriftseller verweisen sollte. Auch gehören noch hieher: Letters concerning Mythology by Mr. Blackwell, Lond. 1748. 8. und — Dissert. on the Grecian Mythol. by S. Mufgrave, Lond. 1782. 8.

Bur Perständlichkeit berselben sind eben so viel Schristen vorhanden; ich schräften und auf die bekanntesten ein, als: Natalis Com. Mythologia, sumpt. Crispini 1641. 8. (Das denn auch, so viel ich weiß, in alle Sprachen übersett ist.)

— Fr. Pomey Pantheum Myth. s. fabul. Deor. Histor. Ultraj. 1697. 8. mit K. (6te Ausg.) Ex ed. F. Pitisci, Amst. 1730. 8. 1741. 8. Franz. von Manant, Par. 1715. 8. Deutsch von J. G. Hager, Ehem. 1762. 8. — Hist. poet. pour Fintelligence des Poetes

et des anc. Auteurs p, le P. Gautruche, Par. 1678. 12. verm. ebend. 1725. 1732. 8. - Der gte Eb. ber Amufemens philol. bes B. Chaufpie beffeht aus einem Dictionaire de la Fable. -Ein anderes frangofifches Wert von 5. Mouftier , ift unter dem Titel: Mntholos gie fur Frquengimmer in poetifch : profais fchen Briefen . . . von G. 3. Schaller, Strasb. 1791. 8. ins Deutsche überfest worden. - Werte von deutschen Schrifts ftellern : Beni. Bederichs Grundf. Lexic. mythol. Leips. 1724. 8. verb. von 3.3. Schwabe, Leipz. 1770. 8. - C. T. Dam Einl. in die Gotterlehre und Jabelgefch. Berl. 1769. 8. 1786. 8. mit St. (7te Muff.) - Phil. Jof. Soll Aurger Untere. uon ber Mnthologie . . . Rurnb. 1775. 1789. 8. - Begebenheiten ber Gotter und Belben nach ben Eridhl. bes Duit . . . Goth. 1778. 8. - Unt. Ernft Klaufing Berf. einer innthol. Dactul. für Schulen, oder Einl. in die gr. und rom. Gotter: lehre, nebff 120 . . . Abdrucken, Lefps. 1781. 8. - Mythol. Lefebuch fur bie Jugend, Leips. 1785. 8. 2 Eb. - &. Rub. v. Großing Mythol, Sand : und lehrbuch, Berl. 1787. 8. - Sandbuch ber Mps thol. . . . von Mart, Gottfr. Bermann, Berl. 1787 : 1790. 8. 2 Bbe. (Eines ber grundlichften Berte biefer Art, worin aber bis jest nur bie Mnthol, aus Somer, Sefiodus und ben int. Dichtern erfidrt find.) - 3. K. g. Degen Kurger Bes griff ber Mothol. Nurnb. 1790. 8. mit ft. - C. W. Ramlers Kurggefaßte Mnthol. Berl. 1790. 8. 2 Bde. - Gotterlebre ober Mythol, Dichtungen ber Alten . . . v. R. P. Moris, Berl. 1791. 8. mit R. Auch hat eben biefer Berf. ein Mothol. Morterbuch jum Geberuch ber Schulen, Berl. 1793. 8. herausg. - P. F. A. Mitich Muthol, Lexicon, Leips. 1792. 8. - Much gehoren noch hieher: M. S. Baumgartner Gefch, der helben und Gots ter Griechenl; und Latiens, Erl. 1784. 4-3 . Sefte mit R. - Mythologie burch Borftellung ber fconften Stude bes Alters thums, Erl. 1793. 4. 5 Sefte.

fonde den. Rach ein f unbe Lust wood Spi

mad

fchéi

åffer

etwe

free

apis

Big

Ful

wei

des

ma

åff

O1/

500

ift i

wal

gina

abei

das

fich

Ma

fie i

unf

Co

gut

uun

eri

fein

bor

in (

etn

Uri

fon

der

ift

boi

len



N.

## Nachahmung.

(Schone Kunfte.)

er nicht nach eigenen Borstellungen handelt, sondern etwas darum thut, weit andere vor ihm dasselbe gethan haben, und wer in seinen Handlungen nicht seinen eigenen Begriffen solget, sondern das, was andere gethan haben, zur Borschrift nimmt, der ist ein Nachahmer. Driginal ist der, bessen Handlungen aus seinen eigenen Borstellungen entsstehen, und der in der Ausführung seinen eigenen Begriffen solget.

Es giebt Menfchen, die in ihrem Denfen und handeln fo wenig eigenes haben, denen es an Rraft ober Muth zu erfinden fo febr fehlet, daß fie immer nur das thun, was fie von andern feben. Diefe find bas imitatorum fervum pecus des Hora;; Blinde, findische Nachahmer andrer Menfchen. Ihre handlungen find mehr Rachaffungen ohne eigene 216= fichten, ale Rachahmungen. Go affen Rinder in ihren Spielen gum Zeitvertreib ernsthafte handlungen ber Manner nach, beren Ratur und 3mef fie nicht einsehen. Andere, auch wol felbstdenkende und aus Ueberlegung handelnde Menfchen, ahmen bas schon borhandene, nach, weil fie erfennen ober empfinden, bag fie daburch ficherer jum 3mefe gelangen, als wenn fie felbst erfanden. Gie entbefen in fremden Erfindungen gerade bas, was fie nothig haben,

und bedienen sich besselben gu ihren eigenen Absichten. Dieses aber geschiehet, nach Beschaffenheit des bessondern Genies der Nachahmer, mit mehr oder weniger Frenheit und eigesner Mitwurkung.

Wer allezeit benkt und überlegt. ahmet fren nach. Er fiebet in ben Werken, die er sich zueignet, gewisse Sachen, die zu feinem Zwefe nicht bienen; diese nimmt er in fein Berk nicht auf, sondern mählt an deren Stelle andere nach feiner Abficht. Daburch wird fein Berk, bas in ber hauptsache eine Nachahmung ift, in befondern Theilen ein Originalwerk. Er kann ber frepe verftanbige Macha ahmer genennt werben. Andre ha= ben zwar aus Einficht und Ueberlegung fremde Werke ober handlungen, als die schiflichsten zu ihrer Absicht gewählt; aber entweder aus Trägheit, ober aus Mangel einer scharfern Beurtheilungsfraft, beurtheilen fle nicht jedes Einzele barin, sondern nehmen alles als gut und fchitlich an; machen ihr eigenes Werk mehr zu einer Copen, als zu einer Rachahmung; und indem fie jedes Einzele bes fremden Werts auch in bas ihrige bringen, fo geschieht es, daß sie auch das, was ihrem Zwek fremd oder gar zuwider ift, mit aufnehmen. Diefe find fnechtische, angstliche Nachahmer. Go ahmen die meisten Menschen in ihrer Les bensart, in ihren hauslichen Ginrichtungen andere nach, ohne zu überlegen, mas fie, nach ihrer befonbern Lage und nachihren Umftanben, anders machen follten.

Es giebt alfo brenerlen Arten ber Machabunng. Die Rachaffung, Die ein bloges Rinderspiel ift, und aus unbestimmter, feinen Zwek fennender Luft fich ju beschäfftigen entstehet, wodurch man verleitet wird, jum Spiel bas ju thun, was anbre in andrer Absicht gethair haben. Go machen viel feichte Ropfe aus ben fchonen Runften ein Rinberfviel, und affen bie Berfe berfelben nach, wie etwa Rinder Golbaten fpielen. freon, ein im leberfluß finnlicher Ergoblichkeiten lebender feiner und wis Biger Wolluftling, Scherzte aus ber Fulle bes Bergnugens mit Bein und Liebe; ein schwacher Jungling, ber weder einen Funten von bem Geift bes Tejers befiget, noch irgend etwas bon feinem Wolleben genießt, affet feine Lieber nach, und wird jum Gespotte.

Ĉs.

f,

115

n

er

in

hs

a=

25

13

15

Ž#

b

rf

CL.

11

3,

ef

Ç,

n

23

15

Die andere Art der Nachahmuna ift die knechtische und angfiliche; fte wahlt zwar aus Ueberlegung das Drigingl, das fie fich jum Dufter nimmt; aber indem sie ohne Ueberlegung auch das Zufällige barin nachahmet, was fich zu bem befondern 3met ber Rachahmung nicht schiket, bringet fie ein Wert hervor, in welchem viel unschifliches, oder gar ungereimtes ift. Go mablet ein neuer Baumeister aus guter Ueberlegung bie borische Ordnung gu einem Gebaube; aber inbem er jedes Einzele, das er barin findet, in fein Werk aufnimmt, und hirnfchadel von Opferthieren, ober Opfergefage in seine Metopen setzet, machet er oft Also fann diese etivas unfinniges. Art der Rachahmung ein im Grunde fonst gutes und schifliches Werk verberben und lacherlich machen.

Die dritte Art der Nachahmung ift die frege und verständige, die fcon vorhandene Werke zu einem in einzelen Umftänden näher oder anders be-

stimmten Zwef einrichtet. Ein sols ches Werf ist zwar nicht in seiner Unlage, aber in der Ausführung, und in vielen Theilen ein wahres Originalwerf, und leistet in allen Stüfen der Absicht Genüge. So haben Plantus und Terenz griechische Comodien nachgeahmet.

Rach biefen allgemeinen Anmerfungen über die Ratur der Rachahmungen, muffen wir fie befonders in der Unwendung auf die schonen Runfie betrachten. Rach bem Ur= theil einiger Runftrichter ift in Diefen Runften alles Nachahmung; fie find aus Nachahmung entstanden, und ihr. Wesen besteht in Nachahmung ber Ratur; ihre Werfe aber gefallen blos beswegen, weil die Rachahmung gluflich gerathen ift, und weil wir ein Wolgefallen an der Nehnlichfeit haben, die wir zwischen bem Dris ginal und der Rachahmung entdeken. In diefem Urtheil ift etwas mahres, aber noch mehr falsches.

Die geichnenden Runfte fcheinen bie einzigen zu senn, bie aus Rach= ahnung der Natur entftanden find. Aber Beredfamfeit, Dichtfunft, Mufit und Cang find offenbar aus ber Fulle lebhafter Empfindungen entfanden, und ber Begierbe, fle git außern, fich felbft und andere barin zu unterhalten. Die ersten Dichter, Sånger und Tanger haben unftreitig würfliche, in ihnen vorhandene, nicht nachgeahmte Empfindungen ausgebruft. Und wir haben bie unfterblichen Werfe des Demofthenes, oder Ciceros feiner Machahmung ber Ra= tur, fondern ber heftigen Begierbe Frenheit und Recht zu vertheibigen, Frentich gefchiehet es zu banken. oft, bag ber Runftler, der ben Musbrut feiner Empfindung, ober bie Erwefung einer Leidenschaft in ans bern jum Zwek hat, ihn badurch gu erreichen fucht, daß er Scenen ber Natur schilderte: aber darin bas Be-

55 4

fahrer

entdef

Radu

Runft

cherle

Mert

oft b

genft

feiner

muß

Copif

bern e

fender

nicht

denen

feit 11

dern

berei

mehr

in ber

etwas

3wet

bat e

gu ein

wenn

was

Find

Geen

in be

bara

went

Hat

Edil

Bilde

fur;

Efell

lichte

dend

nidy

Broel

Meif

get 1

men

ahm

Volt

Dra

है। १

Derg

2161

fen der schonen Runfte zu seben, heift ein einzeles Mittel mit der allgemeinen Absicht verwechseln.

Daß die Werke ber Runft wegen ber gluflichen Rachahmung gefallen, ift eben fo wenig allgemein mabr. Dft zwar entftehet bas Bergnugen, das wir an folden Berten haben, aus der Vollkommenheit der Nachahmung; aber wenn das Stohnen eines Philoftets, ober das Jammern einer Unbromache und Thranen ausprefit, fo denfen wir an das Elend, das fie fühlen, und nicht an die Runft ber Nachahmung. Diese fann gefallen, aber fie macht uns nicht weis nen. Das Erstaunen, bas und ergreift, wenn wir ben Achilles gegen Die Elemente felbft ftreiten feben, wie follte bicfes aus Bewundrung der Machahmung entstehen? Die Sache felbft fest und in Erftaunen, die Bollfommenheit der Machabmung aber erweft blog Wolgefallen. Richt Raphael, fondern Gerhard Dom, ober Teiniers, oder ein andrer hollander, ware der erfte Mahler der neuern Zeiten, wenn bas Wefen ber Runft in ber Nachahmung bestünde, und bas blofe Vergnügen, bas fie uns macht, aus Aehnlichkeit des Nachgeahmten herrührte.

Und doch empfehlen alle Runftrichter, vom Ariffoteles an bis auf diefen Tag, dem Runfiler die Nachahmung ber Netur. Gie haben auch recht, aber man muß fie nur recht verfteben. Wer dem Runftler diefes jur Grundregel vorschreiben wollte : "er foll jes den Gegenstand, ber ihm in ber Matur gefällt, nachahmen, damit er burch Mehnlichfeit feines Werks mit bem nachgeahmten Gegenstand gefal. le;" ober, er foll deswegen schilbertt, weil ahnliche Schilderungen gefallen, ohne feine Arbeit auf einen hohern 3mef gu richten," ber murbe die beften Werke bes Genies ju bloßen Spielerenen machen; Die erften Runftler wurden, indem fie jenem Grundfage

folgten, mit ber Ratur fpielen, wie Rinder fpielen, lindem fie ernfthafte handlungen jum Zeitvertreib nachafs fen. Der Grundfat ber Rachabmung ber Matur, in fofern er ein allgemeiner Grundfat fur die fchone Runft ift, muß also verstanden werben. "Da ber Rünftler ein Diener der Natur ift \*), und mit ihr einerlen Absicht hat, so brauche er auch abn= liche Mittel jum Zwet ju gelangen. Da diese erste und vollkommenfte Runftlerin zu Erreichung ihrer Abfichten fo vollfommen richtig verfahrt, daß es unmöglich ift, etwas befferes dazu auszudenken, fo ahme er ibr darin nach."

Bu biefer Machahmung ber Matur gelanget man nicht durch unüberleg. tes Abschildern einzeler Werfe; fie ift die Frucht einer genauen Beobache tung ber fittlichen Abfichten, die man in der Natur entdefet, und ber Mittel, wodurch sie erreicht werden. Daburch erfährt der Runftler, durch mas fur Mittel bie Natur Bergnugen und Migvergnugen in und erwefet," und wie wunderbar fie bald bie eine, bald bie andere biefer Ema pfindungen ins Spiel feget, um auch den sittlichen Menschen auszubilden, und ihn dahin ju bringen, wo fie ihn haben will. Aus genauer, aber mit scharfem Rachdenken verbundener Beobachtung der Natur lernet der Runftler alle Mittel tennen , auf die Gemuther ber Menfchen ju murten; da entdefet er bie mabre Befchaffen. beit bes Schonen und bes Guten, in ihren fo mannichfaltigen Gestalten; ba lernet er ben mahren Gebrauch bon allen in ben außerlichen Gegenftånden liegenden Kraften zu machen. Kurg, die Natur ift die mahre Schule, in ber er bie Maximen feiner Runft lernen fann, und wo er durch Rachahmung ihres allgemeinen Verfahrens

\*) G. Künfte.

fahrens bie Regeln bes seinigen zu entdefen hat.

Die

rte

afi

16=

ein

sne

ers

ier

n=

en.

lfie

dia

es

iþr

eg#

(se

an

its

en.

rd)

Ú

213

111=

ıd)

117,

hn

ter

er

oie

n;

13

in

n;

(d)

115

11.

U.

er

d

1=

13

Aber außer : biefer allgemeinen Nachahmung ber Natur hat der Runftler, nicht immer aber in mancherlen Sallen, fie in ihren besondern Werken nachzuahmen. Denn gar oft hat er würflich vorhandene Ge= genstände zu schildern', weil fie zu feinem Zwete nothig find. Dier aber muß er fich nicht als ein angstlicher Copifte, noch als ein Machaffer, fondern als ein frener und felbstmitwurs fender Nachfolger betragen. Er muß nicht jeden in dem Original vorhan= benen Umftand, nicht jebe Rleinigfeit nachmachen, bie zu feinem befonbern 3met nicht bienet. Insgemein vereiniget die Natur in ihren Werfen mehrere Absichten; und wir treffen in der gangen Schöpfung schwerlich etwas an, bas nur ju einem einzigen Awefe dienet. Der Künstler aber hat einen natürlichen Gegenstand nur ju einem Zwefe gewählt, und fehlet, wenn er aus demfelben auch bas, was ihm nicht dienet, nachahmet. Kindet er j. B. nothig, eine rührende Scene vorzustellen, und trifft er fie in ber Natur an, fo laffe er alles daraus weg, was nicht rührend ist, wenn er es gleich in der Ratur findet. Hat er 'nothig einen von heftigem Schmerz ergriffenen Menschen abzubilden, so wähle er ihn in der Ratur; aber bas Widrige, ober gar Efelhafte, bas fich of in ben Ge= sichtszügen und Gebehrden stark leidender Personen findet, braucht er nicht nachzuahmen; es ift seinem Awek nicht gemäß. So hat der große Meister, der ben Laocoon verfertiaet hat, bas Wibrige biefer graufamen Scene weislich aus der Rachahmung meggelaffen.

Es ift also kein guter Rath, ben Boltaire giebt, in einem ruhrenden Drama auch lacherliche Scenen nicht zu verwerfen, aus bem Grunde, weil bergleichen Bermischung bisweilen in

ber Natur vorkomme. Dieses hieße die Natur knechtisch und unüberlegt nachahmen. Der Künstler hat nie alle Absichten der Ratur, sondern nur eine davon, und was außer dies ser einen liegt, geht ihn nichts an. Wenn man zu diesen Anmertungen noch das hinzu thut, was in dem Artikel über das Ideal erinnert worden, so wird man sich eine richtige Vorstellung von der frenen Rachahmung der Natur machen können, die dem Künstler in seinen Schilderungen empfohlen wird.

Alles, was hier über die Rachahmung der Natur gesagt worden, kann auch auf die Nachahmung fremder Werke der Kunst angewendet werden. Wir wollen deswegen die Hauptsachen nur kurz berühren.

Die allgemeine Rachahmung groß fer Meifter besteht barin, bag man fich ihre Maximen, ihre Grundfage, ibre Urt zu verfahren, zueigne, in fofern man einerlen Absichten mit ihnen bat. Ben ihnen fann man die Runst studiren, so wie sie dieselbe in der Matur ftudirt haben. Aber was ben ihnen blos personlich ift, was blos auf ihre Zeit und auf den Ort pafit, ba fie fich befunden, dienet gu andern Zeiten und an andern Orten nicht. Ber ein helbengebicht schrei= ben will, kann ben homer und Ofian jum Mufter nehmen, aber nur in dem, was zur allgemeinen Absicht eines folchen Werks dienet; die Form und ungählig viel besonderes ift nur zufällig, und geht ihn nichts an. Der frene, edle Nachahmer erwärmet sein eigenes Genie an einem fremben fo lange, bis es felbst angeflammet, burch eigene Barme fortbrennet, da der ängstliche Nachahmer, ohne etgene Rraft sich ins Keuer zu setzen, ober darin zu unterhalten, nur fo lange warm bleibet, als das fremde Feuer auf ihn wurket. Darum fonnen Runftler von Genie, wenn fie auch wollten, nicht lange ben ber

255

fned)-

Enechtischen Nachahmung bleiben; fie werben burch ihre eigenen Krafte in der ihnen eigenen Bahn fortgerif fen; aber ohne Benie fann man nicht anders als fnechtisch nachahmen, weil der Mangel eigener Kraft alles Fortgeben unmöglich macht, so bald man fein Original aus bem Gefichte verlieret.

Dadurch wird fehr begreiflich, baf Die frene Nachahmung fürtreffliche, die knechtische nur schlechte Werke hervorbringet. Die schlechtesten aber find nothwendig die, welche aus Kindischer Nachäffung entstehen, da Menschen ohne alles eigene Gefühl fremde Werke jum Spiel nachahmen, Deren Absicht sie einzusehen; und beven Geist und Rraft fie zu fublen nicht im Stande find. Go wurden in den Schulen der fpatern griechte ichen Abetoren, Reden über Staats= angelegenheiten gehalten, als fein Staat mehr vorhanden war. In unfern Zeiten find alle Runfte mit folchen Nachaffungen überhäuft. Man niacht Gemählde von griechischen Selden und griechifden Religionegebrauchen, die gerade so viel Realität haben, als die Festungen, die Kinder im Sand aufführen, um sie zum Spiel zu vertheidigen und anzugreifen. Wir haben eine Menge boragischer, pindarischer, anafreontischer Dden und Dithpramben, die eben fo. entstanden sind, wie jene kindische Festungen. Golde Werke find bloße Larven, die etwas von der Korm der Driginalwerke haben, ohne Spur des Geiftes, ber biefe belebt.

· Es ist nicht unangenehm, auch gang besondere und etwas uinftandlichere Nachahmungen fremder Werte ju feben, wenn fie von Mannern, die eigenes Genie haben, ausgeführt werben. Die hauptfachen find ales benn in bem Original und in ber Nachahmung biefelbigen; aber bas eigene Geprag bes Genies zeiget fich aledenn in den befondern Umftanden,

in ben fleinern Bergierungen und in mancherlen Driginalwendungen, bie bem Nachahmer eigen find, und die den Gegenstand, ben wir im Driginat auf eine gewisse Weise gesehen haben, uns auf eine andere, nicht weniger intereffante Beife feben laffen. Go find die Nachahmungen ci= niger Comodien des Terens, die Moliere nach seiner Urt behandelt hat. Die Charaftere find im Grunde biefela ben, die wir ben dem Romer antreffen; aber fie find durch das Besons dere und Originale der französischen Sitten und lebensart gleichsam anders schattirt. Dadurch erkennen wir, wie Menschen von einerlen Gienie und Charakter nach Verschiedenheit ber Zeiten und Derter fich in verschiedenen Gestalten zeigen. Co find auch viele Rabeln, Erzählungen und Lieder, die unfer Hagedorn nach frangofischen Originalen auf die ihm eigene Urt behandelt, und benen er das Geprag feines eigenen Genies eingebruft bat. Bie man mit Bera gnugen bie vielerlen Beranderungen bemerkt, die das verschiedene Elima und der berauderte Boden den berschiedenen Weinen giebt, die im Grunde aus derselbigen Pflanze entfprungen find : fo ift es auch angenehm, bie beranderten Burfungen des Genies an Werken ber Runft von einerlen Stoff zu feben.

Ben ben Alten war es nicht felten, bag auch gute Runftler die Berte ber größten Meiftet nachahmeten.. Man fieht noch ist auf geschnittenen Steinen Nachahmungen größerer Werfe der Bildhaueren, Die sehr hochzus schätzen find. Daß die neuern Dich. ter die alten sowol in Formen ganger Gedichte, als in einzelen Theilen nachabmen, ist also auch nicht zu tabeln: nur muß man eben nicht bas gur unveranderlichen Regel machen wollen, was die Alten gut gefunden baben. Wir konnen gute bramatis iche Stufe, gute Dben, gute Elegien

haben,

baben, weit vo nen. aus be get, n ten wer

Von

ichoch 1 Runfte, Art. Di felbft an deffelben tend, t oic ein welchen und T Grunde berfelbe gen St menig bracht : den Ur re ben . Poefie, handt, i fie, in Werles

> dem G mung ( Seral aten g Art. E der 97. (3. b) Sifte. 11 Job.

brucht.)

fon. de

(G. 50,

Abfan, - C Genag Wiffen (6. 6 ienid,)

geg me

in.

die

die

gia

pere

dit

0/2

Cla

100

at.

fela

6 =

ons

ett.

ren

je=

ella

ers

nb

nd

ıdı

m

er.

ies

era

ett

na

ers

int

its

162

18

Cls

11,

111

019

rfe

111

tha

cr

(II)

113

18

ell

ļЩ

en

'Ill

haben, die in der Form sich sehr weit von den alten Mustern entfernen. Nur das, was unmittelbar aus dem Wesen einer Gattung solget, muß unveränderlich beybehalten werden \*).

\*\* 1. 1 \*\*\*

Bonder Lachabmung überhaupt, ieboch nur in Begiebung auf bie fconen Künfte, handeln; Aristoteles (G. den Art. Dichtfunft, G. 657 u. f. und die das felbit angeführten Heberfeger und Erflarer beffetben. Hebrigens ift es febr einleuch= tend, daß dem griechischen Worte µiunoic ein gang andrer Begriff, als ber, welchen wir mit ben Worten Imitation und Machabmung verbinden, jum Grunde liegt, und durch den Gebrauch berfelben- ift in die Grundfage unfrer gans zen Schönheits : und Gefdmackelehre nicht wenig Schiefes und Schwankendes gebracht worden.) - Ch. Batteur (G. den Art. Aesthetit G. so. Gegen f. Beh= re von der Nachahmung, in Rücksicht auf Poesse, hat J. A. Schlegel, in s. Ubhandl, von dem bochften Grundf, der Poes fie, im aten Bd. G. 185 f. Ueberf. bes Bertes (gte Muft.) Erinnerungen bengebracht.) - 211. Gerard (Der 4te Ab. fon, des erften This. f. Effay on Tafte, S. 50. d. beutschen Uebers. handelt von dem Gefühl oder Geschmack der Nachah: mung S. Art. Geschmack, S. 379.) -Seran de la Cour (Das 2te Kap. des aten Buches f. L'art de fentir etc. f. Art. Geschmack, S. 378. handelt von der Nachahmung.) - I. J. Riedel (G. ben toten Abichn, f. Theorie ber fc. Rfte. und Wiffensch. G. 141. ite Aufl.) -Joh. Chrstph. König (S. den 6ten Abfchn. f. Philof. des Befchmackes G. 251.) - C. Meiners (S. das nite Kap. f. Grundr. der Theorie und Gefch, ber fc. Wissensch.) — Andr. Beinr. Schott (G. G. 67 u. f. f. Eheorie der fc. Bif sensch.) — Ch. Davies (Der 22te Br. des iten Bos. s. Letters on subjects of

\*) Mit diesem Artifel verbinde man den Artifel Natur.

Litterat. Lond. 1787. 8. handett On the imitative power of the fine Arts.) ———

Don der Machahmung in Bezie. bung auf Beredsamteit und Poesie überhaupt, und als Mittel zur Bildung des Styles: Bembo (De Imirat. ein Brief an ben Mirandola, in den Illustr. viror, Epistol. Bas. 1522. 8.) - C. Calcagnini (In f. Oper. Baf. 1544. f. finbet sich ein Auff. De Imitatione.) - Barth, Riccius (De Imitat, Lib. III, Venet. 1545. 1549. 8. Par. 1557. 8:) - Seb. For. Mora 3illus (De Imitatione, f. de inform. Styli rat. Lib. II. Antv. 1554, 8.) -Jac. Omphalius (De elocut, Imitatione' . . . Lib. Par. 1555. 8. Lugd. 1606. 8.) - J. Sturm (De Imitat. orator. Lib. III. Argent. 1574. 8. C. Schol. Ioa. Lobarti, ebend. 1576. 8. Ex ed. Halb. Ien. 1726.8.) - Ger. Joh. Vossius (De Imitat, cum orator, tum praecipue poetica, Amst. 1647. 4. und im gten Bb. G. 169 f. Oper. Amst. 1697. f.) - Wegen mehs rer bieber geborigen Schrift, f. die Biblioth. Rhetor. C. X. im iten Eb. von C. G. v. Mure Journal zur Kunfigeschichte S. 135. - -

Bon der poetischen Nachahmung, ober in näherer Beziehung auf Poes sie: Bern. Partenio (Della Imitat. poetica, Lib. V. Ven. 1560. 4. Lat. etwas verandert und verm. Ebend. 1565. 4.) - In bes Agn. Segni Rag, fopra le cose pertenenti alla Poet. Fir. 1581. 8. ift die erfte Lezione ber poetischen Rachahmung gewibmet. — Bon bes ub. Mifielt Progin. poet. gebort die 79te bes 4ten Bos. bieber. - J. J. Breitinger (Der gte Abschn. bes iten Eb. f. Dichte tunft, G. 52 u. f. handelt von der Nachahmung der Natur.) - Joh. El. Schlegel (Bon ber Nachahmung, im 29ten und giten St. ber Bentr. gur frit. Siftorie der deutschen Sprache, und verm. im gren Bb. G. 95. f. B. Bon ber Une ähnlichkeit in der Nachahmung, im sten St. des iten Bos. ber Neuen Bente. jum

Der=

Bergnigen bes Berftanbes und Bines, und in f. B. Bb. 3. S. 163.) - Louis Racine (De l'imitation des moeurs et des charactères, und de l'utilité de · l'imitation et de la manière d'imiter, in Rucks. auf bramat. Charactere, in bem gten Bb. G. 193. und im 4ten Bb. G. 94. f. Reflex. fur la Poefie, Par. 1747. 12.) - Rob. Burd (Ben f. Musg. und Ertiar. bes Boragifchen Briefes an die Pifonen, Lond. 1753. 8. 1766. 8. 2 Bb. Deutsch, Leips. 1772. 8. 2 Bbe. fin= det fich, Bb. 2. G. 95 d. lieberf. eine Mbbandl, über die poetifche Rachahm, und 6. 215 eine von ben Kennzeichen ber Nachahmung.) - J. For. Marmontel (Das gte Rap. im iten Bbe. f. Poet, franc. banbelt du choix dans l'imirazion.) — Joh, Bottfr. Grohmann (De Imitat. poet. quid fit cenfendum, Diff. Lipf. 1791. 4:) - Heber die Machahmung im Drama besons ders: J. J. Roufeau (De l'imitation theatrale, Par. 1764. 8. und im niten Bo. G. 307 ber Zwenbr. Ausg. f. 2B. ift aus dem Plato gezogen.) - Ungen. (Discorsi sopra l'imitazione dramatica, Fir. 1765. 8, ) - - -

Bon der rednerischen Wachahmung: J. Lawson (S. s. Lectur. concern. Oratory, Eh. 1. S. 157. d. d. Nebers. Ausg., von 1777.) — Jos. Priestaley (S. die 30te f., Borlesung. S. 279. d. d. Nebers.) — —

Bon der Nachahmung in der Mahlerey: Chussn. Lud. v. Sagesdorn (Bon den Gränzen der Nachahmung, und von dem Character glücklicher Nachahmer, S. 85 und 97. s. Betracht. über die Mahleren.) — Jos. Reynolds (Bon der au genauen Nachahmung der Natur; von der mahlerischen Nachahmung überhaupt, in s. Seven Disc. S. 68. und S. 193. Deutsch, im isten und pi Bde. der Neuen Bibl. der sch. Wissensch. Bon der Mahteren, in se fern ste feine Nachahmung der Naturist, ebend. im 35ten Bde. S. 1 u. s. Eine beutsche Abhandl. über eben diese Rede sindet sich,

ebent. Bb. 36. G. 1. welche vielleicht batte ungedruckt bleiben tonnen.) -

um eine

lodische

druf zu

ber Ra

ner Me

ters gr

frudytb

ner M

bene; e

danfen

nen fie

thun,

ben Ge

gen un

gen zu

eine ge

fen.

fie in

haupt

Gtiff

diesen

weder

welche

tung t

varidi

Einhe

werbe

dag bi

gen n

iftmu

wenn fdueby

und ;

will,

gerin

gar f

daß d

auf fe

werde

Bon der Nachahmung in der Mus sit: 21d. Biller (Bon der Nachahm, der Ratur in der Mufif, im iten Bbe. G. gis ber Marp. Bente. - Casp. Rues (Gendicht. . . . über einige Musdr. des 5. Batteur von der Dufif, ebend. Bb. i. G. 273, und eine Beantwortung ber fols genden Untw. ebend. G. 318.) - Overbed (Antwort auf bas obige Gendichr. chend. G. 312.) - Th. Twining (Bon ber Mufik, als nachahmender Runft, eine Abh. ben f. Ueberf. der Poetit des Ariffotes les.) - Heber bas, mas Beattle in f. Reuen Philof. Derfuchen (Bd. 1. S. 181. d. 11.) von der Nachahmung in der Mus fit fagt, ifinden fich febr feine Bemerkuns gen in N. Forfels Mufikal. Bibl. Bb. 2. G. 247. - G. übrigens die Art. Mahlerey in der Musik und Aus druď. — —

# Nachahmungen.

(Musit.)

Melodische auf einander folgende Sabe, die mehr oder weniger Achnichkeit unter einander haben. Insgemein werden sie nach dem lateinischen Ausdern Imitationen venennt. Man bringet sie sowol in ein gefals in mehreren Stimmen, bald mit strengerer, bald mit weniger genauer Achnlichkeit an, und nennet sie beswegen strenge, oder frene Nachahmungen. Jenekommen meistens in Jugen und fugirten Sachen, diese in allen figurirten Sonssifien vor.

Wenn einmal ein melobischer Sag gefunden worden, der ben Charakter der Empfindung, die man ausdrüfen will, hat: so muß auch jeder ihm mehr oder weniger ähnliche Sag, etwas von diesem Charakter an sich haben. Und da die singende Sprache, in Anschung der Mittel sich bestimmt auszndrüfen, unendlich eingeschränkter ist, als die redende: so mußte sie,

11177

bt batte

e Mu

hm. dee

e. G.

Rues

dr. des

280.1.

ber fola

Over.

endschr.

g(Von

f, eine

riffotes

ie in f.

S. 181.

er Mw

nerfun»

Bh. 2.

e Airt.

Auss

lgende

Nehn=

Jng:

arcinis

nennt.

o mit

er ges

nennet

frene

n niels

n 'Gas

2011s

er Cals

arafter drüfen er ihm Sah, an sich

prache,

stimmt dranks iste sies um einen binlanglichen Borrath' melodischer Gebanken von gutem Uusdruf zu bekommen, fich des Mittels der Nachahnung bedienen, um in eis ner Melodie die Einsteit des Charat-Tonsetzer von ters zu erhalten. fruchtbarem Genie wiffen zwar in eis ner Melodie mehrerlen gang verschies bene; aber im Charafter ahnliche Gebanken anzubringen: bennoch ton= nen sie die Rachahmungen nicht wol entbehren, und wurden es auch nicht thun, weil es angenehm ift, denfelben Gedanken in mehrern Wendungen und in verfchiedenen Schattirungen zu horen. Darum muß jeder Confeper fich ber Nachahmungen auf eine geschifte Weise zu bedienen wiffen. Am nothwendigsten aber sind fie in solchen Stuten, wo mehrere Hauptstimmen find, wie in Duetten, Terzeiten, in Trio und bergleichen Stufen. Denn ohne fie murbe in diesen vielstimmigen Constuten ents weder blos eine hauptstimme fenn, welcher die andern nur gur Beglei: tung dieneten, ober es wurde in ben verschiedenen Hauptstimmen keine Einheit bes Charafters angetroffen werden. Es ift also hochst nothig, daß der Tonsetzer in den Nachahmun= gen wol geubt fen.

Mehrere ahnliche Sate zu finden, ist nun zwar an sich sehr leichte; aber wenn man daben die erfoderliche Berschiedenheit der Harmonie beobachten und zugleich harmonisch rein sehen will, so stößt man gar oft auf nicht geringe Schwierigseiten. Es braucht gar teine große Kenntniß zu sehen, daß dieser kurze Sat:



auf folgende Weise konne nachgeahmt werden:



Mber bende nach einander segen, und einen Bag von guter Harmonie das ben anbringen, kann nur der Harsmoniske.

Man fann jungen Tonfegern, befonders in unfern Zeiten, ba man fich die Runft fo fehr leicht vorstellt, nie genug wiederholen, bag fie fich mit anhaltenbem Gleiß im reinent Contrapunft üben; weil biefes bas einzige Mittel ift in Rachahmungen glutlich zu fenn. Zuerst also muß man fich im einfachen Contrapuntt festseken, und zu einer gegebenen Stimme, gu einem Cantus firmus mehrere, nach ben Regeln bes reinen Sakes, bald in gerader, bald in verkehrter Fortschreitung, bald in eben fo vielen, bald in mehrern Roten verfertigen. Mur baburch wird man gur auten Behandlung ber Nachah> mungen vorbereitet. Ift man hierin hinlanglich geübet, so muß man mit eben dem anhaltenden Fleiße die Uebungen im doppelten Contrapunkt vornehmen, durch ben man unmittels bar bie genauesten Imitationen jers hålt. Ohne lange Vorbereitung durch Ausübung bender Arten des Coutrapunfte ist es nicht möglich wahe re Nachabmungen aut anzubringen. Denn daß fich einige feichte Confeter einbilden, sie haben Nachahmungen gemacht, wenn fie einen nichtsbebeutenden Sat vermittelft fahler und zerriger Versetzungen (Transpositionen) des Baffes in ben Stimmert abwechselnd wiederholen, wie in dies fem Benfpiele,



regel, fich au rer, o follen. ten, fdenf

Mail

hende

pierte:

angeh

des F

Ma

wir i

Empf

haft Brui

gema

auch

große

Unrei

feiner

Grie

und .

gebe

gur S

hier

fen, 1

eribe

er 61

Wer

befor

richt

he h

lich

Cin

einer

gem

oder

fich (

kren



zeuget von ihrer Unwissenheit. Dergleichen vermeynte Rachahmungen dienen zu nichts, als ein Stüf desto geschwinder abgeschmaft zu machen. Nicht viel besser sind die Wiederhos lungen eines Gedankens im Einklang oder in der Octave, ohne Beränderung der zum Grunde liegenden harmonie, wie etwa solgendes:



Wahre Nachahmungen lassen uns einerlen Stellen mit andern harmonien, und mit veranderten Melodien andrer Stimmen horen, und badurch bekommen ste ihre Annehmlichkeit. Man kann mit ber Nachahmung in verschiedenen Intervallen, in der Ge= eunde, Terg, Quart u. f. w. eintreten, und muß mit diefen Eintritten gehos rig abzuwechseln wiffen. Dazu aber ist, wie schon gesagt worden, die Wiffenschaft des doppelten Contrapunkte unumganglich nothwendig, weil eben dadurch diese verschiedenen Eintritte erhalten werden, wie aus folgenden Benspielen erhellet.





Der Satz, ber hier mit (a) bezeich= net ift, wird ben (b) im Contrapunft ber Octave genau nachgeahmet; ben (c) in bem Contrapunkt der Terge und ben (d) im Contrapunft der Decime. Dadurch erhalt man den Bortheil, daß derselbe Sat in der Nachahmung fremd flinget, und daß die verschiedene Modulation bem Tonftut ben der Einheit der Gedanken die gehörige Mannichfaltigkeit verschaffet. Wir konnen jungen Tonfegern feinen beffern Rath hierüber geben, als daß wir fie auf das fleißige Studiren ber Graunischen Ductte verweisen, mo fie die voll= kommensten Muster der strengen Rache ahmung ben bem ichonften Gefang, und ber ungezwungenften Modulation antreffen.

In ben Fugen ift es eine hauptregel, bag jeber Zwischengedanken fich auf die Hauptsäße, den der Kuhrer, ober ber Gefahrte hat, beziehen Diefes wird daburch erhalfollen. ten, daß man die Tone diefer Zwis schensätz aus der Harmonie oder dem Gesang der hauptsate nimmt, wodurch die frene Rachahmung entsteht. Man febe bas im Artikel Suge fte: bende Benspiel, wo am Ende des vierten Lakts ein folcher Zwischensas angeht, der eine frene Rachahmung des Kührers ift.

## Machdruf.

(Schone Runfte.)

Man schreibet den Mitteln, wodurch wir in andern Borstellungen ober Empfindungen erwefen, Rachdruk guy wenn sie eine vorzügliche Kraft haben, den Geift ober bas Berg lebhaft anzugreifen Benn Cafar dem Brutus, den erunter feinen Mordern gewahr wird, guruft: nai ou тенчоч, auch du mein Sohn! so liegt ett großer Rachdruf in diefer Urt ber Anrede. Der Nahme Sohn, den er feinem Morder giebt, und ber im Griechischen noch gärtlicher klinget, und felbst das foust unbedeutende nat, geben dieser Anrede ungemeine Rraft zur Rührung. Der Rachdruk liegt hier in vielbedeutenden Nebenbegrifs fen, die durch diese Urt bes Ausbrufs erwekt werden. Bisweilen entstehet er blos aus dem Ton, welchen die Worke in dem mündlichen Vortrage bekommen. Ju der Musik ift der Lon richtig augegeben, der genau die Höbe hat, die er haben soll; nachdruklich aber wird en wenn er mit mehr Starte, oder Zärtlichkeit, oder mit einer andern, dem Ausdruf sehr angemeffenen, Modification, bebend, oder gestoßen, oder geschleift, mit fich hebender oder mit fintender Stimme, angegeben wird. In ber Mahleren ist ein Gegenstand richtig aus-

gebruft, wenn Zeichnung und Karbe so sind, daß er mit Leichtiakeit ers kannt wird: nachdruklich aber wird er, wenn wir burch Zeichnung ober Farbe ein befonderes Leben, eine bes fondere Kraft der Deutung an ihm

dewahr werden.

Die Werte der Runft muffen überhaupt das an fich haben, daß fie mit Nachdruf auf die Vorstellungsfraft ober auf die Empfindung murken; und sie bekommen diese Rraft übers haupt durch die verschiedenen Arten bes Aesthetischen, das darin liegt \*). Aber von diesem allgemeinen Rachdruk ist hier nicht die Rede, sondern nur bon dem, der einzele Stellen vor andern auszeichnet. Jeder Theil muß außer der Richtiakeit des Auss drufs, auch das Gepräge bes guten Geschmaks haben; aber Nachdruk muß nur auf die wefentlichsten Theile gelegt werden. Wer jedes Einzele nachdruflich machen will, wird im Sanzen gezwungen und ohne Nachbruf. Go fuchten die fpatern griechis schen Rhetoren, auch einige romische Schriftsteller, die nach der goldenen Zeit bes Geschmaks kamen, jedem einzelen Gedanken eine schone Wendung, oder eine andere afthetische Rraft zu geben, um überall nachdruflich zu senn; und eben dadurch wurden fie unnaturlich, und fanten durch die Mittel, wodurch sie sich auf die Sohe ihrer Borganger schwingen wollten, tief unter biefelben bers ab. Auch in unfrer deutschen Litteratur zeigen fich schon bier und da Spuren dieses sinkenden Geschmaks: wir haben auch schon Schriftsteller, die in jeder einzelen Rebensart wigig. oder nachbruflich, ober hochst empfindfam zu fenn fuchen, und nicht bebenfen, daß der Rachdruk im einzes len eine Burge fen, bie mit fparfamer hand einzustreuen ift; weil aus blogem

) G. Alefthetisch.

geich=

punft

; ben

Terse

r De=

For:

Radio

is die

Tons

ankent

ber=

Tons

rüber

bas

ischen

poll:

Rache

(a119)

dulas

Eg (

der R

vollfo

und 1

die b

ding

figte

(id),

fein I

auter

würt

if M

nanio

in N

fomn

fie et

Beffi

au be

figfei

fernt

auso

Gala

her

Wen

mahl

Chein

daß r

beffin

fdul

der c

finn,

einem

heir c

haber

Chr

Runi

leine

Befit

glaul

berle.

der d

Bilde

Wert

Dritt

2

blogem Gewurze feine gefunde Speife fann gemacht werben.

Es gehoret eine reife Beurtheilung batu. daß bas Rachdrufliche nicht gemigbraucht, sondern nur auf die Stellen eines Werks gelegt werbe, die ihrer Natur nach von vorzüglicher Burfung fenn follen! hieruber laffen fich feine Regeln geben; ber Runftfer muß fich entweder bewußt fenn, ober durch ein vorzüglich richtiges Gefühl in dem Reuer der Begeifte= rung felbst, empfinden, mo eine borgualiche Rraft nothig fen. Die Mits tel, den Rachdruf'zu erreichen, sind febr vielfältig, und liegen bald in bem Gegenstand felbst, bald in dem Mus bruf deffelben. Gede Urt der afthetis schen Rraft fann ben Rachdruf bewurfen. Der Runftler, dem es nicht an richtiger Urtheilsfraft fehlet, wird in jedem befondern Fall eine gute Wahl berfelben treffen. Der Dichter wird aus Betrachtung ber Perfonen und der Umstande, für die er dichtet, bald in ber roberen, bald in ber feineren Empfindung; ist in einem vollig naturlichen, bann in einem vers feinerten Ausbruf; einmal in einem wilben, ein andermal in einem gemäß fiaten Abuthmus; bald in fühnern, bald in bescheidenen Figuren und Tropen ben mahren Rachdruf ju finden wissen.

Ein neulicher Aunstrichter\*) scheifenet zu bedauern, daß unfre Dichter nicht mehr so durchaus nachdrüklich sind, wie die alten Celtischen Barben gewesen. Er scheinet zu wünschen, daß man ist noch so dichtete, wie die nordischen Barben vor zweintausend Jahren gedichtet haben. Aber er hat nicht bedacht, daß ben einem Volke, wo die Vernunft schon merklich entwikelt und die Empsindung verseinert

worden, nicht alles blos robes Gefühl senn konne, und daß der Dichter in bem Geift feiner Beit fingen muffe. Jedermann wird gestehen, daß es fur einen! Irokofen eine hochst reizende Sache fen, aus dem hirnschabel feis nes Reindes ftarkes Getranf zu trinfen und baben wilde Siegeslieder ans zustimmen, wo Ton, Mhythmus und Worte von der heftiasien Leidenschaft angegeben werden. Aber wir find . nicht Grokesen, unfre Rrieger follen nicht in die Buth gefest werden, bas Blut der erschlagenen Feinde zu trinfen, ober ihr Rleifch zu braten. Die Schluffe des Berfaffers führen noch weiter, als er felbst beuft, benn fie beweisen, daß bie Dichter nicht fins gen, fondern brullen und beulen mich ten, wie der noch aanz wilde Mensch in der Leidenschaft wird gethatt bas ben. Denn ohne Zweifel ift bas und artifulirte Deulen noch weit nach druflicher, als die ausgefuchtefte Rlage in bedeutenden Worten. Es geht also gar nicht and daß man sich zur Regel mache, in den Runften burchaus den größten Nachdruf zu suchen: Daraus murbe folgen, daß man auf der Schaubühne bisweilen die Mens ichen lebendig schinden mußte; benn dieses ware bods an sich betrachtet das nachdruflichfte Mittel, Schrefen und Abschen zu erwefen.

Der Nachdruf, ber in ben Werfen ber rebenden Kunste und ber Musik aus dem Vortrag entstehet, verdiente ein besonderes Studium. Die fräftigsten Stellen können durch den Mangel des Nachdrufs im Vortrag schwach werden. Die Hauptstusst des guten Vortrags besteht in dem gehörigen Nachdruf, durch den sich einige Theile vor andern auszeichnen. Davon aber wird an einem andern Orte besonders gesprochen werden \*).

Mach-

<sup>\*)</sup> Der Berfasser der Briefe über ben Ofian in dem Werkden, has unter dem Litel: "Bon deutscher Art und Kunft." in Hamburg herausgekoms men ist.

<sup>\*)</sup> S. Vortrag.

# Nachläßigkeit.

(3)C=

iditer

nusse.

& für

ende

I fets

tritte

r alla

dan 8

diaft

find

fellen

, bas

tritts

Die

noth)

nn fie

t fills

mifi

enfch

t has

g utta

nady

Rins

geht

h zur

urd)=

dien:

n auf

Men:

benn

achtet

refen

terfen

nufif

erdies Die

6 bent

Nors

aupt=

efft ill ) ben

auß

an eio

fpro

riach.

(Goone Runfte.)

Es giebt in Bearbeitung ber Werke ber Runst eine Rachläftigfeit, die Unvollkommenheit und Mangel zeuget, und eine andere von guter Wurfung, bie beswegen von Cicero negligentia diligens, die wolüberlegte Rachläffigfeit, genennt wird: jene ift wurklich, liegt im Runftler, und verstellt fein Werf; diefe ift nur fcheinbar von guter Wurfung in dem Werke. Die würkliche, tadelhafte Machläßigkeit ift Mangel bes Aleifes und ber Genauigfeit, jedem Theile des Werks die in Rutsicht auf das Ganze ihm zukommende Bollkommenheit zu geben; sie entsieher aus dem Machlassen der Bestrebung richtig zu handeln ober zu verfahren. Es ift nicht Rachlaffafeit, wenn in einer Landschaft entfernte Gegenstände weder mit Aleiß ausgezeichnet, noch durch Licht und Schatten und alle Mittelfarben naber Gegenstände ausgemablt find. Wenn der Mahler die Landschaft so mablt, wie fie ihm in der Ratur erscheint, so muß man ihn deswegen, daß nicht jedes für sich beutlich und bestimmt ift, feiner Machläßigkeit beschuldigen. Rachläßig aber ift ber, ber aus Tragheit, oder aus Leicht= finn, entweder dem Sangen, ober einem Theil, nicht alle Bollfommen= beit giebt, die sie nach der Absicht haben follten; auch der Stolz des Schriftstellers, wie einer unfrer Runftrichter wol anmerfet \*), der für seine Leser, nachdem er einmal im Besit ihrer Bewundrung zu senn glaubt, alles für gut genug achtet, verleitet zur Nachläßigkeit.

Die Rachläßigkeit betrifft entweber die Materie, die Gedanken und Bilder, die der Runftler gu feinem Werfe zu erfinden und zu wählen hat,

\*) G. Schlegels Batteur in den Unmers fungen über bas 5. Cap. bes aten Theiles. Dritter Theil.

ober blos bie Darstellung, ben Aus= druf und die Ausbildung berfelben. Im ersten Kalle fann fie leicht unreife, nur halb richtige, unbestimmte Gedanken, übel gemahlte Bilder bervorbringen; im andern Kalle wird ber Kunftler halb unverständlich, ober verworren, oder er sagt wol gar et= was anders, als ergedacht hat. Es laßt sich kaum ausmachen, welche der benden Arten der Nachläßigkeit schlimmer sen; vor benden soll sich der Kunstler. so viel immer möglich

ift, in Acht nehmen.

Junge, im Denken und Erfinden noch wenig geubte Runftler, find bes. wegen in der Wahl oft nachläßig; weil fie ihrem Gefühl, und dem erften Eindruk, den die Sachen auf fie machen, ju viel trauen. Sie halten etwas fur mahr, weil fie bie Sachen nur einseitig, oder aus einem zu eins geschränkten Gesichtspunkte, betrachten; ober für schon, weil sie noch hos here Schönheit in derfelben Urt. noch nicht gefühlt haben. Diefes zeuget eine Zuversichtlichkeit, aus welcher die Nachläßigkeit in der Wahl entsteht. Das Wahre hat, wie das Schone und Gute, mehrere Seiten, und andert gar oft feine Natur nach der Verschiedenheit der Gesichtspunfte. Es gehoret lange Erfah= rung und viel Uebung dagu, fich überall in den besten, oder eigent= lichsten Gesichtspunft zu segen, qus dem die Sachen am richtigfien zu bes urtheilen find. Darum fann man junge Runftler und Runftrichter nicht genug bor dem Leichtfinn in Beurtheilung, der die Rachläßigkeit in Der Babl bervorbringet, marnen. Mancher gute Runftler und Schriftfteller wurde fehr viel dafur hingeben, wenn er feine erften, aus llebereilung hingesetten Gedanken wieder jurufnehmen konnte. Zuerst ift es ihnen unbegreiflich, wie andere daran etwas aussen tonnen; nachher aber, wenn ste erft mehr Rennt-Ji

nif ber Sachen befommen haben, beareifen sie nicht mehr, wie sie felbst so zuversichtlich ben der Sache

haben senn konnen.

Die Nachläßigkeit in Darstellung und Bearbeitung ber Gedanken hat oft ein ju großes Feuer der Begei= fterung jum Grunde, in welcher man alles bestimmt, lebhaft, schon fieht oder empfindet, und fich einbildet, baf man es eben fo ausbrute, obgleich der Ausdruf aar sehr weit hinter der Empfindung gurufe bleibet. Dagegen permahrt man fich durch eine fleißige Ausarbeitung, wovon anderswo ge-

fprochen worden \*). Die Nachläßiakeiten, Die fich in einem sonft mit Kleiß und guter Ueberlegung verfertigten Berfe, in wenigen einzelen Stellen finden, machen zwar allemal um so mehr widri= ge Fleten, je schöger und vollkommener das Werk überhaupt ift; aber fie verdienen einige Rachficht, weil es schwerlich irgend einem Menschen gegeben worden, nie nachzulaffen. Go febr es alfo gut zu beißen ift, wenn ein Runftrichter, nachbem er einem guten Werk bat Gerechtigfeit wiederfahren laffen, bie nachläßigen Stellen beffelben mit Bescheidenheit ruget; fo ungerecht und unverftans big ist es, wenn er in einem solchen Werk blos die Nachläßigkeiten auffucht und fie bermagen ahndet, als wenn bas gange Werk burchaus Sthlecht mare. Ein Bergeben, beffen fich viele Runstrichter, entweder aus Parthenlichkeit, ober aus Gitelfeit nur gar zu oft schuldig machen.

Die überlegte Machläßigkeit, beren wir oben erwähnt haben', bestehet barin, bag unwichtige, aber boch des Rusammenhanges, ober andrer Amffande halber nothwendige Theile mit wenig Fleiß oder ohne Genauigfeit hingeworfen werden, damit die Mufmertfamteit fich nicht darauf verweile. Go behandelt ber Mahler gar \*) S. Ausarbeitung.

oft bie Debensachen etwas nachlasfig, damit es ihm nicht gebe, wie dem Gerhard Dow, ober dem Frans Mieris, deren Gemablbe gar oft die Bewunderung unverftandiger Liebhaber in Rebenfachen erhalten haben, da die Hauptsachen unbemerkt geblieben find. Aluf eine abnliche Weise aeht es dem åltern Adam. von welchem in Sans-Souki vier Gruppen; die vier Elemente vorftellend, find. Die meiften Menfchen feben in der Gruppe, die das Baffer porftellt, blos bas fein und funftlich in Marmor ausgearbeitete Kischernen, und werden davon so eingenommen, daß fie auf bas Gange und auf bie Erfindung gar nicht achten. Alfo mare es viel beffer gewefen, das Net nachläßiger zu bearbeiten. Go findet man, daß bie alten Bilbhauer und Steinschneider aar oft die Nebenfachen mit Rachiläffigkeit behandelt haben. Der Redner, ber in einer Wiberlegung schwas che Rebenbeweise feines Gegners mit eben der Genauigkeit zergliedern und widerlegen wurde, als die Sauptbeweife, murde feiner Sache febr schaden.

Eines ber größten Geheimniffe ber Runft befteht darin, daß die Gemuther durch die Kraft und Richtigkeit in ben Sauptfachen fo fehr eingenommen werden, daß die Nachläftigfeit in Rebensachen ihnen nicht merklich Oft stellen wenige Meisterguge ein Bild mit fo großer Lebhaf. tigkeit vor unfer Auge, daß wir felbst, ohne es zu wissen, das übrige, mas gur Genauigfeit ber Debenfachen no. thig ift, hingubenken, und gar nicht merken, daß etwas fehlet.

# Nachtstüf.

(Mableren.)

Sind Gemahlbe, deren Scene weber Conne noch Tageslicht empfangt, fondern nur durch Fafeln oder angegun: die Gi mittell lide I benn, Lidite Farbe bon b Conn fich in

gunbet

tet wir

ben år des fü nach 2 durch ten w 20

dem §

gen I dieln und Rach beit t nig G gesteh urthe bis id die fi ten g

Reid

moni

2 finden loten teffe ( unter Mont Mahl Mach

Bafel

Dor nurt lafe

wie

ans

oft

ger

ltert

nbes

ihn.

am,

vier

ftels

dien

affer

nfts

Fis

eins

ange

richt

e ger

i bee

i die

eider

achs.

Red=

iwas

ners

dern

nupt=

jehr

e det

emilo

igfeit

nome

infeit

·flich

ister=

bhaf?

clost

mas

n noe

nicht

meder

fangt,

anger

:NR

gundete lichter unvollfommen erleuchtet wird. In dem Rachtstuf werben die Stellen, wo das Licht nicht unmittelbar hinfällt, durch feine merkliche Wiederscheine erleuchtet, es sen benn, baff fie gang nahe an bem Lichte liegen. Alle eigenthümlichen Farben, deren eigentliche Stimmung von bem natürlichen Lageslicht, ober Sonnenschein herkommt, verlieren sich in dem Nachtstüt, das alle Farben andert. Alles nimmt den Con des fünstlichen Lichtes an, der bald rothlich, bald gelb, bald blau ift, nach Beschaffenheit der Materie, wo= durch das brennende Licht unterhalten wird.

Daraus folget, bag bas Rachtstut dem Auge durch den so mannichfalti= gen Reiz der Farben nie fo schmeicheln werbe, als ein anderes Stuf; und in der That find die meiften Rachtstufe fo, bag ein nach Schonbeit ber Karbe begieriges Auge menig Gefallendaran findet. Ich felbst gestehe, daß ich ein allgemeines Borurtheil gegen alle Rachtstufe gehabt, bis ich in der Gallerie zu Duffeldorf die fürtrefflichen Stufe des Schalken gesehen habe, wo man weder den Reichthum der Farben, noch die har-

monie berfelben vermißt.

Bu Musführung von Rachtftuden finden fich gute Lebren im igten und 19ten Rap. des sten Buche's von Lais reffe großen Dahlerbuche, Bd. 2. G. 66. unter den Aufschriften: Abhandlung bes Mondes, wegen feiner Unwendung in ber Mableren - und Abhandlung von der Racht, und ben gemachten Lichtern, von Bateln, Campen; Rergen', Feuer. -

#### 38 a v.

(Schone Runfte.)

Es ist schwer den Begriff bieses Worts festzuseten, das fo vielfältig nur willführlich gebraucht wird; bas

einmal etwas lächerliches, ein anderınal etwas rubrendes und liebens. műrbiges ausdruft. Es scheinet überhaupt, daß das Maive eine befondere Urt des natürlich Einfältigen sen, und bag diefes alsdenn naiv genennt werde, wenn es gegen das Berfeinerte und Ueberlegte, bas einmal schon wie jur Regel angenommen worden, merklich absticht. Ein Mensch, ber fern von der größern gesellschaftlichen Welt erzogen worben, der von ben feineren Lebensregeln, von ber raffinirten, aber gur Gewohnheit gewordenen Soflichkeit und bem gangen Ceremonialgefet der feineren Welt nichts weiß, der nur auf fich felbst, und nicht auf das, mas andere von ihm benten mogen, Acht hat; ein folder Menfch wird in den meisten Gesellschaften etwas lacherlich scheinen, nach ihren Urtheis len ins Grobe fallen, aber naiv ge= nennt werden. Doch mit eben dies fer Benennung werden auch viele Gedanken - Empfindungen und andere Meußerungen einer Sevigne' belegt, die zwar immer in der großen Welt gelebt hat, und der das gange Gefesbuch der galanten Welt bis auf den geringsten Artifel bekannt mar, die aber sich gar oft den richtigen Borstellungen und natürlich edeln Empfindungen ihres eigenen Charak. ters überlaffen hat, welche nichts von dem Modegepräg beffen, mas ben ähnlichen Beranlassungen die feis nere Welt ju außern pflegte, an fich hatten: .

Von welcher Seite her man bas Maive untersucht, so zeiget fich, bak es feinen Urfprung in einer mit richtigem Gefühl begabten, bon Runft, Berftellung, Zwang und Gitelkeit unverborbenen Geele habe. Die Eins falt und Offenherzigkeit im Denken, Handeln und Reden, die mit der Ratur übereinstimmt, und auf welche nichts willführliches, oder gelerntes von außenher ben geringften Ein. 31 2

181

die ?

burd

Gitt

weil

Einf

beng

perfi

3

ba.

gen (

Bur

fühl

fich.

fleg

beg

temr

ihre

und

Dier.

naiv

rede

tom

ber,

blos

dadu

bes;

diefe

Pfeu

jung

les '

folg

S

H

De

mal

ben

· cher

fer

Einfluß hat, in sofern fie gegen bas feinere, überlegtere, mit aller Borsichtiakeit das Gebräuchliche nicht zu beleidigen abgepafite, absticht, fcheinet das Wefen des Maiben auszu-Es aukert fich in Gedanmachen. fen, im Ausdrut, in Empfindungen, in Sitten, Manieren und

Handlungen.

In Gedanken, ober ber Art sich eine Sache vorzustellen, icheinet mir folgendes bis jum Erhabenen naib. Albrast fommt mit den Muttern der vor Theben erschlagenen Junglinge zum Theseus, ruft ihn um Sulfe ge= gen den Creon an, ber nicht erlauben will, daß die Erschlagenen begraben werben. Thefeus, anftatt bem Ubraft feine Bitte fogleich zu gewähren ober abzuschlagen, macht sehr viel Worte, ihm zu beweisen, daß er fich in dies sen Krieg gar nicht hatte einlassen follen. Sierauf giebt ihm Adraft die-

se naive Antwork.

"Id bin nicht zu bir gefommen, als zu einem Richter meiner Thaten, fondern als ju einem Argt meines Uebels. Ich suche keinen Racher meis ner Bergehungen, fondern einen Kreund, ber mich aus der Berlegenbeit giebe. Billft du mir meine bil lige Bitte versagen, so muß ich mirs gefallen laffen; benn zwingen fann ich dich nicht. Rommet alfo, ihr ungluflichen Mutter, und fehret zurufe; werfet diese unnuge Zeichen, wodurch Supplicanten fich ankundigen, weg, und rufet ben himmel jum Zeugen an, daß eure Bitte von einem Ronig verworfen worden, ber unfer Bluteverwandter ift \*)."

Dies ist geradezu, was der richtiafte naturliche Verstand, und die Einfalt der Empfindung in diesem Kall eingaben. Diese außert Abraft, ohne die vorsichtige Bedenklichkeit, dak er den Thefeus dadurch beleidis gen fonnte; ohne die feinern Ro. pfen gewöhnliche Vorsicht, sich ben bem, ben man um Sulfe anspricht. einzuschmeicheln, legt er das Ungereimte in bem Betragen bes Thefeus an den Tag, gerade fo wie er es empfindet; ohne zu bedenken, dag viels leicht Thefeus viel Umftande mache, um feine Sulfe baburch mehr gelten ju machen, nimmt er es, als für eine unwiederrufliche Weigerung an. und geht bavon.

Das Naive im Ausdruf besteht in Worten, die geradezu die Gebanken, ober die Gefinnungen ber Unschuld ausdrufen, aber durch fpigfundige ober schalthafte Unwendung einen nachtheiligen Sinn baben konnen, an den die redende Person aus Unschuld, oder Unwissenheit nicht gedacht hat. Die Schalthaftigkeit findet barin etwas Ungefittetes ober Grobes, wo blos Unschuld und edle

Einfalt ift.

Empfindungen und beren Meuges rung in Sitten und Manieren find naiv, wenn fie ber unverborbenen Natur gemäß, und, obgleich der feis neren Verdorbenheit des gangbaren Betragens jumider, ohne Ruthals tung, obne fünkliche Berftefung. oder Ginfleidung, aus der Fulle des Herzens herausquellen. Benfpiele bavon findet man überall in Bob. mers evischen Gedichten aus ber patriarchischen Welt; in den Epopden des Homers, und in den Jopllen des Theofritus und unsers Gegners. Es hat auch in zeichnenden Runften, im Tang, in den Gebehrben und Stellungen ber Schaufpieler fatt. Richts ift unschuldsvoller, univer und gegen unsere fünstliche Manieren abstechender, als die verschiebes nen Stellungen und Gebehrben, Die Raphael ber Minche in den Vorftellungen ihrer Geschichte im farnefie fchen Pallaste gegeben bat.

Das Raive macht feine geringe Claffe bes afthetischen Stoffs aus; es ist nicht nur angenehm, fondern fann bis jum Entzufen rubren.

Des.

<sup>&</sup>quot;) Eurip, Inerides,

FOI

idit. nge. feus em. viela

adie. ilten für all,

htin ifen. huld dige inen men,

Uns t ges afeit ober eble

eußer . find enen fels aren

thals ung, e des piele Dods

r pas pden pllen ners.

iften. und statt. giver

anies hiedeo , die rstelo

rnefis ringe

aus; ndern hren.

200

fer Son ift vornehmlich in der asopi=

Deswegen find blos in dieser Absicht die Werte des Geschmafs, darin durchaus naive Empfindungen und Sitten vorfommen, hochft fchanbar; weil sie den Geschmak an der edlen Einfalt einer durchaus guten und liebenswündigen Ratur unterhalten und perstårfen.

Das Naive in ben Gedanken thut ba, wo man überzeugen, entschuldis gen ober widerlegen will, die größte Würfung; benn es führet bas Gefühl der Wahrheit unmittelbar mit In der Elektra des Sophos fles wird diese unglufliche Tochter bes Agamemnons von der Elptemnestra beschuldiget, sie suche burch

ihre Rlagen ihrer Mutter Reden und Handlungen verhaßt zu machen. Dierauf giebt Eleftra diese hochst naive Antwort, die feiner Gegen-"Diese Reden rede Raum läßt. kommen von dir, nicht von mir ber, du thust die Werke, die ich blos nenne \*)." Gehr naiv und eben daburch überzeugend ist auch folgenbes; wiewol das Weitschweifende diefer Stelle vielleicht zu tabeln mare. Pseudolus giebt seinem verliebten jungen herrn, den er durch fein vieles Fragen verdrießlich gemacht hat,

Si ex te tacente fieri possem certior, Here, quae miseriae te tam misere macerant,

folgende Antwort:

Duorum labori ego hominum parfissem lubens,

Mei te rogandi et tui respondendi mihi.

Nunc quoniam id fieri non potest, necessitas

Me subigit, ut te rogitem \*).

Der Medner, bem es gelinget den wahren Ton ber Ginfalt und des natben Dentens zu treffen, fann berfi-, thert fenn, bag er überzeuget. Dies

) Soph. El. vf. 6:6, 627. V. Pfeudo., Act. I. Sc. I.

schen Kabel nothwendig, wo ber Dichter oft die Person eines einfaltigen und leichtglaubigen Menschen annehmen muß, um feinen Lefer treu-

herzig zu machen.

Es giebt auch eine schalthafte angenommene Naivetat, die in der fpottenden Satyre ungemein gute Würs fung thut, das Lächerliche andrex recht and Licht zu beingen. Swifft ift darin ber größte Meister; und Liscov hat mit ber verstellten naiven Einfalt, mit welcher er die Philippi und Sivers beurtheilet, diefe Belden In der hochst lächerlich gemacht. Comodie kann dieses zur Demuthis aung der Marren von febr großer Wurfung fenn. Denn mas ift eme pfindlicher, als von der Einfalt felbst lächerlich gemacht zu werden?

Ich begnüge mich hier mit biefen wenigen Unmerfungen über bas Raive, um bas Mergnugen gu has ben, bier einen Auffat über biefe Materie einzurufen, ben mir einer unfrer erften Ropfe vor vielen Jahren zu diesem Behuf zugeschift hat. Der ist berühmte Berfaffer schrieb ibn zu einer Zeit, ba er noch jung war; aber man wird ohne Mühe barin das fich entwifelnde Genie antref. fen, welches gegenwärtig sich in seis nem vollen Glange zeiget. \ Dier ift

er Wort für Wort.

Ich wundere mich nicht, bag ber Brief über die Naivetat im zten Theil des Cours des Belies-Lettres des Abts Batteur ihnen fo wenig als bas, was Bouhours vom Raiven fagt, eine Genüge gethan hat. Alles was Herr Batteur über diese Materie ges schrieben hat, dienet vortrefflich, fie noch verworrener zu machen, als sie bem Leser vorher hat fenn konnen. Statt bestimmter Begriffe werben wir mit Bildern, Gleichniffen und Gegenfähen abgefertiget; und wenn wir eine Erklarung verlangen, fo antwortet man und; die Raivetat Ji 3

die I

ber i

chen.

Mot

and

Reiti

rufg

Hoeri

Grr

ihrer

Liebe

thát

gung

die 1

Sd

ibre

aieri

fold

feine

ihre

etwo

teg.

geige

Gic

ju f

ihre

fen,

güge

dien

auf

mie

edel

fie v

nich

nich

gen,

trai

tehr

leg:

übe

gut,

dan

Mai

und

nah

nen

er b

veto

bestehet in ber Rurge - in einer folchen Unordnung der Worte, Glieder und Berioden, die bem Endzwet bes Redenden gemäß ift. Rach ber lete ten Erklarung febe ich nicht, warum Die Reden eines Parlamentsabvocaten nicht eben fo naiv fenn mogen, als die Briefe ber Gevigne' ober ber schonen Bilia. Ich will mich die Schwierigfeit, die von der Zartlich. feit diese Materie entsteht, nicht abhalten laffen, einen Versuch zu machen, fie genquer zu behandeln, und Die Quelle und eigentliche Beschaffenheit des Raiven aufzusuchen. wird alsdenn leicht senn, bas Raive bes Ausbrufs zu bestimmen, wenn wir erft ausgemacht haben, was bie Raivetat ber Gebanken iff. Sch werde aber mit meiner Untersuchung weit oben anfangen muffen.

Die Rebe foll eigentlich ein getreuer Ausbrut unfrer Empfindungen und Sedanken fenn. Die erften Menschen haben ben ihren Reden feinen andern Zwef haben konnen, als einander ihre Gebanken bekannt gu machen; und wenn fie und ihre Rinber die angeschaffne Unschuld bewahret hatten, fo mare die Rede nach Ihrer wahren Bestimmung ein offenbergiges Bild bessen, was in eines jeben Bergen vorgegangen ware, und ein Mittel gewesen, Freundschaft und Zärtlichkeit unter ben Menschen zu unterhalten. Jedermann weiß, bag bie Sprache von den igigen Menschen meistentheils gebraucht wird, andern ju fagen, mas fie nicht denken noch empfinden, so daß die Rede bemnach fehr felten ein Zeichen ihrer Gedan= Diefe große Veranderung Fen ift, muß unftreitig die Rolge einer wichtigen Beränderung im Inwendigen Diese muffen ber Menschen senn. Empfindungen, Gedanken und Abfichten haben, welche sie einander nicht zeigen burfen. In ber Thatiff bie menschliche Ratur von ihrer Beftimmung und schonen Anlage fo

ffark abgewichen, baf in bem innern bes Menschen, an die Stelle ber liebenswurdigften Reigungen, anstatt ber Unschuld, Gerechtigfeit, Daffigfeit, Menschenliebe - Bosheit, Unbilligfeit, Unmaffiafeit, Reid und haß getreten; und im Meußerlichen die Einfalt bem Gezwungenen, Die Offenbergigfeit ber Berftellung, bie Zärtlichkeit der kaltsinnigen Höflich» feit hat weichen muffen. Go balb die Menschen von einander betrogen worden, mußte fich ein allgemeines Miftrauen unter ihnen zeigen. Beil fie aber both in Gefellschaft zu leben fich gemüßiget faben, fo erfanden fie allerlen Mittel fich einander zu verbergen, sich in Alcht zu nehmen, einander auszuforschen u. f. f. weil man anstatt der herzlichen und brüberlichen Zuneigung, die eigentlich unter ben Menschen herrschen follte, etwas anders haben mußte, bas ihr bon außen abnlich feben, im Grunt aber gan; bas Gegentheil fenn mochte, fo erfand man die Söflichkeit, bas Ceremonick, und alles was bagu gehort. Seit ber Zeit ift bie Rebe ber Menschen insgemein weitlauftig, finnleer, doppelfinnig, unbestimmt, gekräuselt, steif und affektirt worden. Eine Gesellschaft fann etliche Stun ben mit aller erfinnlichen Artigfeit und mit beständiger Bewegung ber Lippen nichts reben — Tobfeinbe konnen einander vertraulich und lieb= reich unterhalten - einer fonn mit großem Wortgepräng von der Krommigfeit, ober andern Tuginden reden, die er boch nie selbst anvfunden bat: man kann ito aus den außerlichen Zeichen der Freude oder Traus rigfeit, der Freundschaft oder des haffes, mit schlechter Zuversicht auf die mahre Gemutheberfaffung einer Verfon schließen; benn man hat den Uffetten felbst eine Sprache vorgeschrieben, von der die Natur nichts weiß.

503

Ben folden Menschen murben wir

911, btelle , ane Mås= heit, und ichen bie die flich. bald ogen eines leben en fie bet. cin-Ilnd und ttlid)

ollte, g ihr eunt nód): feit, daşu Mede

iftig, mmt rden tun igfeit t der

rinde liebs mit róm:

n res nden nger= raus bes

t auf einer t den

orges idits

Ben

Die Naivetat, welche eine Gigenschaft ber schönen Ratur ift, vergeblich fuchen. Laffen fie und in die gluflichen Wohnungen bes erften Paares, ober auch in die einfaltigen und frenen Zeiten der frommen Patriarchen gus rutgeben, bort werben wir fie mit der Unschuld gepaart finden. Wir werden fie in ben Bergen und in ber Sprache folcher Menschen finden, die, ihrer Bestimmung gemag, eine beilige Liebe gegen ihren gottlichen Bohlthater, und eine allgemeine Zuneis gung gegen ihre Mitgefchopfe tragen, die einen unverberbten Gefchmaf am Schonen und Guten haben, und alle ihre fanften und harmonischen Begierben nach demfelben richten. In folchen Bergen tann fein Migtrauen, feine Verstellung Plat haben; alle ihre handlungen und Reden haben etwas offenherziges und ungefünstels tes\_ Gie durfen ihre Bedanken Gott zeigen, warum nicht ben Menfchen? Sie haben nicht nothig ihre Uffetten gu hinterhalten, benn fie find gut; ihre Worte muffen ihr Berg ausbrus fen, ober ihre Augen und Gefichts. guge wurden ihren Lippen widerfpre-Die Reden folcher Leute find aufrichtig, wahr, furz und fraftig, wie ihr Inwendiges unschuldig und edel ift; fie find hergruhrend, weil fie vom Bergen tommen. Sie wiffen nichts von Moden und Manieren, nichts von allen den Ginschranfungen, dem Zwang, welchen bas Diff. trauen der Aufführung, ja den Gefehrben ber verberbten Menschen anlegt, nichts von ber falfchen Scham, über Dinge gu errothen, bie' an fich aut, unschuldig find. Und biefes ift bann, meiner Mennung nach, bas Raive in ben Sitten, ber Denfart und den Reben der Menfchen. Je naher einer biefem Stand ber icho. nen Natur ift, besto mehr bat er bont biefer liebenswurdigen Rais 

Ich glaube, bag ich es fuhnlich für eine allgemeine Erfahrung ausgeben darf, daß die Raivetat allemal mit einer gewiffen außerlichen, fichtbaren Unmuth verfnupft ift, die man nicht befiniren, aber vermittelft eines feinen Gefchmats gang flar empfinden fann. In der poetischen Sprache tonnte man von biefem je ne fai quoi fagen, es fen ber Biberfchein eines ichonen Ohne Zweifel hat diese Herzens. Anmuth ihren Grund, fowol in ber erften Unlage bes Rorpers, als auch in der Uebung in edlen und harmonis fchen Gemuthebewegungen, welche eine große Rraft haben, einem fonft nicht schonen Gesicht eine Lieblichkeit gu geben, 'die weit über ben leblofen Glang ber Farben, oder über die Regelmäßigfeit ber Zuge an einem geift= lofen Bilbe geht. Gie feben bier= aus, mein herr, wo bie Raivetat vornehmlich ftatt hatt, namlich ben gang unfchuldigen und funftlofen Sitten, ba die Tugend mehr bom Ins ftinft, als von beutlichen leberle= gungen getrieben wirb, und in Reben, Affetten und Thaten, welche man folchen Leuten benlegt. Diese Gigenschaft ift von einer fchonen See= le ungertrennlich; fie ift baber auch bon einer groben baurifchen Cinfalt, die man vielmehr Dummheit heißen follte, fo febr unterfchieden, als von der Affektation; so wie die Reinliche feit gleichweit von Pracht und Unfauberteit absteht. Die Gchaferfpiele des herrn Gottscheds konnen des wegen feinen Anspruch auf die Ratbete machen, obgleich feine Greten und Sanfe die Sprache best gemeinften Pobels reden.

Der Roah und manche andere Gebichte von bemfelben Berfaffer find von Benfpielen des Raiven voll. Der Charafter ber Gunith in ber Sündfluth, die Liebesgeschichte ber Dina, die Rerenhapuch im Roah u. f. w. find fchone Beweise, wie liebensmurdig die ungeschmutte schone

Ji 4

; Ratur

cher se

fen ni

Mengi

ten, I

tern.

Reign

ren,

bem !

nen d

men:

ihre C

haupt

Menb

fte tir

Mais

ausdi

wahr

geng,

Edu

låfig

fid) in

tigen

Fign

und

gure

befto

bon

au la

N

fche

der

unb

Dhi

fchói

einer

fen i

Ein

unf

gnú

eine

tan

und

len

toal

hab

Gr

ope

(the

De

Matur ift, ja wie reigend fie fo gar durch die Wolfe hindurchscheint, die eine Bergehung ber Unvorsichtigfeit por ihre Schonheit ziehet. Ein jeber empfindlicher Lefer wird eine gartliche Gewogenheit gegen Sunith fühlen, da sie ihrer Mutter mit einer so ed-Ien Offenbergigkeit ihre geheimften Gedanken entdeket, und fich gar feis ne Mube giebt, durch besonders ausgesuchte Worte ihre Reigung zu beschönigen oder zu defen, als ob fie fich heimlich bewußt mare, daß fie verborgen bleiben follte. Ja wie erhaben wird fie durch bas aufrichtige Beständniß, das fte dem Difon von der Liebe, die fie ju ihm getragen, macht? Gie barf fich nicht scheuen einem Liebhaber, ben fie eben ist unwurdig findet, ihre vorige Reigung zu gestehen, weil sie fich auf die Starfe ihres Bergens verlaffen fann, welches durch ein folches Geständniff bon dem haß gegen die Lafter ihres Liebhabers nichts nachließ. Briefe einer Peruvianerin find vornehmlich wegen ihrer Raivete unvergleichlich schon. Man glaubt bie fanfte Stimme ber Datur gu boren, wenn Zilia redet. Wir feben in die innersten Gange ihres zartlichsten Sergens, wir find ben ber Entwiflung ihrer Gedanken, wir nehmen alle ihre Empfindungen an. Wir weinen wie fie weint, und in ber außersten Bangigfeit ihres Schmergens glauben wir wie fie, einen Anfang ber Bernichtung ju fuhlen. Unfer Gedachtniß fagt une, bag wir in ber Liebe, in der Traurigfeit, in der Berwundrung ober Befturjung, in einem angenehmen Sann, u. f. w. wie ffe empfunden haben; wir wundern uns nur, daß fie die garten Empfindungen befchreiben fann, bie wir fur namenlos gehalten, weil wir fie nicht fo lebhaft und mit fo vieler Upperception fühlten, als fie. Denn eben biejenigen Personen, ben benen am greiften Maivete ift, haben für bas

Schone und Freudige sowol als für bas Unangenehme die ffarffte Ginpfindlichkeit; und weil fie wenig aufferliche Zerffremungen, und viel innerlichen Frieden haben, fo wendet fich die Scharfe ihres Geistes mehr auf fich felbst, fie geben mehr mit ibren eigenen Gebanken um, fie boren ihre leifeften Regungen, und tounen in ihren Borftellungen ungeftorter und weiter fortgeben, als andre. Daher find auch Personen von dieser Art allemal Original. Zwar ein je-ber Mensch murbe sich gar merklich als Driginal vor ben andern aus. nehmen, wenn nicht Berftellung, Zwang, Rachahmung, Moden und dergleichen unter und so gemein und in gewissem Maag unvermeiblich maren. Bo nun feine Berffellung, feine Nachaffung, keine Furcht vor Mifibeutung - ift, da fann es nicht fehlen, eine folche frene Seele muß in ihren Empfindungen und Urtheis len fehr viel eigenes außern. Die Unwissenheit ift noch eine Beschaffenheit, die mit der Naivete mehr ober weniger berbunden ift. Diese Unwiffenheit ift jum Theil gluflich, fie ift ein Mangel an haftlichen Aus wüchsen, oder überflüßigen und der angebornen Schonheit hinderlichen Zierrathen — zum Theil ist sie eine Leerheit, die der Geift mit einigem Migvergnügen in sich fühlet, und fich daher bestrebt fle auszufüllen. Deswegen find naive Perfonen alles zeit neugierig, wie wir biefes au Miltons Eva, an Bilia, Sunith oder Dina feben fonnen.

Es iff nothwendig mit dem Naisen in Sitten und Gemuthsbewegungen verbunden, daß die Personen, welche so gluklich sind, gleichsam unter den Flügeln der Natur zu leben, von einer großen Menge Sachen und Namen, welche leptere zum Theil nichts, zum Theil nichts gutes bezeichnen, gar nichts wissen. Ihre Sprache muß daber viel kürzer und eigentli-

ற்ரா

für

Eins

auf=

ine

ndet

nelse

tille

ören

men

frter

dre.

iefer

ı jes

flich

aus,

ung,

und

und

olid)

ung,

vor

nid)t

muß

Heis

Die

ffen:

oder

Un

, 111

Mug,

d der

then

gine

idem

und

Hen-

alles

B al.

oder

gizen

ngen

elde

e den

il eis

Mas

ditte

mene

rache

entlis

der

cher fenn, als die unfrige. Gie miffen nichts von einer ungablbaren Menge überflußiger Nothwendigteis ten, nichts von eben fo vielen Bortern, die man erfinden mußte, bofe Reigungen und Abfichten zu mafquiren, ober wenigstens bas Dhr mit bem Lafter ju verfohnen. Gie nennen die Dinge mit ihrem rechten Ramen; ihre Reben haben mehr Rurge, ihre Gabe mehr Rundung, und über haupt ihre Gedanken gan; befondere Mendungen. Dieses ift die vornehmfte Urfache, warum die Sprache ber Raivete fo einfaltig, eigentlich und ausbrukend ift; so wie fie, als ein wahrhaftes Bild ihres schönen Hergens, nett ben allem Mangel an Schmuf, und edel ben aller Rach-Hebrigens wurde man läßigkeit ift. fich irren, wenn man diefer einfals tigen Sprache alle Metaphern und Figuren nehmen wollte. Das hert und die Affekten haben ihre eigene Figuren, und je naiver eine Perfon ift, desto lebhafter wird sie ihren Uffekt bon sich geben, weil er gut ist, und fie fich nicht scheuen barf, ihn feben zu lassen.

Woher kommt es, daß die moralis sche Raivete einer Zilia g. E. ober der flegenden Sunith uns fo ftark und bis jur Entzufung gefällt? Dhne Zweifel baber, weil nichts schöners ist, als die wahre Unschuld einer Geele, die fich immer entbloffen barf, ohne beschämt zu werben. Ein folder Unblik muß nothwendig unferem moralischen Sinn mehr Vergnugen geben, als uns bas Gefühl einer jeden andern Schonheit machen fann. Beil es aber viele Grabe und Urten ber Maivete giebt, fo mollen wir diejenigen, welche aus der mabren Unschuld entspringt, das erbabene Naive nennen. Die übrigen Grade mogen nach ihrer größern ober fleinern Entfernung bon der schonen Ratur abgemessen werden. Denn es muß auch noch ein Raum

für die muthwillige Galathea des Birgile und den alten rofenbefrangten Anafreon übrig fenn.

Die Minnegefange aus dem brengehnten Jahrhundert find reich an Bepfpielen naiver Paffionen und Aus. Die Sitten drufungen derfelben. ber damaligen Zeit muffen, nach al= len Urfunden, die und von der Megierung des vortrefflichen schwäbis ichen Sauses übrig geblieben find, von ihrer ehemaligen Rauhigfeit und Wildheit gerade fo viel verloren baben, daß fie ben ihrer Einfalt und Bescheidenheit, Artigfeit und eine gefällige ungefünstelte Wolanstan-Die meibigfeit befigen tonnten. ften ber Liebesgedichte werden bon dem Geift der fittsamen und inbrunstigen Liebe befeelt. Diese Ganger fennen die Sprache ber Empfindungen, wie es scheint, aus Erfah-Eigene oft verwundersame rung. Einfalle und neue anmuthige Wendungen findet man häufig ben ih-Ich glaube, bag es Ihnen nicht unangenehm fenn werde, M. h. wenn ich Ihnen einige Proben bavon porlege:

> Vil füße Minne du hast mich betwungen

> Dass ich muos singen der vil minneklichen

> Nach der mein Herze je hat da her gerungen

> Du kan vil fuesse dur min Ougen slichen

Al in min Herze lieplich unz ze gerunde

Wand ane Gott nieman erdenken

So lieplich lacken von so rotem Munde.

Ich wolde ir gefangen fin gerne unverdroffen

So dass si mich dort folde In blanken Armen haben geschiossen.

Ji 5

Niemer

Niemer könd ich min leit gerechen

An der truten bas Ihr Mündel küst ich und wolde fprechen

Sich, diner Röte habe du das.

Ich bin also minne wise Und ist mir so rehte lieb ein Wip Das ich in dem Paradyfe Niht so gerne wisse minen Lip Als da ich der guoten folde sehen In ir Ougen minneklichen Da möhte lieblich Wunder mir geschehen.

Ich wande ich iemer folde lachen Do ich dich Frouen lachen sah etc.

Ir vil lichten Ougen blig Wirfet hoher Proeiden vil Ir gruos der git felde und ere Ir schone du leit den strik Der Gedanke vahen will Des git ir Gedanke lere Mit zuht das irs nieman wissen fol Swes gedenken gegen ir swinget Minne den so gar betwinget Das er git gevangen froeiden zol.

Ich gestehe Ihnen mit einem jeben Lefer, der die feinen Schonheiten ber einfältigen Matur empfinden fann, baf die Fabeln und Ergahlungen des Brn. Gellert, bie Gie fo fehr lieben, größtentheils fehr naiv ergahlt find. Gar oft entsteht biefe Raivete aus ben Gedanken felbft, und ber aufriche tigen funftlosen Ausbildung derfels ben; manchmal aber scheint fie blos in dem Ausbruf ober in ber Wendung au liegen, die aber nicht etwa fo neu und fonderbar ift, wie ben ben Minnefingern, fondern blos in ber genauen Rachahmung ber gemeinen und manchmal pobelhaften Urt gu reden ober ju ergahlen befteht, wie man aus ber Ergahlung vom Bauer und feinem Cobn, ber Difgeburt, vom betrübten Wittmer und einigen

anbern fiehet. Biele halten biefe So beln und Ergablungen, vornehmlich um der vielen Fragen, Einwurfe, fatprifchen Parenthefen, fleinen luffigen Unmerfungen zc. die in der Era gablung mit eingeschoben werden, für fehr naiv. Ein jeder erinnert fich. daß er wißige und lustige Kopfe in feiner Befanntschaft gehabt hat, die ohngefähr so auf diese Urt ergablen. Man halt deswegen diefe Urt ber Erjablung für sehr natürlich. Lefer von gefundem Geschmak mogen entscheiben, ob der Berfaffer der Erjahlungen bie einfältige, ungeschmutte, leichte, aber edle Sprache der Erzählung nicht beffer getroffen habe. Man fann übrigens mit Grunde fagen, bag ein guter Theil ber Ergablungen des Hrn. Gellerts von folchem Inhalt find, daß fie bergleichen Bier= rathen und Kranfen febr nothig ba-Ben, und daß der allgemeine Benfalt ju allen Zeiten nothwendiger Beife auf feiner Geite fenn muß.

Mich deucht, man konne die naive Schreibart gar füglich und im Gegenfat mit der gefünstelten und gegierten, mit jenem angenehmen Dab= chen vergleichen, beffen natürliche Schouheiten und erworbene Reigungen den Cherea benm Tereng fo febr

entzünden.

Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student

Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracilae sient.

Si qua est habitior paulo, pugilem esse ajunt, deducunt cibum,

Tametsi bona est natura, reddunt cultura junceas.

- Sed istaec nova figura oris Color verus, corpus folidum et fucci plenum.



Auffer bem, mas in Srn. Mendelsfohn befannter Abbandlung von dem Erhabes nen Griud von & Vift lung ( in J. und i ste A und t

C. Ki

Pom

nen un

ten It

wied,

(Fg deutu zigen die g Cuff nen Bui

fichet

dern

gung tet m tur ; jener aber Bag Rrat borh

oder perer frem audy nuno der

hat: enty find meni

mein der l

31 if di ese Ka

burfe,

n u

er Era

erden,

t fid,

ofe in

t, die

ählen.

er Ero

Die

rbaen

r Eta

múfe

r Er-

babe.

de sas

righ

lchem

Zier=

g has

enfall

Beise

raive

Ges

d ges

Måd=

rlidge

ikulls

fehr

1 110°

dent

pe-

rilem

bum,

dunt

OTIS

n eç

afobit

habes neti nen und Natven, von dem lettern (Schriften Th. 2. S. 218. Aust. von 1771) gesagt wird, ist "tieber das Naive, Natürliche, Scluckte, Gezwungene in den schönen Wiss. von Framm. Helmst. 1769. 8. Orschw. 1780. 8. eine besondere Abhandlung gedruckt worden. — Auch handelt in J. F. Riebels Theorie der sch. Künste und Wissensch. der Abschnitt (S. 77. 1te Aust.) Bon der Natur, Simplicität und Vaivete. — Und der 1ste in J. E. Könlgs Philos. der Künste S. 423. Dom Naiven.

## Matur.

(Schone Runfte.)

Es ist schwer, die verschiedenen Bebeutungen diefes Worts in einen eingigen Begriff zu faffen. Man pflegt bie gange Schöpfung, bas gange Spftem der in der Welt vorhandenen Dinge, in sofern man sie als Murfungen der in derselben urfprunglich vorhandenen Rrafte an-Rebet, die durch keine nur in besondern Källen sich äußernde Ueberle= gung, ju befondern Absichten geleitet worden, mit dem Ramen der Ratur ju belegen, und verffehet bald jene urfprunglichen Rrafte felbft, balb aber ihre Würfungen barunter. Mas aber in der Welt geschieht durch Kräfte, die nicht ursprünglich darin porhanden find; was fein Dafenn, oder seine Beschaffenheit von beson= berer, nicht auf das allgemeine System abzielender -leberlegung, ober auch von einem der allgemeinen Ord: nung, und bem ordentlichen Laufe ber Dinge widersprechenden Zufall hat: diefes alles wird ber Ratur entgegengesett. Dergleichen Dinge find Wunderwerke, auch Werke der menschlichen Runft, und Würkungen feltsam verbundener, und der allgemeinen Ordnung entgegen handelnder Urfachen.

Als wurtende Urfache betrachtet, ift die Natur, die Führerin und Leh-

rerin bes Kunftlers; als Wurfung ift fie bas allgemeine Magazin, woraus er bie Gegenstände hernimmt, die er zu feinen Absichten braucht. Je genauer der Kunftler in seinem Verfahren, oder in der Wahl seiner Materie sich an die Natur halt, je vollkommener wird sein Werk. Wir wollen beydes etwas ausführlicher betrachten.

In bem ersten Sinn ist die Natur nichts anders als die hochste Weisheit selbst, die überall ihren Zwek auf das vollkommenste erreicht; deren Verfahren ohne Ausnahme höchst richtig, und gang vollkommen ift. Daher kommt es, daß in ihren Werfen alles zwekmäßig, alles gut, alles einfach und ungezwungen, daß weder Ueberfluß noch Mangel barin ist. Eben barum nennt man auch kunftliche Werke natürlich, wenn barin alles vollkommen, unaexwungen und auf das Befte jufammenhangend ift, als wenn die Natur felbst es gemacht hatte.

Das Verfahren der Natur ift beswegen die eigentliche Schule bes Runftlers, wo er jebe Regel der Runft lernen fann. Un jedem besonbern Werke dieser großen Meisterin findet er die genaueste Beobachtung deffen, was zur Vollkommenheit und zur Schonheit gehoret; und je ausge-Bahnter feine Renntnig der Maturift, je mehr hat er Källe vor sich, wo immer diefelben allgemeinen Grundfåke bes Vollkommenen und des Schonen in verschiedenen Gattungen und Arten angetroffen werben. Deswegen kann auch die Theorie der Runst nichts anders senn, als das Softem der Regeln, die durch genaue Beobachtung aus dem Berfahren der Ratur abgezogen worden. Jede Regel des Rünstlers, die nicht aus dieser Beobachtung der Natur hergeleitet worden, ist etwas blos phantastisches, bas feinen mabren

Grund

Grund hat, und woraus nie etwas Gutes erfolgen tann.

Die Natur handelt nie ohne genau bestimmte Absicht, weder in Bervorbringung eines ganzen Werks, noch in Darffellung irgend eines einzelen Theiles. Wol dem Runftler, der ihr barin folget, und jeben einzelen Bug feines Werfs aus bem 3met bes Sanzen herleitet. In Anordnung der Theile verfahrt fie allemal fo, daß das Wefentliche von dem weniger Mefentlichen unterftutt und gestärft wird; felbst dieses weniger Besentliche ist so febr genau mit ben Saupttheilen verbunden, baf alles, bis auf die geringfte Rleinigfeit mefent-Dadurch wird jedes lich scheinet. Merk vollkommen bas, was es fenn follte. In Absicht auf die außerliche Korm ift jedes so angeordnet, bag es fogleich als ein für sich bestehendes Sanges in die Augen fallt; die Theile find allemal in dem vollkommensten Ebenmaaße gegen einander, und ahn= liche Theile find immer sommetrisch Darneben beobachtet bie geftellt. Natur überall eine fo vollkommene Uebereinstimmung alles Meußerlichen mit bem innern Charafter der Dinge, daß die Geftalt, die garben, bas Rauhe und Glatte, bas Beiche und bas harte, immer mit ben innern Gigenschaften ber Dinge ganglich übereinkommen. Der menfche liche Rorper, als das hochste ber fichtbaren Schonheit, ift von den beften Lehrern der Runft jedem Runftler Muster empfohlen worden. Man konnte jedes andere Berk ber Natur eben sowol zur Regelnehmen, wenn es nicht am schiflichsten ware bas zu mablen, mas am beutlichften in die Augen fallt.

Eine aussührlichere Betrachtung biefes Berfahrens der Natur ware hier nicht an ihrem Orte; diese wenis gen Binfe find hinlanglich, einen nachdenkenden Runftler ju überzeu-

gen, bag er bie Ratur zu feiner einzigen Lehrerin anzunehmen habe. ihren fühlt!

Þó

Runft

in fei

herze

gen E

find 1

tur.

ber !

Welt,

in fei

fenn,

imme

Winf

führl

mun

hen,

Werf

ten n

Natu

bere 1

tur t

reif g

lichfte

ften f

geftet

ler, d

groß

Benj

nach

abge

empf

die it

हैं। (श

führi

ahm

seine

fühl,

lob,

oder

ber s

thner

bort

I

erfte

aufa

ften

nicht

Auch feine Bestimmung und ben allgemeinen Zwek, worauf ber Runftler zu arbeiten hat, fann er von ber Matur lernen. Gie hat mancherlen und uns oft unbefannte Absichten, die sich zuerst auf bas Ganze, und denn auch, so weit es mit jenem befteben kann, auf jedes Gingele erftrefen. Der Mensch ist unendlich viel ju fchwach, um auf bas Gange gu murten. Geine wenigen Rrafte reis chen nicht weiter, als baf er ben feis nem Geschlechte bleibe; und auch ba ift ihm nur ein Weg offen, bie erhas benen Absichten der Matur ju unterftugen. Des Runftlers befonderer Beruf ift auf die Gemuther gu wurfen, und ju biefem hohen Berufe las bet ihn die Natur ein. Sie hat febr viel gethan, ben fittlichen Menschen vollkommner zu machen, und durch die zwen Hauptempfindungen bes Vergnügens und Migveranugens ihn gum Guten ju reigen und vom Bofen abzuziehen. Aber da biefes nicht das einzige mar, worauf fie zu arbeiten hatte, und da der Menscheeigene Rrafte befitt, auf dem Wege gur Bollfommenheit, den die Ratur ihm gezeiget hat, fortzugehen, so hat sie sich begnüget ihm die Anlage und verschiedene Reigungen jum Guten ju geben. Sie war, um einen befondern Kall jum Benfpiel anguführen, gufrieden, ihm alle Unlagen zu Erfindung und Ausbildung der Rede ju geben; bie Sprache felbst überließ fie ibm zu erfinden und zu vervollkommnen. Eben so hat sie ihm bie Unlagen zu einem guten, gefelligen, liebensmurdigen Charafter gegeben; er felbst mußihn ausbilden. Und hierin ift ber Runftler im Stande fein Genie auf die edelfte Beife zu brauchen, und feine Arbeit zu einem würflich erhabenen Zwef zu richten; wehe ihm, wenn er diesen Zwek verkennt, und die hohe Würde seines Berufs, die Natur in

ibren

ihren Absichten zu unterftützen, nicht

t eith

b den

मार्गाः

n der

herlen

chten,

, und

m bee

erftre-

h viel

ge gu

te rela

en feis

d) ba

crha=

mters

iderer

murs

ife las

t febr

esdien

durd)

bes

isihu

jösen

tdas

beiten

eigene

Boll-

m ges

ie fich

Schie

eben.

Fall

eden,

und

vie

all ere

Eben

einem

digen

if ihr

alins

if die

feine

benen

enn er

hohe

tur in ihren

füblt! Sochst wichtig muffen auch bem Rünstler die innern Winke der Natur in seinem Verstande und in seinem Dergen senn. Die zur Kunft nothi= gen Talente und die Empfindsamfeit, find ein unmittelbares Werf der Ra-Rommt benn noch Renntniß der körperlichen und der sittlichen Welt, nebst fteißiger Uebung dagu, fo ift ber Runftler gebildet. Er wurde in seinem Geschmak immer ficher fenn, und sein Berfahren würde ihn immer gum Zwek führen, wenn bie Winke der Natur nicht durch will= kührliche Regeln, die aus Nachahmung ober Burch die Mode entfteben, erstift wurden. Alle vorzügliche Werke der schonen Runfte find in ibren wesentlichen Theilen Früchte der Natur, die durch Erfahrung und nähere Ueberlegung deffen, was die Ras tur dem Genie an die Sand giebt, reif geworden. Aber wie der grund. lichste Ropf, wenn er unter Gophiften lebt, auch von Subtilitäten angestett wird : so fann auch der Runstler, dem die Natur alles nothige, um groß zu werden, gegeben hat, durch Benspiele und durch Begierde andern nachzuahmen, von der wahren Bahn abgeführt werden. Wenn man ihm empfiehlt, ber Stimme ber Ratur, die in feinem Innern fpricht, getreu zu sepu, so warnet man ihn vor willkührlichen Regeln, por blinder Rachahmung folcher Werke, die nicht von feinem eigenen unverborbenen Ges fühl, sondern von der Mode und bem Lob, das unberufene Runftrichter ober ein schon lange von der Bahn der Ratur ausgewichenes Publicum ihnen gegeben, zu Mustern aufgestellt worden.

Boher kommt es, daß allemal die erfte Periode der unter einem Bolk aufgeblühten Runft die fürtrefflicheften Werke hervorbringet? Lieget nicht der Grund barin, daß die Runft-

ler dieser Veriode, von der Natur berufen, fich an die Matur halten, da die, welche in spatern Zeiten entsteentweder blos aus Nachahmung Runftler werben, ober, ohne eigene aus ihrem naturlichen Gefühl hergenommene Regeln, unüberlegt nach übel verstandenen Mustern arbeiten? Darum nimm, o! Jungling, wenn du einen Beruf gur Poefte, Mahleren, oder zur Musit in bir fubleft, den Rath, ben Apollo bem Cicero gegeben hat, auch für bich: erwähle dein eigenes Gefühl, und nicht die Meynung des Polks zur Jubrerin \*).

Wir mussen nun auch die Natur als das allgemeine Magazin betrachten, in welchem ber Runftler ben Stoff gu feinem Bert, ober doch etwas findet, nach beffen Aehnlichkeit er fich felbst feine Materie bilbet. Der allgemeine Zwek aller schonen Runfte ift, wie wir oft angemerket haben, vermittelst lebhafter Vorstels lung gewisser mit asthetischer Kraft versehener Gegenstände, auf eine vortheilhafte Beise auf die Gemuther der Menschen zu wurfen. Da dieses offenbar auch eine von den wohlthatigen Absichten der Natur, ben hervorbringung und Ausschmufung ihrer Werke gewesen; und ba fie in ih= ren Berrichtungen von ber hochsten Weisheit geleitet worden: so finden sich auch unter biesen Werken alle Arten ber Gegenstände, Die gut jenem Zwef bienlich find. Der Runftler hat also nur für jeden besondern Kall zu mahlen, was ihm bienet: ober, wenn er das, was ihm nothig ift, nicht gerade fo in der Ratur findet, welches gar wol geschehen fann, da fie nach allgemeinen Absichten handelte: so fann er nach bem Muster der vorhandenen Gegenstände, andere blos ju feinem 3met eingerichtete durch fein eigenes Genie bilben. Für

\*) G. Plutarch im leben bes Cicero.

bende

bende Kaffe ift ihm eine genaue und ausgebreitete Renntnig der in der Körperlichen und sittlichen Natur vorhandenen Dinge, und der in ihnen liegenden Rrafte bochst nothwendig. Da bie glufliche Bahl ber Materie den meisten Untheil an dem Werth eines vollkommenen Werks ber Runft hat: so ist dem Rünstler nichts mehr gu empfehlen, als eine unabläßige Beobachtung ber in ber Schöpfung porhandenen Dinge und ihrer Rrafte. Unaufhörlich muß er seine außern und innern Ginnen gespannt balten; jene, bamit ihm bon allen Werken der Natur, die ihm vorkommen, feines unbemerkt entgehe; diefe, damit er allemal genaue Renntnik von ber Würfung bekomme, bie jeder beobachtete Gegenstand unter den alsbenn vorhandenen Umständen auf ihn machet. Dieses ift ber einzige Dea bas Genie zu bereichern, und ibm får jeden Fall, ba es fur bie Runft arbeitet, den nothigen Stoff an die hand zu geben. Man horet oft von reichen Genien und erfinde. rischen Ropfen sprechen, die in den fchonen Runften groß geworden. Diefe find feine andere, als die fleiffiaften und scharffinnigsten Beobach ter der Natur. Ein folcher war vorzüglich Homer, deffen scharfem Auge (was man auch von feiner Blind. heit sagt.) nichts entgieng. Daher der überschwengliche Reichthum feiner Vorstellungen.

Es giebt Kunftler, welche die Natur nur burch bie zwente Sand fennen', weil sie sie nicht in dem Leben felbst, sondern in den Werken andrer Runftler beobachtet haben. Diefe merden, mas fur Gefchiklichkeit zur Runft fie fonst haben mogen, alles mal nur schwache Dachahmer bleiben, bie hochstens ihre eigene Manier in Bearbeitung der Dinge haben. Aber man mertt es, bag fie die Ratur nicht felbst gesehen; ihre Gegenstan= De find entlehnet, und die Darfiel lung berfelben bat bas Leben nicht. bas die mabren Meifter, die nach der Matur gezeichnet haben, ihnen zu geben vermochten. Es ift febr na. turlich, daß ein in der Matur vors handener Gegenstand lebhafter rub= ret, als fein Schattenbild, bas man aus Erzählung, ober Machzeichnung bekommt : ift aber der Runftler felbit weniger gerührt. so muß nothwens dig seine Zeichnung weniger Kraft und leben haben. Man kann alle Geschichtschreiber, bie Schlachten und Aufruhr und Tumulte beschries ben haben, auswendig wiffen, ohne dadurch so viel gewonnen zu haben, eines diefer fürchterlichen Dinge mit wahrer Lebhaftigfeit zu schildern; dazu gehört nothwendig eigene Erfahrung. Go ift es mit jeder Borftellung und mit jeder Empfindung. Darum ift das Studium ber Ratur immer die Dauptfache jedes Kunftlerg.

Es trifft fich gar oft, baf ber Runftler den ihm nothigen Gegenstand in der Natur nicht gerade fo antrifft, wie er ihn braucht. Denn er hat nicht eben gerade ben fo bestimmten Zwek, den die Matur ben hervorbringung des Gegenstandes gehabt hat. Da fteben ihm zwen Wege offen fich zu belfen. Entweber bildet er fich aus dem mit feiner Absicht am nächsten übereinstimmens den Gegenstand ein Ideal; so machten es die griechischen Bilbhauer, wenn fie Gotter, ober Selden abgubilden hatten\*); oder er braucht seis ne, burch lange Beobachtung genug bereicherte Phantafie, um fich felbit ben nothigen Gegenstand zu erschaffen. Aber da muß er sich genau au die Horazische Regel: Ficta fint proxima veris, halten; fonst schaffet er ein hirngespinst, ohne Rraft und ohne Leben. In solchen Erdiche tungen fann feiner gluflich fenn, ber nicht

\*) S. Ibeal.

nicht b Decha Gefüh bas no Art bo FB Runft gewäf

nern.

diefes audi . Beit de verma ter, d in der hat, e sen, au fets Schiffli

> der de einen fem g feine! felber Rom andre darin

ber R

als 1 Gard M stant oder taffe funa feit b der (

darin paffe fami Dier t.fel

Vite

ĺΦ. j lither genf

Did

meht burch eine lange, daben scharfe Beobachtung ber Ratur ein sicheres Gefühl von dem eigentlichen Gepräge, bas natürliche Gegenstände derfelben Irt haben, bekommen hat.

id)t,

ngu

nas

stoc

rúh

matt

venta

raft

alle

heen

rics

hne

ben,

mit

ern;

E1's

Bor.

ung.

atur

insta

Det

ell's

e so

denti

0 600

Ben

ndeb

wen

twe-

einer

mens

ach

nuely

abills

t fei:

entia

felbli

chafs u au

fint

chafs

craft

did)\*

nicht

Es giebt Runftrichter, bie bem Runftler rathen, bie aus ber Ratur gewählten Gegenftande zu verscho-Aber wo ift der Menfch, der nern. biefes ju thun im Stande mare, da auch der beste Runftler die Schon= beit der Ratur nie vollig zu erreichen vermag? Mennen biese Kunftrichter, daß man oft von dem, was der in ber Matur gewählte Gegenstanb bat, etwas verandern, ober weglaffen, oder etwas, bas er nicht bat, zusetzen soll: so druken sie sich nicht fchiflich aus. Wer wurde fagen, daß der den Cicero verschonert hatte, ber einen Gedanken, ein Bild von bie: fem Redner geborger, aber ihm, ba feine Absicht ben bem Gebrauch beffelben etwas von der Absicht, die der Romer hatte, verschieden ift, eine andre Wendung gegeben, oder etwas darin weggelaffen hatte? Wo foll der Runftler Schonheit hernehmen, als aus ber einzigen Quelle bes Schonen?

Man nehme aber seinen Gegenstand aus der Natur, aus dem Joeal, oder man bilde ihn durch die Phanstaße: so muß er, wenn er volle Würfung ihun soll, durch die Seschitlichsfeit des Künftlers, wie ein natürlischer Gegenstand erscheinen. Es muß darin, wie in der Natur selbst, alles passend, ungezwungen, genau zussammenhangend und wahr seyn. Hierüber aber wird im nächsten Urstell mehr vorkommen.

-16-

Bon der Matur überh, handelt der Vite Abschn, in I. Ricdels Theorie der sch. Afte, und Wiss. — Bon der vorzügslichen Wahl der schönen Natur in Gesgenständen der Mahlerey und der Dichtkunst und von der Antife und der

fconen Natur die zie und 6te der Hages. dornschen Betrachtungen über die Mables rep, S. 32 und 67. —

# Naturlich.

(Schone Kunfte.)

Dieses Benwort giebt man ben Gegenständen der Runft, die uns fo vorkommen, als wenn sie ohne Runsk, durch die Burkung der Natur da waren. Ein Gemahlbe, bas gerabe so in die Augen fällt, als sahe man die vorgestellte Sache in der Natur; eine dramatische Handlung, ben der man vergißt, daß man ein durch Runft veranstaltetes Schauspiel fieht; eine Beschreibung, die Vorstellung eis nes Charafters, die uns die Begrif. fe von den Sachen geben, als wenn wir fie gefeben hatten; ber Gefang, woben und dunkt, wir horen bas Rlagen, ober die freudigen, gartlichen, gornigen Meufterungen einer von würklichen Leidenschaften burche drungenen Person: - alles diefes wird naturlich genennt. Bisweilen wird auch insbefondere bas Ungezwungene, Leichtfließende in Darftellung einer Sache mit biesem Worte bezeichnet; weil in der That alles was die Natur unmittelbar bewürft, diesen Charafter an fich hat. Daber fann man auch einen Gegenstand naturlich nennen, den der Kunstler nicht aus der Natur genommen, fonbern durch seine Dichtungsfraft gebildet hat, wenn er ihm nur das Gepräg ber Natur ju geben gewußt hat.

Auch außer ber Aunst nennet man das natürlich, was keinen Zwang verräth, was nicht nach Negeln, die man durch die That entdeken kann, abgepaßt, sondern so da ist oder so geschieht, daß es das gerade, einsache Bersahren der Natur zu erkennen giedt. So nennet man den Menschen natürlich, der sich in seinen Reden, Gebehrden, Bewegungen, mit vollkommes

91

ber S

len h

gehoi

benn

ab,

recht

60

nad

nida

Will

auftel

aus

Gem

durd

verm

reich

lerdi

fenn

Ji

wirt

Auf

ner

men

ober

Stel

les t

allee

hore

28

Mat

und

reich

Ch)

fanc

mar

was

fen

nati

gen

mag

ffim

gen

Col

men

aber

fommener Einfalt, ohne alle Nebenabsichten, gang feinem Gefühl überläßt, ohne daran zu benten, daß er auf eine gewisse gelernte Weise hanbeln musse.

Das Natürliche ist eine der vorzüglichsten Eigenschaften der Werke der Runft; weil das Werk, dem es mangelt, nicht völlig das ist, was es sens soll, und weil diese Eigenschaft schon an sich die Kraft hat, uns zu gefallen. Diese beyden Säse verdienen etwas entwikelt zu werden.

Der Zwet der schonen Runfte macht es nothwendig, bag uns Gegenstände vorgehalten werben, bie uns intereffiren, die unfre Aufmertfamfeit feffeln, und denn die befondere ihrem Zwek gemäße Würkung auf bie Gemuther thun. Run ift zwi-Schen ben in ber Ratur vorhandenen Dingen und bem menschlichen Gemuth eine so genaue Harmonie, als zwischen bem Element, barin ein Thier gu leben bestimmt ift, und bem Bau feines Rorpers; die Natur hat unfere Sinnen, und die Empfindfamfeit, baraus alle Begierben entftehen, nach den in der Schopfung vorhandenen Gegenständen, die und interessiren follten, genau abgepaßt; und wir haben fein Gefühl, als für Die Dinge, die von der Ratur felbst für uns gemacht find. Will man uns also burch die Runft rubren, fo muß man une Gegenstände vorlegen, welche die Art und den Charafter der naturlichen haben. Je genauer ber Rünstler dieses erreicht, je gewisser kann er die gesuchte Würkung von feinem Werk erwarten.

Daraus folget nicht nur, daß er uns nichts schimarisches, nichts phantastisches, der Natur widerstreis tendes vorlegen soll; sondern daß auch die nach der Natur gebildeten Segenstände ganz natürlich senn müssen, um die vollige Würtung zu thun. Sie mussen uns täuschen, daß wir ihre Würklichfeit zu empfinden vermennen. Kinder kann man bad durch rühren, daß man die Hande wor das Gesicht halt, und sich anstellt, als ob man weinte; aber erswachsene Menschen würden dabey den Betrug bald merken. Diese zu täuschen erfodert eine genaue Nachsahmung des Weinens.

Daher geschieht es gar oft, befonbers im Schauspiel, daß der Mangel bes Raturlichen, er fomme von dem Dichter oder von der schlechten Borftellung bes Schauspielers, eine der abgezielten gerad entgegenstehende Würfung thut, daß man lacht, wo man weinen follte, und verdricks lich wird, wo man follte luftig fenn. So febr fann der Mangel des Matürlichen die gute Burfung ber fünstlichen Gegenstände vernichten. Es geschiehet in dem Leben nicht felten, daß ben einer betrubten Scene ein einziger unschiflicher und unnatürlicher Umstand Lachen erwekt: wie viel leichter muß diefes ben blos nache geahmten Scenen diefer Art gefchehen? Darum erfodert bas Drama. vornehmlich die hochste Ratur, sowol in der Handlung felbst, als in der Vorstellung, ba ber geringste unnas turliche Umstand alles so leicht verderbt.

Alber auch ohne Rufsicht-auf die der Natur des Gegenstandes angemessene Wurfung, hat das Naturliche an sich eine ästhetische Kraft, wegen der vollkommenen Aehnlichteit. Ein Gegenstand, der in der Natur keines Menschen Ausmerksamkeit nach sich ziehen würde, kann durch die Volkkommenheit der Nachahmung in der Kunst ausnehmend vergnügen, worden wir anderswo den Grund angezeiget haben \*). Da. das Interesse des Künstlers ersodert, das sein Wert gefalle, so muß er es auch deswegen natürlich machen.

Aber

9) G. Aehnlichkeit.

t bai

dande

h an=

er ers

aben

fe zu

Radis

esons

Man-

pott

diten

eille

chen.

ncht,

ricks

fenn.

Ma=

der

hten.

t sels

Scene

ature

mic

nach.

elabes

ama.

owel

1 der

unas

pers

f die

emels

rlidge

segen

Gin

cines

id

Dio!

n der

1000

angeo

cielle

Mert

regen

Alber

Aber hochst schwer ist dieser Theil ber Kunft: benn in ben meiften Ral. len hanget bas, was eigentlich bagu gehort, von fo fleinen und im einzeln bennahe so unmerflichen Umftanden ab, daß der Runftler felbft nicht recht weiß, wie er zu verfahren hat. So wußte jener griechische Mahler nach vielen vergeblichen Berfuchen nicht, wie bas Schäumen eines in Whith aefesten Pferdes naturlich vorzustellen fen, und ber Zufall, ba er aus Berdruß ben Pinfel gegen bas Gemablbe warf, bewürfte, was er durch fein Nachdenken zuserreichen permogend gewesen. Die vollige Erreichung des Natürlichen scheinet als lerdings bas schwerste ber Runft zu

In handlungen, bie fich jur epis fchen und bramatischen Poefie fchifen, wird die Verwiklung und allmählige Auflosung oft burch eine Menge fleiner Umstände bestimmt; die gusammengenommen bas Gange bemurfen. Läßt ber Dichter einen babon weg, ober feget er einen falfchen an bie Stelle eines mahrhaften, fo wird al. les unnaturlich. Oft aber, wenn er alles, was jur Ratur der Sache ge= horet, anbringen will, wird er fchwerfällig, ober verworren. Darum ift es so sehr schwer, im Drama das Naturliche in Anlegung der Fabel und Entwiflung der handlung zu er-'Eine Menge franzosischer Schausviele werben gleich vom Unfang schwer und verdrieglich; weil man die Bemühung des Dichters gemahr wird, uns verschiedenes bemerfen zu lassen, wodurch das folgende natürlich werden sollte. Es ift nicht genug, daß im Drama alles da fen, mas bie Folge der handlung bestimmt; es muß auf eine ungezwungene Beife ba fepn. Diefes wußten Sophofles und Terenz am vollkoms menften ju veranstalten. Euripides aber wird nicht felten durch die Un-Dritter Theil.

fundigung bes Inhalts in ben erften Scenen unnaturlich.

Auch in ben Charafteren, Gitten und Leidenschaften ift bas Maturliche oft ungemein schwer zu erreichen. Entweder find gewiffe charafteriftis fche Buge fur fich schwer zu bemerken, oder es ist schwer, fie, ohne steif ju werben, ju fchilbern. Darum gelingen auch vollkommen natürliche Schilderungen diefer Urt nur großen Unter unfern einheimis schen Dichtern kenne ich außer Wielanden feinen, bem bie naturliche Schilberung biefer fittlichen Gegenstande so vollkommen gelinget; boch will ich weder hagedorn, noch Klopftofen, noch Gegnern ihr Verdienft In Leibenhierin streitig machen. schaften ift Chakespear vielleicht von allen Dichtern ber gluflichste Schils derer: Ueberhaupt aber konnen in Absicht auf bas Natürliche in allen Arten ber bichterifchen Schilderungen die Alten, vornehmlich Homer und Sophofles, als vollkommene Mufter vorgestellt werden. In gartlichen Leis benschaften aber fteht Euripides feinem nach.

Wir fonnen biefen Artifel nicht schließen, ohne vorher eine wichtige hier einschlagende Materie zu berühren. In sittlichen Gegenstanden giebt es eine robere und eine feinere Ras tur : jene herricht unter Bolfern, bep benen die Bernunft fich noch wenig entwifelt hat; diese zeiget sich in febr perschiedenen Graden nach dem Maaffe, nach welchem die Runfte, Wiffens Schaften, die Lebensart und die Gitten, ben Ginfluß einer langen Bearbeitung erfahren haben. In der rohen sittlichen Ratur liegt mehr Starfe; die Leidenschaften eines Burons find weit heftiger, feine Unternehmungen kühner, als sie in ahnlichen Umständen ben einem Europäer find. So find auch homers Krieger in ihren handlungen heftiger und in ihren Reben nachbruflicher, als man ist unter RI

Die

pfeile

flein

aufst

brad

Bon

34 f

fle m

gen t

ben,

wefer

bein 9

Ram

Aber

lema

Min

nach

oder

ber ?

mad

Doh

pfeil

den 9

pfer

Run

abgo

weft

In e

die 1

fach

hing

lung

Mal

hdrt

find

han

berr

Unfi

dure

જીલી

(act)

94fd

unter und ift. Geit turgem scheinen einige deutsche Dichter und Runftrichter es jur Regel ju machen, jene robere Ratur, wegen ihrer vorzüglis chen Energie zu poetischen Schilberungen vorzugiehen. Dagegen haben wir schon an einem andern Ort\*) einis ge Erinnerungen vorgebracht. hier merken wir noch an, daß überhaupt ein Dichter ben besondern 3met feis nes Werks wol zu überlegen hat, um die Wahl ber Gegenftande barnach gu bestimmen. Ift es feine Absicht bloge Schilderungen gu machen, Die burch die Starke der natürlichen Empfindungen rühren follen: fo mag er im= mer ben Stoff aus der rohesten Da= tur nehmen; wir werben feine Schilberungen mit Vergnugen feben, und fie werden uns zu verschiedenen Betrachtungen über die menschliche Ma= tur Gelegenheit geben; so wie die Erzählungen ber Reisebeschreiber, die unter die wildesten Volker gerathen oder in die außerordentlichsten Uns glutsfälle gestürzt worden find, uns in Erstaunen setzen, und mancherlen Betrachtungen veranlaffen. . Wir werden folche Gedichte lesen, wie wir die Schilderungen eines homers, Offians und Theofrits lefen. Aber fo bald der Dichter nicht blos intereffant, fonbern nüglich fenn will: so muß er ben ber Natur bleiben, wie fie fich ist unter uns zeiget. Es ist schwerlich abzusehen, was für ein nen Rugen ein Drama auf einer enropaifchen Schaububne haben tonnte, deffen handelnde Perfonen Carais ben, oder huronen in ihrer mahren, hochst fraftigen Ratur waren. Zum Unterricht fur ben Philosophen, ber gerne den Menschen in-feiner robe= ften Natur vollkommen gut geschilbert zu feben wunschet, tonnte bas Berk allerdings bienen. Aber diefes liegt außer dem 3wet ber ichonen Runfte.

Ich weiß wol, daß man die frankösischen Tragsbiendichter durchgehends darüber tadelt, daß fie griechis fchen helben frangofische Sitten und Charaftere geben. Aber ihre Trauers fviele wurden barum noch nicht beffer fenn, wenn fie einen Agamemnon und andre Perfonen aus jener Zeit nach der Wahrheit schilderten Der Kehler liegt in der Wahl des Stoffs felbft, ber fich fur Frankreich und für ble Sitten des Landes nicht schifets Je mehr eine Mation ihre Sitten durch Vernunft und Geschmaf verfeis nert hat, je mehr muffen auch die Werke ber Runft Diefe Stimmung haben, wenn fie einen ber Runft anständigen Zwek erreichen sollen.

Von dem Matarlichen überh. hans belt Gang in f. Mefthetit, G. 251 u. f. -Eine Abhandlung über bas Natürliche in der Dichtkunft, findet fich in dem Reuen gemeinnunigen Dagas. Bb. 3. G. 387. und ben den lorischen, elegischen und epis schen Poeffen, Salle 1759. 8. - Du Naturel dans les ouvrages d'esprit hans delt Trublet im aten Bo. f. Effais G. 194. Par. 1762. 12. - Beine Bemers fungen über das Matkeliche in der Schreibart überhaupt in dem sten Kap. bes 4ten Buches von Conbillac's Kunft ju fcpreiben, im aten Bd. feines Unters richts in allen Biffenschaften G. 484 u. f. der d. Ueberf. Bern 1777. 8. - - In Unsehung der Mablerey gehört der Ausfas bes be Piles: Du vrai dans la pein: ture, in f. Cours de peinture par principes (6.23. Amft. 1766, 12.) wohl bierber. - Db Euripides, wie Gr. G. fagt , dadurch , bag er ben Innhalt feiner Stude antunbigen idft, gerabe unna. thelich werde, lasse ich dahin gestellt fenn; nur werden bie Befer gut thun, über diefen Punkt die Leffingfche Dramaturgle, I. S. 382. Leipziger Dachdruck, ju Rathe Bu gieben , ebe fie ben Dichter verbams ятеп. — - :

\*) G. Nachdrut.

Meben-

# Rebenpfeiler.

fran-

chae-

iechie

und

uers

effer

mon

Beit

Der

für

nifet.

itten

rfeis

) die

nung

è ans

battu

1.00

the in

Neuen

3870

d epts

Du

t hans

is G.

emer\*

Jet

Rap.

gunst

Inters

4 11. 1.

. In

21uf-

peins

par

nobl

r. G.

feinet

miña

gestellt

über

urgie,

Rathe

chame

ebene

(Baukunft.)

Die neben den Caulen, oder hauptpfeilern einer Bogenstellung stehenden fleinern Pfeiler, auf benen bie Bogen Die Urt, wie sie angeaufsteben. bracht werden, ist in der im Artikel Bogenstellung befindlichen Zeichnung ju feben. : In Bogenftellungen find ffe wesentliche Theile, weil sie die Bogen unterftugen muffen. Gie beftehen, wie die haupepfeiler, aus bren wesentlichen Theilen, bem Stamm, bein Kug, und dem Anguff, der hier Rämpfer, oder Impost genennt wird. Aber ber Rug der Rebenpfeiler ift als lemal ohne Glieder, und eine bloke Plinthe; der Kämpfer aber wird nicht nach Urt bes Knauffs ber Saulen oder ber Sauptpfeiler, fondern nach der Art eines blogen Gefimfes ge-"Was übrigens wegen der hohe und Verhaltnisse der Rebenpfeiler zu beobachten ift, fommt in den Artifeln Bogenstellung und Rampfer bor.

# nebenfachen.

(Schone Runfte.)

Sind Sachen, Die in Werken ber Runft der Hauptfache, wodurch bie abgezielte Vorstellung wurflich erweft wird, noch bengefügt werden. In einem historischen Gemählde find die handelnden Personen die Sauptfache: sie allein, ohne irgend etwas Kinzugefügtes. erweken die Vorstellung der Handlung, die der Zwekdes Mahlers war!. Was zur Scene ge= Im Drama hart, ist Rebensache. find die Personen, ohne welche die Handlung nicht vollständig konnte verrichtet werden, ihre Charaftere, Anschläge und Unternehmungen, wodurch der Ausgang der Sache seine Bestimmung befommt, die hauptsachen. Der Ort, wo die Handlung geschieht, die Personen, die in der

Ratur der Handlung, in ben Berwiflungen, Auflosungen und im Ausgang derselben nichts andern, sind Rebensachen.

Es ift eine Sauptregel, die man jedem Kunstler vorschreibt, und deren Grundlichkeit in die Augen fallt, daß fie durch Mebenfachen die Burfung der Hauptsachen nicht schwächen sollen. Dieses geschieht aber allemal, wenn die Mebenfachen hervorftechend ober burch irgend etwas fo merkwurdig find, daß sie die Aufmerksamkeit von der hauptsache abziehen. Go wie eine schone Perfon fich schadet, wenn ste in einem Put erscheinet, der das Auge vorzüglich anloket, daß die Luft, die ihr wesentliche Schonheit zu betrachten, geschwächt wird: fo geht es auch mit den Werken ber Runft. Es giebt Bortraitmabler, die gewiffe Rebenfachen in der Rleidung, oder dem, was jum Put gehöret, mit so großem Rleiß bearbeiten, ober so hervorstechend anbringen, daß die Aufmerksamkeit vorzüglich barauf gerichtet, und der Hauptsache, dem Geficht und ber Stellung der Perfon entzogen wird.

Der Runftler thut überhaupt, in welcher Art er arbeitet, sehr wohl, wenn er fich gar aller Nebenfachen, außer benen, woburch die hauptsas chen vortheilhafter erscheinen, vollig Denn dadurch erreicht er die mahre Einfalt ber Natur, Die nichts überflüßiges in ihre Werke bringet. Gerade so viel, als genug ist; follte die Maxime jedes Künstlers ben Erfindung und Bearbeitung feis nes Stoffs fenn. Der Dichter, der zu einer Borftellung gerabe fo viel Degriffe zusammengestellt hat, als zu Erreichung des Zweks nothig waren, foll nichts mehr zur Zierrath einfliken. Der bramatische Dichter, Der die jur handlung nothwendigen Perfonenzusammengebracht hat, soll nie auf mehrere benten, um die Schau-Rt 2 bühne

BOR

neu

Blif

fenn

ber

nach

ber

boh

eini

111

druft

ober

folds

ber

pfini

stan

3

Ver

fraf

den

Gac

benr

gen

Ga

te II

Relli

fim

ober

fen ;

teit

ift i

Bec

beft

ren

lich

mu

leid

faf

Ståt

der

gen

nid

Doe

bef

fein

auf

lun

buhne angufullen, vielweniger um Amifchenfcenen angubringen.

Dismeilen scheinet es gwar, bag Die Rebenfachen nothwendig fenen, um ben hauptsachen mehr Zusammenhang oder mehr Rlarheit zu geben : vielleicht aber tommt es blos baber, bag ber Runftler es in ber Un= lage ber Hauptsachen verfeben bat. Der Mabler, der die Andrdnung feis. nes Gemahlbes nicht mit genugfamet Neberlegung gemacht hat, kann frenlich oft finden, daß es eine Gruppe bon Debenfachen nothig hat, um gwen hauptgruppen gehörig zu verbinden; aber ein reiferes Rachdenken über feine Unordnung hatte ihn vielleicht eine folche finden laffen, bie ihn diefer Mebenfachen überhoben hatte.

So findet man oft in brainatifehen Stufen, daß dem Dichter ben
feinem Plan und ben seiner Anordnung Rebenpersonen nothig gewesen,
die dem Zuschaner gewisse Sachen
aufklären, ohne welche die Handlung
nicht so verständlich wäre: Aber
vielleicht ist diese Rothwendigkeit eben
aus Mangel einer schiklichen Anord-

nung eninfanden.

Wie dem aber fen, fo muß der Runfiler forgfältig darauf bedacht fenn, bie ihm nothigen Rebenfachen fo gu ftellen und gu bearbeiten, bag fie nicht mehr wurfen, als fie wur-Plutardius bemerkt, fen follen. und wir konnen es in manchem Werk der Alten noch feben, daß gute Mahler und Bildhauer die ihnen noth= wendigen Rebenfachen allemal mit überlegter Nachläßigfeit bearbeitet haben, damit fie das Auge nicht zu fehr anloften. Sicherer aber ift es, wenn man fie gang zu bermeiben weiß.

Am unerträglichsten sind die Mesbenfachen, die zur Hauptsache gar nichts beytragen, oder blos da find, um das Magere, das in der Haupts sache auffällt, durch irgend etwas zu ersetzen. So siehet man in so vielen Comstien Bebiente odet andere Nebenpersonen, und so mandre von ihnen gespielte Zwischenscenen, die man, ohne irgend eine Beränderung in der Hauptsache zu machen, wegreißen konnte. Der Dichter fühlte sein Unvermögen durch die Hauptsache hinlänglich zu interessiren, und warf solche Nebensachen hinein, um unterhaltender zu werden.

In dem Schauspiel selbst kommen in der Reibung der Personen und in der Verzierung der Schaubühne viele Nebensachen vor. Auch da ist es höchst nöthig, sie nicht glänzend oder hervorstechend zu machen, damit nicht etwas von den Hauptsachen ver-

dunkelt werde.



In diesem Artitet gehört, in Rücklicht auf Mahierey, was tairesse, im zien und 4ten Kap. des sten Buches seines großen Mahlerbuches, von der Stoffirung der Landschaften, und von dem underweglichen Beywerke, sowohl Größern und Lomben, als Kalern, Sarten und derz gleichen; und im sten Kap. des 7ten Busches, Bon Beysägung der Objecten zu Portraiten der Personen von verschiedenen Standen sagt. — Don Nebenpersonen in der Komödie (personnes access.) handelt Callhava, im 2ten Bde. Kap. ze und 40 s. Arc. de la Comed.

#### Reu.

(Schone Kunfte.)

Ganz befannte Sachen, von welchee Art sie auch seyen, haben wenig Kraft die Aufmerksamkeit zu reizen; man begnüget sich einen Blif darauf zu werfen, den man für hinlänglich halt, den vollständigen Begriff von der Sache zu bekommen. Es kommt bennahe auf eines heraus, einen ganz bekannten Gegenstand würklich zu sechen, oder sich seiner blos zu erinnern. Selbst Empfindungen, deren man gewohnt ist, verlieren ungemein viel

port

Mes

iba

an,

ber

Ren

ilno

hine

parf

UH=

men

d in

viè:

î êŝ

dec

mit

dern.

fiidit

gtett

eines

cuil9

unbes

onu r

Deta

Bur

n alt

benen

per jos

ceff.)

D. 38

[det

fraft

man

F 318

balte

Det

mint

gant

u fee

gern.

man

piel

HOR

Bou ihrer Starfe. Das uns aber neu ift, reigt die Aufmerksamkeit; ein Blif ist nicht hinlanglich es zu crfennen; man muß nothwendig ben der Sache verweilen, einen Theil nach dem andern betrachten, und ber bem menschlichen Geiste angebohrne Trieb, Sachen, bavon wir einmal etwas gefeben haben, gang ju feben, und bas Wolgefallen Eindrufe ju fühlen, die wir noch nie oder felten gefühlt haben, erweft ben folchen Gelegenheiten ein Beftreben der Vorstellungsfraft und der Empfindung, wodurch der neue Gegenstand interessant wird.

Roch hat das Reue ein anderes Berhältniß gegen unfre Borftellungsfraft. Ben gewöhnlichen Gegenftan= den mischen sich unter das Bild ber Sache auf den erften Unblik viel Debenvorstellungen, beren wir ebenfalls Daher entsteht im gewohnt find. Sangen eine ungemein ftark vernifchte und besmegen verworrene Vorftellung, in welcher nichts genau be-Himmt ift. Das Reue faun feine, ober nur wenige Nebenbegriffe erwe: fen ; deswegen wird die Aufmerksam= keit baben nicht zerstreuet, und man ift im Stande, bas Bild ober ben Begriff bes neuen Segenstandes febr bestimmt zu foffen.

Darum ift bas Reue schon an sich äfthetisch, weil es die Aufmerksams keit reizet, stärkeren und bestimmteren Gindruf macht, als bas Gewohn= liche berselben Art. Rur gang fremb muß es nicht senn; weil dieses nicht leicht ober geschwinde genug kann gefafit merben. Bollig fremde Gegenstände, die wir mit keinen bekannten berfelben Urt vergleichen konnen, reizen oft gar nicht, benn man glaubt nicht, daß man fie gehörig faffen, oder erkennen werde: sie sind wie unbekannte Wörter, mit denen man feine Begriffe verbindet; fie liegen außer dem Begirf unfrer Borftellungsfraft.

Aus dieser allgemeinen Betrachtung des Neuen kann der Kunstler die Regel ziehen, daß es nothwendig sen in jedem Werf des Geschmats das Bekannte, Gewöhnliche, mit dem Neuen zu verbinden. Richt eben darum, wie so oft gelehrt wird, damit man überrascht und in Verwundrung gesett werde. Wir wollen eben nicht immer überrascht senn; sondern weil dieses ein nothwendiges Mittel ist, die Ausmerksamkeit zu reizen, ohne welche es nicht möglich ist, die ganze Kraft eines Werks zu fühlen.

Das Reue liegt entweder in ber Ratur des Gegenstandes felbft, inbem ber Runftler und einen wurflich neuen Gedanken, ein neues Bild, einen neuen Charakteru. f. f. vorftellt; ober es liegt blos in ber Art, wie eine bekannte Sache uns vorgestellt wird: ber Gefichtspunkt, die Benbung, die man der Sache giebt, die Art des Ausbruks, konnen neu senn. Der Runfter muß immer feinen 3wet por Augen haben, und ben jedem Schritt, den er thut, überlegen, ob das, was er vorstellt, die Aufmerks famkeit hinlänglich reizen wird, und darnach muß er den Fleiß, neu gn fenn, abmeffen. Wenn ein befannter Gegenstand, ein befannter Gebanfe gerabe der befte jum 3met ift, so ware es nicht nur umsonst, sonbern schädlich ihm einen neuen vorzuziehen. Es ift oft genug, baf befannte Sachen in einem neuen Lichte vorgestellt werden, oder wo auch diefes nicht nothig ift, burch etwas Reues im Ausdruf die Rraft befommen, die Aufmertfamteit ju reigen. Die Begierde neu gu fenn, fann leicht auf Ausschweifungen führen. Man muß bedenken, daß nicht die Ueberraschung durch das Neue, sonbern die lebhafte Borftellung des Rüblichen der Zwef der schonen Runfte fen. Das Meue ift beswegen nur ba nothig, wo das Alte nicht lebhaft, ober fraftig genug ift. Gelbst ba, St 3

Beur

biefen

folger

Grun

den t

and i

be g

über

916m

fo b

benfe

gen,

ob fie

brer S

let er

mad

ift:

nicht

ftánt

noth

lidi

Beo

unb

ffren

Ing.

gemo

theil

und

woh

falle

fold

bet 1

Urti

Gru

einer

anzu

dun

gan

felle

2

dag

befo

Bet

ler f

ner

1.2

berg

Mei

U

ba, wo es auf die bloffe Beluftigung ankommt, eift es nicht felten angenehmer, einen befannten Segenftanb in einem gang neuen Lichte ju feben. als einen vollig neuen vor fich zu finben. Die unmäßige Luft zum Neuen entsteht oft blos aus Leichtsinn. Go muffen Rinder immer neue Gegenffande des Zeitvertreibes haben, weil fie nicht im Ctande find, die vorhanbenen zu nüten. Wer täglich ein neues Buch jum Lefen nothig hat, der weiß nicht zu lesen, und bas Reue nutet ihm so wenig, als bas Alte. Es kommt also ben Werken des Geschmaks nicht darauf an, wie neu, fondern wie fraftig, wie eindringend ein Gegenstand fen; weit bas Reue nicht der Zwek, fondern nur eines der Mittel ift.

Man fann fehr befannte Sachen portragen, und bennoch viel bamit ausrichten , wenn fie nur mit neuer Rraft gefagt werden. Aber befannte Dinge auf-eine gemeine und alltags liche Beife vortragen, tobtet alle Wurkung, und ift gerade das, was dem unmittelbaren Zwek ber schonen Runfte am meiften entgegen ift, und davor der Runftler fich am meisten in Alcht zu nehmen bat. In diefen Rebler fallen alle blinde Rachahmer und Unhanger ber Mode. Täglich fiehet man, bag die wichtigften Wahrheis ten der Religion und der Moral, ohi ne den geringsten Eindruf wiederholt werben; weil man fie in fo febr ges wöhnlichen Worten und in fo fehr abs genutten Wendungen portragt, daß der Zuhörer baben gar nichts mehr benft.- Man hat es von der Metapher angemerkt, daß fie, so fürtrefflich sie an sich selbst ist, ihre Kraft pollig verlieret, wenn fie zu geläufig worden ift; weil man fie alsdenn nur als einen eigentlichen Ausbruf betrachtet. Co geht es aber jebem Worte und febem Gedanfen : fo balb man ihrer ju fehr gewohnt ift, giebt man sich die Mühe nicht mehr, die

nothig ift, um etwas baben'su bene fen. : Man bleibet ben dem Cone ftehen, und giebt nicht auf das Ache tung, was man baben empfinden follte, weil man poraussenet, bak man es empfinbe. Darum ift es schlechterdings nothig, daß in einem Berke ber Kunft jeder Theil, wenigftene von irgend einer Seite ber, etwas Meues, die Aufmerksamkeit reitendes, an fich habe.

Ohne 3weifel entstehet aus biefer Rothwendigfeit bas Uebel, baff bie fchonen Runfte, wenn fie eine Zeite lang im hochften Flor geftanden, bald bernach ausarten. Es fcheinet, daß das Genie fich erfchopfe, und baß bas mit gutem Geschmat verbundene Reue seine Schranken habe. Daber fallen benn die Rachfolger ber groß. ten Meifter, um neu gu fenn, auf Wendungen, die zu fehr gefünstelt find, und baburch wird ber Geschmak allmählig verdorben. Man hat fich deswegen wol in Acht zu nehmen. dag man nicht auf Abwege gerathe, indem man sucht neu zu senn.

Das Berdienft, oft etwas Reues vorzustellen, ober bas Gewöhnliche bon einer neuen Geite zu zeigen, fonnen nur die Ropfe fich erwerben, die fich angewohnt haben, in allen Dingen mit eigenen Augen zu seben, nach eigenen Grundfagen und Empfinbungen zu urtheilen. Jeder Menfch hat feine Urt zu feben, aber nicht jeber getraut fich felbft zu urtheilen. Mancher fieht auf bas, was bereits Benfall gefunden hat, und sucht ihm so nahe zu kommen, als möglich ift. Dieses ift aber nicht ber Weg neu und Driginal gu fenn. Es scheinet, daß diese Furcht sich so gu zeigen, wie man ift, in Deutschland sehr viel aute Ropfe schwäche. Mancher ift weit forgfältiger, fein Berf bem vorge. fetten Mufter abnlich, als nach feiner Empfindung gut zu machen.

Ein rechter Runftler muß fich! fo lang im Denken, Empfinden und

Beur-

Beurtheilen geubet haben, bag er in biefen Dingen feiner eigenen Manier folgen fann. Aber er muß auch feine Grundfage und feine Art gu empfinben mit andern fo genau verglichen, und benn auf alle Beife auf die Pros be geftellt haben, baß er fich felbit überzeugen kann, er gebe nicht auf Abwegen. Sat er Diefes erhalten, fo habe er ben Muth, feine Art gu beufen ungescheut an den Lag gu legen, ohne fich angfilich umzufeben, ob fie mit ber gewohnlichen Art anbrer Menfchen übereinkomme. Rublet er felbft, baf bas, was er gemacht hat, richtig und zwefmäßig ift: fo bekummere er fich weiter um nichts.

Um auch ben befannten Gegenftanden neue Gedanken zu haben, ift nothwendig, daß man felbft ben taglich vorkommenben Gachen feinen Beobachtungsgeift, feinen Gefchmat und feine Beurtheilung eben fo anfrenge, als wenn fie neu maren. Insgemein fallen uns, benm Unblif gewohnlicher Gegenstande auch Urtheile ben, deren wir gewohnt find, und wir empfinden auf eine und gewohnliche Beife Gefallen ober Miß. fallen daran. Der Denfer, und ein folcher ift jeder mabre Runftler, bleibet baben nicht fieben. Er pruft fein Urtheil und erforscht den wahren Grund feiner Empfindung; er fucht einen neuen Gefichtspunft, bie Sache anzufeben, feget ffe in anbre Berbins bung, und fo entdefet er gar oft eine gang neue Uet, sich biefelbe vorzustellen.

Außer biesem allgemeinen Mittel bas Reue zu finden, giebt es viel befondere, die man durch aufmerksame Betrachtung der Werke guter Kunsteller leicht kennen lernt. Für den Nedmer und Dichter hat Breitinger im I. Theile seiner crixischen Dichtkunst verschiedene angezeiget, und mit Bensteln erläutert. Auf eine ahnliche Weise könnte man auch für andere

Runfte die besondern Mittel oder Runftgriffe neu ju fenn angeben. Go findet man, daß ein Confeber einem fehr gewöhnlichen melodischen Sat durch eine etwas fremde hars monie, einem andern burch mehr Ausbehnung, ober burch eine verans derte Cadenz das Ansehen des Reuen Der Mahler kann leicht auf giebt. eine neue Urt eine Gefchichte behanbeln, die schon tausendmal vorgeftellt worben. Er mablt einen ans dern Augenblit, andre Rebenumftanbe, ftellt die Sachen einfacher, ober in einem andern Gefichtspunkt vor u. f. w. Es murbe uns aber hier gu weit fuhren, wenn wir und in eine umftandliche Betrachtung ber Mittel einlaffen wollten. Rur noch eine Uns merkung wollen wir dem Rünftler gu näherer Ueberlegung empfehlen. versuche von Zeit zu Zeit, auch der außerlichen Form feiner Werke neue Bendungen zu geben. Die Schaubuhne hat badurch viel gewonnen, daß man bie ehemalige frangofische Korm berfelben von Zeit gu Zeit berlaffen, und einige nach englischer Urt eingerichtet hat. Aber es find noch andre Formen möglich, wodurch ber comischen Schaubuhne mehr Mannichfaltigfeit fonnte gegeben werden. Dem Confeter empfehlen wir vornehmlich das Rachdenken über neue Formen , ba die gewohnlichen in der That aufangen, etwas abgenußt ju fenn. Alle Opernarien, alle Concerte gleichen sich so febr, daß man immer gum voraus weiß, wo bie Hauptstimme fich allein wird horen laffen, wo bie andern Stimmen eintreten, wo Laufe und Runftelenen erscheinen, und wo Schluffe erfolgen werden. Man bedentt nicht genug, bag bie Formen größtentheils blos jufallig find. Unfere Dichtkunft hat ungemein viel gewonnen, feitbem zuerst Pyra und Lange, bernach Ramler und vornehmlich Rlop= fof neue Formen und neue Berg. arten Rt 4

ute seit

city

file

dis

den

ak

18

em

ligs

eta

reis

efer

die

cita

ald

daß

daß

ene

her

óga

auf

telt

nak

fid

iche

the

1168

idie

ůn?

die

illa.

ad)

fine

rich

163

en.

eits

hm

ift.

neu

rete

fci»

UL's

arten 'eingeführt haben. Darum übertreffen wir auch gegenwärtig in diesem besondern Fache der Dichtsunst alle neuern Nationen, und es ist zu munschen, daß bald fähige Röpfe ähnliche Neuerungen mit eben dem gluflichen Ausgang in andern Dichtungsarten versuchen.

\* \*

"Ueber das Befondre und bie Neuhelt," hat g. E. von Sopfgarten, Leipj. 1772. 8. eine eigene, aber nicht viel fagende 2163 handlung beuden laffen. - - Raber gehören hierher ber ste Abichn. G. 106. im iten Et, von Breitingere Dichtfunft. -Das ste Kap: aus Home's Elements of Criticism , Bb. 1. G. 255. 4te Ausg. -Der ite Abichn. bes iten Theiles von Berarde Berfuch über den Gefdmack, S. 4. ber beutichen Ueberf. - Der Xlte Abidn, G. 155. aus J. Riedels Theorie ber fch. Kunfte und Wiffenfch. - Die 19te der Prieftlevichen Borlefungen , G. 151. b. Ueberf. - Der gte Abichn. G. 355. in J. C. Königs Philof. der schönen Kunfe. - Der are Abschnitt bes aten Sauptft. von Gange Meffhetit, G. 267. - De co quod rei novitas in animis homis num efficie, dren Abhandt. von Aug. Frb. Boeck, Tub. 1781-1783; 4. und ein Supplem. daju, ebend. 1786. 4. --Bon ber Reuheit und bem Unerwarteten in der Gartenkunft, handelt Sr. Sirfcha feld in seiner Theorie berselben, Bb. t. 6. 177. <del>-</del>

# Riederschlag.

(Mufit.)

Die erste Zeit, oder der Anfang jedes Takts. Der Name kommt daher, daß die deuern beym Takkaliagen den Anfang jedes Takts mit Niederschlagen der Hand; oder des Fusses bezeichnen. Die Alken thaten dasselbe mit Ausheben des Fuses, daher bey ihnen der Ansang des Taktes Arks (der Ausschlag) genennt wurde. Der Ausdruf, ein Stüf fange mit dem Aliederschlag an, bedeutet also, daß der erste Takt des Stuks vollständig sen, und daß das Stuk gleich den ersten Jon mit Nachbruk bören lasse \*).

Beil die mit dem Niederschlag einstretenden Tone nachdrüflich, oder mit Uccenten angegeben werden, so sind auch die auf diese Zeit fallenden Dissonanzen von stärkerer Bürkung, als die, welche im Aufschlag gehort werden. In diesem Falle besinden sich auch die Vorhalte \*\*), mit denen zum Ausdruf das meiste auszurichten ist, weil sie allezeit auf den Niederschlag sallen, da die wesentliche Septime sowol im Aufschlag, als im Niederschlag vorsonunt.

# Riedrig.

. (Soone Kunfte.)

Wenn man biefes Wort ben Gegenstanden des Geschmats braucht, so verftehet man- barunter etwas, bas in der Denkungsart und in den Gitten, und überhaupt in dem Geschmak des Pobels ift, nicht in fofern es einfach und ohne Runft ift, sondern in sofern es Menschen von feinerer Lebensart beleidiget. Der Geschmak und die innern Sinne gelangen, fo wie die außern, nurdurch Uebung und Ueberlegung zu ber Fertigkeit in jeder Sache auch durch fleinere, Ungeübten unmerkliche Dinge gerührt gu werden. Wer biefe Fertigfeit nicht erlanget hat, fiehet und empfindet nur das Grobfte, mas auch dem Unachtsamsten in die Augen fällt; barum fonnen Cachen, Die im Gangen, ober überhaupt betrachtet, das find, was sie in ihrer Urt senn follen, ihnen gefallen, wenn gleich in fleinern und feineren Theilen viel Unrichtiges, Unschifliches oder Verkehrtes darin ift. Der Pobel staunt über Pracht, wo

\*) S. Taft. \*\*) S. Borhalt. er fle fli fchmak echtet t ein Mer der nie den, Hunge reinlich

bon Er

Dah niedrigfeineres durfniff werden nethige das ge und eb folche ! den Sei hon fei Reig ho

pfindun rath, fe dann, s ganze E diefe Le Hiere Dier Gefdun

fle nid

Man 1
und Fe
und de
drige h
uicht at
es in di
ist tran
lustig;
bene,
solcher

teit, Sund ne horr, fol nice fich au Scher;

Gefchr

Edier; und ar haupt

er

an,

ad)=

title

ober

, 10 iden

mge

idet

iden

nen

ten pera

bepa

gens

10

bas

Eits

nak

eins

in

ge:

mak , To

und

der

iges

311

icht

idet

11113

ars

gett,

nd,

11)5

ern

1881

iff.

wo

er

er fle fieht, wenn gleich weber Ges fcmaf noch Schiklichkeit daben beobs So beanuget sich achtet worden. ein Menfch von niedrigem Stande, der nie an Reinlichkeit gewohnt worben, an eine Speife, bie feinen hunger fillt, und überfiehet das Unreinliche darin, wodurch fie Perfonen pon Erziehung ekelhaft fenn wurde.

Daher kommt es, daß Leute von niedrigem Stande, Die feine durch feineres Machdenfen entstandene Bedurfniffe fühlen, leicht befriediget werden, wenn gleich in den hiezu nothigen Dingen fich gar viel findet, das geübtern Sinnen zuwider ift: und eben baher kommt es auch, baß solche Menschen keinen Gefallen an den Cachen haben, die fur Perfonen bon feinem Geschmak den größten Reig haben. Feinen Scherz fühlen fle nicht, und auf einem Gefichte, das nur durch feinere Züge die Empfindungen und den Charafter verrath, fonnen fte aar nichte lefen. Erft bann, wenn Born, ober Freude bas gange Geficht verftellt, werden ihnen.

Diese Leidenschaften merklich. Hieraus wird sich ber Charafter des Niedrigen in Gegenständen des Geschmats tricht bestimmen lassen. Man muß stufenweise von dem Edeln und Feinen, erft auf bas Gemeine, und denn von diesem auf das Diebrige herabsteigen. Dieses tritt zwar nicht aus der Art; es fann bas, was es in der Art fenn foll, würklich fenn, ist traurig, freudig, gartlich, oder luftig; aber es ift es auf eine übertriebene, grobe Urt, mit Benmifchung solcher Umstände, die den feinern Geschmaf beleidigen. Wolanstandigfeit, Schiflichfeit, gute Berhaltniffe, und was zum Feinen ber Form gehort, find Sachen, worauf der Pobel nicht sieht; barum finden sie sich auch ben dem Niedrigen nicht. Scherze find Zoten, bas Luftige wild und ausgelaffen, bas Sittliche überhaupt unüberlegt und grob, das Leis

benschaftliche übertrieben, und mit viel Widrigem verbunden.

In den Werken des Geschmaks ift bas Niedrige überhaupt forgfältig zu vermeiden; doch ereignen fich auch Gelegenheiten, wo es nicht gang gu verwerfen ift. Man fann-bieruber dem Runftler feine fichrere Regel geben, als daß man ihn vermahne, ben jedem Werk feines Zweks einges dent zu fenn. Ben ernfthaften Gelegenheiten, wo es darum zu thun ift, Gefinnungen und Entschließungen einzuflößen, das Gefühl des Guten und Schonen rege zu machen, auch überall, wo der Künfiler die Absicht hat, feine eigene Denfungsart zu entwikeln, da muß alles Niedrige schlechterdings vermieden werden. Ein pobelhafter Ausbruf, oder ein niedriges Bild, kann ben schonften Gedanken verderben. Ueberhaupt muß der Kunftler beständig daran denken, baf er fur Derfonen von Gefchmat und von etwas feiner Lebensart arbeitet. Sogar bas Gemeine muß er überall vermeiden, weil es die Aufmerksamkeit berer, für die er arbeitet, nicht reiget.

Auch nicht einmal ba, wo man uns unfre Thorheiten vorhalt, um uns bavon ju reinigen, in der Comodie und den Werken von scherzhaftem Inhalt, woben man ernsthafte Abfichten hat, ist das Riedrige zu brauchen. Rein Menfch von einiger Erziehung wird das widrig Lächerliche auf fich deuten: er wird vielmehr alauben, baß man ihn blos bamit

belustigen wolle \*).

Darum wollen wir boch das niebrig Comische, wenn es mur murf. lich aus der Matur genommen und nicht durch bloges Possenspiel übertrieben ift, nicht gang verwerfen. Das Lachen, in fo fern es blos gur Beluftigung dienet, bat auch feine Rf 5 Beit,

<sup>\*)</sup> G. Edderlich III Th. G. 133 ff.

Beit, und biefes Lachen wird gar oft, auch ben Personen von feinem Geschmaf wegen des ungemein abftechenden Contrafts gegen das, deffen fie gewohnt find, durch das Miebrigcomische, wenn es nur mahrhaftig naturlich ift, sicher erreicht. Sch habe einen vornehmen Mann, bon außerst feinem Geschmaf und fehr edlem Charafter gefannt, ber fich bisweilen bas Vergnügen machte, mit einigen Freunden in London in einem Saufe zu fpeisen, wo viele Schornsteinfeger ihren täglichen Tifch hatten, um fich an den Sitten und den Manieren biefer Leute zu belustigen. Und estift so ungewöhnlich nicht, daß die feinesten und wißig-- ften Ropfe bisweilen an bem Diedrigcomifchen ber Schaubuhne großes Wolgefallen haben, und recht herzlich mitlachen. Nur so gar abgeschmaft und vollig unnaturlich, wie einige Scenen in Molieres burgerli= chem Edelmann, oder im eingebildeten Kranken, muß es nicht fenn, weil kaum noch der Pobel darüber lacht. Aber folche Scenen, die ben ihrer Miedrigfeit Bahrheit haben, wie viele Gemählde des Teiniers und Ditade, und woben auch bas, was dem Pobel felbst ekelhaft ift, vermies den wird, find als getreue Schilderungen ber Ratur gur Abwechslung und zum Zeitvertreib angenehm.

None.

(Musif.)

Ein dissonirendes Intervall von der Art der zufälligen Dissonanzen \*), welche auf einer guten Zeit des Latts, als ein Vorhalt, eine Zeitlang die Stelle der Octav, oder der Decime einnimmt, und hernach in das Intervall, an dessen Stelle sie aus dem vorhergehenden Accord liegen geblieben ift, heruber geht, wie in diefen Benfpielen gu feben ift.



Die Noten, welche hier den Namen der None haben, werden in andern Fällen, in eben dieser Entsernung von der Bassnote, Secunden genennt; weil sie in der That die Secunden der ersten oder zweiten Octave des Bastones sind. Daher ist hier vor allen Dingen der Grund anzuzeigen, warum dasselbe Intervallzeinmal den Namen der Secunde, ein andermal aber den Namen der None besomme.

Erftlich ift die Rone allezeit ein Borhalt, ober eine zufällige Diffonanz; die Secunde hingegen ift oft eine wesentliche, aus der Umkehrung des Septimenaccords entstehende Diffonanz, wie hier:



Nach ben Regeln ber Harmonie muß hier der Bakton, dessen Secunde oben vorsommt, der Auflösung halber herunter treten, weil sie die eigent-liche Dissonanz ist. Dier ist also die Secunde nur dem Scheine nach die Dissonanz die Zerstöhrung der Harmonie liegt im Basse, wo sie auch wieder muß hergestellt werden. Die None aber ist eine würkliche Dissonanz, die nicht durch einen andern Zon aufgelöst wird. Es geschiehet

\*) S. Dissonanz.

gwar aus Borhalt vorfomn der Roi daß sie scheinet a nach Die Se bie sie guch so Stufen

Baf ift,

Hier ist die Non die Sec

fenn, n

me als : vortomr Secund. Auftosu folglich so geht es wart sane; a fere Be die Sel

on die S Go : ses Int lung w sprochen

Es her Accorde

amar

wie

men

dern

nng

nnt;

ndent

des

vot

igell<sub>t</sub>

ben

mak

ime.

ein

iffos

oft

ung

Dif

onie

mbe

halo

ents

die die

ors ud)

Dle

pern

chet war war auch, daß die Secunde als ein Norhalt des Einklanges oder der Terz vorkommt; alsdenn aber ist sie von der None daran zu unterscheiden, daß sie bey liegendem Basse fren anschlägt, und als ein Durchgang erscheinet, vermittelst dessen man von I nach 3, oder von 3 nach 1 geht. Die Secunde behält diese Eigenschaft, die sie von der None unterscheidet, auch so gar wenn sie würklich den Stufen nach der neunte Lon vom Bassist, wie hier:



hier ist ber Lon d ben Stufen nach die Rone, aber in der Behandlung die Secunde bes Basses.

Zwentens wurde es unschiftlich sepn, wo die None mit der Septime als Vorhalt der Octave zugleich vorsommt, jener den Namen der Secunde zu geben; denn da bey der Auftosung beyde über sich treten, folglich die Septime in die Octave, so geht die None in die Decime, und es wurde seltsam klingen, wenn man sagte, die Secunde gehe in die Decime; oder die Septime, als der tiefere Vorhalt, gehe in die Octave, die Secunde aber, als der höhere, in die Terz.

So viel von der Benennung diefed Intervalls; von feiner Behandlung wird im folgenden Artifel gesprochen.

#### Monenaccord.

(Musit.)

Es herrschet in ber Benennung ber Accorde noch eine beträchtliche Ber-

wirrung, und ift baber febr zu wunschen, daß bald ein grundlicher Harmoniste hervortrete, der nach einer leichten und grundlichen Methode die wahren Namen der Accorde bestimme. Man follte 4. B. nicht jeden Accord, barin die Ges ptime borfommt, ben Geptimenaccord nennen, fondern diefen Das men nur bem Accord geben, barin die wesentliche, die Cadenz vorbereitende Septime vorkommt: fo folls te auch nicht jeder Accord, darin bie Mone vorkommt, ben Ramen des Nonengecords trageu, bamit nicht Accorde, die ihrer Natur nach aar febr verschieden find, mit benselben Ramen belegt werden. Ras türlicher Weise sollte jeder Accord von dem Intervall feinen Ramen bekommen, welches das vornehm= ste oder Hauptintervall barin ift. Aber diese Sache ift mit mehr Schwierigfeit belaben , als baß fie hier konnte grundlich erdrtert merben.

Wenn man jeden Accord, barin die Rone des Bastones vorkommt, einen Ronenaccord nennen will, so giebt es ungemein vielerlen Ronenaccorde. Sowol im Drenklang, und in seinen benden Verwechslungen, als im wesentlichen Septimenaccord mit seinen zwen ersten Verwechslungen, folglich in sechs Hauptfällen, kann die Rone vorkommen, wie aus folgender Vorstellung zu sehen ist:





In allen diesen Fallen aber ist die Mone eine Verzögerung, oder ein Vorhalt der Octave, in welche sie als so natürlicher Weise auf demselben Baston herunter tritt, wie in jedem der angeführten Benspiele zu sehen ist. Ben Cadenzen aber kann ein Nonenaccord vorkommen, wo diese Dissonag als ein Varhalt, nicht der Octave, sondern der Decime ersscheint; weil die Septime der Octave vorgehalten wird, wie aus solgendem zu sehen ist:



Ueberhaupt aber, wo die None vorkommt, muß sie vorher auf einer
schlechten Taktzeit gelegen haben.
Ihre Auflösung geschieht natürlicher Weise, wie in allen angeführten Benspielen, auf demselben Baston, auf dem sie den dissonirenden Vorhalt ausmacht; doch geschieht es auch bisweilen, daß ben der Auflösung ein andrer Baston eintritt, wie hier:



Aber in diesem und ähnlichen Fällen geschieht es allemal in der Absicht, die aus der Auflösung einer etwas schweren Dissonanz entstehende Ruhe etwas zu vermindern; daher dieser Fall nur ben unvollkommenen Cadenzen statt hat. Es geschieht sogar auch, daß die Auflösung der Kone bis auf den Niederschlag des solgenden Lakte verzögert wird, wie hier;



Von dergleichen Beranderungen rub. ret es her, daß die None, die ihrer Ratur nach ein Vorhalt ber Octave ift, nicht in diefe, fondern in eine andere Confonang aufgeloft wird: weil ben biefen Fallen anftatt bes natürlicher Weife eintretenden Bafftones, ein andrer genommen wird. damit das Gehor in feiner Erwar. tung getäuscht werde. Dier Tofet fich-die None in die Terg, ober Decime auf; ein andermal, wenn der Bag um dren Tone steiget, wird fie gur Gerte; auch bisweilen, wenn der Bag vier Tone steiget, ober funf Tone fallt, zur Quinte. diefe Ralle'aber haben etwas Aufferordentliches und fommen nur vor, wenn ber Tonseger hinlangliche Grunde hat, von der gewöhnlis chen, ober ber natürlichsten Bahn abzugehen.

Borzüglich ift auch die Beränderung wol zu merken, die mit dem Nonenaccord vorgeht, wenn sie durch eine Berwechslung des Haftones zur Septime wird, wie in diesen Beys spielen: wesentl man h Berwer bie No bern F me zur fen Fa im Gri fo behe in der ber S

nomm

In ben

der Mo

Sind darch Reihe Heihe Dihe ner I find fi siaden beyder with the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the sea of the s

als d No mens oft d felbst gehen

(d)riv

Källen

lbsicht,

etwas

Rube

diefer

n Cas

fogar

None

B fola

n rúh-

ibrer

ctave eine

wird;

t bes

Bag.

wird,

rmata

tofet

r De

in der

rd fie

wenn

ober

Mile

luffers

por

alide

Shulia

Vahn

andes

t dem

durch

Bey's

wie

In dem ersten sollte der Baston C mit der None und im andern D mit der wesentlichen Septime und None senn; man hat aber von benden die erste Berwechslung genommen, wodurch die None zur Septime, und im andern Fall anch die wesentliche Septime zur Duinte worden. Die in die sen Fällen vorkommende Septime ist im Grund eine None, und muß auch so behandelt werden. Sie löset sich in der That adwärts in die Octave des wahren Grundtones, solglich in der Septe des an seiner Stelle genommenen Bastones auf.

## Noten.

(Musik.)

Sind willkührliche Zeichen, woburch die ein Tonftut ausmachende Reihe ber Tone, nach eines jeden Hobe und Liefe sowol, als nach feis Gie ner Dauer angedeutet wird. find für den Gefang, was die Buchstaben für die Rede. Ehe für diese benden Sprachen die Zeichen erfunden worden, konnte weder der Gesang noch Rebe geschrieben werden, und man mußte sie burch wiederhols tes horen bem Gebachtniffe einpragen, um fie ju wiederholen. Durch Erfindung ber Moten wird ber Bes fang mit eben ber Leichtigkeit aufgeschrieben, und andern mitgetheilet, als die Rede durch Schrift.

Nach einer sehr gewöhnlichen Namensverwechslung versteht man gar oft durch das Wort Note den Zon selbst, den sie anzeiget; eine durchgehende Note, will sagen, ein durch-

gehender Lon; jede Note richtig ans geben, heißt, jeden Con richtig vors bringen.

no t

Die Griechen, und nach ihnen bie Romer, bezeichneten die Tone durch Buchstaben des Alphabets, die fie, weil ben ihrer Musik immer ein Tert jum Grund lag, über die Sylben des Textes festen. Diefe Moten zeigten nur die Sohe ber Tone; ihre Dauer wurde durch die Lange und Rurge der Splben, über welchen fie geschrieben waren, bestimmt. Ber etwas umständlich zu wiffen verlanget, wie bie Alten alles, was jum Gefange gebort, burch solche Buchstaben angezeiget haben, ber findet, wenn er nicht an die Quellen felbst geben will, eine hinlangliche Erläuterung in Roufseaus Wörterbuche \*). Wir wollen nur eine einzige fleine Probe bieber fegens.

de ho de de hah eda GF eG Sit namen Domini benedictum in saecula. Mehrere Arten die Noten auf ober neben die Splben zu schreiben, findet man benm Pater Martini \*\*).

Erft in bem eilften Jahrhundert ber christlichen Zeitrechnung wurde der Grund zu den igt gewöhnlichen Noten gelegt, da der Benediftinermonch Guido aus Aresso, anstatt ber Buchstaben, auf verschiedene parallel in die Queer gezogene Linien bloffe Punkte fette; jeder Punkt deutete einen Son an, und die Sohe ber Linie, worauf er stund, zeigte bie Sobe bes Tones im Suftem an. Aber noch war fein Unterschied der Punfte, um die Dauer oder Geltung der Mote anzuzeigen. Insgemein schreibet man einem parifischen Doktor und Chorherrn Johann von Muris die Werbesserung der Aretinischen Ros ten zu, wodurch sie hernach allmähe lig ihre gegenwärtige Einrichtung

<sup>\*)</sup> Diction, de Musique Art. Note.
\*\*) Storia della Musica T. L. p. 178,

befommen haben. Diefer Doftor fette, um micht fo viel Linien iber einander nothig zu haben, als Tone im Syftem finde auch zwischen die Linien Roten; wie noch gegenwärs tig geschieht; ferner fette er anstatt der Punfte fleine Bierete, Die er verfchiedentlich anders. gestaltete. um dadurch die verschiedene Lange und Rurge jedes Tones anguzeigen wauch foll er einige Zeichen zur Andem tung der schnellen ober langfamen Bewegung des Gesanges erfunden habener Man findet biese Roren noch in allen Kirchenbuchern, bie zwenhundert Jahr und mehr alt find : wir halten es aber der Muhe nicht werth, die Sache umftandlicher zu beichreiben. : "

Die Berbefferungen, die von Zeit gu Beit mit ben Roten gemacht motben, bis fie die ist gebrauchliche Form betommen haben, find, fo viel ich weiß, noch von Riemand nach ber Ordnung der Zeit, da jede Beranderung aufgekommen ift, befchrieben worden.

Damit biejenigen, welche ber Musik unerfahren, und doch begierig find, zu wiffen, wie die unartifulirte Sprache der Leidenschaften kann aufgeschrießen werden, einigen Begriff von diefer merkwurdigen Erfindung bekommen konnen, wollen wir ihnen folgende Aufklarung hierüber geben.

Zuerst muß man merken, baf alle jum Gefang, oder für Instrumente brauchbare Tone, vom tiefsten bis gum hochsten, in Ansehung der Sobe in funf verschiedene Claffen, die man hauptstimmen nennt, eingetheilt werben. Diese hauptstimmen beifen. von der tiefsten bis zur hochsten, der Contrabag, der Bag, der Tenor, der Allt und der Discant. Jede Dieser Hauptstimmen begreift zwolf, bis fechstehn und mehr Tone, beren jeber von bem nächsten um einen halben

Ton in der Bohe ober Diefe absteht % und ben man burch einen größern oder fleineren Buchftaben bes Alpha= bets, dem bisweilen noch ein anderes Beichen bingugefügt wird, bezeichnet. Go werden bie Sone - des Baffes durch die Buchstaben C, \*C; D, \*D. oder C, Cis, D, Dis, u. f. f. die Id. ne bes Tenors burch c, cis, d, u. faf. noch ohne Roten bezeichnet.

Wenn man nun eine Stimme eines Tonftute Schreiben will, fo giebet man funf parallel laufende gerade Linien also: a standard for a reducence of

biefe werben ein Rotenfuftem genennt. Will man mehrere zum Tonstüt gehorige Stimmen zugleich schreiben, fo ziehet man so viel Rotenspsteme, als Stimmen find, in magiger Gute fernung unter einander, und verbindet fie durch einen am Unfang berund terlaufenden Strich, der im Frangos fischen Accolade genennt wird, um anzuzeigen, daß die Tone aller diefer Rotenfysteme zusammen gehören; g. B. ju bren Stimmen, Die jugleich gespielt werden, gehoren dren verbundene Softeme.



Run muß man auch wiffen, ju welcher Stimme jebes Spfiem gehore. Diefes wird durch ein besonderes, im Unfang bes Syftems angebrachtes Zeichen, welches man ben Schlus-

\*) G. Halber Ton.

fel nem find fi fchieden spiel by auf der das au das ar bezeich) hat fei der G ben M den D

Galluf

Die au, bo ther fi me he berfeat auf de den mi bezeich über o geiget Alfo ! Gnite. wie fie der So Syfter ftimm dic To die un Die b

> berfch etliche dern folglic den v als ne Deutet jede g raum einen

> hen, s man b, 100 the gl oper !

den.

efit 4%

oliern

lpha=

deres

chnet. dasses , FD, e Ts.

. f. f.

eines

siehet

erade

cont.

if ges

iben,

teme

Enta

rhins.

erens

เมรูอัร

11113

Dies

fron;

pers

Welo

jore.

cresi

rach:

hlife

fel

fel nennt, angebeutet. Diese Zeichen sind für einerlen Stimme oft verschieden \*); hier sind nur zum Bezespiel dren angedeutet, davon das auf dem untersten System den Baß, das auf dem mittlern den Alt, und das auf dem obersten den Discaut bezeichnet. Jeder dieser Schlüssel hat seinen Ramen von einem Lon der Stimme: der Baßschlüssel trägt den Ramen F, die benden andern den Ramen C; ein andrer wird G, Schlüssel genennt.

Diese Schlüffel zeigen auch zugleich an, daß von der Linie an, auf welcher fie fteben, die Noten diefer Stim me herauf and herunter, so mussen verstanden werden, daß die, welche auf der Linie des Schlüffels (F) steht, den mit dem Ramen des Schlussels bezeichneten Don andeutet; der dars über oder darunter befindliche Raum zeiget den Ton G oder E an u. f. f. Also bezeichnen die auf dem untersten Sniftem hier geschriebene Noten, fo wie sie folgen, die Tone F, E, D, G, A ber Bafftimme; die auf dem mittlern Sustem die Tone c, H, d der Alts ftimme, und bie auf bem oberften bie Tone c, h, a ber Discantstimme, die um eine Octave hoher find, als Da von ben bie borheraehenden. verschiedenen Tonarten die meisten etliche eigene Tone haben, die in anbern Tonarten nicht vorkommen, folglich auf diesen funf Linien und den vier Zwischenraumen viel mehr, als neun Tone muffen konnen angebeutet werden, so konnen sowol auf jede Linie, als auf jeden Zwischenraum bren verschiedene Tone, die um einen halben Ton von einander absteben, geschrieben werden. Dagu hat man noch die befondern Zeichen mund b, welche nach Erfordernig ber Gache gleich hinter dem Schluffel, auf oder zwischen die Linien gesetzt wer-Dieses wird die Porzeichnung

genennt: Tritt aber eine Stimme über bas Linienspftem berauf ober herunter, so werden für diese besondern Falle noch kleinere Linien gezogen, also:



Durch biese perschiedene Mittel kann also jede Folge der in der Mus fit brauchbaren Tone, nach der eis gentlichen Sohe eines jeden, deutlich angezeiget werben. Die Geltung der Roten aber, oder die nach Maafie gebung der geschwinden oder langfa. men Bewegung bes Stufs erfoberliche Dauer, wird durch die Form ber Noten angedeutet. Rämlich nachbem ein Son einen ober mehr gange Tafte, ober nur einen halben, einen viertel, einen achtel, sechszehntel, oder einen zwen und brenßigstel Taft dauren foll, bekommt sie eine andere Form. Ohne ber gang langen Noten von etlichen Taften, die nur in alten Rirchensachen vorkommen, au gedenken, wollen wir nur die übliche ften berfeten:

wird Brevis genannt und gilt 2 ganze Lakte.

— Gemibrevis — 1 Lakt.

P ober Minima — ½ Lakt.

oder Semiminima — ½ Lakt.

oder Susa, eingestrichene ½ Lakt.

oder Sweygestrichene ½ Lakt.

oder breygestrichene ½ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

oder breygestrichene ¼ Lakt.

nerer

\*) S. Schlässel.

nerer Gestalt vor größere geseth, be beuten Tone, die als Borschläge bem eigentlichen Son vorhergeben; wie

Der Takt felbft hat auch seine befondere Zeichen: fo bedeutet das ans fangs des Systems stehende Zeichen Et den gemeinen geraden, oder vierviertel Latt; & ben Allabreve Latt. Die übrigen Laktarten werben durch Bablen, bie hinter die Borgeichnung gefent werben; angezeiget; als 3, 2, &, &, und fo fort. Die untere Bahl geiget die Gattung der dem Stufgewohnlichen Roten an, ob es halbe, Diertel, oder Achtel fenen, die obere aber weiset, wie viel folcher Roten auf einen ganzen Takt geben. Die langfamere, oder geschwindere Bewegung aber wird burch überges fchriebene Worte angezeiget\*). Endlich werben auch fast alle Manieren, wodurch der Bortrag zierlicher oder nachdruflicher wird : die Triller, Morbenten, Doppelschläge, bas Schleifen, ober Stoßen der Tone und dergleichen, jede durch ihr besonderes Zeichen ausgebrüft.

Dieraus ift flar, daß die ist üblichen Roten überaus bequem find, jedes Conftut bennahe nach feiner gans gen Beschaffenheit auszudrufen, fo bag vielleicht auch fünftig wenig dars an wird verbeffert ober vollständiger gemacht werden können. Rouffeau findet gwar die gange Methode zu notiren zu weitläuftig, und schlägt eine andere in der That fürgere Art vor. Aber sie hat ben ihrer Kurze die Unvollkommenheit, daß fie ben weitem nicht so deutlich in die Augen fällt als die gebräuchliche, und daß fie, besonders wo mehrere Stimmen über einander geschrieben merden, eine ftarfere Unftrengung ber Augen

erfodert: Er hat sie an bem oben angezogenen Orte ausführlich bes schrieben. des P

porgeft

Sond

theore

not h

If ni

Dem

un n

facile

शंपके ।

Brevia

Broll

fertat.

meth

Music

(L'ar

tiqué

reau

feule

un se

4. 8

Art d

ter,

Colis

facile

conn

Music

(Met

tous

gens

Cem

20

(Jn |

bus .

18te !

Noti

Tell

7te S

zion

nio

. . .

des s

lic. t

band

(6.

enth

**hen** 

2

Es bleibet freplich sowol über das genaucste Maaß der Bewegung, als über andere zum Vortrag nothwendige Stüfe, noch manches übrig, das weder durch diese noch andere Noten angezeiget werden kann, sondern blos von dem Geschmak und der Kenntniß der Sänger und Spieler abhängt. Und wenn auch jede Kleinigkeit noch so bestimmt könnte in Roten angezeiget werden, so würde doch ohne gutem Geschmak und große Kenntniß kein Stük vollkommen vorgetragen werden.

\* 11 \*

Die von 3. 3. Roußeau vorgefchlas gene, und von S. Gulger berührte neue Bezeichnung der Tone findet fich ausführ-Ucher entwickelt, in dem Projet concernant de nouv. fignes pour la Mufique, Iu. à l'Acad. des Scienc. 1742 und in der Differtat, fur la Mus. mod. Par. 1743, 12. bende im isten Th. der Zwenbrücker Ausg. f. W. Noch eine andre Bezeichnung schlägt er in f. Lettre à Mr. Burney, ebend. G. 265 vor. -Was h. G. von der Erfindung des Joh. de Muris fagt, fimmt nicht mit dem gang überein, mas in der Science et pratique du plain Chene, Par. 1673. 4. G. 120 und 173. von der Erfindung bes Joh. de Muris gefagt wird: - -

Mebrigens handeln von der Musikalis schen Zeichenlehre überhauft: Giov. Fr. Beccatelli (Parere sopra il uso moderno di praticar nella Musica questo segno detro b quadro, in dem sten Obe. der Soppl. al Giornale de' Letterati d'Italia, S. 429. Ben. 1726. 8.)—Marc. Dietvich Brandis (Musica signatoria, Lips. 1831. 12.)—Fr. Roberts (Disc. concerning the musical notes of the Trumpers and trumpet marine, and of the deserts of the same, in dem 17ten Bdc. der Philos. Transack. N. 1956 S. 559.)—In

oben

bea

r bas

, als

ittett=

ibrig,

, fone

id ber

pieler

Mei:

ite in

viirde

roffe

bor.

efchias

neue

sfilht=

con-

Mu-

1742

mod.

j. der

eine

ettre

30%.

n gattå

pra-

73.4.

g, des

fifalis

o. Se.

n Mille

uelto

3tell

ctic.

8.)-

Julica

Sr.

e mile

eruin.

Phi.

\_ 30

pré

des P. Souhaity Nouv. Elemens du Chant, Par. 1677. wird eine, ber Roufs feauschen Methode idhnliche Bezeichnung vorgeschlagen. - John Franc. de la Sond (A new System of Music both theoretical and practical, and yet not Mathematical, Lond. 1725. 8: 3ft nichts als eine neue Beichenlehre.) -Demos (Methode de Musique selon un nouv. Systeme, très court, très facile, et très fur . . . Par. 1728, 8. Much bat er nach Maggabe f. Goffems ein Breviaire herausgegeben.) - Seb. Broffard (Lettre en forme de Difsertat, à Mr. de Motz sur la nouv. methode d'ecrire le plein Chant et la Musique, Par. 1729. 4. - Du Mas (L'art de la Musique enseigné et pratiqué sur la nouv. Methode du bureau typographique, établi par une feule clef, un feul ton, un feul tems, un seul signe de mesure, Par. 1753. 4. Auch hat eben biefer Berf. noch eine Art de la Musique ens, sans transposter. Par. 1758. berausgegeben.) -Colizzi (Lotto Musical, ou Direction facile pour apprendre en s'amusant à connoitre les differens caractères de Musique, Haye 1787.) - Mercier (Methode pour apprendre à lire fur tous les clefs, Par. 1787.) - G. ubris gens die Art. Bezifferung, Schluffel, Temperatur. — —

Bon der Geschichte der musikalischen Zelchenlehre handeln! Joh. Micolai (In f. Tract. de Siglis veter. omnibus . . . Lugd, B. 1703.4. handelt das 18te Rap. G. 105. de Siglis musicis et Notis.) - Jac. Tevo (In f. Musico Testore, Ven. 1706. 4. handelt das 7te Rap. des zten Theile Dell' invenzione delle figure muficali:) - Bern. Montfaucon (In f. Palaeogr. graec. .... Par. 1708. f. wird im sten Rap. bes sten Buches, G. 356. de Notis mufic. tam veteribus quam recentior. gebandelt.) — Joh. Lud. Walther (G. Lexicon diplomat. Ulm. 1756. f. enthalt die verschiedenen musikal. Notenzeis den aus dem Mittelalter, vom giten

Dritter Theil.

Jahrh. an.) — Pet. Simon Fournier (Traité histor, et crit. sur l'origine et les progrès des caractères de
fonte pour l'impression de la Musique... Par. 1765. 4.) — Gando
(Observat, sur le Traité... de Mr.
Fournier.. Berne 1766. 4.) — Much
sinden sich hieher gehörige Nachrichten im
57ten 66eten s. s. von Ablungs Ann. que
Musital. Gelahrtheit, G. 233 u. s. der
2 ten Ausg. — und in G. E. Lessings
Kollect. zur Litterat. B. 2. Art. Octav.
Betruccius. —

Auch gehören hleher noch die Descript. de la Pare ou de l'Instrument, qui sert à regler le papier de Musique, im gten Bbe. der Mem. de s'Acad. des Sciences de Paris, 6.439. — und des Bausenville L'art gammographique... Pas. 1784. 8. du Folge welcher ein Mensch in einer Stunde soll 500 Seizten liniren können.

## Nothwendig.

(Schone Ranfte.)

In jedem Werke, das in bestimme ter Absicht unternommen, und mit Ueberlegung verfertiget worden, find einige Theile nothwendig; weil ohne sie der Zwek deffelben nicht erreicht werden, und das Werf das nicht senn würde, was es senn foll; ans dre Theile aber find blos zufällig, und bestimmen entweder die besondere Art, wie der Zwek erreicht wird, oder sie bewürken einige Mebeneigenschafs ten beffelben. Ben einer Uhr ift als les, was die Richtigkeit des Gan= ges befordert, nothwendig; aber die besondere Anordnung der Theile, die Korm, die Große, die Zierlichkeit der Uhr, und andere Dinge, find gufällig.

Die Werfe bes Geschmafs sind, in ihrem Ursprung betrachtet, oft mehr Aeußerungen der unüberlegten Empfindung, der Begeisterung, oder Laune, als der Ueberlegung; der Runfler wird lebhaft von einem Ge-

El genftand

genftand gerühret; feine gange Seele wird davon entflammet; er fühlet fich so voll von Empfindungen und Betrachtungen, daß er burch Gefang, Sang, Rebe, ober burch andere Mittel die Fülle seiner Empfindungen an den Tag leget. Daben scheinet alfo feine Wahl, fein Rachdenken über das, was nothwendig, oder zufällig

iff, ftatt ju haben.

Aber in fofern bie Werke bes Geschmaks nicht blos natürliche Meußerungen, fondern Werte der Runft find, bat allerdings Ueberlegung daben fatt; und schon der Name der Schonen Runfte zeiget an, baf man ihre Werke nicht blos für Würkungen des Naturells, nicht für bloße Ergiegungen bes empfinbungsvollen Herzens halte, ob fie es gleich in ihrem Urfprung find, und jum Theil auch in ihrer Verfeinerung noch fenn muffen. Die Werke der bloken Empfindung werden nicht eher für Werte der schönen Runft gehalten, als nachdem das, was die Empfindung eingiebt, durch die Ueberlegung auf einen Zwek gerichtet, und unter ben Dingen, die Empfindung und Phantafte an die Hand gegeben haben, eine Wahl getroffen worben.

Darum hat auch jedes Werk der schonen Runfte wefentliche ober nothwendige, und auch zufällige Theile. Von jenen hängt eigentlich die Volltommenheit ab, von diefen die Schonheit, Unnehmlichkeit, und andere mehr oder weniger wichtige Eis genschaften beffelben. Deswegen muß ber volltommene Runftler ein Mann von Verstand und Ueberlegung fenn, der das Rothwendige seines Werks durch ein richtiges Urtheil erfennet. Wo etwas von dem Nothwendigen fehlet, ba ift das Werf im Gangen mangelhaft, wie schon ober angenehm es auch fonft im übrigen fenn mag : es gleichet einer Uhr, die ben aller Zierlichkeit unrichtig geht. mehr gute Rebendinge zusammen.

fommen, um ein Bert, bem esant Wefentlichen fehlet, angenehm gu machen, je mehr ift ber Mangel bes Rothwendigen zu bedauren.

Ben 'Erfindung und Anordnung ber Theile muß ber Runftler genau das Rothwendige von dem Zufälligen unterscheiben. Auf jenes muß er guerft feben; und wenn er alles gethan bat, was bagu geboret, bann tann er auf bas Zufällige benfen. Goverfuhr Raphael ben Erfindung und Unordnung feiner Gemablbe, wie wir anderswo burch das, was Mengs von ihm angemerft, gezeiget haben \*). Wir haben schon anderswo angemerkt, daß die Erfindung auch in Werken bes Geschmafs burch Erfenntnif der Mittel, die jum vorgefetten Zwet führen, bewürft merbe, und daß dieses allemal ein Werk des Verstandes sen... Die reichste und lebhaftefte Einbildungsfraft allein reicht jum vollkommenen Runftler nicht hin; denn das Nothwendige wird nur vom Verftand erfennt. Ben dem Ueberfluß an Schonheiten, bie von der Phantaffe und der Empfindung abhangen, kann ein Werk, ben bem bas Nothwendige nicht genugsam überlegt worden, fehr große Fehler haben. Alsbenn aleicht es schönen Trummern, wo man einzele Theile von fürtrefflicher Schonheit antrifft, bon benen man aber nicht recht weiß, wozu fle gedient haben.

Man hat aber nicht nur ben der Erfindung ber Theile des Werks, fonbern auch ben Darftellung, ober bem Ausbruf, und ber Bearbeitung beffelben, das Nothwendige vor Augen zu haben. Der Redner muß biefes zuerst thun, indem er bic Gebanfen erfindet und ordnet, Die gunt Zwek führen; hrenach muß er auch wieder so verfahren, wenn er auf den Ausbruf benft, woben der ge-

naue

wendi Schol Much. mer et was t Reber um. if nicht nothic Runft

naue !

der Mi theilur gelen marur ba ift. ge deff gar o stehen Werfe feiten i fann

ben,

fich d

rufe i

dem g

(chen ;

feinen

Uebun

2Bril bonde worde bedeut benbe flang ausin

tilian ben. fimm Ueber den A fer Pe

3war denen

unter worte

<sup>\*)</sup> S. Anordnung I Th. S. 152. auch Gemahld II Th. G. 346 f.

Bant

311

Des

ung

Hall

gen

: £11s

han

ann

vers

Uns

mir

ngs

1\*).

nge

in in

Ers

rges

erde,

des

und

llein

ffler

idige

Bell

Die

ofins

ben

nugs

roße

t es

nicle

licht

m.

der

folle

bem

bel:

Mus

Dies

bans

junt

aud)

auf

gen

laut

aud

naue und bestimmte Sinn bas Rothwendige, ber Wolflang und andere Schonheiten bas Zufällige find. Auch sogar in Rebensachen ist immer etwas, das nothwendig, und etc was bas zufällig ist, weil auch bie Mebenfachen einen Zwef haben. Dar= um ift fein Theil des Werts, der nicht ben Ginfluß ber Beurtheilung nothig hatte. Der Künstler-und ber Runftrichter muffen bende, jener ben der Ausgrbeitung, diefer ben Beurtheilung des Werfs, über jeden einzelen Theil die Frage aufwerfen, warmn, ober ju welchem Enbe er ba ist, und daraus das Nothwendige besselben beurtheilen. Dieses wird gar oft-verfaumt, und daher entstehen gar viel Unschiflichkeiten in den Merfen ber Runft, und Unrichtigfeiten in Beurtheilung berfelben. kann nicht zu oft wiederholt werben, daß Künstler und Runstrichter fich dadurch am beften zu ihrem Berufe vorbereiten, daß fie mit aleis chem Fleiße fich im ftrengen methodifchen Denken; und in richtigen und feinen Empfindungen durch fleißige Uebung festfeten.

## Numerus.

(Beredtfamfeit.)

Weil biefes Wort schon vielfältig von deutschen Runftrichtern gebraucht worden, und wir fein anderes gleich. bedeutendes haben, so wollen wir es benbelhalten, um einen gewissen Wolflang der ungebundenen Rede damit auszudrufen, ben Cicero und Quintilian mit diesem Worte benennt baben. Es ist schwer, einen gang bestimmten Begriff babon zu geben. Ueberhaupt versteht man daburch den Wolflang einzeler Gabe und ganger Perioden der ungebundenen Rebe. Zwar schreibet man auch ber gebunbenen Rebe einen Rumerus zu, und unterscheidet bende burch die Benworter oratorius und poeticus;

aber es icheinet, baffunfre Runftrichter den poetischen Rumerus zu bem rechnen, was sie unter dem Worte Wolklang verstehen, und hingegen den Wolflang der ungebundenen Rede durch das Wort Mumerus ausdrufen. Wie bem fen, fo ift das Wort hier blos in diefer Bedeutung

zu verstehen.

Wenn man ben ber Rebe feinen andern 3met hat, als verständlich gu fenn, so fommt der Wolflang ber Sage gar nicht in Betrachtung; es ift ichon genug, wenn fie fliegenb, wenn nichts holpriges, und die Aussprache hinderndes darin ift, wenn die Perioden nicht verworren, und nicht gar zu lang find. Cicero verbietet sogar in der gar einfachen Schreibart, die er genus subtile nennt, den gesuchten Wolflang \*). In der That ist er in dem einfache sten lehrenden und ergählenden Vortrag, in der Unterredung, in den Scenen des Drama; die ben Con ber Unterredung haben muffen, nicht nur überflüßig, sondern konnte ba dem natürlichen Ton, der darin vorguglich herrschen muß, hinderlich fenn. Cobald aber die Absicht hinzukommt, daß der Zuhörer die Rede leicht im Gedächtniß behalten, ober daß schon ber bloge Rlang berfelben feine Aufmertsamkeit reigen, ober dem Gehor angenehm fenn foll: da entsteht die Nothwendiakeit des Mus merus. Wir wollen ihn erft m eine gelen Gagen, hernach in Perioden, zulett in der Folge berfelben betrachten.

Die nähere Betrachtung ber verschiedenen Arten des Rumerus wird burch eine Unmerkung bes Cicero erleichtert, nach welcher die Morter als die Materie der Rede, der Rume-

\*) Sunt quidam oratori numeri observandi, ratione.aliqua; fed in alio gee nere orationis; in hos (fabrili genere) omnine relinguendi. In Orat.

Veri

Rian

gutei

gefte.

Peri

gera

aen

fleit

bure

Wie

ren ?

fond

oder

ftim

so m

nad

ber (

Diefe

ober

die !

und

nige

Gre

Beri

fort

gen

den

Tor

dur

que

ruh

Der

heft

35

Mi

bol

hal

Der

die

ma

ber

fid

20

un

2

rus aber als die Form berfelben anauschen ist. In verbis inest quasi materia quaedam, in numero autem expolitio. Der einfacheste und kunftloseste Rumerus wird bemnach Diefer senn, da die Worte, die nichts als das Nothwendige ausbrufen, in Die einfacheste, jedoch leicht fließende Form geordnet find. Diefer Gat: Ich hab es gesagt, dass es so gehen wurde, ift ein Benfpiel bes einfaches fien Rumerus. Jedes Wort darin ift nothwendig, und die Stellung ber Worte ift fo, bag ber Gat leicht, und mit einer gefälligen, ber Sache angemeffenen hebung und Sinfung der Stimme fann ausgesprochen werben; wollte man ihn fo abandern: daß es so geben würde, das hab ich schon vorher gesagt; so würde man ihm ben Numerus benehmen.

Diese Gattung bes Numerus, die einfacheste von allen, macht noch nicht die Art bes Vortrages aus, die Cicero numerofam orationem nennt. Ein folder Sat ift in der Rede, was ein zum täglichen Gebrauch dienendes Inferument, J. B. ein Meffer, bas ohne irgend einen unwesentlichen Theil, jum Gebrauch vollkommen eingerichtet, jur größten Bequemlichfeit geformt, fehr fauber und fleißig ausgearbeitet ift. Es thut nicht nur die Dienste, die es thun foll; fondern thut fie leicht, läßt fich aufs bequemfte faffen, und gefällt ben feiner Ginfalt burch ben genauen Fleiß ber Ausarbeitung; .. es ift vollfommen,

Zunächst an biefen gränzet ber Rumerus, ber neben den ermannten Gigenschaften noch das Gefällige hat, das aus Gleichheit, oder aus dem Gegensatz einzeler Theile; einige Unnehmlichkeit bekommt. Diefen Rumerus jählt Cicero auch noch unter die funstlosen. Nam paria paribus adjuncta, et similiter definita, itemque contrariis relata contraria, fua fponte cadent plerumque numerofa.

aber noch nicht schon.

Er führet babon folgendes Benfpiel aus einer feiner eigenen Reden an. Est enim non scripta lex, sed nata, quam non didicimus, sed acce-Insgemein trifft pimus u. f. f. man ihn ben alten Spruchwortern an: - Wie gewonnen, so zerrons nen, und bergleichen. Diefer unterscheidet fich von dem vorhergehenden badurch, daß er ben der hochst ein= fachen Form schon symmetrische Theile bat.

hierauf folget ber Rumerus, ber aus einer wolfliegenden und wolflingenben Bereinigung mehrerer Gate in eine Beriode entsteht. Er ift in Absicht auf die Periode, die das Gange, mogu die einzelen Cate als Theile gehoren, ausmacht, was die Eus rythmie oder das Ebenniaaf in Abficht auf fichtbare Formen ift. Cice. ro fagt ausdruflich, biefer Rumerus fen bas, mas die Griechen Abythmus nennen. Dieraus lagt fich überbaupt begreifen, bag die numerofe Deriode aus mehrern fleinen Gagen, ober Einschnitten bestehe, Die sowol in ber lange, als an Sylbenfüßen verschieden, aber so gut mit einander perbunden find, daß das Gehor alle zusammen, als ein einziges, wolflingendes, und auch an Ton dem Charafter des Inhalts. wol angemeffenes Ganges vernehme. Rein Glied muß fo abgeloft fenn, bag bas Gehor, wenn man auch ben Sinn der Borte nicht verftunde, am Ende beffelben befriediget fen; es muß einen fleinen Rubepunkt fub. len, aber so, daß es nothwendig bie Folge noch andrer Glieber erwartet, und nur am Ende ber Periobe würklich anhaltende Rube empfindet. Bestehet die Periode aus viel fleinern Gliedern, fo muffen diefe wieder in größere Abschnitte verbunden senn, damit die gange Periode nicht nach den einzelen Gliedern, fondern nach den wenigen größern Abschnitten ins Gehor falle. Unfang und Ende ber

Weriode

Periode muffen burch schiflichen Rlang bezeichnet, und bie Theile nach guten Berhaltniffen gegen einander

geftellt werden.

an.

1100

CC8-

rifft

tern

one

ters

den

ellia

ische

ber

flin-

ealse

e in

jans

heile

近山

916=

Sices

crus

rth:

ibers

erose

Ben,

lama

üßen

inder

: alle

mols

bem

mges

Rein

daß

ben

inde,

fen;

fühe

endig

war.

riode

ndet.

inern

der in

fenth

nach)

nad

n ins

de det

riode

Durch Diese Mittel befommt bie Periode bas Chenmaaf ber Korm, gerade auf die Art, wie fichtbare Gegenftande burch bas Berhaltnif ber fleinern und großern Theile, und burch die Gruppirung derfelben \*). Wie aber gur Schonheit ber fichtbas ren Formen nicht blos Eurythmie, fondern auch ein mit bem Innern, oder bem Geift ber Sache überein= fimmender Charafter erfodert wird, fo muß auch die Periode dem Rlange nach mit bem Ginn ber Worte und ber Cage genau übereinstimmen. Bu Diefem Charafter tragen ber mehr ober weniger volle Laut ber Worter, bie Bewegung, ober das Schnelle und langfame, ober das Steigen ober Kallen ber Stimme, jedes bas Geinige ben. Ben berfelben Ungahl, Große und demfelben Verhaltnif der Glieber und Ginfchnitte, fann Die Beriode fanft fliegen, ober schnell fortrauschen; allmählig im Ton ffeigen oder fallen; und überhaupt jeden sittlichen und leidenschaftlichen Ton und Charafter annehmen, ber burch Rlang und Bewegung fann ausgedruft werden. Ift der Inhalt ruhig, fo muß es auch der Fluß ber Periode fenn; ift jener gartlich, ober heftig, so ift es auch diefer.

Dieses sind also die verschiedenen Mittel, wodurch der kunkliche und volle Aumerus einer Periode kann erhalten werden. Regeln, nach denen der Redner in besondern Fällen von diesen Mitteln den besten Gebrauch machen könnte, lassen sich nicht geben; sein Gefühl muß ihm das, was sich schiebt, an die Hand geben. Deshalb aber war es keinesweges unnothig, oder übersüßig, diese

\*) Man febe ju mehrerer Erläuterung bie Artifel: Einschnitt, Ebenmaaß, Blied, Gruppe.

Mittel, von beren gutem Gebrauch ber Rumerus abhanat, bem Redner deutlich vor Augen zu legen; denn wenn er fie nicht im Gefichte hat, fo fällt ihm auch oft ihr Gebrauch nicht ein. Es verhalt fich bamit, wie mit den Werkzeugen, die zu vollkommener Berfertigung und Ausarbeitung eines Werfs der mechanischen Runft bienen. Der Arbeiter muß fie fennen, und vor fich feben, weil ihn dieses auf ihren Gebrauch führet. Wer ein Werk ber mechanischen Runft nach allen feinen Theilen beschreibt, hernach aber die zu vollkommener Berfertigung und Ausarbeitung jedes Theiles nothigen Werfzeuge fennbar macht, der hat alles gethan, was er thun konnte, 'um ben Arbeis ter, ber bas Genie feiner Runft be-

figet , ju leiten.

213

Es fann gar wol geschehen, bag bem Redner in bem Feuer ber Begei= sterung, ohne daß er baran bentt, eine Periode von dem vollkommenften Rumerus aus ber Feber fließt; aber noch ofter wird es geschehen, daß sie unvollkommen ift, und erft burd) Bearbeitung ihre wahre Schonheit befommt. Bu biefer Bearbeitung aber wird Ueberlegung alles beffen, was zur Vollkommenheit des Rumerus bienet, nothwendig. " Es ift nicht genug, bag man empfinde, ber Periode fehle noch etwas jum Rumerus; man muß bestimmt wiffen. was ihr fehlet, und wie es ihr gu geben ift. Man murbe bem Rebner einen schlechten Rath geben, wenn man ihm fagte, bag er im Feuer ber Arbeit auf jede Rleinigfeit Des Rumerus Ucht haben foll; aber eben fo fchlecht murde es fenn, ihm die Aufmertfamfeit auf biefe Sachen überall abzurathen. Ben ber Jusarbeitung muß er allerdings Gorgfalt und Rleig auf den Rumerus wenden; weil in ber erften Zusammensetzung, ba der Geift und bas herz allein mit ber Materie beschäfftiget find, gewiß Biel

barin l

Romer

gangen

die D

und m

wie bi

vermi

bracht

worde

ober t

lung b

mung

baupt

lien li

Rap.

- 7

Unfar

-- 3

Webi i

Rheto

einzelr

ed. S

Tac. 1

aten '

(ånım

gten !

44. (

Orato

ctilia

Ed. (

nifd

(De

net.

ben di

bor.

cius

Lib.]

Serr

1565

(In

98b. 1

- 1

10 01

Chri

biel bagegen gefehlt, wenigstens viel verfaunt worden, bas mit einiger Aufmerksamkeit kann verbessert, ober erfest werden.

Bas wir von bem Rumerus eingeler Perioden hier anmerken, lagt fich auf die Folge berfelben anwenden. Denn es giebt auch einen Rumerus, ein gefälliges Chenmaaf, das aus dem Zusammenhang vieler Perioden entsteht; erft alsbennge wenn auch diefes Chenmaaf in allen hauptthei-Ten der Rede, folglich julege in dem Sangen derfeiben beobachtet worden, ift fie das, mas Cicero numerofam et aptam orationem nennt, Denn auch Berodotus, von dem alle Alten fagen, bag er den Rumerus nicht gefannt habe, hat ihn doch hier und da in einzelen Stellen getroffen. Dem Redner konnte die Einrichtung eines vollkommenen Conftuts jum besten Benfpiele einer Rebe bienen, um ihr fowol in einzeln Theilen, als im Gan= gengeinen guten Rumerus gu geben. Das gange Conftut besteht aus wei nig Saupttheilen, oder Sauptabschnitten, die in Anschung ber gange ein gutes Berhältniß unter fich haben. Jeder haupttheil besteht aus etlichen Abschnitten, beren einige mehr, andre weniger Tafte begretfen, ebenfalls in guten Berhaltnif fen der Lange oder Groffe; Die Ab-Schnitte bestehen aus fleinen Ginschnitten, bald von zwen, bald von dren ober vier Saften. Diefes dienet jum Mufter bes Ebenmaaftes. Dann herricht im Gangen nur ein hauptton, der gleich vom Anfange bem Gehor wol eingepräget wirb. Jeber haupttheil hat wieder feinen befondern Con, der aber gegen ben hauptron nicht zu fart abstechen muß: in fleinern Abschnitten geht auch biefer, aber nur auf furge Beit, in andere Tone, bavon die, welche fich vom hauptton am meisten entfernen, nur furg und vorübergebend vorfommen, so daß ben biefer Mannichfaltigkeit ber Tone ber Hauptston boch immer herrschend bleibt. Die Haupttheile endigen sich durch vollkommene Cadenzen; die Absschor nicht so vollig beruhigen; die Einschaitte mit kadenzen, die das Gehor nicht so vollig beruhigen; die Einschaitte mit noch unvollkommneren, oder weniger merklichen Cadenzen. Man hat nirgend mehr über den Numerus raffinirt, als in der Musik. Darum würde dem Redner die genaue Kenntnis der besten Einzichtung eines Tonstüts, die Beobachtung desselben sehr erleichtern.

Isokrates wird für ben ersten gehalten, der feine Reben in Abficht auf ben Rumerus gut bearbeitet hat \*). Aber Gorgias, ber alter als jener war, beobachtet auch schon; einen Mumerus, namlich ben einfachen und funstlofen, von bent wir oben gefprochen haben. Cicero scheinet diefen Punkt ber Runft aufs hochfte getrieben zu haben; und in feinen Reben findet man die vollkommensten Benfpiele bavon: Biel besondere und feine Bemerkungen über diefe Materie findet man auch in Ramlers Hebersehung des Batteux, die hier nicht durfen wiederholt werden, da fich bas Werk in ben Sanden aller Kenner und Liebhaber der Doeffe und Beredtsamfeit befindet.

-X-

Meines Bedünkens hatte, in diesen Arstifel, eine Untersuchung des, zwischen dem dichterischen und rednersichen Muncerus, befindlichen Unterschiedes, und der Gründe, aus welchen er entseht, und der Ursachen, warum er bevoachtet werden muß, so wie eine Bestimmung der verzschiedenen Arten besselben für die verschiedenen Arten ber prosaischen Acte, gehört. Ferner hatten, wie mir scheint, billig darin

Oui l'ocratem maxime mirantur, hoc in ejus, summis laudibus ferunt, quod verbis solutis numeros primis adjunxerit.

upf=

eibt.

urch

216:

Ges

die

nnes

den=

über

der

oner

Ein=

2003

ges auf

( \*).

ener

Nu

und

ges

dies

e gen

Res

ften

bere

piese

ame

die

dette

ale

oesse

Mrs

den

HIGH

Der

der

eben

DETS

die:

jõet. billig jarin

ad-

barin bie Grande, marum Griechen und Romer, vermoge ihrer Sprache und ihrer gangen Cultur, mehr Aufmertfamteit auf die Bildung des Rumerus verwandten, und mehr Warfung bavon empfanden, fo wie die Umftande erortert werben follen, vermittelft welcher die Reuern babin ges bracht, ober in die Unmöglichfeit gefest worden find, Gorgfalt dafür zu tragen, ober tragen ju fonnen. - Bu Musfals lung biefer lucten, fo wie gu ber Beftimmung bes Begriffes vom Numerus überbaupt, werben bein Lefer die Materia. lien liefern, Avistoreles, (in bem gten Rap. bes gten Buches feiner Rhetorit.) Demetrius Phalereus, (in dem Anfange seines Werkes wept sounusiag.) - Dionystus Balik (in der Schrift περι συνθεσεως ονοματων, gr. ben ben Rhetor. des Aldus, Ben. 1505. f. und einzeln Strasb. 1505. 8. Gr. und fat, ex ed. Sam. Berkovii, Samof, 1604. B. Iac. Upton, Lond. 1702. 8. unb im sten Banbe ber Bubfonefchen Musg. ber fdmmtt. Werke.) - Cicero (in bem gten Buche bet Schrift, De Oratore 44. Oper. Ed. Ern.J. G. 481. In bem Oraror. 53. (Ebend. G. 643.) - Quin. ctilian (im gten Buche Rap. IV. G. 457. Ed. Gesn.) — Von Menern in lateis nischer Sprache: Joh. Rapicius (De numero oratorio, Lib. VIII, Venet. 1554. fol. Argent. 1568. f. und ben dem Strebaus, De Electione verbor. Col. 1683. 8.) - Jac. Gors. cius (De Period, et Numero oratorio Lib. II. Crac. 1558. 8.) - Steph. Serrevius (De Numeris poetic. Ven. 1565. 8.) - Ger. Joh. Vossius (3m 4ten Sap. f. Inftir, Orat, im sten Bd. G. 161 U. f. f. W. Amft. 1697. f.) - willb. Kirchmayer (De Nume ro orator. Differt: Viteb. 1698. 4.) -Chrism. Saalbach (De numero ora-

tor. Diff. Gryph. 1702. 4.) -Chrifph. Jer. Koff (De numeris orat. aptis, Lipf. 1747. 4.) - u. e. m: - - In frangofischer Sprache: Batteur, in bem gten Rap, bes sten Abschnitte, im gten Eb. feiner Einleis tung, Bb. 4. G. 134 u. f. 4te Aufl. -Mallet, in den Principes pour la lecture des Orateurs, in bem gten Sauptft. Abschnitt 2. Des sten Buches. - Macmontel, in dem ften Rap. des iten Banbes feiner Poerique frangoife, hans delt de l'Harmonie du Seyle, melches, jum Theil wenigstens, bierbet geboret, und fr. von Schirach einzeln, Brein. 1768. 8. angewandt auf die beutiche Sprache, herausgab. - Condillac, in sels ner Abhandlung über die harmonie bes Styles, ben bem aten Banbe feines Unterrichtes aller Biffenschaften, G. 536. b. b. lieberf. - In englischer Spras de: 3. Mafon (Effays on poetic and profaie Numbers, Lond. 1749. 8. 1761. 8.) - J. Barris (Das ste Kap. im iten Bb. f. Philol. Inquir. handelt of Numerous Composition.) - 3. Mitford (An Essay upon Harmony of Language . . Lond. 1774- 8.) - Jof. Prieftley (In feiner 35ten Bors lefung von der Sarmonie ber Profe. G. 330. der deutschen lieberf. - &. Blair (In feiner 13ten Bortef. Bb. 1. G. 247.) - In deutscher Sprache: Gebanken über den Numerum oracorium, in bem 18ten Eb. ber Gundlingianor. - Ges banfen von dem Numero oratorio. -Erinnerungen barüber - und Antwort auf die Erinnerungen, in dem aten Theile ber Greifswaldifchen Eritifden Berfuche Bur, Mufnahme ber; beutfchen Gprache, G. 259. 461 und 589. — Joh. Ulr. Bonig (Don ber Bergleichung bes Rumerus in der Dichttunft und Dufit, ben f. Ausg. ber Befferschen Schriften.) ---

Zeit, I eine m die Doi ihr Gr tonifch Gruni achter der er

mal f

derhol

Lon,

den di

Desm

Lone

der D

nach i

Detai

u. f.

Mile !

nicht

Sone

burdy

nehm

mal e

um n

Diaps

Inter

fems

låfit

Aust

aller

Acht

3)

doppe

e8 0

ill fe

find,

wird

eben

wenn

18 B

ven.

bas

borh

fer !

niche

einee

Duta



D.

## Oberfaum.

(Baufunff.)

fi das oberste Ende des Saulenfiamms, welches einer auf der
Sauleliegenden Platte, die etwas über
den Stamm heraustäuft, gleichet.
Damit er aber nicht für einen vom
Stamm abgesonderten Theil gehalten
werde, schließt er sich vermittelst des
Ablaufs an ihn an, wie aus der im
Artikel Ablauf stehenden Figur zu sehen ist. Die Hohe des Obersaumes
wird in allen Ordnungen von 2 Minuten, und seine Auslaufung 27 bis
27 & Minuten genommen.

# Obligat.

(Musit.) .:

Vom italianischen Obligato. - Man nennt in gewiffen mehrstimmigen Conftuten die Stimmen obligat, welche mit der hauptstimme so verbunben find, daß fie einen Theil bes Bei fanges, ober der Melodie führen, und nicht blos, wie die jur Ausfallung bienenden Mittelftimmen, bie nothwendigen gur vollen harmonie gehörigen Tone fpielen. Die Mittelftimmen, welche blos ber harmonie halber ba find, tonnen weggelaffen werden, ohne daß das Stut daburch verstämmelt ober verdorben werde; fie fonnen einigermaafen durch den Generalbaß erfest werden. Aber wenn man eine obligate Stimme wegließe, murbe man bas Stuf eben so verftummeln, als wenn man bier und ba einige Tafte aus ber hauptstimme übergienge.

## Ochsenaugen.

· (Baukunft.)

Dvale Deffnungen, ober fleine Fenfter, die bisweilen in großen Gebauben in ben Fries, ober auch über große hauptfenfter, jur Erleuchtnug der Zwischengeschoffe, ober fo genannten Entresois angebracht werben. Wo dergleichen Zwischengeschoffe nicht find, fallen auch die Ochfenaugen, die sonft zu keiner der funf Ordnungen gehoren, weg. In Pallaften, wo die Entresols ani nothiaften find. ift man oft genothiget, die Ochfenaugen über die Fenfter eines Saupt= geschoffes anzubringen. Damit fie aber ba feinen Uebelftand machen. werben fie mit den Verzierungen der Fenfter auf eine geschitte Beise verbunden. Um Kries fteben fie gang naturlich, weil fie da die Stellen der Metopen, die ihrem Ursprunge nach offen fenn follten, vertreten \*).

#### Octave.

(Mufit.)

Ein Hauptintervall, welches bie vollkommenste harmonie mit dem Grundtone hat. Rämlich der Ton, ben eine Sapte ober Pfeife angiebt, wenn man sie um die Halfte fürzer gemacht hat, wird die Octave dessen, den die gange Sapte oder Pfeise ans giebt, genennet \*\*). Die Sapte, welche die Octave einer andern angiebt, macht zwen Schwingungen, in der Zeit,

\*) G. Metopen, \*\*) G. Klang. Beit, ba bie Cante bes Grundtones eine macht. Man fann alfo fagen, bie Octave fen zwenmal hoher, als ihr Grundton. Gie hat ben Ramen baber befommen, baf fie in bem biatonischen System bie achte Sante vom Grundton ift. Allso fommt auf ber achten digtonischen Sante ber Ton ber erften, ober unterftent noch ein: mal fo body wieder. Chen fo wies derholt die neunte Sante den zwenten Zon, ober die Secunde, die gebnte den dritten Ton, oder Die Terg u. f.f. Deswegen fann man fagen, bag alle Tone bes Suftems in bem Begirk ber Octave enthalten fenen; weil bernach dieselben Tone in den folgenden Octaven zwenmal, viermal, achtmal u. f. f. erhohet, wieder fommen. Alfo hat unfer biatonisches Syftem nicht mehr, als fieben verschiedene Tone, oder Intervalle, welche aber burd) ben ganzen Umfang ber vernehmlichen Tone, um zwen oder mehrmal erhöhet wieder fommen. Darum nannten bie Griechen die Octave Diapaton (dia naowi), bas ift das Intervall, das alle Ganten des Ens stems in sich begreift. Und daraus läßt sich auch verstehen, was der Ausdruf sagen will, der Umfang aller vernehmlichen Tone sey. von acht Octaven \*).

Felle

บกันะ

über

anns

ben.

richt

gen,

tuns

ften,

ind,

yfen=

upt=

fie

hen,

der

pera

10115

der

nad)

Die

bem

EOIL,

jebt,

rier

Fent,

alls

mela

iebt,

ber

Reife

Das Wort Octabe hat also einen doppelten Ginn; bismeilen bebeutet es den gangen Raum bes Spftems; in fofern alle Tone barin enthalten find, feiner aber erhöht wiederholt wird. Diefen Sinn hat est in ber fo eben angeführten Redensart; auch wenn man von einem Clavier fagte, es habe einen Umfang von funf Dctaven. Denn bedeutet bas Wort auch bas Intervall, beffen Befchaffenheit porher beschrieben worden. Ben dies fer Bedeutung ift zu merten, bag nicht nur die achte diatonische Sante eines Tones, die seine eigentliche Detave ift, fondern auch die funf=

gebnte, ober bie Octave jener Detave, ingleichen alle folgenben, acht, feches gehn und 32 mal hohere Tone, ben Ramen der Octave bes Grundtones behalten; weil alle auf biefelbe vollfommene Beife mit bem Grundton

barmoniren.

Die Detave, als Intervall-betrachfet, bat bon allen Intervallen die vollkommenste Harmonie; aber eben barum hat fie auch ben wenigsten barmonischen Reif. Der Grundton, blos mit feiner Octav angeschlagen, reiget bas Gebor wenig mehr, als . wenn er gang allein gehört worden mare. Angenehmer aber ift es, wenn er bon feiner Quinte ober bon feiner Berg begleitet wird; weil man in biefen benden Sallen die benden Tone beffer unterscheidet, und dennoch eine gute lebereinstimmung berfelben empfindet: Deswegen sagen bie Lonfeper, die Octave klinge leer, und verbieten fie, wo nur eine hauptftimme ift, anders zu feten, als im Anfang, ober ben einem Schluß. Eben barum wird fie auch in bem begleitenden Generalbag oft meggelaffen, und dafur die Terg, ober die Gerte verdoppelt, weil badurch bie Harmonie reicher wirb.

Daher kommt es auch; daß zwen Octaven nach einander, auf oder

absteigend, g. E. alfo:



gegen andere confonirende Intervalle febr matt flingen, und in dem Gat scharf verboten werden. Dingegen thut auch eine gange Renhe folcher Octaven ben außeror bentlichen Gelegenheiten, ba ber Ausbruf etwas fürchterliches erfodert, sehr gute Burtang, wie man in dem Graunischen 215

) G. Umfang.

nischen fürtrefslichen Chor Mora etc. aus der Oper Iphigenie, sehen kann. Das reine Verhältnis der Octave gegen den Grundton ist ½, oder ¾, ¾ u. s. f. und an diesem Verhältnis darf nichts sehlen, soust wird sie unerträglich. Daher hat die Octave von allen Intervallen dieses eigen, daß sie nicht anders, als rein ersscheinen darf.

## es d's Que

(Dichtfunff.)

Das fleine inrifche Gebicht, bem Die Alten biefen Ramen gegeben haben, erscheinet in so mancherlen Bestalt, und nimmt so vielerken Charaktere und Formen an, daß es unmoglich scheinet, einen Begriff festzuse-Ben, ber jeder Dbe gutomme, und fie zugleich von jeder andern Gattung abzeichne. Bon ber Ciche bis jum Rofenstrauch find taum fo viel Gattungen von Baumen, als Arten Dies fes Gedichtes von der hohen pindarifden Dde bis auf die fcherzhafte, niedliche Dbe bes Unafreons. Es scheinet, daß die Griechen den Charafter biefer Dichtungsart mehr burch die außerliche Form und die Berkart, als durch innerliche Rennzeichen bestimmt haben. EDie neuern Runftrichter geben Erflarungen babon, und bestimmen ihren innern Charafter; aber wenn man fich gt. nau baran halten wollte, fo mußte man manche pindarische und horagifche Ode von diefer Gattung außschließen.

Nur barin fommen alle Aunstrichter mit einander überein, daß die Oden die hochste Dichtungsart ausmachen, daß sie das Eigenthümliche des Gedichts in einem höhern Gradzeigen, und mehr Gedicht sind, als irgend eine andere Gattung. Mas den Dichter von andern Menschen unterscheider, und ihn eigentlich zum Dichter macht, sindet sich ben dem

Dbendichter in einem hohern Grab, als ben irgend einem andern. Dies fes ift nicht fo zu versteben, als ob ju jeber Dbe mehr poetisches Genie erfodert werde, als zu jedem andern Gebicht; bag Unafreon ein größerer Dichter sen, als homer: sondern fo, daß die Art, wie der Odendichter in jedem besondern Salle feine Gedanken und feine Empfindung außert, mehr Poetisches an sich habe, als wenn derfelbe Gedanken, dieselbe Empfinbung in bem Ton und in der Art bes epischen, ober eines andern Dichters, ware an den Lag gelegt worden. Bas er fagt, bas fagt er in einem poetischen Lon, in lebhaftern Bildern, in ungewöhnlicherer Wendung. mit lebhafterer Empfindung, als ein andrer Dichter. Mit einem Wort, er entfernet fich in allen Stufen weiter bon ber gemeinen Urt ju fprechen, als jeder andere Dichter. Dieses ift fein mabrer Charafter.

Deswegen aber ift nicht jede Dbe erhaben , ober hinreißend; aber jede ift in ihrer Urt, nach Maaßgebung deffen, was fre ausdruft, bochft poetisch; ihr Ausbruf, ober ihre Wendung hat allemal, wenn auch ber Inhalt noch fo flein, noch fo gering ift, etwas Außerordentliches, bas den Zuhörer überrascht, mehr ober weniger in Bermunberung feget, oder doch fehr einnimmt. Um diefes gu fühlen, lefe man die zwanzigste Dbe bes erften Buchs vom horag. Macenasbat fich felbst ben bem Dicha ter ju Gafte; in ber gemeinen Sprache wurde dieser ihm geantwortet ha= ben: Du kannst kommen, wenn du mit schlechterm Wein, als deffen du gewohnt bist, vorlieb nehmen willst. .. Ein Dichter, ber fich nicht bis jum Ion der Dbe heben fann, wurde dieses etwas feiner und wißiger fagen : Sora; aber giebt bem Gedanken eine Bendung, wodurch er ben empfindungsvollen fapphischen Lon vorträgt; und indem er ihn in

einer h trägt, Es i

genstan
die Wi
man d
ju such
ten Gi
eine g
fieht,

fieht,
die Em
ist, das
tungse
pfinder
durch
entwif

Da

Feuere

nigsten

poctisch fer Set tur na man in überste ret, si Empfin drut et siaet w oder v alles i da noi die D swar l

ferorde thes, einen lunger geboth wie ei entstar school baftig

hes ge nothw Gedan oder zu wikeit Einbi einer hohen poetischen Laune vorstraat, wird er zur Obe.

Brab.

Die=

18 06

Benie

dern

gerer

n so,

er in

inten

mehr

venn

pfins

e des

ters.

den.

nem

Til.

ungr

elle g

Bort,

melo

hen,

s ist

Doe

jede

ung

idift

ihre

nid

383

heb,

iehr

Bet,

शंहा

gste

ius.

idla

PR#

103

du

ien

nen

icht

1111/

sje=

CE

hen

in ner Es ist also nicht die Größe des Gegenstandes, der besungen wird, nicht die Wichtigkeit des Stoffs; darin man den Charakter dieses Gedichts zu suchen hat; es erhält ihn allein den bem besondern und höchstlebhaften Genie des Dichters, der auch eine gemeine Sache in einem Lichte sieht, darin sie die Phantasie und die Empsindung reizet. Go leicht es ist, das Charakteristische dieser Dichtungsart ben jeder guten Det zuentpsinden, so schwer ist es, dasselbe durch umständliche Beschreibung zu entwikeln.

Da sie die Frucht bes hochsten Feuers der Begeisterung ; oder menigstens des lebhafteften Unfalls ber poetischen Laune ist: so kann sie keine beträchtliche Lange haben. Denn biefer Gemuthegustand kann feiner Da. tur nach nicht lange dauern. Und da man in einem folchen Zustande alles übersteht, was nicht sehrdebhaft rüh= ret, fo find in der Obe Gedanken, Empfindungen, Bilder, jeder Ausdruf entweder erhaben, hyperbolifd), ftark und von lebhaftem Schwung, oder von besonderer Annehmlichkeit; alles Bebächtliche und Gefuchte fällt da nothwendig weg. Darum ist auch bie Ordnung ber Gedanken barin zwar höchst natürlich für diesen ausferordentlichen Zustand des Gemüthes, barin man nichts sucht, aber einen Reichthum lebhafter Borftellungen von selbst, von der Ratur angebothen, findet; man empfindet, wie ein Gedanken aus dem andern entstanden ift, nicht durch methodisches Rachdenken, fondern der Lebhaftigkeit der Phantasse und des Wis Bes gemäß. Es ist darin nicht die nothwendige Ordnung, wie in den Gebanken, ber ein zergliedernder, oder gujammenfegender Berftand entwikelt, aber eine den Gesetzen der Einbildungsfraft und der Empfin-

bung gemäße, nach welcher ber poetische Saumel bes Dichters insgemein sich auf eine unerwartete Beise endiaeth und in dem Ruhorer Ueberrafdjung ober fanftes Bergnügen gurufläßt: Daburch wird jede Dbe eine wahrhafte und fehr merkwurdige Schilderung bes innern Zustandes, worein ein Dichter von vorzüglichem Genie; durch eine besondere Veranlassung auf eine kurze Zeit ist gefest worden. Man wird von biefem fonderbaren Gebicht einen ziemlich bestimmten Begriff haben, wenn man fich daffelbe als eine erweiterte, und nach Maaggebung der Materie mit ben fraftigften, fchonften, ober Wieblichften Farben ber Dichtfunft ausgeschmufte Zusrufung vorstellt.

Wir muffen aber nicht veraeffen, auch eine gang eigene BerBart mit gu bem Charafter ber Obe gu rechnen. Man fann leicht erachten p daß ein fo außerordentlicher Zustand, wie ber ift, da man vor Fulle der Empfinbung fingt und fpringet," (dies ift würklich der natürliche Zustand, der die Ode hervorgebracht hat,) auch einen außerordentlichen Son und Rlang verurfachen werbe. Der Dichter nimmt da Bewegung, Wolflang und Rhythmus, als bewährte Mittel; . Die Empfindung zu unterhalten und ju ftarfen ; ju Hulfe \*). - Ich habe anderswo eine Beobachtung angeführt, welche beweiset, wie viel Kraft bas Melodische des Solbenmanges habe, um den Dichter in seiner Laune ju unterhalten \*\*). In der Gemuthslage, worin der Odendichter sich befindet, spricht man gerne in kurzen, sehr flanareichen Gaten, die balb langer, bald fürzer find, nach Maaggebung ber Empfindung, bie man außert.

\*) S. Melodie; Taft; Ahnthmus. \*\*) S. die Borrebe zu ber erften Samme lung ber Gebichte ber Frau Larschin.

Daher

Coel

Per 1

Iracu

Hier ift

ten Rlo

fehrt.

genstal

gefent

balten

der W

muthe .

lein be

die gef

Buche

curius

fung a

wende:

Blif !

Rloppi

ist ein

des &

Auele

und bi

find li

gensta

einen!

und

Der I

furte

Sege

der ai

foir t

Laun

faum

nidif

einen

Senf

vierti

Did

born

herm

gend

es if

er [å

Diefer

ihn,

In

And

. Daber ift zu vermuthen, baf jebe würkliche Doe, fie fen hebraischen, griechischen, oder celtischen Urfprunges, in dem Rlange mehr Mufit verrathen wird; als jede andere Dichtungsart. Diefes liegt in ber Ratur. Als man nachher die von der Ratur erzeugten Oden zum Werf ber Runft machte, bachte man vielfältig über bas Splbenmaag nach, und bas feine Ohr der griechischen Dichter fand mancherlen Gattungen deffelben \*). Die Anordnung der Berfe in Strophen, die nach einem Mufter wiederholt werden, scheinet blos qua fällig zu fenn, ob sie gleich ist bennabe jum Gefes, geworden.

Dieses scheinet also ber allgemeine Charafter aller Oden zu senne

In besondern Zügen aber herrscht eine unendliche Mannichfaltigkeit. In dem Son ist sie entweder hoch, auch wol durchaus erhaben, oder fie ist blos erusthaft und pathetisch, oder gar wol nur flein, launisch ; ober lieblich. Go viel Schattirungen des Tones von ber durchbringenden Trompete und fturmenden Paufe, bis auf den fanften Ton der Klote find, so vielfältig kann der Ton senn, in welchem ber Odendichter fingt: und in dem Ton ift die Ode bald durch= aus gleich, bald steigend, bald fallend. Eben so mannichfaltig ist sie in bem Plan, ober ber Ordnung der Gebanken. Bisweilen lagt fie uns den Dichter in lebhafter Empfindung feben, beren Veranlaffung wir nicht wiffen, bis er gang zulest ben Gegenstand furg anzeiget, ber ihn in diesen außerorbentlichen Zustand gefest hat. " So ist Klopstoks Dde an Bodmer. Der Dichter fangt ungemein fenerlich und pathetisch an:

Der die Schiftungen lenft, heißet ben frommiten Wunfch Mancher Seligkeit goldenes Bild

Oft verweben, und ruft da Labprinth hervor, Wo ein Sterblicher geben will.

. \*) G. Golbenmaas; Berdart.

In diesem Ton und in dieser Materie über die verborgenen Wege der Borficht fährt der Dichter bis gegen das Ende fort, whne und merken zu lassen, wodurch diese fenerlich ernsthafte Betrachtung veranlasset worden. Ganz am Ende entdesen wir sie, da der Dichter sie kurz anzeiget, und nun schweiget. Erkonunt zulest auf diese Betrachtung:

Oft erfället er (Gott, der das Schiffal geordnet) auch, was das erzitternde Bölle Heit kaum zu wünschen wagt. Wie von Erdumen erwacht, sehen wir denn unser Sidf, Sehns mit Augen und glaubens kaum.

Und nun zeiget er und erft die Beranlaffung aller diefer Betrachtungen, indem er fchlieft:

Dicfes Glate ward mir, als ich jum erstenmal Bodmers Armen entgegen fam.

Underemal läßt der Dichter gleich anfangs ben Gegenstand, ber ihn belebt, schen, verweilet sich furg daben, verliert ihn denn aus bem Gesicht. und halt fich bis and Ende mit Meufferung der Empfindungen auf, die er in ihm veranlaffet hate Gin Benspiel hievon giebt une horagens Dde auf den über die Gee fahrenden Bir-Der Dichter zeiget uns gleich feinen Gegenstand, indem er mit bem Bunich anfängt, daß bas Schiff, bem die Salfte seiner Geele anvertraut ift, glutlich fahren moge. Denn verläßt er diefen Gegenstand; die Sorge fur seinen Freund fuhret ihn auf verbriefliche Betrach= tungen über die Ruhnheit der Menschen, die es querft gewagt ha= ben, bie Gee gu befahren; bann kommt er m dieser Laune auf noch allgemeinere Betrachtungen über bie Bermegenheit der Menfchen, die alles magt, was fie nicht magen follte, bis er mit dem übertriebenen Gedanken fchließt:

Coelum ipfum petimus stultitis,
noque
en das Per nostrum patimur scelus
tulos Iracunda Iovem ponere fulmina.

hier ist also ber Plan ber angeführsten Rlopstokischen Obe gerade umgestehrt. Bende zeigen uns den Gegenstand, der den Dichter ins Feuer geset, nur einen Augenblik, und halten sich durch die ganze Obe ben der Wurkung desselben auf ihr Gesmuthe auf.

Undremale füllt der Gegenstand al= lein ben gangen Befang aus. Soift bie gehnte Dbe bes Sporag im erften Buche ein Lobgefang fauf ben Mercurius, ohne die geringfte Ausschweifung auf Debenfachen; ber Dichter wendet fein Auge mit keinem einzigen Blik von feinem Gegenstand ab. Klopstofs Dbe, die beyden Musen, ift eine hochft poetische Beschreibung des Gegenstandes, ohne die geringste Ausschweifung auf Rebenfachen; und die meiften Den bes Unafreons find liebliche Schilderungen eines Gegenstandes, den ber Dichter nicht einen Augenblik verläßt.

In andern Oden wechseln Urfach und Burfungen wechfelweis ab. Der Dichter macht zwar oftere, aber turge Ausschweifungen von feinem Gegenstand, fommt aber bald wieber auf ihn guruf. Dft aber feben wir ihn in einem hoben poetischen Tanmel, Deffen Beranlaffung wir faum errathen, und unter beffen man. nichfaltigen Wendungen wir faum einen Zusammenhang erblifen. Benfpiel hievon giebt uns horazens vierte Dde im britten Budy. Der Dichter fangt an die Calliope; die vornehmste ber Musen, vom himmel berunter ju rufen, und bittet fie irgend ein langes Lied, in welchem Ton es ihr gefallen mochte, gu fingen: er läßt uns nicht merken, warum er Diefen Bunfch außert. Gleich dunft ihn, er hore ben Gefang ber Mufe,

Die gefommen fen und nun in heiligen hannen berumirre. Aber ist ergablt . er uns, wie er in feiner Rindheit, als er in einer Wildniß herumschweis fend eingeschlafen, von milben Sauben mit Laub bedekt worden, um vor : Schlangen und wilben Thieren ficher zuliegen: Doch scheinet er und iner= fen zu lassen, baß er diese Wohlthat ben Mufen, feinen Schutgottinnen, gu banken habe. Denn fahrt er voll Empfindung fort, die Mufen fur feis ne Beschüßerinnen zu erfennen, mit denen er bald auf einem, bald auf einem andern seiner Landgüter sicher Ihnen verdauft ers, herumirret. daß er weber in der Niederlage ben Philippi umgekommen, noch von dem umgestürzten Saum jerschlagen worben. Darum will er, von ihnen bealeitet, in die entferntesten furchts baresten Länder reisen, und sich unter die wildesten Bolfer magen. fommt er plotlich auf den Cafar und fagt, bag er nach ungähligen vollbrachten Urbeiten des Krieges, da er ist die Rube sucht, fie im geheimen Umgange mit ben Musen finde, ruhmet fie, bag fie Luft baran haben, ibm gelinde Rathschläge einzuflößen. Denn fommt er auf ben Rrieg ber Titanen, ben dem er fich lang aufhalt, und scheinet uns lehren zu wollen, baß Jupiter von ber Pallas unterftutt, einen leichten Sieg über fie erhalten, obgleich eine fürchterliche Macht gegen ihn gestanden. Diefes leitet ihn auf die wichtige Bemerfung, daß Macht ohne Ueberlegung unmachtig, bingegen mittelmäßige Starfe durch fluges Ueberlegen, den Gees gen der Gotter gewinne, und von großer Würfung fen. Denn lobt er auch von den Gottern, daß fie alle Macht, die auf Unrecht abzielt, verabscheuen, und erwähnet zur Bestatigung biefer Unmerfung bie Stra. fen, bie ben hundertarmigen Gns ges, ober Briareus, den vermegenen Orion / ben Typhous, ben Di-

orden.
ie, da
id nun
uf die-

Schiffal leternde wagt. en wir faum.

Geran. ingen, d tum

gleich hn beaben, eficht, Neuf

die er Ben, 6 Ode 1 Birgleich 1t dem Schiff,

moge. frand; fuhtrach-Men-

t has dann noch er die

ragen ebenen

Coe-

theath !

einflofic

offenbar

neue MA

Lidy leid

Meishe

einer ni

cherhen

Mafrůf

Macht

bediene

er noch

ben Ra

billige -

ter für

firen.

Gewal

der D

febr b

Dinger

chen, 1

lon, b

dem a

Ctaat

er ohn

geben'i

der Ob

den gi

betract

fich fel

halts,

arbeite

ihr eig

ober e

genftar

tanu E

daben

Lebhaf

Wend

Lichte

Wer,

bon E

gen w

Phant

da, n

Aufine

als eit

tourde

Wir

Die

thus und ben Pirithous betroffen. - Und damit ift die Obe gu Ende.

hier kann man kaum errathen, was für ein Gegenstand, oder was für ein Gedanten den Dichter so lebbaft gerührt hat, daß er in einem so seurigen Lon erst die Calliope vom himmel ruft, denn so sehr gegen einander abstechende Borstellungen in diesem Gesang vereiniget. Non den Auslegern des Horaz sagt einer dieses, ein andrer etwas anderes, und einige getrauen sich gar nicht das Räthsel aufzulösen; so sehr verstett ist oft der Plan des Odendichters.

Weil es doch überhaupt einiges Licht über die Theorie der im Plan sehr verstekten Ode verbreiten kann, so will ich meine Gedanken über die Beranlassung und den Plan dieser Ode hieher zu sehen wagen, den Barter, wie höhnisch auch unser sonst fürtreffliche Gesner daben lächelt, wie mich dunkt, wenigstens

gur Balfte errathen bat. Cafar hatte nun alle Vertheibiger ber Frenheit, und julett auch feine Mittiprannen überwunden, und war allein herr über alles. hora; mochte in einer vertraulichen Stunde mit einem Freund, vielleicht bem Dacenas, über die Lage ber Sachen fich unterredet haben: baben fann einem bon ihnen ber Gedanten aufgestoffen fenn, bag biefe, auf fo große Macht gegrundete herrschaft, vielleicht boch nicht ficher genug fen. Diese Bor. stellung rührte ben Dichter auf bas lebhafteste, und bagu mar freglich bie Sache wichtig genug. Run fällt ihm ein, wie biefer herrschaft eine vollige Sicherheit zu verschaffen mare. Cafar mußte die Runfte ber Mufen in Flor bringen, daben fich burchaus einer gelinden Regierung befleiffen, und alles mit großer, aber mahrs haftig weifer Ueberlegung veranstal-Es fen nun, bag ber Dichter feine Gedanten hierüber blos feinem Freund gu eröffnen, oder gar ben Ca.

far selbst errathen zu lassen, sich vorgesetzt habe, so war allemal die Sache höchst bedenklich, und konnte weder allzudeutlich, noch geradezu gesagt werden. Darum ninnst der Dichter einen großen Umweg, und überläßt dem, für welchen die Ode geschrieben worden, zuerrathen, was er damit habe sagen wollen.

Die fenerliche Unrufung ber Calliope ift fchon zwendeutig : man konnte fie anslegen, daß der Dichter bie Gottinn um ihren Benftand für biefen Gefang anrufte; aber er menn= te es fo, fie foll tommen; um mit allen Reigungen ihrer Gefange bent Cafar bengufteben, und burch Ermunterung vieler Dichter feinen Zeiten Glang und mannichfaltige Unnehmlichkeit zu geben. Er sieht auch den Unfang diefer guten Zeit: aber er will nicht zu offenbar fprechen; et fommt ploglich auf fich felbstzurute, ohne ben hauptgedanken fahren gu laffen, und ergablt, oder erdichtet, wie die Mufen ibn, weil ein Dichter aus ihm werben follte, befchust ha= ben, und noch beschüßen. Dieses ift eine Art Allegorie, wodurch er zu verstehen giebt, daß ber, der nichts gefährliches, nichts gewaltthätiges gegen anbre im Sinne bat, fonbern, wie ein unschuldiger Dichter, blos fich ju ergopen sucht, sonst keine Unsprude macht, und jedem seine Urt lagt, auch nie etwas zu befürchten habe. Diefes brutt er febr poetisch aus, daß die Mufen ihm fichern Schut angebenen laffen. Damit bestätiget er zwen Gate auf einmal; ben, baf eine angenehme Regierung ficher fen, und den, daß ber Regent wenigstens den Schein annehmen foll, als wenn er gegen Riemand etwas gewaltthätiges im Ginn habe. Run fommt er wieder gang naturlich und ohne Sprung, ob es gleich fo scheinet, auf ben Casar, der auch in diesem Fall sen, weil er sich auch mit den Musen beschäfftiget, die ihm desbore

Ga

e wes

I ges

t der

und

was

Cals

file

enn=

mit

dem

Ero

Un=

auch

aber

; et

ute,

1 311

tete

hter

has

s ift

ı şu

gith

iges

erne

los

Uns

Art

tell

i(d) ern

tent

11511

ibe.

(id)

10

111

) देखें इ

gell

wegen Mäßigung und Gelindigfeit einflogen. Run giebt er einen noch offenbaren Dint, um durch eine neue Allegorie ju zeigen, wie es wurtlich leicht fen, mit Ueberlegung und Weisheit felbst gegen die Auflehnung einer noch größern Macht fich in Gicherheit ju fegen, und allenfalls die Aufrührer, die insgemein fich ihrer Racht auf eine unbesonnene Weise bedienen, ju gabmen. Endlich giebt er noch eben so verdett und allegorisch ben Rath, burch eine gerechte und billige Staatsverwaltung die Gotter für die neue Regierung gu interef-Aren, die alle auf Unrecht gehende Gemalt verabicheuen und bestrafen.

Diefes ift überhaupt ber Weg, ben ber Dichter gerne nimmt, um von febr bedenflichen und gefährlichen Dingen mit Behutsamkeit gu fprechen, und barin gleichet er bem Go: Ion, der fich närrisch austellte, um bem atheniensischen Bolf einen bem Staate nublichen Rath zu geben, den er ohne Lebensgefahr geradezu nicht

geben durfte.

Wir haben die verschiedenen Arten der Ode in Absicht auf den Ton und den Plan oder Schwung derfelben betrachtet. Eben so unaleich ist sie fich felbst auch in Unfehung bes In= balts, oder der Materie, die ste bearbeitet. Sie hat überhaupt feinen Jeder gemeine ibr eigenen Stoff. ober erhabene Gedanken, jeder Gegenstand, von welcher Art er fen, fann Stoff jur Dbe geben; es tommt daben blos barauf an, mit welcher Lebhaftigkeit, in welcher wichtigen Wendung, und in welchem hellen Lichte der Dichter ihn gefaßt habe. Wer, wie Rlopstof so senerlich denkt, von Empfindung so ganz durchdrungen wird, oder eine so hoch fliegende Phantafie hat, findet Stoff gur Dbe, da, wo ein andrer kaum zu einiger Aufmerksamkeit gereizt wird. Wer, als ein Mann von fo einzigem Genie, wurde einen Stoff, wie in der Ode

Sponda; ich will nicht sagen in so hohem fenerlichen, sondern nur in irgend einem ber Lever, ober der Alote anständigen Tone haben befingen tonnen? Der wahre Odenbichter fieht einen Gegenstand, ber mancherlen liebliche Phantasien, ober auch wichtige Borstellungen, oder starke Empfindungen in ihm erwekt: tausend andre Menschen sehen benfelben Gegenstand mit eben der Rlarheit, und denken nichts daben. Des Dichters Ropf ift mit einer Menge merfwurdi= ger Borftellungen angefüllt; die wie das Pulver fehr leichte Reuer fangen, und auch andere baneben liegenbe

schnell entzünden.

Der gewöhnlichste Stoff ber Dbe, der auch Dichter von eben nicht aufserordentlichem Genie jum Singen erwekt, ist von leidenschaftlicher Art; und unter diesen find die Freude, die Bewunderung, und die Liebe die gemeinesten. Die benden erftern find allem Unsehen nach die altesten Beranlaffungen der Obe, fo mie fie es vermuthlich auch von Gesang und Lang find, die allem Unsehen nach ursprünglich mit ber Ode verbunden gewesen. Der noch halb wilde, so wie der noch unmundige Mensch auffert diefe Leidenschaften durch Dupfen, Frohloken und Jauchzen. Ein fenerliches Trauren, das ben dem noch gang naturlichen Menschen in Seulen und Wehklagen ausbricht, scheinet hienachst auch Oben veranlasset zu haben; burch Rachahmung solcher von der Natur selbst eingegebenen Dben, ift ber Stoff berfelben mannichfaltiger worden.

Man kann überhaupt die Ode in Absicht auf ihre Materie in brenerlen Arten Bintheilen. Einige find bes trachtend, und enthalten eine affekts volle Beschreibung ober Erzählung ber Eigenschaften bes Gegenstandes der Obe; andre sind phantasiereich, und legen uns lebhafte Schilderungen, bon einer feurigen Phantaffe

ben G

zeigen

laffen.

Lehren

oder Z

ober c

in sein

die fit

einge

Daru

bruffli

muthe

augne

mal a

Leiden

fert o

halb,

ingge

gefett

Gady

Aber

ber Di

ren C

ift, 1

gemo

dung

auch (

gegen

getrai

Un

barin

felt:

genfte

verfdy

felben

und (

bald

herefi

hichfi

unb

einen

der 11

Licht.

borge

fláru

tere |

einige

banke 201

6.8

entworfen, vor Hugen; endlich ift eine britte Art empfindungsvoll. Am ofterften aber ift diefer brenfache Groff in der Ode durchaus vermischt: Zu der erften Urt rechnen wir die Onmnen und Lobgefänge, wovon wir die altesten Mufter in ben Buchern bes Mofes und in den bebraifchen Dfals men antreffen .- Und Bindars Oben gehoren zu diefer Art, wiewol fie in einem gang andern Geift gedichtet find: insgemein aber find fie nichts anders, als hochft poetische Betrachtungen jum Lobe gewiffer Perfonen, ober gemiffer Sachen. In Diesen Doen zeigen Die Dichter fich als Manner, die urtheilen, die ihre Beobache tungen und Mennungen über wichtis ae Gegenstände empfindungsvoll vortragen. Der darin herrschende Uffeft ift Bewunderung, und oft find

fie vorzüglich lehrreich.

Bu ber zwenten Urt rechnen wir bie Oben, welche phantasiereiche Beschreibungen, oder Schilderungen gewiffer Gegenstande aus der fichtbaren Welt enthalten, wie horagens Oberan die blandufische Quelle, Unafreons Dde auf die Cicaba und viel andere biefes Dichters. Man fieht, wie bergleichen Gefange entstehen. Der Poet wird von der Schonheit eines fichtbaren Gegenstandes machtig gerühret, feine Phantafie gerath in Reuer, und er bestrebt fich, bas, was diese ihm vormahlt, durch feinen Ge-Bisweilen ift es fana zu schildern. ibm daben blos um diefe Schilderung zu thun, wodurch er fich in der angenehmen Empfindung, die der Gegenstand in ihm verurfachet hat, nähret: andremal aber veranlaffet bas Gemahld ben ihm einen Bunfch, oder führet ihn auf eine Lehre, und diese setzer, als die Moral seines Gemahlbes hingu \*). Bon diefer Urt ist die Ode des horas an den Gertius \*\*), und viel andre biefes Dich.

tere. Gie fcheinet überfaupt bie größte Mannichfaltigfeit bes Inhalte für fich zu haben. Denn bie nas turlichen Gegenstände, wodurch bie Sinne fehr lebhaft gereigt werben, find unerschöpflich, und jede fann auf mancherfin Art ein Bild einer fittlichen Wahrheit werben. Diefe Den find auch vorzuglich eines überraschenden Schwunges fabig, burch ben ber Dichter feine Schilderung auf eine fehr angenehme, meift unerwartete Weife auf einen fittlichen Gegens fand anwendet, wovon wir Gleinis Dbe auf ben Schmerlenbach jum Benspiel anführen konnen. benkt baben, ber Dichter habe nichts anders vor, als uns ben angenebmen Ginbruf mitzutheilen, ben biefer Bach auf ihn gemacht bat; jutest aber werden wir febr angenehm überrascht, wenn wir sehen, bag alles diefes blos auf bas Lob seines Weis nes abzielt; benn ber Dichter fepet am Ende feiner Schilderung bingu:

Jedoch mein lieber Bach, Mit meinem Wein follft bu dich nicht vermischen.

Die dritte Art bes Stoffs ist der empfindungsvolle. Der Dendichter fann von jeder Leidenschaft bis gu bem Grad ber Empfindung gerührt werden, der die Ode hervorbringt. Alsbenn besinget er entweder den Gegenstand ber Empfindung und zeiget und an ihm bas, mas feine Liebe, fein Berlangen, feine Freude ober Traurigfeit, ober auf der andern Geite feinen Unwillen, haß, Zorn und feine Berabscheuung verursachet; bie Farben zu feinen Schilderungen giebt ihm die Empfindung an die Sand, fie find fanft und lieblich, oder feurig, finster und fürchterlich, nachdem die Leidenschaft selbst bas Geprag cines dieser Charaftere tragt; ober er schildert den Zustand feines Bergens, außert Kreube, Berlangen, Zartlichfeit, furg, die Leibenschaft, die ihn beherrscht, woben er sich begnüget

<sup>\*)</sup> S. Moral \*\*) Lib, I, Od. 4.

upt die

8 Titte

die Ras

ird) die verden.

e fann

d einer

Dicle

B übers

durch

ina auf

ermar.

Gegen=

Bleinis

j gum

Man

nichts

genehe

en dies

autest

i übers

alles.

8 Weis

r febet

hingu:

s nicht

iff der

endidis

big in

erührt

bringt.

en Ges

zeiget

e, fein

Traus

Geite

nd fels

t; die

1 giebt

Hand,

r feus

chdem

råg ele

der er

ben Gegenstand berfelben blos anguzeigen, oder auch nur errathen zu laffen. Gar oft mischet er benläufig Lehren, Unmerkungen, Bermahnung, ober Bestrafung, gartliche, frohliche, ober auch verbrießliche Apostrophen, in fein Lied. Geine Lehren und Gprus che sind allemal von der Leidenschaft eingegeben, und tragen ihr Gepräg. Darum find fie zwar allemal nachbruflich, dem in Affeft gesetzten Gemuthe febr einleuchtend, bisweilen ausnehmend stark und wahr, andre= mal aber hyperbolisch, wie denn die Leibenschaft insgemein alles vergroß fert oder verkleinert, auch oft nur halb, ober einseitig mahr. Denn insgemein denft das in Empfindung gefeste Gemuth gang anders von den Sachen, als die ruhigere Vernunft. Aber wo auch ben der Leidenschaft ber Dichter die Sachen von der mahren Seite fieht, wenn er ein Mann ift, der tief und grundlich zu denken gewohnt ift: da giebt die Empfin= dung seinen Lehren und Spruchen auch eine durchdringende Rraft, und erbebt fie zu mahren Machtsprüchen, gegen die Miemand fich aufzulehnen getraut.

Am gewoshnlichsten sind die Oben, barin dieser drenfache Stoff abwechfelt; da der Dichter von einem Gegenstand lebhaft gerühret, jede der verschiedenen Seelenkräfte an demselben übet; da Verstand, Phantaste und Empfindung bald abwechseln, bald in einander sließen. In diesen herrscht eine hochst angenehme Mannichfaltigteit von Sedanten, Vildern und Empfindungen, aber alle von einem einzigen Segenstand erwett, der uns da in einem mannichfaltigen Licht auf eine hochst interessante Weise voraessellt wird.

Es wird etwas zu endlicher Aufflarung der Natur und des Charafters der Ode dienen, wenn wir durch einige Benfpiele zeigen, wie ein Gedanken, eine Borftellung, die Aeuf-

Dritter Theil.

ferung einer Empfindung gur Obe wird. Wir wollen diese Benfpiele aus bem horag, als bem bekanntesten Odendichter, mablen.

Die eilfte Dbe bes ersten Buches ist nichts anderes, als dieser San: es ift klüger das Gegenwärtige zu genießen, als sich angstlich um das Künftige zu bekümmern. ist auf die kurzeste und einfacheste Weise in eine Dde verwandelt. Diese Verwandlung wird dadurch bewürft, daß der Dichter mit Affekt die Leufonce anredet, und den allgemeinen Gedanken auf den besondern Kall die= fer Person mit Wärme und lebhaftem Intereffe anwendet, baneben alles mit farten poetifchen Farben mablet. Die zehnte Obe bes zwenten Buchs ift die gang gemeine Lehre, "bag ein weiser Mann sich weder durch das anscheinende Gluf zu großen und gefährlichen Unternehmungen verleiten. noch durch jeden fleinen Unfall bes widrigen Glufs fleinmuthig machen läßt," höchst poetisch vorgetragen und ausgebilbet. Der Dichter rebet einen Freund an, bem er diefe Lehre in einem warmen bringenden Ton ein= schärft. Erst wird fie in einer furzen sehr mablerischen Allegorie vorgetragen.

Rectius vives, Licini, neque altum
Semper urguendo, neque dum procellas
Cautus horrefcis, nimium premen-

do Littus iniquum.

Denn folget eine affektvolle Unpreisfung eines durch Mäßigung glufslichen Lebens, fehr kurz und lebhaft durch ein paar mahlerische Meisterszüge ausgedrüft.

Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obfoleti
Sordibus tecti, caret invidenda
Sobrius aula.

M m

Schon

rzens, irtliche die ihn gnüget ben Schon diese bende Strophen stellen uns eine De dar. Aber es liegt bem Dichter sehr am Herzen, seinen Freund ganzlich von jener Lehre zu überzengen. Darum fährt er in dem affetzeichen Lon fort zuerst die heftige Unzuhe, die die Hoheit begleitet, und die große Gefahr, die ihr drohet, durch zwen höchst tressende allegorissen Bilder zu schildern:

Saepius ventis agitatur ingens Pinus; et celfae graviore cafu Decidunt turres; feriuntque fummos

Fulgura montes.

hernach feinen Freund zu erinnern, wie ein wahrhaftig weifer Mann ben widrigem und gunftigem Glufe defen Beranderlichkeit bedenkt, deven ihn auch der Lauf der Natur erinnert. Daraus ziehet er den Schluß, daß ein gegenwärtiges widriges Gluf eine beffere Zufunft hoffen laffe.

- Non fi male nunc et olim Sic erit,

Auleht fiellt er durch ein angenehmes Sild vom Apollo, der nicht immer in ernsthaften Seschäften den Bogen spannt, sondern auch bisweilen durch den Rlang der Either, sich zu angenehmen Zeitvertreib ermuntert, vor, daß ein weiser Mann sich nicht ohne Unterlaß mit schweren Geschäften abgiedt; und schließt endlich mit der Bermahnung, im widrigen Glüte sich herzhaft, und im günstigen vorsichtig zu zeigen, welches ebenfalls in einer sehr kurzen und fürtrefflichen Allegorie geschieht.

Rebus angustis animosus atque Fortis appare; fapienter idem Contrahes vento nimium secundo Turgida vela.

hier fieht man fehr bentlich, wie eine gemeine Borftellung durch bas Senie bes Dichters jur Ode geworsten.

Mas ber funften Dbe bes erften Buches sehen wir, wie ein bloger Berweis, ben ber Dichter einem Krauenzimmer wegen ihrer Unbestanbigfeit in ber Liebe giebt, ju einer sehr schönen De wird. Der Dichter wollte im Grunde nichts fagen, als dieses einzige; du biff eine Unbeständige, die mich nicht mehr anloten wird. Die Wendung, bie er biefem Gedanken giebt, und ber hochst lebhafte Ausbruk, macht ihn gur Dbe. "Wen magft bu nun ge= fesselt halten, o! Poerha? — Ach der Unglüfliche weiß nicht, wie bald du ihm untreu werden wirft! Ich bin aus beinen Feffeln, wie aus eis nem Schiffbruch gerettet, und habe meine naffen Kleiber aus Dantbars feit dem Repfunus geweiht!"

Man fiehet aus biefen Benfpielen, wie gang gemeine Gedanken burch ben starken Affekt, in bem fie vorgetra= gen werben, und burch Ginfleidung in lebhafte Bilder gur Dde werden. Burde jemand fagen : feitdem Gya baris die Lydia liebt, hasset er die freye Luft und die Leibesübum gen'ic. so lag ehedem der Sohn der Thetis verstekt; so weiß man nicht, ob er ein satnrisches Epigrams ma machen, ober blos bie feltfame Burfung ber Liebe an biefem Bens fpiel in philosophischem Ernfte zeigen will. Wenn aber biefer Buftanb bes Berliebten einen Dichter von lebs haftem Genie in leidenschaftliche Em= pfindungen feget; wenn er ausruft; "Um aller Gotter willen, o! Endia, warum sturgest du durch deine Liebe ben Spharis ins Elend? Warum haft er die frene Luft? u. f. m." fo fühlt jeder fogleich den Ton der Dde.

So kann auch eine bloße Schilderung eines Gegenstandes, wenn sich wahre Leidenschaft und starte dichterische Laune darin mischt, zur Ode werden. "Nichts anders ist die Ode an die Andaris, als eine bloße mit viel Uffekt gezeichnete Schilderung

Oden. Die von de Chara griffe daben ter gie

ber Ift

fchen!

liebten

steben

berreit

Buffar

irgent

den,

ften,

Zwan zuahn Ode ii fo viel nicht n ter mi De i beiten fen, i pfindu

begegn was e gefagt übereit lichen Horaz verstel merfre ist gen Dichte

vermo net. nicht oder d und E che in geschr Eigen

fann Nache wahre fehr i

\*) [

rfiert

oßer

nem

ián:

iner

id):

gen,

11112

1ehr

die

ber

ihn

1 96:

210

bald

Id

g 610

habe

bar=

elem

) den

etra=

dung

den.

87=

: die

buna

sohn

matt

ram=

fame

Benja

eigen

beed

Iebs

Em:

ruff

idia,

Liebe

rum

16 60

Doc.

uldes

i (id)

idyte:

Dos

2000

mit

rung

ber

ber Unnehmlichkeit eines der Horazisfchen Landfige, die er mit der Geliebten zu theilen munschet. Goentstehen auch aus poetischen und bildberreichen Schilderungen des innern Bustandes, darin ein Mensch durch irgend eine Leidenschaft gesetzt worden, die angenehmsten, die feurigssten, die zärtlichsten, die erhabensten Oden.

Dieses kann hinlanglich fenn, um bon der Matur und den verschiedenen Charafteren der Ode fich wahre Be-.Nur muß man griffe zu machen. daben nicht vergeffen, bag es Dich= ter giebt, die bisweilen durch Runft, 3mang, ober aus bloger Luft nachzuahmen, ihr Genie in den Lon der Dbe stimmen, und bas, was sie mit fo viel Affekt oder Laune ausdruken, nicht murflich fühlen. Aber ber Dichter muß fehr schlau fenn, und feine Dbe mit erstaunlichem Fleiß ausarbeiten, wo wir den Betrug nicht merfen, und mo wir feine perftellte Empfindung für wahr halten follen. Es begegnet ihm sehr leichte, daß das, was er fagt, mit bem Con, darin es gefagt wird, nicht fo vollkommen übereinstimmt, als es in ber murtlichen Empfindung geschieht. Gelbst Horaz konnte sich nicht allemal so verstellen, daß man ben 3wang nicht merfte: feine Ode an den Agrippa\*) ift gewiß nur eine Ausrede, wo ber Dichter bas, mas er von feinem Unvermogen fagt, nicht im Ernft mennet. Von solchen Oden kann man nicht erwarten, bag fie bas Leben, oder die Wärme der Einbildungsfraft und Empfindung haben, als die, welche in der murklichen Begeisterung gefchrieben worden. Da es eine ber Eigenschaften des dichterischen Genies ift, fich leicht zu entzünden: fo fann auch die durch Runft, oder Nachahmung entstandene Ode, der mahren, von der Ratur eingegebenen, febr nabe kommen.

\*) Lib. I. Od. 6.

Von der Kraft und Burfung der Dde fann man aus bem urtheilen, was wir in den Artifeln Lied, Ly= risch, hieruber bereits angemerkt haben. Empfindung und Laune haben etwas anstekendes; in der Obe zeigen sie sich aber auf die lebhafteste Weise: darum ist diese Dichtart vorzüglich eindringend, auch wol hin= Es waren Inrische Dichter, reißend. von denen man fagt, bag fie die noch halb wilden Menschen gegahmet, und unwiderstehlich, obgleich mit fanftem Zwange babin geriffen haben, wohin fie durch feine Gewalt hatten gebracht werden konnen. Die Dde hat mit bem Lied, bas eine befondere Urt derfelben ift, diefes wor viel andern Werken der schonen Runfte voraus, daß fie ihre Kraft auch ben noch roben Menschen zeiget, da die Beredtsamkeit, die Mahleren, und überhaupt die aus verfeinertem Geschmat entstandene Runft viel meniger popular ift.

Zwar scheinet es, daß die hohe Dde fich febr von dem Charafter, wodurch fie auf den großen Saufen wurket, entferne, ba viel Pfalmen; pindarische und horazische Oden oft den feinesten Rennern nicht verftands lich genug find. Man muß aber bedenken, dag uns in dieser Entfers nung der Zeit, in der fo unvollkom= menen Kenntniß der alten Sprachen und fehr vieler Dinge, die zu jener Dichter Zeiten jedermann bekannt waren, manches fehr schwer scheinet, was denen, fur welche die Oden ber Alten gedichtet worden, gang geläus fig gewesen. Denn ift auch ein Unterschied zu machen zwischen ben Oben, die für öffentliche Gelegenheiten und für ein ganges Bolf, und benen, die nur ben besondern, einen Theil der Nation, oder gar nur wenig einzele Menschen interessirenden Verantaffungen gebichtet worden. Genen ift das Populare, Verständliche, we= fentlich nothwendig; ben diefen wird

Mm 2

rer

bem 3

hem f

ben t

porat

das.

gen,

ben (

pfint

hatte

badit

von d

was

anbor

tvie t

len g

Wen

felber

wurd

guter

bolle

Gem

Hani

bereit

lichen

der g

verfte

follte

6

in b

fabr

und

über

grice

aug

treff

Doc

ein §

licht

aufi

ifi f

Did

moo

bon

ben

Cd

Die

ber Zwek erreicht, wenn sie nur benen, fur deren Ohr sie gemacht sind,

verständlich sind.

Don welcher Urt aber die De fen. wenn fie einen bon der Matur berufenen Dichter zum Urheber hat, und von ihm wurflich in der Kulle der Empfindung, oder bes Feuers ber Phantasie gedichtet worden, so ist fie allemal wichtig. Gie ift alebenn gewiß eine mahrhafte Schilderung des Gemuthszustandes, in dem fich der Dichter ben einer wichtigen Gelegenbeit befunden hat. Darum konnen wir daraus mit Gewifibeit erkennen. was für Burfung gewisse merkwurdige Gegenstände auf Manner von vorzualichem Genie gehabt haben. Mir tonnen den wunderbaren Gang, und jede feltsame Wendung der Leibenschaften und anderer Regungen des menschlichen Gemüthes, die man= nichfaltigen, jum Theil fehr außerordentlichen Würfungen ber Phantafie, daraus kennen lernen. Wir werden badurch von der uns gewöhnlichen Art, fittliche und leidenschaftliche Gegenftande zu beurtheilen und zu empfinden, abgeführt, und lernen bie Sachen von andern weniger gewöhnlichen Geiten ansehen. Manche Abahrheit, die uns sonst weniger gerubrt hat, dringet burch die Ode, wo fie in außerordentlichem Licht, und durch Empfindung verstärft, erscheinet, mit vorzüglicher Kraft bis auf den innersten Grund der Seele; mancher Gegenstand, ber uns fonft menig gereigt hat, wird uns durch die hochstlebhafte Schilderung des lpris fchen Dichters merfwurdig und un= vergeflich: manche Empfindung, die wir soust nur durch ein schwaches Ge= fühl gekannt haben, wird durch die Dde fehr lebhaft und wurtfam in uns. Alfo dienet überhaupt die Iprifche Poefie baju, daß jedes Vermögen ber Seele badurch auf mannichfaltige Weife einen neuen Schwung und neue Rrafte bekommt, wodurch Urtheils.

fraft und Empfindung allmählig erweitert und gestärft werden. Darum fann die Ode mit Recht auf den ersten Rang unter den verschiedenen Werken der Dichtkunst Anspruch machen, und der Reichthum an guten Den gehöret unter die schähderen

Nationalvorzüge.

Die altesten und zugleich fürtreff. lichsten Oden ber alten Bolfer find ohne Zweifel bie hebraifchen, deren wir aber bier blos ermahnen, um den Lefer auf die hochfischabbaren Abs handlungen barüber zn verweisen, die wir bem berühmten Lowth, einem Mann bon tiefer Ginficht und von großem Gefchmat; zu banten baben \*). Die Griechen befagen einen großen Reichthum, wie in allen andern Gaftungen der Werke bes Geschmafe, also auch in diefer; aber ber größte Theil davon ift verloren gegangen. Die Alten ruhmen vorzüglich neun griechische Obendichter: diese find: Alcaus, Sappho, Stes sichorus, Ibicus, Bacchylides, Simonides, Aliman, Angrecon und Pindar. Die Oben der fieben ersten find bis auf wenig einzele Stellen verloren gegangen. Bou Unafreon baben wir noch eine nicht unbeträchtliche Angahl, und von Pindar eine ftarfe Sammlung, obgleich eine noch großere Menge ein Raub ber Zeit geworden find. Aber der Stoff ber übrig gebliebenen pindarischen Oben ift für und weniger intereffant, weil darin blos die Manner besungen merden, die in den verschiedenen offentlis chen Rampffpielen der Griechen ben Breis erhalten haben. Wir haben diesem großen Dichter einen besonbern Artifel gewiedmet \*\*). Man muß auch die tragischen Dichter ber Griechen hieher rechnen; benn in jebem

\*\*) G. Pindar.

<sup>&</sup>quot;) Rob. Lowth de facta poesi Hebraeorum praelectiones Academicae. Prael. XXV - XXVIII.

bem Trauerfpiel fommen Gefange ber Chore vor, die mabre Dden von hohem feperlichen Ton find. Gie ha= ben vor allen andern Oden diefes voraus, bag bie Gemuther burch das, was auf der Buhne vorgegangen, auf das Befte vorbereitet find, den Eindruf mit voller Kraft zu em= pfinden. Die genaueste Ueberlegung hatte fein schiklicheres Mittel ausgebacht, ben vollkommenften Gebrauch von der Ode zu machen, 'als bas, mas die Gelegenheit bier von felbst anbot. Wir haben anderewo gefagt, wie die Chore in alten Trauerspielen gelegentlich benbehalten worden. Wenn wir von biefem Urfprung berselben nicht unterrichtet waren, fo murben wir benfen, fie fenen mit guter Ueberlegung in bas Trauer= fpiel eingeführt worben, um ber Dbe Gelegenheit zu verschaffen in ihrer vollen Wurfung zu erscheinen. Die Gemuther find durch die tragische Handlung zum Eindruk der Dde borbereitet, und er wird durch den fenerlichen Vortrag und die Unterstützung ber Musik noch um ein merkliches Diese Betrachtung allein verstärft. follte hinreichend fenn, die Chore wieder in die Tragodie aufzunehmen.

Es ware febr ju wunschen, bag ein in der griechischen Litteratur mol ers fahrner Mann, von so reifem Urtheil und fo feinem Gefchmak als Lowth, über die verschiedenen Gattungen ber griechischen Dbe fo grundlich und ausführlich schriebe, als diefer furtreffliche Mann über die hebraische Dieses würde Dbe geschrieben hat. ein Werk von ausnehmender Unnehm= lichkeit und für bie Odendichter bon außerordentlichem Rugen fenn. ift kaum eine Gemuthelage, in der ein Dichter fich zur Dbe gestimmt fühlte, möglich, die daben nicht vorkame; bon den fleinen lieblichen Gegenftanben, wodurch die Geele in fuße Schwärmeren gefest wird, bis auf bie größten, die fie mit Chrfurcht

Schrefen und andern überwältigenben Leidenschaften erfüllen, ist kein Odenstoff, den nicht irgend einer der griechischen Dichter behandelt hätte, wenn wir vom Unakreon die auf die erhabenen Chore des Aleschlus heraufsteigen. hier mare also fürtressliche Gelegenheit für einen wahren Kunstrichter, Ruhm zu erwerben.

Die Römer find, wie in allen zweigen der Runfte, so auch hierin, weit hinter ben Griechen zurüfe gestlieben. Horaz war ihr einziger Odendichter, ber ben Griechen zur Seite stehen konnte; dieses haben sie selbst eingestanden \*). Aber dieser allein konnte statt vieler dienen. Er wuste seine Leyer in jedem Lon zu stimmen, und hat alle Gattungen der Ode, von der hohen Pindarischen, bis auf das liebliche Anakreontische, und das schmelzende Sapphische Lieb, glüflich bearbeitet.

Wir durfen in diesem Zweig ber Dichtkunst feine der heutigen Nationen beneiden. Rlopstok kann ohne übertriebenen Stolz dem Deutschen

aurufen:

Schrefet noch andrer Gefang bich, o Sohn Teutons,

Als Griechengefang: — Go bift bu fein Deutscher! ein Nach-

Belaffet vom Joche, verfennft bubich

Diesen Vorzug haben wir vornehmlich dem Mann von außerordentlichem Genie zu danken, der mit gleichem Recht sich dem Homer und dem Pindar zur Seite stellen kann. Nichts ist erhabener, fenerlicher, im Flug kuhner, als seine Doe von höherem Stoff; nichts jubelreicher, als die von freudigem; nichts rührender, schmelzender, als die von zärtlichem Mm 2

ger= Dar= den enen

mas uten aren treffs

find deren 1Ab-1, die inem

von has einen ans Ges

aber loren vors hter; Stes

ides, 1 und ersten 1 vers

n ha= :åcht= eine noch

it ges F det Oden weil wers

entlis d ben jaben desons

Man der in ies

in je-

braco-Prael.

e) Lyricorum Horarius fere folus legi dignus. Quintil. Instit. Lib. K. Cap. 1, 69.

Inhalt. Nur Schabe, bag biefer wurklich unvergleichliche Dichter in feinen Oben von geistlichem Inhalt, bisweilen auch bey weniger erhabenem Stoff seinen Flug so hoch nimmt, bag nur wenige ihm darin folgen können.

Rächst diesem verdienet Ramser eine ansehnliche Stelle unter unfern einheimischen Dbenbichtern. Er hat das deutsche Dhr mit dem Wolflang Der griechischen Dde bekannt gemacht, auch ben mahren Schwung und Lon ber horazischen Obe in ber Deutschen vollkommen getroffen. Dierin scheiner er feinen Ruhm gefucht ju haben; denn man entdeket leicht ben ihm den Vorsatz, ein genauer Nachahmer des Horaz zu senn. Gelbst in ber Wahl des Stoffs scheinet er Des Romers Gefchmat zum Mufter genommen gu haben. Fur bie hohere Dbe ift Friedrich fein August: auber gemäßigten von fanft empfindfamen, oder blos phantafiereichem Inhalt, giebt ihm ein Madchen, ober ein Freund, ober die Unnehmlichkeit einer Jahrszeit ben Stoff, den er allemgl in einer hochst angenehmen Wendung behandelt, und mit überaus feinen Blumen bestreut. | gras fann gumuthiger und lieblicher fepn, als fein Amont und Chloe? Sochst mablerisch und phantasiereich ist die Sehnsucht nach dem Winter, und mit einem hochstaluflichen und angenehmen Schwüng hat der Dichter Diese schone Dbe geendiget. Dichts ift gartlicher und von fanfterem Ausdruk, als das wechselseitige lied Ptolemaus und Bevenice.

Auch Lange und Pyra, die es zuerst gewagt haben, der deutschen Obe ein griechisches Sylbenmaaß zu geben, und Ux stehen mit Ehren in der Classe der guten Odendichter. Dieser lettere hat oft, ohne den Horaz nachzuahmen, von würflicher nicht nachgeahmter Empfindung angestammt, in Schwung, Sedanken

und Bildern, bald den hohen Ernst, bald die Unnehmlichkeit des Horaz erreicht. Cramer hat vorzüglich den Pfalm für seine Lever gewählt; sein Bers ströhmt aus voller Quelle, Wenn er weder die Hoheit, noch die Lieblichkeit, noch die nachdrüftliche Kürze des hebräischen Ausdruts erreicht, so übertrifft er doch darin meistentheils seine deutschen Borgänger,

Ueberhaupt scheinet es, daß die Dbe das Sach ift, barin die beutsche Dichtkunst, sich borzüglich zeigen könnte: hatten nur unfre Dichter einen bequemern und hobern Standsort, aus dem sie zur besten Anwendung ihrer Talente, die Menschen und ihre Geschäffte besser übersehen könnten!

\* \*

Auffer den. ben bem Artikel Ayrifd (S. 301 u. f.) angeführten, von dem ina rischen Gedicht überhaupt, und mithin auch von der Wde, handelnden Schriften, haben darüber noch befonders geschrieben. in französischer Sprachez Soudard de la Motte (Discours sur la poesse en général, et sur l'ode en particulier vor feinen Oben im iten Bo. f. 28. Par. 1753, 12. Deutsch von Joh. Frbr. Men, por ben Oben der beutschen Gefelle fchaft gu Leipzig, Leipz. 1728. 8.) -Bibert (Projet de dissertat, sur l'Ode. gegen den vorhergehenden Difc. des la Motte, in den Mem. de Litterat. et d'Hift, bes P. Droffes, im aten Th. bes eten Bandes.) - P. Charl. Roy (Reflex, fur l'Ode, in frinen Oeuvr. mel. Par. 1727. 12.) - Remond de St. Mard (Reflex. fur l'Ode, in f. Reflex, fur la Poesie, im sten Bo. f. Oeuvr. Amft. 1749. 12.) - War: montel (Das 15te Kap, im gten Bd. f. Poet, frang.) - Sabatier (Discours fur l'Ode, vor f. Odes, Par, 1766.8.) - d'Alembert (Reflex. fur la poesse, et fur l'Ode en particulier, im sten Bande G. 455. f. Melang. de Litterat. d'Hift,

d'Hift.

- O fung û franz. 1:
6te An G. 10:
belles hante

im the Samn 1752. I der Ot des de und fraten ( Bibl.) der Ot

wen

tenflor fer Bi brigen ferer ! 675 ( Uch fo einma

20

then .

Ereon abrig Won i formulation beneam would were would be well and the plane.

legens und a Spratschrift ner to des a acider titel

befan

der G

nft.

:19

den

elk.

die

rche

Cl'=

ariit

jor=

die

fithe

gen

htet

:IId=

pen=

hen

ilda

1 [Ds

toin

telle

ben,

ard

elic

icua

W.

jrdr.

ejelle

-

)de.

Pa

bes

Roy

บรระ

900

in f.

d. fe

jats.

d. Î.

ours

, s.)

elice

stell

erate

Hill.

d'Hist. et de Philos. Amst. 1767. 12.)

— Val. de Rebengac (Eine Abhandstung üben die Ode, im eten Bd. seiner franz. Uebers. der Oden des Horaz, Mar. 1781. 12. 2 Bd.)

— Domairon (Der Gte Unt. des aten Kapitel im eten Bd. S. 106 u. s. s. Principes généraux des belles lettres. Par. 1785. 12. 2 Bd. handelt v. d. Ode.)

In deutscher Sprache: J. g. Lowen (Unmerfungen über bie Dbenpoefie, im iten Gt. von Joh. Bilb. heutels Sammlung Mufital. Schriften, Leips. 1758. 8.) - Ungen, (Gin Berfuch von ber Obe, in bem iten Gt. bes aten Banbes der vermischten Bentrage jur Philos. und iconen Wiffenich; vergl, mit dem aten Bo. G. 222. der Milg. Deutschen Bibl.) - Luch enthalt über die Theorie der Ode vortrefliche Bemertungen die Recenfion der Rlopftotichen Oden in eben bies fer Bibliothef im igten Bb. - .- Uebrigens baben bie mehreften Berf. on: ferer Poetiten (G. Urt. Dichtkunft, G. 675 u. f.) auch von der Dbe, aber frens lich fo gehandelt, bag man badurch nicht einmahl beluftigt werden fann. ---

Oden haben gefchrieben, ben ben Gries chen: Pindar (f. beffen Art.) - Una: kreon (f. beffen Art.) - Fragmente find ubrig vom Aledus (f. den Art. Lied.) -Von der Sappho (Die von ihr auf uns ge-Sommenen Fragmente, find ben ben verfchies benen Ausg. fo wie and ben ben frangofis feben Ueberschungen des Anafreon, aber vollftandiger in Fulv. Urfini Carmin. novem illustr. Eoem, ex offic. Chraph. Plantini 1568. 8. gr. befinblich. Das befannte Gebicht an Phaon ift, ben Gelegenheit ber Ucberfegung bes Longins, und auch einzeln, febr oft, in alle neuere Sprachen überfest, und mannichfattig ers Longepierre bat ben, feis flart worden. ner Ueberfegung ihrer und ber Bedichte bes Unafreon, Par. 1684. 19. ibr Leben gefdrieben, und Bavle bat ihr einen Mrs tifel gemidmet.) - Stesichorus (in der Sammil. bes Fulv. Urfinus G. 79.) - Ibytus (Ebend. G. 115 und 318. In ber Sammt. ber Carminum poetar.

novem Lyr. Poef. . . Akaei, Sapphus, Stefichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Alemanis, Pindari etc. von B. Stephanus 1560. 8. Antv. 1567. 12. gr. und lat. und ofter, G. 90 und 423.) - Bacchylides (ben bem 5. Steph. S. 240 und 424; ben bem Urfinus G. 119 und 340.) - Simonides (ben dem Beint. Steph. G. 272. 424. 451. ben bem lirfinus, G. 153: 198 und 328: 340.) - Aleman (ben dem Urfinus, G. 63 und 297. ben dem Steub, S. 334. 425. 455.) - Ues ber bie mehrern griechlichen inrifden Dichter f. Fabr. Bibl. graec. Lib, II. Cap, XV. -

Bon romischen Dichtern: C. Bo. ratius Flaccus († 3995. Odar. Lib. IV. Epod. L. l. und Carmen Saecul. lleber die Ausg. f. den Art. Horaz. Eins zeln hat seine lprischen Gedichte, unter andern, Ge. Babe, Lond. 1731. 8. bera ausgegeben, einiger frubern Ausgaben, als der Leipziger (ohne Jahres.) 4, und 1492, ber Parifer 1498. 4. und anderer nicht zu gedenken. Uebersetzt in bas Italienische: ausser einzeln Oben, fdmmtlich vierzehnmahl , querft von Giorg. da Jest 1595. 12. in nachgeahmten Bergs arten bes Originales; von Fed. Roni, Fir. 1672: 1675. 12, 2 Th. in timichreibuns gen ; von Lor. Mattei, Rint. 1679. & eben fo; von P. Abriani, Ben. 1680. 8. in reimfe. und geveimten Berfen; von Giov. Fabrini, Ben. 1699. 4. mit ben fammtl. Werfen des horas; von Girol. bel Buong, im gten Bb. bet Race, dei Poet, lat. Mil. 1735. 4. in reinfr. Bers fen ; von Stef. Ballavicini, Leips. 1736. 8. in reimfr, und ger. Berfen; von gr. Bors gianelli, mit bon femntl. Werfen bes Dichters, Den: 1737. 8. in ger. Berfen; von Ott. bella Riva, Ber, 1746. 8. cben fo; von Greg. Redi, mit ben fdmintl. Berten bes Dichters, Ben. 1751. 8. in reimfr. Berfen; von Bertola, und Cota fetti, mit ben fammtl. 28. bes Soros, Stenna 1759 1777. 8. 2 Bb. vom D. Mattei, 1777. 8. Bon Giuf. Dit. Gas velli . Liv. 1783. 8. Bon einem Ungen. Reggio Mm 4

y, Goln

Reime .

fapen I

Berant

eine ge

hat; v

2769.

Ramil

náhmi

bem i

mage,

gerechn

ble in

tudten

dag m

fámmt

Rami

awolf

1773.

Ruttne

metrifi

übriger

8.32

achn (

trift;

Leips.

Motha

trijd;

Leipz.

1780.

1781 :

gen.

1781.

lieb,

3 Bilo

**纳** [ §

Bor.

trijd,

nen

einzel

mort:

berfer

lidy a

had i

1769.

rung

dicte

Abr.

3 30

Paul

Reggio 1786, 8. in ger. Berfen. In bas Spanische: so viel ich weiß, nur eins gele Oben. Fabricius, in ber Bibl, lac. I. 421 n. Auff. führt, verschiedene Ucbers fegungen bes horas überhaupt, unter ans bern eine' von Billeno be Bidma, an, welche mir auch fonft fcon, allgemein, porgefommen ift, bie ich aber benn boch nicht naber tenne. In bas Portitgiefische: von Alex. Sigueira, Evora 1633.8. In das Scanzofische: Bollfandig in Berfen: achtmahl, von Jacq. Mondot, Par. 1579. 8. Von Rob, und Ant. d'Ag= neaux, mit ben übrigen 2B. bes Diche ters, Par: 1588. 8. Von P. Marcaf. fus, P. 1664. 8. Bon de Brie, aber überhaupt nur 18 Oben, Par. 1693. 12. verm. mit 10 andern, 1695. 8. Won Pellegrin, P. 1715. 12, 2 Bd. Bon bem Albt Salmon, Par. 1752. 12. Bon Ger. Balet de Rebengac, Par. 1752 : 1781. 12. 2 Bbe. (bie beste.) Don Chabanon be Mangris 1777. 12. (nur das gte Buch.) In Profa, zehnmahl: von Mich. Marolles mit den übrigen 2B. bes Dichters, Par. 1652. 8. 2 Bbe. Bon Algan be Martignac, eben fo, Par. 1678. 12. 2 Bbe. Bon J. B. Morvan de Belle: garde, ben ber Ueberf. des Boras von Cartaron, P. 1685. 12. 1749. 8. 2 Bde. Don And. Dacier, mit den übrigen B. des Dichters, Par. 1681 : 1689, 12. 10 Bde. Amft. 1727. 12, 10 Bbe. 1735. 12. 8 Bbe. (Diefe Ueberf, veranlagte gu ihrer Beit viele Rrititen, wovon fich nabere Rache, in Goujets Bibl. frang. Bd. 5. G. 342 u. f. finden.) Bon Roel Et. Gangdon, mit ben übrigen 2B. des Dichters, B. 1728. 4. 2 Bbe. 1756. 12. 8 Bde. Fon Ch. Bat= teur mit ben übrigen Gedichten (auslaffend) 1750. 8. 1763, 12. 2 Bbe. Bon D. Louffaint Maffon, 1757. 12. Don Dess fontaines; Lyon 1759. 13. (aber nicht voll= fidnbig.) Bon Baniere 1,761. 8. (aber nur bas ite Bud) Bon El. Binet, mit den übrigen IB. des S. 1783. 16. 2 Bde. In bas Englische : Die erfte leberfepung berfelben fcbreibt Warton, in feiner history of engl. poet, Bd. 3. G. 424. Anm, d. bem Th. Samtine im 3. 1626, gu.

Die ofte fie überhaupt überfett morben, weiß ich nicht; die mir befannten lieber. feger ber Dben find : Miber (1644. 12.) Smith (1649. 8.) B. Holyday (1652, 8.) Ml. Broome (1660 und 1680. 8.) Eh. Creech mit den übrigen B. 1690. Bon vers fibicdenen, nebft den Gatiren 1715. 8. 1712. 8. Oldisworth (1719. 8. 1737. 12;) Phil. Frans cis (1743 und 1778. 8. 4 Bb. mit Den abrigen 2B. bes Dichters.) Lower (mit ben übrigen Werten bes Soras, 1744. 12. 2 96. ) Davidjon (1746. 8. in Profa.) Watfon und Patrif (1750, 8. 2 Bde, mit ben übrigen Werten des Dichters, in profa.). Stirling (1752 = 1753. 8. 2 9d. mit den übrigen 2B. bes S.) Chrftph. Smart (1754. 12. 2 B. 1762. 12. 2 B. mit ben übrigen B. d. S. und in Profa.) J. Duns combe (1757. 8. 2 Bbc. 1767. 12. 4 Dbc. mit ben übrigen B. bes S.) B. Greene (1777. 8. 1783. 8.) 3. Grap (1778. 8. mit ben Epiffeln.) 2B. Laster (Seleft Odes of Pind. and Horace 1781. 8.) - In bas Deutsche: von Buchhols, Rint. 1639, 8. in Reimen; von den Schue lern des M. Bobemus, ju Dresben 1656. 8. vier Bucher eben fo jammerlich; von Rothe, mit den sammtlichen Werten bes Dichters, Bafel i671. 8: in Profa; von Weibner, Leipz. 1690. und (wird man es glauben?) ebend, 1769. 8. in elenden Reimen; von Ruff, mit ben fdmmtlichen Werfen bes Dichters, Leipzig 1698 und 1707. 8. in Profa; von Rober, Marnb. 1741. 8. bas erfte Buch in Reimen; von Grofduf, Caffel 1749. 8. 296. mit den fdmmtlichen Werten bes Dichters, in Profa; von lange, Salle 1752. 8. (Sier= ber gehört aus dem aten Theile von G. E. Beffinge fleinen Schriften, ein Brief (ber 24te) an S. F. ber in bem Samburgifden Correspondenten ben Erscheinung der tiels nen Schriften eingeruckt murbe, und auf welchen Br. Lange antwortete. Bierauf erichien erft bas Babemecum, und barauf ein Brief von Ben, Lange an &. Dicolat, und eine Untwort von biefem. In bem 4ten Eb. von Leffings verm. Schriften. Berl. 1785. 8. G. 113 u. f. find diefe Gorif. ten sammtlich ju finden.) Bon bem Gr.

553

v. Solme, Braunfdw. 1756 : 1760. 8. in Reime; zu deren Entschuldigung fich aber fagen lagt; bag ber Derf. auf befondre Berantaffung, nicht aus eigenem Untrieb, eine gereimte Heberfepung übernommen hat; von (Stn. v. Breitenbauch) Leipzig 1769. 8. 1776. 8. in Reime; von Sin. Ramler, Berl. 1769. 8. Funfiehn; nabmilich in jedem ber verschiedenen, in bem Driginal vortommenben 15 Gnibens maße, (vier jambische in den Epoden abgerechnet,) eine, welche nachber burch die in der Berliner Monatsschrift eingeruckten vermehrt worden find, dergestalt, bag wir noch die Sofnung haben, die idmmtlichen Oben bes horag burch hrn. Ramler gu erhalten ; von Frb. D. Behn, awolf in den Berem. des Driginale, Bub. 1773: 8. aber fehr holprich; von R. A. Ruttner, bas ite Bud, Leipg. 1772. 8. metrifch; von verschiedenen, nebst ben übrigen 2B. bes Dichters, Unip. 1773 u.f. 8. 3 B. in Profa; von E. Maftatier, vier: gebn St. in f. Ged. Wien 1774. 8. mes trift; von R. Ferd. Schmid Sechsehn, Leips. 1774. 8. Bon Jac. Frdr. Schmidt, Gotha 1776 : 1783. 8. 3. Th. 1793. 8. metrifch; von einem Ungen. Drengig Oben, Leips. 1779. 8. - Doch brengig, ebend. 1780. 8. Bon R. J. Jordens, Berl. 1781 = 1786. 8. 2 Bbe. Bon einem Uns gen. Die benden erften Bucher, Leips. 1781. 8. in Profa; von C. F. R. Berg. lieb, Stendal 1786 = 1791. 8. 3 Eh. und 3 Bucher; von Joh. Dav. Muller, jehn, in f. Oben , Magd. 1787. 8. Bon Joh. Ide. Roos, Gießen 1791. 8. iter Th. me, Auffer diefen find von verschiedes nen altern und neuern Dichtern, beren einzeln febr viele überfest und nachgeahmt worden, wovon in J. G. Ghummels Ueberfener Dibl. Wittenb. 1774. 8. eine giems lich ausführliche Unzeige fich findet. Dden nach dem horas, gab Sr. Gleim, Berlin 1769. 8. beraus. Befondre Erlaute, rungeschriften über bie lptischen Bes dicte bes horag: In Libr. I. Odar, von Abr. Turnebus, in f. Advers. Arg. 1509. f. 3 Dd. einzeln, Par. 1577 und 1586. 8. -Pauli Franci Commentar, Horatiani

praemetium in I. et II. Libr. Odarum, Fift, ad Viadr. 1521. 8. - In Q. Hor. Fl. Od. et Epod. Libr. Herm. Figulus, Freft. 1546. 4. - Io. Caefarius in Od. triginta duas Lib. pr. Rom. 1566. 8. -Bern, Parthenius in Od. et Epod. libr. Ven. 1584.4. - Blaf. Bernhardús de laudibus vitae rusticae, ad Horat. 2 Epod. Flor. 1613. 4. und Ioa. Weitzius ad Epod. II. Freft. 1625. 8. lac. Crugii notae in Epod. libr. ap. Plant. - Phil. Bebii . . . Commentar. in Lyr. Horatii, Col. 1633.f. -Comparaison de Pindare et d'Horace . . . par Mr. Blondel , Par. 1.673. 12. auch im iten Bb. G. 433. ber Oeuvr. du P. Rapin, à la Haye 1725. 12. Lateinisch, in dem Κριτικον έπιχειρημα f. Differt, critic, de l'oet, gr. et lat. bes Jac. Palmerius, Lugd. Bar. 1704. 4. 1707. 8. - Methodus Horat. interpr. Auct. C. Gottl. Hofmann, Lips. 1729. 8. - Christii Iuventas Aquilae ad Carm, IV. 4. Lipf. 1745. -Virg. Horatiique nonnulla loca a strict. Baumgartenii, Baylii etc. Vindie. Auct. E. Lud. D. Huch, Lips. 1756. 8. - De felici audacia H. fcripf. Ad. Klorzius, Ien. 1762. 8. - De Horat, ab Henr. Home faltuum falso accusato, scr. Chrph. Lange, Erl, 1767.4. - On the character and writings of Pindar and Horace, by R. Schomberg, 1769. 8. -De Genio, ad illustranda aliquot Horat. loca, fcripf. Ioa. Chrstn. Mesferfehmid , Vit. 1769. 4. - Borlefungen über ben horas, vom J. C. Briegleb, Alt. 1770 : 1780. 8. 2 Th. (lieber die feche erften bes iten und die fechaehn erften bes aten Buches.) - H. Carm. collat. scriptor. graec. illustrata, ab Heinr. Wagnero, c. praef. Klotzii, Hal. 1770. 8. - Spec. urbanitatis Hor. fer. Degen, Erl. 1774. 4. (aus det 7ten Obe bes iten Buches.) - Polemicze Horat. Specim. XXI. fer. Chr. Heinr. Schmid, Gieff. 1776 - 1787. 4. aus welchen f. Kommentar über Sor. Oden , Leipg, 1789. 8. iter Eb. ber nur 200 m 5

rden, eber: 12.) . 8.) Th.

rans oen (mlt

ofa.)
, mit
pro,
, mit
mart
t ten

Duns

elect.

sholl,

i des von 1 des von 1 man

man ichen und ienb.

von den , in hier= ii. E.

(der jden tleis

ouf erouf reauf

dem dem sten, chelfo

Ge.

bis jest auf das ite Buch geht, entfanben ift. - De nexu in Odis Horac. scrips. Frid. Aug. Wideburg, 1en. 1777. 4. - Borlef. über die claffifchen Dichter der Romer, ir u. ar Bd. über Sos ras, von D. Edr. A. Ritich, Ceips. 1782. 8. - Kerner geboren bierber noch : Chr. Egenolphi Melodiae in Od. Horat. Frcf. 1537. 12. 42h. - P. Hofmeieri Harm. poet. Nor. 1539, 8. - Math. Collinii Harmoniae univocae in Od. Hor. Argent. 1568. 8. - Auch Et. du Ches min bat 1661. Bor, Dden, in vier Stime meu. S. Marpurg gwen Oben des So: rag (bie gite und gate bes iten Budes) Berl. 1757. Br. Benda bie 17te bes aten B. und Su. Giller die abte bes iten Buches, Leips, 1779. in Mufit gefest, fo wie Philidor mehrere davon berausgegeben. S. übrigens ben Art. Horaz.) — —

tinter die eigenklichen Oden diehter laß fen fich weder Statius, noch Aurel. Prudentius fegen; ich glaube, indesten, wenigstens ihre Nahmen hier anführen zu müssen.

Oden von neuern lateinischen Diche tern: Joh. Jov. Pontanus († 1503. in seinen Oper. poet. Flor. 1514. 8. Venet, 1518-1533. 8. 2 30. fo wie im aten Bb. G. 368 u. f. der Deliciar. paetar. Italicar. Freft. 1608. 8. finden fich einige fcmache ibr. Gebichte.) ---Conv. Celtes († 1505. Carm. Argent. 1513. 4. vier Bucher Dden, ein Buch Epoden, und ein Carm. faec. enthal= tend.) - Joh. Aurelius, Angurels litts (1515. Poemat. Ven. 1505. Gen. 1608.8. enthalten einige ziemlich unpoetische Oden.) - John Secundus († 1535. Su,f. Oper. Lugd. Bat. 1619 u. 1651. 8. Par. (Altenb.) 1748. 12, findet fich ein Buch Oden.) - Bened. Lampridius († 1540. Carm. Venet. 1550. 8.) -Jac, Sadolet († 1547. Epr. Gedichte von ihm finden fich in den Delie: Poet, Ital. Bb. 2. G. 582. und im gten Banbe feiner sammtlichen Werke, Verona 1737-1738. 4. 4 Bb. Schone, aber oft übel angebrachte Phrascologien und weiter nichts.) - Marc. Ant. Flaminio (+ 1550, Ausser eine Paraphrase von 30 Mjalmen , Antv. 1558. 12. noch Carm.

lib. H. ad Turrianum in ben Carminibus . . . . Flaminiorum; ex edit. Cominiana 1727. 8. und Patav. 1734. 8. herausgegeben un Fres. Mar. Mancurti, wovon die beffern Gr. Emald 1775. und fr. Zobel in der 7ten Abtheilung des Taschenbuches eine, fren ins Deutsche überfest bat. Das leben des Dichters hat Joach. Camerarius ben Epitt. . . . Ant. Flaminii de veritate Doctr. eruditae et fanctitate Religionis. Nor. 1571. 8. vorgefest. Monnope, ben f. Baillet, Bd. 5. Th. 2. G. 149. N. 2. Amft. 1725. 12. führt eine, von Flamis, nio bereits, Fan. 1515. 8. gedructte Sammlung von gebn Oden und einer Eflos. ge an, G. Abrigens bas . 1te St. G. 187. der Schelhorufden Ergönlichkeiten.) --Job. Salmonius Macrinus, oder Maternus († 1557: Carm. libr. IV. Par. 1530. und Odar. lib. VI. ebend. 1537. 8. Die enfe Musg. geborb unter die seltenen Bucher; noch seltner find die Hymnos, Lib, VI. Par. 1537. 8.) - G. Sabricius (Odar, Lib. III. Baf. 1552. 8.) - Pet. Lotichius Secundus († 1560. Opera p. 10a. Hagium, Lipf. 1586. 8. ex ed. C. Traug. Kretschmar, Dresd. 1773. 8.) Jean du Bellay († 1560, Ben den Go bichten des Macrinus, Par. 1546. 8. findet fich ein Buch lat. Oden von ihm.) - Lud, Belmbold (Lyricor, lib. II. cum quadrisonis singular. Odar. Melodiis, Mühlh. 1577. 8: in f. Epigr. waren fie vorber fcon; Erf. 1561. 8. ges bruckt,) - Bruno Seidelius (1577. Poem, lib, VII, worunter 3 Bucher Oben find, Bafil. 1554. 8.) - G. Buchanan († 1582, Poem, Lugd. Bat.; 1621. 8. Amstel, 1676 und 1687. 24.) -Marc. Ant, Muretus († 1589. Els nige Oden in f. Juvenil. Bard. Pomer. 1520. 8.) - Jean Dorat († 1588. Poem. Pat. 1586. 8.) — Jam. Dou? sa (Odar. britannic. Lib. . . . Lugd. B. 1586. 8.) — Micod. Frischlin († 1590. Opera poet/ Argent, 1598 -1601. 8. 2 Th. enthalten, unter mehrern Gebichten, drey Bücher Oden.) - Joh. Jamot

Jamot Laeriu
† 1595.
mehreri
— Oct
Lign.
Welift
Inriche
Th. S
nicor.
rica;
Udam

und Ab lorithe 1632. Im 4t tar. ge Gedich ratiana

1600. 8 hof ( 1637. biews Epod. 1634. 8. Od non h

Antv. Guil. 1697. Lib. I. Bapt. Antv. (Odae E. E. Lib. I. 1650.

(Poem 12.) ter 7te venile 12.) -Mai, 4

Lyrice Ubior, het, in nini.

edit.

734.

Mane

1775.

g des

niche

hterk

. . .

eru-

i, bey

N. 2.

Comia.

udte

Etlos.

, 187.

eder

. IV. VI.

ebort

537.

ius

Ha-

aug.

160

. 8+

hir.)

, Ile

Me-

pigr. . ges

5770

Oben

dista

621.

Cla

mul.

1588.

oout

naq.

blin

98-

hreta

job.

mot

Jamot (Lyrica, Gen. 1391: 8.) --Laerius Torrentius (Lud. v. d. Beden † 1595. Poemat. Antv. 1594. 8. Unter mehrern Gedichten, zwey Bucher Oden.) - Valer. Acidalius († 1590. Poem. Lign. 1603. Frft, 1612: 8.) - Paul Meliffus Schedius († 1602. Seine lyrischen Gebichte finden sich in dem 4ten Th. G. 342, der Delic. poerar. germanicor.) - M. Laubanus (Muia lyrica, Dantise. 1607. 8.) - Job. 20am (Odar. Lib. Heidelb. 1615.8.) — Scevola de St. Marthe († 1623.) und Abel de St. Marthe (dren Bücher Inrische Gebichte in ihren Poemar. Par. 1612, 4.) - Beine, Meibom († 1625. Im 4ten Th. S. 310. der Deliciar. poetar, germ. G. 310 u. f. finden fich lurifche Gebichte von ihm., Seine Parodiar. Horatianar. Lib. II. sind auch Helmst. 1588. 8. und sein Anacreon iat. ebend. 1600. 8. gedruckt.) — Willich. West= hof (Epigr. Odae etc. Port, Dan. 1637. 8.) - Matth. Caf. Sar. biewsty († 1640. Lyricorum Lib. IV. Epod. Lib. l. ... Ant. 1632. 4. 1634. 12. Par. 1647. 12. f. l. 1660. 8. Odae VII. quae in Libris Lyricor. non habentur, Viln. 1747.12.) Sidr. Hossius († 1653. Poem, Antv. 1656, und mit den Poem. bes Guil. Becani und Jac. Wallius, Nor. 1697. 8.) - Gilb. Jonin (Odar. Lib. IV. Par. 1635. 12.) - Joh. Bapt. Masculus (Odar. Lib, XVI. Antv. 1645. 16.) - Cristof. Jinotti (Odae . . . Venet. 1647. 8.) -史. Elifeus a St. Maria (Lyricor. Lib. IV. Epod. Lib. unus . . . Crac. 1650. 8.) — Chrsiph, Caldenbach (Poem, lyrica . . . Brunsv. 1651. 12.) - Jabio Chigi (Pabst Alexander der 7te + 1667, Philomathi Musae Iuveniles, Par. 1656. f. Amstel, 166a. 12.) - Abr. Cowley († 1669. S. die Mus. Anglic.) - Jac, Baldus († 1668. Lyricor. Lib. IV, et Epod. lib. l. Col. Ubior. 1645. 12. (2te Ausg.) Und nachs her, in f. Oper. poet. Monach. 1638. 12. 3 Bd. Col. Ubior, 1645, 12. 4 Eh.

ebend. 1660. 12. 4 Th. Mon. 1729. 8. 8 Vb.) - Tic. Avancini (Poef. lyric. qua continentur Lyricor. Lib. IV. et Epod. Lib. I. Vien. 1670. 12.) -Joh: Bapt. Santolius (Santeuil († 1677. Opera poet, Par. 1670. 8. ebend. 1698. 12. 3 Bb.) - Jac. Wallius (1680. In f. Poemat, Lib. IX. Antv. 1656. 8. Lugd. 1688. 8. fins den fich Oden.) - Rene' Rapin († 1687. Carm. Par. 1681, 12. 2 90.) - Hegid. Menage († 1692. Miscell, metrica et profaica, Par. 1652. 4. Poem. ebend. 1658. 8.) — Bened. a St. Joseph (Lyricor, Lib. IV, Epod. Lib. unus . . . Vars. 1694. 12.) — Jean Commire (+ 1702, Carm. Lib. III. Luter. 1678.4. Oper. posth. Luter. 1704. 8.) - Dan. Suet († 1721, Poem. Ultraj. 1684. 8. und mit ben Carin. des Fraguler, Par. 1729. 12.) - Stef. Sabretti (Lyrica et epist. Lugd. Bat. 1747. 8.) -Job. Ehrenfr. Boehm (Lyricor. Lib. Vrat. 1750. 8.) - 2Int. 211fop (Odar. :Lib. II. Lond, 1752. 4.) -21d. Blots († 1772. Opuscula poet. Altenb. 1761. 8.) - Will. Browne († 1774. In f. Opusc. 1765. 4. und in dem Append. 1770. 4.) - -

Oden in italienischer Sprache: Ure fprunglich scheint man bas Wort Ode, nicht gur Bezeichnung der höhern inrischen Dichtart in Stalien gebraucht gu haben; noch Chiabrera nannte feine Gefange biefer Art Canzonen; nach und nach fam inbefe fen auch jene Benennung in Gebrauch. Bebrigens haben die Italiener beren in allerhand Formen, und fowohl nach bem Mufter des Pindar (da namlich die Epode in einer andern Berkart, als Strophe und Untiftrophe abgefaßt ift) als nach ben Mus ffern des Horaz und des Anafreon geschries ben; und viele ihrer, in eigenthamlichen itglienischen Sylbenmaßen verfertigten, Canzonen find auch immer noch mehr Oben, als lieder. Ueber die Unterschiede zwie schen der alten, und der italienischen, hos bern lprifchen Poefie, bat Becelli in feinem Berte, Della nov. pocha . . . Ver. 1732-4. G. 357. und Quadrio, im gten

Band

Banb seiner Storia e rag, d'ogni pocfia. Bd. 3. G. 131, etwas, obgleich nichts febr befriedigendes gefagt. Bon der Thcorie der ital. Canzone handelt Ebenberfelbe, cbend. G. 73 u. f. und unter mehrern, auch Biffo in f. Introduzione alla volgar poelia, G. 186. Ed. fett. Rom. 1777. 12. - Rach bem Muffer bes Pindar fdrieb Luigi Alamanni (+ 1556) zuerst feine Gefdage, und nannte die Stropbe, Ballata; die Antistrophe, Contrabal lata, und die Epode, Stanza; in der Kolge der Beit murde die Strophe und Untifronde suweilen Volta und Rivolta, aud Giro und Regiro benennt. Auch anderte man die Derhaltniffe unter biefen dren Abtheilungen ab; und gab der gewöhnlichen griechischen ben Rahmen Poefia epodica; wenn man aber ble Epobe swifthen Strophe und Untiftrophe in die Mitte fette, fo bick man diefes Pocfia mesodica; und wenn man bie Epobe voran geben, und Strophe und Untiffros phe folgen ließ, Poesia proodica. Ja Crescimbeni funftelte now weiter, und feste bald die Epode erft nach verdoppelter Stros phe und Antiftrophe, oder verdoppelte bie Epode, fo daß eine auf die Strophe, und eine auf die Untiffrephe folgte, ober machte mit ber Epode ben Anfang, und bergeftalt, baß Diefe immer mit ber Strophe fowohl, ale ber Antiftrophe abmechfelte. Gefdrieben baben folche Gefange nach biefen Diuftern, ber icon angeführte Luigi Alamanni († 1556, Poesie toscane, Lione 1532. 8. 2 95, Ven. 1542. 8. 2 96.) - Gabr. Chiabrera (†1638. Canzoni, Lib. I. Gen. 1586. 8. Lib. Il. ebend. 1587. 8. Gefammelt mit den fpatern, und vollfianbig , Rom. 1718. 8. 3 Bb. Ven. 1718. 8. 4 90. Ven. 1757. 12. 5 90. In das Deutsche find zwen feiner Dben und zwen Lieder, in den vorzüglichsten italienischen Dichtern aus bem iften Jahrhundert, Seibelb. 1780. 8. und eine in der ital, Unthologie übersett, und in ben Varietes literair. findet fich, Bd. r. G. 62 ein Brief über das leben und bie Berfe bes Derf.) - Guido Cassoni († 1640. Odi, Ven. 1601. 12. Trev. 1626. 12.) -

Bened, Menzini († 1704. Opere di Bened, Fiorentino, Fir, 1680. 12. Opere, Fir. 1730-1731. 4. 4 Bd. Ven. 12. 498.) - Carlo Aleff. Guidi († 1712. Poef, lir. Parma 1681. 12. verm. in f. Rime, Ver. 1726.12. Deutsch ift eine Dbe in den vorzäglichften ital. Diebtern.) - Giov. Mar. Crescimbeni († 1728. Rime, Rom. 1695. 12. Ebend, 1723. 8. in 10 Bucher abges theilt.) - Dom. Lassarini († 1734. Rime, Vener. 1736, 8. Bologn. 1737, 8. Auch find noch einige einzele Gebichte dieser Art vorhanden, welche Quadrio in seiner Storia e rag. d'ogni poesia; Bb. 3. G. 135. angezeigt bat, und Becelli führt in seinem Bert, Della nov. poelia, G. 28. noch einen, mir fonft nicht befannten, Gicilianischen Dichter Simone Rau, ale Berfaffer folder Bes fange, an. - --

Nach römischen Muftern, ober in gleichformigen Stangen, baben beren geschrieben: Bern. Taffo († 1869: War der erfte, welcher Befange; nach dem Muffer ber horagifchen Oden, abfaste. Rime, Venez. 1555. 8. verm: ebend. 1560, 12. Gelnem Benfplele folgten :) Perronio Barbati († 1552, Rime, Foligno (1711.) 8.) — Lud. Paterno (Rime . . . Ven. 1560. 8. S. ubris gens ben Artikel Sonnet.) - Jac. Marienta († 1561. Rime . . . Parm. 1564. 4.) - Girol. genaruolo (1570. Rime . . . Ven. 157.4. 8. -Herrante Carrafa (Sei libri fopra vari e diversi foggetti ad imitazione de' Poeti Lirici, Greci e Latini, nell' Aquila 1580. 4.) - Ventura Cavalli (Odi eroiche . . . Ven. 1602.12.) -Sulvio Testi (enthauptet 1646. Poef. lir. Mod. 1627. 8. 1643-1648. 4. 3 Th. Mod. 1652. 12. 3 Th. Ven. 1676. Zwen f. Oben finden fich, 12. 3 Eb. deutsch, in Beni Schmitte Unthologie, Liegn. 1778 + 1781. 8. 4 Th. und eine in ben vorzäglichften itallenischen Dichtern bes 17ten Jahrhunderte, Beidelb. 1780. 8.) -Sranz Redi († 1697. Opere, Ven\_1712-1730.12.7 Bb. Ven. 1762.4.7 Bb.)-

ben: O
te, F
ducci
1646.

und a. 11

des 20

Form al

moken b

und Alc

ten nad

Rom i

della r

derfelbi

poelia

merfign

batte.

90

dem N Fir. 1; (Poessi 1748. (Unter rio, 12.)

geführt

200

Sylber ebenda mehren Contri Fir. 1 († 1853 findet lichsten 8.) — netri ben se (Rim

Pav.

1678

frio !

und 1/

นกอ

ere di

12.

4 Bd.

Mell.

1681.

6.12.

ichften

Tres:

1695.

abges

1734.

1737+

chichte

apdrio

oefia,

d Be=

nov.

: jonst

eichter

t Ges

er in

en ges

Wat

bellt

faßte.

bend.

aten:)

, to-

erno

iibrle

Jac.

Parm.

tuolo

a vari

e de'

neil'

walli

.)-

Poel.

8. 4.

1676.

1 sid,

olegie,

in ben

1 128

3.) -

1712-

10.)-

und

und a. m. Auch in den Comp. poet. des Rolli sinden sich Oden in dieser Form abgesaßt. Sogar von den Sylbens maßen des Horaz hat man das Sapphische und Aledische, und besonders in jenen Zeisten nachgeahmt, wo die von Tolomei zu Rom im F. 1539 gestistete Academia della poesia nuova, und das Gesesbuch derselben: Versi e regole della nuova poesia toscana, Rom. 1539. 4. die Aussmerksamkeit der Italiener auf sich gesogen batte.

So genannte anakreontische Oben ober Befange (Canzoni) haben gefchries ben: Ottavio Rinuccini (Canzonette, Fir, 1622. 4,) - Fres, Bals ducci († 1642. Rime, Rom, 1630-1646. 12. 2Th. Ven. 1663. 12. 2Th.) - Lor. Magalotti († 1712. Unter bem Dahmen Lindoro Elateo, Canz. Fir. 1725. 8.) - Giamp, Janotti (Poefie, Bol. 1718. 3. ebend. 1743. 1748. 8. 3 Bd.) — Earlo d'Aquino (Unter dem Nahmen von Alcone Sirio, Anacreonte ricantata, R. 1726. 12.) - Ben dem Urt, Lied find übris gens mehrere bierher gehorige Dichter angefahrt. - -

Oben, ober Cangonen in italienischen Spibenmaßen find, auffer verichiedenen ebendafelbft angezeigten Dichtern, unter mehrern, geschrieben worden, von: Luca Contile (Le sei sorrelle di Marte ... Fir. 1556. 8.) - Franc. Beceuti († 1553. Rime, Ven. 1580. 8. Deutsch, findet fich eine feiner Oben in den vorzügs lichften Dichtern Italiens, Beibelb. 1780. 8.) - Luigi Tansillo († 1570. Sometti e Canzoni, Bol. 1711.12. auch ben seiner Lagrime di S. Pietro, Ven. 1738.4.) - Erasmo Valvasone (Rime, Berg. 1592, 16,) - Onos frio Andrea (1647. Poesie, Nap. 1631 und 1634. 12, 2 Eh ) — Giamb, Rocchi (Canzoni eroiche, Ven. 1641. 8.) - Carlo di Dottori (Ode 🗀 . . . Pav. 1643 und 1664. 12.) - 21goff. Ragona (Poef, Ir. Pad, 1652, 12.) -Ungelo Mar. Arcioni (Ode, Ven-1678.12. Pav, 1682. 12.) - Gabr.

Mar. Meloncelli († 1710. Poesie lir. Lucea 1683, 12, Rom. 1685, 12.) -Carlo Mar. Maggi (Rime varie, Mil. 1688. 8. 1700. 12. 4 Eb.) -Sim, Vercinio (Poel. lir. Bol. 1695. 12.) — Dom. Bartoli (Il Canzoniero di . . :. Lucca 1695.. 12. 2 Eb.) — Vincentio di Filicaja († 1707. Poesie, Fir. 1707. 4. Opere, Ven. 1755. 12. 2 9b. Gine Ode von ibm ift deutsch in ben vorzüglichften Dichtern Italiens, Heidelb. 1780.; 8.) — Aleff. Marchetti († 1714. Saggio di Rime eroiche, morali . . . Fir. 1704. 4.) Unt. Bhisilieri (Poes. Bol. 1719. 12.) - Birol. Bigli (†4722. Poesie sacre e prosane e sacete . . . Ven. 1722. 8.) — Luft. Wanfredi († 1739. Rime, Bol. 1713, 12. Ven. 1748, 8.) - Gios. Gorini Corio (Rime diverse, Mil. 1724. 8.) - Unt. Piedemonti (Poesse . . . Ver. 1726. 8.) - Uless. Pegolotti (Rime . . . . Guaft. 1726. 4. Ven. 1727. 8.) -Fres. Mar. Janotti (Poesse volgari . . . Fîr. 1734. 8.) — Giov. Ant. Dolpi (Rime, Pad. 1735. 4. verm. 1741. 8.) - Girol, Cagliazucchi (Profe et poesse . . . Tor. 1735. 8.) - Carlo Frugoni († 1767. Rime, Par. 1734. 8. Opere, Parma 1779 u. f. 8. 9 Bd. der 2te Bb. einthalt vorsuglich die Canzoni. Lucca 1779. 8. 15 Bbe. Auch find die Canzioni scelte, R. 1778. 12. 3 3. einzeln gedruckt.) -Bastiano de' Valentini | (In s. Rime, Lucca 1768. 8. finden fich feche Canzonen.) - Jul. Cassiani (Saggio di Rime . . . Lucca 1770. 8.) -Saggioidi Odi filosofico - morali, Bol. 1780. 4. - Gasp. Caffola (Poefie militare, Mil. 17.90. 8.) -- G. ubris gens ble Art. Lied und Sonnet.

Oden von spanischen Dichtern: Die frühern Gedichte dieser Urt sinden sich in dem Cancionero general, Tol. 1517. s. Sev. 1535. 8. Anv. 1557. 8. 1573. 8. — Barcilaso de la Oega (Garcias Laso † 1536. Obr. Sev. 1580. 4. Salam. 1581. 12. Mad. 1765. 8.) — Juan

Boscan

1572. 8

- Je

euf den

6. 25. 1

des G. 4

Jamir

212, 239

Desp

im rite

finden !

und 10

In kin

12, find

fder O

melin

baiten

nige in

mal, po

le 231

1604.4

machi

ren vo

Det At

min of

fich beg

1610.

Doen i

Sylber

G. AT

12, 1

De n

8. cm

Nob. 1

que,

divansi

(6.0

halten

Dian

in ben

belles

Par, 1

genther

nee (c

Mouen

Juan

dienf

Franz

Dünker

Boscan († 1544. Obr. Lisb. 1543. 4. Antv. 1597. 12.) - D. Franc, de Medrano (Ber bes Banegas de Gag. vedra Remedios de amor ... Pal. 1617.) - Franc. de Berrera (Obr. Sev. 1582. zwente Aufl, unter dem Titel, Versos . . . Sev. 1619. 4.) - Luis de Leon († 1591. Obr. Mad. 1631. 16: Valenc. 1671. 8. 1761. 4.) -Aupercio und Barrol. de Argensola (Rimas . . . Zar. 1634. 4.) - Efte= van Man. de Villegas (Las Eroticas .... Naj. 1617. 4. 2 Eh. Mad. 1774. 4. 200.) - Franc. de Quepedo († 1647. Obras del Bachiler Franc. de la Torre, Mad. 1631; 16. Parnasso Español y Musas Castellanas, Mad. 1648. 4. und die Fortsegung : Las tres ultimas Muías... Mad. 1670. 4. Obras . . . Brux. 1660. 4. 3 Bd. we aber die lette Sammlung fehlt. Antv. 1670. 4. 4 3d. vollständig, doch ohne die ju allererft angeführte Sammi. Mad. 1736. 4. 6 Bb. gang vollstandig.) - Ignazio de Luzan - Vinc. Garc, de la Buerta (beren Werfe, fo viel ich weiß, noch nicht gesammelt sind.) - -

Oben von frangosischen Dichtern: Pierre de Ronsard († 1585) war, wie man leicht benfen tann, ber cefte frango: fifche Dichter, welcher Gedichte, unter dem Nahmen Oden, schrieb. Gie find in 5 Bucher abgetheilt. . Es glebt inbeffen frühere Dichter, welche bergleichen wirklich, obgleich ursprünglich unter andes rer Benennung, verfertigt haben. In ben Annales poet, find beren von Mis del Marot (Bd. 2. S. 327.) von Joach. du Bellay († 1560. Bd. 4. S. 57. 67. 85. 95. S. Oeuvr. find Par. 1574. 8. Rouen 1597. 12. erschienen) von Louise Labe (+ 1566.) oder doch ihr zu Ehren (ebend. S. 247.) aufbehalten worden. Don den Oden des Ronfard, welche jum Theil gang nach ber Formber Pindarifchen Oden abgefaßt find, finden fich (Ebend. Vd. 5. G. 81, 91, 111, 121, 132; 137. 145. 151. 170. 203. 215. 264.) verschies dene, welche, ob fie gleich ju ihrer Zeit fo viel Auffehens machten, daß Paffergt

に要から、大きのないのである。 かいればき

die an den Rangfer L'Sopital bem Bergoga thume Meyland vorzugichen, vorgab, dech jest faum lesbar mehr fenn mochton. Die Samml, f. B. ift Bar. 1567. 4. 6 Th. 1629, 12. 9 Bbe. erfchienen. - Jacq. Tahureau († 1555. Scine premières Poefies, Poit. 1554. 4. enthalten einige Odene Mehrere finden fich ben f. Sonnets, ebend. 1554. 8. Inon 1574. 16. Gefammelt End fie in f. Poefies, Par. 1574. 8.) — Nic. Bargede (Odes penitentes, Par. 1550. 8.) - Ch. Sontaine (Les ruisseaux de Fontaine, conten. Epit. Eleg. . . . Odes : . . Lyon 1555. 12. Odes . . . ebenb. 1557. 8.) - Oliv. Magny († 1560. Odes, Par. 1559. 8. Ole find in \$ Bacher abgetheilt.) — Louis de Mas fures ( S. beffen Oeuvr. poet. Lyon 1557. 4.) - Remy Belleau († 1577. In der vorhin angeführten Sammlung findet fich , Bd. 6. G. 93. eine Dde auf den Frieden.) - Jean de Peruse (Ebend. G. 225 und 233, finden fich swep feiner Oben. S. Oeuvr. find Par. 1573. 8. gebruckt.) - Jacq. Grevin († 1570. Gein Olympe, Par. 1560. 8. enthalt auch Oben. Auch finden fich beren noch in f. Theatre, ebend. 1562. 8.) - Cl. Turrin (In f. Oeuvr. Par. 1572. 8. finden sich neun Oden.) — 2sor. de Guesdou (Geine Paylages . . . Par. 1573. 4. enthalten 19 Oben:) - Et. Jodelle († 1573. G. Oeuvr. P. 1574. 4. Luon 1597. 8. enthalten einige Doen.) - Jean le Masle (Unter f. Recreat. poet. Par. 1580. 8. find auch einige Oden.) — J. Ed. du Mounin (G. beffen Oeuvr. P. 1582. 12.) - 3f. Babert (S. f. Oeuvr. poer. P. 1582. 4.) - Clov. Beffeau (G. f. Oeuvr. poer, Par. 1578. 4.) - Pierre de-Brach (In f. Poems, Bord. 1576. 4. finden sich verschiedene Oden.) - Madeleine des Roches († 1587. In dem 7ten Dd. G. 27 und 31 ber gebachten Annales find zwen ihrer Oben aufbewahrt worden.). - Jean Unt. de Baif († 1592. Ebend. S. 141. 149. finden fich givep Oben von ihm. G, Oeuvr. Par.

craon=

ded.

Die

6 Th.

Pacq.

ières

rinige

Son-

. 16.

Par.

Odes

Ch.

sine,

bend.

1560.

in \$

MAS

yon

1577.

lung

e auf

ruse

31UCU

573.

570.

thalt

noch

Cl.

. 8.

de

Et.

574.

ben.)

eato

inige

(6.

JI.

5820

de. anl

6. 4.

1342

beill

A110

ahrt

baif

114

Par.

572.

1572. 8, 2 Bb. enthalten beren mehrere.) - Jean Passerat († 1602. Eine Dde auf den erften Lag des Mans im gten Bb. S. 25. und eine auf den Tod eines Suns bes G. 41. der Annales poet, G. Geuvr. erschienen Par. 1606. 8.) - Amadis Bamin (Ebend, im gten Bd. G. 207. 212, 239. dren Oben von ibm.) - Phil. Desportes († 1606. Eine Ode facrée im jiten Bd. G. in. ber Annal, poet.) - Cl. de Trellon (Zwen Oden von ihm finden fich ebend, im inten Bo. G. 101 und 103.) - Gilles Durant († 1614. In feinen Oeuvr. Par. 1594 und 1727. 14. finden fich zwen Bucher febr profai= fcher Oben.) - Unt. Mage de Sief= melin (G. Oeuvr. Poet. 1601, 12. ents halten einige 36 Oden, wovon auch ei= nige in den 12ten Bd. G. 203 der Annal, poet, aufgenommen find.) — Jean le Blanc (Odes pindariques, Par. 1604. 4. verm. unter dem Titel, Neopremachie, chend. 1610. 4. Auch find bes ren von ihm in den raten Bb. S. 178 der Annal, poet, gufgenommen worden.) - Raoul Callier (Scine Poefien, die fich ben ben Oeuvr. de Nic. Rapin, Par. 1610. 4. finden, enthalten einige frang. Oden in dem Sapphischen und Aledischen Solbenmaße.) - El. Garnier (1615. G. Amour victorieux . . Par. 1609. 12, find verschiedene Oben angehangta) -De Mailliet (S. Poesies, Bord. 1616. 8. enthalten verschiedene Oden.) -Rob, Angot (Ben f. Prelude poetique, Par. 1603. 12. finden fich einige awanzig Oben.) - Vital Daudignier (G. Oeuvr. poet. Par. 1614. 8. enthalten auch Oben.) - Theophile Diaud († 1626. Einige feiner Oden find in den gten Bb. des Recueil des plus · belles pieces des Poetes franc. : . . Par. 1752. 12. aufgenommen worden, und Beugen von vieler, aber fehr tingebunde ner Einbildungstraft; feine Werte find Mouen 1627. 8. Par. 1662. 12. gedruckt.) -Franc. Malherbe († 1628. Gein Verbienft um die bobere lyrifche Boefie der Frangofen ift bekannt; aber , meines Bes duntens, febr geringe. Stine, aus ber

Kabellehre genommette Allegorie ift oft nur Allegorie, nicht Bild, nicht eigentliche Darftellung beffen, mas et fagen wollte : fein Enthusiasmus oft fichtlich erfunftelt; feine Sprache oft hochft profaifd und leer! aber fie ift rein, fie ift barmonifcher, als bie Sprache feiner Borganger; ber Bau seiner Strophen ift lprischer. Poefies . . . . Par. 1666. 12. von Menage, ebend. 1922, 12. 3 Bb. mit ben vorher, einzein, Saumur 1660. 4. gebruchten Remarques par Mr. Chevreau; mit den prof. Schriften unter dem Titel , Beuvr. Par. 1757. 12. 3.98d. ebend. 1764. 12. 4 B. nach chronologischer Ordnung. Eins geln mit dem Titel Poeffes P. 1757. 8. Gehr lobrednerische Radrichten liefert, unter andern, Baillet, im zten Eb. bes 4ten Bd. G. 1 u. f. f. Jugemens. Amft. 1725, 12. Much findet fich fein Les ben ben der lettern Ausgabe.) - Jean Franc. Sarafin († 1654. In f. Geuvr. 1655. 4. finden fich verschiedene nicht gang fcblechte Oden.) - Ant. Gadeau († 1672. G. 2B. enthalten einige mittels maßige Oben.) - Jean Chapelain († 1672. Geine, an den Card. Riches lieu gerichtete, aus mehr, als 300 Bers fen bestehende Obe, erhielt fo gar Bois leaus lob; aber diefes fagt freglich nicht viel.) - Bonore du Bueil, Marq. de Racan († 1670. In s. Oeuvr. Par. 1660. iz. finden fich einige febr schwache Oben ; fo schwach, bag er g. B. in ber Dde an ben Ronig, feiner graufas men Geliebten gedenft.) - Aic. Bois lean Despreaux († 1711. Seine Ode auf die Eroberung von Namur iff mars nendes Benfpiel einer falfchen, erfünftels ten Begeisterung.) - Franc. Seras phin Regnier Desmarais († 1713. Unter f. Gedichten finden fich einige schwas che Oben.) — Houdard de la Morte († 1731. Seine, im J. 1707. querft er= fcienenen Oden, nehmen den iten Bo. det Samml. feiner Berte, Par. 1754. 12: 10 Bd. ein. Er nennt einige derfelben Pindarifch; auch sogar in Prosa iff eine daben. Als eigentliche bobe lprifche Poes fit baben fle wenig Berbienft; es find moralis

[duvilde

fenunge

darlidu

Urtheil

belibrel

G. 64.

lif nla

feller

Fregh

Gebich

Pindas

den gu

eine a

machen

bam (

12, 2

bensbe

etiogs

ren fin

华om.

böbern

Cromm

muthig

harmo

den (

lientga

Unter

herren

lefte p

nals y

ift vor

nem a

hat ús

noch ei

den To

ben, t

vortrei

3. 51

finden

movon

The

Man

oft he

[diebe

turus .

lappijd

weitig

sche üb

faum.

Ramil

DI

moralifde Betrachtungen. Stal. erfdies nen fie Flor. 1741. 8.) - Jean Fres. Leriger de la Save († 1731. In dem von seinen Gebichten gemachten Recueil find einige gang erträgliche Oben. Die, womit er die Verse gegen la Motte vers theidigte, iff bekannt.) - Dan. Bernad (Odes morales P. 1722. 8,) - Jean 23. Roussean († 1741. Ausser seinen 15 geiftlichen Oden, finden fich in feinen Werten, Par. 1742. 4. 2 8b. Lond. 1748. 12. 4 Bb. Par, 1753. 12. 4 Bb. 20 andere, in dren Buchern, movon die eine, an eine Bitme, nachbem fich Gottfched an ibr verfandigt batte, von Srn. Ramler überfett, in bem Schmidichen Als manach ber deutschen Musen aufdas Jahr 1770. G. 231 gu finden ift. Meines Bebuntens gehören fie zu den beffern franzes fifchen Oben, obgleich der Plan von teis ner febr viel taugt, und ber Dichter, im Gangen, ju nüchtern geblieben ift.) -Maur. de Clavis (Odes fur la Religion 1747, 8.) - Robbe Beauva: fet (Odes nouv. 1749, 12.) - Chev. Vatan († 1757. Eine Dde auf Die Ewige feit, melde in bem gten Bb. G. 435, des Effai fur la Mufique aufbewahrt worben ift, zeugt von Anlage ju einem guten frangbilichen Odendichter.) — Louis Racine († 1758. Auffer verfchiedenen mit Empfindung geschriebenen beiligen Dden, finden sich in feinen Poelies nouv. welche ben 4ten Bb. feiner Berte, Par. 1747.12. ausmachen, einige andre, wovon ein paar au den guten frangofischen gehoren.) -Fres. de Poltaire († 1778. Geine Oden, 18 an ber Babl, finden fich in bem 13ten Band feiner von Beaumarchais ber, ausgegebenen Werke, und gehoren nicht ju bem vorzüglichern Theil feiner Gediche te.) - Jean B. Louis Gresset († 1778. 3m iten Eh. feiner Berfe, Par. 1755. 12. 2 Bd. find eilf ziemlich mittels maßige Oden.) — Unt. de Laures († 1779. In ben Alman, des Mufes fins den fich verichiedene, nicht gang ichlechte Oden von ibin.) - Jos. Dorat († 1780. Einige febe mittelmäßige Doen in'f, 20,) - Ant. Thomas (In feinen Werten,

Par. 1773..12. 4 950. bren fo genonnte philosophische Oden, wovon die auf bie Beit die beste ift.) - Sabatier de Cavaillon (Odes nouvelles'... précédées d'un Discours sur l'Ode . . . Par. 1766, 12. Gie find größtentbeils über moralische Gegenstande, aber nichts weniger, als mit mabrer iprifcher Begeis sterung, abgefaßt.) - Fres. Th. d'Ars nand (In f. Poefies, Par. 1751, 12. 3 Bb. finden fich einige Oben.) - La Barpe (G. frine Oeuvr. Par. 1759. 8. 6 Bd.) - Clement (f. d. Oeuvr. div. Par. 1764. 12:) - Chev. Caux (Odes heroiques et morales, Manh. 1763. 8.) - Gilbert (Odes nouv. P. 1774. 8. Le Jubilé 1776. 8. Sur la Guerre 1778. 8.) - Ger. Balet de Rebens gac (Etudes lyriques . . 1775. 12.) -Merard de St. Just (In s. Occafion et le moment 1782. 12 ) - Paforet (In f. Tributs offeres à l'Acad. de Marfeille 17,82. 8. finbet fich eine, La fervitude abolie, in bramatischer Form.) — La Borde (In f. Oeuvr. Lyon 1783. 8. 4 Bbe, findet fich eine gus te Ode über ben Krieg.) — Caffera (Odes Amft. 1785. 8. Die mehreften bes Bichen fich auf bie Amerikanischen Staats veranderungen; die beffern aber find die über anmuthige Gegenstande.) — Auch finden fich in den verschiedenen Gammi. als dem Almanac des Muses u. b. m. noch gang gute Oben von Champfort. -Jacq. be Lille - dem Marquis be Die meures - Guernault be St. Peravi -Roucher - Franc, be Meufchateau -Bernard u. 'a. m. fo wie auch einige, hart verfificirte in ben Oeuvr. du Philof. de Sans - Souci. - Wegen ber anafreontischen Oben fiebe ben Urtitel Lied. - -

Oben von englischen Dichtern: Abrah. Cowley († 1667. Bersuchte zus erst in der englischen Sprache, sogenannte Pindarische, d. h. Oden zu schreiben, welsche, in Rücksicht auf Beres und Strosphenbau, ohne alle Ordnung und Sommerte find, und ben einzeln, wirklicheblen Stellen, pochsische, niedrige,

[dppi=

lappifche enthalten: Auch einige Uebers fenungen oder Nachahmungen wirklich Dindarischer Oden finden fich daben. Das Urtheil, welches Johnson in' ber Lebens. beschreibung bes Dichters (Lives Bb. t. G. 64. Musg. von 1783.) von ihnen fallt, ift nicht zu ftrenge.) - Diefer Schrift. feller bemertt ebendafelbft, daß durch die Frenheiten, welche Cowley sich in diesen Gebichten genommen, der Wahn, als ob Vindarifche Oden von Kindern und Diddden ju fchreiben maren, und aus diefem eine allgemeine Sucht, bergleichen ju machen, entstanden fen. - John Olds bam († 1683; G. Works, Lond. 1722. 12. 2.B. por welchen fich auch feine Les bensbeidreibung findet', enthalten einige, etwas schwerfdlige Dben. Geine Saty= ren find der beffere Theil f. Werte.) -些om. Walder († 1687. Unter seinen bobern iprischen Gedichten, ift bas auf Cromwell unftreitig bas beffere; voll an: muthiger und großer Stellen, und dugerft harmonisch verfisieirt.) — John Dryden († 1701. Geine Ode auf den Edcilientag, oder die Gewalt der Duft, ift unter und, durch die lieberfegung der Berren Beige und Ramler, wovon die lente nach den Gplbenmagen bes Drigi. nal's verfaßt ift, betannt. Das Gedicht ift vortrefflich , fibließt fich aber mit elnem gang falfchen Gebanken. Dryden bat übrigens über eben diefen Gegenstand noch eine ganz gute Ode, und auch auf den Tod des Grn. Killigreib eine gefchrieben, welche, meines Bedantens, ju ben vortreffichften englischen Oben gehört.) -3. Bugbes († 1720, Untet j. Gedichten finden fich einige nicht gang ichlechte Oden, Movon die an den Schöpfer und eine andre, The Extaty, die beffeen find.) -Matth. Prior († 1721. In seinen, sehr oft gedruckten Werten, finden fich vers ichtedene bobere lorifche Gebichte, welche, burch übel angebrachte Kictionen, und lappische Gleichniffe, ekethait und langweitig find. Das, auch in das Lateini: fche übersegte, Carmen seculare last fic taum auslesen, und bas auf den Steg ben Ramilly besteht aus - 35 gebnzeiligen Dritter Theil.

Strophen.) - Leon, Welsted (Eine Samml. Oden und Spoden von ihm find 1724 gedruckt.) - Will. Congreve († 1729. In feinen Werfen (im gten Bb. ber Ausg. von 1753.) befinden fich ein pade fo genannte Pindarifche Dben, und ein Symnus auf ben Edeilientag, welchen Br. Weiße auch überfest bat. Der Stros phenbau der erftern iff, meines Beduns fens, febr unharmonifd; auch bat er in der, über die Giege ber Koniginn Unna verfertigten, etwas zu viel mit der Mufe su thun.) - Alex, Pope († 1744. Gels ne Obe auf ben Edcilientag hat Br. Beife überfest; fie ift, wie Alles von ihm, fcon versificiet; aber diefes ift auch Alles.) -Ambr. Philipps († 1749. Ausser einis gen siemlich unverfidnblichen Ueberfegungen aus dem Pindar, und der bekannten Dbe ber Sappho im Zuschauer, finden sich in f. Poems; Lond. 1748. 8. einige nicht viel bedeutende bobere lyrifche Ges dicte.) — will. Collins († 1756. In f. 28. von langhorn mit feinem Leben, Lond. 1765. 8. herausgegeben, find auch einige vorber im iten Bb. ber Collection of Poems by fev. Hands von Dodsley, größtentheils abgebruckte, von Einbile dungsfraft gleichsam frogende Oben enthalten, welchen es indessen nicht an eine zeln schönen Stellen fehlt. 3m 3. 1788 erschien noch eine Ode to the popul. superft. of the Highl.) - 20. Young († 1765. Dier talte Oden in f. 2B.) -Marc Akenside († 1770). Ziven Bucher Oben in f. Poems. Lond. 1772. 4. G. 211 U. f. 1789. 12. 2 Bbe, wovon der größte Theil bereits im 3. 1745 gedruckt wurde. Johnson murdigt sie sehr tief berab; mir scheinen fie immer noch ju den guten englischen Producten dieser Urt ju gehören, ob fie gleich freplich feinese weges fren von Schwulft, und wie es ben der Quelle diefes Reblere, ben erfuns ftelter Begeifterung, immer ju geben pflegt, auch nicht gang feen von einzeln platten Beilen sind.) — Ungen. Four Odes, auf Schlaf, Sconbeit; Geschmack und ben Cob eines Junglings 1750. 4.) --Budfon (On Malonry 1751.4. U. C. 35 H - : mebr. )

ite jus annte wels

annie

f hie

e Ca

pré-

. . .

theils

nicts

regeis

"Ats

. 12. La

9.8.

. div.

Jdes

768.

17741

ierre

ben:

.) ~~

)cca+

pa

cad.

eine,

ischer

euvr.

e gus

der a

en bes

toats:

ed die

ang

mmí.

b. In.

t. ----

mb

jį. ---

ı ---

inige,

Phi-

n der

letlet

tern :

Stros Soms tetlid

drige, Láppis

mebr.) - Ungen. (Mifcell, Odes 2757.4.) - W. Mason (Seine, 3415 erft einzeln erschienenen, und dann in Die Dobsteniche Samml, aufgenommenen Oben, murden 1756. 4. Jufammen, und bann in f. Poems 1764. 8. gedruckt; fie geboren gu ben gierlichen und correcten Oden ber Engl. Rachber bat er beren noth einsein, als To the naval officers of Great Brit. 1779. 4. To Will. Pirt. 1782. 4. Secular ode in commemoration of the glorious revolution of 1688. Lond. 1788. 4: dtuden laffen.) - & Poote (Collect. of Odes 1757. 4.) - S. Boyce (Ju f. Poems 1757. 8. finden fich auch Den.) .-Thom. Bray (†1771. Seiner Oden find überhaupt eilfe, melde guerft Stramberen. Sill 1757. 4. und dann in den Poems, Lond. 1775. 4. 1782 .12. 1788. 12. ets fcbienen. Auch an ihnen findet Johnson, in bem leben bes Dichters, fo vielerlen au tabeln, bag ihnen bennahe gar fein Derdienft übrig bleibt ; und frenlich fcheint die Einbildungefraft zuweilen den Dichter, besonders für und Deutsche, ein wenig gu weit geführt ju haben; aber es fehlt ih= nen benn boch nicht an mahrem lprischen Plan und an einzeln gluflichen Bilbern. Uebrigens veranlagte jene Kritif manchers fen Beetheidigungen, ale Remarks on D. l. life and crit, observ, on the works of Gray 1782. 8. A curfory Examination, of D. J. strictures . ... 1781. 8. An Inquiry into fome paffages in D. J. lives, particularly his observat, on lyric Poetry and the odes of Gray, by R. Potter 1383.4.) Gilbert West († 1756. Sein, wie verfcbiebene ber vorhergehenden, urfprung. lich in ber Dodslenschen Collection of poems in fix Vol. und zwar, Bd. 2. G. 105, abgedrucktes, in dramatischer Rorm abgefaßtes Bedicht auf Die Stiftung des Ordens von dem blauen Sojenbande, gehört, feines iprifchen Gowunges, und einzeln darin verwebter fprifcher Befange megen, vielleicht bierber; auch findet es fich, nebft einigen andern Inrifchen Gedichten ben feiner lieberfegung

bes Pinbar.) - In ber eben benannten Dodslepfchen Sammtung finden fic noch Oden von Cobb, Jof. Marton, Ch. Williams, Fres. Famfes, Th. Coole, Mors riot, J. Duncombe u. a. m. movon eis nige nicht ganglich obne Berbienfte find. - Mid, Woodhull (Oderothe Mufes 1760. 4: Two Odes 1764. 4.) m. Seymour (Odes on the four feafons 1760. (4.) - Soame Jenyns (3n f. Miscell, Poems 1761. 8. 2 Bde. finden fich auch verschiedene Oden.) -Barnet (Odes 1761, 4.) - Ungen. (Descript, and allegor, Odes 1761. 4.) - James Scott (Odes on several fubjects, Lond. 1761. 4.) - Jam. Beattie (In f. Original poems . . . Lond, 1761. 8. welche nachber, vermehrt, öfterer gebruckt worden, find einige ertragliche Oden befindlich.) - Miß Whateley (Verschiedene Oden in ihren Original poems, Lond, 1765, haben gwar teine Iprifchen Blane, aber einzele gute Stellen.) - Mil. Pet, Undrews (Odes dedic. to Charles, York 1766. 4.) - John Ogilvie (In f. Poems, Lond, 1769. 8. 2 Bb. finden fich ber Oden nur fieben; benn die Gedichte auf die Dors febung und das Paradies fonnen wohl nicht ju den Oden gezählt werden. Einige fener find in Pinbarifcher Form, einige gans fren; und bennabe alle haben überspannte Stellen.) — Miß Poyng (Unter ihren Letters 1769. 8. finden fich auch Oden.) - Th. Scott (Lyric Poems, devotional and moral 1773. 8.) - Brade shaw Galliard (Odes 1774. 4.) will, whitehead († 1785. In f. Plays and Poems 1774. 8. 2 Bbe. Poems 1788. 8. 3 Dbe. finden fich fo gute Oben, als noch ein besoldeter Odenbichter geichrieben bat. In der letten Musg. fteben fie im gten Bbe.) - Ch. Banbury Williams (Odes 1775. 8. 1780. 12.) - Th. Penrose († 1779. Flights of Fancy, Lond. 1775. 4. Poems 1782. 8.) - Elif. Fell (Ihre Poems 1777. 4. enthalten auch Oben.) - w. Brown (3n f. Works 1777. 12. 3 D. finden fic Rachahm. Horazifder

Oben.):
1778.8 Will. U
4:) —
fubjects
mittelm
(Poems
4. Auf
(Poems
thias

Pinker in versa welche b und Un lude, i bem R Symph Proje,

the diele thuliasi Ungen, 1781. of the dene O' 1784. genonnt

Peddic Mr. Pi phant: 4.4.4.4. Poems Day:

allegorij Oden.) gehdren Teasdo 1785. Sel. M

4. sehr ter thr find au Pye (3 sid ied

1787. John 1787. 8 World

Oben.)

inten

nod

Bila

More

n els

find.

Mu-

.)---

r fea-

17118

230c.

---

igen.

1.4.)

veral

Jans.

. . .

nehet,

ge ets

trik

ihren

haben

insele

rews 1766.

jems,

Oden

e Does

i nicht ige jes

e gans

egunte

i fbren

den.)

devo-

srad\*

.) ~--

an To

Hoe.

sid fo

Oden.

[eften

Cb.

75. 8.

1779.

75.40

(3hre

oben.)

6 1777.

alliber

Open.

Oben.) 上 性lif. Ryves (3hre Poems 1778. 8. enthalten mehrere Doen.) -Will: Caster (G. deffen Poems 1779. 49) - Rob. Alves (Odes on fever. fubjects 1779. 4. Poems 1785. 8. febr mittelm. Arbeiten.) - Th. Maurice (Poems 1779. 4.) Jerne rediviva 1782. 4. Auf Bretand.) - Jos: Botoen Pott (Poems 1779. 8.) - Th. J. Mats thias (Runic Odes 1781. 4.) - J. Pineerton (Rimes 1781: 81 Sie find in verfchiedenartigen Strophen abgefaßt, welche ber Berf, Cadence; Antiphony und Unison nennt, und haben ein Prelude, und einen besondern Schluß unter dem Nahmen Melodie's auch giebt es Symphonies barin, worln Stangen und Proje, gereimt und reimfrepe Berfe abwechseln. Two dithyramb. Odes, Enthuliasm. and Laughter, 1782. 4.) Ungen: (To the Genius of Scandal 1781. 4.) - In den Poet, effusions of the heart 1783. 8. finden fich verschies dene Oben. - Die Poetical Atrempts 1784. 12: enthalten einige fcblechte, fo genannte Pindarische Oben. - J. 17. Peddicombe (An irregular Ode to Mr. Pitt. 1781. 4. Albion triumphant 1782. 4. To the King 1789. 4. n. a. m.) — J. Powel (S. dessen Poems on var. subjects: 1784. 8.) -Dav. Robertson (S. Poems, Edinb. 1784, enthalten mehrere beschreibende und ' allegorische, aber nur febr mittelmägige Oden.) - Beyland (Odes 1785. 4. gehoren zu den mittelmäßigen.) - S. Teasdale (In f. Pictoresque Poetry 1785. 8. finden fich auch Den.): -Bel. Mar. Williams (Thre Poems, 1786, 12. 2 Bde, enthalten auch Oden.) - Ungen. (Ode to superstition 1786. 4. sehr gut.) — Miß Bowdler (Uns ter ihren Poems, Barte 1786: 8. 2 Bbe. find-auch einige moral: Oden; h 🚟 🤞: 3. Pye (In f. Poems 1787: 8: 2. Bder finden fich leche Oben.) - Die Poetical Tour 1787, 8. enthalt einige gute Doen. --John Whitehouse (G. si Poems 1787. 80) - 3n. der Poetry of the World 1788. 8. a Bbe, finden fich einige

gute Oden. - Bent. A. Cary (Sonners and Odes 1788. 4. gehoren ju ben mittelmäßigen.) - J. Sterling (une ter f. Poems 1789. 12. find zwen Joldnbliche Oden.) - G. Sactville Cotter (3n f. Poems 1789. 8. 2 Bb. finden fich einige febr mittelm. Oben.) - will. Churchey (Poems Pill with Odes . (1789-4.) — John Sargent (Ben f. Mine, a dram. Poem. 1790, 12. finden fich biftorifche Dden, die guerft im J. 1788. 12. erschienen.) - 100. Sos theby (Poems, confilling . . of Sonnets, Odes etc. 1790.4.) - Die Origin. Miscell. Poems 1790. 8. enthalten mittelindkige Oden.) - Rob. Merry (Ode for the fourteenth of July 1791 4.) - Mistreft M. Robinson (G. thre Poems 1791. 8. besteben groffs tentheils aus Oben.) - Cheffph. Smart (In f. Poems 1791, 8, 2 Bbe. finden fich mehrere Oben.) - Ungen. (True Honour, an ode, occasioned by the death of John Howard 1791.) --Mistr. West (3hre Miscell, Poems 1791. 8. enthalten mehreve Oben. ) ---Badcot, Warmid, Drewe, Dows mann, Hole, Polwhele (Bon ihnen finden fich Oben in den Poems by Genel. of Devonshire and Cornwall 1792. 8. 2 Doc;) ---

Oben in deutscher Gprache : Wenn gleich nicht unter der Benennung, fo boch dem innern Gehalte und der Wendung nach, find uns Gedichte diefer Art aus fehr frühen Beiten übrig. Der Lobgefang auf ben im Jahre 1075 verftorbenen Erze bifchof gu. Colln. Unno, welchen Bobs mer mit ben feiner Ausgabe des Opis abdeucken Ifeg, gehort, meines Bedunkens, bierber; . und athmet mabren inrifcben Geift. - Unter den Minnefangern find der eigentlichen Wdendichter wohl nicht zu finden; ber dazu gehörige Schwung der Einbildungefraft scheint ihnen basu gefehlt zu haben. - Noch minder unter den Meistersängern. — Lud. Wethers lin (1650): Unter dem Litel . Goen und Beidnge, gab er guerft, Stuttg. 1618. 8. feine nachher zu Amft. 1741 und 1748. 81 gedrucks

in f. 90

que vier

ben fini

Lud.

im 3.

Wein.

(denbuc

ju ben

with

aten S

1783. 8.

swiichen

gen bin

(ie.) -

1749. 8.

Derte,

Ihr A

viellelch

ihnen el

Chrifm

. . 6

Bernh

8.) -

ber und

Beint,

Lieber .

Caf. v.

feinen g

175t. 175

aber ats

eingem Leffin

fid Im

1755. 8.

Milioten Lberh

fen ...

Litel:

Dridn

v.Rlei

bom De

ditte,

En. ) 60

ben vie

For, p

in i. S

2 Eh. 9

bichten.

(Geifit,

gebruckten geiftlichen und weltlichen Ges Dichte beraus. Den mahren Ddengang, fo mie iprifche Bilbet, baben diefe Bes Dicte nun wohl nicht; auch die Berfifi. farion ift aufferft bart und unbarnionisch ; aber an einzeln guten Gebanfen fehlt es ibnen nicht.) - Mart. Opin († 1639. In feinen Boetifchen Bdibern (bem aten Sb. feiner Webichte nad ber Trillerifchen Muegabe) finden fich auch Gedichte unter ber Auffdrift Oben; welche mohl nicht Oden find, und unter ben Sochzeitgebichten fogar einige in Bindarifiber Form.)-In Diefen Beitpuntt fallen 27. G. S. L. Deutsche Dden, oder Gefange, Beipg. 1638. 8. welche ich nicht naber fenne. - Paul Slemming (+ 1640. Geine Gelegenheites gedichte find in Form von Oben abgefaßt. und befteben aus s Buchern in feinen Beift : und Beltlichen Poemar, Lubeck 1642. 8. Raumb. 1651, 1660, 1666, 1685. 8. aber biefes ift auch bennahe bas Ginsige, was fie gu Oben macht.) - Unde. Cicherning († 1659. Seine Oben in f. Frühling deutscher Gedichte, Wrest, 1642 und 1649. 8. und im Bortrabe bes Som: mers, Roft. 1655. 8. find von eben diefer Art.) - Undr. Gryph († 1664. Aus fer einigen, aus bem Lateinischen : bes Balde überfesten Oben, finden fich in felnen , unter verschiedenen Liteln gu Leis ben 1639. 8. Frankf. 1650. 8. Breel. 1663. 2. ebend, verm. 1698. 8. gebruckten Be-Dichten, auch bren Bucher Oben, große tentheils geiftlichen Innhaltes, und jum Cheil in pinbarifcher Form abgefaßt, und viele Gelegenheitigedichte.) :- Frd. Lud. von Canity († 1699. Geine . Rlagobe auf ben Lod feiner Doris bat aufe gebort, Dbe ju beißen.) - Chriff. Gryph († 1706, Seine poetifchen Bdl: ber, Frantf. 1656. 8. 1717. 8. 2 Sh. ent. balten fchaale Belegenheitsgedichte, in Odenform.) - Joh. Chriftn. Gun: ther († 1723. Go niedrig und unedel feis ne Gebichte (Glog. 1747. 8. Bredl. 1751. 8. feste Ausg.) auch immer fenn mogen: forfcheint es ihm doch nicht an Unlage jum Inrifden Dichter gefehlt gu baben. Geine Dbe auf den Pring Eugen mar einft be-

rubmt.) - Johanno. Beffer (+ 1729) Ein elender Reimer! Schriften, 2. 1711 und 1732. 8.) - Richt viel beffer , aledie Oben bes vorhergebenden, find bie Doen der deutschen Gesellschaft, Leips. 1722. 8. gu welchen gleich bie Gottichedifchen, felbit feine drev Pindarifchen, auf den Churfunt Friedrich Chriffian, Leips. 1764. 8. gefest ju werben verbienen.). -Albr. o. Baller († 1777. Mit Ihm fangt sich auch für die Obe eine neue Epoche ben und an, obgleich feine Obe auf die Ehre, gefchrieben im 3.1728 viels leicht nicht eben ein Muffer ift, wie ber lyrische Dicter lebren foll. Die Ode auf die Tugend, ein Jahr fpater geschries ben, ift das erfte Benfpiel vom Gebrauch eines fremden inrifthen Gulbenmaßes.)-Albr. C. For. Drollinger († 1745. Nachahmer Hallers in der Lehrode, aber nicht gang mit Sallers Beift. Gedinte, Suft. 1745. 8.) — Job. 生1. Schles gel († 1749. Geine Dden, im 4ten Eb. f. 2B. find der ftdreffe Beweis, baf er einmahl gu Gotticeds Schalern geborte.) - Joh. Undr. Eramer († 1788. Sels ne erften Oben erschienen in den Bremf. fchen Benty, und in ben bagu geborigen vermischten Schriften; fle find nachher durch verschiedene andre, als die auf M. Luther, Copenh. 1771. 4. und auf Mes landthon, Lubeck 1772. 4. febr übertrofe fen worden. Gedichte . Leing. 1782 u. f. 8. 3 Bde. hinterlaffene Ged. im iten St. von f. Sohnes Defeggab, Alt. 1791. 8.) - Joh, 2d, Schlegel (Geine, urs fprunglich in den vorher angeführten Schrif. ten zuerft gebruckten Oben, finden fich jest im iten Vo. f. Gedichte, San. 1787. 8.) -Gotth: Sam. Lange († 1 horazis sche Oden, Solle 1747. 8. Lange war einer der erften, welcher den damable bes liebten Gottichebischen Deen, reimfrepe Den, ju welchen er Bilber und Gang aus dem Borag nahm, entgegen feste; aber feine Darftellung ift größtentheils gemein und unebet. Die erftern erschienen bereits in den Freundschaftl. Liebern, Bur. 1745. 8.) - Mic. Dietrich Gifede († 1765. Seine Oden und Lieder bestehen,

i fi

1729

1711

, als

d die

eins.

chedio

auf

leips.

Ihm

neue

30C

viele

bet

980

idries

raud

.)-

1745.

ubet

divile,

diles

n Lh.

daß et

drte.)

Geis

remie

drigen

awher

ųį M.

Mes

ertrofa

2 U. f.

n St.

91, 81)

, urs

odrifi

h jeht

8.)—

porazis

e war

old bes

nfeepe

Gang

feste,

18 960

vienen

, Sit.

isede

stehen,

in f. Poet: Werfen , Braunfdw. 1765. 8. aus vier Buchern; und bie erftern derfel. ben find ums 3. 1747 gefdrieben.) -Lud. For Lens († 1780). Eine, schon im 3: 1748 geschriebene Obe auf den Wein, fieht in ber sten Abtheil, des Lafcenbuches, und gebort, für jene Zeiten, zu den guten.) - Job. Phil. Lon. wichof (Seine Oden nehmen jest den aten Eb: f. Academifchen Geb. Leipz. 1783. 8. ein und find, jum Theil fcon amifchen 1740 = 1750 gefdrieben. Gie geis gen bin und wieder eine lebhafte Phantas fie.) - Joh. Pet. Ur (Enrische Ged. 1749. 8. Berm. Leipz. 1756. 8. Poetifche Werfe; ebend. 1768 und 1772. 8. 2 Bd. Ihr Werth ift gu entschieden, obgleich vielleicht zu wenig anerkannt, als daß von ihnen etwas zu fagen nothig ware.) -Chrifm. Eusebius Suppius (Oden Bernhardi (Oden . . . Dreed. 1750: 8.) - Joh. Lud. Buber (Oden, Lies der und Ergahl. Tübingen 1751. 8.) -Beinr. Aug. Offenfelder (Dden und Lieber, Drest. 1753. 8.) - Sor: Carl Cas. v. Creus († 1770. Er nahm von feinen Oden den Litel ju feinen, Frft. 1751. 1753. 1769. 8. gebrudten Gebichten ; aber als Oden betrachtet find fie von geringem Werthe.) - Gotth. Ephr. Leffing (+ 1781. Ein paar Oben finden fich im iten Th. f. Rl. Schriften, Berl. 1755. g. und auch im aten Eh. f. Bers mifdten Schriften , Berl. 1784: 8.) -Eberh. v. Gemmingen (Ber f. Bries fen . . . Frfr. 1753. 8. und unter dem Titel: Poetifche und Profaifche Stude, Brichw. 1769. 8. find auch einige Gebichte, welche den Titel Oben führen.) — Ewald v. Kleift († 1759. Unter ben, in f. B. (Geb. vom Berf. des Frühlings 1756. 8. Reue Be= Dichte, 1758: Werte, Berl. 1760. 1778. 8. 2 Th.) befindlichen Oben lit die auf das Landles ben vielleicht die vorzäglichfte.) - Job. For. v: Cronege (+ 1758. Die Oden, in f. Schriften; Ansp. 1760 und 1765. 8. 2 Eb. geboren nicht gu feinen beften Ge= dicten.) - Benj. For. Abbler (Geiffl. Moral. und Scherab. Oben, Leips.

1762, 8.3 - for, willb. Jacharia (+ 1777 Funf Bucher Dben und Lieder von ibin, etfchienen bereits ben f. Scherab. Epifchen Poeffen, Brichw, 1754. und verm. mit einem Buche, in f. Poet. Schrife ten, Brichw. 1763:1764. 8. 9 Eb.) -Cheffph. Mart. Wieland (Im iten Th. f. Poet. Schriften, Bur. 1762. 8. G. 178 und im aten Ib. G. 285 finben fich einige hieher geborige Gedichte.) -Unna Louisa Karschin († 3bre Auserl. Gebichten, Berl. 1764. 8. ents halten einige gute, einzele, fprifche Buge.) - Joh. Sor. Lowen († 1771. In f. Schriften , Samb. 1765. 8. 4 Eb. finden fich 5 Bucher fo genannter Dbett und Lieber.) - B. willb. Ramler (Seine erften Oben find zwar fcon im 3. 1744. Die mehreften aber boch erff feit bem 3. 1759 gefchrieben. Gefammelt ers schienen fie Bert. 1766 und 1772. 8. und ins Frang, überf. Berl. 1777. 8. Eingelne find noch nachheit gebruckt worden. Soras ift fein Mufter; aber er ift beswegen wohl noch nicht als Nachahmer beffeiben anzug seben. Es ist nahmlich noch nicht ents Schieden ; ob die bohere inrische Porfie eis nem andern Bang nehmen tonne, als die Horazische Obe bat ? Und ber eigentlich nachgeahmten Bilder und Ibeen find, im Berhaltniß su f. eigenen Bilbern und Ibeen, febr wenig.) - Joach, Chrifm. Blum († 1790. Lurische Bersuche, Berl. 1765. 8. verm. und unter dem Titel, Gedichte, Leips. 1776. 8. 2 Th. Reue Geb. Bullichau 1785. 8. Er gehort, in feinen erften Gedichten, ju ben glücklichsten Rache abmern Ramlers, ob er gleich feine Bes dicte lange nicht fo gefeilt hat, als dies fer Seine fpatern Gedichte find viele leicht ein wenig zu falt, zu uninrifd.) -Beinr. Willh. v. Gerstenberg (Lieb eines Stalben, Copenh. 1766.4. Schas be, daß dieses fcone Gebicht, an fo vies len Stellen, fo unverfidublich, ober, um gang verstanden zu werden, zu viel Mühe nothig 1966) - Jac. For. Schmidt (Seine fl. Poet: Schriften, Alt. 1766. 8. Bebichte, Leipz. 1786. 8. enthalten einige ziemlich mittelmäßige Oben.) - Barl Soc.

Nn 3

2

Sor. Aretschmann (Der Geft Abingulph bes Barben, als Barus gefchlas gen mar, Leips. 1769. 8. Der Barbe an bem Grabe des Dt. v. Kleift, ebend. 1770. 8. Bu Gellerte Gedachtniffe, ebend. 1770. . 8. Klage Mbingulphe 1771, 8 ... Die Id. gerinn 1771, 8 ... Sammtl. im iten und aten Th. f. Gammel. Berte , Leiph. 1784 4. f. 8. geboren unftreitig bieber , ob fie gleich nicht die Korm von Oden baben. Drop einiger Heinen Ungleichheiten und Dehnungen, ift die Darftellung fo vortreffich , daß, wenn der Dichter auch jus weilen Bilder gebrauchte, und Empfinbungen außerte, welche dem often Borden nicht jugufommen scheinen, man alles Diefes nicht bemerkt. Die große Runft, Die Runft die Einbildungsfrait, des Lefers ins Spiel ju gieben, ju wecken und fefte du halten, ift die eigentliche Kunft des Dichtere ; besitt er biefe : fo find die bas gu von ihm erfundenen neuen Mittel befto rühmlicher.) — For, Klopstock (Oden, Samb. 1771. 8. Die diteften bavon find aus den Zeiten der vermischten Schriften v. 3. 1748. 8: 3 Bbc. und, gesammelt, erschien ein Theil derfelben bereits in ben Rl. Poet. und Prof. Schriften, Frft. 1771. 8. und in den Oben und Eleg. Darinft. 1771. & .: Nuch find, nachber noch einige Oden von ihm ; Beflar 1779. 8. gedruckt, und verschiedene finden fich noch in ben Musenalmanachen. Gine, meines Be= duntens, febr gute Recenfton findet fich im 19ten Bde. ber Allg. D. Bibl. Die nadigebildeten griechischen, und bie eige. nen, neuen fprifchen Golbenmabe, ble Feperlichkeit des Lones, das Orinivale ber Wilder, und der Darftellung überhaupt, fo wie bie fie durchaus durchftebmenbe, oft wirflich tiefe Empfindung des Gegene fandes, geben ibnen mertmurbige Gigen: heiten.) - Joh. Gottl. Willamow ti 1777. Seine Poetifchen Schriften, Leips. \$779.. 8. enthalten zwer Bacher Oben und ein Buch, Entomien, welche jum Theil fcon im J. 1763 gefdrieben, und in Bindarifcher Form abgefaßt find. Ob er den griedifden Lprifer fo gludlich erreicht, ale Ramler ben romifchen, idst fich mit Rechte begweiseln.): - Joh. Casp. Las vater (Ode an Gestert 1770. 4. Ode an Bott , Bur. 1771. 8 ... Un Bodmer 1774. Mehrere in f. Oden und Poeffen, Leips. 1781. 8. 2 Bbe.) - Gottl. Dav. Bartmann († 1775. Die Fener Des lette ten Abende vom 3.1772. Leipe. 1772. 8. Teper bes 3. 1774. Leips. 1774. 8. Jeper des 3. 1773. Ebend: 1774. 8. - Nachber mit mehrern forifchen Gebichten ; in f. Ged. Pforten 1777, 8. 2 Th. und in f. hinterl. Schriften, Gotha 1779. 8. Gie enthalten mehr einzele icone Stellen, als gute Plane.) - : Lud. Chrifin. Beinr. Bolty (+ 1776. Geine Web. Samb. 1783. 8. enthalten Oben, welchen Klopftod frenlich jum Muffer gedient bat. bie aber boch nicht ohne eigenes Berdienft find.) - B. 21. Ruttner ( Biergebn Oben, Mictau 1772. 4.) 3. 2. J. v. Genza fow (Oden, Greifem. 1771. 8. bie aber um ein halbes Jahrhundert ju fpate tome men.) - Isaschar Saltensohn Behr (Bedichte eines Poblnifchen Juden, Dietau 1772. 8. Ein Unbang bagu, ebenb. 1772. 8. Die Oben find in der Ramlers fchen Manier; aber ohne feine Plane, obne seinen Geift.) - Ewald (Dben, Leips, und Gotha 1772, 8. Es find, auft fer einem Anbange., ibrer 23; nicht eine mabl rein gereimet find die gereimten darunter: bin und wieder ift eine Rams feriche Wendung geborgt; aber bas Gange ift immer unter bem Mittelmäßigen.) .-Mich. Denis (Lieder Gined des Barden, Wien 1772. 8. D. Auff. mit bem Offian, ebend, 1784. 8. 5 Bb. 1791 U. f. 4. 6 Bbe. enthalten f. vorber einzeln gebruchten Gebichte, welche größtentheils mit vieler Warme und Imagination abgefaht find.) - 100. S. 100. (Homm. und Oden, Brest. 1773. 8.) - Carl Mastglier (Gedichte, nebft Dben aus bem Sprag, Wien 1774. 8. ebend. perm. 1782. 8. Uns ftreitig einer ber glucklichften eigentlichen Rachahmer bes horas, obgleich, meines Bebunkens, feine Plane nicht immer die befferen find, und fein Feuer jum boberen lprifden Gebichte nicht groß genug ift.) -Jos. v. Retzer (Gedichte, Wien 1775. 8.

La

de an

1774

effen,

Dav.

6'legs

72. 8.

Jeher

adher

in f.

in f.

Gie

n, als

einr.

1783

f frey:

e aber

find.)

Oben,

Fenza

e aber

e foms

Behr

Mies

ebend.

mleto

Blane,

Doen,

d, aufs

ht eins

einten

Rams

& anac

.) -

acden,

Offian,

Boc.

n Ges

picler

(ind.)

Oden,

faller

gorai,

tliden

meines

ner die

oheren

1.)-

775.8.

Ein Abgling bes forn. Denis, von welchem auch noch nachber verschiedene in Blumenlefen, Almanachen u. b. m. gedruckt wors den.) - J. C. E. Saber (Berm, Oden und Lieder, Dago. 1775. 8.) -A. Jerd. Schmid (Gefange, Stralf. 1776. 8. verb. ebend. 1778.) - Ludw. Theobul Rosegarten (Melancholien, Stralf. 1777. 8. Thednen und Bonnen. ebend. 1778. 8. Die beffern aus diefen Samml, ausgewählt und verb. in den Gediften, Leipz. 1788. 8: 28be.) - Leop. Aler. Bofmann (Gebichte, Brest. 1778. 8. In der Manter des S. Denis.) -Mug. Berm. Miemeyer (Geine Ge-Dicte, Beips. 1778. 4. enthalten 36 Oben, nach Klopftocks Manter. ) - Gror. Schmitt (In feinen Gedichten, Rurnb. 1779. 8. finden fich einige gang gute mos ralifde Oben.) - Christian und Fror. Lopold, Gr. 3u Stollberg (Ge: Die te, Leips. 1779. 8. in welchen die mehs reffen von bem jungern Grafen , und nach Riopftocke Oden gum Theil gebildet, und mit vieler Bdeme abgefaßt find.) -Joh. Beine. Doff (Geine gesammelten Gebichte, Samb. 1785. 8. iter Bb. enthal. ten nur wenige, eigentlich bierher gebos rige Gedichte.) — Joh. p. Alringer (S. Gedichte , Salle 1780. 8. enthalten einige Oden.) — Jabri der jüngere (In f. Gedichten , Brest. 1780.8. finden fich auch Oden.) - B. Ehrenft. Warnekros (Ben f. Berf. aus ber litterat. Weltw. und fc. Biffenfd. Roft. 1780. 8. find auch Oben gu finden.) - 2fug. 3. G. K. Batich (Oben, Lieb. und Gef. Murnb. 1781. 8.) — 3. C. Bonnet (G. Ged. Brft. 1782. 3menbr. 1786. 8. enthalten auch Oben.) - 21. 2. (Oben und Lieber, Brest. 1784= 8.) - 3. 21. Brennecke (Oben von ihm fieben im Magdeb, Magazin.) - Chr. J. D. Schubart (In f. Gebichten, Feft. 1787. 8. 2 Bd.) - Sor. Minioch (Oben eis nes Preugen, Jena 1786. 8. Gef. und Welfagung, Leips. 1787. 8. | Gebichte, Salle 1789. 8.) - Ebad. Plassary (Die Oben in f. Geb. jur Ehre ber Dugend und Freundschaft, Kempt, 1787. 8.

find eben fo elend, als die andern Ges . Dichte in biefer Samml.) - J.D. Mils ler (Oden und Liebet, Magd. 1787. 8.) - For. Matthifon (G. Gedichte, Mannb. 1787. 8. Berb. Bur. 1792. 8. enthalten einige nicht gang fcblechte Oben.) - G. Leon (G. Gedichte, Bien 1788. 8. befteben aus Dben; Liebern, Ibnilen, Balladen, u. d. m. und erheben fich, jum Theil, über bas Mittelmäßige.) - Joh. Chrifin. Engelschall (Inf. Geb. Marp. 1788. 8. führen mehrere ben Titel von Doen.) - Selmar, eigenflich C. Buft. p. Brinkmann (Gedichte, Leipg: 1789. 8. 2 Bbe. enthalten mehrere gute Dben.) -R. Th. Bed (Geb. Gt. Gollen 1789. 8. Ein unglücklicher Nachahmer Rlopftochs.) - Mug. Lamey (Gedichte eines Frans fen am Rheinstrom, Strasb. 1791. 8.) - Ungen. (Glocerens Biumentrang, Bittau 1791. 8. enthalt einige nicht fcbleche te Oden.) - Chriftn. C. G. W. Buri (Berich. f. Webichte , Offenb. 1791. 8. find Oden.) - Val. VD. Neubeck (In f. Wedichten, Lemgo 1792. 8. finden fich auch Oben.) - S. Elenora v. Kortzs fleifch (Berichiedene von ihren Geb. Bresl: 1792. 8. Berl: 1792. 8. führen ben Titel von - Oden.) - B. Phil. Cons ( Bon f. Ged. Tabingen 1792. 8. geboren einige ju den gang ichlechten Oben.) - Frans v. Bleift (Bon f. Gedichten geboren nebft mehrern, Die bos ben Musfichten ber Berlin, Berl. (1789) 8. und bas Gludder Liebe, Berl. 1793. 8. hieber.) - u. v. a. m.

Auffer biefen find beren, in ben vers fdiebenen Blumenlefen, Almanachen, und andern Sammlungen biefer Art, noch einzele von andern Dichtern, gerftreut und aus jenen Dichtern jum Theit die Dden der Deutschen, ite Sammi, Leips. 1778. 8. gezogen. - Meberhaupt fabren, in unfern alten und neuern Dichtern und Reimen, fo viele Bebichte ben Titel von Oden, ober find in der Form bavon abgefaßt , baß , wer alle Obenbichter angele gen wollte, bennahe unfre fammtlichen

Dichter anführen mußte. -

feine

fend

Der

Defei

tiate

Cci

bie

Sa

Spie

und

Da

fahi

Ber

wen

vol

wul

nid

lich

stán

aug

gen

Bei

fein

befe

die

chen

gen

ma

ftår

IIII

. 3

gar

noc

nen

dig

nen

this

pon

tein

1589

\$11g

## Odyssee.

(Dichtfunft.)

Das zwente epifche Gedicht bes Somers, bon einem gang andern Charafter, als die Ilias. Diefe be-Schäfftiget sich mit öffentlichen Handlungen, mit Charafteren offentlicher Perfonen; bie Odnffee geht auf das Privatleben, Deffen mannichfaltige Vorfalle, und die in demfelben nothwendige Beisheit. Bie bie Ilias alle Affette offentlicher Perfonen fchilbert, fo liegen in ber Obuffee alle hauslichen und Privataffette; bad gange Wert follte moralisch und polis tisch senn, Leute von allerlen Stanben ju unterrichten. Ulpffes felbft. wird in bas gemeine Leben berunter, gefett. Alfo ift ber gange Con ber Donffee um ein merfliches tiefer gestimmt, als in der Jlias. wenn man fie durchgelesen bat, fo ift man von dem Charafter des Unffes eben fo immermabrend durchdrungen, als von dem Charafter des Achilles, nachdem man die Ilias gelefen hat. Es ift febr offenbar, daß die große Ungleichheit zwischen benden Gedichten in ben verschiedenen Absichten bes Diehters, und nicht in dem Ubnehmen feines Genies-liegt. Die Donffee follte ihre eigene Rutur, ib. ren eigenen Planhaben. Dier ift inbeffen Diefelbe Mannichfaltigfeit ber Charaftere, eben Die genaue Beichnung berfelben, nach ber Berfchiedenheit des Temperaments und ber Reigung jeder Perfon. Alle Affette und alle Grade derfelben bat ber Poet in feiner Gewalt. hier ift überall baffelbe Leben und bicfelbe Starte ber Ausbildung. In ben Befchreibun= gen, Bilbern und Gleichniffen berricht Die Erfindungefraft beftandig, und in bem Andbruf leuchtet fie in bem bellesten Licht hervor. Niemals feb. let es bem Dichter an Bildern, ober Karben ju feiner Mahleren. Alles, was er hat fagen wollen, bat er gewußt in eine einzige genau verfnüpfte Handlung zusammen zu segen, welche keiner Unterbrechung uns terworfen ist, und wo die Gemuchsbewegungen der Personen zu ihrer vollen Hohe erhoben werden.

Der Beld diefer Epopde ift ein Mann von gang außerorbentlichem Charafter, ben und ber Dichter im bochsten Lichte, ben ungähligen Borfällen fich immer gleich, bis auf den fleineffen Bug ausgezeichnet, in einer bewundrungswurdigen Schilderung barftellt. Die Rabel icheinet an fich fehr einfach und unbeträchtlich. Ulnffes will nach vollendetem Rriegszug gegen Troja, wieder nach hause gieben. Aber er findet auf seiner Kahrt uns gablige und oft unüberwindlich scheinende Schwierigkeiten, Die er alle übersteigt. Er kommt mehrmal in Umftanbe, wo es unmöglich scheinet. daß er auf seinem Vorhaben besteben, ober Mittel finden werbe, Die hinderniffe zu überwinden. Aber er ist immer standhaft, verschlagen, liftig und erfinderifch genug, fich felbft gu belfen. Man erstaunt über die Mannichfaltigfeit der Vorfälle, die ibm in Weg fommen, wie über bie Unerschopflichkeit seines Genies, über jeben, bald burch Stanbhaftigfeit und Muth, bald burch Berfchlagen= heit und Lift weggutommen.

Während ber langen und hochst muhfamen Kahrt bes Selben, führet une ber Dichter auch in fein fo lange Zeit von ihm verlaffenes haus ein, macht uns mit feiner Familie, und mit allen feinen häuslichen Umftanben befannt. Gein haus und fein Bermogen werden ein Raub eis ner Schaar junger muthwilliger Manner, Die unter bem Borgeben, daß er långst umgekommen sen, oder gewiß nicht wieder erscheinen werbe, feine Gemablin zu einer zwenten Benrath, ju gwingen, feinen eingigen Sohn aus bem Wege gu raumen, und fich feiner herrschaft und

feiner

bere

(Pa

Ulla

(h8=

rer

eltt

hom

im

ior=

den

iner

ıma

fid

(1) =

tug

en.

m

sist.

alle

in

net

रहिरेव

die

rer

lis

lost

die

die

bie

iber

feit

ens

ill;

1115

Ims

und

Cla

ger

ieth

ber

roce

ten

11/15

dus

ind

ner

feiner Guter zu bemachtigen fuchen. Rachdem also ber held durch taufend Bidermartigfeiten endlich in der armfeligsten Gestalt in feinem Wohnsis gluflich angefommen; ent= defet die ihn nie verlaffende Vorsichtigfeit neue hinderniffe, fich ben Seinigen ju erkennen ju geben, und die verwegene Rotte, die in feinem haufe schon lange den Meifter gespielt hatte, herauszutreiben, fich und die Seinigen in Rube zu fegen. Da finden wir ihn aufs Reue so scharffinnig in Entdefung jeder Gefahr, als erfindrisch und bis zur Bewundrung gefchmeidig in Abwendung berfelben, bis er endlich jur volligen Rube kommt.

Ben Ausführung dieses Plans wußte der Dichter, Deffen Genie nichts zu schwer mar, eine unend. liche Mannichfaltigkeit von Gegenftånden aus der Ratur und Runft, aus den Sitten und Beschäfftigungen der Menfchen, Gegenftande ber Betrachtung und Empfindung in feine Erzählung einzustechten. Man bekommt taufend Dinge gu feben, die bald die Phantasie ergoßen, bald die Empfindung rege mas den, balb jum Rachdenfen Geles genheit geben; und bennoch behalt man den helden, auf den alles diefes eine Beziehung hat, beståndig, als ben hauptgegenstand im Auge.

. Wenn also die Ilias verloren gegangen ware, so warde die Odoffce noch hinlanglich senn, homer als cinen Dichter von bewundrungswurdiger Fruchtbarkeit des Genies kennen zu lernen.

ttebersett ist die Obosse in das Italietrische, vollschnie überhaupt siebenmahl; von Girol. Baccest, Flor. 1582. 8. in reimfrepen Versen; von Lud. Dolce, Ven. 1583. 8. in Octaven, aber nur ein Aus-1418; von Giamb. Tebaldi, Roncigl. 1620.

ie, in Octaven; von Feber. Malipiero, Ben. 1643. 4. in Profa ; von Bern. Bu= gliggini, Lucca (1703.) 12. in Octaven 3 von Unt. Mar. Galvini, Fir. 1723. 8. in reimfr. Berfe; von Giuf. Boggoti, Mans tua 1778. 8. 4 B. in Octaven; von Greg. Redi travefrirt, im iten 3d. feiner Ber: fe, Ven. 1751. 8. - In: das Spanis fche, von Gonzalo Perez, Amberes 1550. 1553. 12. 1562. 8; Mad. 1785. 8. 2 9b. (welche neue Ausgabe in Meuen gelehrten Zeitungen für eine neue Ueberfenung auss gegeben worden.) - In das Frango. fifche, nach einigen Berfuchen in einzeln Befidngen, vollftandig von Gal. Certon, Var. 1602. 8. in Berien . von El. Bois tet, Par. 1619. 8. in Profe; von Baltes rie, Par. 1681. 12, 2Bd. in Profe; von Mde. Dacier, Nar. 1716. 12. 3 Bde. 1756. 12. 4 Bbe. Lenden 1771, ia. 3 Bde. in Brofe; von Rochefort, Par. 1777. 8. 2 B. in Berfe; von Bin, Par. 1782. 8. 2 B. 1784. 12. in Profe; von Bitaube, Berl. 1785. 8. 3 Dde. in Profe. Traves flint, aber nur die benden erffen Bucher, von Heinr. Picou', Par. 1650. 4. — In das Englische: In Proja, von G. Chapinan, Cond. 1614. Bon Sobbes, Lond. In Berfen von Pope, Broome 1675. 8. und Fenton, Lond. 1725. 5 9d. f. 4. u. 12. und nachber noch oft gedruft. In reims frene Berfe von 2B. Comper, 1791. 4. In das Deutsche, zuerst von Gin. Schaidenreiffer, Augsburg 1538. f. Frankf. 1570. 8. in Profa; von einer Gefellich. gelehrter Manner, Frft. 1754. 4. in Pros fa, jum Behuf ber allg. Reifen und wohl nur aus ber Dacier gezogen; von Damm, Lemgo 1769. 8. in Profa; von Bodmer, Zürlch 1777. 8. und von Joh. heinr. Bog, hamb. 1781. 8. von benden in Heras metern, und von Ben. Bog fo, baf, mos fern Somer, ben dem gegenwartigen Bus fande unferer Cultur und unferer Spras de, noch überfegbar ift, feine Ueberfenung ben Morrang vor allen übrigen homeris fcon liebersegungen verbient. - Auch find einzele Theile besonders übersetzt vorhans ben. - - Auffer ben, ben dem Art. Homer angeführten lateinischen liebers Mn s [eguns schungen, haben Sim. Lemnius, und ganz neuerlich Bern. Jamagna, Sienna 1777. f. noch bergleichen geliefert.

## Deffnungen.

(Bautunff.)

Unter bieser allgemeinen Benennung begreisen wir Portale, Thuren und Fenster der Gebäude. Sie dienen blos zur Nothdurft und Bequemlichteit; weil sie aber an den Außenseiten, besonders nach der heutigen Bauart, sehr ins Auge fallen, und als Theile erscheinen; deren Menge, Stellung, Größe, Form und Berzierung einen beträchtlichen Einsluß auf das gute oder schlechte Ansehen der Gebäude hat, so ist sehr nothig, daß daben alles mit guter Ueberlegung und Geschmas angeordnet werde.

In Unsehung der Menge der Deffnungen erfodert der gute Geschmaf, daß eine Außenseite nicht mehr leeres. als volles, oder nicht mehr Deffnungen, als fefte Theile babe, bamit nicht das Gebäude das Unschen der Festigkeit verliere, und wie eine Laterne aussehe. Es fällt allemal beffer ins Auge, wenn man mehr Mauer, als Deffnungen fieht. Die Austheis lung der Deffnungen muß nach den Regeln der Symmetrie geschehen; einzelne, als Thuren, ober Portale, kommen in die Mitte, die gleichen auf ähnliche Stellen. Nothwendia ift es, daß übereinanderstehende Deff= nungen, wie die Kenster mehrerer Geschosse, auf bas genaueste über einander, und die in einem Geschoff genau in einer wagerechten Linie ne= ben einander gestellt fenen.

Ihre Form ist am gefälligsten, wenn sie vierekigt, und wenn die Hosbe das doppelte Maaß der Breite hat. Deffnungen mit Bogen geschlossen, sollten nirgend senn, als wo sie der Wolbung halber nothwendig sind. Ein feines Auge wird durch Fenster mit rundem Sturg, zumal wenn er

einen vollen Bogen macht, allemal beleidiget, und diese Aundungen verursachen gegen die an einem Sebäude überall sich durchfreuzenden geraden Linien allemal unangenehme spisige Wintel. Noch mehr wird das Auge beleidiget, wenn mitten in einer Reihe vierekigter Dessnungen eine mit einem runden Sturz steht, wie in den meisten neuern Wohnhäusern in Berlin, da die Hausthüren zwischen vierekigten Fenstern rund sind. Daburch wird die Thüre niedriger oder höher, als die Fenster, welches ungemein beleidigend ist.

11

Sochst nothwendig ift es, daß jebe Deffnung ihre wol in die Augen fallende Einfassung habe, damit fie als etwas überlegtes und richtig abgemeffenes erscheine. . Denn ohne Einfaffung ift fie wie ein Loch, das großer oder fleiner fann gemacht werben: Die Ginfaffung aber zeiget, daß die Deffnung etwas vollendetes und Ganges sen \*). - Von der Art ber Ginfassung ift in andern Artifeln gefprochen worden \*\*). Ueberhaupt ift das Einfache hieben dem reichen und verzierten vorzugiehen. Thuren und Fenfter mit Giebeln haben allemal etwas unangenehmes, und machen an ben Außenseiten eine Menge unange= nehmer Minfel.

## Delfarben.

(Mahleren.)

Farben zum Mahlen, die mit Del vermischt, und dadurch zum Auftragen mit dem Pinfel tüchtig gemacht werden. In den altern Zeiten wurden die Farben zur Mahleren mit Wasser angemacht; die Delfarben sind im Anfang des funfzehnten Jahrhunderts von van Ext erfunden, und ist zu allen großen Gemählden auf Lein-

\*) G. Ganz. \*\*) G. Fenster; Thure. Leinmand ober Solz beständig im Gebrauch.

emal

bers

áude

aden

ibige

Mu

einer

e mit

e iu

n in

fahen

Das

oder

MI.

g je

ugen

it sie

gab=

olme

Das

wer:

daß

und

ber

ges

et ist

und

und

el eta

110 11

nge=

Del

ftra-

adit

puls

mit

rben

ahr:

und

auf

eine

Diefe Farben baben wor ben Bafferfarben beträchtliche Vortheile, fo. wol zur Bearbeitung des Gemähldes, als zu seiner Burkunger Benn die Delfarbe einmal angetroknet ift, fo lost sie sich nicht leicht wieder auf; Daber fann eine Stellem fo oft ber Mabler will, übermahlt werden. Durch ofters Uebermahlen aber kann die beste Harmonie und die hochste Würkung der Farbe leichter erhalten werden, als wenn man bie Farben einmal muß fteben laffen, wie fie guerst aufgetragen worden find. Auch konnen Delfarben über einander gefent werden, daß die untere durchscheinet \*), ein wichtiger Bortheil, den die Wafferfarben nicht haben. Endlich, da die Delfarbe gabe ift, und nahe an einander gelegte Linten nicht in einander fliegen, so fann der Mabler sowol eine bessere Mischung, als eine beguemere Mebeneinanders fekung der Farben in Delfarben erreis chen, als in Bafferfarben. Da fich im Trofnen bie Farbe nicht andert, wie die Wasserfarben, so hat der Mahler ben Bortheil, bag er immer seine Karbe währender. Arbeit beurtheilen fann.

Die Burfung der Gemählbe in Delfarben hat einige Borzüge vor allen andern Arten. Die Farben sind zwar etwas dunkler, aber glänzender, als in Wasserfarben; man erreicht in Delfarben den Schmelz, womit die Natur viele Gegenstände bestreut: das fanfte dustige Wesen, wodurch sie ihren Landschaften den größten Reiz giebt; das Durchsichtige der Schatten, und das Ineinanderstiessende der Farben.

hingegen hat die Delfarbe auch das Nachtheilige des Schimmers vom auffallenden Licht, welcher macht, daß man von gewissen Stellen das Gemählde nicht gut seben

\*) G. Lagiren.

Die hellesten Stellen werden fann. dunkler, als in der Matur, und als les gerath burch die gange ber Zeit in eine verderbliche Gährung, da das Del gelb wird, und alle helle Tinten anstefet. Man mennt, bag große Coloristen burch eine gute Bearbeitung diesem vorbeugen fonnen. Aber welches Del wird nicht zulett gelb? Endlich haben die Delfarben auch diefen Nachtheil, daß der Staub fich fester an sie ansetzet, und wenn er einmal auf der Karbe eingetrofnet ift, ohne hoffnung der Reinigung darin bleibet. Wiewol man diesem zuvorfommen kann, wenn das Gemählbe mit Eperweiß überzogen wird.

Man nimmt insgemein Rußol ober Mahnol, weil diese troknen, da viel andre gepreste Dele niemals austroknen. Zu einigen Farben, die schwerer troknen, nimmt man in der Bearbeitung Firnis, der auch übershaupt dem Dele mehr oder weniger bengemischt wird. Die Farben, denne der Firnis am nothwendigsten ist, sind, Ultramarin, Lak, Schüttgelb, und das Schwarze.

\* \*

(\*) Das ber, von H. Sulzer angeführte van Ept micht der eigentliche Erfinder der Delmahleren überhaupt gewesen, if jest so ziemlich ausgemacht. Bekannt war der Gebrauch der Delfarben
überhaupt schon im gen Jahrhundert;
das Berdienst durch sie die Mahleren vervollfommt zu haben, last, indessen, sich
jenem Künstlet nicht absprechen.

Die, von der Geschichte der Oelmahsteren handelnden Schriften sind: Vom Alter der Oelmahleren, aus dem Theophistus Preschiter, Brschw. 1774. 8. von G. E. Lessing, und im Sten Th. s. Schumtl. Schriften, Berl. 1791. 9. Englisch mit einigen Bereinderungen von R. E. Raspe, Lond. 1781. 4. (Gegen L. Schrift hat H. v. Murr, im s. Journal sur Kunstgesch. Th. 1, S. 17 u. s. allerhand Linu. abdeuschen lassen; und die Schrift des H. R.

ift ausführlich im 27ten Bbe. G. 209 ber Deuen Bibl, der fcb. Wiffenich, beurtheilt.) - Bufdne gu E. Abbandlung, im 12ten Th. G. 311 U. f. f. Gammtl. Schrife ten, von J. J. Eichenburg. - Unterfuchung einiger alten Delgemalbe zu Rrante furt a. Mann, in J. G. Meufels Miscell. Seft 12. G. 325 und Bente. jur Runftgefch. Seft 22. G. 211. vergl; mit eben deffelben Mujeum fur Runftler ; Gt. 2, G. 68 u. f. - Etwas von den alteften Malern Bob. mens, nebft einem Beptr. jur Befch. der Delmaleren und Verspectiv, in Rieggers Archiv ber Gesch. und Statistif, Dresden 1792. 8. (3hr ju Folge follen Tho. mas von Mutina, im igten ober igten Nahrh, einige noch vorhandene, in der R. R. Gallerie befindliche Delgemdblbe, verfertigt haben.) - Derfuch über die Epoche ber Erfindung ber Delmaleren, gur Bertheibigung bes Bafari , von D. C. v. Budberg, Gott. 1792. 4. (3ft gegen Lefs fing gerichtet, welchen ber b. Berf. mohl fdwerlich gang verftanden und gefaßt bat: und es erweckt einiges lacheln, wenn durch das, was Bafari fcreibt, dasjenis ge, mas mehrere Jahrhunderte vorber ges fagt worden ift, feinen gangen Werth vers lieren foll.) - -

Bon der Welmahlerey selbst, handeln mehrere der, den dem Art. Mahlerey angesührten Schriftsteller, als: de Niles, im 4ten u. s. Kap. s. Elemens de Peint. prat. Oeuvr. Bd. 3. S. 97. Ausg. v. 1767. u. a. m. — An Essay on the Mechanic of oil-painting, with the recepts, by M. Williams Bath 1787.

Melgemählde: Address to the public on the polygraphic Art, or the copying and multiplying Pictures in oil colours... the Invention of J. Booth 1788. 8. The Exhibition of Polyplasiasmos, or the original Invention of multiplying Pictures... by Mr. Booth 1785. 8. vergl. mit der Neuen Bibl. der sch. Wussensch. 38.

Zur Erhaltung der Welgemahlde: wollte Vincent de Montpetit ein Seheimnis erfunden haben, wovon in dem opten St. S. 182 der Meufelschen Miscellusnern Nacht. gegeben wird. — Auch hat eben dieser H. Montpetit eine neue Urt von Delmahleren mit Wasser versmischt, welche er die Elendorische nannte, ersunden, wovon in der Voyage d'un François en Italie, Bd. G. 242. Nachticht gegeben wird. —

## Oper; Opera.

Ben bem auferordentlichen Schaufpiel, dem die Italianer den Ramen Opera gegeben haben, herrscht eine fo feltsame Bermischung bes Großen und Rleinen, bes Schonen und Abs geschmaften, daß ich verlegen bin. wie und was ich bavon schreiben foll. In den beften Opern fiehet und horet man Dinge, die fo favpisch und so abgeschmaft sind, baff man benfen follte, fie fenen nur da, um Rinder, ober einen findisch gestinnten Pobel in Erstaunen gu fegen; und mitten unter biefem hochft elenden, ben Geschmaf von allen Seiten beleidigenden Beuge fommen Sachen vor, die tief ins hers dringen, die das Gemuth auf eine hochst reizende Beise mit füßer Bolluft, mit dem gartlichsten Mitleiden. ober mit Kurcht und Schrefen er-Auf eine Scene, ben ber füllen. wir uns felbst vergeffen, und far die handelnde Personen mit bem lebs haftesten Interesse eingenommen werden, folget fehr oft eine, wo uns eben diese Personen als bloke Baukler vorkommen, die mit lächerlichem Aufwand, aber zugleich auf bie ungeschifteste Beife, ben bummen Pobel in Schrefen und Berwundrung zu fegen fuchen. Gus bem man von dem Unfinn, ber fich fo oft in der Oper zeiget, beleidis get wird, kann man fich nicht ents schließen, darüber nachzudenfen;

blde

eim.

gten

cellus

Quo

neue

Desa

fche

ova-

0. 6.

aut

men

eine

RUB

Mbs

bin,

ben

fáps

daß

nur

ifdy

318

dift

llen

01112

ocrá

30[=

oeu,

Cra

Det

fitt

[ths

pera

4118

ufa

: [[a

auf

ille

ders

Ho

fich.

die

nta

cn: iber aber fobald man fich an jene reigenbe Scenen ber lebhafteften Empfindung erinnert, wunfchet man, daß alle Menschen von Geschmak fich pereinigen mochten, um die fem großen Schauspiel bie Bollkommenheit gu geben, beren es fahig ist. The muß hier wiederhos len, was ich schon anderswogesagt habe \*). Die Oper fann das größte und wichtigste aller bramatischen Schauspiele fenn, weil darin alle Schone Runste ihre Krafte vereinis gen; taber eben biefes Schaufpiel beweist ben Leichtfinn ber Reuern, die in demselben alle diese Runste zugleich erniedriget und verächtlich gemacht haben.

Da ich mich also nicht entschlies fen fann, die Oper in diesem Berk gang gu übergeben : fo fcheinet mir das Beste zu senn, daß ich zuerst das, was nitr darin austößig und ben guten Geschmak beleidigend vorfommt, anzeige, hernach aber meine Gedanken über bie Berbefferung biefes Schausviels an ben Tag Poefie, Mufit, Langtunft, Mahleren und Baukunst vereinigen fich zu Darftellung der Opera. Bir muffen alfo, um die Berwirrung zu vermeiben, bas, mas jebe biefer Runfte daben thut, befonders betrachten.

Die Dichtkunst liefert ben hauptftoff, indem fie bie dramatische hand. lung dazu hergiebt. In den vorigen Zeiten mar es in Italien, wo bie Over zuerst aufgekommen ift, gebranchlich, den Stoff zur Handlung aus der fabelhaften Welt zu nehmen. Die alte Mythologie, das Reich der Keen und der Zauberer, und hernach auch die fabelhaften Ritterzeiten ga= ben die Personen und Handlungen

\*) In der Abhandlung fur l'Energie in den Mémoires de l'Acad. Roy. des Scienc, et Belles - Lettres pour l'Année MDCCLXV.

baim an die Sand. Gegenwartig aber haben die Operndichter gwar dies fen fabelhaften Stoff nicht gang weggeworfen, aber fie wechseln boch auch mit wahrem biftorifchen Stoff, fo wie das Trauerspiel ihn mählt, ab. Man fann also überhaupt annehmen, daß der Trauerspieldichter und der Dichter ber Oper einerlen Stoff bes arbeiten. Benbe ftellen uns eine große und wegen ber barin verfchies dentlich gegen einander würfenden Leidenschaften merkwürdige Sandlung vor, die von furger Dauer ift, und sich durch einen merkwürdigen-Ausgang endiget. Aber in Behandlung dieses Stoffes scheinet der Operndichter sich zum Gesetze zu machen, die Bahn der Ratur ganglich zu verlassen: Seine Marime ift, alles so zu behandeln', daß das Auge burch öfters abgewechselte Scenen, durch prächtige Aufzüge, und durch Mannichfaltigkeit stark ins Gesicht fallender Dinge in Berwunderung gefest werbe; diefe Dinge fenen fo unnatürlich als sie wollen, wenn nur das Auge des Zuschauers oft mit neuen, und allemal mit blendenden Gegenständen gerührt wird. Schlachs ten, Triumphe, Schiffbrüche, Ungewitter, Gespenster, wilde Thiere und dergleichen Dinge muffen, wo es irgend möglich, dem Zuschauer por Augen gelegt werden. Dafann man sich leicht vorstellen, was für Zwang und Gewalt ber Dichter feis nem Stoff anthun muffe, um folchen Forderungen genug'zu thun; wie oft er das Innere, Wesentliche der tragischen Handlung, die Entwiflung großer Charaftere und Leibenschaften einem mehr ins Aluge fallenben Gegenstand aufopfern muffe. Deswegen trifft man in dem Plan der besten Opern allemal unnatur= liche, erzwungene, ober gar abentheuerliche Dinge an. Dies ist die erffe Ungereinneheit, ju der die Mo-De Gach beir beften Dichter gwingt.

ei

90

91

De

al

fd

il

50

t

21

0

i

11

Y

11

Und wenn es nur auch die einzige विविदेशीयम्बर्गा के के नह भारतीय

.Aber nun kommt die Anfoderung ber Ganger. In jeder Oper follen Die besten Ganger auch am ofterften fingen; aber auch jeder mittelmäffige und so gar die schlechtesten, die eins mal jum Schauspiel gedungen find, und bezahlt werden, muffen fich ooch ein oder ein paarmal in großen Arienhoren laffen; die benden erften Ganger, nämlich der beste Ganger und die beste Gangerin, muffen nothwendig ein ober mehrmalzugleich fingen : also muß der Dichter Duette in die Oper bringen; oft auch Tergette, Quartette u.f. w. Roch mehr: Die ersten Sanger können ihre vollige Runft insgemein nur in einerlen Charaftere jeigen, der ungartlichen Abagio, biefer im feurigen Allegrou. f. m. Darum muß der Dichter feine Arien fo einrichten, daß jeder in feiner Art

alanzen fonne.

Die Mannichfaltigkeit ber baraus entstehenden Ungereimtheiten ift faum zu übersehen. Eine oder zwen Gangerinnen muffen nothwendig Sauptrollen haben, die Matur ber Dandlung mag es zulaffen ober nicht. Wenn fich der Dichter nicht anders zu helfen weiß, so verwitelt er fie in Liebeshandel, wenn fie auch dem Inhalt des Stufs noch so sehr zuwider maren. Co mußte ber beste Overndichter, Metastasio selbst, gegen alle Matur und Bernunft in bie Sandlung, die fich in Utica mit Catos Tob endigte, zwen Frauenzimmer einflechten: die Wittwe bes Pompejus und felbst die Marcia, Catos Tochter: und diese mußte sogar in Cafar verliebt fenn, und von einem Rumibifchen Pringen geliebt werden, damit given Gangerinnen Gelegenheit betamen fich horen zu laffen. Die abgefchmakt Liebeshändel in einer fo finftern Sandling stehen, fühlet auch ber, ber fonft weber ber lleberlegung noch bes Machbenkens gewobnt ift.

Damit jeber Ganger Gelegenheit habe fich ihoren zu laffen, muffen gar oft Gachen gefungen werben; ben benen feinem Menschen, weber mas chend noch traumend, nur die Borfellung vom Singen einfallen tanhel froftige, oder bedächtliche Unmerfingen und allgemeine Maximen. Welchem verständigen ober verruften Menfchen tonnte es einfallen. Die Unmerkung, daß ein alter versiche: ter Brieger nicht blindlings que schlägt ; sondern feinen Muth 311 rutbalt, bis er feinen Dortbeil abel geseben , fingend borgutragen \*); ober biefe ben aufftoffenben Diber-3 martigfeiten froffige Mlegorie, Daß der Weinstof durch das Beschneis den besser treibt, jund der wolries chende Gummi nur aus verwundes ten Baumen trieft \*\*)? Dergleis chen findisches Zeug fommt bald in jeder Oper vor. Quich wird man fels ten eine seben, wo nicht die Ungereimtheit vorfomme, daß Perfonen, bie megen bereits vorhandener groffen Gefahr, ober andrer wichtigen Urfachen halber, die bochfte Gil in ihren Unternehmungen nothig baben, fich währendem Ritornell fehr langfam und ernfthaft binftellen, erft recht aushuften, und bann einen Gefang anfangen, in dem fie bald jedes Wort feche und mehrmal wiederholen, und woben man die Gefahr und die dringenbften Geschäffte vollig vergift. Dat man irgend anderswo mehr als hier Urfach mit Horaz auszurufen:

Spectatum admiffi rifum tencatis amici?

Bit bem fommt noch bas emige Ginerlen gewiffer Materien. Ber eine ober zwen Opern gesehen hat, ber hat auch viele Scenen von hundert anbern gefeben. Berliebte Rlagen, ein

paar \*) G. Adriano di Merastasio. Att. Il. S. 5. Suggio guerriero untico etc.

<sup>6)</sup> Chendaicibit, Att. III. S. a. Più bella al tempo usato etc.

has

gar

ven

pae

ore

In:

1111=

दिश्चित्र

ten!

die .

the !

He

312

165

\*);

100=

af

reis

iles

200

leia

113

fela

362.

elle

3/2

in

in

(11)

ld=

ntg

mb

lils

(11)

atis

(Fis

1115

1at

II.

rella

paar unglükliche Liebhaber, bavon einer ins Gefängniß und in Lebenssgefahr kommt; benn ein järtliches Abschiednehmen in einem Duett und bergleichen, kommen beynahe in gar allen Opern vor.

Eben so mannichfaltigund so aus. Schweifend find die Ungereimtheiten in der Oper, die von ber Mufit herrühren. Diefe ift und fann ihrer Datur nach nichts anders fenn, als ein Ausbruf der Leibenfchaften, oder eine Schilderung ber Empfindungen eines in Bewegung gefetten, ober gelaffenen Gemuthes. Aber mit Diefer Unwendung der Runft auf den einzigen Zwef, ben fie haben tann, find die Lonsetzer, Sanger und Spieler nicht aufrieden. Gie machen es wie bie Gautler, bie die Sande gum Geben. und die' Rufe gu Rubrung bes Degens, ober andern Berrichtungen ber Hande brauchen um ben Pobel in Erstaunen zu feten. Es ift felten ei= ne Oper, wo der Tonfeter nicht Fleiß barauf wendet, sich in bas Gebiet des Mahlers einzubrängen. Dalb fchildert er das Donnern und Bligen, bald bas Crurmen ber Winde, ober das Riefeln eines Baches, bald bas Geflirre der Waffen, bald den Flug eines Bogels, ober andre naturliche Dinge, die mit ben Empfindungen bes Bergens feine Verbindung haben. Ohne Zweifel hat diefer verkehrte Beschmat des Confepers die Dichter zu ber Ungereimtheit verleitet, in den Arien fo febr oft Bergleichungen mit Schiffern, mit Lowen und Ingern. und dergleichen die Phantaffe reizenben Dingen angubringen.

Dazu fam noch allmählig benm Tonfeber, Sänger und Spieler die findische Begierde, schwere, fünstliche Sachen zu machen. Der Sänger wollte dem Pobel einen außerordentslich langen Athem, eine ungewohnsliche Hohe und Tiefe der Stimme, eine kaum begreistliche Beugsamkeit und Schnelligkeit der Kehle, und andre

berafeichen Raritaten geigen: auch der Spieler machte seine Unsprüche auf Gelegenheit, die Schnelligkeit feiner Kinger in bliBenden Daffagen und gewaltigen Gprungen zu zeigen. Das zu niufte der Tonfeger ihm Gelegens heit geben. Daher entstehen die Mikgeburten von Paffagen, Läufen und Cadengen, die oft in affettvollen Arien alle Empfindung so ploblich ausloschen, als wenn man Waffer auf gluende Roblen goffe. Daher die unleidliche Verbrämung, wodurch ein sehr nachdrüklicher Ton in eine reiche Gruppe feiner Tonchen fo aut eingefaßt wird, dag man ihn kaum mehr vernehmen kann. Wer nur einigen Geschmaf oder Empfindung hat, wird von dem lebhafteften Unwillen getroffen, wenn er bort, daß ein Sanger anfängt in rührenden Tonen eine gartliche, ober schmerze hafte Gemuthslage an ben Sag ju legen, und dann plotslich schone Ras ritaten auskramt. Unfanglich fühlt man fich von Mitleiden über fein Elend gerührt; aber kaum hat man angefangen die fufe Empfindung mit ihm zu theilen, so sieht man ihn in einen Marktschreper vermandelt, der von der vorgegebenen Leidenschaft nichts fühlt. sondern uns blos die raren Runfte feiner Reble zeigen will; und ist mochte man ihn mit Steinen bon ber Bubne megiagen, bager uns für fo pobelhaft halt, einen Gefallen an folchen Gauteleven zu haben.

Endlich muß man in so niancher Oper die meiste Zeit mit Anhörung sehr langweiliger, keine Spur von Empfindung verrathender Gefänge über nichtsbedeutende Texte zudringen. Dennes soll bald in jeder Scene eine Aric stehen. Da aber doch das Drama nicht durchaus in Aeussferungen der Empfindung besteht, so mußte der Dichter auch Besehle, Ansschläge, Unmerfungen oder Einwendungen im lyrischen Ton vortragen, und der Seber mußte nothwendig

Urien

the fo

2

m

eb

ge

6

D

R

110

no

bi

(d

0

if

fı

b

fd

01

li

te

li

u

fe

O

li

fe

fi

TO SE

to

İ

10

ħ

n

Arien daraus machen, die dem Juhderer unerträgliche Langeweile machen, oder, welches noch ärger ist, ihn mitten in einer ernsthaften Handlung, da er das Betragen, die Anschläge und Sedanken der darin verwiselten Personen beobachten mochte, an einen Ball erinnern. Denn diese auf nichtsbedentende Texte gesehte Gestänge sind insgemein in dem Lon und Zeitmaaß einer Menuet, Polonoise, oder eines andern Lanzes.

Bu allen diefen Ungereimtheiten kommt noch die einschläfernde Einformigfeit der Korm aller Urien. Erft ein Ritornell; benn fangt der Ganger an ein Stuf der Arie porgutra=" gen; halt ein; bamit bie Inftrumente ihr Geräusch machen können; denn fangt er aufs neue an; fagt uns daffelbe in einem andern Lone noch einmal; bann lagt er feine Runfte in Paffagen, Läufen und Sprüngen fehen; und so weiter. Es wurde für eine Beleidigung ber hohen Oper gebalten werden, wennt irgendwo, auch da wo bie Gelegenheit' dazu hochst natürlich wäre, ein rührendes, oder fröhliches Lied angebracht, oder wenn eine Urie ohne Wiederholungen und ohne funftliche Berbramungen erscheinen sollte. Unfehlbar wurde der Canger, bem fie ju Theil wurde, fich dadurch für erniedriget halten. Und der Thor bedenkt nicht, daß in dem empfindungsvollen Vortrag des einfachesten Liedes der hochste Werth feiner Runft beftebt.

Nun kommt das Unschikliche der äußerlichen Beranstaltungen, wosdurch so manche Oper ein pobelhaftes Schauspiel wird. Da begeht man gleichgroße Ungereimtheiten durch Nebersiuß und durch Mangel. Man will in jeder Oper wenigstens einige Scenen haben, die das Auge des Zuschauers betäuben, die Natur der Handlung lasse zu oder nicht. Ronige kommen oft mit ihrer ganzen Leibwache ins Audienzimmer. Das

unnaturliche Gefolge stellt fich für eis nen Angenblik in Parade; weil aber die Unterredung geheim fenn foll, fo gieht es auch gleich wieder ab; und nicht felten fangt mahrendem Abzug, ber oft mit nicht geringem Gerausche begleitet ist; die geheime Unterredung, bon der ber Buhorer fein Wort vernehmlich hort, an. Unbres male wird eine Scene burch die Armuth der Borfiellung abgeschmaft. Dan will ein ganges Deer, oder wol gar eine Relbschlacht vorstellen, und bewürft diefes Schauspiel, das bent Zuschauer in Erstaunen feten foll; mit einem paar bugend Goldaten, die man, um ihren Zug recht wunderbar gu machen, einzeln, dren bis viermal im Rreis herumgieben laft, bamit Idiemand merke, baff ihrer nur so wenig fenen; und bie fürchterliche Schlacht wird unter bem Geraufche die Biolinen dadurch geliefert; daß die Rrieger mit ihren holgernen Des gen auf bie von Pappe gemachten Schilde der Feinde schlagen, und ein bumpfes Geräusch machen. Richt einmal Kinder konnen fich ben einer fo fürchterlichen Schlacht des Lachens enthalten. Aber es wird mir zu verbrieglich, bie Kinderenen ju rugen, die das hochste Werk ber schonen Runfte bis jum Poffenspiel erniedris gen. Ueber bie Bergierungen und Tanze habe ich meine Anmerkungen in andern Artifeln vorgetragen \*).

Damit mich Niemand beschuldige, daß ich blos aus verdrießlicher Laune, so viel Boses von der Oper sage, oder die Sachen übertreibe, will ich die Gedanken eines in diesem Punkt gewiß unparthenischen Mannes, des Grafen Algarotti, auführen, der seinen Bersuch über die Oper mit solgender Betrachtung aufängt: "Bon allen Schauspielen, die zum Zeitvertreib der Personen von Geschmat und Einsicht erfunden worden, schei-

. ") G. Ballet; Sans; Schaubihne.

ür eta

aber

II, fo

unb

bena,

erau=

nters

fein

ndres

e Ata

maft.

· mol

und

dent !

foll;

1, die

erbar

rmal

amit

ir fd

rlidje

nidie

daß

D12

chten

ein e

einer

Hens

per=

gent

dnen

edrie

und

ngen

#),

diger

galls.

fagt,

[] idi

unft

DIE

· file

fole

Non

thits.

mar

their

net

ne.

net feines feiner ausgedacht ober bollfommener ju fenn, als bie Oper. -Aber ungluflicher Weise geht es bamit, wie mit mechanischen Berfen, die febr zusammengefett find, und eben deswegen leicht in Unordnung gerathen. - Alles wol betrachtet, laft fich leicht begreifen, warum ein Schauspiel, das naturlicher Beife das angenehmfte von allen senn sollte, so abgeschmatt und so langweilig wird. Man hat diefes blos der vernachlässigten Uebereinstimmung ber verschiedenen Dinge zuzuschreiben, die zur Oper gehoren; dadurch geschieht es, daß sie nicht einmal ein Schatten einer mahren Rachahmung ist: die Täuschung, die nur ausvoll= kommener Bereinigung aller bazu geborigen Dinge entstehen fann, berschwinder: und dieses Meisterstüt der Erfindung des Witzes verwans delt sich in ein langweiliges unzusammenhangendes, unwahrscheinliches, abentheuerliches und grotestes Wert, das alle die schimpf= lichen Mamen, die man ihm giebt, und die strenge Rügung derer, die mit Recht das Pergnugen als eine sehr wichtige Sache ansehen, wol perdiener." Go urtheilt ein Italianer, dem die Ehre seiner Ration febr am herzen liegt, von einer Erfindung, die in Italien gemacht, und wodurch es berühmt worden ift. Ben dem in der letten Unmerkung vorkommenden Ausbruf der schimpflichen Mamen, führet er eine fpottifche Stelle aus einem 'englischen Wochenblatt, die Welt, an, die fo lautet: 22Bie bas Maffer eines gewiffen Brunnens in Theffalien, wegen feiner berauschenden Kraft, innichts anderm, als einem Eselshuf konnte aufbewahrt werden: so fann biefes matte und gertrümmerte Werf (die Oper) nur in folchen Ropfen, die befonders dazu gemacht find, Eingang finden \*)."

\*) Man sehe auch Gluks Borrede zur Oper Alcestis. Dritter Theil.

Und dennoch hat felbst ben diesen Ungereimtheiten, diefes Schaufpiel in einzelen Scenen mich oft entzuft: mehr als einmal habe ich daben vergeffen, baf ich ein fünftliches, in fo manchen Theilen unnaturliches Schauspiel febe; habe mir eingebildas Wehklagen unglütlicher Perfonen, bas Jammern einer Mutter um ihr umgebrachtes Rind; bie Bergweiflung einer Gattin, Der ein geliebter Gemahl entriffen und zum Tode verurtheilt worden; ben naturlichsten und burchdringenosten Quedruf gartlicher, oder heftiger Leibenschaften, nicht nachgeahmt, fonbern würflich zu hören. Rach solchen hinreißenden Scenen begreift man, was für ein fürtreffliches Schauspiel bie Oper fenn, und wie weit fie die andern übertreffen fonnte. Manbedauert, daß so herzrührende Dinge mitten unter so viel Ungereimtheiten vorfommen, und man kann sich nicht enthalten, auf Entwürfe zu benken, wie dieses Schausviel von dem Uns rath des darin vorkommenden kindis fchen Zeuges gereiniget, und ben feis ner so überwiegenben Rraft auf eis nen edlern und größern Zwek, als der bloge Zeitvertreib ift, angewendet werden konne.

Ich weiß wol, daß die Mode und mancherlen unüberlegte und faum bemerkbare Urfachen, gleich dem une hintertreiblichen Schiffal, das dem Lauf aller menschlichen Geschäffte feis ne Wendung giebt, in jedem Jahrs hundert den Wiffenschaften und Runsten ihren Schwung und ihren Geist, ben man Genium faecule nennen fann, geben. Gegen diese nicht fichts bar wurfenden Ursachen vermögen Vorschläge, wenn sie gleich von der reinesten gesundesten Vernunft ge= than werden, fehr wenig. Aber man kann sich nicht enthalten, bas Muster der Vollkommenheit, so bald man es entdefet, aufzustellen, und eine Sache, die durch ben Strobm

Do

der

131

Di

bi

ėĭ

D

1

al

bi

3

0

b

d

fc

İŋ

10

u

m

b

6

f

n

ber Vorurtheile und des schlechten Ceschmaks umgerissen und verunstaltet worden, wenigstens in der Einbildung schön zu sehen, und in ihrer Vollkommenbeit zu genießen.

Der festeste Grund, um bie Oper als ein prächtiges und herrliches Gebaube barauf ju fegen, mare ihre genaue Berbindung mit dem National= interesse eines ganzen Volks. baran ist in unfern Zeiten nicht zu benfen. Denn die Staaten haben fich niemals weiter, als ist, von bem Geift entfernt, ber ehemals in Athen und Rom geherricht, und durch den die offentlichen Schauspiele, befonders die griechische Tragodie, Die im Grund eine murfliche Oper war \*), au wesentlichen Stufen politischer und gottesbienftlicher Kenerlichkeiten aeworden find. Ohne so boch in die unabsehbaren Gegenden ber fugen Phantafien zu fliegen, wollen wir nur von ben Verbefferungen fprechen, die man ber Oper, nach ber gegenmartigen Lage ber fchonen Runfte und ber politischen Unordnungen, geben konnte. Dazu murbe, wie der Graf Allgarotti richtig anmerkt, nothwenbig erfodert, daß ein von den Mufen geliebter großer Kurft die gange Weranstaltung deffen, mas zu biefem Schauspiel gehoret, einem Mann gabe, ber mit bem guten Willen und viel Geschmak ein vorzügliches Unsehen befäße, wodurch er den Diche ter, Lonseker und alle zur Oper nothwendige Virtuofen nach feinem Gefallen zu lenken vermochte. Die Foberung ift schwer genug, um uns alle Gedanfen zu benehmen, fie bober zu treiben.

Die hauptfache kame nun auf den Dichter an. Diefer mußte, ohne Rufficht auf die Sanger, und ohne die vorher erwähnten Betrachtungen, die ihn gegenwärtig in so viel Ungereimtheitenverleiten; blos diefes zum Grundsag nehmen: "ein Trauer-

\*) S. Tragodie.

fwiel gu verfertigen, beffen Inhalt und Gang sich für die Soheit, oder: weniastene das Empfinduna evolle des Inrischen Tones schifte. " Dazu ift in Wahrheit jeder tragische Stoff schiklich; wenn nur dieses einzige baben ftatt baben fann, daß die Sandlung einen nicht eilfertigen Sang; und feine schweren Berwillungen babe. Eilfertig kann ber Sang nicht fenn ; weil dieses der Ratur des Gesanges zuwider ift, der ein Berweilen auf ben Empfindungen, auf benen bie fingende Laune entsteht, vorausseket\*). Schwere Berwiflungen vertragt er noch weniger, weil baben mehr der Verstand, als die Empfindung beschäfftiget wird. Wo man Unschläge macht, Plane verabredet, fich berath= schlaget, da ist man von dem Singen am weitesten entfernt.

Also murbe ber Operndichter von bem tragischen vornehmlich barin abgeben, daß er nicht, wie diefer, eine Handlung vom Anfange bis jum Ende mit allen Berwiklungen, Anfchlagen, Unterhandlungen und Intriguen und Vorfallen, sondern blos das was man baben empfindet, und was mit verweilender Empfindung daben geredt ober gethan wird, vorstellte. Um dieses furz und gut burch ein Benspiel zu erläutern, wollen wir Rlopstofe Bardiet ober hermanns Schlacht anführen; die viel Aehns lichkeit mit ber Oper hat, wie unfet Ideal sich zeiget. Der Dichter stellt. wie leicht zu erachten, nicht bie Schlacht selbst, fondern die empfinbungsvollen Meußerungen einer motausgesuchten Ungahl merkwürdiger Berfonen, vor und wahrend und nach ber Schlacht vor. Darum fehlt es feinem Drama doch nicht an Handlung, noch an Berwiflung, noch an wahrem bramatischen Ausgang.

Man darf nur obenhin Dfians Fingal ober Lemora lefen, um ju feben,

<sup>\*)</sup> G. Gefang.

der

Des

ftin

thife

ben

ung

und

abe.

1)11;

igeb

auf

die

:t\*);

t er

· der

Be=

låge

ath=

Sins

bott 1 abs

eine

Ens

hlas

auen

Dasi

was

aben

ellte.

j citt

wit

anns

tehna

unfet

fellte

t die

pfills

mole

biget

nady

lt es

pande

Bians

gu fea

hen

hen, wie auch baraus wahrer Operus ftoff ju schöpfen mare. Bir wollen nur eines einzigen erwähnen. In dem Gedichte Temora fieht Fingal, von einigen Barben umgeben, ber Schlacht von einem Bugel zu. Rachbem die Sachen sich wenden, schifet er von da Bothen an die Haupter des heeres, oder empfangt Both-Schaften von ihnen. Beil insgemein por der Schlacht die Barden Gefänge anstimmten, so fann sich jeder leicht porstellen, wie natürlich die Handlung hier mit Gefang anfieng. Shr Fortgang, ihre mannichfaltigen Abwechslungen und Verwiffungen wurden von Bersonen, die so wesentlich baben intereffirt find, und fo mancherlen abwechselnde Leidenschaften daben fühlen, in dem wahren lyris fchen Ton, bald in Recitativen, bald in Arien, Liedern, oder Choren geschildert werden. Mach Endigung ber Schlacht folgen Triumphlieder, und, wie wir fie ben DBian im angezogenen Gedichte würtlich finden, febr mannichfaltig abwechselnde, mahrhaftig Inrische Erzählungen von besondern Vorfallen; episodische Geschichten in dem höchsten inrischen Lon. - Man müßte dem Genie eines Dichters fehr wenig zutrauen, wenn man zweifeln wollte, daß er aus biefem Theil ber ermahnten Epopoe, etne recht schone Oper machen fonnte.

Ich führe biese zwen Benspiele nicht darum au, als ob ich den friegerischen Stoff fur den besten und bequemften zu diefer Absicht hielte; sondern vielmehr um zu zeigen, wie so gar diefer, so einformig er ift, und so vorzüglich er für die Epopoe gemacht scheinet, fich opernmäßig behandeln ließe. Denn jede andere, aroffe, oder blos angenehme Bege= benheit, woben viel zu empfinden ist, kann hiezu bienen. Es kommt blos barauf an, daß der Dichter die Gachen in einer Lage zu faffen wiffe, wo er eine hinlangliche Anzahl und Mannichfaltiakeit von Versonen einsuführen wiffe, die natürlicher Weise ben dem, was geschieht, oder geschehen foll, in mancherlen Empfin= bung gerathen, und Zeit haben fie zu außern.

Eine folche Oper mare allerbings eine vollig neue Urt des Drama, wovon man sich, wenn man Klovstoks Vardiet mit Ueberlegung betrachtet. leicht eine richtige Vorstellung machen . Aufer wurtlichen Begeben. beiten, fann jedes merfmurdige Reff, jebe große Fenerlichkeit, bergleichen

Stoff an die Sand geben.

Da wir den Dichter von allen Banden und Keffeln, die der Tonfeter, Ganger und der Vergierer oder Decorateur, ihm bis dahin, angelegt haben, frensprecheng und ihm bas einzige Gefet auflegen, ben Einheit des Stoffes durchaus Ihrisch zu blei= ben, so wird er von felbst Mittel genug ausbenken, ber Ginformigkeit der Arien auszuweichen. Wenn ers schiflich findet, wird er ein Lied, eine Ode, zwischen die gewöhnlichen Arien, Chore, Duette und Tergette natürlich anzubringen wiffen. Ich will um derer willen, die sich nicht leicht in neue Vorschläge zu finden wissen, noch ein Benspiel einer nach dieser Urt behandelten Obe anfähren.

Der Kürst Demetrius Kantemir ergablt in feiner Ofmannischen Geschichte, bag der Groffultan Murad IV. ben Eroberung ber Stadt Bagdad den grausamen Befehl gegeben, alle Gefangene niederzuhauen; daß mahrendem schreflichen Blutbad ein gewiffer Perfischer Musikverstans biger die Ofmannischen Befehlshaber gebeten, seinen Tod etwas aufzuschieben, und ihm zu verstatten, nur ein Wort mit dem Raifer zu reden. Da er hierauf vor den Raifer gebracht worden, und dieser ihm ende lich befohlen, von seiner Geschiklich= feit in der Mufit eine Probe gu ma-

DO 2

chen, nahm er ein Scheschta (bas Die Griechen Pfalterion nennten) in die Sand, und fang dazu ein Rlagelied von der Eroberung Bagdads und Murads Lobe, mit so anmuthiger Stimme und fo viel Geschiflichfeit, baff dem Raifer felbst bie Thranen darüber ausbrachen, und er befahl, der noch übrigen Ginwohner zu schonen. Diefe Begebenheit konnte gar füalich durch eine Oper vorgestellt werben. Der Dichter kounte fich eis nen Ort in Bagbad mablen, wo entmeder blos der ermabnte Ganger mit seiner Kamilie, und einigen seiner Kreunde, ober allenfalls etliche ber pornehmsten Einwohner der Stadt fich versammlet befänden, um die schrekliche Katastrophe zu erwarten. Es ließe fich gar leicht, um mehr Mannichfaltigfeit ju erhalten, eine fehr natürliche Beranlaffung ausdenken, außer Männern auch Frauen, Junglinge und Jungfrauen auf die Scene ju bringen. Es mare unnd. thig fich hierüber in umftandliche Borfchlage einzulaffen. Der Birtubs, der hier die Hauptrolle spielt, entdefet feinen in Unaft und Schrefen gefesten Kreunden, was er ausgedacht, um kinen Versuch zu machen, sie zu reften, und geht ab, um ihn auszuführen. Mittlerweile fieht man von ben andern bandelnden Personen bald mebrere, bald wenigere auf ber Scene, und es wird bem Dichter leicht werben, Kurcht, Hoffnung und ans wechselsweise bere Leidenschaften burch fie zu schilbern. Man vernimmt, daß der Raifer den Mann por fich gelaffen; einer schmeichelt fich mit hoffnung, ein andrer nimmt feine Zuflucht zum Gebet, um einen gluflichen Ausgang zu erhalten, ein dritter nimmt voll Kleinmuth bon einer Geliebten, ober von feinen Freunden in naber Erwartung bes Todes schon Abschied.

Run fann der Dichter feine Bu-

Pallast, wo der Sultan dem Sänger Sehör giebt, versepen, kann den Lirtuosen sein Rlaglied singen, den Raisser in voller Rührung seinen geändersten Entschluß offenbaren, und denn auf mehr, als einerlen Urt, die Dankbarkeit und sendlich das Frohloken der Erretteten in sehr rührenden Recitativen, Sologesängen und Choren hören lassen.

ie

b

0

6

b

11

1

(ti

DI

10

n

6

9

HI DI

0

n

8

11

9

Wenn alfo Dichter von Genie fich mit bem Opernstoff abgeben murden. fo tonnten bielerlen Sandlungen bas zu ausgesucht, und die Sache felbst auf febr mannichfaltige Beise bebandelt werden, ohne in das Unnaturliche und Ungereimte ju verfallen, das unfere. Over fo abenthenerlich macht. Ben Widerlegung bes Einwurfes. dag es überhaupt unnatürlich sem Menschen ben einer erufthaften Sand= lung burchaus fingend einzuführen. wollen wir und nicht aufhalten. Wit wollen gesteben, daß man einem Menschen, ber nie eine aute Dvet geseben hat, burch richtige Vernunftschlusse beweisen konne, bieses Schausviel fen durchaus unnatürlich; aber der größte Bernunftler, ber eine ber besten Graunischen, oder Dagischen Opern von guten Gangern vorgetras gen gehort hat, wird gefteben, bag die Empfindung nicht von Vernunfts schlussen abhängt. So ungereimt vie Oper scheinet, wenn man blos bie tahlen Begriffe, die der Verstand fich davon macht, entwifelt, so einnehmend lit sie, wenn man auch nur eine recht gute Scene bavon geseben. hat.

Da wir ben Dichter für die hauptsperson halten, um die Oper zu einem guten Schauspiel zu machen, so werben wir über das andere, was dazu gehöret, fürzer senn. Denn wir haben Proben genug vor uns, daß die Musik, wenn sie nur gut geleitet wird, das Ihrige ben der Sache sehr gut zu thun, vollsommen genug ist. Wir wissen, daß Sandel, Graun

get

iro

eip

ere

nn

nto

fen

Rea

ren

fich

ette

da2

lbst

an:

rlia

das

dit.

ice,

en

nd=

en

Bit

ene

hell

iffe

oiel

der

bee

hen

tras

daß

rfts

die

die

fid)

eha

nut

bett

pto

rett

Della

ath

has

die

LICE

feht

ift.

aun

unb

und Sake, um blos der unfrigen zu ermähnen, die gewiß keinem Welsschen Tonseker weichen durfen, jeden Ton der Empfindung zu treffen, und jede keidenschaft zu schildern gewußt haben. Wir durfen also, da doch das Genie nicht von Unterricht abshängt, nur die Tonseker von Genie vermahnen, ihre Kunst auf die Art, wie diese Männer gethan haben, zu studieren; hiernächst aber sie vor einigen Fehltritten warnen, die selbst diese große Männer, durch die Mode

perleitet .: gethan haben. Daß überhaupt der Gefang in ben Opern übertrieben und bis gur Ausschweifung gekünstelt fen, fann, bunft mich, auch von bem marmeften Lieb. haber bes funftlichen Gesanges nicht geläugnet werden .. . Das Angenehme und Guffe herrscht darin fo fehre baß Die Kraft bes Ausbrufs gar zu oft baburch verbunfelt wird. Dier ift noch nicht die Rebe von den langen Läufen, fondern von den übertriebenen Auszierungen einzeler Tone, mos burch gar oft anstatt eines ober zwener Tone vier, feche, auch mot gar acht auf eine einzige Gylbe fommen. Diefes ist offenbar ein Mißbrauch, der burch die unbesonnene Begierbe ber Sanger, überall funftlich und schon ju thun, Beranderungen anzubringen, und eine rare Beugfamkeit der Rehle zu zeigen, in die Arien eingeführt worben ift. Rachbem man gemerkt, daß ber Vortrag bes Gesanges Nachdruf und Leben befomme, wenn die Tone nicht fteif und burchaus monotonisch angeges ben, sondern bald fanft geschleift, bald etwas gezogen und schwebend, bald mit einem sanften Vorschlag ober Nachschlag angegeben murben: fo trieben die Sanger ohne Gefchmat die Sache allmählig bis zum Mißbrauch, und verwandelten bald jeden Ion in mehrere. Die Tonfetzer mogen bemerkt haben, bag biefes nicht allemal geschift, noch mit der

Diefes Harmonie paffent, geschebe. brachte fie vermuthlich auf ben Gebanten, bie auszierenden Tone und Manieren dem Ganger vorzuschreiben; und badurch vermehrte fich die Anzahl ber auf einen Takt gehenden Tone. Dun fiengen die Ganger aufs neue an, willführliche Auszierungs tone hinzuzuthun; und auch darin gaben die Tonfeter nach, und fchries ben ihnen noch mehr vor, bis die ist gewohnliche und noch immer mehr junehmende Berbramung barque ent= fund, wodurch die Sniben und gange Worte unverständlich, ber Gefang felbst aber in eine Inftrumentalftims me verwandelt worden.

Es ift febr ju wunschen, baf bies fer Migbrauch wieder eingestellt, und ber Gefang auf mehr Einfalt gebracht, feine vorzügliche Kraft aber in wahrem Ausbruf ber Empfindung und nicht in Zierlichfeit und funftlis chen Longruppen gesucht werde. In Stufen von blos lieblichem Inhalt, wo die Empfindung würklich etwas wolluftiges bat, tonnen folche Berbramungen ftatt haben; aber in ernsthaften, pathetischen Sachen find fie größtentheils umgereimt, fo lieblich fie auch bas Gehor füßeln. Sandel war darin noch mäßig; aber unfer fonft fo fürtreffliche Graun hat fich von bem Strom bes Borurtheils ju febr hinreißen laffen.

Ein eben so großer Mißbrauch sind bie so sehr hausigen Läufe, oder sogenannten Rouladen, die in jeder Urie an mehrern Stellen und oft auf jedem schiflichen Vocal vorkommen; so daß Unwissende leicht auf die Gedanfen gerathen, daß sie die Hauptsache in der Urie ausmachen. Man sieht in der That in den Opern oft, daß die Zuhörer nicht eher ausmerksam werden, die der Sänger an die Läufe kommt, wo er bald das Gerwitssehe der Leube, dald das Gerwitsscher der Lerche, dald das Ziehen und Schlagen der Nachtigall, dalb

203

gar

MICT

Rui

jur

ger

11111

fen

bor

flei

81

Tei

Ru

MI)

uni

61

ber

tei

ge

mi

tet

fd

É

De

23

De

ba

ba

re

fu

23

6

ři(

0

100

FL

n

(3

Éŧ

31

10

(8

6

U

gar bas Sturmen ber Elemente nachahmt. Doch hierüber ift bereits in einem andern Urtifel gesprochen

worden \*).

Wir wollen über biefe, aus Begierde nach Menerungen entstandene Migbrauche noch eine fehr vernünf= tige Unmerkung eines Mannes von feinem Geschmat anführen. muß gesteben, baf ohne diefe Deigung die Musik zu ber Vollkommenheit, in der wir ste bewundern, nicht wurde gekommen fenn; aber es ift darum nicht weniger wahr, daß sie eben daburch in einen Verfall gerathen ift, über ben Manner von Geschmak seufzen. Go lange bie Runfte noch in der Kindheit find, dienet ihnen die Reigung jum Reuen jur Rabrung, befordert ihren Wachsthum, bringet fie zur Reife und zur volligen Wollfomnienheit. Sind sie aber dabin gefommen, fo gereicht eben bas, mas ihnen bas leben gegeben bat, au ihrem Untergang \*\*).

Endlich ist zu wunschen, daß bie Tonsetzer fich nicht so gar knechtisch an eine Korm der Urien banden, fondern mehr Mannichfältigteit einführten. Barum doch immer ein Ritor nell, wo feines nothig ift? Warum immer ein zwenter oft zu fehr abstechender Theil, wo die Empfindung Diefelbe bleibt? und warum ben jeder Arie ein Zwischenspiel ber Instrumente, eine fo große Ausdahnung, und endlich eine Wiederholung bes erften Theiles? Alle Diese Sachen konnen fehr aut senn, wenn sie nur zu rechter Zeit gebraucht werden; aber oft ist es noch besser eine Veränderung darin zu treffen. Go hat Graun einigemale sehr glüflich bas Ritornell

\*) G. Laufe.

weggelassen, wodurch gewiß die gange Stelle wurde geschwächt worden senn. Die fürtreffliche Scene in der Opera Einna, wo die recht ins Derz schneibende Arie, O! Numi Consiglio! vortommt, wurde durch ein Nitoranell vor der Arie ihre beste Kraft unsfehlbar verlieren.

Das Arioso, welches bisweilen von so fürerefflicher Bürfung ist, und ein Recitativ in abgemessener Berwegung, sind bennahe ganz aus den Opern verschwunden; so daß zwisschen dem Recitativ, und der so mührsen ausgearbeiteten Arie, gar keine Zwischengattungen des Gesanges vorstommen, als etwa die Recitative mit Accompagnement. Es ist kaunzu begreisen, wie man auf diese magere Einschränkung des Operngesan-

gest gefallen ift.

Die Ginrichtung ber Schaubuhne. und das, was zum Aeußerlichen bes Auftritte ber Personen gehort, ift ben jedem Schauspiel, vornehmlich aber ben der Oper, von Wichtigkeit. : Wie überhaupt ben allen Gegenständen der Empfindung die Einbildung das Meifte thut: fo tann eine mittelmaffine Oper durch geschifte Veranstal= tung bes Aleufferlichen der Borftels lung gut, und eine fürtreffliche durch Vernachläßigung berselben, schlecht werden. Das Allgemeine, was hierüber zu fagen mare, ift bereits an einer andern Stelle biefes Werfs. aefagt worden \* dus demselben fann man abnehmen, wie schr bie äußerlichen Veranstaltungen ben ber Oper wichtig find. Gine fenerliche Stille; eine Scene, Die finfter und traurig, oder prächtig und herrlich ift: ber Auftritt ber Personen, beren Stellung, Angua und alles, mas zum Aeußerlichen gehöret, . mit je= nem Charafter ber Scene übereinfommt - biefes jusammengenom-

Algarotti saggio sopra l'Opera. Um aber alles, was ich von der Oper zu sagen hatte, kurzer zu senn, verweise ich überhaupt die, denen diese Mater rie interessant ist, auf dieses kleine Merk, das mit eben so viel Geschmaß als Einsicht geschrieben ist.

<sup>\*)</sup> Im Artifel Leibenschaft. III Th.

men, murfet in ben Gemuthern ber Zuschauer eine so ftarte Spannung gur Leidenschaft, daß nur noch ein geringer Stoß bingutommen barf, um ihren vollen Ausbruch zu bemur= fen; die Gemuther find fchon jum voraus ju fehr erhist, bag nun ein fleiner gunten alles darin in volle

Klamme fetet.

nge

ŋn.

era

1012

210

Ills

len'

ilte

Bes

den

Mis

üh=

ine

ors

tive

uni

1100

alls

me,

des

ben

ther

Bie

den

Daß

nåf=

Hals

fiels

11'd)

echt

ier=

an

ges

ben

bie

der

liche

und

rlich

erett

vas

19:

eille

oms

nene

Th.

Wer biefes recht bedenket, wird leicht begreifen, daß fein Berf ber Runft ber Oper an Lebhaftigfeit ber Burfung gleich tommen tonne. Qug und Ohr und Ginbildungsfraft, alle Spannfedern ber Leidenichaften werben ba jugleich ins Spiel gefegt. Darum ift es von großer Wichtig= feit, daß die außerlichen Buruftungen, von benen fo febr viel abhangt, mit ernftlicher Ueberlegung veranftals tet werden.

Der Baumeiffer ber Schaubuhne muß ein Mann bon ficherem Geschmat fenn, und ben jeder veranders ten Scene genau überlegen, mobin ber Dichter gielt. Dann muß er mit Benbehaltung bes Ueblichen, oder des Coftume, alles so einrichten, daß das Auge zum vorque auf das, was das Ohr ju vernehmen hat, porbereitet merde." Die Scenen ber Das tur und die Aussichten, welche die Bautunft dem Auge zu verfchaffen im Stand ift, tonnen jede leidenschaftliche Stimmung annehmen. Gegend oder eine Aussicht fann uns vergnügt, frohlich, gartlich, traurig, melancholisch und furchtsam machen; und eben biefes fann durch Gebaude und burch innere Ginrich= tung ber Zimmer bewurft werben. Alfo fann ber Baumeifter bem Dichter überall vorkommen, um ihm ben Eingang in die herzen zu erleichtern. Aber er muß fich genau an die Bahn halten, ber der Diehter folget : nichts Unbedeutendes; jum blogen Rugel bes Auges; vielweniger etwas Iteberraschendes, bas dem herrschenden Lon ber Empfindung widerfpricht.

Auch die Rleidung ber Personen ift jum Gindrut von Wichtigfeit; und es ift febr ungereimt, wenn man das ben blos auf eine dumme Blendung bes Quaes fiebt. In Rom mar es ju der Zeit der Republik fehr gewohnlich, daß die Großen, wenn ihnen eine Gefahr brobete, wenn fie fich vor dem Volte über schwere Beschuldigungen zu verantworten hatten, oder wenn etwa die Republik in allgemeiner Roth mar, Trauerkleider Sie mußten, mas für anzogen. Eindruf bergleichen geringscheinende Dinge auf Die Gemuther machen. Darauf und nicht blos auf Pracht und ftroBenden Drunt, wie gemeiniglich geschieht, muß man ben ber Opernkleidung sehen.

Bon den Tangen, die schiklicher gang aus ber Oper wegblieben, als daß sie, wie ist geschieht, blos bie handlung unterbrechen, und die durch dieselbe gemachten Gindrute auslöschen, wollen wir hier garnicht fprechen, weil bas, was in andern Artifeln davon gesagt worden, hins langlich ift, bem, ber ben gangen Plan einer Oper anordnet, auch eine schiffliche Unwendung diefer Runft an

die hand zu geben.

Benn man bedentt, mas fur große Rraft in ben Berten einer einzigen der schonen Runfte liegt, wie sehr der Dichter uns durch eine Dde hinreißen, wie tief uns ber Tonfeger auch ohne Morte rubren, was fur lebhafte und baurende Ginbrufe ber Mahler auf uns machen fann; wenn man zu allem diefem noch hingufent, bag bas Schaufpiel fchon an fich bie Empfindungen auf den hochffen Grad treibet \*): fo wird man begreifen, wie unwiderstehlich die Gemuther der Menfchen durch ein Schauspiel tonnfen hingeriffen werden, in welchem bie einzelen Rrafte ber verschiedenen schonen Runfte fo genau vereiniget find: DO 4

\*) G. Schauspiel.

230

fat

uni

erf

ten

(3)

fen

ge.

6

m

90

toe

dei

of

97

re

fte

3]

be

R

N

tr

6

ni

ŧn

be

al

00

b

b

ð

b

b

lì

(

find. Ich ftelle mir bor, baf ben einer wichtigen Renerlichfeit, g. B. ben ber Thronbesteigung eines Donarchen, eine in allen Theilen wol angeordnete und gut ausgeführte Drer gespielt murbe, die barauf abgielte, ben neuen Fürften empfinden ju laffen, mas fur ein Glang ben Diegenten umgiebt, und was für eine Gluffeligfeit der geniefit, der ein mahrer Bater feines Bolfe ift; und bann empfinde ich, baf der Gindrut, ben sie auf ihn machen wurde, so burchbringend fenn mußte, daß fein Tag feines fünftigen Lebens fommen könnte, da er fich berfelben nicht erinnerte. Dag bie Empfindungen, bie bas Gemuth gang burchdringen, wenn man fie ein einzigesmal gefühlt hat, unauslöschlich find, und ben geringen Veranlaffungen fich wieder erneuern, muß jeder nachbenfende Mensch, wenn er bergleichen jemal empfunden hat, aus feiner eigenen Erfahrung wiffen. Aber ich kann mich nicht enthalten, ein besonders merkwurdiges Benfviel biebon. bas Plutarchus im Leben Alexanders ergablt, anzuführen. Dan hatte ben Untipater ben bem Ronig megen vieler begangener Ungerechtigfeiten verflaat. Raffanber, bes Beklagten Sohn, wollte ihn vertheibigen; aber Alexander, ber gegen biefen ben einer andern Gelegenheit schon einen Unwillen geschöpft hatte, fagte ibm, vermuthlich mit einer fehr nach= druflichen Mine: "Ihr follt es gewiß empfinden, wenn es sich zeigen wirb, bag ihr ben Leuten unrecht gethan habt. Dieses pragte bem Raffander eine fo lebhafte Kurcht ein', daß er lange hernach, da er schon Konig in Macedonien und herr über Griechenland mar, ben Erblifung einer Statue bes Alexanders, die in Delphi ffund, ploblich erschraf und so gitterte, daß er fich kaum wieder erholen Ponnte.

So verächtlich also die Oper in ihrer gewöhnlichen Berunstaltung ist, und so wenig sie den großen Aufwand, den sie verursachet, verdienet, so wichtig und ehrwurdig könnte sie sen, wenn sie auf den Hauptzwek aller schönen Kunste geleitet, und von wahren Virtuosen bearbeitet wurde.

Sie ift eine nicht alte Erfindung bes italienischen Wißes, und wird auch außer Italien gemeiniglich in der Sprache der Welschen, und bon Cangern diefer Nation aufgeführt. Zwar hatte bie griechische Tragodie bas mit der Oper gemein, bag ber Dialog berfelben nach gewiffen Tonarten ber Mufif, wie bas Recitativ ber Oper beclamirt wurde, und bag bie Inrischen Stellen, namlich bie Chore, formlich gefungen wurden. Aber es ift nicht mahrscheinlich, baf die neuern Erfinder der Oper die Beranlassung bazu von der alten Trago. die genommen haben. Die Art, wie fie durch allmäblige Veränderungen entstanden ift, die man mit einem ziemlich unförmlichen, mit Musik und Tang untermischten Schauspiel, das großen herren zu Ehren ben fenerlichen Gelegenheiten gegeben murbe, vorgenommen hat, ift befannt. Der Graf Algarotti halt die Daphne, die Euridice und die Ariane, die Ottavio Rinucini im Unfange bes lett berfloffenen Sahrhunderts auf die Schaus buhne gebracht hat, für die ersten wahren Opern, barin bramatische Handlung, funftliche Vorstellungen verschiedener Scenen burch Maschinen, Gefang und Tang, gur Ginheit ber Vorstellung verbunden worden. Denn in den vorher erwähnten Luftbarfeiten mar noch feine solche Berbindung ber verschiedenen Theile, die baben vorfamen. Gine Zeitlang war die Oper blos eine Ergoplichfeit ber hofe, ben besondern Kenerliche feiten, als Bermahlungen, Thronbesteigungen und freundschaftlichen Belus

e in

a ift.

Muf

enet,

te sie

met

und

vertet

bung

wird

h in

bon

ihrt.

odie

g ber

Lone

tativ

baß

Die

rden.

daß

Bers

agdo

, wie

ngen

OUT

fund

das

enera

urde,

Det

e, die

tavio

vers

chaus

rften

tische

ngen

aschio

pheit

rden.

Lufto

Wer-

heile,

tlang

difeit

rlicha

ron:

(id)en

Beile

Besuchen großer Herren. Aber sie kam in Italien bald in die Stadte und unter das ganze Bolt, weil die ersten Unternehmer derselben merketen, daß dieses Schauspiel eine gute Gelegenheit, Geld zu verdienen, sepn wurde. Und dazu wird sie noch gegenwärtig in den meisten großen Städten in Italien, so wie die comische und tragische Schaubuhne, gebraucht.

Außer Welschland ift fie an fehr wenig Orten als ein gewöhnliches, dem gangen Bolke für Bezahlung offenstehendes Schauspiel eingeführt. Rur wenige große Sofe haben Trupven welscher Operiften in ihren Dienften, und geben in ben fogenannten Winterluftbarkeiten, etliche Wochen vor der in der romischcatholischen Rirche gebotenen Fastenzeit, einige Borftellungen, jum blogen Zeitber-Go lange die Oper in diefer Erniedrigung bleibet, ist frenlich nichts Großes von ihr zu erwarten. Doch hat man ihr auch in dieser fnechtischen Gestalt die Unwendung ber Musik auf die Schilderungen aller Urten ber Leibenschaften gu danken, woran man ohne die Oper vermuthlich nicht wurde gedacht haben.

\* \*

Bon der Oper überhaupt bandeln, In italienischer Sprace: Giov. Mar. Crescimbeni (Im uten Kap. des 4ten Buches f. Istoria della volgar Poesia, Bb. 1. G. 292, der Ausg. v. 1731. blos bistorist.) — Ben. Marcello (11 Teatro alla moda, o sia metodo per ben comporre ed eseguire Opere italiane in Musica, nel quale si danno avertimenti utile e necessarie a' Pueti, Compositori etc. (Ven. 1720.) 8. Satire auf die gewöhnliche 1738. 8. Opernmacheren; eine lettre barüber findet fich im iten Bb. G. 491 ber Varietés Interaires. G. auch die Memoires de Goldoni, Bb. 1. G. 221. ber Parifer

Musg. v. 1787.) - Lud. Ant. Muratori (Im sten Kap. bes zten Buches f. Schrift Della perfetta poefia; Deutsch findet fich biefes Rap. im 23ten St. der Beptr. gur deutschen Sprache, und im aten Bb. G. 162 ber Miglerfchen Bibl.) - Franc, Xav, Quadrio (Im gten Db. f. Storia, vorzügl. G. 427, u. f. theoretisch und historisch zugleich.) Ungen, (Rifleff, sopra i Drammi per musica, aggiuntavi una nuova azione drammatica, Ven. 1757.4.) - Vinc. Martinelli (Bon f. Lettere tamiliari e critiche, Lond. 1758. 8. handeln els nige von der Oper.) - Franc, Migarotti (Saggio fopra l'Opera, Liv. 1763. 8. Deutsch pon R. F. Raspe, Caffel 1769. 8. Engl. Lond. 1771. 8.) - Orfei (In bem aten Bd, G. 290 ber Variétés litter. finden sich reflex. sur les Drames de Musique, aus bem Ital. diefes Berf, überfest, deren Original ich nicht tenne.) - 2int. Planelli (Dell' Opera in Musica . . . Nap. 1772. 8. Das Wert ift in 7 Ubschnitte, und jeder derfelben wieder in mehrere Kap. abges theilt. Die lieberichriften der erftern find: Che sia Opera in Musica, suoi progressi e perfezione; del Melodrama; della Musica Teatrale; della pronunziazione dell' opera in Musica; 'della decorazione dell' op. in Musica; della danza dell Op. in Mutica unb della direzione dell op. in Muf.) - Una gen. (Saggio filosofico sopra la Musica imitativa teatrale, in ben Opuic, fcelti di Milano 1781. 4.) 🖚 Matteo Borfa (Lettere della Musica imitativa dell opera, ebend.) - Steff. Ars teaga (Le Rivoluzione del Teatro muficale italiano, dal suo origine fino al presente, Bol. 1783.8. 2 9be. Ven. 1785. 8. 3 Boe. Deutsch, von R. Fortel, Leips. 1789. 8. ber und eine Fortsegung versprochen hat.) - Giov. Mg. Teviani (Das zwente f. Opusc. Ver. 1787. 8. 2 Bde. handelt Del canto ed ornamento poet. lirico italiano.) - -

niger

11mp

Euro

Ope

176

ein

fenn

Bu

We.

ffe.

Bi

Mu

178

bort

Bb

fofe

Du

30

61

166

Bun

2te

mi

ben

bar

ber

nig

3te

ler

(6)

811

un

231

80

Dei

33

17

6

93

im

De

2

eil

191

W

De

di

6

In französischer Spraches El. Sranc. Wienetrien (Des Representations en Musique Anc. et modernes, Par. 168 1012. Der Innhalt findet fich in J. M. Forfels Allg. Litterat, der Dus fit, S. 159.) - Ch. de St. Denis, Sieur de St. Boremont († 1703. Reflex, fur les Opera, im gten Bo. f. 23 Lond 1725. 224 Deutsch im zten Db. G. 552. der Geriften der beut: fchen Gefellich.) - Le Brun (Die Borrede & Theatre lyrique, Par. 1712. ra banbelt u. d. Oper.) - Louis Riccoboni. (3n f. Reflex. history et crit. Amft. 1718. 8. 6. 29. wird von der Open gehandelt.) - Ungen, (Lettres à Md. la Marquile de P. . . fur l'opera . P. 1741. 12. Ob diefes bie, bein S. Mably, in der France litterair. Bugefchriebenen Briefe, welche in eben Diejem Jahre erschienen fenn follen, find, melft ich nicht.) - Ch. Roy (Ein Brief von ihm über die Oper findet fich in ben Lettres fur, quelques Ecrits de ce tems, Gen. 1749. 8. 3d. 2. G. 7. Deutsch in J. B. Bertels. Samml. mus fifal, Schriften, Leipz. 1758. 8. St. 2. G. 179.) - Remond de St. Mard (Reflex. fur l'Opera, im sten Bb. f. W. Haye 1749, 16. Deutsch in hertels Samml; & Gine barüber von Freron abs gefaßte Rritif findet fich in ben angef. Lettres fur quelques Ecrits, Bb. 2. G. 217. und diefe Deutsch in der gedachten Samml. St. 2. S. 197.) - Pierre Matthieu Martin de Chassiron (Reflex: fur les Tragedies Opera, Par. 1751. 12.) 🗯 Jean Franc. Mars montel (Das 14te Rap. im 2ten Bde, f. Poetique franc. G. 327. Ausg. v. 1763. enthält eine, ber Gulgerschen gang ents gegen gefeste Theorie der Oper: Deutsch findet es fich im 4ten Jahrg, von Sillers Möchentl. Nachr. G. 347.) - Phil. Louis de Chastellux (Essai sur l'union de la Musique, et de la Poesie, Par. 1766. 12. Deutsch im gten Bbe. G. 515 ber Samburgifden Unterhaltungen. La Borde fagt: cet ouvrage est l'epoque des reflex, que l'on a commencé

à faire sur cet'art; c'est depuis qu'on a commencé à cirer la Musique de l'espece de barbarie, où elle étoit, a. f. w. Noch find von biefem Berf. porhanden, Observat, fur un Ouvrage. intitulé Traité du Melodrame und swen Briefe; welche lettere fich im gten Boc. ber Samb, Unterb. finden.) - Ungen. (Traité du Melodrame; diese Schrift wurde durch die vorbergehende veranlaßt: ift mir aber nur, aus dem angef. Werke des S. La Borde, Bd. 4. G. 71. befannt, wo fie febr viel lob erhalt.). - Ungen. (Essai fur le Melodrame, in ben Variete's litterair. Bd. 3, G. 256.) -1 Ebend. Bb. 4. G. 1; findet fich eine Lettre fur l'opera, beren Derf. mir nicht bes fannt ift.) - In der Art du Theatre. des Pierre J. Bapt. Mougaret, Par. 1769. 8. 2 Bde. wird weitlauftig von dertheatralifchen Mufit, und ber ernfthafe ten Oper gehandest.). - Jean Paul Undre de St. Mars (Reflex, fur l'Opera, in f. Oeuvr. Par. 17.78. morin er folche weit über das Traucrfpiel erhebt.). - De la J. (Essai sur l'Opera, vor s. Theatre lyr. Par. 1772. 8. 2 200.) --Das : Buch bet Poetique de la Musique des Gr. de la Cepede, Par 1785. 8. handelt von der Theatral. Mufit, -Ungen. (Idées fur l'opera, Londr. 1789. 12.) - Dicienigen Schriften, welche den Buftand, die Eigenheiten, Bes schichte u. f. w. der frangofischen Oper besonders, oder doch vorzüglich angehen, find in der Folge angefährt. -- --

In englischer Sprache: Joh. Dens nis (An Essay on the Italian Opera, Lond. 1706. 8: Gegen die Italienische Opernmusit gerichtet, die der Bers. sur weichlich und als für geschrisch halt.) — Lockmann (Some reflexions concerning l'Opera, vor der Oper Roselinde, L. 1740. 4. handelt von der Gesch. der Oper.) — Ungen. (Scheme for the Italian Opera, Lond. 1759. 8.) — Dr. Brown (S. Dissertat. on the rise, union and power etc. of Poetry and Music, S. Urt. Dichtsuns, S. 633. d. enthalt. eine Menge wenigstens scharssins.

niger

u'on

e de

étoit.

Derf.

rage

amen.

Boc.

igen.

chrift

:løgt:

Berfe.

annt,

gen.

Va-

است (

ettre

bt bes

eatre.

Par.

on det-

fibafs

Paul

, fur

world

hebt.).

pot f.

)-

Muli-

1785

-

ondr.

iften,

(B)88

Oper

ehen,

Delle

pera

niste

far au

)-

cern-

linde,

, ber

the

-

the

netry

133. b.

geffino

niger

niger Bemerkungen über bie Oper.) ---Ungen. (The lyric Muse revived in Europe, or a critical Display on the Opera in all its revolutions, Lond. 1768. 8. Beftebt aus 13 Rap, und foll ein Supplement ju Algarottis; Schrift fenn; aus welcher, so wie aus ben angef. Briefen des Martinelli, aus Dr. Browns Werte, aus des P. Porce Rede u. a. m. fle benn auch gezogen ift.) 11 - John Brown (Letters on the Poetry and Mulic of the Italian Opera, Lond. 1789. 8. 1791. 8.) - Auch hes bort, im Gangen das ite Rap, bes 4ten Bos. von Burneps History of Music in fofern bieber, als es von ber Gefchichte ber Oper bandelt. - , -

In deutscher Gprache: Cont. v. Boveln (Entwurf der Ehren . Tang und Singidaufpiele, in 5 Buchern ums 3. 1660,) + Joh. Chrstph. Gottsched (Das tate Rap. des aten Eble. f. Dichts tunft handelt von ber Oper; und ift im aten Bde. G. i u. f. der Miglerschen Bibl. mit Unmerfungen wieder abgedruckt wor: ben.) - Lud. For. Zudemann (Ges danken von den Borgugen ber Oper vor den Trag. und Comod, ben f. Proben eis niger Bebichte, Samb, 1732. 8. und im gten Eb. bes aten Bb6. G. 120 ber Mit, terfchen Bibl. Eine Antwort barauf von Gottiched findet fich im 10 St. der Bentr. gur frit. Siftorie ber beutschen Sprache, und Auszugeweife im iten Eb. bes gten Bos. ber Misterschen Bibl.) - Joh. Sor, v. Uffenbach (Bon der Burbe ber Singgebichte, vor f. Gefammelten Rebenarbeit in gebundenen Reben, Samb. 1733. 8. und im gten Eb. bes gten Bbs. S. 377. ber Miglerschen Bibl. Gine Beurtheilung und Widerlegung findet fich im raten St. ber Bentr. jur frit. Siftor. der deutschen Sprache, G. 604.) - 17. Ludwig (Berfuch eines Beweifes, bas ein Ginggebicht ober eine Opera nicht gut fepn tonne, ebend. im gten St. G. 648. und mit Anmert. im aten Bbe. G. 1 u. f. ber Misterschen Bibl.) - Ungen. (Ob die Combdie der Oper, oder die Oper ber Comodie vorzugieben fep, swen Auff. in

ben Braunfdweigiden Ungeigen v. 3. 1745.) - Joh. Mattheson (Die neues fte Untersuchung ber Singspiele, nebft bengefügter mufital. Gefchmacksprobe, Samb. 1744. 8. Biber die Ausschweifuns gen benm Opernwesen.) — Joh. 210. Scheibe (Bon der Möglichfeit und Bes fchaffenheit guter Gingspiele, ale Borbes richt vor f. Thuenelbe, Leips. 1749. 8.) - Chriftn. Gottfr. Arause (Don der mufikal. Poefie, Bert; 1753. 8. Das Bert banbelt in in Sauptife von ber ebs matt und jesigen Berbindung der Poeffe mit der Tonfunft; was für Borftellungen die Rufit errege ? von ben Gebanten mus fifal. Gebichte überhaupt; von ben Ems pfinbungen, Rabrungen und Affecten, welche in ber Duf. vorgestellt werden; von der Beschaffenheit und Gine, der Singftucke; von ber Schreibart mufital. Bedichte; von den ju Ginggedichten bes quemen Berkarten; von der befondern Einrichtung ber Theile eines Ginggedichtes, als Recitativ, Arien, Avietten, Cas vaten, Duetten, Terzetten und Choren ; vom Gebrauch ber Figuren in ber mufte fal. Poefie; ob und wie ein; Schauspiel gang gefungen werben tonne; von ben vers fcbiebenen Gattungen ganger Ginggebichte.) — C. 100. Ramler (Bertheibigung der Opern, im aten Bbe. der Marpurg. fchen Bente. G. 84 u. f. und G. 181.) -\$3. Willh. v. Gerstenberg (Schlech. te Ginrichtung des Italienischen Ginggebichts : warum ahmen die Deutschen fie nach, in der erften Fortfenung über bie Merfwürdigfeiten ber beutschen Litteratur, Samb. 1770.8. G. 116, und im 2ten Jahrg. G. 629 bes Eramerfchen Magazines ber Musik.) — Ernst Chrstph. Dresler (Theaterfdule fur bie Deutschen, bas ernfthafte Gingeschauspiel betreffend, San. 1777. 8. Das Wert enthalt 12 Rap. bes ren Innhalt fich in 3. R. Forfels Allg. Litterat, der Musik G. 172 findet.) -Weckhrlin (In f. Chronologen finden fich verfchiedene Auff. über die Oper, und manche gur Oper gehorige Dinge, als Dd. 1. G. 174. Bd. 2. G. 177. U. Q. m.) — Joach. Schubauer (Neber die Gings

Singspiele, im iten Bb. G. 169 ber Alb. Abbandt, der Baverifchen Academie. Munchen 1781. 8.) - - Huch geboren noch bleben: C. B. Rossigs Anmertuns gen über die Beidichte und Regeln bes mufital, Drama, ben f. Berfuch in Mus frat. Dromen, Bant. 1779, 8. - Gin Auffat über bas Delgbroma, in bemiten St. wom aten Quartal des zwenten Rabrganges ber bramatifden Blatter des D. Schreiber. - J. A. Eberhards Abhandlung über bas Melobrama, in f. Meuen Bermifchten Geriften, Salle 1788. 2. S. I u. f. - Heber bas Melodrama, in ber Reuen Bibl. ber ich. Biffenich. 936, 37, G. 177, Und Do. 38. G. 171. -Eine (febr unbedeutende) Abhandlung vom Melodrama, ben C. Bubers Lamira, Sub. 1791. 8. - Eine Abhandl, über bas bramatifd lyrifde Gedicht ber for. Rams bach Thefeus auf Areta, Leips. 1791. 8. - Auch haben wir eine Gefchichte der Oper von D. Cheling, in dem Sannde verfchen Magazine. - 4- Hebrigens fine ben fich in mehreren von ben, ben bem Art. Duama angeführten, fo mohl theos tetifchen, als biftorifchen Werfen, bieber geborige Nachrichten. ---

. Bas die Geschichte der Oper betrift : , fo wiffen zwar alle, bag fie in Stalien ente fanden ift, und daß fie, uesprünglich, nicht die Geffalt, welche fie jest bat, batte und haben tonnte. Inbeffen ift ber Beite punft ihrer Entfiehung noch immer nicht gans ausgemacht. Albertinus Muffatus nabulid, welchen Muratori ungefahr in Das Jahr 1260 fest, ergablt, in den Proleg, des gten Budes feines Bertes, de Gestis Italor. (im raten Bb. ber Scripror. Italic. bes Muratori) Solere . . . amplissima regum, ducumque gesta, quo se vulgi intelligentiis conferant, pedum, fyllabarumque menfuris variis linguis in vulgares traduci fermones piet in Theatris et pulpitis cantilenarum modulatione proferri. Ein anderer, vielleicht eben fo alter Chros niticbreiber von Menland, fagt, von dem dortigen Theater: Super quo Histriones cantabant, ficut modo cantantur

de Rolando et Oliverio. Finito cantu Bufoni, et Mimi in Citharis pulfabant, et decenti motu corporis fe circumvolvebant. In ebend, Duras tori Antiq, Ital. Med. Aev. Bb. a. R. 29.) Und bieraus baben nun' mehrere Italiener erweisen wollen, daß es schon in diesem Beitpuncte, mufffalifche Dras men gegeben. Aber Maffei, ber fich in feiner, feinem Theatro Italiano, Ver. 1723. 8. 3 Bd. porgefenten Einleitung über die Geschichte des Italienischen Theas ters, auf bie, erfte Stelle bezieht, und bie Ausschreiber deffelben scheinen nicht erwos gen ju haben, daß barin gar nicht die Rebe von dvamacischer Bebandlung oder Borftellung der Thaten ber Konige und Fürften ift; fondern daß diefe unge. fabr fo abgejungen worden fenn tonnen, wie - unfre beutigen Bantelianger al= lerhand Selbenthaten abfingen; auch wird biefes, burch genaue Ermagung ber smens ten Stelle beftdtigt. - Go viel ift indefe fen febr mabricheinlich, bag bie erfteren itaa lienifden, und überhaupt europdifden Dras men, die verschiebenen Mysterien, mit Befang, ober unter Befang, bargeftellt worden find, ohne daß ich übrigens im gee ringsten fagen wollte, daß sie eigentlich auf irgend eine Urt adnalich in Dufit md. ren gefest gewesen. Berfcbiebene Stele len aus diefen Dramen felbft, welche Blas nelli in f. Trattato dell' Opera in Mufica . G. s. M. a. angeführt bat, beweifen es. Das erfte, ganglich in Mufit ges feste, ober fingend aufgeführte Stuck fcbeint in bas Jabr 1480 gu fallen. Job. Sulpizius fagt nahmlich in der Zueige nungefchrift feiner Roten gum Bitruvius an den Cardinal Riari; Tu enim primus Tragoediae, quam nos juventutem excitandi gratia et agere et canzare primi hoc aevo doculmus (nam ejusmodi Actionem jam multis saeculis Roma non viderat) in medio foro pulpitum ad quinque pedum altitudinem erectum pulcherrime exornasti. Run bat swar Crescimbent (Iftoria della volgar Poesia, Bb. 1. G. 239. Ven. 1731. 4.) bas Cancare in dieser Stelle durch

589

burd nathrlides Declamiren erfidren wollen; aber mare es nichts als diefes; ware biefe Declamation nicht in Noten nefent, ober Recitativ gewesen, wie batte Gulpisius fagen tonnen, bag ejusmodi actionem jam multis saeculis Roma non viderat? Denn theatralifch : bras matifche Borftellungen fannten die neuern Romer fcon lange vorher; und bas Stud war auch nicht etwan; wie Planelli (a. a. D. G. 5.) will, eine ordentliche Eras godie, ein weltliches Stud, fonbern ein geiftliches, eine Art von Mufterie, Die Befehrung bes S. Paulus, wie es Martinefli in den angeführten Briefen nennt, welcher jugleich fagt, bag bie Dufit bagu bon Beverini gewesen, (G. The Lyric Muse revived in Europe, L. 1768. 8. G.1. und Bonnets Histoire de la Mufique, Bo. Y. G. 256.) wodurch benn auch Die Grunde unbrauchbar gemacht werben, auf welchen die Behauptung bes Gigno. relli (Erit: Gefch. des Theaters, Th. 1. C. 341 u. f. beutscher Meberf. ) baß bochs ffens nur die Chore darin gefungen mor-Freylich kann die Mufik ben, berühet. biergu aber nicht im Opernfinle, fondern nicht viel anders als canto fermo gewes fen fepn; fo wie es begreiflich ift, daß ben ben, in ben bamabligen Beiten, ju fols cher Borftellung erforderlichen Unftalten, Diefer Gebrauch nicht fogleich weiter um fich greifen und allgemein und herrschend werden tonnte. Bon einer andern Geite wurde indeffen der Geschmack. Musikaile fche Unterhaltungen in die bamabligen prachtigen öffentlichen Schaufpiele, Fefte u. b. m. einguweben, immer großer und allgemeiner; und wahrscheinlicher Weise wurde fie, mit ber Poefie verbunben, barin eingewebt. Bon biefer Urt mar, unter andern, bas Geft, welches, ben Gelegenheit der Berheuruthung des Gas Leazzo Herzogs von Meyland mit der Prin-Beffinn Ifabella von Arragonien, von Bech gango Botta, im 3. 1489 gegeben witr= de, und das die Aufmerksamkeit von gant Europa auf fich zog. (S. Arteagas Gefc. ber 3ral. Oper, Bb. 1. G. 21i u. f. b. U. der aber aus dem isten bas igte Jahrh.

macht.) Dag indeffen, wie bie Encyclovediften, in dem Artitel Danfe theatrale fagen, aus diefem Fefte die Oper entstanden fen, ift, wie man fieht, gang ungegrundet. Auch bestand bie; in fols den Geften, mit Dufit verbundene Poeffe, nicht immer aus eigentlichen Dramen, aus einer Handlung; fo wie die eigentlis chen Dramen, Tragodien, Comodien, bder Poffenspiele, auch nicht wieder gans, fondern nur jum Theil die Chore barin, die Prologen und Epilogen in Dufit ges fest, oder besondre Lieber in die Handlung des Studes eingewebet, ober gwifden ben verschiedenen Acten besondere Sandlungen, in welchen Alles gefungen murde, und bie wieder unter fich jufammen hiengen', ans gebracht maren. Go fcheint z. B. nur ein Theil einer, von Jac. Sannazar geschries benen, und im 3. 1492 gu Reapel vorger ftellten Farte (wie ber Dichter felbit fein Bert nennt) in eigentliche Mufit gefent gewesen gu fenn. Das Stud if allego: rifch; bie Frohlichkeit tritt aus bem Tempel bes Glaubens, begleitet von bren weib. lichen Perfonen, fingend und fpielend, hervor. Indeffen bildete fich allmahlig das fogenannte regelmäßige Dealna in Itas lien; die Calandra murde ums 3. 1508 ju liebine, ums 3. 1514 gu Rom; bie Gophonisbe ums J. 1516 ju Rom aufgeführt, nachdem vorher icon bie Menechmen bes Plautus zu Ferrara im 3. 1486 maren aufgeführt morben. (G. Bettinellt riforgimento d'Italia, Bb. 2. G. 250. Den. 1781, 8. und Signorelli Arit. Geich. des Theaters Th. 1. S. 351 und 364. deut. fcer lieberf.) Und es fcheint mabricheinlich. daß dadurch die Ausbildung der Oper aufgebalten worden ift; wenigstens fagt Rics coboni (reflex, histor, et crit, fur les différens theatres de l'Europe, Amft. 1740. 12. G. 30.) "Das in den ersten gwangig oder drepfig Jahren, nach Bies derauflebung des alten Drama, der Ges brauch; Mufif unter die theatralifiben Borfiellungen einzumifchen, ganglich meggefallen fen." Aber frenlich miderftand der Reis diefer Regelmdfigfeit nicht lange bem Reis ber Musit. Um die Mitte bes Holen

o cans puloris fe Mura 2. 97. iehrere s fiction Drae jich in

Ver. leitung Theas ind.die crivos bt die nblung Könige unges

annen, er ols b wird Amens indefe ten itoa Dras , mit

geftellt im gee entlic fit mdo Sich e glas 1 Mu

weifen ne ges Grid 300. 3peigs ruvius

n prientil. t can-(nam faecuo foro

altitu" rnasti. a della Ven.

Grelle Durch

3

8

ibten Sahrhundertes grif ble Mufit, ben Gelegenheit ber- bamabls herrschenden Schaferiviele auf dem Theater, weiter um fich. Man schrednfte fich nicht mehr darauf ein, blos Prologen, Chore, Zwi= fchenspiele u. d. in Must zu jegen. Schon im 3. 1550 ideint, in dem, ju Ferrara gespielten Sacrificio des Agoft. Beccari eine gange iScene unter Begleitung der Dufit gespielt worden ju fenn. (G. Arteaga, a. a. D. S. 209.): Die Arethuse des Alb. Lollio wurde im Jahre 1563. der Sfortunato des Augustino Argenti im J. 1567, von Alfonso bella Biola in Dlufit gefest, ju Ferrara aufgeführt. (G. Signo: reili a. a. D. G. 389. Bettinelli a. a. D. 6. 253. Planelli a. a. D. G. 7 u. f.) 3mar find blefe verschiedenen Schriftsteller nicht gang barin einig, ob biefe gangen Stucke, oder nur die Chore darin in Mufit gefest worden; aber fo viel ift gewiß, bag nun der Geschmack am Singespiel sich immer weiter verbreitete. In Florens murben im 3. 1585 die Intermezzi des Lussspieles Amico fido von Giovanni be' Bardi. durch Aleff. Strigio, und Eriftof. Malveggi in Musik gebracht, und mit vielen Maschi= nenmert und Bergierungen vorgestellt; and besteben die Berfonen biefer Intermes 30's aus Gottern und halbgottern, fo, baß das Stud felbft fchon der fpdtern Oper naber kommt. Aber frenlich mar vielleicht noch nicht die Mufit im eigentlichen Opernftpl. Benigftens war fie es, bem Arteaga au Rolge (a. a. D. G. 219) noch nicht in den; von Emilio del Cavalieri, ums 3. 1590 ganglich in Duft gefetten Stucken der Laura Buidiecioni. Gie bes fand aus nichts als Nachahmungen. Ums fehrungen, Biederhoblungen, langen Paffagen und taufend andern Runftelegen. Indessen scheint bem Cavalieri benn boch wohl die Ehre der Erfindung des Recita. tives jugutommen (G. Burneps Hift, of Muf. Vol. IV. ch. I.) Und zugleich bil. bete die Dufit fich test, burch die Bemubung mehrerer Florentiner, als des Birol, Men, Binc. Galilei, Caceini, u. a. m. zweckudgig weiter, bergeftalt, bag ein, von bem lettern in biefem Beitpunct,

in Mufif gefettes und von dem Giov. Bors bi, Grafen von Bernio geschriebenes Ins termesso Combattimento d'Apolline col Serpente, nach bem Actegga (a. a. D. S. 206. C. 241. Unm. 79. S. 245. S. 337.) Bu urtheiten, in Rücksicht auf Dus fit, gleichfam Epoche machte: Doch mebr aber naberte fich der eigentlichen Oper, oder vielmehr, als die erfte eigentliche Oper fann bie, auf Beranlaffung chen ies ner Florentiner, von Ott. Rinuccini vers faßte, und von dem gedachten Caccini und von Jac, Pert, in Mufit gebrachte, querft im St. 1594. in einem Brivatbaufe aufgeführte Daphne angesehen werben. Zwar ift bas Stuck, als Poeffe und als Drama, und fo gar als mustfalisches Dras ma betrachtet, ein paar Stellen etwann abgerechnet, gerade berausgefagt, ganzers barmlich; auch fann die Borftellung uns moglich große Wirfung gemacht baben. denn, bem Burnen (a. a. D.) ju Folge bestand bas gange Orchester aus nicht viel mehr als einem Rlugel, einer großen Bito ter, einer Biol ba Gamba, und ein paar Floten. Aber bas Stilcf war benn boch eigentlich und gang für Mufit geschrieben, und der Dialog murbe barin weder gefuns gen, noch blos declamiet, fondern eigente lich recitirt; und es hat zugleich mehrere wirkliche Arien (die nicht, wie Planelle u. a. m. gewöhnlich fagen, erft ums 3. 1649 von Cicognini eingeführt worden find) ob diese Arien gleich nicht den leichteffen neuern Liebern gleichen follen (G. Burnen, a. a. D. Arteaga a. g. D. G. 247.) Ihm folgten, und noch beffer ausgeführt, eben biefes Berfaffers Euridice, bie im I. 1600 auerft. bffentlich. ben der Bers mablung heinrich bes 4ten mit der Da= ria Medicis gespielt wurde; und bierauf im 3. 1608 eben diefes Berfaffere Ariadne, von Claudio Monteverde gefett. Mit ib. nen zugleich erschien bas Rapimento di Gefalo des Gabr. Chiabrera; und mit diefem scheint das Abenteurlich : Wunder. bare, deffen Rinuccini fich weislich ent= halten hatte, querft gleichsam Buß in ber Oper gefaßt ju baben. (G. Arteagn, a. a. D. G. 211.) Run wurde der Geschmack

an Wetfen diefer Urt immer größer und allgemeiner; aber noch blieben fie ein gelegentliches Schaufpiel ben Luftbarfeiten ; noch batte man fein orbentliches, mit Rucfficht auf biefe Werke, erbautes und eingerichtetes Theater; noch fangen blos eben die Berfonen, welche fonft den hars lefin, ben Doctor und ben Pantalon vor: ffelten (S. Signorelli a. a. D. S. 396.) ober vielleicht gelegentlich Liebhaber; noch murden im Unfange des 17ten Jahrh. wie man aus ber Schrift bes Nietro bella Balle; Della Musica dell'età nostra, geschrieben im 3. 1640, und im aten Bbe. ber Werte bes Dont gebruckt, feben tann, die musikalifden Schauspiele in Atalien auf öffentlichen Strafen, auf eis nem herumgiehenden Karren gegeben. Endlich erschien ju Benedig, ums Jahr 1637 auf einem öffentlichen Theater bie Andromeda, gefdrieben von Benedetto Ferrari, in Musit gesett von Franc. Mas nelli : und nun wurden dort, und in mehrern Orten Italiens ordentliche Operns Bubnen eingerichtet, dergeffalt, daß Benedig allein beren gulegt funfgebni gehabt Aber jenes Abenteuelich & Wunders hat. bare, bas ju vielen Bergierungen und Mafchinerien Anlag gab, gewann gand= lich die Oberhand; und man schob gugleich in die ernfthafteften Stucke die pofs fierlichften Zwischenspiele ein. Giner ber erften Dichter, welcher fich biefem Gefchmack am Tragifch : Comifchen fügte, ift, dem Crescimbeni zu Foige (a. a. D. S. 295.) Ottavio Eronsarelli gewesen. Rach dem Arteaga (a. a. D. G. 324) war es Siac. Und Cicogninf. . Und ein, wegen der Maschinerie vorzüglich berühmtes Stuck ift La Divisione del mondo, von Giul. Cef. Corradi, in Musik gesetzt von Giov. Legrengi, und gespielt ju Benedig Dun wurde die Poefie, ober das Stud felbft, blos Rebenwert. Une ter ben vielen Arbeiten biefer Urt, die gum Borfchein famen, find die beffern von Ande, Galvadort, Prosp. Bonarelli, und Girol. Breti. Wer begierig ift, die Beriaffer der abrigen vielen Misgeburs ten, welche fich bis jur Erscheinung bes

Apostolo Zeno auf dem italienischen Theater erhielten, tennen ju lernen, fann fie jum Theil in des Quadrio Stor, e rag. Bb. 3. Th. 2, G. 461 u. f. finden. Silvio Stampiglia war indeffen, ibem Gignos relli (a. a. D. Th. 2. G. 189.) ju Folge, bereits ein guter Borganger bes Beno ; er befrente bie Dper von der lacherlichen Bers mischung bes Ernithaften und Komischen, von den allgu verwickelten Begebenheiten und dem lieberfluß der Daschinen; et brachte mehr Zusammenbang in das Gange, worin ibm, indeffen, fcon C. M. Maggi und Franc, Lemene zuvor gegans gen waren. Gein bestes Stud ift bie Cadura dei Decemviri. Auf den poes tifchen Ausdruck verwandte er Gorgfalt, obgleich fein Styl fonft pretide ift, und feine Stude alle eine doppelte Liebesintris gue haben. Wenn bas erfte erichien, weiß ich nicht; ber Dramaturgie bes Lione Alacdi ju Folge find fie alle janger, als bie Berte bes Beno, moferne nicht ber ganglich barin vergeffene Turnus beffetben dla ter gemefen ift. Uebrigens führte meder Er, noch Apoft. Beno, ben Gebrauch ein, die Stude glucklich ju schließen. Diefer Gebrauch ift so alt, als die Oper. -Das erfte Stud des Apoft. Jeno (+ 1758) Gl'inganni felici ift vom 3. 1695. Et versu:hte bie Oper regelmäßiger gu mas chen, und wollte fie dem Trauerspiele der Griechen naber bringen; er verließ also bie Gotter, und Bunderwelt ganglich; und gab der italienischen Oper bie Bestalt, welche fie jest bat; aber fein Ctplift matt und nicht so musikalisch und leicht und nas turlich, als der Styl des Metaftaffo. Seine Werte find, Ben. 1744. 8. in 10 B. erschienen : frangof, bat Bouchard, Dar. 1757: 12, 2 Bande; und Bet. Oblas den bie biblifchen Stude, 17 an der Zahl, Augeb. 1760. 8. deutsch herausgegeben. - Piet. Jac. Martelli (+ 1727. Auch von ihm find einige erträgliche Dras men, als II Perfee vom Jahre 1697. Apollo gelofo, die Mufit von Unt. Perti, geschrieben 1698; Gli Amici, die Dufit von Pirro Albergati, im J. 1699 ba.) -Stef. Ben. Pallavicini († 1742. Opere.

o. O.
45. S.
16 Mus
16 mehr
Oper,
16 ntliche
16 ben jes

Bat:

es In

ne col

ben jes nl vers Laccini rachte, thause serden.

nd als
d Dras
twann
anders
ng uns

haben, Folge ht viel en Zib

n paar 1 doch 2 ieben, gesun, eigent:

lebrere leanchi m6 I. n find)

dtessen Bur-247.) fahrt,

ie im e Ders e Mas derauf

riadne, Mit ihs neo di 10 mit

unders h ents in der

ga, a. Spinact

Opere, Ven. 1744. 8. 4 96. enthale ten einige erträgliche Opern.) - Carlo Rolli († 1762. In f. Poetici Compomimenti, Ven. 1761. 8. 3 3d. finden fich verschiedene gang gute Opern.) -Carlo Scugoni (+ 1767. In f. Opere, Parma 1779- 8. 9 Bb. find Medoro und einige Opern mehr.) - Piet. Meta: ffasio († 1783. Geine erfte dramatifche Arbeit mar bas Trauerspiel Giuftino; und die erfte feiner gespielten Opern bie Didone abbandonnata, welche Dom, Garri feste. und die im J. 1724. zu Reapel aufgeführt murde. Geine Berfe find verfcbiedentlich gefammelt, ale Eur. 1757 u.f. 8. 14 Bbe. Par. 1780 u. f. 4. und 8. 12 Bbe. mit R. Ben, 1781. 8. 13 Bbe. Pin. 1782, 12. 12 Bde. Lucca 1790. 8. 3 Bbe. Eine Scelta, Lond. 1787. 12. 7 Bbe. Ben ber erftern Musgabe finbet fich eine große Abhanblung von Rais neri Calfabigi, worin bie Berdienfte bes M. um bie Oper entwickelt merben, und melde S. Siller, ben f. Schrift, leber Metaftafio. Leips. 1786. 8. gum Grunde gelegt hat. Ein anderes, ihn betreffen. des Werk findet fich in den Opusc, des Giov. Ag. Zeviano, Berona 1787. 8. uns ter ber Aufschrift Metastafio Maestro. Auch Golboni handelt in f. befannten Memoires, Bb. 1. G. 329 von seinen und des Apoft. Beno Berdienften, und aus. führlich im inten Rap. f. Gefchichte ber Stalien. Oper, Bb. a. G. 65 u. f. b. d. Heberf. Bon feinen Lebensumftanden gab querft B. v. Reger in bem beutichen Dus feum, Jahrg. 1783. Mongt Februar. Radricht, welcher Berfuch auch Bien 1783. 8. frangofifch gedruckt murde. Unds führlicher banbeln davon Gav. Mattei in ben Memorie per servire alla vita di Merastasio, 1785. 8. woben fich auch bifforische Machrichten über die Oper übers baupt finden; Carlo Criffini, in einer, ben Ausgaben von Dista und Eurin bepgefügten Vita, und Franc, Gaffres, ben der gu London erschienenen Scelta, Wenn bas bochfte Berdienft bes Opernbichters darin beffeht, daß der Bau feiner Berfe barmonisch ift: fo bat Metastasio es er-

reicht; aber, wenn der Innhalt diefer Berfe auch in Betracht fommt: fo find fle gwar, in fo fern Detaffafio felbft fle fpricht, immer gut, nur jumeilen im Munde feiner Berfonen fo unnaturlich, wie es fich nur denten lagt, woau vorzüglich die, von den Berfonen, jur Bezeichnung thres Buffandes gebrauchten Gleichniffe ges Richelet bat. War. 1751 U. f. feine Werke in bas Rrangofische in 12 Duos dezbanden; Job. Unt. Roch fie, Wien 1774 u. f. in bas Deutsche, in 8 Octavs banben (idmmerlich) und R. Soole mebrere ins Engl: 1767. R. 2 Bbe. überfest. - Dit. Amad. Cigna (In feinen Poesie pet Musica, Tor. 1762. 12, find verschiedene ziemlich table Opeen. Seine Sphigenia, bie beste von allen, ift nicht in biefer Sammlung, fondern einzeln, ebend. 1761. 8. gebruckt. ) - Carlo Giuf. Lanfranchi Rossi (Opere dramatiche, Fir, 1766, 8. Der Opern barin find bren.) - Unt. Landi (Raccolra di Poesie teatrale, Fir. 1771. 8. 3 9b. Der Overn find barin achte, und alle mittelmakig.) — Raineri Cafalbigi (Poefie, Livorno 1766. 8. 2 Dd. Geine bevden Opern, Allceste und Orpheus sind fdwache Machabmungen bes Metastasio.) - Migliavacca (Thetis und Armibe.) - Coltellini (Almeria und Untigona.) - - Was die Opernmusik anbetrift: fo machte diefe, anfanglich, nur wenige Forts fchritte in Rucfficht auf mufikalifden Mus. druck. Zwar seste Cl. Monteverde (1620) fich uber die, bamable berrichens ben, angftlichen Borfcbriften, und fpige findigen musikalischen Lehren jum Theil meg; aber bie Grundfage ber Runft felbft waren noch zu wenig durchdacht und ges lautert, als daß er es, bis ju einem ges miffen Grade von Bolltommenheit hatte bringen tonnen. Und der großte Thell feiner Rachfolger verfiel immer in zweckwidrige und jum Theil finnlofe Dablerenen. Endlich gegen bas Ende bes iften Jahrhundertes wurde Be Dufit aus einer blogen Zusams menfenung von Accorden allmablig wieder eine wirklich nachahmende, d. h. die Leis denschaften ausdruckende Runft. Das Beite

Beitmaß nahm nach und nach einen regels mdbigen Bang, ber Tact wurde genauer und bestimmter, bergeftalt, daß die Fort. fcbreitungen ber Bewegung und des Beitmoßes ungleich deutlicher, und fo bas Recitativ, welches bis dabin mit dem Befang vermifcht, oder boch nicht genug davon unterschieden war, endlich eine Gats tung fur fich murbe, und feine eigene Form und Schonbeit erhielt. Den Uns fang blezu machten Caffati, Aleff. 271elani, Segrenzi, Colonna, Giorb. Baffani; ihnen folgten im Anfange bies fes Jahrhundertes die großern harmonis ften, Th. Albinoni, Unt. Caldara, Giov. Bononcini, Piet, Sandoni, u. a. m. Aber jur Dollfommenbeit murve der Ausdeuck erst durch 201. Scarlati und Leon. Leo gebracht. Die Arien in ihren Compositionen , fangen icon an, mit gehöriger Unnehmlichkeit, Melodie, und voller, glangender Begleitung gu ers fcheinen; ber Sang derfelben ift lebhafter und geistvoller, als vorher, und der iln. ferschied amischen bem Recitativ und bem eigentlichen Gefang badurch merflicher ge= worden. Die Roten und Zierrathen find mit fo vieler Mäßigkeit vertheilt, baß fie der Schönbeit der Arie nichts benehmen. Leon. da Vinci (1725) vervollfommte das so genannte obligate Recitativ; und wurde das Mufter unfrer Graun und Saffe; indeffen übertraf ihn vielleicht darin noch Rinaldo da Capua (1740) burch den geschickten und ausbruckvollen Gebrauch, welchen er von ben Juftrumenten machte; und Mic. Porpora brachte eine bewundrungswürdige Leichtigfeit in Endlich trat' ber Ritter ben Gefang. Gluck gleichsam mit einem neuen Spffe: me auf; er suchte die theatralische Musik von den, ihr vorgeworfenen Unwahrscheinlichfeiten ju befregen, fuchte zwifden Worte und Modulation ein genaues Berhaltniß zu bringen, und feinen Compost. tionen einen boben und tragifchen Chas racter ju geben. Geine Grundfage bat er in der Borrede ju f. Alcefte, Wien 1769 befannt gemacht, aus melder Plas nelli fie, in f. angeführten Trattato Dritter Theil.

G. 148 aufgenommen bat: und feine Ars beiten find befannt. Gein Berdienft geteaue ich mir nicht ju bestimmen. viel ift gewis, daß, befonders in Franks reich, feine Bebandlung ber Oper eine große Genfation erweckte, und eine Menge Schriftden veranlagte, welche in 3. M. Forfels Mug. Litterat. der Dufit, G. 180 u. f. angeführt find, und wozu noth bas Probleme qui occupe la Capitale de la Monarchie françoise, si Gluck est plus grand Musicien que Piccini, Par. 1777. 8. und S. Forfels eigenes Urtheil, im iten Bd. G. 116'f. Musikal. Bibliothek gehört. - Go viel von der Geschichte der Opernmufik überhaupt, Aber auffer ben bereits angeführten Componissen italienischer Opern find deren noch befannt, unter den Italienern: Abolfati — Pirro Albergati — Siuf. Aldrougndini - Gaet. Undreoggi - Pasc. Anfossi - Franc. Arana -Blor, Arefti - Affaritta - Carl Bas bla - Andr. Bernasconi - Kerb. Bertoni - Bianchi - P. Biego '- Giuf. Boniventi — Marcant. Bononcini — Giov. And, Boretti - Glovb. Borghi - Boroni - Brc. Brufa - Mar, Buini - Caffaro - Stovmar, Capilli - Dan. Caftrovillari - Rranc. Cas valli - Mare. Unt. Cefti - Fortunato Chelleri - Cherubini - Piet. Chia= rini - Branc, Ciampi - Joach, Coccht - Carlo Coltellini - Franc, Conti -Bart. Corbans - Giovm. Coffa -Unt. Draghi - Durante - Giov. Fers randini -- Bened. Ferrari - Ignat. Fiorillo - Pet. Franceschini - Dan. Freschi - Dom, Gabrieli - Unt. Gas leazzi - Balb. Galuppi - Franc. Gasparini - Mich. Ung. Gasparini -216. Gatti - Geminiani - Gem. Gias comelli - Giuf. Giordani - Goffec -Carlo Groffi . - Viet, Guglielmi . -Mic. Jomelli - Gjovbat. Lampugnant (1736. War ber erfte, melder neue Bortheile von der Infrumentalmufit gu gies ben fuchte, und folglich Erfinder des neuen Gefchmackes, den Gefang gleichsam unter jenee zu ersticken; bev ihm berricht inbessen

bft sie n im d, wie uglich hnung isse ges u. f. Duos

biefer

o find

Mien Octavo meho erfeht. Poe-, sind Geine

nicht nieln, Earlo dradarin colta

3 Bd.
d alle
lbigi
Zeine
6 find
iosso.

nide.) ona.) etrift: Forts

erde fdens fpiss Theil

felbit id ges m ges hatte

feiner idrige nolld pertes

viedee je Leis Das

Still

beffen noch bie Stimme über bad Drches fter.) - Gaet, Latilla - Siov. Legrensi - Locatelli - Aint. Lotti - Franc. Busio - Franc. Majo - Mancini -Rrane. Manelli (fente 1637 Die erfte offents liche Oper ju Benebig) - Gen. Manna - Bine Martin - Undr. Mattioli -El. Merulo (Einer der erften Operncoms poniffen, melder die in Benedig dem So. nig Beinrich dem sten von Frankreich im 3. 1574 du Ehren gegebene Oper in Dufit brachte.) - Millico - Dich. Mortel. lari - Leof. Organi - Giuf. Mar. Delandini - Ant. Pacelli - Giuf. Unt. Paganelli - Giovar, Pagliardi - Giov. Baifello - Carlo Pallavicino - Cai. Unt. Pampani (Giner der Radahmer des Lampugnani, welcher bie Inftrumental; mufit auf Roften ber Stimme erhob.) -Maradies - Giordom. Partenio -Dav. Peres - Sioub. Pergolefe /- Jac. Ant. Berti - Giorb. Bescetti - Ric. Diccini - Diet. Rom. Pignatta - Jes rome Volani - Carlo Frc. Pollarolo -Ant. Bellgrolo - Giuf. Porfile - Giov. Porta - Luc. Unt. Predieri - Piccini (Scheint das gewöhnliche Da Capo wieder verbannt ju haben, bat aber bagegen angefangen, bie Arien in der Manier bes Roibo gu begebeiten.) - Jac. Rams pini - 216. Riffori - Fre. Roffi -Giovb. Rovetta - Giovmar. Ruggeri - Bern. Gabbatini - Ant, Gaccbini Franc. Gacrati - Ant. Galieri -Dom. Garro - Giuf. Garti - Unt. Gartorio - Giuf. Scarlati (Inf. Opern foll fich ben ben Arien bas erfte Da Capo finden; wenigftens findet es fich , ben ben mehrften in feiner , im 3. 1693 gespielten Teodora. Rach dem Urteaga (a. a. D. Bd. 2. G. 262) gab indeffen der Ganger, Balb. Ferri, aus Perugia, bagu bie Beranfassung.) — Caj, Schiaff — Biuf. Gcoluri - Gemis - Cartini - Terrabellas - Giovb. Zommafi - Marc. Unt. Tornioli - Giuf. Fel. Toff - Ant. Toggi - Eb. Trajetta - Marc. necellini - Giov. Barids chino - Giuf. Vignati - Ant. Biuglbi - Ant. Banettini - Diet. Andr. Biani - Marc. Unt: Biani - und

6

GI

H

De

(3)

(3)

93

1

b

6

(

9

(1)

ŋ

3

Cont

(

t

ti

d

Š

5

Giamb.

Von deutschen Meistern: F. C. Bach
— Joh. Jos. Fux — Georg Friedr.
Handel — Holzbauer — J. U. Kopeluch — Jos. Mistiweczek — Naumann
— K. Reichardt — n. a. m.

Dag bie Ausfahrung', vder Auffahrung biefer Opern, ursprünglich, in den Sidns den der gewöhnlichen Romodianten mar, oder, daß fie nur von Liebhabern gespielt murden, ift bereits bemerft morden. Aber febr balbe wurden eigene Berfonen bagu gezogen. Aufdnglich ließ man bie Disfantparthien von Knaben fingen. Der Gebrauch. bagu Menfcben, ju verftuns mein, und die Menfchheit ju fchanden, um das Bergnugen, vermeintlich, daben git vergebgeen, murde, indeffen, ichon im Anfange bes ihten Jahrhundertes Dode, und hat fich bis jest erhalten. Die ets ften, bekannt gewordenen Wefcopfe bies fer Urt find Guidobaldo, Campagnuola, M. Ant. Gregori, Angelucci, und Cor. Bittori. Und, bie anfanglich von jungen Mannsperfonen gefpielten Weiberrollen murben auch, vielleicht noch früher, mit Frauenzimmern besetzte Endlich errichtes te man ju Mobena, Genua, Benedig, Rom, Florens, u. a. D. m. ordentliche Sangerschulen; die berühmteffen berfelben find aber zu Bologna und Meapel gewes fen. Bon biefen verschiedenen Gangern find bie berühmteften : Giov. Freecobalbi - Marc. Ant. Pasqualini (1634) -Biovb. Bolli - Bine. Biccini - Gior's gio Martinelli - Giuf. Cenci - Unt. Riccardi - Carlo Andr. Clevici -Giuf. Caccia (1670) - Giac. Binarelli - Lodovico - Falfetto gen. Berovio Ottavinecio - Bianchi - Lorenzini -Siovannini - Mari - Aht. Cottino -Giamb. Maggi - P. Caftelli - M. Unt. Origoni - Diet. Vaolo Benigni (1692) -Piet. Baratti - Franc. Caftelli -Franc, Bardi - Unt. Prediert - Binc. Dati - Siovb. Bussoleni (1701) -Bart. Donadelli - Giaf. Aequino -Matteo Sassani — Ant. Vorsini — Unde. Francht - Mic. Paris - Siamb: Franceschino., - Daler. Pelles grini - Gauftino Marcheti - Giamb. Roberti - Fres. Ant. Piftorcht (grindete bie Bolognesiiche Schule.) Siamb. Speroni - Rin. Cherardini -Bianm, Ferrari - Unt. Biffoni - Unt. Pischini — Luigi Afforga — Giuf. Mars filio - Biuf. Galloni - Giuf. Stras ba - Ric. Grimaldi, - Fre. Carli -Stef. Romani - Franc, De Grandis (+ 1738) .- Dich. Gelvatici (1700) -Plet. Moggi - Meff. Befoggi - Giamb. Carboni - Piet. Sbaraglia - Unt. Pafi (Ihm fcbreibt Arteaga, a. a. D. Bd. 2. G. 35. ben Berfall des neuern Gefanges su.) - Gicol. Santapaulina -Unt. Bernachi - Unt. Raff - Giov. Tebeschi - Giamb. Mancini - Carlo Carlani - Pio Fabri - Bartol. Faens tino - Minelli - Cortona - . Manteucci - Gifaci - Genefini - Bod. chi - Cussoni - Bisconti - Lub. Mingoni - Gaet. Berenftadt (1720) - Gaet. Orfini - Glov, Offi - Fr. Borofint - Giul. Albertini - Undr. Pacini - Bald. Ferri - Carlo Ric. Brofchi, Farinello gen. - Giov. Careffini (1730) - Mar. Miccolini - Gaet. Pomp. Bafferis - Giuf. Appiant -Algoft. Fontana - Fel. Galimbeni -Fel. Monticelli - Cajet. Majorana, Caf. fariello gen. — Fil, Finacci (1740) — Joach. Conti, Giziello gen, - Dic. Rens mella — Giuf. Tibalbi — Fil. Etifi — Em. Cornacini - Giov. Manzoli -Luca Fabris - Cajet Guadagni -Carlo Micolini - Ferb. Tenbucci -Carlo Conciolini - Giuf. Millico -Ben. Rangini - Giuf. Cicognani -Unt. Musio - Gasp. Pacchiarotti -Geb. Folicaldi - Marchest - Ron= caglia - Confoli - Sangerinnen: Cat. Martinelli († 1608) - Mus ranefi - Cat. Forti - Unt. Degri Lomi - Dittoria und Giulia Lolli -Caccini - Sofonisba - Camilluccia - Moretti - Laodamia del Muti -Baleri - Campana - Adriana -Diana Mar. Testi (1680) - El. Cres-

eimbeni - Paura Fredi - Barb. Ric-

cioni - Alba Chelleri - Anna Signos ni - Marg. Suini - Mar. Tini -Diam. Gearabelli .- Diet. Tarquini --Liv. Manini - Luor, Andre (1700) -Angel. Raparint .- Elen. Scio -Santa Marchefini - Marg. Duraftanti - Cl. Stella Cenachi - Santa Stella - Agatha Landi - Liv. Coftantini - Unt. Ameriabi - Faufting Bors boni haffe - Mar. Negri - Mar. Benfi - Bict. Tefl - Franc\_ Cuzzont Sandoni — Mar. Laurenzani Contil — Luc. Sachinelli - Cat. Aschieri (1730) - Anna Regri Lomi - Cat. Bisconti - Rab. Candini - Cam. Mattei -Catar. Afrua - Ther. Albuggi - Un. Medici — Mariana Bulgarini — Rosa Tartaglini Tibalbi - Cath. Gabrieli -Luc. Agujari — Anna de Amicis — Unt. Bernadconi - Bonafini - Mar. Balducci — Chiavacci — Mar. Ladi - Franc. Dangy le Brun - u. v.

Ferner gehören hierber noch die berühmtesten Theatermabler, als: Bald. Des russi († 1536) Baftiano, Ariftotile gen. († 1551) Bartol, Neroni (1579) Camillo Mariani († 1611) Giul: Pariecieli (1649) Mic. Sabattini (1638. in welchem Jahre et de Pratica di fabbricar Scene e Machine, Rav. 4. herausgab.) Angelo Co= louna (1660) Agost. Metelli († 1660) Fes lice Gojelli (1673). Ipp. Mazzarini (1679) Lod. bel Baffo (1684) Glac. Capriotti (1685) Dom. Ganti (+ 1694) Tom. Bessi (1702) Dom. Mauro (1706) Stef. Orlandi und Giuf. Orfani (1708) Girol, und Unt: Mauri (1722) : Carlo Gius. Carpi († 1730) Giovach. Pizzoli († 1733). M. Ant. Chia; rini († 1730) Pomp. Aldrovandini († 1735) Tom. Aldrovandini († 1736) Ferdinando Galli Bibiena († 1743) Giamb. Medici und Giov. Dom. Barbieri (1743 Frans cesco Galli Biblena († 1760) Piet. Righini - Giufeppe Galli Bibiena u. v. a. m. — —

Die berühmtesten Maschinisten, ale: Buonamico de Cristofano († 1349) Fil. Bruncleschi (+ 1444) Limante Buongcouft († 1566) Bald, Lancia (1569) Franc. Mos Dp 2

lind

Bach Friedt.

Roses umann

ährung n Hán:

n war, gespielt

. Aber

n bazu e Dist

Det

erftums

en, um iben au

bon im

Mode,

The era

pse dies

gnuola nd for.

jungen

errollers

r., mit

errichtes

Benedia

entliche

erjelben

f goines

Sangern

ecobaldi

(4)

. Gior:

\_ gnt. relei -

Bingrellt

Derovio

ngini —

ttino -

M. unt.

692)-

delli —

- Vinc.

701) -

1110 -

gint -

gris ---

Gianib.

naldo (1590) Gual, Java (1600) Giov. Guidotti (1615) Giul. Parigi (1615) Giamb. Batbi (1651) Franc. Guitti (1651) Carlo Pafetti (1660) Giamb. Varbieri (1660) Fr. Rivani (1680) Gasparo und Pietro de' Mauri (1680) Carlo Draghi (1680) Giac. Lorelli (1690) Piet. de' Jorgi

(1690)

Hebrigens handeln, auffer den ben bem Drama angeführten allgemeinen Gefdichts Schreibern ber Bubne, und ben vorber fon angeführten Schriftftellern, von der Beschichte ber Oper in Stalien; ober liefern baju Bentrage: Le Glorie della poesia e della Musica . . . Ven. (1730) 12. (Ein dernologisches Ber-Beichniß ber Opern, fammt ben Rahmen ibrer Berfaffer und Componiffen, welche feit bem 3. 1637. bis jum 3. 1730. in Benedig aufgeführt worden.) - Der ste Band des Effai fur la Mufique, Par. 1780. 4. enthalt im gten Rap. ein Ders Beidniß talienischer Componiften ; im sten ein Bergeichniß der ital. Operndichter; im oten Kap, ein Bergeichniß ber berabms ten Ganger und Gangerinnen. - Serie chronol, dei Drammi recitati su i publ. Teatri di Bologna; dall'anno 1600 fine al corrente 1737. Bol. 1737. Indice degli Spectacoli teatrali dell' anno 1780 è del Carnevale 1781: . . Milano 1781, 12. - Ein Betzeichniß Rtal. Canger und Gangerinnen, welche, von 3. 1700 bis auf unfre Zeiten geblübt baben, finbet fich in dem Musikal. Ule manach für das J. 1783. S. 76. - Almanaco critico perpetuo ad uso di quei, che intervengano a i Teatri ... Ven. 1785. 12, -

Geschichte der Oper in Spanien: Daß die spanischen Dichter sehr frühzeitig Musik und Lieder in ihre Stücke einwebten, in bekannt. Die Stücke des Lueva wurden mit Intermezzo's, welche aus Gesang bekanden, gespielt. Wenn aber die eigentliche Oper, oder ganze Singspiele zuerst dort eingeführt worden, weiß ich nicht. Aus den Reisen der Grafinn d'Aunon (S. 39 d. d. Uebers. Leipz. 1695. 12.) erhellt, daß deren schon dort im vorfa

gen Jahrhunderte gespielt wurden; aber es waren französische mit der französischen Musik. Das erste Originalstück ist, meines Wissens, die Lira de Orfeo, Mad. 1719 von Augustin di Montiand, nicht, wie Signoreal mit seiner ungewöhnlichen Unwissendeit sagt, die, erst 1776 erschies neue Briseicka des La Erus. Das letzte mir bekannte ist Angelico y Medorovon Huerta. Uedrigens hat der Hof zuweilen eine italienische gruße Oper unterhals ten.

11

11

J

Ė

ſ

8

3

44

1

3

-

ti

b

Geschichte ber Oper in Frankreich. Frankreich erhielt bie Oper aus Italien, und bat fie, im Grunde, fo gelaffen, wie es folde erhielt; das beißt, man schöpfte damable in Italien die Wegenftanbe dazu aus dem Reiche der Phantafie, und fcbopft fie noch jest in Frankreich größrentheils daraus. Der Card. Maggarin ließ nahms lich im J. 1645. Sanget und Sangerins nen, und auch einen Theil ber Dufifer aus Italien, gur Borftellung ber finta pazzia von Giac. Dorelli, in Dufit gefest von Siul. Stroggi, nach Paris toms men, und das Stud, bas aus ber Suds ferwelt genommen ift, vorftellen. Siere auf folgte im J. 1647. der Orpheus von Die Gattung batte gefallen; Zarlino. und Dufit und Occorationen wurden nun in frangofifche Originalftache bineingezos Im Jahre 1650 wurde die Undros meda des Corneille aufgeführt, welche mancherlen Mafdinenwert erfordert, und mit Mufif verbunden ift; im 3. 1651 das Ballet Caffandra, von Benferade; und im 3. 1859 eine Paftorale von Perrin, ganglich in Dufit gefest von einem frans gofischen Conkunstler Cambert; aber nur Ben der Berin einem Brivathaufe. mablung des Koniges, im 3. 1660, wurs de wieder ein italienisches Stud, Ercole amante, gegeben. Um diefe Beit unges fabr wurde, ben dem Marquis von Cours bac, Aler. de Rieur, bas Toifon d'or des Corneille vorgestellt, und dadurch, und die Keuntniffe des Marquis, der Grund gur Bolltommenbeit ber Opernmafchinen gelegt. 3m 3. 1661 ericbien Berrin wies der mit einer, von eben dem Cambert in Musik

aber liken , meis Mad. nicht, iliden ridice lette aumei. terbale reich. talien, i; wie thépfte e dazu soopft itheils náhm: ngerin3 Ruster finta iff ges 6 Foms GUA Hiers वर प्रवा efallen; en nun eingezos andros welche et, und 651 009 e; und Perrin, m from

ber nur

r Ders

o, wuss

Ercole

it unger

n Cours

on d'or

ech, and

r Grund

aidinen

rin wies

mbert in Mujik

Dufit gefetten Pafforate, Ariabne; aber das Stud blich liegen, bis er enblich mit dem Marg. Sourbac, und Cambert Bufammen, im J. 1669 bas Privilegium ju einer frangofifchen Oper, unter dem Napmen einer Academie de Musique, erhieft. Das erfte gegebene Stud war feine Baftorale, Domona, in funf Aufgus gen, bas im 3. 1671 gespielt wurde, mos bu Beauchamp Die Ednge gemacht batte, und worin Mielle Cartilly, und die Berren Begumqville, Roffignot, Clediere, Tholet, Miracle, als die erften frangofi= fchen Sangerinnen und Sanger, erfchles nen. Schon im Jahre 1672 erhielt Lully Die Direction, und gab fcbon in Diefem Sahre die Pêtes de l'amour et de Bacchus von Quinault, worin einige der vornehmften herren bes hofes mittangten. 3m 3. 1673 murbe bas erfte große Stuck des Phil. Quinault († 1688) Cadmus und Bermione, aufgeführt. Die fammtlichen Berte diefes Dichtere find, Mar. 1715. 12: 5 Bd. 1739. 12. 5 Bd. Par. 1778. 12. 6 Bd. (mit einer Lebensbefchreibung des Dich= tere, worin jugleich Radrichten von bem Urfprung ber Oper gegeben werben, von Bocheron) gebruckt. Dachft ibm haben frangofifche beroifche Opern gefdrieben: Mich. Le Clerc († 1691) Dich. du Bails lan († 1696) El. Boper († 1698) Jean Br. Duche († 1704) Th. Corneille († 1709) Jean be Bife († 1710) 3. Gilb. Cain= plifron († 1723) Jos. be la Font († 1725) Ant. Houbard de la Motte († 1731. Brachs te durch engere Berbindung des Sanges mit der Oper eine großere Mannichfaltigs feit und mehrere Reize hinein Oeuvr, P. 1754. 12. 10 Bde.) Unt. de la Roque († 1744) Sim. Jof. Pellegrin († 1745) 301. be la Grange Chancel (Oeuvr. Par. 1746. 12. 2 90.) Bleury († 1746) be la Marne († 1747) Unt. Danchet († 1748) Louis Fugelier († 1752. Seiner fur Die ernfebafte Oper gelieferten Stucke find aberhaupt fecheehn.) Chr. Unt. be la Gein Dardanus ift, Bruere († 1754. meines Beduntens, nachft ben Studen Des Quinault, eine ber beften frangoff= (den Opern.) Louis be la Gerre († 1756)

Bern, be Fontenelle († 1757) Louis Cabus fac († 1759) Pb. Cb. Rop († 1764) Int. Alex. Benri Poinfinet († 1769. Geine Ers melinda, fo fdlecht fie ift, gefest von Philibor, und gespielt im 3. 1767. binete, wie ein frangofischer Kunftrichter fic auss bruckt, den Frangofen querff die Ohren, in Unfebung ber großen Opernmufit.) Aug. Par. de Moncrif († 1770) Picere Ric. Brunet († 1771) Fres. Arougt de Bol= taire († 1778) Bernard († 1780) Baille de Rollen ( † 1786. Er brachte unfern Glud im 3. 1774. nad Paris, und fcbrieb für ihn die Iphigenie en Aulide, beren Birfungen auf die Frangofen befannt Moline (Auch er arbeitete für find.) Glud Orphée et Buridice.) - le guel de Mericourt - Thomas - Gupard (Iphigenie en Tauride, für Gluck im 3. 1778.) - Roch, be Chabannes -Witta - Le Boeuf - Gerfain -Joh. Frdr. Marmons Deriaur tel (Seine Umarbeitungen einiger Stude bes Quinault haben vielleicht großern Werth, als feine eigenen Opern. Mit f. Dido, ums 3. 1783 wurden bie Opera comiques decorés vereint. G. bie Mem. de Goldoni, BD. 3. 6. 280.) -Des Fontaines - Le Franc, be Poms pignan - St. Mart - Guillard -Chabanon - Chabanon be Maugris -Du Breuil - u. v. a. m. - -

Die Musit gu diesen Opern ift gefett, von Cambert († 1677) Bean Bapt. de Lully († 1687) Mare, Ant. Charpentier († 1702) Bounged († 1706) Pasc. Coloffe (+ 1709) Marin Marais (+ 1718) Bertitt (1719) Salomon (+ 1731) Ea Cofte (1732) Mich. Monteclair († 1737) Jean Jof. Mouret († 1738. Er war, nach bem, mas Rougeau fagt, der erfte, welcher fich bem italienischen Sachmack in den Arien gu ndhern fuchte.) Andr. Campra (+ 1740) Benri Desmarets († 1741) Ch. Subert Gervais († 1744) Mich. de la Barre(† 1744) Andr. Destouches (†1749) Braffac (1750) Jos. Ric. Roner († 1755) Fred. Colin be Blamont († 1760) Bern. be Burt (1765) Jean Phil. Rameau († 1767. Das erfte von ihm gefeste Stud mar Sippolyte und Aricie

2 p 3

Airicie von bem Abt Belegrin im 3. 1733. und was feinen Ruhm febr bob, war Cafor und Pollur, von Bernard im 3, 1747.) . G. Jof. de Mondonville († 1771) Frcs. Rebet († 1775) - Monfigny - Mereau Mouvet - Mondonville - Bhilibor Triol - Granier - La Borbe -Desaugiers - Coudeille. - Le Monne - Fred. Francoeur - Ant. d'Aubergne - Berton - Et. Jof. Floquet -Chev. d'Herbain - Rodolphe. -Bon Auslandern': Giov. Stut. Batiffin - Andr. Greten - Ritter Glud -Goffec - Viccini - Maver - Sacola ni - Ebelmann - Galiert - 300= get. - Hebrigens liefern besondere Bentrage zur Geschichte ber Oper in Franfreich: Requete fervant de Factum pour Henry Guichard . . . contre B. Lully et Seb. Aubry; Par. (1671) 4. - Memoires de Guichard contre Lully et de Lully contre Guichard. Par. 1675. 4. (Weboren nur in fo fern bieber, als fie Lully's Gefch. betreffen.) - Lettres historiques sur l'opera de Paris unis 3. 1722. - Titres concernans l'Acad. Roy. de Musique, Par. 1731. 12. - Du Berard (Tables chronol. des pieces de l'opera, Par. 1733. 8.) - Ungen. (La Constitution de l'opera, Amst. 1736. 8.) -Dupuy (Lettre für l'origine et le progrès de l'Opera en France, im ôten 56de. der, von Philippe berausgeg, Amusemens du coeur et de l'esprit, Haye 7741 H. f. 12, 18 Bbe.) - Ungen. (Recueil de pieces pour et contre. concernant l'affaire de Mill. Petitpas. Par. 1741. 12.) - Montdorge (Reflex. d'un Peintre sur l'opera, Haye 1743. 12.) - Unne Gab, Meus, nier de Kerlon (Code lyrique ou Reglement de l'opera, Par. 1743. 12.) - Diefe Schrift veraulagte gwen andre von Ungenannten, als Lettre au fujet du Code lyrique und Requete de deux Actrices de l'opera à Momus, avec son ordonnance au sujet du Code lyrique, 1743. 12. — Louis Pet, de Ba chaumont (Mem. fur le Louvre.

la place de Louis XV et l'opera, Par. 1750. 12. 1752. 8.) - In biefen Beitpunct falleu' die verfchiebenen Streitigfei ten über die franzosische und italienssche Opernmusif. die i ba fie burch bie fomis fibe Oper veranlagt wurden, ben bem Art. Operette sii fuchen find: - Bernard de Moinville (Histoire du Theatre de l'opera; Par. 1753. 8. 2 The Derm, imter bem Litel; Hift, de l'Academie Royale de Musique en France . . . Par. 1757. 8: 22b.) - In bent iten Bbe. Der Marpurgifchen Siffor: frit. Bente, G. ist. findet fich eine Rachricht von ber Oper und dem Concere spinituel in Patis; und in dem aten Bos. G. 232 u. f. ein Chronologisches Bergeichs nig ber feit 1645 bis 1652 in Paris aufges führten Opern. - Vente, ein Budhandter (Etar actuel de la Mufique do la Chambre du Roi, et des trois Spectacles de Paris, Par. 1760. 12. C. Die France litter. De biefes Bergeichs nif regelmdkig; und ivic lange es fortges fest worben ift, weiß ich nicht. S. Fottel, in f. 200g. Litterat, ber Dufit führt noth eines v. J. 1777 an.) — Floverre (Bemerkungen über die frang. Operamus fie, im iten Wde. G. 260 der Samburgla schen Unterhaltungen.) - Reflex. fur l'opera, Par. 1776. 12. (Der Berf. fcbligt, sur Berbefferung berfelben, die Unlegung von Singeschulen vor. ) -Lettre d'un Amateur de l'opera à Mr. . . Amft, 1776. 8. (leber bie Ein= richtung und Berwaltung ber Oper.) -Examen des causes destructives du Theatre de l'opera, et des moyens qu'on pourroit employer pour le retablir . Par. 1776. 8. - In bem, vor ber Ausgabe ber Oeuvres de Quinault vom 3. 1778. befindlichen Lebensbefchr. deffelben, wird von der Beich. der fraf. Oper gehandelt. In des H. La Borde Effai fur la Mufique finbet fid im iten Bde. G. 393 u. f. Rachr. von der frans. Oper übenhaupt; im gten Rap, bes gten Bod. G. 375 ein Derg. von frangofischen Komponiften ; und im 4ten Bbe. G. 1 u. f. ein Bergeichniß von ben frang. lpelichen Dich= Par.

igteir

ntide

fom!

bem

Bet

Thea-

Aca-

rance

n bent

ti frit.

thright

(piri-

Bor.

rzeiche

alliges

Bud-

ue de

Spec-

, · ©.

rzeichs

fortges

. For-

fihrt

perre

Tamu

iburgle

x. file

Derf.

1, die

) --

à Mr.

e Ein-

t.) ....

es du

oyens

le re-

11, yor

inault

sbeicht.

er fedl.

Borde

im iten

frant.

es zten

iofiichett

5.14. f.

priiden

2142

Dichtern .- Ungen. (Dife. en faveur du Theatre contre les usurpations de Popera, Amft. 1780. 8. Wegen die, burch Gluck bewirtte Umichaffung ber fra. Evauer= fpiele in Opern.) - methrlin (Heber Die Opera ju Paris, im gten Bo. G. 135 f. Chronogen.) - Observat, fur l'opera Chimène de MM. Guillard et Sacchini, . . . im Journ. Encycl. wom 3. 1784. Man S. 81.) - J. F. Reichard (Un bas Mufital. Bubl. f. frang. Opern , Ca: merlan und Panthee, betreffend, Samb. 1787. 8.) - Mosil. Rosette Creptar (Mem. fur la Musique actuelle, im Journ. Encycl. v. 3. 1789 , Man G. 506) - - Sammlungen franző: fifcher Opern: Rec. general des Opera; repref. p. l'Acad. Roy. de Musique, Par. 1703 - 1745. 12. 16 Bbe. -Rec. des Opera fr. Amft. 1712. 12. 13 Bbe. - Eine ahnliche Samml. Par. 1726. 12. 13 Bbe. - - G. übrigens die, ben bem Urt. Drama, G. 720 u.f. angezeigten, von ber Wefchichte bes fransofifchen Theaters überhaupt handelnden Schriften. -

Befdichte der Oper in England: Die Ginfahrung ber eigentlichen Oper in England murde burd bie, in verschiedenen regelnickigen Traucespielen befindliche, und ben ber Borftellung gefungene Chore, und durch die Masques, Maskerades, Interludes, Entertainements u. b. m. vors bereitet. Das erfte, eigentliche englische Erquerfpiel, Gordobuc, ober Ferrer und Porrer (welches' im iten Bb. ber Select Collection of old Plays, S. 99 u. f. ate Mufl. fid findet, und im 3. 1561 auf= gefahrt wurde) bat icon Chore, welche, wie fich aus Wartons hift. of Poetry, Bb. 3. G. 376. ergiebt, wenigftens (ob un= ter Begleitung von Mufit, weiß ich nicht ?) gefungen worden; und die Masteraden u. b. maren gewöhnlich mit Rufit und Lang verbunden, und murben, befonbers unter Carl bem erften, haufig, und mit Decorationen und Maschinenwert won Inigo Jones verfeben, gefpielt. der erften berfelben mar bie Malk von Ben Johnson, welche Laniere im Recie

tativ Styl gefest batte, und die im J. 1617 aufgeführt murbe. Sierauf folgten mehrere, als der Triumph des Friedens, von J. Shirlen, im J. 1633, welches von 2B. Lawes und Sim. Jues war in Mufif gefest, und wozu besondre Occorationen von Inigo Jones waren gemaiht morben. Ein fogenanntes, im 3. 1636 gu Rich. mond gespieltes Entertainement of the King and Queen hatte Ch. Sooper in Mufit gejett; und Carl ber zwente, als Being von 6. Jahren tangte barin; bie Love's Mistress, or the Queen's Mafque von Eb. henwood murbe, in eben bicfem Jahre, mit fehr vielem Maschinens wert von Inigo Jones vorgestellt. In den burgerlichen Kriegen maren gwar Trauer = und Luftspiele, aber nicht Mufiffpiele verboten, und fo fchrieb Will. D'avenant unter andern fein Entertainement at Rutlandshouse, by Declamation and Musik after the manner of the Ancients, welches im Jahre 1656 in bem Rutlandiden Saufe aufgeführt. und mogu bie Dufit von den B. Ch. Co= lemann, S. Coof, S. Lawes und G. Subs fon gemacht wurde, bergeftalt bag Boob (in Ath. Oxon, 2. 6. 293) fich fein Bebenfen macht, es cine italienifche Oper ju nennen, obgleich bie Dufif nur mit ber Rede abwechfelt, und nur wenige Berfe barin eigentlich gefungen werben, Im 3. 1658 murbe in dem Cockpit The Cruelty of the Spaniards in Peru, expressed by instrumental and vocal Mufik, and by Art of Perspective in Scenes gespielt ; aber auch biefes war nicht eis gentliche Oper. Der Einrichtung berfelben fommen indeffen D'avenante Siege of Rhodes, in ber Geffalt, worin or ur= fprunglich erfcbien, und fein Play - houfe to be let, icon naber; und wie er balb nach der Biebereinsehung Carl bes zwenten (im J. 1660) die Aufficht über die eine ber neu errichteten , Schaufpielergesellichaften erhielt, erfchienen fie auf ben Theatern, und D'avenant bemubete fich jugleich, burd Berglerungen und Mafdinenwerk Die Buhne anglebender und ber Oper fas higer gu machen (S. fein Leben Bd. 2. G. 78 91p 4

feste

Gii

Eng

nace

29 €

perf

neo

belli

mie

ani

ant

Sug

liar

2,2

und

teu

bick

lat

un

fer

2/U

MI

30

Die

pol

bet

in

61

ùbi

fith

3

C

in

fet

(1)

Si

(1)

ta

m

3

hi

21

à

ge

6

17

be

1

3

-in Cibbers, ober vielmehr Shiels Lives) fo wie Dryden in ben Stuem bes Shafe ipeare, burch eine Umarbeitung, mehr Bes fang und Mafchinenwerk (im 3, 1669) ju bringen suchte. Im Jahre 1674 murbe Ariadne, or the Marriage of Bacchus, aus dem Frangofischen gezogen, und von L. Grabut, feinem gebobrnen Frangofen, in Musik gesent, im J. 1675 Pinche, eine Oper von Th. Shadwell († 1692) im 3. 1677 die Circe bes Ch. D'avenant († 1714) in Mufit gefest von Bannifter ; im 3. 1685 all bion und Albanius von Druden, in Mufif gefest von Grabut; im 3. 1692 die Fegens fonigina; mit Dufit von Purcell; im 3. 1607 ber Brutus of Alba, or Augufta's Triumph von G. Dowell († 1714) und in eben diefem, und den nachftfolgenden Sahren, verschiedene mustfalifche Zwifdenfpiele und Comodien von Pierre Motteur († 1717) in Mufit gefett von Eccles, Jer. Ctarf und Finger; im Jahre 1700. The Grave or Love's Paradife von 3. Olds miron, eine Oper; im 3. 1701. The Island Princess, or the Generous Portugueze, von P. Motteur, in Musik ges fest von Purcel, Clark und Leveridge; und die Virgin Prophetess or the Fate of Froy von Elf, Settle (+ 1724) vorges fellt. 'Auch gehoren in biefen Zeitpunft noch einige Stucke von Th. d'llefen (+ 1723) als Conthia und Endimion u. a. m. welche, unter dem Titel, New Operas, L. 1721. 8. gefammelt erfchienen. 3m 3. 1705 murde bas neu erbaute Theater ju hapmartet mit einer aus dem Italienis fchen überfesten Oper, ber Triumph ber Liebe, erofnet. (G. Dodslen's Borrede gu ben Select Old Plays, G. 192, und Banbrughs Leben im 4ten Bb. | 6. 107 von Cibbers Lebensbeschreibungen.) Go nennt wenigstens ber julest angeführte Schriftsteller das aufgeführte Stud; und fagt, daß die Musik bagu italienisch geme-Ren ; allein biefen Triumph ber Liebe habe at nicht in ben verichiebenen Gefcichtbus Dern der englischen Schaubuhne, wohl aber einen Tempel ber liebe, von P. Drots teur, gedruckt im J. 1706. barin gefunden, und es ift nicht mabricheinlich, bag bie

Mufit bagu italienische Opernmufit gewes Diefe ericbien barauf erft ben Geles genheit der aus bem Italienischen gezoges nen Oper Arfinoe. Diefes fagt Addison ausbrücklich im Spectator. R. 18. und Th. Clanton (welcher in bem Companion to the play - house, als Berfasser ber Dufit biefes Stuckes genonnt wird) in der Borrete ber Ausgabe beffelben von 1707, "bag er bas Stuck, und amar. wie er fich ausbrudt, in febr gemeine Schreibart überfegen laffen, weil fcwade und profaische Ausbrucke fich am beften gur italienischen Dufit ichickten; bag die Mufit in italienischem Geschmacke fen. daß er badurch die italienische Mufit auf dem englischen Theater einführen wollen, melches vorber noch nicht versucht morben, und bag bie Schaufpieler afte Englanber gemejen maren." Gespielt murbe bas Stud ju Drurpfane im 3. 1705. Um diefe Beit ungefahr firteb Abbifon feine Mojamunde. Da ber Weichmack an ber Oper febr allgemein geworden, und bie geipielten Stude boch größtentheils bochft wild und unregelmäßig, und jum Theil finnlos waren: so wollte Addison versus den, ob nicht, mit bem Ohre jugleich, auch ber Berftand befriedigt werden tonns te; allein, weber bas Stud, noch bie Musik von Th. Clanton, erhielt Bens fall; und nun gieng man wieder ju lieberfebungen aus bem Italienischen, aber mit Bepbehaltung ber Italienisten Dus fit uber. Bon biefer Urt war Camilla, gespielt im 3. 1706, und in Dufit gefest von Bononcini, worin ber Staliener Balentini ben Turnus, in feiner Muttersprache, und die andern Schauspieler in ber englischen Sprache spielten und fangen. Endlich, tam im I. 1708 Nicos lini nach England; und nun murben Stus de, welche aus bem Stalienifden gego. gen, und von Ital. Componiffen gefent waren, wie g. B. Porrbus, balb in eng. lifdet, balb in italienischer Sprache, von englischen und ftalienischen Gangern und Sangerinnen, gefungen und gefpielt. Aber im 3...1710 (wie Buenen erzählt; nach andern Madricten icon im Jahre 1709)

feste

1000

deles

cago

dien

unb

npa-

affet

vird)

non

mar,

reine

piva=

600

bag

ejen,

auf

den.

eben,

Inder

bar

thm

feine

bet 1

b ble

beil

erjus

leid,

fánns

o ble

bens

ille

abet

Mus

milla,

geo

ener

Mut.

pieler

iano

Micos

Gris

gc30#

refette

engo

, von

und

Mber

mad

129)

feste

fente fich die Italienische Oper, mit bem Stud Almaheide, vollig in den Befit bes Englischen Theaters; nun tam Sandel nam England, welcher beren überhaupt 39 gefest bat, wovon ein Theil von Rolli verfast mar, und wovon die lette, Imeneo und Deidamia v. J. 1740 fft. Inbaffen machte man auch, von Beit ju Beit wieder Berfuche, wieder englische Opern aufzuführen. Im 3. 1712 murde, unter andern, Calopfo und Lelemach von 3. Sughes († 1717) in Dufit gefest von Galliard; im 3. 1717 Pan und Spring von L. Theobald, die Mufit von ebendemfelben ; und um diese Zeit Thompels von P. Motteur gegeben ; allein erft im 3. 1732. er. bielt bas englische Stud, Acis und Bas lathe, von Gan, ein Mittelding von Oper und Oratorium , in Mufit gefett von uns ferm Sanbel, wieder einigen Beyfall. Auch die Teraminta von Caren, mit ber Mufit von J. C. Smithe wurde in biefem Jahre gespielt, so wie um diese Beit auch die Gemele des Congreve, in Rusit gesetht von Sandeln. Aber bennoch hat man nach. ber noch Opern, wie g. B. ben Artarerres, in Mufit gefest von Th. Arne, jum Theil in englischer, jum Theil in italienischer Sprache, aufgeführt. Gefdrieben haben übrigens feit Diefer Beit Opern in englis fcber Sprache: Dr. Dalton (brachte ums 3. 1739 Miltons Masque at Ludlow Caftle, unter bem Titel, Comus, mehr in Opernform und, von Arne in Musit gefest, auf das Theater.) — J. Lockmann (Rofalinda, L. 1740. 8.) - 3obn Hill (Orpheus, 1740.) — Dav. Mallet (Alfred, eine Daste, im J. 1748. Bris tannia, eine Maske, im J. 1755.) u. a. m. - - Radrichten von der Oper in England geben: Ebauche d'un Gatal. hist, et crit. des operas anglois et des autres pieces angl. qui ont du rapport à l'opera, der aber nur bis jum 3. 1700 gebt , im isten Bbe. ber Bibl: Britann. S. 75 und 243, beutsch im 4ten Bb. G. 17 Der Marpurg. Bente. - Berichies dene Auff. des Zuschauers, als M. 5. 13. 18. — Ueber die jenige Beschaffenheit bes Operntheaters in London (im J. 1750)

3m frit. Mufitus an ber Spree, G. 359. State of Opera's in England, Lond. 1759. 8. - Bergeichnis ber in England, vom 3.1700=1762 aufgeführs ten Opern und andrer Singftucke . . . in Sillers wochentl. Rachr. v. 3. 1767. S. 119, 131. U. m. - - G. übrigens die, ben dem Art. Drama, G. 722 u.f. angeführten, von ber Gefdichte beffelben in England überhaupt, handelnden Schrif-

Beschichte ber Oper in Deutschland. Die erften Singetsspiel, wie ber Berf. fte nennt, fdbrieb unter uns, Jacob Uns ner in den Jahren 1570 = 1589. gedruckt Murnb. 1618. f. und diefe find durchgebends nach einer Melodie gefungen worben. . Im J. 1627 überfette Mart. Opis feine Daphne aus bem Stallenischen, mels che heine, Schus in Mufik feste, und bie ben einem Fürftlichen Benlager in Dresden aufgeführt murbe. Db feine Jubith auch in Mufit gefest, und aufgen führt worden, weis ich nicht. Berfchies dene feiner Nachfolger, als Undr. Gros phius, Joh. Chritin. Salmann, und fpater, Binfch, Breffand, B. Beind, Konig (Sammi.- Theatral. Gedichte, Dresb. 1713. 8.) und vorzüglich Beinr. Boftel und g. G. Sunold febrieben beren, befonders die benben lettern, in Menge für bas Theater in hamburg, auf welchem im 3. 1678 die erfte, von Bremer gefest, ers fcien. Dag die Berfe ber erftern an einigen unserer beutschen Sofe aufgeführt worden fenn mogen, ift mabriceinlich. In Samburg erhielt fich bie deutsche Oper bis jum 3. 1737. auch murben beren gu Leinzig und Braunschweig gespielt; sehr ofte waren die Arien darin italienisch, und die Recitative deutsch; und in Dufit ges fest maren diefe Opern, von Bremer, Frant, Strunt, Theil, Fortich, Conradi, Ranfer, Steffani, Matthefon, Schutra mann, Telemann, Graupner, u. o. m. -Im 3. 1741 verschwanden fie ganglich von unserer Buhne; in diesem Jahre wurde in Dangig bie lette gegeben. Uniere Tunfts richter, anfatt auf bie Berbefferung berfelben gu benten, beclamirten, unter

Dp 5.

Anfithe

gef

ber

10

act

acti

blo

211

(4)

Bu

3

all

m

06

by

au

200

0

Di

3

W

25

20

00

5

ÎU

m

m

6

1

0

1

d

f

Anführung des Grn. Brof. Gottidebe, fle endlich ju Boden. Bugleich wurden an verschiedenen unserer erften hofe, als gu Bien, Dresden, Berlin, u. a. D. mehr, italienische Opern eingeführt; schone , Opernhäufer baju gebaut, Sanger und Gangerinnen, mit großen Roften bagu peridrieben, und mit großen Gummen belohnt, u. d. m. - 3. 2. Scheibe machte wieder mit feiner Thuenelde, im 3. 1749, einen fibmachen Berfuch fie gu ectten. Ihm folgte - Dan, Schies beler (Eigentlich gehort nur f. Geipio. bleber, ber in ben Unterhalt, erschien, und in den Mufital, Gedichten, Samb. 1779. 8. febt; aber fo viel ich weiß, ift er nie gefest worden.) -- Endlich erfcbien im St. 1773. C. M. Wielands Alcelte, Peipa, in Musit geseht von Ben. Schwei-Ber, aufgeführt ju Weimar; und im J. 1778 feine Rofamunde, Weimar 8. Much gebort bierber noch feine Bahl des Bers tules, ein mufikalifcher Prolog. - 2int. Rlein (Gunther von Schwarzburg, Mannh. 1776. 8.) - Sor. Muller (Miobe, Mannh. 1778. 8.) - Ernst for, Bottl, Schneider (Otto ber Schun. Gotha 1779. 8. Leips. 1782. 8.) no. S. Freyh. von Dahlberg (Cora, ein Drama mit Gef. Mannh. 1780. 8. Electra, eine mufital. Declamation, ebend. 1780.8.) - H. Willh. v. Gerstenberg (G. Minona, oder Die Angelfachfen, Samb. 1785. 8. gefeht von 3. A. P. Schult, ift unfreitig bieber gu gablen.) - - Auch gehoren im Gangen unfre Monobramen und Duobras inen, ober diejenigen Stude hieber, in welchen die Declamation durch Infrumentalmufit unterfiat wirb. Die Bers anlassung dazu gab wohl Roufeaus Pogs malion (im isten Bo, f. 2B. der Zwenbr. Ausg. Deutsch von Großmann, Gemmins gen u. a. m.) obgleich die Staliener ein abnliches Stud, Ichon vom 3. 1651 ber fisen. Die alteften find, meines Biffens von 21. S. v. Boue (Der Einsiebs ler und Dibo, Wegl. 1771. 8.) - S. J. Bertuch (Polnrena, im deutschen Merkur vom J. 1773. gefett von 3. 28.

Wolf, Leipz. 1775. 4. — J. G. Zers der (Brutus 1774. 8.) — J. C. Bran= des (Ariadue auf Naros, Goth. 1775. 8.) - S. W. Gotter (Meden, Leips. 1775. 8.) - A. G. Meisner (So. phonisbe, Leips. 1776, 8.) - C. 21. Schubert (Andromeda, Brest. 1776. gef. von Hiv. Baungarten.) - C. 100. Ramler (Cephalus und Procris, Berl, 17/8.) - C. G. Rossig (Berf. im Musikal. Drama . . . . Bant: 1779. 8. — T. Zuber (Tamira, Tub. 1791. 8.) - Sov. Rambach (Thefeus auf Areta. Leips, 1794, 8.) - u. a. m. -Nachrichten von deutschen Opern finden fich: 3m 3ten Bb. G. 278 und 462. im 4ten Bb. G. 419, und im sten Bb. G. 409. der Marpurgifthen Bentrage, aus Gotts scheds Borrath gut Gefchichte der drama. tifden Dichtfunft gezogen bis jum 3. 1742. - Bon den Samburgifchen Opern: in Matthesons Mufikaliften Patrioten, Gt. 22124. - und im Art. Oper in G. E. Leffings Kollectaneen. - Bon den verfcbiebenen deutschen Alcesten ein Brief von Ben. Wieland im beutschen Merfur, Octos ber 1773. - Gedanten, ble Borftellung der Alceste betreffend, von F C. Dregs ler, Brft. 1774. 8. - Berf. über bas beutsche Singspiel, im Teutschen Mertur, Jul. und Mov. 1775. — Neber Wielands Rosamunde . . . von E. C. Andrd, Gif. 1783. 8. — — Weber die Italienische Oper ju Berlin, Rache, in Marpurgs Biffor, frit. Bentr. B. 1. G. 75. und 500. 30. 2. G. 271. 30. 4. G. 426. -Eine Gefd, biefes Theaters, im aten Jahrg, von E. F. Cramers Magazin der Mujit, G. 316. - -

### Operetten; Comische Opern.

Wie die eigentliche Oper, davon der vorhergehende Artifel handelt, aus Bereinigung des Trauerspiels mit der Musik entstanden, so hat die Musik, mit der Comsdie vereiniget, die Operette hervorgebracht, die erst vor vierzig oder funfzig Jahren aufgetom-

Gers

Span:

75.8.)

Leips.

( 60)

1776.

.100.

Berl.

erf. Im

79. 8.

1.8.)

Areta,

finben

52, im

409.

ijolis

pramae

. 1742.

n: in

, GL

(I). E.

n vers

ief von

Detos

ellung

Droßs

er das

lerfur,

clands

. Elf.

nische

rpurgé

. und

1 etell

sin der

bavon

nbelte

friels

at die

nigete

ie erft

n aufe

actoms

gefommen ift, aber feit furgem fich der beutschen comischen Schaubuhne fo bemachtiger hat, bag fie bie eigentliche Comodie bavon zu verdrans gen droht. Anfänglich war fie ein bloges Possenspiel zum Lachen, wo> zu die Deutschen von dem italianischen Intermesso, und der Opera buffa, ben Einfall geborgt haben. Daben waren Dichter und Tonfeper allein bemüht recht pofirlich zu fenn. Man muß geffeben, bag bie Dufit, ob es gleich scheinet, bag fie ihrer Ratur nach nur jum frohlichen oder bergrührenden Ausdruf biene, überaus geschift ift, das Pofirliche gu verstärken, und dem gacherlichen eine Schärfe zu geben, welche weder die Mede noch die Gebehrden, noch der Lang, zu erreichen vermögen. Man wird in feiner Comobie, ben feinem Ballet ein fo lautes und allgemeines Lachen gehört haben, als das ift, das man im Intermezzo und in ber Overette aar oft hört.

Da bas Lachen auch feinen guten Rügen hat, und in manchen Fallen fowol ber Gefundheit als dem Gemuthe sehr zuträglich ift: so wurde man nicht wol thun, wenn man ber Musik die Beforderung desselben verbieten wollte. Es giebt Tonkunst ler, die sehr gegen die comische Mu= fit eingenommen find, und glauben, daß eine so erhabene Runst baburch auf eine unanständige Weise erhiedriget werde. Aber fie bedenken nicht, daß eine dem Menschen, nach den Absichten der Natur würflich nützliche Sache, nicht niedrig fenn fonne; fie haben nicht beobachtet, bag bie Matur selbst bisweilen unter Beranstaltungen, die zu erhabenen Ub: sichten dienen, Freude und Lachen

mischt.

Man muß benmach ber comischen Musik ihren Werth lassen, und nur darauf bedacht senn, daß sie nicht gar zu herrschend werde, und daß der gute Geschmat sie beständig begleite.

Ich filmme gern mit ein, wenn man den Tonfeger, der feine Zuhörer dadurch zum Lachen zu bringen sucht, daß er mit seinen Instrumenten ein Eselsgeschren nachahmt, aus der Zunft stoßen will; aber dem würde ich das Wort reden, der durch einen witzigen und saunigen Contrast des Ernst- und Scherzhaften, durch würflich naive Schilberung lächerlich durch einander saufender Gemuthsbewegungen, mich lustig macht.

Seit kurzem hat man versucht, die Operette, die aufänglich blos comisch war, etwas zu veredeln, und daraus entstehet ist allmählig ein ganz neues musikalisches Drama, welches von gutem Werth sen wird, wenn es von geschikten Dichtern und Sonses vern einmal seine vollige Form wird bekommen haben. Es ist der Mühe werth, daß wir uns etwas umstånd.

licher hieraber einlaffen.

Wie die große Oper wichtige und fehr ernsthafte Wegenstande bearbeis tet, woben ftarke Leidenschaften ins Spiel fommen, fo fann die Mufit, die jeden Ton mit gleicher Leichtigkeit annimmt, auch dienen, fanftere Ems pfindungen, Frohlichkeit und bloßes Ergogen zu schildern. Um bieses mit einer schifflichen Sandlung zu per= binden, mable man ben Stoff, wie die Comodie, aus angenehmen ober ergogenden Borfallen bes gemeinen Lebens. Es ist ja schon von den alteften Zeiten ber ein hauptgeschäffte ber Mufit gewefen, auch ju frohlichen gesellschaftlichen Unterhaltungen, es fen durch Tang ober blos durch Lieber, das Ihrige benzutragen. Bir haben bereits einige Proben von franfofischen und beutschen Operetten von gemäßigtem fittlichen Inhalt, bie zwischen ber hoben tragischen Oper und dem niedrigen Intermeggo gleichs fam in ber Mitte fteben, und uns Soffnung machen, baf biefe Gat= tung allmählig mehr ausgebildet, und endlich zu ihrer Vollkommenheit gelangen

2

0

0

li

8

8

Q,

6

1

Ы

I

n

n

f

langen werbe. Das Rosenfest von herrn Berman, der Aernotekrans, und einige andere Stucke von unferm Weiße, find gute Bersuche in Diefer Art. Gie nimmt ihren Stoff aus dem Leben des Landvolfes, fann fich aber auch wol einen Grad hober zu den Sitten und Handlungen der Menschen vom Mittelstand erheben. Wir wurden rathen e diesem Drama der Mufik einen Ton zu geben, der fich eben so weit von der hoheit des Cothurns, als von der Riedrigfeit ber comischen Maste entfernt. Der Dialog ber Handlung ware profaifch, folglich ohne Musit, wie es bereits eingeführt ift; und an schiklichen Stellen murde der Dichter Lieder von allerlen Art, auch bisweilen Arien anbringen. Die Lieder murben theils aus dem Inhalt felbst bergenome men, theils als episodische Gesange erscheinen. Die Arien fonnten durch die Sandlung felbst veranlasset, von jeder Urt des Inrifden Inhalts fenn, nur muften fie fich nie bis jum boben Son der großen Oper erheben.

Der Tonfeter mußte baben auch den gar zu gemeinen und gaffenliebermäßigen Ton verlaffen; edel und fein, nur nicht prächtig, fenerlich, oder erhaben zu fenn, sich befleißen. Seine Arien wären weder so ausführlich und ausgearbeitet, noch von so mannichfaltiger Modulation, noch fo reich an begleitenden Stimmen, als die aroken Overnarien.

Auf diese Weise murde wurflich eine neue sehr angenehme Art eines mehr sittlichen, als leidenschaftlichen Schausviels entstehen, woden Poeste und Musik vereiniget waren. Außer dem unmittelbaren Rugen, den es mit andern dramatischen Schauspielen gemein håtte, wurde dieses noch den besondern Rugen haben, daß dadurch eine Menge in Poeste und Musik guter Lieder und angenehmer kleiner Arien, die man, ohne eben ein Virtuos von Profession zu sepn, gut

fingen konnte, von der Schaubuhne in Gesellschaften und in einsame Cabinetter verbreitet murden. Man sieht in der That, daß gegenwärtig, seitdem Herr Siller in Leipzig so viel sehr leichte und dem gemeinen Ohr gefällige Lieder und Arietten in Weißens Operetten angebracht hat, in Gesellschaften und auf Sociersgängen sehr viel mehr gesungen wird, als ehebem geschehen ist.

\*

Die fomische Oper, oder Operette bat, ben den verschiedenen Wolfern, eine vers schiebene Geftalt. Die italienische Opera buffa unterscheibet sich von der tomischen Oper, ober Operette, anderer Bolfer das burch, daß fie gang, wie die ernfte Oper, wenigstens jest, gefungen wird, und fowohl Recitative als Arien hat. Gie ift, im Grunde, faft fo alt, als bie ernfte Oper. Schon im 3. 1597 erfdien ber Anfiparnaffo von Dragio Becchi (G. Ura teagas Befch. der Ital. Oper , Bb. I. G. 261 u. f.) Gie wurden, indeffen, anfanglich mehr als Zwischenspiele in ben großen Opern, als wie für fich allein, gespielt. Gine ber besten frubern ift bie verità raminga, die aber nicht; wie in der erften Auflage dicfes Bertes, und an a. D. gefagt murde, fcon im 3. 1485 fondern erft Lucca 1654. erfcbien, und des ren Innhalt fich ben Arteaga, a. a. D. G. 330 findet. Gefdrieben find beren in Menge worden; aber wer vermag fie, fo angenehm fie fich jum Theil boren laffen, ju lefen? Gelbft Metaftafio bat deren verfertigt. Die beffern find noch von Apostolo Beno (Drammi giocosi) von Pict. Pariati, von Goldoni (Operegiocose dramatiche di Polisseno Fegejo . . . Ven. 1753. 12. 4 Bb.) von Jan. Unt. Jederico und bem Ubt Cafti (Teodoro Re di Corsica, Grotta di Trifonio u. a. m.) - Die Dagit gu biefen, und mehrern bergleichen Opern, ift ges fett von Gloub. Bergolefi (Berf. ber bes rabmt gewordenen Serva Padrona.) -Balt. Galuppi - Dic. Piccini -

Dasc. Anfoffi - Galv. Berillo - Giov. Paifiello - Jan. Affaritta - Ferb. Bertoni - Ant. Borroni - Fres. Ciampi - Siuf. Gazzaniga - Giuf. Mar. Ortandini - Galv. Perillo -Kres. nint. Diftoethi - Jac. Ruft -Giuft. Scarlatt - Giuf. Scolart -Giov. Unt. Gabelli - Carufo - Ciffoleui- Eimaroja - Giac. Cocchi -Rr. Conti - Felici - Rischietti -Ril. Gbergroescht - Andr. Luccheff, u. g. m. --- ---

Beidichte der komischen Oper in Spanien. Dag verschiedene tomische Dichtarten ber Opanier mit Gefang verbunden find, ift bereits, Art. Comobie C. 552, bemertt, . Inbeffen find auch itas Benifche tomifche Opeen überfest in Spas nien aufgeführt worben; und als Origi. nale biefer Art find bie Zarzuelas angu-

buhne

ne Sas

Man

partig,

tig so

neinen

ten in

t bat,

of the

toirb,

te bat,

ge Vera

Opera

nijden

fer das

Oper,

ind for

de ift,

ernfte

en det

S. 2112

30. I.

, ans

1 den

glein,

if bie

wie in

ind an

1485

and des

a. D.

ren in

e fie,

n las-

at des

d von

nou (

e gio-

egelo

3an.

Teo-

Trifo•

diesen,

if gen

er bes

Nasc.

Beswichte ber komischen Oper in Frantreich. Auf den Martten ju St. Germain fpielten urfprunglich, in allerhand Buden, Geiltanger, welche ungefahr ums Jahr 1678 ein zusammenhangendes Stuck, in welches Sprunge und Ednze von allers band Urt verwebt maren, gaben. Stucke Diefer, und Poffenfpiele aller Art, in melde Munt und Gefang allmablig waren binein gewebt worden, wurden auf diefen Babnen bis ju dem 3. 1707 gespielt, als in welchem allen fremden Comodianten ber Dialog verboten wurde. Run redete ein Acteur allein; die andern fpielten ftummi; allein auch biefes wurbe ihnen unterfagt; und barauf (im 3. 1709) gaben sie nichts als Pantomimen, und endlich im Jahre 1710. nahmen fie, um bas Spiel verfidndlicher Bu machen, auf Unrathen des herren Chails lot und Remy, ibre Buflucht ju gebrucks ten Kartons, aufwelden ber Innhalt ihres fummen Spieles, und was hierdurch nicht auszudrucken fand, mit wenig Bors ten in Prose angezeigt war, und die jie, vom Theater berab, den Bufchauern gum Lefen in den Sanden vorhielten. Roch in demfelben Jahre wurde diefe Broia in Baudevilles verwandelt; das Orchefter machte bie Dufit dazu, und das gange

Parterr fang. Die Stucke felbft beftanben noch immer mit aus Tangen und aus Sprungen, und bin und wieder aus Bas rodieen auf das regelmdfige Schaufpiel. 3m 3. 1712 ffeng man an, die Lieder, um den Bufchauern das lefen derfelben und das Mitfingen bequemer ju machen, aus dent Mittelpunkt bes Schaufpielhaufes. berab zu laffen; im S. 1714 nahmen zwen biefer Befellichaften (es fpielten beren ims mer mehrere ju gleicher Zeit) ben Rahmen der komischen Oper an; und da das Stud, mit welchem fie biefes Jahr ibr Theater erofneten, Arlequin Mahomet, nebst seinem Prologen, Foire de la Gibray, und bem, ju bem Stude geboris gen Tombeau de Nostradamus, samtlich von le Sage, in dem iten Bo. des Theatre de la Foire vollig abgebruckt find: fo sweifele ich auch nicht, daß nicht auch die Schauspieler wieder darin redend ges spielt baben. 3m 3. 1716 erhielt eine Dame Baune (Boon) ein ausschlieffendes Privilegium, Schauspiele aus Lang, Befang und Dufft bestehend, ju geben; ale lein diefes Schauspiel gieng bald wieder gu Grunde. 3m 3. 1721 erhielten gwen vers ichiedene Gefellichaften die Erlaubnig dagu; aber fie wurde ihnen fcon in eben biefem Jahre wieder genommen, und die Itas lienifche Komodie bemachtigte fich bes Theas ters ju St. Bermain. 3m 3. 1724 fieng man wieder an fomische Opern ju fpielen, und fubr, einige furge Unterbrechungen abs gerechnet, bamit fort bis gum 3. 1747. in welchem blefes Schauspiel bis jum 3. 1752 aufgeboben wurde. Run führten bie Itgliener auf ihrer Buhne gu Paris, bie berühmte Serva Padrona des Bergoleft auf, die auf bie Dufit und Die gange Bilbung ber frangofifden Operette einen fo großen Ginfluß erhielt. Diefe murbe nun erft in ein orbentliches, mit Urien vermischtes Schaufpiel vermandelt. Das erfte Stud, im 3. 1753 waren bie Troqueurs von Babe', ganglich in Mufit ges fest von Unt. d'Auvergne. Sierauffolgte der l'eintre amoureux des Anseaume, in Musit gefest von Duni, im Jahre 1757. Mun verschwanden die Opera en Vaudevilles

1110

216

vin

bai

del

Di

2

郭

20

Det

hối

di

N

pe

AU

in

fe

to

I

Pi

tr

fu

0

C

villes allmablig ganglich, ober biefe murs ben boch nur fparfam eingewebt, und die frangofische Oper wurde nach bem Muffer der italienischen Operabuffa immer mehr eingerichtet. Darmontel verebelte fie noch mehr, und fuchte fie ber ernften Oper naber ju beingen; er mablte landliche Ges geniiande, oder folche, wo das, was Mus fit vorzüglich ausdrücken fann, Empfindung berricvend ift; und die Possen und Schwante und Parodieen, worin fonft ein Theil des Reizes ber frangbifden fomifchen Oper be: fand, flengen an allmählig gang aus der Mode ju fommen. Auch blieb diefes Swauspiel bis jum J. 1762 in den gans ben ber Italiener. .. Um dieje Beit bildete fich aber eine frangoliche Gefeilschaft, mit welcher jene bergeffalt vereint murbe, daß fie nue italienifibe, und bieje Bie frangofis fchen Stucke spielte." Und nun führten bie hrn. Pus und Barre, im J. 1780, auf dem komischen Theater, auch wieder Stude aus blogen Baubevillen beitebend. als Cassandre ou l'Oculiste, Aristore amoureux, les vendangeurs, Cassandre Aftrologue, Les Etrennes de Mercure, L'oiseau perdu et retrouvé u. b. m. ein. - Gefdrieben haben übrigens für biefes Theater: Rene Le Sage († 1747. Er ift als Bater dieses Schauspieles in Frankreich anguseben. Er reinigte es zuerst allmählig von den eigent= lichen blogen Seiltangerfünften, und feine Stucke verschaften bemfelben zuerft Unfeben unter gebilbeten Leuten. je Die von ibm allein, und mit einigen andern bas für geschriebenen Stücke, belaufen fich bennahe auf hundert, deren erftes im J. 1713 aufgeführt wurde: Die mehreften berselben finden sich in dem Theatre de la Foire, Par. 1721, 12. 10 90. Amft. 1723 - 1731. 12. 9 Bde.) - Louis Sufelier († 1725. Mur ein fleiner Theil seiner Stude ift in dem Theatre de la Foire abgedruckt.) - Jos. de la Sont († 1725) Piet. Fr. Biancostelli, Dos minique gen. († 1734) Carollet († 1739. Die mehreften feiner Stude find nicht gedruckt) Gallet (†1743) Th. Laffis chard (†1753. Theatre . . Par. 1746.

3. ). Chr. Bart. Sagan († 1755? Oeuvr. Par. 1760/12. 4 30.) Ors neval († 1756). 3. 30f. Dade († 1757) Oeuvr. Par. 1758. 8.4 Bbe.) Louis Boissy (†1758) Eb. Fres. Panard († 1769. Theatre et Oeuv. div. Para 1763. 12, 3 Bd.) - 21ler. Piron († 1773. Oeuvr. par Rigoley de Juvigny, Par. 1778. 12. 7 90.) -Mazon de Pezay († 1777) — Baud rans († 1766. Berdient bier nur besmes gen eine Stelle, weil er ben Gelegenheit der Rouffeauischen Behauptung, daß die frangbiliche Sprache ju musikalischen Wers fen unfdhig fen, die befannte Serva Padrona mortlich überfette; allein, meines Bedünfens, beweift der große Benfall, welchen das Stuck ben ber Borffellung ers hielt, nichts fur die frangofifche Sprache, fondern Alles für die vortreffiche Mufif, an welcher, bem eigenen Geftanbniffe ber Frangofen gu Folge, fie gueuft lernten, was fomische Opernmusit ist.) - Chr. Sim. Favart (Oeuvr. Par. 1762. 8. 8 Bb. Nachher find von ihm noch vers schiebene Stude einzeln erschienen. wat nach Baurans einer ber erften , wels cher italienischer Musik französischen Text unterlegte, und badurch jener, auf dem eigentlichen frangofischen Theater Gingang verschafte.) — Jean Mich. Sedaine (Oeuvr. Par. 1777. 12. 4 30.) -Unfeaume (Dur 'ein fleiner Theil feis ner Operetten findet fich in ben Oeuvr. Par. 1767. 8.) - Champfort (Sein Kaufmann von Smyrna ist, Mannh. 1771. 8. deutsch erschienen.) - P. Rene le Monier - Poinsinet - Plein Chene — Frd. Marmontel — Das vesne — Monvel — Mic. Et. Fran mery — Desfontaines — Desboulmieres — Colle — Rosoy — Dorvigny - Renard de la Jonchere (Theatre lyr. Par. 1775. 8: 2 Bbe.) - Voisenon (Oeuvr. 1782. 8. 5 Bbe.) - Bouteiller - Bocquet - Bele - Mougaret - u. a. m. - Die Mufit zu diesen verschiebenen Operetten ift gefest worben, von Aubert - Ant. D'Auvergne - Boise

1755.

Ota

t1757

Louis

anard

Par.

Diron

le Ju-

Bans

desives

enheit

as die

Wers

va Pa-

neines

enfall,

ing ets

practe,

Mufile

fe det

enten,

Chr.

12. 80

5 275

Et

100/5

n Tert

if dem

ngalig

daine

) ---

eil feis

euvr.

(Grin

tonnh.

Rene

Plein

- DAS

, देवत

De8=

-- تو

Jon:

75. 8.

1-320

250Cs

\_\_ 11.

ridice

, von

Boiss

more

mortier († 1755) - Rameau - And. Mbilidor - Monfigno - Andre Gretri - Elfolelli - Dejaides - Desbroffes - Duni († 1775) - Frizieri - Gas vinies - Gibert - Goffec - Betbain — Martini — Riegel — Rodolphe - Gt. Amand - Tarade -Trial - Goffec - Mondonville -Dareis - Bianchy - Gaechini -Paisiello - Pouteau - Desomern -Le Grand - u. a. m. - Begen ber, ju biciem Schaufpiel, jum Theil ges börigen Gammlungen f. den Art. Comodie, G. 562. b. Bu ihnen fommt noch: Nouv. Theatre de la foire ou de l'Opera comique ... Par. 1768. 8. a Bbe. - - Und Die Materialien ju der Geschichte der komischen Oper in Frankreich liefern: Memoires pour . fervir à l'histoire des Spectacles de la foire, Par. 1743. 12, 2 Bb. - Histoire de l'opera boufton, Amit. et Par. 1768. 12. 2 Th. ( welche mir aber an manchen Stellen unrichtig zu fenn icheis net.) - Hittoire du Theatre de l'opera comique, Par, 1769, 12. 2 30. - - Much finden fic ansehnliche Bentrage baju in ben Memoires, ou Effai fur la Musique, p. Mr. Gretry . . . Par. 1789. 8. - - Hebrigens besigen die Frangofen über die komische Oper die vielleicht beste Schrift von Augtremere de Quincy, De la nature des Opera bouffons et de l'union de la Comedie et de la Musique, dans' ces Poemes, im Mercure, Mars 1789. S. 1241 -- Was die, eigentlich italienische komische Oper in Paris anbetrift; so reschien sie daselbit wie gedacht, querft im 3. 1752. und die Mufit berfelben machte bie größte Genfation. Sie erhielt von einer Parthey, und besonders von den Encyclopediften, fo viel Benfall, als fie von den Unbangern der alten frangofischen Mufit berab gefest wurde; und diefes gab denn gu febr vielen Bederfriegen Unlag. Borbereiter murden diefe durch die Lettre fur Omphale . . . 1752. 8. von Brimm, mogegen Remarques und eine Lettre à Mr. Grimm, in eben benifele

ben Jahre erschienen. Sierauf folgte Lettre à une Dame d'un certain age fur l'état present de l'Opera, P. 1752. 8. von B. Solbach. Aber das Feuer brach mit dem Perir Prophète de Boemischbroda Dresde (Paris 1752) 8. aus, welcher ebenfalls von B. Grimm Matth. Franc. Pidomfat de Mairobert antworkete darauf mit den Propheties du grand Monet 1752. 8. Der Berf, des erftern ermiberte mit bem Petit Prophète de Boemischbroda au grand Proph. Moner 1753. 8. und Doisenon schrieb Reponse du coin du Roi (als unter beffen Loge fich die Unbans ger der alten frang, Musik setten) au coin de la reine (unter beren loge fich bie Freunde der ital. Musik versammelten) 1753. 8. - 3. Holbach (Arret rendu à l'Amphitheatre de l'opera, sur la plainte du milieu du parterre, intervenant dans la guerre des deux coins (1753, 8.) - J. B. Jourdan (Le Correcteur des Bouffons à l'ecolier de Prague 1753. 8. Lettre du correcteur des Bouffons à l'ecolier de Prague . . fur l'opera de Titon . . . 1753. 8.) - Ungenannte L'Apologie du fublime bon mot. . . 1753. 8. - Relation veritable et interefsante du combat des fourches caudines, livré à la place Maubert, au fujet des Bouffons 1753, 8. - Lettre crit, et histor, sur la Musique franc. et fur la Musique ital. Par. 1753. -La nouv. Bigarrure, Haye 1753. 12. - La reforme de l'opera 1753, in Bersen. - Epitre aux Bouffonistes 1753. - Reflex. lyriques 1753. 12. in Berjen. - Reponse au grand et petit Prophète 1753. 12. - Le reformateur de l'opera 1753. - Lettre de l'autre monde 1753, 12. - Ce qu'on a dit, ce qu'on a voulu dire, lettre à Mde. Folint 1753. - Ce que l'on doit dire, reponse de Md. Foliot 1753; - La paix de l'opera 1753. - Jugement de l'Orchestre de l'opera 1753. - Casotte La guerre de l'opera; lettre 4,4 1753. 8. --Undr.

fm

be

0

fe

Br

de

2

m

0

Det

tie

fer

die

mo

te

110

化

Co

un

13

好

8

名

好

fe

310

üb

m

be

00

De

te

91

0

Undr. Bardon L'impartialité fur la Musique, Poeme 1754.8. - Pierre Morand Justification de la Musique franc. . . 1754. 8. - Ungen. Constitution du Patriarche de l'opera . . . 1754. 8. - Reflex. fur les vrais princ. de l'Harmonie, condamnés par la Constitut, du Patriarche de l'opera 1754. 8. - Lettre fur l'origine et les progrès de l'Acad, Roy, de Musique 1754. - Dissertation sur la Mus. franc. er ital. Amst. 1754. '8. Vaudeville fur les Philosophes du Siècle (die Encyclopediffen) 1754. -Les vingt et un chap, des Propheties de Gabrielle Joanne, 1754. 12. ---Lettre au public 1754, 12, - Supplique de l'opera à l'Apollon de la France 1754. 12. - Lettre ecrite de l'autre monde 1754. 8. - Lettre fur la Musique, p. Mr. le Vicomte de la Petarade 1754. 12. - Riches mont (Reflex. d'un Patriote fur l'opera franc, et sur l'opera ital. ... Lauf, 1754. 12. ju Gunffen ber frang. Oper.) - Caur de Cappeval Apologie du gout franc, relativement à l'opera 1754. Adieux aux Bouffons 1754. 12. - Much gebort im Gangen bieber noch: d'Alemberts Auffas de la liberté de la Mufique, im 4ten Bbe. f. Melanges, Deutsch im gten Jabrg, von Bils lers Wochentl. Dache. G. 245 u. f. und Lettre fur le Mechanisme 'de l'opera italien, von Billeneuve 1756. 12. - Und im iten B. G. 160 ber Marpurgiden Siftor, frit, Bentr, und im 4ten Jahrg. G. 331, ber Sillerichen Bodentl. 'Machr. finden fich auch noch Rachrichten barüber. - Aber hiemit mar ber Streit nicht bengelegt. J. J. Roußeau hatte, unges nannt, schon mit der Lettre d'un Symphoniste de l'Ac. Roy. de Musique (im 1sten Bbe. G. 253. f. W. Zwenbr. Ausg.) Theil daran genommen; aber ends lich trat er unter feinem Dabmen, mit der L'ettre sur la Musique françoise 1753. 8. und im isten Bb. G. 1991. 20. bervor; und ber nachbrudliche Con, mit welchem er den Frangosen sagte, bag fie

überhaupt gar feine Dufif hatten, und megen ibrer Gprache, auch feine baben tounten, fente eine Menge Federn und Sande in Bewegung. Der erfte feiner Gegner mar der Kanonikus Gamier (Observat, fur la lettre de Mr. Rousfeau ; follen ichon im 3. 1752. erichienen fenn.) - Elie Freron (Deux lettres i en reponse à celle de Mr. R. 1753, 8.) - Rene de Bonneval (Apologie de la Musique et des Music. françois : . . 1754. 12.) - Marc. Unt. Laugier (Apologie de la Mus. franc. 1754. 8. die beste Vertheidigung der frangos, Musit.) - Louis Travenol (Arrêt du Conseil d'Etat d'Apollon . . . 1754. 12. La Gallerie de l'Acad. Roy. de Musique . . . 1754. 8.) — Jacq. Aug. de la Morliniere (Lettre d'un Sage à un homme respectable . . . 1754. 8. Eine feine Berspottung des R.) - Baton (Examen de la lettre de Mr. Rousseau 1754. 12.) - Jean Nov. de Ca. veirac (Lettre d'un Visigoth à Mr. Freron 1754. Auch wird ihm die Nouv. lettre à Mr. R. 1754. 8. Juges fdrieben.) - Cazotte (Observat, fur la lettre de Mr. R. P. 1754. 12.) Coste d'Arnobat (Doutes d'un Pyrrhonien propof. amicalement à Mr. R. 1754. 12.) - Robineau (Lettre d'un Parissen . . . 1754. 12.) -Louis Castel (Lettres d'un Acad. de Bordeaux sur le fonds de la Musique, Bord. 1754. 12. Reponse crit, d'un Academ. de Rouen 1754. 12.) -J. Louis Aubert (Ihm wird die Refutation suivie et detaillée des prints de Mr. Rousseau ... P. 1754. 8. sugeschrieben.) - 230 (Lettre fur celle de Mr. J. J. Rousseau . . . . 1754. 12.) ---- -

Geschichte der komischen Oper in England. Lustipiele; in welche kieder eingewebt waren, sind auf dem englischen Theater so alt und alter, als auf trgend einem andern neuen Theater; aber das alteste, als esgentliche komische Oper abgesatte Stück ist Pkyche debauched,

, and baben

n und

feiner

Rouf-

hienen

ettres

r. R.

neval

Aulic.

Tara.

Muf.

igung

rave.

Apol-

ie de

1754.

niere

e re-

feine

(Exa-

Meau

Eg.

Mr.

r bie

suger

t. jur

,) ,100

Pyr-

Mr

ettre

-

d. de

ique,

d'un

e Ree

rine

4. 8.

fur

. .

r in

rieder

ijaen

rgend

e has

it abs

ched,

im

im R. 1678 gebruckt, und eine Parodie ber Oper Minche des Chadwell, von Ch. Duffet geschrieben. Gie ift aber bochft elend, ohne Wis und Laune, . Th. d'Urfey († 1723) machte mit ben Queens of Brentford und glacklicher mit ben Wonders'in the Sun im 3. 1706 einen neuen Berluch; aber biefer und einige folgende machten fein fonderliches Gluck. Endlich erschien im 3.1727 ble befannte Beggar's Opera uon J. Bay († 1732, in einer deutschen Nachahmung, unter dem Titel, die Schleichhandler, in ben verm. Werfen, Bainb. 1775. 8. G. 133. aber ohne die Laune des Originales) und der allgeineine Benfall, welchen fie erhielt, brache te eine Menge Nachahmungen hervor, von welchen Gabr. Woingsels († 1707) 進lt. Settle († 1724) Beinr. Cavey (1738) Beorge Lillo († 1739) Cb. Coffey († 1745: dessen Devil to pay und Merry Cobler wir auch im Deutschen kennen.) Wos. Mendez (1749) Zeinr. Fielding († 1755) die bessern fchrieben. In neuern Zeiten haben bes ren Jos. Reed — Stevens — Miss Sheridan - Rich. Cumberland - Is. Bickerstaf - Dudley -Beinr. Bates - Dibdin - 3. Lough - Rich, Rolt - M. Kenrik — Aug. Miles — u. a. m. vers fertigt. ---

Beschichte ber komischen Oper in Deutschland. ABir haben ein febr als tes Stud, welches einer tomifden Oper Biemlich abulich fieht. Es beißt; Runft über alle Runfte, ein bojes Weib gut gu machen . . . in einem febr luftigen freubenvollen Poffenfpiele vergeftellt, Repperss dorf 12. Der Gprache nach tonnte es aus ber Mitte bes fiebzehnten Jahrhunberts fenn; auch U. Gryphius hat beren (das verliebte Gespenst, und die geliebte Dornrose, Bresl. 1660. 8. und in f. Teutschen Geb. Breel, 1698. 8. G. 1. Piaftus, ebend. G. 626) gefchrieben. -Chrstph. Lud. Boxberg (Die vors fcmiegene Treue, Onolib. 1698. 8.) --Joh. Melch. Conradi (Freund und Liebesftreit; Dett. 1699. 8.) - Der vers

Dritter Theil.

anagte Traum. in der Chrifilichen Befta. Marnb. 1762. 8. Aber ob und von wem sie in Musik gesett, und wo und wenn sie aufgeführt worden, weiß ich nicht. bem Samburgifchen Theater erschienen beren, ums 3. 1724, als ber hamburger Johrmarkt, u. a. m. bie von Telemante Reinb. Raifer, Delch. hofmann u. a. m. gefest waren. Auch ju Prag fpielte man beren ums 3. 1731. die aus bein Stas lienischen überfest waren; und ber Teus fel ift los wurde von Schonemann, nach einer lieberfegung des S. v. Bort, bereits im 3. 1743 aber mit ber englischen Dufit, gegeben. Siegauf febrieb Gellert bas Ora= tel (im J. 1748) welches F. G. Bleischer aber erft im J. 1771. in Mufit brachte. Aber mehr noch wurden Operetten auf dem Theater durch musikalische Zwischenspiele, beren unter andern Mylius für bie Meuberinn fdrieb ( 3. B. ben Rug, im 3. 1748) und durch die Intermeggo's, welche Gr. Roch im Jahre 1751 gu geben anfieng, in Mode gebracht. Diefes vers anlagte nahmlich vielleicht den Ben. Weiße den Devil to pay, welches im 3. 1752 mit aufferordentlichem Benfall gu Leipzig gespielt murde, Ju überfegen. Der befs tige Krieg, welcher darüber entfrand, und die lacherliche Rolle, welche Gottiched darin spielte, find bekannt; auch in ber Chronologie bes deutschen Theaters, G. 159 u. f. ergablt. Don den ben biefer Gelegenheit gewechfelten Schriften ift nichts, als das brofligte Schreiben bes Leufels an Gottsched (unter andern im iten Eb. ber Unthologie der Deutschon G. 213 abgedruckt) auf uns gefommen. Erft im J. 1759 ericbien der zwente Theil, der Leufel ift los, ober ber luffige Schufter, auf der Buhne; auch murben bald nach= ber verichiedene Nachahmungen bestelben gefdrieben; allein, ber eigentliche Bes schmad an Operetten scheint erft feit der Beit, daß Br. Siller Lifuart und Darios lette von Dan. Schiebeler (im J. 1766) Lotthen am Sofe, die lieberauf dem Lande und die übrigen Stucke von hen. Weiße (Koni. Opern, Leipz. 1773. 8. 3 Eb.) fette, allgemein geworden ju fepn. Run Qq forieb

fa

at

oh

lid

250

die

bu

er.

to

bo

det

rill

ho

rui

fch

21

ale

ni

ga

110

pfi

ab

no

23

QU

P

te.

E

rii

di

be

ob

18

Di

eil

De

fdrieb und überfette und fente aber auch tomifche Oper, mas nur die Reder fuhren fonnte. Um vorzüglichften haben fich damit beschäftigt: J. J. Eschenburg (Lucas und hannchen, Brichw. 1768. 8. und ein paar Stucke aus bem Frang, und Atal, überfest.) -- Joh. Benj. Michae: lis († 1772. Operetten , Leips. 1772. 8. und in feinen Einzelen Gebichten noch zwen andre. E. G. Reefe bat eine bavon gesett.) - Gottl. Ephr. Bermann (Das Rosenfelt, Weimar 1771. 8. Die treuen Kohler; Leipg. 1772. 8. gef. von E. W. Wolf. Die Dorfdeputirten 1773. 8. gef. von ebend. Der Abend im Balbe 1774. 8. gef. von ebend.) - J. J. Engel (Die Apothete; Leips. 1772. 8. gef. von E. G. Neefe.) — Job. Undre (Luffip. und Operetten nach frang. Duftern; Frft. 1771 u. f. 8. 3 Eb. Donfer 1773. 8. Der alte Frener 1775. 8. Much ift ber Berf. als glucklicher Operets tencomponist befannt.) -- Friedr. Wilh. Gotter (Singspiele, Leips. 1779. 8. 1 Bb. und auch verschiedene einzele.) -J. w. v. Gothe (Erwin und Elmirc, Frft. 1775. gef. von J. Undre. Claudine von Dilla Bella, Berl. 1776. 8.) -21. G. Meiffner (Operetten, Leipz. 1778. 8.) - C. S. Bretzner (Opes retten', Leips. 1779. 8. ) - G. Ste. phani (Operetten, Wien 1783. 8. Liegn. 1792. 8.) - C. F. v. Bonin, R. Ser= tior, B. C. Darien, J. 2B. Winter, 3. S. Jacobi, W. G. Beder, B. C. S. Mylius, u. a. m. - Gammlungen: Komifche Opern, Berl. 17741776. 8, 3 Ety. Samml, der Rom. Operetten, fo von der Churpfalgischen beutschen Soffchauspielergesellich. aufgeführt worben, Frft. 1770:1778. 8. 6 Eb. - Pprifches Sheater ber Deutschen, Leips. 1782. 8. 2 Bbe. - Gingip, nach auslandischen Muffern, v. Großmann, Frft. 1783. 8. . ..... Und auffer den genannten Coms poniften haben beren noch gefest Benda - Dittersborf - Mogart - Eberl - grg. v. Boeflin - u. a. m. - lind von der tomischen Oper handeln: Ein paar Muff, in Sillers Wochentl, Nachr. v. J. 1766. S. 253 und 1767. S. 135, über Lifuart und Dariolette — Schreiben über die komische Oper, ebend. im Anhange zum dritten Jahrg. S. 89. — Joh. For. Reichard (Neber die deutsche kos mische Oper (in Ansehung der Must) nehlt einem Anhange eines freundschaftlichen Briefes über die musikalische Poesse, Hamburg 1774. 8.) — — S. übrigens die, ben dem Art. Drama, S. 724 u. s. angesährten, von dem deutschen Theater überhaupt handelnden Schriften. —

### Oraforium.

(Poefie; Mufit.)

Gin mit Mufik aufgeführtes geift. liches, aber burchaus Inrifches und furges Drama, jum gottesdienfilis chen Sebrauch ben hohen Fenertagen. Die Benennung bes lyrischen Dras ma zeiget an, bag hier feine fich allmablia entwifelnde Dandlung, mit Unfchlagen, Intriguen und durch ein. anderlaufendenlinternehmnngen fatt habe, wie in dem für das Schauspiel verfertigten Drama. Das Dratorium nimmt verschiedene Perfonen an, die von einem erhabenen Gegene ftand ber Religion, beffen Feper begangen wird, fart gerührt werben, und ihre Empfindungen barüber bald -einzeln, bald vereiniget auf eine sehr nachdrufliche Weise außern. Absicht dieses Drama ift, die Bergen der Zuhörer mit ähnlichen Empfindungen zu durchdringen.

Der Stoff bes Dratorium ist also allemal eine sehr bekannte Sache, deren Andenken das Fest gewichmet ist. Folglich kann er durchaus lyrisch behandelt werden, weil hier weder Dialog, noch Erzählungen, noch Nachrichten von dem, was vorgeht, nothig sind. Man weiß zum voraus, durch was für einen Segenstand die Sanger in Empsindung geseht werden, und die Art, die besonderen Umstände derselben, unter denen der Segensstand sich jedem zeiget. Dies alles

fann

fann aus der Art, wie sich die fingenden Personen darüber auslassen, ohne eigentliche Erzählung hinlanglich erkannt werden.

dbee.

n liber

thange

Job.

tre fos

nebit

Peclie,

riginé

24 U. f.

heater

deifte

s und

ienfilis

tagen.

Dras

ich all:

, mit

dy ein-

n fatt

rufpiel

Dratos

rsonen

gegene per bes

erben

r bald

ne fehr

Hergen

mpfin

st also

he, des

net ift.

ifth be

r Dias

Mach

nothig , durch

, Sán

ecroen

astände

(Segen

g alles

fann

Wenn gleich bas Oratorium eine Begebenheit jum Grunde hat, z. B. die Areuzigung, oder die Auferstebung, so macht dieses darum den erzählenden Vortrag nicht nothwendig; die Begebenheit kann in vollem Affest Ihrisch geschildert werden. So fängt Kamlers Oratorium vom Tode Jesu, mit dieser höchst rührenden lyrischen Schilderung an \*).

Ibr Palmen in Gethfemane,

Wen hort ihr fo verlaffen trauren? Wer ift der dngftlich fterbenbe? . . .

If bas mein Jefus? u. f. f.

Dieses ift lyrisch erzählt, ober geschildert, und ist die einzige für das Oratorium schikliche Weise, ob sie gleich wenig bevbachtet wird.

Dialogische Neden haben ba gar nicht statt, weil sie für die Musik sich gar nicht schiken, die weder Begriffe noch Gedanken, sondern blos Empfindungen schildert. Es ist höchst abgeschmakt, solche Reden, wie man noch disweilen im Oratorium hört: "Da sprach die Magd zu Petrus, auch du bist einer von ihnen — Petrus antwortete — Aein ich kenne ihn nicht;" in musikalischen Tonen vorzutragen.

Also muß der Dichter im Oratorium den epischen und den gewöhnlichen dertrag gänzlich vermeiden, und wo er etwas erzählen, oder einen Gegenstand schildern will, es im ihrischen Ton thun. Von der Iprischen Schilderung haben wir eine Probe zum Benspiel gegeben; hier ist eine von der lyrischen Erzählung, aus

bem angeführten Grut:

- Webe! Webe! Richt Ketten, Bande nicht, ich sehe Gespinte Keile! - Teius reicht die Hande bar,

9) Mach ber neueften Ausgabe.

Die theuren Sande, beren Arbeit Wohlthun mar.

Auf jeden wiederholten Schlag durchs

Die Spige Mery', und Ader, und Ges bein, u. f. f.

Ben dem durchaus herrschenden lyrischen Ton, hat deunoch mannichfaltige Abwechslung statt. Das Recitatio, das Arioso, die Arie, Chore,
Duette und alle gewöhnliche Formen
der zum Singen abgepaßten Terte,
können verschiedentlich abgewechselt

auf einander folgen.

Eine sehr wesentliche Sache hieben ift dieses, daß der Dichter mehrere Charattere einführe. Bolltommen Gottesfürchtige, benn noch etwas schwache, auch wol gar verzagte Sünder; Menschen von feuriger Andacht, und benn zärtliche sanst empfindende; benn dadurch bekommt der Louseber Gelegenheit, das Ge-

muth zu rühren.

Aber die wichtigste Lehre, Die man bem Dichter für diefe Gattung geben kann, ist diefe, daß in den Empfins dungen felbst nichts vorkomme, bas nicht unmittelbar aus der Hoheit des Hauptgegenstandes entstehe, oder sich darauf beziehe. Der Dichter muß keinen Augenblik vergessen, daß die Berfonen, bie er reben lagt, gu eis ner fehr fenerlichen Gelegenheit verfammelt find, wo alles groß fenn muß. \* Man muß von den hoben Ges genständen, die man bor fich bat. feine befondere Unwendung aufs Rleine, auf das, was wenigen Menschen perfonlich ist, machen, vielwes niger sich in allgemeine moralische Betrachtungen einlassen. Go ist bie erste Urie in dem erwähnten Ramles rifchen Oratorium:

Held, auf den ber Sod den Köcher auss geleert,

Sor' am Grabe ben, ber fdmdcher Eroft begehet!

ob fie gleich ben einer andern Gelegenheit schon und wichtig senn Dq 2 mochte,

乱

d

fil

V

fi

in

H

V.

đ

to

te

(a

23

2)

92

27

3)

Di

Ь

Di

10

te

3

D

đ

0

h

ŭ

mochte, bier nicht groß genug, ba fie aus einem blos befondern Umftand bes hohen Gegenstandes erwächst. Wenn der Tod Jesu als die Verschnung des gangen menschlichen Ges schlechts angesehen wird: so erweft besonders der erfte Blif auf diefe unendlich große Handlung nothmendia auch aang hobe Empfindungen. Roch weit weniger ift die fo fdione Urie:

Ihr weichgeschaffne Geelen,

3br fonnt nicht lange fehlen: u. f. f. hier am rechten Orte, wo alles fener-

lich senn foll.

Ich zeige biefe Mangel beswegen in dem besten Oratorium, bas ich fenne, an, damit es desto beutlicher in die Augen falle, wie nothwendig Die gegebenen Erinnerungen find, da auch unfre besten Dichter bagegen

fehlen.

Die Mufit muß bier in ihrer vollen Pracht, aber ohne allen Prunt, obne alle aesuchte Zierlichkeit erscheihier ift es nicht barum gu thun, schon und angenehm, sondern durchdringend und erhaben zu fenn. Da wir aber von dem Geschmaf der Rirchenmufif in einem besondern Urtifel gesprochen haben: so wollen wir hier bas, was schon dort gesagt worben, nicht wiederholen, fondern nur in eben der guten Absicht, in der vorher bas Ramlerische Dratorium in einigen Stufen getabelt worden, auch einige schwere Kehler, die in der auf eben daffelbe von bem großen Graun felbst verfertigten Mufik begangen worden, anzeigen. Die meiften Arien unterscheiden sich nicht genug von Overnarien; fast eben die Weichlich= feit und der überfriebene, bennabe wollnstige Bus der Melodien, und an einiden Orten fo gar Spielerenen, die Die Empfindung tobten; Paffagen, die sich zu jeder Leibeinschaft gleich gut fchifen, weil fie gar nichts fagen; j. B. in der Arie: Go ftebet ein Berg Gottes ich eine Paffage auf

das Wort ffebet, und ein langer Lauf auf das Wort strahlen. dem so fenerlichen Colo: Weinet nicht, es hat überwunden der Los we vom Stamm Juda. find wurfliche, bis jum Efel wiederholte Sans deleven über die Worte überwuns den, der Lowe und vom Stamm Juda, Ich verehre den Mann, der mein Freund war, in seiner Afche so fehr, als jemand; aber über solche schwere Bersehen, ben so hochit fenerlicher Gelegenheit, fann ich, zur Warnung andrer, nicht schweigen. Wenn das warme Intereffe für das Wahre und Gute mir diefen Ladel zwener gegen mich freundschaftlich gefinnter Manner abgedrungen : fo ift es auch nicht Freundschaft, sondern wurkliche Empfindung der Sache, wenn ich benden über die Arie : Singt dem göttlichen Propheten, meinen lauten Benfall gebe: viel andrer fürtrefflicher Stellen dieser benden Werfe nicht zu gedenfen.

Von den Oratorien überhaupt handeln: Arcangelo Spagna (Bor f. Oratori , R. 1706. 12. findet fich ein Discorso dogmatico dariber.) - Cl. Fr. Menestrier, im 37ten Kap. f. Representat. en Musique, anc. et mod. Par. 1681. 12. - Der Bert, der Lyric Muse revived in Europe, im 6ten Rap. S. 58. - Ch. Burney, im zten Rap. des 4ten Bos. f. General Hist, of Musik. - 3. M. v. Loen (Der 8te Abschn. im 4ten Eh. f. Al. Schriften, Frft. 1758. 8. handelt von ben Paffionsmufiten, oder Orgtorien.) - Heber bie Befchaf. fenheit der musikalischen Oratorien, nebft Berichlagen gur verduderten Ginrichtung deffelben, in dem Mufikal. Alim. für das 3. 1783. Prips. 8. G. 166. -

Im Grunde find die Oratorien febr alt; und, wenn man will, eine Art von Fortsebung ber beiligen Mufterien, welche, jum Theil auch in den Kiechen gespielt, und, wehn gleich nicht ganglich gefungen

ter

et

0=

Fs

113

113

m

22

ĺ

uť

n.

16

il

d)

111

187

T's

r.

ot

in

1.

y=

(A

ett

ie

ît.

Ħ,

1fo

ble

114

26

13

10,

wurden , boch mit Gefang verbunden maren. (G. bie Unmert. des Apoft. Beno gu feiner Ausg. von des Fontanini Bibl. della Elog. Ital. Bb. 1. G. 489.) . Go führt , &. B. Burney in f. Hift. of Muf. Vol. IV, ch. 3. eine Comedie de la Paffion an; worin Gott der Bater feine Rolle in brev Stimmen jugleich ju fingen hatte. Und biefe Mofterien felbft fcbrieben fich von den driftlichen Bilgrimmen ber welt che febr frubzeitig icon nach dem gelobs ten Lande, oder nach andern heiligen Dr= ten mablfartheten. . "Sie verfertigten," fagt Meneferier, a. a. D. "auf ihren Rei-"fen gewiffe Gefange, worin fie von dem "Leben und dem Tode des Gohnes Got= stes oder vom jungften Gericht ban-"belten; biefe Befange maren gwar nicht "sonderlich ausgearbeitet; allein bie Mes "lodie und die Einfalt ber bamahligen "Beiten machte folde pathetifch. Gie bes afangen auch die Bunderwerte der Seills gen, die Martern berfelben und gewiffe "Fabeln, welchen bas aberglaubifche Both "ben Nahmen Ericheinungen benlegte. "Nebrigens reifeten fie Saufenweise gufam= "men, trugen, nebft bem Bilgrimsftabe, "Suthe und Mantel, welche mit Diu-"fcheln befegt, oder fonft bemahlt waren, "und fangen ihre Gefdinge auf ben Straf: "fen und öffentlichen Maben." - Aber die Form, welche die Oratorien jest bas ben, erhielten fie zuerft in Stalfen; und die Einführung, ober Erfindung derfelben wird dem Beil. Philipp von Reri, Stife ter der Congregation der Bater des Oras torii im I. 1540 jugeschrieben. Ilm ben Romern ... welche fo vieles Bergnügen an der Mufit fanden, diefes Bergnugen auch auffer dem Carnaval, als mabrend wels dem fie es nur vollig im weiteffen Um: fange genießen tonnten, zu verschaffen, ließ er geiftliche Wefprache, & B. zwischen ber Samaritanerinn und Chrifto, zwifchen Tobigs und bem Engel u. b. m. und fo gar Allegorische als zwischen der Reue und dem Glauben, in zwen Theile abgetheilt, von Dichtern fchreiben, von Muffern feben, und in der Rirche auffahren. Die erstern berselben wurden indessen unter

bem Eftet, Laudi fpirituali gebrucht, wovon einer ber erften Derfaffer ber D. Agostino Manni war; und von welchen eines ber merfwurdigfien ble Rapprefentatione di anima e di corpo, gestet von Emilto del Cavalieri, gemesen fenn Es foll ben erften mufitalifchen Ber: fuch im Recitativ Stol enthalten, bat feine Arien, fondern beffeht blos aus Res citativen und Choren. . Der Borrede ju Folge fcheint es mit Edngen verbunden ge= wefen gu fenn; auch find in diefer Borrede die Aleidungen der fpielenden Berfonen, melche, auffer dem leibe und ber Geele, aus der Welt, bem menfdlichen Leben, u. b. m. befteben, fa wie das Spiel berfelben bestimmt. Erft in ber Mitte bes 17ten Jahrhunderts erhielten fie den Rainen von Oratorien, mahrscheinli= der Beife von der Gefellschaft, in wels der fie ihren Ursprung nahmen; und in den Rime des Fres. Balducci († 1645) finden fich die ersteen mit diesem Nahmen. Arc. Spagna brachte, um bas 3. 1656 eine Verschiedenheit in die Form derselben. liespränglich waren ste nahmlich mehr Er= idhlung, ale Drama; eine besondere Perfon fagte ben Buf.bauern bie Gefchichte, die fie boren murben, den Ort, mo, und bie Umfidnde, unter welchen fie fich juge: tragen babe, oder ben Innhalt, worüber gerebet werden murde, zuvor; und in den altern Studen Diefer Urt nimmt biefe Istoria, oder Testo ben größten Theil'ein; folglich fanden bann wenige Urien Statt, und die Stucke waren außerft langweilig. Diese Geschichte, oder der Innhalt murs de zuerft von gebachtem Urc. Spagna, in f. Deborah im J. 1656, gur Mergerniß vieler frommer Geelen, weggeworfen. Die befondern Grande, melde er baju gebabt hat, find von ibm in bem angeführten Discorso dagmatico ausgesührt wors Das erfte Oratorium in dren Acten gab Malatefta Strinati (ben 5. Sabrias nus) und das erfte in funf Acten, Biul. Cef. Grazzini (den S. Georg.) . liebris gens haben beren noch ber den Italie. nern geschrieben: Lelio Orfini († 1696) Franc. di Lemene (+ 1704: G. den

Q93

iten

sten und aten Th. der Raccolta di Poesie del S. Fr. di L. Lodi 1699. 8.) Tommaso Ceva († 1737) Biac. Ant. Bergamoni, Girol. Gigli (In f. Poesie, Ven. 1700 und 1708. 12.) Piet. Ant. Bernardoni (nannte die feinigen, ale Le due paffione, querft Poemetti dramatici. Gie finden fich in f. Rime', Bol. 1706, 72.) Scanc. Manzoni — Claudio Pasquini — Apostolo Jeno (Azione facre, Ven. 1735. 4.) - Piet, Metaffasio (i. Deffen Werke.) Die beften Musten find von Strabella, Clari, Steffani, Aleff. Gcars latti, Pifrocchi, Saffe, Giuf. Amadori, Ant. Biffi, Charbieri, Jomelli, u. a.m. Pentrage gur Geidichte des Oratoriums in Italien finden fich übrigens in Crescimbeni Istor. della volgar Poesia, Bb. 1. G. 312: Musg. von 1731. - in Quadrio Stor, e rag. d'ogni Poesia. 30. 3. Sh. 2. G. 494 11. f. - -

Oratorien in Frankreich. Erft in den ganz neuern Zeiten sind diese bort, im Concert spirituel eingeführt worden. Das erste wir befannte ist La sortie d'Egypte, das Heine. Jos. Riegel in Musik gesett hat. Auch La prise de Jericho, ein ähnliches Werk, ist von ihm in Musik gesett worden.

Oratorien in England. Pope und Arbuthnot fdrieben im J. 1720 ein Stud Diefer Urt, Efiber, das, fo viel ich weiß, in Musik von D. Pebusch gesest, in der Capelle bes herzogs von Chandos aufgeführt wurde. D. humphrey arbeitete es um, Sandel feste es, und ließ es im J. 1732 aufführen. Geit ber Beit murben mehrere geschrieben, wovon die frubern beb bem Art. Cantate angeführt find; Die spateften find, Sampson (im 3. 1743.) Belfazer (im J. 1745.) Judas Macchabdus (im 3. 1747.) - Abel (im 3. 1755.) 21mei (im 3. 1760.) Joseph und feine Bruber, u. a. m. in welchen faft burchs gehends die Poefic, in aller Art, fcblecht ift. Bentrage gur Geschichte, bes Oratoriums in England finden fich in D. Browns Bes trachtungen über bie Poeffe und Mufik Beipg. 1769. 8. G. 347 u. f. - Gin Berd.

berselben in dem aten Bbe. der Biogr Dramat. G. 424. Ausg. v. 1782, bat

1100

ant

acn

gel

me

ftie

me

bie

bu.

fcB

un

der

Re

gli

pf

ift

ftd

fid

fol

F

etl

alo

be

111

in

fir

2

6

ito

Du

8.3

be

di

lu

at

to

10

DE

th

ġ

VI

n

Oratorica in Deutschland. Sr. Suls ger hat bereite bie Bebichte bes orn. Ramler genannt; ich fene S. Niemeners Gedichte, Leips. 1778. 4. bingu, und laffe ce babin ges ftellt fenn, in wie fern von benden auf irgend eine Art etwan bas gift, was in ben flies genden Blattern von deutscher Art und Runft, Samb. 1773. 8. G. 117. gefagt wird. Das Graun die erftern, und Rolle († 1785) bie lentern gefett bat, ift befannt. Bie haben übrigens ber Bedichte biefer Art noch viel mehrere, von welchen ich mich begnüge Schieblers Afraeliten in ber Bas fte, Patte Tod Abels, Mand. 1772. 8. Blune Sietias, im Duf. fure 3. 1779. ju nennen. · Auch haben, auffer Graun und Rolle, noch Telemann, Mattheson, I. P. Kungen, A. C. Kungen, L. Mos gart, Distimeczet, u. o. m. beren in Mufit gebracht.

# Ordnung.

(Schone Runfte.)

Man fagt von jeder Sache, fie fen ordentlich, wenn man eine Regel entdefet, nach welcher ihre Theile neben einander stehen, oder auf einander folgen. " Alfo bedeutet bas Wort Ordnung im allgemeinen metaphysischen Sinne, eine durch eine ober mehrere Regeln bestimmte, besondere Urt der Stellung, ober ber Kolge aller zu einem Ganzen gehöris gen Theile, wodurch in dem Mehrern Ginformigfeit entsteht. In ben Reihen folgender Zahlen 1. 2.3. 4.5. oder 1. 2. 4. 8. 16. ift Ordnung; weil in benden die verschiedenen Zahlen nach einem Gefet auf einander folgen, woburch Einformigfeit entsteht. Man entdeket es in ber ersten Reihe barin, baß jebe folgende Zahl um i größer ift, als bie vorhergehende, und in ber andern barin, baß jede folgende das doppelte der vorhergebenden ift. Die Ordnung bat

Ċs

ð

b.

rŧ

13

9,

ın

n,

01

fp

16

18

ne

eş.

ec

6,

N

eil

211

1

15

it

83

11/

er

18

bat alfo ba ftatt, wo mehrere Dinge nach einer gewiffen Regel neben einander stehen, oder auf einander folgen tonnen: fie wird burch die Regel, oder burch bas Gefet, nach welcher biefe Dinge neben einander feben ober auf einander folgen, beffimmt; und man erfeunt, oder bemerft fie, fo bald man entdefet, bag bie Gachen nach einem Gefet berbunden find, wenn gleich diefes Gefes feine Abficht jum Grund hat, und nicht aus Ueberlegung vorhanden ift. Man boret bisweilen, bag Regentropfen von einem Dach in gleichen Zeiten nach einander abtro-In dieser Folge ber Tropfen ift Ordnung ohne Abficht; Die Umffande ber Cache bringen es fo mit fich, daß jeder Tropfen gleich geschwinde auf ben vorhergehenden folget. Dies ift hier bas Gefen ber Folge, durch welches sie Ordnung befommt. Es fann fich treffen, bag etliche Rugeln, ohne Absicht auf die Erbe geworfen, in gerader Linie und gleich weit aus einander liegen blei= Wir entdefen alebenn Orb. nung und Gefete ber Stellung barin, die feine Folge der Ueberlegung Wo wir in Berbindung ber find. Dinge fein Gefet, feine Regel ber Einformigkeit bemerken, fo fagen wir, die Sachen fenen unordentlich burch einander. Diefes fagen wir 2. B. von den Baumen in einem Balbe, wenn wir feine Regel bemerfen, burch welche Ginformigfeit ber Stellung entstanden ware.

Die Ordnung kann sehr einsach, aber sie kann auch sehr verwikelt seyn; weil das Geseth berselben niehr oder weniger Bedingungen haben kann, benen die Folge der Theile genug thun muß. Es giebt auch vielerlen ganz verschiedene Gattungen der Ordnung tach Verschiedenheit der Absicht, in welcher man einer Folge von Dingen eine Regel der Einformigkeit vorschreibt. Damit. wir

uns aber nicht in allgemeine metaphysische Betrachtungen vertiesen,
sondern blos ben dem bleiben, was
die allgemeine Theorie der schönen Künste davon nothig hat: so wollen wir hier blos von den Dingen
sprechen, die durch Ordnung eine
assertische Kraft bekommen, ohne
Ordnung aber vollig gleichgültig
wären; denn nur auf diese Weise
läßt sich die Würfung der Ordnung
von allen Nebenwürfungen abgesonbert erkennen.

Eine Menge vor unfern Augen gerftreut liegender Feldsteine, die wir mit volliger Gleichgultigfeit, ohne den geringsten Grad der Aufmertfamteit feben, fann burch Orbnung einen Gegenstand verwandelt werben, ben wir mit Aufmertfam= feit betrachten, und ber une wolgefällt. hier hat fein einzeler Theil fur fich afthetifche Rraft, fonbern ift vollig unbebeutend : gefallt uns eine gewiffe Anordnung biefer Steis ne, fo hat das Materielle, ober das, was jeder Stein an fid hat, feinen Untheil an biefer Burfung. Go haben einzele Schlage auf eine Trommel, ober auf einen Ambos nichts, bas uns lotte; aber fo balb wir Ordnung darin bemerfen, be= fonbers, wenn fie metrifch, ober rhythmisch werden, so befommen fie ästhetische Kraft.

Sanz anders ist es mit solchen Dingen beschaffen, die schon einzeln, jedes für sich, eine Kraft haben, wie in der Rede, wo jedes Wort etwas bedeutet, oder in einem Gemählbe, wo jede Figur für sich schon etwas hat, das den Geist oder das Herz beschäfftiget. Wenn in derzleichen Gegenstände Ordnung gelegt wird, so kann daraus eine Würkung entssehen, wozu nicht blos die Ordnung, sondern auch das Materielle der geordneten Dinge das Seinige benträgt.

294

Indem

Éc

Di

Of

De

11

0

ni

Di

113

b

D

Ď.

11

b

11

6

6

b

a

D

8

3

1

٥

Indem wir alfo bier die Ordnung und ihre Burfung betrachten, geschiehet es blos, in fofern fie rein und von aller materiellen Rraft ber geordneten Sachen abgefondert ift, bas ift, wir betrachten bie reine Form der Dinge, ohne Rufficht auf Die Materie; furi Ordnung, nicht Unordnung: benn dieses lettere Wort scheint allemal bie Ordnung auszudrufen, bie in Rufficht auf bas Materielle ber Sachen bestimmt wird. hier ift fie alfo gar nichts, als der Erfolg ber Reget des Nebeneinanderstehenden, oder Aufeinanderfolgenden. Bestimmt eine ein: zige einfache Regel die Folge ber Dinge, fo bewürket fie bas, was insgemein Regelmäßigfeit genennt wird, wie wenn Goldaten in Reis ben und Gliedern fteben; aber die Folge durch mehrere Regeln, bestimmt, fo daß in ber Folge der Dinge mancherleh Bedingungen muffen erfüllt werden, fo wird der Erfolg davon, schon für etwas höheres, als' bloße Regelmäßig= . feit gehalten; es fann Symmetrie, Eurythmie und Schonheit baraus entstehen.

Die Ordnung wurft Aufmertfamfeit auf den Gegenstand, Gefallen an bemselben, macht thu fastich, und prägt ihm bie Vorstellungs-Kraft ein: das Unordentliche wird unbemerkt, und wenn man es auch betrachtet, so behalt man es nicht in der Einbildungstraft, weil es feine fagliche Form hat. Aber bie Wurfung ber Ordnung auf bie Ginbildungsfraft kann sich bis auf einen hohen Grad des Wolgefallens und Bergnügens erftrefen; wenn fie viel Mannichfaltigkeit genau in Gines verbindet, fo bewurft fie eine Art bes Schonen, welches febr gefällt. Man fieht sehr schone mofaifch gepflasterte, ober von Sol; eingelegte bunte Füßboden, da blos

bie Ordnung, in welcher fleine verschiedentlich gefärbte Drei = und Bierete gefett find, eine febr angenehme Mannichfaltigkeit von Formen und Berbindung bewurtet. Gogar fann durch blos reine Ord= nung schon etwas von sittlicher und leibenschaftlicher Rraft in ben Gegenffand gelegt werden. Sie fann etwas phantastisches, aber auch etwas wol überlegtes; etwas febreinfaches und gefälliges, aber auch etwas verwifeltes und lebhaftes haben. Das Spiel der Trommel, wo ein Stut vom andern fich blos durch bie Ordnung der auf einanderfolgenden Schlage unterscheidet, fann allerlen leidenschaftlichen Ausbruf annehmen: Go mannichfaltig ift die Burfuitg der Ordnung.

Der Känstler kann also vielfachen Gebrauch von der Ordnung machen. In einigen Werten ift fie bas einzige Aesthetische, wodurch sie zu Werken des Geschmaks werben. Go gehoren viel Werfe der Baufunfinur barum unter bie Werke ber schonen Runfte, weil die verschiedes nen Theile des Gebaudes, Die nicht das Genie, ober ber Geschmat bes Runftlere erfunden, fondern bie Rothwendigfeit angegeben bat, ordentlich neben einander gesetztwor-Auch einige Garten haben von dem Charafter, der Werke des Geschmaks nichts, als die Ordnung. In ber Mufif hat man auch fleine gang angenehme Melodien, Die auffer einer fehr gefälligen Ordnung ber Tone nichts Aesthetisches haben. Co geben die Dichter bisweilen einem epischen Vers, beffen Inhalt nichts Aesthetisches hat, burch Drbnung ber Shlben einen schönen Rlang, wodurch er bie epische Wurde befommt. Dergleichen foms men benm homer nicht felten vor. Schon der niedrigste Grad der Ords nung, ober bie bloße Regelmäßigteit

keit ist bisweilen hinreichend, ein Werk in den Rang der Werke bes Geschmaks zu erheben. Wenn man die Werke ber Runst in eine Rangsordnung setzen wollte, so wurden dergleichen Werke, die blos durch Ordnung gefalten, weil ihr Stoff nichts von afthetischem Werth hat, die niedrigste Elasse machen.

Eine gar zu leicht in die Sinne fallende Ordnung aber schiket fich nicht fur Berte, beren Stoff nichts porghaliches hat; sie werden matt, weil man auf einen Blit bas wenige Acithetische, was fie haben, entdefet: barum ift nichts matter, als ein Gedicht von fehr geringhaltigem Stoff, bas durchaus einerlen Bers bat. Dem schwachen Stoff muß schon burch eine funftlichere Ordnung, barin ein Rhythmus ift; etwas aufgeholfen werden \*). Dadurch betommen Gebaube, die fonst gar nichts bemerkenswurdiges an fich haben, bisweilen ein fehr artiges Unfehen; baburch werden Tonftate, Tange, and wol bisweilen fleine lyrische Gedichte, die man ohne diese Zierde, die fie der Ordnung zu danken haben, gar nicht achten wurde, ziemlich angenehm.

Das Wichtigste, was ber Runft-Ier in Absicht auf die Ordnung, die, fo wie wir fie bier anfeben, allemal die Korm feines Werfs betrifft, gu bedenten hat, ift, daß basienige, was von Ordnung herkommt, dem Materiellen bes Werks vollkommen angeniessen sen, bamit einem schwachen Stoff durch bas Reigende ber Ordnung aufgeholfen werde; einem wichtigen aber burch bas Schimmernde der Ordnung fein Rachtheil Der Baumeifter, bem es geschehe. gelungen ware, für eine prächtige Cathebralfirche eine große Form zu erfinden, murde durch die schonste

und verwifeltste Eurothmie viel fleiner Theile ben Saupteindruk, ben das Gebaube machen follte, fchmas Mo die Empfindung schon chen. stark getroffen worden, da muß die Phantaffe nicht niehr gereigt wers ben. Dielleicht ift es aus biefem Grunde geschehen, daß der feine Gefchmat der Griechen für ben Hymnus, wo bas herr blog von Anbacht und Bewundrung follte gerührt werden, feine von ben funstlichen Iprischen VerBarten, fonbern ben einfachen Berameter gewählt hat:

Eine verwikelte Ordnung hat mehr Reig, als die einfachere; aber diefer Reiz ist blos für die Phantafie, und er fann fogar die Eindrufe auf ben Berftand und auf bas herg Schwächen. Außer bem ift das Berwifelte auch nicht fo leicht im Gea dachtniß zu behalten, als das Ein= fachere. : Wo es alfo barum zu thun ift, baß bas Materielle eines Werks fest in den Gemuthern gu= rut bleibe, da ift die einfacheste Ordnung der verwifelten vorzuzie-Gebermann wird finden, daß Ben. unsere ehemalige fehr einfache Inris sche Bergarten bequemer finb, als bie fünstlichern griechischen, um ein Lied oder eine Ode im Gedachtniß gu behalten. Aus eben bem Grunde findet man in der Mufif, daß die Melodien, die zum Sanzen gemacht werden, wo es nothig ift fie leicht ins Ohr zu faffen, allemal einen weit einfacheren Abnthmus haben, als Stute von bemfelben Charafter, bie blos jum Spielen für bas Clavier gesett find.

### Ordnung; Säulenord= nung.

(Bautunff.)

Die Griechen, die wir in der Bautunst zu unsern Lehrern angenommen Da 5 haben,

\*) G. Metrisch.

fair

feln

ift") fenh

len

nuc

befc

geb

fchi ben

ben fen

fer

fie ben

2111

116

ein

fer

gri

bu

1111

8

2

QU

ab

be

90

M

m

311

bi

re

11

fi

haben, bauten ihre Tempel und andere öffentliche Gebaude fo, daß meift allezeit die Theile, welche Unterstützung nothig haben, durch eine ober mehrere Reihen von Gaulen, an den Außenseiten ober inwendig, aefragen wurden. Rach dem Charafter und bem Geschmaf. ber in dem Gebaude herrschen sollte, waren bie Gaulen von befonderer Korm, bon befondern Bergierungen und Berhaltniffen, und nach Berschies denheit der Gaulen wurden auch die über die Caulen gelegten Theile, die man das Gebalt nennt \*), in Berhaltnig und Bergierung abgeandert. Die besondere Urt der Caule und des dazu gehörigen Gebalfes ift bas, was man eine Gaulenordnung, oder schlechtweg eine Ordnung nennt. Bu einer folchen Ordnung gehoret also die Caule, und das über ihr liegende Bebalfe, welches für jede besondere Art der Gaule auch eine besondere Beschaf. fenheit hat, wodurch sich, so gut als durch die Caule felbft, jede Ordnung bon ben andern auszeichnet.

In der neuern Baufunft werben überhaupt viel meniger Saulen an die Gebaude gefest, als in der alten Baukunst gebräuchlich gewesen; und man fieht ist feine Gebaude mehr, Die, wie viele griechische, ringeherum mit einer, ober mehr Reihen von Saulen umachen waren, wo nicht etwa zur Seltenheit ein Luftgebaude nach antikem Geschmak im Rleinen aufgeführt wirb. Doch ift felten ein Pallast, eine große Kirche, wo nicht von außen, oder inwendig an einzeln Theilen Säulen angebracht werden. Man siehet also noch im= mer die genaue Renntnig und ben guten Geschmaf in den Caulenords nungen als einen fehr wesentlichen Theil beffen an, was ein guter Baumeifter befigen muß.

,

+) G. Geball.

Die Griechen hatten nicht mehr als bren Ordnungen, die nach den Bolfern, die fie erfunden hatten, die dorische, jonische und corinthische genennt worden. Die romischen Baumeister nahmen sie auch au, und erfanden überbem eine neue Ordnung, die man die romische, ober zusammengesetzte nennt. Und weil die hetrurier auch ihre befonbere Ordnung hatten, welche die Romer von ihnen annahmen. und die toscanische nannten, so zählt man überhaupt funf alte Gaulenordnungen, wiewol Bitruving nur die dren griechischen als die Sauptordnungen betrachtet.

Die Beschaffenheit der alten Orde nungen ift und theils aus ben aus dem Alterthum übrig gebliebenen Gebauden und Ruinen derfelben, theils aus ben Befchreibungen bes Bitrus vius befannt. Jede hat etwas fo bes stimmtes in ihrem Charafter, daß sie fich allemal von jeder anderen anszeichnet; aber auch vieles, das bald jeder der alten Baumeister nach seis nem eigenen Geschmat eingerichtet hat. Bo viel alte Gebaude ober Säulen verschiedener Gebände nach jonischer Ordnung noch vorhanden find, so viel Abanderungen diefer Ordnung in viel einzelen Theilen Diese Bertrifft man auch an. schiedenheit in einerlen Ordnung geht ben ben Alten oft febr weit. Die altesten borifchen Saulen sind ohne Fuge und fehr furg. Der Tems pel ber Eintracht in Rom ift nach einer Ordnung, die ju feiner ber funf ermabnten fann gerechnet mer-Die Rnaufe find aus jonischen und borischen vermischt, ber Unterbalken und Pries aber find in Eins zusammengezogen.

Deswegen kann man zwar überhampt den Charafter jeder Ordnung so bestimmen, baß man sie dadurch leicht von allen andern unterscheiden kann, he

en

:0

170

210

Vit

HE

)ţa

De

18

188

B

114

382

fie

gs

10

210

tet

CE

d

en

er

en

28

19

it.

10

115

d

er

10

en

15

16

16

19

d

ell

Kann, wie aus ben besondern Urtifeln über die Ordnungen zu feben ift \*); aber Regeln über die Beschaffenheit und Berhaltniß aller eingelen Theile, Die überall, ober boch nur bon ben meiften Baumeiftern befolget wurden, laffen fich nicht geben, weil darin jeder feinem Geschmaf folget! Es haben sich ver-Schiedene Liebhaber Die Muhe gegeben, bie Saulenordnungen nach bem Geschmat und den Berhaltniffen der berühmteffen Baumeifter unter ben Reuern aufzuzeichnen, und fe, bem Auge gur Bergleichung neben einander zu stellen. Wer ohne Aufwand ein solches Werk in befigen wünschet, bem empfehlen wir ein gang fleines Wertchen, bas unter dem Titel: Deutliche und gegrundete Vorstellung und Beschreis bung, wie fechs berühmter Baumeister, Palladii, Cantanei, Gerlii, Dignola, Scamozzi und Branca Saulenordnungen aufzureißen, von Dan, Stettern, in Rurnberg berausgefommen.

Die verschiedenen Abanderungen aber, die sich in den antiken Ue-berbleibseln zeigen, find aus einigen zum Theil ziemlich koftbaren Werken, darin diese Ueberbleibsel mit Ausmessungen abgezeichnet sind,

gu feben.

Die vornehmsten Werke, in denen die übrig gebliebenen griechischen und romischen Gebäude, und deren Ruinen abgezeichnet und ausgemessen zu finden, sind folgende:

Les édifices antiques de Rome desfinés et mesurés très exactement par Ant. Desgodez'Architecte \*\*).

Les plus beaux monumens de Rome ancienne etc. dessinés par Mr. Barbault etc. †)

t) & Rome 1761. gr. fol.

Reliquiae Antiquae Urbis Romae, quarum fingulas - - delineavit; dimensus est, descripsit atque in aes incidit Bonavent. ab Overbeke etc. \*)

Le Antichité Romane Opera di Gian - Batt. Piranefi Archit. Venet \*\*).

Del Palazzo di Cefari; five de regiis antiqu. Caefar. aedibus; opera posth. di Monsig. Franc. Bianchini Veronese \*\*\*).

Les Ruines de plus beaux monumens de la Grèce par Mr. le Roi \*\*\*\*).

Antiquités d'Athenes - par Mess. Stuart et Revett †).

Les Ruines de Poestum ou de Pofidonie dans la grande Grèce par T. Major. etc. trad. de l'Anglois ††).

Les Ruines de Balbeck autrement dite Heliopolis — par Rob. Wood et Dawkens †††).

Les Ruines de Palmyre autrem. dite Tedmor au desert par R. Wood et Dawkens ††††).

The Ionian Antiquities published with the permission of Dilettanti etc. ††††)

Ich habe mir in diesem Werke zur Regel gemacht, blos die Urt, wie unser einheimischer Baumeister Golomann die Ordnungen behandelt, ausstührlich anzuzeigen, besonders, weil er in der dorischen Ordnung meines Erachtens alles weit schiftlicher, als andere eingerichtet hat.

<sup>\*)</sup> S. Corinthisch; Dorisch u. s. f. \*\*) a Paris 1682. fol.

<sup>\*)</sup> Amftelod, 1703. III Vol. fol. maj. \*\*) in Roma 1756. IV. Vol. fol. maj. \*\*\*) in Verona 1738. fol.

<sup>†)</sup> Lond. 1768. gr. fol. †) Lond. 1767. gr. fol. ††) Lond. 1768. gr. fol. †††) Lond. 1757. gr. fol. ††††) Lond. 1753. gr. fol. ††††) Lond. 1769. gr. fol.

tia lt

brau

hauje

nen g

rafte

gen.

bobe

einer

nen,

thun

eridi

ber (

fteber

werf

nach

erfch

fdm

bat

bon

die i

nur

baut

aber

Gira

foller

Ctái

und

und

min

Ruc

gleit

mil

Hifd

nodi

welc

tvar

hale

3

Det

Unj

und

Gài

derf

Yaul

hen

fel g

Mug

berg

2

. In Ansehung der Sohe und Stärke theilet dieser Baumeister die Ordnungen in zwen Claffen, in niedrige und ftarte, und in bobere und schlaufe. Bu jener rechnet er die tostanische, dorische und jonische; szu dieser die romische und corinthische. Scor Ordnung der erften Claffe hat eine Hobe von 20 Modeln, wenn namlich feine Bostamente oder Gaulenftuble, die in ber That nicht dazu gehören, daben angebracht werden. Von dieser Sohe fommen 16 Model auf die Caule, und 4 auf das Geball: die benden boben Ordnungen find von 24 Modeln, davon bas Gebalt vier, die Saule 20 Mobel boch ift. Einige Baumeifter geben jeder Ordnung eine besondere Sohe, fo daß von der toscanischen bis zur corinthischen, jede um einige Model hoher wird. Dann fehet unfer Vaumeister auch für die niedrigen Ords nungen die Gaulenweite von 5, und für die hohern von 6 Modeln, als die schiklichste, fest \*):

Hernach giebt Goldmann auch jeder ihren besonderen, nicht blos durch jufällige Zierrathen bestimmten, fondern über ihr ganges Unsehen sich ers strekenden Charakter, wodurch funferlen sich sehr gut von einander ausgeichnende Arten ber Gebäude in Abficht auf. den darin herrschenden Geschmak, oder Ton entstehen. Denn nach den Ordnungen muß fich auch alles übrige, was zur Verzierung gehoret, richten. Für die zwen schlech= tern Ordnungen nimmt er zu kleinern Gliedern bloge Riemlein, in den giers lichen setzet er noch Reiflein daran. Der toscanischen Ordnung, als ber einfachesten und schlechtesten, giebt er wenige, auch größtentheils platte Glieder mit geringen Auslaufungen, und erlaubet gar nichts geschnitzes daran. Gie Schifet sich alfo fur bie einfachesten Gebäude, wo blos bas Mothourftige zur Festigkeit und zu

Befriedigung des Auges gefucht wird; für Kirchen auf Dörfern und geringen Städten, für Portale an Gärten, und für gemeine Wohnhäuser. Die toscanische Ordnung scheinet die älteste von allen zu senn; und durch einigen Zuwachs der Zierlichkeit; den die Oorier ihr gegeben; scheinet die zweyte, oder dorische Ordnung entstanden zu senn.

standen zu senn.

Ihr Charafter foll nach Goldmann in einer manulichen Pracht bestehen, die noch nichts Zierliches fucht, aber durchaus Fleiß und einfachen Reichthum zeiget. Darum giebt er ihr mehr Glieber, als der vorbergehenden, macht fie aber meiften. theils fart. Die Gaulen vertragen fein Schnigwert; am Tries bes Gebalkes stehen die Balkenkopfe etwas hervor, find find mit Drenschlißen ausgehauen; die Metopen fonnen glatt gelaffen, ober mit bebeutendem, aber einfachem Schnigwerk vergiert werden. : Gie schiket fich fur Bebaude, die vorzüglich den Charafter ber Starte und bes Maffiven ... aber mit einer etwas ernsthaften Bracht anzeigen sollen: zu prächtigen Maagzinen, Gerichtshöfen, Beughaufern, Rathhäusern, großen und präche tigen Stadtthoren.

Die britte, ober jonische Ordnung, wird von Goldmann als bas Mittel zwischen den schlechten und zierlichen gehalten. Gie verbindet in der That Einfalt mit feinem, zierlichen Befen. Gie hat Schnefen und fleines res Schnikwerk an dem Knauff der Saule, und sein Defel ist nicht mehr vierekia, sondern ausgeschweift. Der Kries des Gebalkes fann glatt, ober mit feinem Schnigwerk geziert fenn. Heber dem Fries giebt unfer Baumeis ster ihr glatte, aber unten ausgeschweifte Sparrentopfe. Ihr hauptcharafter scheinet einfache, bescheis bene Annehmlichkeit zu fenn. Die Griechen brauchten sie vorzüglich zu ibren Tempeln, und auch gegenwär=

\*) G. Saulenweite.

tia wird fie vielfaltig ju Rirchen gebraucht; sie schifet sich auch zu Lusthäusern großer Herren, und zu scho-

nen Landhausern.

b:

115

er.

oie

th

die

162

be

1

111

15

170

85

11

77

13

1'5

10

ť

t

10

35

11

ľÉ

25

13

ľ

r

ţs

Dieses sind die verschiedenen Charaftere ber dren niedrigen Ordnun= Die Romische, von den zwen bobern die erfte, erwefet bas Gefühl einer ansehnlichen, schlanken, schos nen, aber noch nicht in allem Reichthum des Puges und der Zierlichkeit erfcbeinenden Geftalt. Der Rnauff ber Gaule hat zwen über einander ftebende Reihen von schonem Laubwerf, und an ben Efen Schnefen nach jouischer Art. Heber bem Fries erscheinen mit Laubwert anege. fdmiste Sparrentopfe. Durchaus hat fie mehrere und feinere Glieder pon mannichfaltigerer Form, als Gie schiket sich die vorhergehende. nur ju gang großen öffentlichen Gca bauden, die fich durch edle Pracht, aber noch nicht burch ben bochsten Grad ber Zierlichkeit auszeichnen follen; zu Hauptkirchen in großen Städten, ju boben Triumphbogen, und ju Balaffen der Landesherren, und offentlichen Rationalgebauden. Man muß doch gestehen, daß ber Ruguff ber romifchen Caule, ob er gleich fonft ziemlich gut bas Mittel mifchen ber schonen Ginfalt bes jonischen, und ber hochst zierlichen Schonheit bes corinthischen balt, noch etwas Echwerfälliges habe, welches vermuthlich die Urfach ist, warum einige Reuere wenig darauf halten.

Die corinthische Ordnung verbin= bet mit einem hohen und schlaufen Ansehen den Reichthum der Pracht Der Knauff ber und Zierlichkeit. berftehenden Reihen des Schönsten Laubwerts, bas in ber Ratur gu feben ift, aus dem fich unter dem De--fel viele in Schnekenform gewundene Auswüchse ber Stiele, paarweis beraus brangen. Ueber bem Fries

fteben Schon geschnitte Dielen = und Sparrenfopfe bervor; überall ift mehr Reichthum und Mannichfaltigfeit der fleinern Glieder, als in andern Ordnungen. Da fie die hochste und zugleich am reichsten ausgeschmufte Schonheit der Baukunst enthält, so schifet sie sich auch nur für die Gebande, fie fenen groß oder flein, welche eine festliche Pracht, aber mit etmas Berichwendung vertragen; bennt wo noch etwas Ernsthaftes jum Cha= rafter des Gebaudes gehoret, ba scheinet diese Ordnung schon zu viel geschmuftes zu haben. - Aus diefem Grunde scheinet fie für Rirchen fich weniger zu schiken, als die bescheibene jonische Ordnung. Wenn man eis gene geiftliche und weltliche Gebaube für die Kener der hochsten Freudenfeste hatte, so wurde fie fich am besten dazu schifen. Bu Dpernhaufern, und innerhalb zu großen Audieng- und Teftfalen ber Monarchen, auch überall, wo die Phantafie am hochsten gureis gen ift, ift fie vorzüglich schiklich.

Man findethäufig, daß auch schon die alten Baumeifter, wie die meiften neuern auch thun, bem Charafter der Ordnung, die fie gewählt haben, nicht allemal getreu bleiben, fondern einzele Theile aus einer Ordnung in eine andere übertragen. Comindet man ben attischen Saulenfuß unter jonischen und corinthischen Säulen, und der Kranz ist manchmal in der ionischen Oronung eben so reich, als in der corinthischen. Dielens und Sparrentopfe, nach einerlen Urt geformt, und Zahnschnitte findet man ohne Unterschied in allen Ordnungen. außer der toscanischen, welche sehr selten gebraucht wird, so daß gar Saule pranget mit dren übereinans - oft eine Ordnung fich allein durch ben Rnauff der Saulen erkennen läßt. Ware es nicht weit beffer, wenn alle Baumeister, wie Goldmann, für jede Ordnung in jedem haupttheil etwas bestimmt charafteristisches ans nahmen; fo bag man' fcjon aus je-

bem

dem Haupttheile, als, blos aus bem Buß der Salle, oder aus dem Unterbalten, aus dem Fries, oder aus dem Kranz, die Ordnung eben so gut, als aus dem Knauss ertennen könnte? Ein Baumeister von Geschmat wurde, des genauer bestimmten Charafters jeder Ordnung ungeachtet, allemal Mittel genug finden, einerzley Ordnung bennoch mannichfaltig zu behandeln.

Es ist vielfältig barüber gestritten worden, ob es angehe, oder nicht, neue Saulenordnungen in die Baufunst einzuführen. Berschiedene Baumeister haben es würklich versucht; aber keiner ist so glüklich gewesen, daß seine neue Ordnung nur in seinem Lande, vielweniger von andern Ländern der Zahl der gangbaren Ordnungen wäre einverleibet worden. Sollte denn eben die Anzahl und Beschaffenheit der bekannten fünf Ordnungen in der Natur des Geschmats gegründet sein?

Daß zwischen ber höchsten Einfalt mit Regelmäßigfeit verbunden, und zwischen der hochsten Schonbeit einer Ordnung viel merkliche Grade bes Schonen liegen, barf nicht bewiesen werden. Wer wird fich getrauen gu beweisen, daß blos bren, oder vier, ober funf folche Grade merflich genua find, um fie als Stufen zu brauchen, vom niedrigsten auf den hochsten zu Dber wer wird fich gefommen? trauen, den Beweiß zu führen, daß die hochste Stufe des zierlich Schonen allein in bem Charafter der corinthischen Gaule zu finden fen?

Wir halten also dafür, bag man zwar einige wenige Hauptcharaktere ber Ordnungen festsete; daß diese Charaktere durch etwas Bestimmtes, das sich allemal daben finden muß, angezeigt werden; daß die besondere Art aber, dieses Charakteristische zu erreichen, dem besondern Geschmakeines zeben Baumeisters zu überlassen. Ob man denn seiner Art einen

besondern Namen geben foll, ober nicht, ift eine gleichgultige Gache. Die griechischen Baumeifter wahlten für das Laubwerk des corinthischen Rnauffe Alcanthusblatter, bie in ber That eine große Schonbeit haben. Gefegt ein Baumeifter in Sprien ober Walastina batte dafür bie Blatter ber Dalmen gewählt: wurde er barum ju tabeln fenn? Dan gebe nun feis ner Ordnung ben Mamen ber brientalifchen, oder man gebe ihr feinen Mamen, diefes wird gleichgultig fenn. So hat unfer Slater in dem Roa niglichen Schlosse zu Berlin Saulen und Gebalfe von großer Schonheit angebracht, die sich von jeder ber als tenOrdnungen merflich unterfcheiben. Man nenne fie bie Preufische Ordnung, oder gebe ihr gar feinen Ras men, genug, bag fie noch immer ben Huuptcharakter der jonischen Ordnung trägt, und badurch ihren bes stimmten Rang in der Abstufung bes Schonen befonimt. Man konnte. ohne aus bem Charafter ber borifchen Ordnung berauszutreten, an ben Balkenköpfen bes dorischen Frieses anstatt der Triglyphen; einer febr gleichgultigen Zierrath, anderes fehr einfaches Schniswerf anbringen, und jedem von Vorurtheilen eingenommes nen Liebhaber badurch gefallen. Man gebe nun einer folchen Ordnung einen andern Ramen, wenn man will: fic bleibet immer dem Charafter nach im gwenten Grab. Sturm, ber Derausgeber des Goldmannifden Werts über Die Baufunft, hat eine fechste Ordnung für deutsche Palaste vorgeschlagen, die er bie deutsche Ordnung Gie ift etwas schwerfallig, nennt. und hat fein Gluf gemacht. Das ehes malige Grapendorfische, ist Berends sche große haus am Donhofschen Plat in Berlin ift barnach gebaut.

Die Goldmannischen Berhältnisse der Haupttheile der fünf Ordnungen sind aus den benden hier folgenden

Tabellen zu sehen.

rif ) s II. ds (13 en Ds 00 १ष्ठ te, 11 111 ig. hr jľ 10 162

en

ic

111

Š:

er

0=

(Ls

113

91

23

51

111

en.

Berhältniß der Bobe.

|                        | Toscan.       | Dorisch. | Jonisch. | Corinth.                           | Romisch.                 |
|------------------------|---------------|----------|----------|------------------------------------|--------------------------|
| Der Gaulenfuß.         | ı Mob.        | 1.1      | I i di   | Y,                                 | I,                       |
| Der Saulens            | 14.           | 14.      | 14. 14.  | · 16 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> . | 163.                     |
| ftanım.<br>Der Knauff. | - 10.         | 1.       | 1.       | 21.                                | 2 <del> ]</del> .        |
| Der Unterbalken.       | 13.           | 17.      | 13.      | 7 <del> 3</del> .                  | 1 ½.                     |
| Der Fries.             | .⊬1 <b>≩.</b> | 11/3.    | 125      | $I_{\frac{x}{2\cdot 5}}$           | $\leq 1\frac{x}{x_{35}}$ |
| Der Krang.             | 1季.           | 13.      | 13.      | 13.                                | 13.                      |

#### Verhältnisse der Auslaufungen.

| <u> </u>                      | Toscan. | Dorisch.                        | Jonisch.                        | Corinth. | Romisch.                          |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Der Saulenfuß.                | 15      | 1 <del>1</del> 3                | 1号。                             | 13,      | 1 <del>7</del> ,                  |
| Der untere Theil bes Stammes. | I,      | ſ,                              | I.                              | 1.       | 1.                                |
| Der obere Theil bes Stammes.  | 4.      | 4.                              | 43.                             | र्ह-     | 1 5,                              |
| Der Knauff.                   | 17.     | 13,                             | 170.                            | 12.      | $1\frac{2}{3}$ .                  |
| Der Unterbalfen.              | 10:     | 29                              | 1.                              | 1 30.    | 122.                              |
| Der Fries.                    | 4.      | 4.                              | 4.                              | 2,       | 동.                                |
| Der Kranz.                    | 22.     | 2 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> . | 2 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> . | 213.     | 2 <sup>13</sup> / <sub>30</sub> . |

Es ware zu weitlauftig und sehr übersflußig, die Hohen und Auslaufungen aller Glieder hier anzuzeigen. Wir haben des wegen dieses nur von den Haupttheilen gethan, daß diejenigen, die Goldmanns guten und überlegten Geschmat nicht kennen, mit einem Blif die guten Verhältniffe seiner Ordnungen in Haupttheilen überses ben können.

\* \*\*

Bu ben, von Srn. Sulzer bereits angezeigten, und Ueberbleibsel alter Werke ber Baukunst barstellenden Werken, gebort noch: L'ordine Dorico, ossa Il Tempio d'Ercole della Città di Cori . . . da Giov. Ant. Antoni, Rom. 1785. f. mit 4 Rupferbl. - - Uebris gens handeln noch, auffer mehrern, ben dem Urt. Baufunft angeführten Berfen; von den Gaulenordnungen folgende Merte: Archifesto per formare con facilità li cinqui ordini dell'. Architettura di Ottav. Revesi Bruti, Ven. 1627. f. - George Buret (Regle precise pour décrire le profil elevé du fust des colonnes, Par. 1659. f.) -27. Dupuis (Traité des cinq Ordres d'Architecture, tant anc. que modernes, (Par.) fol,) - Srezier (Differtat. fur les Ordres d'Architecture, Strasb. 1738. 4.) — Cb. Le Brun (Nouv. Ordre françois . . . fol. 11 20 L

11 Bl. Gind nichts als Bergierungen au Mavillons.) - I. D. de Montas lette (Untere. jur Mufr. ber fechs Gaus lenordnungen , 3ull. 1778.8. mit 27 Spf.) Ribart de Chamour (De l'ordre françois trouvé dans la nature, Par. 1783. f.) — Ben. 建melyn (A proposition for a new Order in Architesture, with rules for drawing the feveral parts, Lond 1781, fol.) -Hebrigens ift es befannt', daß auffer den, in ben vorber angeführten Werfen, ges machten Berfuchen, neue-Debnungen gu erfinden, bergleichen Berfuche mehrere gemacht worden find. In Frankreich fcblug bereits Phil. be Bormes, eine bergleichen neue Ordnung vor, worin bie Saulen Baume barffellten, beren Mefte fich untermarts beugten; und fo das Bes Balfe bildeten. Ludwig der 14te fette eine Dramie auf eine folde Erfinbung. Gelbft in Italien hat Piranesi die Maltheser-Kirche ju Rom nach einer neuen Orbs nung gebaut, beren Capital fymbolifch ift, und beren Saulen andre Berbaltniffe baben. In England bat, auffer dem votber benannten S. Emelon, auch B. be la Roche (G. Art. Baukunst, G. 333) eine bergleichen vorgeschlagen. Und in Deutschland wollte g. Sturm, befann. ter Magen, eine fo genannte beutiche Did. nung erfunden haben. - Auch Wagner trug eine bergleichen, in f. Probe ber fechften Gaulenordnung, Leips. 1728. vor. Dielleicht aber batte jener Italienische Arditect nicht Unrecht, welcher fein Wert, bas bavon bandelte, nur lefen wellte. G. übrigens huthe Magag. der burgerl. Baufunft, Bd. 1. G. 78. --

# Orgelpunkt.

(Musit.)

In vielftimmigen Rirchenftufen fommen ben Schluffen oft folche Stellen, ba ben liegendem Baffe die obern Stimmen einige Safte lang einen in harmonie mannichfaltigen Gefang fortführen; eine folche Stelle wird

ein Orgelpunkt genennt, weil bie Drgel, welche daben im Baffe blos ben. Don aushalt, einigermaagen einen Rubepunft bat, ba die andern Stimmen fortsabren. . Er fommt entweder auf der Louica ober auf der Dominante borg und ift gle eine Bergogerung des Schluffes angufeben.

Da der Baf baben liegen bleibt, so fann es nicht anders senn, als daß Die obern Stimmen den Gefang niels ftentheils burch Diffonangen hindurch führen. Um fich eine richtige Vorftellung vom Orgelpunft ju machen, barf-man fich nur vorstellen, baff man von dem Accord auf der Domis nante durch Vorhalte in den Drenflang der Tonica übergeben wolle. Wenn man nun bie berfchiedenen Borhalte nicht unmittelbar in Die Tos ne des Drenklanges der Tonica aufloft, fondern durch mancherlen Umwege, oder durch eine Reihe wolgufammenhangender Accorde langfam zu der Auflösung übergeht, so entstes het der Orgelpunft.

Es erfodert aber eine gute Rennenif ber harmonie, damit diese Folge von Accorden, beren feiner eigentlich zum liegenden Bafton gehört, bennoch wol zusammenhange und nichts widriges horen laffe. Die hauptsache daben kommt darauf an, daß die Accorde, wenn man ben liegenden Baß wegnahme, mit einem richtigen, und in der Fortschreitung auf den letten Con führenden Baffe konnen versehen werden. Dieses wird durch folgendes Benfpiel erlautert werben:





In vielstimmigen Sachen verdoppelt man ben bem Orgeipunkt die Tone, die ben dem eigentlichen Baffe, ber va ftehen mußte, wenn der liegende Bafton weggenommen wurde, ju

verdoppeln maren.

8

15

Insgemein bringt man in Jugen beit dem Hauptschluß einen Orgelpunkt so an, daß die verschiedenen Satz und Gegenfaße, die in der Fugenden in der Gunger werden, auf einem liegenden Baffe, so weit es angehet, vereiniget werden. Doch wird er auch ben andern Kirchensachen, die nicht als Jugen behandelt werden, angebracht.

### Originalgeift.

(Schone Kanftell)

Diesen Kamen verbienen die Menschen, die in ihrem Denken und Danbeln so viel Eigenes haben, daß sie
sich von andern merklich auszeichnen;
beren Charakter eine besondere Art
ausmacht, in der sie die einzigen sind.
Hier betrachten wir den Driginalgeist,
in sofern er sich in den Werken der
Kunstzeiget, denen er ein eigenes, sich
bon der Art aller andern Kunstler
stark auszeichnendes Gepräge giebt.

Dritter Theil,

Der Driginalgeist wird bem Nachahnier entgegen gestellt, wie wir schon anderswo erinnert haben \*). Esist in berschiedenen Stellen diefes Weifs \*\*) angemerket worden, daß der wahre Ursprung aller schonen Runfte in ber Matur bes menschlichen Gemuthes angutreffen ift; daß Mens schen von mehr als gewöhnlicher Lebe haftigkeit der Phantasie und der Empfindung, bie zugleich ein schärferes Gefühl des Schonen haben, als anbere, aus eigenem Trieb und nicht burch fremides Benfpiel gereigt, ges wiffen Werken, ober Meußerungen bes Genies und ber Empfindung, burch überlegte Bearbeitung eine Form und einen Charafter geben, wodurch fle ju Werken ber schonen Diese sind in den Runst werden. fchonen Runften Erfinder, auch benn, wenn sie in ihrer Gattung nicht die erffen find, fonbern bereits Borganger gehabt haben: fie find Original geister, in sofern sie nicht aus Nachahmung, sondern auf Trieb des eigenen Senies Werfe der Schonen Runft verfertiget haben. Gemeiniglich wer= ben beraleichen Genies in ihren Erfins bungen und auch in ihrem Geschmak genug Eigenes haben, daß sie auch barin original find. Wenn biefe Ropfe feine Vorganger gehabt hatten, so wurden fie die ersten Urheber ihrer Runft gewesen fenn, weil die Natur ihnen alles bazu nothige gegeben hat. Gie find, wie Doung fagt, zufällige Originale.

Man erfennet bergleichen Originalgeister daran, daß sie einen unwiderstehlichen Trieb zu ihrer Kunst haben; daß sie alle Hindernisse, die sich ihnen gegen die Ausübung derselben in den Weg segen, überwinden; daß ihnen Erfindung und Ausübung leicht, wird; daß die zu einem Werk nothi-

\*) S. Nachahmung. \*\*) S. Kunste; Dichtkunst; Gesang; Must u. a.

Nr

ge Materie ibnen gleichsam in vollem Strohm zufließt; und daß fie, wenn gleich die Ratur mebrere ihnen abnliche Genies sollte bervorgebracht baben, boch allemal in einigen Theilen viel Eigenes und Befonderes zeigen. Es giebt zwar auch hierin Grade, und ein folcher Originalgeist hat vor dem andern mehr Muth und Rubnheit: daber kann es kommen, daß einige Erfinder neuer Arten find, andere sich an die Formen und Arten halten, die fie eingeführt finden, und in diesem Punkt Rachabmer find. Co ift in ber Dichtfunst horax ein Driginalgeift, ber in ben Formen das Befannte nachgeahmt hat; Klop. ffor aber hat neue Kormen erfunden: in der Musik war unser Graun unftreitig ein Originalgeift, aber er hat in den Formen nichts Meues; in der Mableren war Raphael gewiß Oris ginal, aber in ben Formen hat er fich ungleich mehr an das Gewöhnliche gehalten, als Sogarts. Man kann also ein Originalgeist fenn, und doch in gar viel Dingen fich nach bem Ge= wohnlichen richten: fo ift anch Birgil in vielen Stufen ein bloker Rachahmer, und boch ist er an Gigenem reich genug, um unter die Driginalgeister gesett zu werben.

Die Driginalgeister, in welchem Stuf ber Runft fie es fenen, find aus mehr, als einem Grunde, wie Doung fich ausdruft, unfre großen Lieblinge, und sie mussen es auch senn, denn sie find große Wohlthater; sie erweitern das Reich der Wissenschaften, und vergrößern ihr Gebiet mit einer neuen Proving \*); fie offnen und neue Quellen des Vergnügens und neue Minen, aus benen bie ju genfung ber menfchlichen Gemuther nothigen Mit-

tel gezogen werden.

Bald jeder Driginalgeist verursathet in bem Reiche bes Geschmafs be-

\*) Gebanten über die Originalwerte, G. 16. nach ber zwenten Ausgabe ber beutschen Uebersegung.

trachtliche Beranberung, bie fich auch wol bis auf bie allgemeine sittliche Berfaffung feiner Zeit erftrefen fann. Denn der große Saufen wendet fich allemal dahin, wo er die wenigen fühneren Menschen fieht, die fich neue Bahnen eröffnet baben. Diefe find die eigentlichen Rührer der Menschen. Go hat Luther, ein großer Origio nalgeift, viel Bolfer von ber gewohnlichen Bahn des Glaubens und ber gottesbienftlichen Berrichtungen abgeleitet und eine neue Beerftrafie errichtet. In Gachen Des Geschinafs find dergleichen Beränderungen noch viel leichter, weil da die Frenheit, burch nichts eingeschrankt ift. Dies jenigen von unfern Dichtern, die den Muth hatten, den deutschen Bers von ben Feffeln bes Reims zu bes fregen De haben in unfrer Dichte funft, eine wichtige Revolution veranlaffet; und Gleim, obgleich felbft ein Rachahmer bes Anafreons, aber aenug original, bat eine gang neue Schule von Dichtern gestiftet. Bodmer und Breitinger waren auch nur zufällige Driginalkunstrichter: aber ste haben dem Reich des Geschmats in Deutschland eine gang neue Berfassung gegeben. Bas der Rubne am glangenbiten bat, ift allemal ben Driginalgeiftern aufbehalten : aber fein bestes Rleinod gebühret denen die in ben wichtigsten Theilen ber schonen Runft priginal find.

Zwar hat jedes Original etwas, wodurch es einen Werth befommt, den die fürtrefflichste Nachabmung nicht bat; die Runft felbst gewinnt dadurch: aber die Nachahmung kann fo fenn, daß bie Erreichung bes Zweks der Kunst dadurch beforderk wird, ben nicht jedes Driginal erreicht. Es giebt in ben zeichnenden Runsten Renner, die jedes Original. werk jeder Copen vorziehen; und sie haben recht, in sofern die Werfe zum

Stu

\*) S. Pprische Berkarten.

Studium ber Runft gebraucht werden: wenn aber die Frage darüber ift, was man mit einem Werke zur allgemeinen Absicht der Runste bewurten konne, so kann eine Rachahmung unendlich mehr werth fenn, als ein Original. Eben Diefes muß man auch ben der Schätzung der Driginals geifter bedenken, wo ber, welcher am meiften original ift, nicht allemal jedem andern vorgezogen werden fann. La Kontaine ift in Erzählung der Kabel bochst original; Aesopus ift es vornehmlich in der Unwendung, bas ift, im wichtigsten Theile berfelben. Es ware gar wol möglich, dag ein Fabeldichter, ber ein bloßer Machabmer des Phrngiers mare, an Werth ben franzosischen Kabulisten weit In Romanen find Ris übertrafe. chardson und Rielding Originale; der eine in einer, ber andre in einer anbern Urt: jener arbeitet immer auf das Berg, diefer auf ben Berftand und auf die Laune. Wielleicht ist Kielding mehr Original in seiner Art, als Richardson in der seinigen; aber die Urt des letteren ift wichtiger "). Eben so große Originale sind Montesquieu und Aousseau in dem, was fie über die Berfaffungen der burgerlichen Gesellschaften geschrieben has ben; jeder hat ein neues Feld, oder neue Aussichten eröffnet: für den Staatsmann, ben das Wohl oder Webe ber Menschen wenig ruhret, ift jener wichtig; der moralische Philofoph wird biefem weit den Borgua geben.

a

tè

C

Č

ľ

3.0

g,

nt

3

18

18

211

le

Selten ift ein Runftler in allen zur Runft gehörigen Talenten fo original, wie Rlopftot in jedem dichterischen Talent es ift. Einer ift blos burch

•) Hier ist von der Art, den Roman jur Bildung des herzens anzuwenden, überhaupt die Rede; denn was sich sonst gegen das Wesondere der Kiechardsonischen Behandlung einwenden lätt, ist allerdings erheblich. Der Berfasser des Agarbons hat wichtige Erinnerungen dagegen vorgebracht.

die Phantaffe, ober blos burch Laune original; ein andrer ift es durch feis ne Urt, fittliche Gegenstände ju ems pfinden, und ein dritter burch ben Berftand, Die Wichtigkeit, ober Die weite Ausbahnung bes Gefichtspunfts, aus dem er die Sachen betrachtet; und benn fann bas Driginale mehrerer Talente vielfaltig gemischt fenn, Swift und Buttler find bende febr original durch Phantafie und Laune, die ben jedem ihre eigenen Mifchungen mit andern Gemuthes gaben hatten. Die wichtigften Dris ginale find ohne Zweifel die, beren Erfindungen nicht blos den Runftlern in einzeln Theilen der Runft portheilhaft find, fondern bem Gefchmat eines gangen Bolfes eine neue und portheilhafte Wendung geben; bie neue Quellen eines fich über ein ganges Bolt verbreitenden Bergnugens eroffnen; die den allgemeinen Gemuthefraften einen neuen vortheilhaften Schwung geben. In frevelhaften Dingen ) original gu fenn, und einem gangen Bolfe daburch feinen Geschmat mitzutheilen, bringt Schimmer, aber feinen bauerhaften Glanz des Ruhmes. Doltaire ift von mehr als einer Seite wahrhaftig original; aber badurch, baf er ben Gefchmat eingeführt bat, aus ernfthaften Dingen ein witiges Poffenspiel gu machen, wird fein Ruhm nicht sehr vermehrt; obgleich auch darin nicht alles zu verwerfen ift, Go hat ber Originalgeift, der in Frankreich die Parodien eingeführt bat, dem Geschmaf und bem firtlis chen Gefühl eben feine vortheilhafte Wendung gegeben.

Unter den vorzüglichsten Originalen der neuern Zeiten behauptet der nicht längst verstorbene Engländer Sterne einen ansehnlichen Rang. In einigen Stüfen ist er so sehr original, daß er teine Nachahmer sinkr 2

<sup>\*)</sup> Frivolités,

ben wird. Gein Leben bes Triffram Shandy wird wol das einzige Werk, feiner Art bleiben : aber feine empfinds famen Reisen baben Rachabmer gefunden, und verdienen es auch. Denn Die Sternische Art, Die gemeinsten Morfalle des taglichen Lebens angufeben, ift gewiß wichtig, und wird manchen Menschen zur genaueren Gelbsterkenntnig führen, als jeder andere Bea, den man bazu einschla-

gen konnte.

Wir konnen hier die Frage nicht mit Stillschweigen übergehen, marum die Originalgeister fo felten find. Es-ist wahrscheinlich, daß mehr die Nachahmungssucht, als eine gewiffe Rargheit ber Natur in Austheis lung ihrer Gaben baran Schulb fen. Man Acht Genies, die vollkommen aufgelegt find, felbst Driginale gu fenn, und dennoch bon jener Gucht angesteft werben. Deutschland felbst befigt einen Mann von großem Genie, ber von der Ratur mit mancherlen fehr porzüglichen Gaben versehen ift, und der in mehr als einem Kach ein fürtreffliches Original senn konntes und boch seben wir ibn in mancherlen nachgeahmten Gestalten ericheinen; durch welche der Driginalgeift immer burchscheinet. Bald reigt ihn der jungere Trebillon, bald Didevod, bald Sterne zur Nachahmung. Einigen Driginalfopfen mag es auch an Muth fehlen. "Indem fie sehen, wie allgemein schon vorhandene Werke bewundert werden, wie die Runftrichter biefelben zu Minftern aufstellen; wie sogar aus bem, mas diese Werke an sich haben, allgemei= ne Regeln für die gange Gattung abgezogen werden: so getrauen sie fich nicht; einen andern Weg einzuschlagen. Gie besprgen, eine Dde, Die nicht horagisch ober pindarisch, ein Trauerspiel, das nicht nach ben griechischen Mustern gemacht ift, mochte. blos darum feinen Benfall finden; werte, benen man diefen Ramen und darum gwingen fie ibr eigenes

Genie unter bas Joch eines fremben Gesches. "In Kranfreich mag man=. cher Driginalgeift burch biefe Beforgnift unterbruft merben. Denn biefe . Ration scheinet nichts für gultig ers fennen zu wollen, als was ben Werfen ahnlich ist, die in den so sehr ges priefenen Zeiten Lubwigs des XIV. gemacht worden. Wir urtheilen zwar freger, weil wir seibst noch nicht lange genug große einheimische Mufter vor une haben: aber es scheinet doch bisweilen, daß einige Runftrichter gewiffen Werken beswegen ihren Benfall verfagen, weil fie von den gewohnlichen Formen abgeben. Etwas Stolz, wenigstens Zuversicht in feine Kräfte; steht bem Genie wol an, und es nimmt ba. her nene Rrafte; gegen den Tadel nachabmender Kunstrichter ruft ihm ein unparthenisches Publicum bas fapere aude des Horas sur Aufmunteruna zu.

Bu biesem Artikel geborene Conjectures on original Composition . . . . Lond, 1750. g. von Eb. Doung. Dentich. mit einem Schreiben, warum wir Deuts fchen feit gehn Jahren so wenig Originals fchriftsteller aufzuweisen baben ? Leipz. 1760. 8. Ren überf. ebenb. 1789. 8. (vergl. init dem aten Muff. in 3. 3. Roms bache Abhandl, aus ber Gefch, und Litterat. Halle 1771. 8.) - Reflex: on originality in Authors, Lond. 1766. 8. - Originalgenie, ein Auff. von Schubert, im 4ten St. der deutschen Do. natsschr. v. 3. 1793. N. 4. - Giche übrigens den Artikel Genie. - und Schotts Theorie ber ich. Wiffenich. Bb. 1. G. 252. -

# Originalwerk.

(Schone Runfte.)

Es giebt zwenerlen Arten ber Runft giebte benn er bebeutet entweder ein Berf, T's

Ĉ#

7. .

H

th

je.

ह

je

8:

n

B

113

Q.

el

111

5,

It s

1/5

13.

8,

HI

its

n

6.

on

Qs

be

nb

1,

in

Merk, bas feine Machahmung, ober eines, das keine Copen ift. Im erften Sinne kommt diefer Rame beu Werfen zu, die einen eigenthumlichen. nicht erborgten innerlichen Charafter baben; im andern Sinne bezeichnet man daburch ein Werk, bas von eis nes Runftlers eigenem Genie entworfen, und nach feiner Urt bearbeitet und nicht copirt ift, wenn es soust gleich in dem Befentlichen feines Cha-Kaftere nichts vriginales hat. In der erften Bedeutung ift g. B. Klop= ftots Barbiet ein Driginalwert, ein Drama von gang eigenthumlicher Art, von des Dichters Genie ausgedacht: -bergleichen Werke machen In dem andern nur Driginalgeifter. Sinn ift jedes Bert, beffen Urheber ben ber Berfertigung feinen eigenen Gebanken, wenn fie gleich Wehnlichkeit mit fremden haben follten, gefolget ift, und ben der Ausarbeitung eben nicht forgfältig andrer Manier genau nachgeahmet hat, ein Driginal. In Diesem Sinne find alle Trauerspiele bes Racine Driginale; benn feines ift übersetzt und in fremdem Gefchmat bearbeitet, obgleich die Handlung überhaupt, ober auch einzele Stellen, nachaeabmt find.

Man konnte das Work auch noch in einer britten Bebentung nehmen, um baburch die Werke zu bezeichnen, bie aus mabrem Trieb des Runftges nies, aus murklicher, nicht nachge= ahmter, oder verftellter Empfindung entstanden find. Rämlich, die mahren Originalkunftler arbeiten gemeiniglich aus Fulle ber Empfindung; weil fie einen unwiderstehlichen Trieb fühlen, das, was sie würklich in ber Phantasie haben, oder was sie lebhaft empfinden, burch ein Werk der Runft an ben Lag zu legen. Dingegen geschieht es auch, bag ein Werf nicht durch die Empfindung bes Runftlers, sondern durch fremde Vorstels lung veranlaffet wird, ein Werk des Borfages, ber Ueberlegung, und

nicht ein Werk ber Begeisterung ift. Jene konnte man im Gegensag biefer

Driginalwerke nennen.

Man fiehet leicht, wie viel Vorzuge biese Originale por den Werken, die es nicht find, haben muffen: fie find mahre Meußerungen bes Genies; ba bie anbern Schilderungen verstellter, nicht würklich vorhandener Empfin= bungen find. Jene laffen uns allemal die Natur, diese nur die Runft Ein Dichter, ber von einem sehen. Gegenstand bis zur Inrifchen Begeis sterung gerührt worden, und benn fingt, weil er ber Begierde bas, was er fühlt, auszudrüfen nicht wiberfteben fann, dichtet eine Driginalobe, die ein wahrer Abdruk des Zustandes feines Gemuthe ift. Ein andermal aber fodern außer der Runft liegende Beranlaffungen eine Dbe; ober er selbst stellt sich vor, et sen in einem Fall, in einer Lage, barin er nicht ift, sucht Empfindungen hervor, bie dem Fall naturlich find, die er aber nicht würklich hat, und in diefer angenommenen Stellung bichtet er. Da muß freylich ein gang anderes Werk entstehen, das und mehr bie Runft, als die Natur feben lagt. Gin foldes Werk ift etwas Betrügerisches, damit man une, blos um die Runft zu zeigen, hintergeben will.

Auch große Originalgeister machen bisweilen folche Werke, die denn frenlich weit unter ben mahren Oris ginalen find, die aus bem vollen Gefühl ausstrohmen. Der schlaue Kunstler sucht ben Betrug zu verbergen, aber man merktihn doch. Go fühlt man ben ber horagischen Dbe auf den Baum, und an ber Ramlerischen auf das Seschütz, Kunst, und nicht Ergießung ber Ratur. Es war ho= razens Ernst nicht, so gar fehr auf den Pflanzer bes Baumes zu schimpfen, wie er fich anstellt , hier ist mehr Spaß, denn Ernft. Mit völliger Heiterfeit bes Gemuthes nahm ber Dichter fich vor, fich anzustellen, als

Nr 3

wenu

wenn ber gehabte Schrefen ihm folche Empfindungen verursachet hatte; weil er uns zeigen wollte, daß er ein

guter Odenbichter fen.

Auf die Originalwerke der erstern Urt, fonnen die Betrachtungen und Anmerfungen des nachst borberges benden Artifels angewendet werben. Darum brauchen wir uns bier nicht in umftanbliche Betrachtung berfelben einzulaffen. Wir wollen nur noch anmerken, bag ein Werk von mehr als einer Geite priginal fenn tonne: Der gange Stoff fann ent-Iehnt und die Behandlung deffelben fann original fenn. Go ift in rebenden Runften ein Werf bisweilen blos im Nusdruk veiginal, und ber Stoff felbft hat eben nichts befonde-Indeffen, wie gering auch res. ber Theil ber Runft, barin bas Werk original ift, fenn mag: fo ift ein folches Bert immer fchagbar, weil es wenigstens etwas von ber Runft erweitert.

Wir muffen noch besonders von den Driginalen der zwenten Art in den Werken der zeichnenden Kunfte sprechen. Die Gewinnsucht hat eine Menge Copenen unter Originale

geffellet.

Es ist also für Kenner und Liebhaber eine wichtige Frage; ob es allemal möglich ist, oder ob man es wenigstens durch sleißige Beobachtung und Ersahrung dahin bringen kann, mit Gewisheit zu entscheiben, ob ein Werk ein Original ist, oder nicht?

Die Erfahrung hat diese Frage noch nicht entscheidend beantwortet, da man gewisse Zeugnisse hat, daß würklich Renner vom ersten Rang sind betrogen worden. Es ist vielleicht keine beträchtliche Sammlung von Semählden, oder geschnittenen Steinen, wo nicht Copenen für Originale gehalten werden. Man ist sogar über einige Merke der ersten Art ungewis, welche von zwen Sallerien, deren Besiner sich schmeicheln, das Oris ginal zu haben, es würklich besitet. Vafari versichert, baß Julius Romanus eine Copie nach Raphael für bas Original gehalten habe, obgleich er felbst an ben Sewändern des wahren Originals gearbeitet hatte.

Die Regeln, die Originale zu kennen, lassen sich nicht wol angeben. Denn, was man von der Frenheit der Bearbeitung, Die bas Driginal zeiget, und von bem Kurchtfamen und Gefuchten in ber Copie fagt, ift weber sicher noch hinlanglich genug. fommt hier auf ein fehr feines Gefühl an, beffen Grunde und Regeln fich nicht beschreiben laffen. einem feinen Auge und Renntniß ber, Ausübung ber Runft viele Werte ber berühmten Meifter gefeben, und febr oft nach allen Theilen ber Bearbeitung unterfucht zu haben, giebt allerdings eine Kertigfeit, bie Driginale, wo nicht allemal, doch meistentheils ju fennen. Meifter ber Kunft, Die jede Rleinigkeit der Behandlung aus eigener Erfahrung fennen, find hierin Die besten Richter. Alber große Herren thun wol, um nicht betrogen gu werden, daß fie ben Werfen von Wichtigfeit allemal ein Mißtrauen in die Stufe fenen, über beren eigentliche Herkunft sie nicht recht authentifche Zeugniffe haben.

Aber ift benn so febr viel daran gelegen, ein Original zu besitzen? Und fann nicht eine Covie, wenn fie fo ift, baf auch ein gutes Unge daben betrogen wird, eben die Dienste thun, als das Original? Rachdem man eine Absicht ben Anschaffung des Gemablbes bat. Es fann Copenen ges ben, die mehr werth find, als halb verborbene Originale \*). Aber da jedes Driginal ein einzeles Werk ift, das nicht vermehrt werden fann, so ist auch sein Preis nicht nach der Schätzung einer Copen zu bestimmen, die fooft als man will, kann wieder-

bolt

\*) 6. Copen.

holt werden. Diese hat einen bestimmten, jenes einen unbestimmten Werth, und Niemand will, wenn es schon auf beträchtliche Summen ankommt, gern betrogen sepn.

r

3

ľ

Çe

13

11

er

16

ie

r.

2,

13

ie

IB

12

ie

en

110

n

12

130

20

D

0

1)

11/

11

23

68

16

a st,

11,

ęr

17,

T's

is

In Bilbergallerien, bie bagu bienen follen, die Monumente gur Geschichte ber Runft aufzubewahren, ift es hochst wichtig, nichts als Driginale gu haben. Die Gefchichte ber Runft felbft ift ein wichtiger Theil ber Geschichte bes menschlichen Genies, und ba muß man nicht burch falsche Rachrichten betrogen werden. Die Frage, wie weit die Griechen und Romer es in diesem ober jenem Theil ber ichonen, ober mecha= nifchen Runfte, und auch ber Bif. fenschaften gebracht haben, fann nur durch Originalwerte bes Alterthums beantwortet werden. : Man ftreitet 1. B. ob fie die Wiffenschaft der Berwettiv befeffen, ob fie Bergroßerungeglafer gehabt, mas für Inftrumente fie gehabt haben, u. b. gl. Dergleichen Fragen aus Copenen, oder andern neuern, aber vorgeblich alten Werten beantwortet, verbreiten Unwahrheiten in einem wichs tigen Theil ber menschlichen Rennt= niffe.

Jum Studiren für den Runftler, wenigstens in Absicht auf die Bebandlung, und auch auf die Zeichenung, sind die Originale großer Meisster unendlich wichtiger, als die bessen Copeyen; denn die hochste Wahrsbeit und der größte Nachdruk in Zeichnung und Farbe hängt oft von kaum bemerkbaren Kleinigkeiten ab, davon wenigstens ein Theil in der Copeyen vermisst wird.

\* \*

Bie die Originalwerke in ber Mahleren von den Copien zu unterscheiten sind, darüber hat Richardson im zten B. seines Traite de la Peinture, S. 98 u. s. Amst. 1722. 3. etwes gesagt.

### Ofian.

Ein alter brittifcher Barbe, beffen Gefange in ber alten gallifchen, ober celtischen Sprache viele Jahrhunderte burch in Schottland, wo er in ber zwenten Salfte des britten, und Unfange bes vierten Jahrhunderts gelebt hat, burch mundliches Ueberliefern fich fo weit erhalten haben, baß ber Schottlander Mac. Pherson im Stande gewesen, eine betrachtliche Sammlung davon zusammen zu tragen, die jufammengnhörigen in Drdnung ju bringen, und in einer englis schen Uebersetzung herauszugeben. Db es gleich eine burch bas Zeugniß manches alten Schriftstellers fehr bee fannte Sache gewefen, daß ben ben alten Galliern die Barben eine befons dere und ansehnliche Classe der Ras tion ausgemacht, beren offentlicher Beruf es gewefen, die helbenthaten ihrer und vergangener Zeiten in Liebern zu befingen: ib fiel Riemanben ein, ju vermuthen, daß folche Lieder fich tonnten bis auf unfere Zeit erhals ten haben. Man hielt fie burchgebends für verloren, und mar auch bermuthlich in ber Mennung, bag Die Geschichte mehr, als bie Poeffe und ber Geschmaf überhaupt, baburch verloren haben möchten.

Aber die Sammlung bes herrn MacPhersons jeigte, wie fehr bende Bermuthungen ber Mahrheit entgegen find. Gie legte ber Welt Gedichte von mancherlen Art, . von fo großer Schönheit, in folcher Menge und von folchem Alterthum vor Augen, baf gar viele biefe außerorbente liche Erscheinung für einen Runftgriff des Betruges hielten. Es fchien eben fo unglaublich, daß unter einem Bolte, bas man fur wild und barbarifch gehalten hatte, ein Dichter follte gelebt haben, ber den größten gries chischen Dichtern den Rang konnte ftreitig machen, ale daß feine Gedichte burch fo viel Jahrhunderte. durd

Rr 4

dnrch blos mundliche lleberlieferung, sich sollten erhalten haben. Und doch ist bendes, durch die unläugbarsten Beweise, außer allen Zweisel gesetzt. Wer nicht schon aus dem innern Charafter dieser Gedichte sich überzeugen kann, daß sie authentisch sind, wird keinen Zweisel mehr dagegen behalten, nachdem er die Nachrichten gelesen, die der Edimburgische Prossesson Blair seiner Abhandlung über die Offianischen Gedichte als einen

Unhang bengefügt hat \*). Bir haben also an Offian einen wahren Barben, nicht einen nachahmenden Dichter; er dichtete, und fang, weil es fein Umt mit fich brachte: ju diesem Amt aber hatte er nicht blog einen außerlichen, sondern einen noch weit ehrwürdigern, innerlichen Beruf von der Ratur felbft, Die ihm das erfinderische, blumenreiche Genie und das empfindiame Sers gegeben hatte, wodurch er auch ohne außerlichen Beruf ein Dichter murde gewesen fenn Ger nahm die Sarfe nicht zum Zeitvertreib in die Sand, auch nicht aus Ruhmbegierde, sich einen Ramen zu, machen. Bu feiner Zeit waren Musik und Poesse nicht Runfte, Die ein Muße verschaffender Reichthum ju feinem Zeitpertreib berben ruft; sie waren öffentliche, auf bas innigste mit der Politik und den Nationalsitten vereinigte Anordnungen, beren unmittelbarer Zwel bie Ausbreitung ber Tugend, und Erbaltung den Frenheit mar: Kunfte, die ein wesentlicher Theil, der Ma= schine waren, wodurch der Nationalcharafter verheffert, oder wenigfiens in feiner Rraft erbalten, und ber Staat in feiner Starte befestiget

Deswegen ist er von allen Dichtern, i die wir kennen, der einzige sei\*) Ich mansche für manchen deutschen Leser, daß der Pater Denis in seiner Usbersehung der Macphersonischen Sammlung diesen Andang nicht über-

gangen batte.

werden follte.

ner Urt. Denn er hat als epischer Dichter vor andern den Vorzug, daß er ben ben meiften ber großen Thaten. ble er befingt, nicht nur ein Augena zeuge, sondern auch eine Haupts person gewosen. Die Belden, beren Charafter et schilbert, waren arofftentheils ihm von Perfon befanut; die vornehmsten burch langen Um= gang und burch Bande ber Bermandte schaft, ober ber Freundschaft; anbere burch die Handlungen, in die er felbst mit verwifelt mar, ober aus Ergablungen von Augenzeugen. Er war ein Gohn Singals, eines Ronias verschiedener Stamme ber Caledonis fchen Mation, ein Barbe, und gugleich ein Beerführer : fein Bater aber war der berühmtefte held feiner Zeit; ein befferer Achilles, bem fein Reind gu widerstehen vermochte, und der felbit über romische Beere gefleget hatte-Mus feinen Gedichten feben wir, daß zu feiner Reit die alten Calebonischen Celten auf bem hochsten Bunkte der Tapferkeit gestanden, und in ihren Sitten es zu einem hoben Grad bes Edelmuthe gebracht hatten.

" Sie waren nichts weniger als Bara baren, obgleich ihre Verfassung und Lebensart burchgehends noch die Hunglingsiahre des gefellschaftlichen Lebens verrath... Die Nation war in verschiedene fleine Stamme getheilt, deren jeder fein unumschranktes Dberbaupt hatte; der Rriea aber vereinia= te die Stamme mit ihren Hauptern unter den Befehlstab des Ronigs. Jebes Dberhaupt hatte feine Burg; aber bon Stadten finden wir noch keine Spur, so wenig als von Landbau, Handlung, oder von Kunften, Gesetzen, Einrichtungen, und innerlichen Unternehmungen, die Ruhe und Frieden in größern burgerlis chen Gesellschaften zu veranlaffen pflegen. Die Jagd ift die einzige Beschäfftigung im Frieden; und freunds schaftliche Gastgebote, woben die Gefange der Barben und bes schönen

(3)

Beschlechts allemal eine hauptsache find, machen ihren Zeitvertreib aus. Aber ben biefer noch so nahe an die Rindheit des menschlichen Geschlechts grangenden Ginrichtung, finden wir diese Calebonier hochst empfindsam für Ruhm und Chre: wir treffen ben ihnen ein so feines Gefühl von Mensch= lichfeit, einen so feinen sittlichen Beschmak, und in Anschung der Hauptleidenschaft aller Bolker, der Liebe jum schonen Geschlecht, eine Gittfamfeit, eine Zartlichkeit und eine nicht aekunstelte, sondern naturliche Galanterie an, bag fie in allen diefen Bugen, die bie perfchiedenen Ratios nalcharaftere bezeichnen, mit den ges fittetsten Bolkern um ben Borgug Areiten tonnen...

Dieses allein muß uns den Dichter schon hochstmerkwurdig machen: aber wenn wir ihn erft fennen gelernt baben, fo finden wir uns mit Bewunderung und Hochachtung für fein Genie und für feinen Charafter, und mit Liebe fur fein ebles Berg gang burchbrungen. Es ware gang überflugig, wenn ich bier eine methodische Untersuchung über fein Genie und über ben Berth feiner Gedichte vornehmen wollte, da herr Blair dies fes in einer fartrefflichen Schrift, die der Pater Denis feiner deutschen Ueberfepung ber DBianischen Gebichte bengefüget, bereits beffer, als ich su thun im Stande ware, ausge= führt hat. Ich begnüge mich also für die, benen der Barde noch nicht bekannt senn mochte, oder die ihn etwa nicht mit der größten Aufmertsamteit gelesen haben, das, was ich über herrn Blairs Bemerkungen ben ihm wahrgenommen habe, kurz an-Und weil dieser einsichtsvolle Mann gezeiget hat, worin der Celtische Barde mit homer übereinfommt, Cesarotti aber in einer italienischen llebersetzung vielerlen poetische Schonheiten ausgezeichnet hat, in benen feinem Urtheil nach ber Cel-

e

11

3

11,

11

13

te ben Griechen übertriffts so werde ich vorzüglich das anzeigen, worin bende von einander abgehen, und woburch jeder seinen eigenen Charakter behauvtet.

Man murbe fich überhaupt fehr betrügen, wenn man von unferm Barben schlechte ertählende Lieber, ohne Doesse, Enthusiasinus und sitts liche Schilberungen erwartete, wie etwa die historischen Lieder und Romanen, die aus ben mittlern Zeiten her noch hier und da vorhanden find. Dhians heldenlieder, find mahre Poes In feifie, in der reifesten Gestalt. nen zwen großen Epopoen, Singal und Temora, ist Plan und überlegte Anordnung; in der Ausführung hohe Begeisterung, hochst mahlerische Schilderungen des Sichtbaren, fehr nachbrufliche und bestimmte Zeichnung der Charaftere, kuhner und das Berg treffender Ausbrut ber Empfin. bungen. ber ben ernfthaften Geles genheiten hochst pathetisch, ben garts lichen in einem hohen Grad rührend, und ben lieblichen fehr reizend ift. In diesen Stuken, die der mahren Poeste zu allen Zeiten und unter als len Wolfern wefentlich find, tann unser Barde es mit jedem Dichter neuer und alter Zeit aufnehmen.

Ben ihm zeiget sich natürlicher Weise, wie ben jedem andern, der befondere perfonliche Charafter, mit bem allgemeinen seiner Zeit vermischt. Desmeaen murbe unfer Barbe, wenn er gerade den personlichen Charafter homers, oder Virgils gehabt hatte, fich dennoch in einer gang andern Ges stalt zeigen. Und wir finden uns burch biese besondere Gestalt des Dichters sehr angenehm überrascht, da wir etwas ganz anderes fehen, als bas, deffen wir gewohnt find. epischen Gedicht find wir ber Urt, wie Homer es behandelt, und worin ihm Wirgil und bie Neuern, jeder nach feinem befondern Genie, gefolget find, fo fehr gewohnt, dag wir uns ben Les

Rr 5

sung

m

fi

iv

b

b

6

. 3

fung der Heldengebichte bes Offians wie in einem gant fremden Lande befinden. Es verdienet etwas umständlich erwogen zu werden, worin Homers Urt von der Offianischen

abgeht.

Die Griechen, womit honier uns bekannt macht, waren ein Volk, das ju großen und weitlauftigen Unternehmungen aufgelegt, ftandhaft, liflig und verschlagen war; aber ste waren daben mehr ruhmräthig und prahlerisch, als ehrbegierig. Sie batten weit mehr Geift und Mhantaste, als Empfindsamkeit von gartlicher Art. In ihren Leidenschaften waren sie beftig, brutal, und giengen hisig und gerade jum Zwek. Sie befaßen schon die meisten Künste der neuern Zeiten; hatten große Stabte. befagen Reichthumer, die fie habfuchtig machten. Sie waren große Liebhaber feverlicher Verfammlungen. prachtiger Spiele, Aufzuge und Leis begübungen; baben große Redner und schone Schwäher; in ber Religion hochst abergläubisch und fener-Ich; in offentlichen Geschäfften ceremonienreich und umständlich. fanfteren häuslichen Vergnügungen kannten fie fast gar nicht; das schos ne Geschlecht spielte ben ihnen eine schlechte Rolle. Befriedigung finnlicher Triebe und Bestellung bes Hauswesens waren hauptsächlich die Dinge, wozu dies Geschlecht ihnen Destimmt schien.

Halt man ein solches Volk gegen das, so unter dem Offian gelebt hat: so wird man leicht begreifen, daß auch in den Gefängen von den Thaten und Unternehmungen dieser benden Volker ein himmelweiter Unterschied sehn musse. Homer besingt große, weitläuftige Unternehmungen; Offian sehr kurze und wenig verwifelte Kriegeszuge, und Unternehmungen von wenig Tagen, woben keine große Verwiktung und Mannichfaltigteit der Begebenbeit statt batte.

Wir feben ba weber Belagerungen noch Zerstöhrungen, noch weitlauftis ge Plane der Unternehmungen. Rach bem Aberglauben feiner Beit mifch't homer unaufhörlich die Götter in das Spiel der menschlichen Unternebmungen; ben Offian ift alles blos menschlich. Traume und Erfcheis nungen verstorbener helben, die fich aber nicht in die Handlung einmi= fchen, vertreten ben ihm die Stelle des Uebernatürlichen. Kenerliche Opfer, Spiele und Refte, weitlauftige und formlich Anbirte Reden, sehr umständliche Beschreibungen jeder Reperlichkeit und bald jedes erheblichen Gegenstandes, ceremonien. reiche Unreden und Botichaften: alles biefes findet sich benm homer eben so naturlich, als es vom Ofian übergangen wirb. Gelten ftellt uns biefer andre Gegenstande vor das Geficht als die Perfonen felbft und ihre Thaten; die Scenen, wo er fie aufführt, find ein Thal mit einem durchstrohmenden Fluß; eine Geekuste mit Relsen umgeben; ein huget mit Eichen bewachsen; eine naturliche Grotte; eine Halle oder, ein Gaal, wo bie Fremden bewirthet werben; wo bie Baffen der Krieger und die harfen der Barden aufge-Jeder biefer Gegenhangt find. stände wird in den wenigsten Worten, aber burch meisterhafte und ,mahlerische Zeichnung, uns gang nahe vors Auge gebracht; so daß wir felbst uns weit langer baben verweilen, als der Dichter, lund weit mehr feben, als er fagt. Eben diefe Spars samfeit der Worte beobachtet der Dichter auch, wenn er feine Perfo. nen sprechen laft. Alle homerische Personen, bis auf ein Paar, find Redner, ober gar Schwäßer; bie Oßianischen eilen so viel möglich über bas Reden weg zum Sandeln; fein Beurtheilen, fein Beweisen, fein umständliches Ergählen, sondern furge Eroffnung beffen, was man denft

benkt und empfindet. Eine der wichtigsten Botschaften, die ein Grieche mit sehr viel schonen Worten und in kunstlichen Perioden wurde vorgebracht haben, wird hier in überaus wenig Worten, aber nachdrüklich und vollständig abgelegt. Der Herold, der dem feindlichen Heerschiper vor der Schlacht den Frieden andieten soll, erscheint, und sagt, ohne weitere Ehrenanrede, furz und gut:

ht

2 Es

is

10

11,

13

er

11

B

B

b

1

- Ergreif ihn ben Frieden von Swaran,

Belchen er Konigen giebt, wenn Bolfer ibm bulbigen ! Uflins

Diebliche Flachen begehrt er und deine Gemablin, die Dogge mit Jugen des Windes. Gieb ihm diefen Beweis von deinem unmannlichen Arme,

Kubrer, und lebe forthin dem Winke von Swaran gehorfam \*).

Diefes ift eine der langsten Reden ben Gefandschaften. Roch turger ift die Untwort:

Sag es ihm, ienem herzen des Stolzes,
dem herrscher von Lochlin.
Cucullin weicht nicht! Ich bieth ihm
die dunkelblaulichte Rükfahrt Ueber den Ocean, oder hier Gräber für
all sein Geleit an.

Nie foll ein Fremder den reizenden Straht von Dunscalch \*) besigen! Niemal ein Ache durch Berge von Lochlin dem bastigen Tuße

Meines Luaths +) enteilen.

Ben Botschaften, beren Inhalt und Untwort man errathen kann, laßt der Dichter insgemein gar nicht sprechen. Cairbar, ein heerführer, sendet den Barden Olla, (biese sind insges mein die Perolde,) um nach der Gewohnheit dieser Bolter den Oscar, einen seindlichen heersührer, zum Fest

\*) Fingal It Buch. Ich führe die Greilen nach des P. Denis Ueberses nung an, die frentlich burchgeberde etwas weniger turz ift, als Macphers son's Prose.

\*\*) Cucullins Gemablin, †) Sein Sund.

einzuladen. Aber weder Cairbar, noch ber Dichter, legen bem Perold eine Rede in den Mund. Der Dichter fagt:

Iho fam Olla mit feinem Gefang: Bum Beffe Calebare mache mein Ofcar fich auf.

Die feperlichsten Feste werden in zwen Worten beschrieben. Rach eisnem großen Sieg gab Fingal ein Fest. Die ganze Beschreibung hiervon ift folgende:

Aber die Seite von Mora steht iho die Führer zum Mable

Alle verfanmelt. Es lodert zum Sime mel die Flamme von tausend Eichen. Es wandelt die Kraft der Muschen in ins Runde. Den Kriegern Slanzet die Seele von Luft.

Diese Rürze herrscht überall, es sen, daß der Dichter selbst spreche, oder daß er andere reden lasse. Und darin ist der Bortrag mehr lyrisch, als homerisch episch. Denn sogar viel zur Handlung nothwendig gehörige Dinge werden, wo man sie errathen und selbst hinzudenken kann, übergangen; daher oft ein schneller, wahrhaftig lyrischer llebergang von einem Theil der Handlung auf den folgenden.

Man nimmt überhaupt ben Dfians Epopde mahr, daß es bem Barben nicht sowol um die umftandliche, als um eine nachbrufliche Schilderung der Haupthandlung felbst, und des Einzelen, zu thun mar. Sein 3met ift allein die Schilderung feiner helben: bies war bes Barden Umt. homer läft fich in taufend Dinge ein. die aus andern Absichten ba find. Daber entsteht meines Erachtens ber größte Unterschied in der Manier ben-Offians Epopoe, als der Dichter. ein vor unfern Augen liegendes Gemahlbe betrachtet, ift unendlich weniger reich an Gegenstanden, und an

<sup>\*)</sup> Das Getrant, bas aus Muscheln ges trunken ward.

Mannichfaltigkeit der Farben, als die Homerische; aber die Zeichnung ist bort kuhner, Licht und Schatten, ben sehr guter Haltung, abstechender. Die ganze Spopoe des Barden kesteht aus wenig und, gegen die Homerische verglichen, sehr einfachen Gruppen; und so mußte sie senn, um durch blos mundliches Ueberliefern auf die Nachwelt zu kommen.

Auch darin zeichnet ber Calebonier fich von dem jonischen Sanger febr merklich aus, daß er sehr oft lyrische Anfalle befommt, benen er fich überläßt, weil er wegen bes geringen Reichthums im Stoffe felbst weniger nothig hatte, fich an die Erzählung zu halten. Dft fommt man auf Stellen von giemlicher Lange, Die nicht sowol epische Beschreibungen oder Ergählungen beffen find, mas der Barbe gefehen, als Inrifche, Dben - ober Elegienmäßige Aeugerungen beffen, mas er baben empfun= den hat. Micht felten tritt er aus feiner Erzählung heraus, um mit Aber eben fich selbst zu sprechen. biefes giebt bem Gedicht große Leb-

haftigkeit. Ein sehr beträchtlicher Unterschied in der Anlage zwischen der Homeri-Schen und Offianischen Epopde befin= det fich darin, daß in dieser das Interesse der gangen Handlung weder so groß ift, noch uns fo beständig vor Augen schwebt, als in jener. hier ist es nicht um weit aussehende Unternehmungen, nicht um Eroberung großer Lander, ober Zerftohrunggrof= fer Stadte und ganger Staaten gu thun, dergleichen Jutereffe konnte ben fo fleinen Boltern nicht ftatt haben; fondern darum, daß ein ploblich ein= fallender Feind durch eine einzige Schlacht gurufgetrieben werde. Man mird also daben weniger, als benm Homer angestrengt, sich die Lage der Sachen in Absicht auf das | Ganze vorzusiellen, mancherley Unschlägen burch ibre Ausführung zu folgen,

und die Politik der Helben zu beobachten; der Verstand hat wenig daben zu thun, aber das Herz wird niehr beschäftiget. Darum endiget sich die Handlung auch mit keiner wichtis gen Catastrophe; der Feind ist überwunden, und nun sind Handlung und Gedicht zu Ende.

6

96

be

De

3

ŧa

411

5

be

in

bi

0

ò

11

Der Nationalunterschied zeiget fich eben fo fart in ben Charafteren. Man findet ben Dfians helben feine Spur von dem hißigen und im Zorn brutalen griechischen Temperas ment. Dier find gesetzte, falte, aber darum boch unüberwindliche, und ohnehite überall durchbringende hel ben, und, mas man ben ben Griechen nicht findet, bis jum Erhabenen edle und menschlich gesinnte Charaf-Der Grieche ist fast allezeit auf feinen Reind erbittert, und im Streit giebt diese Erbitterung ihm Rrafte; die Calebonischen helden sind fast burchgehends gelaffen und ffreiten, ohne alle Erbitterung, um ben Borjug der Starke und der Sapferkeit. Man wird schwerlich, weder in Gedichten noch in der Geschichte, einen edlern Heldencharafter antreffen, als bes Kingale. Ich fann ber Begierbe, die reigenden Zuge deffelben bier anguführen, nicht widerstehen. Auch für die, denen Ofian wohl bekannt ift, wird es Wollust senn, die Züge diefes großen Charafters hier wieder zu finden.

Ich sagte, Fingal sen ber bessere Achilles. Denn er führte überall, wo er hinkam, ben Sieg mit sich, und wenn schon alles verloren war, wurde durch ihn alles wieder gut gemacht; jeder der stärksten und fühnessen ward von ihm überwunden, und nie vermochte ein Feind ihm zu widersschen: daben war er der beste Mensch. Wie groß sein Kriegeserulun gewesen sey, und was für Schrefen seine Gegenwart dem Feind eingepräget habe, kann man aus folgender Stelle abnehmen, die zugleich

von Kingals Groffe und bon feines Cohnes Genie, fie ju schildern, geni. In ber Schlacht, die ben Stoff get. ber Epopoe Temora ausmacht, sab ber Ronig, nach Gewohnheit feiner Beit, bem Streit von einer Sobe gu. Die Keinde waren außerordentlich tapfer, und Fillan, Fingals Gohn, ber ber hauptanführer mat, fiel einter bem Schwerdt bes feindlichen Herführers, als eben die Racht die benden Deere bom Streit jabrufte. Der König entschließt sich nun selbst in die Schlacht zu gehen, und thut Diesen Schluß nach bamaliger Rries gegart baburch fund, daß er mit bem Diefes Zeichen wird von feinem und dem feindlichen Seere wol verftanden. und der Dichter beschreibet uns bie Wurfung davon also:

1.

i.

Deifter entwichen von jeglicher Geite \*). fie rollten im Binbe

Ihre Geffalten gusammen; die Stime men des Todes erfüllten ... Dregmal das schlänglichte Thal, und

ohne ben Finger ber Barben Bebte von jeglicher Sorfe ben Sugel binüber ein Weh' laut.

Aber der Schild klang wieder. Da traumten die Manner von Morven Eitel Gefechte, ba glangte der weit fic

malgende Blutftrauß Heber ihr ganges Gemuth. Blaufchils bige Konige fliegen

Rieber gur Schlacht. Es bliften Bes fdmader im Blieben gurute: Endlich erhub fich bas britte Geton, und von Soblen ber Berge Eprang bas erbebenbe Wild.

borte durch Wuften der Bogel Zages Gefreisch -- \*\*).

Und dieser im Streit so fürchterliche Held hat ein Herz voll Großmuth, voll Zärtlichkeit und voll Bescheiden-

\*) Die Celten glaubten, die Luft feb voll von Geiftern verftorbener Selben, die einen Körper von sehr feiner Dies belmaterie bätten.

\*\*) Temora VII Buch.

beit. Man bente nach; ob folgende Züge diefes Urtheil bestätigen.

Swaran, König von Scandinas vien, ein finfterer, tropiger und graufamer Fürft, hatte einen Ginfall in Irland gethan, und Fingal war auch mit einer Flotte babin gefomnien, um bem noch minberjahrigen Ronia . in Irland hulfe zu leiften. Border hauptschlacht hatte Fingal, wie es Samals gebrauchlich war, den Sivaran freundschaftlich auf ein Mahl eingeladen; aber biefer hatte bie Ginlabung brutal: abgefchlagen. Diefen Swaran überwand Fingal in einem Awenkampf, nahm ihn gefangen und Speer drenmal an fein Schild flopfet. übergab ihn zween feiner helben mit dieser Empfehlung:

- Bemabret Lochlins Gebietern ! Er gleichet an Star. fe ben zahllosen Wogen Geiner Meere. Gein Urm ift Meifter im Kampfe, von altem Belbengeschlechte sein Blut. Du mele ner Berfuchteffen erfter, Gault und Offian! du, der Lieder Gewaltiger! thut euch Freundlich jum Bruder ber Ungaberca! Durch eure Befprache Schwinde fein Erubfinn babin \*).

Aber der wilde Swaran war nicht gu befanftigen. Alls er nach vollendeter Schlacht zu Kingals Gastmahl gezogen wurde, erschien er in finsterer Trauriafeit ba. Dieses schmerzet

unfern helben, er fagt:

Uffin \*\*) erhebe ben Friedengefang !-

Sundert Sarfen die will ich bier nabe. Sie follen mir Swarans .....

Geele vergnügen: Ich will ihn in Freus den entlaffen; benn feiner Schied noch traurig von mir +).

Die Art, wie Fingal dem überwunbenen Jeind ben Frieden anbietet und

<sup>\*)</sup> Fingal V. Buch. \*\*) Diefes war ber Sauptharbe gingals. 1) Fingal VI. Buch.

ihn mit seinem heere von fich lagt, ift so großmuthig, daß der wilde Swaran selbst davon gerührt wird. Er bietet dem Sieger wenigstens die Schiffe an, die ihre Mannschaft verloren hatten; aber es wird nicht angenommen.

Sein Fahrzeug, Sagte der König, noch irgend ein Land mit Hügeln befeget,

Rimmt fich Fingal sur Gabe , genugfam mit felies Gebirgen,

Seinen Mdldern und Birfden beglutet.

Auf die edelste Art trostet er ihn noch: Tilge dein Gramen, o Swaran hinweg!

Auch wenn sie besiegt find, Bleiben die Tapfern berahmt. Die Sonne verbullet zuweilen

Rief in die fablichen Wolfen ihr Untlig;

tteber die grafigten Sohen herunter. Er entläßt endlich seinen Ueberwundenen unter der Abschiederede, die den bescheidenen Helden in seiner Große zeiget:

— 'Ja Swaran! — heut hat den Gipfel

Seiner Größe bestiegen der Ruhm von Swaran und Jingal,

Aber wir werden, wie Erdume, vergebn. In teinem Gefilde

Wird man mehr boren ben Schall von unfern Schlachten. Die Graber Selbften, die werden verschwinden, und Idger vergebens ben Wohnsis

Unserer Rube die Eldden durchsuchen.

Eben diese Großmuth und Bescheisdenheit zeiget unser Held ben jedem Sieg, wie ungerecht, wie beleidigend auch der überwundene Feind mochte gewesen sen. Um den höchsten Contrast in Charafteren zu fühlen, erinnere man sich der Muth, mit welcher Achilles gegen den Dektor getosbet, weil dieser seinen Freund im Streit erlegt hatte: und dann setze man Fingals Betragen gegen Cathmor, den Irländischen Dektor, den ersteret im Zwepkampf überwunden

und gefangen genommen hatte, das gegen. Unmittelbar nach dem Sieg fagt der Held zum überwundenen Feind, der den Abend zuvor den Fillan, Jingals geliebteften Sohn, mit eigener Hand umgebracht hatte:

Meines Mahles mir nach! Gewaltige flegen nicht immer.

Fingal flammet nicht auf in erlegener Beinde Gesichte,

Jauchset nicht über des Lapferen Fall, Aber es findet sich, daß Cathmor tödtlich verwundet ist. Er bezeuget sein Berlangen, nahe ben seinem Wohnsitz begraben zu werden, worsauf Fingal:

König! du redest vom Grabe? die Secle bes helden entichwingt sich ! Ofian! Ueber den Geist von Cathmor, dem Freunde der Fremden, Komme mit Ströhmen die Kreude \*)

60

fol

rer

mú

201

erf

lea

gle

901

ru

Mit welchem Glanze leuchtet nicht der erhabene Charafter des Helden in folgender Stelle! Aldo, einer seiner Basalten, wurde misvergnügt, und gieng zu Fergthonn, König von Sora in Scandinavien, über, der Fingals offenbarer Feind war. Dort verliebt er sich in die Königin, entführt sie, kommt wieder nach Hause, und erfühnet sich, ben Fingal gegen die ihm nachsehenden Scandinavier, die nun Fingals Gebieth anfalten, Schutz zu suchen. Dieser empfängt ihn mit solgender Rede:

Albo! bu schmulstiges hers, —

3ch sollte dich schüfen vor Sorgs
gefranktem

Burnenden herrschrit? — Wer wird mein Volf in feinen Gewölben Kunftig empfangen? Wer laden jum wirthitchen Mable? Nun Albo,

\*) Rimlic Obian foll den Cathmor gleich nach feinem Sode besingen, weil nach dem Aberglauben felbiger Zeit, ein folder Gefang des Berforbenen Seele gleich zum feligen Size der Helden vergangener Zeit empor hob.

Aldo! bie niebrige Seele ben Schimmer won Gorg geraubt bat? -Suche bein buglichtes Seimat, unmiche tige Rechte! Dort mogen Deine Grotten bich bergen! Du bringft uns die traurige Roth auf Biber den duftren Gebieter von Gora

Í

ľ

É

ı

gu fampfen! D Trenmors \*) Berelicher Schatten! wenn fommt bas lette von Kingals Gefechten? Mitten in Schlachten erblift ich ben

Tag, und manble gu meinem Grabe nur blutige Steige! Doch niemal bedrufte den Schwachen

Diefer mein Urm. War jemand gewehrs los, ben iconte mein Gifen. Morven, Morven! die Sturme, die meine Demolbe bebrduen.

Soweben vor mir! wenn einftens im Treffen mein Stammen dabin ift, " Reiner in Gelma mehr wohnt ; benn werben die Zeigen bier malten \*\*).

Solche Menschlichkeit, und an einem folden Selden! Auf eine hochst ruhrende Beife zeiget er diefe hohe Bemuthsart, da er ift feinen Enfel Ofcar. Offians Sohn, ber eben bie ersten Proben seiner Tapferkeit abgelegt hatte, jum Stand ber Belden gleichfam einweihet. Wer tann folgenbes ohne Bewundrung und Ruhrung lefen:

Bierde der Jugend! o Gobn von meinem Gobne! -

Den Blib von beinem Stabl ben fab ich, u,freute mich meiner Erzeugten. D! folge Folge bem Rubme der Bater, und mas fie gewesen das werde!

- D beuge bewaffnete Stolze, Jangling! und icone des fcmdderen M: ind. Begegne ben Reinden Deines Bolfes wie reißende Strobme; doch flehet um Rettung Jemand zu bir, bem fen bu wie Pflanzen umschmeichelnbe Luftden.

\*\*) In der Schlacht von Lora.

Alfo mar Trenmor und Trathal gefinnt. fo bentet auch Kingal.

Reben Gefranften befchüste mein dem, und binter dem Blige

Meines Stables war immer-ben Schwas den Erbolung bereitet \*).

Ich konnte leicht noch hundert rührens De Ruge, Die diesen großen Charafter bezeichnen, anführen. DBian hat feis nen erhabenen Bater in wenig Worten geschildert:

Du gleicheft im Frieben Frablingslaftchen, im Rriege den Strobs men vom Berge "?).

Weniger groß, aber doch noch bis nahe and Erhabene tapfer und ebelge finnt find die meiften von Offians Helben, sowol von feiner, als von feindlichen Nationen Celtischen Stam-Und ben biefer allgemeinen meg. Uebereinstimmung treffen wir doch eine hochst angenehme Mannichfals tigkeit sehr wol gegen einander abstechender Charaftere. Go wenig Grund hat es, daß vollkommene Charaftere sich nicht für die Epopoe schikent), daß wir ber Ofian wenig andere antreffen; und boch wird man von Schönheit zu Schönheit, von einer lebhaften Empfindung zur andern immer fortgeriffen. Ben Lefung feiner Gedichte finden wir uns in ein Paradies verfest, so wie wir in der Ilias uns in beständigem Getummel der hißigsten und kühnesten Manner befinden.

Befcheibenheit ben ber bochften Ruhmbegierde, und Sanftmuth ben der größten Tapferkeit, Billigkeit und Mäßigung im Glut, erstaunliche Gleichaultigfeit gegen ben Tob. und bas bochfte Berlangen mit Ehren in den Liedern der Barben zu erscheis nen, treffen wir ben ben meiften celtischen Selden an. Die lette ber erwabn=

\*) Kingal III. Buch. \*\*) Temora IV. Buch.

<sup>\*)</sup> Diefer war Fingals Uraltervater.

t) G. Charafter L. Eb. G. 459 f.

mabnten Gefinnungen ift ber betrschende Zug in ihrem Charafter. The hochstes Gut ift ein ehrenvolles Grab und ein ben demfelben gefunges nes Loblied eines Barden, das von Mand ju Mund auf die Rachwelt fomme. Und doch find diese geborne Rrieger hochst empfindfam für weibs liche Schonbeit. Ein weißer weiblis cher-Arm; schwarze über eine weiße Bruft wallende Loken; eine schöne: Stimme, erweffen in ihnen ein fuffes. aber baben febr fittsames Gefühl. Es fommen in Dflique Gedichten viele Scenen der Liebe vor, immer auf Die angenehmste und sittsamfte Weife behandelt. Doch herrschet in beni Charafter und in ben Unternehmuns gen feiner Gelbinnen ber Bartlichfeit, etwas Cinfornigfeit. Gie erscheinen febr oft in ber Ruffung junger Selben, in ber fie bem Geliebten folgen. Aber hochst angenehm und überras schend ist insgemein die Entdekung, Die fie bem Geliebten gu'erfennen giebt. Rur ein Paar Benfpiele hier-Bon, bie zugleich bemeifen, baf Dfian auch im Angenehmen es mit den beften Dichtern aufnehmen fann.

(unfern Barden) und Tofcar ausgeschift, um an den Ufern des Erongsstroms ein Siegeszeichen zu seinem Siegeszeichen zu seinem Bls sie damit beschäfftiget waren, wurden sie von Carul, einem benachbarten Oberhaupte, zu einem Fest einsgeladen, daben Toscar sich in Colnadona, des Oberhaupts Tochter, die den Gästen durch ihren Sesang und Darssenspiel ein Vergnügen machte, versliebte. Den folgenden Morgen wird eine Lustigg angestellt. Der Zufall, mit dem der Dichter seinen Gesang schließt, wird von ihm also erzählt:

Da kam uns Aus den Gebuschen ein Jungling entgegen. Ein Schild und ein Speerschaft War fein Gewehr. D du flüchtiger Stral! fprach Tofcar von Lutha: Sage, was bringt bich bieber ? Imwohnt in Colamon ber Frieden Colnadona die glangende Santenerwetes

91

ĮU,

ne

Í

et

b

D

f

g

η

Colnadona die glansende Saptenerwefes

Wohnte das glanzende Fraulein am was

Seufate der Jüngling. Sie wohnte ! boch ihr durchsteift fie die Waffen Bon dem Erzeugten des Königs begleis

tet, ber ihrem Semuthe, Als es im Saale ben Blif versandte, Die Frenheit entsuhrt hat.

Loscar fiel ein : veradhlender Frembling! und haft bu des Kriegers

Wege bemerfet? - Er muß mit erliegen! ben wolbenden Schild, den

Eritt bu mir ab! — Er ethafchte ben Schild in Erbitterung. — Ein garter Bufen emrorte fro binter bem Schilde,

Dem Bufen bes Schwanes, Weint er vom ichnelleren Schmalle fich bebet, in Weiße vergleichbar.

Colnadona die Santenceweferin war es,

Lochter. Sie marf ihr blaulichtes Aug auf Lofcarp und liebt ihn \*).

Diese Entbekung ift, wie manche bies fer Urt ben unserm Barden, blos überraschend und angenehm; folgens de aber hochst pathetisch:

Comal ein Schottischer Krieger liebte Galvina, des mächtigen Conlocks Sierliche Lochter, im Chore der Madchen der Sonne nicht ungleich,

Glanzenber (dwarz, als bie Schwinge bes Raben von Hagren. Kein Wild blieb Ihren Hunden im Jagen verborgen.

Es gischte die Sehne Ihres Bogens am Winde bes Haines. Der liebenden Blife

Fanden sich oftmals einander. Sie gogen vereinet aufs Waldwert,

Ihres Geftuffers vertraulicher Inhalt war füß und gefällig.

Aber auch Gormal, Comals Feind, liebte die Schöne! Einstmals trafen Comal und Galvina, die benm Jagen

<sup>\*)</sup> Coniadona.

gen ein Debel von ihren Gefährten getrennt batte, ben Ronans Grotte jusammen. Der Jungling erblikt elnen hirschen auf der hobe. Er bittet die Schone, in der Grotte fich etwas ju verweilen, bis er ben Sir. schen erlegt habe. Die Folge der turten Geschichte ergablt ber Barbe fo:

Eti

afi

d

en

12;

ig!

ica

en

CB

tec

be,

ið,

08

N

ble

de.

188

eb

17.

es.

100

alt

0,

2113

as

113

Comal! - 3d fürchte den duffern Gormal.

Much er besuchet Meinen Berfolger. bie Grotte von Ronan.

Unter den Waffen, da will ich bier rubn; doch lebre, mein Theurer,

Rebre balb wieder! - Er eilt auf Dorg den Siriden entgegen.

Aber inbeffen entschließt fich bie Tochter von Conloch den Treufinn Ihres Bublen gu prufen. Die nieds lichen Glieber bebetet

Dit bem Gefomeibe bes Rriegs verlaßt fie die Grotte. Runglaubet Comal ben Gegner zu febn. Ihm pochet

das Berg; er entfarbt fich; Finfter wirds um ibn bet. Er belaftet

ben Vogen; ber Pfeil zischt. Ad Galvina ! fie fintt in ihr Blut! Run fidrat er gur Grotte

Matend, und rufet die Lochter von Conloch - Die einfamen Belfen Starren verftummt - Mein fußes Bers anugen wo bift du? - Gieb Untwort --Endlich erblift er ibr gitternbes Berg. Gein Pfeil ift darinnen -

Meine Galvina! bich babich erlegt ? und vergebt ibr am Bufen \*).

Man hat hier zugleich eine Probe von ber Rurge der Ergählung, deren wir oben erwähnt haben. Die Schone hatte die Grotte kaum verlassen, da Comal fie verkleidet fieht. Dann fagt uns der Dichter nicht, was die, fer, ba er fie in der Grotte vergeblich Wir sehen gefucht, gedacht habe. ihn gleich wieder an dem Orte, wo Galvina gefallen ift. Denn ist Comale Klage fo kurz, wie der tobtende Schmerz es erfodert. Wie viel

\*) Fingal II. Buch. Dritter Theil.

Berse wurde hier nicht ein voetischer Schwäßer, wie Obibius, verschwens det haben?

Der Lieblingestoff unfere Barben scheinet das Pathetische zu senn, woriner gang fürtrefflich ift. Man wird in dieser Art nicht leicht etwas schoneres antreffen, als die Stelle von Killans Tode im VI. Buche bes Gedichts Temora.

Aber es ift Zeit abzubrechen. Man trifft auf jeder Geite diefer fürtrefflichen Barbengefange auf Stellen, Deren Schonheit man anzupreisen Luft fühlet. Was hier gefagt worden, ist ohne Zweifel hinlanglich benen, die ihn noch nicht kannten, schnell die Hand darnach auszustrefen, und des nen, die ihn schon aus ber Sand gelegt, Luft zu machen, ihn wieder vorzunehmen.

Proben von den, unter Offans Rabe men, gebenben Gedichten erschienen querft in ben Remains of ance Poetry collected in the Highlands of Scottland 1760. 12. und darauf; einzeln, Fingal . . . Lond, 1762. 4. Temora 1763. 4. endlich vollständig, unter der Aufschrift, Poems of Offian 1765. 8. 2 Bde. 1773. 8. 2 Bde. und bfterer. Der Bedichte überhaupt find einige zwanzig. - Uebersetzt, in-englische Verse, ber Fingal, von Hoole 1772. 4. Bon Emen Cameron 1777. 4. Der Krieg von Int Thona, in ben Poetic Effutions 1777. 4. Ob eine, in eben diefem Jahre su Oxford gedruckte lieberf. des Fingal eine neue Arbeit ift, weiß ich nicht. In lateinische Verse, Temora, das erste Buch, 1769. 4. Auch hat Rob. Macfarlan nachber noch mehrere Stude bere ausgeben. In bas Italienische, von Cefarotti, Padua 1763. 8. 2 Bde. volls fidndig, ebend. 1772. 8, 4 Bde. 1783. 12. 3 Bde. in reimfr. Berfe, mit Unmert. In das Französische, Carthon, von einem Frgr. Lond. 1762. 8. Mebrere Stude, als Carthon, Rono und Alpin, Spilrie,

63

1

1

Ù

8

A

1

T

à

S

Ċ

V

S

00

P

k

E

Shilvie, Connal, Dithona, Darthula, Lathmon, Comala, in ben Variétés litter, urfprungl. im Journ, Etrang. Tes mora, von dem M. St. Simon, Amft. 1774. 8. Sammtlich von Le Tourneur, Dar. 1777, 12. 2 Bbe. fren und fehr mo. bernisirt; von J. Lombarb (Effai d'une traduction) Berl. 1789. 8. nur ber fingal in Berfen. : Much find zwen Rachabsmungen, Calthon et Clessamor . . 4 An das Par. 1791. 8. ericbienen. Deutsche: Fragmente bochlandischer Gebichte, Samb. 1763. 8. von Joh. Andr. Engelbrecht. Zingal . . . nebft verfc. andern Geb. Bamb, 1764. 8. -von Albr. Bittenberg. Cemora, im iten St. bes Wodan, Samb. 1778. 8. in Jamben. Sammtl. von Dich. Denis, Wien 1768 u. f. 8. 3 Bbe. und mit f. eigenen Schrif. ten .- verb. 1784. 4. 5 Bbe, ebend. 1791. 4. 6 Bbe. größtentheils in herametern. Bon, Edm. v. Harold. Duffeld. 1775. 8. 3 Bde. (Treu, obgleich nicht febr bichterifd.) Don Job. Billb. Beterfen, Lub. 1782. 8. Auch find noch einzele Gedichte, als Fingal im gten u. f. Bbe. ber Bris, und anbre Stude in ben Leiden bes jungen Werthers, im deutschen Museo, in den Balladen und Liedern, Berl. 1777. 8. in den Bolksliedern, u. a. a. D. m. aberfest. — In den Transact. of the R. Irifh Acad. Dubl. 1787. 4. 6. 43. erschienen neu entbedte Ged. Offians, aberf. von Young, mit einer Abhandlung über die Aechtheit und Unverfalschtheit der Mac- Pherfonfchen Ueberf, und diefe beutfch; unter ber Aufschrift, Deu aufgefundene Ged. Offians, Frft. 1792. 8. - Und fo viel ich weiß, in eben diefen Transact. bes folgenden Jahres die vorgeblich achten lieberbleibsel in ber Ursprache felbst, aus welchen erhellen foll, daß Macpherson fich viel Frenheiten damit genommen bat, und daß die Gedichte wenigstens aus bem sten Jabrh, find, weil des S. Patrif daringedacht wird. — Erläuterungs. Schriften: Gine Abhandlung über das Alter der Gedichte, von Mac : Pherson felbit, ben Temora; beutich, ben Denis Hebers - Remarks on Fingal . . . . by Ferd. Warner 1762. 8. - Critical Differt on the P. of Offian 1763. 4. von Sugh Blair; Freid, im iten Bde. G. 227 der Variet, litter. Deutsch, von Otto Aug, Beine: Delrichs, San. 1785. 8. -Fingal reclaimed 1762, 8. (3th fenne bas Wert nur gang allgemein; in bem Res gifter der Reviews wird es Mac : Pherson zugeschrieben; mahrfcheinlich, ift es gegen Warners Remarks gerichtet.) - Madr. von den Gedichten Diffians .. im 4ten Gt. des Sandverschen Maggs. v. 3. 1763. -In dem Journ, des Savans, vom J. 1764, findet sich ein Mem. fur les P. de Mr. Macpherson. Deutsch, im ten Bbe, der Unterhaltungen von einem Irrs lander , morin die Offignichen Gedichte gu Breidndischen Producten gemacht werben. - Gine abnliche Behauptung findet fich, in dem Essay on the Antiquity of the Irish Language (S. Balchs Phil. Bibl. Bd. 2. St. 7.) - Ein Brief über Df fian, in dem iten Bbe. ber Varietes litter, ursprüngl, im Journ. Etranger gedruckt. -- Letter on Fingal and Temora, von Stuckeln, 1764. 4. - Memoire sur la Poesse de Ossian 1765. 12. - Osservaz, sopra le Poesie di Oslian, di Andron, Filalete (Fir. 1,765.). 8. - Ein Auffat in ben fliegenden Blattern von deutscher Urt und Runft, Samb. 1773. 8. G. 1 U. f. - Remarks on D. S. Johnsons Journey to the Hebrides .... by Donald M. Nicol 1780. 8. (Gegen Johnsons bekannte Bes bauptungen.) - Dissertat, on the Authenticity of Offians Poems, ben ben Galic. Antiq. von J. Smith, Edinb. 1780. 4. Deutsch ben ber lleberf. bers felben, Leipf. 1781. 8. - An Enquiry into the Authenticity of the Poems afcribed to Offian, by W. Shaw, L. 1781. 8. verm. 1783. 8. ( worin fie ges radegn für untergefcoben erflart werden.) - An Answer to Mr. Shaws Enquiry : . . by J. Clark, Lond. 1782. 8. (Biberlegung bes vorigen.) - The Offian Controverfy stated, im London Magazine, 'v. J. 1782. Nov. und im Deutschen Museum, Februar 1783. and Swelfel Sweifel gegen die Aechtheit der Kaledonisischen Gedichte sin den Apollingeien, Lub. 1783. 8. S. 357. A. Rejoiner . . . . by W. Shaw 1784. 8.

Bu den Gedichten Offians gehören noch: The Works of the Caledonian Bards, transl. from the Galic, Lond. 1778.

2. Deutsch, Leips. 1779. 8. — Galic Antiquities, consisting . . . of a Collect. of anc. Poems, transl. from the Galic of Ullin. Offian. Orran . . . by J. Smith. Edinb. 1780. 4. Mit dem Original sus. 1787. 4. 2 Dde. Deutsch, seips. 1781. 8. 2 Dde. — Ancient Erse Poems, Lond. 1785. 8. (Mit einem sehr einschtigen Urtheil über Ossian.) —

Berner mogen bier bie, swar fpdtern, aber boch immer alten Schottlandischen Sedicte ibren Plas nehmen, als: The Speech of Fife Laird, the Mare of Collingtown and banishment of poverty, three Scott. Poems, Glasg. 1751. 12. - The Cherry and the Slae, by Montgommery, Gl. 1751. 8. - Gill. Morrice, an anc. Scott. P. Glasg. 1755. 12. A choice Collect. of Scot. P. and. and modern, Ed. 1766. 12. - Anc. Scottisch Poems from the Microt. of George Bannatyne, Edinb. 1770. 12. - Caledoniad, or a Collect, of Poems, written chiefly by Scottish Authors, 1775. 12, 3 200. - Ancient and modern Scottish Songs, heroic Ballads etc. 1776. 12. 2 Dde. - Anc. Scotish Poems from the mscrpt. collect, of S. Rob. Maitland, with : . . an essay on the origine of Scotish Poetry , 1786. 8. 2 Bde. - Select Works of Scott. Poets 1786. 12. 6 Bbe. - Ancient Scottish Poets 1792. 8. 6 Sefte. - G. auch den Urt. Beldengedicht, G. 553.

li

r.

10

ĩ,

(\$

16

ρŀ

25

Įa.

18

50

13

rY

ns

[,

Ęŧ

1.)

n-

he

11-

nd

#### Duverture.

(Mujit.)

Ein Tonffut, welches jum Gingang, jur Eröffnung eines großen Concerts,

eines Schauspiels, ober einer fenerlichen Aufführung der Mufit bienet. Diefes, und daß biefe Art in Frankreich aufgekommen fen, zeiget ber Name der Sache hinlanglich an, ber im Kranzofischen eine Eröffnung. oder eine Ginleitung bedeutet. Lulli verfertigte folche Stute, um vor feinen Opern gespielt ju werden, und nachher wurde biefes Schaufviel meis stentheils mit einer Duverture eroffnet, bis die Symphonien auffamen. die fie aus der Mode brachten. Doch nennet man in Frankreich noch ist jedes Borspiel vor der Oper eine Duverture, wenn es gleich gar nichts mehr von der ehemaligen Urt diefer Stufe bat.

Weil diese Stute Einleitungen zur Oper waren, so suchte man naturlischer Weise ihnen viel Pracht zu geben, Mannichfaltigkeit der Stimmen, und bennahe das Neußerste, was die Kunst durch die Instrumentalmust vermag, daben anzubringen. Daher wird noch ist die Verfertigung einer guten Duverture nur für das Werkeines gehalten.

Da sie nichts anders als eine. Einleitung ist, die den Zuhörer für die Must überhaupt einnehmen soll, so hat sie keinen nothwendigen und beständigen Charafter. Nur könnte davon überhaupt verlangt werden, daß er dem Charafter der Hauptmussik, der die Duvertüre zur Einleitung dienet, angemessen, folglich anders zu Kirchenstüken, als zu Opern, und zur hohen tragischen Oper anders, als zum angenehmen Pastoral senn sollte.

Zuerst erscheinet insgemein ein Stut von ernsthaftem aber feurigem Charafter in \$ Zakt. Die Bewesgung hat etwas Stoffes, die Schrifte sind langsam, aber mit viel kleinen Noten ausgezieret, die feurig vorgetragen, und mit gehöriger Ueberlegung muffen gewählt werden, damit sie in andern Stimmen in Ss 2

frengern, ober frenern Nachahmungen wiederholt werden fonnen. Denn Deraleichen Rachabmungen haben alle gute Meister in Ouverturen immer angebracht, mit mehr voer weniger Runft, nachdem ber Anlag zur Duverture wichtig war. Die hauptnoten find meiftentheils punktirt, und im Vortrag werben bie Punfte über ihre Geltung ausgehalten. Rach biesen Sauptnoten folgen mehr oder weniger fleinere, - die in der außersten Geschwindigkeit, und, fo viel möglich, abgestoßen muffen ges wielt werden, welches freulich, wenn 10, 12 pber mehr Roten auf binen Vierteltakt kommen, nicht immer angeht.

Buweilen fommen mitten unter bem feurigsten Strom ber Dubers ture etliche Lafte por, die fchmeis chelnd und piano gesetzt find, welches sehr überraschend ift, und wodurch hernach die Rolge sich wieder desto lebhafter ausnimmt. Gar oft wird dieser Theil in einzelen Stele Ien fugiet. Zwar nicht wie die formliche Fuge, daß nothwendig alle Stimmen nach einander eintres tent diefes geschieht wol bisweilen in fehr furgen Gagen, von einem, ober einem halben Taft; sondern so, daß ber Hauptsaß, ober das Thema vald in der Hauptstimme, bald im Baffe vorkommt. Diefer erfte Theil schließt, wenn er in ber groffen Tonart ist, insgemein in die Dominante; in ber fleinen Tonart geschieht der Schluß auch wol in die Mediante.

Hierauf folget eine wolgearbeitete Fuge, welche in Bewegung und Charafter allerlen Arten von Balbetten und Tanzmelodien ahnlich sent fann. Nach der Fuge kommt zu-

weilen noch ein Anbana bon etlis chen Taften, ber wieber in ber Taktart bes ersten Theils ift, womit die gange Ouverture, wenn fie zu einer Oper, oder andern großen Gelegenheit dienen foll, fich endiget. Wenn man aber die Duverture für Concerte macht, wo sie unter andern Gattungen ber Inftrumentalmusik ober Singstüte "vorkommt, folgen nach der Fuge die meisten Arten der Tangmelodien. Dergleischen Duverturen find guerft von Lulli als Einleitungen in die Ballette gemacht worden. . Daher wurden hernach solche Tanzmelodien, ohne Rufficht auf das Lanzen, folglich auch weit langer als die gewohnlichen, in diese Art ber Ouverture eingeführet.

Die Duvertüren sind in den neuern Zeiten selten geworden; weil sowol die Fuge, als die verschiedenen Tanzmelodien, mehr Wissenschaft, Kenntnis und Geschmaf ersodern, als der gemeine Hause der Tonseger besitzt. Hierdurch aber ist der gute Vortrag, der jedes Stuf von dem andern unsterscheiden sollte, und zu dessen liedung die Duvertüren sehr vortheils haft woren, an manchem Orte sehr gefallen.

Im vorigen Jahrhundert hat man die besten Ouverturen aus Frankreich erhalten, wo ste, wie gesagt worden, querst aufgekommen sind. Nachher wurden sie auch anderwärts nachgeahmt, besonders in Deutschland, wo, außer dem großsen Bach, noch andre seines Namens, ingleichen Händel, Fasch in Zerbst, und unfre benden Graun, besonders aber Teleman sich hervorgethan haben.

6

9

91

93

p

b

if

it

ti

Ħ

11

f

11

11

b

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

\*\*\*\*\*

P.

## Palast.

(Baukunff.)

onennen wir die großen Gebaube, die zu Wohnungen der Landesfürsten bestimmt sind; wiewol die Schnreichelen den Namen auch auf die Wohnungen andrer Personen von hohem Stande ausgedehnt hat. Der Name kommt von der Wohnung des Augustus in Rom her, die auf dem Palatinischen Verg stund, deswegen sie Palatium, auch überhaupt die Wohnungen der nachfolgenden Kaiser

Palatia genennt wurden.

è

Ľ

9,

13

28

jr

n

60

gt

D.

To

İI

15

de

it

17,

10

Die Palaste, als die Wohnsitze ber Landesfürsten, follten fich, meil ibre Bewohner die einzigen ihrer Art in einem gande find, auch durch einen eigenen ber Sobeit ber Befiger angemeffenen Charafter auszeichnen, und nicht blos erweiterte und fehr vergrofferte Wohnhäuser senn. Gie find nicht nur der Mittelpunft des Sammelplates einer hauptftabt, fonbern bes gangen ganbes ; nicht nur im Gangen und im Meugerlichen öffentliche Bebaube, fonbern die meiften ber innern Theile find noch als offentliche Dlate anzusehen, auf benen Ratio. nalverfammlungen gehalten, große Renerlichkeiten begangen, und befonders auch Gefandten frember Fürsten und Rationen Audieng gegeben merben. Ein Theil ber Palafte ift alfo jum offentlichen Gebrauch bestimmt; ein andrer aber bient jum Privatgebrauch ber Fürften.

Es ift aber leicht ju feben, daß ber Palaft nicht nur wegen feiner Große, fonbern wegen ber Mannichfaltigfeit

ber Beburfniffe, benen ber Baumeis fter baben Genuge leiften muß, bas Schwereffe Bert ber Baufunft fen. Schon ber Umftand allein, bag er fowol fur ben Privatgebrauch einer fehr großen Ungahl Menschen, bie ein Landesfürst um fich haben muß, als ju offentlichen Geschäfften dienen foll, macht bie gefchitte Bereinigung zwener fo febr gegen einander ffreis tenben Dinge fchwer. Ben feperlichen Gelegenheiten tonnte der Ernft und die Sobeit der Sandlung gleiche fam einen tobtlichen Stoff befommen, wenn burch Ungeschiflichkeit bes Baumeifters gemeine, ober gar niebrige Vorstellungen aus dem Privatleben fich unter bie fenerlichen Ginbrufe mischten; wenn j. B. ben einer of. fentlichen Audieng Dinge, Die gur Ruche gehoren, in die Ginne fielen. Großen herren, und fogar bem Staat überhaupt, ift viel baran gelegen, daß ber Unterthan nie ohne Chrfurcht an fie denke. follte, fo viel immer moglich mare, bas gange Privatleben ber Beberr-Scher ber Bolfer bem Muge bes gemeinen Mannes für immer verborgen fenn.

Aus bergleichen Betrachtungen muß der Baumeister die Grundfaße zu Erfindung, Anordnung und zur ganzen Einrichtung der Palaste hers nehmen. Alles muß da groß seyn und den Charakter der Joheit an sich haben; aber ohne Abbruch des Nothwendigen. Werdieses bedenkt, wird leicht sehen, was für Genie, Beurtheilungskraft und Geschmaf dazu ersodert werde. Der Palastist für den

G8 3 1

wau-

Baumeister, was bas helbengebicht fur den Voeten ift : das Sochste der Runft; und vielleicht ift es noch feltener, einen volltommenen Palaft, ber Belt gemäß einzurichten. als ein vollkommenes Heldengebicht zu feben. Die meiften Balafte find faum etwas anders, als sehr große Wohnhäuser. Richts anders ist das Königliche Schloff in Berlin, ob es gleich in besondern Theilen febr grofse architectonische Schonbeiten hat? Wenn man es von einer ber Außenfeiten betrachtet, die einzige, baran bas große Vortal ift, ausgenommen, fo fallt wenig in die Angen, bas nicht bald in jedem Burgerhaus gu feben mare. Rur bas große Portal, das den Triumphbogen des Raisers · Severus nachahmet, ift groß und in Dem Geschnraf eines mahren Palaftes; und so ware auch die Seite gegen ben kleinen hof, an der die haupttreppe liegt, wenn nur nicht so viel Fehler gegen den guten Geschmat ber Gau-Ienordnungen daran in die Augen fielen. Denn Pracht und Größe hat fonft diese Scite, woben feinem Menfchen, wie ben den Außenseiten, einfallen tonnte, baf etwa febr reiche Privatfamilien da wohnten. Alles fündiget da den Landesherren an. Souft ift die Lage diefes Schloffes, so wie sie sich, für einen Palast schiket: mitten auf einem erstaunlich groffen Dlat, auf welchen fehr breite Strafen führen, fo bag eine gange Mation fich in ber Rahe biefes Palafis versammeln tonnte, ba jeber bas Gebaude fren sahe.

Einige orientatifche Bolfer, benen , man fouft nicht ben größten Geschmaf zutraut, scheinen mehr als die Europger eingesehen gu haben', mas fich zu einem großen Palast schiket. Man sagt, bag ber, ben ber chinefische Monarch in Peting bewohnt. die Große einer mittelmäßigen europaischen Stadt habe; und aus ben romischen Ueberbleibseln ber alten Banfunft lagt fich schliegen, dag auch

bie romifchen Baumeifter gewußt has ben, die Große und ben Charafter ber Palaste, ber Soheit jener herren

Indem ich daran bin, die lette Hand an diesen Artikel zu legen, fällt mir eine Abhandlung über diese Materie in die Hande, darque ich das Wesentliches das hieber gehort, anführen will \*).

Wodurch unterscheiden sich in Europa, beift es ba, bie Palafte ber Ronige von ben häusern der Privatpersonen? Gie find von größerm Umfange; bie Zimmer find größer, und man entdeket ba mehr Reichthum. Dies macht ben gangen Unterschied aus; sonst find fie von verfchiedenen übereinander ftebenden Ges fchoffen, wie die gemeinen Wohnhaufer; und wer jum erftenmale bahin fomme, muß fich erfundigen, wo die Zimmer des Kurften find.

Burde es nicht ein ebleres Unfehen baben, wenn diese Valafte nur von einem Geschoß wären, wie ehemals die romischen, das aber auf einem erbobeten Grund (einer Terraffe) ftunde: wenn unter biefem erlahten Grund alles gewolbt mare, und in diefe Gewolber das, mas die tägliche Roth. burft und die allgemeine Bequeme lichfeit erfobert, gebracht wurde; und wenn die hauptzimmer des Pas laftes, nach Urt ber Alten, durch Deffnungen in den Gewolbern derfels ben erleuchtet wurden? Un diefe große Stufe wurde man bie; welche gum täglichen Gebrauch gehören, geschift auschließen, und baburch murben diese auf die angenehmste und bequemffe Weise konnen angeordnet werden, und wurden zugleich angenehme Ausfichten auf die Plate und Garten baben, die den Palaft umgeben.

. +) Diese Abhandlung ift von dem frans diffcen Baumeifter Peyre, und ftebt in dem Mercure de France vom Mug. 1773.

1 15 Pt 6 20

Aber wir verweisen ben Liebhaber der Baufunst auf die Schrift selbst, daraus dieses gezogen ist, und in welcher noch viel beträchtliche Beobachtungen über die große Baufunst portommen.

### Pantomime.

(Schauspielfunft.)

Ist das lateinische, oder vielmehr griechische Wort Pantomimus, welsches einen Schauspieler bedeutet, der eine ganze Rolle eines Drama ohne Worte, durch die bloße Sprache der Geberden ausdrüft. Gegenswärtig nennet man ein dramatisches Schauspiel, das durchaus ohne Resden vorgestellt wird, eine Pantomime; und dann drüft man durch dieses Wort auch überhaupt daszenige aus, was im Drama zum stummen Spiel

achoret.

Éţ

Bon ben romischen Pantomimen, bie, wie es fcheinet, in ben Zeiten bes Quguftus aufgefommen find, und in beren Spiel die Romer bis gur Raferen verliebt gewesen, wollen wir bier Wer Lust hat, sich nicht sprechen. eine Borftellung bavon ju machen, fann Lucians Abhandlung vom Sangen, und bes Abbe du Bos gefammelte Rachrichten hieruber lefen \*). Diefes Schauspiel tommt gegenwars tig in feine Betrachtung, ob es gleich noch por furgen hier und ba auf einigen Schaubuhnen erschienen ift. Bas ist noch Aufmertfamteit verdienet, ift der Theil bes ftummen Spie.

les, ben man Pantomine nennt.
Es iff schwer zu sagen, wie viel von der guten Murfung einer dramatischen Scene den Worten des Dichters, wie viel dem Lon, und wie viel der Stellung und Bewegung der Schauspieler zuzuschreiben sep. Jedes hat einen sehr wesentlichen Antheil daran, darum ist die Panto.

3n seinen Restexions fur la poesse et

mime gewiß ein wichtiges Stut ber Vorstellung. Wir rechnen die Mine, die Stellung und alle Bewegungen, nicht nur der sprechenden, sondern auch aller andern auf der Scene ersscheinenden Personen dazu; bier aber schränken wir uns auf das eigentsliche stumme Spiel, oder auf das jenige ein, was die in der Scene genwärtigen Personen zu thun haben, während der Zeit, da sie andern zuhösren, oder selbst nicht sprechen.

Dieser. Theil ber Kunst ist so wes nig bearbeitet, und erfodert, wenn er nur einigermaaßen melodisch beshandelt werden soll, die Betrachtung einer so großen Menge besonderer Fålle, aus deren Entwiklung die allgemeinen Grundsätze hergeleitet werden mussen, daß ich es nicht über mich nehmen kann, diese Materie förmlich abzuhandeln. Ich muß mich hier auf einige allgemeine Unswerkungen, und einen Vorschlag, der auf eine wahre Theorie dieses Theils abzielt, einschränfen.

Rach meiner Empfindung wird ges gen feinen Theil ber Runft ofter und fcmerer gefehlet, als gegen biefen, pornehmlich in Scenen, wo in Gegenwart mehrer Perfonen eine allein etwas lange fpricht, ober mo zwen bas Gefprach eine Zeitlang allein fort-Insgemein ift fo gar feine fetsen. Wahrheit, fo gar feine Ratur in bem Betragen ber nicht rebenben Perfonen, bag bie Taufchung, barin man etwa gewesen, ploglich aufhoret, und einen merflichen Berbrug, ben eine fehr falsche Runft und ein bochft unnaturliches und erzwunges nes Wefen verurfachen, jurufläßt.

Ein sehr allgemeiner Fehler istes, daß die nicht redenden Personen, wenn das, was die redenden sagen, sie eigentlich nicht angeht, sich in Parade hinstellen, als ob dem Zuschauer viel darau gelegen wäre, sie immer zur Auswartung parat zu sehen. Die Natur giebt es an die Hand, dase wenn

£

1

wenn zwen Personen für sich mit eine ander reben, bas die andern gegenwartigen nicht intereffirt, diese inzwischen herumgeben, oder sonft ohne allen Zwang, und ohne alle Rufficht auf das, mas die Redenden angebt, fich der Phantasie besselben Augenblits überlaffen. Und diefes follte Doch eben nicht schwer senn. Diejenigen, die in einer folchen Scene nichts mehr zu sprechen baben, burfen fich nur hinseten, wo fie wollen, dder herumgeben, oder einen andern bon ber Gesellschaft allein nehmen, um ihm leife etwas zu fagen. febe ich gar feine Schwierigfeit barin, fich auf der Buhne eben fo naturlich zu betragen, als wenn man in würklicher Gesellschaft ware. Die hingegen, die noch zu sprechen haben, durfen sich nur angewohnen, mabrender Zeit, ba fie etwas anders thun, und ohne es sich merken zu luffen, genau auf die redenden Derfonen ju horen; bamit fie ju rechter Beit einfallen tommen. Diefes ift boch auch nicht sehr schwer.

Mehr Ueberlegung und Kunft erfodern die alle borhandene Perfonen interessirenden Scenen, woben etliche bloße Zuschauer sind, oder doch eine beträchtliche Weile nichts zu sagen haben. Denn da muß jeder an dem, was er hort und sieht, Antheil nehmen, und dieses muß auf eine hochst natürliche Weise gescheben.

Hier machen die meisten Schaufpieler es sich zu einer Regel, daß sie ben scherzhaften Scenen in einer, oder wenn es die Umstände nothwendig machen, in zwen Gruppen zusammenstehen, und daß währender Scene an diesen Gruppen wenig verändert werde. Aber diese Regel verleitet sie zu dem ärgsten Zwang. Wie es zi. B. fehr natürlich ist, wenn eine gesliebte Person in Ohnmacht hinsinket, daß alle daben gegenwärtige um sie zusammenlausen: so ist es auch oft beihft unnatürlich, daß sie währen-

ber Ohnmacht um fie herumbleiben. Der Schmers macht viel zu unruhig, als daß man daben lang auf einer Stelle bleiben tonnte. Biel naturlicher ift es, bag nach bem erften Bufammenlauf, und nachdem bie Sulfe veranstaltet worben, einer fich vor Betrübnif auf einen Stuhl hinwirft, um fich feinen Schmerzen zu überlaffen; ein andrer langfam an bem Orte ber Scene, in Traurigfeit vertieft, herumiert; ein britter abgefonbert vor fich steht, und mit nieberge. fenktem haupte ber Traurigkeit still nachhängt, oder neben der leidenden Person steht u. b. gl. hat er etwas gu reben, fo fann er es an dem Orte thun, babin ber Schmerz ihn getries ben hat. Die einzige Schwierigfeit daben ift diefe, daß die Zuschauer, so viel möglich, jede Hauptperson im Gesichte behalten. Aber ehe man ber Scene Zwang anthut, ift es bef fer, diese Erfoderniß einmal fahren zu laffen.

Erwekt aber eine interessante Scenne lebhafte Leibenschaften, Freude, Jorn, Furcht, Schrefen, da es noch weit unnatürlicher ist, daß die Personen eine beträchtliche Zeit in einerlen Gruppen bleiben: da wird die Rraft der Scene durch Mangel oder das Unnatürliche der Pantomime völlig zernichtet. Auf der deutschen tragischen Bühne wird nicht selten gerade da, wo das Schrefen, oder der Schmerz des Mitleidens am hochsten steigen sollte, gelacht; und allemal ist eine berkehrte Pantomime daran schuld.

Der comischen Buhne fann ber Mangel ber Pantomime alles Leben benehmen. Lustige Charaftere ausgern sich insgemein am stärtsten durch Geberden und Bewegung des Leibes, und bavon hänget die Burtung der meisten Scenen weit mehr ab, als von dem, was der Zuschauer höret. Man erinnere sich der Scene zwischen Frosine und Harpagon, in dem

dem Seizigen des Moliere, die durch eine gute Pantomime des Harpagon, da wo er nichts redet, außerst co-misch wird. Sie ist aber im Comischen viel leichter, als im Tragischen; weil dort das Uebertriebene, oder nicht völlig Natürliche selbst, die weisen etwas Comisches hat. Die meisten comischen Originale haben in ihrem Neußerlichen etwas seltsam Minisches, das gegen das gewöhnliche Betragen der Menschen, als übertrieben, oder unnatürlich ab.

flicht. Diberot schlägt vor, dag ber Dichter überall, wo es nothig ift, den Schauspielern die Pantomime vorschreibe, und führet fehr scheinbare Grunde dafür an. Aber ich befürchte, daß durch dieses Mittel, sobald die Vorschrift umständlich ist, den Schauspielern ein neuer 3mang angethan wurde, und badurch die Urfachen ber schlechten Pantomime sich vermehren mochten. Denn die Furcht die Sache nicht aut zu machen, und ber baraus entstehende Zwang hat eben den größten Untheil an fo viel schlechten Vorstellungen; und nur gar zu oft wird die Pantomime unnatürlich, weil man sich, um sie natürlich zu machen, genau an eine Vorschrift hat halten wollen. Das beste Mittel, die Schauspieler zu unterrichten, scheinet mir bieses zu senn, daß Renner des Schausviels die vornehmsten Scenen der bekanntesten Stufe vornehmen, und über die Pantomime derselben ihre Gedanken, mit guten Grunden unterftust, eroffnen. Jeder Dichter, der ein neues dramatis sches Stuf herausgiebt, tonnte dies fes in einer Vorrebe bazu thun. Aber man müßte nicht umständliche noch entscheidende ober ausschließende Borfdriften geben. Jede Scene fann auf mehr ale einerlen Weife panto-

ę

r

3

C

B

Į,

ř

mimifch gut ausgeführt werben. Zuerst also mußten über ben mahten Charafter ber Scene, bie man

befonders vornimmt, allgemeine, richtige Unmerkungen gemacht, und die Ratur ber darin sich außernden Leibenschaften genau und besonders auch nach ihren außerlichen Wur-Dierauf fungen betrachtet werden. tonnten besondere Borschläge, die ins Umftanbliche fallen, gethan wer-Man mußte zeigen, auf wie bett. vielerlen Art die Vantomime dieser Scene konnte angeordnet werben, beren jebe mit ifrem Charafter übereins fame : und denn besonders zeigen, wie jede ben allgemeinen Roberungen genug bhue.

Durch bergleichen einzele critische Beleuchtungen besonderer Scenen, würde man allmählig den Weg zu eisner einfachen und wahren Theorie der Pantomine bahnen. Sammlungen solcher einzelen Abhandlungen in den Händen der Schauspieler, wurden diese jum gehörigen Nachdenken über ihre Kunst bringen, und ohne ihnen Iwang anzuthun, das Besondere allemal noch ihrer eigenen Wahl

überlaffen.

Pantomimische Tange, oder Ballette, sind solche, die eine mürkliche Handlung vorstellen, und kommen den eigentlichen pantomimischen Vorstellungen der Alten etwas nahe. Esist schon anderswo\*) angemerkt worden, daß sie die einzigen Ballette sind, die auf der Schaubühne erscheinen sollten.

\*

Unter ben, von der Schauspielkunst überhaupt handelnden Werken gehören hieher: L'arte de' Cenni, da Giov. Bonifacio, Vic. 1616. 4. — Ideen zu einer Mimit, von J. J. Engel, Berl. 1785/1786. 8. 2 Bd. mit Kupf. — S. übrigens die Art. Hallet und Schauspielkunst.

635

Paro-

\*) G. Art. Ballet.

nach bem Stuf wurde eine Parodie

HIM

thái

wir

200

111

fie !

ift

3111

rot

ge

6

Un

Ru

me

bai

boi

toi

rei

mo

von

ben

abg

die

J.

231

ber

Li

-

iot

In

car

les

D

Pr

17

(3

Det

fri

6

6

te.

ùb

## m Baro dei entere

(Dicttunft.)

2Baren ben ben Griechen Scherzhafte Gedichte, auch wol nur einzele Stellen, baju gange Berfe, pder eingele Ausbrufe von ernsthaften Gedichten entlehnet, ober doch nachgeahmt wurden. Go ift das Gedicht des Macron, weches Athenaus aufbehalten \*), worin eine Schwelgeren in homerischen, oder dem Do. mer nachgeahmten Verfen, befungen wird. Es fängt völlig im Tone der Mias an:

. Δειπια μοί έννεπε μόυσα πολυτεοφα για το και μαλα παλλα. -

Rach des Aristoteles Bericht hat Des gemon von Thasos fie erfunden, nach bem Athenaus aber Hipponag. Gewiß ift, daß das Atheniensische Bolk um die Zeit des Verfalles der Republis diefelben ungemein geliebet hat. Daher ift Uriftophanes voll von Darodien einzeler Berfe ber beften tragischen Dichter.

Beinrich Etienne, ober Stephas nus hat eine besondere Abhandlung Davon geschrieben, die 1575 gu Pa-

rie gedruft ift a).

In den neuern Zeiten haben die Varodien vorzüglich in Frankreich ibre Liebhaber gefunden. Gcarron hat die Aeneis parodirt; aber erft lange nach ihm find die formlichen Parodien der Tragodien aufgekoms men, eine ber frevelhaftesten Erfindungen des ausschweifenden Wiges. Ich habe auf einer fehr gepriesenen frangofischen Schaubühne das nicht schlechte Trauerspiel Drestes und Polades aufführen sehen, woben die Logen und bas Parterre fich ziemlich gleichgultig bezeigten. Benbe mur= ben gegen bas Ende bes Schauspiels immer mehr angefüllt; und gleich

von demfelben vorgestellt, woben der gange Schauplat außerft, lebhaft, und das Sandeflatschen oft allgemein wurde. 1. 2 1 6 3 Man muß es weit im Leichtfinn

gebracht haben, um an folchen Das robien Gefallen zu finden; und ich fenne nicht leicht einen größern Frevel als den a der würklich ernsthafte, sogarmerhabene Dinge, lächerlich macht. Ein franzosifcher Runftrich. ter hat unlängst sehr richtig anges merkt, dag ber leichtsinnige Ges schmak an Parobien unter andern auch biefes verurfachet habe, daß gewiffe, recht febr gute Scenen bes Corneille die offentliche Vorstellung beswegen nicht mehr vertragen.

Da ber größte Theil der mußigen Menschen weit mehr jum Leichtstun, als zum Ernfte geneigt ift, fo konnten durch Parodien die wichtigsten Ges bichte und die erhabensten Schriften über mahrhaftig große Gegenstände, allmählig so lächerlich gemacht werben, daß die gange schönere Welt sich Berselben schämte. Man fieht gegens wärtig auch wirklich nicht geringe

Broben bavon.

Deswegen wollen wir boch nicht alle Parobien Schlechthin verwerfen. Sie find wenigstens jur hemmung gewiffer erhabener Ausschweifungen und des gelehrten, politischen und gottesbienftlichen übertriebenen Fanatifmus, ein gutes Mittel. Man kann kaum sagen, ob es schädlicher fen, über das Eble und Große mit einer fantastischen, Einbildungsfraft hinauszuschweifen, ober mit einem unbegahinten Leichtfinn die Schranfen der Mäßigung im Luftigen git überschreiten. : Bendes ift verderbe lich, wenn es ben einem Bolf allgemein wird. Dieses ift nur burch bie ftrenge Satnre, und jenes burch bas Lächerliche zu hemmen. Auch in der Gelehrfamfeit und in bem Gefchmat giebt es einen pedantischen Fanatife

\*) Deipnof. L. IV. = 2) Den bem Aywy Hom. et Hesiod, und mit dem oben angeführten Gebichte bes

Matron, u. a. m.

mus,

mus an gegen ben bie Parodie ein be-Davon haben mabrted Mittel ift. wir an bem Chef d'œuvre d'un Inconnu ein Benfviel. Aber ohne fie zu for auten Absichten anzuwenden, fie blos jum Luftigmachen brauchen, ift ein hochstverberblicher Migbrauch. Bum Glut bat ber Leichtfinn ber Darodie unfern Parmas noch nicht angesteft, obgleich hier und da sich Sparen diefer Peft gezeiget haben. Und ba fich die Angahl grundlicher Runftrichter in Deutschland noch immer vermehret, so ift zu hoffen, daß sie sich ben Zeiten mit dem gehörigen Nachdruf dem Migbrauch wiberfegen werden, fobald das Einreißen beffelben zu befürchten fenn möchte.

Ausser bee, von S. S. angeführten, von S. Stephanus verfakten und ben dem Aywy Hom. et Hef. Par. 1575 abgedruckten Abbandlung von den Paros bien ber Alten, handeln bavon überhaupt: J. C. Scaliger (im 42ten Rap. des iten Buches f. Poctif.) - J. S. Kapp (In ber Borrede ju f. Ausgabe des Bavaffor, Lipf. 1722. 8. G. XXXIX und LIII.) - Xav. Quadrio (Im iten Bde. S. 176 f. Stor. & Rag. d'ogni Poesia,) - El. Sallier (Disc. fur l'origine et fur le caractere de la Parodie; in bem joten Bbe. ber Mem. de l'Acad. des Inscript.) - Ungen. (Disc. & Poccasion d'un disc. de Mr. D. L. M. sur les Parodies . Par. 1731. 12.) Domairon (. Im aten Bbe. G. 306 f. Princ. gen. des belles lettres, Par, 1785. 12. 2 Bde.) - J. B. Basedow (Im 2999%, Lehrbuches Poet. und Prof. Wohlredenheit.) — J.J. Eschenburg (In f. Entw. einer Theorie und Litterat. der fcb. Wiffensch. G. 87. S. 15 u. f. der erften Musg.) - C. S. Stogel (In f. Gefehr ber fomifchen Litterat. Bb. 1. 6. 349. Bd. 3. 6. 351. und bes Grotesfes tomifchen G. 107.) - Auch finden fic, über die griechischen Parodienschreiber noch

S

Įţ.

ø

ie

Lib. H. c. 7, S. 2.

Unter ben neuern Boltern, find auch in dieser Dichtart die Italiener den übris gen juvor gegangen. Die Eneida traveftita des Gloub. Lalli (+ 1637) erichien Rom. 1615. 12. Auch laffen fich vielleicht noch einige andre Bedichte bieber rechnen; aber, fo: viel ich weiß, haben fie nie dra= matifde Gedichte parodirt. - In grante reich ift die Parodie amfiger betrieben Scarrons traveffirte Eneibe worden. fam im 3. 4648 beraus; und mehrere classifibe, so wohl als neue, erzählende Dichter baben mit bem Birgil einerlen Schicklal gehabt. (G. die Art. Erzähs lung und Beldengedicht.) : Ant bous figsten aber bat man auf bem Theater ba-Das erfte, pas von Gebrauch gemacht. rodirte Trauerspiel, war die Andromache des Racine, und biefes Stuck, welches nicht erft lange nach Gcarrons Meneibe, wie S. G. fagt, fondern bereits im 3. 1667 erfchien, obgleich, fo viel ich weiß, nicht gespielt worden ift, führt den Litel, Indeffen bat der La folle querelle. Gefchmack barin in neuern Beiten febr gus genommen; jedes mertwurdige Stud ift damit verfolgt worden. Die befannteffen Berf. biefer Parodien find: DR. Unt. Le Grand († 1728) Wiet. Fr. Biancolelli, Dominique gen. († 1734) # J. Ant. Ros magneft († 1742) - Al. Rene, Le Sage († 1747 ) Louis Fuselier († 17522) : 3. Jos. Babe († 1757) Jacq. Hailly († 1768) Panard († 1769) Aller, Piron († 1273.) Louff. Jasp. Laconnet († 1774): Angueberre, Fr. Eb. Feutry, u. v. a. m. Auch ift eine Sammlung davon, unter bem Litel: Parodies du nouv. Theatre Italien, avec les airs, Par. 1731; 1735, 12. 4. 4 Bbe. vorhanden. Bon Englischen Parodien, find mir, auffer einigen Traveflirungen bes ihomer und Birgil; feine befannt. Unter ben bramatifchen Studen der Englander fonnte der bekannte Rehearfal hieher gerechnet werben, fo wie einige Stude von Th. Duffet. - In Deutschland ist Birgil, jum Theil Stuckweise, wie von Michaes

lis,

chen

eine

den

erfol

fdm

mit

gege

nige

und

gegi

mod

Rur

nen

111 ·

Unf

dag

Gel

ftell

fdn

Cá

fini

fur

lid

fie

14

die

hie

mi

90

sie, ind gant, siemtich glücklich von At. Blumauer, Wen 1783 u. s. 8. 2 Eb. so wie von andern mehrere clasische Dichter, travestirt worden (S. die Art. Erzählung und Seldengedicht.) Auch haben wir einige dramatische, nicht glückliche, Parodien der Tespl. der H. Weise und Gerstenberg, von J. J. Bodmer erhalten. Und in A. Kastners Verm. Schriften Th. 1. S. 194. sinden sich Pastodien einzeter Verse.

## Partitur.

there, is a record (Musik.)

Ein aeschriebenes Tonstut, in bem alle bagu gehorige Stimmen, jebe auf ihrem befondern Snftem, mit ibrem Schluffel bezeichnet, unter einander steben. - Die Partitur wird einem ausgeschriebenen Stuf entgegengeset; in welchem jebe Stimme, blos zum Gebrauch berer, die fie vorzutragen haben; besonders und al lein gefett ift. Die Partitur wird fo geschrieben, bag von unten auf Die Linienspsteme in der Ordnung übereinander folgen, in welcher sie in dem allgemeinen Spftem ber Id. ne stehen. Der Deutlichkeit halber muffen die Stimmen fo geschrieben senn, bag nicht nur gange Safte, sondern auch die Haupttheile derfels ben burch alle Stimmen fenfrecht auf einander treffen. Wenn bas Lonftut fo gefchrieben ift, fo lagt fich darin alles mit einem Blif überfeben, und ein Renner fann, ohne es gehort ju haben, von feinem Werth urtheilen, welches ben einem ausgeschriebenen Stut fehr muhfam Ben ber Aufführung bes Stuts muß ber Capellmeifter, Con-'certmeifter, ober wer fonft an feiner Stelle ber Aufführung vorsteht, Die Partitur vor fich haben, damit er fogleich jeden Fehler, in welcher Stimme er begangen wirb, bemerfen, und so viel möglich dem weitern Einreigen beffelben juporfommen konne: Bloge Liebhaber ober ausführende Virtuosen, die Lonstüfe zum Aufführen besigen, muffen sie ausgeschrieben; Lonseper aber, die sie zum Studiren brauchen, m Partitur haben.

## Passacaille.

Nate & (Musik; Tang.)

Ein Tonftuf jum Tangen, gu ernfthaft angenehmen; und fogenannten halben Charafteren. Der Taft ift 3. und bas Stuf fangt mit bem britten Wiertel an. Es besteht aus einem Sat von acht Lakten, Die Beme-gung ift fehr maßig. Das Stuk wird nach Art der Chaconne so gemacht, bag über biefelben Grundharmonien die Melodie vielfältig verändert wird; es verträgt Noten von jeder Geltung. Man findet auch folche, die mit bem Nieberschlag anfangen; und in Sandels Guiten ift eine von vier Takten in gerabem Tatt. In Frankreich find bie Paffa. caillen in den Opern Armide und Iste febr berühmt.

## Paffagen.

(Musit.)

Bom italianischen Passo und Passagio: sind Zierrathen der Melodien, da auf einer Splbe des Gesanges mehrere Tone hintereinander folgen, oder eine Hauptnote, die eine Splbe vorstellt, durch sogenannte Diminution, oder Verkleinerung, in mehrere verwändelt wird. In benden Fällen aber mussen alle Tone der Passage die Stelle eines einzigen vertreten, folglich leicht und in einem ununterbrochenen Zusammenhang vorgetragen werden. Die käuse bestehen aus mehrern Passagen über eine Splbe.

Die Passagen werden entweder von dem Tonsetzer vorgeschrieben, oder die Sanger und Spieler ma-

chen

eine Rote, gefett hat. Dagu merden aber schon Sanger und Spieler erfobert, die außer bem guten Geschmaf die harmonie befigen, bamit ihre Passagen berfelben nicht ent-

gegen flingen:

èn

111

296

185

Da

tig

211 ret

a

111

es

110

be

Us re en ge 1119

620 as

uß

ę.

per

e1111

100

Es giebt zwenerlen Paffagen. Gis nige find würflich vom Gefchmat und ber Empfindung an die hand gegeben, weil, fie den Ausdruf unterfinen; andere find blos gur Parade, wodurch Canger und Spieler ihre Runft Zeigen wollen. Diefe verdienen nicht in Betrachtung genommen ju werben, als in fofern man bas Unschiffliche bavon vorstellen, und bagegen, als gegen eine ben guten Geschmaf beleidigende Sache, Bors ftellung thun will. Sie find Husschweifungen, wozu die welschen Canger auch unfre besten Tonfeger

chen fie felbft, mo ber Tonfeger nur verleitet haben. Befonders find bie fogenannten Bravourpaffagen ungebeure Auswüchse, die wenigstens in Singesachen nicht follten gebuldet werden, es fen denn etwa jum Spaß in comischen Opern.

Daß es Passagen von der erften Gattung gebe, die jum Ausdruf fehr charafteriftisch find wird Riemand leugnen, ber gute Gachen von unfern besten Lonfegern gehört bat. 3a man kann behaupten, - daß fie der fingenden Leibenschaft naturlich fenn. In gartlichen Leidenschaften geschiebt es gar oft, daß man fich gerne auf einem Lon etwas verweilet. Wenn alsdenn dieser Ton eine die Leidens Schaft Schmeichelnde Bergierung vertragt, so entsteht gang naturlich eine Passage. In folgender Stelle, aus der Arie: Ibr weichgeschaffne Seelen \*),

0- 12bea aus · euch . Bald weint ber Schmerz euch Schmerz

find bie Paffagen ungemein wol erfunden, um eine schmerzhafte gart. Liche Leidenschaft auszudrüfen; ob fie gleich bier, um diefes benläufig ju erinnern, am unrechten Orte fte.

hen, da ber, welcher singt, nicht felbst in Diefer Leidenschaft ift. Go steht auch im Anfang einer andern Arie in gebachter Pagion



Singt bem , gott

die; sonft febr abgenutte Paffage, bier gu lebhaftern Ausbruf ber Bewunderung fehr gut. Richts ist geschifter, den hochsten Schmerz \*) In Grauns Paffion.

= !i = then Pro = phe = ten!

auszudrufen, als folgende Paffage \*): nel

\*) Grauns Over Angelica und Medor ous ber Meig : Gia m'affretta etc.

Ein in f

übet

Ben

Die 1

ften

Ein

die besti von ihre zwe

Die

dell

full

geni

unt

men

ber

zály

mer

Das

201

Den

gen

net

bas

tois

nee

bef

has

fat

901

big

m

top

Of

0)

De



Aber in heftigen und schnellströmenben Leidenschaften, und wo das Herz eilt, seiner Empfindung schnell Luft zu machen, da sind die Passagen selten natürlich. Und da sie im Grunde Berzierungen find, und etwas Une genehmes haben, fo schwachen fie bie Heftigkeit des Ausdruks. Man bestrachte folgende Stelle aus einer Grannischen Arie.



Nach meiner Empfindung hat dieser Ausdrüf des Worts paventi, der schrefend sein soll, durch die fleine Passage der benden letzen Sylben etswas eher Schneichelndes, als Schretshaftes bekommen; und die Art, wie das Wort furore beydemale gesungen wird, hat eher etwas Beruhisgendes, als Drohendes.

Es mögen sich einige einbilben, daß die Arien ohne Passagen zu einformig und sogar langweilig werden wurden. Allein dieses ist nicht zu befürchten, wenn nur der Sonseyer geschift genug ist, alle Vortheise der Modulation und der begleitenden Instrumente wol zu nugen. Die so eben angeführte Arie Sid massretta ih furor mio, wo am Schluß des zweiten Theises die so eben angeführte schmerzhafte Passage vortammt, ist sonst durchaus ohne Passagen, und es ist gewiß eine der vollkommenssten Opernarien.

Mas die Passagen, die die Sanger für sich machen, betrifft, sollte jeder Capellmeister sich die Maxime des berühmten ehemaligenchurfürstl. Hannoverischen Capellmeisters Stephani zueignen, der durchaus nicht leiden wollte, daß ein Sanger eine Note, die ihm nicht vorgeschrieben war, hinzusetzte. Ich weiß wol,

daß diese Leute nicht allemal zu zwingen sind, vornehmlich, da ein so großer Theil ihrer Zuhörer den willführlichen Passagen so oft Bravozuruft.

Bum menigsten follte ber Capell. meifter fich folder Gunben gegen ben Gefchmat nicht noch badurch theilhaf. tig machen, baß er sie felbst begeht. Die Raseren für die willführlichen Vaffagen bat eigentlich das Berders ben in bie Singemufit eingeführet, worüber gegenwärtig mit so viel Recht geklagt wird. Mancher unberufene Tonfeger, ber nicht Genie und Empfindung genug hat, ben mahren' Ausbrut ber Leibenschaft burch ein ganges Stut fortzuseben, begnüget fich damit, daß er etwa eine Melodie in dem schiklichen Ausdruf angefans gen hat: hernach schreibet er eine Kolge von Passagen bin, durch die ber Ganger feine Geschiffichkeit geis gen fann, und die sich gleich gut zu allen Urten der Empfindung schiffen; und bann glaubt er eine gute Urie gemacht zu haben. Mochte boch jeder Kunstrichter seine Stimme gegen Ausschweifungen erheben, die der mahren Must so verderblich find!

## Passepied.

(Mufit; Tang.)

tto

die

bea

100

\$18

nis

RISI

VO

10

ell

111

jt.

en

179

et,

ne

Ms

113

ein

get

die

1115

ine

Die

zeis

gut

1119

me

hie

1112

elle

rb=

To

Ein Tonstuf zum Tanzen, das zwar in feinem Charafter mit ber Menuet übereinfommt, aber eine muntrere Bewegung hat. Der Taft ift &, und Die Sechszehntel find die geschwindes ften Roteny bie es verträgt. Die Einschnitte find wie in ber Menuet. Die im Auftaft anfängt. "Das Stut besteht aus zwen ober mehr Theilen von 8, 16 und mehr Saften; aber ibre gerade Angahl muß wieder in zwen halften von gerader Zahl fenn. Die Theile konnen in verschiedenc, dem Sauption nahe verwandte Tone febließem Sibr Charafter ift einereis genbe, aber edle Munterfeit. Dan unterbricht die Melodie oft mit einem Taft von dren Biertelnoten, der aber im Rhythmus für zwen getählt wird, wie ben ber koure angemertt worden. Bisweilen folget auf das Hauptfluf, das in der großen Tonart gefest ift, ein zwentes, bas benn die fleine Tonart hat; weswes gen es die Frangofen paffe - pied mineur nennent, auf welches bas erfte, bas alebenn paffe-pied majeur heißt, wiederholt wird.

## Paste.

(Bilbende Runfte.)

Der Abdruk eines geschnittenen Steines in Glas. Da schwerlich jemand besser Kenntnis über biese Materie hat, als ber berühmte Lippert, so kann ich nicht besser thun, als ben Aufsaß, den er mir schon vor einigen Jahren zu schiffen die Gefälligkeit gehabt, hier ganz einzurüten:

"Die Erfindung ist sehr alt, und vielleicht eben so alt, als die Glassmacherkunst: Die Art und Weise wie die Pasten gemacht werden, ist oft beschrieben worden; eine dergleischen ausführliche Nachricht stehet in der sogenannten Rürnbergischen

Werkschules und der Graf Caplus hat in des Mariette Buch: Traité des pierres gravées, eine weitlaufzige Abhandlung darüber gemacht.

Mir find auch unterschiedene aubere Arten von Daften vorgefommen, welche aus einer glasartigen Erde in verschiedenen Farben verfertiget werben. Einige maren roth, wie die Gefafe and Terra figillata find, Die Italianer nennen fie Terra cotta; andere grunlich grau; wieder andere: gelb, auch gesprenge grau, wie ber? fogenannte Federjafpis, (Italianifch) Igigda) und welche lettere Gorten ich aus vielen Urfachen für Megnytisch gehalten well mir aus eben dergleis chen Erde allerhand agnptische Gefaffe und Bilber vorgefommen, welche febr alt, und noch vor ber Gries; chen Zeiten in Megnpten gemacht fenn mochten. 1 Ich habe auch einige diest. fer Bilder fo fest als einen weichen Edelstein ober Quary gefunden; obmir aleich einige Antiquarii, wiewol aus schlechten Brunden, diefe Mevnung bestreiten wollen. Denn ba sich diese herren wenig um praktische Erfahrungen befummern, und lieber dem Plinio glauben, fo haben fie antife Steine baraus gemacht, und ibal nen, ich weiß selbst nicht was für Ramen bengelegt; ba boch alle ben Alten befannte Ebelfteine beut gu Tage immer noch, jedoch unter veranberten Namen, eristiren, und bie Ratur bie Dinge nicht verändert hat. Db ich mich nun gleich niemals in critische Streitigkeiten einlaffen werbe, weil solche zur wahren Kenntnig des Schonen und Rüplichen menig bentragen, so febe ich aus der großen Angabl geschnittener Steine, baf die Alten sehr gerne in hornstein geschnitten: als namlich in Carneol, Onnr, Achat, Chalcebon, Jafpis und Schmaragdmutter, als welche erstern fünf Arten allerdings unter Die Sornfteine gehören, und welche fich mit bem Rade febr wohl schleifen laffen. Ob nun

nun wol febr vieles hiervon zu fagen ware, fo mare es hier eine überflügt ae Weitlauftigfeit. In obbefagtem Merke des Mariette ift eine fehr fcho. ne Abhandlung von der Steinschneiberfunft enthalten, barin nichts vergeffen ift, mas bagu gehoret; weil es aber mit den Paften feine Connerion hat, fo ift hier nur die Rede, daß die Gelehrten aus Mangel gemigfamer Renntnig hiervon, oft alte Paften, wegen ihres harten Glafes für würkliche Steine angesehen. Ich befite einige Stuten Glas von Der muffvifchen Arbeit, aus der Gos phienfirche zu Conftantinopel, welche ich von bem Gecretair bes hollandi. fchen Gefandten, als welcher 14 Jahr in Constantinopel gemefen ift, erhals ten habe: es find folche fo hart, daß ffe an Staft gefchlagen, wie ein andrer Feuerstein, Junten werfen, und man hat einige schleifen laffen, welche in Ringen, bon eben fo schonem Luftre, als ein orientalischer Lopas find, und fo bart habe ich auch einige antife Paften bes Grafen Mosginsti, und des Baron von Gleichen gefunden. Dun ift mir auch vorm Sabre ein bergleichen hartes Glas in Sadifen vorgefommen, welches ben Coburg in ber fogenannten fleinen Bette gemacht wird, worzu ein Rlug. fand genommen wird, ber alebenn das Glas fo bart machet, und welches ich in meinem Ofen, worinnen ich boch Rupferasche brennen fann, nicht fo weit jum Schmelzen bringen tonnen, bag ich es mit bem Gifen bernach brufen mogen. ...

Die Italianer und Franzosen haben seit 50 bis 60 Jahren eine große Menge Pasten verfertiget. Des Derzogs von Orleans ehemaliger Leibmedicus Mr. Homberg, aus Quedlindurg gedurtig, hat die meisten Steine aus des Konigs in Frankreich, des Herzogs von Orleans, auch aus andern Cabinets in Pasten gebracht; daher wir auch so viele

fchone Cachen erhalten haben, welche uns fonft unbefannt geblieben fenn murben. Die italianischen Das ften aber find meiftens von febr meis chem Glase, weil in Italien die Rohlen theuer find: man fann einige mit bem Meffer fchaben; fie mittern auch in einigen Jahren aus, ober wie man fagt, das Glas befommt den Schmer. gel; sie machen aber auch die meisten aus muftvischem Glafe, welches ein leichtflußiges Blenglas, und von bef ferer Dauer ift. Ich hatte von einis gen guten Freunden dergleichen communicirt bekommen; sie lagen ben mir auf bem Tilche; ba die Gonne darauf schien, und fie warm wurden. sprangen zwen bavon in viele Stufe, meil das Glas aus vieler Botafche gemacht war.

as

de

ne

श

(p

QI

bi

Dé

al

id

id

u

fe

u

id

6

in

m

et

11

0

30

11

10

Bon allen biefen Glaskunften konnte der vortreffliche herr Margrafe in Berlin ben besten Unterricht geben, ber in allen Glasfunften große Wiffenschaft hat, und wovon ich große Proben gefeben. Daften gu machen, muß man fein geschleimten venetianischen Trippel nehmen, und in eifern Ring ben Stein legen; und damit abbruten, ben Stein alsbenn behutsam abnehmen, die Forme wohl trofnen laffen; alsbenn leget man Glas darauf, bringet solche in die Muffel, wie etwa eine Emailmable. ren, laffet es weich ichmelgen, und drufet es mit einem warmen Gifen: bringt folche in Rublofen, und wenn fie erfaltet, hebet man fie von ber Korm ab, so sind fie fertig. Der Steinschneider muß alsbenn bas übergedrufte Glas abnehmen, und ihnen die gehörige Form geben und poliren.

Aus diesen Pasten machet man Ausgusse, entweder in Schwefel mit Zinober, ober einer andern Erdfarbe vermischet, oder gießet sie in Enps, oder brutet folche in einen guten Lakab, wovon der englische der beste ist; alle diese Arten aber haben ihre

großen

ela

en

0:

213

1/3

nit

(d)

an

era

en

in

6/3

1115

m,

en

me

cn,

fe,

the

fett

ar,

dit

ien

110

113

Try.

nd

nd

nn

obl

an

die

les

nd

m;

nn

bet

)er

as

mb

ind

jan

mit

rbe

१९

Yat

effe

hre

gen

aroffen Mangel. Der Schwesel riechet übel, und springet in jahlinger Barme und Ralte fehr leicht; ber Gnos wittert in einiger Zeit auch . aus; und will man felbige mit andern Dingen vermischen, und ju ei= nem Teige machen, wie es ben Gnusmarmor gemacht wird, fo wird ber Abdruf nicht scharf; das Siegellaf fpri. it, und schwindet leicht, wird auch in der Barme stumpf, daß also biefe Arten jederzeit veranderlich und verderblich find. Ich habe vor mehr als 16 Jahren mit dem Spps ein gufälliges Experiment gemacht. ich einige Medaillen abgegoffen, hatte ich folche in einen Schrank geleget, und binnen einem Jahre nicht angeseben; einmal komme ich darüber, und finde einen grauen Staub barauf; ich wundre mich darüber, wie der Staub darauf gefommen, ba doch in den Raften davon nichts zu seben Ich nehme endlich das sechste Glas aus meinem Microscopio, und entdefe viele Millionen fleiner Infecten, welche die Ausguffe fo durchgraben hatten, bag fie weich maren, wie Rreide: und fo ift mirs mit ver-

guffe ju machen, nichts zu thun ift. Bon ber Dauer meiner Abbrute \*) verspreche ich mir bis ist alles, weil von mehr als zehnjährigen Abguffen oder vielmehr Abdrufen, weder an ber Luft, noch Sonne, hipe und Ralte, das allergeringste davon verandert wird; als worüber ich mit unfäglicher Mühe raffiniret. .. Ich hatte zwar sehr viele Massen anbringen können, unter andern auch eine chinesische, welche ebenfalls dauerhaft

schiedenem Enps hernach gegangen,

ob ich ihn gleich aus Alabafter,

Kraueneis, ober Muschelschalen bren-

nen laffen; er ift allezeit biefem Man-

gel unterworfen gemefen, fogar wenn

ich auch Alaunwaffer darunter gemi-

schet; daß also mit diefer Art, Aus-

\*) G, Abbrute I Th. G. 2, f. Dritter Cheil,

ift: allein alle biese Urten haben ben Kehler, daß fie schwinden, und wurs de damit die wahre Große des Steins vermindert, wenn auch an ber Schars

fe nichts abaienae.

Biele wollen biefe Maffe bennoch für Snps halten; es ift mir dieses aber einerlen. Wenn die Abdrute scharf und accurat sind, von bestätte diger Dauer und Festigkeit bleiben, so glaube ich meine Absicht erreichet gui haben, - welche aber ben purem Gyps niemals zu erlangen ist. Das einzige daben muß man in Acht nehmen, daß fie nicht naß werben, denn fonft verlieren fie ihren Luftre, ob es gleich sonst nichts schadet; und wenn noch so viel Staub barauf lieget, darf man nur einen weichen haarpinsel nehmen, und sie abstauben, es wird niemals stumpf werden. Auf diese Urt glaube ich, bag meine Raufer nicht betrogen werden, und ich erreiche meinen Zwek, ben schonen Wiffenschaften burch diese Productios nes nublich zu senn."

Dag icon bie Alten geschnittene Steine in gefarbtes Glas abdrudten, erhellet aus bem Minius, Lib. XXXVI. c. 26. und aus dem Seneca, Epift. XC. und Das riette (Traité des pierres gravées, I. 6. 93. will fogar, bag fie beren in Glas geschnitten baben. Much find von jenen. Paften viele auf uns gefommen. In den neuern Zeiten ift, eben diefem Schriftftels ler gu Folge (a. a. D.) ein Manlandifcber Mabler, Franc. Bicecomite, gegen Enbe des isten Jahrhundertes, einer der erften gemefen , melche Glaspaften verfertiget. Bon bem Matthdus (De rerum inventoribus G. 38) wird fle aber einem gewiffen Angel. Barroellus zugefchrieben. Allein Alb. Meri und Kunkel brachten fie, durch die Runft, dem Glafe bie Farben der Ebelgefteine ju geben, unffreitig ju els ner hobern Bollfommenheit, und von dem erstern schreibt sich auch mohl bet Mahme Pafte felbft, in diefer Bedeutung, St. pero

ber, als mit welchem er fowohl ben Leig, ober die verschiedenen Daffen, die er aus Metalien und allerhand Mineralien gufams menfcmolg, um dem Glafe die garbe ber Edelgeffeine ju geben, als auch bas ger farbte Glas felbit, in feinem bekannten Werfe belegt. Hierauf veranlagte der Bergog von Orleans den Ben. Somberg, Die geschnittenen Edelfteine in abnlich gefarbtem Glafe; auf bas genauefte, fowohl in Unfebung der Borftellung, als ber Farbe, abzudrucken, und Stofch (in ben Gemm, antig.) glebt feinen Baften bas Beugniß, daß fie den alten Paffen in allem, nur nicht in ber Sarte, gleiche kommen. Und in neuern Zeiten bat S. Reifftein in Rom gluckliche Bersuche ges macht, dergleichen in zwen und mehr Farben zu verfertigen (G. Winkelmanns Anmert, ju f. Gefchichte der Runft, G. 9 und J. G. Meufels Miscell, Seft 18. S. 325.) Doch man hat sich auch nicht blos begnügt, Glaspaften gu machen; man bat auch in Schwefel, Siegellack, Opps, funftliche Steine und allerhand Arten von zubereiteter Erde (als in eine Latterbe, von hrn. Lippert; in eine famarie Erbe, von hrn. Taffie in Enge land) Abdrude und gange Sammlungen jum Berfaufe gemacht. Die wichtigften berfelben find die, von Cheffn. Debn in neuern Zeiten, ju Rom, in rothen und schwarzen Schwefel gemachten; ein Bergeichnis ift mir nicht bavon betannt : in einem Briefe von Winkelmann, besinne ich mich aber gelefen zu haben; bag ble Uns aobl bet abgebruckten Steine fich nicht uber 1200 belduft. - Catalogue des pâtes de souffre tirées des pierres gravées par les plus fameux Artiftes de l'antiquité, tant Gr. que Rom. qui se vendent chez Mr. Götzinger, à Anfpac. 8. (beffeht aus 600 Stud.) -Auf fünstlichen Steinen: Madf. Fes loir bat eine bergieichen Sammlung von 1500 Studen geliefert (G. Bibl. ber fc. Wissenschaften, Bb. 6. G. 404.) -In weißer Erde, von Brn. Lippert (Dactylioth. Lippertianae Chilias 1. a Ioa, Frid. Christio, Lips. 1755. 4.

Chil, II. ebend, 1756. 4; Chil. IH, a C, G, Heyne, ebend. 1763; Eine Muswahl aus diefen brep Taufenben, von zwen Taufend. mit einem deutschen Bergeichnig und Era fldrungen, Leipz. 1767. 4. Ein Supplement dazu von 1049 Abgüssen, L. 1776. 4.) ---In englischer schwarzer Erde: A Catalogue of Cameos, Intaglio's, Medals etc. of Jos. Wedgwood, Lond. 1773. T2, verm. und mit einem frangos fifchen Litel; ebenb. 1788 und 1796. 8. - Account of the present Arrangement of Mr. J. Taffies Collection of pastes and impressions, from anc. and modern Gems'. by R. E. Raspe, Lond. 1787. 3. Und unter bem Litel ! A descript. Catal. of a general Collect. of ancient and modern Gems' . . ... cast in coloured pastes, white enamel and fulphur by J. Taffie, arranged and described by R. F. Raspe, and illustr. with Copperplates, to which is prefixed an introduction on the various uses of this collection, the origin of the art of engraving on hard stones, and the progress of pastes, Lond. 1791. 4. 2 Bde. mit 58 Apfen. (Die Babt berfelben belduft sich jett auf 15000.) - - Eine andre Dartyliethek von 1200 Stuck ge= fchnittenen Steinen; nebft einer Menge abacdruckter Medaillen werden bev Steglee in Rurnberg, und Roft in Leipzig verkauft. (G. N. Bibl. ber fc. Wiffenfch. Bd. 25. G. 141.) - Toch eine von 150 Stuck ist ben Roft in Leipzig zu haben. --Roch eine andre ben J. g. Löhr in Mains (G. T. Mert. August 1786.) - -Eine bergleichen von J. G. Goginger (S. Catal, des pares de souffre, tirées des pierres gravées par les plus fameux artistes de l'Antiquité, qui fe vendent chez Mr. Goetzinger . . . Anfp. fol.) - -

Amweisungen Abdrucke, oder Pasten aller Art zu machen: Manière de copier sur le verre les pierres gravées, par Guil. Homberg, in ben Mem. de l'Acad. Royale des Sciences. An. 1712. - In der Borrede rs.

e.

δø

8.

e-

IC.

E.

tet

e-

rn

es,

af-

F.

lae

100

his

of

he

41

beit

fine

ge=

nge

flee

uft. 25.

the

ini

-

iget

ri-

lus

qui

. . .

der

M2-

jer-

in

ien-

rebe

non

von bes Bettori Tractat. De feptem Dormientibus, R, 1741 foft fich eine Unweisung, wie Glaspaften zu machen find, nebft einem Bergeichniffe von Runfts lern barin finden. - Des pierres gravées factices, et de la manière de les faire; Observations sur les diverses manières de tirer des empreintes . . . in dem Traité des pierres gr. par P. J. Mariette, Par. 1750. fol. 26d. 1. S. 209 u. f. - Br. Raspe, in ben Anmertungen über Brn. Alobens Gdrift vom Dusen und Gebrauch der geschnitte= nen Steine, Caffel 1768. 8. hat die Dianier. wie er fich Abdrucke gemacht, angezeigt. - Die Runft . . . Ubbrucke, und Abguffe von Opps, von Glas und rothem Schwefel ju machen, im Dreffelo, von den dren Runften ber Zeichnung, Wien 1774. 8. 25. 2. N. LXXI-LXXIII. G. 438 u. f. - Im beutschen Mer: fur (Mars 1776) findet fich eine Rach. richt von der Kunft, Glaspaften gu verfertigen. ---

Begen der, von der Glasmacherfunkt handelnden Berfe f. den Artif. Glasmalerey; und abrigens den Art. Ge-

fchnittene Steine.

# Pastel.

(Mahleren.)

In Pastel mablen (eigentlich sollte man fagen, mit Pastelfarbe mabe Ien) heißt, mit trofenen, in fleine Stabe (Paftels) geformten freiden= artigen Farben mahlen. Diese Urt gu mahlen halt bas Mittel zwischen bein bloßen Zeichnen, und bem eigentlichen Mahlen mit dem Penfel. Die Pastelfarben werden eben fo, wie die Reistohle geführt; aber wo man gebrochene Farben nothig hat, werden die Striche verschiedener Farben mit bem Kinger in einander gerieben. In dem fertigen Gemählde ist nicht mehr zu sehen, daß die Farben blos burch Striche aufgetragen worden. Neberhaupt scheinen sie nur wie Staub auf dem Grunde, der mei-

stentheils Papier ist, zu liegen. Inbessen giebt es Pastelgemahlbe, die
ohne den Glanz der Gemabloe in
Delfarben und ohne die Feinheit der Miniaturgemahlbe, eben so sien als diese sind. Weil aber die Farben nur als Staub aufgestrichen sind, so mussen die Gemahlbe hinter Glas gesest werden, weil sie sich sonst auswischen, und auch um zu verhindern, daß die Farben nicht nach und nach abfallen.

Ich habe nirgend gefunden, wer ber erfte Urheber biefer Urt gu mahlen ift. Der berühmte La Cour hat darin den größten Ruhm erlanget, und von dem bekannten Liautard, fouft auch le peintre Turc genannt, habe ich sehr schöne Vortraite geschen. La Tour, und noch ein andrer Mahler Lauriot, haben diese Urt baburch verbeffert, baß fie bas Beheimniß erfunden, die Baftelfarben auf dem Gemablde so halten zu machen, daß sie sich nicht auswischen. Thre Urt ju verfahren ift, so viel ich weiß, nicht bekannt.

Den ber Churfürstlichen Gallerie in Dresden ist ein befonderes Cabinet von lauter Pastelgemählden, davon der größte Theil von der berühmten Rosalba sind. Ju dieser Sammlung besindet sich auch das Portrait des berühmten Unt Raph. Mengs in seiner Jugend von ihm selbst gemahlt, und hebt sich sehr merklich über alle dort besindliche Stüte heraus. Man glaubt einen Ropf vom großen Raphael zu sehen, indem man es ins

Aluge bekommt.

Die Passelle oder Farben, deren man sich in dieser Art bedienet, werden auf folgende Weise gemacht: Man reibet die Farben troken ab, macht sie hernach mit Honigwasser, worin sehr wenig Gummi aufgelöst ist, an. Die Farben werden mit Blenweiß, oder auch mit Arcide, oder Talkgyps versen, wodurch man die verschiedenen hellen Tinten er-

Tt 2

langet..

langet. Diese angemachten Farben werden in runde Stäbchen geformt, mit benen die Arbeit des Mahlens verrichtet wird. Aber die beste Zubereitung der Pastelfarben ist doch ein Scheimnis. Herr Stupan, von Geburt ein Vasler, der sich in Laufanne aufhält, wird schon längstens für den besten Zubereiter dieser Farben gehalten.

April April

Bractifche Unweifung gur Paffelmabs leren, von G. Cheftn. Gunther, Rurnb. 1762. 4. 1792. 4. - Auch handelt bavon ein, bey bem Traite de la Peinc. en Miniature ( Haye 1708, \$2. 6. 149 u. f. ) abgedruckter Traite in 20 56. moben ju gleicher Zeit eine Unweifung jur Berfertigung von Paftellen befindlich ift. Das rate Kap, in bes be Piles Elemens de peinture pratique (G. 281. 8. Amst. 1766. 12.) - Elements of Painting with Crayons, by J. Ruffel, Lond. 1772. 4. - Traité de la Peint, en Pastel, du secret d'en composer les crayons et des moyens de les fixer, avec l'indication d'un grand nombre de substances, propres à la peint, de l'huile p. Mr. P. R. de C. . . . Par. 1789. 12. - In bem Journ, Etranger, Fevr. 1757. findet fich ein Auffan: Sur l'Art de peindre en pastel à la Cire. - E. Bonnet. ein befannter frangofischer Aupferftecher, benannte eine neue Manier in ber Rupferftecheren, Paftel en gravure, und lick einen Auffag, Le Pastel en gravure . . . composé de huit epreuves qui indiquent les differens degrés, 1769. 8. druden. (G. den Art. Bus pferstecherey.) - hr. fauriot befaß ein Mittel, bas Paftel fefte ju ma= den, moruber fich in ber Bibl. ber fcb. nen Wiffenich. Bd. 11. C. 354. und in 3. S. Meufels Miscell. Beft 9. G. 178 Nachrichten finden. - Ein anderes Mittel, bas Paffel fefte gu machen ift, in der Neuen Bibl. der schönen Wiffens schaften, Bd. 10. G. 181. angezeigt. - — Die berühmteffen Künftler hat S. Sulzer in bem Artifel bereits genannt. — 3n ihnen gehört noch ber Englander Auß fel. — —

### Pastoral.

(Mufif; Tang.)

Ein fleines jum Tanzen gemachtes Tonstüt, das mit der Musette, die wir beschrieben haben, übereinkommt. Es ist von zwen Zeiten, aber die Bewegung ist gemäßigter, als in jenem. Die Italianer machen Pastorale von Tast, die völlig mit der Musette übereinkommen.

Man giebt diesen Namen auch anbern Tonstüfen, die den muntern, aber angenehmen ländlichen Charakter der Hirtengesänge haben, folglich Annuthigkeit und Einfalt vereinigen.

Pastorale werden auch fleine Schäferopern genennt. Ihr Inhalt ift eine galante und angenehme, mit Kestlichkeit verbundene Handlung aus ber eingebildeten Schaferwelt. allenfalls aus der fabelhaften golbenen Beit. Der Dichter muß baben in dem Charakter des Hirtengedichts bleiben, den wir anderswo entwor= fen haben \*). Der Tonseker aber muß fich einer großen Ginfalt, und eines naiven unschuldigen Ausbrufs besteißen. Gie kommen doch nicht fehr ofte vor, und es ift vielleicht auch leichter, einen Tonfeger zu finben, der mit Muth an die Verfertigung einer großen Oper geht, als einen, der fich in dem Pastoral mit Vortheil zu zeigen hoffet. Es ware aber ju wunschen, daß fie mehr im Gebrauch maren, damit die edle Ginfalt der Musik nicht nach und nach gang von der Iprischen Schaubuhne perdrängt werde.

Pathos;

\*) G. hirtengebicht,

... (Schone Kunfte:)

In einem allgemeinern Sinn britfen biefe griechischen Worter gwar bas aus, was wir durch die Worter Leidenschaft und Leidenschaftlich andeuten. Für diefen Ausbruf hats ten wir alfo ber fremben Borter nicht nothig: aber weil fie auch in einer engern Bebeutung befonders von ben Leidenschaften gebraucht werben, die bas Gemuth mit Furcht, Schrefen und finfterer Traurigfeit erfullen, für welche wir tein befonberes beutsches Wort haben, fo haben wir fie in diefem Ginn als Runft. worter angenommen \*).

bie

nf.

BC=

m.

1113

rii,

har

1gs

ha.

ift

nit

Des

bet)

hts

or:

ber

inb

ufs

dit

dit

in:

rtis

als

mit

åre

1111

in

ach

bne

05;

In einem Berte der Runft ift Da. thos, wenn es Gegenstande fchilbert, bie bas Gemuth mit jenen finftern Leibenschaften erfullen. Doch scheinet es, daß man bisweilen ben Sinn bes Worts auch überhaupt auf die Leidenschaften ausdehne, die wegen ihrer Große und ihres Ernftes bie Seele mit einer Art Schauber ergreifen; weil daben immer etwas von Furcht mit unterläuft. Und in fofern maren auch die fenerlichen Pfalmen und Klopstofs Oben von hohem geiftlichen Inhalt zu dem Pathetischen gu gablen. Die Griechen festen zwar das Pathos überhaupt bem Ethos (bem Sittlichen) ent-Aber auch in diesem Gegenfat felbft scheinen fie unter bem Pathos nur bas Große der Leidens Schaften zu verstehen, und bas blos fanft und angenehm Leibenfchaft. liche noch unter bas Ethos zu

rechnen. Congin fagt ausbrufliche bas Pathos fen fo genau mit bent Erhabenen verbunden, als bas Ethos mit bem Sanften und Ange-

nehmen \*).

Alfo bestehet bas Pathos eigentlich in ber Groffe ber Empfindung, und hat weber ben bem blog angeneh= men, noch überhaupt ben dem gemäßigten Juhalt ftatt. Die Reben bes Demosthenes und bes Cicero, über wichtige Staatsangelegenheis ten, find meift durchaus pathetifch, weil fie das Gemuth beständig mit großen Empfindungen unterhalten. Die Tragodien der Alten find in bems hingegen wechselt in felben Kall. der Epopoe das Pathetische febr oft mit bem Sittlichen, und mit bem blos angenehm Leidenschaftlichen ab. In der hohen Dbe herrscht bas Pas. thetische durchaus.

In ber Musik herrscht es vorzüglich in Rirchenfachen und in der tragifchen Oper; wiewol sie sich felten babin erhebt. In Grauns Iphigenia ift ber Sterbechor febr pathe tifch; und man fagt, bag auch in der Alcestis des R. Gluks viel Pa= thos fen. Auch ber Tang ware bes Pathetischen fabig; es wird aber baben vollig vernachläßiget, und man fieht nicht fehr felten Ballette, bie nach ihrem Inhalt pathetisch senn follten, in der Ausführung aber blos ungereimt find. Unter allen bekannten Langmelodien ift auch murflich feine, die den eigentlichen Charafter bes Pathetischen hatte. In Gemahlben hat bas Pathetifche in ber Sifto. rie, auch in der hohen Landschaft Aber es erfobert einen großen statt. Meifter. Raphael, hannib. Carrache und Poufin find barin bie besten.

Es scheinet, bag bas Pathetische bie Rahrung großer Geelen fen. Runft. Et 3 Agranda Com

\*) Aber gang unschifflich ift es, bag man, wie herr Riedel gethan, einer Samm-lung, die Erfidrungen aller Leibens fchaften und Beobachtungen über bes ren Uriprung und Wartung enthalt, den Titel über das Pathos voriete. Marum nicht über die Leidenschafs ten? Denn von jenem Titel erwartet man blos Gedanten über bie ichrefbafs ten und tragischen Leidenschaften.

क) Падог ов ध्रमा метехен товитой, อักอธอง ที่สิตร ที่ข้องทุร. C. XXIX.

Runftler von einem angenehmen, froh. lichen, fanftgartlichen Charafter, ober folche, ben benen eine blumenreiche Phantafie und ein lebhafter Wis herrschend ift, mogen fich fehr felten bis jum Pathetischen erheben. Unch bon Liebhabern der Runfte, die diefen Charafter, oder biefes Genie haben, wird es nicht vorzüglich geachtef. Darum wird es auch in Franfreich weniger als in England und in Deutschland geschätzt. Ben anderm Stoff fann ber Runftler feinen Bit, feinen Geschmat und ein empfindsames gartliches Berg zeigen; aber bier feben wir die Starte feiner Geele, und bie Große feiner Empfindungen. Wer diefe nicht befitt, beffen Beftreben das Pathos ju erreichen ift vergeblich; seine Bemuhung macht ibn nur schwülftig ober übertrieben. Dieses sehen wir an einigen beutschen Trauerspielen eines guten Dichters, . bem die Ratur eine angenehme nicht finstere Phantafie, ein empfindfames und gartliches, nicht ein ftrenges und großes Derg gegeben bat. Ich merte Diefest nicht aus Tadelfucht an : denn ich liebe den Dichter, und schätze feis ne Werke von angenehmerem Juhalt hoch; diefes Benfpiel foll blos anbern zur Warmung bienen.

Auch muß man sich vor bem Wahn huten, daß blos außerliche fürchterliche Beranstaltungen das wahre Pathos bewürten. Es muß in den Empfindungen und Entschließungen der Personen liegen, und benm Schauspiel auf eine nräßige, bescheidene Weise durch das Aeußerliche unterstützt werden. In Lessings Emilia Galotti ist viel Pathetisches, ohne schweres Wortgepränge, und ohne viel schwarze, fürchterliche Veranstaltungen für das Auge.

Das Pathetische bekommt seinen Werth von der Starke und der Daner solcher Eindruke, die fich auf die wichtigsten Angelegenheiten des

Lebens beziehen. Denn vorübergebende Leidenschaften und gemeines Interesse pathetisch zu behandeln, wurde mehr ins Comifche, als ins Ernsthafte fallen : also hat es nur da fatt, wo es um das Leben, oder um die gange Gluffeligfeit einer hauptperfon, ganger Familien, ober gar ganger Wolfer gu thun, oder wo der Gegenstand feiner Ratur nach gang erhaben ift. Indem es also die wichtigften Rrafte ber Geele reiget, und fie an großen Gegenständen in Burffamfeit feget, wird bas Ders badurch gestärft, und fein Empfindungsvermogen erweitert. Darum kann feine Ration in Absicht auf den Klor der schonen Runfte fich mit andern in den Streit um den Vorzug einlassen, bis sie beträchtliche Werke von pathetischem Inhalt aufe zuweisen bat.

\* . . . \*

Von dem Pathos handeln, unter mehr 🕆 rern, Udeno Misieli, in dem 36ten, 37ten, 39ten, 40 und 4iten f. Proginnasm. poet, des zien Bbs. - Abt Aus bignac, im 6ten Rap, des 4ten Buches f. Pratique du Theatre, G. 298 der Ums fferd. Ausg. v. 1715. (Des difc. pathetiques ou des passions ou mouvemens d'efprit:) - Cloment, im 7ten Rap. f. Schrift de la Tragedie, Eh. 1. S. 173. (Du Pather, de situation ; gber vorzuge lich nur in Begiebung auf die Boltairis fchen Liquerspiele.) - 3. Riedel, im XV Abidn, f. Theorie, G. 257 ber erften Musg. (aber in bem weiteffen Umfange bes Wortes.) - J. C. Adelung, im gten Bde. f. Wertes leber den deutschen Stol, C. 150, ber gten Muft. Bon bem pathes tifchen Stole. - C. Meiners, im gten Rap., G. 35 f. Grundriffes der Theorie und Gefc. ber fc. Biffenfc. Bom Pathos ober Ausbruck der Leibenschaften in Gpras che, Ton, und Abothmus. -

# Paufie.

18

n,

da

Éz

ar

ná

sic

et,

in

13

11=

m

uf

tit

170

he

15

chs

n,

n-

Us ſ.

111.9

٤i-

ns

ap.

73.

ris

im

M

res Ten

mt,

ber

ten

608

tus

ife.

(Musit.)

Bebeutet eine Ruhe, bas ift, ein fürgeres oder langeres Stillfchweigen, bas währender Aufführung des Conftute an einigen Stellen gu beobachten ift. Go wenig die Rede in einem anhaltenden oder feten Fluß ber Stimme fort geht, fo wenig fann biefes im Gefange gefcheben. Cowol die Rothwendigfeit Athem ju holen, als die Deutlichkeit des Ausdruks erfodert unumganglich verschies bene fleine Unterbrechungen, oder Ruhestellen. Die Zeichen, wodurch biefe Ruhestellen in der Mufit angedeutet werden, oder wodurch zugleich ihre Dauer ausgedruft wird, werden Paufen genennt.

Der doppelte Urfprung ber Paufe muß ben Lonfeger leiten, fie an ben gehörigen Stellen anzubringen, und ihre Dauer zu bestimmen. Rämlich in Singestuten muß er erftlich auf bas Athemholen bes Gangers Achtung geben, und also die Pausen babin fegen, wo ber Athem natur. licher Weise ausgehen muß; zwens tens aber muß er vornehmlich auf ben Ausbruf und Nachdruf der Rede Wo die Aufhaltung in der Rede nothwendig wird, ba muß fie auch im Gefange angebracht wer-Zwar werden die Paufen nicht allemat schlechterbings baben noth: wendig. Gine langere Rote, ober eine Cabeng, fann oft baffelbige verrichten; aber bie Paufen muffen fich nothwenbig barnach richten. Denn wie es ungereint mare, ba, wo ein vollkommener Ginn aus ift, und wo man einige Zeit braucht, ibn noch einmal zu überdenten, bie Aufmertfamfeit schnell auf etwas neues gu fuhren, fo ubel mare es anch mitten in dem Zusammenhang, ebe ein Gebante aus ift, eine Unterbres dung ju machen, ober eine Paufe Ihr Ort und ihre anzubringen.

Dauer muß genau mit bem Inhalt übereinstimmen. Die Paufen, wels che die Nothwendigkeit eingeführt hat, werden von feinen Sonfegern auch jur Zierbe ber Melobien ge= braucht. Oft wird durch eine wol angebrachte Paufe die Aufmerkfamfeit des Zuhorers, den eine unun= terbrochene Folge von Tonen in eine fleine Zerstreuung gebracht hat, aufs

neue rege gemacht.

Endlich find die Paufen auch nos thig, um bas Stillschweigen einer gangen Stimme und ber begleitenben Justrumente, wo fie eine Zeitlang ruben, anzubeuten. Gin Stut muß nicht immer von benfelben Inftrumenten begleitet werben, und oft wird fogar alle Begleitung eine Mes Zeitlang aufgehoben. fes giebt Mannichfaltigfeit. folden Fallen find Zeichen nothig, die ben Spielern die Lange ihres Deg= Stillschweigens vorschreiben. wegen muffen sowol gange Safte, als jeder einzele Sakttheil, Schweigens durch besondere Zeichen ausgedruft merden. Gie find aber folgende:





# Penfel.

(Mahleren.)

Im eigentlichen Berftand bas Instrument, mit welchem der Mahler die Farben auf ben Grund des Gemahldes aufträgt und dafelbst bear-Die Penfel find von verbeitet. schiedener Große und Geftalt. Die größten find von Borften und stumpf, die fleinesten von feinen Daa= Tt 4

Haaren und spisig. Da jedem mittelmäßigen Mahler alle Urten der Pensel und die Kennzeichen ihrer Gute bekannt, so ware es überflüßig, hierüber sich umständlich auszulassen \*).

Im uneigentlichen Verstande wird ein großer Theif der Bearbeitung durch das Wort Pensel ausgedrütt, so wie man die Schreibart durch das Instrument des Schreibens, den Styl oder die Feder, ausbrütt. Man nenut eine Bearbeitung, die durch starte und fett ausgetragene Farbenstriche geschieht, einen fühnen oder fetten Pensel u. f. f.

sams recommende for the

(\*) Die Erfindung bes eigentlichen Vens fels wird bem atheniensischen Mabler Apollodorus (ums 3. 3596. b. B.) juges fdrieben. - Bon ber Subrung bes Bine fels handelt das ite Rap. bes"iten Buches von taireffe großem Mablerbuche. -Im 8ten Kap, ber Elemens de Peint. prar, bes de Biles G. 62 u. f. ber Musa. von 1766, welches de l'attelier du Pointre handelt, fommt Manches, bie Behandlung des Benfels betreffend, vor. --Heber bie Leichtigfeit bes Benfela, eine Abhandl, von einem frang. Mabler wird in der Bibl. der ich. Wiffenfch. Bd. 4. 6. 831 angeführt. - Bon den Bortheis : ten des Pinfele; und vom Gratibfen oder Anmuthigen, vom Raifen und Reizenden des Pinfels, handelt das gte und 14te Rap. im iten Eb. bon Koremons Matur und Runft in Gemdhiben, G. 89 u. 150. -

#### Pentameter.

(Poesie.)

Ein Vers von funf Jugen, ber gevade in ber Mitte feinen Einschnitt nach einer langen Sylbe hat, die ein Wort endiget, worauf die andre Halfte wieder mit einer langen Sylbe

\*) S. Pernety Dick, de peint, Art. Pin-

anfängt, und sich eben so, wie die erste endiget.

Nil mihi referibas, I attamen ipfe veni.

Di

É

U

11

Daurend Berlangen , und ach | feine Geliebte dazu.

Du die meine Begierd ffark und uns fterblich verlangt.

Er jerfallt alfo beståndig in zwen halbe Berfe, jeder von britthalb Rufen.

Man braucht ihn nie anders, als mit dem - Hexameter gepagrt; denn bas Diffichon von einem Berameter, auf den ein Pentameter folget, macht bie elegische Bergart ber Alten aus "). Im Deutschen hat Rlopstof sie zuerst emgeführt. Gie muß fur biejenis gent, bie ben Reim nicht gerne miffen, weniger unangenehm fenn, als jedes andre der alten Sylbenmaage ohne Reim. Denn ba unfer Derameter febr oft mit einer furgen Gylbe schließt, ber Pentameter aber mit einer langen, so wird burch die beståndig abwechselnde Kolge des weib. lichen und mannlichen Schluffes, einigermaßen ber Abgang bes Reims erfeßt.

Berschiedene Kunstrichter sind bem Pentameter nicht günstig, und sinden ihn langweilig. Freglich konnte man ihn allein nicht brauchen; darum wechselt er mit dem Hexameter besständig ab, und das etwas ins Langweilige fallende Einerlen kommt mit der eigentlichen Elegie, die selbst etwas sich beständig auf einem Ton herumdrehendes, aber der Empfindung natürliches hat, wol überein.

#### Beriode.

(Redende Ranfte.)

Die Periode ist eine Rebe, oder wenn man will, ein fur sich bestimmter und verständlicher Sas, ber aus mehr anbern

\*) G. Elegie.

anbern Sagen fo zusammengesett ift, bag ber volle Ginn ber Rebe nicht eher, als ben dem letten Bortevollig verftanden wird. Folgender Sat fann jum Benfpiel bienen. . . Bin ich aber nur verfichert, bag ber große Urheber aller Dinge; welcher alles mal nach den strengsten Regeln und ben edelsten Absichten handelt, wol nicht willens fenn fann, mid- unmittelbat gu gernichten ? fo glaube ich, barf ich feine andere Zerftorung fürchten "). Diefe Rede besteht aus viel fleinen Gagen; beren feiner, fo wie er hier fieht, für fich vollig beftimmt-ift; alle jufammen aber ma: chen einen genau bestimmten bedingten Gat aus.

Ċ,

B

Die Betrachtung ber Perioden ift ein wichtiger Theil ber Theorie ber Beredfamfeit, der aber meines Wiffens nirgend mit der nothigen Methobe und Ausführlichkeit abgehandelt worden. Da eine foldre Abhandlung für dieses Werk viel zu weitläuftig ware: so will ich mich begnügen, die hauptpimfte derfelben anguzeigen, und mit Benfpielen gu erlautern.

Zuerft fommt die Ratur und bie grammatifche oder mechanische Beschaffenheit der Periode in Betrachtung: namlich bie Urt, wie die eingelen Gage verbunden find; ihre Menae: und die einfache, ober zusammengefette Form ber Periode. Die Bers bindung einzeler Gate fann auf vielerlen Weise geschehen: durch bloges Debeneinanderfegen, ale: er liebt sie, er verehrt sie, er betet sie an ; -durch Berbindungswörter und, auch, als: Ich habe ihn vermahnt, und werde nicht aufhören ihn zu vermahnen. - Dieses ift bie schwäch. ffe Art ber Berbindung; weil man aus einem Sat nicht nothwendig auf die Erwartung bes folgenden geführt wird, und weil eigentlich jeder

4) Spalbings Begimmung bes Mens schen.

eingele Gat fcon fur fich verftandlich ift.

" Etwas enger ift die Berbindung, wenn mehr Gate ein gemeinschafts liches Haupt- ober Zeitwort: haben, welches erst benm letten vorkommt. Denn da fann man ben feinem eingelen Gat ftille fteben, weil fein Einn nicht vollständig ist, ob man ihn gleich ofe errathen fann, als: Sie sind dazu verführt, sie sind genothiget, und gar oft durch Drohungen bazu gezwungen word Roch genauer ift die Berbinbung burch Beziehungswörter, bie einen Gas fo lang unbestimmt laffen, bis das, worauf er fich bezieht, ges hort worden. Der Gas, ber mit ben Worten: wenn aber - ober alfo: derjenige - welcher: da - wot obgleich, u. b. gl. aufangt, erfodert nothwendig einen Gegenfaß. Diefes geschieht überhaupt ben allen unbestimmten Gagen; in benen hauptober Zeitworter, auch ohne bergleis chen Beziehungsworter, nicht in bem abfoluten Rall des bestimmten Ausdrute, fondern in einem Beziehunges fälle stehen, als: war' ich da gewes sen — seinen eigenen Bruder basfen w. b. gl. - Sieben fühlt jeder, daß auf einen folchen Anfang etwas folgen muffe.

Aus folden Verbindungen einzeler Sape werden also gange Perioden gebildet, die bisweilen durch dazwischengeftellte, mit ben übrigen nicht nothwendig verbundene Sane verlängert werden. In der oben angeführten Periode machen die Worte - wels cher allemal nach den ffrengsten Regeln und den edelsten Absich: ten handelt, einen folchen Zwischenfas, ben man herausnehmen fann, ohne ben Ginn bes übrigen ungewiß gut machen. Dergleichen nicht nothwendig mir bem übrigen verbunbene Zwischenfate schaden ber volltommenen Einheit ber Periode. Denn in einem vollfommenen Gangen muß phue

Tt s

€8 €

aber

in i

und

eing

thei

Die

fene

fer,

bur

Mnt

Gri

ohn

lau

Der

er

gim

Dfo

216

ani

ma

mi

te

ein

00

fen

fett

de

901

Fi

Hi

Di

Bo

3

234

no

fic

R

TO

h

90

311

in

De

ohne Schaden des übrigen kein Theil weggenommen werden können. Die deutsche Sprache leidet nicht immer, daß solche Zwischensäße mit dem übrigen in eine nothwendige Verbindung gebracht werden. Doch hätte dieses in dem angeführten Falle geschehenkönnen, wenn in dem Sah anstatt des Artikels der große Urbeber — das Beziehungswort jener, wäre gesbraucht worden, wie wenn man in der lateinischen Sprache sagte: Ille Universi auctor — qui. Aber das Wort jener hat nicht allemal diese

nothwendige Beziehung.

Die Veriode kann aus mehr ober weniger einzelen Gaben bestehen; fie ift aber in Ansehung ber Lange aus einer doppelten Ursach eingeschränft. Erfilich wegen ber Stimme bes Redners, der jede Periode eben deswe= gen, weil fie ein Ganges ausmacht, nicht eben in einem Athem, aber in einer einzigen Clausel, das ift, in folder Einheit des Tones vortragen muß, ber auch bem, ber bie Sprache nicht verstunde, die Periode als ein einziges Ganges anfundigte. Stimme muß nach Beschaffenheit der Periode durchaus fleigend, ober fallend, oder unter benden einmal abwechselnd senn \*). Run kann weder bas Steigen ber Stimme noch bas Kallen zu lang hinter einander fortgefett merben, und baher hat die steigende, wie die fallende Periode eine gange, deren Grängen man nicht überschreiten kann, ohne die Einheit des Tones zu verlegen. Cicero, der größte Meifter in der Runft ber Derioden, schränkt ihre größte Länge auf das Maak von etwa vier Derametern ein \*\*). Zwentens schranket auch die Deutlichkeit des Ginnes die Lange der Perioden ein; denn da sie nur einen einzigen hauptgebanken

begreift, einen einzigen Sinn giebt, der erst am Ende vollständig wird, so muß man nothwendig jeden einzelen Satz so unbestimmt, wie er ist, dis ans Eude behalten konnen, wo alles Einzele sich zu einer einzigen Borstellung vereiniget.

Die Veriode ift einformia, wenn fie einen einzigen Sat enthält, zu bem alles Einzele, als Theile geboren ; zwen \* oder vielformig aber, wenn fie mehr bestimmte Gabe enthaft, die blos willführlich, ober durch feine nothwendige Berbindung in Gines gerogen find. Die gleich Ankanas diefes Artikels angeführte Periode ift einformig. Folgende Urt "Die Werke det ist zwenformig. Runft find in ihrem Urfprunge, wie die schönsten Menschen, ungestalt gewesen und in ihrer Bluthe und Ab. nahme gleichen fie den großen Plugen. die, wo ste am breitesten sein sollten, sich in kleine Bache, oder auch ganz und gar verlieren." Gie befteht aus zwen willführlich zusammengezoge= nen Berioben.

Alles, was bis dahin über die Periode gesagt worden, gehort eigentlich zu ihrer grammatischen Beschaffenheit; deswegen die verschiedenen Puntte hier blos berührt sind. Ist ist es Zeit, die Sache von der Seite des Geschmaß zu betrachten.

Hier muß man zuerst ihre Burtung por Augen haben, die überhaupt dar= in besteht, daß badurch viele Borstels lungen ober Urtheile in Eines verbunben werden, mithin auf Gines ab. gielen, und eine besto großere oder schnellere Burfung hervorbringen. Die Rebe hat allemal entweder die Schilderung einer Sache, oder bie Keftfegung eines Urtheils zum Zwek. Im ersten Fall ist sie ein würkliches Gemablbe, barin alles auf eine eins gige Hauptvorstellung übereinstimmte wo alles fo gezeichnet, so coloriet und fo angeordnet fenn muß, wie ber lebhaftefte Ginbrut bes Gangen

\*) S. Tortrag.

<sup>\*\*)</sup> Et cuatuor igitur quasi hexametrorum ir star versuum quod sit, constat fere piena comprehensio. Orat. 66.

es erfobert. In dem andern Fall aber ist sie ein Vernunstschluß, darin jedes Einzele auf die Gewisheit und unumstößliche Wahrheit eines einzigen Sates abzielt. Wie vortheilhaft und wie sogar unentbehrlich die Perioden zu benden Absichten seinen, wird sich durch Benspiele befer, als durch allgemeine Veschreis bungen zeigen lassen.

00

911

er,

Ľ1

er

19

di

te

rt

et

nie

100

8

172

n,

113

18

60

ric

1

111

113

ro

2 5

110

60

cr

11.

DIC

îf.

18

119

cll

Livius erzählt \*) von dem König Antiodjus, ben man inegemein ben Großen nennt, eine Unefdote, die ohne ben periodirten Bortrag alfo tauten wurde. "Don Demetrias fam der Ronig nach Chalcis; da verliebte er fich in ein unverhenrathetes Frauengimmer; fie mar die Tochter bes Rleo-Der Konig ließ durch ptolemus: Abgeordnete ben dem Bater um fie anhalten; er schifte zu wiederholten malen an ihn; endlich hielt er felbst mundlich um fie an. Der Vater hatte nicht Luft, sich in die Gefahren eines hohern Standes zu verwifeln; aber er wurde burch bas viele Schi: fen und Unhalten ermudet, er gab feine Einwilligung, und hierauf wur: de das Bentager begangen. Dieses geschah so, als wenn man mitten im Frieden gelebt hatte." Diefe Ergahlung gleichet einem Gemahld ohne Anordnung und Gruppirung, wo bie Personen in einer Linie gestellt find. Livius faffet die Erzählung in eine Periode zusammen, die man im Deutschen ohngefahr so geben konnte. "Rachdem der Ronig von Demetrias nach Chalcis gekommen war, und fich daselbst in ein Madchen, des Rleoptolemus Tochter, verliebt hatte, wurde ist, als er nach langem Unhalten durch andere, zuletzt durch eis genes Bitten den Bater des Frauengimmers, ber feine Luft hatte, fich in die Gefahren eines hohern Stanbes zu verwifeln, ermubet, und befselben Einwilligung erhalten hatte,

bas Beplager so, als ware man mitten im Frieden, vollzogen." Aber
wir wollen den Romer selbst, dessen
Sprache sich zu langen Perioden
besser, als die deutsche schitet, die
Sache erzählen lassen. Rex Chalcidem a Demetriade prosectus, amore
captus virginis Chalcidiensis Cleoptolemi siliae, cum patrem primo
adlegando, deinde coram ipse rogando fatigasset, invitum se gravioris fortunae conditioni illigantem, tandem impetrata re, tamquam in media pace nuptias celebrat.

Dier wird jebermann bie Burfung der Veriode fühlen. Gie enthält eine Schilderung, deren Zwet ist, den Leichtsinn des Antiochus vorzustellen, der mitten in einem fehr gefährlichen Rriege fich von feinem Sang gur Wollust so regieren ließ, als wenner mitten im Frieden gelebt hatte. Auf biefe Hauptvorstellung zielt jedes Gin= gele der Ergählung, fo daß wir am Ende der Periode fehr lebhaft davon gerührt find. Durch jenen unperiobirten Vortrag mare biefes nicht zu erhalten gewesen, ob er uns gleich jeben Uniftand der Sache genau geichnet: Aber am Ende fommt es auf unfer eigenes Rachdenken an, ob wir alles, was wir gelefen haben, in eine Hauptvorstellung verbinden wols len, ober nicht. Durch die Periode muffen wir biefes thun, und die anhaltende Aufmerksamkeit, wohin jeber Umftand, ben wir immer mit anbern verbunden seben, abziele; macht, : daß wir am Ende bie vereinigte Burfung alles Einzelen besto lebhafter fühlen.

Diese Burkung hat jede periodirte Schilderung, da der Mangel des Periodirten die Bereinigung der Sachen in ein einziges Gemählde sehr schwer, oder gar unmöglich machen wurde. Wer ein Regiment Soldaten einzeln, oder, ohne andere Abtheilung in Gliedern zu sechs oder acht Manu sich

<sup>\*)</sup> Hift. L. XXXVI. c. 11.

fich vorben ziehen fahe, wurde keine bestimmte Borstellung von der Größe und Eintheilung eines Regiments in Batallions und Compagnien bekommen. Aber wenn es in dem Zugfeine Daupt - und Untereintheilungen behalt, so ist es leicht, sich von dem Gauzen einen deutlichen Begriff zu machen.

Eben so wichtig ist die Periode, wo es um Ueberzeugung zu thun ist, wenn diese von mehr einzelen Sähen abhängt. Die Periode schlinget die zur Ueberzeugung nothigen Sähe so in einander, daß keiner für sich die Ausmerksamkeit selschaft. Man wird genothiget, sich alle in einem ununterbrochenen Zusammenhang vorzuskellen, und empfindet deswegen am Ende der Periode ihre vereinigte Mürkung zur Ueberzeugung mit desto größerer Starke.

Nufferdem aber fann man überhaupt von der periodirten Schreibart anmerten, daß fie eben besmegen, weil fie verschiedene Borftellungen in Eines zusammenfaßt, die Berftreuung der Aufmerksamkeit hindert, und badurch angenehmer wird, daß sie uns auftatt einer großen Menge einzeler Vorstellungen wenige, sich deutlich pon einander auszeichnende hauptporstellungen vorlegt. Benn überbaupt das Schone in gefälliger Bereinigung des Mannichfaltigen beffeht: so ift auch jede gute Periode eine schone Rede, ba der vollige Mangel der Perioden den Vortrag fehr langweilig und gleichtonend macht. Man darf nur, um dieses au fühlen, die nicht periodirte Schreibart ber hiftorischen Bucher der beiligen Schrift gegen die Ergahlungen eines guten griechischen oder lateinis schen Geschichtschreibers halten \*).

\*) Man muß dieses nicht so beuten, als so ich die naive Einsalt iener Erzehs lung verkennte. Hier ist nicht die Robe von dem einfachen Ausdruf der Natur; sondern davon, was die Kunst

hieraus nun erhellet hinlanglich, daß die Veriode ein hauptmittel ift. der Rede ästhetische Kraft zu geben, es sen, bag man burch dieselbe die Phantaffe mit angenehmen Borftel= lungen ergoben, ben Berftand erleuchten, oder das herz rühren wolle. Daraus aber folget feinesweges, daß jedes Werk der redenden Runfte durchaus aus fünstlichen Verioden bes stehen muffe. Es giebt Werke, wo die Perioden gar nicht, oder nur in svfern statt haben, als sie ohne Be= mubung und Suchen, wegen ber fehr naturlichen Berbindung ber Dinge, sich gleichfam von felbst barbieten. Gobald bie Sprache zu eis ner gewiffen grammatischen Bolltom= menheit gekommen ift, bieten fich folche naturliche Verioden jedem Menschen dar, der nur etwas zusammen= hangend denkt. Bon solchen Verios ben ift hier die Rebe nicht; sondern von benen, bie durch rednerische Runft und Veranstaltung gebildet werben. Ueberall in folchen Perioden zu fpre= chen, mare eben so viel, als jede gemeine alltägliche Berrichtung mit Pomp und Fenerlichkeit thun. dermann fühlet; daß die Verioden etwas veranstaltetes und wol überlegtes haben, das fich mit ber Rebe des gemeinen lebens und des taglichen Umganges nicht verträgt. Wenn also ein Redner, oder ein Dichter, der= gleichen Scenen aus bem gemeinen Leben schildert, wie in der Comodie, und in vielerlen andern Werken ge= schieht, so kann er sich ba keines veriodirten Vortrages bedienen. Rein verständiger Mensch ist in dem täglis chen Umgang ein Rebner, ber alles, was er fagt, in Perioden abfaßt. Daher wurde es lächerlich fenn, ben Dialog der Comodie fünstlich zu pes riodiren. Bielmehr muß man ben Dichter ernstlich warnen, daß er nicht

burch Bearbeitung ber Schreibart vers moge.

jur Unzeit in biefe Schreibart verfalle, die auf der Schaubühne größtentheils höchst unnaturlich ist. Es
ist ohnedem ein den beutschen dramatischen Dichtern nur zu gewöhnlicher Behler, daß sie zu oft ins Periodirte
tallen.

Man fühlet, ohne langes Unterfuchen, wo die periodirte Schreibart statt hat, und wo sie unschiflich ware. Die Periode hat allemal etwas veranstaltetes, und formlich abgepaßtes, das sich da, wo es darum zu thun ist, furz und gut, ohne Feyerlichkeit und Parade seine Sedaufen vorzubringen, nicht schifet. Hingegen ben seperlichen Redeu; in dem ernsthaften dogmatischen Wortrag; in der Geschichte; in der epischen und andern veranstalteten Erzählungen, kann ohne periodirten Vortrag wenig ausgerichtet

28

0

2:

Ľ

r

5

Frenlich darf auch da eben nicht alles periodirt fenn; benn nicht alles ift gleich wichtig. An einigen Stels len periodirt man der Rurge halber, und um dem Bortrag das Langweis lige und Eintonige, bas er fonft haben murde, zu benehmen. Aber Die wichtigften Gelegenheiten bagu find die Stellen, wo es barum gu thun ift, die Phantafie, ben Berstand over das Derz durch mancherlen Borstellungen fraftig anzugreis fen: Da muß man suchen den eingelen gum Zwet bienenden Borftellungen, burch Bereinigung in eine einzige, großere Araft und schnellere Wurfung ju geben.

Ich halte dafür, daß die Runft, gut zu periodiren, einer der schweressten Theile ber Beredtsamteit sein. Alles übrige kann durch natürliche Gaben, ohne hartnätiges Studiren eher als dieses erhalten werden. Diezu aber wird Arbeit, Fleiß, viel Ueberlegung und eine große Stärfe in der Sprache erfodert. Es scheinet nicht möglich, hierüber einen

methodischen Unterricht zu geben. Das Beste, was man zu Bildung ber Redner in diesem Stüfe thun könnte, wäre, ihnen eine nach dem verschiedenen Charafter des Inhalts wolgeordnete Sammlung der besten Perioden vorzulegen, und deu Werth einer jeden durch gründliche Zergliesberung an den Lag zu legen.

Jede Periode muß ihrer Absicht gemäß verschiebene innere und auf fere Eigenschaften haben. Bu beit inneren rechnen wir die gute, Wahl jedes einzelen Sates, und jedes Umftandes; die genaue Berbindung der Sabe, sowol zur Rlarheit, als jur Rraft bes Gangen, und enblich den pathetisthen, gartlichen, froblichen, oder überhaupt den Ton, der nach Beschaffenheit der Sache gestimmt fen. .. Bu ben außern Cis genschaften rechnen wir ben Bolflang, und Rumerus, und die Leichtigkeit der Aussprache. fes ware ben jeder einzelen Periode ju beobachten. In ber gangen Rebe aber muß nothwendig auf eine gefällige Abwechslung und Mannich= faltigfeit der Perioden gesehen werben .- Weil die Berioden von Seiten bes Zuhörers einige Anstrengung ber Aufmerksamkeit erfodern: so muß der Redner hier und da leicht, oder gang unperiodisch senn. Die Perioben felbst muffen balb furger, bald långer, bald einformig, balb vielformig fenn, damit in die gange Rebe gefällige. Mannichfaltigfeit tomme, die Aufmerksamkeit aber ohne Ermudung hinlanglich unterhalten werde.

Es ist zu wünschen, daß biese wichtige Materie von einem unfrer Runstrichter mit erforderlichem Fleiße in einer besondern Schrift umständlich ausgeführt werde.

-%- -**%**-

Von der Periode aberhaupt, handeln, besonders: Ioa. Sturmii, De Periodis, Libele,

fel

m

90

111

5

fi

al

m

10

w

Libellus, Argent. 1550. 8. Ien. 1734. 8. — Val. Erythraei . . . de Períodis Lib. IV. ben f. Schrift, De Grammatic. Figur. Argent. 1561. 8. — Iac. Gorfcii Libri duo, De Periodis et num. orator. Crae. 1558. 8. — Dan. Hartnaccii Prot. orator. de Periodo ejusque praecipuis affectionibus, Sieiv. 1701. 8. — Phil. Chrifin. Grafs Abhandlung der Lehre von den Pestoden, Augsb. 1765. 8. — —

Uebrigens ist diese Materie in den mehres ften Unweisungen gur Redetunft behandelt, als von bem Ariftoteles in bem gten Rap. des gten Buches feiner Abetorif. - Des metrius Photer. in f. Werte, De Elocutione S. 1. N. 1 - 34. (Ed. Gal.) -Cicero, in dem Orator 64. (Op. Ed. Ern. T. 1. S. 650.) - Quinetilian Lib. IX. IV. 124. (G. 481. Ed. Gesn.) -Und unter ben Neuern, unter andern, von Condillac, im aten Th. feines Unterrichtes aller Wiffenschaften, deutsch Bern 1777. 8. Buch 3. G. 388 u. f. - Don Mallet, im gten Abichn. des gten Rap. von dem sten Buche f. Princ. pour la lecture des Orat. Tome 3. S. 249. -Don Some, im isten Stap. f. befannten Elements of Crit. 30.2. 6. 279, 282. u. m. b. beutschen lieberf. gte Auft. -Yon Campbell, in feiner Philosophy of Rhet. Vol. 2. G. 339. - Bon Prieftlen, in seinen Lectures, G. 296. b. d. lles berf. - Blair, in feinen Lectures, XI-XIII. Bb. 1. G. 204 u. f. - Bon 3. C. Mbelung, im iten Bbe. f. Werles Heber den deutschen Styl, G. 248 u. f. der gten Auft. -- Bon A. Schott', im ften Eb. f. Theorie ber ich. Wiffenich. 6. 214 U. f. - U. v. a. m. -

### Perspektiv.

(Zeichnenbe Runfte.)

Wie in ber Mahleren bie Farben nach den Graden der Starfe bes barauf fallenden Lichtes fich verändern, ob fie gleich biefelben Ramen behalten, so verändern sich auch in den

Zeichnungen die Formen der Gegenftande, fobalb das Auge eine andere Lage annimmt, ober in eine ans dere Stellung fommt. Man ftelle sich vor, es sen auf diesem Blatt ein Bieref von ber Urt," die man Quabrate nennt, gezeichnet. dieses Vieret, so wie es würklich ist. mit vier gleichen Geiten und vier aleichen Winkeln ins Auge fallen, fo muß nothwendig bas Auge fo stehen, bag die Lime, die aus der Mitte bes Auges mitten auf bas Bieref gezogen wird, einen rechten Winkel mit der Klache des Vierets ausmacht. Mur in biefer Stellung bes Auges erscheinet das Bieret ihm in feiner wahren Gestalt, und nur mit dem Unterschied, bag es größer oder kleiner scheinet, nachdem die Entfernung geringer ober betrachtlicher ist; jede andere Lage des Auges stellt bas Bieref in einer anbern Gestalt vor, und verurfachet, daß weder feine vier Seiten, noch feine vier Winkel, einander gleich scheinen. Eben biefe Befchaffenheit bat es auch mit andern Figuren, folglich auch mit ber Lage und Stels lung verschiedener Gegenftande, Die auf einer Flache, oder auf einem Boden fteben. Wenn eine Angahl Personen in einem Zirkel berum= fteben, 'fo erfcheinet diefe Stellung immer anders; nachdem die Linie, die aus dem Auge in den Mittelpunft bes Birfele gezogen wirb, mit seiner Flache einen andern Winfel macht.

Der Mahler muß zurichtiger Zeichsnung des Gemähldes diese Beränsberungen, die von der Lage des Ausges herrühren, genau zu bestimmen wissen, damit er in jedem Falle richtig zeichne; und dazu hat er eine besondere Missenschaft nottig, die man die Perspettiv nennt. Wenn gleich der Mahler nach der Natur, oder nach dem Leben zeichsnet; so fann er diese Wissenschaft

lle

11:

113

111

1

î,

11,

Œ

1g m

ie is in the in

11= 1g

D,

1/3

135

Us

211

[le

cr

9,

t.

hs

ft

nicht wol miffen. Denn es ift eine febr unfichere Sache um das Augenmaag, bas burch bie Einbilbung gar oft verfälscht wird. Obgleich, tum Benfpiel, wenn wir einen Menfeben vor uns fteben feben, bie Band, die unserm Auge am nachften liegt, größer scheinet, als bie andere, die weiter weg ift, fo bemerkt das Auge bes Mahlers diefes nicht allemal klar genug; und wenn er die Perfpettib daben bergift, fo wird er durch die Einbilbung immer mehr verleitet, bende Hande gleich groß zu zeichnen. Alfo ift die Renntnig ber Perspettiv in jebem Falle bem Zeichner nothig; in gar vielen Fällen aber, besonders wenn er ein historisches Stüt aus der Phantaste zeichnet, wird er in der Stellung der Figuren, in den Formen und in den Schlagschatten gewiß schwere Fehler begehen, wenn er nicht genau nach den Regeln der Verspektiv verfährt.

Es ist hier ber Ort nicht, diese Materie gang abzuhandeln. Ich werde mich begnügen, die Fundamentalbegriffe der Perspektiv deutslich vorzutragen, und hernach in einer Probe die Anwendung derselben

gu geigen.



Man stelle sich vor, ABCD sep ein ebener Boden, wie der Justoden eis nes Zimmers, und auf diesem Boden, oder dieser Grundsläche, sep eine Fisgur efgh gezeichnet, welche von einem in i stehenden Auge gesehen wird. Ferner bilbe man sich ein, op qr sep eine Lasel, welche perpendicular sowol auf der Grundsläche, als auf der Linie si, nach welcher das Auge hinssieht, steht. Endlich stelle man sich

vor, daß von den vier Efpunkten e, k, g, h, des auf dem Boden gezeichneten Biereks die geraden Linien ei, si, gi, hi, gezogen werden, daß diese in den Punkten k, l, m, n, durch die Tafel gehen, und daß endlich die Linien kl, lm, mn, nk, auf der Tafel sichtbar gezogen werden, so wird man sehr leicht begreifen, daß die Figur nklm gerade so im das Auge falle, als die Figur efgh in dasselbe

1111

De:

96

dt

ge

w

101

ge

DC:

ba

ph

26

10

De

2

ur

DC

fa

Si

1)

Ii

1)0

00

g

219

li

FO

(8

6

0

Q

b

daffelbe fallen wurde, wenn die Safel nicht da ware. Deswegen ist für diese Lage des Auges und der übrigen Dinge die Figur nklm die richtige perspektivische Zeichnung, des Biereks e f g h.

Waren auf ber Grundsläche noch mehr Figuren, so wurde jede auf eine ahnliche Weise ihre besondere Lage und ihre besondere Figur auf der Lafel bekommen. Eben vieselbe Beschaffenheit hat es mit solchen Gegenständen, die auf der Grundsläche in die Höhe stehen, deren Lage, Größe und Figur auf der Lafel so können gezeichnet werden, daß sie von der Lasel auß so in das Auge fallen, wie man sie ohne die Lasel auf dem Grund wurde gesehen haben.

Dieses ist die Urt der Zeichnung, Die Die Perspettiv lehret. Die Zeich. ner find gewohnt, wenn fie viele auf einer Grundfläche neben und hinter einander fiebende Gegenstände perweftivifch zeichnen wollen, zuerft eis nen Grundrif bavon zu entwerfen, ber ben eigentlichen Ort eines jeden auf bem Grunbe, und die Figur, die jeder Gegenstand auf demselben durch seine aufstehende Flache zeichnet, enthält; und aus diesem Grunds riffe zeichnen fie benn, nach den Regeln ber Perfpettiv, ben Aufrig. Diefes Berfahren ift muhfam, und Herr Lambert hat gezeiget, daß der Grundriß allenfalls, wenigstens in febr viel Kallen, entbehrlich fen. Er hat in einem fehr grundlichen Werk, das unter dem Litel Die frege Perspettio herausgefommen \*), sehr finnreiche, daben doch leichte Regeln für thiese perspektivische Zeichnungen ine Grundriß gegeben. Und hiervon will ich hier einen Begriff geben, nachdem ich vorher die Pauptbegriffe, worauf es ben der Perfpettiv überhaupt ankommt, werde deutlich erflårt haben.

\*) Burich 1759. 8,

Aus bem, was furz vorher von ber perspectivischen Zeichnung über- haupt gesagt worden, kann jeder leicht sehen, daß sie allemal anders ausfallen, und sowol in der Größe, als der Figur der Gegenstände sich verändern musse, wenn in der Lage des Auges, oder in der Stellung der Lafel etwas geändert wird. Deswegen mussen, diese Dinge sür jede Zeichmung allemal zuerst genau besimmt werden.

Man stelle sich vor, daß aus dem Punkt i, wo das Auge steht, eine senkrechte Linie ix auf die Grundssläche, und eine andere is perpendicular auf die Fläche der Tafel gezogen werde; ferner daß auf der Tafel von dem Punkt s die Linie sa perpendicular auf die Grundlinie, von x aber die Linie xa gezogen werde; endlich daß durch den Punkt s, die Linie tsu, mit der Linie op, auf der die Tafel auf der Grundsläche senkrecht steht, paralle! gezogen sen, und des merke alsdenn solgende Benennungen.

Die kinie op heißt die Jundamental oder Grundlinie; tu die 30. rizontallinie oder der Jorizont; ix die 36he des Auges über der Grundsstäche; is die Entfernung des Auges von der Tafel, auch die Richtung des Auges; der Punft s wird der Augenpunft genennt; die Fläche axis, unendlich verlängert, heißt die Verticalfläche; der gerade Boden aber, oder der Grund, worauf alles sieht, die Grundstäche.

Wir wollen nun vorerst setzen, man habe auf der Takel opar nichts abzuzeichnen, als Linien, die auf der Grundstäche ABCD gezogen sind; von der Zeichnung dessen, das in die Höhe steht, wollen wir hernach forechen.

Hieben fommt es also auf zwey Hauptpunkte an: erstlich darauf, daß jede Linie in ihrer wahren perspektivischen Lage gezogen werde;

und swentens; baf sie ihre wahre perspettivische Große babe:

on

era

185

in

रहें

00

en

ch=

em

100

Dis

000

fel

ns

1 X

100

nie

die

dit

bes

Illa

2110

300

ix

101

Lus

di

ird

lå

ifit

iisc

les

ian

abi

in

ad)

ven

ul,

pero

·De;

und

I. Geset also, man wolle querst wissen, wie die Seite gli des auf der Grundstäche gezeichneten Quadrats in ihrer perspektivischen Lage auf die Tafel könne gezeichnet werden.

Man stelle sich vor, diese Linie werde auf der Grundfläche verlan, gert, bis fie in a an die Grundlinie ber Tafel ftoftt. Run ift febr offens bar, bag ber Anfang ber Linie hga, ober ber Punkt a auf ber Safel in eben biefem Dunft a wurde gefeben werden, und daß die gerade Linie al der Lichtstrahl ist, der von dem Punkt a ins Muge fallt, fo wie bie Linien gi, und hi die Strahlen vorstellen, die von den Punkten g und heins Auge fallen. Ferner ift offenbar, daß der Minkel aix, ben ber einfallende Lichtstrahl mit der fenkrechten Linie ix macht, immer großer wird, folglich die Linie al, fich der oberen Dorizontalfläche is u immer mehr nahert, je weiter fich ber Punft, aus dem fie kommt, bon ber Tafel nach gh entfernt. Geget man nun, baß er sich bis ins Unendliche entferne, fo wird endlich dieser Lichtstrahl würklich in die obere Horizontalfläche fallen, und bas unendlich entfernte Ende der Linie agh, muß trgend in einem Punft bes Horizonts tsu gefeben werden.

Dieser Punkt ist auch leicht zu sinden; denn so weit die Linie ha auf der Grundstäche von der Linie xaf abweicht, so weit muß auch der Strahl aus ihrem außersten Punkt, auf der obern Horizontalstäche von der Linie is abweichen. Wenn man also die Linie iu so ziehet, daß der Winkel siu dem Abweichungswinkel fag gleich ist; so ist u der Punkt des Horizonts, in welchem das außersste Ende der die ins Unendliche verlängerten Linie agh gesthen wird. Ziehet man nun die Linie ua auf der

Dritter Theil.

Tafel, so ist diese das Bild, oder die perspektivische Zeichnung der ganzen Linie. agh, die ins Unendliche fortsgesett. Hieraus ist klar, wie jede Linie der Grundsläche, deren Berslängerung auf die Fundamentallinie op stoßen würde, die ins Unendliche fortgesett auf der Tafel zu zeichnen seh, Man siehet auch ohne Mühe, daß, falls eine Linie mit der Fundamentallinie parallel läuft, wie hier fg und eh, ihr Bild auf der Tafel ebenfalls mit der Grundlinie op parallel laufen musse.

Man stelle sich nun vor, daß auch die Linie ef; die der Linie hg hier parallel gesetht wird, von f nach b bis an die Jundamentallinie verlängert werde, an der andern Seite aber auch die ins Unendliche fortslaufe: so läßt sich leicht begreisen, daß die Linie du auf der Tafel das Bild dieser Linie sey. Denn da sie mit ah parallel läuft, so weichet sie eben so viel als jene von der Jundamentallinie ab, folglich ist siu auch der Wintel, in dem ihr äußerstes Ende ins Auge fällt.

II. Nun kommt es noch auf die Bestimmung der Größe jeder guf der Grundfläche gezogenen Linie an. ! Man fete, daß die perspettivische Groke der Linie et auf der Lafel zu zeichnen sen. Da fie durch bie Lage ber benden Punfte fund e bestimmt wird, so kommt es blos dars auf an, daß die perspektivische Lage dieser Bunfte gefunden werde. fett alfo, man wolle die eigentliche Lage'n des Punfts f finden. . Diefe wird auf der Grundfläche durch das Zufammenstoßen zwehef Linien b fund af bestimmt. Man barf also, unt ben Punkt auf der Tafel zu haben, nur nach Belieben von bem auf der Grundflache liegenden Dunkt zwen Linien f b und fa bis an die Grunde linie ziehen, hernach bende unendlich verlängert fegen, und nach dem, mas furz vorher gelehrt worden, das Bill 11 H

Bild ber einen und der andern auf ber Tafel zeichnen, fo wird ber Punft, wo fie fich burchschneiben, bie perfvettivische Lage bes Punfts fenn. Go wird hier ber Punft n, ber den Muntt f auf der Grundflache vorftellt, durch die Stelle bestimmt, in welcher fich die Linien bu und as C die Bilder der Linien be und af burch-Hieraus läßt sich auch Schneiben. leicht begreifen, wie ein auf ber Rlache gegebener Winkel, als eff perfpektivisch gezeichnet werde. .. Man perlängert ff nach y und ef nach b; zeichnet ihre Bilber yc und bu, fo ift der Winkel on u die perspektipische Zeichnung des Winkels eff.

Man merte fich einige hauptfage, bie aus ben vorhergehenden Betrach=

tungen folgen.

t. Daß alle Linien der Grundsfläche, die mit der Jundamentals linie op parallellaufen, wie fg und eh, auch auf der Tafel mit eben dieser Linie, oder, welches einerstey ist, imit dem Sorisont tu, parallel laufen, wie kl und mn.

2. Daß jede, die Grundlinie op durchschneidende Linie, unendlich fortgezogen, auf der Tafel ein Bild mache, das sich an dem Zorizont

'tu endiget.

3. Daß folglich kein Punkt der Grundstäche in der Tafel über dem Zorisont stehen könne, folglich in der Tafel nichts über den Zorisont kommen, könne, als was in die Sohe steht.

4. Daß die auf der Grundsiäche liegenden abweichenden Parallel.

linien unendlich weit fortgezogen, wie de und ah, in dem Sorizont in denselbigen. Punkt u troffen; daß folglich alle Linien auf der Tafel wie ml und ak, die nach demfelben Punkt u des Horizonts treffen, Linien vorstellen, die auf der Grundsläche einander parallel sind.

110

DI

DI

m

vi

fd

3

101

DI

K

al

Il

ľ

300

(

b

Damit wir uns nun in eine nahere Erklarung der frenen Verspektiv des herrn Camberts einlassen tonnen, stelle man sich vorg i sen der Mittel punkt eines Zirkels, is aber beffen Radius: so ist klar, ba is auf su perpendicular feht, baf die Linie su die Tangente des Winkels siu fen, der, wie vorhin erinnert worden, allemal dem Abweichungswinkel fag Wenn man also von aleich ist. dem Punkt s, sowol gegen u, als gegen c, die Tangenten jedes Grades eines Zirkelbogens von ibis 90 aufträgt, so hat man sogleich, fo bald man die Abweichung einer auf bem Grund gezeichneten Linie weiß, auch ben Punft des Horizonts, babin ihr außerstes Ende trifft. Gefest, die Linie gh weiche 30 Grabe rechts von ber Berticalflache ab, so nehme man auf der Linie su den Bunkt der Tangente von 30 Graden, fo wird badurch das außerste Ende dieser Linie auf dem Horizont des Gemabldes bestimmt.

Um nun einen Begriff zu geben, wie der Zeichner jeden Winkel auf der Lafel zu zeichnen hat, wollen wir uns die Sache folgendermaaßen vorsftellen:



Man fete, biefes Blatt fen ber Grund, worauf eine perspettivische Zeichnung zu machen ift. Die Linie OD fen ber Horizont des Gemähldes, und A der Augenpunkt. Aus A fen die Derpendicularlinie AC gezogen, die der Entfernung des Auges gleich fen, mit bem Radius CA aber fen der vierte Theil eines Birfels AB. befchrieben. Diefer Bogen AB fen in Grade eingetheilt, und endlich fenen durch gerade Linien, bie aus dem Mittelpunft C durch die Theilungspunfte gezogen worden, die Punfte 10, 20, 30 u. J. f. auf ber Linie () D angemerft worden : fo ftellen die Linien A10, A 20 u. f. f. bie man rechts und links gleich fetet, die Tangenten ber Winfel von 10, 20 Graden u. f. f. vor.

n

he

१छ

n,

u

u

1),

11,

g

on

'as

धार

d),

ele

ten

res

113

gh

der

111

1115

das

nie

DeB

ette

uf

vic

010

Run foll man auf irgend eine in ber Zeichnung fehende Linie DE einen gegebenen Winkel, g. E. von 30 Graden gieben. Diefes wird auf bas leichtefte alfo geschehen. Man verlängere, wenn es nothig ift, die Linie DE bis an den horizont OD. Von Daus jahle man auf der Abtheilung 30 Grabe gegen A bin. Mus bem Dunkte I. wohin, von D aus gerechnet, ber 30 Grad fallt, ziehe man die Linie IE, so ist der Winkel IED von 30 Graden; eben fo, wie in ber porhergebenden Rigur gezeiget worden, bag der Theil cu des Horizonts die Tangente des Wintels on u und auch des auf der Grundfläche liegenden Winkels eff? fen. - Mun ift es leicht zu feben, wie man es machen mußte, wenn ber

Winkel fich nach einer anbern Seite wenden mußte, fo dag FED, oder HE G diefe 30 Grade haben mußte. Dieses ist aus der Geometrie bekannt. Wollte man durch einen auf dem Ge= mablde gegebenen Dunkt N eine Linie zieben, die mit einer gegebenen nach dem Horizont laufenden Linie K L perspettivisch parallel ware : so darf man nur die Linie KL bis an ben Soris zont ziehen, und aus bem Punkt 30, wo fie auftritt, durch den gegebenen Bunft N die Linie NM ziehen. Bare aber KL mit dem Horizont parallel, so wurde es auch M N fenn, folglich die Aufgabe durch die gemeine Geo= metrie aufgeloft werben.

Beil die Zeichnung ganzer Ilachen, von welcher Figur sie senen,
blos von der Zeichnung der Winkel,
die ihre Seiten gegen einander machen,—und denn von der Größe
einer einzigen Seite abhängt, deren Lage gegeben ist so mussen
wir nur noch zeigen, wie eine Linie von gegebener Große, wenn
auch ihre Lage bestimmt ist, auf
dem Gemählde perspektivisch zu zeichnen sen.

Um hiezu fich den leichteften Weg zu bahnen; muß man folgende Be-

trachtung anstellen.

Wie nach der Lehre der Geometrie alle Parallellinien, die zwischen zwey andern Parallellinien liegen, einander gleich sind, so mussen auch alle zwischen zweh verspektivischen parallel gezogene perspektivische Parallellinien einander gleich seyn. Wenn manalso, senet:



AB sey die Porizontallinie eines Gemählbes: so sind die Linien AC und AD einander perspektisisch parallel, und so auch CB und EB; folglich muß CD perspektivisch so groß senn, als EF, und so CE so groß, als DF. Das ist, CD und EF sind Bilber von Linien, die auf der Grundsläche einander gleich sind, und so auch CE und DF. Dieses ist der Grundsaß, worauf jede perspektivische Messung der Großen beruhet.

Hiernachst muß man auch merfen, daß die Fundamental der Grundlinie des Gemähldes zugleich eine wahre, nicht verminderte Größe der Grundstäche vorstellt. Menn also diese Linie nach gewöhnlichem Maaße in Fuß und Zoll eingetheilt wird, so ist diese Eintheilung der wahre Maaßstab, nach welchem alles, was auf der Zeichnung in der Grundlinie liegt, kann ausgemessen werden. Wir wollen also sehen im Ander

ei

li

fi

21

0

di D

3

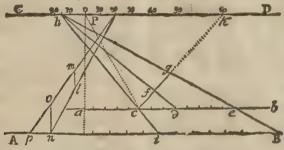

AB fen die Grundlinie eines Gemabldes, CD deffen horizont, und man babe bas eigentliche Maag in Fuß und Boll auf die Grundlinie getragen. Sollte die mabre Grundlinie ju tief fenn, und außer bas Gemahlde fal-Ien, als wenn ab beffen unterfte Linie ware, fo barf man nur ab fo eintheilen, daß Fuß und Zoll nach dem Berhaltniß bes geringeren Abstandes ber Linie ab von bem Sorizont, fleis ner genommen murden. ... Dun fen von der auf ab stoßenden Linie efg eine Lange abzuschneiben eine gewisse Anzahl von Fuß und Zoll, perspektivisch genommen, babe.

Dieses wurde sehr teicht senn, wenn der Winkel dof gegeben ware. In diesem Falle durfte man nur nach der auf ab befindlichen Abtheilung das Maaß, das die Linie haben soll, von on nach e tragen, damit de eben so groß wurde, als og perspektivisch senn soll: weil nun og und de gleich sind, so sind auch die Winkel og e

und ceg gleich, und ans dem Winstel goe lekannt. Wir wollen sezen, dieser sen 30 Grade: so ist, wie aus der Geometrie bekannt, die Summe der benden andern 150 Grade, solg-lich jeder 75 Grade. Also ziehe man die Linie eh, wie vorher gelehrt worden, so daß der Winkel och von 75 Graden werde, so wird sie die Linie og so abschneiden, daß sie persspektivisch so groß ist, als ce wurkslich ist.

Man merke hier ben Umstand an, daß auf der Scales der Tangenten, Ph immer halb so viel Grade anzeigen wird, als der gegebene Winkel ecg hat. Dieses zu begreifen, ziehe man die Linie Pc. So ist der Winkel Pcb von 90 Graden. Nun sind die benden gleichen Winkel cge und ceg zusammen zwenmal neunzig Grade, weniger die Grade des Winkels gce: das ist, jeder ist neunzig Gradeweniger die Halfte dieses Winkels gce. Woraus erhellet, daß

Ph halb so viel Grade haben muffe, als der Winkel gce.

Hieraus läßt sich nun eine allgemeine Methode angeben, das Maaß einer jeden auf dem Gemählde gegebenen Linie zu bestimmen.

Die gegebene Linie seycg. Man verlängere sie bis an die Horizontalslinie CD, wo sie den 60 Grad durchsschneidet. Hieraus erhellet, daß ihr Abweichungswinkel bcg 30 Grade sey. Man nehme davon die Hälste, oder 15 Grade, von P nach h, und ziehe aus dem Punkte hdurch g und c die Linien hge und hc (oder wenn der Maaßstad nur auf AB ist, hg B und hci): so ist ce, oder iB, das

Mang ber Linie cg.

NS

11.

UB

ne

go

300

ott

Fla

era

ľŧ=

Alle

ene

613

fel

ehe

Me

dni

319

Ms

\$13

gillo daß

Cben baber fann man auch bon einer auf ber Zeichnung gegebenen Linie einen Theil von beliebiger perabschneiden. Große spektivischen. Wenn man von ber Linie ck ein Stuf og von beliebiger gange abschneiben wollte, so mußte man bie Linie bis an ben Horizont verlangern. Trafe sie wie hier, in ben 60 Grab, fo fahe man baraus, daß ihre Abweichung bog 30 Grade fen. Wenn man alfo bie Balfte babon von P nach h truge, und aus herftlich die Linie hai zoge, so burfte man nur von c ober i, nach e ober B, so viel Fuß und Zoll auf bem Maafftab abzeichnen, als bie Lime cg haben foll, und bann aus h burch e ober B bie Linie he B gieben, um die Linie og von verlangter Große zu machen.

Was hier von Ausmessung der auf dem Grunde liegenden Linien gesagt wird, kann sehr leicht auch auf die in die Idhe stehenden angewendet werden. Wenn man z. E. aus einem Punkte der Linie n1 eine in die Idhe stehende Linie 1m von einer gegebenen Hohe ziehen wolke, so richtet man von dem Punkt nuach dem auf AB verzeichneten Maaße die Perpendicularlinie no

von besagter Größe auf, und zieht pom so, daß sie mit n1 in denselben Punkt des Horizonts trifft; so hat 1 m die Höhe ber Linie no.

In biefen wenigen Gagen ift eis gentlich schon die gange Perfpettiv enthalten; ausgenommen bie befondern Falle, wo die Safel weber auf ber Grundflache, noch auf ber Linie bes Auges perpendicular ift, ba benn noch befondere Betrachtungen hingutommen muffen, in die wir und hier nicht einlaffen tonnen. Denn hat herr gambert auch verschiedene sehr wol ausgedachte Bortheile angezeiget, wie man fich bie Auflosung ber hier angeführten Fundamentalaufgaben durch mechani= fches Berfahren fehr erleichtern Daber wir jebem Zeichner konne. und Liebhaber empfehlen, fich bie Muhe nicht verbrießen zu laffen, fowol beffen Perspettiv, als bie nach. her von ihm herausgegebene Befchreibung eines perfpektivifden Proportionalzirkels \*) mit . Fleiß zu ftudiren; weil er gewiß betrachtliche Erleichterung ber perspettivischen Renntniffe baburch erhalten wird \*\*).

Ich habe mich hier beswegen in eine ziemlich umståndliche Entwiflung der kambertischen Methode eingelassen, weil eine blos mechanische Kenntniß einer Regel, wonach die Zeichner, wenn sie ja noch methodisch versahren, und nicht blos auf Gerathewol arbeiten, die Perspektiv beobachten, keine hinlangun 3

\*) Augsburg 1769. 8.

\*\*) Indem ich diesen Artikel der Presse übergebe, erhalte ich eine zwente Aussgabe "der freyen Perspektiv," die in Zürich ben Drell, Gebner und Companeter der Index auf 1774 gedruckt ist. Darin sind nicht nur beträchtliche Answerfungen über seine Methode, sond been auch verschieden sehr leichte Medthoden angegeben, wie eine perspektis vische Zeichnung aus einem vorhandes nen Grundriß zu machen sev.

liche Kenntniß zur Beurtheilung ber Zeichnungen an die Hand giebt. Diese bekommt man aber, nachdem man sich die Muhe gegeben, das von uns bier angeführte sich genau befannt zu machen.

Ich will beswegen die Anwens dung der Theorie auf die Beurtheis lung der Zeichnungen noch in einem befondern Benfpiel zeigen, nachdem ich vorher benen zu gefallen, die sich mit blos mechanischem Verfahren behelfen, eine leichte Methode, aus dem Grundriff einen perspektivischen Rif zu machen, hier werde ange-führt haben.

Man stelle sich vor, der Grundrif liege bier auf biefem Blatte



über der Linie HO, die Tafel aber, auf welche man zeichnen soll, sen die Fläche DOHF, so daß OH der Hoztigont, O der Augenpunft sen. OD sen auf OH perpendicular und der Entfernung des Auges von der Tafel gleich; durch D ziehe man DF mit OH parallel; gerade in der Mitte von DO werke man sich den punft B. Dieses vorausgesetzt, kann jeder Punft des Grundrisses, als C, auf folgende Weise in seinen perspektivischen Ort auf die Tafel gezeichnet werden.

Man ziehe die geraden Linien CF und CD; hernach aus F durch den Punkt B die Linie Fc: so wird der Punkt c, wo diese Linie BDC durchsschneidet, der perspektivische Ort des Punktes C seyn. Auf diese Weise wird jeder andere Punkt des Grundzisses gezeichnet; folgsich auch ganze Figuren \*).

Um nun die Anwendung ber oben entwikelten Grundfate zu Beurtheis tung perspektivischer Zeichnungen zu zeigen, nehme man die hier befinds\*) S. kamberts Perspektiv II Th. S. 64.

liche von Herrn Lambert auf mein Ersuchen verfertigte in Rupfer geatte Zeichnung vor fich.

Das erste, worauf man ben jeder perspektivischen Zeichnung zu iehen hat, ist der Horizont. Menn das Semählbe eine offene Landschaft ist, in welcher Stellen vorkommen, da die Luft, oder der Himmel, bis an den stachen Boden herunter geht, wie hier ben bem Punkt O, ben B und D, so weiß man gewiß, daß dieser Punkt in dem Horizont liegt, weil der horizontale Grund, worauf alles steht, so weit man sehen kann, verslängert, an den Horizont stößt.

Giebt das Gemahlbe keine Gelegen, heit, den Horizont auf diese Weise zu entdeken, so sind andere Mittel dazu vorhanden. Man weiß aus dem Borhergehenden, daß alle Linien, die auf der Grundfläche unterseinander parallel sind, wenn sie nur nicht mie der Grundlinie oder dem untern Kand des Gemahlbes selbst parallel laufen, nothwendig in der Zeichnung auf dem Horizont zusammentressen. Darum sucht man in

D

bem Gemahlbe Gegenftanbe auf, an benen folche Parallellinien anzutref= fen find, g. E. Gebaude, gerade Il. leen u. b. gl. In unferer Zeichnung finden fich verschiebene Gegenstände, die gewiß Parallellinien zeigen, als ber Garten , der verfchiedene Gange bat, bavon einige, wie man mit gientlicher Gewißheit feben fann, parallel neben einander laufen. Geget man ein Lineal nach der Richtung gwen folder Gange an, : fo findet man, bag biefe Richtungen in einen Punkt gufammen laufen. : Auf Diese Beise maren hier, wenn auch die Luft nirgend bis an den Horijont gienge, . die zwen Punfte bes Horizonts B und D, folglich bie gerade Linie BD, ober ber Horizont felbst ju finden.

Run ift auch nothig, bagman ben Augenpunft in dem Sorizont entbete. Gemeiniglich wird er mitten in bem horigont, von benben Geiten bes Gemähldes gleich weit entfernt genommen \*). Doch ift er in unferer Zeichnung nicht in ber Mitte gwischen A und B, ben außersten Enden ber Beichnung. Um ihn gu entbefen, bes benfe man, bag, nach ben obigen Regeln, jede Linie, die bie Grundlinie des Semähldes imrechten Winkel durchschneidet, wenn fie unendlich verlängert wird, in ben Augenpunft Es fommt also barauf an, baff man in bem Gemählde eine folche Linie entbefe. In unfrer Zeichnung giebt der Thurm E. fie an. Es iff leicht zu feben, baf feine vobere Seite der Grundlinie parallel laufe. Da er nun vierefig ift, und ohne Bedenken angenommen werden fann, baf bie Seitenmauern mit ber Bos berfeite rechte Bintel machen: - fo mird bie Richtung ber schaffirten Seite bes Thurmes auf der Grund= linie perpendicular stehen; folglich, wenn man fie verlangert, in ben Au-

tė

Ħ

a

li

10

er

3

13

13

FR

18

162

r's

it

ft

et

11=

in

m

genpunkt treffen, ber alfo hier im Punft O ift.

Satte bier ber Thurm gur Bestimmung bes Augenpunkte gefehlt, fo hatte man auch die hinter dem Thurm in ber Ferne ftebenden Saufer gubems felben Endzwet brauchen tonnen.

Rachdem man ben horizont und den Augenpunkt dorin gefunden hat, ift nun brittens auch die Entfernung des Auges von der Tafel ausfündig ju machen. Das Auge fteht bem Punft O gegenüber, bag bie aus bem Auge nach O gezogene gerabe Linie perpendicular auf ber Glache bes Gemahlbes fieht; wenn man bemnach aus bem Bunft O bie Linie OP perpendicular auf den Horizont gieht, fo ift fie die Linie ber Richtung bes Muges, und irgend ein Punkt in biefer Linie muß die Entfernung des

Auges anzeigen.

Um nun biefen Juntt P fur unfere Beichnung ju finden, muffen wir und erinnern, bag, wenn die benben Schenfel eines perfpeftivifchen Bintele bis an ben Horizont verlangert werden, bie benden Punfte, wo fie ben horizont burchschneiben, in bem mahren Bintel ins Auge fallen, ber das Maaß des perspektivischen Wins fels ift. Run haben wir vorher gefeben, bag die Bober = und Seitenwand bes hauses C in einem rechten Binfel auf einander treffen. Da nun biefe Geiten, bis an ben Spris jont gezogen, biefen in ben Punften Dund Bourchschneiben: fo muß bas Auge nothwendig so gefett werden, bag bie von biefen benben Punften ins Auge gezogenen geraben Linien im Auge in einem rechten Winfel auf einander floffen. 4 Und: eben diefes muß auch unten auf der Grundflache geschehen. Deswegen muß ber Punft P fo genommen werden, daß die Li= nien DP und BP in P fentrecht auf einander treffen. Um alfo ben Punft P zu finden, theile man die Linie DB in zwen gleiche Theile, und aus dem Duntt U 11 4

<sup>&#</sup>x27;\*) G. Augenpunft.

679 er im estims t, so hurm dems n. und nung bem aus erabe lådje man Linie izont tung nft in 3 des nfere wir nben Winngert
vo fte
bem, ber
Winer geseitenchten
Da
doris
iften
bas
iben,
iften l auf
icses
låche
untt
ie Li=
untt
untt
DB dem dunft



ON COMENSIS

VI WINGS

Bunft R. ber bon D und B aleich weit absteht, beschreibe man berunterwarts mit bem Radius RB oder RD einen halben Birkel. Da wo dieser die Linie OP durchschneidet, muß der Bunft P fteben, der auf ber Grundflache vervendicular unter dem liegt. Mithin wird OP bie mabre Entfernung des Auges fenn. Denn es ift aus ber Geometrie befannt, daß die auf diese Weise bestimmten Linien PB und PD in P rechtwink-

licht zusammenstoßen.

Endlich ist nun noch die Sohe des Auges über die Grundfläche, das ift, uber den punte P gu finden. In unferer Zeichnung fiehet man, daß der Horizont gerade unter den oberften Fenstern des Thurms, auch gerade über, ben Giebeln der podern Dachfenster des hauses C wealauft. Da nun das Auge in der obern Horis zontalflache liegt, so muß seine Sohe über dem Punft P nothwendig fo genommen werden, daß es mit den Giebeln gedachter Dachfenster, auch mit den Banken der oberften Kenfter des Thurmes in einer Sohe liege. Wollte man diefe Sobie in einem abfoluten Maage haben, fo mußte man wiffen, wie hoch die Dachfensteraiebel des hauses C über den Grund des Gartens, ber hier die eigentliche Grundflache der Landschaft ist, liege. Dies ses kann nun nicht anders, als burch ohngefähre Schätzung herausgebracht werden. Man sleht aus der gangen Bauart bes haufes C. baf es ein großes und schones Wohnhaus ift; weiß auch, daß gewohnlicher Weise in Häufern diefer Art jedes Geschoß oder Stotwerf ohngefähr zwolf Fuß hoch zu fein pflegt. Also werden die dren Geschosse diefes haufes, von ben Rellerfenftern bis an bas Dach gerechnet, etwa 36 Fuß ausmachen. Nimmt man nun die Sohe der Rellerfenfter und Die Sohe ber Dachfenfter bis oben an bie Siebel baju : fo findet man,

daß die Horizontallinie ohngefähr 48 bis 50 Rug über ben Grund des Gartens liege; wund fo groß ware auch bie Erhohung bes Auges, über

die Grundfläche.

Man fann bier noch auf eine andere Urt sich der Richtigkeit dieser Schätzung versichern. Un der Boderseite des Thurmes fieht man eine Thure und Kenfter, die eben fo boch, als diese Thure find. Es lagt fich vermuthen, dog diefe Thur und diefe Kenster die gewöhnliche Sohe, etwa 8 Kuk; haben. : Also werden die vier übereinanderftehenden Kenfter, nebft ber Thur und den funf Bruftungen eine Höhe von etwa 48 bis 50 Kuß ausmachen, welches mit ber vorigen

Schätzung übereinstimmt.

Auf Diefe Weise nun hatte man in unfrer Zeichnung die vier wesentlichen Stufe, den horizont, ben Augens punft, ben Abstand bes Auges von ber Tafel, und feine Sohe über die Grundfloche entdefet. Und aus bem angeführten läßt fich abnehmen, wie man auch in andern Fallen gu berfahren hatte, um diese Dinge zu entbeken; welches frenlich nicht alles mal von allen angeht. Doch wird es felten fehlen, wenn nur bie Zeiche nung murklich genau nach ben perwektivischen Regeln gemacht worden. Von dieser Entdefung gedachter vier wesentlichen Stufe fann man nun noch den Vortheil giehen, die in dem Gemählbe vorkommenden Winkel und Großen auszumeffen. Dieses wollen wir noch fürzlich zeigen.

In Unsehung der Ausmessung der Winfel erinnere man sich, was oben von der Auftragung der Tangenten aller Winkel auf den Horizont gefagt worden. Daraus wird man seben, daß der Theil des Horizonts OB die Tangente des Winkels OPB fen. Mun ziehe man durch P die Linie QS mit dem Horizont parallel, und beschreibe mit einem beliebigen Radius PQ einen halben Zirkel über die Linie QS. Don bem Dunkt og wo OP ben Birfel durchschneibet, theile man, wie die Figur zeiget, die Bogen OS und o Q jeden in 90 Grade. Biehet man nun aus bem Puntt P durch bie Theilungspunfte gerade Linien bis an den horizont, so ist diefer dadurch in feine Grade getheilt, fo wie oben in ber zwenten Figur. Will man nun einen Winfel auf ber Rlade bes Gemabldes meffen, fo barf man nur feine benben Schenkel bis an den Horizont verlangern, und bort die Grade gablen, die zwischen benden Punkten liegen. Co wird man J. B. hier finden, daß die Boberfeite bes Saufes C in den Punft D, die andere Seite in B trifft; bag OB die Cangente von 52, OD aber die Langente von 38 Graden ift, folglich DB, mithin auch ber Winkel bes Haufes, go Grade hat.

a

11

11

11

15

11

n.

er

11

11

el

3

11

11

11,

ie

S

18

meffen, ben die Boder = und Seiten= mauer, die den Plat, wo der Thurm fteht eumgeben, ausmeffen, fo erfoderte dieses etwas mehr Umstände, weil die Linie TV von dem Horizont immer weiter abgeht. Man berlangere barum die Seite VT auf die andere Seite bis an den horizont. Da trifft fie in den Punkt B. Die Seite, TX aber trifft in den Punft D. Also ist der Winkel XTZ von 90 Graden, folglich hat VTX eben fo viel. Diefes kann man auch noch Man giebe aus T die so finden. Linie TY mit bem horizont parallel. Weil nun TX bis an den Horizont verlängert in D fällt, wo von O aus der 38 Grad trifft, fo find bon D gegen A hin gerechnet, noch 52 Grade fur die Tangente des Winkels YTX; folglich hat dieser Win tel 25 Grade. Berlängert man auf der andern Seite VTZ bis an den

Horizont, so trifft sie in den Punkt B, welcher in ben 52 Grad von O aus

gerechnet fällt. Mithin bleiben für

die Langente des Winkels ZTz.

Wollte man ben Winkel VTX

ober, welches einerken ift, bes Wintels VTY, noch 38 Grabe. Darum ift ber ganze Winkel VTX von 90 Graben. Dieses ift nun leicht auf jeden andern Winkel anzuwenden.

Alfobleibet und noch die Schatung ber Größen in Fußen übrig. Bir haben gefeben, bag an bem Thurm die Sohe ab 50 Fuß hoch kann geschaft werben, und bag bas haus C bom Grund bes Gartens bis an bie Giebel ber Dachfenster eben so hoch ift. Kerner, da die Saufer, welche rechts und links bes Thurmes fteben, auf demselben Grund, worauf der Thurm und bas haus C fteben, fich befinden: so ist an dem Hause linker Hand die Idhe vom Boden bis an die dren oberften Kenster, und an dem Hause rechter Sand die Sohe-vom Boben bis mitten in bas Giebelfenfter, ebenfalls 50 Ruß. Wenn man also diese vier verschiedene Sohen nimmt, und jebe in 50 gleiche Theile eintheilt, fo dienen fie, jede in ber Entfernung, in welcher biefe Sohen genommen worden find, jum Maaß= stab ber Hohen, und auch ber mit dem Horizont parallel laufenden Li= nien. Go findet fich j. B. daß ber nicht weiter von B stehende mit Cbezeichnete Baum eben fo weit gegen den Horizont entfernt liegt, als die voderste Eke des Hauses. F neben dem Thurm. Desmegen muß die Sohe bicfes Baumes nach bem Maakstab gemeffen werden, den-die Sohe diefes Hauses an die Hand giebt. Ram= lich, man theilet die Sohe vom Boden bis mitten in das Giebelfenfter in 50 Theile, oder Fuße. Mift man nun die Sohe des Baumes C bamit, fo findet man fie von etwa 32 Fuß.

Ueberhaupt also findet man das Maaß der Hohen aller Gegenstände, die auf dem eigentlichen Boden dieser Zeichnung, nehmlich auf der horizonstalen Flache des Sartens vor dem Hause C steben, wenn man die Pers

11115

pendi=

ift

me

ber

toc.

mà

De

ges

fell

De

216

60

fin

ger

tuc

901

ihr

(d)

hal

in

ber

Dat

ftri

aer

for

Des

विश

211

bei

ler

ger

wi

ter

23

nic

911

wil

ger

ha

me

tin

feli

all

pendicularlinie von dem Punkt, wo sie ausstehen, die an den Horizont in 50 Theile theilet. So viel solcher Theile ein Baum, oder ein Haus hat, so viel Fuß hoch ist es auch. Auf die se Weise sindet man, daß die Mauer, die den Thurm umgiebt, ohngesehr 13 Kuß hoch ist.

Und hieraus kann ber Zeichner auch leicht die Proportion finden, die er den Figuren, wonnt er feine Landsfchaft ausstaffiren will, in jeder Ents

fernung zu geben bat.

Diese Meffung geht, wie man fieht, nur auf Linien, die perpendis cular auf der Horizontalfläche stehen. oder auf dieser Klache mit dem Sorizont parallel laufen. Umständlicher wird die Ausmessung der Linien, die sich von vorne gegen den Horizont hinziehen, wie z. B. die Lange der Mauern um ben Garten. "Diese muffen nothwendig nach ungleich eingetheilten Maakstaben gemeffen merden; weil eine Ruthe vorne an der Gartenmauer größer ift, als wenn man an der hintern Efe eine Ruthe nehmen wollte. Die Methode, folche Linien nach ihrem wahren Maage einzutheilen, foll hier noch angezeis get werben.

Man stelle sich irgend eine in der Zeichnung nach dem Horizont laufende Linie I HD vor, welche perspektivisch durch eingestette Pfähle würklich von 10 zu 10 Fuß eingestheilt sep. Da diese Linie in eben den Punkt D geht, dahin auch PD geht, so ist sie mit dieser perspektivisch parallel. Nun nehme man auf dieser Linie irgend einen Punkt H, und ziehe durch denselben die Linie HK mit PD nicht perspektivisch, sondern würklich parallel, so stellt diese die Linie ID in ihrer wahren Lage auf dem Grundzrif vor.

Der Maafstab auf dem Grundriff gur Ausmessung der Linie HK murde nun eben der seyn, den man brauchen mußte, um in der Entfernung des Punfts H aufrecht stehende, oder mit dem Horizont parallellaufende Linien auszumessen. Weilnun in der Zeichmung von H bis an den Horizont 50 Auß sind, so wird diese Hohe in 50 Theile getheilt, und zum Maaßstab der Linie HK gebraucht, welche hier wurklich von 10 ju 10 Juß nach diesem Maaß eingetheilt ift.

Ware nun die Linie IHD, oder die perspektivische Zeichnung der Linie HK noch nicht eingetheilt, so brauchte man, um dieses zu verrichten, nur aus den Theilungspunkten der Linie HK gerade Linien nach P zu ziehen, wie es ben Li P geschehen ist. Diese Linien nun wurden auch die Linie IHD perspektivisch eintheilen. Dieses ist daher klar, daß die Winkel ben P, z. B. op I im Grundriß und der perspektivischen Zeichnung gleich groß sind, folglich gleich große Theile der wurklichen Linie iH und ihres Bildes iH abschneiben.

Auf eben diese Weise verfährt man mit jeder andern Linie, die man so wie IHD einzutheilen, und auszus meffen verlanget. Hat man aber dieses mit einer gethan, so kann ihre Eintheilung! auch ju Ausmessung ale ler mit ihr parallellaufenden Linien gebraucht werden. Bir wollen g. B. feten, man wolle die Boderfeite des hauses C meffen. Weil dieses ebenfalls in den Dunkt D lauft, fo ift fie mit IHD parallel. Wenn man also aus B burch die beiden Punfte d und e an ben benben vodern Efen bes haus fes gerade Emien zieht, (ober and) nur ein Lineal ansetzt, oder einen Saden spannt,) so schneiden diese von der Linie IHD ein Stuf, deffen Maag und Eintheilung auch bas Maag und die Eintheilung der Voderseite des haufes C giebt. Go findet man hier, wenn man die Eintheilung der Linie IHD weiter fortsett, daß die Linie Bd auf IHD in ben 60 Fuß, Be aber auf den 140 Auß trifft. Deswegen

ift

ist die Breite des Hauses oder de 140, weniger 60, das ist 80 Fuß.

Diefes kann hinlanglich fenn, jedem Liebhaber, ber die wahren Grundfage der Perspektiv gefaßt hat, deren Anwendung auf die Beurtheilung der Gemahlbe und Zeichnungen zu zeigen.

Dat der Runftler die Regeln der Perfpektiv nicht beobachtet, sondern gegen fie gefehlet, so lassen sich auch feine Bergehungen durch ein ahnliches Berfahren der Beurtheilung entoeten. Aber schwäche in der Perspektiv bewußt sind, huten sich sehr, regulaire Gegenstände, aus denen Parallellinien und gewisse Winkel konnten erkannt werden, in ihre Zeichnungen zu bringen, weil man dadurch amleichtesten ihre Fehler entdeken wurde.

Wir konnen diesen Artikel nicht schließen, ohne die Frage berührt zu baben: ob die Alten die Verspeftiv in ihren Zeichnungen beobachtet haben, oder nicht. Es ist bekannt, daß über diefen Punkt vielfältig geftritten worden. Bollkommen ausgemacht und unzweifelhaft ift es, fowol aus dem wenigen, was Euflides über die Perspettiv geschrieben, als aus bem, was Vitruvius an zwen Stellen \*) ermabnt, dag bie Alten die Linienperspektiv, als eine besondere Wiffenschaft, die dem Mah-Ler nüglich sen, gekannt, und daß sie gewußt haben, daß ohne biefelbe ge= wisse Dinge nicht naturlich genug Daß fie konnen gezeichnet werden. es aber in biefer Wiffenschaft eben nicht weit gebracht haben, sieht man aus der schwachen Perspektiv des sonft wahrhaftig großen Euflides deutlich genug; und daß die Mahler, Bildhauer und Steinschneider fich an das wenige, mas man von der Perfpettiv wußte, gar nicht, oder doch hochst felten gefehrt haben, beweisen alle aus bem Alterthum übrig gebliebenen Werke ber zeichnenben Runfte. Die vollständige Wiffenschaft der Perspektiv ift darum ganglich als ein Werk der Meueren anzusehen. Die ersten, bie ben Grund baju scheinen gelegt zu haben, find Leonhard da' Binci und unfer Albrecht Durer. aber zu wiffen verlanget, wie die Perfpeftiv von der Zeit diefer Manner allmählig zur Vollkommeuheit gestiegen ift, ber wird in der so eben berausgekommenen zwenten Auflage von Herrn Lamberts frener Berfpeftiv, gleich im Anfange des zwenten Theiles, das Rothige hiervon benfam= men finden.

-\$~ . **-\$**\$~

Der besondern Unweisungen gur Perspectiv find so viele geschrieben worden, daß es schwer fallen wurde, solche sammt= Ich schränke mich also lich anzuführen. auf diejenigen ein, welche für die Kunfts. ler brauchbar senn können. Es find fola gende, in lateinischer Sprache: loa. Cantuariensis Peripectiva, Pis. 1508. Ital. mit Unm. von P. Galucci, Ben. 1593, f. - C. Vitellionis, ide natura, ratione, et projectione radiorum visus, luminum, colorum atque formarum, quam vulgo Perspectivam vocant, Lib. X. Norimb. 1551. f. mit R. - Ioa. Fr. Niceroni . . . . Tavmaturgus opticus studiosiss. Perfpectivae, Par. 1638. f. Srans uns ter bem Ettel , Perspective curieuse, Par. 1663. f. - Perspectiva horaria, Auct. Em. Maignan, Rom. 1648. -Andreas Putei, f. Porzi Perspectiva Pictor. et Architector. Rom. 1693 -1700, f. 2 Th. 1717, f. 2 Th. Lat. und Ital. (Der erke enthält 105, der zwente 121 Kpfr.) Deutsch und Lat, von J. Borbarth und G. Conr. Bobenner, Mugsb. 1706 = 1709. f. Engl. und Lac. von Strut, Lond. 1693 : 1707. f. (Die Brauch: barfeit des Werfesift befannt.) - Ram. Rampinelli Lection, opticae, c. XXXII. tab. zen. Brix. 1760. 4. -

<sup>\*)</sup> Lib, VII. procem. Lib.I. c. 2.

b

cl

I,

b

Ŋ

3

Ί

th

le

4

I

b

9

C

P

le

f

A

Í

¢

bi

In italienischer Sprache: Trattato di Prospettiva di Bern. Zenale da Trevigi, Mil. 1524. f. - Prattica della Prospettiva di M. Dan. Barbaro . . . Ven. 1559. 1568. 1669; f. mit R. (Ein wirklich nugliches Bert.) - Dispareri in materia d'Archit. e di Prospettiva, Bresc. 1572. 4. - Le due regole della Prospettiva pratica di Giac. Barozzi di Vignola con i Comment. del P. Egn. Danti, R. 1583. 1611, 1644. f. Bol. 1682. f. Vene 1743. f. -La Pratica di Prospettiva, del Cav. Lor. Sirigari, Ven. 1596. 1626. f. -Difc. intorno al difegno con gl' inganni del occhio, Prospet, prat, di P. Accolti, Fir. 1625. f. - Prospett. prat. di Bern. Contino, Ven. 1645. 1684. f. - Paradosh per praticar la Perspecciva, senza saperla, da Giul. Troili . . . Bol. 1672. 1683. f. -Nuova pratica di Prospettiva da Paolo Amato, Pal. 1736. f. - Tratt. teor. pratico di Prospett. di Eust. Zanotti, Bol. 1766. 4. mit Kupf. -Della Geom: e Prospettiva prat. di Bald. Orfini, R. 1774. 12. 3 Bbe. -

In hollandischer Sprache: Her Perspectiv Conste van John Friess Vredemann, Lond. 1559. f. Amst. 1633. f. 2 Bde. Franz. durch Marolois, ich weiß nicht wenn? Eine spatere Ausg. sührt den Litel, La Perspect. cont. tant la Theorie que la Pratique, Amst. 1662. f. Deutsch, nach der sranz. lles bers. Amst. 1628. f. 2 Lh. — Onderwysinge in der Perspective Conste, door Henr. Hondius, In's Gravenh. 1622. 1647. f. Lat. ebend. 1647. f. —

In franzossischer Sprache: Livre de Perspective, p. J. Gousin, Par. 1560. f. 1587. 4. — Leçons de Perspective, p. Jacq. Andr. du Cerceau, Par. 1576. f. — La Perspective, avec la raison des ombres et des miroirs, p. Sal. de Caux, Lond. 1612. f. — La Perspective de Math. Josse, Par. 1635. f. mit 55 Spirt. lat. und frasco. — La Perspective prat. necessaire à tous les Peintr. Gray, et Archit. . . .

par un Relig, de la Comp. de Jesus, Par. 1642. 4. 1663. 4. 1679. 4. 32b. Engl. von Prite 1672. 4. Bon Chams bers 1726. f. Deutsch, von J. E. Rema bold, Augeb. 1710. 4. - Maniere universelle de Mr. (Gerard) Desargues pour pratiquer la Perspective par petit-pied comme geometral; ensemble les places et proport, des fortes et foibles touches, teintes ou couleurs, p. Abr. Boffe 1648 u. f. 8. 2 Eb. mit 202 Apfrn. Soll. Amft. 1664. 8. (Eines ber weitlauftigften aber auch ber wichtigften Berfe über bie Perfpectiv. Es vers anlagte gu feiner Beit eine Menge Gegens fdriften, welche auch von ber Perfpectiv handelten, wovon in den Lettres ecrites au Sr. Boffe, f. l. et a. 8. Nachs richt gegeben wird.) Siegu gebort, von eben biefem Berf. Traite des pratiques geometrales et perspectives . . Par. 1665. 12. mlt 70 Apfrn. - Optique de Portraiture et de Peinture, p. Fres. Huret. Par. 1675. f. - Traite de la Perspective où sont cont. les fondemens de la Peinture, p. le P. Bern. Lami, Par. 1701. 12. Amft. 1734. 8. Engl. Lond. 1702. 12. (Sagedorn empfiehlt bas Wert gur erften Anleitung.) - Perspective prat, d'Architecture, p. L. Bretetz, Par. 1706. 1746. 1752. f. - Traité de la Perspect. prat, avec des remarq, sur l'Architect, p. le Sr. Courtonne, Par. 1710. 1725. f. - Perspect. theoret. et prat. p. Mr. Ozanam, Par. 1711. 8. - Traité de la Perspective à l'ufage des Artistes, p. Ed. Sel. Jeaurat, Par. 1750. 4. mit 110 Rpfrn. - Effai sur la Perspective pratique p. Mr. le Roy, Par. 1757. 12. - Raisonnement sur la Perspective pour en faciliter l'usage aux Artistes, p. Mr. Petitot, Parme 1758. f. Frang. und Ital. - Essai fur la Perspect, lineaire et sur les ombres, p. le Chev. de Curel, Strasb. 1766. 8 .- Traité de Perspective linezire . . . p. S. N. Michel, Par. 1771. 8. - La Perspective aerienne soumise à des principes puilés puisés dans la nature, ou nouv. Traité de Clair - obscur et de Chromatique, à l'usage des Artistes, p. Mr. de St. Marien. Par. 1789. 8.

119

78

25

g=

19

5,

tit

0

rs

ns

tiv

110

(b)

es

ar.

uc

p.

ité

P.

ft.

2.

ten

1-

06.

er-

110

ar.

eta

10

1110

at,

Tai

, le

ne•

aci=

Pe-

tal.

(ur

rel,

er.

Mi-

ec.

ipes iilės

In englischer Sprache: Practical Perspective made easy, by Moxon 1670. f. - Architect. Perspective, by Peake, f. a. f. Perspective made eafy, by W. Halfpenny, f. a. 4. - Stereography, or a compleat body of Perspective in all its branches, by I. Hamilton, Lond. 1738. 1749. f. mit 130 Apfrn. - Perspective made easy in Theory and Practice, by J. Kirby, Lond. 1755. 1768. 4. Much gehört bieberg von eben diefem Berf. Perspective of Architect. deduced from the princ, of Brook Taylor and performed by two rules only of universal application, Lond. 1755. 1761. f. 2 Bde. - The art of drawing in Perspective made easy to those, who have no previous knowledge of Mathem. by J. Ferguson, Lond. 1755: 1778. 8. - Practice of Perspective, by J. Highmore, 1764. 4. - The Theory of Perspective in a method entirely new . . . by J. Lodge Cowley, Lond. 1766. 4. 29be. A familiar Introduction to the Theory and Practice of Perspective, by Jos. Priestley, Lond. 1770. 8. -The Elements of linear Perspective, demonstrated by geometrical principles . . . by Edw. Noble, Lond. 1771. 8. - A compleat Treat, on Perspective in Theory and Practice, on the principles of D. Brook Taylor, by Th. Malton, Lond. 1776.

In beutscher Sprache: Bon ber Kunst Perspectiva 1509. f. mit 37 Holzsign. — Gualt. heine. Rivis . . . . Bascher ber neuen Perspectiv, oder von dem rechten Grunde des känstlichen Malens und Bildens, Narnb. 1547. f. — Unterweissung des Zirkels und Richtscheids, auch der Perspectiv . . . von Joh. Lautensat, Frst. 1567. f. — Perspectiva corpor. regular. . . d. s. Eine steisige Kürs

weisung, wie bie funf regulirten Rorpet u. f. w. durch Chrffph. Wenzel Jamiger, Murnb. 1564. f. - Bud. Bruns Prax. Perspect. d. i. Bon Bergeichnungen, ein ausführlicher Bericht . Leipg. 1615. f. - 58. Lenkarts Abhandl. von der Per= spectiv, Augsb. 1616: f. (Go führt Juegli das Werk an; H. v. Murr sest es bereits ind 3. 1567; aber Lenkart wurde erft im 3: 1573 gebohren. Db fbrigens bie "Opeica, b. f. furge boch grandliche Uns zeigung, wie nothig bie Runft ber Geos metrie fen in ber Perfpettiv, Mugeb. 1616. f.6 eben diefes Werk ift, weiß ich nicht ju entscheiden.) - Undr. Alberti 3men Bucher von ber, ohne und durch die Arith= metika gefundenen Perspectiv, und von bem bagu gehörigen Schatten, Marnb. 1623. 1627. f. - Pet. Saltens Berfpectis vifche Reißkunft, Angeb. 1625. fol. -Perspectiva Pes Picturae, b. f. Surge und leichte Berfaffung ber practicabelften Regul gur perspectivischen Beichnungefunft, von J. J. Schubler, Murnb. 1719: 1720. f. 2 Th. mit 50 Apfen. - Lucidum Prospectivae Speculum, b. i. Gin heller Spiegel ber Perspectiv 🗀 . von P. Selnecken, Mugeb. 1727. f. mit 93 Aupfen. Ebend. 1753. fol. mit 18 Plaf. und 108 Apfen. — Joh. Chefiph. Bifchofs Kursgefaßte Einleit. zur Perspectiv. Salle 1741. 8. - Die frene Perspectiv, oder Unweifung, jeden perspectivischen Aufriß von fregen Stucken, und obne Grundrif ju verfertigen, von J. S. Lambert, 3dr. 1759. 8. Berm. ebend. 1774. 8. Frsich. ebend. 1759. 8. welchen eben biefes Bers faffers "Rurggefaßte Regelm gu perspectio vifchen Beidnungen, vermittelft eines, ju deren Ausübung . . . eingerichteten Bros portionalzirkels, Augeb. 1768. 8. gebort. - Die Erlernung ber Beidenfunft, durch die Geometrie und Perfpectiv, von 8. 5. 2B. (Werner) Erf. 1764. 8. (Ein febr mittelmäßiges Buchlein.) - Ausführl. Unterricht von der Perspectiv, nach einer febr leichten und beutlichen De= thode . . . von C. Phil. Jacobs, Amff. 1767. 8: mit 60 Apfen. - Abhandlung von ber Perfpectiv, von Que. Boch, Augsb. 1780, 8. — Burja Unleitung que Pers fpectin für Mahler, Derl. 1793. 8. —

Auch werden noch, allgemein, Lecons de Perspective von ! te Bicheur (S. Klor. Le Comte 3, 101.) ein Wert uber Bens fpectiv von Lod. Cardi Cigoti (Bagtione S. 145.) eine Perspectiva practica von Brcs. De Breuil (G. den Urt, im Buefti) angeführt, so wie davon noch in sehr vie-Ien Unweisungen gur Zeichenkunft. Dab. leren und Baufunft gehandelt wird, als in Albr. Durers vier Bachern von ber menfelichen Proportion, Dannb. 1528. f. - In dem aten Buche der Archicers tura di Seb. Serlio, Par, 1545. f. In dem sten Buche von des Comasso Trattato dell'arte della pittura Mil. 1585. 4. G. 245 u. f. (ber denn auch G. 275 eines Wertes des Bart, Suarti Bramantino, und bes Bin:, Foppa gedenft, und behauptet, daß Albr. Dus rer aus diefen benden bas gezogen, mas er von der Perspective fagt.) - In des Delaseo Muleo pintorico . ... Mad. 17.15. f. - Jin aten Th. G. 225. Des Koremon - u. v. a. m. - Berner finben fich Remarques . . fur les tableaux en jeu d'Optique, in bem Merc, de France v. 3. 1763. - und in 3. 3. Meufels Miscell, artiftifchen Innhaltes, Seft 16. G. 205 und in dem atten der Thirty Letters on various subjects, Lond. 1783. 12. 2 Bde. gute Bemerfungen über bie Perspectiv.

"Nebrigens ift die Frage, ob die Alten die Perspective gefannt, von je ber ein Segenstand der Untersuchung verschiedener Schriftsteller gewejen, und von den frus bern, als Dan. Barbaro, Comaggo, Fons feca, u. a. m. nicht erft von Berrault, verneinet worben. In ben neuern Beis ten fprachen Gallier (in einer Abbandlung, im niten Bb. der Mem. de l'Acad. des Infcript.) Caplus (ebend. Bb, 23. Quarts ausg. Deutsch, im aten Th. der Abhanda lung jur Geschichte und Runft, Altenb. 1769. 4. G. 195.) Algarotti (in f. Berfuche aber die Mableren G. 68. ber b. leberf.) 21. Klos (in f. Bentrage gur Geschichte bes Geschnigckes und der Kunft aus Dians 3rn, Altenb. 1767. 8. G. 178. und in feinen Schrift, Ueber ben Ragen und Gebrauch Der alten Steine, Altenb. 1768. 8. G. 93.) u. a. m. fie ihnen gu; aflein, fichtlich gruns betei biefes Buiprechen fich auf ein Diffs verliehen deffen, mas eigentlich Perspectis in der Mahleren ift; baber denn auch G. E. Leifing (Laof. G. 198 u. f. und bes fondere Untiquar. Briefe, Eb. 1. 6. 58 unfinder neuen Hufl.) Lippert (in bem Borber, ber Dactol. G. XVIII.) u.a. m. fie ihnen nicht jugeftanden haben. 30 den lettern gehört denn auch B. v. Rama bobr, in bein zten Eb. f. 2B. lieber Das leren und Bilbhauerdrbeit in Rom. Eb. 2. G. 163 u. f. Es febrint ausgemacht ju fenn, daß unfer Albr. Durer juerft die Bahn brach, und die Sache auf beute liche und bestimmte Begriffe brachte . of gleich Pedro del Borgo fie ibm erleichtert baben fann, ---

### Petitsmaitres.

(Rupferftechertunft.)

Unter diesem Ramen verfteben bie frangosischen Liebhaber der Rupfersammlungen bie Rupferstecher aus der erften Zeit diefer Runft, die fie and fouft vieux maitres, die alten Meister, nennen. Den Ramen Pctitemaitres baben fie ihnen darum gegeben, weil fie meiftentheils gang fleine Stufe verfertiget haben. Die Berfe ber fleinen Meifter, Die gegenmartin ziemlich felten werden, find nicht blos gur hiftorie der Runft, fondern gar oft auch ihres innerlichen Werthes halber fehr schatbar. Meiftentheils find fie, fie fenen in Rupfer gestochen, oder in Solz geschnitten, überaus fein und nett gearbeitet; viele find aber auch wegen der sehr auten Zeichnung, schonen Erfindung, guten Anordnung und wegen des riche tigen Ausdrufe der Charaftere, fehr schätbar. Die Folge dieser kleinen Meifter fangt von der Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts an, und geht bis gegen das Ende des sechszehnten. Die

Die meiften biefer Meiffer maren Deutsche, die besten aus Oberdeutschland und ber Schweig. Darum follte eine gute Sammlung ber fleinen Deister vornehmlich einem Deutschen schäßbar senn; da sie ein unverwerf= liches Zeugniß giebt, baft die Deutfchen nicht nur die ersten und fleifigsten Bearbeiter ber Rupferstechers und Dolgichnittkunst gewesen; fondern, daß überhaupt, wie sich Christ ausdruft \*), die rechte und wahre Weise der Mahleren bennahe eher und beffer im Elfaß, in Schwaben, in Kranten und in ber Schweig, als in. Italien ift geubt worden. Unfers größen Albrecht Durers, beffen Berdienste bekannt genug find, nicht zu gedenken, wird man schwerlich von Rünftlern ber erften Zeit außerhalb Deutschland so viel und sogute Werte einer achten Zeichnung und Anordnung zusammenbringen, als die Sammlung der fleinen deutschen Meifter enthalt. Unter diefen aber behaupten die bren Schweiger Albrecht Misorfer a), Jobst Ammanb), und besonders Tobias Stimmer c), einen porguglichen Raug.

y

25

8

11

12

3

11

ht

to

8

tt

12

B

13

62

111

10

1:

b

Ĩt,

113

112

er

17,

ele

en

Ua

ht

Fa

bt

11.

Zur Belustigung bes Lesers will ich hier noch anmerken, das die französischen Kunstliebhaber perschiedene Namen der deutschen kleinen Meister auf sehr positische Weise verstellen. Martin Schön heist oft le beau Martin, auch Martin Scon. Sesbald Beham, ein Nürnberger, wird insgemein Hisbins genannt, weil sein Zeichen auf den Kupfern die Duchstaben HSB in einander ge-

schlungen enthält.

- 1000 - A

Die Angahl der fo genannten fleinen Meifter, ift gum Theil febr willfahrlich

\*) S. Chrifts Auslegung der Monograms matun S. 68.

2) (1511) b) († 1591.) c) Lob. Stimmer gehört nicht sowohl hierher, als sein Bruder Christoph Stimmer (1600) ein bekannter Formschneider,

angegeben worden. Die vornehmsten und eigentlichsten find: Bart. Boehm († 1540) He. Geb. Bochm († 1550) Georg Pens (1550) Heinr. Albegreser (1551) Jac. Binck († 1560) Wirg. Solis († 1562) Heinrich Goerting.

### Pfeiler.

(Baufunff.)

Bedeutet jeden langen aufrechtftes henden magiven, aber daben unvergierten Rorper, ber jum Unterftu-Ben, ober Tragen einer gaft gefett ift. Gewolber, Bogen, Defen großer Gale, hangende Bodendacher, werden vielfältig durch untergesetzte Pfeiler gestützt und getragen. Che man in der Baufunft auf Schonheit bachte, murde jeder Baum, jede gemauerte Stube da gebraucht, wo man nachher zierlich geformte Gaulen brauchte. Der Pfeiler ift als die erste rohe Saule der noch nicht verschönerten Baufunft angufeben. Da er niemals jur Bierbe, fondern immer zur Mothdurft gebraucht wird, fo baben bie Baumeifter weder über feine Geftalt, noch uber feine Berhaltniffe Regeln gegeben. Man hat runbe, vierefigte und mehretigte Pfeiler. Gie find nach ihrer Dike merklich in ber Lange verschieden, verjungen sich aber nicht, wie bie Gaulen, wenigstens febr felten, obgleich Scamozzi sie immer verjungt hat.

Um aber doch das Nothwendigste daben zu beobachten, bamit das Auge auch da, wo es eben feine Zierlichkeit sucht, nichts Ansicksiges finde, giebt man in guten Sebauden den den Pfeilern einen Fuß, und oben ein Sesims, auf welchen die Last zu liegen kommt, bende platt und ohne Glieder; zugleich aber überschreitet man die Verhältnisse nicht so, daß die Pfeiler zu dunne und der Last nicht gewachsen, auch nicht

ju bife und bon' übermäßiger Starfe

Pfeifer find überhaupt nach Bers haltnig ber Sohe bifer, als Gaulen, tragen alfo mehr, und werden ba gebraucht, wo die Gaulen ju fchwach maren, befonders wo Rreuggewolber gu unterftugen find. . Man findet in verschiedenen fo genannten gothischen Gebauden Pfeiler; die aus viel an und in einander gefenten Gaulen befteben, beren zwar jebe ihren Knauf hat, alle gufammen aber, unr einen einzigen Pfeiler ju machen, über ben Rnaufen noch durch ein allgenreines Band, bas ben Rnauf ober Ropf bes Pfeilers vorftellt, verbunden werben, und eben fo auf einem gemeinschaftlis chen Fuß fieben, obschon jede Gaule für fich ihren Rug hat.

In Bogenstellungen werben bie Pfeiler, welche Die Bogen tragen, mit Caulen ober Pilaftern vergieret, wie in der davon gegebenen Zeich= nung gu feben ift \*). Die neuern Stadtthore in Berlin haben fatt ber Pfosten, barin bie Thorangel befefliget find, ftarte unsehnliche Pfeiler, beren frene Seiten mit zwen borifchen Caulen ober mit Pilaftern vergiert find. Der Krang des Gebalfes macht eine große uber ben Pfeiler und bie Saulen gehende Platte, auf welcher endlich eine pyramidenformige Eros phee gefett ift; und baburch betoms men diese Thore ein gutes Unfeben. Man fann eben biefes auch ben Portalen an großen Sofen ober Garten

anbringen.

## Pfosten.

(Bautunst.)

Sind in ber Baufunft fleine Pfeiler, an den benden Geiten einer Thurs öffnung, woran die Thurangel befestigt find. Jede Thure muß mit Pfoiten eingefaßt fenn, banit fie nicht, wie ein bloffes in die Band \*) G. Bogenftellung.

gebrochenes Loch, sondern als etwas wolüberleates lind abgepaftes ausfehe, wie schon anderswo erinnert worden \*). The angelies of the This

# Bfübl.

(Baufunft.)

Ein Glied an den Caulenfußen, bas im Profil die Rundung eines halben Birtels har und unter die großen Glieder gehort \*\*)! Den Ramen hat es baber, weil ein rundes Ruffen, ober ein Pfubl, wenn es von etwas barüber liegendem beschwert, und platt gedruft wird, vhngefahr diefe Korm annehmen wurde.

## Bbarfatia.

Da ich dieses Gedicht nie in der Dibficht gelefen habe, um mir eine bestimmte Borftellung von feiner Urt und von feinem poetischen Charafter zu machen, fo will ich, ftatt meiner Gedanten baruber, hier eis nen fleinen Auffat einrufen, ben mir ein durch vielerlen critische Urbeiten befannter und verdienter Mann zugeschift hat.

11

n

윘

f

Di

U

8

"Man hat biefem ergablenden Gedicht des Lucanus die Ehre einer Epopoe freitig gemacht. Es ift aber nicht barum historisch, weil bie Zeitordnung' barin nicht umgefehrt wird, welches auch in der Ilias nicht geschieht, und vom herodotus mehr, als in irgend einem Gedichte; gefches ben ift; noch barum, weil es auf feine absonderliche Sittenlehre gebaut ift; maagen es, wenn diefes erfodert wurde, den Jammer, ben die innerliche Zwietracht mit sich führet, ge= wiß in fo ftartem Lichte zeiget, als Was obige immer die Glias thut. Befchuldigung rechtfertiget, ift, daß es wenig Erempel in fich hat, wie-

\*) G. Deffnung. \*\*) 3. Olled.

wol fie nicht gang fehlen, wo die Perfonen reden, ausgenommen in offents lichen Berfammlungen, und baf die Reben, anstatt aus dem besondern Charafter ber Perfonen gu fliegen, insgemein von allgemeinen Mabrheiten und Gaben bergenommen find, und zu fehr nach dem Redner schmewiewol fie fonft fart genug und ber Romer febr murbig find. In der Epopde muffen offentliche Geschäffte und Reden felten vorkommen; hingegen die perfonlichen Sefinnungen, die befondern Unterhandlungen und Berathschlagungen" über bie aus der Handlung unmittelbar entstehenden Vorfalle und Begebenheiten. Jenes fommt eigentlich der historie ju; dieses ift der Dichtkunst eigen.

Unter die Nachtheile der Pharfalia rechne ich nicht, daß wir genau wiffen, baf eine Menge Umftanbe ju den mahren, befannten, nur erdichtet find; benn die poetische Gewigheit wird vielmehr ftarfer, wenn fie mit befannten Gaden unterfett wird. Und fo. bald der Poet fich eis nes hiftorischen Grundes ju feiner Arbeit bemächtiget: so barf man keine andere, als die poetische Gewißheit von ihm fodern. In einem Gedichte, wo die hauptpersonen noch fo jungft gelebt haben, daß wir felbft, ober unfre Meltern fie gekannt haben. macht es Schwierigfeiten, uns Ehrfurcht und Bewunderung für sie benzubringen: hundert historchen von fleinen menschlichen Schwachheiten, und von wirthschaftlichen Umftanben, bie wir felbst gesehen, oder von Augenzeugen gehört haben, segen sie in ben gewöhnlichen Menfchen ber-Unfer Poet hat durch die großen Sachen, womit er ben Lefer unterhalt, benjenigen, die nahe ben feinen Selden gelebt haben, nicht Weile gelaffen, an das zu benten, was ihnen Rleines anhieng; und ben den spätern Lesern hat der Lauf der

Dritter Theil.

35

30

tt

İs

Ç6

117

er er

sie

rt

17

160

uf

ut

ert

cro

ges

18

ige

aß

ile

gol

Jahre bas Undenken biefer Rleinig. feiten vertilget."

Daß ber Dichter ber Pharsalia große poetische Talente gehabt, wird wol Niemand in Abrede senn. Aber man sieht nicht selten ben ihm, daß Ueberlegung und Bemühung bisweilen die Stelle der Begeisterung verstreten; daß er nicht aus überströmender Empfindung, sondern weiler es gesucht, und lange darauf gears beitet hat, sich dem Großen und Ershabenen nähert.

Seit Kurzem hat unser Dichter in Frankreich verschiedene vorzügliche Berehver gefunden, die durch einzele Schönheiten, die in Menge ben ihm angetroffen werden, so eingenommen worden, daß wenig daran seblet, daß sie ihm nicht die erste Stelle unter den Delbendichtern einräumen. Dieses war in der That von Leuten, nach dezren Seschmat die Senviade einen hozehen Rang unter den Epopden behauptet, zu erwarten.

· \*- . - \*-

Die zu biesem Artikel gehörigen Nach. richten finden sich ben dem Art. Beldengedicht, S. 509. h.

## Phrygisch.

(Musit.)

Eine ber Tonarten ber alten griedhischen Muste, der die Alten einen beftigen, troßigen und friegerischen Eharafter zuschreiben. Es läßt sich darans abnehmen, daß diese Tonart nicht die ist, der man gegenwärtig den Namen der phrygischen Tonart giebt. Diese ist, nach isis ger Urt zu reden, unser E, und hat so wenig von dem Charafter, den Aristoteles der phrygischen Tonart beplegt \*), daß sie vielmehr ins Klägliche fällt. Die alte phrygische

<sup>\*)</sup> Politicor, L. VIII. c. 5. et 7. Xx

Conart ift, was man ist insgemein dorisch nennt.

Das neue oder heutige Phrygische pertraat benm Schlusse die gewohnliche harmonische Behandlung nicht. Man kann nicht anders, als durch ben verminderten Drenflang auf H nach E schließen; gerade fo, wie wenn man ben Con E als die Dominante von A anfahe, und in H Man empfindet schließen wollte. auch benm Schluß auf E etwas bem Ton A ähnliches, wovon E die Dos minante ift.

### Viano.

(Mufit.)

200 Diefes italianische Wort, bas meiftens abgefürzt blos burch p, ans gedeutet wird, in gefchriebenen Tonftuten vorfommt, bedeutet es, baß Die Stelle, ben ber es fteht, Schwather oder weniger laut als das übris ge foll vorgetragen werben. Damit Die Spieler feben, wie lang biefer schwächere Bortrag anhalten foll, wird ba, wo man wieder in ber gewohnlichen Starte fortfahren foll, f. ober forte gefest. Bisweilen wirb ein doppeltes p, namlich pp. gefest, welches andeutet, daß diefelbe Stelle hochst sanft ober schwach soll angeges ben merden.

Wie ein geschifter Rebner, auch ba, wo er überhaupt mit Deftigfeit fpricht, bisweilen auf einzele Stel-Ien fommt, wo er die Stimme febr fallen läßt, so geschiehet dieses auch in der Musik, die überhaupt die naturlichen Wendungen der Rede nachahmet. Wie nun in einer mit Feuer und Starfe vorgetragenen Rede eine portommende gartliche Stelle, burch Berabfebung der Stimme und einen fanften gartlichen Con, ungemein gegen das andere absticht, und besto rührender wird: so wird auch ber Ausbrut eines Tonftuts burch bas Digno, bas am rechten Orte ange-

bracht ift, ungemein erhoben | Co findet man in verschiedenen Graunis schen Opernarien, barin überhaupt ein heftiger Ausbruf berricht, einzele Stellen, wo die Stimme plotilich ihr Fener und ihre Starfe verlagt, und ins Sanfte fallt, und biefes geschieht so gluflich, daß man auf das innigste badurch gerührt wird.

Deswegen ift bas Piano, am rechten Ort angebracht, ein furtreffliches Mittel ben Ansbruf gu erhohen. Es giebt aber auch unwissende und von aller Urtheilsfraft verlaffene Tonfeger, die fich einbilben, ihren unbedeutenden Stufen baburch aufzuhelfen, daß fie fein oft mit Piano und Forte abwechfeln. Daber wiederholen fie Diefel= ben fahlen melodischen Gedanken uns fer beständiger Abwechslung bon Viano und Forte so oft, daß jedem Zuhörer bavor efelt.

## Bilafter.

(Baufunst.)

Bierefige Pfeiler, die von ben gemeinen Pfeilern barin berichieben find, daß sie, nach Beschaffenheit ber Ordnung, wogu fie gehoren, Diefelben Berhaltniffe und Bergierungen bekommen, die die Gaulen haben, namlich dieselben guge und Rnaufe, auch bie Caneluren ober Rrinnen. : Rur werben fie nicht eingezogen, ober verjüngt, wie bie Gehr felten werden fie Saulen. frenstehend angetroffen; sondern fast immer in der Mauer, aus der fie um ben achten, ober fechsten, auch wol gar um ben vierten Theil ihrer Dife heraustreten. Rach ber Bauart ber Alten, ber man auch noch ist folget, fteben meift allemal, wo eine halle oder Gaulenlaube vor eis ner Hauptseite angebracht ift, an ber hauptmauer bes Gebaubes Die Un lafter ben Saulen gegenüber. den ben' Efen ber Mauren aber muffen fie allemal fteben.

#### Pindar.

20

to.

u

Ìs

f£

tt

1

2[=

170

ott

111

at.

en

eit

ente

ies

[ett

nd

bet

dit

Die

fie

fast

116

ud)

rec

aus

lod)

wo

eis

att

2010

nig

ben

Ein griechischer Inrischer Dichter, den die Alten durchgebends wegen feiner Kürtrefflichkeit bewundert ha-Plato nennet ihn bald den ben. gottlichen, bald ben weisesten. Die Griechen sagten, Pan finge Pindars Bieber in den Walbern, und bas Drakel zu Delphi befahl den bortigen Einwohnern, daß fie von ben Opfergaben, die dem Apollo gebracht wurden, biefem Dichter einen Theil abgeben sollten. Gange Staaten waren folg barauf, wenn er in feinen Den fie gelobt hatte. ' Fur einige Berfe, die er jum Lobe ber Athenienser gemacht hatte, wurde er nicht nur von dieser Stadt reichlich beschenkt; sondern ste ließ ihm auch noch eine eherne Statue fegen; und als Alexander in bem beftigsten Zorn Theben, Pindars Geburtsstabt, gerftoren ließ, befahl er, daß das haus, darin der Dichter ehemals gewohnt hatte, verschont werde, und nahm dessen Familie in feinen Schuß. So dachten die Griechen von dem Dichter.

horag bezeuget ben jeder Gelegenheit, wie fehr er ihn verehre. Er vergleicht feinen Gefang einem gewaltigen, bon ftarfem Regen aufgeschwollenen Bergstrohm, ber mit unwiderstehlicher Gewalt alles mit fich fortreißt. Ein andrer fehr fei ner romischer Runftrichter urtheilet also von ihm: "Bon den neuen lprischen Dichtern ist Pindar weit Der erfte. Durch feinen hoben Geift, durch feine erhabene Pracht, durch feine figur - und fpruchreiche Schreib. art übertrifft er alle andere. Er ift von einer so gluflichen, so reichen, und wie ein voller Strohm fliegenben Beredfamfeit, bag horal ibn beshalb für unnachahmlich halt "). Dorag schäget die Ehre, von Pindar befungen zu werben, hoher, als wenn man durch hundert Statuen belohnt wurde.

Et centum potiore fignis ... Munere donat \*\*).

Diefer große Dichter lebte zu The ben in Bootien, ohngefehr zwischen ber 65 und 85 Olympias. Bon feiner Erziehung, den Veranlaffungen und Urfachen ber Entwiklung und Ausbildung seines poetischen Genies ist uns wenig befannt: aber dieses wenige verdienet mit Aufmertfamfeit erwogen ju werden. Gein Bater foll ein Flotenspieler gewesen fenn, und ben Gohn-in feiner Runft unterrichtet haben; von einem gewissen Lasus aber soll er die Kunst die Leger gu fpielen gelernt haben. Das fleiffige Singen frember Lieber mag fein eigenes dichterisches Feuer angefacht Wenn est wahr ift, was Plutarchus von ihm und der Corin= na erfählt: so scheinet es, er babe anfänglich in feinen Gebichten mehr auf den Ausdruf, als auf die Erfindung gedacht. Denn biefe schone Dichterin foll ihm vorgeworfen haben, daß er in seinen Gedichten mehr beredten Ausbruf, als Dichtungsfraft zeige; und barauf foll er eine Lied gemacht haben, barin er feiner dichterischen Phantasie nur ju sehr den Lauf gelaffen t). Man meldet von ihm, er habe an der pythagoris schen Philosophie Geschmaf gefunden. Darin konnte feine von Ratur schon enthusiastische Gemuthvart starte Rahrung finden. Noch zu bes Erdbeschreibers Pausanias Zeiten zeigte man in bem Tempel zu Delphi einen Ær 2 Geffel,

\*) Quint. Inft. L. X. \*\*) Od. L. IV. 2.

t) Plutarch in dem Traftat: ... Ob bie Athenienier im Krieg ober im Frieden größer gewesen."

Seffel, auf welchem Pinbar, fo oft er bahin gefommen, feine Paane foll abgefungen haben.

Außer den Doen, bavon wir noch eine beträchtliche Sammlung haben, hat Bindar noch fehr viele andere Gebichte, Baane, Bacchische Dben, Symnen, Dithpramben, Elegien, Trauerspiele und andere geschrieben. Die bis auf unfre Zeiten gefomme= nen Oden haben überhaupt nur eine Gattung bes Stoffs. Der Dichter befingt barin bas lob berer, bie gu feiner Zeit in verfchiedenen offentlichen Wettspielen gesieget haben. Solche Siege waren bamals hochst wichtig; "bie hochfte Ehre im Bolfe war, ein Olympischer Sieger gu fenn, und es murbe biefelbe fur eine Geligfeit gehalten : benn die gange Stadt bes Siegers hielt fich (baburch) Seil wiederfahren; baber Diefe Berfonen aus ben gemeinen Ginfunften unter-.halten wurden, und die Chrenbegengungen erftretten fich auf ihre Rinber ; ja jene erhielten von ihrer Stadt ein prachtiges Begrabniß. Es nahmen folglich alle Mitburger Theil an ihrer Statue, ju melder fe die Roften aufbrachten, und der Runftler berfelben hatte es mit bem gangen Bolfe gu thun \*)." Diese Gieger alfo beehrte Pindar mit feinen Gefangen.

Jur und sind jene Spiele gang fremde Gegenstände, und die Sieger völlig gleichgultige Personen. Aber die Art, wie der Dichter seinen Gegenstand jedesmal besingt; die Größe und Stärke seiner Beredtsamkeit; die Wichtigkeit und das Tiefgedachte der eingestreuten Anmerkungen und Denksprüche, und der hohe Ton der Begeisterung, der selbst den gemeinesten Gachen ein großes Gewicht giebt, und gemeine Gegenstände in einem merkwürdigen Lichte darstellt:

\*) Winkelmanns Anmerkungen über bie Sefthichte ber Kunft.

biefes macht auch uns ben Dichter bochft schapbar.

Es gehörte unendlich mehr Rennt. niß ber griechischen Sprache, und der griechischen Litteratur überhaupt, als ich besite, bagu, um ju zeigen, was für ein hohes und wunderbares Genie überall aus dem Jon, aus der Setzung ber Worter, aus ber Wendung ber Gedaufen, aus bem oft schnell abgebrochenen Ausbruf und aus bem, biefem Dichter gangeis genen Bortrag hervorleuchtet. Bas man überall zuerst an ihm mahr= nimmt, ift gerade bas, was auch an unferm beutschen Pinbar, ich menne Rlopstoken, zuerst auffällt, nämlich der hohe fenerliche Ton, wodurch felbst folche Sachen, die wir allens falls auch tonnen gedacht haben, eine ungewöhnliche Fenerlichkeit und Große befommen, und unfrer Aufmerffamteit eine farfe Spannung Wir empfinden gleich angeben. fangs, baff wir einen begeisterten Canger horen, ber une gwingt, Phan= taffe und Empfindung weit hoher, als gewöhnlich, ju stimmen. Indem er uns mit Gegenständen unterhalt, die fur uns fremd und nicht fehr intereffant find, treffen wir auf Stellen, wo wir ben Sanger als einen Mann kennen leinen, der über Charaftere, über Sitten und fittliche Gegenstände tief nachgedacht hat, und fehr merkwürdige Driginalgedanken anbringt, wo wir blos die Einbildungstraft beschäfftigen; als einen Mann von dem feinesten sittlis den Gefühl, und von der reicheften und zugleich angenehmsten Phantafte. Jeder Gegenstand, auf den er feine Aufmertfamkeit gerichtet hat, erscheinet femer weit ausgedehnten, aber auch tiefdringenden Borftels lungsfraft weit großer, weit reicher, weit wichtiger, ale fein andrer Menfch ihn murbe gefehen haben; und bann unterhalt er uns auf eine gang ungewöhnliche und intereffante Weise Beise barüber. Gar oft aber wenbet er den Flug seiner Betrachtungen so schnell, und springt so weit von der Bahn ab , daß wir ihm kaum folgen können.

ġ,

ľ

n

ıÉ

is

16

10

n

31

(1)

d)

13

11,

nd

16=

ng

115

119

111=

er,

1119

1115

cla

ren

has

che

uti

ges

Die

als

tilla

ffen

iste.

eme

CLR

telly

1115

hely

grer

yen;

eine

ante

Beile

alberich unterstehe mich nicht, mich in eine Entwiklung bes Charakters dieses sonderbaren Dichters einzulaf fen, die weit startere Renner deffelben nicht ohne Furchtsamkeit unternehmeir murben. Wer ibn noch nicht fennt, ber wird in ben Bersuchen über die Litteratur und Moral des herrn Clodius \*) noch verschiedene andere richtige Bemerfungen bieruber, mit Beranugen lefen. Bielleicht wird der berühmte Herr Hofrath Henne in Gottingen, - der uns fürglich eine schone Ausgabe bieses Dichters mit wichtigen Bemerkungen gegeben hat, in dem zwenten Theile uns den Charafter deffelben ausführlich schildern.

Die Ed. pr. des Pindar († 3579) ift die von Aldus, Ben, 1513. 8, gr. und ohne Scholien, und die erfte mit Scholien, Rom 1515. 4. erschienen. Bon ber erften Art find noch die Bafeler 1526. 8. die Pa: tifer 1558. 4. Beidelb. 1590. 8. Glasg. 1754. -32. 4 Bb. Und gr. und lat. obne Scholien die von S. Stephanus, A. 1560. 16. (mit ben übrigen gr. lpr. Dichtern) von Unm. Portus, Beidelb. 1598. 8. Bon Erasm. Schmib, 2Bit. 1616. 4. 2 Bb. die Glasgower 1744. 12. 2 Bd. Bon Sen. Benne, Gott. 1773. 4. 2 Bd. Mit den Schollen, von Beft und Welfteb, Drf. 1697. f. (b. A.) Den frus bern Ausgaben liegt größtentheils nur die Romifche jum Grunde; eine zwepte bes Beinr. Stephanus 1566, bat febr eigenmachtige Betanberungen; Br. Seyne bat auch die Aldinische zu Rathe gezogen. Die Scholien find jum Theil von alten Grammatikern, und jum Theil neuere von dem Demetrius Ericlinius. Die, von ihm auf uns getommenen Gedichte befteben befanntermaßen aus Olympifchen,

\*) Erstes Stuck G. 49 u. f.

Anthischen, Nemeischen und Isthmischen Siegesgeschngen, und belausen sich auf 45. Die von ihm übrigen Fragmente hat I. Gottl. Schneider, Strasb. 1776. 4. hers ausgegeben; und ein Berseichnis der von ihm verloren gegangenen Schristen sindet sich in Fabr. Bibl. graec\_Lib. II, c. 15.

Uebersetzt sind seine Gedichte in bas Italienische, von Aless. Adimari, Pisa 1631. 4. (mehr Baraphr, als lleberf. ) von Slamb. Sugtier, Rom 1762=1768. 8. 4 Eb. und einige einzele von Cantillo Lenzoni, (Parafrafi, Fir. 1631. 4.) Giuf. Maggari. (Odi Icelte, Paffari 1776. 8.) u. a. m. — In das Französische: Von Fris. Marin, Par, 1617. 2. Bon Pierre De Lagausie, Par. 1626. 8: und einzele Oden von Unt. de la Fosse (bie ate ber Dinmp. ben f. Anafr. Par. 1706. ) Bon Guil. Massien (die ite, ate; iate und iate der Olymp, und die ite und ate ber Bibm, in ben Mem. ber Acad. des Infcr.) Bon El. Sallier (die 4te und ste der Olymp. ebend. im 14ten Bb.) Bon Goggi (bie Olympischen , A. 1754. -12.) Bon Goffart (acht, ben f. Difc, fur la Poefie, Par-1761. 12.) Bon Bauvilliere (fechfe, ben 6. Estai fur Pindare, Par. 1772. 12.) Bon Chabanon (die Anthischen, Par. 1772. 12. und zwen Ifthmifche, in den Mem. de l'Acad, des Infer. Bb. 32. Quartausg.) - In bas Englische: Bon Abr. Cowley (bie zte Olymp. und die erste Nem. paraphr. 1656. und bev f. Pindarischen Oden, Lond, 1681. 8.) Bon Gilb. West (awolf in ger. Berfen, nebft einer Abhandlung über bie Olomp. Spiele, Lond. 1749. 4. und 1753. 8. 2 30, 1766. 8. 3 30. eine ichone ungetreue, suweilen gar weitschweifige Paras phrase.) Bon Heinr, J. Ppe (Six Olympic Odes . . . being those omitted by Mr. West, Lond. 1775. 12. unb im iten 30. f. Poems, Lond. 1787. 8. 2 Bb. matter als bie Westische. B. Green (alle von den vorber angeführe ten, nicht überfeste, mit Unmert. über Pindars Oden und Schriften, Lond. 1779. 4.) Don 2B. Laster (Odes of Pindar Xr 3

Pindar and Horace, Exet, 1700. 8. aber nur einige.) - In bas Deutsche: Mon Steinbruchel (Heberhaupt fechs; Die fünf erften Olympifden, beb f. vier Trauerfpielen bes Cophocles, Bur. 1759. 8. Die eilfte im aten Th. ber Litterbr. (nebft ber erffen und vierten) S. 226. In den Lor. Epifchen und Elegischen Boef. Salle 1759. 8. die 14te Olympische. In ber Kortsegung der Briefe über Merkwürdig. keiten der Litteratur, von Gottl. Fdr. Ernst Schönborn . Samb. 1770. 8. G. 137. Die neunte Pothische Ode (nicht die erfte Olympische oder die achte Pythische, wie die lieberseper Bibl. G. 24. sagt.) Bon Joh. Lob. Dammi, Berl. 1770 . 1772. 8. fdmmtlich; Bon M. Anton (die ste Olymp. in f. lleberf. griech. lat. und ebr. Gedichte, Leipg. 1772: 8. . Bon Chriffin, Dav, Sobl (die 6te Olymp, und ein Stud von-ber vierten in bem furgen Unterricht in ben iconen Biffenich. für das Frauenzimmer, Chem. 1771, 8. 2 Th.) Don S. Grillo (die rite Olymp. im Gots ting. Almanach von 1772.) In dem Tafcbenbuch fur die Dichter. Abtb. 4. die plerzehnte Olompische. Bon Sen. Bos (bie erfte Pothifche, im beutiden Duf. 1777.) Bon S. Gebicke (die Olympis fchen, Berl. 1777. 8. die Bothifchen, ebend. 1779. 8.) In dem beutschen Dus feo vom Jahre i780. die 2te Olympische. Won Gurlitt, die ste Ifthm. und die ste Mem. im Mertur v. 3. 1785 Mon. Jul. und August; die gte Dem. in Dus, v. J. 1786 Mon. Mdra; Die gte, 7te, ite, 4te und te Afthm. im humanistischen Magas. Selmft. 1787 u. f. 8. Auch finden fich deren noch im iten Th. von C. P. Congens Bentr. far Philog. u. f. w. Reutl. 1786. 8. und in G. B. E. Startens Ges Danken über die leberf, gr. und rom. Diche ter, Halle 1790. 8. -

Erläuterungsschriften: Ausser ben, ben verschiedenen Bebersesungen besindltschen, hlerher gehörigen Schriften, Franc. Portae Commentar, in Pind. Gen. 1583. 4. — Bened. Aretii Commentar. Gen. 1587. 4. — Asm. Portae Lexic. Pindaric. Hanov. 1666. 2. — Com-

paraifon de Pindare et d'Horgee, par Mr. Fr. Blondel . . . Par. 1673. 12. auch im iten Bb. G. 433. ber Qeuvr. du P. Rapin, à la Haye 1725, 12. Cat, in ben Differt, fel, crit, de poet, gr, et lat. des 3. Walmerius, Lugd. Bar. 1704. 4. 1707. 8. Engl. von Ralph Schomberg (ohne bes Urhebers zu gebenken.) Lond. 1769. 8. - In eben dieser Schrift des Palmerius findet fich die Bergleichung des 3. Tollius zwifden Binbar und Soras. Ex Pindari Odis excerptae Genealogiae princ. vet. graec. gnomae ill. . . Stad. Dav. Chytraei, Rost, 1695. 8. - Dav. Heinsii Orac. XXVII. -Lè Caractère de Pindare, par Mr. Cl. Fraguier, in bem sten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infer. - Reflex. crit. fur Pindare, par Mr. Maffieu, in bem aten Bb. ber Hift. de l'Acad. des Inscript. -- Discussion d'un passage de Pindare's cité dans Platon, par Cl. Fraguier, im sten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infer. Quartausgabe. -G. Frid. Loeberi Exercit. crit. in Pind. Olymp. Od. XI. Ien. 1743. 4. - Discourse on the Pindaric Ode, von Bill. Congreve; in bem gten Bo. G. 339. feiner Derte, Lond. 1753. &. 3 80. - Notae, Auct. Pauw, Lugd. Bat. 1747- 8. (Br. Senne fagt in bee Borrede feiner Ausgabe des Pludar G. XV. von ihm: eum .... multis, in locis deprehendi grammaticis commentis nimium tribuere, alia pro arbitrio agere, nova fomnia veteribus fubitituere.) - Guil. Barford Dissertat, in Pind, primum Pythium, Cantabr. 1751. 4. A. I. Ruckersfelderi Comment. quaedam cantica facra ex genio Pindaric, illustrans, in beffen Syll, Comment, et Observ. crit. Fasc. I. Dav. 1762. 8. vergl mit Klorzii Actis litter, Vol. I. P. 2. G. 117. - Demonstrata veritas Judicii Youngiani de Logica Pindari, Thor, 1763. 4. von Willamov. - Discours fur Pindare, et sur la poesse lyrique par Mr. Chabanon in bem goten Bande ber Mem. de l'Acad, des Inscript, Quartquegabe. -Effai lu

CC

144

rg

id.

es

des

43.

ea-

HI.

5.

CI.

m.

il.

eni

In.

de

Cl.

de

in

4.

de,

Be.

. 8.

gd.

Det

KV.

ocis

ICIS

oin

Ai-

, in

abr.

deri

a ex

effell

[c. l.

Riff

non"

de

you

12561

aba-

i. de

e. — Estai Essai sur Pindare par Mr. Vauvilliers, Par. 1772. 8. - De Pindari Odis Conjecturae I. Al. Mingarelli, Bol. 1773.4. (Biber bie von einem neuen Stalfenischen Heberfeper ber Pfalmen ans geftellte Bergleichung zwifden biefen und den Pindarischen Oden, und eine - feis nesweges: befriedigende . neue Bergleis dung.) - Berfuch über Pindars Leben und Schriften, von J. Gottl. Schneiber, Strasburg 1774. 8. vergl. mit der Philol. Bibliothet, aber, meines Bebuntens, boch noch immer bas Bundigfte , . was über Pindar gefdrieben worden. - 3m iten Stuck von C. A. Clodius Berf. aus der Litterat. und Moral, Leips. 1767. 8. 6. 49 u. f. ift etwas über Pindars bich. terifden Character gefagt. - In Rich. Dames Mifdell, crit. Oxon. 1781. 8. finben fich S. 37 u. f. Emendat. in Pind. und ebend. G. 353 u. f. Bufdge bagu von Eb. Burgeff. - Ebenbergl. Emendar. ven Jacobs, im aten St. S. 40 u. f. ber Bibl. ber alten Litterat, und Runft. - Introduction à la lecture des Odes de Pindare, p. J. J. Bridel, Laufanne 1785. 12. - Unter Aug. Matthid Obfervat, critic. . .. Gort. 1789. 8. finben fich mehrere ben Pinbar betreffend. -De conversione Pindar. Auct. Mich. Guil. Hermann, Görl. f. a. 4 .- Mythol. Pindar. Spec, I. Difp. Io. Chr. Frid. Goetschel, Erl. 1790. 4. -Ferner geboren bieber bie verfchiedenen, von den olympifchen und griechischen Spielen überhaupt handeluben Schriften, als: Pet. Fabri Agonisticon, f. de re athletica, ludisque Vet. gymn. music. arque circens. Lugd. 1592. 4. -Aegid. Strauch Ολυμπικός Αγων descript. . . . Vit. 1661, 4. und in Th. Grenii Museo phil. et histor. Lugd. B. 1699. 8. G. 365. - Ioa. Bircherodi Exercitat. de ludis gymn. praec. de certaminibus Olympic. Hafn. 1666. 4. - loz. Frid. Meyeri Dissertat. de Lud. Olympic. Lipf. 1671. 4. - loa. Upmark Dissert. de Certam. Olymp. Upf. 1708. 8. - Extrait d'une Difsertat. de Mr. l'abbé Massieu; sur les

Jeux Ifthmiques, im sten Bbe. ber Mem, de l'Acad. des Inscript. Quarts ausg. - Recherches fur les courses des chevaux et les courses des chais dans les Jeux Olymp, p. Mr. l'abbe (Nic.) Gedoyn, ebend, im 8ten und gten Bbe. - Differt, crit. fur le prix que l'on donnoit autrefois aux vainqueurs dans les Jeux Pyth. int iten Bde. ber Hift, erit. de la Republ. des lettres . . . Remarques über biefe Differt, ebend. im sten Bbe. - Differt. touchant le tems de la celebration des Jeux Pyth. ebend. im 4ten Bb. -Su. Muhle Differt. de ludis Pyth. Hafn. 1732. 4. - Ed. Dikingson Period. exegef. f. celebrior. Graec. ludorum Declarat. Lond. 1739. 8. -Ed. Corfini Differt. IV. agonift, quibus Olympior. Pythior. Nemeor. atque Isthm. tempus inquiritur ac demonst. Fl. 1747 4 Lips. 1752: 8. - u. a. m. . G. abrigens I. A. Fabricii Bibliogr. ant, C. XXII. 6. VI. S. 985. --

Das Leben des Pindars findet sich, unter andern, in Georg Geraldi Hist. poer. Bas. 1545. 8. S. 996. und im 2ten Eh. von Hrn. Schmids Biogr. der Dichter.
Litter. Notigen in Fabric. Bibl. gracc.

L. II. c. 15. — —

# Plagal.

Dieses Benwort giebt man gewissen Rirchentonarten, die man ansieht, als wenn sie andern Haupttonarten, welche authentische genennt werden "), untergeordnet, oder von denselben abhänglich wären. Diese Abhäng-lichkeit ist aber etwas völlig Willführ-liches, und hat weiter nichts auf sich, als die Mode, oder Gewohnheit, gewisse Tonstüfe so einzurichten, daß, wenn eine Parthie oder Stimme, einen oder mehr Sähe in einer gewissen

\*) G. Authentisch.

sen Tonart vorgetragen hat, eine andere Stimme hierauf ahnliche Saße in einer andern Tonart, deren Tonica die Quinte der vorhergehenden ist, vortrage. Wann z. B. nach der heutigen Art zu sprechen, eine Stimme in C dur angesangen hatte, so mußte eine andere in gedur antworten. Und in Rüssicht auf diese Beziehung wurde die erste Stimme authentisch, die andere plagalisch genennt: Also kann eine Tonart, die in einem Stüf authentisch ist, in einem andern Stüf plagalisch senn \*).

#### Plan.

(Schone Kunfte.)

Tebes Werf, bas einen bestimmten Endzwef hat, muß, wenn es vollkommen senn soll, in feiner Materie und in feiner Form so beschaffen senn, wie die Erreichung des Endzwets es erfodert. Indem der Urheber eines folchen Berte den Endzwet deffelben, die Würkung, die es thun foll, vor Augen hat, überlegt er, durch welthe Mittel ber Endzwef zu erhalten fen. - Wenn er die Mittel entdeket hat, so sucht er auch die beste Unordnung, nach welcher eines auf das andere folgen muffe. Durch diese Ueberlegung bestimmt er die Haupttheile seines Werks, nach ihrer materiellen Beschaffenheit, und die Ord. nung, in der sie auf einander folgen Dieses wird der Plan des Werks genennt. Wenn 4. B. ber Endzwef eines Redners ift, uns bon ber Bahrheit einer Sache ju überzeugen: fo überlegt er, was für Borftellungen bagu gehoren, biefe Ueberzeugung zu bewürken. durch erfindet er die verschiedenen Sate und Borftellungen, von benen in feinem gegenwartigen Salle bie Acberzeugung abhängt, bas ift, er erfindet einen Bernunftschluß, aus

beffen beutlichem Bortrag bie Ueberteugung erfolgen muß.: Run überlegt er auch nach ben Umständen die befte Form biefes Schluffes. und findet endlich, es fen gu Erreichung feiner Absicht nothig, daß die Sauptfate A, B, Cu. f. w. beutlich entwitelt werden, und daß sie in ber Ordnung A. B. Cu. f. w. ober C, B, A auf einander folgen uniffen. fist ift ber Man ber Rebe entworfen. Auf ähnliche Weise wird seder andre Plan gemacht, der allemal angeis get, was fur haupttheile gu einem Werk erfodert werben, und in welcher Ordnung fie fteben muffen. Wenn diefes gefunden worden, fo fommt es hernach darauf an, jeden Theil so zu machen, wie er nach bem Plan fenn, foll, und benn alle in ber festgeseten Ordnung zu verbin-

Alfo ift ben jedem Werke von bestimmtem Endzwef die Erfindung des Plans die Hauptsache, ohne welche das Werk seinen Zwek nicht erreichen fann. Indeffen zeiget ber Plannur, was zum Werke nothig fen; und es ist gar wol möglich, daß er sehr wol erfunden ift, und doch gar nicht, oder schlecht ausgeführt wird; weil es dem Erfinder deffelben an der nothis gen Wiffenschaft und Runft fehlet, das, was nothig ware, wurklich darzustellen. Cowol in mechanis schen, als in schonen Runften ift es möglich, bag ein ber Runft unerfahrner die haupttheile des Planes zu erfinden, ober anzugeben weiß; es fann auch fenn, bag er die Unordnung berfelben zu bestimmen im Stande, .. und ben bem allen boch vollig untuditig ift, biefen Plan auszuführen. Go tonnte ber gemeis neste Dandwerksmann, der ein haus will bauen laffen, gar wol lleberles gung genug haben, ju bestimmen, aus wie viel und aus was für Stufen bas haus bestehen sollte; benn er weiß, mas er braucht; vielleicht

<sup>\*) 6.</sup> Tongrten ber Alten.

aber wurde er sie sehr ungeschift ansordnen. Und wenn er auch überhaupt noch eine gute Anordnung in Absicht auf die Bequenlichteit anzugeben vermöchte: so könnte es leicht senn, daß diese Anordnung dem Sanzen eine sehr unschikliche Form geben wurde.

Hieraus läßt sich abnehmen, daß gewisse zum Plan gehörige Dinge außer der Kunst liegen, und durch richtige Beurtheilung auch von einem der Kunst völlig unerfahrnen könnten bestimmt werden; hingegen andere nur von Renntnis und Ersfahrung in der Kunst abhangen. Wir mussen aber diese Betrachtungen besonders auf die Werke der

schonen Runft anwenden.

Zuerst scheinet dieses eine Untersuchung zu verdienen, ob jedes Werk des Geschmafs nothwendig nach einem Plan muffe gemacht fenn. Der Plan wird durch die Absicht bestimmt : und je genauer biese bestimmt ist, je näher wird es auch der Plan. Run glebt es Werfe ber Runft, die feinen andern Zwet haben, als daß fie follen angenehm in die Sinne fallen, beren einziger Werth in der Korm besteht. Gine: Conate und viel andre fleine Lonftute, eine Bafe, die blos zur Ergokung des Auges irgend wohin gesetzt wird, und viel dergleichen Dinge, haben nichts materielles, das eine bestimmte Würkung thun sollte. Dier hat also kein andrer Plan statt, als der auf Schönheit abzielet. Die Absicht ist erreicht, wenn ein solches. Werk angenehm in die Sinne fällt; sie sind im en= geften Verstand Werfe bes Geschmafs, und blos des Geschmafs, an beren Verfertigung das Nachdenken und die lleberlegung, in so fern sie ausfer bem Geschmak liegen, keinen Untheil haben.

Wie groß und weitlauftig fein folches Werk auch fen, fo ift ben beffen Plan allein auf Schonheit zu feben, alle Theile muffen ein wolgeordnetes Sanges machen. In den Theilen muß Mannichfaltigfeit und gutes Berhaltniß angutreffen fenn; die fleinesten Theile muffen genau verbunden, und in größere hauptglieder angeschlossen; alles muß wol gruppirt. und nach bem beften metris schen Chenmaake abgevaft fenn. Reder Rehler gegen diesen Plan ift in folchen Werken ein wesentlicher Febler, weil er durch nichts ersett wird. So muffen in der Mufit alle Stute, die feine Schilderungen der Empfindung enthalten, mit weit mehr Gorgfalt nach allen Regeln der Harmonie und Melodie gearbeitet fenn, Arien, oder Gefange, welche bie Sprache ber Leidenschaften ausbrus fen; der Tang, ber nichts Panto= mimisches hat, muß in jeder fleinen Bewegung weit ftrenger, als bas pan= tomimische Ballet, nach allen Regeln In Ges ber Kunft eingerichtet fenn. Inhalt, mählden von wichtigem überficht man fleinere Kehler gegen die vollkommene Haltung, Parmonie und gegen das Colorit; aber in fleinen Stufen, beren Inhalt nichts Interessantes hat, muß alles vollfonimen fenn.

Sang anders verhalt es fich mit Werken, beren Inhalt schon für fich merkwürdig, ober wichtig ift. Der Plan der Schönheit , der in jenen Werken das einzige Wefentliche der aangen Sache ift, fann bier als eine Rebenfache angeschen werden. Doch fann man ihn auch nicht, wie selbst gute Runftrichter feit einiger Zeit un= ter und scheinen behaupten zu wollen, gang aus den Augen fegen, wo nicht ein Werk völlig aufhören foll, ein Werk der schonen Runft zu fenn. Es fångt ist bennahe an, unter den beutschen Runftrichtern Mode ju werben, von den eigentlichen Runftregeln mit Berachtung zu sprechen, und eben diese Runftrichter find fehr nahe baran, den Wörtern Theorie,

Æ 2 5 3

Plan,

Plan, Kunftregel, Kunftrichter eine schimpfliche Bedeutung zu geben. Wir mussen bieses unter die übrigen Sunden unfrer Zeit rechnen, die alstemal von Leuten begangen werden, die zwar zu viel Gefühl und Rachdenfen haben, um, wie der gemeine Hare zu binden; aber sich zu wenig Mühe geben, die auf den wahren Grund der Dinge einzudringen, um von dort aus, als aus dem einzigen zuverläßigen Augenpunkt, die Sa-

chen zu überseben.

Wer fagt, daß ein Runftler, ber im Stande ist, wie etwa Shakespear, burch die große Wichtigkeit ber Materie zu interegiren, alle Runftregeln verachten muffe, spricht ohne die Sachen genugsam überlegt gu ha-Rad feiner Marime mußte er nothwendig die neueren Mahler bermahnen, etwas fo feifes und funfimakiaes, als die Verspektiv ift, ju verachten und wegzuwerfen, weil die Alten, die fie nicht beobachtet haben, einzele Figuren weit schöner und nachdruflicher gezeichnet haben, als die Neueren. Er mußte behaupten, baß es in vielen Antiken, wo alle jum Inhalte des Gemahlbes gehörige Figuren, ohne andere Berbindung und Gruppirung auf einer geraben Linie neben einander gestellt find, eine Schönheit mehr ist, daß alle blos auf die Kunft gehende Regelu in solchen Stufen übertreten find. Er mußte fagen, daß in der Musik eine Phan= tafte von einem Bach, ober Sandel, mehr werth fen, als jedes andre Werk derselben Virtuofen, wo die Regeln des Tafts und des Rhythmus auf das forgfältigfte beobachtet find. Er mußte endlich auch behaupten, daß ein gothisches Gebaude, bas durch Rühnheit und Große in Berwunderung feßet, mehr werth fen, als die Rotonda, oder der Tempel des Thefeus in Athen. Diese Fol gen find unvermeidlich, so bald man Werke von großer materieller Kraft von allen Banden der schonen Runft

frensprechen will.

Aber es ist Zeit, daß wir auf die nahere Betraehtung bes Plans fole cher Werfe fommen. Lagt uns fes Ben, ein Kunftler habe in der Ges schichte eine Begebenheit, oder eine handlung fehr imerkwürdiger Urt angetroffen, woben Perfonen von großer Sinnesart, Unschläge, Thaten und Unternehmungen von großer Rubnheit, und andre febr wichtige Dinge von fittlicher und leidenschaft= licher Art vorkommen, und diesen wichtigen Stoff babe er gewählt, um ein Trauerspiel, eine Epopoe, ober ein großes historifches Gemahlde daraus zu machen. Dier entstehet alfo die Frage, was er in Absicht auf den Plan daben zu überlegen habe.

Das erste wird wol senu; baff er suchen wird, sich selbst über alles, was er ben ber Sache fühlt, so viel als möglich ift, Rechenschaft zu geben, alles darin so flar, als moglich, gu bestimmen; bie nachsten Ursachen der Würfung ber Dinge auf fich zu erforschen, und bann auf den Charafter bes Gegenstandes überhaupt Achtung gu geben: ob er schlechthin groß sen, und nichts, als Bewundrung erweke, ober ob er ben ber Größe eine hauptvorstellung bes Guten, ober bes Bofen mit fich führe; obervorzüglich den Verstand, oder das Berg angreife, oder nur die

Phantafte reize.

Dergleichen Ueberlegungen helfen den Hauptbegriff und die Hauptabssicht des Werks etwas naber zu bestimmen; denn es wird sich daben bald zeigen, ob aus diesem Stoff ein Werk zu machen sen, darin das Pasteische, das Zartliche, das Wunderbare, das den Verstand, oder die Phantaste, oder die Empfindung ergreift, oder irgend ein andrer Hauptscharakter herrschen werde. Nachdem nun ein Hauptcharakter bestimmt

worden, wird sich auch die Absicht des gangen Werks baber bestimmen laffen. Der Runftler wird finden, daß eine Art des Eindrufs darin herrschend senn soll; baher wird er sehen, wenn sein Stoff eine handlung ift, daß am Ende derselben der Eindruk befestiget und dauerhaft bleiben musse. Und so wird ein wahrhaftig verstäns diger Rünstler, nicht eben, wie einige vom Heldendichter gefodert haben, eine Lehre, die durch die Handlung, wie durch eine Allegorie erkennt wird, aber doch eine andere, nach Beschaffenheit des Stoffs mehr ober weniger bestimmte Hauptwürfung zur Absicht machen. Außer dieser aber muß er nothwendig die allen Werken der Runst gemeine Absicht haben, bag das, was er vorstellt, so flar, als möglich, gefaßt werbe, daß nirgend etwas ben allgemeinen Geschmaf beleidigendes darin vorkomme, wodurch die Aufmerksamkeit gehemmt werden fonnte.

6

ř

15

rì

18

30

11,

75

C

ľø

Dieraus nun läßt sich auch abnehmen, was ben einem solchen Werk in Unsehung bes Planes zu thun sen. Weil hier bas Materielle des Stoffs die Hauptsache ist, so wird zuerst an den Plan zu denken senn, wodurch die Erzählung, oder Vorstellung, Wahrheit und natürlichen Zusammenhang bekommt. Der Runftler muß nachdenken, wie alles einzurichten fen, daß das, was er geschehen läßt, aus dem Vorhandenen erfolgen konne; bag die Handlungen ber Personen aus ber Lage ber Sachen, und aus ihrem Charafter folgen.; daß die Charaftere felbst mahrhaft, oder in der Natur gegründet schei= nen; daß endlich der Ausgang ber Sachen so erfolge, und bag alles barauf ziele, ben haupteindruf gu machen, ben ber Stoff auf ben Runftler felbft gemacht hat, und bem zu gefallen er fein Werk unternom= men hat. Ueberall wird ber Runst= ler barauf bedacht fenn, bag feine

Lufen bleiben, wodurch ber Zusammenhang ber Dinge wurde unterbrochen, und bas, was geschieht, unbegreiflich werden; daß nichts Ueberflüßiges ba sep, von dem kein Grund anzugeben ift, u. s. tv. Alfo wird er nach einem Plan feine Materie ordnen, und das Einzele darin erfinden, oder wählen.

Nachdem alles Rothige herbenge= schafft und geordnet worden, wird er nun an den Plan der Schönheit Da er aber einen Stoff bedenfen. arbeitet, der auch ohne äußerliche Schönheit gefällt, so hat er nicht nothig diefe fo genau zu beobachten, als ben einem gleichgultigen Stoff nothig ware. Er opfert bem außern Unfeben feine materielle Schonheit auf, und wenn nicht bende zugleich bestehen konnen, so giebt er dieser ben Vorzug. Da es aber offenbar ist, daß durch die Schönheit der Form auch die innere Schönheit eis nen größern Nachdruk bekommt, so wird ein Künstler von Geschmak sich allemal Mühe geben, jene so weit zu erreichen, als es mit dieser bestehen tann. Daß dieses der mahre Ge= schmak der Natur selbst sen, läßt sich daraus abnehmen, daß jeder Mensch, der etwa in der Geschichte von der Größe, Hoheit oder Liebenswürdigs feit eines Charafters eingenommen wird, allemal der Person, die diesen Charafter hat, in seiner Phantaffe auch ein außerliches Wefen benlegt, bas mit jenem am besten übereinguftimmen icheinet. Jedermann ift geneigt ben jungern Scivio fich unter einer hoben, aber liebenswurdigen Gestalt vorzustellen; und jedermann, ber bie innere Große bes Sofrates bewundert, wurde fich fehr unangenehm betroffen finden, wenn man eine Figur, ble etwas gemeines, oder gar verächtliches hatte, für die wahre Abbildung dieses Philosophen ausgabe.

Demnach erfodert der aufe Befchmak eine forgfältige Bearbeitung des Plans, sowol der Materie; als der Form; und je vollkommener ben-De zugleich fenn konnen, je fürtrefflis ther wird das Werke Freylich vers zeihet man der innern Kürtrefflichkeit halber, einen äußerlichen Kehler. Man fiehet Kiguren vom Sannibal Carrache, die ben dem unangenehmfien Colorit, burch bie Sobeit bes Charafters im bochften Grade des fallen; und in antifen Gemahlden und flachem Schnigwerk findet man historische Vorstellungen, Die ben ganglichem Mangel ber mablerischen Anordnung," und Uebertretung aller perspettivischen Regeln, ein großes Wohlgefallen erwefen, weil jede Kigur rebend ift. Uber wer wird leugnen, bag folche Vorstellungen nicht einen Grad der Kürtrefflichkeit mehr håtten, wenn ohne Abbruch des Innern auch das Meußere daben vollkommener mare?

#### Plautus.

Ein befannter romischer Comobiendichter, und Schausvieler. halt insgemein dafür, daß er einige Beit nach bem Unfange des zwenten punischen Rrieges, das ift ohngefahr 200 Jahre vor der Christlichen Zeitrechnung, sich hervorgethan habe; fein Tod aber wird in die Zeit gesett, da der ältere Cato Cenfor mar. Er hatte, wie wir hernach zeigen werben, die comische Muse gang zu sei= nem Gebot, und jedes der zwanzig von ihm übrig gebliebenen Stufe fann überhaupt, (einzele Flefen, wobom wir hernach reden wollen, ausgenommen,) als ein Mufter einer guten Comodie angeseben werben: alle zusammen aber als authentische Documente des romischen Geschmafs der damaligen Zeit. Daß fie zugleich ein wahrer Schat von achter lateinischer Wohlrebenheit senen, kann hier auch im Borbengang angemerkt werden.

Wer alles Historische von diesem Dichter und Teinen Werfen gufams mengetragen lefen mochte, tann bie in Berlin a) herausgekommenen Beya trage sur Sistorie des Cheaters im 1 Theil nachsehen. Plautus war aus Garfina in Umbrien geburtig. Er foll von febr geringer hertunft gewesen senn, und ein gar wibriges Schiffal erfahren haben. Dag er aber, wie ein ungenannter alter Schriftsteller berichtet, ein Golbat, ein Kaufmann, ein Trobler, ein Mul ler oder Baker gewesen, ehe er sich in Rom als Dichter und Schauspies ler gezeiget, ift unguverläßig; bingegen fehr wahrscheinlich, daß er fich in feiner Jugend auf Die Litteratur gelegt habe. Wenn er also auch eine Zeitfang, wie bor ihm ber Philosoph Cleanthes, ben einem Muller oder Bafer gedient hat: fo mag es etwa zur Zeit einer großen Theurung gewefen senn.

Da von ben Comodien, Die vor Plautus Zeiten auf die romische Buhne gekommen find; nichts mehr vorhanden ift, so läßt fich nicht sas gen, in welchem Ruftand er biefes Schauspiel gefunden, und was man ihm darin ju verdanken habe. Alfem Unsehen nach hat er, wie in neuern Zeiten Moliere, Die romifche Comobie auf einmal zu einem Grad der Vollkommenheit erhoben, wos bon man vor feiner Beit febr ents fernt ward Einige Alten fagen, er habe hundert und drenßig Comodien geschrieben. Es mag fich aber bas mit verhalten, wie mit dem alten bentschen Poffenreißer Eulenspiegel, bem man alle gemein befannten poffirlichen Einfälle, beren Urheber zuschrieb. nicht befannt waren,

e) Richt gu Berlin, fonbern ju Stutte garb.

Denn

Denn schon zu des Barro Zeiten was ren, wie wir aus bem 21. Gellius feben, in ber Plautinischen Sammlung so viel schlechte Stufe, daß dieser scharffinnige Runstrichter davon nur ein und zwanzig, die er für acht hielt, auszeichnete. Diefe wurs ben die Varronischen genennt, und find vermuthlich, wenigstens großtentheils, die, welche wir noch ist haben. Diefer Dichter bat fich febr Lang auf ber Schaubuhne erhalten; denn die Krau Dacier giehet aus leis ner Stelle des Arnobius den Schluß, daß seine Stute noch unter dem Raifer Diocletian, und also bennahe 500 Jahre nach bes Dichters Tode, gesvielt worden.

Seine meisten Stufe sind freze Ueberschungen, oder Nachahmungen
griechischer Stufe, deren Verfasser er
insgemein in den Prologen uennt 2).
Benn man dieses bey Gelegenheit
des ungunstigen Urtheils, das Quintilian über den Plautus äußert, in
Erwägung ninmt: so muß man auf
den Gedanken kommen, daß die Originale, nach denen dieser gearbeitet
hat, höchst fürtrefflich gewesen sind,
da in den Nachahmungen noch so
viel Schönes angetroffen wird.

Man kann überhaupt sagen, daß alles, was die comische Bühne lustig, lebhaft, angenehm und auch lehrreich macht, beym Plautus reichslich angetroffen werde, ob er gleich auch viel wichtige Fehler hat. Personen von höchst positischen Charakteren, über die auch der ernsthafteste Mensch lachen muß; andre von niederträchtiger Gemüthsart, die zwar unsern Unwillen erwefen, aber denn auch wieder dadurch, daß sie nach

a) Daß die Stücke des Plautus aus griedischen Stücken gezogen worden, sieht nicht zu laugnen; aber daß Plautus die griechischen Berfasser in den Prologen insgemein nenne, ist ganz unges gründet; er nennet sie nur in wenigen, und kann sie nur in einigen nennen, weil siehen keine Prologen haben.

Verdienst gehöhnt und versvottet, und überhaupt in ihrer schändlichen Bloke dargestellt werden. Veranugen machen; Junglinge, Die fich bald aus Leichtsinn und Unbesonnenheit. bald aus Luderlichkeit in schwe= re Verlegenheiten stürzen, darin-sie entweder ju ihrer Befferung ju Schanden werben, ober baraus fie burch die Verschlagenheit und die Ranke eines abgefeimten Buben, auch wol bisweilen burch die Bers nunft eines ehrlichen und verständis gen Knechts, geriffen werden. zu seinem recht angenehmen Contrast findet man bisweilen neben einem Rarren einen sehr verständigen. geraben und rechtschaffenen Mann; neben einer leichtfertigen Dirne ein Madchen von fehr schäßbarem, intereffantem und liebenswürdigem Charafter. Un sehr comischen Vorfällen, seltsamen Berwiklungen, lå= cherlichen Irrungen, an febr liftis gen und zum Theile hochst pofirlichen Intriguen und unerwartes ten Aufschließungen ist er durchaus reich.

Geinen immer luftigen Stoff behandelt Plautus in mancherlen Ab-Acht, wie ein großer Meister, der zwar nicht fein, oder nach Kunstregeln, aber desto aluflicher in seiner angebornen Laune arbeitet, und, wenn er auch oft sich als einen Pos senreißer zeiget, bisweilen auch als ein nachdenkenber, fehr verständiger, ernsthafter und patriotischer Bürger erscheinet, der seine Aubörer zwar meistentheifs blos beluftiget, ben Gelegenheit aber ihnen bald ernsthaft, bald beißend große Wahrhelten fagt. Sein: Ausbruf ift burchgehends ben Sachen hochst angemessen: im Lustigen ungemein faunisch, und mit fo viel Originaleinfällen durchflochten, dag man fast unaufhörlich vadurch überrascht wird. Das fann luftiger fenn, als Folgendes, aus dem Pro-Ioa bes Poenulus?

Silete

Silete et tacete et animum advor-

Audire jubet vos Imperator histria cus.

Bonoque ut animo fedeant in fubfelliis

Et qui esurientes et, qui saturi venerint,

Im Ernsthaften ift er gesett, furg und nachdruflich, obgleich gang in bem naturlichsten Con bes gemeinen Umganges. Benläufig brin= get er febr gute, bisweilen gang furtreffliche und einen scharfen Bevbach= ter ber Menschen und ber Sitten anzeigende Denkspruche an. nehmen loft die Form sehr ernsthafter Lehren, nicht blos für bas Pris vatleben, sondern auch für die allgemeinen offentlichen Gitten au. Was kann einer tugendhaften Frau anständiger senn, als folgende Gefinnungen?"

Non ego illam mihi dotem duco esse, quae dos dicitur:

Sed pudicitiam et pudorem, et sedarum cupidinem.

Deum metum, parentum amorem et cognatum concordiam:

Tibi morigera acque ut munifica fim bonis, profim probis \*).

Sehr fürtrefflich und hochst ruhrend ift, die Art, wie in dem Perfer ein junges Frauenzimmer ihren Vater, einen niederträchtigen Schmaruzer, von einer schimpflichen handlung abstubringen sucht.

Quamquam res nostrae funt, pater, pauperculae,

Modice et modeste melius est vitam vivere :

Nam fi ad paupertatem admigrant infamiae,

Gravior paupertas fit, fides fubleftior.

Amphite.

diese Vorstellung verachtete, sagt fie ihm:

Pater, hominum immortalis est in-

Etiam tum vivit, cum esse credas mortuam,

Und wie kann man nachdruklicher und mit mehr Wahrheit von öffentlicher Nechtschaffenheit sprechen, als unser Versasser in dieser Stelle thut? Einer bekommt auf die Frage:

ut munitum muro tibi visum est oppidum?

Diefe Untwort:

Si incolae bene funt morati, pulchre munitum arbitror.

Perfidia et peculatus ex urbe et avaritia si exulant,

Quarta invidia, quinta ambitio, fexta obtrectatio,

Septima perjurium — indiligentia — injuria — scelus: —

Haec nisi aberunt, centuplex murus rebus servandis parum est.).

Wir führen diefes blos zur Probe an; benn es ware fehr leicht, eine große Sammlung von fürtrefflichen Denksprüchen und Lehren aus dem Plautus zusammen zu tragen.

Von der Dreistigkeit, mit der er die verdorbenen Sitten seiner Zeit angegriffen hat, kann folgende Stelle zeugen. Im Eurculio erscheinet zwischen dem dritten und vierten Anfzug der Choragus, und fagt den Zuchörern, er wolle mittlerweile, bis die Personen wieder auftreten, den Zuschauern sagen, wo jede Art der Bürger, die sie etwa zu sprechen hatten, am gewissesten anzutressen sein. Dann giebt er folgende Rachricht.

Qui perjurum convenire volt hominem, mitto in Comitium.

Qui mendacem et gloriosum, apud Cloacinae facrum.

Ditis

") Perfae,

703

Ditis damnosos maritos sub Basilica

Ibidem erunt fcorta exfoleta, quique kipulari folent.

Symbolarum Collatores apud forum pifcarium.

In foro infimo boni homines, arque dites ambulant.

In medio propter canalem, ibi oftentarores meri.

Confidentes, garrulique et malevoli fupra lacum,

Qui alteri de nihilo audacter dicunt contumeliam,

Et qui ipse sat habent, quod in se possit vere dicier.

Sub Veteribus, ibi funt qui dant, quique accipiunt foenore, Pone aedem Castoris, ibi funt, subito quibus credas male.

In Tusco vico, ibi funt homines, qui ipsi fese venditant; etc.

Man hat Ursache sich zu wundern, daß die neuern comischen Dichter den großen Reichthum jeder Art der comischen Schonheiten, der im Plautus liegt, sich so wenig zu Nuße gemacht haben. Ich kenne außer dem Aristophanes keinen Dichter, der die vim comicam nach allen ihren Wendungen so sehr in keiner Gewalt gehabt, als dieser.

Daben burfen wir aber feine Ichler nicht verschweigen. Nicht ohne Unwillen stehet man, daß er sich bisa weilen bis zum Possenreißer erniedriget, der sich die unanständigsten Dinge erlaubt, und die Schaubühne als

einen Ort ansieht,

Ubi lepos, joci, rifus, vinum, ebrietas decent \*).

Sogar mitten im Ernft, und wo es vollig widersprechend ift, treibt er bisweilen ben Narren. Ich will nur ein einziges Benspiel bavon anführen. Ein junger Mensch sucht ein Madchen, bas er liebet, von dem Sclavenhändler, dem ste gehort, loszu-

2) Pleudot, Prolog.

faufen. Diefer war mit einigen Sclavinnen , barunter jenes Dabs chen war, ju Schiffe gegangen, hatte Schiffbruch erlitten, und das Mådchen hatte fich gerettet, und fich in einen an der Rufte liegenden Tempel ber Benus, als in eine fichere Freystadt begeben. hier will ber Sclavenhandler fie mit Gewalt von ber Statue der Gottin megreifen. Der Rnecht bes verliebten Jung. lings kommt baju, erstaunet über die Gottlosigfeit des Sclavenhands lers u. f. w. Er fucht eine feinem herrn fo wichtige Perfon gu retten, und wendet fich deshalb an einen nahe am Tempel wohnenden Alten, ben er um Sulfe und Benftand aus ruft. Die Situation ist bier völlig ernsthaft; besonders aber ist der Alte, beffen Sulfe bier dem Knecht nothig war, eine wichtige Perfon, die er nothwendig in fein Intereffe ziehen muß. Und nun -- man beareift nicht, wie so etwas Unfinniaes dem Plautus bat einfallen konnen mischt dieser Bube in die Rede, wodurch er den Alten zu seinent Benstand ruft, die araften Poffen und niedriaften Spotterenen gegen ben Alten felbst, den er gewinnen will.

Te oro et quaeso, si speras tibi Hoc anno multum futurum sirpe et laserpitium,

Arque ab lippitudine usque siccitas ut sit tibi.

In diesem abgeschmakten Son fahrt er, als ein leibhafter beutscher hanswurst, eine ganze Weile fort, eheer seinen Antrag murklich eröffnet.

Ueberhaupt' sind des Plautus Comodien beh allen Schönheiten voll Fleken, womit sein comischer Mutha willen sie besprift, und die er abzuwischen sich nicht die geringste Mühe gegeben hat; vermuthlich, weil er sie zur Belustigung des Pobels brauchen konnte. Da seine Stuke insgemein griechischen Inhalts sind, er aber fich bie Dabe nicht genommen, Die Einheit bes Charafters zu beobachten, fo gefchieht es nicht felten, bag man ben Areobagus und das Capis tolium zugleich im Gefichte bat, zu: gleich in Rom und in Athen ift. Um die Beobachtung bes Ueblichen befümmert er fich eben so wenig, als iener Mahler; ber in bem Gemählbe von dem Einzuge Christi nach Jerufalem. Die Efelin mit einer Dete behangt hat, worauf bie Bapen ber drengehn Schweizer Cantone gestift waren. In seinem Amphitruo wird einer Geldforte gebacht, die unter Philipp, Alexanders Bater, aufgefommen ift. Bisweilen läßt er den Schausvieler mitten im Spiel plots lich die Maske wegnehmen, und ihn aus einem Jupiter, ober Merkur, den er vorstellt, jum Comodianten Ungereimtheiten von biefer und mehr Urten fommen häufig benm Plautus vor. Deffen ungeachtet mare jede einzele feiner Comobien ichon hinreichend, und einen hohen Begriff von feinen Talenten fur Die comische Buhne zu geben.



Die Ed. pr. des Plautus († 3820) iff, tura Georg, Alexandrini Merulae, Ben. 1472, f. die ate, Tarv. 1482. f. 'er: fdienen. Die erftere, correctere ift von G. Carpentarius, Lugd. 1513. 8. Gine bestere von Ric. Angelius, Flor. 1514 und 1522. 8. Moch großere Berbienfte haben die von Joach. Camerarius, Bafel 1551 und 1558. 8. die von Dion, Lambinus und Job. Belius, Par. 1577 und 1587. f. bie von Jan. Gruterus 1592. (Die erfte, worin bie Stude in Acte und Scenen abgetheilt find) endlich die von Friedr. Taubmann, Frantf. 1605.1612.1621, 4. (besonders die zwente) Bon Ph. Pareus, Frankft. 1610. 1641. 8. Bon Frdr. Gronov, Amft. 1684. 8. (b. A.) Bon Ernestt, Leips. 1760. 8. Glasg. 1763. 8. 3 Wbe. Der darin enthaltenen Stude find zwanzig (obgleich der Dichter deren weit mehrere geschrieben bat, und auch bie Dabmen verschiebener auf uns gefoms men find. G. Fabr. Bibl. lat. I. 14) als: 1) Amphierno (aberf. in bas Ical, von Pand. Colonutio, Ben. 1530. 8. Bon Mauro Sellori, Rom 1702. 8. Sabricius gebenkt in feiner Bibl. lat. 1. G. 6. noch einer von Biet. Vigreta: - Uebrigens ift bas Luftfplet bes Lud. Dofce, It Marito, Den, 1545 und 1560.18. eine Nachahmung Diefes Gruckes: und bie Dovelle, Gera e Birria, (f. t. et a.) 8. Ben 1516. 8. aus 236 Stangen beffebenb, aus biefem Stude gezogen. In das Spanische, von Frc. Villabolod, Zar. 1515. 8. von Perez de Oliva, in feinen Werken, (Evrd.) 1584. 4. Im Franzölischen ift die Nachabmung des Moliere bekannte auch Rotrou bat'un. ter dem Tirel, Les Sosies, 1616, eine Nachahmung davon gegeben; und J. Mes fcbinot bat bas Stuck in f. Poef. div. . . Brug, 1500. 4. Mde. Dacler, Par. 1683, 12. übersett. Deutsch, von Wolf Spangenberg 1608. 8. Englisch, von Echard, E. 1694. und von Eh. Coocke, 1746. 12. welcher den gangen Plautus überfegen wollen: Rachgeabint von Dros ben.) 2) Afinaria (die Efelskomodie. In das Jeal. zwenmahl, Ben. 1514. 4. und von Brunamotti. Im Deutschen bat Joh, Burmeifter, Luneb, 1625. 8. eine fonderbare, auf die Geschichte von den Borhauten der Philifter, gegrandete Dachahmung davon gegeben. 3) Aulularia (der Geldropf. Jeal. von C. Mar. Maggi im iten Band feiner Comedie e Rime, Mil. 1701. 12. 2 Bd. Bon Lor. Guaj-Beff, Fir. 1747. 8. 1750. 8. Won einem Ungen. Pifa 1763. 4. In bas Deutsche von Joach. Greff, Magb. 1535. 8. Bent M . . , (Kanser) Zelle 1743. 8. nebst Tert. Don Steffens, ebend. 1765. 8. und in Schirachs Magazin. Moliere bat feinen Avare baraus gezogen. 4) Captivi (bie Gesangenen; im Frangof. nache geghmt von Rotrou 1638. Uebetfest von einem Ungen. Par. 1666. 12. Won V. Coste, Par. 1713. 8. Deutsch, von Mart. Hopneccius 1582 und im aten St. der Bentr. gur Bifforie und Aufnahme bes Theaters, Stuttg. 1750. 8. und bon Lipsius,

Lipfius, Schmalt. 1768. 8. Heber bas Stud felbft findet fich eine Abbandl. in dem 13ten 26, der Hist, crit, de la Republ. des lettres, und in den Nouv. de la Rep. litt. 3. 1716. ein Brief von la Coffe; eine Eritif in bem gten St. ber oben angeführten Bentrage.) 5) Curculio (bie gwey erften Ucte Deutsch, im ziten Stud der Reuen Erweiterungen.) - 6) Cafina (Ital von Gir. Berrardo, Ben. 1530. 8. Der grme Berrardo bat fich in der Unmeisung der vornehmsten Bacher in allen Theilen der Dichtfunft, G. 507. in das Wörtchen Suddetto (ber Vorhergenannte) muffen verwandeln laffen, mabricheinlich, weil Bertram, in f. Entwurf einer Befdicte ber Gelabrtheit, 1. G. 278. 100 er biefe Uebersebung nach ber von der Moftellaria eben diefes Werfaffers anzeigt, feis ner Gewohnheit, in ber Gprache ju fdreis ben, aus welcher er Bucher anführet, ges mdg, binsu gesest bot, dal Sudderto.) 7) Ciftellaria (das Raffchen.) 8) Epidicus (Einzeln gab das Stuck Undr. Wille, Erfurt 1604. 8. beraus. Ital. von Rin. Angelicki Alticossi, Bir. 1749. 4. Fran-36f. von Dibe, Dacier. Par. 1682. 12. Biglifch, von Lawr. Eccard, Lond. 1694. 8. 9) Chryfalus f. Bacchides (Ital. von Lud. Domenicht, Flor. 1563. 8. Ben. 1626. 12. Deutsch von Albr. v. Enbe, Augeb. 1518. 4. und ben bem Buche Schimpf und Ernft, Arft. 1550. f.) 10) Phalmaf. Moftellaria (bas Beipenit ; Ital. von Gir. Berrardo, Ven. 1530. 8. Machgeabent von Addison in f. Gespenft mit ber Trommel, und von Regnard in Le retour imprevu,) 11) Menaechmus (Ital. von einem Ungenannten, Ben. 1528. 8. Bon Glac, Bincioll, unter bem Mahmen von Nico Grito, Perugia 1739. Rin. Angel. Alticoggi, Triffino, Porta, u. a. m. haben fie im Ital. nach. geahmt. liebrigens murde diefes Stuck bereits im I. 1486 zu Ferrara Italienisch vorgeftellt. G. Rer. Ital. Script. 980, 24. Col. 278. Spanisch, Antw. 1555. 8. vermuthlich von Gong. Perez. Franzos. Mannichfaltig nachgeahmt, als von Notrou, Regnard, tu. a. m. Englisch, von Dritter Theil.

e

f

11

J.

ŝ

einem Ungenannten 2B. Lond. 1595. 4. (Ben diefer Belegenheit will ich bemer= ten, daß, dem Warton (Hift. of Engt. Poer. 2. G. 363. ju Bolge, bereits im J. 1520 ein Stud bes Plautus, in einer englischen Uebersegung aufgeführt, und das durch das Drama der Alten in England gleichfam eingeführt worben; allein der Nahme des Studes ift mir nicht befannt.) Deutsch, von Albr. v. Enbe, Augeb, 1518. 4. und ben Schimpf und Ernft, Frft. 1550. f. 1557. 8. Bon E. Lipsius, Schmals falden 1768. 8.) 12) Pyrgopolinices f. Miles gloriosus (Ital. von Angel. Carmeli, unter bem Rabmen Lacermi, mit einem lat. Commentar und bem Tert, Ben, 1742. 4. Spanisch, Antw. 1555. 8. vermuthlich von Gong. Pereg. Frangof. nicht überfett, als nachgeahmt von Jean be Baif, in f. Jeux; Par. 1573. 8. von einem Ungen. Par. 1639. 4. 13) Det Raufmann, (Der englische Raufmann bes Colmann hat nur bem Eitel nach Alebho lichteit mit bem Stude bes Plautus.) 14) Pseudolus (Ital. von Gius. Lorent, Flor. 1765. 8. Deutsch, febr austaffent, im iten Bo. von Sen. Schmidts Biographie der Dichter.) 15) Poenulus (Ital. von einem Ungen. Ben. 1530, 8. 16) Die 17) Rudens (bas Gwifsfeil; Verferin. einzeln, muftermaßig berausg. von g. 2B. Reit, Lipf. 1789. 8. Ital. von Greg. Redt, im zten Th. feiner Werte, und " nachgeahmt von Lud. Dolce in feinem Ruffiano, Ven. 1560. 12. Sranzof. von Mde. Dacier, Par. 1683. 12. Engl. von Lawr. Echard, Lond. 1694. 8. Deutsch, im aten Th. von Goldhagens Unthologie, Brandenb. 1767. 8. und von f. Lipfius, Schmalt. 1768. 8.) 18) Sci-19) Trinummus (der Drevling; Ital. von Rin. Angel. Alticossi ; Deutsch. im sten Eh. von Goldbagens Untbologie, und von g. Lipfius, Schmalt, 1768. 8. Nachgeahmt von Destouches und Leffing in dem Schape.) 20) Truculentus (ber Grobian, nur Fragment.) --

Ausser ben bereits angesührten Uebers setungen der einzeln Stude, ist Plautus vollständig in bas Franzosische dreps Do mabl

mahl überf. von Mich. Marolles, Bar. 1658. 8. 4 Bb. Bon Seine, Phil. De Lie miers, Amft. :719, 12, 10 Bd. mit Begs laffung ber von S. Coffe und Mide. Das cier überfenten Stucke. Stichus und Eris nummus find in Berfen. Bon Dic. Gueubeville, Leiden 1719, 12, 10 Bd. In das Englische von Bonnel, Thornton und Warner, Leipz. 1767 = 1773. 8. 5 8d. in reimfrene Verfe. Im Deutschen has ben wir Luftspiele nach bem Plantue, Peips, 1774. 8. von Job. Mich. Lens (bie Ausstouer nach der Aulularia; die Ents führungen nach bem Mil. glor. bas Bas terchen, nach ber Afinaria; die Buhls schwester nach dem Truculentus; und die Zurkensclaven nach bem Curculio.) Und auffer ben, einzeln angeführten Stus den, ift ber ite Th. einer neuen Ueberf. Berl. 1784. 8. erfchienen. -

Erläuterungsschriften: Adversus Calumniatores Plauti Diff. Auct. Franc. Flor. Sabinus, Bafil. 1540. 8 .- Ben der Musgabe des Dichters von J. Came. rarius. Baf. 1558. 8. findet fich von dem Bezausgeber eine Differt, de carminibus comicis. - De Plantinor. Carminum ratione libel. Auct, Andr. Alciati, ben der Musg, des Mautus, Bafel 1563. 8. und ben ben' Eruditor, aliquot viror, de Comoed, et comic, versibus Commentat. . . ebend. in eben bem Jahre. - In eben diefem Werte finden fich, auffer einigen, Die Comodie überbaupt betreffenden Schriftchen, noch des Bulest genannten Schriftftellers Lex. voc. Plautinar. des 3. Camerarius Annotat. in Plauti Comoed. des Adr. Turnebus Observat, in Plautum, auf f. Adverfar. u. a. bergl. m. - De Plauti Latinitate scrips. Henr. Stephanus, Pare 1578. 8. - Ad Horatii, de Plauto et Terent, Judicium, Differt, von Dan, Beinfius, ben f. Musg. bes Terens, Amftel. 1618.12. fo wie ben dem Befterhoffchen und Zeunischen Terent. -Benedict. Fioretti bat in feinen Proginasmi poetici, Fir. 1620 u. f. 4. 5 8b. verschiedene , den Plautus betreffende

Progr. als I. 23. G. 93. (Musg. v. 1695.) 11. 30, 31. 32. G. 76 W. f. 1H. 143. S. 395 u. f. IV. 21, 22, 23. S. 62 u. f. V. 22. 23. G. 109. Diefe (aber ich weiß nicht, ob alle ?) abersette Janus Pas melius in das Lateinische, und Phil. Pas reus fugte siè s. Commentar, de particulis lat. linguae, Freft, 1647. 12. unter dem Eltel, Apologia pro Plauto opposita saevo judicio Horatiano et Heinsiano ben. (S. Fabr. Bibl. lat. I. G. 25.) . Leffing, in feiner Lebensbefdreis bung bes Plautus (Bentrage gur Siftorie und Aufnahme des Theaters G. 33. 92.5.) und br. Schmidt in feiner Unweisung ber vornehmsten Bucher in allen Thellen der Dichttunft G. 507, führen diefe Apologie als besonders, und urfprünglich lateinisch von Bened. Fioretti gefcbrieben, ang auf Diefe Urt tenne ich fie nicht. - Ph. Parei De metris comic. ac praecipue Plautinis, Comment, Method. Freft. 1638, 8. 4 De vira ac scripris Plauti, Terentii . ... Diatr. Casp. Sagittarii, Alt. 1671. 8 .-- Lectiones Plaurinae hab. a lo. Fr. Gronovio, Amftel. 1740. 8. - Mehrere Schrifs ten diefer Uet, welche, jum Theil, von ben verschiedenen Seegusgebern ichon ben nust werben, find in Fabr. Bibl. lar. I. S. 23. Lipf. 1773. 8. verzeichnet. -Histor, latinor, majoris nominis Poetar. Spec. I. de M. A. Plauto, et Publ. Terentio Afro, Auct. I. A. Rieger, Frieb. 1760. 8. -

Das leben des Plautus findet sich in Greg. Spraldi Vic. poetar. S. 224. Bak. 1545. 8. In Erusius Lebensbeschr. Rom. Dichter Bd. 2. S. 303. deutscher lieberseigung. In den Bentragen zur Schöter und Aufnahme des Theaters, Stutts. 1750. 8. S. 14. und in Hrn. Schmidts Biographie der Dichter. Die Urtheile medrerer Litteratoren über ihn sind von Baillet, in s. Jug. des Sav. Art. 1134. Bd. 3. Ch. 2. S. 18. Amst. 1725. 12. gesammelt worden.

### Blinthe.

(Baufunft.)

0

et

I.

de

ie

er

er

gle

中

uf

2-

ue

H-

52-

ies

10,

110

110

Ben.

, ł.

ne+

(I)

{m

121.

or.

Des.

50

ttg.

idts

peile

you

34. 120

the.

Ein platter Unterfat, ber die Grund. lage entweder eines gangen Gebaudes, oder irgend eines andern, auf einem Fuße fiehenden Theiles macht. In der im Artikel Gang \*) befindlis chen Figur 2. ift der Untersatz des Gebäudes die Plinthe; und in der im Artifel Attischer Säulenfuß \*\*) befindlichen Figur ift der Untersatza. die Plinthe. Der Name kommt von einem griechischen Wort, bas eine Platte von Ziegelstein, eine Gliese von gebrannter Erde bedeutet, weil bergleichen Platten unter bie Kuffe der Saulen gelegt wurden. Jeder aufrechtstehender Korper muß einen Kuß haben †), und der unterste Theil bes Kusses ist die Plinthe, die aber oft, wie in den meisten Sausern, wenn fie etwas hoch ift, den Fuß felbst vertritt. Richt nur, was die Admer Plinthus, sondern auch was die Italianer Zoccolo, Die Frangosen Zocle, bas ift, die Sohle nennen, wird durchgehends von unfern Baumeistern Plinthe geneunt.

Man trifft die Plinthe als einen nothwendigen Theil an, unter gangen Gebäuden, an benen fie ben Fuß vorstellt; unter Postamenten und Caulenfußen, wo fie die Fußsohle vorstellt; unter Posten und Pfeilern, beren Fuß fie ausmacht; und unter Dofengelandern, unter denen sie eine durchgehende allges meine Unterlage vorstellt. ein wesentlicher Jehler, wenn einem Saufe Die Plinthe fchlet, und bie Mauern ummittelbar auf der Erde stehen; weil auf diese Weise dem gangen Gebaube fein unterftes Enbe

fehlet ++).

\*) 11 Th. G. 291. \*\*) I Ih. G. 220.

tt) S. Gang.

#### Poetisch: Boetische Sprace.

Boetisch nennt man jede Sache, beren Urt, ober Charafter fich gum Gedicht schift. Eine poetische Phantafte, ein poetischer Ginfall, ein poetischer Ausdruf, Wir haben in verschiedenen Artikeln biefes Werks den poetischen Charafter, mancherlen Gigenschaften und Gegenstände betrachtet; als z. B. das poetische Genie, den poetischen Stoff, die voetische Behandlung eines Stoffes und bergleichen. Diefer Artifel ift ber Betrachtung ber poetischen Sprache gewidmet, bem, was bie französischen Runftrichter poelie du ftile

Man ficht überhaupt, bag fowol ber bauernde Gemuthscharafter, als der vorübergehende launige oder leis benschaftliche Zustand des Menschen, einen merklichen Ginfluß auf feinen Ausdruf und feine Art gu fprechen haben. Wie also die Sprache eines spaßhaften Menschen im Ausdruf und in ben Wendungen etwas von diesem Charafter bat, fo befommt fie auch durch das poetische Genie überhaupt, bann besonders burch Die Art der Laune, ober ber Begeifferung, barin ber Dichter fich jedesmal befindet, ein befonderes Geprag, und wird gur poetischen Sprache.

Da überhaupt der Dichter sich alles stärker und lebhafter vorstellt, als andre Menschen, da feine feurige Ginbildungsfraft ben leblofen Dingen felbst Leben giebt, fo findet man in seiner Sprache auch biese Lebhaftigkeit und eine alles belebende Phantasie. Weil fein Gemuthszuftand mahrendem Dichten etwas aufferordentliches hat, fo hat es feine Eprache ebenfalls. Welcher Menfch wurde in einer gemeinen und gewöhnlichen Gemuthsfaffung fich, wenn er sagen wollte, . er verlasse ben großen haufen berer, die nach Reichthum 20 2

trach.

<sup>†)</sup> S. Jus, 11 Eh. S. 283.

trachten, und begnüge sich mit bem hochst nothdürftigen, so außerorbentlich ausbrüfen, wie Horaz:

- Nil cupientium
Nudus cattra peto, et transfuga divitum

Partes linquere gestio.

Mer, als ein in den höchsten poetisschen Enthusiasmus gesetzer Mensch, würde, austatt — Siehe! Casar, den man todt gesagt hatte, kommt siegreich aus Spanien zurüke — sich so feyerlich als Horaz aus drüken:

Herculis ritu modo dictus, o plebs, Morte venalem petiisse laurum Caesar hispana repetit penates Victor ab ora.

Es ist nicht wol möglich, jede Wurfung bes poetischen Geiftes auf bie Sprache anzuzeigen; sie kann sich auf jebe Rleinigfeit berfelben erftre-Bielweniger laffen fich eigente liche Granzen bestimmen, wo die gemeine Sprache aufhoret, und bie poetische anfängt. Den eigentlichen formlichen Bers rechnen wir nicht bieber; weil er aus überlegter Runft entstanden ift, und weil die Sprache auch ohne ibn fehr poetifch fenn fann. Bisweilen murtet ber poetische Beift nur auf ben Ton und ben Gang ber Rede, die ohne Beranderung des Ausbrufs, blos burch andre Ords nung vom Poetischen ins Profaische fann heruntergefest werden. Folgende schone Etrophè

Wiel ju theuer durche Blut blubender Junglinge,

Und der Mutter und Braut nachtliche Thean' ertauft,

Loft mit Silbergeton ibn die Unfterb. lichfeit

In bas eiferne Telb umfonft.

konnte mit Beybehaltung jedes Mortes, blos durch veränderte Stellung derfelben m eine zwar edle, aber gar nicht poetische Prose verwandelt

werden. Umsonst lott ihn die Un. Gerblichkeit u. f. w. Rur die Musdrute Silbergeron und das eiferne Seld, mußten etwas herabgestimmt Folgendes Benfpiel zeiget. merden. daß, ohne ein einziges Wort zu verandern, eine ichone poetische Rebe in eine vollig gemeine konne verwan-Miemand wird fagen, delt werden. daß folgende Rede poetisch fen : Equidem rex, inquir, fatebor tibi cuncta, quaecumque fuerint vera; neque negabo me de gente argolica: hoc primum. Nec fi improba fortuna finxit Sinonem miserum, finget etiam vanum mendacemque; und boch wird fie, durch andre Ord. nung, ohne Veranderung einer eine gigen Sylbe in eine schone poetische Rede verwandelt.

Cuncta equidem tibi Rex fuerint quaecumque fatebor

Vera, inquit; neque me argolica de gente negabo.

Hoc primum; nec si miserum fortuna Sinonem

Finxit, vanum etiam mendacemque improba finget \*).

Undremale fommt zu ber ungewohnslichen poetischen Ordnung und bem empfindungsvollen Gang noch das hinzu, daß die Berbindungs- und Beziehungswörter vom Dichter übergangen werden, und daß dadurch seine Sprache pvetisch wird, wie Folgendes, darin sonst fein Ausdrut, als das einzige Wort singen poetisch ist.

Der Liebe Schmergen, nicht der ermartenden

Noch ungeliebten, die Schmerzen nicht; Denn ich liebe, fo liebte

Reiner! fo merd ich geliebt! Die fanftern Schmerzen, welche gum Wiedersebn

Sinblifen, welche jum Wiederfebn

Tief

\*) G. Parrhasiana.

Elef aufathmen, boch lifpelt Stammelnbe Freude mit auf!

Die Schmerzen wollt ich singen \*). — Durch gehörige Versegungen, und Einschaltung der von dem Dichter übergangenen Verbindungs und Bezichungswörter, könnte man diese recht pindarische Strophen in eine gute, gar nichts poetisches an sich habende Rede verwandeln.

Dieses sind die einfachesten, aber nicht die leichtesten Schritte zur poetischen Sprache. Man sindet ben den erhabensten Obendichtern, als bey Pindar und Rlopstof, nicht selten dergleichen Strophen, und doch liest man sie mit Entzüfung, blos weil die Stellung und Berbindung der Wörter ihnen einen hohen poetischen Zon geben.

Undremale wird die Sprache burch Einmischung besonders ausgesuchter, sehr starker, oder sehr mahlerischer, oder auch blos mehr als gewöhnliche Beranstaltung anzeigender Worter poetisch. Horaz führet folgende

Stelle des Ennius an;

6

10

213

ı,

- Postquam discordia tetra
Belli ferrator postes portasque refregis \*\*).

in welcher die mit andrer Schrift gedruften Worter eine merkliche Bestrebung des Dichters, sich stark auszudrufen, anzeigen. Zum Benspel des Mahlerischen kann Folgendes dienen, das auch der Prosopopoie ungeachtet noch poetisch wäre.

Bon des schimmernden Gees Traubengestaden ber,

Oder, floheft bu icon wieder jum himmel auf?

Romm in rothendem Strale Auf dem Flügel der Abendluft.

Romm und leber mein Lied jugendlich beiter fenn,

Safe Freude, wie du! gleich bem be-

\*) Klopstoks Obe an Cibli.

+\*) Serm. 1. 4.

Schnellen Jauchzen des Junglings, Sanft, der fühlenden Fannn gleich \*).

In diese Classe bes Poetischen rechnen wir auch das blos Beranstaltete, da man gemeinen Wortern und Namen durch Umschreibung, oder Berworter, einen von der gemeinen Nede abzehenden Charafter giebt. Servius sagt: Amant poetae rem unius sermonis circumlocutionibus dicere, ut, pro Troja dicunt urbem Trojae: pro Ruchroto, arcem Buthroti: sic pro Timaro Virgilius sontem Timari.

Zulest nimmt die poetische Sprache die lebhaftesten und leidenschafts lichsten Figuren, die fraftigsten und fühnesten Tropen, und die ungewöhnlichsten Wendungen ber Spradie ju Sulfe. Der Ausdrut muß jede Sache, die die Einbeldungsfraft des Dichters gerührt hat, vergrößern ober verkleinern. Der Raum bes himmels wird ist jum Ocean der Welcen, die Erde zum Tropfen am Eymer, und das Vergnügen fühlenbe herz vergebt in Entsükung \*\*). Leblose Dinge bekommen Leben und handlung, und die reinesten Vorstellungen bes Verstandes werden in körverliche Gegenstände verwandelt. Qadurch geschieht es, bag alle Gedanken in blos sinnliches Gefühl vermanbelt werden.

An dieser poetischen Sprache erfennet man den wahren Dichter, und es scheinet daß schon Hora; darin das Wesen der Dichtkunst geseth habe +); und die Neuern erkennen eben deswegen eine prosausche Poesie, und eine poetische Prose. "Diefer Theil der Dichtkunst (die Poesie des Stils,) sagt ein scharffinniger Runstrichter, ist der wichtigste und zugleich der schwerste. Die Bilder

9 y 3

\*) Klopstots Obe an ben Zürichersee.

\*\*) S. Klopstots Ode, die Frahlingse

fener."
†) Serm. 1. 4. 40 - 62.

zu erfinden, welche bas, was man fagen will, schon mablen; ben eigentlichen Ausbruf zu treffen, ber bem Gebanken ein fühlbares Wefen giebt: biefes (nicht der Reim) ift Die Kunst, wozu ein gottliches Feuer nothig ift. Ein mittelmäßiger Ropf kann burch langes und genaues Machdenken einen regelmäßigen Plan machen, und feinen Berfonen anftandige Sitten geben : aber nur ber, welcher zur Runft gebohren ift, kann feinen Bers durch Dichtung und

Bilder beleben \*)."

Es ift zwar bas allgemeine Genie aller Menschen, daß fie Gebanken und Begriffen, um fie recht zu faffen, ein torperliches Wefen geben, und in fofern find wir alle, nur ben abstrakten Philosophen ausgenommen. Doeten. Alber nicht jeder hat Genie, Lebhaftigkeit und Reichthum der Phantasie, Richtigkeit des Gefuhle genug, feine Gedanken mit folchen Rorvern zu bekleiben, die fie zugleich in der genauesten Achnlichfeit ober Wahrheit, und größten Rlarheit und Lebhaftigfeit vorstellen. Dieses ift ben porgualichen Genien, Die dann eigentlich Dichter genennet werden, vorbehalten.

Der Vollkommenheit der poetischen Sprache ift es zuzuschreiben, bag Gebanken, die wir felbst taufendmal auch, schon gedacht haben, uns fo inniglich ergogen, wenn wir fehen, wie neu und wie vollkommen ffe der Dichter eingekleidet hat; wenn wir neue und unerwartete, boch hochst richtige Aehnlichkeiten zwischen dem Geistigen und dem Rorperlichen wahrnehmen, die nur der feineste Scharfsinn entbeken, und der beredteste Mund ausdrüfen konnte. Die poetische Sprache ift es also, die uns in den Sedichten am meisten

reizt.

Aber wir muffen nicht vergeffen, anzumerfen, bag bas Poetische ber

\*) Du Bos Reflexions etc.

Sprache nur bas Rleib ber Geban. ten fen, beffen nur bie Gebanfen, bie in ihrer nafenden Gestalt nicht genug asthetische Kraft hatten, bes dürfen; daß die Vorstellungen, die ohne diefen poetischen Schmut Lebhaftigkeit genug haben, auch ohne Poesie der Sprache poetisch sind; daß infonberheit bie Gprache eines innigft gerührten Bergens, ber ge= radeste einfacheste Ausdruf starker Empfindungen, Diefen Schmut berschnichen. Wo schone Gefinnungen, starte Empfindungen, ober auch mabre Machtspruche ber gemeinen Bernunft fteben , bewegen fie fur fich felbst, auch in bem einfachesten Ausbruk, hinlanglich. Darum ist eine blumenreiche, ober sonft poetis fche Sprache ben Meugerung der Empfindungen oft fehr nachtheilig, und allemal unnaturlich. Und wo man an fich große Gegenstände zu beschreis ben hat, ba barf man nur auf gute Anordnung und richtige Zeichnung fes ben; das Keine des Colorits thut menig baben.

Bon bem Poetischen, ober ber Poes tischen Sprache, handeln besonders: L. Racine in bem sten Rap. ber Reflex. fur la poche, Oeuvr. T. 3. G. 81 u.f. Par. 1747. 12. - Batteur in feiner Eine leitung G. 201. ber b. leberf. 4te Aufl. -Marmontel, im 4ten und sten Kap. bes ersten Theile seiner Poet. franc. G. 94 u. f. Par. 1763.8. - Rembern in f. Art of poetry on a new plan, Lond. 1762. 8. Bb. 1. Rap. 6. Gau. - Sr. Engel im iten Sauptft. feiner Unfangegrunde einer Theorie ber Dichtungearten. - G. übrigens ben Art. Musdrud G. 189.

### Bolitisches Trauerspiel.

Wir wollen unter biesem Ramen bon einem Drama von besonderer Art fprechen, bas nicht eigentlich fur bie Schaubuhne gemacht ift, fon-

fonbern gewiffe merkwurbige Vorftellungen und Begebenheiten aus ber bramatisch behandelt. Geschichte Wir finden zwar schon unter Sha-Bespears Merfen Stufe, die einigermaagen bahin konnen gerechnet werben; weil er nicht nur den Stoff aus ber Geschichte seines Landes genom= men, fondern ihn auch, ohne Rufe sicht auf die gemeinen Regeln ber Schaublihne, politisch behandelt hat. Doch ist, so viel ich weiß, der berubmte Prafident Benault ber erfte, ber das politische Trauerspiel, als eine gang befondere Gattung bes Drama, bas mehr jum Lefen, als gur murflichen Borftellung bienen follte, behandelt hat.

Ich will mich die Mühe nicht verbrießen laffen, mir diefes berühmten Mannes eigenen Worter, zu erzählen, wie er auf biefe besondere Art bes Drama gefommen ift \*).

"Die Geschichte, sagt er, hat dies fen großen Mangel, daß fie blos ergablt; ba man boch gestehen muß, daß dieselben Begebenheiten, die fie vorträgt, wenn man die handlung felbst fabe, gang andere Rraft, und insonderheit ungleich mehr Rlarheit für bie Borftellungstraft haben würden. Alls ich Shakespears Tragodie, Beinrich VI. sah, war ich begierig, die gange Beschichte biefes Pringen in derfelben wieder gu lernen - ich las Shafespears Stuf, um die vielfältigen schnell auf einanber folgenden und einander oft gang entaegenstreitenben | Begebenheiten desselben mir recht lebhaft vorzustel= Ien — ich fand jede bennahe in rich= tiger Ordnung der Zeit; ich sahe die Sauptperfonen derfelbengeit in murklicher Handlung begriffen, die vor meinen Augen vorfiel; ich erkannte ihre Sitten, ihre Intereffen, ihre

\*) Folgendes ift aus ber Vorrebe, ju dem Trauerspiel François II. Roy de France en cinq Actes, genommen.

Leidenschaften: fie felbst unterrichtes ten mich bavon - ba bachte ich: warum ift unfre Gefchichte nicht eben fo geschricben, und warum hat noch Riemand diefen Einfall gebabt?"

Nachher merkt er sehr richtig an, baß die Tragodie nach der gewöhnlichen Form, da sie nur eine einzige und kurze Handlung vorstellt, wie das historische Gemählde, uns nicht hinlanglich genug über die wichtigs ften Punfte ber Geschichte unterrichs ten fann. Daraus schlieft er ends lich, es fen vernünftig, eine Gattung gu versuchen; barin' die Bortheite der Geschichte und der Tragodie vereiniget seven. Er unternahm es, und fo entstund fem politisches Tranersviel Franz II. König von Frankreich. Aber keiner feiner Lands. mammer, die doch so amsig für die Schaubuhne arbeiten, ahmte ihm hierin nach.

Vor einigen Jahren famen in Deutschland verschiedese dramatische Werke, unter dem Titel politischer Trauerspiele beraus, bavon die meis ften unfern Bodmer jum Berfaffer Db fie nun gleich feine hatten. gunftige Aufnahme erfuhren, und in einigen fritischen Schriften bers felben Zeit, beren Verfaffer es fich gur Maxime scheinen gemacht zu has ben, ben Bater der mabren Eritik in Deutschland zu verspotten, fo gar verhöhnt wurden: fo haben doch verschiedene Renner ihren Berth, einiger darin vorkommender, in der That unnaturlicher Ausdrufe ungeachtet, nicht verkennt. Sie fahen, daß dies ses Trauerspiek, als eine besonbere Gattung, febr fdiflich fonnte gebraucht werden, wichtige, politische und patriotische Gemählde, die gu groß und zu weitlauftig find, nach den Regeln bes eigentlichen Schaufpiele behandelt zu merden, fo vorzustellen, baß fie weit mehr Leben befommen, und weit größere Burfung

20 1) 4

fung thun wurden, als wenn man sie blos historisch vorstellte. Mus biefem Grunde ichien mir biefe Battung auch bier einen befondern Urtifel zu erfodern. Diesen murbe ich auch ausgearbeitet haben, wenn nicht ein mir unbefannter Renner barin zuvorgekommen wäre. Dieser bat mir por einigen Monaten einen besondern Auffat über diese Materie zugeschift, den ich hier, weil er mir Die gange Sache in ihr eigentliches Licht scheint gefest zu haben, gang einrufen werde.

Es trifft fich gerabe gu ber Zeit, da diefer Auffat der Breffe foll übergeben werden, daß mir ein neues Drama, gerade wie henault es wunschet : Gos von Berlichingen, in bie Hand kommi deffen Verfaffer, durch Die That felbit, zeiget, daß er das politische Drema einer genauen Bearbeitung wurdig halt. Bermuthlich wird diese neue Erscheinung, die ben allen ihren Kehlern viel vortreff= liches hat, da sie von einem unbefannten Berfaffer fommt, gegen ben wol noch Niemand eingenommen ift, eine nabere Beleuchtung ber gangen Art veranlassen. Hier ist der vorher erwähnte Aufsat.

"Die Griechen haben ihr Theater für das Werfzeug gebraucht, das Wolf in den Empfindungen von dem Werthe popularer Grundsäge und Rechte ju unterhalten. In Staaten, wo die Gemeinen so großen Untheil an der Regierung nahmen, war nichts bequemer zu diesem Ende. Da die Rechte des Staats die Rechte des Wolfs waren, so erfoderte die gefunde Politif, daß es diefelben fich in dem lebhaftesten Lichte porftellete, und fein ganges herz bamit ermarmete.

Auf dem Theater ber Staaten, in welchen die Wohlfahrt und das gange Schiffal der Nation Einem oder

Wenigen überlaffen ift, wo bie Mittel das Volt gluflich zu machen Staatsgebeimniffe find, die in bem Cabinette verfchloffen bleiben , fchien es nicht allein überflüßig , sondern gefährlich, und bem unbedungenen Gehorfam zuwider, bag ben Gemeis nen Reigung zu Regierungsgeschäfften eingepflangt, ober ihnen hohe Gedanken von popularen Borgugen eingepräget wurden. Darum haben die Genien, die fur folche Schaus buhnen schrieben, die Mationalabsichs ten und Gesichtspunkte verlaffen, und fich mit perfonlichen Ungelegenheiten abgegeben.

Bo follen wir in unfern Zeiten unter ben frenesten Staaten benjes nigen fuchen, ber bas republikanis fche Naturell ber griechischen habe; ber feine Landesrechte mit bem Ernfte und bem Gifer ju Bergen nehme, welche wir ben ben Alten bemerfen? In größern Republiten findet man ein Schauspiel von Rationalabsich= ten, von Staatsbedurfniffen und öffentlichen Geschäfften, wo nicht mit Gefahr fur bie Regierung begleifet, boch schwerfällig und nicht unterhaltenb; in fleinern und beburftigen bat man billig Bebenfen, Schaubuhnen zu eröffnen, bie mit ber Sparfamfeit, mit ber Einfalt ber Sitten, und der Arbeitsamfeit, die hier nothwendige Tugenden find, fehr ichlecht zusammenstimmen.

Man hat gefagt, !einige Staaten von popularer Regierungsart, baben bie Schaubuhne ber Frangofen weil sie bie Liebe gur verworfen, Monarchie einpflange. Ich febe von biefer Geite feine Gefahr. frangofifchen Stufe fallen gemeis niglich auf personliche Leibenschaften ber Protagonisten, und nicht auf allgemeine bes Monarchen ober ber Monarchie. Gie heften die Aufmertfamfeit nicht auf ben Staat,

son=

sondern auf jeden besondern Gegenstand. Sie zerstreuen das Semuth,
und nehmen den Privatmann, nicht
nur aus den nationalen, sondern
selbst aus den bürgerlichen und
wirthschaftlichen Empfindungen und
Seschäfften heraus. Und dieses ist
schon genug, die Republisen davon abzuschresen, wiewol eben deswegen der Monarch sie empfehlen

Aber Schauspiele, die in dem Daupttone der griechischen für frene Staaten verfasset find, in welchen bie großen Angelegenheiten ber Staaten behandelt werden, die Erhaltung oder ber Untergang bes Staates, der populare Geift, das Aufnehmen ober Berderben der Sitten, die Landesgesetze — solche Schauspiele werden immer in den heutigen Republiken die Dienste thun, die sie in der, alten gethan haben. Es ware ungluflich, wenn man es sich daran mangeln ließe, weil die theatralische Vorstellung allzukoste bare Zurüstungen erfordert, und zu viel Zerstreuungen verurfachet. Laffet une die lebhafte Borftellung, die vom Schauen entstehet, benfeite fe-Ben; immer wird bas Drama noch gang brauchbar bleiben, Patriotisme, Raturrechte, Staatsbegriffe, populare Empfindungen, einzupra. gen, wenn man fich gleich einschranfet, für den stillen Leser zu schreiben, der in einer Erholungsstunde an dem Pulte fitet; wenn man gleich die Leser selbst entbehret, welche für den Ernst der öffentlichen Geschäffte, der Staatsforgen, ju bequem oder ju flüchtig sind.

Wenn ben der lebendigen Vorstellung auf der Schaubühne die Würstung der Schauspiele nicht sehr geschwächt werden muß, so braucht es eine außerordentliche Kunft, zu verhüten, daß die Täuschung nicht unterbrochen werde. Wie leicht wird sie durch die ungeschiften Des

ľ

tî

corationen verdorben, besonders in unfern Theatern, die gegen die griechischen und romischen nicht viel besfer als Quakfalberbuhnen find! Wie viel Arbeit hat nicht die Phantafte, wenn ber Betrug nicht burch bas ungriechische und unrömische Gewand, burch die Miene ber Schauspieler, Die man allzuvertraut fennt, burch bie gemablten Scenen, die Leuchter, den Vorhang, die Benholfer, Die Deillabes der Schonen, die lauten Ginfalle ber Laune, ober ber Cabale, aufgelost werden foll! Da bie Einbildung im Cabinet nicht fo von allen Seiten überfallen wird, so kann sie sich mit ganger Rraft in bie Stellung ber Dersonen hineindenken, ihre Miene und Gestalt fich bilden, und so kann sie oftere ergangen, was bie Schaubühne voraus hat.

Ein Drama, bas feinen Unsvruch auf die Schaubuhne macht, bat ben wichtigen Vortheil; daß es sich um den guten Ton und die Laune der Logen und bee Parterre nicht be-fummern barf. Der Poet barf alle die kleinen Runstgriffe verwerken, welche nothwendig sind, diejenigen einzunehmen, die nur burch leichtsinnige Leibenschaften, durch schwinds lichten Unfinn, burch abentheuerliche Begegniffe, fich einnehmen laf-Er hat Episoden, zu sich geriffene Personen, Berwiffungen, ge= zwungene Zusammenkunfte, nicht schlechterdings nothig; er darf wars ten, bis fie ungesucht aus ber Geschichte hervorfallen.

Dieses Drama barf sich nicht mit Angst an die Einheit bes Ortes und der Zeit binden, weil hier nicht so viel Dinge zusammenkommen, die den Betrug der Sinnen aufhalten. Die Phantasie hat in der Einsamkeit weniger Mühe, sich aus einem Zimmer ins andre zu begeben, sich vom Morgen zum Abend, vom heutigen Tage zum folgenden zu vers

Dp 5

fegen.

feten: hier ift nichte, was ihr entacaen arbeite. Der Dialog barf nicht so durchschnitten senn, damit er lebhaft werde: er mag fich zur rechten Zeit ausbreiten, weil der Lefer ruhiger, und seinen Gedanfen überlaffen ift.

Die Lefer, die man diefem Drama wünscht, find populare, patriotische Bersonen, in deren Gemusthern die Privattriebe durch die offentlichen niedergedruft find. Der Poet hat dann aber nothig, die Springfedern der Menschlichkeit, Die Triebraber bes gesellschaftlichen Lebens fprelen zu laffen. Die Springfedern, die in jedes absonderlichen Menschen Bergen liegen, die auf feine besondere Person murten, baben hier nur zufällig, und in der andern Sand statt.

In ben Stufen, bie fur bas Theater gewidmet find, in welchen der Poet seine Personen mit dem Parterre und Logen empfinden und denken läßt, bekommt der Zuseher eben daher das Recht, über das Werk zu urtheilen. Das politische Schauspiel ift allein dem Urtheil des rer unterworfen, die sich aus bem Staat und feinen Berhaltniffen mit den Rechten der Nation, und ben Mitteln bie allgemeine Gluffeligkeit ju befordern, eine Ungelegenheit bes Herzens und bes Berftandes ma-Andern ist es eine fremde chen. Proving, in welche fie fein Recht haben, einzufallen.

Die Protagonisten in einem Drama; welches so große Angelegenheis ten umfaffet, wie die Mationalintereffen find, muffen nothwendig starte Seelen sepen, die sich gegen allgemeine Borurtheile, gegen Uebel, die unter hohem Schutze stehen, mit dem Muthe der heroifden Zeiten bewaffnen. Es find Arifides, Epa-minondas, Simoleon, Grachus, bie man in unfern Tagen für Stois fer und Kanatifer balt. Es braucht schon etwas von stoischer Seele baju, ben Kanatisme Diefer Manner gu begreifen. Diese Beariffe find für bas Parterre Chimaren. diesem muß man nur Evifurer suchen. Die Erfahrung hat gezeigt. daß von den Tragodien dieser Art. die man sich erführt hat, auf ben Schauplaß zu bringen, faum einewegen der Staatsinteresse etwas lebhaft gerührt hat; bie Rührung entstand durch irgend eine absonder= liche Person, welche der Poet gewußt hat, liebenswurdig oder ber-

hakt zu machen.

In einigen von Voltairens Erauer= spielen hat ein allgemeines Interesse Platz; der Haupteon hat etwas größers, etwas andringenders, als man in Racinens und feldst in Corneillens Stufen findet. Der Standpunkt im Mahomed ift eine Umkehrung, Die fich in den Staaten und den Religionen der Morgenlander zuträgt. In dem Chinesischen Weis sen ist der Hauptpunkt der Untergang bes alteften Reiches. In bem geretteten Rom ift ber Standpunft selbst die Wohlfahrt einer Republik. Aber alle diese großen Gesichtspunkie find für den gewöhnlichen Menschen fo entfernte Dinge, daß fie nicht starten' Eindrut auf ibn machen. Einer von den frangofischen Menschen hat es gerade zugestanden: "Bas für großen Untheil, fagt er, foll ich an der Rettung Roms nehmen? einer Republit? wie weit ber, wie unbefannt ift bas! Mein Berg fennt nur die Versonen in den Staaten. Die Staaten find ihm nichts. " Erinnern wir biefen Menfchen, daß er das Baterland ins Auge faffen muffe, fo fagt er uns, bas Bater= land sen nur ein schöner Rame, und es ist viel, wenn er uns eingesteht, daß dieser Rame nicht ohne allen Eindruf fen.

Der

Der Enthusiannus, in ber Liebe macht auf dem Schauplatz große Endruke, weil er ein individuales Objekt hat, ein besonderes Interesse, welches eine Privatperson leicht zu ihrem eigenen macht, Vaterland und Rechte der Menschlichkeit sind zu fremde Dinge geworden, als daß man dafür in Leidenschaft gezathe.

Laffet und zu ben ftarten Geelen, Die dem Staatsenthusiasmus unterworfen find, bie Manner gablen, die ihre Starfe zur Unterdrufung des Staates angewandt haben. Solla, Cafar, Catilina felbft mogen folche Geelen gehabt haben. Es giebt wißige Kopfe, die nur ben Diefen berühmten lebelthatern Gtarfe der Seele entbeken. Gie febn ben Cicero nicht so viel bavon, wie ben Augustus. Voltaire felbft bat bem Cicero fie in geringerm Grabe gegeben, als er fie wirklich hatte. Aber wie viele Universitätsgelehrte schäßen nicht ben Redner . ber gegen Catilina geschrieben hat, hoher als ben Helben, ber bas Baterland gerettet bat? -

Ich finde hier nothwendig anzumerken, daß die Leidenschaft, wenn
sie gleich ben wahrhaft starken Seelen die zum Enthusiasmus gestiegen ist, sich nicht in schwindlichte Entzükungen ergießt, oder sich aus sich selbst verliert; in pectoribus cultae mentis ira considit, feras quidem mentes obsidet, eruditas praeladitur.

Rein Wunder, daß große Poeten sich nicht in den Sinn kommen lassen, in ihren tragischen Erschütterungen diese erhabenen Tugenden, welche die Staaten vom Untergange retten, in die Semüther zu werfen! Was kann der Tragiser thun, sich einem Volk gefällig zu machen, ben welchem die Männer nichts loben dürsen, was nicht zu dem Rleinmuth der Weiber hinabfällt? Man

mußte zuerst seibst eine große Seele haben, um nicht zu biesen hinunter zu steigen, und nicht Stufe zu schreiben, die man in den Lebenstagen des Dichters bewundert. Wer will schreiben, was man erft lange nach unserm Tode bewundert? Das Parterre hat das Herz nur dazu biegsam, selbst zwischen den Scenen von Utreus, Fleuretten zu leiden.

Wer für folche Nationen schreibt, hat die Springfedern der Liebe schlechterdings nothig; und wir feben, daß die Poeten sie brauchen, nicht nur die verliebten Triebe durch finbische Verfeinerungen und metaphys fische Zergliederungen in tandelndes Richts aufzulosen, sondern sie auf einen Grab ber Gewaltthatiafeit und bes Unfinns zu erhöhen, daß fie zu den größten Uebelthaten, und zu den größten Beldenthaten führen. Sie laffen die Weiberliebe, und nicht die Baterlandsliebe spielen, den Unteraana von einem Staat abzumenden, oder zu befördern. Der Staat ist immer die untergeordnete Angeles genheit.

Dialogen und Reben, in welchen berathschlaget, widerleget, moralissirt wird, sind ihrem Narterre unausstehlich; dieses ist das Anstossigste, was man im Euripides und im Sophokles sindet. In Athen hatten Leute von allen Ständen und Lebensarten diese Liraden mit angenehmen Nachdeuten angehört, ohne Zweisel weil ihre Erziehung, ihre Stäatsverfassung mehr kühles Geblüte, mehr Ernst und gesetzes Wesen in ihr Lemperament gebracht batte.

Wir mussen bekennen, daß Catos Lugenden nicht so beschaffen sind, daß sie sich einer weibischen Nation gefällig machen. Es fehlt ihnen an denen Grazien, welche dem Charakter und den Handlungen das Unsehen einer zwanglosen Leichtigkeit

geben.

geben. Catos Tugenben find burch die Erziehung und die Uebung nicht fo tief in bas Gemuth ber Zuseher eingebruft, daß die Leute fich in feinen Charafter verfegen, und fie für mehr als Runft, für Geschenke ber Matur ansehen fonnten. heutige Geelen haben fie ein widris ges jurutstoßendes Aussehen; fie find aufgedunfen und übertrieben, efig und fteif. Diefer Mann erfullte die Pflichten gegen ben Staat mit fo viel Eifer, baß man ibn nicht zu bem Confulat erheben burfte, aus Kurcht, er mochte in biefem erhabenen Umte gar ju viel Gutes thun. Er follte gewiffen Grazien mehr geopfert haben, welche ibn gelehrt haben follten, dem Lafter fanfter und ehrerbietiger zu begegnen. Zweifel ware er mit einer von Cafars Grazien Conful geworben, und aus. aclassene Begierden maren unter feinem Confulat fo ficher gemefen, als unter Cafare.

## Polonoife.

(Musit: Tang.)

Ein fleines Tonstuf; wonach in Volen ber dortige Nationaltanz getanzt wird, das aber bort auch vielfältig in Concerten unter andern Conftufen vorkomint. Es ift in & Cakt gefest, und besteht aus zwen Theilen von 6, 8, 10 und mehr Takten, die bende in der Haupttonart, die immer ein Durton ift, schließen. Man hat in Deutschland Tangmelobien, unter dem Ramen Polonoifen, beren Charafter von ben eigentlichen Polonoisen, fo wie fie in Polen gemacht und geliebt werben, vollig verschieden ift; beswegen fie von ben Polen gar nicht geachtet werden. Sch will ben Charafter ber mahren Polonoise, so wie er mir von einem geschiften Wirtuofen, ber fich lang in Polen aufgehalten hat, beschries ben worden, hieher fegen.

Die Bewegung ift weit geschwinber, als fie in Deutschland borgetragen wirb. Gie ift nicht vollig so geschwind, als die gewöhnliche Langmennet; fondern ein Mennettentakt macht die Zeit von zwen Viertel eines Polonoifentaftes aus, fo bag eine Menuet, beren erfter Theil von 8, und der zwente von 16 Taften mare, einer Polonoise, Deren erfter Theil von 6, und ber zwente von 10 Taften ift, ber Zeit nach gleich ift. Gie fangt allezeit mit dem Riederschlag an. Der Schluß eines jeden Theiles geschieht ben dem zwenten Biertel, bas von bem Semitonio modi porgehalten wird, nebmlich so:

Dieser Tang hat viel Eigenthumlis ches in seinen Einschnitten, im Metrum, und in seinem ganzen Charafter. Die Polonoisen, die von deutschen Componissen gesetzt und in Deutschland bekannt sind, sind nichts weniger, als wahre polnische Tanze; sondern werden in Polon unter dem Ramen des Deutschopolnischen allgemein verachtet. In einer achten Polonoise sind niemals zwen Sechszehntel an eine Uchtesnote angehängt, auf solgende und ähnliche Urt:



Und diefer Gang ist der deutschen Polonoise eigenthümlich. Eben so wenig vertragen die Polen folgende halbe Cadenz.



fondern ihre halbe Cadenzen find auf folgende und ahnliche Art:

Sie verträgt übrigens alle Arten von Noten und Zusammensebungen; nur Zweyundbreußigtheile können, wegen der ziemlich geschwinden Bewegung, nicht viele auf einander folgen. Die Einschnitte sind von 1 oder 2 Taften, und fallen, die größern auf das letzte Viertel des Taftes, die kleinern hingegen in die Mitte des Taktes, wie hier:





11

8

m

83

e lt

t,

10

uf

Der wahre Charafter ist seperliche Gravität. Man pflegt sie mit Waldbornern, Hoboien u. d. gl. Instrumenten, die bisweilen obligat sind, zu sezen. Heut zu Tage kömmt die seilen welschen Rräuselepen, die darin von den Ausländern angebracht werden, von hiner Majestät herunter: Auch die Trios, die nach Menuettenart piano auf die Polonoise solgen, und iso in Polen so gebräuchlich sind, sind eine Ersindung der Ausländer.

Uebrigens ist auch die beutsche Polonoise von einem angenehmen Charafter, nur macht sie eine besondere Art aus, der man auch einen besondern Namen geben sollte.

betu atamen Geoen lonte.

## Portal.

(Bautunff.).

Diesen Namen giebt man den haupteingangen der Kirchen, Pallafte und andrer großen Gebaube. Es unter-

scheibet sich von der Thur nicht nur durch seine Größe, sondern vornehmlich dadurch, daß das Portal durch prächtige Verzierungen mit Säulen, oder Pilastern, und den dazu gehörigen Gebälten, als ein beträchtlicher Haupttheil der Außenseite der Gedände in die Augen fällt, auch wol zu benden Seiten der Hauptöffnung noch kleinere Singänge hat, die aber mit dem Hauptseingang durch die gemeinschaftlichen Verzierungen in Eins gezogen sind.

Es scheinet febr naturlich, bag ben großen Gebäuden ber haupteingang sogleich bas Auge auf sich ziehe, damit man ihn nicht suchen durfe. Mach ber beutigen Bauart ist insaemein an einer oder mehrern Hauptseiten bas Portal gleichsam der Augenpunkt, auf den sich alles bezieht. Das Auge fallt zuerst darauf, und von ba aus überfieht es hernach bie Theile ber Kaffabe. Darum follte der Baumeister fich zur Hauptregel machen, durch bas Portal gleich die Art und den Geschmack des ganzen Gebaudes anzukundigen. Ein Portal von schlechter toscanischer, oder auch dorischer Ordnung, schifet fich nicht ju einem Gebaude, deffen andere Theile den Reichthum der corinthischen Ordnung anzeigen; fo wie ein in feinen Bergierungen fehr einfaches Gebäude, auch nicht ein reiches Portal verträgt. Eine fo natürliche Regel aber wird oft übertreten. Man fieht bisweilen Kirchen, an beren Portale aller Reichthum ber Bautunft verschwendet ist, ba das übriae nichts, als eine sehr einfache und bescheidene Baufunft zeiget. Diesen Fehler haben auch die Baumeister mittlerer Zeiten an ben fogenannten Gothischen Rirchen begangen. Wenn ber gange außere Umfang ber Rirde noch so einfach und einigermaaßen baurisch ift, findet man boch bisweilen -weilen die größte Dracht und ben größten Reichthum ber Bergierung

an dem Porcal.

Es scheinet nicht, daß die Alten etwas von dieser Urt in ihrer Baufunft gehabt haben. Da ihre großen Gebäude entweder gang mit Gaulen oder mit Bogenftellungen umgeben gewesen, ober an der hauptfeite vorgefente Saulenlauben batten : fo zeigte fich an der Außenseite alles in volliger Einformigkeit. Man gieng swischen ben Gaulen, oder burch die Bogen durch, und fand innerhalb des Porticus die Thuren gum Eingang die nach Urt bloger Thu. ren gemacht maren, wie man aus bem Bitruvius fieht.

3 44

Oras. Perrucci binterließ ein, von feinem Gohn 1643, herausgegebenes, Wert von den Portalen nach tosfanifcher Ordnung. --- Ferner handeln davon: Das 6te Buch ber Reg. gen. d'Archit. bes Geb. Gerlio, mit'so Entm. - Rec, des plus beaux Portails de plusieurs eglises de Paris, von Morton, nach le Pautre und Marot P. 1700, fl. fol. 91 36. - Elevat. de pluf. Portails, von Morcau, &. 14 Bl. - J. F. Blondel, im aten Bd. f. Cours d'Architect. G. 179 u. f. 347 ui f. '- Elevar, du Portail . . . d'une Eglise paroissiale, von Ch. Dupuis, &. 4 Bl. - Profpecte und Grundr, von Portalen, von leuchte, F. 9 Bl. -Portal Verzier. von Chiaveri, F. 29 Bl. -Auszierungen zu Portalen, von J. Wachsmut, J. 4 Bl. - Grundmdfige Uns weisung zu Aufreißung der Vortale, von J. R. Edich, Marnb. f. a.4. mit so Apfn. —

## Porticus.

(Baufunft.)

Eine an einer ober benben Seiten offene Gallerie, beren Dach auf Saulen, ober Bogenstellungen rubet. Es ift in den Artifeln Bogenffellung und Saulenlauben davon gesprochen worden.

## Bortrait.

(Mableren.)

Ein Gemablbe, bas nach ber Mehnlichkeit einer lebenden Berfon gemacht ift, und vornehmlich beren Gefichts bildung zeiget. Es ift eine nicht erfannte, aber gewiffe Babrheit, bag unter allen Gegenstanden, bie bas Auge reigen, ber Mensch in allen Absichten ber interessanteste iff. Er ist das hochste und unbegreiflichste Wunder der Ratur, die einen Klums pen todter Materie fo ju bilden gewußt hat, daß er leben, Thatigfeit, Gebanken, Empfindungen und einen fittlichen Charafter feben lägt. Daß wir micht benm Anblik eines Menfchen boll Bewundrung und Erstaunen stille stehen, kommt blos baher, daß die unabläßige Gewohnbeit ben größten Bundern ihre Merf. wurdigfeit benimmt. Daber hat die menschliche Gestalt und bas Anges ficht bes Menschen felbst, für gemeine, unachtfame Menschen nichts, bas fie gur Aufmerksamkeit reiget. Wer aber über bas Vorurtheil ber Gewohnheit fich nur einigermaagen wegsegen, und beständig vorkommende Gegenstände noch mit Aufmerkfamteit und Rachdenken anfeben fann, bem ift jede Physionomie\*) ein merkwurdiger Gegenstand. Wie ungegrundet den meiften Menschen die Physiognomië, ober die Wissenschaft aus dem Gesicht und der Gestalt des Menschen seinen Charafter ju erfennen, borfommen mag : so ist doch nichts gewissers, als daß jeder aufmerksame und nur einigermaagen fühlende Mensch, etwas von dieser Wiffenschaft befitt; inbem er aus bem Geficht und ber übrigen Gestalt der Menschen etwas bon ihrem in demfelben Augenblik vorhandenen Gemuthszustand mit Gewißheit erfennt. Wir fagen oft mit

\*) Eigentlich Phosignomie.

mit der größten Zuversicht, ein Mensch sen traurig, frohlich; nachdenkend, unruhig, surchtsam u. f. f.
auf das bloße Zeugniß seines Gesichts, und wurden uns sehr darüber verwundern, wenn semand uns darin widersprechen wollte.

Richts ist also gewisser, als dieses, daß wir aus der Gestalt der Menschen, vorzüglich aus ihrer Gesichtsbildung etwas von dem erkennen, was in ihrer Seele vorgeht; wir sehen die Seele in dem Körper. Aus diesem Grunde können wir sagen, der Körper sey das Bild ber Seele, oder die Seele selbst, sicht-

bar gemacht.

Ťg

B

10

19

10

B

Ú3

İs

Çz.

11

0

N3

18

B

Da nun fein einziger Gegenstand unfrer Kenntniß wichtiger für uns sehn kann, als denkende und fühlende Seelen: so kann man auch daran nicht zweiseln, daß der Mensch nach seiner Sestalt betrachtet, wenn wir auch das Wunderbare darin, deffen wir oben gedacht haben, benseite sehen, der wichtigste aller sichtbaren Segenstände sen.

Ich habe für nothig erachtet, biefe Betrachtungen bem, was ich über bas Portrait zu fagen habe, vorangelen zu laffen, weil bas, was ich zu fagen habe, fich größtentheils

darauf gründet.

Woher mag es doch kommen, daß man an einigen Orten einen schlechten Portraitmahler im Spaß einen Seelenmabler nennt, da der gute Kunftler diefer Gattung ein eigentlicher wahrer Seelenmabler ist?

Es folget aus obigen Anmerkungen, daß jedes vollkommene Portrait ein wichtiges Gemählde sen, weil es uns eine menschliche Seele von eigenem personlichen Charafter zu erkennen giebt. Wir sehen in demselden ein Wesen, in welchem Verstand, Neigungen, Gestunungen, Leidenschaften, gute und schlimme Sigenschaften des Geistes und des Herzens auf eine ihm eigene und

besondere Art gemischt sind. Dieses sehen wir sogar im Portrait meistentheils besser, als in der Natur selbst; weil hier nichts beständig, sondern schnell vorübergehend und abwechselnd ist: zu geschweigen, das wir selten in der Natur die Gesichter in dem vortheilhaften Lichte sehen, in welches der geschifte Mahler es gestellt hat.

Dieraus läßt sich also leicht die Wurde und ber Rang, ber bem Portrait unter den Werken der Mahleren gebühret, bestimmen. steht unmittelbar neben der Historie. Diese selbst bekommt einen Theil ihres Werths von dem Portrait. Denn ber Ausdruf, der wichtigste Theil des historischen Gemabldes. wird um so viel natürlicher und kräftiger sonn, je mehr würklicher aus der Natur genommener Phys sionomie in den Gesichtern ift. Eine Sammlung fehr guter Portraite ift für den historienmahler eine wich= tige Sache jum Studium des Aus. brufg.

Der Portraitmabler interefirt uns durch seine Urbeit vielfältig; weil er uns mit Charafteren ber Menschen bekannt macht. Ift er selbst ein Renner der Menfchen, und biefes ist gewiß jeder gute Portraitmahler; und hat ber, welcher das Portrait betrachtet, Gefühl genug, die Geele in der Materie zu fehen, fo ift jedes gute Portrait, felbst von unbekannten Personen, ein merfmurdiger Gegenstand für ihn. Er wird, so wie durch die Tragsdie, Comodie und das Heldengedicht, bald Hochachtung, bald Zuneigung, bald Berachtung, Abneigung und jede Empfindung, wodurch Menschen mit andern verbunden, oder von ihnen getrennt werden, daben fuhlen. Roch mehr wird es ihn intereffiren, wenn die Urbilder ibm perfönlich, oder aus andrer Erzählungen bekannt find.

Hiezu

Hieru kommt noch die fast in al-Ien Menschen vorhandene Reigung, Perfonen, beren Charafter und Thaten uns aus Erzählungen wol befannt find, aus ihrer Gefichtsbilbung und Gestalt tennen zu lernen. Es macht und ein großes Vergnus gen, fo oft es fich trifft, baf wir Menschen, deren Ruhm uns schon Iange beschäfftiget bat, ju feben bekommen. Das wurde man nicht barum geben, einen Allerander, Gofrates, Cicero, Cato, Cafar und bergleichen Manner, so wie fie gelebt haben, ju feben? Diefe Deigung kann durch das Portraitmablen be-

friediget werben.

Bu bem allen kommt noch, baft Diefe Mahleren ein febr fraftiges Mittel ift, bie Banbe ber Sochachtung und Liebe, nebft allen andern fittlichen Begiebungen zwischen uns und unfern Boraltern, und ben baher entstehenden heilfamen Burfungen auf die Gemuther so zu unterbalten, als wenn wir die Berftorbenen bisweilen würklich noch unter uns faben. Ich habe im Artifel Opera \*) ein Benfpiel angeführet, woraus gu feben ift, daß ein Portrait bennahe eben fo ftarken Eindruf auf den Menschen machen fann, als die Person felbft. Und aus einer neuern Unef. bote kann man feben, was fur wich tige Burfungen bisweilen ein Porerait haben fann. Man ergählt namlich, daß bas Portrait von bem nachherigen Ronig Beinrich dem III. in Frankreich, bas Monluc, Bischoff von Balence, in Pohlen ausgetheilt hat, viel bengetragen habe, diesem Prinzen die Pohlnische Rrone zu verschaffen, baes den Doblen den Berdacht, als ob er Urhe= ber ber verfluchten St. Bartholo. maus Morbnacht gewesen, vollig benommen haben foll.

Darum verdienet diefer Zweig ber Runft fo gut, als irgend ein ande.

\*) III Th. G. 584.

rer, mit Gifer beforbert gu merben, : und der Vortraitmabler behauptet einen ansehnlichen Rang unter ben nüglichen Künstlern. - Nicht blos Die Bichtigfeit feiner Arbeit, fonbern-auch die zu diesem Kache erfoderlichen Talente berechtigen ihn, Unfpruch darauf zu machen. Es muffen mancherlen und große Talente zusammentreffen, um einen Portraitmabler, wie Citian und Van Dyk waren, zu bilben. Was irgend die Runft jur Tauschung bes Auges vermag, muß der Portraitmabler besitzen. Aber bas, mas eigentlich zur Kunft gehöret, und gelernet werden fann, ift das We-Vorzüglich muß er bas niafte. scharfe Auge des Geistes haben, die Seele gang in bem Korper gu feben. Die Physionomie gründet sich auf fo mancherlen faum merfliche Zuge, baf eine jede Kleinigfeit empfinbenbes Auge, und eine auch die geringften Eindrufe richtig faffende und beurtheilende Vorstellungsfraft bazu gehöret, sie richtig zu fassen, und überhaupt eine hochst empfindsame Seele, fie zu verstehen. Der Portraitmabler, wenn er ein Meister in feiner Kunft fenn will, muß Dinge, die andere Menschen kaum dunkel fühlen, wenigstens in einem giemlichen Grade ber Klarheit fich vorstellen: ba er sie im Gemahlbe nachahmen muß, fein Mensch aber bas nachahmen kann, was er fich nicht flar vorstellt. Das Feuer ober bie fanfte Zärtlichkeit des Auges; das Leben, welches man auch ohne Bewegung, und ohne bas Gefühl ber Barme empfindet; ber Scharffinn ober die Tragheit bes Geistes; Sanftmuth, oder Rohigkeit der Geele - wer kann uns fagen, wie sich bieses alles auf dem Gesichte zeige? Der Portraitmahler muß es bestimmt erkennen; benn er bringt es in das Bild, und gewiß nicht von ungefähr. Wer

Ber nur biesem nachzubenken bermag, wird begreifen, daß hiezu eben fo viel feltene Gaben bes Genies erfodert werben, als ju irgend einer andern Runft, um darin groß zu werden. 🦲 Ich habe mehr als einmal bemerkt, daß verschiedene Pers fonen, die fich von unferm Graf, ber porzüglich die Gabe hat, die gange Physionomie in der Wahrheit ber Ratur bargustellen, haben mablen laffen, die scharfen und empfinbungsvollen Blicke, Die er auf ffe wirft, faum vertragen konnen; weil jeder bis in das Junere der Seele zu bringen icheinet.

Wenn fann man von einem Portrait sagen, es sen vollkommen? Ich getraue mir nicht, diese Frage mit volliger Deutlichkeit oder Gewißheit zu beantworten. Aber einige Der biegu nothigen Gigenschaften eines folchen Gemähldes will ich suchen

anzugeigen.

rt

Das erfte ift, daß die mahren Gefichtszüge der Personen, so wie sie in der Matur vorhanden find, auf das Richtigste und Vollkommenste, mit Uebergehung bes Zufälligen, bas jeden Augenblick anders ift, vermittelft richtiger Zeichnung bargeftellt werden. Es geschieht oft, daß ein Mensch einige Minuten lang Züge in feinem Gefichte zeiget, Die dem Charafter femer Physionomie überhaupt bennahe entgegen find, weniaftens ihm etwas fremdes und ungewohnliches einprägen. Dergleichen muß der Portraitmahler über-Er muß beurtheilen tonnen, was jeder Physionomie natürlich, and so zu fagen, inwohnend, und was vorübergehend, und etwas gezwungen ift. Rur jenes muß er ins Portrait bringen. Dann muß bie Ropfstellung, und überhaupt bie Haltung bes gangen Rorpers, mit bem Charafter, ben das Geficht geiget, übereinstimmen. Jeder auf= merksame Beobachter weiß, wie rich. Dritter Theil.

tig bas Gemuth bes Menschen fich in der haltung bes Ropfs, in der gangen Stellung und Gebehrdund des Rorpers zeiget. Diefes muß nothwendig mit der Physionomie übereinstimmen, und es murde hochft anstoffig fenn, - einem fanften und bescheidenen Gesicht eine freche Ropf-

ftellung ju geben.

In Unsehung des Colorits, hat der Portraitmabler nicht nur die allen Mahlern gemeinen Regeln der guten Karbengebung, haltung und harmonie gemein, wobon hier nicht bes sonders zu sprechen ist; sondern er muß den Lon der Karbe, und das besondere personliche Colorit seines Urbildes richtig zu treffen wissen, und ein Licht fuchen, das fich dazu schiket. Einige Gesichter wollen in einem etwas hellen, andre in eis nem mehr gebampften Lichte gesehen fenn; einigen thun etwas stärkere, anbern faum merkliche Schaften aut. Diefes alles muß ber Mahler zu empfinden im Stande fenn. A. Ueberhaupt muß das Licht so gewählt fenn, bag bas Gesicht fein eigentlicher Mittelpunft ift, und die Stelle des Gemahldes wird, auf die das Auge immer guruf geführt wirb. Das Außerordentliche in dem Lichte, so wie Rembrand es oft gewählt hat, wollten wir, wenig außerordentliche Källe ausgenommen, nicht Darin muß man mehr rathen. Van Dyks Art, fludiren und, nachabmen.

Bornehmlich muß der Portraitmahler sich davor huten, daß zwen gleich helle, oder gleich dunkele Masfen im Portrait verscheinen. miDie vollkommenfte Einheit ber Daffe thut da die beste-Burfung, sund schafft die von Kennern so sehr gepriesene Ruhe bes Auges, die hier nothiger, als irgendwo iff, bamit man fich der ruhigen Betrachtung der Gefichtsbildung ganz über-

lasse.

Dag

Daff weder in der Rleidung, noch in ben Mebenfachen irgend etwas foll angebracht werden, wodurch das Auge vorzüglich konnte gereizt werden, verfteht fich von felbft. Gegen bas Gefichte muß im Dortrait aar nichts auffommen: biefes ist das Einzige, das die Aufmertfamfeit an fich gieben muß. Dat der Mahler etwas von zufälligen Rierrathen angubringen, fo muß er. mit bem Geschmat ber schlauesten Buhlerin, es da anbringen, wo es ben Charafter bes Gangen erhohet. Re mehr et verhindern fann, bag das Auge weder auf einen andern Theil der Rigur; noch aar auf den bintern Grund ausschweife, und fich bort verweile, je beffer wird fein Portrait fenn. Die französischen Mabler. Die insgemein fehr viel Geschiffichfeit in naturlicher Darstellung ber Gewänder haben, thun boch eben dadurch, daß sie dieselben entweder zu hell halten, ober einen fühnen mahlerischen Wurf barin fuchen, ben Portraiten Schaben. Ich gestehe, daß ich kaum ein Portrait von dem mit Recht berühmten Rigaud gesehen, wo mir nicht seine Befleidung, fo ichon fie in andern Absichten senn mag, anstößig gewesen. Man ift gezwungen, ihr eis nen beträchtlichen Theil ber Aufmerffamfeit zu widmen.

Man empfiehlt dem Mahler, und die meisten lassen es sich nur altzufehr angelegen senn, den Personen in Zeichnung und Farbe etwas zu schmeicheln, das ist, bendes etwas zu verschönern. Wenn man damit sagen will, daß gewisse zum Charafter der Physionomie wenig beytragende, daben eben nicht angenehme Rleinigkeiten, sollen übergangen werden, so mag der Mahler dem Rath immer folgen. Er kann sogar in den Verhältnissen der Theile bisweilen etwas verbessern, einige Theile näher an einander, andre etwas aus

einander bringen; wenn nur baburch der wahre Seist der Physionomie, worauf hier alles ankommt, nicht verlett wird.

Das Colorit muß überhaupt ben Ton und die Karbe ber Matur haben, streng ober lieblich, einfärbig ober mannichfaltia senn, wie es sich im Urbild zeiget. Diefes hinbert aber den Mahler nicht, fleine Kehler desselben zu verbessern, und Harmonie zu beobachten, mo fie in ber Natur etwas vernachläßiget worden ist. Etwas muß das Helle immer übertrieben fenn. Denn die Beit stimmt insgemein die hellen Karben etwas herunter, und bann hangen auch die Portraite meistentheils for daß kein Ueberfluß von Licht dars auf fällt.

Der Hollander Ten = Kate giebt \*) ben Rath, die Verson etwas entfernt finen ju laffen, bamit verschiebene Rleinigkeiten in Zeichnung und Farbe, die nicht zur schonen Ratur gehoren, dem Auge des Mahlers ents geben. Der Rath tonnte gut fenn, wenn nicht eben fo viel jum Schonen gehörige Rleinigkeiten baburch ebenfalls unsichtbar wurden: die nicht zum Schonen gehörigen Rleis nigkeiten, in beren genauer Darftellung ein Denner und Seybold ein arokes Berdienst suchten, fann ohnedem ein Mahler von Geschmak leicht permeiden.

Man hat oft eine nicht unwichtige Frage über die Portraitmahlerey aufgeworfen, ob man die Personen im Handlung, oder in Ruhe mahlen soll? Gar viel Liebhaber rathen zum ersten, und schäften die sogenannten historischen Portraite am meisten. Allein es läßt sich dagegen dieser erhebliche Einwurf machen, daß die Ruhe das Ganze des Charakters allemal besser sehen läßt. Denn bep

<sup>\*)</sup> In der Borrede bet pieberfegung Richardions.

ber quich nur einigermaagen wichtis gen Sandlung, herrscht naturlicher Weise eine nur vorübergehende Gemuthslade über Die aange Phisionomie; und man hat alsdenn nur bas Portrait der Berfon in diesen Um= Bielleicht mar es eine Standen. Rolge diefer Betrachtung, daß bie Uten in ihren Statuten die Personea meiftentheils in rubigen Stellungen bilbeten. Es kann frenlich Källe geben, wo der mahre Charafter einer Perfon mahrend einer gewissen Sandlung, sich im besten Lichte zeiget : ift biefes, fo mable man in einem solchen Fall eine historische Stellung. white

al In Unfebung ber Rleibung ift ber Geschmack sehr verfchieden. Mich dunkt, es fen bas befte, bag man fich nach bem Ueblichen richte, und jeden so mable, wie man ihn zu se= ben gewohnt ist. Go gern ich ein wahres Portrait vom Cicero bas ben mochte, fo wurde diefer Romer in einer griechischen, ober per= Aschen, oder gar in einer neuen Rleidung mir wenig Vergnügen machen; so wenig als ich den Sofrates in ber romischen Toga haben mochte. Da nun in funftigen Zeiten mancher, in Absicht auf und, eben fo denken wird, fo scheinet es, man follte kein Portrait anders bekleiben, als wie die Person sich zu fleiden gewohnt ist.

Bon ber Portrastmableren handeln: Gioob. Armenini im zten Kap. des zten Buches s. Precetti della Pittura, G. 111. (De' Ritratti del naturale, e dove consiste la difficoltà di farsi bene, e da che procede, che le più volte quelli, che hanno maggior dissegno . . . li fanno men somiglianti di quelli, che sono men perfetti di loro.) — Livre de Portasture, von Ann. Carrache, 30 Bl. gestochen von Boisp. — Livre de la vraye Science

II.

de la portraiture decrite et demontrée par Fean Coufin, Par. 1 589. 4. 1635.4. verbeffert 1676. 4. - Elemens de portraiture, par le Sr. de Sr. Igny, Par. 1630. 12. mit R. - Livre de portraiture, contenant par une facile instruction plusieurs plans & figures de toutes les parties separées du corps humain, recueillies des plus excellens peintres de toute l'Italie ... p. Jean le Clerc, P. 1640. 4. 36 Bl. -Livre de Portraiture, nach Lebrun, von Simonneau, 18 Bl: - Livre de Porcrairure, von ebend! 14 BL -Abr. Boffe fdreibt fich in einer, ohne Titel gedruckten Sammlung von Briefen G. 72 ein Bert darüber unter bem Litel Les premiers enseignemens de la Portraiture pour la jeunesse; ou autres qui s'y voudront adonner 8. 80, wels ches ich nicht naber nachzuweisen weiß. In bem Rec. de quelques pieces concernant les arts, P. 1757 12, finbet fich G. 144 ein Memoire über bas leblis che in der Portraitmableren. - Bon ben verschiebenen Urtheilen aber bie Aehnlichs feit der Bildniffe, von Ben. C. aus bem Frangofifden, in der Biblioth, ber ico. nen Biffenfc. Bb. 8. G. 209 U. f. -Bon dem Berbienfte des Portraitmablers von Jos. v. Sonnenfels; Wien 1768. 8. — In Köremons Natur und Kunff bandelt der gite 6. des aten Th. G. 82 von den Abbildungen oder Portraiten in der Bildhauerkunft; und ber ste Abichn. G. 158 von der nachabmungefunft, ober der fo genannten Portraitmablereg. -Im iten Th. des Ovestvio, der XXXI Abidn. G. ger eben bavon. - In C. P. Jungers Grundidgen der Mableren wird G. 39 u. f. davon gehandelt, - Gebane ten über das Portraitcoffume von M. Klog finden fich im isten St. des Meuselfchen Museums. - 2 Auch tommt eben diese Materie vor in des Abr. Boffe Sentimens fur la distinction des diverses manieres de peinture, dessein et gravure . . . . Par. 1649: 12. (des Chemins pour arriver promtement et facilement à bien portraire.) - In 31 3 bem bem iten Buche bes großen Dablerbus des von Laireffe, Eb. 3. G. 1. u. f. (Bon den Abbildungen oder Contrefaiten; Mon den Mangeln bes Angefichtes und ber andern Gliedmaßen; Das in einem Contrefait. vornehmlich aber ben ben Weibspersonen ihren mabrzunehmen ift; Bon ber Ermablung ber Betagungen, Aleidungen, ober Gemander und Grin: be ... nebft einer Abhanblung des Augpunftes; Bon ben Contrefaiten in bas Kleine; Bon Benfdaung der Objeften au Bortraiten der Perfonen von verfchier benem Stande: Bon den fich am beften ben ben Contrefalten fcicfenden Couleuren ber Rleibungen ober Gemanber; Bon bem Rachabmen großer Deifter in Mablung der Portraite ....) .-- In de Piles Cours de peinture par principes, G. 204 U. Amft. 1767. 12. (Sur la manière de faire les portraits; de l'air relativement aux portraits; s'il est à propos de corriger les défauts du naturel dans les portraits, le coloris des portraits; l'attitude dans les portraits; les ajustemens des portraits; la pratique du portrait; la politique relativement aux portraits.) - Bon Richaedson in f. Essai sur la Theorie de la peinture. Oeuvr. Tom, 1. G. 62. 80. 135. 148. (Le peintre en portrait ne doit pas toujours suivre une même voute; lorsqu' il juge à propos de flatter ses portraits, il faut que la flatterie soit réellemeut une flatterie, ce qui ne pourroit être si elle étoit trop visible : quoiqu'on demande une ressemblance exacte, il faut pourtant faire attention aux accidens defectueux, et y remedier; pour les portraits il faut bien considerer le caractère de la personne, et sa condition; lorsque le fujet à quelque chose de singulier, dans la disposition, ou dans les mouvemens de la tête, des yeux etc. (pourvû que cela ne foit pas meffeant) il faut l'exprimer par des traits bien marques; s'il y a quelque chose de particulier à remarquer dans l'his-

toire de la personne, et qu'il convienne de l'exprimer, cela fert d'addition à l'expression et contribue au mérite du portrait; les carnations ... des portraits doivent être travaillées avec exactitude, et après cela, les touches y doivent être placées avec verite, dans les portraits il ne faut point faire de lignes longues, et d'une groffeut égale; coms me fur les paupières, fur la bouche, et il faut eviter un grand nombre de traits durs; - le peintre en portraits doit representer ses personnages enjoues et de bonne humeur's mais avec une variere, qui convienne au caractère de la personne tirée; il doit aussi relever par son idée, les caractères de ses personnages; il ne faut pas prodiguer la dentelle, ni le galon, ni la brodure, ni les joyaux; considerations sur la manière de draper en fait de portraiture etc.) ---Bemerkuggen aber die Vortraitmableren im hiftorifchen Style finden fich in einem der Disc. des Reynolds, in der Neuen Bibl, der schönen Biff. Bb. 17. G. 211. und noch mehrere in feiner Rebe über ben Befchmack in der Dableren, ebend. Bb. 24. G, 20 u. a. andern St, m.

Der Portraitmabler Cobgleich nicht der gang großen und vortrefflichen) find febr viele geweien, und wenn baber, in bem folgenden Bergeichniffe, einige von Bedeutung übergangen worden find; fo ift es nur der großen Angahl derfelben gugus fdreiben. Storg, Barbarelli, Storgtone gen. (1511) Franc. Monfignore (†1519) Leon da Binci († 1520) Rafaele Sanzio di Urbino († 1520) Fr. Torbido, Il Maus ro gen. († 1522) Albr. Durer († 1528) Une dreg del Garto († 1530) Lucas van leps den († 1533) Unt. ba Correggio († 1534) Giov. Unt. Regillo, Licinio da Pordenone († 1540) Job. Holbein († 1544) Gebaftian delPiombo († 1547) Tofanoultissimo (1550) Luc. Angosciola (†1565) - Franc. Becelli (1570) Joh. Afper († 1571) Ant. Mord († 1575) Tigiano Becelli († 1576) Dragio Becelit Becelli († 1579): Sior. Bafari († 1584) Lucas Müller von Kranach († 1586). Paos to Cagliari, Berouefe gen. (+ 1588) Bern. Campi (1590) Fred Apollodoro († 1590) Marca Dintoretto († 1590) Giac. ba Pons te, Baffano gen. (1592) Franc, Baffano († 1594) Giac. Robufti, 31. Eintoretti gen. († 1594) Par Bordone († 1591) Giac. Palma, 31 Becchio († 1596) Carlo Cagliart († 1596) Benedict Cagliart († 1598) Scia Pulsone († 1600) Pas vinia Fontana († 1602) Agostino Ca= racci († 1602) Aleffandro Allori, Broni gino gen. (+ 1607) Ambrof. Figino (+ 1608) Laddeo Zucchero (+ 1609) Annib. Caracci (†1609) Feber, Baroccio (†1612) Diet. Bacchetti († 1613) Gianb. Baffano († 1613). Sophonisba Angosciola (†1620) Franz Porbus (+ 1622) Girol, Baffano (+ 1622) Leandro Baffano († 1623). Georg Jamefon (1623) Lucas van Balckenburg († 1625.) Gabr. Cagliati († 1631) Girol, Ferrabosco (+ 1632) Sol. Coningh (1640) P. P. Rus bens (†1640) Mich. Janf. Mirevelt († 1641) Anton van Opte (+ 1641) Dom. Zampieri, Il Domenichino gen. († 1641) Sim. Bouet († 1641) Jacob Bader († 1641) Guldo Reni († 1642) Will. Dopfon († 1647) 300 hann von Ravestenn (1655). Dav. Beck (+ 1656) Brs. Sals (+ 1656) Diego Belag: ques († 1660) Bartholome van ber helft (1660) . Jacob Delft († 1661) Elisabeta Sirani († 1664) Abr. Hannemann (1665) Giovb. Castiglione, 31 Genoese genannt († 1670) Paul Rembrand van Ron († 1674) Franc. Cairo (†1674) Theod. Roos (1675) Jac. Jordaens († 1678) John van Renn (1678) Bet. Lely, van der Faes genannt († 1680) Ger. Terburg († 1681) Cafp. Dets scher († 1684) Johann Riten († 1691) Mic. Maas († 1693) Pierre Mignard († 1695) Mar. Beat († 1697) Alonfo Ar. co, Gordillo de Pereda gen. († 1700) Jacob van der Baan († 1702) David van der Plas († 1704) Dine. Bittoria († 1709) Dic. Caffana († 1713) 3. Cloffermann (†1713) Jac. D' Agan (†1716. Gebaft. Bombelli († 1716) Jac. Lorenvliet, Jafon genannt (1719) Conftantin Reticher († 1722) Abr. van der Werf († 1722) Gotts

ŢĨ

0)

fried Kneller (+1723) Urnold be Bues († 1724) Job. Frg. Douven († 1727) 30nath. Richardson (1728) Joh. Bollevens († 1728) Arn. van Boonen († 1729) 300 bann uan ber Banct (1730) Franc. be Erop († 1730) Ebeodor Reticher († 1732) Alexis Simon la Belle (+1734) Dauid Le Clere (+1738) Joh Aupesty (+1740) hermann van der Mon († 1741) Siac. Mogaud († 1743) Jeanb. Banton († 1745) Dic. De Largiliere († 1746) Balth. Denner († 1749) Frang Stampart (+ 1750). Binc, de Monts petit (1750. Erfinder ber fogenannten Peingure eludorique). Alan Ramfas (1750) 30h. Bollevens (1750) Dom. van der Smiffen (1753) Phil, van Dot († 1753) Ant. Pesne († 1757) Ab. Manvoty (1757) Girol. Pomp, Battoni (1760) Bietro, Gr. von Rotary († 1764) Joh. Georg Bifenis (1764) Joh. Christian Riedler (†1765) Thom. Worlidge (†1766) Jacq. Andre Jok Aued († 1766) Martin v. Meys tens († 1770) Eb. Amad. Banlov (1770) 3. Cotes (+ 1772) Jean &. Tocque (+ 1772) Job. Boffant (1777) Sean Et. Liotard († 1777) Unt.Raph. Mengs († 1779) Georg Liefiewsky († ) Gains Voroug († 1787) Jos. Repnolds († 1) Ant. Graf --Jual — Louis Ren. Bialo — Bofe — Benj. Weft - Eb. Gottl. Sausmann -Joach. Mart. Jalbe - Unna Dor. Ters bufch — Schoenau — Joh. heinrich Tifchbein — Schrober — Beachy — Downman — u. g. m. —

Sammlungen von Bildnissen, und zwar alter Griechen und Ro. mer überhaupt, inach geschnittenen Steinen, Mangen und Buffen geflochen: Iac. Mazochii Imperat, et illustr. Viror. Imagines ex ant. numismat. R. 1517.8. - loz. Huttichii Imperac. tam gr. quam latinor, Foeminar. et Tyrannor. Icones . . . Argent, 1525. Lugd. Bar. 1550. 1554. 8. Mit einem beutschen Litel, Strasb. 1526. 8. lac. de Strada Thef. Antiq. Epit. h. e. Imperat, romanor, oriental, et occidental, Icon. ex ant. numism, Lugd. Bar. 1553. 4. Rom. 1557. 8. Tigur. 1559.

313

7559. f. Frangof, v. J. Louveau, Loon 1953. 4. lieberhaupt 177 Holaschin. ---Guil. Rouillii Promtuar. Icon. infignior, a seculo hominum . . . Lugd. 1553. 4. 2 Th. verm. u. 3tal. ebenb. 1577 - 1578. 4. Frang, ebend, 1581 u. 1598. 4. (Der Bildniffe überhaupt find über 900; fle fangen mit Albam und Eva an. Aber nicht einmabl' die Abbildungen ber alten Griechen und Romer find nach guten Driginalen gezeichnet. Much finden fich deren bis auf die Zeiten Heinrich des zten von Franfreich. Die Solgschnitte felbft find fauber gearbeitet.) - Le Imagine delle Donne Auguste : . da Enea Vico Ven. 15578.4. Bat. von Natalis Comes, ebend, 1558. 4. Reliquae Augustarum Imagines a Plotina ad Saloniam . . ed. a lac. Franco, Ven. f. a. 4. - Hub. Golzii Icones Imperator. Romanor. ex prife. numism. Brug. Fl. 1558. f. Antv. 1645. f. Berm. mit den Bildniffen der übeigen Ratfer bis auf Ferdinand den gten als ber ste Eb. f. Oper. Antv. 1508, f. uberb, 156 Bl. (Ob bas Werk, wie irgentwo gefagt ift, ursprünglich mit einem spanischen Sitel du Antwerpen erschienen; weiß ich nicht? Hirfch in der Bibl. numism. führt eine Italienische Ausg. an; und mit einem beutschen Litel ift es ju Murgburg ges druckt. Aber . fo viel ift gewiß . bag nicht, wie in ben Meufelschen Miscell. Seft 1. S. 12 gefagt wird, die Abbilduns gen icon in der Manter bes Le Prince, sondern nichts als ehrliche, bekannte Holze schnitte mit zwen Stocken gemacht, find) - Infignium aliquot viror. Imagines, Lugd. 1559. 8. (Alle Philosophen und Gelehrte Bis auf bie Zeiten Confantin des Großen; überhaupt 143, aber feines. weges nach Statuen ober Mungen; fonbern blos nach ber Phantafte gezeichnet; holischn.) - Illustr. Viror. ut extantin urbe; express vultus, R. 1569. 4. (Sie find von Augustino Beneto gestochen, und bestehen aus 48 Bl. Gine andre Musg. von Achilles Statius enthalt beren schon 52. Eine britte, von eben dem Jahre, ben Bolgetta, auf beren Titel

Augustino genannt; ble aber eigentlich ju Babua im J. 1648 gemacht ift, beffebt ebenfalls aus 52 Bl.) . Eben biefe Bilb. niffe, verin, unter dem Eltel; Imag. er Elogia Vir. ill. ex Bibl. Fulvii Urfini 1570. f. Bieber verm, und mit bem Litel: "Illustr. Imag. ex : Ant. Mar. Numism. et Gemmis . . . Theod. Gallacus delin incid. Antv. 1508, 4. 151 Bl. Berm. mit 17 Bl. und einem fat. Commentar von Job. Jabri . Antw. 1696. 4. Frich. von-C. C. Baubelot, Par. 1710.4. Eben biefes Bert, vermehrt herausg. von 3. P. Bellori, mit ber Auffchr. Imag. veter. illuftr. Philof. Poetar. Rhetor; et Orator 1. Rom. 1685. f. 3 Eb. 1739. f. und in ben erften Banden des Gronouschen Thef. Der Bl. find überhaugt 92, und ber Bilb. niffe 396. Es veranlagte Dulodori (L. Begeri) Relat. Collog. quorundam 1702. f. - Illustr. Philds. et Sapient. effigies ab eor, numism. extr. Ven. 1580.4. überh. 74 Bildn. - Portraits et Vies des hommes illustr. grecs, lat. et payens . : . p. Andre Thevet, Par. 1584, f. 2.Th. wovon der erfte 81 und ber swente 138 Bilbn. enthalt. Aber bas Gange ift ein mahrer Difchmafch, obne alle Ordnung und die wenigsten der aften Ropfe nach Bruftbilbern gezeichnet: Girchenudter, arabifche Chimiften, beidnifche Philosophen, turlifde Raifer u. b. m. fiehen unter einander, bis auf die Beiten berab, wo der Berf. lebte. Im J. 1671 erschlen bas Werf mit verdndertem Titel in 8 Bb, in 8. - Imag, XXIV Caefar. a Iulio ad Alex, Sever, ab antiq, marmoribus; Ven. 1585. f. - L. Hulfii Effigies XII p. Caef. et LXIV ipfor. uxor. et Parent. Frft. 1597. f. Spir. 1599. 4. - XII Caef. R. Imag. ex numism. E Museo Fr. Swertii, Antv. 1603. 1612. 4. - Iconografia, cioè difegni d'Immagini, cav. per Giov. Angel, Canini da frammenti di marme, da ginje e medaglie ... Rom. 1669. f. Mit dem fraid. Litel: Les Images des Heros et grands Hommes de l'Antiq. dess. p. G. A. Canini, grav.

par MM. Picart et Vallet, Amft. 1731. 4. (Die Babl ber Bilbn. belduft fich auf 500.) - Effigies rom. Imperator. ex antiq. Numism, Reg. Christinae, del. Per. Aquila Panormitanus, R. 1681.f. 14 Bl. (Br. v. Beinecke fagt, bag bie Biloniffe von Jul. Edfar bis auf Leopold ben ersten geben.) - Effigies viror. ac foeminar, illustr, quibus in graec, aut lat. monum. aliqua memoriae pars datur . . , Lugd. B. apud Petr. van der Aa, f. a. f. in 9 Ehln. od. 4 Bben, melde überhaupt 314 Bl. enthalten. -Illustr. Viror. Philos. Orator. etc. Icon. ex Marmor, antiq. del. a P. P. Rubens, sc. a Lud. Vorsterman, P. Pontio etc. f. l. et a, f. 12 vortreff. Bl. - Lud. Pararol Series August. Augustar. Caefar, et Tyrann, a Jul, Caef, ad Car, VI. c. cor. numism. ex nummis, Ven. 1702. 1740. 8. - Henr. Spoor Favissae utriusque antiquitat, tam Rom. quam Graec, in quibus reperiuntur imulacra Deor, Icones magnor. Ducum, Poetar. etc. Ultraj. 1707. 4-(Die Bildn. welche fich auf 100 belaufen, find nach gefdnittenen Steinen gemacht, und finden fich faft alle, nach eben diesen Zeichnungen, schon in dem Werke bes Canini.) - Raccolta dei Busti, degli Imperad, Rom. delle Donne illuttri, dei Filosofi, etc. esistenti nella Galleria di Firenze 1779. 4. -Gallerie der alten Griechen und Romer . . . von Gottl. Friedr. Riedel, Augeb. 1780. 4. 24 Bl. - G. übrigens die, ben bem Mrt. Antil G. 187 u. f. und G. 195 u. f. angezeigten Schriften und Abbilbungen von alten Statuen und Bruffbildern, und Mangen, und die, bey bem Urt. Bes schnittene Steine angezeigten Abbil: dungen von bergl. Steinen. - -

Sammlungen von Bildnissen neuerer römischer Raiser, Könige, u. s. w. Der Keiser, Künige und andrer sürtrestichen, beiber Geschlecht, Personen Luebe Beschreibung und ware Contersentung, Erst. 1538. 4. — Bildtnussen ber Rhoesmischen Anseren, thren Menbern und Kindern, Zur. 1558. 8. — 1. B. de

Cavalleriis CLVII Imper. et XXXI. Pontif. Max. Imag. R. 1585. 8.— August. Imperat. Reg. atque Archid. Illustr. Princ.... verissimae Imagines, Io. B. Fontana del. D. Custodisc. Oenip. 1602. f. 125 & .— Aquila romana, ovv. la Mon. occid. da Carlo M. infino alla coronat. di Leopoldo I.... da Palazzi, Ven. 1679. fol. —

Von ehemahligen Konigen von Sranfreich: Portr. des Rois de France depuis Pharamond jusqu'à Henri III. par Virg. Solis et J. Amman, Nor. 1566.4. Mit einem lat. Titel 1576. 4. 62 Bl. - Les vrais Portraits des Rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XIII. p. Jacq. de Bie, P. 1634.f. 58 Bilon. - Les vrais Portraits des Dauphins de France, publ. p. Remy Capitaine, von ebend. 1641. f. 16 Bildn. -Les vrais Portraits des Reines de France, von ebend. f. 60 Bilbn. -Monarchie franc. ou Rec. chronol, des Portr. de tous les Rois et des Chefs des premières familles depuis Pharamond jusqu' à Louis XV, par Gautier d'Agoty, fils, Par. 1770.

Von Königen von Weapel: Reg. Neapolit, vitae et effigies, Auct. B. C. Aug. Vind. 1605, f. 26 861. --Bon Schweden: Berg, und Konters feiten aller R. in Odweben, Murnb. 1707. (mabre Murnberger Arbeit.) -Bon Unggrn: Iac. a Mellen Series Reg. Hungar. e nummis aur. quos vulgo Ducatos appellant, Lub. 1690. 4. Deutsch von G. S. Burghart, Brest. 1750. 4. — Bon Pohlen: Icon. et Hist. Princ, ac Reg. Polon, a Neugebauero. 4. — Bon sächsischen Fürften : Abeontrafactur und Bilbn. aller Großberzoge Chur - und Fürften zu Sachs fen, burd' n. Job. Agricola, Wittenb. 1563. 8. Nic. Reusneri Icon. Imperat. Reg. Prine. Elector, et Duc. Saxon. len. 1597. f. - Bon offerreichischen Fürsten: Franc. Tertii Rergom, Austriacae Gentis Imag. Oc-31 4

nop. 1569, f. - Bon Rurffen aus bem Hause Medicis: Regiae Fam. Mediceorum Errur. Princ. Imagines, von Fr. Altgrini 50 Bl. Berm. mit bem Litel; Cento Ritratti della Real famiglia de' Medici, 1762, f. - Bon Bergogen von Lothringen: Ican. Ducum et Gubern. Lorhar, Brabant. Limb. 1669. 4. 51 Bl. - Bon fapopischen Fürsten: Portr. des Princ. Comt. et Ducs de Savoye, f. 33 Bl. - Bon naffauischen und oranischen Rurften: Princ. Hollandiae et Westfrifige ab a. 1552, von B. Soutmann und E. Fischer, 1850. f. 40 Bl. -Dermifchte Sammlungen von Zurften : Les veritables Portraits de quelques Princ, qui ont vecu du tems de la reforme en 1562. - Effigie natur. de maggiori Principi e più valorost Capitani, di And. Vacchario, R. 1597. 4. - Portr. des Princes, Seigneurs et perf. ill. p. Montcorner. Par. 1680. fol. -

Bermischte Sammlungen von neuern berühmten Männern allerhand Art aus allen Volkern, worunter fic auch einige Fürften befinden : Icones quinquaginta Viror, illustr. . .. per Th. de Bry , Frft. 1569. 4. Berm. ebend. 1597 : 1598. 4. 2 Eh. Der ste Eb. erfcbien 1598. und der bierte 1599 jeder von 50 Bildn. Unter dem Titel: Vic. et Effig. C. C. viror. illustr. Freft. 1628. 4. der ste Th. 1635. 4. mit 20 Bildn. Alle 5 Theile mit dem Titel: Bibl. Chalcograph. Freft. 1636 u. 1650. 4. Der 6te Th. von Furt geft. ebend. 1650. 4. 53 Bilon. Der 7te Th. von Clem. Ummon geft. ebend. 1650, 4. Der te Th. Seidelb. 1652, 4. Des gte Th. ebend. 1654. 4. Alle 9 Theile mit bem Titel, Icon. vir. illustr. 1654.4. und endlich, unter ber Ausschr. Biblioth, chalcogr. ebend. 1669. 4. - Ph. Gallei Effigies XLIII, viror, doctor, de discipl. bene merent. Antv. 1572. 4. Effig. Ll. doctor. viror. . .. vou ebend. Antv. 1587. 4. Bepde juf. mit bem Titel : Imag. doctor. viror. . . Antv. 1595. überb. 94 Bl. -

La Prosopographie ou Descr. des perfonnes infignes . . . p. Ant. du Verdier, Lyon 1573. 4, ebend, 1589 und 1605. fol. 3 Th. (Der Berf, fangt mit Adam, Eva und bem Teufel an. und endigt mit bem Bildn, bes Urates Franc. Balleriola; die Holsschnitte find nicht schlecht.) - Imagines Viror. illustr. f. l. et a. 4. überh. 104 Bl. - Monum. sepulcror, c, epigr. ingenio et doctrina excell, viror. . . . p. Tob. Fendr. 1574. f. 129 Bl. Frift. 1575. f. 1589. f. und mit den Elog. bes Borhorn, Amstel, 1628, f. - P. Jovii . . . Elog. viror. litter. illustr. ad vivum expressis imagin, exorn, Bas, 1577, fol. überh. 63 Bildn, in hols gefchn. P. Javii Vit: illustr. viror. propriis imag. illustr. Bas. 1572. f. Musaei Joviani imagines ad vivum expr. Baf. 1577.4. Als eine Fortsehung bavon ift anzusehen Ioa. Imperialis Muf. histor. . . . Ven. 1640.4. überh. 57 Bl. - Icon. Viror. nostrá patrumque memor. illustr. . . . ab Henr. Hondio sc. 1599. 4. 34 Bl. Gine andere Musg. enthalt deren 65. - Icon, LXXXIV Viror. erud. Sec. XV et XVI. Flor. 4 Solss sibn. - Val. Andreae (Desselii) Imag. doctor, viror, e variis gentibus. . . . Antv. 1611. 12. (Der- Abbildungen sind überhaupt 73.) - Nic. Reusneri Icon. f. imagin. viror. litteris illustr. 8. (Der Samml. find bren ; wovon bie erfte, Strasb. 1587, und die zwente und britte, Bafel 1589 erfcbien; Die erfte entbalt bunbert faubere Solgichnitte, von beutschen, bir zwente 82 bergleichen von ital. griech. deutschen, frang. engl. und ungarischen, und die britte 7 von eben dergleichen Ge. Mehrere davon finden fich lebrten. schon in der Samml. des Jovius. Die Zeichnungen find von Tob. Stimmer; und die Holischn, von Gidem. Die lettern find, meines Wiffens, noch mit dem Eis tel: Imag. viv. XCl. viror, litter clar. Baf. 1589. 8. Freft. 1719. 8. befonders abgedruckt worden.) - Opus chronogr. orbis universi a mundi exordio usque ad a MDCXI. cont histor. Icones etc. fummor. Pontif. Imp. Reg. ac viror, illustr. Aut. Pet. Opmeero et Laur. Beyerlinck, Antv. 16:1.f. 2 26. (Der erfte enthalt 369, ber gweite foa Solson.) - Icon. Princ. Viror. doct. Pictor. Chalcogr. Statuar. : . . numero CX ab Ant. v. Dyck ad vivum expresse. . . Antv. 1636. f. Antv. 1646. f. Mit dem Litel, Le Cabinet des plus beaux Portr. Antv. f. a. f. 100 Bl. Eine andre, ebend, ben Berduiffen, f. a. 125 Di. Mit einem boll. Titel, Amft. 1722, f. Grav. 1728, f. und bem obigen franz. Hadg 1723. f. 1728. f. 50 Bl. Unter der Auffarift: Iconogr. ou Vies des Hommes illustr. du XVII Siecie. ecr. p. Mr. V. ... Amft. 1759. fol. 125 Bilbn. Auch geboren bagu: Decem pictae effigies ab Ant. v. Dyck . . . aeri incif. a Per. v. Gunft 1716. f. : lleberbaupt find 231 Bildn. von diefem berühmten Mabler gestochen vorbanden.) -Princ, et illustr. quor. viror. Imag. Lugd. B, ap. P. v. d. Aa. f. a. f. 97 Bl. Imag. XLI. Viror. celebr. in Politic. Hiftor. ben eBent. f. a. fol. XXV Portr. des Hommes celebres, ben ebend, f. a. f. XX Icon. clar. Medic. Philof, aliorumque, bep ebend. f. a. f. - Images de diverses hommes d'esprit, p. Jean Meyssens, Antv. 1649. 4. - Portr. des Peintr. Grav. et Hommes d'esprit sublime par leur art et sçavoir, gr. p. Hollard, Antv. 1649. f. - Lor. Crasso Elog. d'Uomini letterati . . . Ven. 1666. 4. 22b. uberh, 142 Bilbn. Icon. viror, illuftr. a Matth. v. Sommern, aeri incifae . . . Ratisb. 1667. f. - Acad. des Scienc. et des Arts, cont. les vies et les elog. histor, des hommes illustr. . . . depuis environ IV Siecles parmi div. nations de l' Europe, p. If. Bullart, Par. 1681. f. 2 Th. Brux. 1695. fol. Der Bilon, sind 249. - D. Pauli Freheri Theatr. viror, erud. claror. . . Nor. 1688. f, 4 Eh. Der Bildn, find 1312. - Portraits de celebres Hommes et Femmes, franç, holland et allem, p. Montcornet et Marietre, f.

121 Bilbn. - Jac, Bruckeri Pinacoth. Scriptor. nostra aerate litteris illustr. . . . Aug. Vind. 1741-1755. f. 2 Eb. jede von 5 Decaden, geft. von Jac. Hayden. Unbang ju bem Bilberfaale . . . Augsb. 1766. f. n Bl. --L'Europe illustre ... enrichie de portraits, gr. par Odieuvre, Par. 1755 - 1777. 4. 6 Bbe. Jeder Band ents balt ungeschr 100 Bilbn. Auch bat Obien's bre noch einen Catal. des Portr. des Princes, Perf. ill. und Savans, gr. par Odieuvre. Par. 1742. 8. brucken lofe sen. - Galerie histor, universelle, p. Mr. de Pujol renfermée dans une fuite de mille Portraits des Hommes et Femmes celebres de l'Hist. anc. et moderne, Par. 1787.4. (Das Wert erfchien heftweise; ob es ganglich fertig geworben, weiß ich nicht. - Gallerie univ. des Hommes qui se sont illustrés depuis le Siecle de Leon X. 4. (Bon bem Grafen Platiere. Erschien auch Befts weise, wovon meines Wissens 67 ausgegeben worden find.) Collect. de Portraits des Hommes illustres vivans, Par. 1788. f. Seftweife, jebes gu 4 Stuck. ---

Bermischte Sammlungen von Bildnis sen berühmter Männer in einzels nen Sådbern aus verschiedenen Völkern, als von Seldherren: P. Jovii Elog. viror. bellica virtute illustr. . . . . ad vivum expr. imaginibus exornata, Bas. 1596. f. Ritratti di cento Capitani illustri intagl. da Alipr. Capriolo ... . Rom. 1600. 4. - Ritratti di Capitani illustri 👑 da Rofe, Mascardi, Leonida e Tronsarelli. R. 1646. 4. (Bermuthlich die vorhergeben= de Saminlung.) — — Von Gefands ten: Les Portraits . . . des Pienipotentiaires assemblés à Munster et à Osnabruk, gr. p. Franc, Bignon, f. 33 Bl. - Pacificatores orbis Christiani, Rotter. 1697. f. 131 Bl. -- -Bon Theologen: Icones: i.e. Verse Imag. Viror, doctrina simul et pietate illustr. . . Thed. Beza Aut. Gen. 1558. 1580. 4. 38 Bilbn. Mit einem

315

frisch.

frafch. Litel, ebend. 1581. 4. u. 48 Bilbn. in Sols gefon.) - - Bon Philos sophen und 2serzten: Veter, aliquot et recent, Medic. Philosophorumque Icon. ex Bibl. Ioa. Sambucci.... Anty. 1574, 1663, f. 64 Bildn. -XX Icon. clariff, Medicor. Philosophorum . . . à Leyde, chez P. v. d. Aa. fol. - Hift. des Philof. modernes. p. Mr. Saverien, avec leurs Portraits dans le gout du crayon . . . p. Mr. François, Par. 1759 U. f. 4. 7 Bbe. mit 60 Bildn. - Bon Rechts: gelehrten: Illuftr. Iureconfultor. imag, ex Muf. Marci Mantuae Benavidii, R. 1566. 4. Ven. 1569. 4. - -

Sammlungen von Bildniffen berühmter Männer, aus einzeln Völkern, als von Scanzofen: Portraits de plufieurs Hommes illustr. qui ont fleuri en France ... p. Mr. Michel, Par. 1643. f. - Les Portr. des Hommes illustr. franc. . . dest. et gr. p. Zach. Heince et Fr. Bignon, Par. 1650, f. 27 Bl. - Portr. des illustr. Frangois et Etrangers, gr. p. Pierre Duret, Par. 1652. 4. - Portr. des Hommes illustr. franc. qui font peints dans la Galerie du Card. de Richelieu. Par. 1668. 8. Les Hommes illustr. qui ont paru en France pendant ce siecle avec leurs Portraits, p. Mr. Perrault. Par. 1696-1700. f. 2 26. - Galerie franc. ou Portraits des Hommes et des femmes illustres qui ont paru en France, gr. sous la conduite de Mr. Restout, Par. 1770. u. f. f. (Go viel ich weiß, find davon 47 Sefte ericbienen.) - Les illustres François, ou Tabl, histor, des grands Hommes de la France, pris dans chaque genre de celebrite, f. (hat ubers baupt aus 100 Bildniffen befteben follen, wovon ich aber nur 25 gefeben. Die Bilbniffe fint en Medaillon, eingefaßt mit den Sinnbilbern ihrer Thaten ober Werte.) - Collect. compl. de tous les Acteurs et Actrices célébres dans les trois Spectacles d'après les desseins de Mr. Monet, 1770, f. 40 Bl. -

Collection gen, des Portraits des Deputés aux Etats generaux, 1789. 4. Galerie des Portraits des membres de l'Assemblée constituante. 4. ---Von berühmten Italienern; Ioa. Ph. Tomasini Illustr. viror. Elogia, iconibus illuftr. Pat. 1630. 4. überhaupt 48 Bildn. Cbendeffelben Elogia Viror, litteris et sapientia illustr. . . . ebend. 1644. 4. Der Bildn, find nur 35. -C. Patini Lyceum Patavinum, f, Icones et vitae Professorum Pataviae . . . Pat. 1682, 4. Der Bilbn. find 33. -Mufeum Mazzucchellianum, f. Numism. Viror. doctrina praestant. Ven. 1761, f. a Bbe. - Ritratti d'Uomini illustri Toscani, Fir.1766. fol. 2 Bbe. — — Bon Englandern: Heroologia Anglica, h. e. Clariff. ... Anglor, qui floruerunt ab A. Chr. MD usque ad praesentem annum MDCXX vivae effigies . . . Impenf. Crifp. Passaei, fol. 2 Th. überhaupt 64 Bl. - A Collect. of Portraits of the court of Henry VIII, etched by Dalton, f. 36 Bl. - Houbraken and Vertues Heads of illustr. Persons of Britain with their Lives, by Th. Birch, Lond. 1743-1751. f. 226. 108 Bilbn. - A biographical History of England; from Egbert the great to the Revolution ... dispofed in different classes, and adapted to a methodical Catal, of engraved british Heads . . . by J. Granger, Lond. 1769 - 1774. 4. mit Innbegt, bes Supplementes 5 Tb. Ebend. 1776. 8. 4 Th. - - Bon Hollandern: Aub. Miraei illustr. Galliae Belgicae Script. Icon. et Elog. Antv. 1608. 4. überh. 58 Bilbn. - Icon. ... Viror. clar. qui . . . Academ. Lugd. Bat. illustr. 1609. 4. und mit dem Titel: Illuftr. Academ, Lugd, Batavor: i. e. Viror. clariss. Icones Elog. ac Vitae . . . Lugd. B. 1613. 4. 34 Bl. Berm. ebenb. 1614. 4. Berm, unter bem Eitel: Athenae Batavae . . . ebend, 1625. 4. 50 Bildn. Gehr verm. und mit ber Muffdrift: Fundatoris, Curator, et Profestor. fessor, celebr, quorum gratia, cura doftrinaque Acad, Lugd. Batava incepit, auctaque et ornata est, Effigies ... Leide 1723, fol; Der Bildniffe find überhaupt 133. Hebrigens ift es befannt, daß der Tert ju dem erffern Werke von 3. Meurfius ift. - Effig. et vit. Professor. Acad. Groningae et Omlandiae : . . Gron: 1654. f. überhaupt 31 Wildn, - Adrian Pars Index Batav. of Naamrol van de Batavise en Hollandle Schryvers 2. . Leid. 1701. 4. Der eingebruckten Bilbniffe find 30. ---Bon Danen: Portraits hiftor. des Hommes illustr. de Danemark . . . p. Hoffmann, 1746.4.6 Eb. --Bon Spaniern: Retratas de illustr. Españoles, Mad. 1791. fol. -Bon Deutschent, Henr. Paraleonis Profopograph. Heroum atque illustr. viror totius Germaniae ... Baf. 1565-1566, f. 3 Eb. (Die beugefügten Bilbniffe, in Bolg geschnitten, find aber ichlecht; Deutsch erfchien bas Wert ebend, 1567 = 1570, f.) - A. M. Erh. Cellii Imag. Professor. Tubingens. . . . Fubing. 1596. 4. aberh. 37 Bilon. -Parnassus Heidelbergensis, omnium hujus Acad. Professor. Icones exhib. 1660. f. 15 Bilbn. - Icones et Elog. Viror, aliquot praest, qui ... Marchiam nostram juver. ac illustr. 1671. f. Deutsch von G. G. Ruffer, Berl. 1751. f. 100 Bildn. - I. Chr. Becmanni Notit. Universit, Francosurtanze una c. Iconibus perfonar, aliquot illustr. ... Freft. 1707. f. enthalt 39 Bilbn. -Icon, viror, omnium ordinum . . . de Academ, et Gymnas, optime meritor. opera et studio Fr. R. Scholzii, Nor. 1725. f. 3 2b. - I. I. Baieri Biogr. Professor. Medic. qui in Acad. Altorfina vixerunt, c. fingulor. iconibus . . . Nor. 1728. 4. mit 15 Bilon. - Imag. a Ioa. Kupezky depictae, ed. a Bern. Vogel et Val. D. Preissler, Norimb. 1745. f. 79 Bildu. - Jac. Bruckers Ehrentempel beutscher Belehrfamkeit . . . in Aupfer gebracht von 3. I. Hald, Augsb. 1747. 4. 50 Wildu.

ď

d

10

b.

[o

j.

ŗ.

ľo

To

r.

D.

60

50

1fo

00

gr.

Eine Volge beutscher, jest lebender Gestehrten, von El. Haid. 4. — Leben und Bildnisse großer Deutschen. Bescheiberg 1789. f. 2 Bde. — Bon Schweizern: D. Herrlibergers schweld zerischer Ehrentempel. — Portraits des Hommes illustr de la Suisse, p. Pfenninger, Zur. 1782. 8. — Bon Böhmen: Samml. von Bildnissen böhmische Gelehrten und Künstler, Prag 1772 4. 87 Bildn. — Bon America des Hommes qui se sont rendus celebres dans . . . l'Amerique, 1782 U. s. 4. —

Sammlungen von Bilbriffen romisscher Bischofe, Cardinale u. dergl. Etfig. summor. Pontis. et Cardinal a Rubeis, 1658. f. — Effig. summor. Pontis. a St. Petro ad Ciem. XI. Rom. 1675. f. 244 Bl. — Effig. summor. Pontisc. et Cardinal. ab a. 1658 usque ad a. 1736. R. 1736. f. 338 Bl. — Effig. Cardinal. vivent. sub Innocent. XI. a Rubeis, f. — Eloge histor. des Cardinaux ill. avec leurs Portraits, p. le Pere Henry Alby, P. 1644. 4. — Ritratti di tutti Propositi generali della Compagnia di Giesu. . . dal P. Galeotti, R. 1751. f. —

Verzeichnisse von Bildnissen: M. S. J. Apins Anleitung, wie man die Bildniffe berühmter und gelehrter Manner mit Rugen sammeln foll, Murnb. 1728. 8. - Effig. Iurisconfultor. in indicem redactae a C. F. Hommelio. Lipf. 1760. 8. - Berg, einer Gammi. von Bildniffen, größtentheils berühmter Merste . . . von J. C. 2B. Moebsen . . . Berl. 1771. 4. (ein, in Rudficht auf diese Materie überhaupt, bochst brauch. bares Werk.) - - Catalogue of English Heads ... by M. Ame 1748. 8. - - Catal. de Portraits cont. les Rois, les Reines et les Princes du fang royal de Suede, avec les grands Officiers, le Clergé, les Scavans etc. qui font parties des Rec. de Ch. R. Berch, Upf. 1767.4. --Eine Biblioth, Iconograph. haben wie

von S. P. Schetilig zu erwarten. (S. Aug. D. Bibl, Wd. 93. S. 613.) — —

Hebrigens verftebt es fich von felbft, bag bier feinesweges alle Berte, welche Sammlungen von Bilbniffen enthalten, angeführt worden find. Die Angahl bers felben ift fo groß, bag, wie bereits Sr. v. Seinecke bereits bemerft bat, ein Bers geichniß berfelben einen gangen Band fuls len wurde: Es geboren nahmlich febr viel allgemeine bistorische Werte, Gamme lungen von Lebensbefchreibungen. Beite fchriften u. b. m. babin. - Doch meniger baben alle einzele, in holy ober Rupfer gebrachte Bilduiffe, fo viel einzele bors trefliche Runftwerte barunter fich auch bes finden, angezeigt werden tonnen. Der vorber'angeführte Br. Schetelig bat bes ren 21000 jusammen gebracht; und es if nicht wahrscheinlich , baß seine Sammlung gang vollständig ift. Inbeffen mogen, wenigffens bie vorzüglichften Runff: ter , die , in den verschiebenen Manieren der Aupferftecherfunft, bergleichen Bldts ter geliefert baben, bier fieben, ale Gbes lingt, Drevet, Schmidt, Poilly, Bille, Amling, St. Aubin, Balechou, Bartos loggi, J. G. Muller, Fiquet, Gavart, Daulle, Baufe, Beauvarlet, Schuppen, Bervic, Boulanger, Carmann', Robl, Cathelin, Chereau, Chevillet, Marcenap, Delphius, Daffon, Soubraefen, Gaucher , heinzelmann , Gepfer , Bart , Ris lian, Sollar, Mellan, Sardieu, Ratas lis, Bitau, Breisler, Roullet, die Gabeler, Schmuber, Strange, Schulge, Guiderhof, Morin, Corn. Difder - Smit, Green, Farlom, J. Baib', El. Said - Carol. Matfon - Jeanninet, Desmarteau, Francois - u. v. a. m. -

# Posirlia.

(Soone Kauste)

Es fommt mir vor, als wenn die meisten Menschen zwischen würklischen Possen und dem Posirlichen eisnen Unterschied machten, und unter dem lettern Namen ein gewisses niedrig Lächerliches verstehen, dessen

Gebrauch nicht gang aus ben fchos nen Runften zu verbannen ift, ba bie Poffen barin burchaus nirgend gu bulben find. Diefe find Beftrebungen ber niedrigften Rarren; benen es an allem Wit und an aller Urtheilstraft fehlet, burch übertriebene Ungereimtheiten lachen zu machen. Benn aber niebrige Denfchen, beren ganger Gefichtsfreis nicht über bas hinaus reicht, was die unterfte Claffe ber Menschen fieht und weiß," in ihrer Ginfalt, es fen aus Laune, oder aus Unwiffenheit, lächerliche Dinge thun, ober fprechen, die ihnen naturlich find, fo mochte biefes ungefehr fo etwas fenn, bas man pofirlich neunt. Diefes Pofirliche auch von wißigen Ropfen gut rechten Zeit nachgeabmt, ware also bas, was in den schönen Runften zu brauchen fenn mochte. Ein pogirlicher Rerl mar unftreitig Sancho Panga; und ich benfe, es werbe fein Menfch von Gefchmat fich scheuen, ju gefteben, bag biefer treffliche irrende Stallmeister ihm bennahe fo viel Bergnügen gemacht habe, als fein herr felbft.

Bir konnen zum Pogirlichen auch bie Carricaturen; und was ihnen ähnlich ift, rechnen; wo naturliche ins Seltfame fallende Fehler auf eine geistreiche Urt etwas weiter getrieben, und in ein helleres Licht ge-

fest werden. . .

Man kann von dem Poßirlichen einen doppelten Gebrauch machen; denn es dienet entweder blos zur Belustigung, oder zur Berspottung gewisser ernsthafter Aarrheiten. Die es zur erstern Absicht brauchen wollen, haben doch daben zu bedenken, daß das, was man eigentlich Belustigung und Ergöglichkeit nennt, von verständigen Menschen nie als ein Hauptgeschäftet, oder eine Hauptangelegenheit, betrieben werde. Sie ist als eine Erfrischung des Gemuths, das durch wichtigere Gemuths, das durch wichtigere Gemuths,

fchaffte ermubetig ober zu einer allgu ernsthaften Stimmung gefommen, anzusehen. Und diejenigen, die gern einen Sauptstoff baraus machen mochten, den die Kunftler vorzuglich gu bearbeiten haben, murben die Gache eben fo übertreiben, als Die welche bie Luftbarkeiten als eine hauptangelegenheit des Lebens der Menschen ansehen de Run ift wol feine verständige Ration, wo nicht bie Urt Menfchen, Die feine wichtigere Ungelegenheit fennt, als ibr Leben in beständiger Luftbare feit zuzubringen, ihres Ranges und Reichthums ungeachtet, als eine Claffe fehr wenig bedeutender Menschen angesehen wirden Darum musfen wir auch, ba ber Fall, gang abulich ift, eben dieses Urtheil von ber Claffe ber Runftler fallen, Die bas blos belustigende Pofirliche, ju einem hauptstoff ber schonen Runfte machen.

É

11

ę.

9

a É

Ľ

IÎ.

t

he

uf

20

Ço

11;

e.

20 )ie

360

111 38=

Ur

ib

ote

300

380

Es gehoret frenlich fehr viel Dris ginalgenie und Scharffinn bagu, im Pogirlichen fo glutlich zu fenn, als Plautus, Cervantes in bem Don Quichotte, Buttler in feinem hudibras; oder hogarth in feinen Aber man muß im-Reichnungen. mer bedenfen, daß die fchonen Runfte noch eine hohere Bestimmung haben, als nur den Originalgeistern luftiger und winiger Urt Gelegenheit fich ju geigen, an die hand ju geben. Die Runft ift nicht des Runftlers, fonbern dieser ift der Runft halber ba.

Wichtig fann ber Gebrauch bes Pogirlichen baburch werden, bag es jur Verspottung gewisser wichtis ger Marrheiten, politischer, sittlis cher ober religiofer Schwarmerenen, Die unter ben Menschen große Berwustung anrichten konnen, mit viel Rachdruk kann gebraucht werden. Einem Menschen, der nur noch etmas von Ehrliebe hat, fann nichts empfindlicher fenn, als in einem pofstrlichen Lichte zu erscheinen: weil

es gerade bie verächtlichste Geite ift, in ber fich ein Mensch zeigen fann. Mancher scheuet sich viel weniger bavor , daß er für lafterhaft, als daß er für pofirlich gehalten werde. Ein Runftler, ber fich biefer Gefinnungen ber Menschen gu bedienen weiß, fann baburch viel ausrichten. um fie im Zaum gu halten. Wir haben aber hiervon schon anderswo auch gesprochen \*).

· Sharita to .

Die zu biefem Urtifel gehörigen Rache richten, werden fich ben ben Artifeln Satire und Scherzbaft finden.

# Boftament.

(Baufunst.) Wird auch Basement geschrieben. Eine regelmäßige verzierte Erhos bung, auf welche Statuen, Bafen ober, andre Werke ber Bildhauer ge-Das Postament ift fest merben. für bergleichen Werke, mas ber Gautenstuhl fur bie Saulen ift. Man macht sie sowol vierefig, als rund, auch wol gar obal. Allemal aber bestehen fle aus bren Saupttheilen, bem Ruß, bem eigentlichen Rorper des Postaments, der auf bem Rufe steht, und bem Rrang, ber gleichsam ben Ropf ausmacht. Ruß und Rrang bestehen aus mehr oder weniger Gliedern, nachdem man dem Postament mehr oder wes niger Zierlichkeit geben will. Der Haupttheil hat oft die Figur eines Würfels, und wird alsbann auch mit diefem Damen genennt; meistentheils aber übertrifft seine Sohe die Dite. Oft werden an ben Postamenten ber Statuen Die vier Geiten bes Burfels, .. ober Stam= mes, mit historischem, ober allegorifchem Schnigwerk verzieret. Die runden Postamente findet man oft mi¢

\*) Laderlid; Narobie; Spott.

mit aufgeschlagenen Vorhängen einer sehr unbeveutenden Zierrath. Der gute Geschmat scheinet für das Postament Emfalt, als eine Haupteigenschaft, zu sodern, damit nicht das Auge von der Hauptsache, dem darauf stehenden Vild, abgezogen, und durch die Menge der Dingezersstreut werde. Dech kann et ben Statuen dienlich sehn, da dissorische, oder allegorische Vorsellungen in flachem Schniswert an dem Burfel des Postaments, deren Deutung auf die Statue geht, sehr wol angebracht sind.

Pracht.

Man lobt gewiffe Werke ber schos nen Runfte wegen ber fich barin geigenden Bracht. Deswegen fcheinet bas Prachtige eine afthetische Eigenschaft gemiffer Werke ju fenn, und wir wollen versuchen, ben Begriff und ben Berth beffelben bier zu bestimmen. Mrsprunglich bedeutet bas Wort ein ftarkes Gerausch; beswegen man in bem eigentlichften Sinn dem Donner einer fehr fart besetzten und fenerlichen Mafif, Pracht zuschreiben murbe. - hernach hat man es auch auf sichtbare und andere Begenstande, die fich mit Groffe und Reichthum ankundigen, andemendet baber man einen Garten, ein Gebaube, Aussichten auf Landschaften, Bergierungen, prachtig wennt, wenn bas Mannichfaltige barin groß, reich und bie Borftellungsfraft fart ruhrend ift. Es scheinet also, daß man ist überhaupt burch Pracht mannich faltigen Reichthum mit Große betftebe, in fofern fie in einem eingigen Gegenstand vereiniget find; eine Mannichfaltigfeit folcher Dinge, bie die Ginnen, ober die Einbildungsfraft burch ihre Große ftart einnebmen.

Babre Groffe mit mannichfaltis gem Reichthum verbunden, findet man nirgend mehr, als in der lebe lofen Ratur / in ben erstaunlichen Aussichten der Lander wo hohe und große Geburge find. Daher nennt auch jedermann biese Auslichten porzüglich prachtig. Conennt man auch ben himmel, wenn die uns tergehende Sonne verschiedene große Parthien von Bolfen mit hellen und mannichfaltigen Rarben bemable. Gegenftanbe bes Gefichts find überhaupt burch bie Menge großer Formen, und großer Masfen , barin aber Mannichfaltigfeit herrscht, prachtig. Gemählbe sind es, wenn fie aus großen, mit fleis nern untermengten Gruppen, umb eben folden Maffen von Hellem und Dunfelem beftehen, bie baben bent Auge einen Reichthum von Farben darbieten. Ein Gebaude fallt von außen mit Bracht in bas Auge, wenn nicht nur das Gange in der Sohe und Beite bie gewohnlichen Maage überschreitet; fondern que gleich eine Menge großer haupttheile ins Auge fallt. Denn ce scheinet, daß zu einer folchen Pracht etwas mehr, als die stille, einfache Grofe folder Daffen, wie bie ägyptischen Ppramiden find; erfobert werde.

In der Mufik scheinet die Pracht, sowol ben geschwinder, als ben langfamer Bewegung fatt ju baben; aber ein gerader Saft von & ober 4 scheinet bagu am schifflichsten. und fleinere Schritte bes Taftes scheinen ber Pracht entgegen. Daben muffen die Stimmen febr ftark befest fenn, und befonders die Die Baffe fich gut ausnehmen. Glieder der Melodie, Die Einund Abschnitte muffen eine gewiffe Große haben, und die harmonie muß nicht zu schnell abwechselnd fenn.

on In ben Runften ber Rebe scheinet eine Pracht statt zu haben, die nicht blos aus der Groffe und dem Reichthum des Inhalts entsteht, fonbern auch von der Schreibart, ober ber Art, die Sachen vorzutragen, Berfommt. Drachtige Gegenstande konnen gemein und armselig beschrieben werden. Die Bracht bat immer etwas feperlich veranstaltetes; und es scheinet, das ohne einen wol veriodirten und volltonenben Bortrag, hoben Ton, vergrößernde Worte, feine Rebe prachtig fenn Vornehmlich aber trägt bie Renerlichkeit bes Tones, und ber Gebrauch folcher Berbindungs = und Beziehungswörter, wodurch bie Aufmerkfamkeit immer aufe neue gereigt wird, bas meifte gur Pracht ben. Also, sagt er — Izt erhebt er fich - Mun beginnt das Getummel - u. b. gl.

Ţ

į

S

t

ę,

t

Ė

F

B

te

iè

12

(1)

00

16

de

ŗĒ

ie

)ie

110

nd

Außerbem bekommt Die Rebe Pracht, wenn die hauptgegenstände, bon denen bie Groke herrubret, erft jeder besonders mit einigem Beprange vors Gesicht gebracht wordent, ebe man uns die vereinigte Würfung davon sehen läßt. Go ist Homers Erzählung von dem Streit bes Diomedes gegen die Sohne bes Dares im Unfange bes sten Buchs ber Ilias. Ein gemeiner Erzähler wurde ohngefehr fo angefangen baben. "Darauf trat Diomedes voll Muth und mit glangenden Waffen gegen die Cohne des Dares heraus; fie auf Wagen, er zu Fuße" u. f. f. Aber ber Dichter; um die Ergaha lung prächtig zu machen, und une Zeit zu laffen, die Helden, ehe der Streit angeht, recht ins Genicht zu fassen, und une in große Erwartung zu fegen, beschreibet erft umständlich und mit merklicher Veranstaltung den Diomedes. "Aber dem Diomedes, des Indeus Sohn, gab ist Pallas Uthene Rubnheit und Muth" u. f. w. Rachbem wir biefen Belben wol ins Muge gefaßt baben; und feinethalben in große Erwartung gefett worben, lagt er nun feine Gegner ebenfalls fenerlich auftreten. ,Aber unter ben Trojanern war ein gewisser Dares - Diefer hatte zwen Gohne

u. f. w.

Bon diefer Dracht in dem Bors trag ift die, welche in ber Materie felbst liegt, verschieden. Der Inhalt der Rebe betommt feine Pracht bon ber Große und bem Reichthum der Dinge; die man uns vorstellt, und barin übertreffen die rebenben Runfte bie übrigen alle. Welcher Mahler wurde fich untersteben, in einem Gemablbe auch nur von meis tem die unendliche Pracht der großen und reichen Scenen in ber Megiabt nachguahmen? Denn alles Große, das der Verstand und die Einbil bungstraft nur faffen mogen, fann burch die Rede in ein Gemablde bereiniget werben.

Die unmittelbarefte Burfung ber Pracht ift Chrfurcht, Bewunderung und Erstaunen. Die schonen Runfte bedienen fich ihrer mit großem Bortheil, um die Gemuther ber Menfchen mit biefen Empfindungen zu erfüllen. Ben wichtigen, politie schen und gottesbienftlichen Keners lichkeiten ift Die Pracht nothwendig; weil es wichtig ift, daß bas Volk nie ohne Ehrfurcht und Bergnugen an die Gegenstande gebente, modurch jene Feperlichkeiten veranlasfet werben. Da aber ber Einbruk den die Pracht bewürket, wenig überlegendes hat: so ist es frenlich mit der bloßen Pracht nicht allemal gethan. Pracht in den Worten, ohne mahre Große bes Inhalts, ift, was Horas fumum ex fulgore nennt. Wenn man ben feverlichen Untaffen gewisse bestimmte und gu besonderm Endzwek abzielende Borstellungen zu erwefen sucht: so muß man mit ber Pracht basjenige gu

verbinden wissen, was diese besondere Borstellungen mit gehöriger Klarheit zu erweten vermögend ist. Man liest in der Geschichte der mofaischen Gesetzgebung, daß durch Donner und Blitz das Bolf zu Anhörung des Gesetzes vorbereitet worden. So muß die Pracht die Gemüther zu den wichtigen Vorstellungen, die man ben gewissen Gelegenheiten erwein will, vorberreiten.

Pracht ohne wahre Große ist blofes Geprang. bas fogar ins Lacherliche fallen tann. Auch die Bracht, die man ben mittelmäßiger Broke burch überhäuften Reichthum gleichsam erzwingen will, thut nur Schlechte Burtung. In Benedig fiebt man eine Rirche, Die ben Ramen Santa Maria Jobenigo hat, mo an der Aukenseite alles entweder Saule, ober Bilderblinde mit Ctatucu, ober Felber mit Schniswerf ift. Dies ift ein erzwungener Reichthum, ber blos ermudet, und nie Die Murtung der wahren Pracht has ben kann. Jan 1864 in myster i wild in

(\*) Bon ben prachtigen Character, in Gebauben, wird in ben Untersuchungen über ben Character ber Gebaude, Leipa. 1788. 8. S. 117. gehandelt.

- 12 88 120 M

# Práludiren; Prá-

(Musit.)

Die Organisten pflegen in den Kirchen, ehe der Gefang angeht, auf der Orgel zu spielen, um dadurch die Versammlung zur Anhörung des Gesanges vorzubereiten. Dieses vorläufige Spiel der Orgel wird Präludiren, das, was man daben spielt, Präludium genannt. So geschieht es bisweilen auch ben Concerten, daß der, welcher auf dem Clavicembal die Hauptbegleitung führet,

vorher auf seinem Instrument prå-Ludirt. Da mir über diese Materie ein Aufsaß von einem sehr geschikten Birtuosen zugestellt worden, so will ich denselben hier ganz einrüken.

"Das Praludiren ift hauptfachlich nur in ber Rirche gebrauchliche und geschieht auf der Drael, entweder bor einer Kirchenmusik, ober por einem Choral den die Gemeinde fingt. Im lettern Kalle liegt bem Organisten ob, Die Melodie des Chorals der Gemeinde vorzuspielen. Dat ber Organist nun Zeit und Geschiflichkeit, fo fängt er mit einem Vorspiel an, worin in einem der Kirche auftändigen Bortrage der Sinn bes Liedes ausgedruft, und die Gemeinde ju der Gemuthsfaffung vorbereitet wird, worein bas Lied fie feken foll; dann hebt er auf einem andern Clavier mit einem durchdringenden Angug, die Melo= Die bes Liebes mit langen Doten an, und begleitet dieselbe mit, Gagen aus dem Borfpiel. Diefes erfobert nun große Ginfichten und Fertigfeit in die Berfetungen der Contrapunfte, ohne welches der Organist die Berbindung feines Borfpiels mit ber Melodie des Liedes nicht bewerkstelligen fann: denn er wird entweder daraus amen verschiedene Stufe machen, oder abgedrofchene Gage boren laffen, die fich zu jedem Vorfpiele, und zu jedem Chorale schifen, welches unangenehm ift.

"Man praludirt aber nicht allezeit auf diese Art, ob sie gleich die gewöhnlichste und die schiellichste ist, den Ausbruf zu befordern, worauf aber von den Organisten selten gesehen wird. Alle mögliche Künstelepen, die über einen Choral zu machen sind, (nachdem man ihn bald oben, bald unten, bald in der Mitte, bald im Canon, per augmentationem, oder diminutionem, oder alla stretta, wo alle Verse der ganzen Strophe sich

ju gleicher Zeit boren laffen, u. f. m. durchführt,) konnen zu Praludien dienen , wenn ber Organist die Geschiflichkeit dazu hat, ober wenn er fie auch vorher aufgesetet, und auswendig gelernet hat. Go hat Joh. Seb. Bach den Choral: Vom Simmel both da komm ich her zc. mit canonischen Beranderungen herausgeges ben, denen an Runft schwerlich etwas aleich fommt, und fommen wird, die alle ju Praludien geschift find, aber dem Ohre wegen bes großen 3manges, ben biefe Gattung von Compofition verursacht, nicht sonderlich schmeicheln, ja ihm nicht einmal faßlich sind.

"Die Pralubien vor Kirchenmufifen dienen auch bagu, daß die Ins ftrumentiften Gelegenheiten haben, ihre Instrumente zu stimmen: das ber muß ber Organist; wenn bie Orgel im Cammerton gestimmt ift, sich so lange in D bur aufhalten, bis alle Instrumente gestimmt find, weil diese Conart bagu am geschike testen ift, und dann durch wohlge--wählte Modulationen in die Tonart übergehen, worin die Rirchenmusik anfängk. Das Gerausch ber Instrumente ben folden Praludien ift Schuld baran, bag bier nicht wol auf iden Ausdruf gehalten werden fann.

t

r

D

B

1

3:

1,

11

t

it

Ç,

¢1

en

18

13

210

Pa

113

eit

160

en

H

en

111/

10,

ole

m

er

00

id

111

"Auf dem Flügel vor Musiken zu präludiren, ist nicht allenthalben im Gebrauch. Eine Folge von arpeggirten Accorden ist diesem Instrument am natürlichsten.

"Unargenehm ist es, wenn vor einer aufzuführenden Musik jeder auf seinem Instrumente präludirt, oder sich in Passagen übt. Wer in einem Laude ist, wo diese üble Gewohnheit eingerissen ist, muß sich das Bergnügen, das ihm die Anhörung einer guten Musik gewähren soll, durch tausend Marter ertausen. Daraus entsteht auch noch das Bose, das Niemand sein Indoctiter Theil.

strument rein stimmen kann, weil keiner vor dem andern zu horen im Stande ist. Das allerübelste daben ist, daß es gewisse Musten giebt, wo auch das fürtrefflichste Präludium den Ausdruk, der in dem Anfange der Musik liegt, vertilgen

"Es giebt eine Monge Stufe, Die ben Ramen Pralubium führen, auf bie gemeiniglich eine Ruge folgt, die aber feinen bestimmten Charafter haben, und felten ju Borfpielen geschift find. Oft find es gang ftrenge, oft frepere Rugen, oft find fie von einer taktlosen Phantasie nur durch den Takt unterschieden; oft auch ift es ein bloger Gas von 6 ober 8 Roten, ber beständig entweber in der geraden oder Gegenbewes aung gehöret wird, und womit auf eine fünstliche Urt modulirt wird te. Die besten Praludien find ohnstreitig bie von Joh. Geb. Bach, ber beren eine Menge in allen Arten gemacht hat."

\* 1

L'art de préluder, p. Mr. Hotteterre, Par. 1722. 4. — Auch hat
I. A. Koberich, unter andern, 36 Bors
spiele, um die höchft nöthige Preludies
funst nach jeziger Methode leichtlich ers
lernen zu können, berausgegeben. S.
übrigens die, ben dem Art. Jantasie,
S. 602 angezeigten Schriften; und wes
gen mehreren Unterrichtes, die verschies
denen Anwelsungen zum Generalbaß und
die Lehrbücher von der Harmonie. —

## Presto.

(Musit.)

Dieses italienische Work wird ben Tonstüfen vorgesetzt, die eine sehr schnelle Bewegung haben; der hochsste Grad des Schnellen aber wird durch Prestissimo angedeutet. Weik in dem Presto gange Taktnoten sehr geschwind auf einander folgen, so Il aa

versteht es sich von selbst, daß diese Bewegung nicht so kleine Takttheile verträgt, als die langsamen Bewegungen; theils weil es nicht mögslich wäre, sie mit der ihnen zukommenden Geschwindigkeit zu singen, oder zu spielen, theils weil sie in der äußersten Schnelligkeit, in der sie dorben gehen, keinen Eindruk maschen könnten.

## Prime

(Musit.)

Diefes Wort wird wie ber Rame eines Intervalls gebraucht, und zeiget in der stufenweis auf = ober absteigenden Reihe von Intervallen ben erften, ober letten Con, ber Die Octave bes eigentlichen Grundtones ift, an. Es geschieht aber blos, um bas Unfchikliche ber Benennung ju bermeiben, bag biefe Octave! bisweilen Prime genennt Denn da die auf diese mirb. Octave flufenweis folgenden Tone Die Secunde, Terg, Quart, und felten, wie fie eigentlich es find, Rone, Decime, Undecime genennt werden : fo befommt auch die Octave den Ramen Prime, damit man nicht zu bem unschiflichen Ausbruf, Die Detave gehe burch bie Secunde in die Terg, oder die Terg trete burch bie Secunde in die Octave, genos thiger werde; ba es fich schiffet, in biefen Redensarten bas Bort Pris me, anstatt Octave zu brauchen. Gie tommt bisweilen um einen halben Ton erhöbet vor, und wird alsdann die übermäßige Prime genennt. Micht als ob dieses ein in ber harmonie gebrauchliehes Intervall fen : benn es kommt in feinem Accord vor; fondern diefe Erhohung geschieht blos im Burchgang, um ben gewiffen Fallen bie Modulation ju begleiten :



Profil.

(Zeichnende Künfie,)

Diefes Wort wird sowol in der Mahleren, als in der Baufunft gebraucht. Wer einen Menschen nur von der rechten oder linken Seite so sieht, daß dessen andere Seite ganz von der dem Auge entgegenstehenden bedeft wird, der sieht den Umriß desselben; nach des Mahlers Ausd bruf, im Prosil, und diese Art der Ansicht ist der gernden entgegengesetzt, da man eine Person von Vorne ausselben, daß die rechte und linke Seite des Körpers gleich vollständig in das Auge fallen.

Hieraus versteht man auch ben Ausdruf, Salbs und Dreyvierrels Profil; fener bedeutet die Unsicht, da man von der hintern Hälfte des Körpers noch etwa die Hälfte, dieser, wenn man noch etwa ein Biertel das

pon fabe. & :.

In der Bankunst bedeutet das Mort eine Zeichnung nach dem Durchschnitt\*); es sep, daß sie von einem ganzen Gebäude, oder nur von einzelen Theilen, vou Säulen, Pfeilern, oder einer ganzen Mauer gemacht werde. Das Profil zeiget demnach die ganze Dite eines stechenden Theiles an, und die Ausladungen aller hervorstehenden Theile. In sofern also die Zeichnung nur den äußersten Seitenumriß eines stehenden Körpers anzeiget, ohne etwas von seinen zwischen diesen lies genden Theilen anzuzeigen, wird sie

\*) G. Durchschnitt.

ein Profil genennt. Wenn jum Benspiel in den Figuren der Artifel: Attischer Saulenfuß, und Gebälte, blos die Umriffe blieben, alle Querstriche aber ausgeloscht würden, so würden diest Zeichnungen die Profile des attischen Saulensfußes und eines jonischen Gebältes porstellen.

Die Profile der Gaulen, und aller mit Gliebern verzierten Theile, zeigen am deutlichsten die Sohen und Ausladungen der Glieder, und des ren Verhaltniffe unter einander an. Ein beträchtlicher Theil ber Schonheit der Verzierungen hängt unstreis tig bavon ab, daß die Profile gut ins Auge fallen; und an ben Profilen der Gesimse und ganger Gebalte kann man gar bald mahrneb. men; ob ein Baumeifter ein empfindsames Auge für gute Berhalt= niffe habe, oder nicht.\*). Esift daber angehenden Baumeistern fehr zu rathen, daß sie sich in aufmerksamer Betrachtung der Profile der berühmteften Meifter fehr fleifig üben, auch andere von schlechten Baumeistern bagegen halten, um ihr Auge an die besten Berhaltniffe gu gewöhnen.

er

ė,

12

fc

ij

tì.

el.

)t,

elp

190

as

110

HIC

elle

uer

iget

1110

3lao

tile.

HILL

तारडे

hne

116=

fie

ein

### Prologus.

(Dramatifde Dichtfunft.)

Gine Art Borrebe, Die vor ber Comodie an die Zuschauer gehalten wird. Plautus und Tereng ha= ben fie vor ihren Comodien. Jener lagt insgemein etwas über ben Inhalt und die Beschaffenheit des Stufs sagen, und seine Prologen find burchgehends fehr luftig. weilen aber fallen fie fart ins Pof-Tereng ift meift ernfthaft, senhafte. und vertheidiget fich, ober fein Stuf in dem Prologus. 1 Aristophanes hat gar feine Prologen. Auch por ben Trauerspielen der Alten fin-") G. Glieder.

ben wir feine eigentliche Prologen. Uristoteles aber spricht von bem Prologus des Trauerspiels, als von einem mefentlichen Theil beffelben; aber er versteht etwas gang ande. res darunter, als die Prologen der lateinischen Comodie find. des hat zwar seinen Trauerspielen feine formliche Prologen vorherges ben laffen, ofters aber vertritt die erfte Scene die Stelle eines Prologen, barin etwas von dem Inhalt bes Trauerspiels bem Zuhorer gur Nachricht gesagt wird. Und da diese Auftritte eigentlich schon zur Hand= lung felbst 'gehoren, fo find fie bisweilen etwas unnathrlich:

Auf der englischen Schaubühne ist es gewöhnlich, daß jedes Drama seinen besondern Prologus hat, den insgemein ein Freund des Verfassers macht, um die Zuschauer in gute Sesinnungen für ihn, oder für sein. Werk zu seinen. Auf der deutschen und französischen Bühne sind die Prologen unbekannt.

\* ...

- Bon ben Prologen handeln : Mubignac, im iten Rap. des gten Buches f. Prat: du Theatre, G. 143, Musg. v. 1715. - X. Quadrio, im iten Th. des gten Bos. G. 317. und im aten Th. eben diefes Bandes, G. 157 f. Storia e Rag. - Call hava, im 6ten Kap. des iten Buches f. Art de la Comedie, Bo.i. G. 117, Muss. v. 1772. — C. S. Gramer (Ms ber den Prolog, Leips. 1776. 8. und im iten Jahrg. f. Mogazines der Mufit, G. 608. — Much gebort bieber noch bas 7te St. ber Leffingschen Dramaturgie - und das englische Schriftchen; On the Prol. and Epilogues not delivered, Lond. 1768. 8. ---

Sammlungen von Prologen: Nuovo Prato di Prologhi di Giov. D. Lombardo Ven. 1606. 4. (Es sind deren 63; aber nur 2 in Bersen)— The Court of Thespis, L. 1770. 8. Juvenile Roscius, or Spourer's Ann. Amusement, a Collect: of Prolog, and Epil. 1770. 12. - Collect. of Engl. Prol. and Epil. beginning with Shakespear and ending with Garrik, 1779. 12. 4 Bbe. - Theatr. Bouquet of Prol. and Epil. 1780. 12. The Thespian Oracle, cont. the newest Prol. and Epil. 1791. 8. The newest Thespian Oracle .... 1791. 8. - Gammlung theatral. Gedichte, Leips. 1777. 8. Auch finden fich beren in den Theateralmanachen von ben S. S. Clodius, Engel, Antamler, u. a. m. - Im Spanifchen fuhren folche ben Nahmen Loz; und Ramon de la Crus bat die beffern geschrieben. -

llebrigens ift es befannt genug, bag bas, mas ben den Griechen eigentlich der Prologus bieß, auf bem neuern Theater nicht mebr fo beißt. Indeffen fannten jene benn boch auch ben neuern Prolog; bie erfte Scene bes erften Aftes mehrerer Stude bes Euripides fonnte wegfallen. obne daß bas Stud baburch verftammelt wurde; und was ist fie also fonft, als ein eigentlicher Prolog? Ueberhaupt hatte bie Geschichte des Prologs mohl eine ausführlichere Untersuchung verdient, als fie bier erhalten hat. Auf bem frangofifchen Theater. #. B. fanden, bis ju den Beiten bes Corneille und Moliere, folde faft allgemein Statt; und noch ber Amphitrion bes lettern bat beren einen. Die altern italienischen Erauerspiele; und : mehrere Luft. fpiele baben beren oftere. 'Inb, wenn bie beutschen einzelen Stude berengleich nicht besigen : fo werben boch auch auf unferm Theater Brologen gehalten. -

# Prosa; Prosaisch.

(Rebende Kunfle.)

Man nennt zwar jede Rede, die weder ein bestimmtes Sylbenmaaß, noch metrische Einschnitte hat, Profa"); und dennoch scheinet es, daß der Charafter des prosaischen Bortrages nicht blos hievon abhange; weil man auch gewisse Verse profassischen Solbenmags; Metrisch.

faifch, und einen gewiffen Bortrag, bem Spibenmaag und Metrum febe len, poetisch nennt: Die profaische Rede hat neben bem außerlichen, ober mechanischen, bas in bem Mangel des nach einer bestimmten Regel abgemeffenen Ganges besteht, noch einen innerlichen Charafter, ber von bem Jon und ber Babl bes Ausbrufe berfommt. Es giebt Wortfügungen, Wenbungen, eingele Borter und Rebensarten , Die dem profaischen Bortrag entgegen und bem Gedichte vorbehalten find. Werden diefe in ber Rebe, ber das Sylbenmaag und das Metrum feblet, gebraucht; so nennt man bie Profa poetisch; fehlen sie aber bem Bortrage in Berfen, so werden diefe profaifch genennt.

Es ift bereits in andern Artifeln gezeiget worden \*\*), worin das Does tifche ber Sprache, in fofern es vom Enlbenmaag unabhanglich ift, bes stebe, und baraus lagt sich auch ber innere Charafter der Profa be= stimmen. Doch ift daben zu merfen, daß einzele, hier und da etwa porfommende poetische Redensarten und Wendungen die Profa noch nicht poetisch, noch weniger prosaische Wendungen die Poefie profaifch ma-Man braucht diefe Ausdrufe chen. von der Schreibart, oder der Art bes Bortrages, barin ber eine, oder der andere diefer Charaftere

herrschend ist.

Die poetische Prosa, nämlich Gebichte ohne Sylbenmaak, sind ein Einfall der neueren Zeit; und es ist verschiebentlich barüber gestritten worden, ob irgend einem prosaisschen Wert der Name eines Gedichts mit Recht konne bengelegt werden. Ist ist die Frage kast durchges hends entschieden, und Niemand weigert sich, unsern Gesner, bessen Werke fast durchgehends in Prosa geschrie-

\*) S. Poetisch; Lon.

gefchrieben sind, unter bie Dichter zu zählen. Frenlich fehlet es bem schönsten profaischen Gedichte noch an einer Bollfommenheit; und man empfindet den Mangel des Verses desto lebhafter, je schöner man das

übrige findet.

e

n

E

183

185

id)

18=

To

ba

ett

cht

die

19=

üfe

lrt

nep

ere

Sies

em

ist

ten

fals

this

oen.

hges

and

gen

:010

rigs

Aber zwen Dinge find, bavor fich ieder in den redenden Künsten sorafältig in Acht zu nehmen hat: vor dem prosaischen Lon in dem Gedicht, und vor dem voetischen in der aemeinen Rebe. Jenes ift bem Chas rafter des Gedichtes fo fehr entgegen, daß auch im profaischen Gedichte selbst der prosaische Ton gang widrig ware: dieses widerspricht dem Charafter der gemeinen Rede eben fo, wie wenn man ben der alltäglichen, blos nach der Nothdurft eingerichteten Rleidung irgend einen Theil berfelben nach festlichem Schmut einrichten wollte. Mie es obgeschmafte Dedanterie ift, wenn man in ben Reben über Gefchaffte des täglichen Lebens, oder bes gemeinen Umganges, ohne Noth Ausdruke, Redensarten und einen Ton annimmt, die dem wissenschaftlichen gelehrten Vortrag eigen find: so ist es auch eine ins Lächerliche kallende Ziereren, wenn man in der gemeinen Sprache der Unterredung poes tische Blumen, oder etwas von dem fenerlichen Lon ber Redner ober Ro= manenfchreiber einmischt: ein Fehler, in den junge, für die Sprache der Romane zu fehr eingenommene Personen des schonenGeschlechts nicht felten fallen. Dieses ift aber gerade der Fall junger Schriftsteller, die ih. ren prosaischen Vortrag hier und da mit poetischen Schonheiten ausschmu-Hochst austößig ist dieses vornehmlich in dem Dialog der bramatis fchen Werke, ber baburch feine gange Natur verlieret.

Ich halte es für wichtig genug, ben diefer Gelegenheit unfre Runftrichter auf diefe Fehler, die nicht fel-

ten begangen werben, befonders aufmerkfam zu machen, bamit fie fich ibrem Ginreifen mit Rleiß entgegenfeten \*). Es ift für die Dichtfunft febr wichtig, daß fie eine ihr allein zukommende Sprache behalte. Denn gar oft hat sie tein anderes Mittel, fich über die gemeine Profa gu erheben, und die Aufmertfam= . feit der Leser in der gehörigen Spannung zu erhalten, als eben den ihr eigenen Ton im Vortrage; und oft blos ben Gebrauch gemiffer Worte, die eben beswegen, weil sie in ber gemeinen Sprache unerhort find, einen poetischen Charafter haben. Sollten diese Mittel auch in dem fonst unpoetischen Vortrag gewöhn= lich werden, so würde der Dichter fich ben manchen Gelegenheiten gar nicht mehr über ben gemeinen Bor= trag erheben können.

Es ist freylich nicht möglich, die Gränzen, wo fich das Profaische bes Vortrages von bem Poetischen scheibet, burchaus mit Genauigfeit zu zeichnen. Wer aber ein etwas geubtes Gefühl hat, der empfindet es balb, wenn fie von ber einen ober ber andern Seite überschritten Wenn also die Runstrichter bergkeichen Ausschweifungen über bie: Grangen gehörig rügen, fo gewohnen fich die Schriftsteller, die sich berselben schuldig gemacht has ben, jum forgfältigern Nachdenken, wodurch ihr Gefühl hinlanglich ge-Scharft wird, um folche Tehler funf-

tig zu vermeiben.

Berschiebene Runstrichter haben angemerkt, daß es schwerer sey, in einer durchgehends reinen und den Charafter ihrer Urt überall behauptenden Prosa, als in einer durchaus guten poetischen Sprache zu schrei-

21 a a 3
\*) Man sehe einige gute Erinnerungen hierüber in ber "Neuen Bibliothek ber schonen Wiffenschaften," im ereften Stuf bes zoten Bandes auf der 10sten Seite.

Diefes scheinet baburch bestatiget gu werden, daß ben mehrern Wolkern, fo wie ben den Griechen, die Sprache der Dichtkunft welt früher eine gewiffe Bolltommenseit erreicht bat, als die Profa. Der Grund hievon liegt ohne Zweifel barin, bag die eine ein Bert ber fchnellwurfenben Einbildungstraft, Die andere aber ein Werf des Berftandes ift, deffen Burfungen langfamer und bedächtlicher find. ift eben der Fall, der zwischen den Schonen Runften und ben Wiffenschaften den fehr merklichen Unterschied hervorbringt, daß jene oft fehr schnell, biese durch ein ungemein langfames Wachsthum zur Bolltommenbeit empor fteigen.

Der Grund, welchen Hr. Sulzer von der feuhern Ausbildung der poetischen vor der prosaischen Sprache angiebt, scheint nicht der mahre zu senn, und dieser tiesfer, in dem Ursprunge der Sprache selbst, zu liegen. Man sehe hierüber Hrn. Hereders Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Berl. 1772. 8.

Ausser den, ben den Artikeln Aussoruck, Poetisch, u. d. m. angesährten Schriften, gehört noch hierher eine, in dem aten Bande der Memoirs of the Liter. and Philos. Society of Manchester, Lond. 1785. 8. besindliche Abshandlung: On the Nature and essential Character of Poetry, as dissinguished from Prose, von D. Baranes. —

# Prosodie.

(Dichtfunff.)

Unter diesem Worte versteht man gegenwärtig den Theil der grammatischen Kenntniß einer Sprache, der die Länge und Kürze der Sylben und die Beschaffenheit der daraus entstehenden Sylbenfüße, hauptsächlich für den mechanischen Bau der Berse,

bestimmt. Bor vierzig Sahren schien die Prosodie ber beutschen Sprache eine Sache, die gar wenig Schwies rigfeit hatte. Die Dichter Schranks ten fich auf eine kleine Zahl von Bergarten ein, die meistens nur aus einer Art Splbenfußen bestunden. Von diefen felbst brauchte man nur gar wenige, benen man wegen einiger Aehnlichkeit mit den griechischen und lateinischen Jamben, Spondaen, Trochaen und Daftylen, diefe Ramen beplegte; und ein- mittelmaffiges Gebor Schien hinlanglich, biefe Suffe gehorig ju erfennen und Man sah zwar zu unterscheiben. wol, daß die deutsche Prosodie die Lange der Golben nicht immer nach den Regeln der griechischen oder las teinischen bestimmte; aber ber Unterschied machte ben Dichtern feine Schwierigfeiten. Geitbem man aber angefangen bat, ben Deramerer und verschiedene lyrifche Sylbenmaafe ber Alten in die deutsche Dichttunft einzuführen, entffunden 3meifel und Schwierigfeiten, an die man bor= her nicht gebacht hatte. .. Da ich mich über biefe Materie nicht weitlauftig einlaffen tann, begnüge ich mich, ben Lefer auf zwen vor nicht gar langer Zeit herausgefommene prosodische Schriften ju verweisen \*).

Ich gestehe, daß ich über keinen in die Dichtkunst einschlagenden Artifel weniger fahig bin, etwas grundsliches zu sagen, als über diesen. Eine einzige Anmerkung finde ich hier nothig anzubringen. Jedermann weiß, daß die Prosodie der Alten nur auf einem Grundsah berühte: nämlich; daß die Länge und Kurze der Sylben, so wie noch gegenwärtig in der Musik die Geltung

\*) Deste Bersuch einer critischen Projes bie — Franksurth am Mann 1765. 8.— Neber die beutsche Conmessung 1766. auf zwen Bogen in 8. ohne Benens mung des Orusorts.

ber Nofen, von dem Accent unab. banglich, und lediglich nach ber Dauer ber Zeit abzumeffen fenen. Diefem jufolge hatten bie Alten nur zwenerfen Sulben , fange und furge. Denn bie fogenannten ancipites, oder gleichaultigen, waren boch in befondern Sallen von ber einen, ober der andern Art.) Diefe maren ihrer Dauer nach gerade halb fo lang, als jene; bende Arten unterschieden sich gerade so, wie in ber Dufit eine halbe Taktnote von bem Biertel. Die gange Profodie ber Alten grundete fich auf Diefe Beltung ber Sniben, und die mes chanische Richtigkeit bes Berfest fam genau mit bem überein, ' was die Richtigfeit ber Abmeffung bes Safts

in der Mufit ift. Co einfach scheinet unfere Profodie nicht zu fenn; benn fie scheinet ibre Clemente nicht blos von ber Geltung, fondern auch von dem Ilc= cent oder dem Rachdruk herzunehmen; fo wie in der Dufit eine lange Rote im Aufschlag zwar eben bas Beitmaag behalt, welches fie im Riederschlag hat, aber nicht von bemfelben Rachdruf ift, und in 216= ficht auf die Rote von gleicher Geltung im Niederschlag, für eine furge melodische Sylbe gehalten wird. Unfere Dichter brauchen Sylben, die nach dem Zeitmaaß offenbar furz find, als lang; weil fie in Abficht auf den Nachdruk eine innerliche Schwere haben, wie man sich in der Außerdem läßt Musik ausdrüft. fich auch schlechterbings nicht behaupten, daß unsere langen Sylben, ber Dauer nach, alle von einerlen Zeitmaage fenen, wie gum Benfpiel alle Viertel - oder halbe Roten beffelbigen Tafte; fo wie fich biefes auch von den furgen nicht bebaupten läßt.

Die alten Lonfeber hatten nicht nothig, ihren Noten gum Gefang ein Zeichen der Geltung benzufügen,

fie zeigten blos die Sohe bes Tones an. Gin und eben Diefelbe Rote wurde gebraucht, das, was wir ist eine Viertel = und eine Achteltaft. note nennen, anzuzeigen; benn bie Geltung murbe burch bie unter ber Note liegende Gnibe hinlanglich bestimmt. Bollten unsere Tonfeber ist eben fo verfahren, fo murde es ziemlich schlecht mit unfern Melos Daber Scheinet es dien aussehen. mir, daß unfere Profodie eine weit funftlichere Sache fen, als die griechifche. Es ift daher febr zu wuns fchen, bag ein Dichter bon fo feis nem Ohr, wie Rlopftot, ober Ramfer, fich ber Dabe unterzoge, eine deutsche Profodie ju schreiben. Bortreffliche Bentrage bagu bat zwar Rlopftof bereits and Licht gestellt; aber das Gange, auf beutlich entmifelte und unzweifelhafte Grundfaße des metrischen Klanges gebaut, fehlet uns noch, und wird schwerlich können gegeben werden, als nachdem die wahre Theorie des Metrischen und des Rhythmischen in bem Gefang vollig entwifelt fenn wird, woran bis ist wenig gedacht worden; weil die Tonsetzer fich blos auf ihr Gefühl verlaffen, bas frens lich ben großen Meiftern ficher ge-Eine auf folche Grund= nua ist. fage gebaute Profodie murbe benn nicht blos grammatisch frenlich fenn, fondern zugleich die vollige Theorie des poetischen Wolflanges Einige fehr gute Bemerenthalten. fungen über bas mabre Fundament unfrer Profodie wird man in ber neuen Bibliothet der schonen Biffen= Schaften, im erften Stuf des gehnten Bandes in der Recension der Rams lerischen Oben, antreffen.

-#- -#:

Ausser dem, von H. Sulzer angesühre ten Berf. einer erittschen Prosodie, von J. H. Deff, Brft. 1765. 8. und dem Schriftchen, Ueber die deutsche Lonmese Aaa 4. jung, fung, (Dresd.) 1766. 8. (von K. Che. Kanzler) — gehören noch hieher: Ehrstn. Dan. Kischlins beutsche Prosodia, Stuttg. 1. 2. 8. — Conr. Dunkelbergs Vierstussigte Lehrbahn zur deutschen Prosodie, Nordhausen 1703. 8. — Bersuch einer deutschen Prosodie von K. P. Moris, Berl. 1786. 8. — S. übrigens die, ben den Art. Accent, S. 17 u. f. Ahythmus und Wohlklang angesührten Schriften. —

# Provenzalische Dichter.

Sind Dichter, die im zwolften und drenzehnten Jahrhundert in der provenzalischen Sprache gedichtet, auch unter dem Ramen-Troubadours befannt find, und, wie es icheinet, nicht geringen Ginfluß auf den Geschmat und die Ausbreitung ber deutschen Voeste in dem sogenannten fchmabischen Zeitpunkt gehabt haben. Daher verdienen fie, daß ihrer hier besonders erwähnt werde. - Kol= gender Auffat über diefe Materie ift von unserm Bodmer, ber ebe-Dem biefem Theile ber poetischen Geschichte besondere Aufmerksamfeit ge= widmet hat.

"Die provenzalische Sprache, bie in Provence und Languedoe von der lateinischen des Pobels entstanben, wie die italianische in Italien, und die frangofische in Orleans, die alle dren von einander unterschieden find, bat querft Scribenten gehabt, Die ihr eine gewiffe befestigte Gestalt gegeben, und in derfelben Werke geschrieben haben, die in Ruf gekom= men, und die Luft ihrer Zeitgenof= sen gewesen sind. Wiewol wir die Geschichte dieser Scribenten, die der Mond von ben Infeln Sieres geschrieben, und die Sammlung ihrer Werke, die hugo von St. Cesari beforget hat, nicht mehr haben, so find doch die Rachrichten noch vorhanden, die Johannes von Wostras dame, ein Bruder des Dropheten,

aus benselben zusammengelesen hat: und es sind noch hier und da Fragmente in ziemlicher Anzahl übrig, welche uns von der Denkungs, und Dichtungsart berselben das nöthige Licht geben. Es ist dieselbe, die im Ciro da Pistoia, im Guido Cavalacante und in den ersten Poeten Italiens herrschte, die ihre Poese bep den Provenzalen geholt haben.

Sie drehet sich um die Liebe wie um ihren Hol herum: jeder hat feine Dame, die ihm gebiethet, und ber er mit einer gewiffenhaften Galanterie dienet. - Da waren Liebesgerichtshöfe von Cavalieren, und von Damen, in welchen die Gemiffensfragen ber Liebe mit ber punktlichsten Sorgfalt untersucht wurden. Dichter hatten ihre Epopden, bie Romangen, in welchen die Beftandigkeit in der Liebe; und die Berghaftigfeit in den abentheuerlichen Unternehmungen, die benden haupt-Die Aventüre that råber, waren. ibnen bie Dienfte ber Mufen, und der heilige Gral verfah sie mit Mys thologie. Es fehlte ihnen aber auch nicht an sttlichen Spruchen und Lehren, die gewiß auf gute menschliche Grundfate gebaut, und mit feinem Wig ausgebildet find. ist eine folche Aehnlichkeit in bem Charafter ber propenzalischen und der alten schwäbischen Poefie, daß es gang glaublich wird, zwischen ben Poeten bender Nationen fen ein genauer Umgang gewesen. Die Does fte und die Sprache haben mit bem vierzehnten Jahrhundert abgenoms men. Die tiefere Unterwerfung ber Provence unter Frankreich, das Abnehmen bes wunderbaren Enftems von ber Ritterschaft und ber bamit verknupften Galanterie, die Bluthe ber italianischen Sprache, mittelft ber vortrefflichen Scribenten in derfelben - beforderten ihren Untergang."

Die zu diesem Urtifel geborigen Nachs richten finden fich ben dem Art. Dichter, S. 617. a.

# Punft; Punftiren.

(Rupferftecherfunft.)

Der Rupferstecher hat zwen Mittel, Zeichnung und Haltung in ben Rupferstich zu bringen: entweder thut ers durch Striche, ober durch bloße Punfte. Bisweilen bebienet er fich blos der einen, oder der andern Urt; am ofterften aber vereiniget er bende. Was fuhn und lebhaft gezeichnet, in Licht und Schatten fark gehalten werben foll, wird am besten durch Striche bearbeitet; was fein, weich, und mit den fanftesten Schatten gleichsam nur- angeflogen senn foll, wird am leichtesten mit Punt-Daber viel Rupfer= ten bearbeitet. ftecher die Gesichter, und überhaupt bas Nafende, besonders wenn nur schwache Schatten darauf find, mit bloßen Punkten bearbeiten, übrige aber mit Strichen und Schraffirungen. Dieses Bunktiren ift also eine Art Miniaturstrich. Es scheinet aber, bag die größten Rupferstecher das vollige Punktiren eines haupttheiles nicht für gut finben; da fie die Punkte blos als ein Hulfsmittel brauchen, die schwachen Schatten hier und da zu verstärken, und ihre Hauptsorgfalt auf die Strip che wenden.

Doch hat man auch ganze Stufe, wo nicht blos bas Nafende, sondern bas Ganze blos punttirt ist; wo-burch sie überhaupt sehr sauft werben, ob es ihnen sonst gleich nicht an Kraft fehlet. Dergleichen Stufe hat man von dem französischen Rupferstecher J. Morin. Befannt sind auch die blos punttirten, mit dem

Pungen eingeschlagenen Stufe bes I. Lutma, unter die er selbst die Worte opus mallei geseth hat, um anzuzeigen, bag die Punkte mit dem Hammer eingeschlagen worden.

Man hat ganz runde und auch länglichte Punkte, so wie auch die Miniakurmahler entweder durch blos runde, oder länglichte Punkte arbeiten. Einigermagken ist auch die so genannte schwarze Kunkteine Kupferstecheren durch irreguläre Vunkte.

-differ

(\*) tteber bas Punktiven glebt nähern tinterricht, bas Wert des Abr. Bosse, De la manière de graver S. 76. Ausg. von 1758. — Ueber die gang punctirten Bidtter s. den Art. Aupferstecherkunft, S. 124 u. f. —

### Punft; Punftirte Note.

(Musit.)

Wenn ein Confeper die Geltung einer gewiffen Urt Noten, sie sepen halbe, viertel, oder noch fleinere Theile bes Tafts, über ihre Dauer will gelten laffen, so setzet er einen Dunkt hinter ben Ropf ber Mote, und dieses heißt benn eine punktirte Insgemein verlangert ber Mote. Punkt bie Geltung der Note um ihre Hälfte, so daß eine halbe Taktnote mit einem Punft einen halben und noch einen Vierteltaft, die punktirte Vierteinote ein Viertel und noch ein Achtel, ning gehalten werden. Doch giebt es auch Falle, wo ber wahre Vortrag dem Punft eine noch etwas längere Geltung giebt, wie schon im Artifel Ouverture erinnert worden.



# D.

#### Quaderwerk.

(Baufunst.)

Do nennet man bie Mauern, die von großen, an den Jugen tief ausgefalten Quaberftuten jusammengesett find, ober boch fo aussehen. Denn auch Mauern von gebrannten Steinen fonnen fo mit Ralf abgeputt werden, daß sie wie aus Quaderftuten zusammengesett Aber die tiefen Rugen muffen schon in die gebrannten Steis ne eingehauen fenn. Gin Quaberwerk an einem etwas hoben Ruf els nes Gebäudes, ober wenn das Gebaube sehr hoch ist, an dem ganzen unterften Geschoß, giebt ihm bas Infeben einer großen Festigkeit. das Gebäude sehr maßiv und boch prachtig fenn, fo fann man über ein Gefchoff von Quaderwerk ein Ge= fchoff von dorifcher Ordnung mas chen. Rach biefer Art ift bas febr magive, daben aber prachtige Zeug= haus in Berlin gebaut. Un bein Umphitheater in Verona ift die gange unterfte Ordnung von Quaderwerk, und nimmt sich gut aus. Die fatholische Rirche in Berlin, ein feines Schones Gebaube, ift von der Plinthe aus bis an das Gebalte durch. aus von Quaberwerk; und bie Vorballe von jonifcher Ordnung, mit vielem Schniswerk zwischen ben Saulen, flicht nicht zu ftark gegen die gang unverzierte Mauer von Quas derwerk ab.

#### Quarte.

(Musit.)

Ein Intervall von vier biatonischen Etufen, bavon zwen gange Tone

find, und eine einen halben Ton aust macht; von dieser Angahl diatonis feber Stufen kommt fein Rame, ber fo viel bedeutet, als die vierte Sayte bom Grundton. Die Quarte ente steht burch bie harmonische, ober arithmetische Theilung ber Octave. Wenn man nämlich swischen zwen gleichstarte und gleichgespannte Sape ten, bavon die tiefere 12 guß, bie hohere 6 Aug lang ware, eine dritte, als die harmonisch mittlere \*), von acht Auß fetet, fo flinget biefe ges gen die untere bas Intervall ber Quinte, und alsbann flinget bie obere, gegen biefe mittlere, bie Quarte. Geget man aber zwischen die Santen 12 und 6 eine grithmea tisch mittlere.g: so klinget sie gegen die untere die Quarte, Die obere aber gegen ihr bie Quinte. hierans verfteht man, mas die altern Tonleh. rer fagen wollen, wenn fie fagen, burch die Quinte werde die Detave harmomich, durch die Quarte arithmetisch getheilet.

Das reine Berhaltnif ber Quarte gegen ben Grundton ift nach ber Lange ber Canten wie & ju 1 3 ober furg, die Quarte wird durch & auss gedruft. Allein ba man in ber heutigen Dufit die einmal gestimmte biatonifche Tonleiter für jeden Grunds ton benbehalt, fo hat die Quarte auch nicht immer biefes reine Berhaltniß von 3 gegen jeden Grundton. Man fann aus unfrer Tabelle ber Intervalle \*\*) ihre verschiedenen Berhaltniffe feben, wenn fie vollkommen, flein, ober übermäßig ift. Bon ber übermäßigen Quarte, Die insgemein Der

\*) S. Harmonlich.

\*\*) S. Interval.

der Tritonus genennt wird, kommt unten an feinem Ort ein besonderer Artikel vor; sie ist eine Dissonanz, die man gar nicht mehr zur Quarte rechnen kann. Die eigentliche wahre Quarte kann in ihren Verhältnissen sich nicht weit von 3 Viertel entfernen. Hieraus läst sich schon abnehmen, daß die Quarte ein angenehm consonirendes Intervall, und das nächste an Annehmlichkeit nach der Quinte sen. Dafür ist sie auch von den Alten, ohne Ausnahme, immer gehalten worden.

Bingegen findet man, baf die beften neuern Sarmoniften, fie meiftentheils als eine Diffonang behandeln, und eben ben vorsichtigen Regeln der Vorbereitung und Auflosung unterwerfen, als die unzweifelhaftesten Diffonangen. Da es aber boch auch Källe giebt, wo Quarten ganglich wie Confonangen behandelt werden, to ift daber unter den Tonlehrern, die die wahren Grunde dieses anscheinenden Widerspruchs nicht einzufeben vermochten, ein gewaltiger Rrieg über die Frage entstanden, ob dieses Intervall muffe den Consonangen oder Diffonangen jugezählt merden. Und dieser Streit ift ben vielen bis auf diese Stunde nicht entschieden.

Und boch scheinet die Auflosung dieses paradoren Sapes, daß die Quarte bald confonirend, bald dissonirend fen, eben nicht sehr schwer. Mile ältere Tonlehrer fagen, die Quarte consonire, wenn fie aus ber har-monischen Theilung der Octave entstehe, und diffonire, wenn sie aus der arithmetischen entstehe. drufen dieses so aus: die Quarte disfonire gegen die Tonica, hingegen consonire die Quarte, beren Kundament die Dominante der Tonica sen. Bende Arten des Ausdrufs sagen ge= rade nicht mehr, und nicht weniger, als wenn man fagte, diefer Accord



flinge gut, und folgender

flinge nicht gut. Diefes empfindet jedes Dhr.

In benden Accorden liegt eine Octave, eine Quinte und eine Quarte,
wie der Augenschein zeiget. Aber im
ersten empfindet man die Quinte in
der Tiefe gegen den Grundton, und
die Quarte in der Höhe gegen die Dominante des Grundtones; im andern
hingegen liegt die Quarte unten, und
klinget gegen den Grundton, die
Quinte oben, und klinget gegen die
Unterdominante, oder die Quarte
des Grundtones. Hieraus nun läst
sich das Käthsel leicht auflösen.

Man gesteht, daß im ersten Uccord alless consonirend ift. Mun lasse man ben unterften Lon weg, fo bos ret man eine reine und wol consonirende Quarte. Im andern Accord laffe man den oberften Ton weg, fo horet man gerade daffelbe Intervall, als im ersten Accord, von dem ber unterfte Ton weggelaffen worden, nur mit bem Unterschieb, bag ist bende Tone tiefer find. Db man aber ein Intervall hoch oder tief im Sp= stem nehme. Dieses andert seine con= sonirende oder dissonirende Ratur, nach aller Menschen Geständniß, nicht. hieraus ift also offenbar, daß zwen Tone, die um eine reine Duarte von einander abstehen, für fich allein, ohne Rutficht auf einen britten, betrachtet, murflich confoniren. Dem= nach ift das Intervall ber Quarte, an fich betrachtet, unftreitig eine Consonang, und sie ist es noch mehr, als die große Terg.

Warum diffonirt aber ber zwepte von den angezeigten Accorden, befonders wenn noch in bem Contrabaß auch Cangeschlagen würde? Darum, weil ihm die Quinte sehlet, an deren Stelle man eine weniger volltommes

ne Diffonang, nämlich bie Quarte genommen hat. Go bald man einen Ton und deffen Octave boret, vornehmlich, wenn man ihn als eine Tonica, als einen Grundton ver-nimmt, so will das Gehor ben gangen Drenflang vernehmen; befonbers horet es bie Quinte \*) gleichsam leife mit, wenn sie gleich nicht angeschlagen wird. Run zwinget man es aber, bier die Quarte fatt ber Quinte zu hören, die frenlich als die Unterfecunde der schon im Gehor liegenden Quinte mit ihr ftart diffonirt. Man muß sich also jenen zwenten Accord fo vorstellen, als wenn biefe Sone zugleich angeschlagen wurden,

13 6 1

woben bas g nur fehr fachte klange. Dag biefer Accord bissoniren musse,

ift fehr flar.

Es ist also flar, bag man bie Quarte, so consonirend fie auch au fich ift, gegen den Grundton, wegen der Nachbarschaft der Quinte nicht als eine Confonang brauchen konne. Daber braucht man fie in diefer Diefe nicht anders, als einen Borhalt der Terz, wodurch fie allerdings die vollige Natur der Diffonangen annimmt, und fo wie jeder Borhalt muß behan-Diese gang natürliche delt werden. Auflosung bes Rathfels scheinet ber scharffinnige Philosoph Des-Eartes schon angegeben zu haben, obgleich ber Streit erst nach seiner Zeit recht hipig geführt worden ift. Aber frenlich befümmern fich die Tonfeter felten um das, was ein Philosoph sagt \*).

\*) S. Mang.

\*\*) Haec (quarta) infelicissima est consonantiarum omnium, nec umquam in cantilenis adhibetur, nisi per accidens et cum aliarum adjumento. Non quod magis imperfecta sit, quam tertia minor aut sexta, sed quia tam vicina est quintae et coram hujus suavitate tota illius gratia evanescat. Cartessi Compend. Musices.

Mus biefen vorläufigen Erläuterungen erhellet, daß es ben ber Quarte vornehmlich darauf ankomme, ob ffe als Quarte des Grundtones, ber bas Behor eingenommen hat, in welchem Falle sie eigentlich Quarta toni genennt wirde ober als Quarte eines andern Tones vorkomme. bem erften Ralle wird fie biffoniren; weil man ben Empfindung ber Tonica auch beren Quinte, und meiftentheils auch beren Tert, einigermaagen mit empfindet, da benn bas murtliche Anschlagen der Quarte nothwendig diffoniren muß. Man stelle sich fole genden Sang der harmonic vor:



Auf den Nicberschlag bes erften ber bier gefetten Safte empfindet das Dhr ben mefentlichen Geptimenaccord auf G bergestatt, daß jugleich das Gefuhl einer gu erwartenden Cabeng in ben hauptton Cerweft wird. Ben bies fem Accord fublt man alfo, bag auf die erste harmonie ber Drenklang auf C als die Tonica folgen muffe, und von biefer Tonica wird bas Behor nun jum Voraus eingenommen. Run folget in ber zwenten Zeit des erffen Taftes in ben obern Stimmen in der That der Drenflang ber erwarteten Tonica C, mit verdoppelter Terg, und biefes macht, bag man auch im Baffe bie Sonica C würklich erwartet. Allein an ihrer Stelle horet man ben Son G forts bauern, weil bie Cabeng nach ber Absicht bes Gegers etwas follte vergogert werden. Auf diese Weise machen die Tone ber obern Stimme gegen ben würflichen Bafton eine Quarte Quarte und zwen Serten. Diese Quarte behålt hier ihre consonirende Ratur gegen den würklichen Baßston; weil man hier von der Quinte dieses Baßtones, nämlich d, gar nichts empfindet, da man vielmehr von dem Accord des wahren Grundstones C eingenommen ist, der nothswendig die Einpfindung von d aussschließt. Man empfindet hieben den Accord C nur nicht in seiner beruhisgenden Bollsommenheit, weil ihm sein wahres Fundament, seine Los

nica im Baffe fehlet. Run vernimmt man benm Rieberschlag des zwenten Lattes im Baffe wieder den Son G, und beffen Octave im Tenor. Dieses erwefet bas Gefühl einer halben Cadenz aus der Tonica C (die man furz vorher empfunden hat,) in ihre Dominante G. hier ist also ber Bafton G als bie Tonica anzusehen, in welche ein halber Schluß geschieht, und bas Behor wird nun von dieser Lonica eingenommen, und empfindet einiger: maagen feine Quinte und Terg mit. Da aber anstatt biefer benden Intervalle die Sexte und die Quarte würflich vernommen werden, fo muffen fie nothwendig biffoniren; denn nicht fie, fonbern die Quinte und Ters des Grundtones find erwartet worden. Das Eintreten Diefer benden Consonangen wird hier nur vergogert, und badurch, bag Gert und Quart gehört werben, besto lebhafter verlanget. Deswegen muffen nun nothwendig auf ber zwenten Zeitbes Taftes biefe benben Borhalte, oder Diffonangen in ihre Confonangen, Die Serte in die Quinte, und die Quart in die Terz beruntertreten. Und nun ist das Gehör befriediget, und vernimmt würklich, was es gewünscht batte, den Accord des Drenklanges auf dem Grundton G. Hier sind also Quart und Serte, die in dem vorbergebenden Takte confonirten, wahre Dissonangen, die sich auflosen

muffen. Diefes wird nun hinlanglich fenn, Die boppelte Ratur der Quarte ju erklaren.

Da von bem Gebrauch ber consonirenden Quarte in dem nächsten Urtifel besonders gesprochen wird: so will ich hier fortfahren, blos von ber diffonirenden Quarte zu fprechen. Go oft die Quarte jum Diffoniren gebraucht wird; ist sie allemal ein Vorhalt ber Terg, beren Stelle fie eine Zeitlang einnimmt, um bas Eintreten dieser Terz desto angenehmer zu machen. Gie muß bemnach, so wie die andern Vorhalte \*) auf die gute Laktzeit eintreten, vorher gelegen haben, und ordentlicher Beife auf derfelben Bafinote in ihre Confonang, die Terg, heruntertreten, deren Erwartung fie erweft hatte, wie an folgenben Benfpielen zu sehen ift.



Diese Quarte kann in dem vorherzgehenden Accord, durch den sie vorbereitet wird, als ein consonirendes, oder dissonirendes Intervall vorkommen. Deswegen ist die Art ihrer Vorbereitung keiner besondern Regel unterworfen.

Uber von ihrer Auflösung ift zu merken, daß sie zwar nothwendig in die Terz, deren Stelle sie auf der guten Zeit des Takts einnimmt, hers untertreten muß, daß sie aber bissweilen, wegen einer Berwechslung des Grundtones, die im Basse vorzgenommen wird, durch diese Aufslösung zur Octave wird. Aber diese ist doch im Grunde nichts anders,

\*) G. Borbalt.

als die wahre Terz des eigenklichen Grundtones ... an beffen Stelle im Baffe feine Terk genommen worden, wie aus diesem Bensviel deutlich erhellet:



Dier geschiehet ein Schluß nach C. Die Quarte loset fich, wie es senn muß, in die Terz bes Grundtones C auf. - Weil aber biefer Schluß nach der Absicht des Tonsegers nicht in feiner volligen Vollkommenheit fenn follte, fo hat er den Grundton C nicht durch den ganzen Lakt behalten, sondern auf seiner schlechten Zeit die erfte Verwechslung feines Drenklanges genommen, und Eftatt C gesetzet, svodurch die Terz, in welche bie Quarte berübergegangen mar, gur Detave geworden. hatte man Diefe Bermechslung bes Grundtones im Baffe gleich auf bem Riederschlag porgenommen, so ware die Quarte bem Scheine nach zur Mone gewors ben, und hatte fich in die Octave des Baffes aufgeloft: und eben fo mare sie durch die zwente Verwechslung des Drenklanges auf dem Dieberfchlag, wenn im Baffe G ftatt C genommen worden mare, gur Geptime geworden, und hatte fich in die Gerte aufgelofet.

Doch in einer andern Geftalt er-Scheinet Diese Diffonirende Quarte, wenn fie durch Verfegung aus einer Oberstimme in den Bag fommt; da fie aledenn in eben ber Stimme eine Stufe heruntertritt, und ben Gertenaccord hervorbringet, beffen Bagton aber die Terg bes mahren Grundtones ift, in welche fich bie Quarte

aufgelost hat, wie hier:



Man fieht hier gleich, daß im Baffe eigentlich der Ton B als die Tera des Grundtones fleben follte, an deffen Stelle im Rieberschlag seine Quarte, die vorher im Baffe gelegen hat, benbehalten worden, die nun in die Terk berunterfritt.

Uebrigens ist von dem melodischen Gebrauch ber Quartensprünge in dem Artifel Melodie gesprochen worben. \*) In Unfebung einer Folge von mehrern Quarten, die in einer Stimme in geraber Bewegung auf einander folgen, ift einige Borficht zu gebrauchen. Dierüber verweifen wir den Lefer auf das, was Or. Rirnberger deshalb angemerkt hat. \*\*) Was von der übermäßigen Quarte zu erinnern mare, ift eben bas, mas an einem andern Orte von den über-



mäßigen Diffonangen überhaupt an-

gemerkt worden. f)

Daß die Quarte eine Consonang fen, wird in ber Schrift bes 2(ndr. Papius: De Consonantiis s. pro Diatasseron, Lib. II. Antv. 1568 u. 1581. 8. behaups tet. — Auch handeln von biefer Materie: Joa. Alv. Frovo (Discursos sobre a perfelçaon do diathefaron . . . Lisb. 1662. 4. - Joh. Stille (In der aten Quaeft, f. Disputat, philos. cont. Quaest, Miscell. Helmst. 1646. 4.) — J. Mattheson (Im eten Th. der dritten Erbinung f. forschenden Orchestre . . . hamb. 1721. 12.) - G. auch J. Adlungs musikalisches Gies ben.

\*) III Th. G. 584.

\*\*) G. Rienbergers Runft bes reinen Sapes G. 58.

†) S. Dissonanz 1 Th. S. 693 und 697.

bengestirn . . . Berl. 1768. 8. Frage 2

# Quartsertaccord.

(Musit,)

Unter diesem Namen verstehen wir allemal den consonirenden Accord, der die zwepte Verwechslung des Orenslanges ist, \*) obgleich auch noch in andern und zwar dissonirenden Accorden Quart und Septe vorssommen. Die Gestalt des Quartsspraccords und sein Ursprung ist im Artisel Oreyslang hinlänglich beschrieben worden; auch erhellet aus dem nächstworhergehenden Artisel, warum die Quarte darin nichts dissonirendes habe.

Dier mussen wir zuvörderst zeigen, wie dieser Accord von den dissonirens den Accorden, da Quart und Sexte auch vorkommen, su unterscheiden sep, weil es wichtig ift, daß man sie nicht mit einander verwechste.

Man hat aber mehr als ein Rennzeichen, um diese Uccorde von einan-

ber zu unterscheiben.

Erflich fommen Quart und Serte, wo sie dissonirende Borhalte sind, nur auf der guten Zeit des Taktes vor, wie es die Ratur der Borhalte erfodert; \*\*) so oft man also, den Quartsertaccord auf der schlechten Taktzeis antrifft, ist es der wahre

\*) Drenklang; Berwechelung. \*\*) S. Vorhalt. consonirende Quartsexaccord, wie bier:



Im zweyten Takt geschieht auf ben Riederschlag eine halbe Cadenz nach G; und weil man diese wiederholen wollte, so wird sogleich auf der zweyten Zeit des Taktes der Drenklang auf G verlassen, und an seiner Statt wieder der Accord C in seiner zweyten Berwechslung genommen, worauf im britten Takt die halbe Cadenz nach G wiederholt wird. Hier ist also der Quartsextaccord consonirend.

Zweytens kann man aus dem Gange der Harmonie beurtheilen, ob die Bagnote, deren Quarte und Septe in obern Stimmen vorkommen, der wahre Grundton, oder nur eine Verwechslung desselben seh. Im erstern Falle ist die Quarte ein Vorhalt der Terz, und die Septe ein Vorhalt der Quinte; deswegen geht es in diesem Falle gar nicht an, daß man der Quarte die kleine Terz zugeselle; dies ses aber geht an, wenn der Baston die Dominante des eigentlichen Grundtones ist. Folgende Benspiele werden dieses ersäutern:



In dem ersten Benspiele fällt es gleich in die Augen, daß eine Caden, aus C nach K geschähe, und eben daraus erhellet deutlich, daß der Baston des zwenten Taktes die Stelle des Grundtones C vertrete, mithin der darüberstehende Accord der wahre consonirende Duartsertsaccord sen, dem die kleine Terz um so viel schiftlicher bengefügt werden kann, da sie die Septime des wahren Grundtones ist, wodurch die

Cadent angefündiget wird. In dem zwenten Benfpiel ficht man offenbar eine boppelte Cabeng, erst eine balbe in die Dominante ber Tonica, die durch Wiederholung befatiget wird, barauf eine gange in. die Tonica selbst. Allso steht im Niederschlag des zwenten Lakts der Baßton für sich als eine neue Tonica ba. wird aber im Aufschlag wieder verlaffen, und vertritt da die Stelle ber Tonica C, darum ift dieser Quartfertaccord confonirend. Und hier geht es gar nicht an, daß ber Quarte Statt der Gerte die Quinte bengefügt werde, welche bas Gefühl bes Ulccords C zerstoren wurde. Im dritten Latt geschieht aufs neu ein halber Schluft nach G. Darum find Quart und Sexte bier Vorhalte, Die fich aleich in thre Consonangen auflosen. Dier gieng es nun gar wol an, bag man fatt ber Gerte ben ber Quarte sogleich die Quinte mitgenommen håtte.

Dieses kann hinlanglich senn, ben wahren Quartsertaccord von dem, ba Quart und Sexte Vorhalte sind, zu unterscheiden. Run giebt es aber noch zwen Accorde, ba Quart und Sexte ebenfalls vorkommen, und die, obgleich diese benden Intervalle darin consoniren, doch dissonirende Accorde sind. Sie entstehen aus der zwenten und dritten Verwechslung des wesentlichen Septimenaccords, \*) und haben insgestimenaccords, \*) und haben insges

inein neben ber Quarte, im ersten Falle die Terg, im andern die Sezunde ben sich, welche da die eigentslichen Diffonanzen sind. Diese Accorde sind also aus den Bezifferungen 4 und 4 leicht zu kennen.

Eine besondere Erwähnung aber verdienet der consonirende Quartserts accord, der aus dem verminderten Dreyklang durch Verwechslung der Basinote entsieht; denn darin wird die Quarte über ihr reines Verhaltenis vergrößert, und erscheinet wie der Tritonus, ob sie gleich seine dissonirende Natur nicht annimmt. Folgendes Beyspiel wird dieses erstäutern: \*)



Dier kommt in benden Benspielen dieselbe große oder übermäßige Quarte
F.h vor; im ersten Fall ist sie der
wahre Tritonus, dissonirt und muß
nothwendig wie jede übermäßige Dissonanz in der Auflösung einen Grad
über sich treten; im andern Benspiel hingegen ist sie nur eine große
Quarte, die keiner Auflösung in einen andern Ton bedark.

Der Grund einer so merklich verschiebenen Behandlung desselben Instervalls ist klar genug. Im ersten Benspiel geschicht ein Schluß nach C von der Dominante G, die die große Terz und die wesentliche Septime ben sich hat, wie dieses benm ganzen Schluß senn muß. Nun ist durch Berwechslung die Septime in den Baß gekommen. Hier ist nun F die eigentliche Dissonanz, darum tritt es auch einen Grad unter sich. Der Ton

<sup>\*)</sup> G. Kirnbergers Runft bes reinen Sages &. 59.

<sup>\*)</sup> G. Geptimenaccorb.

Son h aber im Discant fann, pbaleich durch das Heruntertreten des F ble Diffonang bes Tritonus aufgeloft worden, nicht fren fortschreiten, fondern muß, wie jede übermäßige Dissonanz, nothwendig einen Grab. über fich treten, weit fie bas Gubfemitonium ber neuen Tonica ift. Da fie aber im zwenten Benspiel in gang anderer Berbindung feht, bebarf fie dort feiner Beranberung. Mämlich in blefein zwenten Benfpiel geschieht der Schlugnach E, als der Dominante von A; burch Bermeche. fung aber ift im Baffe, fatt des Grundtones H', feine fleine, aber nathrliche Quinte F genommen worben. Ster ift a bie mahre Diffonang, als die Geptime des eigentli= chen Grundtones, und wenn man will auch F. in sofern bas h in der pbern Stimme bagegen wie der Eritonus flingt. Darum treten auch Diefe benden Tone einen Grad unter fich; bas h im Disfant aber, als Die wahre Octave bes eigentlichen Grundtones? bedarf feiner Auflofung, fondern bleibet, als die Duinte bes folgenden Grundtones, auf ihrer Stelle.

Ran kommen wir nach bieser Aus-Schweifung auf die Betrachtung bes eigenelichen Quartsertaccords wieber guruck, um einige Anmerkungen über feinen Gebrauch zu machen. Diefer Accord hat in ben obern Stimmen den Drenklang, und unterscheidet sich von dem eigentlichen vollkommenen Drenklang nur durch ben Bagton, ber bier mit den obern Stimmen weniger harmonirt, oder consonirt. Da nun der vollkommene Drenklang, besonders der auf der Tonica, nicht wol anders als zum Anfang und zum völligen Schluß fann gebraucht werden, t) fo giebt ber Quartfertaccord ben Bortheil, daß man in der Mitte einer Periode Die zum vollkommenen Drenklang

\*) S. Drenklang. Drucer Theil.

der Tonica gehörlaen Tone nach Bes lieben in den obern Stimmen brauchen kann, ohne bas Gehor zu fehr ju befriedigen, ober ben Busammenhang mit bem folgenden gu unterbrechen. Er ift alfo befonbers im Anfang eines Stuts, wo es nothia ift, baß zu genauer Bestimmung ber Sonart, vorzüglich die fogenannten wefentlichen Santen gehoret werden, nüglich zu brauchen. Alfo dienet biefer Accord ju Berlangerung eingeler melodischer Gabe, und ju Dermeidung der Ruhepunkte. Aber eben deswegen kann man ihn gleich im Anfang, wo bas Gehor von bem Drenflang ber Tonica muß einaenommen, und am Ende, wo es in Rube muß verfest werben, nicht brauchen.

Was aber sonst über ben Gebrauch und die Behandlung dieses Accords zu sagen ware, ift in Herrn Kirnsbergers Kunst des reinen Satzes\*) so vollständig angezeiget, daßes überstüßig ware, bier etwas davon zu wiederholen, da jeder, der über die Wissenschaft der Harmonie Unterricht bedarf, dieses Werf vor allen andern nothig hat.

### Quartet; Quatuor.

(Musit.)

Das erste bieser begben Worter bezeichnet ein Singestüf von vier concerrirenden Stimmen, derzleichen bisweilen in Kirchenstüfen, auch in Opern vorkommen. Was das Duett für zwen Stimmen ist, das ist das Quartet für viere. Das andre Wort wird zur Benennung der Instrumentalstüfe von drep concertirenden Stimmen, und einem Basse, der, wenigstens bisweilen, auch concertirt, gebraucht.

Weil in diefen Stufen dren oder vier hauptmelodien find, beren jede ibren

\*) G. 50 u. ff.

2366

ihren auten Gefang haben muß, ohne daß eine die andere verdunkele, fo ift Dieses eine der allerschwerften Urten ber Conftute, und erfobert einen im Contravunft vollfommen geubten Meifter. Die Stimmen muffen verschieden fenn, und doch nur ein Ganges ausmachen. Da feine Stimme uber bie andere herrschen barf, und boch nicht alle zugleich in einerley Saben fortgeben tonnen: fo muffen fie nothwendig in Vortragung ber Hauptgedanken mit einander abmech-Indem aber eine Stimme eine Weile herrscht, so muffen boch die andern eine gefällige und zusammenbangende Melodie behalten. Die Nachahmungen sind daben unentbehrlich, weil die allzugroße Ver-Schiedenbeit ber Stimmen nothwendig entweder einen gar zu fehr einfachen Gefang, bergleichen die vierstimmis gen Chorale find, erfoderten, oder widrigenfalls ein gar zu verworrenes Ganges hervorbringen murbe. Paufiret eine Stimme, so muß fie nicht als eine begleitende Stimme, fondern als eine vor sich bestehende Me= lodie wieder eintreten. Es verstehet fich von felbst, daß der Sat daben polltommen rein fenn muffe. Man kann ohne Bedenken die in einigen Graunischen Opern vorkommenden Terzette auch als Mufter fur biefe Art anpreisen. Quang empfiehlt als Muster guter Quatuor sechs Stute von Telemann, die uns nicht bekannt find.\*)

Augrtetten ob. Augdros überhaupt find, unter mehrern gefett worden, von: Delemann, Bertel, C. R. Abel, J. Bauer, Berretta, g. Bocherini, C. Breunig, B. Bruni, Buffant, Cambini, Capron, Capussi, Ign. Celonietto, Chartrain, Gioub. Eirri, Devienne (für die fiote) Ernft Gidler, Abil. Enslin, Dich. Effer,

\*) S. Quangene Anleitung gum Ribtens spielen XVIII. Hauptst. 5.45.

Jof. Biala, Ign. Fedngl, G. Francisco. ni, Cafp. Fris, Frisieri, Gaspard, F. Leop. Sagmann, Gebauer, Gebart, 3. Gebot, Ch. St. Beorge, Mainzer, Guils lon, G. Sandu, J. M. Samberger, 3. Berfchell', Sofmanet', R. Soffetter, &. hofmann, &. Sofmeiftet, D. Subce, Ja. bin, 3. G. Janitich, Janfon, 8. 3. Rag, M. Rammel, MR. Revgell, Ritmaer, Kohl, J. B. Kolb, Rospoth, L. Kopeluch, J. A. Kreuger, Job. Kabler, Rufner, Lachnith, Laubmann, 3. 8. 9. Lang, J. G. Lang, Laurietti, Leuborf, 3. 2. Loifel, Unt. Lorenzeti, Joh. Martini, M. J. Matthieu. Meunier, Michaelis, Jof. Michel. J. C. Moeller, E. C. Morbeim, Mortellari, J. F. Mofel, 2B. A. Mos sart. Banbal, Boffec, Stamis, Aspelmener, Avaur. Avoglio, Graf, Riedt, u. v.a. m.

# Quinte.

(Musit.)

Ein Intervall, das aus fünf biatonischen Stufen besteht, C.G. baher es seinen Namen bat. Don bies fen funf Stufen find bren von einem gangen, eine von einem halben Ton. Die eigentliche reine Quinte befommt man, wenn man zwischen zwen um eine reine Octave von einander abstehenden Tonen, die harmonische Mitte nimmt. \*) Daburch erhalt man einen Zon, beffen Verbaltnig gegen ben Grundton & ift.

Diefes Berhältniß zeiget, daß die Quinte nach ber Octave die vollfommenste Consonang ausmache, und baß es nicht möglich sen, zwischen einem Grundton und beffen Octave einen Son zu finden, ber so vollkome . men, als die Quinte mit bem Grundton harmonire. Gie hat überbem noch den Bortheil, daß fie zugleich gegen die Octave bes Grundtones eine vollkommene Consonanz aus. macht, weil diese Detave die Quarte bon ber Quinte bes Grundtones ift.

\*) G. Quarte,

Wegen ber fehr guten harmonie aber, die biefes Intervall fowol mit dem Grundton, als feiner Octave bat, verträgt es auch feinen mert. lichen Mangel; bas ift, bie Quinte leidet nicht, daß ihr an ihrer reinen Stimmung etwas merfliches fehle, +) Eine Quinte, Die ichon um bas gemeine Comma &? ju tief ift, bat fcon eine zu merkliche Unvollfommenheit, da boch die Tergen diefen Mangel oder Heberfluß noch gut vertragen. \*\*)

Beil nun unfer biatonisches Gnftem fo eingerichtet fenn muß, bag jeder der verschiedenen Tone der Octave ju einem Grundton muß tonnen genommen werben, ber fo viel moglich feine reinen Confonangen habe ; fo war ben ber Einrichtung des Systems vornehmlich barauf zu feben, bag jeder Ton feine gang reine, ober doch bennabe gang reine Quinte befomme. Denn gang vollkommen rein konnen nicht alle Quinten ber jum Snftem gehörigen Zone fenn; weil fonft bie Detaven, die absolut rein senn musfeit, mangelhaft werden wurden. †)

Aus diefem Grunde habe ich in gegenwärtigem Werfe bas Spftem nach ber Rirnbergerischen Temperatur al-Ien andern vorgezogen; weil barin pon ben zwolf Tonen, neun ihre ganglich reinen Quinten haben; eine fo nahe rein, bag fein menschliches Ohr einen Mangel barin zu empfinden vermag; so daß überhaupt nur zwen temperirte Quinten barin vorfommen, benen es aber an ber ganglichen Reinigkeit ben weitem an feis nem Comma von &2 fehlet. Diese Bollfommenheit habe ich in feinem andern Spftem entdefet; es fen denn, daß man zugleich gar zu viel fehr unreine, folglich unbrauchbare Tergen gulaffen wolle, vermittelft welcher alle Quinten bennahe gang rein erhalten werden konnen. .. Unter ben

altern Tonarten, bie man noch in Rirchenftufen nach ber alten Urt braucht, konnte ber Ton H gar nicht als ein Grundton gebraucht werben, weil ihm die Quinte gang fehlte. Denn bas Intervall H-f ober bie bem H jugehörige Duinte, beffen Berhaltniß & ift, macht eine fchwere Diffonang aus, die um einen halben Ton von ber Quinte abweicht, folg. lich gar nicht als Quinte gebraucht werden fonnte. Daher hat auch dies fes Intervall den Ramen der falfcben Quinte befommen, wovon wir bernach befonders fprechen werden.

Die Quinte fann also nicht, wie die Tergen und Gerten, groß ober flein fenn; nur in einem einzigen befondern Falle hat ein consonirender Drepflang eine kleine Quinte; ihr Urfprung, und warum fie als eine Confonang fann gebraucht werben, wird an einem andern Orte \*) erlautert, und wie fie von ber falfchen Quinte ju verscheiden fen, im Artitel falsche Quinte beutlich gezeiget wer-

den. Die Quinte hat ihren eigentlichen Sig in bem Drenklang. Denn bie Quinte, welche in bem Quintferts accord vorfommt, ift eigentlich als eine Geptime anguseben, wie aus bem Urtifel über biefen Accord gu feben ift. Begen ber febr befriebigenden harmonie ber Quinte, gegen ben Grundton, gilt auch, wiewol in einem etwas geringern Grabe, von ihr, was wir von ber Octave angemerft haben, bag man fie in ber obers ften Stimme mitten im Zusammens hang melodischer Gape nicht fo oft, als weniger consonirende Intervalle anbringen fonne. \*\*)

Weil die Quinte-nach ber Octave bie vollkommenste harmonie bat, fo find auch in der Fortschreitung des Baffes bie Sprunge, ba bie Stimme

\*\*) G. Octave.

<sup>2566 2</sup> \*) G. Berminberter Drepflang.

<sup>&</sup>quot;) S. Consonang 1 Th. S. 574.

<sup>\*\*)</sup> S. Reim. & S. Temperatur,

um eine Duinte fleigt ober fallt, Dieienigen, die am meiften beruhigen; beswegen werden fie ben Schluffen, oder Cadenzen gebraucht. Befonders ist der Fall von der Quinte des Tones in dem Ton herunter vollig befriedigend, und wird zu ganzen ober vollkommenen Schlaffen gebraucht; der Sprung aber vom Grundton in feine Quinte ift ed et was weniger, und wird zur halben Cabeng gebraucht \*). " Wenn man alfo biefe Sprunge brauchen will, phite eine fehr merkliche Rube zu bewürken, so muß man nothwendig durch Einmischung diffonirender Tone, oder burch andere merkliche Berminberung ber harmonie, das Ge fühl Diefer Rube gernichten.

Die Quinte wird in Absicht auf ben Hauptton, aus welchein ein Stuf, ober eine hauptperiode beffelben gefett ift, die Dominante genennt.

Es ist vorher erinnert worden, daß Die Quinte nicht, wie bie weniger vollkommenen Confonangen, groß und flein vorfonnne, foudern immer in ihrem reinen Berhaltniß & ober doch fehr wenig bavon abweichend vorkommen muffe. Dennoch findet man nicht felten übermäßige Quinten, wie Cagis und bergleichen, beren Ursprung und Beschaffenheit wir er-Haren muffen.

Diese übermäßige Quinte ift, wie einige andere übermäßige Intervalle, in der neueren Musik dadurch aufgefommen, bag man gewiffe melo-Dische Fortschreitungen badurch reis zender zu machen suchte, daß man, anstatt ben folgenden Son unmittelbar zu nehmen, sich bes unter ihm liegenden halben Tones, als eines Leittones bediente. Folgendes Benfpiel zeiget zwen folche Fortschreitungen, bie erfte burch die übermäßige Dninte, Die andre burch bie übermäßige Sexte.

" G. Cabens.



hier wird im erften Laft fatt ber reinen Quinte d. eine erhobte dis atnommen, weil biefer Jon das Gubfemitonium bes folgenden ift, bas ihn, als fein fraftigster Leitton, gum Voraus ankündiget, !! Eigentlich kann man nicht fligen, bag biefe übermäßige Quinte eine Confonang fen: fe biffonirt fart, und erwett eben beswegen bas Berlangen nach bem barüber liegenden halben Ton.

# Quinten.

(Mufit.)

Eine Besondere Betrachtung verdienen die Quinten in ber Fortschreitung nach gerader Bewegung, wovor die Anfänger der Seglunft, als vor eis nem der wichtigsten gehler gewarnet merden.

Es ift namlich eine Gache, Die fich leicht empfinden läßt, daß zwen ober mehr in geraber Bemes gung auf einauber folgende Duinten, wie aus nachstehendem Benfpiel zu feben ift:



etwas widriges haben, und deswes gen als ein hauptfehler gegen den Sat verboten werden.

Es haben viel Theoriften versucht ben mahren Grund der fo migfalligen Burfung biefer Fortschreitung anzugeben. Aber es scheinet noch immer, bag Buygens ben Grund bavon am richtigften angegeben babe, ba er angemerft, bag burch eine folde Fortschreitung bas Ohr über Die bie "Mobulation ungewiß werbe; indem die fo auf einander folgenden Accorde würklich zwen Tonarten anzeigen. Diefe scharffinnige Unnerfung biefes großen Mannes verdienet hier wortlichangeführt zu werben. "Fragt man, fagt er, unfere Dufifverständige, marum es ein Kehler fen, zwen Quinten nach einander gu feten: fo fagen einige, es gefchebe, um die ju große Unnehmlichkeit, die gwen fo lieblich ffingende Confonangen machen, gu vermeiben; anbre fagen, man muffe in der harmonie fich ber Dannichfaltigfeit befleifie gen. - Alber vielleicht werden bie Einwohner irgend eines Planeten, bes Jupiters ober ber Benus, diefen wahrhafteren Grund hiervon angeben : bag in ber geraden Fortschreitung von einer Quinte gur andern, fo etwas geschehe, als wenn man plotilich ben Ton veranbert batte; bag die Quinte nebft ber un= ter ihr liegenden Terg, Die bas Gehor, wenn sie auch nicht angeschlagen wird, boch hinzusetet, ben Son pollig bestimmen, eine fo plogliche Abanderung beffelben aber bem Gehor naturlicher Weise unangenehm und hart vorkommen muffe; wie benn überhaupt die Fortschreitung von einem consonirenden Accord auf einen andern, ber fein Intervall mit ihm gemein hat, allemal (es fen denn blos im Durchgange,) bart flinget \*)."

\*) Si enim ex nostris Musicis quaeras, cur consonantia D.apente post aliam fimilem viriose ponatur, dicent alii. nimiam dulcedinem devitari, quae ex gratissimae consonantiae iteratione nascatur; alii varietatem in harmonicis sequendam esse. - At Jovis aut Veneris incola forfitan veriorem hanc causam demonstrabir: quod a Diapente ad aliam deinceps pergendo, tale quid fiat, ac si repente toni statum immutemus, dum Diapente una eum interiecto ditoni fono (qui, fi defit, mente supplerur,) toni- speciem certo constituat : hujusmodi vero subita commutatio auribus merito inju-

15

di

05

ne

bie

Diefem Grunde fann man noch ben benfügen, baß biefe vollfoms mene Confonant, befonders wenn fie in der oberften Stimme gehört wird. eine Art von Rübevunkt macht, der nicht unmittelbar barauf wieder vorfommen kann, ohne den Zusammenhang ber Melodie gang aufzuheben. Der genaue melodische Zusammenhang wird burch Abwechslung ber Diffonangen und der minder vollkommenen Consonanzen, namlich ber Tergen und Gerten, bewurft; beswegen auch die in gerader Bemeanna auf einander folgenden Octaben etwas widriges haben, und selbst eine solche Folge von Quarten nicht ohne Vorsichtigkeit kann gebraucht werden \*).

Deswegen, werben alfo zwen nach einander folgende Quinten flufens und sprungweise, auf und absteisgend, als wesentliche Fehler bes Sages verboten. Selbst in entgesangesetzter Bewegung, als so:



werben sie nicht anders, als in sehr bollstimmigen Sachen erlaubt, wo der Reichthum der Harmonie den Fehler etwas bedekt. Sogar in den Fällen, wo die Quinten nicht einmal würklich gehört werden, sondern sich nur in der Einbildungskraft, da man sie als Uebergänge sich vorstellt, klingen, haben sie diese Würkung, und Bbb 3

cunda inconditaque judicetur; cum etiam in universum es plerumque durior accidat, (praeterquam in transitu,) quae sit a tribus sonis consonis ad trium aliorum harmoniam. nullo priorum manente. Hugenii Cosmotheoress L. I. Oper. Varior. T. III. p. 685.

\*) G. don Artifel Quarte am Ende.

werben alsbann verbette Duinten genennt. Gie entbefen fich leichte, wenn man das Intervall ber nach. ffen, durch einen Sprung auf einander folgenden Tone, burch die bas zwischen liegenden Tone ausfüllt, wie in Diesem Benfpiele zu feben ift. Folgende dren Fortschreitungen:



fo, als wenn die flingen : eben zwischen den Sprungen fehlenden Tone auch gehort werben, wie im folgenden: 👵 🗀



Alfo muffen auch bergleichen verbefte Quinten vermieden merben.

Go bald aber von zwen nach eine . Ender folgenden Quinten eine nur Durchgebend ift, und gar nicht als ein jur harmonie bes Baftones geboriger Son vorkommt: fo verlieret fie naturlicher Beife auch ihre fchlech. te Burtung. Desmegen find folgende Quintenfortschreitungen gar nicht verboten, weil bie mit + begeichneten Quinten, wie ber Augen-Schein zeiget, gar nicht gur harmos nie des Baffes gehören.



(\*) Gleben Schriften über bie Frage, marum zwen unmittelbar in der geraden Bewegung auf einander folgende Quine ten und Octaven nicht wohl ins Gebör fallen ? ... in Minters Musital. Bibl. 930, 2. Th. 2. G. & U. f.

# Quinte (falsche.)

Von diesem biffonirenden Interpall, bas die falsche Duinte genennt wird, ist vorher im Artifel Quinte Erwähnung gethan worden, Gie entstehet aus der wesentlichen fleinen Septime, auf einer Dominante, von der ein Schluß in ihre Tonica gemacht wird, wenn im Baffe burch Rerwechslung anstatt Diefer Dominante ihre Terz gefest wird; namlich:



ober wo man in bem wesentlichen Septimenaccord anstatt ber großen Geptime die fleine nehmen muß, um die folgende Lonica angufündigen, wie bier:



wo ber Quintfertenaccord die Berwechslung des Accords der fleinen Septime auf Cals ber Dominante bon ber folgenben Tonica F, ift.

Aus bem Urfprung biefes Accords ber falschen Quinte ift offenbar, baß ber Bag im nachsten Accord um eis nen Grad über fich trete, weil auf biefe Beife ber Schluß in Die neue Tonica erhalten wird.

Mus biefer Kortschreitung ift bie falfche Duintes, wenn fie auch bie naturlicher Beife gu ihr gehörige Serte nicht ben fich bat, ju erfennen, und von der fleinen Quinte bes verminberten Drenflanges zu unterscheiden. Mamlich: ba ber ver= minderte Drenflang, in welchem die fleine (von der falschen wohl zu unterscheidende) Quinte vorkommt, feis nen Git auf der großen Geptime einer harten, und auf der Secunde einer weichen Tonart bat \*), fo ist feine Fortschreitung benm Schlug nothwendig fo, daß ber Bag um pier Grade über fich in die Dominante der Tonica, in die man schlief. fen will, trete. Daber find die gwen Ralle, wo auf derfelben Bagnote b, emmal als die fleine Quinte; und ein andermal als die falsche Quinte porfommt, aus der Fortschreitung bes Baffes leicht zu unterscheiben. Kolgende Benfpiele werben die Sache pollig flar machen:

Daß hier im ersten Benfpiel die 5b, Die fleine Duinte bes verminberten Drenflanges, und nicht: die diffonirende falsche Quinte sen, erhellet aus dem Schluß nach D mol, auf deren Secunde der verminderte Drenklang naturlich ift; weswegen er auch auf dem Ton E zur Ankündigung, daß ein Schluß nach D mol geschehen werde, gebraucht worden \*). Dars um mußte nun der Bagton E vier Grade über fich treten, um auf die Dominante ber Lonica, babin man

\*) G. Tonart; Berminderter Dreps flang.

schließen wolltes zu kommen. Satte man aber die erfte Berwechslung des Accords auf der Dominante nehmen wollen, fo wurde die Fortschreitung bon E bren Grade unter fich gegans

gen fenn.

Daf die im zwenten Benfpiele porfommende Duinte 5b nicht die fleine, fondern falsche Quinte sen, welche die Sexte ben fich haben fonnte, ift aus dem Schluß nach F offenbar, wels cher angriget, daß der vorlette Accord ber Septimenaccord auf C, als ber Dominante von F, fenn muffe, folglich die da porfommende Quinte ben Quintfertenaccord auf E. ober den Accord ber fleinen Geptime auf'C anzeige.

Ueberhaupt ift hieraus auch zu fehen, daß die Quinte, sie fen naturlich flein, ober zufällig, durch Bb angebeutet, wenn fie auf bem britten Accord por dem Schluffe porfommt, die fleine Quinte, und wenn fie auf bem vorletten Accord vortommt, die falsche Quinte fen, bie fich in die große Ters ber neuen Tonica auflosen muffe, da jene einen

frenen Gang bat.

Nach biesen Erlauterungen ift über ben Accord ber falschen Quinte nichts weiter zu erinnern, als was von dem eigentlichen Quintserten= accord im nächsten Artifel gesprochen wird.

# Quintsextaccord.

(Musit.)

Ein auf ber Dominante bes folgenben Grundtones vorkommender bife sonirender Accord, barin die Quinte und Gerte bes Bagtones jugleich angeschlagen werden. Er ift eigentlich die erfte Verwechslung bes mefentlichen Septimenaccords, ber gum Schluß in eine Lonica gebraucht wird \*). Er hat feinen eigentlichen Cib

<sup>\*\*)</sup> Man sehe ben Art. Ausweichung im 1 Th. wo das auf der 284 Geite ftebenbe Bepipiel eines Schluffes nach D mot, mit bem bier angeführten, auf einerfen Grund berubet, obgleich dort die Bezifferung und Fortschreis tung anders iff.

<sup>\*)</sup> G. Geptimenaccorb.

Sig auf der großen Septime, ober bem Subsemitonium des gleich darauf folgenden Grundtoness nämlich wenn man anstatt des hier folgenden Schlusses and gustall



Mas also über diesen Accord zu sas gen ift, findet sich bereits in den Artiseln Ausweichung, Cadens und Septimenaccord; und was bom Gebrauch der wesentlichen Septime gez sagt worden, gilt hier von der Outste, sie sen die eigentliche, oder die falsche Quinte, weil sie die eigentliche Septime des Grundtones ist.

Wir haben also hier weiter nichts anzumerken, als daß noch andre Accorde mit Quinte und Sexte vorstommen, die von diesem ganz verschieden sind. Rämlich erstlich ein Accord, der aus dem Accord der Septime und None entsteht, wenn anstatt des wahren Grundtones dessen Quinte in den Baß gesetzt wird. In diesem Mccord ist nicht die Quinte, wie in dem ächten Quintseptaccord, sondern die Serz des Bastones die Dissonanz;

die Quinte aber ift die eigentliche Rone bes Grundtones, wie aus folgendem Benfpiele deutlich erheltet



Zwentens fommt in ben Werfen ber französischen Tonseter ein Duintsertaccord vor, ben sie für eis nen wesentlich bissontrenden Accord zu halben Cabenzen brauchen. Dies von ist in einem eigenen Artikel das Röthige gesagt worden .

# Quintetto; Quinque.

(Musit.)

Was die schon in einem besonbern Artifel beschriebenen Quartette und Quatuor in Ansehung vier concertirender Stimmen sind, sind diese in funf Stimmen. Also kann das, was über jene angemerket worden, auch auf diese angewendet werden.

\*) G. Gerte (biffonirende.)









Thi 54.000, -

|                  |            | 10                                      | 41               |                    |
|------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
| 21.612           |            | Sulver Tohanh Georg                     |                  |                    |
| Nr inw.          |            | Allgemeine Theorie der                  |                  |                    |
| Dział            |            | Schoenen Knente Th.3                    |                  |                    |
| Znak miejca      |            | Data włączenia do biblioteki 11. W.1331 |                  |                    |
| Uwagi:           | 193.2      | .Auf                                    |                  |                    |
| Nr<br>czytelnika | D a wypoż. | t a zwrotu                              | Nr<br>czytelnika | Data wypoż. zwrotu |

E SIE, 14/3





